

#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



3 dt = 524 .336 V6

# • Schmollers Jahrbuch • für Gesetzebung, Verwaltung und Volkswirtschaft im Deutschen Reiche

40. Jahrgang 1916

# • Schmollers Jahrbuch • für Gesetzebung, Verwaltung und Volkswirtschaft im Deutschen Reiche

40. Jahrgang, berausgegeben von Gustav Schmoller



München , Verlag von Dunder & Humblot . Leipzig
1916

Alle Rechte vorbehalten.

Altenburg Pierersche Hosbuchbruckerei Stephan Geibel & Co.

gür diese heft ift die Ausfuhrgenehmigung vom stellvertretenden Generalkommando des t. bayer. 1. Armeelorps erfeilt worden

# Schmollers Jahrbuch

für Gesetzgebung, Verwaltung und Volkswirtschaft im Deutschen Reiche

> 40. Jahrgang, herausgegeben von Gustav Schmoller

. Drittes heft



Verlag von Dunder & Sumblot München und Leipzig 1916

# Das nächste Heft — Mitte Oktober erscheinend — wird voraussichtlich folgende Anssätze enthalten:

Fürst Büloms Politik. Von Gustav Schmoller. — Die Krise der sozialen Gruppierung und der Neugusbau der europäischen Staatenwelt. Von W. Eggenschwoller. — Jur Frage des Geburtenrückgangs. Von R. E. Man. — Die Volkszählungen und die Entstehung der Beruss. und Betriebszählungen im Deutschen Reiche. Von Willy Krebs. — Der Rampf um die Gründung einer Notenbant in Württemberg. Von Fris Essa. — Einige Tatsachen zur Tilgungshypothet im stärtlichen Bobentredit. Von Waltereichs. Einsuhrmonopole. Von Karl Keller. — Die Grundsteuer in Österreich. Von Franz Meisel. — Jur Theorie der öffentlichen Meinung. Von Ferdinand Tönnies. — Obrigkeitsstaat und Volksstaat, ein misverständlicher Gegensas. Von Gustav Schmoller. — Gemeindebetriebe. Von Otto Most.

Alle Zusendungen an die Redaktion

bitte ich nicht an mich persönlich, sondern an Schmollers Jahrbuch, Berlin W. 62, Wormser Straffe 13, zu richten.

Gustav Schmoller.

Diesem Sefte liegen Prospekte Folgender Verlagsbuchhandlungen bei: 3. Guttentag, Berlin; Dunder & Sumblot, Munden und Leipzig; Veit & Comp., Leipzig.

Verlag von Duncker & Zumblot, München und Leipzig.

Dor turgem ericien bie zweite, neubearbeitete Auflage von:

# Depositenbanken und Spekulationsbanken.

Ein Vergleich deutschen und englischen Bankwesens.

Dr. Adolf Weber,

ord. Professor der wirtschaftlichen Staatswiffenschaften an der Universität Breslau. Dreis geheftet 10 Mart, in Leinwand gebunden II Mart.

W. Log im Bankardiv: "Das vorliegende Werk zeugt von ungewöhnlichem theoretischen Scharssinn und großer Selesenheit. Ziermit vereint sich ein Verftandnis für das praktische Leben, welches durchaus nicht allen Banktheoretikern in gleichem Maße eigen ist."

E. Jaffe in Schmollers Jahrbuch: "Bei der Lektüre des Buches fällt vor allem der staunenswerte fleiß ins Auge, mit dem ... alles zusammengetragen ist, was auf die einschlägigen Verhältnisse Bezug hat ... für England war es relativ leicht, auf diese Weise ein klares Bild der Verhältnisse zu geben. Für Deutschland war die Ausgade weit schwieriger, weil es an derartigen aus der Prazis stammenden Schilderungen fast ganz gedricht. Um so mehr ist es auzuerkennen, daß es Weber trop dieser Schwierigkeiten gelungen ist, uns sowohl die englischen wie die deutschen Verhältnisse ledendig zu veranschaulichen."

W. Log in Conrads Jahrbüchern über die 2. Auflage: "Ich kann nur wiederholen, daß es sich um ein sehr wertvolles Buch handelt, dessen Verfasser mit nüchternem Urteil und viel Belesenheit und Sleiß die Entwicklung auch seitdem verfolgt hat."

## Inhaltsverzeichnis

## zum vierzigften Jahrgang

(Die Seitenzahlen beziehen fich auf bie Bahlung am inneren Rande ber Seiten.)

| 1. Auflage                                                           | Geit |
|----------------------------------------------------------------------|------|
| Ballob, Rarl: Die Rahrungsmittelverforgung Deutschlanbs im erften    | ~:   |
| und zweiten Kriegsjahre                                              | 75   |
| - Die Reichsfteuervorlagen vom Marg 1916                             | 977  |
| Barbar, Leo: Agrarverfaffung und Grunbfteuer in Bulgarien            | 1421 |
| Baumann, Egbert: Die Entftehung ber Berufstonfulate in ben mich-     |      |
| tigften hanbelsmächten ber Welt                                      | 1719 |
| Coben, Arthur: Bayerifche Rlöfter im Dreifigjahrigen Rriege          | 1617 |
| Eggenichwyler, 28.: Die Rrife ber fogialen Gruppierung und ber       |      |
| Reuaufbau ber europaischen Staatenwelt (m. Rachwort von G. Sch.)     | 1987 |
| Elfas, Fris: Der Rampf um bie Gründung einer Rotenbant in            |      |
| Burttemberg (1847—1871)                                              | 1737 |
| Feuß, Rudolf: Teuerung und Ariegsfürforge                            | 275  |
| Santher, Abolf: Lebenstoften und Lebenshaltung. I. u. II 195         |      |
| heiß, Clemens: Kriegsinvalibenfürforge                               | 297  |
| - Die gemischt-wirtschaftlichen Unternehmungen bei ber öffentlichen  |      |
| Glektrizitätsverforgung                                              | 841  |
| herkner, Deinrich: Die Butunft des beutschen Außenhandels            | 551  |
| Jager, Georg: Der preußisch beutsche Staat und seine Racht-          |      |
| organifation                                                         | 21   |
| — Das Berhältnis Deutschlands und Englands zu ber internationalen    |      |
| Rects- und Gemeinschaftsbildung                                      | 571  |
| Jaftrow, J.: Die Organisationsarbeit nach bem Rriege und bie Auf-    |      |
| gaben ber Wiffenschaft                                               | 617  |
| Reller, Rarl: Einfuhr-Monopole                                       | 1939 |
| Relfen, Sans: Die Rechtswiffenschaft als Rorm- ober als Rultur-      |      |
| wissenschaft                                                         | 1181 |
| Rrebs, Billy: Die Boltszählungen und die Entstehung ber Berufs-      |      |
| und Betriebsgablungen im Deutschen Reiche                            | 1685 |
| Leiste, Balter: Ginige Tatfachen gur Tilgungshypothet im ftabtifchen |      |
| Bobenfrebit                                                          | 1835 |
| Leonhard, Rudolf: Bur polnischen Rultur- und Birticaftegeschichte    | 1241 |
| Manichte, R.: Beruf und Rindergahl                                   | 1867 |
| Ray, R. E .: Bur Frage bes Geburtenrudgangs                          | 1645 |
| Reinede, Friedrich: Landwehr und Landsturm feit 1814                 | 1087 |
| Rahmer, Ernft von der: Deutsche Rolonisationsplane und eerfolge      |      |
| in ber Aurkei vor 1870                                               | 915  |
| DIbenberg, Rarl: Geburtenrudgang und Aufwuchsziffer                  | 769  |
| Beeg, Carl v.: Alliang-Schuldverfcreibungen                          | 351  |
| Philippovid, E. v.: Reuere Literatur über Banten und Borfe           | 1481 |
| Radfahl, Felig: Baren bie Lanbftanbe eine Lanbesvertretung?          | 1141 |

| Reinhard, Otto: Der Geigenbau in Mittenwalb                                                      | 159  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Reinit, Rag: Die hundertjährige Birtfamteit bes öfterreicifchen                                  |      |
| Noten-Instituts                                                                                  | 1821 |
| Rubloff, Sans & .: Der Bobenwert in Frankreich                                                   | 101  |
| Somoller, Guftav: Fünfhunbert Jahre hohenzollern-herrichaft                                      | 1    |
| — Die Handels- und Zollannäherung Mitteleuropas                                                  | 529  |
| — Allerlei über Polens Bergangenheit und Gegenwart                                               | 991  |
| — Bur Burdigung von Karl Lamprecht                                                               | 1113 |
| — Fürst Bulows Politik                                                                           | 1609 |
| - Dbrigteitestaat und Boltestaat, ein migverstänblicher Gegensat                                 | 2031 |
| Soneiber, Demalb: Bur Methobit ber theoretifchen Sanbelspolitit .                                | 409  |
| Soulman, Leon: Balaftina und bie Oftjubenfrage                                                   | 1463 |
| Stalweit, Muguft: Getreibegolle und Bobenpreife. Gine Literatur-                                 |      |
| beirachtung                                                                                      | 379  |
| Somary, Felig: Die neue belgifche Rotenbant                                                      | 55   |
| Sonnies, Ferbinanb: Bur Theorie ber öffentlichen Deinung                                         | 2001 |
| Ungeheuer, D.: Die wirticaftliche Bebeutung ber lugemburgifchen                                  |      |
| Erg- und Gisenindustrie                                                                          | 1297 |
| Bugobgineti, B.: Die Landwirtschaftstammern                                                      | 1361 |
|                                                                                                  |      |
| TT 60 14 15 5 60 44 6 6 144 14 60 4 4                                                            |      |
| II. Verzeichnis ber Bücher- u. Zeitschriften Besprechun                                          | igen |
| MItmann, S. B .: Soziale Mobilmachung. Bortrag, gehalten in ber                                  |      |
| Juriftischen Gesellschaft ju Berlin. (Cl. Seiß.)                                                 | 2104 |
| Altrod, Walther v.: Der landwirtschaftliche Kredit in Preußen, I. u. II.                         | 2101 |
| (Beröffentlichungen bes Ronigl. Breußischen Lanbesölonomiekollegiums,                            |      |
| herausg. von B. v. Altrod, heft 15 u. 17.) (h. Mauer.)                                           | 490  |
| Ανδρεάδου, Άνδρέου: Περί τῆς οίκονομικῆς διοικήσεως τῆς Επτανήσου                                | 400  |
| , έπι Βενετοκρατίας. (Andreas Andreades: Die venetianische                                       |      |
| Finangberwaltung ber Jonischen Inseln.) (D. Ralitsunatis.)                                       | 1582 |
| Apelbaum, Johannes: Bafler handelsgefellschaften im 15. Jahr-                                    | 1002 |
| hundert. (Beitrage jur fcmeigerifden Birtigaftelunde, herausg.                                   |      |
| nam Wastmann Clamina Clana Canhungun Miffiel Mannach                                             |      |
| von Bachmann, Geering, Georg, Landmann, Milliet, Rappard,<br>Bartmann, 5. Heft.) (C. Brinkmann.) | 1530 |
|                                                                                                  | 1990 |
| Die Verbände ber Arbeitgeber, Angestellten und Arbeiter im Jahre                                 |      |
| 1911, 1912 und 1918. (Reichsarbeitsblatt, 6., 8. und 11. Sonber-                                 | 1    |
| heft.) (Cl. Heiß.)                                                                               | 1555 |
| Die tollektiven Arbeits - und Lohnverträge in Ofterreich, herausg.                               |      |
| vom t. f. Arbeitsstatistischen Amte im Sandelsministerium, Wien.                                 |      |
| (Cl. Heiß.)                                                                                      | 476  |
| Ashley, W. J.: The economic organisation of England. (G. Schmoller.)                             | 423  |
| Ashworth, John H.: The helper and american trade union. (John                                    |      |
| Hopkins University Studies in historical and political science,                                  | 4.5  |
| Series XXXIII, Nr. 8.) (Cl. Heiß.)                                                               | 484  |
| Bachmann, Ferbinand: Organisationsbestrebungen in ber beutschen                                  |      |
| Tuch- und Bollwarenindustrie. (Bollswirtschaftliche Abhandlungen                                 |      |
| ber babifden Hochichulen, berausg, pon R. Diebl. G. Gothein.                                     |      |

| Audarrepectlerchuta                                                     | ΛΠ          |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------|
|                                                                         | Sette       |
| G. v. Schulge-Gavernit, A. Beber, D. v. Zwiebined - Gubenhorft,         | 400         |
| 92. F. Heft 82.) (R. Dietrich.)                                         | <b>46</b> 8 |
| Bahr, Ricard: 3m befetten Polen. (G. Schmoller.)                        | 998         |
| Bard, Belmuth: Die Organisation und Bentralisation bes babifchen        |             |
| Arbeitsmarttes. (Beitschrift für bie gefamte Staatswiffenschaft,        |             |
| herausg. von Karl Bücher, ErgHeft 52.) (Cl. Heiß.)                      | 2105        |
| Barwinstyj, Alexander, fiehe Röhel.                                     |             |
| Bauer, Bilhelm: Die öffentliche Meinung und ihre geschichtlichen        |             |
| Grundlagen. Ein Berfuch. (F. Tönnies.)                                  | 2001        |
| — Der Krieg und bie öffentliche Meinung. (F. Tonnies.)                  | 2001        |
| Benetich, A.: Die volkswirtschaftliche Bebeutung ber Torfmoore und      |             |
| Bafferfrafte unter besonderer Berudfichtigung ber Luftstidftofffrage.   |             |
| (Cl. Deiß.)                                                             | 1552        |
| (Bentham.) Beremy Benthams Grunbfate für ein funftiges Boller-          |             |
| recht und einen bauernben Frieden (Principles of international law).    |             |
| Überfett von Klatscher, herausg. von D. Kraus. (G. Jäger.)              | 1519        |
| Bernftein, Chuarb: Befen und Ausfichten bes burgerlichen Rabita-        |             |
| lismus. (Schriften bes Sozialwiffenschaftlichen Alabemifchen Bereins    |             |
| in Czernowit, heft 6.) (Fr. Boefe.)                                     | 1591        |
| Bielicomsty, Friba: Die Tegtilinduftrie bes Lodger Rayons.              |             |
| Ihr Werben und ihre Bebeutung. (Staats- und fozialmiffenschaftliche     |             |
| Forfcungen, herausg. von G. Somoller und DR. Sering, 160. Beft.)        |             |
| (98). Stieba.)                                                          | 1020        |
| Bittel, Rarl: Eduard Pfeiffer und bie beutiche Ronjumgenoffenschafts-   |             |
| bewegung. (Schriften bes Bereins für Sozialpolitit. Untersuchungen      |             |
| über Ronsumvereine, herausg. von S. Thiel und R. Wilbrandt,             |             |
| 151. Bb. I. Teil.) (B. Wygodzinski.)                                    | 1045        |
| Bitterauf, Theobor: Die beutiche Bolitit und bie Entftehung bes         |             |
| Beltfrieges. (G. Seibt.)                                                | 1521        |
| Bittmann, Rarl: Arbeiterhaushalt und Teuerung. (G. Albrecht.)           | 2096        |
| Blant, S .: Die Landarbeiterverhaltniffe in Rugland feit ber Bauern-    |             |
| befreiung. (Buricher vollswirtschaftl. Studien, herausg. von S. Sieve-  |             |
| King, 3. Heft.) (E. Jenny.)                                             | 1561        |
| Blom, van D.: Mittelamerita, Rleine Antillen, Rieberlänbisch Beft-      |             |
| und Ostindien. (Schriften bes Bereins für Sozialpolitik, Bb. 147:       |             |
| Die Ansiedlung von Europäern in den Tropen, 2. Teil.) (R. Ballob.)      | <b>49</b> 3 |
| Brauns, C.: Rurheffische Gewerbepolitit im 17. und 18. Jahrhundert.     |             |
| (Staats- u. fozialwiffenschaftl. Forschungen, herausg. von G. Schmoller |             |
| und M. Sering, 156. Heft.) (B. Stieba.)                                 | 1024        |
| Brentano, Lujo: Die beutschen Getreibegolle. (A. Stalweit.)             | 380         |
| — über ben Bahnfinn ber hanbelsfeindseligkeit. Bortrag. (G. Schmoller.) | 2043        |
| Birndner, Bruno: Buder und Buderrube im Weltfrieg. (R. Ballob.)         | 1565        |
| Bucher, Karl: Unsere Sache und die Tagespresse. (El. Heiß.)             | 496         |
| Bulow, Fürft von: Deutsche Politik. (G. Schmoller.)                     | 1609        |
| Buomberger, Ferbinanb: Soziale Gebanken eines schweizerischen           | 400         |
| Arbeitgebers vor 40 Jahren. (G. Schmoller.)                             | 437         |

|                                                                          | Geite |
|--------------------------------------------------------------------------|-------|
| Burges, John Billiam: Der europaische Rrieg. Seine Urfachen,             |       |
| seine Ziele und seine voraussichtlichen Ergebniffe. (G. Seibt.)          | 1017  |
| Buffe, Balter: Bemafferungs-Birtichaft in Turan und ihre An-             |       |
| wendung in ber Landestultur. (Beröffentlichung bes Reichs-Rolonial-      |       |
| amis.) (K. Ballob.)                                                      | 0107  |
|                                                                          | 2127  |
| Eroon, Guftav: Die lanbftanbifde Berfaffung von Schweibnit-Jauer.        |       |
| (Codex Diplomaticus Silesiae, herausg. vom Berein für Geschichte         |       |
| Schlefiens, 27. Bb.) (F. Rachfahl.)                                      | 447   |
| Erüger, Sans: Die Durchführung ber Berbanberevifion im Allgemeinen       |       |
| Deutschen Genoffenschaftsverband. (Genoffenschaftliche Beit und          |       |
| Streitfragen. Begründet von L. Parifius und hans Cruger. Fort-           |       |
| geführt von Hans Crüger, Heft 12.) (B. Wygodzinski.)                     | 0100  |
|                                                                          | 2103  |
| Cunningham, W. F. B. A: Christianity and economic science.               |       |
| (G. Schmoller.)                                                          | 421   |
| Dehn, Baul: England und die Breffe. (G. Schmoller.)                      | 428   |
| van Delben, B.: Studien über bie englische Juteinduftrie. (L. v. Biefe.) | 450   |
| Delbrud, Sans: Regierung und Boltsmille. (G. Somoller.)                  | 2031  |
| Deumer, Robert: Das Recht ber eingetragenen Genoffenschaften.            |       |
| (B. Bygodzinsti.)                                                        | 1036  |
| Deutschland und ber Beltfrieg. In Berbindung mit Carl Beder,             | 1000  |
|                                                                          |       |
| Paul Darmftabter, Sans Delbrud, Dito Frante, Rarl Sampe, Sans            |       |
| Luther, Erich Mards, Gustav von Schmoller, Balther Schoenborn,           |       |
| Wilhelm Solf, Friedrich Teaner, Ernst Troeltsch, Hans Uebersberger,      |       |
| Ottocar Beber, Abolf Wermuth, Ernft Zitelmann herausg. von               |       |
| Dito Binge, Friedrich Meinede, hermann Onden und hermann                 |       |
| Shumacher. (B. Wygobzinsti.)                                             | 439   |
| Diehl, Rarl: Bur Frage ber Getreibegolle. (A. Stalmeit.)                 | 380   |
| Dig, A.: Bulgariens wirtschaftliche Zukunft. (E. Jenny.)                 | 1531  |
|                                                                          |       |
| Dongow, Omytro: Grofpolen und die Bentralmächte. (G. Schmoller.)         | 997   |
| Drefler, Balter: Der europäische Schiffahrtsverkehr nach Auftralien.     |       |
| (Staats- und sozialwiffenschaftliche Forschungen, herausg. von Guftav    |       |
| Schmoller und Max Sering, heft 182.) (Cl. heiß.)                         | 1546  |
| Drury, H. B.: Scientific Management, a history and criticism.            |       |
| (Studies in history, economics and public law. Vol. LXV, Nr. 2.)         |       |
| (Cl. Deiß.)                                                              | 473   |
| Emin, Ahmed: The Development of modern Turkey as measured                |       |
| by its press. (Studies in history, economics and public law.             |       |
| by its press. (Studies in history, economics and public law.             |       |
| Edited by the Faculty of political science of Columbia University,       |       |
| Vol. LIX, Nr. 1.) (Cl. Heiß.)                                            | 1535  |
| Ensgraber, B.: Die Entwidlung Darmftabts und feiner Bobenpreife          |       |
| in ben letten 40 Jahren. (Birtichafts- und Berwaltungsftubien,           |       |
| berausg. von Georg Schang, XLVI.) (Rub. Cberftabt.)                      | 1042  |
| Entideff, Georg: Die Induftrie Bulgariens mit besonderer Berud-          |       |
| sichtigung ber Mehl- und Wollindustrie. (W. Offergelb.)                  | 471   |
| Euden, Balter: Die Berbandsbildung in ber Seeschiffahrt. (Staats-        |       |
| und sozialwiffenschaftliche Forschungen, herausg. von G. Schmoller u.    |       |
| und jostatwijenimalitime Gorimungen, gerunge von G. Schmoner u.          | 1000  |
| DR. Sering, 172. Beft.) (Cl. Beiß.)                                      | 1026  |

|                                                                        | Geite      |
|------------------------------------------------------------------------|------------|
| Evans, DR. S.: Ratal, Rhobefien, Britifc. Oftafrita. (Schriften bes    | :          |
| Bereins für Sozialpolitit, Bb. 147: Die Anfiedlung von Guropäern       |            |
|                                                                        | 400        |
| in ben Tropen, 3. Teil.) (R. Ballob.)                                  | 493        |
| Fankhauser, William C.: A financial history of California. Public      |            |
| revenues, debts and expenditures. (University of California publi-     |            |
| cations in economics, Vol. 3, Nr. 2.) (W. Gerloff.)                    | 1576       |
|                                                                        |            |
| Feldmann, B.: "Polnifche Blatter". (G. Schmoller.)                     | 1001       |
| Berenczi, Emerich: Die erfte Arbeitslosengahlung in Bubapeft unb       |            |
| in 24 Rachbargemeinden am 22. Marg 1914. (Cl. Seif.)                   | 480        |
|                                                                        | 200        |
| Fifder, Rubolf: Die Elettrigitatsverforgung, ihre vollswirtschaftliche |            |
| Bedeutung und ihre Organisation. (Cl. Heiß.)                           | 2099       |
| Blerebeim, Frit: Die Bebeutung ber Borfe für bie Emiffion von          |            |
| Bertpapieren. (Die private Unternehmung, herausg. von hoeniger,        |            |
|                                                                        |            |
| Liefmann, Mombert, Schönit, v. Schulze - Gaevernit, 2. Band.)          |            |
| (E. v. Philippovich.)                                                  | 1481       |
| Fontana - Ruffo, Luigi: Grundzüge ber Sanbelspolitik. (Dem.            | •          |
| Schneiber.)                                                            | 412        |
|                                                                        | 412        |
| Frantel, Frang: Die Gefellichaft mit beschräntter haftung. Gine volls. |            |
| wirtschaftliche Studie. (B. Wygodzinski.)                              | 1032       |
| Friedemann, Abolf: Die Bebeutung ber Oftjuben für Deutschland.         |            |
|                                                                        | 1001       |
| (Sübdeutsche Monatshefte 1916, heft 5.) (G. Schmoller.)                | 1001       |
| Frohlich, B. J. und Sorlacher, Michael: Die Bewegung ber Rauf-         |            |
| preise für Ader-, Biesen- und Balbland in einigen oberfränkischen      |            |
| Rentamtern 1900-1910. (Schriften bes Bereins für Sozialpolitit,        |            |
|                                                                        | 384        |
| 86. 148.) (A. Stalweit.)                                               | 904        |
| Frolich, Fr.: Die Stellung ber beutschen Maschinenindustrie im beut-   |            |
| schen Birtschaftsleben und auf bem Beltmarkte. (El. Heiß.)             | 1028       |
| Gehrig, Sans: Die Begrundung bes Pringips ber Sozialreform.            |            |
| (Sozialwiffenschaftliche Studien, herausg. von & Waentig, Bb. II.)     |            |
|                                                                        | ***        |
| (Fr. Boefe.)                                                           | <b>523</b> |
| Gide, Charles et Rist, Charles: Histoire des doctrines éco-            |            |
| nomiques depuis les physiocrats jusqu'à nos jours.                     |            |
| Diefelben, Gefchichte ber vollsmirticaftlichen Lehrmeinungen. Berausg. |            |
|                                                                        |            |
| von Franz Oppenheimer, beutsch von R. B. Horn. (Fr. Boese.)            | 1586       |
| Golbichmibt, Ernft Friedrich: Die beutiche Sandwerkerbewegung          |            |
| bis jum Sieg ber Gewerbefreiheit. (3. Bilben.)                         | 2087       |
|                                                                        | 998        |
| Grabowith, Abolf: Die polnische Frage. (G. Schmoller.)                 | 990        |
| Grollid, Comund: Die Baumwollweberei ber fachfifden Dberlaufit         |            |
| und ihre Entwicklung jum Großbetrieb. (Staats- und sozialwissen-       |            |
| fcaftlige Forfdungen, herausg. von G. Schmoller und D. Gering,         |            |
|                                                                        | 1020       |
| 159. Heft.) (B. Stieba.)                                               | 1020       |
| Großmann, E .: Die Dedung ber ichweizerischen Mobilisationstoften.     |            |
| (D. Schneiber.)                                                        | 1066       |
| Grotewold, Chriftian: Die beutsche Schiffahrt in Birticaft und         |            |
|                                                                        | 2080       |
| Recht. (Cl. Heiß.)                                                     | 2000       |
| Grotjahn, A .: Geburtenrudgang und Geburtenregelung im Lichte ber      |            |
| individuellen und der sozialen Hygiene. (R. Olbenberg.)                | 457        |

|                                                                                                                          | <b>O</b> tili |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Grunberg, Rarl: Birtichafteguftanbe Rumaniens vor bem Rriege.                                                            |               |
| Zwei Borträge. (G. Schmoller.)                                                                                           | 204           |
| Grunwalb, Baul: Aufgaben und Mittel ber ftaatlichen Berwaltung<br>ber biretten Steuern in Öfterreich. (Fr. Meifel.)      | 498           |
|                                                                                                                          |               |
| Saas, Willy: Die Seele bes Drients. (Das Ausland.) (E. Hurwicz.)                                                         | 2069          |
| Sammader, Emil: hauptfragen ber mobernen Rultur. (2. v. Biefe.)                                                          | 2050          |
| Sanfen, Jörgen: Bobenpreife, Gigentumswechsel und Grundverschulbung                                                      |               |
| in einigen Teilen Niederbayerns 1900—1910. (Schriften bes Bereins                                                        | 00.4          |
| für Sozialpolitik, Bb. 148.) (A. Stalweit.)                                                                              | 384           |
| harby, h.: Ratal, Rhobesien, Britisch-Oftafrita. (Schriften bes Bereins                                                  |               |
| für Sozialpolitik, Bb. 147: Die Ansiedlung von Europäern in ben                                                          | 400           |
| Tropen, 3. Teil.) (K. Ballob.)                                                                                           | 499           |
| harms, Ebmund: Die Überführung fommunaler Betriebe in bie Form                                                           | 1000          |
| ber gemisch-wirtschaftlichen Unternehmung: (B. Bygodzinsti.)                                                             | 1039          |
| Sargendorf, Friedrich: Die Gintommensteuer in England. (Zeitschrift                                                      |               |
| für bie gesamte Staatswiffenschaft, herausg. von R. Bücher, Erg                                                          | -00           |
| Heft XLVIII.) (R. Großmann.)                                                                                             | 508           |
| heriner, heinrich: Die Arbeiterfrage. 6. Auflage. (G. Schmoller.) .                                                      | 1009          |
| heffe, A., und Großmann, b.: Englands handelstrieg und bie                                                               |               |
| demische Industrie. (Sammlung demischer und chemisch = technischer                                                       | ***           |
| Borträge, Bd. XXII. Sonderabzug.) (R. Ballod.)                                                                           | 1009          |
| Silbebrandt, Elfe: Die schwebische Bollshochschule, ihre politische und                                                  | on ro         |
| foziale Grunblage. (Zentralftelle für Bollsmohlfahrt.) (2. Schulman.) Doeninger, Liefmann, Mombert, Schonis, v. Schulze- | 2058          |
| Gaevernis: Die private Unternehmung und ihre Betätigungs-                                                                |               |
| formen, sozialökonomische und juriftische Abhandlungen auf privat-                                                       |               |
| wirtschaftlicher Grundlage. Heft 1: Der privatwirtschaftliche Gesichts-                                                  |               |
| punkt in der Sozialökonomie und Jurisprudenz. Fünf Auslätze.                                                             |               |
| (E. v. Bederath.)                                                                                                        | 1525          |
| Boreng, Frang: Die Breisbewegung landwirtschaftlicher Guter im                                                           | 1020          |
| nörblichen Teile Bayerns 1900-1909. (Schriften bes Bereins für                                                           |               |
| Sozialpolitik, Bb. 148.) (A. Skalweit.)                                                                                  | 384           |
| Soefd: Die mirtichaftlichen Fragen ber Zeit. (R. Ballob.)                                                                | 2118          |
| Borlader, Micael: Feststellung und Erflärung ber landwirtschaft-                                                         |               |
| lichen Bodenpreisbewegung im Gebiete einiger niederbayerifcher Be-                                                       |               |
| girfeamter 1900-1910. (Schriften bes Bereins für Sozialpolitit,                                                          |               |
| 8b. 148.) (A. Stalweit.)                                                                                                 | 384           |
| Derfelbe: fiebe Fröhlich, B. 3.                                                                                          |               |
| Ihrig, Rarl Abolf: Rechtsfragen beim Gruppenaklordvertrage.                                                              |               |
| (Cl. Heiß.)                                                                                                              | 2112          |
| Sahrbuch bes Reichsverbandes ber beutichen landwirtichaftlichen Ge-                                                      |               |
| noffenschaften für 1914. 21. Jahrgang. (B. Wygodzinsti.)                                                                 | 1049          |
| Jahrbuch bes Allgemeinen Berbandes ber auf Gelbfibilfe berubenben                                                        |               |
| beutschen Erwerbs- und Birtichaftegenoffenschaften, e. B. 1914.                                                          |               |
| XVIII. Jahrgang. (B. Wygodzinsti.)                                                                                       | 1049          |
| Sahrbuch bes hauptverbandes beutider gewerblicher Genoffenicaften,                                                       |               |
| e. B., für 1913. X. Jahrgang. (W. Wygodzinsti.)                                                                          | 1049          |
|                                                                                                                          |               |

|                                                                                                                                           | Deut        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Jahrbuch bes Bentralverbandes beutscher Konsumvereine. 18. Jahrgang,<br>1915. (B. Bygodzinski.)                                           | 1049        |
| Jahresbericht bes Generalverbandes landlicher Genoffenschaften für Deutschland, e. B., für 1914 und Statiftit ber Raiffeisenschen Ge-     |             |
| noffenschaften für 1913. (B. Bygobzinski.)                                                                                                | 1049        |
| Jamorfti, & &. v.: "Bolen". Bochenfcrift. (G. Schmoller.)                                                                                 | 999         |
| Frmer, Georg: Bollerdammerung im Stillen Dzean. (G. Seibt.)                                                                               | 459         |
| Jurowfly, L.: Der ruffifche Getreibeerport. (Münchener Boltswirt-<br>fchaftliche Studien, herausg. von L. Brentano u. B. Lot, 105. Stud.) |             |
| (E. Jenny.)                                                                                                                               | 1549        |
| Rarftebt, Ratal, Rhobeften, Britifc-Dftafrita. (Schriften bes Bereins                                                                     |             |
| für Sozialpolitit, 8b. 147: Die Anfiedlungen von Europäern in ben                                                                         | 400         |
| Tropen, 8. Teil.) (R. Ballod.)                                                                                                            | 493         |
| Rind, R.: Der Achtftundentag für die Großeisenindustrie. (Cl. Geiß.).<br>Rlein, Frang: Die wirtschaftlichen und sozialen Grundlagen des   | 2115        |
| Rechtes ber Erwerbsgesellichaften. (Bortrage und Schriften gur Fort-                                                                      |             |
| bisbung des Rechts und der Juristen, Heft 7.) (B. Wygodzinsti.) .                                                                         | 2085        |
| Robler, Balter: Die beutsche Rahmaschinenindustrie. (A. Günther.) .                                                                       | 469         |
| Rollmann, Baul: über bie Statiftit ber Bobenpreife im allgemeinen                                                                         |             |
| und bie Raufpreise bes Grundeigentums im Großherzogium Olben-                                                                             |             |
| burg. (A. Stalweit.)                                                                                                                      | 383         |
| Ronow, Sten: Indien unter ber englischen herrschaft. (2. v. Biefe.)                                                                       | 450         |
| Rrafauer, Biftor: über ben gerechten Breis für Gifenbahnleiftungen.                                                                       |             |
| (E. v. Bederath.)                                                                                                                         | 1567        |
| Kranz, R.: Neupolen. (G. Schmoller.)                                                                                                      | 995         |
| Rret, Johann, fiehe Milčinovič.<br>Rresichmar, herbert: Das ländliche Genoffenschaftswefen im Rönig-                                      |             |
| reich Sachfen. (Tübinger Staatswissenschaftliche Abhandlungen,                                                                            |             |
| herausg. von C. Joh. Fuchs in Berbindung mit L. Stephinger,                                                                               |             |
| R. F. heft 8.) (W. Wygodzinsti.)                                                                                                          | 1045        |
| Ru hung. Ding: Der Beift bes dinefifden Bolles und ber Musmeg                                                                             |             |
| aus dem Krieg. (E. Hurwicz.)                                                                                                              | 2063        |
| Landmann, Julius: Die Rriegsfinangen ber Großmächte.                                                                                      |             |
| (G. Schmoller.)                                                                                                                           | <b>43</b> 8 |
| Lansburgh, Alfreb: Die Rriegstoftenbedung und ihre Quellen.                                                                               | 1500        |
| (Dew. Schneiber.)                                                                                                                         | 1580        |
| Lemanczyf, Albert: Die Geburtenfrequenz in ben vorwiegend fatho-<br>lischen und vorwiegend protestantischen Teilen Preußens und ihre      |             |
| Entwicklung. (R. Olbenberg.)                                                                                                              | 1524        |
| Leng, Friedrich: Racht und Birticaft. I. Teil. (Beltfultur unb                                                                            |             |
| Beltpolitit, herausg. von E. Jadh und bem Inftitut für Rultur-                                                                            |             |
| forfoung, Deutsche Folge, 5.) (G. Somoller.)                                                                                              | 426         |
| — Agrarlehre und Agrarpolitit ber beutschen Romantit. (A. Leift.)                                                                         | 1006        |
| Linbequift, von: Deutsch-Dftafrita als Siedlungsgebiet für Europaer                                                                       |             |
| unter Berudfichtigung Britifd = Dftafritas und bes Ryaffalanbes.                                                                          |             |
| (Shriften bes Bereins für Sozialpolitit, Bb. 147: Die Ansiedlung                                                                          | 493         |
| von Gurangern in den Tranen 1 Teil. (A Rallad.)                                                                                           | 493         |

|                                                                                                                                                                                                             | Stiff       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Loebl, Alfreb G.: Der Sieg bes Fürstenrechtes — auch auf bem Ge-<br>biete ber Finanzen — vor bem Dreißigjährigen Rriege. (Staate-<br>und sozialwissenschaftliche Forschungen, herausg. von Gustav Schmoller |             |
| und Mag Sering, Heft 187.) (F. Rachfahl.)                                                                                                                                                                   | 2071        |
| Lowell, Percival: Die Seele bes fernen Oftens. (E. Hurwicz.)                                                                                                                                                | 2063        |
| Lognnfti, Dicael: Dotumente bes polnifchen Ruffophilismus.                                                                                                                                                  |             |
| (G. Schmoller.)                                                                                                                                                                                             | 1000        |
| Lubewig, Sans: Gelbmarkt und Sppothekenbank-Obligationen. (Staats-<br>u. fozialwiffenschaftliche Forschungen, herausg. von Guftav Schmoller                                                                 | 1540        |
| und Mag Sering, heft 181.) (h. Mauer.)                                                                                                                                                                      | 1540        |
| Mabelung, Ernft: Die Entwidlung ber beutschen Portlandzement-<br>Industrie. (R. Dietrich.)                                                                                                                  | 466         |
| Mann, Frit Rarl: Der Marschall Bauban und die Bolfsmirtschafts-                                                                                                                                             | 400         |
|                                                                                                                                                                                                             | 455         |
| lehre bes Absolutismus. (A. Stalweit.)                                                                                                                                                                      | 400         |
| Mannftaebt, Beinrich: Preisbilbung und Preispolitit im Frieben                                                                                                                                              | 11:00       |
| und im Kriege. (E. Jenny.)                                                                                                                                                                                  | 1538        |
| Mansfelb, Robert: Rapitalkonzentration im Brauereigewerbe. (Ber- öffentlichungen ber wirtschaftlichen Abteilung bes Bereins "Bersuchs- und Lehranftalt für Brauerei in Berlin", herausg. von G. Struve,     |             |
| 8. Heft.) (Cf. Heiß.)                                                                                                                                                                                       | 1029        |
| Ricel, Ermin: Bargablung und Rreditvertehr im Sandel und Gewerbe                                                                                                                                            |             |
| in der Provinz Bosen. (Münchener Bolkswirtschaftliche Studien, herausg. von Lujo Brentano u. Walther Lot, 133. Stud.) (Cl. Heiß.)                                                                           | 2079        |
| Mildinovic, Anbreas und Rret, Johann: Rroaten und Slowenen.                                                                                                                                                 |             |
| (Schriften jum Berftanbnis ber Boller.) Dit Bormort vom Beraus.                                                                                                                                             |             |
| geber Karl Rötel. (3. Jenny.)                                                                                                                                                                               | 2070        |
| Mombert, Baul: Der Finangbebarf bes Reiches und feine Dedung                                                                                                                                                |             |
| nach bem Kriege. (J. Pierstorff.)                                                                                                                                                                           | 2128        |
| Monographien beutscher Landgemeinden. (herausg. von Erwin                                                                                                                                                   |             |
| Stein. Bb. I: Borhagen-Rummelsburg; Bb. II: Alteneffen.) (D. Roft.)                                                                                                                                         | 1037        |
| Muller, Sans: Ronfumgenoffenschaftliche Entgleisungen. (B. My-                                                                                                                                              |             |
| godzinēti.).                                                                                                                                                                                                | 1045        |
| Raumann, Friedrich: Mitteleuropa. (G. Schmoller.)                                                                                                                                                           | <b>4</b> 25 |
| Reberburgh, 3. A.: Mittelamerita, Rleine Antillen, Rieberlandifc                                                                                                                                            |             |
| West- und Oftindien. (Schriften des Bereins für Sozialpolitit, 8b. 147:                                                                                                                                     |             |
| Die Ansiedlung von Guropäern in den Tropen, 2. Teil.) (R. Ballob.)                                                                                                                                          | 493         |
| Rieberer, Ebuard: Das Rrantentaffenwesen ber Schweiz und bas                                                                                                                                                |             |
| Bunbesgeset vom 15. Juni 1911. (Buricher Bollswirtschaftliche                                                                                                                                               |             |
| Studien, herausg. von S. Sieveking, 9. Heft.) (Cl. Beiß.)                                                                                                                                                   | 2108        |
| Nogaro, B. und Oualid, W.: L'Évolution du Commerce, du Crédit                                                                                                                                               |             |
| et des Transports depuis cent cinquante ans. (Histoire universelle                                                                                                                                          |             |
| du travail. Publiée sous la direction de G. Renard.) (E. v. Bederath.)                                                                                                                                      | 1567        |
| Rötel, Rarl: Der frangofifche und ber ber beutsche Geift. (Schriften                                                                                                                                        | 00.00       |
| jum Berftandnis ber Böller.) (E. Hurwicg.)                                                                                                                                                                  | 2063        |
| Royel, Rarl und Barminstyj, Alexander: Die flamifche Bolts-                                                                                                                                                 | 0000        |
| feele. (Schriften zum Rerftanhnis ber Raffer.) (G. Hurmicz.)                                                                                                                                                | 2063        |

| Inhaltsverzeichnis                                                                                                                                                                                                  | XII          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                                                                                                                                                                                                                     | Selt         |
| Dberft, Oslar: Zur Berschulbung und Entschulbung bes bäuerlichen<br>Besthes in den östlichen Brovinzen Preußens. (A. Stalweit.)<br>Derhen, Karl Bernhard v.: Landslucht, Kleinsiedelung und Land-                   | 2129         |
| arbeit. (Archiv für exakte Birtschaftsforschung, Thünen-Archiv,<br>herausg. von Richard Chrenberg, 14. ErgHeft.) (A. Skalweit.)<br>Oppenheimer, Franz: Rationale Autonomie für die Ostjuden.                        | 487          |
| (G. Schmoller.)                                                                                                                                                                                                     | 1001         |
| faffenben Darftellung. (3. Wilben.)                                                                                                                                                                                 | <b>20</b> 88 |
| Bollswirtschaftspolitit. 2. Teil. 4. u. 5. Auflage. (E. v. Bederath.)<br>Biftor, Erich: Die Bollswirtschaft Öfterreich-Ungarns und die Ber-                                                                         | 1567         |
| ftanbigung mit Deutschlanb. (Bilb. Offergelb.)                                                                                                                                                                      | 1012         |
| im Ruhrrevier. (A. Gunther.)                                                                                                                                                                                        | 472          |
| thet, herausg. von E. Bernstein, h. Dorn u. G. F. Steffen, Bb. XIV.) (G. Schmoller.)                                                                                                                                | 2031         |
| Rauch berg, Beinrich: Kriegerheimstätten. (Cl. Beiß.)                                                                                                                                                               | 2095         |
| hauer, Stier-Somlo, Ab. Beber, Wiedenseld, Wieruszowski, Bygodzinski, Heft IV.) (D. Jöhlinger.)                                                                                                                     | 1541         |
| Reinitz, Max: Das österreichische Staatsschulbenwesen von seinen An-<br>fängen bis zur Jetztzeit. (Fr. Meisel.)                                                                                                     | 1057         |
| (CL Seiß.)                                                                                                                                                                                                          | 1058         |
| the Faculty of political science of Columbia University, Vol. LXI, Nr. 1.) (Cl. Seiß.)                                                                                                                              | 1557         |
| Rofenthal, Curt Arnold: Die Gutertarifpolitit ber Gisenbahnen im Deutschen Reiche und in ber Schweiz. I. Teil. (E. v. Bederath.) .                                                                                  | 1567         |
| Rotkegel, Balter: Die Rauspreise für ländliche Besitzungen im König-<br>reich Preußen von 1895 bis 1906. (Staats- und sozialwissenschafts-<br>liche Forschungen, herausg. von G. Schmoller u. M. Sering, Heft 146.) | 000          |
| (A. Stalweit.)                                                                                                                                                                                                      | 383          |
| bem Ukrainischen. (E. Jenny.)                                                                                                                                                                                       | 1533         |
| Die Anfiedlung von Europäern in ben Tropen, 2. Teil.) (R. Ballob.) Sarragin, Hermann: Die Entwidlung ber Preise bes Grund und                                                                                       | 493          |
| Bobens in der Provinz Posen. (A. Stalweit.)                                                                                                                                                                         | 383<br>1481  |
|                                                                                                                                                                                                                     |              |

|                                                                        | Sette       |
|------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Somib, Ferbinanb: Rriegswirtschaftslehre. (Cl. Beiß.)                  | 464         |
| Somibt, Rarl: Das Rentabilitätsproblem bei ber ftabtifden Unter-       |             |
|                                                                        |             |
| nehmung. (Tübinger Staatswiffenschaftliche Abhandlungen, berausg.      |             |
| von C. Joh. Fuchs in Berbindung mit L. Stephinger, R. F. heft 10.)     |             |
| (B3. 9Dygodzinšti.)                                                    | 1040        |
| Schotte, Balther: Fürstentum und Stanbe in ber Rart Branben-           |             |
|                                                                        |             |
| burg unter ber Regierung Joachims I. (Beröffentlichungen bes           |             |
| Bereins für Geschichte ber Mark Branbenburg.) (F. Rachfahl.)           | <b>44</b> 8 |
| Soulman, Leon: Bur türkifchen Agrarfrage. Palaftina und bie            |             |
| Fellachenwirtschaft. (Ardiv für bie Birtschaftsforfdung im Drient.     |             |
|                                                                        |             |
| herausg. von Reinhard Junge. Außerorbentliche Beröffentlichungen,      |             |
| Rr. 2.) (H. Herkner.)                                                  | 2125        |
| Soulte, Frig: Die Bobentreditinstitute ber Ofterreichisch-Ungarifden   |             |
| Monarcie 1841-1910. (Beröffentlichungen gur Statiftit bes Boben-       |             |
|                                                                        |             |
| fredits und verwandter Gebiete, herausg. vom Archiv für Bobenfredit    |             |
| ber Bayerischen Sanbelsbant zu München, heft 2.) (S. Mauer.)           | 1558        |
| Souon, Bermann: Der beutschnationale Sanblungsgehilfen - Berband       |             |
| ju hamburg. (Abhanblungen bes ftaatswiffenschaftlichen Seminars        |             |
|                                                                        | 1056        |
| zu Jena, herausg. von J. Pierftorff, 13. Bb., 3. heft.) (Cl. heiß.)    | 1000        |
| Souter, Sans: Das Murgfraftwert. Maggebenbe Gefichtspuntte             |             |
| beim Bau elettrifder Baffertraftanlagen. (Boltemirtichaftliche Abhand- |             |
| lungen ber babifden Sochfdulen, herausg. von R. Diehl, E. Gothein,     |             |
| G. v. Schulze-Gaevernit, A. Deber, D. v. Zwiedined - Sudenhorft.       |             |
|                                                                        | 0101        |
| R. F. Heft 34.) (Cl. Heiß.)                                            | 2101        |
| Somiebland, Eugen: Die Grundjuge ber Weltgestaltung. Borlefung.        |             |
| (G. Schmoller.)                                                        | 1006        |
| - Spfteme ber Arbeitelofenunterftutung. Bortrag. (Ofterreichifche Ber- |             |
|                                                                        | 2112        |
| einigung gur Betampfung ber Arbeitolofigkeit, 1. Flugh.) (Cl. Beiß.)   | 2112        |
| Sieveting, S.: Grundzüge ber neueren Wirtschaftsgeschichte vom         |             |
| 17. Jahrhundert bis jur Begenwart. (Grundriß ber Beschichtsmiffen-     |             |
| fcaft, herausg. von A. Reifter, II, 2.) (G. Schmoller.)                | 430         |
| - Konstantinopel in seiner weltgeschichtlichen Bebeutung. Bortrag.     |             |
|                                                                        | 0044        |
| (G. Schmoller.)                                                        | 2044        |
| Sowers, Don C.: The financial history of New York State from           |             |
| 1789-1912. (Studies in history, economics and public law. Edited       |             |
| by the Faculty of political science of Columbia University,            |             |
| Vol 1 VII N. 0) (m. cu.c.r.)                                           | 1576        |
| Vol. LVII, Nr. 2.) (B. Gerloff.)                                       | 1010        |
| Spannuth, Johannes: Britisch Raffraria und feine beutschen             |             |
| Siedlungen. (Schriften bes Bereins für Sozialpolitik, Bb. 147:         |             |
| Die Ansiedlung von Europäern in den Tropen, 4. Teil.) (R. Ballob.)     | 493         |
| Stedele, Johann: über bie Bewegung ber landwirtschaftlichen Guter-     |             |
|                                                                        | 000         |
| preise in ber Oberpfalz 1900—1910. (A. Stalweit.)                      | 383         |
| Steinbrud, Carl: Die Entwidlung ber Preife bes ftabtifden unb          |             |
| Mindlichen Immobiliarbefiges ju Balle (Saale) und im Saalfreife.       |             |
| (Sammlung nationalot. und statist. Abhandl. des staatswiffenschaftl.   |             |
| Commung nationalot, und states, Adjunot, des statesutssensignation     | 999         |
|                                                                        |             |

| Audattaperferdura                                                                                                                                                                                           | XV           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Tefchemacher, hans: Reichsfinangreform und Innere Reichspolitik                                                                                                                                             | Geit         |
| 1906—1913. (Fr. Boefe.)                                                                                                                                                                                     | 508          |
| Thimme, Friedrich, und Legien, Rarl: Die Arbeiterschaft im neuen Deutschland. (G. Schmoller.)                                                                                                               | 434          |
| (Thimme, Friedrich): Bom inneren Frieden bes beutichen Boltes. Gin Buch gegenseitigen Berftebens und Bertrauens. (G. Schmoller.)                                                                            | 0048         |
| Tümpel, Ludwig: Die Entstehung bes brandenburgisch - preußischen Einheitsstaates im Zeitalter bes Absolutismus (1609—1806). (Untersuchungen zur beutschen Staats- und Rechtsgeschichte, herausg. von        | 2045         |
| Otto v. Gierle, hoft 124.) (Fr. Thimme.)                                                                                                                                                                    | 2076         |
| Berhandlungen ber mitteleuropaischen Birticaftstonfe-<br>reng in Bubapeft 1914. (Beröffentlichungen ber mitteleuropaischen                                                                                  |              |
| Birticaftsvereine; zugleich heft XVII ber Beröffentlichungen bes mitteleurop. Wirtschaftsvereins für Deutschland.) (B. Wygodzinski.)                                                                        | 1015         |
| Bierkandt, A.: Staat und Gesellschaft in der Gegenwart. Gine Einführung in das staatsbürgerliche Denken und in die politische Be-                                                                           |              |
| wegung unserer Zeit. (Wiffenschaft und Bilbung, Einzelbarstellungen aus allen Gebieten bes Wiffens, Bb. 32.) (G. Schmoller.)                                                                                | 2049         |
| Die Erhaltung und Mehrung ber beutschen Boltstraft. (Schriften ber Bentralstelle für Boltswohlfahrt, heft 12.) (El. heiß.)                                                                                  | 2090         |
| Bagemann, Ernft: Die beutschen Rolonisten im brafilianischen Staate Espirito Santo. (Schriften bes Bereins für Sozialpolitit, Bb. 147:                                                                      |              |
| Die Ansiedlung von Europäern in den Tropen, 5. Teil.) (R. Ballob.)                                                                                                                                          | <b>49</b> 3  |
| Beber, Abolf: Depositenbanten und Spetulationsbanten. (E. v. Philippovici)                                                                                                                                  | 1481         |
| Begener, Chuarb: Die schweizerischen Bobentreditinstitute 1846 bis 1912. (Beröffentlichungen zur Statistit bes Bobentrebits und verwandter Gebiete. herausg, vom Archiv für Bobentrebit ber Baye-           |              |
| rifden Sanbelsbant ju Munden, Beft 3.) (B. Mauer.)                                                                                                                                                          | 2123         |
| Beisengrun, Paul: Die Erlösung vom Individualismus und Sozia-lismus. (G. Schmoller.)                                                                                                                        | 431          |
| Belter, Rarl: Die Exportgesellschaften und die affoziative Exports- förderung in der Schweiz im 19. Jahrhundert. (Beitrage zur schwei- zerischen Birtschaftskunde, herausg. von Bachmann, Geering, G. Land- |              |
| mann, Milliet, Rappard, Bartmann, 4. Heft.) (B. Bygodzinski.) .                                                                                                                                             | 1045         |
| Berner, Felig: Rameraliftifche ober taufmannifche Buchführung, namentlich für ftaatliche ober ftabtifche werbenbe Betriebe. (Cl. Seis.)                                                                     | 1043         |
| Whittaker, Thomas P.: The Ownership, Tenure and Taxation of Land. (23. Gerioff.)                                                                                                                            | 1064         |
| Biebenfeld, Kurt: Sibirien in Kultur und Wirtschaft. (Moberne Wirtschaftsgestaltungen, herausg. von Kurt Wiebenfeld, Heft 3.)                                                                               |              |
| (E. Jenny.)                                                                                                                                                                                                 | <b>206</b> 8 |
| Bingen, Obtar: Die Bevöllerungstheorien ber letten Jahre. Gin<br>Beitrag jum Problem bes Geburtenruckganges. (Münchener Bolls-<br>wirtschaftliche Stubien, herausg. von L. Brentano und B. Lot,             |              |
| 136. Stud.) (R. Olbenberg.)                                                                                                                                                                                 | 1523         |

#### Inhaltsverzeichnis

XVI

|                                                                                     | Ceite        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Molff, Siegfried: Das Gründungsgeschäft im deutschen Bankgewerbe. (B. Wygodzinski.) | 1034         |
| herausg. von D. v. Gierke, 126. Seft.) (C. Brinkmann.)                              | 2072         |
| Geburtenrudgang und Geburtenregelung:<br>Sinige Bemerkungen von A. Grotjahn         | 1068<br>1071 |
| Berichtigung                                                                        | 108 <b>6</b> |
| *** TAG 1000 1700                                                                   | 0100         |

# Landwehr und Landsturm seit 1814'

### Von Friedrich Meinede-Berlin

Inhaltsverzeichuis: Leiftungen von Landwehr und Landfturm im heutigen Rriege S. 1. — Spocen ber Geschichte ber preußisch beutichen Felbarmee

- S. 3. Erfte Epoche (1815—1860) S. 4. Zweite Epoche (1860—1888)
- S. 8. Dritte Epoche (1888 ff.) S. 18. heerwefen und Staatsleben
- S. 20. Bolfscharafter S. 23. Schlufbetrachtungen S. 24.

Die Festung Nowo - Georgiewst mit ihren 90 000 Mann Be-fatung ist, wie ich aus sicherer Quelle erfahren habe, von etwa 55 000 Mann, die in ber Sauptfache aus Landwehr- und Lanbsturmtruppen bestanden, eingenommen worben. Man batte im Anfange bes Rrieges mobl ziemlich allgemein angenommen, baß unfere Lanbstürmer und alteren Landwehrmanner meift hinter ber Front bleiben und im mefentlichen nur ben Stappen-, Befatungsund Bemachungebienst zu leisten haben murben. Das tun fie ja auch im großen Umfange, aber es ist boch merklich anbers gekommen. Schon in ber Schlacht bei Tannenberg haben nicht nur Lanbfturmbataillone, sonbern fogar Lanbsturmbatterien mitkampfen Und unfere Schlachtberichte namentlich aus dem Often baben feitbem mehr als einmal von ben Leiftungen ber Landwehr= truppen und ihren erfolgreichen Sturmangriffen, von ben wirkfamen Operationen bes ichlefischen Landwehrkorps v. Woprich ufm., erzählt. Man bort, daß unfere Landwehr- und Landsturmmänner zuweilen felbft icon verlangt haben, aus bem abstumpfenben Stappenleben beraus in bie Schutengraben und jum Sturme geführt ju werben. Die Boltslegenbe ichreibt unserem hinbenburg fogar bie Meinung ju, baß er am liebsten mit Landwehr- und Landsturmtruppen operiere. Das wurde nicht übel zu bem Bilbe bes großen Generals paffen, ber felber wie ein ausgegrabener Felbhauptmann bes Landsturms anmutet. Aber eber trifft man wohl bamit feine Ansicht, bag ber ältere gereifte Mann unter Umftanben auch im mobernen Kriege und vielleicht gerabe in ihm bem jungen Springinefelb überlegen fei. Bir haben glaubhafte Schilberungen von bem tüchtigen und gaben Geifte unserer Landwehr- und Landsturmtruppen, die gwar von

1

<sup>1</sup> Rach einem im November 1915 in ber Staatswiffenschaftlichen Gesellschaft in Berlin gehaltenen Bortrage.

Romanbichtern herrühren, aber von Dichtern, die Landwehr= und Lanbsturmkompagnien in die Schlacht zu führen hatten 1. Der Rührer einer Landwehrkompagnie, Trager eines alten martifchen Ramens, fcrieb feinem Bater etwa folgendes: Als meine Rompagnie aufammen= trat, mar ich verzweifelt, — bie reine Löffelgarbe. Aber wie es vor ben Reind ging, mar ich beruhigt. Gie haben nie versagt. Ich verstehe es nicht, aber gegangen ift es immer wieder mit ben Leuten. - Bohl mag es auch nicht an minder gunftigen Erfahrungen gefehlt haben, aber auf alle falle fteht zweierlei fest. Bum erften Male feit ben Befreiungsfriegen find Truppen bes Candwehrtypus im großen Rriege als integrierenber Fattor ber eigentlichen Felb= armee aufgetreten und fur Schlacht und Sturm in größerem Umfange verwandt worden. Und - fie haben sich im großen und ganzen bewährt. Das find zwei Tatfachen, bie benjenigen aufs ftartite bewegen muffen, ber bie Gefdicte ber preugifchen Beeresverfaffung im 19. Jahrhundert und zumal ber Zeit, die zwischen 1815 und 1870 liegt, fennt; benn bie Landwehr mar bas Schmerzens= find bes preußischen Beermefens. Um fie find die heißesten Rämpfe geführt worben, fast vom Augenblide an, wo fie ber Rriegsminister von Boyen burch die Landwehrordnung vom 21. November 1815 organisierte, bis zu ben Zeiten bes Konflittes, ber aus ber Reorgani= fation bes preußischen heeres burch Rönig Wilhelm und Roon ent= stand. Und in die stärksten Anotenpunkte ber preußisch - beutschen Ginigungegeschichte folingt fich ber gaben ber Landwehrfrage binein. Man hat wohl geradezu gefagt, daß bie Boyenfche Landwehrverfaffung uns nach Olmus, bie Reorganisation bes Beeres aber, burch bie bie Landwehr aus ber Felbarmee verbrängt wurde, nach Königgrät und Seban geführt habe. Rante und Moltte haben fich 1873 einmal barüber unterhalten. Ranke fagte: Olmut war eine Rettung. Moltke wiederholte bas Wort, benn in schwerer Vernachlässigung habe fich bie Landwehr befunden. "Der große Stratege meinte boch, baß er bamals teinen Rrieg hatte führen konnen." Streng genommen traf biefe Kritik Moltkes ja nicht bie altere Landwehrverfaffung überhaupt, fonbern nur ihre bamalige Bernachlässigung. Auch tann man ihm entgegenhalten, bag er jur Zeit von Olmus felber anbers geurteilt bat. "Was für eine Streitmacht haben wir beisammen gehabt . . . Satte Friedrich ber Große je folch ein Material gehabt?" fcrieb er feinem Bruber am 25. Februar 1851. Jebenfalls ift burch bie großen



<sup>1</sup> Boder und Woljogen.

Leiftungen bes reorganifierten Beeres, bas im wesentlichen Linienheer war, ein bunkler Schatten auf ben Berfuch Boyens gefallen, bie preußische Beerestraft auf Linie und Landwehr zugleich zu begründen und die Relbarmee halb aus Landwehrtruppen jufammengufeten. Run aber werfen bie Erfahrungen biefes Rrieges ein neues Licht auf biefe Entwidlung. Die wegen ihrer minberen Brauchbarkeit aus ber Felbarmee verbrängte Landwehr ift, fogar noch in gesteigerter Form burch die Mitverwendung des Landsturms, wieder in fie eingetreten, und bie Boyenfchen Gebanten icheinen wieber zu Ghren getommen zu fein. Alle biefe Brobleme muffen jest wieder neu unterfucht werben. Gine gange Reibe von Fragen brangt fich auf. Bar bie Bogenfche Landwehrverfaffung im Rerne wirklich falich tonftruiert, ober waren ihre Gebrechen, wie Molttes Urteil anzubeuten icheint, nur burch Bernachläffigung entstanben? Und wie ift im Lichte ber heutigen Erfahrung bie Rritit gu bewerten, bie an ihr von ben Bertretern bes Reorganisationgebankens geübt worben ift? Ober ift die Landwehr Boyens und die Landwehr von 1914 überhaupt inkommenfurabel, und haben wir etwa beute eine Landwehr von wesentlich anderem und befferem Charafter vor uns als bamals? Ferner aber: Was ift auf Grund ber heutigen Erfahrungen von ber Beeresverfaffung ber Reorganisation ju halten? Daß fie für bie Aufgaben von 1866 und 1870 glangend fich bewährte, miffen wir. Aber murbe fie auch für bie unenblich größeren Aufgaben von 1914 ausgereicht haben? Es brangt fich ja fofort bie Beobachtung auf, bag wir in ber Gefdichte unserer Felbarmee brei icharf geschiebene Epochen ju unterscheiben haben. Die erfte, bie ber Bopenichen Grundfate, ließ Linie und Landwehr erften Aufgebots ungefähr gleich ftart und gemeinfam, Schulter an Schulter innerhalb ber Brigaden vereint, ins Felb ruden. Sie reicht bis 1860. Die zweite, mit ber Reorganisation von 1860 beginnend, war auf eine rabitale Berjungung ber Felbarmee gerichtet, berart, bag bie Linienarmee durch verftartte Aushebung und Bermehrung ber Linienregimenter auf etwa biefelbe Bahl gebracht murbe, wie bie bisher aus Linie und Landwehr erften Aufgebots zusammengesette Felbarmee, bas erfte Aufgebot aber für die fekundaren Rriegsaufgaben bestimmt wurde, die bisher bas zweite Aufgebot zu leisten hatte. zweite Aufgebot murbe fcbließlich gang aufgehoben burch bas Behrgefet von 1867, so baß für die über 32 jährigen nur eine allgemeine, nicht näher bestimmte Lanbsturmpflicht, bis jum 42. Jahre reichenb, übrig blieb. Die britte Spoche aber beginnt genau mit bem Wehrgesetze vom 11. Februar 1888, wodurch bas zweite Aufgebot wieder hergestellt und die Landsturmpflicht bis jum 45. Jahre ausgebehnt wurde. Auf Grund biefes Gefetes ift bie gewaltige Entfaltung unferer nationalen Wehrtraft erfolgt, bie wir heute anstaunen und bie boch fcon bem erften Gefetgeber ber allgemeinen Wehrpflicht vor Augen gestanden hat. Gin gewiffes ritornare al segno also hat boch stattgefunden, - wie weit. werben wir ju prufen haben. Aber es ift flar, baß hinter all biefen Wandlungen große historische Kräfte gewirkt haben, wechselnbe politifche Bedürfniffe und Ziele, verfchiebene militärifche Anfchauungen, Beburfniffe und Doglichkeiten, und auch ichlieflich wirticaftliche Momente. Denn bie Ausscheibung ber Landwehr aus ber Felbarmee wurde 1860 wefentlich auch bamit begründet, daß man ben ange= feffenen und verheirateten Bürger iconen muffe, und daß bie moberne wirtschaftliche Entwicklung bies verlange. Nun hat man ihn boch wieber von feiner Arbeitsstätte geholt, tropbem bas Wirtschaftsleben feit 1860 sich so gewaltig gesteigert bat.

Alle biese Probleme erschöpfend zu behandeln, ist mir heute nicht möglich. Auch reicht das Quellenmaterial zwar aus für die Fragen der ersten und zweiten Spoche, und wir können hier die Motive der Gestgeber einigermaßen erkennen; aber für die Gesetgebung der dritten Spoche, deren Vorläuser schon in die siedziger Jahre fallen, war ich nur angewiesen auf die Drucksachen und Sitzungsberichte des Reichstags. So kann ich also nur eine vorläusige und lückenshafte Konstruktion der Entwicklung versuchen.

3ch muß zunächst bie ältere Landwehr- und Landsturmverfassung und bie Kämpfe um sie erläutern.

Bon ber Landwehr und bem Landsturm von 1813 habe ich in diesem Zusammenhange kaum zu reben. Die Landwehr von 1813 war, abgesehen von einem kleinen Prozentsate von Berufsofszieren, der ihr zugewiesen wurde, eine reine Miliz, gebildet aus den nicht zum Linienheere ausgehobenen Jahrgängen vom 17. dis 40. Jahre. Der Landsturm von 1813, nach dem Edikt vom 21. April gedacht als allgemeine, elementare Volkserhebung nach dem Muster der Spanier und Tiroler, ist in den Ansähen steden geblieben. Um ihn vom Unmöglichen auf das Mögliche zurückzusühren, milberte man im Juli die radikalen Bestimmungen des Apriledikts und gab dem Landsturm auch schon die praktischere, den heutigen Organisationssgrundsähen mehr entsprechende Bestimmung, Reserve und Ersahquelle sür die Landwehr zu sein.



Die Landwehr, die bann auf Grund bes Wehraesetes vom 3. September 1814 und ber Landwehrordnung vom 21. November 1815 organisiert wurde und bis 1860 bestand, war nicht mehr als Miliz gedacht, aber fie enthielt ftarte milizartige Bestandteile. Den Rern bes erften Aufgebotes bilbeten bie im ftebenben Beere ausgebilbeten Mannichaften vom 26. bis 32. Lebensjahre. Das ftehenbe Beer erhielt also außer ben brei aktiven Sahrgangen nur zwei Refervejahrgange. Das gefchah beswegen, um es fo rafch wie möglich mobilifieren ju tonnen, aber auch besmegen, weil Bogen feiner Lieblingeschöpfung, ber Landwehr, fo viel Lebensblut wie möglich suführen wollte. Um aber bas erfte Aufgebot auf die geplante volle Rriegsftarte ju bringen, mußte er feine Bufammenfegung wieber milizartig vermäffern und fogenannte Landwehrretruten einstellen, Dienstpflichtige, bie nicht Blat fanben im Friebensetat bes ftebenben Deeres und nun ein paar Bochen flüchtig für die Landwehr ausgebilbet murben. 3ch habe in meiner Biographie Boyens nachgewiesen, daß ber Prozentsat ber Landwehrrefruten im ersten Aufgebot bald bebenklich größer murbe, als ursprünglich geplant mar, weil man namlich feit 1816 aus Sparfamteit ben Friebensftanb bes ftebenben Beeres verringerte. Minbeftens bie Balfte bes erften Aufgebots betrugen fie nun. Das mar alfo ein Fehler, ber nicht in ber ursprünglichen Ibee lag, sondern aus Zeitumftanben und falichen Berechnungen floß. Der Fehler tonnte auch ohne Umfturg bes gangen Enflems beseitigt werben burch bie feit 1833 erfolgende Ginführung ber zweijährigen Dienstzeit bei ber Linieninfanterie bes ftebenben Beeres. Run konnte biefes fo viel ausgebilbete Mannichaften an bas erfte Aufgebot abliefern, bag man teine minberwertigen Landwehrrefruten mehr nötig batte.

Milizartig aber war noch eine andere Einrichtung des ersten Aufgebots, mußte es auch immer bis zu gewissem Grade bleiben und haftet deswegen noch heute unseren Landwehr- und Landturmformationen an: Die Zusammensehung des Offiziertorps aus den zu Landwehroffizieren ausgedildeten ehemaligen Einjährigen. Boyen legte den größten Wert darauf, daß die Offizierstellen der Landwehr bis zum Hauptmann aufwärts aus ihnen besett wurden, um dem gebildeten Bürgertume eine ehrenvolle Stellung im Heere zu geben, um die Landwehr volkstümlich zu machen, um den Kommiß und Paradegeist der Linie von ihr fernzuhalten. Aber um diesen Punkt wurden nun die heißesten Kämpfe geführt. Der Linienoffizier warf dem Landwehroffizier vor, daß er nichts tauge, daß die Land-

mehr unter feiner Führung nicht ichlachtenfähig fei. Die Landmehr aber murbe zugleich von Freund und Reind nicht nur als eine mili= tärische, sonbern auch als eine politische, als eine liberale Anftitution aufgefaßt, ale ein Mittel, fo bieß es einmal, gur Emangipation bes Mittelstandes. Unzweifelhaft also brach in ber an ber Landwehr geübten Kritif auch die soziale und politische Abneigung ber grifto= fratischen und reaktionaren Schichten gegen ben burgerlicheliberalen Charafter ber Landwehr aus, unzweifelhaft aber hatte fie militärisch in ber hauptsache recht. Die Ausbildung ber Ginjährigen zu Landmehroffizieren ift, wenn man bie bamaligen Bestimmungen und Bewohnheiten mit ben heutigen vergleicht, recht mangelhaft ge= meien. Bopens Ibealismus hat fie vernachläffigt, aber auch feine meniger ibegliftischen Rachfolger haben fie vernachlässigt. Auch bie Linie aber trug ihre Schuld baran, benn sie kummerte fich um bie Einjährigen, bie boch nur bald, nach einem Dienst- und zwei Refervejahren, jur Landwehr übertraten, zu wenig. hier ftogen wir aller= bings auf einen organischen Mangel bes Instituts, ber aber aufs enafte ausammenhangt mit ber Ginrichtung, baß bie Linie nur zwei ausgebilbete Refervejahrgange für ihre Rriegsstärke erhielt und noch teine Reserveoffiziere für sich ausbilbete. Erft bie Reorganisation, burch bie ber Linie vier Reservejahrgange überwiesen murben, bat zugleich bas Institut ber eigentlichen Referveoffiziere, die bei ber Mobilmachung in die Linie eintreten, geschaffen; erft 1867 wurde es gesetzlich begründet. Nun entwickelte auch die Linie niehr Interesse, mehr Luft und Liebe für die Ausbilbung ber Ginjährigen, auf beren Dienste sie felber fortan mit angewiesen mar.

Es wirkten aber auch noch andere Momente vor und nach 1860 ein. Der ganzen Zeit zwischen 1815 und 1860 sehlte der scharfe, treibende Wind des politischen Ehrgeizes und Machtbranges. Man zog deswegen auch die Zügel des Heerwesens nicht so straff an. Allein schon die bekannte Tatsache, daß die Friedensstärke des stehenden Heeres trot mächtig wachsender Bevölkerung im wesentlichen stehen blieb auf dem Fuße von 1815, deweist es. Man sorgte wohl, von der Behandlung der Sinjährigen abgesehen, für strammen Dienst im stehenden Heere — hierin ist die altpreußische Tradition niemals untergegangen —, man klagte auch jahraus jahrein über die schlecht geführte und disziplinlose Landwehr, — aber man erhob sich nicht mehr oder noch nicht zu dem großen Gedanken, daß es für einen ringsum gepreßten, zerstückelten und unfertigen Staat wie Preußen gelte, das Maximum von Wehrkraft aus der Nation herauszuholen

und Qualität und Quantität bes Kriegsheeres aufs äußerste zu steigern.

Und boch mar bies gerabe ber urfprüngliche Gebante Boyens, ber icon 1817 bie Möglichkeit eines Zweifrontenkrieges ernft erwog, Die Rraftentwidlung, bie feine Beeresverfaffung bem preukischen Bolte im Falle eines Krieges jumutete, mar enorm, mar berart, bag feine inneren reaktionaren Gegner ihm vorwarfen, fie errege im Auslande Arawohn gegen bie Eroberungssucht Preugens, baß felbst ber Freiherr vom Stein 1824 fie überfpannt icalt 1. Das aweite Aufgebot ber Landwehr, die Jahrgange vom 33. bis 39. Jahre umfaffend, trat bei einer Dlobilmadung bem erften fofort gur Seite und follte nicht nur bie Garnisonen ber Festungen stellen, sonbern, wie es im Wehrgesetze vom 3. September 1814 hieß, "nach bem augenblidlichen Bedürfnis auch im gangen ju Befatungen und Berftartungen bes heeres gebraucht" werben. Nach ber Landwehrordnung von 1815 follte es fogar jährlich acht Tage üben, alfo in steter Rucht und Routine bleiben. Das ist zwar aus Sparfamteit und wohl auch aus wirtschaftlichen Rücksichten nicht burchgeführt worben, aber auch bas 1888 wiederhergestellte zweite Aufgebot, aus bem beute wohl die Sauptmaffe unferer Landwehrregimenter gufammengefett ift , braucht im Frieden nicht ju üben und ift im Frieden um nichts ftraffer organisiert als bas zweite Aufgebot Boyens. Die Lanbsturmpflicht aber behnte Boyen noch weiter aus, als wir fie heute haben, vom 17. bis 50. Jahre, so daß fie sowohl elf Jahrgange gebienter Mannschaften, wie bie gange Maffe ber Ungebienten vom 17. bis 50. Sahre umfaßte. Das Wehrgefet von 1814 plante auch fcon eine Friedensorganifation bes Landsturms in Bürgertompagnien ber großen Städte und Landfompagnien bes übrigen Landes. Sie ift nicht ausgeführt worben, aber fie tennzeichnet ebenfalls bie urfprüngliche Intention. Sieht man vom Lanbsturm ab, ber erft bei feinblicher Invasion zusammenberufen werben follte, fo konnte Breußen in Linie, erstem und zweitem Aufgebot zusammen gegen 5-600 000 Mann mobil machen, also 5-6% ber Bevölkerung nach bem Stanbe Wir find beute freilich an höhere Prozentsäte gewöhnt worben. Für damalige Anschauungen und Berhältniffe bedeuteten fie ein unerreichtes Marimum.

<sup>1</sup> Bers 6, 103.

<sup>2</sup> Die Mannichaften bes ersten Aufgebots stehen wohl mehr in ben Reserverregimentern, vermischt mit den überschüftigen Reservisten usw. der Linie.

Man wirft nun freilich bem preußischen heerwefen ber Epoche vor 1860 vor, daß es die Laft bes Beeresbienftes ungleich verteilt habe. weil ber Friebensftand nicht Schritt gehalten habe mit ber machfenben Bevolkerung, fo bag nun bei jeber Mobilmachung bie alteren ausgebilbeten Landwehrmanner unter Gewehr treten mußten, mahrend hunderttausende ungedienter, jungerer Manner, die von der Aushebung jum ftehenden Beere einst verschont geblieben waren, frei umberliefen. Un biefem Migverhältnis bat allerbings auch icon bie urfprüngliche Boyensche Organisation etwas gefrankt. Zwar mar bie Friedensftarte bes ftebenben Beeres in ben erften Friedensjahren burchaus nicht relativ geringer, als fie heute zu fein pflegt - 1,20 bis 1,25 % ber Bevölkerung -, aber bas ftebenbe Beer umfaßte bamals auch viele Rapitulanten, die einen Teil ber Plate in ihm wegnahmen, fo daß, wie ich früher berechnet habe, schon bei den Aushebungen ber ersten Friedensjahre jährlich etwa 20000 vollkommen wehrfähige Munglinge frei blieben. Das Inftitut ber Landwehrrekruten mar, wie wir faben, nur eine ichlechte Abhilfe bagegen. Es verschwand in ber hauptsache, wie wir saben, mit ber Ginführung ber zweijährigen Dienstzeit seit 1833. Auch bas Rapitulantenwesen mar eine im ganzen absterbenbe Ginrichtung, weil ber machsenbe wirtschaftliche Wohlstand ben Anreiz zum Rapitulieren verminderte. Wohl gab es noch in ben fechziger Jahren Rapitulanten als Gemeine, aber in ber Mehrzahl tapitulierten ichlieflich nur noch bie kunftigen Unteroffiziere.

Das Mißverhältnis zwischen ber Aushebungszisser und ber Zisser ber Wehrfähigen wurde also erst badurch ganz schlimm und satal, daß man im Lause ber nächsten Jahrzehnte nicht ben Mut sand, die Friedensstärke des stehenden Heeres auf benselben Prozentsat wieder zu setzen, den sie 1817/19 gehabt hatte. Volkszahl und Wohlstand wuchsen, und doch war die Friedensstärke der vierziger Jahre noch sast genau dieselbe wie in den Zeiten schwerer Erschöpfung nach 1815. Auch Boyen unterlag in seinem zweiten Ministerium, von 1841—1847, der allgemeinen politischen Mattigkeit und wagte an eine durchgreisende Vermehrung der Aushebung nicht zu benken.

Erft die Erfahrungen der Revolutionsjahre und der Modilmachung von 1850 brachten in die Bewegung, die zur Reorganisation führte, stärkere Strömung. Die politischen Machtbebürfnisse wurden trot ober wegen Olmüt wieder lebhafter empfunden. Mindestens ebenso stark wie sie aber trieben zwei andere Motive vorwärts. Einmal die alte, immer lebendig gebliebene, jett aber noch gesteigerte Abneigung bes Berufssolbaten gegen bie faloppe Landwehr, und bann bie ebenfo alte und jest nach ber Revolutionszeit ebenfalls machfenbe Abneigung ber tonfervativen Schichten gegen ben burgerlich-liberalen Beigeschmad ber Landwehr, — eine Abneigung, die sich nach ben einzelnen unerfreulichen Bortommniffen bes Frühjahrs 1849 zu einem Mißtrauen gegen die politische Buverläffigfeit ber in ber Landwehr jufammengefaßten älteren, aus ben angefeffenen nieberen Schichten ftammenden Jahrgange steigern tonnte. Dazu ein weiteres: Die urfprünglich an ber Landwehr geubte Kritit hatte noch nicht an bem Alter ber Landwehrmanner Anftoß genommen, hatte bie militärische Brauchbarkeit und Keldbienstfähigkeit ber Landwehr, hatte ferner auch ihre wirtschaftliche Abkommlichkeit nicht bezweifelt, batte fie vielmehr nur ftarter militarifieren wollen. Das tonnte, wenn wir von fleineren Mitteln absehen, geschehen durch größere Ruteilung von Linienoffizieren, burch Bermandlung von Landwehrjahraangen in Refervejahrgange ber Linie, folieglich burch Berlangerung ber attiven Dienftgeit, bie ben einzelnen Behrmann ftarter gu impragnieren vermochte. Das erfte biefer Mittel hatte man von jeher anzuwenden versucht. tonnte es aber wegen ber Beschränktheit ber Dittel niemals im Das britte Mittel wurde ergriffen burch bie aroßen Stile tun. Biedereinführung ber breijährigen Dienstzeit im Jahre 1856. Das zweite Mittel mar wohl auch immer wieder erwogen worben, aber batte eine völlige Umbilbung ber heeresformation erforbert, an bie man sich nicht heranwagte. Gin viertes und rabitalftes Mittel mar bann folieflich, burch gewaltig verftartte Aushebung gur Linie und Schaffung neuer Linienregimenter bie Landwehr im Felbe überhaupt entbehrlich zu machen und höchstens nur die jungsten Landwehrjahrgange in Anspruch zu nehmen und ber Linie einzuverleiben. Dieses vierte und ftärffte Mittel bilbet ben Grundgebanken ber Reorganisation von 1860. Ihr Rerv liegt in ber Berjungung ber Felbarmee. Diefer Berjüngungsgebanke konnte erft gunben, nachbem man bie alten Argumente gegen bie Landwehr vermehrt hatte burch bas ganz neue Argument, daß ber Landwehrmann felber — immer abgefehen von ben jungften Landwehrjahrgangen — jum Felbsolbaten nicht tauge, wirtschaftlich und militarisch für bie Relbarmee unerwünscht sei. Diefes Doppelargument taucht, soweit wir feben, erft in ber zweiten Balfte ber fünfziger Jahre auf 1, um bann rafch bie Grörterungen gu

<sup>1</sup> S. Bitte fieht in seiner trefflichen Schrift "Die Reorganisation bes preußischen heeres burch Bilhelm I." (1910), S. 25 in ber Boninschen Denk-

beherrichen und zum Gemeingut ber militarisch leitenden Kreife zu werben.

Es war der jungere Claufewig, Oberftleutnant im Rriegs. ministerium, ber im Juli 1857 ben großen und epochemachenben Gebanten aufftellte, bag es gelte, bie Felbarmee rabital ju verjungen burch eine starte Vermehrung ber Aushebung — von 36 000 auf 63 000 jährlich - und durch Preisgebung bes zweiten Aufgebots. Er stellte babei bas wirtschaftliche Motiv in ben Vorbergrund. Das Landwehrinstitut lähmt, fo führte er aus, ben Aufschwung von Industrie, Handel und Aderbau. Der 25-26 jährige muffe seine Butunft sicher begründen können, jest aber lege ein blutiger Rrieg Taufende von Familienvätern ins Grab und führe ihre Familien bem Proletariate ju. Die Jahrgange bes erften Aufgebots gang freizugeben, ging freilich auch nach feiner Meinung nicht an, aber ba ben 27-32 jährigen nach feinem Blane in Zukunft bie fekunbaren Rriegsaufgaben bes bisberigen zweiten Aufgebots übertragen werben follten, fo konnte ber Rrieg nicht mehr fo ftarte Opfer aus ibren Reiben forbern.

Es ift mir zweifelhaft, ob Clausewit wirklich in erfter Linie burch bas wirtschaftliche Motiv zu seinem Berjungungsgebanken getommen ift. Daß er und später auch die Regierung mit ihm ju wirken und Stimmung für ihren Plan zu machen versuchte, ift felbstverständlich. Es war ja bas Motiv, mit bem man auch auf bie unmilitärisch Gefinnten ben stärksten Ginbrud machen konnte. Aber man tann boch bemerten, wie die ganze folbatische Empfindung jest, genährt burch bie politischen und militarischen Erfahrungen ber Revolutionsjahre, ben älteren Landwehrmann mit anderen, fritischeren Mugen anzusehen begann, als bie vormärzliche Beit. Früher hatte man, wie gefagt, mehr ben burgerlichen Landwehr offizier fritisiert, jest fand man, bag auch ber altere Landwehrmann nicht gang vollwertig fei. Claufewit mar ber Meinung, bag feine militärische Tuchtigkeit mit ben Jahren abnehme. Noch viel icharfer ging ihr Roon zu Leibe. Das Berg bes Landwehrmanns hängt, fo beißt es in feiner großen Denkfdrift vom Juli 1858, an feinen Felbern,

schrift von 1851 ben Berjüngungsgebanken zuerst beutlich ausgesprochen. Bonin sorbert in Wahrheit nur (Milit. Schriften Kaiser Wilhelms des Großen 2, 152), daß "die gesamte oder doch der größere Teil der Mannschaft des ersten Aufgebots" der Reserve des stehenden heeres einverleibt werde. Damit wäre die Feldarmee entweder nur wenig oder gar nicht verjüngt worden. Nicht auf Berjüngung der Feldarmee, sondern auf Militaristerung der Landwehr geht seine Tendenz.

seinem Meißel, seinem Leisten, aber nicht an seiner Fahne. Er sei zu sehr verbürgert, um den richtigen Soldatengeist zu haben. Und Roon war zugleich dersenige, der die politische Abneigung gegen den älteren Landwehrmann zum schärsten Ausdruck brachte. Er machte geltend, daß die Regierung durch die Landwehr abhängig werde vom Winde der öffentlichen Meinung, daß sie in ihrer inneren und äußeren Politik bei Konsliktsfragen immer fragen müsse: Wie wirkt sie auf die Landwehr? Jetz noch mehr als früher, da der Landwehrmann Wähler geworden sei! Es sehlt dem preußischen Staate jetzt, so bemerkte er, die Möglichkeit zu schneidiger und wuchtiger Degenführung. Bon dem "guten Willen", von der "patriotischen Gesinnung" der Landwehr hielt er nicht allzwiel. Als kühler, aber zugleich von einem starken und seurigen Machtehrgeiz erfüllter Realist wollte er sich nur auf den straffen Soldatengeist des Liniensheeres verlassen.

Immerhin leugnete er noch nicht grundsätlich und schlechthin ben militärischen Wert älterer Jahrgänge. Sein A und D war es, seste, innerlich starke Friedenskadres zu schaffen, benen er dann auch die Fähigkeit zutraute, das disherige Landwehrmaterial in Linienmaterial und den disherigen Landwehrgeist in echten Soldatengeist umzuwandeln. Um aber diese Friedenskadres schaffen zu können, brauchte er notwendig eine stärkere Friedenspräsenz, die dann von selber auch zu einer Berjüngung der Feldarmee führen mußte. Auch er betonte, wenn auch nicht mit dem Nachdrucke wie Clausewis, den Wert der wirtschaftlichen Entlastung, die durch die Ausscheidung der älteren Jahrgänge des ersten Aufgebots aus der Feldarmee gegeben werde.

Die militärische Kritik bes älteren Landwehrmanns griff nun weiter um sich. Er kann, so erklärte ber Kriegsminister von Bonin im September 1859, für das moderne Gesecht, das mit der verbesserten Feuerwasse in weit beweglicheren Formen geführt werden muß, als kaum noch besähigt erachtet werden. In der Beratung der Generäle vom 1. November 1859 machte der Dezernent seines Ministeriums, Oberstleutnant von Hartmann, dasselbe geltend. Brangel wieder hob hervor, daß die sozialen Verhältnisse und der lange Frieden einen Umschwung der Gesinnung im Volke erzeugt hätten, der sich in der Unlust und Unzufriedenheit der Landwehrmänner äußere. Der General von Schack stimmte ihm bei. In seinem großen Vortrage vom 3. Dezember 1859 erklärte dann auch der Prinzregent es nicht nur für eine Pflicht der Gerechtigteit, die älteren Jahrgänge der Landwehr zu schonen, sondern sprach ihnen auch die Fähigkeit ab, der moderneren, viel beweglicheren Taktik zu genugen.

So alfo brach fich ber Berjungungsgebante Bahn. Ber tonnte an seinen verschiebenen Motiven genau icheiben, mas primar und was nur taktisch gemeint war! Alle bie verschiedenen, teils urfprunglichen, teils erft bingu ermachfenen Stimmungen und Ermagungen schufen zusammen eine feste Überzeugung, die ben jungen Solbaten ans Berg ichloft und ben Wehrmann beifeite ichob. Der 1860 bem preußischen Landtage vorgelegte Entwurf forberte bemnach Bermehrung ber jährlichen Aushebung von 40 000 auf 63 000, Bermehrung ber Linienregimenter um 39 Infanterie- und 10 Ravallerieregimenter. Ginverleibung ber brei jungften Sahrgange bes erften Aufgebots in bie Rriegereferve ber Linie, Ausscheibung ber vier alteren Sahrgange aus ber mobilen Felbarmee. Die Landwehrverpflichtung follte nach bem Entwurfe freilich noch nicht, wie Claufewit fur moalich gehalten hatte, mit bem 32. Jahre erlöschen, sonbern wie bisber bis jum 39. Jahre bauern. Auch eine Lanbsturmpflicht vom 17. bis 49. Jahre murbe noch geforbert. Aber ber Ton bes Entwurfes lag auf ber Entlaftung aller älteren Jahrgange. Gie werben vorausfictlich, bieß es in ben Motiven, überhaupt nur bei großen historischen Rrifen zu ben Waffen zu rufen fein. Gine bebeutenbe numerifche Berftärtung ber im Rriegsfalle in erfter Linie in bas Felb gu ftellenben Armee murbe ausbrudlich als nicht erforberlich erklart.

Das reorganisierte heer wurde, wie Roon es gewünscht hatte, bie schneibige Waffe einer ftarten und fühnen Bolitik, bie es magen burfte, ber öffentlichen Meinung Trot ju bieten und inmitten ber Sturme ber Konfliftszeit bie Rriege von 1864 und 1866 ju führen. Es war ein Qualitätsheer, aus jungen Solbaten gebilbet, von Berufsoffizieren überwiegend geführt, bas ben Gegnern von 1866 und 1870 innerlich burchaus überlegen mar und auch bie Bablen ber Gegner nicht zu fürchten hatte. Ofterreich vermochte, obaleich es 35 Millionen Einwohner gegen nur 18 Millionen Breufens batte, boch nur eine Felbarmee von 350-360 000 Mann aufzustellen, von benen aber gegen 40 000 Mann gurudgehalten werben mußten. Breugens eigentliche Kelbarmee betrug 311 000 Mann. Mit ber Gingiehung ber Landwehr hielt man gurud. Nur gegen 70 000 Mann murben formiert, die höheren Jahrgange verschont, namentlich in den Rheinlanden, wo die Stimmung nicht gut war. Bare es jum Doppelfriege gegen Ofterreich und Frankreich gekommen, bann batte man



freilich boch fehr tief in die älteren Jahrgange hineingreifen muffen und war bagu auch entschloffen.

Tronbem bie Möglichkeit eines 3weifrontentrieges ichon 1866 über Breußen gehangen hatte, blieb man boch, als man 1867 bas Bebraefet bes Norbbeutichen Bunbes aufftellte, bei ben Bringipien ber Reorganisation, bei bem Berjungungsgebanken, und verzichtete nun enbaultig auf bas zweite Aufgebot. Die Beeresbienftpflicht er-Loich mit bem 32. Jahre. Allerbings murbe baneben bie alte Landfturmpflicht bes Gefetes von 1814 feftgehalten, aber auch um acht Jahrgange verringert, so baß fie fortan nur bas 17. bis 42. Jahr . umfaßte. Done Frage war fie gebacht als eine Sparbuchfe für Rotfalle; aber man hielt es nicht für notwendig, organisatorische Borbereitungen ju ihrem Gebrauche ju treffen. Es bieß lebiglich: Der Lanbsturm tritt nur auf Befehl bes Bunbesfelbheren aufammen. wenn ein feindlicher Ginfall Teile bes Bunbesgebietes bebrobt ober übergieht. Man glaubte alfo ju einer erfolgreichen Offensive, auf bie boch bie Beeresperfaffung einer Macht wie Deutschland-Breugen in erster Linie jugefcnitten fein muß, auf bas Aufgebot ber ge= famten phyfifchen Streitfraft ber Nation verzichten ju tonnen. Und wie bamals bie Dinge lagen, versteht man bas. Breußen-Deutschland holte ja jest icon burch ben Bebel ber allgemeinen Behrpflicht verhältnismäßig viel mehr beraus als feine Nachbarmachte. Der moberne Ruftungswetteifer begann nach 1866 eben erft einzusehen mit der frangofischen Beeredreform bes Maricalls Riel. Breugen war mit feiner allgemeinen Wehrpflicht eben fruber aufgestanden als feine Nachbarn und konnte es sich darum trop feiner geringeren Boltszahl jest gestatten, sie zu ermäßigen, sie auf die jungeren Rabraange zu beidranten. Statt ben Quantitätswert, ben es icon hatte, noch weiter ju fleigern, als es bereits burch bie Ginführung ber allgemeinen Wehrpflicht im Nordbeutschen Bunde geschah, konnte es fich barauf beschränken, ibn in einen Qualitätsporzug umzubauen. Auf biesem Borsprung beruht ja unser Aufstieg zu Dacht und Ginheit, - eine unendlich gludliche Ronftellation im Beermefen ber übrigen Mächte ermöglichte ibn. Die alte Trabition Friedrichs bes Broßen und ber Befreiungefriege, flarter und beffer geruftet bagufteben als die Rachbarn, belohnte fich glangenb. Aber wie murbe es, wenn bie Rachbarn ben Borfprung einzuholen fich anschidten? Das verbaltnismäßig tleine Berufsbeer Napoleons III., aus alten Troupiers gebilbet, murbe mohl in raichem Anlauf niebergeworfen. Dann aber wurden burch Sambetta die Miligheere der allgemeinen Wehrpflicht

aus bem Boben gestampft. Nun mußte die Qualität der beutschen Heere ersetzen, was ihnen an Quantität abging. Man hat es diesmal noch geschafft, aber man kam babei hart an die Grenze der Leistungsfähigkeit des reorganisserten Heerwesens. Wir haben darüber Licht erhalten durch Gustav Lehmanns Aktenveröffentlichung über die Mobilmachung von 1870 (1905) und durch Emil Daniels' darauf gestützte Untersuchung: "Roon und Moltke vor Paris" (Preuß. Jahrbücher 121).

162 Landwehrbataillone wurden dem Mobilmachungsplane gemäß ju Beginn bes Rrieges aufgestellt. 129 von ihnen find bann nach und nach auf frangösischen Boben gezogen worben. Das Gefet von 1867 erlaubte, ben jungsten Jahrgang ber Landwehrinfanterie zur Erganzung bes Felbheeres zu verwenden. Nach ben Augustschlachten mußte man noch tiefer greifen und weitere Landwehrjahrgange jum Erfat bes Linienheeres benuten. Die beiben neu aufgestellten Armeekorps Nr. 13 und 14 erhielten je eine Landwehrdivision. Da Trains für biefe nicht vorgesehen waren, so bauerte ihre Mobilmachung 60 bzw. 69 Tage. Ferner aber mußte auch die gefetliche Altersarenze bes 32. Sahres überfdritten werben, um bie Bataillone ber Provinziallandwehr auf ihren vollen Stand zu bringen. In großem Umfange mußte man auf die 35 jährigen, jum Teil foggr auf bie 36 jährigen gurudareifen. 3m November verlangte bann Moltke mehr Landwehr nach Frankreich für ben Stappendienft. Roon glaubte nur 12 Landwehrbataillone hergeben zu können. Dann versuchte Roon, die fämtlichen 162 Landwehrbataillone von 802 auf 1002 Mann zu bringen. Das Kriegsministerium ermiberte achfel= audend, baß bie nötige Angahl von Landwehroffizieren bafür nicht aufzutreiben fei. 6900 batten es fein muffen; es gab nur 4435. Im Dezember verlangte bann Moltte, angesichts ber gewaltigen Neuformationen Frankreichs, alle noch im Inlande stehende Landwehr - 57 Bataillone bamals -, um die Felbarmee zu entlasten von ber Aufgabe, bas offupierte Feinbesland ju sichern. Er forberte Roon auf, sie im Inlande ju erfeben burch Neuformationen, gebilbet aus allen noch Berpflichteten, aber ba biefe nicht mehr ausreichten, auch aus ben nicht mehr verpflichteten jungften Sahrgangen bes Lanbsturms. Er wies ihn mahnend auf bas Beispiel Frankreichs hin, bas jest aus ichlechterem Materiale, als Deutschland babe, operationsfähige Felbarmeen aufzustellen vermöge. Roon erwiderte, baß bie Einreihung von Landsturm in bie neu zu bilbenben Garnisonbataillone gefetlich unzuläffig fei, weil nach § 14 bes Wehrgefetes von 1867 ber Lanbsturm nur als folder aufgeboten werben burfe. Und er verftieg fich babei ju bem höchst bebenklichen Worte: "E. G. werben . . . mit mir übereinstimmen , baß auch bie fernere Rriegführung bie nur verfügbare, bie gegebene Summe ber vorhandenen Streitmittel in Betracht ju ziehen bat." Die Mannschaften ber nun neuformierten Garnifonbataillone wurden benn auch nicht aus bem Lanbsturme, sonbern aus ben noch vorhandenen Beständen ber Landwehrpflichtigen und aus unausgebilbeter Erfapreserve zusammengefratt. Aber man erließ boch einen Aufruf an bie Lanbstürmer zu freiwilligem Gintritt in die Garnisonbataillone. Das Resultat mar flaglich, nur 556 Mann folgten ihm. Roon gab bann im Dezember, Januar und Februar von ben von Moltke geforberten, noch im Inlande befindlichen 57 Landwehrbataillonen noch insgefamt 36 ber. Sechs volle Wochen bauerte es, bis 24 von ihnen (am 21. Januar) die frangofische Grenze erreichten, und Roon murrte und knurrte babei andauernd über bie hohen Unfpruche Molttes. "Gine Rriegführung," bemerkte er in einem Marginal im Februar 1871, "bie uns bis an ben Jug ber Pprenäen führt, ift ohne Überfpannung unserer Rrafte eine Aufgabe fur Jahre."

Der Abschluß ber Friedenspräliminarien am 26. Februar 1871 enthob ihn weiterer Mühen und Argerniffe. Aber wir feben beutlich: Richt nur Roon perfonlich und als Stratege verfagte bier gegenüber ben Aufgaben, die Moltke ftellen mußte, sonbern auch fein Reorganis fationswert verfagte bier. Das ift eine Erkenntnis, Die uns jest erft gang aufgeht, wenn wir die Atten von 1870 mit ben Erfahrungen bes heutigen Rrieges vergleichen. Sätte Gambetta feinen Willen burchgefett, und mare ber Rrieg im Februar 1871 mit berfelben verbiffenen Energie weitergeführt worben, wie er heute von allen Mächten geführt wirb, so hätte man ben Landsturm ber 32-42 jährigen aufbieten und organisieren muffen. Dann aber hatte fich bie große Lude ber Reorganisation gezeigt. Man wäre barauf nicht vorbereitet gewesen, man hatte, wie die paar gegebenen Beispiele icon zeigen, eine gang unverhältnismäßig große Zeit zu ihrer vollen Mobilmachung gebraucht, und man hatte mit ber Beschaffung bes Offiziertorps bie größte Rot gehabt. Jenes ftarte Defizit im Landwehroffiziertorps zeigt boch, baß man in bem Sahrzehnt seit 1860 nicht genug für bie Landwehr geforgt hatte. Man muß gewiß ja jugute halten, bag bie preußische Beeresverfaffung in ben neuen Provingen und im außerpreußischen Deutschland erft feit furger Beit funktionierte. Dennoch wird man urteilen muffen, bag man burch

bie Reorganisation, bie allen Gifer auf bie Begründung eines glänzenden Linienheeres richtete und die Landwehr als nebensächlich ansah, boch etwas aus der Scylla in die Charybbis geraten war.

Freilich, gegenüber ber großartigen Gefamtleiftung bes reorganis fierten Beeres ericienen bie unbehaglichen Möglichfeiten, bie am Soluffe feines Siegeslaufes jur Sorge feiner Ruhrer geworben maren, nur wie eine tleine, eben aufsteigende, aber fich gleich wieber gerftreuende Gemitterwolte. Das Beermefen bes neuen Reiches nahm junachst nicht auf fie Rudfict, obgleich Frankreich jest ben Schritt foon tat, die Bringipien der Reorganisation —, die Ausnusung ber allgemeinen Dienstpflicht für ein möglichst startes Linienheer mit ben Bringipien Bopens - Die Wehrkraft ber alteren ausgebilbeten Jahrgange auszunugen -, ju tombinieren und burch Berangiehung von 20 Sahrgangen eine Territorialarmee von über einer Million ber aktiven Armee von 1 200 000 Mann hinzugufügen. Wir find ben Frangofen, fagte Moltte im Reichstage am 16. Februar 1874, nicht gefolgt auf bem Wege ber Bergrößerung. Unfere Friebensftärke von 401 659 Dann mit zwölfjähriger Gefamthienstzeit, fo bieß es in ben Motiven jum Reichsmilitärgefet von 1874, tann nur "im Bertrauen auf bie von ber Solibität ber Organisation abhängige Schneibigfeit bes Kriegsinstrumentes, fowie auf eine zwedmäßige Bermenbung besfelben für ausreichenb erachtet werben". Aber man ging boch immerbin nicht ungern auf eine Unregung bes Reichstags ein, die freilich gang anders gemeint mar. Gugen Richter bat bier einmal, ohne es zu wollen, Sandlangerdienst für ben Militarismus geleistet. Sein bohrenbes Auge blieb bei bem Worte "Landsturnt" in bem Wehrgesetze von 1867 haften, bas bort nur eine wenig befinierte Erifteng führte. Er hatte bas hartnädige Beburfnis, Die Bflichten bes Burgers gegen den Rader von Staat und por glem gegen ben Militärstaat bestimmt abzugrenzen und mit Rautelen zu umgeben und forberte barum genauere gefetliche Bestimmungen über bie Lanbsturmpflicht. Die Konservativen erklarten fie für überflüffig und machten gleich barauf aufmerkfam, bag man baburch gebrangt werbe, aus bem Lanbsturm eine neue Landwehr zweiten Aufgebotes ju machen, mas mohl fcmerlich bem Bunfche ber Antragfteller ent= fprechen murbe. Und in ber Tat murbe, als die Regierung Enbe. 1874 einen Lanbsturmgefetentwurf vorlegte, fogleich auf ben Banten bes Rentrums bie Rlage laut: Ja, uns fcmebte boch, als wir ihn verlangten, mehr ober weniger ein Landsturm por wie ber von 1813. Was aber jett die Regierung will, wird eine Art von Landwehr

zweiten Aufgebotes werben. Die michtigfte Bestimmung bes 1875 gum Gefete werbenben Entwurfes war nämlich: "Der Lanbiturm erhalt bei Bermenbung gegen ben Reind militarifche, auf Schuffmeite ertennbare Abzeichen und wird in ber Regel in besonderen Abteilungen formiert. In Kallen außerorbentlichen Bebarfe . . . tann jeboch auch die Landwehr aus bem Landsturm ergangt werden." Es wurde alfo bamit bie gefetliche Schrante im wefentlichen aufgehoben, auf Die fich Roon berufen hatte, als Moltke 1870/71 Reuformationen mit Bilfe ber Lanbsturmjahrgange forberte. Es blieb aber babei Die Rlaufel bes Gefetes von 1867 bestehen, bag ber Landsturm nur aufzubieten fei im Falle ber feinblichen Bebrohung ober Übergiebung pon Bundesgebiet. Immerhin mar biefe Rlaufel elastifch. Wichtig und folgenschwer mar ferner, daß man von jest an besondere Landfturmformationen, die als reguläres Militar auftraten, ju organisieren entschloffen mar. Es murbe freilich, hieß es in ben Motiven, taum je möglich fein, alle Lanbsturmpflichtigen vom 17. bis 45: Sahre in ibnen unterzubringen, und man werbe ben Umfang bes Aufgebotes gang nach ben jebesmaligen Umftanben bemeffen. Gehr bentwürbig aber ift es, baß man, inbem man ben erften Schritt zu einer mirtlichen militarischen Organisierung bes Lanbsturms tat, boch auch auf ben alten, unorganisierten, ungefämmten Landsturm von 1813 nicht gang pergichten wollte. Man glaubte auch ben elementaren, feffellosen Bolkstrieg noch nicht aus ben Mitteln ber nationalen Berteibigung ausichließen zu burfen. Ausbrudlich haben bie Dlotive bes Gefetes und hat ber Rriegsminifter von Ramete biefen Fall bamals erörtert. Durch bies Gefet, heißt in in ben Motiven, foll und barf ber Beist nicht abgeschwächt werben, ber bie Landsturm= verordnung vom 21. April 1813 biktiert hat. "Berwerflich mare ein Aft ber Gesetzgebung, burch welchen in ber nation ber Wille gelahmt werben konnte, erforberlichenfalles alles einzusegen für Die Ehre. Es ift baber nicht die Absicht ber Borlage, Schranken bagegen zu errichten, bag bie Ration auch fernerhin im Augenblid ber bochften Rot - felbft im Bemußtfein ber unvermeib. lichen Ronfequengen - bie außerften Magregeln gur Rieberwerfung bes Feindes ergreife." Rur folle biefer Augenblid fünftig eben erft fpater eintreten, als es unter Umftanben bisber ber Rall gewesen mare.

Das Lanbsturmgeset von 1875 blieb also auf halbem Wege stehen und schuf zweierlei Landsturm, organisierten und unorganisierten. Bohl beruhte es auf der heroischen Boraussetzung, daß im Notfalle Schnollers Jahrbug XL 8.

alles an alles gesetst werben musse bis zu ben letzten Reserven, aber es griff nicht durch mit der Erkenntnis, daß für diesen Notfall auch alles an die Organisierung dieser Reserven gesetzt werden musse. Wir benken nicht daran, sagte der Vertreter des Kriegsministeriums am 11. Januar 1875 im Reichstage, Montierungsstücke bereitzuhalten, nicht einmal die Beschaffung der Erkennungszeichen haben wir in Aussicht genommen. Die Wassen haben wir sowieso im Depot. Wir werden aber des Landsturms im Augenblicke der Mobilsmachung noch nicht bedürfen. Treitschke aber erklärte: Ich halte dies Gesetz für das harmloseste und unbedeutendste der Militärgesetze, welche wir im Verlauf der letzten Jahre Geraten haben. Der Zustand der deutschen Wehrkraft werde ungefähr derselbe bleiben wie disher.

Er hatte wohl tatfächlich, aber nicht ibeell recht, benn bas Landsturmgeset von 1875 ist boch bas Borspiel bes Größeren, bas 1888 erfolgte, geworden. Man wußte wohl 1875 genau, daß man noch einmal mit Frankreich zu sechten haben werde, aber man stellte sich noch nicht auf die Möglichkeit eines gewaltigen Zweifrontenstrieges ein. Erst die ausgehenden achtziger Jahre brachten den ganzen Ernst einer solchen Situation zum Bewußtsein. Es ist allbekannt, unter welchen politischen Auspizien das Geset vom 11. Februar 1888 dann gegeben worden ist.

Die Motive bes Entwurfes vom 9. Dezember 1887 beriefen fich nicht nur auf die gesteigerten Ruftungen Frankreichs, bas über 20 Sahrgange, und Ruglande, bas über 15 Sahrgange bamale verfügte, und auf die Bebrohung Deutschlands burch beibe Mächte, fonbern auch auf die frühere Wehrverfaffung Breugens, "wie sie aus ber Opferfreudigkeit ber Bevölkerung heraus fich entwickelt hatte". Das zweite Aufgebot ber Landwehr vom 33. bis 39. Jahre wurde wieberhergestellt. Es murbe von Friedensubungen bispensiert, aber ber militärischen Kontrolle unterworfen. Die Landsturmpflicht wurde vom 42. auf bas 45. Lebensjahr ausgebehnt und in zwei Aufgebote. vom 17. bis 39. und vom 40. bis 45. Sahre geteilt. Das Aufgebot bes Lanbsturms murbe nicht mehr auf ben Kall einer feindlichen Bebrohung ober Invafion bes Bunbesgebietes beidränkt, fonbern erhielt gang allgemein bie Bflicht, "an ber Berteibigung bes Baterlanbes teilzunehmen"; es burfte ferner in Fallen außerorbentlichen Bebarfs auch zur Erganzung bes Beeres - also nicht mehr nur ber Landwehr - und ber Marine herangezogen werden. Im Bedarfsfalle follten auch die tommanbierenben Generale, die Gouverneure und Rommanbeure von Festungen ibn ichon aufbieten burfen.

Bon unorganisiertem Lanbfturm mar jest gar nicht mehr bie Rebe. Der organifatorifche Gebante ergriff nun auch biefe lette Staffel ber nationalen Behrfraft, burchbrang fie vollständig und ging bamit felbst über bie rubimentaren Lanbsturmprinzipien bes Bopenichen Behrgefeges binaus. Der Lanbfturm erften Aufgebots bebeutete fortan nichts anderes, als eine allgemeine Erfanquelle bes gangen Beeres ju fein. Der Lanbfturm zweiten Aufgebots, ber, fo bieß es, in ber Regel in befonberen Abteilungen formiert merben follte, war, ba er zum größten Teile aus ausgebilbeten Mannichaften bestand, nichts anderes als eine Landwehr britten Aufgebots. Ausbrudlich befahl bas Gefet, bag ber Lanbfturm in einer für jebe militarifde Berwendung geeigneten Art ju bewaffnen, auszuruften und zu bekleiben fei. Die Mittel hierfür und für die Ausruftung bes zweiten Aufgebots ber Landwehr wurden gleichzeitig geforbert und bewilligt. Die Monturtammern und Beughäufer mußten nun riefig erweitert werben. Diefer neuen Spoche ber preußisch-beutschen Deeresverfaffung, bie mit 1888 beginnt, wurde ber Prolog gesprochen burch bie große Rebe, bie Bismard am 6. Februar 1888 hielt. Da fielen bie Borte von uns Deutschen, bie nichts in ber Welt fürchten als Gott, und bag Deutschland bei einem ihm aufgebrungenen Rriege aufflammen wurde wie eine Bulvermine. Bon ber Wieberherstellung bes zweiten Aufgebots fagte er, bas fei eine Berftartung, als wenn eine vierte Großmacht mit 700 000 Mann — was ja früher, wie er hinzusete, die größte Starte mar, bie es gab - bem Bunde beigetreten ware. Das fei eine Armee von Triariern, und ber befte Rann, ber Familienvater, biefe Gunengestalten mußten auch bas beste Gewehr an ber Schulter haben. Das Bilb ber Triarier bes Landfturms zweiten Aufgebots befdwor er noch nicht vor ber Phantafie ber Ration, - vielleicht boch, weil fie por feinem eigenen Auge noch nicht als Schlachten- und Sturmtruppe ftanben. Aber es ift jo getommen, und er hat bafur geforgt, bag fie es werben tonnte.

Diese britte Spoche stellt also eine Synthese ber ersten und zweiten Spoche, ber Boyenschen und ber Roonschen, dar; sie verseinigt ihre Vorzüge, sie vermeidet ihre Mängel. Sie will mit Boyen die ganze Wehrtraft der Nation herausholen, sie will mit König Wilhelm und Roon das junge Linienheer als stärksten Pseiler der Wehrtraft behaupten und pslegen, aber sie hält es in den stürmischeren und entwickelteren Dlachtverhältnissen der neuen Zeit nicht mehr für allein genügend, die Schlachten zu schlagen. Sie

führt ber Landwehr und bem Landsturm mehr militärischen Salt und ftarteres Blut ju, als Bopen und feine Reit es ju tun vermochten. Dies ist geschehen einmal baburch, baß man in ben letten Sabr= gehnten die Ausbildung ber Referve- und Landwehroffiziere fehr viel forgfältiger burchgeführt hat, weiter aber auch baburch, baß bie Wiebereinführung ber zweijährigen Dienstzeit im Jahre 1893 zum beilfamen Zwange murbe, bie Ausbilbungemethoben für bie Dannschaften überhaupt zu verbeffern und fich grundlicher mit ber mili= tärischen Erziehung bes einzelnen Mannes und ber Entwicklung seiner geistigen Rabigkeiten zu beschäftigen. Man hat also nicht bloß aus ber Not eine Tugend gemacht, als man, im fartiten Gegenfat zu Roon und Rönig Wilhelm, Die altere Landwehr wieber für felbbienftfähig erklärte. Bohl werden ja immer Unterschiede bleiben. aktive Regiment gilt auch beute immer für etwas beffer als bas Referveregiment und bas Referveregiment wieber für beffer als bas Landwehrreaiment usw. Schon daß es heißt: "Ihr seid aktives Regiment, ihr mußt mehr leiften", wirft ja. Aber bie Unterschiebe haben fich gegen früher, wie man auf ben ersten Blid heute fieht, boch merflich verminbert.

Man muß das Problem indeffen noch tiefer greifen und sich fragen, ob nicht auch noch andere Momente bie Wandlungen im Urteil über bie Leiftungsfähigkeit ber Landwehr und bes älteren Landwehrmannes ertlären. Die Frage ber Beeregverfaffung ift gu allen Zeiten auch eine politische Frage gemefen. In bem Beitraum zwischen 1815 und 1860 aber, ber eine lebendige Entfaltung ber Macht nach außen nicht fannte, mar fie vor allem eine innerpolitische Frage. Die Bopeniche Beeresverfassung war bas integrierende Stud einer liberalen Reformpolitik, bie auf Berfaffung und Volksvertretung hinaussteuerte, sie nicht und nun bas Staatsleben in ein unorganisches Nebeneinander von Einrichtungen bes Berrichaftsstaates und bes Gemeinschafts= staates brachte. Indem die Landwehr zum billigen Auskunftsmittel eines Absolutismus ohne Machtpolitit entartete, erschien fie ben Anhängern des konfervativen Absolutismus felber nicht immer gang zuverläffig. In bem Konflitte ber Barteien, ber barüber ausbrach, hielten die Unhänger bes Berrichaftsstaates bas Linienheer mit feinem militärischen Berufsgeiste für bie eigentliche Stute ber Monarchie, während eine vor ihr losgelöfte und felbständige Landmehr in Gefahr ichien, jur revolutionaren Truppe ju entarten. Bring Bilhelm bat bies in ben breißiger und vierziger Jahren beutlich genug aus-



gesprochen 1. Der Abergang Breugens jum touftitutionellen Syfteme 1848/50 löfte biefe Diffonangen zwifchen Regierenben und Regierten noch nicht, gab ben Regierenben vielmehr erft recht ben Ampuls. Gegengewichte gegen bie Rechte ber Boltsvertretung ju ichaffen und Die völlige Militarifierung bes Beeres burchzuführen, mas burch bie Bermehrung bes Linienheeres und bie Rurudbrangung und Berringerung ber Landwehr am wirkfamften gefchab. Es ift gang felbfts verftanblich und gang menfolich, bag die militarifche Rritit biefer Beiten, bie zuerft nur bie Landwehrverfaffung im gangen, fpater auch bas Daterial ber alteren Landwehrjahrgange ichlecht machte. leise und oft unbewußt mit gelentt wurde burch bie politischen Beioraniffe und Beburfniffe ber Regierenben . Man braucht biefe Rritif also nicht immer für buchftablich richtig zu halten: fie mar burchaus nicht etwa rein tenbengiös und subjektiv, aber fie war auch nicht gang objektiv. Die alten politischen Diffonangen gwischen Regierenden und Regierten wurden bann, wenigstens im Berhaltnis Der Monarchie zu ben burgerlichen Schichten, überwunden burch bas. was das reorganisierte Beer für die Ration leistete, burch bie Aufrichtung bes beutschen Rationalstaates. Das alte Migtrauen, bas man buben einst gegen bie Landwehr, bruben gegen bas Berufsheer gehabt hatte, trat nun fo weit in ben hintergrund, bag es möglich wurde, ben alten Gegenfat ju überbruden burch bie Wieberbelebung ber Boyenichen Landwehrverfaffung im Jahre 1888, berart aber, baß bie erneuerten Formationen ber alteren Jahrgange ftarter vom Geifte bes ftebenben Beeres burchtrankt wurden, als Bopen beabsichtigt hatte. Die heeresverfaffung bes Jahres 1888 ift ber Ausbrud bes geeinten Billens von Regierung und Ration, bas Wert von 1871 gu bebaupten gegen die gange Belt. Beil ber alte innerpolitische Gegenfas bierbei gang gurudtrat, fo waren auch innervolitische Wirkungen biefer breiteren nationalen Fundierung bes Beerwefens nicht fofort ju erwarten. Immerbin fann man baran erinnern, bag bie Beeres-

<sup>1</sup> Milit. Schriften I, 366 u. 502.

Die Reinung Bahls, Die preußische heeresteorganisation vom Jahre 1860 (Reue Jahrbücher f. b. klass. Altertum 1905, I), baß innerpolitische Rotive und Erwägungen konservativer Natur für das Reorganisationswerk ohne wesentliche Bedeutung gewesen seien, halt bei einer eingehenden Nachprüsung seiner Argumente nicht Stand. Die Rotive des Prinzregenten sind nicht allein aus seinen Außerungen um 1860, sondern aus der ganzen Gesinnung, wie sie sich seit Jahrzehnten in ihm entwidelt hatte, zu erschließen, und für diese sind die oben angeführten Zeugnisse völlig beweiskräftig.

vermehrungen ber nächsten Jahre, bie burch ben steigenben Drud ber europäischen Rriegsgefahr erforberlich murben, ben Liberalen bie Erfüllung eines alten Lieblingswunfches, bie Wiebereinführung ber ameijährigen Dienstzeit im Jahre 1893, eingebracht haben. Aber ber Bufammenhang zwifchen Beeresverfaffung und Staatsverfaffung trat boch bei bem Wenbepuntte bes Jahres 1888 nicht fo beutlich und einleuchtenb hervor wie bei ber Boyenfchen und ber Roonfchen Beeresorganisation, wo er mit Banben zu greifen mar. Das ichlieft nicht aus, baf bie militärische Synthese ber Bopenschen und Roonschen Gebanten im Laufe ber Zeit auch einer neuen politischen Sonthese von Berricaftsftaat und Gemeinschaftsftaat ben Weg zu babnen vermöchte. In ber großen Bewährung ber Beeresverfaffung von 1888, die wir in biefem Rriege erleben, tauchte biefes Riel fofort auf. Das Wort bes Raifers: "Ich tenne teine Barteien mehr, ich fenne nur Deutsche", und bie Berbeigung einer Reform bes preußiiden Bablrechts leitet nun vielleicht biejenige Epoche unferes inneren Staatelebens ein, bie bie politischen Romplemente gur Beeresverfaffung von 1888 bringen wird.

Die Entwidlung ber Sozialbemotratie ift es gewesen, bie bie neuen Riffe in unfer Staatsleben gebracht und bie weitere Umbilbung bes herricaftsstagtes jum Gemeinschaftsstagte im letten Menschenalter verzögert bat. Es ift benkwurdig, bag man tropbem 1888 keine Sorge hatte, als man bas Bolksheer im weitesten Sinne ins Leben rief. Man vertraute barauf, bag bie militärifche Bucht, bie vom ftebenden Beere ausging, auch bie Maffen ber aus Induftriearbeitern gebilbeten Landwehr= und Landsturmbataillone burchbringen werbe, man vertraute auf bie Macht ber vaterlänbischen Emp= findung und ber nationalen Solibarität. Dieses fast instinktive Bertrauen hat nicht getrogen; die beutsche Sozialbemokratie hat fich, als bie Stunde bes Ernftes ichlug, ben zusammenhaltenben Rlammern unferes Staats: und Nationallebens nicht entzogen. Und boch mar bie Sozialbemofratie eine politische Botenz von gang anderer Rraft und Bucht als die bemagogische Bewegung nach 1815 und bie vormärzliche und felbst margliche Demokratie, mit beren Schreckgefpenfte einst gegen bas Boyeniche Landwehrinstitut Stimmung gemacht wurde. Warum bachte man bamals so pessimistisch und 1888 jo optimistisch? Denkt man bem nach, so blidt man hinein in bie aanze Tiefe ber staatlichen, sozialen und geistigen Bandlungen bes Sahrhunberts. Alle Botenzen bes Staatslebens find in feinem Berlaufe erstarkt, nicht nur die Opposition gegen ben Staat,

sondern auch der Staat selber, und zwar in noch höherem Grade als jene, so daß die Angst vor einer inneren Revolution nicht gewachsen, sondern gefunken ist. In dem ungesunden und unsertigen Zustande des deutschen Staatsledens vor 1860 wucherte das Unkraut des Mißtrauens der Regierenden gegen die Regierten üppiger als in dem Rationalstaate des neuen Reiches mit seinem frischeren und freieren Luftzuge. Run können sich selbst die Oppositionsparteien, wie gewaltig sie sich auch vermehren, wie kräftig sie sich organisieren mögen, ihm nicht entziehen; auch sie sind von der Macht der neuen nationalen Staatsidee erfaßt worden.

Staateleben und Beerwefen, unter fich im engsten Rufammenbange, fteben wieber mit bem Boltscharafter in innigsten Bechielwirkungen. Im Geben und Rehmen amischen Staat, Beer und Bolt hat fich auch eine Wandlung unseres Volksschlages vollzogen, die bie Banblungen bes Landwehrproblems erft gang verftanblich macht. Aus ben Maffen von Ginzelberichten über ben Ruftand ber Landwehr aus ber Zeit zwischen 1815 und 1850, bie ich früher einsehen burfte, tritt ein Typus bes kleinen Mannes und bes kleinen burgerlichen Landwehroffiziers entgegen, ber mir biebermeierisch im schlechten Sinne ju fein icheint. Es fehlte boch in großem Umfange ber rechte Ernft, die volle Energie, bas unbebingte Pflichtgefühl. Das icharfe Urteil Roons von 1858 über die weichliche Unluft ber gur Fahne berufenen alteren Rahrgange burfte beute - trot aller Menfchlichfeiten, die auch beutzutage noch passieren - nicht mehr gelten. Bas foll man felbft vom bamaligen Beifte ber Berufsoffiziere benten, wenn Roon ichreiben tonnte: "Es ift eine wohlbekannte Erfahrung, daß pensionierte Offigiere in großer Bahl bei ben neuesten Robilmachungen ihre Verwendung bei den Erfatbataillonen usw. abgelehnt . . . haben." Beute ift es Ehrenfache felbft für ben ebemaligen, langft ausgeschiebenen Landwehroffizier, bei ber Mobilmachung fich jur Disposition ju ftellen für jebe Bermenbung, ju ber feine torperliche Rraft noch ausreicht. Energie und Ginficht find heute, jo barf man ohne Überichatung urteilen, ftarter im beutichen Bolte als vor 60 Jahren. Das gange Bolt, ichrieb mir mahrend biefes Rrieges einmal ber greife Alfred Dove, sonft ein laudator temporis acti -, ift beute bismardischer geworben. Dit autem Grunde hat man im Boluntarismus bas geiftige Rennzeichen unferer Epoche gefeben. Richt zulet ift auch ber tleine Mann Deutschlands im Laufe bes 19. Jahrhunderts felbstbewußter, leistungsfähiger und straffer geworben, - burch bie erfolgreiche Arbeit, bie er leistete, burch bie politischen Rechte, die er erhielt, insgesamt durch alle politischen, sozialen und wirtschaftlichen Umwälzungen, zu denen es auch gehörte, daß die Traditionen der allgemeinen Wehrpslicht von Jahrzehnt zu Jahrzehnt stärker und dichter wurden. Es war gleichzeitig ein großer säkularer Bolksprozeß der Militarisierung, Nationalisierung und — Demokratisierung, der unsere heutigen kämpfenden Millionenheere geschaffen hat. So paradox es auch klingen mag, Kriegervereine und Gewerkvereine, die im Tagesleben spinneseind auseinander sehen, haben in der Tiese zusammengewirkt und mitgeholsen, den heutigen Typus des kleinen Mannes in Deutschland zu schaffen.

Aber in wie eigenartigem, historisch bebeutendem Lichte erscheint nun die ursprüngliche Konzeption der Boyenschen Landwehrverfassung. Auf ein Maximum militärischer Volkstraft gestellt, griff sie ihrer Zeit voraus und entfaltet erst jett ihre volle Wirtung, wo das Volk so weit herangereift ist, daß es dieses Maximum moralisch miterzeugt. Sie warf dem Körper des Volkes einen Königsmantel um, in den dieser erst nach und nach hineinwuchs. Boyens gläubiges Vertrauen erwies sich als eine der genialen und schöpferischen Ilussionen, deren das geschichtliche Leben bedarf.

Es braucht kaum noch gesagt zu werben, daß auch für die Finanzkraft des alten Preußens der Mantel der Boyenschen Heeresverfassung zu weit geschnitten war. Die Finanznot drückte wieder
und wieder die Entwicklung des Heerwesens seit 1815 und zwang
zu allerlei Flickwerk nicht nur in der Zeit der bescheidenen Lebensführung zwischen 1815 und 1860, sondern auch später noch oft
genug. Erst ein sehr großes Maß von Nationalreichtum setzte den
Staat instand, die von Boyen geschaffenen Möglichkeiten so reichlich
außzunutzen, wie wir es heute erleben.

Warum erleben wir nun aber nicht zugleich die wirtschaftlichen Ratastrophen, die die Reorganisatoren von 1860 von einem umfassenden Aufgebote der älteren Jahrgänge fürchteten? Wir dürsen freilich den Tag noch nicht zu start vor dem Abend loben. Wir haben tolossale Lasten in Zukunft zu tragen für die Unterstützung der Invaliden und Hinterbliebenen. Aber die Umstellung der Arbeitsträfte und Anpassung der Arbeitsverhältnisse während des Arieges ist so über Erwarten günstig ausgefallen, daß wir hossen dürsen, den ungeheuren Sinschnitt in unser Wirtschaftsleben, der durch die Herausholung von Landwehr und Landsturm erfolgt ist, auch nach dem Ariege überwinden zu können. Unsere Wirtschaftsversassung ist seit 1860 durch ihre ungeahnt reiche und komplizierte Entwicklung

zwar einerseits wohl, wie oft gefürchtet wurde, empfindlicher und zarter, anderseits aber und in noch stärkerer Progression elastischer, anpassassissiger und darum auch widerstandsfähiger geworden. Richt der einsache Agrarstaat mit etwas Industrie, wie er zwischen 1850 und 1860 bestand, sondern der kombinierte und gleichmäßig hoch entwikelte Agrar- und Industriestaat, wie wir ihn heute haben, vermag militärisch das Höchste zu leisten.

Es ift eine Bochftleiftung, verglichen mit allem Früheren. 1813'14 ftanben 5-6 % ber Bevölkerung unter Waffen, 1870/71 noch nicht 4 % 1. Wir ahnen es heute nur eben, baß bie Anftrengung von 1914/16 bas Doppelte von 1813/14, bas Dreifache von 1870/71 betragen könnte. Und boch war bas, was wir un= mittelbar vor bem Rriege in unferer Friedensruftung leifteten, noch weiterer Steigerung fähig und bedarf ihrer vielleicht in Butunft angefichts ber gewachsenen Gegnerschaften und Gefahren. Die volle Durchführung ber allgemeinen Behrpflicht, bie Ausbilbung aller Behrfähigen - ein Ziel, bas bezeichnenbermeise gerabe in ber Epoche ber Gefetgebung von 1888, im Sahre 1890 von Berby icharf und bestimmt aufgestellt worben ift -. wurde felbst burch bie lette große heeresvermehrung von 1913 nicht gang erreicht. Und fie ift boch nötig, um bem gangen Beeresorganismus, wie er ppramibenförmig von ber Linie jum Landfturm auffteigt, bie volle breite Bafis ju geben. Gine blog milizartige Ausbilbung ber überschüffigen, etwa im Stile ber Bopenschen Landwehrrefruten ober ber früheren Erfatreferve, murbe nicht genügen. Aber wie bie Ibee ber allgemeinen Behrpflicht felber einst in nicht geringem Grade aus bem Ursprungsboben bes Milizgebankens ihre Kraft zog und bas Landwehrinstitut in ihm mit wurzelte, fo tann ohne Schaben für bie Festigkeit unseres Deerwesens auch noch weitere Befruchtung von ihm ausgehen. Gebanke ber militärischen Jugenbausbilbung, an die wir jest ernft. lich geben, stammt aus ihm. Wir find vorurteilslofer geworben und sehen keinen Makel darin, daß sie im neuen Reiche zuerst von den boktrinärsten Schwärmern des Milizgebankens, von den Hafenclever und Bebel geforbert worben ift. Wird fie nun, wie wir hoffen burien, im großen Stile burchgeführt werben, so wird zugleich an unsere Militars bie ernfte Aufforberung herantreten, ohne jebes Borurteil ju prufen, ob nicht eine kleine Berkurzung ber zweisährigen

<sup>1</sup> G. Lehmann, Die Mobilmachung von 1870/71, S. 145.

Dienstzeit möglich ift, um eine Kompensation zu schaffen für bic Einstellung samtlicher Wehrfähigen.

Wir haben das wundervolle Material unserer Kriegsfreiwilligen, mit bloß milizartiger Ausbildung in Reserveregimentern sormiert, im Herbste 1914 gegen die Pserlinie anstürmen und sich verbluten sehen. Hätten diese Reservetorps schon gleich zu Beginn des Krieges aus fertig ausgebildeten Soldaten aufgestellt werden können, so würde vielleicht die Entscheidung in der Marneschlacht anders ausgesallen sein.

## Zur Würdigung von Karl Lamprecht Von Guftav Schmoller

Suhaltsverzeichnis: Berfönliche Beziehungen zu Lamprecht S. 27—30. — Seine Leiftungen S. 30. — Seine methobologischen Schriften und sein Rulturzeitalter S. 31—37. — Die Persönlichkeit Lamprechts S. 37—39. — Seine Deutsche Geschichte, hauptsächlich die Ergänzungsbände S. 39—51. — Zusammenfaffendes Urteil über Lamprecht S. 52—54.

Peine Beziehungen zu diesem viel verherrlichten und viel ans gegriffenen beutschen Historiker begannen 1878; ich veröffents lichte seine Doktordissertation "Zur Geschichte des französischen Birtschaftslebens im 11. Jahrhundert" in meinen Staatss und sozials wisenschaftlichen Forschungen. Ich lernte ihn dabei persönlich kennen und schäten: seine große Arbeitskraft und seine frische, energische Bersönlichkeit zogen mich ebenso an wie seine Richtung auf wirtsichafts und verwaltungsgeschichtliche Studien.

Als 1885 sein großes Wert "Deutsches Wirtschaftsleben im Mittelalter, Untersuchungen über die Entwicklung der materiellen Kultur des platten Landes auf Grund der Quellen zunächst des Mosellandes" in vier großen Bänden erschienen war, machte ich mich eifrig an das Studium und schrieb über dasselbe und die zwei zusammenfassenden Bände von Th. Rogers, Six centuries of work and wages (1884) einen gemeinsamen Bericht für dieses Jahrbuch unter dem Titel "Die soziale Entwicklung Deutschlands und Englands, hauptsächlich auf dem platten Lande des Mittelalters" (Bb. 12 [1888], S. 203—218).

Ich hatte aus dem Buche viel gelernt und sagte aus vollster Aberzeugung, Lamprecht habe sich damit ebenbürtig neben die älteren deutschen Agrarhistoriker, wie Hansen, Maurer, Nitsch, Arnold, Inama, Meizen und Schröder gestellt. Ich fügte bei, sein Werk habe sast noch größere Bedeutung für die Verwaltungs und Finanzals sür die Agrargeschichte; es sei grundlegend sür die ältere Domänenverwaltungsgeschichte; seine Untersuchungen über die Verwandlung der Lehen in Amter, über die Bedeutung des Burgendaus, über die Amter des territorialen Burggrafen, des Amtmannes, des Kellners, über die triersche Finanzverwaltung durch Judentonsortien, über die ganze territoriale Verwaltungsgeschichte des 13. die 15. Jahrhunderts erschienen mir ebenso als große Fortsschrifte wie die über die Grundeigentumsverteilung, die Zunahme

ber Bevölkerung und ber Besiedlung, über die Preisgeschichte und bie soziale Lage des Bauernstandes im Mosellande. Ich war glücklich, hier ein gelungenes Beispiel vorführen zu können, wie die Untersuchung der wichtigsten sozialen Institutionen uns die Erkenntnis vermittele, daß ihre Geschichte uns den Riederschlag sittlicher Ideen in ihrer Verbichtung und Fesispung zeige. —

Wir haben uns bann bis in die neunziger Jahre mannigfach gesehen, wir haben unsere Schriften ausgetauscht, gern und viel über Wirtschafts-, Verwaltungs-, Kulturgeschichte geplaudert. Lamprecht hauptsächlich veranlaßte mich, den Vortrag über den deutschen Beamtenstaat vom 16. dis 18. Jahrhundert 1894 auf dem Leipziger Historikertage zu halten (Jahrbuch 1894, S. 695, und Umrisse und Untersuchungen 1898, S. 289 ff.).

In biefen Jahren unferer häufigen Berührung lernte ich bie Tattraft und Energie, ben riefenhaften Fleiß und bie kunftlerifche Geftaltungefraft Lamprechte immer mehr ichagen; aber jugleich wurde mir auch flar, bag bie Rehrseite biefer Gigenschaften eine überhaftete Brobuktivität, ein leibenfcaftlicher Chraeis fei. In ben Jahren 1896-1900 entbrannte ber heftige Streit über ben gangen Wert feiner Leiftungen, über feine Methobe, wobei Leng, Rachfahl, Onden, Finte als feine hauptgegner auftraten. 3ch verfolgte benfelben mit großem Intereffe, nahm aber nicht teil baran; fo febr ich bie Schwächen und Rebler von Lamprecht fab, es schienen mir boch bie Angriffe überwiegend nicht bas Bentrum ber Fragen ju berühren, bie mich intereffierten und ebenfowenig ben Gefamtwert ber Lamprechtschen Leistungen. Unterbeffen tam in rafcher Folge von 1891 an ein Band nach bem anderen von Lamprechts großem Lebenswert, feine Deutsche Geschichte in 14 Banben beraus. Er fanbte mir bie bis 1904 erschienenen Banbe. 3ch habe mich öffentlich nicht über fie geaußert, mußte aber im zweiten Bande meines Grundriffes ber Allgemeinen Volkswirtschaftslehre im Schlufkapitel (1904) boch Stellung zu Lamprechts ganger Tätigfeit nehmen. 3ch erkannte auch bamals an, wie febr er verftebe, bie letten Probleme groß und tief anzufaffen, wie glanzend und geiftreich er foilbern konne; aber ich betonte auch, bag er bie Fulle feiner Gesichte nicht recht ausreifen laffe. Bon ba an fandte er mir feine Schriften nicht mehr. Unfer Verhältnis murbe ein fühles, wenn wir uns auch noch ab und zu faben.

Bielleicht ftand ich 1896—1904 etwas zu sehr unter bem Gins brud ber Angriffe seiner Gegner. Aber mehr noch trafen mich die



Etsahrungen, die ich selbst mit ihm machte. Als er die Anfänge seines ersten Bandes niedergeschrieben hatte, kam er mal mit dem Abschnitt über die Verfassung der Urzeit zu mir und las ihn mir vor. Ich erschaft förmlich; Lamprecht hatte keine umfassende Kenntnis von den neueren Forschungen über Mutterrecht, Gentilverfassung, Entstehung der patriarchalischen Familie. Ich hatte eben die ganze neuere Literatur darüber durchgearbeitet, veransaste ihn, Morgans Ancient society zu lesen. Er arbeitete dann seine bisherige Darskellung um; aber auch die Umarbeitung hatte keineswegs meinen vollen Beisall. Aber was die Hauptsache war, ich hatte wie durch eine Türspalte in die Entstehungsgeschichte des großen Werkeshineingesehen, die allzu große Raschheit der Konzeptionen von einer ungünstigen Seite her kennengelernt.

Als meine Frau bann bie ersten Banbe mir vorlas, tamen wir mal an eine Stelle über Berfaffung und foziale Glieberung ber Stäbte, bie mir bekannt portam : ich suchte in meinen Schriften, fand balb. baß 5-6 Drudfeiten wörtlich von mir ohne jebe Berweisung abgefdrieben maren. An anderen Stellen ber folgenden Banbe fand ich Abnliches: jum Beisviel bei ber Schilberung ber Entstehung ber Landstnechtverfaffung find ein ganges Rapitel hindurch bie wichtiaften Stellen, oft mehrere Sape hintereinander, wortlich aus meinem Bortrag über die Entstehung des preußischen Beeres entlehnt. Es murbe mir febr fcwer, Lamprecht barüber ju verurteilen. Ich fuchte nach Entschulbigung für ibn: über bie 5-6 wortlich abgefdriebenen Seiten fagte ich mir, es tann ihm begegnet fein wie einem anberen Befannten von mir, ber aus alten Borlefungsheften biefe ober jene Perle in ein eigenes Buch übernahm, im Glauben, er habe bas, mas er, meift ohne Berweis auf die Quelle, ins heft gefchrieben, felbst gemacht. Aber immerbin, die Benugung meiner Arbeiten von Lamprecht war fo ftart, daß er irgendwo fie hatte erwähnen muffen. Die Antlagen feiner Gegner hatten burch meine eigenen Erfahrungen nun ein großeres Gewicht bekommen, als fie fonft vielleicht gehabt bätten.

Ich füge noch einen ungünstigen Gindruck an, den ich erlebte und als Beitrag zur richtigen Beurteilung Lamprechts bis heute empsinde. Sine große Gesellschaft wissenschaftlicher Größen wurde in einem Schlosse statt vom Fürsten von einem kleinen unbedeutenden Prinzen empfangen. Ich ließ mich nicht vorstellen, aber mußte mit ansehen, wie Lamprecht sich um diese Vorstellung bemühte, welche Saltung er dabei zeigte. Ich hätte gewünscht, daß er mehr

Gelehrtenstolz und Mannesmut vor Fürstenthronen gezeigt hätte, als ba zu beobachten war.

Doch genug bes perfönlich Erlebten. Es trat auch balb wieber zurud gegenüber ber Freude an bem ganzen Kerl, an feinen großen Bugen und ben Schriften, bie fich an feine Rämpfe knupften.

Die Rritit, Die 1896-1900 Leng, Rachfahl, Fride, Onden und andere an ihm geubt hatten, hatte ich bei aller Anerkennung feiner Borxuge für eine beilfame Lettion gehalten; ich hoffte, fie werbe bie Wirtung auf ihn haben, etwas vorsichtiger, langfamer zu arbeiten. Diefe hoffnung erfüllte fich freilich nicht. Die fpateren Banbe feines großen Wertes find noch weniger auf eigener Forfdung aufgebaut als bie erften. Waren boch icon bie Sauptangriffe gegen ben fünften Band, die Reformationszeit, gerichtet, häufig mit bem Rujan, in ben vorhergebenben Banben babe er befferen Boben unter feinen Rußen gehabt. Diefe Epoche mar ihm frember als bas Mittelalter: er fing bier hauptfächlich an, fast nur Erzerpte auf Erzerpte ju häufen und fie vollends ju haftig ju verwenden, feine Gemähremanner ab und ju falich abzuschreiben, fein Wert burch eine größere Rabl falicher Daten zu verunzieren. Immer aber batten bie Angriffe bie Folge, bag er begann, die pringipiellen Gegenfane. Die ibn von der bisherigen beutschen Geschichtschreibung, von Ranke bis Subel und Dropfen trennten, ernftlich ju burchdenten und ju formulieren. Die babei (1895-1905) gewechselten Schriften gehören sum Lehrreichsten aus ber neueren beutiden theoretifden Befdichteliteratur. Über fie mochte ich querft ein Wort fagen, bann auf feine Lehre von ben pinchologisch zu unterscheibenben Rulturzeitaltern eingehen.

Die Abhanblung über die Entwicklungsstufen der beutschen Geschichtswissenschaft (Oktober 1897) und der damit vielsach identische Bortrag auf dem Rürnberger Historikertag (14. April 1898), die Entwicklung der deutschen Geschichtswissenschaft vornehmlich seit Herber, sind jedenfalls höchst erhebliche Beiträge zum Entwicklungsgang der deutschen Geschichtswissenschaft. Beide Arbeiten stehen im ganzen jenseits der Kontroversen, die Lamprecht damals auszusechten hatte, aber sie bilden die wissenschaftliche Grundlage für seinen prinzipiellen Standpunkt. Jeder, der heute in Deutschland Geschichte studieren will, sollte sie lesen. So sehr Lamprecht dabei wertvolle Borarbeiten benutzen konnte, so sehr man über die Stellung, die

bem einzelnen unserer beutschen Siftorifer und ihren Schulen gugewiesen wirb, ba und bort wird ftreiten konnen, fo fehr wird boch ber Unbefangene jugeben, bag wir hier einen glangenben, einheitlichen Berfuch vor uns haben, bie inneren Aufammenhange ber neueren beutiden Gefdichtichreibung in fich und mit bem gangen beutschen Geiftesleben zu verstehen. Die Entwidlung von Leibnig bis zu herber, J. Möfer, Gichorn, Rant, Riebuhr, bie Stellung unferer großen Bhilosophen, die von 2B. v. Bumbolbt, von Rante und feiner Schule bis jur Gegenwart ift mit feinem Berftanbnis gezeichnet. Ratob Burthardt wird mit bochfter Anertennung feine Stelle zugewiesen; ber 3bealismus von Dropfen wird bem Realismus pon Comte, Budle, Marr, Bellwalb, Lippert gegenübergeftellt. Man wird auch nicht fagen tonnen, bag bier Lamprecht bas Berftanbnis für Rante und feine Ideenlehre, für feine großen Berbienfte fehle; er fucht Rante aus ber Ibealitätsphilosophie und aus humbolbts Ibeengangen ju ertlaren. Er will nur nachweisen, bag er, ein Brobukt ber geistigen Atmosphäre von 1800-1860, nicht mehr für Die Zeit von 1880-1900 genugen tonne. Raturlich läuft bie Darftellung in eine Rechtfertigung feines eigenen prinzipiellen Stanb. punttes aus. Er fucht zu beweisen, baß es eine auf empirischer Rotwendigfeit beruhenbe Abfolge typischer, psychologischer Zeitalter gebe, welche die beutiche Geschichte wie die ber anderen Staaten beherriche. -

Ich will nicht fagen, daß diese Abfolge der Kulturzeitalter nun ein gesichertes Ergebnis für alle Zukunft sei. Ich komme barauf zurück. Aber es ist ein erster, ernsthafter empirisch = realistischer Bersuch, der erhebliche Reime der Wahrheit in sich schließt. Es ist ein Bersuch, an dem man kunftig weiterbauen wird. Ein Versuch, der sich anschließt an die vier Weltzeitalter der Kirchenväter und an die Ideen Macchiavells, Rankes und D. Lorenz' über den inneren Zusammenhang der Weltgeschichte.

In innerer Berbindung mit diesem Bersuche einer beutschen Literaturgeschichte ber Wendepunkte ber Geschichtswissenschaft stehen nun die eigentlichen Kontroversschriften Lamprechts dieser Jahre. Ich habe hauptsächlich folgende im Auge:

Bas ift Kulturgefdichte? Deutsche Zeitschrift für Geschichts-Biffenschaft, N. F. Bb. 1, 1896—97.

Die geschichtswissenschaftlichen Probleme der Gegenwart. Zukunft vom 7. u. 14. Nov. 1896.

Die fulturhiftorische Methobe, 1900.

Moberne Geschichtswiffenschaft. Fünf Borträge 1905.

[1118

In biefen Schriften ftellt Lamprecht bie altere Gefcicht= schreibung, als bie individualiftische, ber feinigen, als ber tollettipistifden, gegenüber. Die altere leite alles Gefdeben mefentlich aus großen Berfonlichkeiten, aus ben Belben ber Geschichte ab; Lamprecht führt als heutigen fprechenbsten Typus biefer Art Dar Lehmann mit feiner Leipziger Antritterebe an; in ihr behauptet Lehmann, bie Geschichte tenne überhaupt feine Gefete und teine Notwendigfeit. Lamprecht erinnert baran, bag auch Rante ben Urgrund ber Gefdichte ein gottliches Gebeimnis nennt; aus biefem gingen bie Ibeen ber Geschichte auf unerflarbare Beise gurud. Die neueren Theorien Windelbands und Riderts, Die Die großen Berfonlichfeiten und bie großen historischen Greigniffe als einzigartig bezeichnen, ent= fpringen ähnlichen Gebankenreihen. Lamprecht meint, nach einer folden Auffaffung fei bie Ginwirtung ber großen Danner einer rationellen Deutung nicht fähig; fie gebore bann in bas Gebiet bes Unbegreiflichen, fei nur einer tunftlerischen, nicht einer begrifflichen Erfaffung juganglich. Rante und Dropfen hatten übrigens fpater über ben icopferischen Ginfluß großer Perfonlichkeiten viel bescheibener gebacht, wie es unter ben neueren auch Schopenhauer, Euden und Simmel getan.

Die pfydifche Saltung großer Menschengemeinschaften beherriche, fagt Lamprecht, jebenfalls Sitte, Sprache und Recht. Die follektiven fogialpfychifchen Rrafte, die auf ben einzelnen Rulturgebieten berrfcend feien, beeinflußten alle Dlenfchen, gang besonbers auch bie boberen Schichten ber Gefellicaft und ihre Suhrer. Die "Ibeen" Rantes feien baber, richtig erfaßt, nichts fo wefentlich anderes als feine fogialpsychischen Rrafte. Deren Ginfluß in ber Gefchichte bes Alterstums fei langft von Mannern wie Bodh und Mommfen anerkannt; er wolle eigentlich nur für bie neuere Geschichte basselbe burchführen, mas fie fürs Altertum icon getan. Gine ausgebilbete Ibeenlehre hatte am Ende auch ju feinen pfpchologisch charakterifierten Rulturzeitaltern hingeführt. Die Aufeinanderfolge feiner Rulturgeitalter werbe bestimmt burch bie fortichreitenbe Intensivität bes Seelenlebens, welche einen kontinuierlich fteigenben überschuß pindifder Energie ergebe. Gine vergleichenbes empirifdes Studium ber fozialpfychifchen Entwicklungsfaktoren habe ihm vorläufig für bie beutsche Geschichte bie von ihm aufgestellten Rulturzeitalter ergeben: biefe offenbarten fich junächst in ber volkswirtschaftlichen Berfaffung und bann in ben Folgen ber wirtschaftlichen und fonstigen Rulturelemente für bie übrigen höheren Gebiete ber Rultur. Die politifche



Geschichte konne man also nur versteben auf bem Boben ber Rulturgeschichte, ber psychisch-gesellschaftlichen Kulturelemente.

Ranke felbst habe eigentlich auch neben ber individualistischen Betrachtungsweise die sozialpsychologische angewandt; erst seine Schüler hätten burch einseitigen Betrieb ber politischen Geschichte sich einseitig auf den individualistischen Standpunkt gestellt, während Burthardt mit der Erkenntnis der Renaissancekultur als Zeitalter des Individualismus den Fortschritt zur massenpsychologischen Geschichtserklärung gemacht habe; ähnlich habe Comte mit seinen drei großen Kulturzeitaltern die Gesamtentwicklung aufgefaßt; seine eigene Bedeutung bestehe darin, daß er seine Zeitalter definitiv zur Grundslage der wissenschaftlichen Geschichtserkenntnis gemacht habe.

Bir fügen ein Wort über biefe Zeitalter bei, welche scine beutsche Geschichte beherrschen. Kurzer zusammengefaßt hat er ihr Befen in ber Ginleitung zum zweiten Erganzungsband, erste Hälfte (1903) und in ben amerikanischen Vorträgen (Moderne Geschichtse wiffenschaft 1905) bargelegt.

Die erfte Beriobe, beren erfte Salfte in bie Urzeit, beren zweite in die Epoche der Boltermanderung und ber erften Seghaft= werbung bis ins 8. bis 10. Sahrhundert falle, charafterifiere fich burch die offupatorifche Geschlechterwirtschaft, burch die Sippenverfaffung und die erfte Staatebilbung. Die offupatorifch-tollettivifche Birticaft gebe in ber zweiten Salfte ber Beriobe in individualiftifch= familienhafte über; bas animistische Beiftesleben wurde mehr und mehr ein symbolifches. Die einheitlich feelischen Funktionen erschienen fymbolisch in Sprache, Runft, Beltanfchauung, Sitte. Die Erideinungen bes Ratur- und Menschenlebens wurden in einer Welt von Gottern fymbolifiert; ber Belbengefang fpiegele bie Schicffale ber Bolter ab Die einzelne Berfon fei von Gefchlecht und Familie beberricht. Die Ginzelnen feien wenig verschieden voneinander; Arbeitsteilung war taum vorhanden. Geburt, Berlobung, Beifchlaf, Tod find, fagt er, von symbolifchen Rultushandlungen begleitet. Als frembe Elemente bringen bie driftliche Lehre und ber romifche Staategebante ein. Man wird nicht leugnen tonnen, bag im erften Bande ber Deutschen Geschichte (Buch II, Rap. 3, S. 160-195) diefes symbolifche Zeitalter anziehend und geiftvoll geschilbert ift; ber Zusammenhang ber pfychologischen Buftanbe mit Sitte, Recht und Religion, mit Runft und fogialen Ginrichtungen wird ba anfoaulich vorgeführt.

Somollers Jahrbud XL 8.

Es beginnt bie zweite große Beriode: bie germanischen und romanischen Bolkselemente scheiben fich in bas west- und oftfrankliche Reich; ein rein germanischer großer Staat entsteht mit Grundherricaft und Anfängen bes Städtemefens. Die innere Rolonisation vollzieht sich vom 8. bis 13. Jahrhundert, wobei bie genoffenschaftliche Berfaffung ber bäuerlichen Bevölkerung überwiegt. Ritterfcaft, Borigfeit, Burgertum entfteben. In typifchen Formen fixieren Sitte und Recht alles foziale Leben; in typischen Formen entwidelt fich Bautunft, Drnamentit, Poefie, Bolfslieb, Rlaffen= ordnung, wirtschaftliche Organisation und Staatsleben. Das Deutsch= tum hatte feine typifche Geftalt erhalten, feinen nationalen Charatter im Geiftes., Gefellicafts, Rechts und Staatsleben erreicht. Im zweiten und britten Banbe feiner Deutschen Geschichte, bie von ben Rarolingern bis zu ben Staufern reichen, wird hauptfächlich Bb. II. S. 168 ff. und Bb. III, S. 204 ff. bas geiftige Leben biefer Epoche vorgeführt.

Diese typischen Formen gehen nun in einer weiteren Periode vom 13. bis 15. Jahrhundert in konventionelle über. Der Typismus verwandelt sich in den Konventionalismus. Er wird im IV. Bande S. 253 ff. geschildert sowie in den Abschnitten über das Geistesleben des späteren Mittelalters; in den fünf amerisanischen Borträgen S. 36—40, wie mir scheint, nicht mehr so lebendig und überzeugend wie die vorhergehenden. Lamprecht sagt: "Man ist nicht mehr typisch, noch weniger individuell. Man dewegt sich in der Zwischenstuse des Konventionellen. Schon die gesellschaftlichsspätalen Formen zeigen es; nicht frei ist die ritterliche Gesellschaft und die dürgerliche noch des 14. und teilweise des 15. Jahrhunderts, sondern in halb genossenschaftlichen Formen gegängelt, konventionalissert und darum, so namentlich die ritterliche Welt, äußerlichen Ibealen der Erziehung anheimgegeben."

Die Unruhen bes 15. Jahrhunderts zeigen den Übergang zum folgenden Kulturzeitalter, dem individualistischen. Der Individualismus beherrscht nun volle neun Generationen, dis zur Mitte des 18. Jahrhunderts. In gewissem Sinne eine Befreiung, aber keine Rationalisierung, eine Welt ohne Ruhe, ein Fortschritt zu höherem Kausalitätsbewußtsein. Die Geldwirtschaft hatte in den Städten gesiegt, drang dann aufs Land hinaus, es entstanden kapitalistische Lebensformen, drückende Kreditabhängigkeiten mit schweren sozialen Kämpfen, mit den Anfängen eines Proletariats. Daneben konsolidieren sich die deutschen Territorialgewalten; die Reformation

befreit das überkommene Glaubensleben; das römische Recht bringt als Stütze des Individualismus vor. Lamprecht schilbert in seinem fünften Bande, erste Hälfte, die Entwicklung der individualistischen Gesellschaft und die erste Blüte des individualistischen Geisteslebens, die Reformation und die soziale Revolution des 16. Jahrhunderts unter diesen Gesichtspunkten. Dazu kommen als weitere Folge des freien Gesichtspunkten. Dazu kommen als weitere Folge des freien Gesichtsbunkten entbedungen, die Fortschritte der Wissenschaften, der Naturalismus der Kunst. Aus der seelischen Revolution entsteht die neue materielle, geistige und soziale Kultur des 16. dis 18. Jahrhunderts (Mod. Gesch-Wissensch. S. 44—45).

Aus ben Kämpfen bes individualistischen deutschen Zeitalters geht von 1750 bas neue subjektivistische Zeitalter hervor. Bon 1750—1870 seten sich die neuen Wirtschaftsformen, das freie Unternehmertum, die ausgebildete kapitalistische Wirtschaft, die neue freie Agrarverfassung durch. Dazu kommt die Auswanderung, die Entstehung eines breiten Gelblohnarbeiterstandes, die ganz neue soziale Glieberung. Sine Summe großer seelischer Dissonanzen entsteht mit den großen Ausschwungsbewegungen; das Großstadtleben steigert sich, gewinnt großen Sinsluß mit seinem Nervenverbrauch.

Die Zeit von 1870 an ist als eine Epoche ber Reizsamkeit zu charakterisieren. Die Runst schwelgt in Naturalismus, teilweise in seichtem Pathos; das Sensationelle, der Kultus des Hählichen und Perversen tritt hervor. Aber daneben erheben sich neue religiöse und sittliche Ideale, synthetische, ethische Bewegungen, eine neue Frömmigkeit (Mod. Gesch.-Wissensch., S. 51—76).

Rann mit biesen wenigen Strichen auch kein volles Bilb ber Lamprechtschen beutschen Kulturzeitalter entstehen, eine Andeutung, wie er sie erfaßt und verbeutlicht, wie er die psychischen Beränderungen schilbert, sie aus den älteren Zuständen hervorgehen und die späteren beherrschen läßt, dürfte damit doch gegeben sein. Hauptsächlich im Anschluß an die Zeit von 1750—1870 gibt Lamprecht noch eine besondere Analyse (Zur Psychologie der Rulturzeitalter überhaupt in Mod. Gesch. Bissensch. S. 77—102), wie er sich die Entstehung und Reubildung der seelischen Kräfte beim Übergange denkt. Er gibt zu, wie schwierig eine solche Forschung sei, er betont, daß nur volle Beherrschung der neuen wissenschaftlichen Psychologie zu ihr besähige. Er sucht zu zeigen, wie aus neuen materiellen Zuständen das versänderte Seelenleben entstehe, wie aus den Dissonanzen die Kämpfe und die neuen Jbeale herauswachsen, wie die neuen größeren psychischen Kräfte mit höherer Synthese, mit schöpferischem Erfolge, sich bilden.

Ich möchte fagen, Lamprecht leiste gewiß dabei mancherlei, aber er erreiche bei diesen Bersuchen boch z. B. nicht die geistige Söhe und Freiheit, welche Dilthen bei einer Reihe analoger Schilderungen des geistigen Lebens vom 15. Jahrhundert dis zur Gegenswart zeige. Ich möchte vor allem betonen, daß er seine Borstellungen über die verschiedenen geistigen Kollestivkräfte der einzelnen Zeitalter nicht zu einer beherrschenden massenpsychologischen Theorie aussebildet hat, aus der nun mit Folgerichtigkeit ihre Entwicklung ausseinander und die Abhängigkeit aller Kulturanschauungen aus ihrer jeweiligen Gestaltung sich ergeben. Es handelt sich bei ihm sür jedes Zeitalter mehr um eine Summe von einzelnen psychischen Zügen und von sozialen Erscheinungen, deren Zusammenhang mit Künstlerhand dargestellt, der kongeniale Leser ahnen kann, als um eine voll überzeugende Beweisschurung.

Ich gebe dabei gern zu, daß die Versuche Lamprechts in den Kapiteln seiner Deutschen Geschichte, welche dann der Charakterisierung der verschiedenen Zeitalter des deutschen Geistesleben gewidmet sind, und in den diesem Thema gewidmeten Kontroversschriften, nicht bloß viel Geistvolles, in die Tiese Blickendes enthalten, sondern auch daß er verstanden habe, vielsach die kausalen Verdindungslinien zwischen geistigen Ursachen und äußerer Geschichte des Wirtschafts- und Staats-lebens da und dort herzustellen. Aber es geschah nicht in wissenschaftlicher, begrifflicher, kausal unwiderleglicher Weise, sondern nur durch eine gewisse künklerische Intuition. Unsere historischen Quellen und unsere wissenschaftliche Psychologie erlauben freilich heute, vielleicht auch in aller Zukunft, nicht mehr.

Lamprecht hat seinem psychologisch getauften Zeitalter, Symbolise mus, Typismus, Konventionalismus, Individualismus, Subjektivismus, in der Hauptsche geschaffen, als er mit der wissenschaftlichen Psychologie von Bundt und Lipps noch nicht näher bekannt war. Er kam von Burckhards "Aultur der Renaissance in Italien" zu der Bezeichnung des 15. und 16. Jahrhunderts als Sieg des Individualismus und suchte dann wesentlich unter dem Einsluß ästhetische kunsthistorischer Studien und des wirtschaftsgeschichtlichen Stusensgangs, wie ihn List, Roscher und Hildebrand aufgestellt haben, auch für die oksupatorische, die Naturalwirtschaft usw. entsprechende, psychisch charakterisierende Namen; er kam so zugleich dazu, diese psychischen Bezeichnungen auch zur Ursache der sich solgenden Wirtschafts- und sonstigen Kultursormen zu machen. Er tat es mit Geist und mit historischem Blick. Seine ganzen Aus-

suhrungen über die Kulturzeitalter zeigen diese Sigenschaften in hohem Grade. Sie eröffnen eine Menge von Ausbliden und Erklärungen. Aber sie sind, wie ich schon fagte, mehr ein erster Versuch der psychologischen Erklärung der Geschichte als eine grundlegende, allgemein anzuerkennende Theorie.

Die oben (S. 31) genannten Schriften und Reden, welche der Verteidigung seiner Rulturzeitalter gewidmet sind, gehören gewiß zum Besten, was die neuere deutsche Geschäcksphilosophie geliesert hat. Aber sie sind nicht das, für was sie Lamprecht hält: die erstemalige Begründung einer wissenschaftlichen Geschichtstheorie. Sie sind eine Theorie, die vielleicht höher steht als die Geschichtstheorie derbers, Kants, W. v. Humboldts, noch mehr als die der Kirchensater; aber sie sind doch eine Theorie neben anderen. Sie wollen dem Bedürsnis genügen, die Weltgeschichte als eine Einheit zu ersassen. Sie sind der letze und wohl auch der zurzeit vollsommenste Versuch dieser Art. Aber sie erscheinen mir auch nicht mehr als ein Versuch. Schon die Ramen der verschiedenen Zeitalter zeigen deine einheitlichen Ursachen, sind nicht einheitliche Glieder einer gesichlossenen Kette; sie sind mehr geistreiche Einfälle als tiesere Erstlätung schaffende Begriffe.

Die zwei Gruppen von Schriften, die wir bisher besprochen haben, gehören notwendig zur vollen Charakteristik von Lamprecht, aber sie find boch nicht so wichtig wie sein großes Lebenswert, die Deutiche Geschichte, Die in elf Banben und in brei Erganzungebanben 1891-1906, teilweise schon in britter Auflage erschienen sind. ift eine im größten Stil angelegte beutsche Geschichte, zuerst mehr gebacht als politische Geschichte auf der Grundlage der Wirtschaftsgeschichte, bann mehr und mehr auf ber ber allgemeinen Rulturund Geistesgeschichte. Sie tann in ihrer Tenbeng verglichen werben mit R. B. Ripfche Gefchichte bes beutschen Bolfes und feiner Geichichte ber romischen Republik; mit Mommsen (Romische Geschichte) but fic Lamprecht felbst in eine Linie gestellt. Mit Ebuard Meyers Geschichte bes Altertums berühren fich bie Tenbengen Camprechts vielfach; auch biefer größte neuere Geschichtschreiber ber antifen Belt gibt eine Birticafts, Berfaffungs- und Rulturgeschichte, sowie eine Beiftesgefdichte neben ber politifden Gefdichte und ber ber großen Manner und ihrer Spochen. Alfo ift Lamprecht nicht eine einzigartige Erfcheinung, sondern bewegt fich auf Wegen, die andere neuere beutiche hervorragende Gelehrte abnlich beschritten haben, fo fehr er sich auch von jedem der Genannten unterscheiden mag, und so fehr er die Absicht hat, über sie alle hinauszukommen.

Die universalistischen Tenbenzen, die Verachtung der spezialistischen Gelehrsamkeit sind bei ihm stärker ausgebildet als bei all
ben anderen. Seine Riesenarbeitskraft und seine innere Hast haben
ihm gestattet, von 1886—1906, in 20 Jahren 14 Bände neben
aller seiner großen Vorlesungs, Seminar, und Organisationstätigkeit zu schaffen. Und er hat so ein Werk zustande gebracht,
das in die weitesten Kreise dringt, sehr viel und sehr gern gelesen
wird. Das werden ihm selbst seine Feinde nicht abstreiten können.
Und der unparteissche sachtundige Leser wird auch zugeben, daß der
große Erfolg seiner Deutschen Geschichte nicht bloß auf der Reklame
guter Freunde, nicht allein auf der Anpassung an den Zeitgeschmack,
sondern doch überwiegend auf ihren inneren Borzügen beruhe.

Gewiß hat sich Lamprecht bei seiner Deutschen Geschichte überhastet, und barauf geben die Fehler, die man ihm vorwarf, in der Hauptsache zurück. Er hat aber dafür ein Werk geschaffen, das fertig wurde, und so viele unserer anderen großen Geschichtswerke sind unsertig geblieben. Er hatte selbst ein klares Bewußtsein seiner Haft. Er pflegte zu sagen: Ich muß so rasch verfahren, sonst gelingt es nicht, die "Deutsche Geschichte" aus einem Gusse herzustellen.

Gewiß hat Lamprecht verstanden, sich dem Zeitgeschmack und dem Lesebedürfnis weitester Kreise anzupassen. Lamprecht mußte sich sagen lassen, er schreibe im modernsten Zeitungsdeutsch, mit den Künsten der Effekthascherei aufgestutzt, in reizvollem Wechsel zwischen Manier und Plattheit. Aber das Wesentliche ist doch, daß er seine Leser zu sesseln versteht, daß er patriotisches Pathos mit anziehender Lebendigkeit und Anschaulichkeit verbindet und so die weitesten Kreise in seinen Bahnen sesthält. Es wird wenige schwere große Geschichtsbücher geben, die so gelesen wurden, die solche Wirkung ausübten. Und das ist doch zulett der Zweck der Bücher, vor allem der historischen.

Gewiß hat Lamprecht seine eigene Reklame besorgt; er war barin ein ganz naiver Mensch; er war erfüllt bavon, eine große historisch-wissenschaftliche Mission zu haben. Aber er setzte sich auch als Kämpfer überall frisch und mutig ein; er ließ sich nicht verblüffen. Er machte mir immer ben Sindruck eines kampflustigen Borers, der frohgemut, mit aufgestülpten Hemdärmeln in die Arena eilte, seinen Gegnern wuchtige Schläge zu versetzen. Der unbedingte Glaube an sich selbst verließ ihn nie, und der jubelnde Beifall der Schüler stärkte

}

steit Auditorien von Hunderten von Zuhörern. Die Zahl nahm später ab, wie Sacklundige sagen, weil seine Allgeschäftigkeit ihm nicht mehr die Zeit zu ausreichender Borbereitung ließ. Seine liebenswürdige Lebendigkeit und Aufgeschloffenheit gegenüber den Studierenden ließ ihn zeitlebens wie einen älteren Kameraden erscheinen. Er verstand auf jeden Schüler, auf seine Wünsche und Gedanken einzugehen; er machte Spaziergänge und Fußtouren mit ihnen. Er liebte die Jugend und ward von ihr vergöttert.

Sein starkes Selbstgefühl war an sich nicht unberechtigt. Es hat ihm ja auch an vollster Anerkennung von vielen Seiten nicht gesehlt. Sie wäre ihm noch mehr zuteil geworden, wenn er selbst auch anderen mehr gerecht geworden wäre, wenn er das, was ihn auszeichnete und das, was ihm sehlte, etwas klarer erkannt hätte. Ich mußte bei seinem Wesen oft an die elsässischen Verschen vom dans im Schnodeloch denken:

"Denn mas er hat, bas will er nicht, Und mas er will, bas hat er nicht."

Er wollte ein reformierender Methodiker und geschichtsphilos sophischer Denker sein und war doch in erster Linie ein großer literarischer Künstler, ein unvergleichlich anschaulicher Geschichtserzähler. Sein Freund, der große Philosoph Wundt, sagte an seinem Grabe von ihm: Nicht aus seinen Schriften und Reden in der Öffentslicht, sondern nur aus seiner ganzen Persönlichkeit sei er zu verstehen, "aus der impulsiven, mit leidenschaftlichem Interesse Aufgabe ergreisenden und mit unermüdendem Interesse an ihr arbeitenden, aber auch jeder neuen Anregung zugänglichen Bersönlichkeit". Er blied zeitlebens ein strebender, vorwärtsschreitender, neue Aufgaben sich stellender Gelehrter und merkte so nicht, wie er selbst immer wieder ein anderer geworden war.

Um bieses Urteil näher zu begründen, scheint es aber nötig, noch etwas auf eine Analyse seines Hauptwerkes, der Deutschen Geschichte, einzugehen. Dabei ist es ausgeschlossen, alle 14 Bände in Betracht zu ziehen; wir müssen uns begnügen, einen oder einige herauszugreisen. Ich wollte zuerst ausschließlich den fünften Band wählen, da er ein gutes Beispiel bietet, wie Lamprecht verfährt. Er schildert in den zwei Hälften dieses Bandes zuerst (Buch 14) die Politik Maximilians I. und den Sieg des Föderalismus über ihn, dann die wirtschaftlichen Wandlungen des 14. bis 16. Jahr-

hunderts, die Entwicklung der individualistischen Gesellschaft und die erste Blüte des individualistischen Geisteslebens; im 15. Buch das Auftreten, die Personlickeit Luthers und die soziale Revolution, das Reisen des Protestantismus und seine Kämpse mit Karl V. dis 1555. Im 16. Buch folgen die Darstellung der nationalwirtschaft-lichen Reaktion, die Kämpse zwischen Reich und Territorien dis gegen 1600, der niederländische Ausstand, die Entstehung von Union und Liga, der Dreisigfährige Krieg und der Westfälische Frieden.

Im Mittelpunkt ber 766 Seiten fteht burchaus die Berfonlichfeit Luthers, beffen Charafter und Wirksamkeit mit Liebe, ja mit Begeisterung geschildert wird; man konnte meinen, ein Bistoriter ber Beroenverehrung führe ba bie Feber. Auch andere vortreffliche Bortrats begegnen, so bas Maximilians (S. 16). 3m übrigen wird S. 49 bis 217 ber wirtschaftliche und geistige hintergrund ber Zeit geidilbert, S. 322-336 bie fogiale und politifche Lage ber führenben Rlaffen; baran ichließt fich bie Ergählung bes Bauerntrieges; bie Folgen besfelben, gang verschieben in ben einzelnen Territorien, werben gut gefdilbert. Der volkswirtschaftliche Rudgang gegen Enbe bes Jahrhunderts, die Entwicklung ber territorialen Berfaffung und Bermaltung tommen lebenbig jum Ausbrud. 3ch habe ben Ginbrud, baß eben bie Berbindung ber historifden mit ben wirtschaftsgeschicht= lichen und geifteswiffenschaftlichen Stubien bas ift, mas bem Banbe feinen eigenen Wert verleiht. Doch gebe ich nicht naber auf ibn ein, weil es mir boch richtiger erfchien, bie Erganzungsbanbe, welche Das 19. Jahrhundert umfaffen, hier einer Befpredung zu unterziehen. Ich fühle mich ba kompetenter und bente bamit auch ben Intereffen ber Sahrbuchslefer beffer entgegenzukommen. Freilich muß ich mir auch ba eine Beschräntung auferlegen; ich muß ben ersten biefer Banbe, welcher bie Tontunft, die bilbenbe Runft, die Dichtung und bie Weltanschauung ber beutschen Gegenwart, als bie Grundlage ber neuesten beutichen Geschichte behandelt, beiseite laffen. Ich fühle mich jur Beurteilung des größten Teils feines Inhalts, trot bem lebenbigen Intereffe, mit bem ich ihn gelesen, nicht berufen genug. - Im übrigen möchte ich nicht unterlaffen zu betonen, wie febr ich biefen Band bewundere. Es gibt feinen anderen beutschen Rationalöfonomen ober Siftorifer, ber ibn ichreiben fonnte: Die Summe ber Literatur= und Runftfenntniffe ift erstaunlich. Welcher Richtfachmann vermöchte fo, wie es bier geschieht, bie Entstehung und bie Gestalt ber neuen beutschen, naturmiffenschaftlich gerichteten Binchologie ju icilbern? Doch tommen wir gur Sache.

Der zweite Ergänzungsband (erste Hälfte) behandelt das Wirtsichaftsleben und die soziale Entwicklung Deutschlands im 19. Jahrshundert, die zweite Hälfte die innere und die auswärtige Politik berselben Zeit. Dabei greift Lamprecht nochmal weit zurück in die Anfange der germanischen Geschichte.

Er führt im Borwort zu Band II, 1. Hälfte aus, daß er die bisherige Lehre von den Wirtschaftsstufen durch eine neue psychologische Theorie ersehen und das Verhältnis von Naturwissenschaft, Technik und Volkswirtschaft für das 15. dis 19. Jahrhundert geschichtlich klarlegen müsse. Dem seien die ersten hundert Seiten des Buches gewidmet. Die disherigen national- und sozialökonomischen Begriffe und Kategorien seien von ihm umgedeutet oder verworfen; aber das sei jür seinen sozialpsychischen und entwicklungsgeschichtlichen Standpunkt notwendia.

Seine Darftellung beginnt mit einer Barallele ber alteren naturwiffenschaftlichen gegenüber ber späteren geifteswiffenschaftlichen Entwidlung unserer Erkenntnis überhaupt, auf die wir nicht eingehen, und erörtert bann, mas er bie Befeelung ber Birticaftsstufen nennt. Er versucht aufs neue, ohne engeren Anschluß an bas, mas er im erften Bande, gebn bis gwölf Sahre früher, über die wirtschaftlichen Anfange ber Germanen gefagt hat, Die wirtschaftlichen Gefühle, Bebanten und Sandlungen ber Germanen im tommuniftischen Sippenzeitalter, in der Zeit der Seßhaftwerdung, sowie bei der Entstehung ber hundertschaften und bes Staates einerseits, ber Kamilien. wirticaft anberfeits barqulegen. Eine Beit fast animalischen Trieblebens, einer Beburfnisbefriedigung, die feinen Zwifchenraum zwischen Triebhandlung und Genuß kennt, geht — nach ihm — mit ber Ausbilbung von Familie, hundertichaft und Staat, mit ber Sethaftiafeit und ber gemeinsamen Ordnung bes gesellschaftliche politischen Lebens in eine teils kommunistische, teils individualistische Guterproduktion und in die Anfange von Taufd und Berkehr über. Längere Ermägungen foieben fich nach und nach amifchen bas Beburfnis und feine Befriedigung ein, Taufch und Arbeitsgemeinschaft entwideln fich, einander ergangend. Die Sauswirtschaft ist babei ber mobernfte, ber besonders rege wirtschaftliche Körper. Der Staat gewährt als Friedensordnung Schut und Eigen an bem gemeinsamen Rubungsgebiet; bie Sunberticaft (baw. Markgenoffenschaft) ordnet die Boraussehungen der teils gemeinsamen, teils individuell-familienbaften Broduttion. Aus ben fraftigften Sausgemeinschaften geben bie Führer und Gigentumer ber Grundherrichaft hervor; burch fie bilbet sich ein mehr individuelles Wirtschaftsleben, eine höhere Produktion, eine kriegerische Organisation, eine Beherrschung und Führung der kleinen bäuerlichen Familienwirtschaften. Die kommunistischen Slemente des Wirtschaftslebens treten damit zurück. Die freie Übertragung des Bodens und der Fahrhabe nimmt zu. Die Grundherrschaft schafft die Ministerialität. Es entstehen mit den großen Grundherrschaften der Fürsten die Organisationsformen, die zum Beamtentum, zur Bureaukratie hinüberschren. Die Grundherrschaften sind Vermittler und Bewältiger höherer seelischer Spannungen zwischen Bedürfnis und Genuß.

Mit zunehmender Sparsamkeit und erweiterter Rapitalbildung entstehen dann im 12. bis 13. Jahrhundert die Anfänge von Markt und Stadt, von Handel und Handwerk. Die Städte bedürfen der Beherrschung und Angliederung ihrer Umgebung. Die Bildung und Organisation der Territorien entsteht: "Das Territorium ist ein der früheren Stadt, mehr als es uns zunächst schenen will, wirtschaftlich wesensähnliches Gedilde." Die Gütererzeugung wird berufsteilig. Bom 14. dis 16. Jahrhundert entsteht sogar schon ein nationaler, nach dem Ausland gerichteter Handel; einerseits nach Süden durch die oberdeutschen Städte, anderseits nach Norden durch die Hanse städte. Damit beginnt ein großer wirtschaftlicher Aufschwung, der aber von 1550—1650 wieder ins Stocken gerät, einer naturals wirtschaftlichen Reaktion Plat macht.

In der Stadt und ihren Wirtschaften werden die gebundenen Formen des ländlichen Lebens abgestreift: die Güter und die Perssonen werden frei; das wirtschaftliche Handeln wird überlegter, genauer; die Arbeitsteilung verbessert die Produktion; der Handel vermag weiter auszugreifen, zeigt vom 13. dis 15. Jahrhundert eine sehr große Steigerung. Handel und Handwerk der Städte schaffen eine neue Welt der wirtschaftlichen Tätigkeit; die Anfänge des Fernhandels bringen größeren Gewinn, größere Ersparnisse; der Kredit bildet sich aus, die Ersparnisse — die Kapitalbildung — befördern den Fortschritt. Die Leitung der Produktion geht von den Konsumenten mehr und mehr auf die Handwerker und die Händler über; das Berlegertum, die Hausindustrie, später die Manusaktur und die Fabrik, der moderne Unternehmer entstehen.

Anfäte bazu find schon bis 1600 vorhanden, fie werden zurudgedrängt durch ben erwähnten Stillftand, dringen erst wieder 1750
bis 1870 vor, nun freilich auf ber Grundlage einer höheren Technit,
eines ganz anderen Transportwesens, also mit ganz anderem Erfolg.



Der Sieg von Hanbel und Unternehmung in der Organisation ist das Wesentliche ber modernen Bolkswirtschaft. Mit den neuen Formen des Wirtschaftslebens kommen die neuen Formen des Versstandeslebens. Die Entstehung der Naturwissenschaften geht der Entstehung der neuen Volkswirtschaft parallel; die Entwicklung der Technik ist das Ergebnis der ersteren; das moderne Geldwesen, der moderne Berkehr, der moderne Handel sind die weitere Folge. Die moderne Gütererzeugung wird erst technisch, dann organisatorisch in den Formen der neuen Unternehmung geschilbert.

Eine schematische Übersicht über die Entwicklung der Unternehmung schließt den ganzen Abschnitt der wirtschaftlichen Entwicklung. Dabei werden unterschieden: A. Borstusen, B. Höhezeit,
C. Abbläser. Zu A. gehören die Anfänge einer unregelmäßigen,
unreglementierten "wilden" Unternehmung, wie die Zeit der absolutistisch reglementierten Unternehmung; zu B. gehören die freien
Unternehmungen des 19. Jahrhunderts; zu C. die gebundenen Unternehmungen seit den achtziger Jahren des 19. Jahrhunderts.

Gewiß wird ber Bolkswirt und ber Historiter auch biefe Darftellung ber historischen Entwidlung bes beutschen wirtschaftlichen Lebens mit Intereffe lefen. Aber ich habe boch nicht bie Empfindung, daß Lamprecht bamit erheblich Befferes und Grundlegenberes geleistet babe, als was feine Borganger über bie Entwidlungestufen bes beutiden Bolfswirtichaftslebens aufstellten. Er begibt fich bier auf ein Gebiet, auf bem er boch nicht Fachmann genug ift. Das, mas er naturalwirtschaftliche Realtion von 1550-1650 nennt, ift bamit nicht aus ben eigentlichen Urfachen ertlärt, nämlich aus ber Unfähigteit ber Reichsgewalt und ber Territorialgewalten, eine entsprechenbe staatliche Wirtschaftspolitit großen Stils nach bem Borbilbe Bestund Subeuropas ju beginnen und burchzuführen. Der Gegenfat ber freien und ber gebundenen Unternehmung ift teine eigenfte Erfindung Lamprechts; er ift bas Gefamtergebnis ber gangen neueren beutiden wiffenschaftlichen Boltswirticaftelebre. Chensowenig find Die Betrachtungen über ben Ginfluß ber neuen Naturmiffenschaften auf Technit und Bertehr etwas Lamprecht Eigentumliches. Die gegen früher etwas andere Saffung feiner hiftorifchepfpchologischen Grundlagen bes wirtschaftlichen Sanbels - bas Auseinanberruden von Beburfnis und Genuß - mag nicht unrichtig fein; ich tann aber nicht finden, daß fie fehr fruchtbar fei.

Die psychologisch historischen Bemerkungen Cunninghams in seinem Buche: Christianity and Economic Science, die ich eben

im Jahrbuch (XL, 1916, S. 421 ff.) besprochen habe, scheinen mir tiefer zu greisen als Lamprecht. Cunningham führt auß: in jedem Zeitalter stehe den volkswirtschaftlichen Tatsachen eine sittlich rechtliche Ordnung gegenüber; es komme stets darauf an, wie sie beschaffen sei, und mit welcher Kraft sie maßgebend das Wirtschaftsleben beherrsche.

Was ich in Lamprechts psychologisch-historischen Ausführungen bezüglich des Wirtschaftslebens weiter vermisse, ist eine so tiefsgreisende Behandlung der kirchlich-religiösen Sinflüsse, wie wir sie jett M. Weber und Troeltsch danken. Er erörtert wohl die kirchlich-religiösen Entwicklungsreihen da und dort, aber sie kommen, med voto, nicht ganz zu ihrem Recht.

Und ebenso vermisse ich in seinem ganzen Werke ein Eingehen auf die historische Entwicklung des psychischen Trieblebens: die größte historische Beränderung des Seelenlebens liegt für mich in dem Stärkegrad, mit dem zu verschiedenen Beiten die niedrigen und die höheren Triebe auftreten, in der fortschreitenden Ausbildung und dem Siege der höheren über die niedrigen Triebe. Darin liegt, wie mir scheint, die empirische Erklärung der wachsenden Berstitlichung alles menschlichen Handelns. Lamprecht spricht wohl ab und zu auch von sittlichen Kräften, von sittlichen Fortschritten; aber nur nebenbei. Sehen dadurch hat er bewirkt, daß er ab und zu den Materialisten beigezählt wird, was er ja nicht eigentlich ist, denen er sich aber immer wieder in einzelnen Aussprüchen nähert.

Ich ichrieb 1904 nach ber ersten Lekture bes volkswirtschaftlichen Teils bes Banbes über benfelben folgende Worte auf einen Zettel, ben ich ins Buch legte und jest wieberfand, nieber: "Beruht auf der Zusammenfaffung ber Arbeiten anderer, wobei burch neue Formulierung ber Urfprung ber Gebanken verwischt ift; mehr geiftreich als erschöpfend und die Rernpunkte treffend. Das Beste ift ber Bersuch ber einheitlichen Busammenfaffung, ber Bergleich ber späteren mit ben älteren Epochen Deutschlands. Der Berfuch einer pfychologischen Ertlarung bes gangen Geschichtsprozeffes ift naturlich ein gang berechtigtes Biel; ob es gang erreicht fei, mochte ich babingestellt fein laffen. Bas mir bei einem folden Berfuche bas wich= tigfte mare, bie Ertlarung und Burbigung ber wichtigften Institutionen für jebes Zeitalter, ift nur teilweife gegeben: bie Stadtwirtschafts= politif, die Territorial-, die modern - ftaatliche Wirtschaftspolitif ift gar nicht bargestellt. Gefamteinbrud: es liegt ein erfter Entwurf vor, fein fertiges Wert." -

Die zweite Salfte bes Banbes behandelt "Die foziale Entmidluna", wobei bie allerneuefte Beit, ber Gefchaftsauffcwung von 1895-1900 ben Ausgangspunkt bilbet. Dem ehrbaren Raufmann aus "Sermann und Dorothea", ber noch halb Aderburger ift, wird ber freie arofe Unternehmer von 1895 gegenübergestellt, ber einem Kelbherrn ober Staatsmann gleiche. Das moberne Jagen und haften nach Gold und Macht wird geschilbert. Das Wort von Steffen wird gitiert: "Gin gefellschaftlicher Scheinrang und eine permuftete Seele ift oft ber einzige Reingewinn von all bem Müben und Saften." Bir laufen Gefahr, in unferen Rapitalien ju erstiden. Die Rerpofitat bes Reitalters, die bamit verbunden ift, muffe aber nicht notwendig, fo troftet uns Lamprecht, jur Entartung führen; nur mußte bie ungeregelte Ronfurreng ber freien Unternehmung abgelöft merben burch einen geregelten Bettbewerb. Gang basselbe babe ich im zweiten Bande meiner Boltswirtschaftslehre im Rapitel über bie wirtschaftliche Ronturrenz ausgeführt; biefes Buch ift etwa gleichzeitig mit bem Banbe Lamprechts erfchienen.

Die Nervosität bes freien Unternehmers, von Lamprecht mit bem neuen Worte "Reizsamkeit" benannt, behnt sich infolge ber Macht ber Unternehmer auf weitere Kreise, hauptsächlich die Kopfarbeiter, die Beruse des Staatsdienstes, der Kirche, der Gemeinde aus. Die freie Unternehmung verändert oder beeinstußt auch die Hausindustrie, das Handwerk, den Handel, die Landwirtschaft; der beutsche Großgrundbesitzer und der Bauer sind nicht vollständig Unternehmer geworden, wohl aber etwas anderes als früher. Es wird (S. 387—419) versucht, die ganze deutsche agrarische Umbildung von 1806—1900 in allen ihren sozialen Ergebnissen zu schildern.

Die gewerbliche wie die ländliche Umbildung wird frei nach ben bekanntesten volkswirtschaftlichen Schriften, vielfach nach den Publikationen des Vereins für Sozialpolitik geschildert; aus den sozialen Um- und Neubildungen von 1840—80 werden die auftauchenden sozialen und politischen Forderungen von 1848—70 ersklärt; Lassalle und Marx, die sozialistischen und gewerkschaftlichen Organisationen werden in ihrer Entstehung, in dem Ramps um politische Rechte, um die Macht vorgeführt; ebenso die Auswanderung, die Großstadtsbildung, das Schicksal des Mittelstandes. Neben die wachsenden Ersparnisse, die steigende wirtschaftliche Energie, die größere persönliche Freiheit des Lebens tritt die salsche Genußsucht, die übertriebene Großstadtsbildung und ihr steigender Einsluß, die

Schwierigkeit, ben aufftrebenben Elementen ben Zugang zu ben böheren Rlaffen und Stellungen zu öffnen.

Alles gut geschilbert, nicht gerabe viel Neues, aber einzelnes mit erheblicher Runft bargeftellt. So vor allem in bem Abschnitt IV bie Darlegung ber beutschen agrarifden Berfaffungs, und ber fozialen Beränderung im 19. Sahrhundert. Es fehlt ba freilich nicht an fleinen Migariffen, jum Beispiel S. 399, wo Lamprecht bie Aufbebung ber preußischen Gutsuntertanigkeit, bas beißt, wie er fagt, bie Aufhebung ber Fronden und bie Gigentumsverleibung ins Sahr 1807 fest, fatt fie aus ben Gefenen von 1811-50 gu erklaren. Aber im übrigen erinnere ich mich trot ber reichen und glanzenben Literatur über biefes Thema von Sanfen bis ju Rnapp und feiner gangen Schule, bis zu Sombart, Weber ufm. faum einer fo lebenbigen und anschaulichen Schilberung ber fozial-agrarischen Umwälzung bis jur Agrarfrisis und ju ben neuen gargrischen Schutzöllen und agrarischen Reformen bin. Die gange Betrachtung ift unter ben Gefichtspunkt bes Sieges ber freien Unternehmung geftellt; bie Frage wird zu beantworten gefucht: wie weit mar fie möglich, wie weit hat fie gesiegt, wie weit murben bie Arbeiter proletarisiert, mo haben bie Reformen angesett, die jur gebundenen Unternehmung hinführten? Die polnische Frage, bas bäuerliche Erbrecht und bas Fibeitommiß, ber Bimetallismus und die Gifenbahnpolitif in bezug auf die Landwirtschaft, die innere Rolonisation werden erörtert.

Die beiben letten Rapitel führen bie Titel: "Soziale Reuund Umbilbungen" und "Gegenwirtungen. Anfänge eines neuen Beitalters ber gebundenen Unternehmung". Im erften wird bie foziale Schichtung bes beutschen Bolfes in ber Gegenwart geschilbert: ber alte und ber neue Abel, bie Mittelftanbeschichten, bie Stanbe ber Ropfarbeiter, ber vierte Stand. Im zweiten bie Sozialifierung ber freien Unternehmung, worunter die Ginwirfung von Gemeinbe und Staat ebenso verstanden wird wie die Ring-, Truft- und Rartellbilbung, die Organisation ber Konsumenten wie die Entwicklung und die Einwirkung bes Sozialismus. Der Sozialismus von England und Frankreich wird bem beutschen gegenübergestellt; bie wiffenschaftliche Überholung ber Smithichen Rationalokonomie wie bie Ausbildung ber Marrichen Lehre aus ber beutschen Philosophie heraus wird auseinandergesett. Die fozialen Reformen von Gemeinde und Staat find es, nach Lamprecht, noch mehr als biefe geistigen Bewegungen, bie bas neue Zeitalter ber gebunbenen Unternehmung berbeiführten.

Das Verbienstliche auch bieser letten Kapitel ist wieber, baß ein bekannter Stoff unter bem Gesichtspunkt ber historisch - psychologischen Entwicklung betrachtet wirb, daß versucht wird, die sozialen Tatsachen bem psychologischen und geistigen Entwicklungsprinzip einzufügen. Jeber Bolkswirt und Sozialpolitiker wird bei allen Fragezeichen, die er etwa zu machen hat, doch die Ausführungen mit Ruten und Dankbarkeit lesen und bekennen, daß hier sein Arsbeitsgebiet unter eine neue und belehrende Beleuchtung gestellt ist.

Die zweite Hälfte bes zweiten Ergänzungsbandes gibt eine Geschichte ber inneren und äußeren Politik Deutschlands im 19. Jahrhundert. Sie gehen, fagt ber Berfasser im Borwort, von einer Gesamtanschauung aus, wie sie bisher noch nicht vertreten worden sei. Ich weiß nicht, ob man das sagen kann.

Die innere Politik umfaßt nach einer einleitenden Umschau folgende Kapitel: I. Die Entwicklung der alten Parteien, II. Die Fortbildung der Parteien, III. Entwicklungsmomente der Reichsverfassung, äußere Sicherung des Reichs, IV. Ausbau des Reichs zu den Zeiten Kaiser Wilhelms I. unter der Einwirkung vornehmlich der freien Unternehmung und des vierten Standes, V. Wandlung der Parteien unter Kaiser Wilhelm II., veränderte Wirtschafts- und Sozialpolitik, VI. Neue Bahnen in Schulz und Kirchenpolitik; Rechtseinheit und Bundesstaat.

Die äußere Politik behandelt: I. Die Entwicklung des deutschen Bolksgebietes vornehmlich außerhalb des Reichs, II. Die Entwicklung der Auswanderung, III. Die Entwicklung deutscher Interessen außerdeutschem Gebiete, IV. Moderne Expansion, moderne Staats: und Beltvolitik, V. Kolonialpolitik, VI. Weltvolitik.

Die einleitende Umschau gehört zum Geistvollsten, was Lamprecht geschrieben hat. Er schwärmt förmlich in weltgeschichtlichen Dithyramben, in kühnen Erklärungsversuchen großer Zusammenhänge durch die Jahrhunderte hindurch. Die neueste deutsche Entwicklung wird erklärt durch die Intensivierung der menschlichen Arbeitsweise; sie ist gefördert durch die Kapitalbildung, durch die Macht, die das Kapital verleiht. Das Wesentliche ist die Wirkung dieser wirtschaftlichen Beränderungen auf das Seelenleben, das freilich daneben noch sehr die Züge der ganzen älteren deutschen Geschichte an sich trägt. Das moderne deutsche Wirtschaftsleben mit der Spize, die es in der Unternehmung hat, ergänzt zugleich die neue deutsche Wachtbildung und Machtpolitit, die ihre Hauptziele im Rampf um die deutsche Einheit und in der neuen Weltpolitit hat. Es ist das

Reitalter ber größten beutschen Beränderungen, außerer wie innerer, wirtschaftlicher wie sozialer und politischer Art. Neben ben alten Abel tritt ber ber neuen Unternehmung; bie neuen Schichten ber topfarbeitenben Mittelstanbe treten neben bas Sandwert und bas befreite Bauerntum; ber neue Stand ber Lohnarbeiter tritt neben bie Unternehmer : bie unteren Rlaffen werben immer bemofratischer, bie Barteien verwandeln fich burch ihre Macht- und Intereffenvolitit. Das preufifche Ronigtum fteigt jum Raifertum auf: pon ben großen Berfonlichkeiten, Raifer Wilhelms bes Alten, Bismards, Raifer Wilhelms II., werben glanzende Portrats entworfen, und wir werben belehrt, baß fie nur ju versteben feien aus ber Subjektivität und Reizsamteit, ben charafteristischen Merkmalen ihrer Beit. Den zwei Bortrats von Bismard und Wilhelm II. wird Bertiefung und Abnlichkeit nicht abzufprechen fein. Die weniger temperamentvollen Lefer werben aber munichen. Lamprecht hatte bas Weihrauchpulver gegenüber bem regierenden Raifer etwas mehr gefpart. Die beutiche Wiffenschaft hat mit Recht bisher in biefer Beziehung auch ba sich Befchräntung gegenüber Lebenben aufgelegt, wo ftartites Lob ber inneren Überzeugung entsprach.

In dem Kapitel "Entwicklung der alten Parteien" wird davon ausgegangen, daß Stein und Harbenberg in Preußen eine gesunde Selbstverwaltung schusen, daß in den Mittelstaaten das nicht geschah und demgemäß den gegebenen Berfassungen hier die rechte Grundslage sehlte. Sine abnorme Parteibildung sei die Folge gewesen; eine konservative Partei ohne großes Ideal, ein Liberalismus, dem die praktische Erfahrung sehlte. Daran knüpft sich die Erzählung der Entstehung der ultramontanen Partei; weit zurückgreisend werden die Formen der deutschen protestantischen und katholischen Frömmigkeit seit der Resormationszeit, das Zusammengehen von Liberalismus und Katholizismus in der ersten Hälfte des Jahrhunderts, die Siege der katholischen Kirche über die deutsche Regierung, das Versinken der römischen Kirche in immer weitere Reaktion, die Entstehung der ultramontanen Partei 1850—70, der Ausbruch des Kulturkampses geschilbert.

Das Kapitel "Fortbilbung bes Parteiwesens" erzählt zuerst bie Entstehung ber sozialbemokratischen Partei, bann bie Entwicklung bes Liberalismus, bie Nationalisierung und Demokratisierung aller Parteien; bie Übergänge ber Parteien in soziale Klassenorganisationen, bie Entstehung ber Unternehmerverbände; ber alte agrarische wie ber ber junge industrielle Abel sucht Regierung und Königtum je für

sich zu gewinnen, die Macht der Krone wächst dabei. Die Parlamente von 1840-60 sind noch vom akademischen Geistesleben deseinsußt und beherrscht. Das tritt zurück unter steter Berschlechterung der parlamentarischen Reden, unter wachsendem Einsluß von Klassenisteressen. Alle Parteien sozialisseren sich; die Sozialbemokraten beginnen zugleich Gewerkschafts und Genossenschaftspolitik zu treiben. Die Konservativen haben kein rechtes Programm, treten seit 1848 sür das ein, was der Liberalismus früher gesordert hatte, werden partikularistisch, zeigen sich 1862—78 unfähig, Bismarck zu solgen und zu verstehen, erhalten erst in den neunziger Jahren durch die hie Herrschaft des Bundes der Landwirte über sie wieder eine größere Kraft.

Die nächsten Kapitel behandeln die Entstehung der Reichsverfassung und ben Ausbau berfelben unter Ginwirkung ber fozialen neuen Gestaltungen. Die Reichsverfassung von 1848 bezeichnet Lamprecht als beherricht von ben ibeologischen beutschen Professoren; bie "Grundrechte" haben in ihrer nachwirkung bie Bahn frei gemacht für ben Ginfluß ber freien Unternehmung. Bismard griff 1866/67 wohl eiwas auf die Entwurfe von 1848 gurud, aber mit Betonung ber Fürstenrechte und mit Annaberung an bie alte Bundesverfaffung. Die Staatsbilbung von 1867-71 wird verglichen mit ber Rarls bes Großen, mit ber beutschen Reichsbilbung bes Mittelalters. Die Beziehungen ju Ofterreich, Stalien, Frankreich werben flargelegt : Deutschland batte bis 1874 eine führende Stellung in Europa errungen. Das beutschröfterreichische Bündnis von 1879, der Anschluß Italiens 1883 find bas Ergebnis ber politischen europäischen Dlacht= Die sozialen Elemente bes Reichs, bie beginnenbe Reidsgesetzung, bie Schutzoll- und Finangreform, bie Anfange ber sozialen Reform, bie soziale Berficherung werben geschilbert.

Die veränderte Wirtschafts-, Handels- und Sozialpolitik seit 1888, ihr Zusammenhang mit den inneren Wandlungen, die neue Kirchen- und Schulpolitik unter Kaifer Wilhelm II. werden dargestellt; der Sieg des Unternehmertums über den staatlichen Gedanken 1895—1900 wird betont. Von 1887—1893 versucht man, Konserwide und Nationalliberale im Kartell zusammenzusaffen; die Wahlen von 1893 beseitigen den Versuch. Aber im ganzen siegt 1890—1904 deh der Gedanke einer großen Finanz-, Gisenbahn-, Militär- und Marineresorm; der unitarische Charakter des Reiches wächst, ein glückschaft Ausgleich "fürstlicher Herrschaft und voller Freiheit des Volles" bahnt sich an.

Samollers Jahrbud XL 8.

Die Rapitel über die äußere Politik schließen den Band. Zuerst wird die Ausbreitung der Deutschen außerhalb des Reiches dargestellt. Die Deutschen in Österreich, das Verhältnis des Reiches zu Österreich-Ungarn wird besprochen, dann das Deutschtum der Balten, der Schweizer, die Deutschen in den Niederlanden und Belgien. Es solgt die Schilderung der deutschen Auswanderung; eine Erörterung der Tatsache, daß in den Vereinigten Staaten 10—12 Mill. Deutsche leben und 25 Mill., in denen deutsches Blut sließt. Daran schließt sich die Darstellung der deutschen wirtschaftlichen Interessen auf außerdeutschem Gebiete, des deutschen Exports und Imports, der deutschen Kapitalanlagen im Auslande. Die Betrachtung schließt mit einer Würdigung der deutschen Sprache und der deutschen Bücher: in den Vereinigten Staaten, England, Frankreich, Deutschland werden jährlich 5000, 6000, 13000, 20000 Bücher gebruckt. Ihre Verbreitung ist auch ein Machtmittel.

In bem Kapitel: "Woberne Expansion, moderne Staats- und Weltpolitik" geht Lamprecht von dem Sate aus: das Reich hört heute auch als politischer Körper nicht mit seinen Grenzen auf. Bessere Bertretung im Ausland, Wachsen des Ansehens unserer Flotte bessere Sorge für unsere Sprache, für die Deutschen im Ausland, für die Kolonien ist nötig. Deutsche Kapitalanlagen im Ausland haben für diese Außenwirkung immer mehr zu sorgen. England darf nicht mehr das Wonopol solcher Tätigkeit haben.

Ein besonderes Kapitel behandelt die deutschen Kolonien, beren Geschichte im Zusammenhange mit der der anderen Kolonialmächte erzählt wird.

Das letzte ist der Weltpolitik gewidmet, der der großen Mächte, wie der Deutschlands. Die Ereignisse von 1899—1904 stehen im Vordergrunde. Der Imperialismus Englands und Rußlands, wie der Vereinigten Staaten und Frankreichs, zeigt uns, was wir tun, was wir lassen müssen. Die Versuche gemeinsamer Begleichung der schwebenden Differenzen werden nicht auf die Dauer ausreichen. Wenn es zum Kampfe komme, werden die idealen Werte der einzelnen Völker entscheiden.

Damit schließt Lamprecht. Heute bewährt sich feine Boraus- fagung.

Die drei Ergänzungsbände haben ziemlich verschiebenen Wert. Ein Teil des Inhalts will mir vorkommen wie ein gutes Borlefungsheft, das freilich noch nicht druckreif war; es erschien dem Berfasser aber als Abschluß seiner Deutschen Geschichte passend und notwendig. Sinzelne Abschnitte sind sehr gelungen, ja glänzend, andere weniger. Das politische Urteil zeigt keine besondere Sigentümlichkeit; der Bersasser ist nicht so ganz Politiker, wie es einst Treitschke, Sybel, Dropsen, Max Dunder waren. Was auch diese Bände wie das ganze Werk auszeichnet, ist der weite Horizont, die große allgemeine Bildung des Kunst- und Literaturhistorikers, die stete Vergleichung der neuesten Zeit mit den älteren deutschen Spochen. Das am meisten Anziehende ist auch hier die Kunst des Srzählers, die geschickte Gruppierung, die lebendige Anschaulichkeit, die Tresssicherheit des Schriftstellers.

Das Gesamtwerk ber beutschen Geschichte wird für lange Zeit ein Hauptlesebuch für ältere Gymnasiasten, für die Studierenden, für die lesenden Familien der Gebildeten bleiben. Es entspricht dem Bedürfnis unserer Zeit mehr als die meisten gelehrten und spezialisierten Geschichtswerke. Es wird auch im Auslande als ein Hauptwerk der neuen deutschen Historiographie sich behaupten.

Indem wir von Lamprecht Abschied nehmen, betonen wir nicht bas: de mortuis nil nisi bene. Seine Berfonlichkeit hat fo viel Licht und Glang, bag bas Bilb auch bie Schatten erträgt, bie in feinem Menichenleben fehlen. Seine Berfonlichkeit wird für bie Beit von 1880-1915 ftets im Borbergrund ber führenben beutiden biftorifden Gelehrten bleiben. Gin univerfaler, immer weiter fich ausbreitenber Forfcher, ein Bücherlefer auf allen möglichen Gebieten, fonnte Lamprecht nicht zugleich bie Borguge bes gang vorfichtigen Spezialisten in fich vereinigen. Seine impulsive, stürmische, ja haftige Ratur ließ ihm teine Beit, bei ben Blumenfträußen, die er band, itreng barauf zu achten, welche Blumen er, welche andere gezogen Bon ber Wirtschaftsgeschichte ausgebend und fie geschickt verwertenb, fand er boch balb, baß fie nicht alle Rätsel lofe: er ging immer weiter ber Runft- und Literaturgeschichte nach. Balb genügte ibm auch bas nicht. Er fant, ber lette Schluffel ju ben Ratfeln ber Gefdichte liege in ber menfclichen Pfpche, in ber Gefcichte bes geiftigen Lebens, in ben maffenpfpchologischen Buftanben. Er fuchte nich biefer Elemente zu bemächtigen, er ftubierte Philosophie, Pfpchologie und ihre neueste naturmiffenschaftliche Begründung. Er gelangte io zu vielen Lichtbliden. Aber bas genugte ihm wieber nicht. wollte fich zulest auch ber Rultur Afiens bemächtigen, glaubte babei in ber Geschichte bes Ornaments einen genügenben Schluffel jum

Berständnis biefer fernen Kulturen, ja aller Kultur überhaupt ge-funden zu haben.

Mit großer geistiger Kraft wollte er in immer neuen Bahnen fortschreiten, seine beutsche Geschichte wie seine Geschichtstheorie fundamentieren. Die älteren Zeitgenossen und die Kritiker schüttelten die Köpfe, die Jugend aber jubelte: endlich ein Prosessor, der jung bleibt, nicht verrostet ist! Die Zahl seiner Gegner wuchs dis gegen 1905; von da nahm sie wieder ab. Und wenn man die Schriften, die 1895—1905 gegen ihn gerichtet sind, genauer ansieht, sieht man, daß bald freudig, bald widerwillig doch die große Persönlichkeit neben aller Kritik anerkannt wird.

Manche seiner Gegner betonen eigentlich nur, daß sie die Grenzen bessen, was sie unter Geschichte verstehen, anders abstecken als Lamprecht. Manche geben über die großen Ereignisse und Sinschnitte ber beutschen Geschichte nur ein anderes Gesamturteil ab, wobei dieses und das seinige offenbar gleichberechtigt sind; so zum Beispiel wenn einer ihm zuruft, der Hauptabschnitt der deutschen Geschichte liege nicht, wie er will, im 13., sondern im 16. Jahrhundert. Manche Sinwendung bildet nur eine berechtigte Ergänzung seiner Darstellung; so zum Beispiel, wenn Rachsahl ihm sagt: das Lehens-wesen sei nicht bloß aus der Naturalwirtschaft, sondern ebenso aus politischen, religiösen, sozialen Ideen der Zeit zu erklären. Derartiges hat Lamprecht später gerade zum Kernpunkte seiner Theorie gemacht.

Die Gegner, die ihn als Schüler Comtes angriffen, hatten im strengeren Sinne nicht recht; er bewieß, daß er Comte erst spät habe kennenlernen; sie hatten in gewissem Sinne aber doch recht, sofern er in seinen Grundanschauungen ihm doch ziemlich nahe stand. Die, welche ihn einen Materialisten schalten, hatten für manche älkere gewagten Aussprüche wohl recht, ganz unrecht für seine spätere, sür die Hauptzeit seines Schaffens, in der er sich zu einer psychologischen Seschichtserklärung bekehrt hatte. Sie meinten häusig nur, er sei den Idealisten nicht zuzuzählen, er sei überwiegend Realist. Die Gegner und Kritiker, die ihm vorwarfen, daß er nicht genug aus ersten Quellen, sondern aus Arbeiten anderer schöpfe, hatten in der Hauptsache recht. Es war nur die Frage, ob die universalistischen Ziele, die ihm vorschwebten, anders zu erreichen waren. Weniger Haft, mehr Sorgsalt, mehr offenes Bekenntnis zu den benützten Büchern wäre natürlich wünschenswert gewesen.

Auch die Gegner, die ihn auf diesem Felde am schroffsten angriffen, wie Onden, haben teilweise betont, bag durch ihre Kritik



tein Gesamturteil über ihn abgegeben sein soll. Onden zum Beispiel fügt bei, Lamprechts Deutsche Geschichte enthalte an einzelnen Stellen Anregungen und Anläuse, die als fruchtbare Erweiterungen der Geschichtswissenschaft angesehen werden dürften. Finke gibt zu, daß die literarischen Kämpse, die sich an Lamprechts Tätigkeit anschlossen, auch Nuten geschaffen hätten; es habe auf dem bebauten Gebiete manche Schäben, manchen Schlendrian gegeben, die zu beseitigen waren; seine Aussätze hätten einen frischen Hauch gebracht, wo sonst Langweile geherrscht. "Man darf sagen, daß Lamprechts Buch durch das Streben nach Erkenntnis und Kausalzusammenhängen manche Anregung, manches Neue gebracht hat."

D. Hinte sagt im Anschluß an die Schrift "Was ift Kulturgeschichte?", sie sei nach seiner Meinung nicht bas Schlechteste, was über dies Frage geschrieben worden sei; sie enthalte auch für die prinzipiellen Gegner des Lamprechtschen Standpunktes manches Lehrreiche, wenn sie auch ein richtiges Prinzip zu einseitig durchführe. Der Leser wird also vermuten dürfen, hinte halte die Schriften mancher Gegner für weniger gut, die Lamprechts jedenfalls für die besseren.

Die Entwidlung ber Bolfer und ber Wiffenschaften fann nur burch Gegenfate und Rampfe voranschreiten. Die großen Rampfer waren immer mehr ober weniger einseitige Naturen. Lamprecht mar ein großer Kämpfer für Ibeale und Fortschritte, die ihre Berechtigung haben, so oft er auch fehlgriff ober übertrieb. Und folden Rämpfernaturen muß man auch verzeihen, wenn fie ihre Berfon und ihren Ruhm oft zu fehr mit ber Sache ibentifizieren, für bie fie tampfen. Den fenfitiven großen Runftlern, Gelehrten, Staatsmannern ift es ja jo vielfach nicht gelungen, von Gitelkeit und Ruhmfucht fich fernjuhalten. Bon Beinrich Beine fagte mal ein witiger Parifer: Er hat Ruhm für eine Million und ist boch hungrig nach jedem weiteren Sous. Unter ben großen Gelehrten, bie ich perfonlich kannte ober von benen ich Genaueres weiß, find manche fo eitel gewesen wie Lamprecht. Es maren teilmeife bie allerbebeutenbsten. Sollen mir ihnen barum nicht boch bankbar fein für bas, mas fie uns geleistet haben?

Unter allen irb'ichen Gütern Ift ber Ruhm bas höchfte boch!

Universalistische Bestrebungen ber Fachgelehrten sind nicht an fich zu verwerfen. Gewiß treten sie oft auch in einer Beise auf, die wir migbilligen; nämlich bann, wenn einige oberflächliche Kennt-



nisse aus anderen Fächern mit der Prätention auftreten, den gleichen Rang zu haben wie die tiefsten speziellen Fachkenntnisse. Wer, wie ich, Dubois-Reymonds akademische Festreden mit angehört hat, der weiß, was falsche Universalität ist. Unvergeßlich bleibt mir seine Rede, in der er den Untergang des römischen Reiches darauf zurücksührte, daß sie keinen Chemiker hatten, der das Pulver ersand. Aber wer daneben die Universalität eines Helmholz, eines Dilthey, eines Loze, eines Wundt schäßen und bewundern gelernt hat, der weiß auch, daß gerade die höchsten Leistungen solchen Männern gelingen, die über die Grenze der einzelnen Fachwissenschaften hinaus eine Reihe von aneinandergrenzenden Wissensgebieten beherrschen. Und eher diesen Männern als den erstgenannten möchte ich doch Lamprecht anreihen.

Berlin, 24. Februar 1916.

## Waren die Landstände eine Landesvertretung?

Von Felix Rachfahl - Freiburg i. 3.

3uhaltsverzeichnis: Borbemerkungen S. 55. — Die Schrift Schiefers S. 58. — Das Steuerwesen, besonders die Bebefigierungen, als Grundlage der Entstehung und Vertretungskompetenz der Landstände S. 59. — Schließt die Sigenart der landständischen Berkassung ihren Bertretungscharakter aus? S. 72. — Schiefers "Charakteristik" der Definition des Repräsentationsbegriffs dei R. v. Rohl S. 83. — Die Landstände galten stets als Landesvertretung S. 89. — Exkurs: Zum dualistischen Charakter des Ständesstaates S. 92.

n einem Bortrage, ben ich 1908 auf bem Internationalen Rongreffe für Geschichtswiffenschaften in Berlin hielt 1, habe ich ben Berfuch gemacht, eine Überficht über ben bamaligen Stand ber Forfdung auf bem Gebiete ber landständischen Berfaffung ju geben. 3d wies babei auch barauf bin, bag über biefen Gegenstand gwar foon wichtige und aufschlußreiche Arbeiten vorlägen, bag aber gleich= wohl unfere Renntnis ber Berhältniffe in ben einzelnen Territorien noch nicht fo weit geförbert fei, bag man icon jest eine allgemeine und zusammenfaffenbe Darftellung ber ftanbifden Berfaffung in Deutschland geben konnte, und zwar vor allem wegen ber Gefahr übereilten Generalisierens. Sie gipfelt in ber Alternative, "entweber partitulare Besonderheiten eines einzelnen Territoriums als charatteriftisch für bie lanbständische Berfaffung im allgemeinen anzuseben, ober auch biefer umgekehrt bestimmte Merkmale generell beshalb abzufprechen, weil fie biefer ober jener Gingelverfaffung fehlen. Erft wenn wir", fo betonte ich, "befriedigende Monographien über bie Einzellandtage in genügender Anzahl besiten, erft bann wird es an ber Zeit sein, bas Werk Ungers ? wieber aufzunehmen, eine Geschichte ber beutschen Landstände zu schreiben; erft bann wird es möglich fein, ein Allgemeinbild ber landständischen Entwicklung in Deutschland ju entwerfen, das alle wefentlichen Büge enthält und streng das Sinaulare vom Generellen scheibet." 3ch hatte es weiterhin für notwendig erflart, bei ben Untersuchungen über bie Entstehung ber

<sup>1</sup> Alte und neue Landesvertretung in Deutschland", gebruckt in biefem Jahrbuch, Bb. XXXIII, 1909, S. 89 f.

Unger, Gefdichte ber beutiden Lanbftanbe. 2 Bbe., 1844.

Lanbstände eines Territoriums beren Borgeschichte ftreng von ihrer eigentlichen Geschichte ju sonbern: man barf, fo führte ich aus, von einer lanbstänbischen Berfaffung erft bann reben, wenn ber Lanbtag ein bauernbes Inftitut bes territorialen Staatsrechtes gur formlichen Beidrantung bes Landesberrn in ber Rentralinftang bes territorialen Staatslebens in Bertretung ber übrigen Untertanen, b. b. bes aangen Lanbes, also eine feste Lanbesvertretung mit beschließenber Rompeteng ift, beren Beschluffe bindenbe Rraft für bas gange Land Ich fette auseinander, bag ber Landtag in biefer Gestalt in ber Regel im Rusammenbange mit bem Beburfniffe ber Lanbesherren nach Steuern entstanden ift, und bestimmte ben Bertretungscharafter ber Lanbstände babin, baß fich ihre Bertretungsmacht nicht etwa auf einem Übertragungsatte feitens ber Bertretenen grundet. fonbern fich als ein fraft bestehenben Rechtsfapes unentziehbares und dauerndes Recht barftellt, berubend feinem Urfprunge zufolge auf Brivileaierung seitens bes Lanbesherrn; ich hatte enblich ben Unterfcied zwischen ber ständischen und ber mobernen Bolfevertretung unterfucht und als bafür vornehmlich maßgebend ben bualiftischen Charatter ber ständischen Berfaffung festgestellt und näher im einzelnen erörtert.

In ben sieben Jahren, die seitbem vergangen sind, find mehrere Monographien " über einige Territorien in der von mir als

<sup>1</sup> B. Schotte, Fürstentum und Stände in der Mart Brandenburg. Leipzig 1911. M. Saf, Die furmartifchen Stande im letten Drittel bes 16. Jahrhunderts. Ebb. 1913. Croon, Die landftanbifche Berfaffung von Schweibnit - Jauer. Breglau 1912. B. Siebed, Die lanbständische Berfaffung heffens im 16. Jahrhundert. Raffel 1914. S. Roten, Die Braun= ichmeiger Lanbstände um bie Wende bes 16. Jahrhunderts. Braunschweig 1914. B. Krofc, Die lanbständische Berfaffung bes Fürstentums Lüneburg. Rieler Es fei hier auch auf bas vortreffliche Wert von Differtation von 1914. Spangenberg, Bom Lehnsftaat jum Stänbeftaat (München 1912) verwiefen. -Gin tlaffifches Beifpiel einer Rezenfion, wie fie nicht fein foll, bietet eine Befprechung ber Siebedichen Schrift burd A. Lichtner in ber Beitichr. b. Ber. für Beififche Gefdichte und Landestunde, Bb. 48, G. 230 ff. Lichtner tabelt, baß Siebed für feine Unterfuchung "bie Frage nach ber verfaffungerechtlichen Stellung" ber alten Lanbftanbe in ben Borbergrund rude, anftatt ihrer "Tätigfeit" nachzugeben, und bag er fich auf bas 16. Jahrhundert beschränke. Dit folden Bormurfen beweift ber "Regenfent" nur, bag er bem Problem mit einer geradezu naiven Berftandnislofigfeit gegenüberfteht. Rur wenn wir folche Arbeiten, bie, wie bie Siebediche über Beffen, Die ftaatsrechtliche Seite ber ftanbifden Entwidlung erörtern, in noch reicherer Fülle befommen, wird eine Lofung bes lanbftanbifchen Problems im allgemeinen möglich werben. Daß fich Siebed bas 16. Jahrhundert baju ausgemählt bat, bat feinen Grund barin, baß die

wünschenswert bezeichneten Richtung erschienen, fo baß es sich wohl lohnen konnte, sie einmal baraufhin zu prüfen, mas sich aus ihnen

lanbftanbifche Berfaffung bier erft in biefer Beit jur Ausbilbung gelangt ift, und bag ber Quellenbeftand fur biefe Beit ihre Darftellung geftattet. Dem Einspruche Lichtners jum Trope werben hoffentlich bie Studien jum ftanbifden . Berfaffungerechte auch weiterhin traftig gepflegt werben. Wenn er übrigens fagt: "Bum anderen beißt es, fonftitutionelle Ideen bes 18. Jahrhunderts in bas 16. tragen, wenn man meint, erft ber Landtag, wo er als bauernbe Berfaffungseinrichtung auftritt, mache bas Wefen ber lanbständischen Berfaffung aus". - fo möchte man wohl wiffen, mas fich Lichtner unter "tonftitutionellen 3been bes 18. Jahrhunderts" vorstellt. Sehr migbegierig ift Lichtner nicht; denn fonft murbe er fich wohl nicht mit ber Befdreibung ber heffischen Landtagsverfaffung begnugen wollen, die Lebberhofe (Rleine Schriften I, 1787) für bas Ende bes 18. Jahrhunderts gegeben bat, bie weber ausführlich noch eindringend genug ift, um beute noch genugen ju tonnen; fie ift auch von den Broblemen noch gang unberührt, bie bei Arbeiten biefer Art heutzutage vor allem ins Auge zu faffen find, von benen Lichtner freilich feine Abnung bat, - gang abgesehen bavon, daß Siebed nicht bas 18., sonbern bas 16. Jahrhundert jum Gegenstande feiner Untersuchung mabite. Bu Siebede Untersuchungen über bie Grundlage ber Stanbicaft bes Abels (bas ift bekanntlich ein Buntt von größter allgemeiner Bichtigkeit) bemerkt Lichtner, Die Matrifel von 1763 [!!] fei bafür ber erfte fichere Anhaltspuntt. Das überhebt boch ben Foricher auf bem Gebiete des 16. Jahrhunderts nicht von der Pflicht, sich auch mit der Frage zu beicaftigen, wie es bamals bamit beftellt mar, felbft auf die Gefahr bin, bag bas Material zu zweifellofer Feststellung nicht ausreicht. Wer bie Renntnis ber rectlichen Gigentumlichkeiten ber lanbftanbifden Berfaffung in Deutschland im allgemeinen fördern will, ber geht natürlich an bas Studium ber lanbftanbifden Entwidlung eines bestimmten Territoriums mit gang anderen Boraussehungen und Gefichtspuntten beran, als jemanb, ber fich mit bemfelben Gegenftanbe vom Standpuntte bes Territorialhiftoriters aus beschäftigt; für ihn tritt bie politifche Rolle in ben hintergrund, ben irgendwelche Landstände in einem bestimmten Augenblide gespielt haben. Daber find bie Bormurfe binfällig, bie Lichtner gegen Siebed erhebt, er habe ber haltung ber heffischen Stanbe im Schmaltalbifden Rriege nicht bie nötige Aufmerkfamkeit jugemandt, worüber übrigens auch icon Blagau gehandelt hat, ober Siebed habe bei feinen Auseinanderfegungen über bie Anfage gur Bilbung einer Grafenfurie nur bas ftanbifche, nicht auch bas politifche Material ausgenütt. Gin Mehr in biefer hinficht hatte außerhalb bes Rahmens ber Siebedichen Abhandlung gelegen, und biefer hat nun einmal nicht eine Geschichte ber hessischen Landstände im 16. Jahrhundert folechthin foreiben, fondern nur eine fustematifche Schilberung ber Landtageverfaffung geben wollen, - eine Aufgabe, um beren Berechtigung und Bictigkeit zu verkennen, man icon ein "Rirchturmhistoriker" in foldem Grabe, wie Lichtner, sein muß. Wenn Lichtner die Siebediche Schrift für überfluffig halt, so ideint er ber Anficht zu sein, daß es beffer ift, die bezüglichen Atten in den Archiven schlummern zu laffen; damit steht es freilich in gewiffem Biderspruce, wenn sich Lichtner schließlich einzugestehen genötigt ist, daß bie

für die Kenntnis des landständischen Problems im allgemeinen gewinnen läßt. Es ist aber auch der Bersuch gemacht, generell meine Aufstellungen über das Wesen der landständischen Verfassung, zumal der Vertretungscharakter der Landstände, zu bestreiten. Es sei daher in den folgenden Zeilen zweierlei miteinander verbunden: indem ich der Polemik gegen meine Auffassung entgegentrete, will ich sie zugleich durch das, was sich aus den Veröffentlichungen der letzten Jahre ergibt, stützen und erweitern. —

"Der Repräsentantencharakter ber beutschen Lanbstänbe. Gine rechthistorische Untersuchung vornehmlich für bas Mittelalter", fo lautet ber Titel einer Abhandlung von Schiefer 1, die uns hier vornehmlich beschäftigen wird. Es handelt fich um eine Erstlingsarbeit, was man freilich nach bem Tone und ber Art bes Urteilens, die bem Autor zu eigen find, junächst nicht ohne weiteres annehmen Sowohl das Thema als auch der Titel erregen bereits Bebenten. Bas ber Erforidung ber ftanbifden Berfaffungsgeschichte not tut, bas find nicht allgemein-bogmatische Erörterungen, wie Schiefer fie anstellt, und bie im letten Grunde, wie wir noch zeigen werben, auf unfruchtbare Streitigkeiten um Borte und Bortbedeutungen hinauslaufen, sondern gründliche Ginzeluntersuchungen für bie verschiebenen Territorien; bamit wird ber wirklich "rechtshistorischen Untersuchung" mehr gedient. Sätte der Autor die ständischen Aften eines bestimmten Territoriums burchgearbeitet. fo maren ibm Zweifel am Bertretungscharafter ber alten Lanbftanbe ichwerlich gekommen. Wir besiten eben noch nicht genug Mono-

Untersuchung mit größter Sorgfalt angestellt worden und das archivalische Material durchaus einwandsfrei benutt ift, so daß einem späteren Forscher, ber das gesamte hessische Ständewesen darstellen will, die Arbeit sehr erheblich erleichtert sei. Wehr als einen Beitrag zur Geschichte des Ständetums in heffen hat Siebed auch gar nicht geben wollen, zugleich freilich auch, was Lichtner gründlich übersehen hat, einen Beitrag zur Geschichte des Ständerechtes überhaupt in Deutschland.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bestdeutsche Zeitschrift für Geschichte und Kunst, heft 32 (1913) S. 261 ff. Bgl. dazu die Besprechung G. v. Belows, histor. Zeitschrift Bb. 114, S. 357 ff. Mit Recht betont v. Below, daß es sich bei der Schieferschen Abhandlung um eine Wiederholung des Bersuchs handelt, den bereits Tezner (Technit und Geist bes ständisch-monarchischen Staatsrechtes, Schmollers Forschungen XIX, 3, 1901) unternommen hatte, nämlich dem alten Landtage den Charafter einer landständischen Bersassung abzusprechen. Dagegen erkennt Schiefer den dualistischen Charafter der Bersassung an, den Tezner auch bestritten hatte (vgl. Schiefer a. a. D. S. 263 f.).

graphien über ben Segenstand, und so ist es benn leicht zu verstehen, wenn ein noch so unerfahrener und wenig sachkundiger Autor, der noch dazu die bereits vorhandene Literatur nicht mit der nötigen Gründlichkeit durchgearbeitet hat, in die Versuchung gerät, aus noch nicht genügend zahlreichen und teilweise auch mangelhaften Sinzelergebnissen falsche allgemeine Schlüsse abzuleiten. Entschuldigend sagt er zwar, er könne auf primäre Quellen nur zurückgehen, insofern sie gedruckt vorlägen; aber auch das ist nur in recht beschenem Umfange geschehen. Und wenn man den "Repräsentantencharakter" ber Landstände untersuchen will, so darf man sich nicht "vornehmlich" auf das Mittelalter beschränken, sondern man muß "vornehmlich" den Blick auf das 16. und 17. Jahrhundert richten, das klassische Zeitalter des dualistischen Ständestaates; erst in der Zeit des überganges vom Mittelalter zur Neuzeit gelangt dieser in Deutschland zu seiner endgültigen und vollen Ausbildung. —

Allerbings nicht einmal, insoweit es sich um das Mittelalter hanbelt, find Schiefers Ausführungen und Angriffe gegen meine Thefe vom Bertretungscharafter ber Lanbstände erschöpfend und richtig. 36 hatte barauf hingewiesen, daß bie lanbständische Berfaffungsbewegung zuerft im 13. Jahrhundert in Fluß tam, daß fie zuerft in ben Territorien bes Oftens ju praftifcher Durchführung gelangte, und zwar im Zusammenhange mit ben Fixierungen ber alten Bebe, baß weiterhin die damals entstehenden Landstände icon von Anfang an ben Charafter einer Lanbesvertretung trugen, indem gwar allen Untertanen ein Recht ber Steuerfreiheit, aber nur gemiffen Rlaffen ber Bevolkerung bas Recht ber Bewilligung neuer Auflagen auf bie Sefamtheit eingeraumt wurde. An ber Spige ber gangen Entwidlung fteht bas bekannte Reichsweistum von 1231, bag die Lanbesherren für ihre Untertanen feine neue Auflagen festfeten burften, nisi meliorum et majorum terrae consensus primitus habeatur2, und zwar in bem Sinne, daß damit eine bestimmte Rechtsibee festgelegt wird: Den Rotgbeln ber einzelnen Territorien, wobei es gang gleichgultig ift, wie biefer Begriff in ber Praxis umgrenzt wirb, wird ein Steuerbewilligungsrecht im Pringip, es wird ihnen die Bertretung ber Gesamtheit für bie Steuerbewilligung jugesprochen.

<sup>2</sup> Lebiglich eine Berlegenheitsphrase ift es, wenn Schiefer (S. 2) im Anschluffe baran sagt: "Die Bearbeitungen nehmen gewiffermaßen ben Rang von Duellen an."

<sup>2 &</sup>quot;Alte und neue Landesvertretung", S. 95 Anm. 1, woselbst es (3. 2 v. u.) beißen muß "benn sonft mare" (anstatt "ware benn sonft").

Worin allein kann die Tenbeng biefer Bestimmung gipfeln? In ber übertragung einer Mitherrschaft über bas Land an bie Notablen in Gemeinschaft mit bem Landesberrn? Nichts mare abfurber! Dann mußten ja bie Notabeln am Genuffe ber neuen Auflagen mitbeteiligt werben. Davon aber ist keine Rebe; es handelt fich gang offenbar um nichts anderes, als bag ber herricher beschränkt werden soll zugunsten bes Lanbes durch die Notabeln, bie baburch eine Vertretungsbefugnis für bas Land gegenüber bem Berricher gewinnen. Sie follen bas Land ihm gegenüber ichutenb vertreten; fie find ja felbst ein Teil bes Landes, eine Gruppe ber . Bevölkerung, ber herrichaft bes Landesberrn gleichfalls unterworfen, feiner Steueranforberung gleichfalls ausgesett: fortan follen fie fich felbst und die übrigen vor Begationen bes Landesherrn bewahren tonnen. Es heißt nun wirklich, ben natürlichen Sinn ber Worte bes Privilegs von 1231 in ihr gerades Gegenteil zu verkehren. wenn man aus ihnen bie Verleihung eines Rechtes ber Mitherrichaft als bie eigentliche und einzige Tendenz ber ihnen zugrunde liegenben Rechtsibee herauslesen will. Nur indirekt, aber gewiß gang unbeabsichtigt, als die einfache logische Ronfequenz ber Tatfachen, knupft fich an die somit statuierte Bertretungsbefugnis ein Machtverhaltnis ber Notabeln gegenüber bem ihrer Bertretung unterftellten Lande. Bebes Recht muß einen Inhalt haben, bem Berechtigten eine Macht einräumen, - bas liegt im Wefen bes Begriffs. Und biefe Macht liegt hier eben in ber Berfügungsgewalt über bas Bermögen ber übrigen zugunften bes landesherrlichen Finanzbedarfs. Aber bas ift gang und gar nicht ber Zwed bes Privilegs, fonbern biefer befteht eben im Schute bes eigenen Gelbbeutels ber Notabeln und bes ber übrigen, in ber Ginfdrantung bes Berrichers und in ber (politischen) Rontrolle über seinen Finanzbedarf. Diese Macht, die ben Notabeln also eingeräumt wirb, ift jebenfalls qualitativ etwas gang anderes als die landesherrliche Gemalt, die badurch eben eingebämmt werben foll; sie ift feineswegs als eine Mitherricaft in Gemeinschaft mit bem Fürsten Dritten gegenüber intentioniert 1. 3m übrigen bachte

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Es sei hier alsbalb ein Sinwand Schiefers erörtert, der sich auf die Stellung der Landstände als Mitherren gründet, bessen alsbaldige hinwegräumung für den Fortgang der Untersuchung notwendig ist. Der Bertretungscharafter der Landstände lasse sich, so führt er S. 321 aus, auch nicht aus dem Umstande herleiten, daß sie Beschlüsse mit Rechtsverdindlichkeit für das ganze Land sassen, denn solche könne "auch jede in einem obrigkeitlichen Berhältnisse dem bemselben stehende Person sassen: auch als ein Berband von eigenberechtigten



man fich die Bertretenen schwerlich als unberechtigt, wie wir alsbalb bes Näheren sehen werben.

Das Gefet von 1231 fteht zwar, wie gefagt, an ber Spite ber landständischen Entwidlung, ift aber gleichwohl teinesmegs beren Ausgangspunkt geworben; benn biefe hat baran teineswegs angefnüpft. Es ift lediglich ber erfte uns befannte Ausfluß einer herrschenben Rechtsibee, die in ber Folgezeit, unabhängig von jenem Afte ber Reichsgewalt, von felbft in ben einzelnen Territorien Deutschlands allmablich und febr langfam ju praktifder Bermirklichung gelangte. und zwar zuerft in gewiffen Territorien bes Norboftens. 3ch hatte bafür in meinem Bortrage eine Reihe von Belegen aus Schlefien, aus Branbenburg, Schwerin, Werle, Magbeburg aus bem Enbe bes 13. und bem Anfange bes 14. Jahrhunderts zusammengestellt. Ge banbelte fich babei um fogenannte "Bebefigierungen", b. h. um Fälle ber Bermanblung ber alten, außerorbentlichen, vom Landesherrn einfeitig und in beliebiger Bobe auferlegten Steuer in eine feste, orbentliche und jährliche Abgabe: babei verzichtet ber Landesberr auf weitere Steuern vom Lande, gemährt ausbrudlich allen Ginwohnern Steuerfreiheit und macht für ben Fall, daß folche boch in bestimmten ober außergewöhnlichen gallen notwendig werben follten, ihre Erhebung von ber Austimmung teineswegs aller Untertanen, sonbern nur beftimmter Gruppen unter ihnen, alfo von Notabeln im Sinne bes Gefetes von 1231, abhängig. Mit anberen Worten: er gemährt allen Untertanen ein Recht ber Steuerfreiheit; biefe burfen bas aber nicht felbft mahrnehmen, fonbern mit ihrer Bertretung in Sachen ber Steuerbewilligung werben Notable betraut, — bas eben ift bas Inftitut ber Lanbstanbe, bas auf biefe Weise entsteht, und fich also icon von feiner Entstehung an und gerade burch die gange Art feiner Entstehung als eine Landesvertretung barftellt.

So erhellt ber Charakter ber Lanbstände als einer Landesvertretung schon durch seine Entstehung. Hätte Schiefer bem widersprechen wollen, so hätte er zeigen mussen, daß meine Interpretation ber von mir herangezogenen Quellen falsch ist, ober daß ich aus

Mitherren können die Stände auf alle staatlichen Angelegenheiten und über die gesamten Landesinsaffen ihren Wirkungsbereich ausdehnen, ohne daß ihre Stellung, die ihrer Begründung und Entstehung nach eine obrigkeitliche ist, sich zu einer repräsentativen verändern müßte." Run ist die Stellung der Stände, wie oben im Texte nachgewiesen ist, gerade "ihrer Begründung und Entstehung nach" keine obrigkeitliche, sondern eine repräsentative; damit wird Schiesers ganze Argumentation hinfällig.

ihnen unhaltbare Schluffe gezogen habe. In ber Tat hat er bazu einige Verfuche gemacht, aber bochft unzulängliche. Bas Schlefien anbelangt, fo habe ich auf die Urkunde von 1249 für die geistlichen Güter, sowie die Privilegien Boleslavs III. von 1337 für die Lande Liegnis, Golbberg und Haynau, König Johanns für bas Fürftentum Breslau-Neumarkt von 1341 und bas Privilegium Wladislai von 1498 für ganz Schlesien verwiesen. Da macht es benn boch einen fummerlichen Ginbrud, wenn Schiefer feine Polemit gegen mich in diesem Puntte mit bem Sate einleitet: "Geben wir junachst auf bie eingelnen Urfunden ein", bann aber von ben für meine Theje maßgebenden letten brei Urkunden von 1337, 1341 und 1498 nicht ein Sterbenswörtchen rebet, sonbern fich lediglich mit ber von 1249 beschäftigt und babei in ber Gile soviel Ignorang und schiefes Urteil jutage forbert, wie man es taum für möglich halten follte. Bur Rennzeichnung feiner Arbeitsweise und Bolemit tann ich nicht umhin, auf die Sache näher einzugehen. Die betreffende Stelle lautet :

"Item collectas sive exacciones generales super homines et bona ecclesiastica non faciemus nisi justas, que fuerint per episcopum et barones pro utilitate terra e et necessitate approbate."

hören wir nun, mas Schiefer (S. 297 f.) baraus macht:

"Der Wortlaut ber Urkunde für das Bistum Breslau in der Parallesstellung exacciones super — homines — et dona läßt die Hintersassen nur als eine spezielle Sache neben anderen erscheinen, er bezeichnet als Empfänger des betreffenden Privilegs ebensowenig die Hintersassen wie die den ecclesiastica, sondern deren Herren; nicht die Hintersassen, sondern die Brivilegierten, und nicht als Bertreter ihrer Hörigen, sondern als deren wie ihres übrigen Sigentums Herren und Besitzer paktieren sie mit dem Landesherrn. Daß eine Bedebefreiung wie die erwähnte nur als eine Privilegierung der Herren rechtlich auszusassen ist, bezeugt aufs unzweideutigste die Tatsache, daß Klöster usw. solche Bedebefreiungen doch wegen der kanonischen Bestimmungen und wegen des geistlichen Standes erhielten."

Wie man sieht, hat Schiefer ben springenden Punkt überhaupt nicht erfaßt. Nicht darum handelt es sich hier, wer der Empfänger des Privilegs ist, sondern die Urkunde kommt für uns in Betracht als ein Symptom dafür, wie die Vertretungsidee an Boden gewinnt. Sie gehört natürlich auch nur in die Vorgeschichte der landständisichen Entwicklung; denn es steht ja hier noch keineswegs eine Ver-

tretung bes gangen Landes in Frage, sonbern nur einer bestimmten Bevolferungsgruppe, nämlich ber Sinterfaffen ber Rirche. Immerhin find verfciebene beachtenswerte Parallelen vorhanden: Bertretung niederer burch höhere Klaffen, und zwar gerabe im Falle ber Befleuerung, und mas bas Intereffante ift: ber alte polnifche Landtag, bas fogenannte colloquium, die Verfammlung ber Barone 1, erhält in Gemeinschaft mit bem Oberhaupte ber schlesischen Rirche eine ben Fürsten beschränkende Rompeteng; hatte biefer Weg konfequent verfolgt werben tonnen, so ware bie alte polnische Reichsversammlung zum neuen Landtage geworben. Auf bas gleiche weist auch bie Formel pro utilitate terrae et necessitate hin; fie wird ja in der Tat fpater jur Motivierung ber Landtagebeschluffe und .bewilligungen aebraucht; es tommt barin bie Rudficht auf bas Bohl bes Lanbes und die pflichtmäßige Bertretung feiner Intereffen jum Musbrude. Im übrigen wird burch bie Urtunde nun einmal ohne Zweifel ben firchlichen hintersaffen Steuerfreiheit bewilligt; fie ift auch tein Privileg, beffen Empfänger bie "Berren" ber Befreiten finb, und nicht eben biefe "Berren" haben mit bem Lanbesherrn pattiert und fortan für fie zu bewilligen. Unter ben "Baronen" find nämlich bie boben Bof- und Landesbeamten bis jum Raftellan hinunter ju verfteben, und biefe find gar nicht bie "Grundherren" ber firchlichen hinterfaffen, fondern bas find natürlich bie verschiebenen geiftlichen Stifter, ber Bifchof ufm. Und weber bie Barone noch truch bie aeift. lichen Grundherren find in Schlefien "Berren und Befiter" fclechtbin ihrer hintersaffen ober ihres [b. b. ber hintersaffen] "übrigen Gigentums". - icon beshalb nicht, weil bie firchlichen hinterfaffen in ihrer Gefamtheit weit bavon entfernt find, "Borige" ju fein; es gab bamals bereits freie beutsche Erbzinsleute auf ben geiftlichen Gutern. Aber folche Rleinigkeiten machen unferem Autor wenig Ropfzerbrechen; er beduziert mader barauf los, indem er die folefischen Berhältniffe, pon benen er gar nichts weiß, in Beziehung zu benen in anderen Lanbern bringt, bie gang anberer Art ift. Man fieht baraus, wie gefährlich es ift, wenn fich ein Anfanger mit allgemeinen Problemen beschäftigt, die fo viele lotale und fachliche Ginzelfenntniffe erforbern, baß er ihnen unmöglich gewachsen fein tann.

Das Bichtigste aber ift: nicht burch bie Urfunde von 1249 ift bie ichlefische Ständeverfaffung begründet worben; ich habe fie nur als

<sup>2</sup> Rachfahl, Gesamtftaateverwaltung Schleftens vor bem Dreifigjährigen Rriege, 1894, S. 37 f.



eine Art von Borläufer ermähnt. Konftitutiver Natur find vielmehr bie obenermähnten von 1337 und 1341 für einzelne Fürstentumer und bas von 1498 für gang Schlefien; bie aber läßt Schiefer unerwähnt. Ich will zu ihrer Erganzung jest nur noch bas inzwischen neu publizierte 1 Brivileg von 1353 für Schweibnit-Jauer anführen. Es ift erteilt "allen mannen, rittern, fnechten, burgern, fculthenfen, lantseffen und allem volle gemenniglich ber ftete, landis, weichbilbe und frenft ber bergogthumb und berichafte gur Schweibenit und gu bem Jamer". Alfo "Empfänger" find hier auch gang unzweifelhaft bie famtlichen Ginwohner ber befagten Lanbe; und es heißt weiter, "bas wir alle by obgenanten man, ritter und fnechte, flofter, burger, ftete, foulteiffen, lanthfeffen und alles volt gemenniglich ber ftete und ber lande ben allen rechten, gnaben, frenheiten, guettern etc. laffen und behalben wellen gnebiglich unverhinderth". Also find auch alle einzelnen Untertanen Inhaber und Träger von Rechten und Freibeiten, und die Berechtigten find nicht nur, wie Schiefer meint, die "Berren", bie Mitglieber bes lanbständischen Korpus. In demfelben Freibrief heißt es weiter: "Alfzo globen wir auch ben guetten treuen, bas wir in kennerlen neue recht machen, geben aber aussetgen in tennerlen menfe, es fen ben mit irem gutten willen." Danach mußte man glauben, baß fich ber Berricher für folche Ralle an bie Buftimmung aller band; bag bem aber nicht fo mar, bag babei, wenne gleich vom gauten Willen" aller bie Rebe mar, boch an eine Bertretung ber Gefamtheit burch "Notable" gebacht mar, erhellt nicht nur aus ben tatfachlich bamals bestehenben Ruftanben; fonbern es gibt auch beutliche Fingerzeige bafur, bag bas Land gleichsam in Aktivburger und Baffivburger zerfiel, und weiterhin bafur, wer gu jenen gehörte, ein anderes Privileg von 1356. Es ift gleichfalls gemährt "allen treuewirdigen rittern und fnechten, lebenluten, schultbeizzen, richtern, burgern, gebowern und ber gemeinde armer und reicher ber lanbe, veften und ftete"; aber Artifel 5 und 6 lauten: "Duch wollen wir, bag bie man, ritter und fnechte und burger berfelben lande, stete und weichpilbe feine ennunge ane urloup, rate und wizzen ires erbherren hober machen fullen noch mugen benne gu breizzig schillingen. Duch fol under ben herren allewege ber elbeste berre fein, wo ir mer wer bann eyner, und benfelben elbesten fullen bie man, stete und burger por iren berren balben und bie andern

<sup>1</sup> Eroon, Die lanbstänbische Berfaffung von Schweidnit-Jauer, 1912, S. 173 ff.

nicht." Also Rechte besitzen alle, aber bei ber Masse ruhen sie; eine aktive politische Berechtigung haben nur ber Abel (wozu hier die Präslaten gehören) und die Städte; die logische und saktische Konsequenz davon ist, daß die Handhabung und Vertretung der Rechte der übrigen und des ganzen Landes Abel und Städten gebührt, und so war es in der Tat, wie ja eben schon die Verhältnisse der Steuers bewilligung beweisen.

Reben ben ichlesischen hatte ich mich für meine Theje von ber Bebeutung ber Bebefirierungen auf die brandenburgifchen Verhältniffe berufen; auch ba erhebt Schiefer Ginfpruch, aber mit gleich unzulänglichen Argumenten. Er bemerkt (S. 289) hinfichtlich ber Bebevertrage von 1280/81, biefe feien ja nur mit ber Ritterschaft, nicht mit ben "(fpateren) Lanbständen", also ber "zufunftigen Lanbesvertretung", wie ich fie auffaffe, geschloffen worben. "Sobann", fo fährt er fort, "erfolgten bie Steuerbewilligungen, nach Rachfahl das entscheidende Moment für bie Ausgestaltung bes Repräsentations= rechtes, in ber Folgezeit nicht burch bie ,fo gefchaffene Landesvertretung', sonbern in ben verschiebenen Territorien burch bie einzelnen politifden Machtfaktoren ... felbft. Gine allgemeine Bebebewilligung auf einer allgemeinen Stanbeversammlung für bie gange Rart erfolgte 1472 jum erften Male." Übrigens ift, wie er bingufügt, die treibende Rraft bei ber Fixierung der Bebe nicht die Aufgabe gewefen, bie Intereffen anderer pflichtgemäß zu mahren, fondern bas Intereffe bes Abels 1, "und bezeichnenberweise wird nur ihnen, ben Bafallen, bas Recht jum Abfall gemährt, falls ber Lanbesberr außer "gerechter Not' eine außerorbentliche Steuer forbert."

Daß nur die Bafallen das Recht zum Wiberstande erhalten, ist ganz naturgemäß, weil nur sie die Befugnis bekommen, darüber zu entscheiden, ob weiteren Steuerforberungen der Landesherren nach=

IAIS Beleg bafür beruft er sich auf Borgänge in Rieberbayern 1311, Lacomblet (also für ben Rieberbein!), Schulze (was er damit meint, ist nicht ersichtlich, da bis dahin dieser Rame noch nicht zitiert ist; er meint wohl die S. 290 Anm. 116 zitierte Arbeit über die Grafschaft Mart, — immerhin eine arge Unsauberheit der Arbeitsweise), worauf dann die Worte solgen: "Bgl. dazu solgende Bemerkung Böhlaus S. 12" und eine diettantische Außerung über das, was seines Erachtens "die Rolonatswirtschaft jener Zeit bedingte". Ran sieht, es geht alles wie Kraut und Rüben durcheinander. Hatte denn der Autor keinen einigermaßen kundigen Berater, der ihm da sein Konzept einigermaßen zu verbessern verstand? Aber solche wahllose Zusammenstoppelung unpassender Belegstellen ist bei ihm nun einmal Methode.

zugeben fei. Die Wahrung ber eigenen Intereffen schließt gar nicht aus. baß auch eine Wahrnehmung ber Intereffen, b. h. eine Bertretung, anderer in Frage kommen kann. Die Sache ift einfach bie: jum Ende des 13. Jahrhunderts zerfiel die Mart in eine Anzahl fleiner Territorialstaaten; baber erfolgte immer nur für eben biefe einzelnen die Fixierung ber Bebe, d. h. die Befreiung von weiterer Steuer: ob bas fomit für ein bestimmtes Gebiet bewilligte Steuerprivileg im einzelnen Falle wieber aufzuheben, also bas ber bestimmt umgrenzten Gefamtheit ber Untertanen jugestanbene Recht ber Steuerfreiheit aus einem gang bestimmten Anlaffe ju siftieren fei, bas wurde im Sinne bes Reichsgesetes von 1231, b. h. ber nun eben obwaltenden Rechtsidee, einem Rreife von "Notabeln" gur Enticheibung anheimgestellt, und biefer Kreis murbe (wieber gang in bem gleichen Sinne) infofern begrenzt, als ba angeordnet murbe, es folle barüber eine Rommission von mehreren Rittern, vier ober fechs, allein ober unter Ruziehung ber potiores et seniores des Landes befinden. Auch hier hat Schiefer wieder ben fpringenden Bunkt nicht erfaßt: für bie "rechtshistorische Untersuchung" und noch bazu "pornehmlich für bas Mittelalter", wie er fie betreiben will, aber ihr leiber gar nicht gewachsen ift, tommt es barauf an, festzustellen, wie fich die obwaltenbe Rechtsibee querft in den Territorien Deutsch= lands in der Pragis eingebürgert hat, wie der Reprasentantencharakter ber Lanbstände zuerst aufgekommen ift. Das ift mir febr wohl bewuft, bag eine Rontinuität zwischen biefen ersten Vertretungs= förperschaften in ben Teilgebieten ber Mark in ber askanischen Zeit (wenn sie, mas ich nicht weiß, für unsere Zwede auch burchaus gleichgültig mare, überhaupt je einigermaßen umfaffend und mirtfam in das Leben getreten find) und bem brandenburgischen Gefamtlandtage jum Ausgange bes Mittelalters nicht besteht; es ift mir auch befannt, bag für bie Geschichte bes ftanbischen Steuerbewilligungsrechtes in ber Mark Branbenburg im 16. Jahrhundert die alten Bedeverträge von 1280/81 gar nicht mehr in Betracht tommen, sondern daß man sich damals nur noch auf die durch Albrecht Achilles zugestandenen Privilegien bezog 1. Aber bas fpricht boch nicht gegen bie Tatfache, bag bas Bertretungsprinzip als Grundlage ber Landstanbschaft in ber Mark zuerst burch bie Bebeverträge von 1280/81 statuiert worden ift, und ob ber Kreis

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. jest barüber Schotte, Fürstentum und Stände in ber Mark Branbenburg unter ber Regierung Joachims I., 1911, S. 37 f.

ber "Notabeln", die mit dieser Vertretung damals betraut waren, eine andere Zusammensetung hatte, als wir sie beim märkischen Gesamtlandtage zwei Jahrhunderte später sinden, ist ganz gleichgültig. Schon deshalb, weil zum Ende des 13. Jahrhunderts die Mark noch in mehrere kleinere Gediete zersplittert war, konnte es eine allgemeine Bedebewilligung und eine allgemeine Landesvertretung für sie noch nicht geben. Mit der wachsenden äußeren Zentralisation i, mit der Ausdildung der Mark zu einem einzigen territorialen Staatswesen war die Voraussehung zu einem Gesamtlandtage gegeben, und sobald dieser auftritt, ist er eine steuerbewilligende Versammlung; er tritt als solche geradezu in die Erscheinung, und darin (und gar nichts anderem) ist die Ursache seiner Entstehung beschlossen.

Hat somit Schiefer nicht einmal meine quellenmäßigen Darlegungen, insosern sie sich auf Schlesien und Brandenburg beziehen, umstoßen können, so ist es um so mehr zu verwundern, woher er ben Mut nimmt, weiterhin zu schreiben:

"Treten fo ber Rachfahlichen Theorie meines Erachtens ichon an und für sich in wesentlicher Sinfict Schwierigkeiten entgegen, fo läßt fie und bei ber größten Bahl ber beutichen Territorien überhaupt im Stiche. Wir finden sowohl Bebefirierungen, ohne baß bamit bie Schaffung von Lanbständen Band in Band ging, als auch ftanbische Corpora in Territorien, wo eine Bedefigierung allgemeiner Art unter forporativer Beteiligung ber nunmehrigen "Lanbstände", wie fie die Boraussetzung für die Rachfahliche Theorie bilbet, nie ftatt= gefunden hat . . . 3mar will ja auch Rachfahl die Möglichkeit nicht abweisen, ,baß icon Bertretungstörperschaften eriftierten, an bie nunmehr auch die Sandhabung bes Steuerbewilligungerechtes überging'; ba er fich aber nicht barauf einläßt, wie und burch wen biefe Bertretungstörperichaften' ihre Gigenichaften und ihr Recht ber Bertretung ber Gefamtheit ber Untertanen erlangt haben, bevor fie durch Übertragung bes Steuerbewilligungerechtes bagu bestimmt werben, fo erübrigt sich auch bas für uns."

Richt nur das "erübrigt sich" für den Autor, sondern noch manches andere, was ich gesagt habe. Jebenfalls verzichtet er auf eine Auseinandersetzung mit meiner Auslegung der Urfunde von

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Damit erledigen sich auch die Ausführungen Schiefers S. 293. Er hätte sich mit meinen Erörterungen "Alte und neue Landesvertretung" S. 100 ff. auseinanderseten sollen. Gerade die Bildung von Gesamt- oder Generalständen beweist ganz schagend, daß die Steuerbewilligungstompetenz für das ganze Land die Grundlage der Bertretungstompetenz der Landstände ift. (Bgl. ebb.)

1279 betreffend Schwerin, von 1285 betreffend Werle, 1292 betreffend Magbburg, mit meiner Berweisung auf bas Orbensland Preußen, auf Bayern, Maing, Munfter. Und boch find manche biefer Fälle recht intereffant, fo jum Beispiel wenn 1292 ber Erzbischof von Magbeburg verfpricht, feinem Lanbe fortan "Steuern nur mit Genehmigung feines Kapitels und ber magbeburgifden Bürgericaft aufzulegen 1; b. h. in Sachen ber Steuerbewilligung wird bem Domtapitel und ber magbeburgifchen Bürgerschaft bie Bertretung bes Landes zugesprochen. Das sind ganz andere "Notable" als 1280/81 in ber Mark Brandenburg : jebenfalls find fie teineswegs die Grundberren ober die "Berren und Besiter ihrer Borigen wie auch ihres [b. h. ber Borigen] Eigentums". 1289 fixieren bie Grafen von Schwerin bie Bebe, erflaren barüber hinaus alle Untertanen bis auf gemiffe Fälle für steuerfrei und fügen für eben biefe Fälle bingu : tunc terram nostram petere possumus, ut nobis subveniant in subsidium expensarum. Es handelt fich aber babei um einen Bertrag mit ihren Bafallen und Rittern, und es wird in ber Folgezeit über folche Beben gar nicht verhandelt mit ber "terra nostra" im Sinne ber Gesamtheit ber Untertanen; mit anberen Worten ber Notabelnfreis, mit bem bie Grafen kontrabieren, ober ber nachber bie Steuern bewilligt, ericeint als mit bem Lanbe burchaus ibentifiziert. als bas "Land" felbst schlechthin, als bie Gesamtheit ber Aftivbürger, fo daß über feinen Charafter als ber orbentlichen Bertretung bes Landes fein Zweifel bestehen tann, indem sich ihnen gegenüber bie übrigen Landeseinwohner als in bie Stellung von bloßen Baffivbürgern verfett barftellen. Nur in biefem Sinne ift es ja zu erflären, bag sich gang allgemein auch später ber Ausbrud "Land" ober "Lanbichaft" als gleichbebeutend mit bem Korpus ber Lanbstände findet. Im übrigen erweisen sich bie zulett gitierten Ausführungen Schiefers als nicht ftichhaltig. Er führt aus, es gebe "Bebefigierungen, ohne baß bamit die Schaffung von Landständen Sand in Sand ging". Beffer hatte er bestimmte Fälle folder Art namhaft gemacht, damit sich baran eine Prüfung ber Einzelvorgänge knupfen konnte. Jebenfalls wird fehr häufig bei ber Festlegung ber Bebe und Steuerfreiheits: privilegien überhaupt jugleich eine Bestimmung barüber getroffen, wie es zu halten fei, wenn es in ber Folgezeit boch einmal erforder-

<sup>1</sup> Der Abschluß der landständischen Berfaffungsentwicklung fällt in Ragdeburg freilich erft in die zweite halfte des 16. Jahrhunderts. Bgl. Krütgen, Die Landstände des Erzstiftes Magbeburg. Hall. Differtation 1914, S. 78.

lich fein follte, um eine Steuer zu bitten. Bum minbesten mare es in ben Sallen, die Schiefer bier im Auge bat, ein weiteres Problem, ob nicht boch noch bann nachträglich, ohne bag barüber fofort etwas feftgeiett worden ift, bie lanbständische Entwidlung von felbst und tatjächlich ber Bebefigierung als beren natürliche Konfequenz gefolgt ift. Man fieht baraus, wie bitter notwendig uns vor allem Gingelforfdungen find, welche uns Ergebniffe über fold tontroverfe Buntte liefern; bamit ift mehr anzufangen als mit leerem Bin- und Berreben auf Grund ungenügenben Materials. Bis mir nicht fo weit find, ift es auch eine ebenso voreilige wie auch überhebliche Erflarung, bag meine Theorie "bei ber größten Rahl ber beutschen Territorien überhaupt" verfage. Gerabe bas Umgekehrte ift richtig: foweit wir genau unterrichtet find, trifft fie fur die größte Bahl au; ich werbe weiter unten bafur noch einige weitere Belege anführen. Daß es Territorien gibt, in benen fich bie Bilbung ber ftanbifchen Corpora ohne förmliche Bebefigierung vollzogen hat, ober, wo es nich wenigstens nicht urfundlich belegen läßt, daß eine folche mit babei im Spiele gewesen ift, bas habe ich felbst bemerkt 1. Charatteristisch ift es jedoch, daß gerade in ben nachweisbar ältesten Källen bie Entstehung ber Lanbstände als ber orbentlichen Landesvertretung an die Bebefirierung anknüpft; war das Bertretungsprinzip fo in einer Reihe von Territorien gur Anerkennung gelangt, fo konnte es fich burch Rezeption nach anderen verpflanzen, ohne bag ein formlicher Rreierungsatt stattzufinden brauchte, indem die 3bee eines Steuerbewilligungsrechtes eines bestimmten Notabelntreifes für bas gange Land bem Rechtsbewußtsein ber Zeit fo entsprach, bag es auch ohne förmliches Brivileg bes Lanbesherrn zur Geltung tam und fo bie landständische Berfaffung in bas Leben rief ober zur bauernben Einrichtung machte. Den letten Anstoß hatten bann aber immer, wenngleich mittelbar, die Steuerverhältniffe gegeben, wie es ja bem Rerne meiner These entspricht. Man muß auch immer im Auge behalten, bag bei ber Frage nach ber Entstehung ber Lanbstände in einem bestimmten Territorium zweierlei auseinanderzuhalten ift bie Frage nach ber Entstehung ber Körperschaft und bie ber Bertretungetompeteng. Gin mehr ober minber icharf abgegrengter Notabelntreis, ber politifch ichon lange einen großen Ginfluß auf bie Gefdide feines Landes ausgeubt hat, übernimmt zu einem be-

<sup>1</sup> Bgl. ebb. S. 99, wo ich Anm. 1 auf bas Beifpiel Meißens aufmertfam machte.



ftimmten Zeitpunkte auch bie ftaatsrechtliche Vertretung bes Landes gegenüber bem Rurften; bemgemäß gliebert fich bie Geschichte bes Ständetums in biefer Lanbichaft in zwei Berioben, von benen bie erfte, vom Standpunkte ber Berfaffungegefchichte aus betrachtet, fich lediglich als eine Borgeschichte 1 gur zweiten barftellt, wenngleich fie unter bem Gefichtspunkte ber politischen Geschichte vielleicht viel wichtiger ericheint. Aber bas tann uns boch nicht bie Erkenntnis verbunteln, baf mir es in ber ersten nur mit Notabeln bes Landes und erst in ber zweiten mit einem Landtage als einem bauernben Institute ber Berfaffung ju tun haben; mit anderen Borten, folange bie sogenannten "Landstände" nur "Notabeln" ohne eine fest ausgebilbete und abgegrenzte Bertretungetompeteng find, geboren fie noch gar nicht (ober nur als vorläufige Machtfaktoren) in die ftaat&= rechtliche Entwidlung bes betreffenden Gebietes; erhalten fie aber eine folde Rompetenz, fo ichließt fich bas, insoweit zuerft nachweisbar, in ber Regel an die Berhältniffe ber Steuerbewilligung an, und es tritt zugleich entweber als ein landesberrliches Brivileg auf, bas vom Landesherrn ausbrudlich verlieben wirb, ober als eine gewohnbeiterechtliche Übung, die auf stillschweigender Anerkennung bes Landesherrn beruht 2.

Sollte Schiefer die Lust in sich verspüren, das Versäumte nachzuholen und sich mit den urkundlichen Belegen für meine "Theorie" wirklich auseinanderseten zu wollen, so will ich ihm dabei noch etwas mehr zu tun geben, indem ich ihm noch einige andere Territorien namhaft mache, in denen sich die Vertretungskompetenz und damit die seste Landtagsverfassung eben an die Verhältnisse der Steuerbewilligung angeschlossen hat. Was die welsischen Territorien ans belangt, so ist für das Fürstentum Lüneburg Krosch zum zusammen.

<sup>1</sup> In biefer Periode, in ber von einer Bertretungskompetenz in ftaatsrechtlichem Sinne noch nicht bie Rebe ift, kann boch bie politische Bertretungsibee schon in Kraft fein.

<sup>&</sup>quot;Alte und neue Landesvertretung" S. 100 f. hatte ich die Möglichkeit ermähnt, daß bereits Bertretungskörperschaften existierten, die zuerst mit anderen Rompetenzen ausgestattet waren, das Steuerbewilligungsrecht aber erst später bekamen. Daran bemängelt Schieser, daß ich mich nicht darüber ausspreche, wie und durch wen diese Bertretungskörperschaften' ihre Eigenschaft und ihr Recht als Bertretung der Gesamtheit erlangt haben". Im Sinne meiner "Theorie" ist das doch ganz klar: durch landesherrliche Privilegierung ober gewohnheitsrechtliche Übung; vgl. oben im Text.

<sup>\*</sup> B. Rrofc, Die landständische Berfaffung bes Fürstentums Lüneburg. Rieler Differtation von 1914, S. 11 ff. Da ber Berfaffer inzwischen leiber ge-

faffenden Schlufergebnis gekommen: "Seit ber Mitte bes 14. Rabrbunberts treten bie Stanbe gelegentlich, insbesondere wenn es sich um bie großen Privilegienversicherungen, welche bie Bergoge bem Lande beim Regierungsantritt geben, ober um Bewilligung allgemeiner Steuern handelt, als Landesvertretung auf; Ständigkeit findet fic erft Ende bes 15. Jahrhunderts, und bamit werden fie ein bauernbes Institut ber Berfaffung im Sinne einer festen Beschräntung ber landesherrlichen Gewalt. Entscheibend ift für biefe Entwicklung bie Geldnot ber Rurften gewesen, burch bie fie vom Sahre 1495 ab geswungen werben, bie Stanbe regelmäßig ju berufen." Für Braunjoweig-Bolfenbuttel bat Roten 1 bargelegt, wie fich die Berufung ber Landtage an bas Steuerbeburfnis ber Bergoge fnupfte. In Seffen bat fich eine wirkliche Stänbeverfaffung mit Bertretungstompeteng für bas gange Land überhaupt erft in ber erften Salfte bes 16. Jahrhunderts, und zwar auf Grund ber hier bestehenben Steuerfreiheit ber Ritterschaft und ihrer Sintersaffen, gebilbet 2. Intereffant find die Berhältniffe in Schleswig-Bolftein. Bier finben wir im Mittelalter zwei Borlaufer bes fpateren Landtages: bie Landesversammlungen, die sich hier von den altesten Zeiten ber erhalten hatten und auch von ben Bauern befucht wurden, die zugleich als Gerichtsversammlungen bienten und erft im 16. Jahrhundert förmlich abgeschafft murben, - baneben bie Mannen, bie bier feit bem 14. Sahrhundert eine ähnliche Rolle als Berater ber Landesberren usw. svielten wie in anderen Territorien. Die eigentliche landständische Entwidlung aber tam bier erft im 15. Jahrhundert mit einem Privilege ber Schaumburger Beinrich, Abolf und Ger-

fallen ift, konnte er seine verdienstliche Arbeit nicht, wie es seine Absicht gewesen war, zu Ende führen. Bgl. auch Arosch über die große Privilegienversicherung herzog Ludwigs vom 9. Dezember 1355: "Es ist die erste Urkunde, in der die drei Stände als die Bertretung des Landes und der ihm zustehenden Rechte erwähnt werden. Ausdrücklich wird in ihr sämtlichen Untertanen des Fürstentums vom herzoge Ludwig die Bersicherung gegeben, daß sie im Besite aller ihrer Privilegien und Rechte bleiben sollen; jedoch ist das Gelöbnis am Schlusse der Urkunde nicht an die Gesamtheit der Landesbewohner gerichtet, sondern nur an die Geistlichseit, die Ritterschaft und die Städte, also an die spätere Landschaft". Die Analogie mit den Berhältnissen in den ostelbischen Territorien springt in die Augen.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> D. Koken, Die Braunschweiger Lanbstände um die Wende bes 16. Jahrhunderts unter den Herzögen Julius und Heinrich Julius 1568—1618 im herzogtum Braunschweig-Bolfenbüttel. Braunschweig 1914.

<sup>2</sup> Siebed, a. a. D. S. 17 u. 102 ff.

hard vom Jahre 1422 in Fluß, welches sie ihren tapferen Mannen im Lande Holftein und allen Sinwohnern erteilten, des Inhaltes, daß sie, ausgenommen in bestimmten wenigen Fällen, steuerfrei seien, und daß sie sich zu weiteren Leistungen nur "wegen des großen Bedürfnisses und unserer und des Landes Noth" freiwillig verstanden hätten. Die Bewilligung ging aus durch die "holsteinische Ritterschaft und guten Männer", also durch Notable, während alle Sinwohner für steuerfrei erklärt wurden, — eine vollsommene Übereinstimmung mit den Berhältnissen in Schlessen und den anderen ostelbischen Gebieten im 13. und 14. Jahrhundert. Schenso gelobt Friedrich I. 1524, man solle in Schleswig-Holstein "keine Afzise, Zoll oder Beschwerde den Prälaten, Ritterschaft, Mannschaft oder Städten und allen Sinwohnern auslegen, ohne Zustimmung der gemeinen Mannschaft".

Bleibt es somit trot Schiefers Widerspruch bestehen, daß die landständische Berfassung im wesentlichen im Zusammenhange mit den Verhältnissen der Besteuerung entstanden ist, und daß sie insofern von vornherein den Charakter einer Landesvertretung trägt, so ist es jetzt unsere Ausgabe, darzutun, daß auch seiner übrigen Sinwendungen gegen den Charakter der Landstände als einer Landesvertretung haltslos sind. Sie sind doppelter Art, einmal nämlich Erwägungen theoretisch debuktiver Art; dann aber haben sie auch Bezug auf geswisse Sigenarten der ständischen Verfassung, die Schiefer dahin ver-

<sup>1</sup> Gebruckt bei Jensen-Segewisch, Privilegien ber Schleswig-Holsteinischen Ritterschaft. Riel 1797, S. 1 ff. Auch die Pflicht zur Landfolge wurde darin dem Herkommen gemäß geregelt. Zugleich wurden alle "bederven man und ere erven und inwoner der lander to Holsten" in allen ihren alten Gerechtigkeiten und Gewohnheiten bestätigt.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Ebb. S. 145. In aller Rürze sei hier nur bei bieser Gelegenheit barauf ausmerksam gemacht, daß der Charakter der Landstände als einer Zwangsgenoffenschaft eben darauf beruht, daß sie ihrer Entstehung zusolge im wesentlichen Schöpfungen des Landesherrn als des Inhabers der territorialen Staatsgewalt sind. Eben dieser Charakter erhellt auch in späterer Zeit mitunter noch daraus, daß die Berufung in der Form eines Besehls sogar mit Strasandrohung auftritt, daß demgemäß das Erscheinen auf dem Landtage als Gehorsamspflicht gilt. Wit der Zeit gewann der Charakter der Berechtigung aber so sehr bie Oberhand, daß es mit Pflicht, Besehl und gar mit Strase nicht so ernst genommen wurde. In der Praxis (so in Lüneburg) schickten sich die Dinge vielmehr in der Regel so, daß der Herrscher zusrieden war, wenn die Stände auf dem Landtage "in ziemlicher Anzahl" erschienen und von einem Borgehen gegen Richtkomparenten überhaupt nicht erst die Rede war. Auch der Zustand, daß diese wenigstens Stellvertreter schickten, erschien in den Territorien, wo er sich herausbilbete ober erhielt, schließlich als ein Recht.

steht, daß durch sie der Charafter der Lanbstände als einer Landesvertretung ausgeschlossen wird. Wir beginnen mit denen der zweiten
Rategorie; dabei kommt es gar nicht auf die Reihenfolge an, da sie ziemlich unshstematisch zusammengestellt sind; der Mangel an Präzision, der Schiefers Untersuchungen anhastet, bewirkt leider öfters, daß seine falschen Aufstellungen schwer zu fassen sind.

Schon wegen ihrer Bufammenfetung und ber Grundlagen ber Lanbftanbicaft tonnen bie Lanbstände, fo meint Schiefer, feine Lanbesvertretung fein. Run ift zu biefem Puntte von vornherein gu bemerten, daß fich bas Streben, bier ju einer einheitlichen und allgemeingültigen Formel zu gelangen, mas bie Rugehörigkeit insbesondere gur Abelsturie betrifft, mit ber fteigenden Intensität ber Forichung als undurchführbar berausgestellt hat. Man fann eben nur sagen: es find die meliores et majores terrae im Sinne bes Reichsweistums von 1231 gewesen, bie "Rotabeln", bie gur Landstanbicaft herangezogen murben; aber ihr Rreis murbe in ben verichiebenen Lanbern gang verschieben abgegrengt. Schon früher habe ich barauf aufmertfam gemacht1; es fei mir bier geftattet, aus ben ingwischen weiterhin erzielten Forschungsergebniffen ? einiges mitguteilen: In Seffen icheint bie Landtagefähigkeit ber Ritterbürtigen im 16. Sahrhundert rein perfonlicher Natur gewesen zu fein; alle Abligen waren junachft, wie es fcheint, als Angehörige ihres befonberen Gefchlechtes jum Erscheinen berechtigt; fpater (Enbe bes 18. Jahrhunderts) wurde ber Besit eines Rittergutes notwendig; boch ichimmert ber alte Zustand insofern burch, als nichtablige Inhaber abliger Güter von ber Stanbicaft ausgeschloffen finb. In Schweibnit-Bauer mar bie Grundlage bas ritterliche Leben; als foldes galten aber nicht nur Guter, fonbern auch Renten aller Art, Gefcoffer, Obmäßigkeiten (b. h. Jurisbiktionsrechte) ufw. Demgemäß maren nicht alle Abligen landtagsfähig, wohl aber Freie und Stadtburger, Die folche Leben innehatten. Später murben biefe Leben in bie Landbucher eingetragen, und biefe Gintragung mar fortan bas Rriterium ber Landtagegugeborigfeit. Die Ritterschaft fuchte nun burchaufeten, baß folde Guter nur noch in ben Befit Abliger übergeben burften, ift aber bamit im 17. Sahrhundert im Bufammenbange mit ben gegenreformatorischen Bestrebungen ber habsburgischen

<sup>1</sup> Bgl. "Alte und neue Sanbesvertretung", S. 107 f.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Siebed, a. a. D. S. 14 f. Croon, S. 39 f., 50 f. Saß, S. 21 ff. Ягоfф, S. 29 ff. Roten, S. 9 ff.

Regierung gescheitert. Die Geistlichkeit bilbete hier keine besondere Kurie, sondern war lediglich das vornehmste Glied der Ritterschaft; ihre Landstandschaft beruhte auf ihrem Lehensbesitze, und dasselbe ward schließlich sogar der Fall bei den Städten, von denen nur die Immediatstädte landtagsfähig waren. Durch Vertrag vom Jahre 1546 wurde nämlich die Teilnahme der Städte auf ihren Lehensbesitz an Landgütern begründet; seitdem waren sie dem förmlichen Recht zusfolge gar nicht mehr Vertreter des Bürgertums als solchen.

In mander Sinfict ahnelten die Berhaltniffe in ber Dark Brandenburg benen in Schweibnit-Jauer. Auch hier maren nur bie Immebiatstäbte landtagsfähig, und bie Bralaten geborten wenigstens später zur Ritterschaftsturie. Cbenfo mar für bie Rugehörigkeit zu biefer ber Lebensbefit bas Rriterium; auch Witmen und unmundige Rinder hatten Stanbicaft, übten aber ihr Recht burch Bertreter 1 aus. Bürgerliche, bie Ritterguter hatten, maren hier im 16. Sahrhundert gleichfalls landtagsfähig. In Luneburg scheint bie Zugehörigkeit zur Ritterschaftsfurie im 16. Jahrhundert rein perfonlicher Natur gewesen zu fein; im 17. und 18. Jahrhundert ift bann bie Berechtigung von bem Besite eines immatrifulierten ober abligen Gutes abhängig; burgerliche Rittergutsbefiger burften bamals zwar an ber Wahl ber Deputierten zur Abelsfurie teilnehmen, aber nicht felbst als Deputierte gemählt werben. Für Braunschweig ift bie Bedingung ber Rittersit, b. h. ein von bauerlichen Laften freies Gut, aber nicht bie Burg; bier wie in Luneburg bilbeten bie "befchloften" nur einen Teil ber Ritterfurie; Burgerliche murben burch Erwerb eines abligen Gutes landtagsfähig. In Schleswig-Solftein ! fpielte bie Lebensqualität teine Rolle; bie Lebensgüter waren hier nicht fehr zahlreich, ba bie abligen Guter zumeift Allobialguter waren. 1600 foll es nach einem Privatverzeichniffe nur 28, 1711 nur noch 15 Lebensgüter gegeben haben, und noch baju fast ausschließlich in Solstein. Um Mitglieb ber Ritterturie zu fein, mußte man ablig fein und ein Landaut besiten; es beutet fogar manches barauf bin, baß bier ursprünglich vielleicht nur ein befestigter Rittersit landtagsfähig machte. Die flofterlichen Guter. bie nach ber Reformation in ben Besitz bes Abels übergingen, blieben jeboch offen; tropbem ruhte auf ihnen bas Lanbstandrecht. Die Rahl

<sup>1</sup> Stellvertretung findet sich auch (für Ausbleibenbe) in heffen und in Braunschweig; vgl. Siebeck, S. 69 und Koken S. 22.

<sup>2</sup> Rach einer noch ungebrudten Arbeit eines meiner Schüler, herrn hoffmann.

der landtagsberechtigten Abligen belief sich auf rund 200. Neu einwandernde Familien, auch wenn sie sich ankauften, wurden nicht landtagsfähig; dasselbe galt hier auch von den Mediatstädten, wie in Brandenburg und Schweidnis-Jauer.

Die Belege für biefe Bericiebenheit in ber Rechtsgrundlage ber Lanbftanbichaft je nach ben einzelnen Gebieten laffen fich aus ber vorhandenen Literatur noch mit Leichtigkeit vermehren, und fie ift Schiefer auch fehr wohlbefannt; er erortert fie feitenlang, fommt aber boch - in traffem Wiberfpruche ju bem, mas er alfo felber fagt - jum Schluffe, worauf G. v. Below 1 mit Recht hinweift, au einer Aufwarmung ber alten patrimonialen Auffaffung Ballers. baß bie Lanbichaft nichts anderes als die Gesamtheit ber Batrimonialberrichaften sei, und behauptet, schon deshalb konne es sich beim Berbaltniffe ber Lanbstanbe nicht um eine Bertretung, fonbern nur um eine Mitherrichaft handeln. Nun ift aber ichon früher von Below, mir und anderen barauf hingewiesen worben, daß bie Landftande feineswegs immer ibentisch mit ber Summe ber Batrimonial= gewalten find , bag in ben Territorien, jumal bes Beftens, bie landftanbifden Befdluffe für gablreiche Clemente verbindlich find, bie nicht ber Batrimonalgewalt eines Mitgliebes lanbständischer Körverschaften und überhaupt keiner Batrimonialgewalt unterstellt find, daß auch die Rechtsgrundlage ber Landstandschaft (wie wir foeben an ben verschiebenften Beispielen barlegten) ber Mitglieber ber ritter= icaftlichen Rurien febr oft burchaus nicht barin zu erbliden ift, baß fie Inhaber obrigfeitlicher Batrimonialgerechtfame find. Damit batte fich Schiefer auseinanderseten muffen; er bestreitet nur, beweift aber nicht, und feine eigenen Ausführungen zeugen gegen ihn felber, ober fie find Binsenwahrheiten, die fich mit ber Bertretungsthese febr wohl vertragen, - fo jum Beispiel (S. 303), wenn er fagt,

<sup>1</sup> In feiner Rezenfion Schiefers, a. D. S. 360.

Im eheften ist es bazu noch im Norbosten gekommen, und in ber Tat hat haß (S. 308 ff.) für die Mark Brandenburg die Stände als die Summe der Grundobrigkeiten erklärt und barauf ihren Bertretungscharakter zurückgeführt: benn es gebe hier niemanden, der nicht durch seine Grundobrigkeit vertreten sei, da sich "die landtags un fähigen Bevölkerungsteile haarscharf mit denen becken, die nur als hintersaffen der Landtagsfähigen galten". Das ist nicht richtig. Denn nicht qua Summe der Grundobrigkeiten vertritt der Adel seine hintersässen Bauern, sondern auf Grund landesherrlicher Privilegien, und keineswegs beckt sich der Kreis der Landtags un fähigen "haarscharf" mit dem der hintersaffen der Landtagsfähigen; benn die Beschlüsse des Landtages verpflichten auch die Domanialbauern.

feine Untersuchung über bie Busammensehung ber Lanbichaft zeige, baß "alle ju aktiver politischer Tätigkeit Berechtigten in ihr porhanden seien, daß außer ben Privilegierten niemand berufen und befähigt fei gur Miterledigung von Berrichaftsangelegenheiten, baß fie als die Gemeinde ber politisches Staatsburgerrecht innehabenben Elemente aufzufaffen fei 1". Daß auch eine "Mitherrichaft" ber Landstände über die Gesamtheit ber Untertanen vorliegt, habe ich felber icon oft genug betont ; aber ichließt benn bie Mitherrichaft ben Bertretungscharafter aus? Der Tenbeng ihrer Begrundung gufolge und gemäß ber Rechtsibee, auf ber sie beruhten, maren, wie wir faben, von vornherein bie Landstände eine Landesvertretung, und wenn Schiefer im Schluffate (S. 335) fein Gefamtergebnis in bem Sate jufammenfaßt: "Die staatsrechtliche Ibee, auf ber bas landftanbische System sich aufbaut, ift bie eines herrschaftsverhaltniffes ber Stände ju ben Untertanen," fo muß man gerabe umgekehrt fagen: fie ift vielmehr bie einer Bertretung, welche, ba ihren Inhabern bie Bollmacht als eine private Berechtigung, fei es ausdrudlich und förmlich vom Lanbesherrn, fei es durch gewohnheits= rechtliche Entwicklung, übertragen wirb, auch ben Charafter einer Mitherrichaft annimmt, ohne boch beshalb ihren urfprunglichen und eigentlichen Charafter zu verlieren 8.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Wenn er freilich baraus weiter schließt, daß die Stände nicht "repräsentieren", sondern "präsentieren", so macht mit Recht v. Below (a. a. D.) dagegen geltend, daß diese Konstruktion bereits am Berhältnisse der Städte scheitere, auch an dem des Abels, wo dieser nicht in seiner Gesamtheit an den Landtagen teilnimmt. Und wenn Schiefer, indem er den Bertretungscharakter der Landstände leugnet, ihre Stellung im "Schema der Berfassungsformen" dahin bestimmt, sie sei als eine "unmittelbare Oligarchie" anzusehen, die "den Landeskerrn beichränkt", so fragt Below wiederum mit Recht: "Sind denn Landeskrepräsentation und Oligarchie Gegensähe?"

<sup>3</sup> Bum Beispiel "Alte und Neue Lanbesvertretung", S. 110.

<sup>3</sup> Es versteht sich von selbst, daß die Stellung von Mitgliedern des Landtags als Inhabern lokaler Staatsgewalt nie den Anteil erklären kann, den sie in ihrer korporativen Bereinigung an der zentralen Staatsgewalt erlangen. Es ist dilettantisch, daßür den Umstand anzusühren, daß im 16./17. Jahrhundert hier und da Landskände zihre Stellung dersenigen der Reichsstände gleichartig erachteten" (Schiefer, S. 333). "Huldigung" seitens ihrer "Hörigen" [??] oder "Betätigung" ihres grund [??] herrlichen Willens als "Regierungsakte" darf den Unterschied nicht verkennen lassen, der die "Landsassen" von den Reichsständen trennte. Ganz willtürlich endlich ist die Annahme (S. 334 Anm. 277): "Bieleicht ist aus der Tatsache, daß der bewassnete Widerstand der Stände gegen den Landesherrn nicht als Landesverrat ausgesaßt wurde, auch darauf zu

11631

١

Aus ben Verhältnissen ber Zusammensetzung läßt sich jedenfalls kein Argument gegen den Vertretungscharakter der Landstände ableiten, und ebenso verhält es sich mit den anderen Einwendungen, die Schiefer dagegen erhebt. Wir beschäftigen uns zunächst mit denjenigen von ihnen, die sich nicht gut zu einer systematischen Gruppe zusammensassen lassen. Da kommen zunächst einige, auf die hier nicht weiter einzugehen nötig ist, da sie bereits die gebührende Zurückweisung empfangen haben. Mit dem Vertretungscharakter der Landstände hat es doch auch nichts zu tun, daß beim Fehlen einer geschriebenen Verfassung die Möglichkeit von Machtverschiedungen

schießen, daß die Stände und der Landesherr erstere als auf gleichem Rechtsboden mit diesem stehend betrachteten." Der bewaffnete Widerstand der Stände gegen den Landesherrn wurde nicht als Landesverrat niemals aus diesem Grunde aufgesaßt, sondern höchstens dann, wenn er sich aus Gewohnheitsrecht, in der Regel aber auf ausdrückliche Privilegierung im Falle der Berlehung der Landesrechte und Landesprivilegien berusen konnte. So gab es zum Beispiel in Schleswig-holstein ein Widerstandsrecht bei Richtbestätigung der Privilegien, um nur einen von vielen Fällen anzuführen. Man merkt aus dem zuleht zitierten Sahe, daß Schieser die Berhältnisse, wie sie in den Territorien tatzlächlich bestanden, gar nicht kennt.

1 Uber Schiefers Berufung auf das Bergifche Rechtsbuch aus bem 14. Jahrhundert und "bie Rechtsauffaffung eines mitten im landftandifchen Leben ftehenben und mirtenben Bralaten bes 18. Jahrhunderts", nämlich bes Abies heyendal von Rolbuc aus ber erften halfte bes 18. Jahrhunderts vgl. D. Belom, a. a. D. S. 358. Bum erften Buntte fei nur noch bemertt, welche bloffale Abertreibung barin liegt, baß burch bas Berfprechen bes Grafen, "bas Land nie ju veraußern und eine Gelbbebe nur mit Bewilligung ber Ritterschaft und ber Städte zu erheben", die Stände damit "auf die bentbar tlarfte Beife" betundet haben follen, "baß fie ihre, mit ber landesherrlichen konkurrierende [!!] Machthellung nicht etwa von einem anberen Rechtssubjette berleiten". Damit gibt Schiefer eben glatt gu, daß meine "Thefe" richtig ift, daß bie Bertretungslompetenz ber Lanbstände sich aus dem Rechte bes Landesherrn herleitet; daß fle aus einem Rechte bes Bolles herftammt, habe ich auch nie behauptet. Aber bamit hat Schiefer noch nicht genug; er fährt fort: "Sondern burch ben Loslauf ber Graf hatte sein Land wegen Überschuldung verlaufen muffen, und bie Stände hatten es ihm zuruchgekauft, wofür er ihnen bas vorliegende Privileg ausftellte] befand fich bas Land in ihrem Befig und Gigentum, fie maren bie hetren bes Landes" ufm. Gin blubenber Unfinn! Charakteriftifch ift than für feine Rethobe, bag er barauf hinweift, Ritolaus von Gues habe bie Reprafentationsbefugnis ber "Stanbe" aus "Bahl" hergeleitet; baraus fhließt er auf die Falschheit ber Reprasentationstheorie, mahrend doch eben beraus bervorgeht, daß bie Ibee bestand, die Stände seien eine Reprafentation, indem eben nur die Begrundung bes Bertretungscharakters, wie Nikolaus Don Ques fie gab, unrichtig mar.

größer, die Grenze ber Befugniffe von Landesberren und Landständen fluffiger ift, ober gar, baß bie Befugniffe und Machtstellung ber Rurien in ben verschiebenen Territorien nicht immer bieselben maren. auch bie Tatfache nicht, bag bie Stände oft folechte und egoistische Bertreter ber ihrem Schute anbefohlenen Rlienten maren. übrigen wird in biefem Buntte auch ben unzweifelhaften Berbienften ber Stanbe nicht immer nach Gebühr Gerechtigkeit guteil. ibre Proteste gegen Gebietsveräußerungen, Lanbesteilungen ufw. haben sie für die Erhaltung ber territorialen Ginheit ichon lange porher zu mirten getrachtet, ebe bie Lanbesherren bafür burch Erlaß von Brimogeniturordnungen forgten; und ihre Bestrebungen für bie Berftellung von Ordnung, Recht und Sicherheit, befferes Mungwefen, aute "Polizei" find bekannt genug, fo bag bier barauf nicht bes näheren eingegangen zu werben braucht; wenn sie es schlieglich auch nicht fertig brachten, auf bie Dauer bie territorialen Finangen in Ordnung zu bringen, fo find fie boch in ber Regel bafür meift momentan eingetreten, und zwar zunächst nicht ohne Erfolg, als bas den Landesherren noch unmöglich mar. Oft genug haben sie jedenfalls das Wohl des Landes mahrgenommen, auch wenn fie ihre eigenen Interessen babei hätten besser pflegen können und felbst idädigten 1. Gewiß tehrt es wieber, bak neben allgemeinen Steuerforberungen ber Lanbesherr an einzelne Stände und Klassen ber Bevölkerung mit besonderen Beden herantritt; aber bas ichließt boch nicht aus, baß bie Lanbstänbe, wenn sie gemeinsam tagen, eine gemeinsame Proposition zu beraten haben und daraufhin einen gemeinfamen Befcluß faffen, als Vertreter bes ganzen Lanbes fungieren. Gang absurd ift es, wenn neben bem "tatsächlichen Berhalten" ber Stände ihre "rechtlichen Befugniffe einer Betrachtung unterzogen werben, um festzustellen, ob und inwiefern sich auch hieraus für bie

¹ Bgl. zum Beispiel sur Braunschweig Kolen, S. 33, besonders Anm. 1: "Jum Beispiel wurde der berühmte Artikel des Salzdahlumers Abschiedes von 1595 auch unter Zustimmung der Mehrheit der Ritter geschlossen, obwohl sie darin wichtige Sigentumsrechte zugunften ihrer Meier ausgeden mußten." Richt so dauernfreundlich waren ja die Landstände in Brandenburg; aber auch hier sehlt es doch nicht an versöhnenden Zügen; vgl. neuerdings Schotte, S. 4 f. ("Auch sie bedenken in ihrer Arbeit die Allgemeinheit, und es ist sogar die auffallende Tatsache zu konstatieren, daß sie gegen ihr besonderes Interesse aus Gründen des Allgemeinwohls, aus einer moralischen Berpflichtung für die "arm gemein", denen kein besonderer Anwalt zur Seite steht, wirken"), 42, 45 und das Gesamturteil für das Ende des 16. Jahrhunderts dei Haß, S. 134.

Beaniwortung unferer Frage etwas ergibt" 1. Denn wie auch immer die Abarenzung ber Rompetenzen im einzelnen fich geftalten wird, baraus tann fich einfach gar nichts "für die Beantwortung unferer Frage" ergeben, ob zu biefen Rompetenzen auch bie Bertretung bes Landes gehört, ob fie unter biefem Gesichtspunkte (ober aus = idlieflich unter bem ber "Mitherrschaft") ihre fonstigen Rompetenzen ausgeubt haben. Im übrigen find Schiefers Ausführungen gerade hierbei recht unpollfommen: bie Belege find einseitig gemablt. aus Einzelbestimmungen werben falfche Folgerungen von allgemeiner Geltung abgeleitet. So lesen wir (S. 312), um nur eins anzumerken: "Da bie Stande. fraft ihrer Berrichaftsbefugniffe über Landesinfaffen, bei ber Durchführung von Erlaffen und Gefeten nicht umgangen werben tonnten, fo ergab fich ihre Binguziehung bei ber Schaffung berfelben naturgemäß "." Bon "naturgemäß" fann um fo weniger bie Rebe fein, als bie Lanbesberren feineswegs, falls nicht Privilegien, Gewohnheitsrecht ober politische Rucficht im einzelnen Falle im Spiele maren, fich verpflichtet fühlten, bie Stände zu Erlaffen und Gefeben beranzuziehen; aus ber Stellung ber Stände als Inhaber lotaler obrigfeitlicher Befugniffe hatten fie auch einen Anfpruch nach dieser Richtung nicht herleiten können; und auch bas kann nicht allgemein und schlechthin behauptet werben, daß sie bei ber "Durchführung" solcher Akte nicht "umgangen werben konnten". Es ist endlich fein Argument gegen ben Bertretungscharafter ber Lanbstänbe, wenn Schiefer (S. 291) fagt: ". . . Auf Grund eigenen Rechtes, bas fid aus ihrer Dachtstellung ergibt, teilen fich bie Stänbe mit bem Lanbesberrn in bie Regierung bes Territoriums." Denn bie Bertretungstompetenz ber Lanbstände mar eben, wenn man fich fo ausbruden will, ein "eigenes Recht", an sie gekommen, sei es burch ansbrudliches Brivilegium bes Lanbesberrn, sei es burch gewohnheitsrechtliche Entwidlung unter seiner stillschweigenben Zulaffung. Sehr gludlich formuliert Bolgenborff's biefes Berhältnis babin, "baß

3 In feiner Befprechung von Ingelmann, Stänbifche Elemente in ber Bollsvertretung, Archiv für öffentliches Recht 34, S. 204.

<sup>1</sup> Shiefer, S. 310 ff.

Mit Interesse richtet man bei der Lektüre dieses Sates das Auge abwärts auf die dazu gehörige Anm. 209, um den Beleg für diese Behauptung ju sinden, und liest mit Erstaunen: "Schotte, S. 34. Auf den Landtagen wurden saktisch oft Beschlüsse gefaßt, aber häusig dienten sie dem Kurfürsten nur jur Berkündigung einseitig beschlossener Gesehe und Regierungsmaßnahmen.

— Pegel, S. 143." Das patt wie die Faust aufs Auge!

bie Stellung ber Lanbstände, nicht wie die der modernen Volksvertretung, nur die staatsrechtliche Kompetenz eines Staatsorgans, sondern gleichzeitig das subjektive Recht einer Körperschaft (und noch weiterhin ihrer einzelnen Witglieder) war."

Sine lette Gruppe von Argumenten Schiefers bleibt uns noch zu erledigen; sie hängen zusammen mit der relativen technischen Unsvolkommenheit der ständischen Organisation, mit dem ihr anhaftenden Mangel an korporativem Zusammenschluß und an Durchführung des Prinzipes der staatsrechtlichen Sinheit. Was diese Dinge anbelangt, so habe ich auf sie selbst schon früher mit Nachbruck hingewiesen ich kann aber nicht aus ihnen den Schluß ableiten, daß durch sie "eine wirkliche Repräsentation des Landes" unmöglich gemacht wird.

Der Mangel an korporativem Zusammenschluffe beruht, wie Schiefer ausführt, auf zwei Grunden, nämlich auf bem Fehlen ber unbedingten Bollmachten und bes "festen Ginheitsprinzipes" ? fowohl für den ganzen Landtag als auch für die einzelnen Kurien. Tatfächlich find jedoch diefe Ginrichtungen viel reichhaltiger porhanden, als man nach Schiefer annehmen follte. Es gibt nicht nur fcon hier und da unbebingte Bollmachten, fondern es begegnet uns auch jum öfteren bie Tenbeng, folde burchzuseten, und gwar mit Er-Sbenso ift bas Mehrheitsprinzip im 16. Jahrhundert im fola 8. Bordringen begriffen; in Schlesien bricht es sich Bahn sowohl in ben Ginzellandtagen wie auch im Generallandtage, jowohl innerhalb ber einzelnen Aurien wie auch für bie Feststellung bes Gesamtpotums. In Braunschweig mar innerhalb ber einzelnen Aurien Ginstimmia= feit erforberlich, und feiner ber brei Stanbe fonnte burch bie beiben anderen überftimmt werben; immerbin verfocht die Regierung bie Forberung ber pluralitas votorum, und es ließ sich in ben einzelnen Rurien nicht immer eine überftimmung ber Minberbeit umgeben. In Schleswig-Bolftein murbe mitunter, aber nicht immer, viritim abgeftimmt; es bestand Dehrheitspringip, aber in Berbinbung mit Not-

<sup>1 &</sup>quot;Alte und neue Landesvertretung", S. 105 ff., befonders betreffend die niederländischen Territorien.

<sup>8</sup> Es muß hier natürlich beißen "Debrheitspringipes"!!

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Betreffend Schlefien und die Niederlande vgl. ebb. S. 106. In heffen hatten die Städteboden schon im 16. Jahrhundert unbedingte Bollmacht (Siebeck, S. 85 f.), in Braunschweig setzte sie der Herzog zur selben Zeit durch (Roken, S. 13 f., 18 Ann. 2). In Lüneburg scheint das "Zurüchtringen" unbekannt gewesen zu sein (Krosch, S. 36 f.), und in der Mark Brandenburg wurde es von der Landesherrschaft heftig bekämpft.

wendigkeit ber moralischen Ginftimmigkeit; ber schwächere Teil (bas waren in ber Regel bie Stabte im Gegenfate ju Bralaten und Ritterschaft, die eng miteinander verbunden waren und eine einzige Rurie bilbeten) "tonformierte" fich schließlich bem überlegenen. Seffen erscheint noch fehr rudständig: ein Landtagsbeschluß tam bier nur zustande, wenn Ginftimmigfeit ber Rurien berrichte, und in biefen hinwiederum galt nicht bas Majoritäts=, fondern bas Autoritäts= pringip; die Feststellung ber Mehrheit vermittels Durchachlen ber Stimmen in ihnen war unbekannt; immerhin mar wenigstens fo viel erreicht, bag bie Landtagsbeschluffe auch für bie Richterschienenen galten. Mitunter tommt es vor, bag, wenn fich die Rurien ober einzelne Glieber nicht untereinander einigen konnten, ber Landesberr vermittelnd eingriff und einen einheitlichen Befdluß zustande brachte, jo in Brandenburg. Sier konnten zuerft die Bralaten und Ritterfcaft bie Stabte überftimmen; bas horte aber auf, nachdem fich jene beiben zu einer einzigen Rurie verschmolzen hatten, und es mar nun bie Aufgabe bes Fürften, "amischen ben baufig fich mibersprechenben Refolutionen ber beiben Stände einen vermittelnben Ausgleich ju icaffen, bei bem jugleich fein eigener Standpunkt gewahrt bleibt". Auf bemfelben Brette fteht bas Dittel ber fogenannten "Romprebenfion" ober "Bervangens" in Brabant: wenn nur ein ober einige Blieber ber Stäbtefurie verweigern, barf ber Fürst sie mit Benehmigung ber anderen Stände eben als "vervangen", b. h. gahlungspflichtig, erklären 2.

Mite und neue Landesvertretung\*, S. 107, für das Folgende Eroon,
 88 f., Rolen, S. 19 f., Siebed, S. 68 u. 90 ff., Haß, S. 53, 311 f.

<sup>2 &</sup>quot;Alte und neue Landesvertretung", S. 107, hatte ich barauf hingewiesen, bağ Übereinstimmung beider Saufer für bas Buftandetommen von Parlaments. befoluffen auch beim beutigen Zweitammerfpftem notwendig ift, bas fich ja feinem Urfprung jufolge ale eine Fortfetung ber Auriatverfaffung barftelle. Schiefer (S. 307) bestreitet biefe Analogie, ba herrenhaus und Abgeordnetenhaus "nach ber Rechtsfiftion eine Bertretung bes gefamten Bolfes" feien, mabrenb im ftanbifden Staate fich die einzelne Rurie boch nie hatte als Bertreter bes gangen Lanbes betrachten ober als folche gelten tonnen". Das läuft barauf hinaus, bas thema probandum als Mittel ber Argumentation ju benuten; außerbem wird baburch gar nichts bewiesen. Die Tatfache bleibt boch bestehen, daß Übereinstimmung beiber Saufer und beiber Rurien erforberlich ift, und bei Landtagen, die nur aus zwei Rurien bestanden, springt die Analogie erft recht in bie Augen. Zatfaclich find ja auch bie beiben Saufer, hiftorifc betrachtet, gar nichts anderes als bie beiben ftanbifden Rurien, in die die alte englische Standeversammlung gerfiel. Bar auch enblich im ftanbischen Staate ber einzelne Stand ober die einzelne Rurie junachft Bertreter eines beftimmten, ab-Somollers Jahrbud XL 8.

Aber selbst bas völlige Versagen von unbedingten Vollmachten und Mehrheitsprinzip konnte bem Landtage ben Charafter als Landesvertretung nicht rauben, wenn anders biefer sonst Anspruch barauf bat. Ob ein Stand überstimmt werben tann obet nicht, bas Enticheibende ift, bag überhaupt Beschluffe, auf welche Weise es auch immer sei, zustande kommen, die bas ganze Land verbinden, und icon infofern, als baburch bem Lande gewiffe Leiftungen an ben Lanbesherrn auferlegt werben, ift auch barin eine Bertretungsbefugnis für bas Land zunächst gegenüber bem Landesberrn enthalten, ba von einer blogen Mitherrichaft, wie wir faben, teine Rebe fein tann. Schiefer weist (S. 319 f.) barauf bin, baß früher oft bie einzelnen Stände eines Territoriums auf besonderen Tagungen, ein jeder für fich, bewilligt hatten: wenn biefe nun ihren bisherigen Bewilligungsmobus insofern andern, als fie von jest ab gemeinsam die fürstliche Proposition entgegennehmen, b. h. einen gemeinsamen Landtag halten, jo wirb, wie Schiefer meint, biefer neue "Lanbtag" boch biefes rein äußerlichen Neben- und Rusammentagens halber nicht plötlich eine Lanbesvertretung, - icon beshalb nicht, weil, wie er bargelegt zu baben meint, "von einer auch nur halbwege burchgangigen Griftens bes Korporationsbeschluffes teine Rebe fein tann, zumal nicht bei ber Steuerbewilligung". Aber wie wir gezeigt haben, ift ber torporative Charafter ber Landschaft, wenngleich noch fo mangelhaft ausgebilbet, boch immerhin vorhanden, und Rorporationsbeschluffe liegen por, fobalb bie Gefamtheit ber Stänbe auf Grund eines Manbates, bas ihnen übertragen ift, fei es burch ausbrudliche Brivilegierung ober auch nur burch ftillschweigende Rulaffung bes Lanbesberrn, im Namen bes Landes und für bas Land verbindlich handeln. wie babei ber Bergang auch immer im einzelnen gemefen fein mag. Das aber ift erst recht ber Fall, insofern als burch bie neue Beichließungsform, inbem nämlich biefe eine gemeinsame ift, alle Landeseinwohner ber Besteuerung unterworfen werben, mahrend ja auf ben vorher stattgehabten Sonbertagungen jeber Stand immer nur für seine Angehörigen bewilligen konnte, folde Bersonen also. bie feiner ber großen ftanbischen Gruppen angehörten, an ber Steuer gar nicht beteiligt werben tonnten. Wenn bie Lanbstanbe fpaterbin,

gegrenzten engeren Kreises, so waren sie boch naturgemäß als Angehörige bes ganzen Landtages, wenn anders diesem überhaupt der Bertretungscharakter zusylprechen ist, indirekt auch Repräsentanten des ganzen Landes. Über die juristische Fiktion der "Bertretung des ganzen Bolkes" s. auch Wolzendorff, a. a. D. S. 207.

nachbem die gemeinsamen Landtage in die Erscheinung getreten sind, wirklich "die Lasten möglichst auf die Nichtstandschaftsberechtigten abschoben", so würde das nur beweisen, daß sie eine schlechte, egoistische Bertretung, nicht aber, daß sie gar keine Bertretung waren. War auch die Maschinerie des altständischen Staatsrechtes noch so kompliziert und undehilflich, funktionierte sie auch noch so langsam und schwerfällig, besaßen auch die einzelnen Glieder eine so große Selbständigkeit, daß sie sie jederzeit lahmzulegen vermochten, war der Landtag auch hier und da weniger eine beschließende Bersammlung als vielmehr "nur ein Kongreß von Delegierten mit gebundener Marschroute, die nur indirekt als Organe des ganzen Landes zu betrachten sind", — kam ein gemeinsamer Beschluß doch irgendwie zustande, so handelten die Stände dabei als eine wahre Vertretung des Landes: der Landtagsabschied, wenn er persekt wurde, schus einen einheitlichen Landeswillen. —

Auch mit theoretisch-beduktiven Gründen bestreitet nun freilich Schiefer den Landständen diesen Charakter, und zwar geht er dabei von der Definition aus, die Mohl für den Begriff der "Repräsentation" aufgestellt hat; sie lautet bahin, "daß die Repräsentation oder Vertretung im staatlichen Sinne diesenige Sinrichtung ist, vermöge welcher der einem Teile oder der Gesamtheit zustehende Sinskuß auf die Staatsgeschäfte durch eine kleinere Anzahl aus der Mitte der Beteiligten, in ihrem Namen und verpslichtend für sie, besorgt wird".

Nun ist eine Definition, von wem sie auch immer stamme, kein noli me tangere, das über jede weitere Prüfung erhaben wäre. So erscheint in der Mohlschen Begriffsfeststellung von "Repräsentation" gewiß der Ausdruckt "Einfluß auf die Staatsgeschäfte" nicht besonders glücklich gewählt; er ist zu unbestimmt und farblos. Dieser "Einfluß auf die Staatsgeschäfte" besteht ja eben, präzis formuliert, in der Existenz von Rechten, durch welche die Regierungsgewalt in der zentralen Instanz Beschränkungen unterworfen wird. Unter diesem Borbehalte angewandt, paßt die Mohlsche Definition aber vollkommen auf die staatsrechtliche Stellung der Landstände im alten dualistischen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sbensowenig spricht es gegen ben Bertretungscharakter, wenn bie einzelnen Stände ihre Bewilligungen nach festgelegtem Quotenverhältnis vornahmen und unter der Boraussehung, daß diese Quoten genau eingehalten wurden. Es handelt sich dabei eben immer nur um Einzelheiten des Beschlusses, den sie als Landesvertretung saßten.

<sup>2</sup> R. v. Mohl, Staatsrecht, Bölkerrecht und Politik, I, 1860, S. 8 f.

Stänbestaate: sie sind unzweifelhaft eine Ginrichtung, vermöge beren bie Banbhabung ber ber Gefamtheit aller Untertanen, turz gejagt, bem Lande, zustehenden Rechte, burch welche die Regierungsgewalt bes Territoriums in der gentralen Instang, b. h. ber Landesberr, beschränkt wirb, "burch eine kleinere Angahl aus ber Mitte ber Beteiligten, in ihrem Namen und verpflichtend für fie, beforgt wirb". Es tommt in ihr bie Rechtsibee, auf ber bie lanbstänbische Ent= midlung feit ihren ersten Anfangen vom Reichsweistum von 1231 an beruht, ju vollkommenftem Ausbrud; bie Bedevertrage und Steuerprivilegien, auf bie in ber hauptfache bie Entstehung ber Lanbftanbe jurudgeht, jumal ihre erften Geftaltungen in ben Territorien bes Oftens, ftellen fich bar gleichsam als ihre Berwirklichung in ber Braris. Die Gefamtheit ber Untertanen, bas Land, erhalt Brivilegien und Rechte, zumal folche, burch welche bie Regierungsgewalt auf bem Felbe bes Steuerwesens beschränkt wird; diese Rechte ber Gefamtheit werben mahrgenommen ober beforgt "burch eine kleinere Angahl aus ber Mitte ber Beteiligten, in ihrem Ramen und verpflichtend für fie": alle biefe Merkmale bes Begriffs treffen bei ben Lanbständen zu, folglich fallen fie unter biefen Begriff; mit anderen Worten, die Landstände find tatfächlich eine "Repräsentation ober Bertretung im staatlichen Sinne".

Man follte benten, biefe Dinge lägen fo fonnentlar, bag ba jeber Zweifel ausgeschlossen ift. Und boch verwirft Schiefer gerabe auf Grund ber Mohlichen Definition ben "Reprafentantencharakter" ber Lanbstände. Wie kommt er bagu? Weil er in Wahrheit an ber von ihm felbst herangezogenen Mohlichen Begriffsbestimmung nicht festhält, fonbern weitere Merkmale einschiebt, bie Dobl an ber zitierten Stelle gar nicht anführt. Nachbem Schiefer (S. 265) biefe wiebergegeben hat, fährt er fort: "Charafterisieren wir bas Repräfentationsverhältnis noch etwas ausführlicher. Nach ber hier zugrunde liegenden Anschauung ift die mehr ober minder vollständige Gefamtbeit ber Untertanen gur Ausübung ihrer politifchen Rechte befugt1; megen technischer Schwierigkeit ober Unmöglichkeit ber gemeinsamen Sanbhabung politischen Mitwirkens erfolgt bie Übertragung biefes Rechtes auf ,eine fleinere Anzahl aus ber Mitte ber Beteiligten' (und zwar zumeift burch einen Billensatt eben biefer). Jene ,fleinere Angahl' bilbet also bie Organe, burch

<sup>1</sup> Die Sperrungen im Zitat von Schiefer rühren von mir her; fie beuten bie Punkte an, in benen Schiefer über Mohls Definition hinausgeht.



bie ber Untertanenverband handelt, beren Wille als Verbandswille gilt. Diese Organe sind aber immer sekundäre Organe, Organe eines anderen primären Organes, eines Rechts subjektes, das in seiner Besenheit mit jenen nicht identisch ist—eben des mit politischen Rechten versehenen Teiles (oder Gesamtheit) des Bolkes. Demnach kann staatsrechtlich den Repräsentanten die Anteilnahme an der staatlichen Herrschaft nur in dem Sinne zustehen, daß sie an Stelle des primär zur Selbstausübung berusenen Bolkes' den diesem zustehenden Anteil an der Bestimmung seiner Geschicke auszuüben und die Interessen, nur ihnen zustehenden und ihnen eigenen Rechtes.

"Im Fortschreiten unserer Untersuchung werben wir nun unser Augenmerk darauf zu richten haben, wiesern das ständische Staatsrecht mit den hier gezeichneten Grundstrichen einer repräsentativen Staatsidee übereinstimmt, ob der alte "Landtag den Charakter einer repräsentativen Bersammlung ebensogut trägt wie unsere heutigen Parlamente", oder aber, ob die Abweichung der der ständischen Bersassung zugrunde liegenden Idee von der repräsentativen so sundamentaler Art ist, daß es unstatthaft erscheint, Landstände und modernes Parlament, beide als Bolksvertretung zu bezeichnen, ob nicht vielmehr erstere als in einem Obrigkeitsverhältnis zum Bolke stehend zu bestrachten sind."

Und erlauternd zu biefen Ausführungen heißt es noch in einer bazugehörigen Anmerkung (S. 265 Anm. 12):

"Bie man aber auch den Begriff Repräsentation bestimmen mag, festzuhalten ist an dem Vorhandensein des Gedankens, daß der Bertreter ein Recht ausübt für einen anderen, dem dies im Grunde zusteht. Fehlt dieser Gedanke, so kann meines Erachtens von einer Repräsentatividee keine Rede sein. Die Rechtsverdindlichkeit der Beschlüsse einer Person für Dritte kann auf einem Rechte der Vertretung oder auf einer odrigkeitlichen Stellung über dieser sußen. Sine Desinition, welche die in Frage stehende Rechtsstellung so umsichreibt, daß beides hieraus entnommen werden kann, ist zu weit gefaßt, da jede Bestimmung und Versügung kraft odrigkeitlicher Gewalt als ein Aussluß einer Vertreterstellung erscheinen könnte."

Prufen wir nun einmal Schiefers "Charakteristik" ber Mohlichen Definition, so gewahren wir, daß sie auf deren Berfälschung hinaustläuft. Zunächst benutt er benjenigen Passus in ihr, der am bes benklichken erscheint, um sie in einer unzulässigen Beise zu verengern.

Er folgert nämlich aus ben Worten "ber einem Teile ober ber Gefamtheit zustehende Ginfluß auf Staatsgeschäfte", die ber Definition zugrunde liegende Anschauung bestehe barin, "daß die mehr ober minder vollständige Gefamtheit ber Untertanen gur Ausubung ihrer politifden Rechte befugt ift". Das liegt teineswegs im richtia verstandenen (f. o.) Sinne ber gitierten Borte Doble. In ihnen wird nur gefagt, bag bie Gefamtheit politifche Rechte befigt, an benen bie landesherrliche Gewalt eine Grenze findet; baf fie auch ju beren Ausübung felbst befugt ift, ift lediglich ein willfürlicher Bufat bes Rommentators, ber feine vorliegende Interpretation bochftens mit bem bier wenig prazisen und glücklichen Wortlaute ber Mohlichen Begriffsbestimmung einigermaßen, freilich ichlecht genug, beden tonnte. Darüber, bag er hier icon implizite weiter annimmt, die Rechte bes Bolfes und ber Bertretung feien bie gleichen. und es seien bie Rechte bes Bolkes, bie bas Barlament lediglich ausübe, hanbeln wir alsbald unten.

Bo aber in aller Welt ift in ber Mohlichen Definition etwas bavon ju lefen, bag bie Übertragung bes Rechtes (ober richtiger und pragifer gefagt: ber Befugnis gur Bahrnehmung ber Rechte) ber Gesamtheit auf "eine kleinere Angahl aus ber Mitte ber Beteiligten", gumeift burch einen Willensatt eben biefer erfolgen folle. Prattifch liefe bas hinaus auf eine Manbaterteilung burch Wahl, wie balb noch gezeigt werben wirb. Das hat Mohl nicht nur nicht gesagt, sondern es hatte nicht einmal feinen Intentionen entsprochen 1. Seltsam wirkt bie Berklaufulierung bes Sages burch bas Wörtchen "jumeist"; man weiß nicht recht, mas man sich babei benten foll. Im Fortgange feiner Darlegungen wird auch gang offenbar, bag Schiefer nur eine einzige Art ber staatsrechtlichen Bertretung kennt, nämlich die durch Erteilung ber Vollmacht seitens bes Volkes, also burch periodische Wahl. Tatfächlich gibt es ja, wie ber geschichtliche hergang zeigt, nur bie Alternative zwischen zwei Systemen ber Bufammenfetung bes Landtags, bas find bas fogenannte ftanbifche

¹ Bgl. Mohl, a. a. D. S. 12 in den Erläuterungen zu seiner Definition: "Sehr absichtlich ist es geschehen, wenn in der Begriffsbestimmung die Bezeichnung der Repräsentanten nicht ausdrücklich als eine "Bahl' angegeben, somit für die Art ihrer Hervorhebung aus der Menge der Beteiligten freier Spielraum gelassen ward." Die weiter solgenden Ausssührungen zum Beispiel über die "zu einer Repräsentation berechtigten Genossenschaften und Korporationen" und über die "erbliche Berechtigung" können sich sehr gut auch auf die Landstände beziehen. Sogar einer Ernennung der Repräsentation durch das Staatsoberhaupt redete Rohl unter gewissen Umständen das Wort.

Bringip ober die (periobifche) Bolksmahl, mit welchen Abstufungen bes Bablrechtes auch immer vertnupft; nur bei biefer legeren fommt ein "Billensaft" ber Gefamtheit in Frage; es gibt fomit für unseren Autor nur eine einzige Form ber Bertretung, nämlich bie burch Erteilung ber Bollmacht burch bie Bertretenen, b. h. burch periobifche Babl. Das ift bie Quinteffeng aller weiteren Ausführungen Schiefers, - fo, wenn er fagt, Bertretungen feien nur "fekunbare Organe eines anderen primaren Organes, eines Rechtssubjettes" nämlich bes Boltes. So gelangt er schließlich burch seine "Charafteriftit" ber Roblichen Definition babin, fie auf ben Begriff ber mobernen Reprafentativverfaffung zu verengern, und felbst auf biefe paßt folieflich feine "Charakteriftit" nicht mehr. Raturlich find bie Stanbe nicht fekunbare "Organe" bes Bolles, als eines anberen, primaren Organes, bas jugleich Rechtssubjekt ift. Denn bas Bolf ift im ftanbifden Staate überhaupt tein besonberes Staatsorgan, und ba es einer besonderen Organitation entbehrte, konnte es als foldes gar tein Rechtssubjett fein. Wohl aber waren bie einzelnen, aus benen fich bas Bolf fummierte, im Befige subjektiver politischer Rechte; boch fieht ihnen bie Wahrnehmung biefer Rechte nicht felber zu, sondern fie ist ben Lanbständen anvertraut, wobei es weber rechtlich noch auch politisch barauf ankam, ob die Ginwohner bes Landes felbige auch immer als ihre "Bertreter" betrachteten und mit ihnen als folden gufrieben waren. Im tonftitutionellen Staate ift nun bas Bolt awar Staatsorgan, und feine Funktion als folches besteht eben barin, bag von ihm bie Bilbung eines anderen Staats. organes, bes Parlamentes, ausgeht; biefes aber befitt bie Rechte, bie ibm aufteben, unmittelbar burch bie Berfaffung, betommt fie teineswegs burch ben Wahlatt vom Bolte; also auch hier tann man nicht einmal fagen, bag bas Barlament anstelle bes primar gur Selbstausübung berufenen Boltes ben biefem zustehenden Anteil an ber Bestimmung feiner Gefdide auszuüben und bie Intereffen bes Boltes ju mahren habe. Gine Ibentität ber Befugniffe von Bolt und Parlament, fo baß felbige "primär" ober "im Grund" bei jenem ftunden, von biefem aber für bas Bolt ausgeübt murben, gibt es nicht einmal im mobernen Staatsrecht ber konstitutionellen Monarchie. fonbern ift ein Refibuum ber alten naturrechtlichen fonftitutionellen Dottrin, ber man ihre Provenienz aus ber Theorie ber Boltsfouveranität noch recht beutlich anmerkt 1.

<sup>1</sup> Bu bem oben S. 85 gitierten Baffus fei noch turg folgendes bemerkt: Gine Bertretung bort nicht auf, biefen Charakter ju tragen, wenn fie auf Grund



Was hat Schiefer mit seinen theoretischen Erörterungen somit nun eigentlich bewiesen? Nichts anderes, als daß der alte Landtag kein modernes Parlament ist. Das aber hat auch niemand behauptet. Was er aber ganz und gar nicht erwiesen hat, das ist, daß der alte Landtag keine Landesvertretung ist; ich stelle fest, daß er sich mit meinen Ausführungen über die Natur des ständischen Repräsentationsprinzipes, über seine grundlegende Verschiedenheit von dem des modernen Staatsrechtes gar nicht auseinandergesetzt hat, daß er sie auch nicht mit einem einzigen Sterbenswörtchen glossiert hat. Insosern geht er der Kontroverse aus dem Wege, ohne auch nur einen einzigen, wenngleich den bescheidensten Versuch zu machen, sie zu fördern. Wie kann man das Problem lösen, wenn man der

eines originären, nur den Vertretern zustehenden und ihnen eigenen Rechtes ausgeübt wird. Nach Schiefer kann die Rechtsverdindlichkeit der Beschlüsse einer Person für Dritte nur auf einem Rechte der Vertretung für diese oder auf einer obrigkeitlichen Stellung über eben diese fußen. Sie kann aber auch einen gemischten vertretungs-herrschaftlichen Charakter haben, wie das eben bei den Landständen der Fall ist, die Vertretung und Mitherrschaft zugleich sind ssiehen a. oden S. 60 A. 1). Schiefer bestreitet das, indem er sagt: "Eine Definition, welche die in Frage stehende Rechtsstellung so umschreibt, daß beides hieraus entnommen werden kann, ist zu weit gesaßt, da jede Bestimmung und Verfügung krast obrigkeitlicher Gewalt als ein Aussluß einer Vertretungsstellung erschienen könnte." Die Fällung eines richterlichen Urteils, die Ausslung einer militärischen Rommandogewalt wird man schwerlich als "Aussluß einer Vertretungsstellung" erklären können.

1 Es ift irreführend, wenn Schiefer (S. 266) fagt, bag meiner Anficht nach ber alte Landtag ben Charafter einer reprafentativen Berfammlung "ebenfogut" wie unfere beutigen Parlamente trage. Berabe an ber Stelle, bie er bafür gitiert ("Dugliftifder Stänbestaat in Deutschland", in biesem Jahrbuch XXVI, 1902, S. 1091) fete ich ben Unterschied zwischen bie Berwirklichung bes Repräsentatippringipes im Stanbestaate und im fonftitutionellen Staate eingehend auseinander. 3m übrigen vermeibe ich es, vom alten Landtage als einer Bollevertretung ju fprechen (indem ich ben Ausbrud Landesvertretung vorziehe), weil es im ftanbifden Staate bas Bolt als besonderes Staatsorgan gar nicht gibt, und um auch icon außerlich jum Musbrud ju bringen, bag es bier teine Bollmachtserteilung burch bas Bolt gibt. Ich brauche wohl auch nicht noch einen langeren Ginfpruch gegen Schiefers Behauptung zu erheben, bag meines Erachtens ber Unterschied swifden ben beiben Berfaffungeinftitutionen (bem alten Lanbtag und ber mobernen Bolfsvertretung) weniger "als eine Frage bes Rechtes benn ber Amedmäßigfeit" ju gelten habe. Gerabe an ber gitierten Stelle meines fruheren Auffates habe ich ben Unterschied zwischen bem ftanbischen und bem mobernen Bertretungspringip für bie rechtsbiftorifche Betrachtung mit aller Scharfe herausgearbeitet.

Ebb. S. 192 f., 198 ff. und "Alte und neue Lanbesvertretung", S. 109 f.

Diskuffion ausweicht? Wollte ber Autor ben Vertretungscharafter ber Lanbstände burch theoretische Argumentation mit Erfolg leugnen. jo mußte er bartun, bag von "Bertretung" juriftisch nicht gesprochen werben barf, wenn nicht Bollmachtserteilung burch ben "Bertretenen" felbst vorliegt, - ein Unterfangen, beffen Unmöglichkeit, ja Sinnlosigfeit, icon ber Sprachgebrauch beweift. Denn bas Wort "ber Bertretene" burfte bann gar teine andere Bebeutung haben als "ber Manbant", was Schiefer boch wohl schwerlich wird behaupten wollen 1. Bequemer freilich ift es, bie Mohliche Definition von ber Bertretung heranzuziehen, sie zu verfälfchen, indem man sie von burch die kafuistischen Kniffe einer sogenannten bintenberum "Charafteriftit" jum Begriffe ber mobernen Bolfsvertretung verengert, und an biefem Maßstabe bann in bogenlangen, unprazisen Darlegungen auf Grund eines mahllos zusammengeftoppelten, oft genug an unpaffenbem Orte (wohl um ben Schein ausgebreiteter Gelehrfamkeit zu erregen) untergebrachten und gitierten Daterials, bie Berhaltniffe bes alten Stanbestaates ju meffen, um ichlieflich triumphierend ausrufen ju konnen: Der alte Landtag ift feine Bertretung! 2 -

Daß sich die alten Stände selbst als eine solche ansahen, daß nie das der jahrhundertelang herrschenden Rechtsauffassung zufolge waren, das hat nach Schiefer nichts zu besagen. Aber es bleibt doch bestehen, daß ihre ganze Wirksamkeit vom Vertretungsgedanken getragen war, daß sie das immer wieder zum Ausdrucke brachten, und daß sie demgemäß handelten. Mit Recht sagt G. v. Below

<sup>1 6. 321</sup> ff. polemisiert Schiefer bagegen, daß bas Eintreten ber Stände für die gesamte Untertanenschaft als ein Beweiß für die Repräsentationstheorie gelten könne, da sich "nur Interessenwahrung doch nicht schlechtweg als staatsrechtlich ibentisch mit Repräsentation auffaffen" lasse. Das ist auch nie behauptet worden; aber Interessenwahrung ist tatsächlich mit Repräsentation ibentisch, wenn sie auf der bestehenden Staatsverfassung beruht, indem sie nämlich sahungsoder gewohnheitsrechtlich fundiert ist.

<sup>2</sup> Auf S. 335 fast Schiefer noch einmal seine Grundauffassing dahin zusammen: "Immer aber ersorbert ber Begriff Bolksvertretung schlechtsin, daß der Bille des Bolkes geltend gemacht werde, daß der Bertreter Interpret seiner, des Bolkes, Interessen sei." Der zweite Teil dieses Sates trifft auch auf die Landstände zu, — denn das war die Intention, die ihrer Entstehung zugrunde lag, und es kann, wie schon ausgeführt wurde, daran auch nichts dadurch gesändert werden, daß sie ihrer Bertretungspflicht oft nicht genügten; der erste Teil trifft aber nur auf die moderne Volksvertretung zu, nicht auf jede staatliche Bertretung überhaupt.

(a. a. D. S. 359): "Es ist nun einmal nicht wegzubisputieren, baß bie Stanbe für andere Infaffen mit handeln" 1. Wie oft gefchieht es, baß ber Landtag feine Magregeln, jumal wenn es fich um Orbnung von Gericht und Berwaltung handelt, ausbrüdlich bamit motiviert, baf bas jum Beften bes Lanbes gebore! Gerabe bei ber Hulbigung tritt sein Charafter als Landesvertretung recht beutlich in die Erscheinung: die Stände schwören babei Treue und Gehorfam für fich und für bas Land; ber Herricher ichwort, bie Landesrechte und Landesprivilegien ju bewahren, und fpricht wohl auch für ben Rall, daß er bagegen verftogen follte, bas Land und bie Stänbe als beffen Bertretung ihres Gibes und ber Gehorfampflicht lebig. Das Land ift ein Rechtssubjett, in bem alle Landesangehörigen au einer organischen Ginheit jusammengefaßt find; biefe gerfallen aber in zwei Gruppen, Aftivburger und Paffivburger. Nicht baß es biefen an Rechten fehlt; aber fie find für fich nicht besonbers organisiert, und ihre Rechte werben vertreten burch bie Aftivburger, bie Lanbstände, als beren Schutgenoffen fie somit erscheinen; bie Lanbstände bilben bie Lanbesgemeinde. In biefem Sinne erklaren

<sup>1</sup> Mit bas intereffantefte Beispiel bafür bietet Beffen. Gine Besteuerung bes gangen ganbes mar nur mit Buftimmung beiber Rurien (Ritterschaft und Stabte) möglich. In feiner Gesamtheit vertrat ber Landtag alfo bas gange Land; junachft aber vertrat bie Ritterschaft babei fich und ihre hintersaffen, mabrend die Stabteboten babei nicht nur bas ftabtifche Element reprafentierten, fonbern auch bie landesherrlichen Amter (für bie bas Steuerbewilligungs. recht eben ben Stabten guftanb), ja fogar unter einer bestimmten Borausfegung Die geiftlichen Guter (Siebed, S. 124 f. u. 181 f.) In Luneburg beftimmen bie Stande 1527, bag ber Landesberr mabrend ber von ihnen bamale bewilligten Schatzung feine hintersaffen mit feiner anderen Steuer belegen burfe, - ein Befdluß, ber burchgeführt und wieberholt murbe. Ahnlich mar bie Entwicklung in Schlesmig - holftein. Im großen Privileg Chriftians I. von 1460 mar noch betreffend die Steuerverhaltniffe bestimmt worden: "Wir, unsere erben und nachkommen follen und wollen auch feine schapung ober bebe legen auf die einmohner biefer lanbe, fammt und fonbers, ausgenommen unfere eigenen bonben und lanften, bie unverfest und unverpfandet find, ohne freundliche einwilligung und zulaffung, einträchtige zustimmung aller rathe und mannichaft biefer lande, geiftlicher und weltlicher." Urfprünglich maren alfo bie Bauern bes landesherrlichen Domaniums von ben lanbftanbifden Bewilligungen nicht betroffen; bas maren fie jeboch feit ber zweiten Salfte bes 16. Jahrhunderte, ohne baß fie auf bem Landtage etwa eine eigene Bertretung erhielten. Denn bie anwesenden Amtmanner maren als eine folde nicht anguseben; fie maren vielmehr lediglich als Mitglieder ber ritterschaftlichen Rurie jugegen. Ran fieht jedenfalls, wie die Bertretungstompeteng die Tenbeng aufweift, wirklich bas gange Land ju umfaffen, bie Gefamtheit ber Untertanen fich anzugliebern. Über Braunschweig vgl. Roten, S. 33, Anm. 3, 4 und 5.

bie oftpreußischen Lanbstände, bag ,Lanb' und Regierung miteinander durch einen Bertrag verbunden feien, indem fie babei unter bem ,Lanb' eben fich felbft mit allen feinen, burch fie vertretenen Ginwohnern versteben 1. Bur Rennzeichnung Des Berhaltniffes amijden bem Landtage und ber Gefamtheit ber Ginwohner habe ich auf bie Analogie aufmerksam gemacht , bie bas Privatrecht in ber Vertretung bes Munbels burch ben Bormund bietet: "fie werben politisch und rechtlich nach ber Analogie Unmunbiger behandelt." Schiefer felbst ftellt bafur einige bubiche Belege zusammen, fo wenn von ben Ständen in Rleve gefagt wird, fie feien "geftellt, bem Lande, beffen Brivilegien, ben armen Untertanen, Wittiben und Baifen mit voraufteben", wenn fich die Stände felbft als tutores patriae, als Landftande und Bormunder . . . ber von Gott anvertrauten Armen bezeichnen. Auf basfelbe läuft ber Schlufpaffus bes großen Brivileas Christians I. von Danemart für Schleswig-Holftein von 1460 binaus:

"Bir geloben ferner für uns, unsere erben und nachtommen alle diese vorgenannten artikel und stüde und einen jeden für sich ben ehrwürdigen und würdigen herrn prälaten, ritterschaft, mannschaft und gemeinen einwohnern bes Herzogthums Schleswig und ber lande Holstein und Stormarn, und zu treuer Hand ber vorsbenannten räthens besselben landes, siet und fest unverbrochen zu

<sup>1</sup> Schiefer, S. 270.

<sup>2 &</sup>quot;Alte und neue Landesvertretung", S. 110.

<sup>2</sup> Die "Rate" fungieren babei als ein ftanbifder Ausschuß und Bertrauenstorper. Ihre Genehmigung ift für eine Reihe von Banblungen bes Berrfdere erforberlich, jum Beifpiel Übereignung von Gutern an feine Gemablin, Beftallung bes Droften in Schleswig, bes Maricalle in Solftein und Stormarn. Rrieg will ber Ronig nur beginnen "na rabe und vulborbe und willen ber menen reben beffer lande"; Steuern will er ben Ginwohnern (mit Ausnahme feiner eigenen Bonden und Lanften) nicht auferlegen, "fonder frudlike willen und tolaten endrachtliten vulbord aller reben und manichopp beffer lande geftlit und werlit". (Go nach bem großen Brivileg vom 5. Mary 1460, Jenfen-Segewifc, S. 42 ff.). Daß bie "gemeinen Rate" einen ftanbifchen Charafter tragen, erhellt aus bem erganzenden Privileg vom 4. April 1460 (ebb. S. 59), worin ber Rönig erklart, Krieg nicht ohne "rab und vulbord unfer reben und gemener manichupp" ber beiben Bergogtumer führen zu wollen. Intereffant ift es übrigens, bag beibe Privilegien von 1460 auch "ben gemeinen Ginwohnern" beiber Lande erteilt find, und bag im erften fogar gerabeju gefagt wirb: "alfe my nu van vreifben willen geforen find to beffen landen van ben inmonern", wahrend boch bie Bahl burch bie Stande vorgenommen worben mar. Deutlicher tonnte ber Bertretungscharafter ber Lanbftanbe für bie Gefamtheit ber Untertanen nicht jum Ausbrud gebracht merben.

halten, ohne arg, und haben beshalb unfer kgl. sekret unten an biefen brief zu hängen besohlen."

Als bie Mitherrschaft ber Lanbstände in ber zentralen Inftang bes territorialen Staatslebens langft gebrochen mar, als es fich nach ben Freiheitstriegen barum banbelte, bie babei gegebenen Berbeikungen einer verfaffungemäßigen Befdrantung ber monarciiden Gewalten in ben einzelnen Staaten bes Deutschen Bunbes gu permirklichen, ba bat man an bem Repräsentantencharafter ber alten Lanbstände fo wenig gezweifelt, daß man von ber Notwendigkeit fprach, die "alte Landesrepräsentation" wiederherzustellen, baß bie ersten konstitutionellen Bestrebungen bewußt an bie alten Landtage und bie Refte ber altständischen Berfaffungen, bie noch bestanden, antnupften, um fie ju erhalten, neu ju beleben und zeitgemaß fort= jubilben. Und es gibt Staaten, wo bie Rontinuität amifchen alter und neuer Landesvertretung offen zutage liegt, wo fich bie beutigen Rammern birett als bie institutionelle Fortsetzung bes ftanbischen Landtags barftellten mo fich bie alte Landesvertretung ausgewachsen hat zur mobernen Bolkevertretung.

## Erfurs

## 3um dualistischen Charafter des Ständestaates

Wie große Verschiebenheiten und Abweichungen die bualistische Ausprägung des ständischen Staatsrechtes in den einzelnen Territorien aufweist, habe ich (Alte und neue Landesvertretung, S. 114 ff.) einzgehend erörtert. Ich füge hier noch eine kurze Zusammenstellung von Ergebnissen der neueren Forschung in dieser Richtung bei, die sich in den Gang der vorstehenden Untersuchung nicht gut eingliedern ließen. Es kommen dabei außer dem Selbstversammlungsrecht und dem Widersstandsrecht vornehmlich die Gebiete der Gesetzgebung und der Finanzeverwaltung in Betracht.

In Braunschweig hat sich das ständische "Selbstfonvokationsrecht" trot Bekämpfung durch den Landesherrn formell wenigstens dis in das 19. Jahrhundert erhalten (Koken 16 f.), und in Lüneburg ist es noch dis zum Anfange des 18. Jahrhunderts ausgeübt worden; ebenso wurde hier das Widerstandsrecht 1471 und 1527 ausdrücklich anerkannt. Auch in Schleswig-Holstein sinden wir bei der Huldigung zugleich das Widerstandsrecht im Falle der Nichtbestätigung der Privilegien. Besonders start variierten die Verhältnisse der Gesetzgebung. In der Mark Brandendurg hatten die Stände daran unter Joachim I. einen regen Anteil, doch nur beratender Natur; lediglich für Ausfuhrverbote bekamen sie das Recht der Zustimmung (Schotte 32 f., 35). Im wesentlichen

erhielt fich biefer Buftanb; bei faktisch einflugreicher Mitwirkung bei ber Gefetgebung hatten bie Stände boch unter Johann Georg noch feinen ftaatsrechtlich garantierten Anteil baran; zwar hatten fie bie Steuerbewilligung, doch ftand bie Steuergefetgebung beim Rurfürsten (Sa § 305). Der weitgehenden Mitwirtung bes Canbesherrn beim Buftanbetommen ber Landtagsbefchluffe in ber Mart wurde icon gebacht: "Die Regel ift, baß bie Ritterschaft auf ber einen, bie Stabte auf ber anberen Seite ein Botum auftande bringen und fo ohne Berbindung, getrennt voneinander, zwei Befchluffe als Antwort auf die Proposition bem Surften jugeben, fo bag es beffen Aufgabe bleibt, zwischen ben häufig fich miberfprechenben Refolutionen ber beiben Stände einen vermittelnben Musgleich ju fcaffen, bei bem zugleich fein eigener Standpunkt nach Doglichkeit gewahrt blieb" (haß 311. Bgl. auch ebb. 54 und 80 f.) Der Landtagsprozeß trägt alfo hier feinem Zustandefommen zufolge ben Charafter eines Bertrages zwischen Landesherrn und Landständen : ebenfo ift es in Braunschweig (Roten 20 f.), und auch in Luneburg bilbet fich diefer Buftand heraus. Bis 1548 murbe hier der Rezest vom Lanbesherrn allein unterzeichnet, im Anschluffe an Steuerreverse, Brivilegienversicherungen usw.; er beißt "bref" ober "brieff", und es wird barüber nur ein Egemplar ausgefertigt, bas ben Stänben jugeftellt wirb. Spater wird er vom Landesberrn und Vertretern ber Stände unterzeichnet, und es werben zwei Eremplare ausgefertigt, von benen bas eine ber Lanbesherr, das andere die Landstände an fich nehmen; es tommt jest auch bafür (feit 1575) bezeichnenberweise ber Rame "Abreden" ober "Bergleichungen" auf. 3m Jahre 1592 erklart hier ber Lanbesherr, er wolle "ohne berselben [sc. ber Landstände] wiffen und vollwort fonften keine neue constitution ober ordnung machen ober publicirn laffen"; es wird ben Standen also hier beschließende Mitwirkung bei ber gesamten Gesetgebung ausbrudlich zugeftanben, gewiß ein feltener Fall. Dagegen mar in Beffen (abgefeben von ber Steuergefetgebung, und auch ba nur in befchranttem Rage) von einer folden im allgemeinen nicht die Rebe (Siebed 150 f.). Bie hier, so auch trägt ber Rezest in Schleswig - holftein einen ausgesprocenen Bertragscharafter: für bie Gesetzgebung bat ber Landtag gleichfalls nur ein Recht ber Ditberatung. Um weitesten, soweit fich bisher ertennen lagt, geben bie an bie Steuerbewilligung anknupfenben ftanbifden Berechtsame auf bem Bebiete bes Finangmefens in Schlefien; hier beschließt nicht nur ber Generallandtag, sondern auch der Landtag von Schweidnit Sauer eigene Landesanlagen (Croon 129). Die bualiftische Raffentrennung freilich findet fich zumeift überall, in scharfer Form in Brandenburg, in gemäßigter, mit Kontrolle ber ftanbischen Abministration burch landesherrliche Organe in Hessen (Siebeck 138 ff.). In Schleswig - Solftein war bie gange Steuerverwaltung franbifch; es gab hier ben ftanbifchen "Land- ober Liegekaften"; von Beit zu Beit legte bie Berwaltung biefer Kaffe Rechnung vor einem eigens bagu eingefesten Ausschuffe, ber aus landesherrlichen Raten und vier bis acht Stanbemitgliebern bestand, - alfo hatte boch auch hier ber Landesberr eine gewisse Kontrolle über bie ftanbifche Abminiftration. Gang eigen-artig waren bie Berhältniffe in Lüneburg. hier war bie alte Bebe zum

Ende bes Mittelalters verschwunden, von den Vervflichteten abgelöft, von ben Städten burch eine feste jahrliche Abgabe erfett. Die landftanbifden Bewilligungen, bie jest einfetten, galten, wie in Schlefien, als ein reines Gefchent; fie tamen zuftande lediglich burch ben Befchluß ber Stände; Die Annahme burch ben Lanbesberrn fpielte babei teine Das geht icon aus ber Bewilligungsformel hervor, die mitunter ben Bufat enthält, bag bie Stände bie Steuer "bewilligen und auflegen". Diefe wird also bem Lande nicht schließlich burch ben Landesherrn auferlegt, sondern birett von ben Ständen; von biesen, nicht von jenem, geht an bas Land ber Befehl zur Steuerzahlung aus. Dagegen versichteten die Stände hier auf die Raffentrennung. 1541 trat ber Landesherr an sie mit der Bitte heran, sie möchten "die verwaltung der umbschlege und schulben auch von f. f. gn. nemen und burch ihre verordneten bestellen". Sie hatten jedoch bazu keine Luft, sondern baten ihn, es beim alten bewenden zu laffen. Die Einziehung und Abministration ber Steuer wurde hier gang und gar Sache bes Lanbesherrn und feiner Beamten; die Stände strebten bier überhaupt nicht barnach, einen Unteil baran ober bie Kontrolle über bie Steuerverwaltung zu befommen: fie ließen bie einschlägigen Amter in ber lanbesberrlichen Dachtsphare und trachteten nur banach, bag bie gut botierten Stellen mit Mannern aus ihrem eigenen Rreife befett murben. Much in Braunfcmeig galt bie Steuer ale ein "Geschent", für bas ber Fürft feinen "Dant" ausfprach; es bilbete fich bier zwar eine besonbere ftanbische Steuerverwaltung aus; boch hatten bie Stände weber hier noch auf bem Gebiete ber Steuergefetgebung völlige Autonomie.

Zum Schlusse sei hier noch bemerkt, daß ähnlich wie in ben Nieder- landen (Alte und neue Landesvertretung, S. 111) in Schleswig-Holstein ein Anlauf zur Einführung der Periodizität gemacht worden ist. 1460 versprach Christian I., die Mannschaft Holsteins alle Jahre einmal in Bornhövede zu versammeln, wenn es nötig wäre, die Schleswigs in Urnehövede (bei Apenrade). Im Jahre 1524 wurde diese Versprechen wiederholt, und zwar wurde für Holstein Kiel, für Schleswig Flensburg als Versammlungsort bestimmt. Gleichwohl wurde es nicht gehalten; es kommt im Jahrhundert nach 1460 auf durchschnittlich fünf Jahre nur je ein Landtag (Jenfen Begewisch, a. a. D. 60 u 147).

Auf die wichtigen Fragen des Zusammenhanges der Lanbstände mit dem landesherrlichen Rate und der Entwicklung der ständischen Ausschüffe, worüber in neuester Zeit monnigfache Aufschlässe erzielt worden sind, kann in diesem Zusammenhange nicht näher eingegangen werden.

Rachfchrift. Neuerbings ift in ber Grünhut'schen Zeitschrift für bas Brivat= und Öffentliche Recht ber Gegenwart Bb. 41 ein neuer Artikel von F. Tegner über bas Stänbisch-Monarchische Staatsrecht erschienen, ber sich gegen meine Auffassung bes bualistischen Ständestaates richtet; ich komme barauf noch zurud.

# Die Rechtswissenschaft als Norm- oder als Kulturwissenschaft

## Eine methodenkritische Untersuchung Von Sans Relsen-Wien

Inhalteverzeichnis: Borbemerfung: Sein und Sollen S. 95. Die Grundeinteilung ber Biffenfcaften G. 97. - I. Riderts Begrunbung ber Rulturmiffenicaft: Ratur und Rultur S. 98. Der Gegenftanb ber Rulturwiffenschaft G. 99. Werten und auf Berte beziehen G. 108. Das individualifierende und bas generalifierende Berfahren S. 119. -II. Die Stellung ber Rechtswiffenschaft im Ridertschen Biffens icafteinftem: Rantorowicz: Die bogmatifche Jurisprudent außerhalb biefes Syftems S. 121. Last: Die Rechtswiffenschaft ale empirifche Rulturwiffenicaft G. 122. "Wert" und "Bebeutung" G. 127. Das Recht als Rorm S. 130. Die Positivität bes Rechts S. 132. Der formale Charafter bes Sollens S. 135. Die Relativität bes Rechtswerts S. 136. — III. Die Durchführung ber Ridert. Lastiden Auffassung bei Rabbruch: Die Rechtswiffenschaft ihrem Gegenftanbe nach empirifche Rulturwiffenschaft, ihrer Methobe nach Rommiffenschaft S. 139. Die Rultur als "3mifchenreich" von Sollen und Sein S. 141. Rorm und 3mperativ S. 147. "Geltung" und "Sinn" bes Rechts S. 149. Der "Sinn" bes Rechtsimperative als Gegenstand ber Rechtemiffenschaft G. 150. Der "Sinn bes Rechtsimperative" gleichbebeutend mit "bas Recht als Rorm" S. 151. Berhaltnis von Gegenstand und Methode S. 152.

### Vorbemerfung

n herbarts Allgemeiner Metaphysit findet sich der charaktes riftische Sat: "Dem unverkünstelten Verstande kann man es ohne weiters anmuthen, sich ursprünglich zu besinnen, daß er, wenn das Seyn und das Sollen gesucht wird, in zwey ganz verschiedene Richtungen hinausschaue 1."

Mit großem Scharssinn gründet Herbart, der den Gegensat von Sein und Sollen prinzipieller und konsequenter noch als Rant erfaßt hat, den fundamentalen Dualismus auf eine ursprüngeliche Besinnung und konstituiert ihn erkenntnistheoretisch korrekt in der totalen Berschiedenheit der Blidrichtungen. Gerade in diesem Sinne muß der formal-logisch unlösdare Antagonismus von Sein und Sollen zur Grundlage eines Erkenntnissystems und sohin einer Grundeinteilung der Wissenschaften werden. Je nachdem das

<sup>1</sup> a. a. D. I, § 120.

Riel ber Betrachtung bas Sein tatfächlichen Geschehens, bas beißt Die Realität, ober ein fittliches, rechtliches, afthetifches ober fonftiges Sollen, bas heißt also eine Ibealität ift, scheiben sich bie Bezirke unferer Erkenntnis in zwei von Grund aus verschiebene Gruppen, teilt fich bie Belt - als bas Ergebnis unferer Ertenntnis (nicht unferes Rühlens ober Bollens) - in zwei Reiche, bie tein Beg miteinander verbindet. Sofern bie Ertenntnis bes Seins nach ber Raufalität orientiert ift - Raufalität ift bie Ginheit, unter ber bie Begebenheit hier zusammengefaßt wird, Sein ift taufal geordnetes Sein - und fofern bie Ertenntnis bes Sollens bie Gegebenheit nach ber Ginheit einer Norm ordnet, an ber Normalität orientiert ist. icheiben fich bie Wiffenschaften in Raufalwiffenschaften auf ber einen und Normwiffenschaften ober normative Difziplinen auf ber anderen Der Gegensat von Sein und Sollen ift ibentisch mit bem Gegenfas von Wirklichkeit und Wert ober Natur und 3med. Denn bas taufal geordnete Sein ift eins mit bemienigen, mas unter bem Begriffe ber Wirklichkeit ober bem ber Natur (im weitesten Sinne biefes Wortes) erfaßt wirb. Cbenfo find "Wert" und "Zwed" nur Synonyma für ben Begriff bes Sollens und bie Norm nur ber Ausbrud für ein Sollen, einen Wert ober Zwed, wie bas Raufalober Naturgefet ein Ausbrud für bas Gein ober bie Wirklichkeit ber Natur ift. Dabei muffen freilich bie Begriffe Wert und 3med in einem streng objektiven Sinne genommen und beutlich von jenen Tatbeständen geschieben werben, bie unter ber gleichen Bezeichnung einen realen Borgang, ein pfychisches Geschehen barftellen. Der rein formale Charafter ber Begriffe Sein und Sollen sowie ihrer Synonyma tann nicht nachbrudlich genug betont werben. Es handelt fich tatfachlich nur um Ertenntnisformen, unter benen bie Gegebenbeit bas eine Mal zur Wirklichkeit, bas andere Mal zum Wert wird. Und fofern er bie Methobe, b. h. ber Weg ber Erfenntnis ift, burch ben ber Gegenstand bestimmt wirb, beruht ber Gegenfat von Raufal- und Normwiffenschaften ebenfo auf einem Unterschied ber Ertenntnisrichtung wie bes Ertenntnisobjettes. Denn man tann bie Wirklichkeit und den Wert ebenso als Objekt ber Erkenntnis wie als ihre Form ober Richtung bezeichnen.

Da es sich um einen Gegensatz innerhalb ber Wifsen = schaften handelt, Wissenschaft aber nur systematische Sinheit von Erkenntnissen bedeutet, darf man das Wesen einer normativen Wissenschaft, als welche die Sthik, die Grammatik, die Rechtslehre usw. aufgefaßt werden sollen, nicht darin erblicken, daß sie Normen, daß

fie ein Sollen ichaffen, bas heißt autoritär statuieren, fonbern barin, baß fie Rormen ertennen und begreifen, indem fie fie nach einem einheitlichen Gefichtspunkt ordnen. Es mare ein Rebler, die normative, b. h. normertennende Wiffenschaft mit ber normfegenden Autorität zu ibentifizieren, beren fpezifische Runktion im Bollen, nicht aber wie bei ber Biffenfchaft im Ertennen und Begreifen liegt. Richt bie als "Ethit" bezeichnete Wiffenfcaft ftatuiert bie fittlichen Gebote, fonbern bas Gemiffen, bie Gottbeit ober fonst eine Autorität; die Sthit hat biese Normen nur aufzusuchen und zu ordnen. Gbenso wie nicht bie theoretische Difziplin ber Grammatit, fonbern ber Sprachgebrauch bie Regeln richtiger Sprace fest, Die von ber Grammatit nur fuftematifch bearbeitet werben. Und fofern man unter Politit bie Runft eines richtigen und zwedmäßigen Bollens (und Sanbelns) verfteht, alfo ein Bollentonnen, ift Biffenschaft auch von Bolitit zu scheiben, Die freilich als folde Gegenstand einer Biffenschaft fein muß.

Darum ist es unzulässig, eine Einteilung der Wissenschaften auf den Gegensat von Erkennen und Wollen zu gründen. Wissenschaft ist nie Wollenschaft. Auch eine Wissenschaft von den Bollungen resp. deren "Gesetzen", den "Normen", wie Sthit und Rechtslehre, ist nur eine Summe von Erkenntnissen (wobei Wollungen keineswegs das einzige oder spezissische Substrat der Norm sind; gesollt kann auch etwas anderes sein als ein Wollen; jeder beliedige Inhalt kann in dieser Form vorgestellt werden). Sensowenig kann das Verhältnis von Intellektualität und Aktualität zu einem Differenzierungskriterium innerhalb der Wissenschaften sühren, wie dies gelegentlich versucht wurde. Wissenschaft ist stets nur Intellektualität.

Ob die systematische Erkenntnis von Normen, wie die Ethik, die Rechtslehre usw., noch als "Wissenschaft" zu bezeichnen ist, oder ob dieses Wort nur auf die Kausalwissenschaften beschränkt werden soll, ist eine terminologische Frage ohne tiesere Bedeutung. Gründet man den Begriff der Wissenschaft aber auf den der Gesehmäßigkeit, dann muß man sich bewußt bleiben, daß "Geseh" im Sinne von Kausal- (Natur-) Geseh etwas wesentlich anderes bedeutet als Geseh im Sinne von Norm. Gesehmäßigkeit ist entweder Kausalität oder Rormalität. Die Gemeinsamkeit besteht tatsächlich nur im Worte, das den sundamental-logischen Gegensah nur zu verschelern, nicht aber zu überbrücken vermag.

#### T.

Der oben entwickelte Gegensat von kaufalen und normativen Difziplinen ist wohl zu sondern von der Einteilung in Raturund Rulturwissenschaften, die hier mit Rücksicht darauf untersucht wird, daß neuestens der Versuch gemacht wurde, die Rechtswissenschaft nach Gegenstand und Methode als Rulturwissenschaft zu begründen.

Bekanntlich hat es Rickert unternommen, ben Gegensat von Natur und Rultur scharf herauszuarbeiten, um ihn zur Grundslage eines neuen Wissenschaftsspstems zu machen. Doch soll die Sinteilung in Natur- und Rulturwissenschaften lediglich die erstlärenden Seinswissenschaften erfassen. Trot der Verschiedenheit des Objektes wie der Methode, nach der sich Rultur- und Naturwissenschaft differenzieren, stehen dennoch beide auf gemeinschaftlicher Basise der kaufalen Erklärung der Wirklichkeit. Es handelt sich dabei in einer gewissen Richtung um einen "Hauptgegensat" der "empisischen Wissenschaften", der an die Stelle der üblichen Sinteilung in Natur- und Geisteswissenschaften treten soll.

Sofern man als ben Gegenstand ber empirischen Wissenschaften die "Natur" in jenem weitesten Sinne des Kantschen Naturbegriffes versteht, in dem Natur und Wirklickeit zusammenfallen, scheint der Bersuch, der "Natur" innerhalb der Wirklickeit einen anderen Begriff entgegenzusehen, der als "Kultur" zwar Wirklickeit, aber nicht Natur bedeutet, auf Schwierigkeiten zu stoßen; zumal Rickert anerkennt, daß "es nur eine Wirklickeit gibt", und daß mit dem Gegensah "nicht zwei verschiedene Realitäten, sondern nur dieselbe Wirklickeit unter zwei verschiedenen Gesichtspunkten gemeint ist". Ergibt sich doch die "Wirklickeit an sich" schon als Resultat einer bestimmten (ber empirischen) Betrachtungsweise nur unter einem gewissen "Gesichtspunkte" und es bleibt fraglich, wie es möglich sein soll, diesen Gesichtspunkt auszugeben, ohne dabei die Realität aus dem Auge zu verlieren.

Das Wesen ber Kulturwissenschaft im Gegensatzur Raturwissenschaft ift in erster Linie bestimmt burch ihren Gegenstand: bie

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Grenzen der naturwissenschaftlichen Begriffsbildung, 3. Auflage 1915; Rulturwissenschaft und Naturwissenschaft, 3. Auflage 1915.

<sup>2</sup> Rulturmiffenicaft S. 63.

<sup>3</sup> a. a. D. S. 15.

<sup>4</sup> a. a. D. S. 60. hier hat R. speziell ben Gegensat von Ratur- und Geschichtswiffenschaft im Auge.

Kultur. Da die Kulturwiffenschaften empirische Seinsdisziplinen sind, kann "Kultur" nur ein Stüd Realität, eine irgendwie qualifizierte Birklichkeit sein. Dabei muß natürlich jene Qualifikation, durch welche sich die als "Kultur" bezeichnete Realität von der "Natur" bifferenziert, durch ein Moment geschen, das nicht außerhalb der Birklichkeit liegt. Sine Grinnerung, die scheindar selbstwerständlich, mit Rücksicht auf die Rickertsche Entwicklung des Kulturbegriffes aber nicht überflüssig ist.

Es wird nun vor allem barauf ankommen, ben Begriff ber Kultur, ber ben Kernpunkt ber Rickertschen Wissenschaftstheorie bilbet, klarzustellen und insbesondere sein Verhältnis zu ben Kategorien bes Seins und Sollens, ber Wirklickeit und bes Wertes zu bestimmen.

Da Ridert die Rulturwiffenschaften von vornherein als empirische Seinsbifziplinen etabliert, muß "Rultur" — wie schon bemerkt - eine irgendwie bifferenzierte Realität fein. Durchaus in ber Richtung biefer Erwägung liegt, bag Ridert als "Rultur" "aus ber Gefamtwirtlichteit einer Angahl von Dingen und Borgangen herausbebt, bie für uns eine befondere Bedeutung ober Bichtigfeit besiten, und in benen mir baber noch etwas anberes feben als bloge Natur" 1. Gin Stud "Gejamtwirklichkeit" alfo ift Rultur, ein reiner Seinsbegriff. Dabei foll icon jest betont werben, baß es methobologisch burchaus julaffig ift, ben Gegenstand miffenschaft= licher Betrachtung abzugrenzen nach einem besonderen Intereffe, einer gewiffen "Bebeutung" ober "Wichtigkeit" für ben Betrachter (natürlich nur als Mitglied ber Gefellschaft, bas heißt in ber Boraus= fetung, bag biefe "Bebeutung" auch für bie meiften anberen Beitgenoffen zutrifft, also: allgemein ift). Solche Abgrenzung hat für bie Methobe ber wiffenschaftlichen Betrachtung bes Objektes feine wefentliche Relevanz. Gine Chemie ber menfclichen Nahrungsmittel ift in bemfelben Sinne (bas heißt mit berfelben Methobe) Chemie wie eine Chemie ber anorganischen Substanzen, wenn auch Die Abgrenzung des Objektes im ersten, nicht aber im zweiten Kalle nach beren besonderen Bebeutung für uns (bas heißt die Menfchen als Genoffen bes Betrachters) erfolgte.

Allein es ist nicht sicher, ob bieses Beispiel ganz im Sinne Ricerts gewählt ist. Denn eine Chemie ber Nahrungsmittel ware ebenso Naturwissenschaft wie eine Chemie ber anorganischen Sub-

<sup>&#</sup>x27; a. a. D. S. 15.

stanzen: und genau genommen ift jeber besondere Gegenstand einer engeren (Spezial-) Wiffenschaft burch bie befonbere "Bebeutuna" abgegrenat, bie er fur uns bat, und mare es nur ein Intereffe ber Neugierbe, ein Wiffenstrieb, ber fich gerabe biefem noch unerforschten Geaenstanbe zuwendet. Ohne folde "Bebeutung" gabe es überhaupt teinen Gegenstand miffenschaftlicher Betrachtung, und biefe "Bebeutung" mare baber nicht geeignet, bie fpezififche Differeng bes Rulturobjektes - als eines besonderen Gegenstandes einer eigenartigen Wiffenschaft - ju bilben. Daß aber Rickert unter "Bebeutung" tatfachlich basfelbe verfteht wie unter "Wichtiakeit". "Intereffantheit", barf beshalb angenommen werben, weil er biefe Worte als Synonyma häufig verwendet. So jum Beispiel a. a. D. S. 94, wo er als bas Wefen ber Geschichte (als ber fpezifischen Rulturwiffenschaft) behauptet, fie habe nur barzuftellen, mas "wichtig". "bebeutfam" und "intereffant" ift, es werbe jeber hiftoriter "als Bormurf gegen feine Biffenschaftlichkeit empfinden, wenn man ibm faat, daß er bas Wefentliche nicht vom Unwefentlichen unterscheiben tonne". Allein biefer Borwurf tann auch ben Naturwiffenschaftler treffen, wenn er "Unwesentliches" barftellt. Auch für ihn ift boch nicht alles wesentlich. Auch er bat eine Auswahl zu treffen, wenn auch vielleicht nach anderen Gesichtspunkten als ber Sistorifer. weil hier eben ein anderes "Intereffe" bes Forschers gegeben ift. .

Berfucht man näher ju pragifieren, welcher Art jener Aft ift, burch welchen ein Objekt - feiner befonberen Bebeutung, Bichtigfeit ober Intereffantheit wegen - jum Gegenstand einer Wiffenschaft gemacht wirb, fo muß man ihn ale "Wertung" charafterifieren; Wertung, sei es im subjettiven ober objettiven Sinne. Done hier icon auf bie febr wichtige Unterscheibung einzugeben, fei bemerkt, baß es gleichgültig ift, ob bas Objett wiffenschaftlicher Erkenntnis fich bestimmt nach bem fubjektiven Werte, bas beißt bem Intereffe, ber Bebeutung und Wichtigkeit, Die es für ben fpeziellen Forfcher tatfächlich hat, ober nach bem objektiven Werte, ben ber Forscher als allgemeingültig voraussett. Denn biefer Aft ber Wertung, auf welchem bie Objektwahl beruht, nach bem fich bas Objekt wiffenicaftlicher Ertenntnis abgrengt, ift vorwiffenichaftlicher Natur, ift eine notwendige Borausfegung jeber Biffenschaft, die auf die Methode, bas Wefen ber Wiffenschaft feinen Ginfluß hat. Die "Wichtigkeit", welche eine Renntnis ber Gestirne etwa im hinblid auf bie Drientierung jur See, somit letten Enbes im Binblid auf bie technische Rultur bat, und bie zweifellos auch zur Wahl Diefes Obiektes wiffenschaftlicher Erkenntnis geführt hat, ift ohne Birtung auf die Methobe ber Aftronomie als eines Zweiges ber Raturwiffenschaft. Sind aber bie Gestirne für uns beshalb mehr als "bloke Ratur"?

In biefem Sinne verstanden, ift bie "Bebeutung" ober "Wichtig= feit", bie ein Ding für uns bat, eine pormiffenschaftliche Borausje bung (gemiffermaßen in bemjenigen ober für benjenigen, ber bie Biffenicaft betreibt). Allein es muß zweifelhaft ericheinen, ob Ridert burchwegs in biefem Sinne jene "Bebeutung" ober "Wichtigfeit" verftanden haben will, burch bie gemiffe Objette aus bloßer Ratur gur Rultur werben. Denn ichon einige Seiten nach ber oben wiedergegebenen Begriffsbestimmung versucht er bem Wesen ber "Rultur", bem Sprachgebrauche folgend, biefermagen näherzutommen: "Naturprodutte find es, die frei aus ber Erbe machfen, Rulturprodukte bringt bas Felb hervor, wenn ber Menfch geadert und gefät bat. hiernach ift Ratur ber Inbegriff bes von felbft Entftandenen, Geborenen und feinem eigenen Bachstum Überlaffenen. 3hr fleht bie Rultur als bas von einem nach gewerteten 3meden handelnden Menichen entweder birett Bervorgebrachte ober, wenn es icon porhanden ift, fo boch wenigstens um ber baran haftenben Werte willen absichtlich Gepflegte gegenüber 1." Auch nach biefer Charafterifierung liegt bas Wefen bes als "Rultur" bezeichneten Dbjeftes in einer gemiffen "Bebeutung", "Bichtigkeit" ober (wie hier zum erstenmal gefagt wird) in einem gewiffen Werte biefes Objettes für Die Menichen. Allein hier ift es nicht ein Urteil über bie "Bebeutung", bie "Bichtigkeit" ober ben "Bert" bes Dbjettes, bas ben Gegenstand ber Wiffenschaft fonstituiert und fo als vorwiffenschaftliche Boraussetzung bes Betrachters fungiert. Es ift nicht eine vorwiffenschaftliche Selektion, eine Scheidung zwischen Befentlichem und Unwefentlichem in bemjenigen, ber bie miffenichaftliche Erkenntnis vollzieht, wodurch bas Objekt ber Rulturwiffenschaft bestimmt wird. Bielmehr find es bie wertenben, bie Dinge nach Bichtigfeit und Bebeutung einschätenben Menschen felbft, biw. die Objette ihrer Zweckftrebungen, Die als "Rultur" ber "Natur" gegenübergestellt werben. Die "Bebeutung" ober ber "Bert" bietet in biefem Busammenhange leine Scheidung bes Wefent= lichen vom Unwesentlichen, benn unter all bem, was ber Mensch jelbft hervorbringt ober um ber baran haftenben Berte willen pflegt,

<sup>1</sup> a. a. D. S. 19/20.

ist selbst wieder zwischen Wesentlichem und Unwesentlichem, Bedeustendem und Unbedeutendem zu scheiden. Ansonst müßte der Historiker alle Zielstredungen der Menschen ohne Unterschied zum Segenstand seiner Darstellung machen. Denn alles menschliche Handeln ist entweder ein Hervordringen oder Pstegen von (geistigen oder körperlichen) Gütern. In diesem Sinne wäre Kultur der Inbegriff der menschlichen Güter. Das scheint auch Rickert zu meinen, wenn er sagt, "daß in allen Kulturvorgängen irgendein vom Menschen anserkannter Wert verkörpert ist, um dessentwillen sie entweder hervorgebracht oder, wenn sie schon entstanden sind, gepstegt werden." "An Kulturobjekten haften also Werte, und wir wollen sie deshalb Güter nennen 1."

Der hier von Ridert eingeführte Begriff bes "Gutes" ift in ber Nationalötonomie allgemein im Gebrauch, und es tann teinem Zweifel unterliegen, bag er eine gang besondere Art von Wirklichkeit barftellt, bie von ben engeren Raturwiffenschaften nicht jum Gegenstand ber Betrachtung gemacht wirb. Dabei tonnte nur insofern eine icharfere Formulierung in Frage gezogen werben, als ber Begriff bes Gutes als einer Sache, an ber menschliche Werte "haften" ober in ber menschliche Werte "verkörpert" find, an einer gewiffen Unklarheit leidet. Die spezifischen Objekte einer von ben engeren Naturwiffenicaften verschiebenen Difziplin find nicht eigentlich biefe Sachen, b. h. forperlichen Gegenstände, welche von ben Menschen, weil fie ihrer Beburfnisbefriedigung bienen, hervorgebracht ober gevfleat werben, fondern eben jene Zwedverfolgungen, Bielftrebungen, Wertichagungen ber Menichen, burch welche bie Sachen ju Gutern werben. Der Inbegriff biefer Borgange konnte fehr mohl als Inhalt ber "Rultur" einer bloßen "Natur" entgegengesett werben, und bie auf biefem Gegenfat aufgebaute Ginteilung ber empirifden Wiffenfcaften hatte möglicherweise bie Tenbeng, ber Raturwiffenichaft bie Sozialmiffenfcaft gegenüberzuftellen. Faßt man fpeziell bie nach Ridert typische Rulturwiffenschaft, bie Geschichte, ins Auge, bann wird finnfällig, baß nur menfcliches Berhalten, pfpchifche und physische Funktionen ber gesellschaftlich lebenben Inbivibuen, nicht aber irgendwelche Sachen ober Gegenstände Objett ber Rulturwiffenschaft find. Diefe letteren kommen hier überhaupt nur insofern in Betracht, als fie ben Inhalt menfchlicher Zwedvorftellungen bilben. Der Begriff bes "Gutes" bezeichnet eine feelische Birklichkeit:

<sup>1</sup> a. a. D. S. 20.

ben Inhalt ober bas Biel eines menschlichen Wollens, Rielftrebens, Bertichatens. Gelb ober Ware find für bie ötonomische Theorie nicht in ihrer Rorperlichfeit "Guter" - als folche find fie Objette ber Raturmiffenschaften -, sonbern als Inhalt menschlichen Wollens und Amediebens. Richt mit irgendeiner Ronigstrone bat fich bie Befdicte zu befaffen, fonbern mit ben Rampfen um biefes But, b. b. mit ben Rielftrebungen und Wertschätzungen ber Menfchen und ben aus biefen feelischen Borgangen entspringenben Sanblungen, bie auf ben Befit einer Machtfiellung gerichtet finb, bie burch eine Ronigstrone symbolifiert wirb. Und einen integrierenden Beftanbteil ber Rulturgefdichte bilbet nicht bie Gefdichte ber Gemalbe, fonbern eine Geschichte ber Malerei; Objett biefer Rulturwiffenschaft find nicht Sachen, fonbern Sandlungen. Auf biefe Beife muß ber Begriff bes Gutes als einer Sache, an ber menschlicher Bert "baftet", ober in ber menfcblicher Wert "verkorpert" ift, aufgeloft werben in ben reinen Raturbegriff ber Sache und in ben Rulturvorgang ber menschlichen Wertung, burch ben eine Sache jum Gut wirb. Ja es gibt "Rulturguter", bei benen jebe Beziehung zu einer "Sache" als bem Objekt gemiffer Wertschätzungen fehlt. Das Recht, die Moral, ber Staat, die Religion, bas find - fofern man bamit nicht gewiffe Rormfpfteme, fondern fogiale Realitaten bezeichnet - Romplere menfcblicher Bertichatungen, Tenbengen, 3medvorftellungen und Sanblungen, bie teine wefentliche Beziehung auf forperliche Sachen aufweisen.

Bahrend Ridert in seiner erften Charafterisierung bes Rulturbegriffes von "Wichtigkeit und Bebeutung" gesprochen hat, führt er bier ben vielbeutigen Terminus bes "Bertes" ein. Unter Rultur will er Dinge ober Borgange verftanben wiffen, an benen Berte haften. Salt man fich an jenen Ginn, ber fich aus bem von Ridert angezogenen Gegenfat zwifchen Natur als bem von felbft Entftanbenen, und Rultur als bem von zielstrebigen, wertschätzenben Menfchen Erzeugten ergibt, bann möchte es icheinen, bag ber Begriff bes Bertes hier in einem subjektiven Sinne ju verfteben ift, unb zwar als psychische Birklichkeit bes Wertens und als physische Realität bes Wertverwirklichens ber Menfchen. Der Begriff bes Bertes tommt hier nicht in jener fpezifischen Bebeutung in Betracht, in welcher er in einen Gegensat jum Begriff ber Birtlichfeit tritt. Der Bert, ober richtiger ber Borgang bes Wertens, erscheint vielmehr felbft als ein Stud ber Birtlichteit; und nur infofern Werte in biefem Sinne als Wirklichkeiten in Betracht tommen, konnen sie mit anderen Wirklichkeiten eine spezisische Berbindung eingehen, können Werte an Dingen oder Borgängen "haften", in solchen "verkörpert" sein, kann man mit Rickert von "wertvollen Wirklichkeiten" sprechen. Faßt man den Begriff des Wertes dagegen in einem objektiven Sinne, d. h. als ein Sollen im Gegensatzum Sein der Wirklichkeit, dann ist jene Synthese von Wert und Wirklichkeit, die im Begriffe des Gutes vollzogen wird, logisch unmöglich.

Dennoch will Ricert ben "Wert", "ber Wirklichkeiten zu Rultur= autern macht und sie baburch aus ber Natur beraushebt" 2, gerabe in jenem objektiven Sinne verftanben miffen. Bon ber Art biefes Wertes fagt er ausbrudlich: "Bon Werten tann man nicht fagen, baß fie find ober nicht find, fonbern nur, baß fie gelten ober nicht gelten 8." Und an anderer Stelle : "Werte find teine Birtlichkeiten, weber phyfifche noch pfychifche. Ihr Wefen besteht in ihrer Geltung, nicht in ihrer Tatfächlich teit." Allein wie fann ein Wert in biefem Sinne, also etwas, mas in teiner Beise wirklich ober seiend ift, an einem Birtlichen ober Seienben "baften" ober gar in einem Seienben "verkorpert" fein? Wie fann bie Wirklichkeit eines Wertes voll fein, ber keine Wirklichkeit ift; wie kann Seiendes und Geltendes (bas ift Sollenbes) ju einem einheitlichen Beariffe verbunden fein, wenn fich bie Rategorien bes Seins und Geltens (Sollens), ber Wirklichkeit und bes Wertes gegenseitig ausschließen? Das Sollen, mit bem ber Wert als Geltung ibentisch ift, tann in teiner Beise an bas Sein ber Birklichkeit berangebracht werben. Realität und Ibealität tonnen fich niemals in einem Begriffe verbinden ober von bemfelben Standpunkt einer Wiffenschaft aus erfaßt werben, ba fich bie Realität nur unter einem wefentlich anberen Gefichtspunkt ber Betrachtung ergibt als die Roealität, da ein Inhalt nur entweber in ber Erfenntnisform bes Seins ober in ber bes Sollens, in bem erften Falle als Wirklichkeit, im zweiten als Wert fich barftellt. Auf bem Bege gang verfdiebener Ertenntnisrichtungen wird bas Gegebene gur Birflichfeit ober zum Berte.

Dennoch vollzieht Ricert biese Synthese. Wäre es nicht gerabe einer ber bebeutenbsten Logiker, mare man geneigt, biesen Synkretismus ber Methoben barauf zuruckzuführen, bag ber psy-

<sup>1</sup> a. a. D. S. 20.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> a. a. D. S. 20.

<sup>8</sup> a. a. D. €. 20.

<sup>4</sup> a. a. D. S. 96.

difche Aft bes (subjektiven) Wertens - alfo einer pfnchischen Realitat bes Seins - mit bem Berte im Sinne obiektiver Sollgeltung - einem Sollen - verwechselt murbe. Allein gerabe Ridert hebt diefen Unterschied icharf hervor! "Man follte vielmehr bas geiftige Sein ober bie pfychifchen Afte ber Wertung von ben Werten felbst und ihrer Geltung ebenfo icarf begrifflich trennen. wie man bie Guter von ben an ihnen haftenben Werten trennen muß. . . . Rur als Wertung ift es (bas pfochifche Sein) mit ber Rultur verfnüpft, und auch als Wertung fällt es nicht mit bem Berte gufammen, ber aus einer Birklichkeit ein Rulturgut macht 1." Ridert ftellt bier feft, bag bie Bermengung bes pfnchifchen Attes ber Wertung mit gultigem Werte ein logischer Fehler fei und forbert ibre beariffliche Trennung; er verlangt aber auch, bag man ebenfo fcarf begrifflich "bie Guter von ben an ihnen baftenben Werten trennen muß". Früher fprach er bavon, bak Die Werte an ben Birtlichkeiten (nicht an ben Gutern!) haften. bie Wirklichkeit erft jum Gute machen. Das ift nicht unwesentlich! Denn wenn man bie "Guter" von ben an ihnen haftenben "Berten" bearifflich trennt, boren fie auf, "Guter" ober "Rultur" ju fein: gerade burch die von ihm abgelehnte begriffliche Synthese pon Birklichkeit und (baran "haftenbem") Wert hat boch Rickert ben Begriff bes Gutes und fobin feinen gangen Begriff ber Rultur geschaffen. Bie tann er zugleich die Werte an ben Wirklichkeiten (ober Gutern) haften laffen und boch logifch von ihnen trennen wollen, wo biefe haftung nur eine logische Berbindung bedeutet, bie Berbindung zweier Clemente ju einem Begriffe, nämlich bem ber "Güter" ober ber "Rultur"? Und juminbest eine Unklarbeit ift es, wenn Ridert im felben Sate fagt, bas Bipdifche fei nur als Bertung mit ber Rultur "vertnupft" (er fpricht gelegentlich bavon, bag bie Wirklichkeit burch "Berknüpfung mit Werten" zur Rultur werbe), und baf es boch nur ber Wert fei, ber eine Birflichfeit jum Rulturgut mache.

Das ift bas Unbefriedigende des Ridertschen Rulturbegriffes, baß er bald die in der Geschichte auftretenden, nach Zeit und Ort wechselnden Wertungen der Menschen, ihre Zielstredungen und Zwedversolgungen zum Inhalt zu haben, Kulturwiffenschaft somit eine Darstellung der menschlichen Wertstredungen zu sein scheint, bald aber das Objekt der Kulturwiffenschaft durch die spezisischen Relation

<sup>1</sup> a. a. D. S. 26/27.

auf einen gultigen Bert gewonnen werben foll, ber nur in ber Boraussegung bes wiffenschaftlichen Betrachters ftebt. man ben Begriff ber Rultur ins Auge, fo wie ihn Ridert uriprunglich formulierte: bas von ben Menichen (um ihrer Beburfniffe willen) kunftlich Geschaffene und Gepfleate, fo scheint gar tein Rweifel möglich, baß Rulturmiffenschaft Wertertlarung im Sinne von Erflärung menfolicher Wertschätzungen fein muß. Rultur als Inbegriff gewiffer allgemein verbreiteter Wertungen, bie gu verfciebenen Zeiten verfciebenen Inhalt hatten, menfclicher Bielftrebungen typischen Charafters: biefer burchaus bistutable Begriff icheint fich aus ben Worten Riderts zu ergeben: "Ferner barf es fich bei Rultur im bochften Sinne nicht um Gegenstände eines blogen Begehrens, fonbern um Guter banbeln, ju beren Wertung ober Bflege wir uns mit Rudficht auf bie Gemeinschaft, in ber mir leben, ober aus einem anderen Grunde zugleich mehr ober weniger verpflichtet fühlen. Damit grenzen wir die Rulturobjekte fowohl gegen bas ab, mas zwar von allen, aber nur triebartig gewertet und erftrebt wird, als auch gegen bas, mas zwar nicht einem blogen Trieb, aber boch nur ben Anwandlungen einer Laune feine Wertung als Gut verbankt 1." Bertungen, Strebungen, Begehrungen, alfo realpfpcifche Afte, bas find hier die Rulturobiekte ober machen boch ihre Riele ju folden. Und in bem gleichen Sinne icheinen bie Borte verftanden werben ju burfen: "Die Religion, die Rirche, bas Recht, ber Staat, die Sitten, die Wiffenschaft, die Sprache, die Literatur, bie Runft, die Wirtschaft und auch die ju ihrem Betrieb notwendigen technischen Mittel find, jedenfalls auf einer gemiffen Stufe ihrer Entwidlung, Rulturobjette ober Guter genau in bem Sinne, bag ber an ihnen haftenbe Wert entweber von allen Gliebern einer Gemeinschaft als gultig anerkannt ober feine Anerkennung ihnen zugemutet wird 2." Much hier find es also bie fattifchen Wertungen, somit reine Seinsporgange, die ben Rulturbegriff konstituieren. Und mit einer jeden Zweifel ausschließenben Deutlichkeit fagt Ridert von ber typischen Rulturwiffenschaft: "Riemals ift für bie Geschichte bie Geltung eines Wertes ein Problem, sonbern bie Werte tommen für sie nur insofern in Betracht, ale fie fattifch von Subjetten gewertet und baber fattifch gemiffe Objette als Guter betrachtet werben ." Um fo ichwerer

<sup>1</sup> a. a. D. S. 21.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> a. a. D. S. 21.

<sup>3</sup> a. a. D. S. 97.

ju verfteben ift es baber, wenn Ridert an anberen Stellen ben Wert als Geltung jum fonftituierenben Saftor bes Rulturbegriffes macht und die Rulturwiffenschaft nicht als eine Darftellung und Erklärung ber menichlichen Wertungen (bie Wertungen als Objett ber Erfenntnis), fonbern als eine unter einem gewiffen Wertgefichtspunkt erfolgende Betrachtung (ber Bert als Boraussegung ober Beziehungspunkt ber Erfenntnis) etabliert. Go in ber bereits fruber gitierten Stelle, wo von ber Art bes Bertes, ber Birtlichteiten ju Rulturgutern macht, ausbrudlich hervorgehoben wird, er tomme nicht als Tatfache ber Bertung, fonbern als gultiger Bert in Betracht, beffen Befen eben nicht in feiner Tatfachlichkeit, fondern in feiner Geltung besteht (S. 20, S. 96). Ebenfo finden fich mehrere Stellen, wo bas Wefen ber Rulturwiffenicaft in einer bestimmten Betrachtungeweise daratterifiert wirb, bie irgendwie auf Werte Rudficht nimmt. Go beißt es icon auf G. 20, "baf in allen Rulturvorgangen irgenbein vom Reniden anerkannter Bert verforpert ift, um beffentwillen fie entweber hervorgebracht ober, wenn fie icon entstanben find, gepflegt werben, bag bagegen alles von felbft Entftanbene unb Bemachfene ohne Rudfict auf Berte betrachtet werben fann und, menn es wirflich nichts anberes als Natur fein foll, auch wirklich betrachtet werben muß". Sier ideint fich eine Berichiebung ju vollziehen. Soeben murbe Rultur ale Inbegriff von Gutern, b. b. fattifch gefdatten, von Menfchen angeftrebten Gutern ertlart, somit bie realpfychifche Tatfache ber Wertung jum Objekt ber Rulturmiffenschaft gemacht; bann aber wird ber Wert im Sinne einer Geltung ju einer Borausfetung ber Rulturmiffenschaft. beren fpegififche Betrachtung mit Rudficht auf biefen Bert erfolgt. Daraus erklart fich auch bie Annahme, bag nur bas von felbst Entftanbene, bie Ratur im engeren Sinne Riderts, "ohne Rudficht auf Berte betrachtet werben tann", benn ohne biefe "Rüdficht auf Berte" als Betrachtungevoraussesungen tann auch bas "von einem nach gewerteten Zweden banbelnben Meniden entweber birett Bervorgebrachte ober, wenn es icon vorhanden ift, fo boch wenigstens um ber baran haftenben Werte willen absichtlich Gepflegte", bas ift bie Rultur, betrachtet werben. Die tatfachlichen Wertftrebungen ber Renfchen, bie ja auch nur ein Stud Wirklichkeit find, muffen fogar, fofern fie in ihrer Tatfaclichteit ertannt werben, ohne jebe Rudfict auf Berte erfaßt werben, wobei ja burchaus im Sinne Riderts als felbstverftanblich angenommen werben barf, bag bie faktischen Wertungen ber Menschen als Obiekt einer empirischen

Wissenschaft etwas anderes sind als die gültigen Werte, mit Rücksicht auf die irgendeine Erkenntnis vollzogen wird. Daß die menschlichen Wertungen nicht beshalb ohne "Rücksicht auf Werte" betrachtet werden könnten, weil es eben Wertungen sind, kann ernstlich nicht behaupten, wer mit Rickert die fundamentale Disserenz zwischen faktischer Wertung und gültigem Wert nicht übersieht. Daß die hier von Rickert eingeführte "Rücksicht auf Werte" nicht etwa identisch ist mit der Betrachtung menschlicher Wertungen, daß vielmehr hier der Wert als Geltung, als Voraussesung der Kulturwissenschaft sungiert, das geht auch aus der Wendung hervor, Rickert wolle zeigen, "wie ohne einen Wertgesichtspunkt, der Güter von wertsreien Wirklicksiehen trennt, keine scheidung von Natur- und Kulturgütern möglich ist".

Gelegentlich bat es ben Anschein, als ob ber Wert für bie Rulturmiffenschaft in einem boppelten Sinne von Bebeutung fein foll: fowohl als Objekt ber Wiffenschaft, nämlich als Aft ber Bertung, als auch als gultiger Wert und Voraussetung ber Betrachtung. "Die Rulturvorgange merben ja mirtlich nicht nur mit Rudficht auf einen Wert, fonbern jugleich auch immer mit Rudficht auf ein pindifdes Wefen, bas fie wertet, betrachtet werben muffen 2." Inbes läßt fich auch biefe Auffaffung Ridert gegenüber nicht aufrechterhalten; bies ergibt eine Analyse jenes Berfahrens, bas er als charakteristisch für die Rulturmiffenschaften angibt, und bas jur Geminnung bes Rulturbegriffes mefentlich fein foll. Da bie Scheibung ber Rultur= objette von ber Natur burch eine "Beziehung auf Werte" 8 erfolgt, fpricht Ridert von einem "wertbeziehenben" Berfahren. Der Bert fungiert somit bier als ein Gefichtspuntt ber Betrachtung, nicht aber bas Werten als Gegenstand ber Erklärung; "über bie Art bes Wertes aber, ber Wirklichkeiten zu Rulturgutern macht und fie baburch aus ber Natur heraushebt", jenes Wertes alfo, auf ben bie Beziehung erfolgt, fagt Ridert junächst, und zwar in unmittelbarem Anschluß an jene Ausführungen, in benen er jum erstenmal von einer "Beziehung auf Werte" und ber burch biefes Verfahren gewonnenen Scheidung von Ratur und Rultur fpricht, baß fie nicht ber Welt bes Seins angehören, fonbern "baß fie gelten ober nicht gelten" .

<sup>1</sup> a. a. D. S. 25.

² a. a. D. S. 26.

<sup>\*</sup> a. a. D. S. 20.

<sup>4</sup> a. a. D. S. 20.

Und auch an jener Stelle, wo er im besonderen bas mertbeziehenbe Berfahren zu erklaren bemuht ift, beginnt er mit ber Ronftatierung, baß Berte feine Birtlichfeiten feien, weber phyfifche noch pfychifche. "Ihr Wefen besteht in ihrer Geltung, nicht in ihrer Tatfachlichkeit 1." Und wenn er fortfährt: "Doch find Werte mit Wirklichkeiten verbunden," so vollzieht er ausbrudlich jene logische Berbinbung, bie er an anderer Stelle gurudweift. 3mei Arten biefer Berbinbung unterfcheibet Ricert: "Der Wert tann erftens an einem Objekte fo baften, bag er es baburch jum Gute macht, und er tann außerbem mit bem Afte eines Subjektes fo verknüpft fein, bag biefer baburch ju einer Wertung wirb 2." Allein jum Gute wird ein Objekt burch ben pfpchifden Uft ber Wertung; und biefer entsteht nicht aus ber Berbindung eines objektiv gultigen Bertes, eines Sollens mit irgen beinem realen Seelenvorgang, fonbern ift ein fpezififcher, gang und gar im Bereiche bes Seins beschränkter feelischer Prozes bes Bunfchens, Bollens, Bielftrebens, 3medvorftellens ober wie fonft man jenen Att bezeichnen will, mit bem ber Menfch zu irgendeinem Dinge, bas feine Luft beforbert ober verringert, Stellung nimmt. Ridert fahrt bann fort: "Die Guter und bie Bertungen laffen fich nun fo behandeln, bag man nach ber Geltung ber mit ihnen verbundenen Berte fragt, alfo festzustellen fucht, ob ein Gut ben Ramen bes Gutes mirtlich verbient, und ob eine Wertung mit Recht vollzogen wirb3." Sie laffen fich aber auch - fo mußte bie Darftellung Riderts finngemäß erganzt werben - behandeln, ohne baß nach ber Geltung ber mit ihnen verbundenen Berte gefragt wird, und gerade biefe Behandlung foll biejenige ber Rulturwiffenicaften fein, foll in bem wertbeziehenben Berfahren jum Ausbrud Allein wenn bie Werte, bie mit ben Objetten ober Aften tommen. eines Subjettes verbunden find, nach Riderts Berficherung teine Birklichkeiten find, wenn ihr Befen in ihrer Geltung und nicht in ihrer Tatfachlichteit besteht, bann ift folechterbinge unbegreiflich, wie Guter und Werte anders behandelt werden tonnen, als bag man nach ber Geltung ber mit ihnen verbundenen Werte fragt, ba boch gerabe nur in biefer Geltung bas Befen ber mit ihnen verbundenen Werte besteht. Und barum ist es nicht leicht verständlich, wie die historiiden Rulturmiffenschaften, welche Guter, also im Sinne Riderte mit

<sup>1</sup> a. a. D. S. 96.

² a. a. D. S. 96.

<sup>3</sup> a. a. D. S. 96.

gültigen Werten verbundene Wirklichkeiten zum Gegenstande haben, ber Geltung jener Werte aus bem Wege gehen können, die einen integrierenden Bestandteil ihres Objektes ausmachen 1.

"Das mertbeziehenbe Berfahren, von bem wir fprechen, ift alfo, wenn es bas Wefen ber Geschichte als einer theoretischen Wiffenschaft jum Ausbrud bringen foll, auf bas icharffte vom mertenben Berfahren zu trennen und bas beißt: niemals ift für bie Gefchichte bie Geltung eines Wertes ein Broblem, fondern die Werte tommen für fie nur insofern in Betracht, als fie fattifc von Subjetten gewertet und baber fattifch gewiffe Objette als Guter betrachtet werben. Auch wenn die Geschichte es also mit Werten zu tun bat, fo ift fie boch teine wertenbe Biffenfchaft. Sie ftellt baber lediglich fest, mas ift "." Allein wie konnen Werte, "beren Wefen nicht in ihrer Tatfachlichkeit besteht", für bie Rulturmiffenschaft aerabe nicht in ihrer "Geltung", also nicht in ihrem Wefen, sondern in eben jener Tatfächlichkeit, in ber ihr Wefen, wie Ricert nachbrudlich hervorhebt, nicht besteht, in Betracht tommen? Wie tonnen Werte für die Rulturwiffenschaft nur insofern vorhanden fein, "als fie fattifch von Subjetten gewertet werben"; werben benn Werte gewertet? Beift bas nicht, bag für bie Rulturwiffenschaft nicht Werte im Sinne objektiver Gultigkeiten, fonbern nur bie realpsychischen Afte subjektiver Wertungen in Betracht tommen, zwei Beariffe, die Ridert felbst prinzipiell geschieden wissen will? man bie eben gitierten Ausführungen Riderts babin auffaffen muß, baß für die Rulturmiffenschaft bie Tatfächlichkeit ber faktischen Wertungen in Betracht fommt, bann ift es ichwer, feinen Wiberspruch ju ber gleichfalls icon wieberholt gitierten Behauptung Riderts gu feben, daß ber Wert, auf ben innerhalb ber Rulturmiffenschaft bezogen werben muffe, um bas Objett biefer Biffenschaft zu gewinnen, in einer Geltung und nicht in einer Tatfachlichfeit bestebe. Daß aber Ridert biefe Auffaffung fallen gelaffen und nicht mehr eine Beziehung auf Berte, sondern auf Birklichkeiten als kulturwiffenschaftliches Verfahren erklärt, bas geht auch aus ber folgenben Stelle unzweifelhaft hervor: "Die theoretische Bertbegiehung

² a. a. D. S. 96/97.

<sup>1</sup> Es ist auffallend, daß Ridert in diesem Zusammenhange als Objett ber Kulturwiffenschaft Güter und wertende Menschen bezeichnet, während er früher nur Güter als Rultur ertlärte und barunter "bas von einem nach gewerteten Zweden handelnden Menschen hervorgebrachte oder Gepflegte" (S. 20) verstand.

bleibt im Gebiete ber Tatfachenfeststellung, Die pratifche Bertung nicht. Es ift eine Tatfache, baß Rulturmenichen bestimmte Berte als Berte anertennen und banach ftreben, Guter bervorgubringen, an benen biefe Berte haften. Nur mit Rudficht auf biefe Tatfache, bie ber Siftoriter meift stillschweigend vorausset und vorausseten muß, nicht etwa mit Rudficht auf bie Geltung ber Berte. nach ber er als Dann ber empirifchen Biffenschaft nicht ju fragen braucht, gerfallen für bie Gefchichte bie Birtlichkeiten in wefentliche und unwesentliche Bestandteile 1." Allein, ift bas ber "Bertgefichtspuntt". "ber Guter von wertfreien Birflichkeiten trennt" und ohne ben "feine scharfe Scheibung von Natur und Rultur gu finden ift"?" Und wie foll bie eben entwidelte Auffaffung Riderts, baß bie historische Rulturwiffenschaft es ausschließlich mit ben pfydischen Wertungsatten zu tun bat, mit ber an anberer Stelle aufgestellten Behauptung pereinbart werben, bag bie Rulturvorgange nicht nur mit Rudficht auf ein pfpchifches Wefen, bas wertet, b. b. also bie reale Tatsache ber Wertung, sonbern auch mit Rudficht auf einen gultigen Bert betrachtet werben muffen ? Dag es nicht gultige Werte, fonbern reale Tatsachen find, auf welche bie Rulturmiffenschaft ihre Objekte zu beziehen habe, behauptet Ridert gelegentlich ber Frage, ob Geographie und Ethnographie Raturober Rulturwiffenschaften feien; bas hange bavon ab, "unter welchen Befichtspuntt fie ihre Gegenstände bringen, b. h. ob fie fie als bloge Ratur anfeben ober jum Rulturleben in Begiebung feben" 4. Das Rulturleben ift freilich etwas anderes als bie gultigen Werte, ju benen in Beziehung gefett, die Wirklichkeit zur Rultur wird. Rulturleben ift eine Seinstatfache, ift ber Inbegriff ber tatfachlichen Bertichatungen und Bertverwirklichungen; "Bert" im Sinne beffen, mas die Menichen fattifch bafür halten.

Ift ber Bunkt, auf welchen die Rulturwissenschaften ihr Objekt beziehen, kein Wert, sondern eine Wirklichkeit, nämlich die Realität psychischer Wertungsakte, dann hat eigentlich der Terminus "Werts beziehung" keinen rechten Sinn mehr. Es ist eine Beziehung zwischen Birklichkeiten, welche die Rulturwissenschaft vornimmt, und diese Beziehung kann im Grunde nur ein Kausalnerus sein. Es wäre

¹ a. a. D. S. 90.

² a. a. D. €. 25.

³ a. a. D. S. 25.

<sup>4</sup> a. a. D. S. 22.

burchaus bentbar, einer Wiffenschaft bie Aufgabe ju ftellen, bie Entstehung ber tatfächlichen typischen Wertungen, Bielftrebungen, 3med: setzungen, die in einem bestimmten Zeitpunkt und bei einer bestimmten Menschengruppe auftreten, barguftellen. Man tann es ficherlich als bie Aufgabe ber Gefdichte betrachten, die Entwidlung ber menfchlichen "Guter" ober ber Rultur als ben Inbegriff ber fattischen Bertichäpungen barauftellen. Das bat jum Beifpiel eine Religionsgeschichte anderes als eine Entwidlungsgeschichte ber religiofen Buter au liefern? In biefem Sinne ift eben bie gange Geschichte Rulturgeschichte. Allein bemgegenüber findet fich bei Ridert bie ausbrudliche Bermahrung bagegen, daß burch bas wertbeziehenbe Berfahren in ber Geschichte "irgend etwas aus ben bewußten Zwecksehungen ber Bersonen, von benen fie handelt, erflart merbe". Dit bem mertbeziehenben Berfahren fei nichts über ben "Inhalt ber Gefchichte" ausgesagt, sondern lediglich ber "methodische Gesichtspunkt" carafterisiert 1.

Dabei kann nicht nur bezweifelt werben, ob von einer "Wert = beziehung" gesprochen und gefagt werden barf, baß "Werte" bie Darftellung ber hiftorifden Rulturmiffenschaft leiten, wenn boch bie fattischen Wertungen, also realpsychische Wirklichkeiten gemeint find; es ift auch fraglich, ob eine "Beziehung" vorliegt, weil bies ben Anschein erwedt, als ob bas Objekt miffenschaftlicher Erkenntnis burch Beziehung auf einen gultigen Bert, etwa burch bie Beziehung menschlichen Berhaltens zur Stee bes Guten, gewonnen murbe. Ridert fagt wörtlich: "Sat ber Sistorifer auch nicht nach ber Geltung ber Werte ju fragen, die feine Darstellung leiten, so wird er feine Objette boch auch nicht auf irgendwelche beliebigen Werte beziehen, fondern voraussegen, daß diejenigen, an bie er fich mit feiner geschichtlichen Darstellung wendet, wenn auch nicht diefe ober jene beftimmten Guter, fo boch bie Werte ber Religion, bes Staates, bes Rechts, ber Sitten, ber Runft, ber Wiffenschaft (an anberer Stelle fpricht er auch von ber Rirche, ber Sprache, ber Literatur, ber Birtichaft), mit Rudficht auf welche bas geschichtlich Dargestellte wefentlich ift, im allgemeinen als Werte anerkennen ober boch wenigstens als allgemein anerkannte Werte versteben 2." Denn bie historifche Rulturwiffenschaft stellt ja gar nicht "in Beziehung auf" ober "unter Boraussetzung von" als Runft, Recht, Staat, Reli-

<sup>1</sup> a. a. D. S. 102.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> a. a. D. S. 107.

gion usw. bezeichnete Berte, fonbern biefe Guter als Bert= ichagungen in ihrer taufalen Entwidlung bar. Die Geschichte ift eben burchaus auch im Sinne Riderts eine Gefchichte bes Rechtes, ber Staaten, ber Runft, ber Religionen, turz aller menfchlichen Guter, bie man unter bem Ramen ber Rultur gufammenfaßt. Richt die "Werte" find Beziehungspuntte, fonbern bie Wertschähungen ber Menfchen find ber Gegenstand ber Rulturwiffenschaft, find feine Boraussetzung, auf die bezogen wird, sondern ein Objekt, bas kaufal ertlart wirb. Als folde Objette ber fulturmiffenschaftlichen Darftellung, als Gegenstände und nicht als einen von ber wiffenschaftlichen Betrachtung vorausgesetten Wert hat ja Ridert felbst auch bas Recht, ben Staat, bie Rultur, bie Wiffenschaft, bie Sprache usw. aufgefaßt und als bie spezifischen Dbjette ber Rulturwiffenschaft ben Objetten ber Raturmiffenschaft entgegengefest 1. Rur gultige Berte, nicht jeboch Birflichkeiten faktischer Bertungeprozeffe, konnen als jene fpezififchen Borausfegungen, als jene Gefichts- ober Beziehungspunkte fungieren, mit benen eine befonbere Betrachtungsweise, eine eigenartige, von ber naturwiffenfcaftlichen verschiebene Blidrichtung ber Rulturmiffenschaft gu begrunden verfucht werben tonnte. Ridert hat bie zweifellos richtige Tatfache, bag ber hiftoriter nur folde Gegenstände, die fattifc allgemein als Guter geschätt werben, wie Recht, Staat, Runft, Religion, Moral ufm., turg "Güter" ober typische menschliche Wert= ftrebungen, gur Darftellung bringt, burch die Terminologie flar gemacht, ber Siftoriter ftelle feinen Gegenstand mit "Beziehung auf Berte" bar.

Auf diese Terminologie ist es zurückzuführen, daß sich Rickert immer wieder vor seinen Gegnern dagegen verwahren muß, daß seine "wertbeziehende" Kulturwissenschaft eine wertende Disziplin sei. Daß eine solche Auffassung möglich ist, hat Rickert selbst verschuldet, da er immer wieder davon spricht, daß die Beziehung auf "Werte" erfolge, und das Wesen dieser "Werte", zum Unterschied von den saktischen Wertungsprozessen, in einer Geltung seisstellt. Denn auf solche gültige Werte beziehen, ist nichts anderes als der logische Att des (objektiven) Werturteils. Dagegen wünscht Rickert, daß zwischen seinem "auf Wert beziehen" und einem "Werten" schargeschieden werde. Die Wertbeziehung bleibe im Gebiete der Tatssachensselltellung, die Wertung nicht. "Werten muß immer Lob

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. a. a. D. S. 21.
бфтойств Зартбий XL 3.

ein seelischer Aft. Es ware besser, hier überhaupt nicht von "Wert" zu sprechen. Doch ift biefer Sprachgebrauch in ber Nationalökonomie schon zu eingebürgert, um ernftlich bekampft werben zu können.

Objektiv "wertet" man, wenn man einen Tatbestand zu einem objektiv gultigen Wert, bas beißt zu einer Norm ober zu einem Sollen in Beziehung fest, bas unabhangig ift ober als unabhangig vorausgesett wird von bem eigenen Wünschen und Wollen bes Wertenben. Gine folde Beziehung ftelle ich baburch ber, bag ich ben konkreten Borgang, ber bewertet werben foll, als Inhalt eines Sollens vorftelle und nun biefe Sollvorstellung einer genevellen, als gultig vorausgesetzten Norm gegenüberstelle. Ift ber tontrete Sollfat mit bem generellen vereinbar, b. b. läßt fich ber tonfrete (inbivibuelle) aus bem abstraften (generellen) im Wege einer logifchen Operation ableiten, bann ift ber fragliche Tatbestand positiv gewertet, er wird als "foon", "gut", "gerecht", "wahr" ufw. quali= fiziert. Ift bagegen ein foldes Berhältnis nicht berzustellen, ftellt fich ber ju bewertenbe Tatbestand feinem Inhalte nach in einen Gegenfat ju bem Inhalt ber generellen Rorm (bes oberften Wertes), bann ift er negativ zu bewerten ober, mit anderen Worten.

¹ a. a. D. S. 98.

<sup>8 28</sup>gl. oben G. 96.

er erhalt, in ber Form bes Sollens vorgestellt, gleichfam ein negatives Borzeichen, er wirb als "häßlich", "bofe", "ungerecht"- usw. qualifigiert. Dabei muß man ben Frrtum vermeiben, ju bem man leicht burch ben ungenauen Sprachgebrauch bes täglichen Lebens verführt mirb: ale ob es bie Birflichteit mare, bie gemertet wird. In biesem objektiven Sinne einer Beziehung zu gultigen Berten ift eine "Bertung" ber "Birklichkeit" logisch nicht möglich, ba Wert und Wirklichkeit die Refultate zweier fundamental verfchiebener Betrachtungsweisen find. Rur ber Inhalt, ber bas eine Mal in ber Erkenntnisform ber Wirklichkeit ober bes Seins auftritt, tann bas andere Mal in die Erkenntnisform bes Wertes ober bes Sollens gefleibet und, je nach feiner Beziehung ju ben oberften Werten ober Rormen, ben letten nicht weiter ableitbaren Sollfaten positiv ober negativ' bewertet, b. h. mit einem positiven ober negativen Borzeichen in ber Form bes Sollens gebacht werben. Unter ber Borausfegung gewiffer gultiger Normen, Berte ober Sollfage - und nur unter biefer Boraussetzung - find folche objektive Werturteile möglich, bie in teiner Beife irgenbeine fubjektive Stellunanahme bes Wertenben wie überhaupt feine reale Seinstatsache jum Ausbrud bringen. Man muß eine tontrete Luge - unter Borausfetung bes allgemeinen Lügenverbotes - als unmoralisch, als gegen bas Moralgebot ber Bahrhaftigfeit verstoßend qualifizieren, obgleich man vielleicht felbft biefe Luge gemunfct hat ober ihr mit feinem Bollen und Fühlen indifferent gegenüberfteht. Das objektive Werturteil ift ein Alt ber Erlenntnis, nicht bes Wollens ober Ruhlens.

Subjektiv bewerten aber heißt, einen Tatbestand zu einem subjektiven Wert, bas ist zu einem eigenen faktischen Wünschen ober Wollen bes Wertenden selbst in Beziehung seten. In diesem subjektiven Sinn ist etwas wertvoll, was vom Wertenden selbst geswünscht, gewollt, bezweckt wird. Das Urteil, das einen subjektiven Bert ausspricht, ist ein Wirklichkeitss, ein Tatsachenurteil; es konstatiert eine Beziehung innerhalb der Realität, eine Relation zwischen dem Innern eines Menschen und einem Gegenstand oder Vorgang in der Seinswelt. Als Urteil ist es allerdings auch ein Akt der Erkenntnis; allein die subjektive Wertung muß nicht in der Form des Urteils ausgedrückt werden, muß nicht den Umweg durch die Erkenntnis machen. Sie kann der unmittelbare Ausdruck des Wünschens, Begehrens, Bollens, der Stellungnahme des Subjektes zu einem Objekte sein. Dieser Ausdruck kann in Handlungen, in Worten, in einem ganzen Kompleze von Taten, einem Verhalten der Individuen

erfolgen. Alles menschliche Tun ist im Grunbe genommen als zwedmäßig, zielstrebig, als Billensemanation ein "Werten" in biesem Sinne, ein Bejahen ober Berneinen, ein Stellungnehmen zur Welt. Dieses "wertenbe" Berhalten ber Menschen ist bas Objekt ber Kulturwissenschaften, richtiger, ist bas ungeheure Reservoir, aus bem die Kultur= (und Sozial=)wissenschaften ihre Objekte holen.

Natürlich kann ein objektives Werturteil mit einem subjektiven sogenannten Wertungsakte im konkreten Falle tatsächlich zusammensfallen. Dies gilt insbesondere dann, wenn der Wertende die Norm, die er im konkreten Falle anwendet, auch persönlich "anerkennt", d. h. wenn sein subjektives Wollen und Wünschen mit den Forderungen, dem Sollen der objektiven Norm übereinstimmt, subjektiver und objektiver Wert koinzidieren. Selbstverskändlich muß auch in diesem Falle das objektive Werturteil, das die Beziehung zur gültigen Norm feststellt, von dem Akte der subjektiven Wertung geschieden werden, durch den die persönliche Stellungnahme des Wertenden erfolgt, sein eigenes Wollen oder Wünschen, seine subjektiven Gesühle ausgedrückt werden.

Sofern man unter "Lob" und "Tabel" ben Ausbruck eines Gefühls ber Billigung ober Migbilligung versteht, wird eine Wertung ju Lob ober Tabel burch ihre Subjettivierung, b. h. badurch, baß in die fragliche Relation ber subjektive Wert eingestellt wird. Alles Werten ift ein "auf Werte beziehen", Lob und Tabel aber: auf subjektive Berte beziehen. Ja, bas subjektive Berturteil wird nur badurch mehr als eine bloße Feststellung eigenen Bunfchens ober Bollens, eines eigenen Luft- ober Unluftgefühls ober fonft einer faktischen Reaktion ber Seele ber Wertenben, daß es mit bem Anfpruch auf Gültigkeit auftritt, b. h. bag ber Urteilenbe fich in Übereinstimmung mit einer als objektiv gultig vorausgesetten Rorm behauptet. "Dies Bilb ift icon" bedeutet nur insofern ein Bert. urteil und tein bloges Wirklichkeitsurteil, bas eine angenehme Gefühlsempfindung bes Urteilenden behauptet, als es implizite bie Ausfage enthält, bas Bild entspreche einer als objektiv gultig porausgefetten Schonbeitenorm.

Darum ift Niderts Versuch, bas "Wertbeziehen" vom "Werten" badurch zu unterscheiden, daß dieses nicht, aber jenes stets Lob ober Tabel bebeute, nicht einwandfrei. Wenn Lob und Tabel — im Sinne bes allgemeinen Sprachgebrauches — ben oben angenommenen Sinn haben, bann bebeutet Werten im objektiven Sinne eines auf gultige Werte Beziehens niemals Lob ober Tabel. Gerade

biefes objektive Berten set aber Ridert seinem "auf Berte beziehen" entgegen. Allerbings ist es nicht ganz ausgeschlossen, "Lob" und "Tabel" im Sinne objektiver Werturteile zu gebrauchen.

Bmeifelhaft ift auch, ob die objektive Wertung jum Unterichiebe von der Wertbeziehung, wie Ridert behauptet, immer positiv ober negativ sein muffe 1. Auch bas Urteil, bas einen Tatbestand für wertindifferent tonftatiert, von einem Tatbestand ausfagt, baß er feinen (weber einen positiven noch einen negativen) Wert habe, ift formal ein Werturteil, in bemselben Sinne, wie die Rull eine Babl ift. Denn es ift die gleiche formale Beziehung zu einem obieftiven Bert, einer Norm, bie ein foldes Urteil ausspricht. Rur jener psychische Att, ber als subjektive Wertung bezeichnet wird, muß als Bollen ftets pofitip ober negativ fein, weil entweber einem positiven ober einem negativen Biele zustreben. Über ben pofitiven ober negativen Bert, ben eine Birtlichfeit bat, tann Streit berrichen, fagt Ridert, um bie "Wertung" jum Unterschied von ber Bertbeziehung zu charafterifieren. Und gerabe nur über jenes Berturteil, bas eine Beziehung jum objektiv gultigen Bert ausbrudt - und baber einen positiven, einen negativen und einen indifferenten Inhalt haben tann, ift ein Streit möglich, fofern eben bie Gultigfeit ber vorausgesetten Norm in Frage gestellt wirb. Über bie subjettive Bertung, bie als Ausbrud eines feelischen Berhaltens ju einem Obiette eine Tatfache beinhaltet, ift ein Streit unmöglich. Aber bie Behauptung, bag mir eine Speife fcmedt, bag mich ein Berhalten meines Rebenmenschen emport, ift ein Streit finnlos. De gustibus non est disputandum.

"Auf Werte beziehen" umschreibt Rickert auch mit ben Worten: "ein Objekt als bedeutsam für die Werte und die Realisierung von Kulturgütern bezeichnen". Wie können aber "Werte", also Geltungen, mit den Tatsachen einer Realisierung von Kulturzütern auf eine Basis gestellt werden? Erfolgt die "Beziehung" auf Werte und Wirklichkeiten? Hat nicht Rickert gelegentlich die Kulturgüter als "Realisierungen von Werten" bezeichnet? Davon muß man jedoch absehen, will man zu dem Resultate vordringen, daß für die historische Kulturwissenschaft nicht nur das "wichtig und bedeutsam" sei, "was die Realisierung von Kulturgütern fördert, sondern ebenso das, was sie hemmt. Allein das Wertindissernte

<sup>1</sup> a. a. D. S. 98.

<sup>2</sup> a. a. D. S. 98.

wird als unwesentlich ausgeschieben" 1. Die Wertbeziehung fungiert hier als Selektionspringip.

Die Wertbeziehung - bas tann vielleicht als ihr enbaultiger Sinn aufgefaßt werben - ftellt eine Methobe bar, um bie Birtlichkeit in wefentliche und unwefentliche Bestandteile zu fondern, wobei vom Standpunkte ber Rulturwiffenschaften bas "Befentliche" mit Rultur, bas "Unwesentliche" mit Natur zu ibentifizieren ift. "Auch wenn feiner ber von ben Rulturmenschen gewerteten Werte gelten follte, bleibt es boch auf jeben Fall richtig, baß für bie Ber= wirklichung ber faktisch gewerteten Werte ober für bie Entstehung von Gutern, an benen biese Werte haften, nur eine bestimmte Anzahl von Objekten bebeutsam find, und bag an biefen Objekten wieberum nur ein bestimmter Teil ihres Inhalts bafür in Betracht tommt 2." Gewiß laffen fich Guter von Naturbingen beutlich icheiben, gewiß stellen die menschlichen Wertschätzungen und Zielftrebungen ein befonderes Stud Wirklichkeit bar; allein innerhalb biefes fo abgegrenzten Objektes, bas im Grunde genommen mit bem gefellich aftlichen Leben ber Menfchen überhaupt zusammenfällt, muß bie Rulturmiffenschaft boch felbst wieberum eine Scheibung gwischen Besentlichem und Unwesentlichem pornehmen. Wie bier die Rickertsche Wertbeziehung ein brauchbares Selektionsprinzip bilben foll, ift nicht gang flar. Nicht alles, was in irgenbeiner Beise taufal mit einer menfclichen Wertichatung ober mit einem Gute gufammenhängt und somit die Realisierung eines Kulturgutes fördert ober hemmt, ift mefentlich für die Entstehung biefes Gutes, für die Bermirtlidung bes fattifch Gewerteten. Bier ift wohl eine "Wertbeziehung" gegeben, aber teineswegs eine endgültige Auswahl bes Wefentlichen. Denn auch innerhalb beffen, was in irgendeiner vielleicht fehr entfernten Weise zu einem Rulturgut in positiver ober negativer Beziehung fteht, muß eine Auswahl bes Wefentlichen vom Un-Für bas Rulturgut ber beutschen wesentlichen getroffen werben. Strafrechtsordnung ift bie CCC historisch von Bebeutung. bas Buftanbefommen biefer wieber Rarl V. und eine Reihe von Juriften; in entfernter Beife folieflich auch ber Schreiber, ber bas Driginalmanuffript geschrieben bat. Seine Arbeit bat taufal gur Förberung ber Rulturguter beigetragen, die wir heute in ber beutfchen Strafrechtsordnung ichaben. Dennoch ift fie hiftorifch un-

<sup>1</sup> a. a. D. S. 97.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> a. a. D. S. 98.

wefentlich. Aber nach bem "wertbeziehenden" Berfahren gibt es teine Möglichteit, fie von ber Darftellung auszuschließen. Selettionspringip faßt Ridert bie "Bertbegiebung" balb in bem Sinne auf, bak nur basienige, mas ein Rulturgut forbert ober bemmt, jum Gegenstand ber Rulturwissenschaft gemacht werbe, wobei also die Wertbeziehung eine (Raufal-) Relation innerhalb bes Objettes ift, balb aber wieber in bem Sinne, bag nur basjenige, mas uns "in irgendeiner Beise ,intereffant' ober ,wichtig' ift", jum Dbjett fulturmiffenicaftlicher Betrachtung werbe, wobei Ridert ausbrudlich biefes Intereffant- ober Wichtig-Sein eines Objektes bamit ibentifiziert, "baß es zu Werten in Beziehung fteht, bie von uns gewertet werben" 1. Dag in biefem Sinne jebe Biffenschaft Rulturwiffenschaft ware, ba die Wichtigkeit bes Objektes ober gar bas Intereffe bafur bie Boraussenung jeber Wiffenschaft von bem Obiette ift, und zwar eine vor miffenschaftliche Boraussehung, murbe bereits früber festgestellt 2.

Faßt man das Ergebnis zusammen, das eine kritische Untersuchung bes materialen Sinteilungsprinzipes bietet, so ift zu konstatieren, daß der Begriff der Kultur nicht klar und deutlich genug von dem der Natur geschieden ist, um beide in einen Gegensatz bringen, da das Wesen des "wertbeziehenden" Versahrens, das den Kulturbegriff konstituieren soll, unsicher zwischen einer objektiven Bert erkenntnis (der Beziehung zu objektiv gültigem Werte) und einer Darstellung der psychisch realen Wertstrebungen in der Geschichte, also einer Wirklichte it der to erkenntnis, zu schwanken schiedent.

Klarer als das materielle Einteilungsprinzip hat Rickert das formale herausgearbeitet, den Gegensat von individualisierender und generalisierender Betrachtung: Wissenschaften, die auf die Aufstellung von Naturgesetzen, auf die Bildung allgemeiner Begriffe gerichtet sind — die generalisierende Naturwissenschaft — und solche, welche die Wirklichkeit in ihrer Individualität darstellen — die individualisierende Geschichte. Unklar ist nur die Verbindung des materialen mit dem formalen Einteilungsprinzip. Die Kulturwissenschaft soll sich einer individualisierenden, die Naturwissenschaft einer generalisierenden Rethode bedienen. "Nur die individualisierende historische Behand-lung wird also dem Kulturvorgang gerecht, sobald seine Bedeutung

<sup>1</sup> a. a. D. S. 145.

<sup>2</sup> Bgl. oben S. 100.

für die Rulturwerte in Frage fteht"1. Es ift nämlich nicht einzusehen, marum unfer Intereffe bei ben Rulturvorgangen, bas ift - wie Ridert früher behauptet - bas vom Menfchen Bervorgebrachte und Gepflegte, find "Guter" wie Religion, Recht, Sitte, Staat, Sprache, Runft, Wirtschaft uiw. . . . - "auch auf bas Besonbere und Inbividuelle und beffen einmaligen Berlauf gerichtet" fein foll, marum einem folden Rulturvorgang - man bente an bas Rechtsleben, bie Birticaft, bie Sitten und Gebrauche eines Bolles -"nur" bie inbividualifierenbe Betrachtung gerecht werben tonne; mobei ber einschränkende Bufat: "fobalb feine Bebeutung für bie Rulturwerte in Frage fteht"2, boch wohl überflüssig ift, ba ja nach Ridert ein Vorgang, als Stud ber Wirklichkeit, gerabe nur in seiner Bebeutung für gewisse Werte Rultur ift! Die Unklarbeit beginnt in bemselben Augenblice, ba ber Rulturbegriff auf ben Blan tritt. Ift Gegenstand ber Rulturwiffenschaft nicht nur alles, "was die Realisierung von Rulturgutern förbert, sondern ebenso bas, mas fie hemmt" , liegt gerabe in biefem Berhältnis ber Förberung ober hemmung bie "Beziehung" auf Werte, welche bie tulturmiffenschaftliche Betrachtung berftellt, find es eben bie aeförberten ober gehemmten Berte, bie an ber Wirklichkeit haften und fo biefe gur Rultur machen, bann ift es unverständlich, marum gerabe biefe Birtlichkeit in ihrer Inbivibualität in Betracht tommen, warum die "Rulturbedeutung einer Wirklichkeit" "immer am Besonberen" "haften" 4, wie "burch bie Werte, bie an ber Kultur haften", "ber Begriff einer barftellbaren hiftorischen Individualität" erst konstituiert merben foll 5. Die Darstellung bes Rechts- und Birtichaftslebens, bes religiöfen ober sittlichen Berhaltens ber Menfchen tann generalifierend und individualifierend gang ebenfo wie bas biologifche Berhalten ber Lebewefen bargeftellt werben. Faßt man auch die wertenden ober normativen Difziplinen ins Auge, fo muß festgestellt merben, bag ein konfreter, individueller Anhalt gemertet wirb, indem er zu einer generellen Norm in Beziehung gebracht wird. Sbenfo wie eine konfrete ober individuelle Tatfache baburch erflart wirb, bag fie auf ein generelles Raturgefet gurudgeführt wirb. Die Beziehung zu objektiv gultigen Werten steht somit an

<sup>1</sup> a. a. D. S. 88.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> a. a. D. S. 87/88.

<sup>\*</sup> a. a. D. S. 98.

<sup>4</sup> a. a. D. S. 120.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> a. a. D. S. 90.

fich nicht in einem spezifischen Zusammenhange mit individualisierender Methode.

Im übrigen gibt Rickert die Möglickkeit generalisserender Kulturwissenschaften selbst zu, und da er die Rechtswissenschaft — ohne näher auf sie einzugehen — als generalisserende Kulturwissenschaft oder doch zumindest auch als solche gelten läßt, kommt gerade für die Frage, ob die Rechtswissenschaft als Kulturwissenschaft konstituiert werden könne, nur das materiale, nicht aber das formale Einteilungsprinzip in Betracht.

## IL.

Die Unklarheit ber Begriffe Rultur und Rulturwiffenschaft hat gur Ronfequeng, bag biejenigen, bie Riderts Wiffenichaftstheorie auf bie Rechtswiffenschaft anzuwenden versuchten, zu fehr bivergierenben Refultaten gelangten. Babrend Ridert felbst - freilich ohne nabere Begrundung - Die Rechtswiffenschaft als Rulturwiffenschaft in Anipruch nimmt, hat Rantorowicg, ber bie Ridertiche Ginteilung ber Biffenschaften bebingungslos atzeptiert, die Rechtswiffenschaft als außerhalb bes Wiffenschaftsfpftems ftebenb ertannt, bas auf ben Gegenfat von Ratur und Rultur aufgebaut ift's. Bu biefem Refultate mußte Rantorowicz folgerichtig gelangen, ba er bie bogmatische Jurisprubenz als wertende Rormwiffenschaft auffaßt, die Ginteilung in Rultur- und Naturwiffenschaften aber fich ausschließlich auf die empirischen (wertfreien) Seinsbifziplinen bezieht. Rur bie Rechtsgeschichte und bie Rechtssoziologie - also Difziplinen, die mit ber Rechtswissenschaft im eigentlichen und engeren Sinne nichts zu tun haben, von biefer . wefensverschieben find - tann Rantorowicz als Rulturwissenschaften ertennen, und zwar die erften als individualisierend-bistorische, die letteren als generalisierenbe.

Dabei ist es nicht uninteressant, festzustellen, wie Kantorowicz jene spezifische "Wertbeziehung" auffaßt, burch die speziell die Rechtssoziologie zur Kulturwissenschaft wird. Bon Rechtssoziologie spricht Kantorowicz dann, "wenn das soziale Leben auf seine Beziehung zu ben Rechtsnormen hin untersucht wird". Aus seinen Ausssührungen geht hervor, daß er die Rechtsnormen, beren Beziehung

<sup>1</sup> a. a. D. S. 114 ff.

<sup>2</sup> Rechtswiffenschaft und Soziologie, 1911.

<sup>\*</sup> a. a. D. S. 23.

<sup>4</sup> a. a. D. S. 2.

zum sozialen Leben Gegenstand ber Rechtssoziologie ift, nicht als gultige Normen (im Soll-Sinne), sonbern als reale, pfychische Tatfachen auffaßt, somit eigentlich bie Borftellung, bas Erlebnis ber Rechtsnormen meint. Bon ben Birtungen biefer Tatfachen im fogialen Leben und von Urfachen ihrer Wirtungslosigkeit handelt bie Soziologie. Rur reale Tatfachen tonnen in ber Chene bes Seins in einem Raufalnerus stehen. Dabei ift biefe Beziehung - bie ja nur ein Raufal-Befammenhang fein tann - Dbjett ber tulturwiffenschaftlichen Betrachtung. An jener Stelle freilich, an ber Rantorowicz bas Ridertiche Wiffenschaftsspstem barleat und auf die Rechtssoziologie anwendet. befiniert er: "Die Rechtssoziologie ist also eine theoretische, die Wirklichkeit bes fozialen Lebens mit Beziehung auf ben Rulturmert bes Rechts zwedes generalisierend bearbeitenbe Wiffenschaft" 1. Man merte: Un Stelle ber Rechtsnormen als Tatfachen tritt jest ein Bert - ber Kulturmert bes Rechtszwedes; und bie Beziehung auf biefen Wert bedeute eine methobische Ginftellung ber Wiffenschaft nicht bas Objekt ihrer Darftellung. Es ift aber etwas anderes, "bas foziale Leben auf feine Beziehung zu ben Rechtsnormen bin" unterfuchen und "bie Wirklichkeit mit Beziehung auf ben Rulturwert bes Rechtszweckes" bearbeiten. Nur daß eben Kantorowicz tatfachlich blok bas erstere burchführt und ben in ber letteren Formulierung ausgebrudten methobischen Gesichtspunkt praktisch ignoriert. Über beffen Schwierigkeit hilft er fich aber baburch hinmeg, bag er beibe Formeln als gleichbebeutend ausgibt.

Im Gegensat zu Kantorowicz, der die Rechtswissenschaft als außerhalb des Schemas: Kultur- und Naturwissenschaft stehend erstennt, hat ein anderer Anhänger der Rickertschen Wissenschaftstheorie — Last — die dogmatische Jurisprudenz — im unmittelbaren Anschluß an Rickert selbst — als empirische Kulturwissenschaft zu des gründen versucht. Dieser Versuch Lasts ist schon deshalb von größter Bedeutung, da er zugleich eine Grundlegung der Rechtsphilosophie und die prinzipielle Stellungnahme einer bedeutenden Richtung neukantischer Philosophie zu den methodologischen Problemen der Rechtswissenschaft darstellt. Lask unternimmt es, die Rechtswissenschaft dem Rickertschen Wissenschaftsspstem einzuordnen und näher auszusühren, was bei Rickert selbst nur angedeutet wurde.

<sup>1</sup> a. a. D. S. 23.

<sup>2</sup> Last, Rechtsphilosophie, in: Die Philosophie im Beginn bes 20. Jahrhunderts, herausg. von B. Windelband. 2. Auft. 1907. S. 269 ff.

Den Gegensat von Wert und Wirklichkeit nimmt Last jum Ausgangspunkte, um die Rechtsphilofophie als Rechtswertlebre, b. h. als Lehre vom Berte bes Rechtes, ber Rechts miffenich aft als Rechts wirtlichteits betrachtung gegenüberzustellen 1. Dabei beftimmt Last bas Berhaltnis von Wert und Wirklichkeit in ber Beife, baß er die Wirklichkeit "als Schauplat ober Substrat überempirischer Berte" bezeichnet, bie Berte, wie Ridert, an ben Birklichkeiten "baften" läßt. Allein biefe Borftellung ift ftrenggenommen nicht vereinbar mit einer "Zweibimenfionalität ber Betrachtungsweise", von ber Last fpricht, mit bem Duglismus von Sein und Sollen, ber in bem Gegenfat von Birtlichfeit und Wert jum Ausbrud tommt. Sie wurzelt letten Enbes in bem Sprachgebrauch bes täglichen Lebens. Man fagt mohl: Gin Seienbes, eine Wirklichkeit ift wertvoll ober wertwidrig, wird gewertet, an die Realität wird ber Wertmaßstab Allein biefer Sat ober bie bamit verbundene Borftellung eines an ber Wirklichkeit haftenben Wertes, ber gleichsam burch eine Betrachtung ber Wirklichkeit abgelefen werben tonne, ift unvollziehbar, weil fich felbft widerfprechend. Denn fofern etwas als feiend gebacht. als Wirklichkeit vorgestellt wird, tann es - fritischer Borausjehung nach - gar nicht gewertet, b. h. als wertvoll ober wertwibrig gebacht werben. Die Betrachtungsweise, auf Grund beren etwas als feiend vorgeftellt wirb, fteht in einem ftritten Gegenfat ju jener, in ber etwas gewertet wirb. Sofern ein Inhalt als "wirklich" behauptet wirb, tann von feinem Werte mehr bie Rebe fein, und fofern ich etwas werte, barf ich es eben nicht als wirklich, b. h. feienb porftellen, fonbern muß verfuchen, es als Inhalt eines Sollens ju benten. Wie fich logisch bie Wertung eines konfreten Substrates ober mit anderen Borten bie Wertbetrachtung eines bestimmten Objettes vollzieht, habe ich ichon früher gezeigt: ich muß bas zur Bewertung gestellte Substrat als Sollvorstellung mit einer von mir als allgemein gultig vorausgesetten Norm (Sollvorstellung) tonfrontieren, um bann ju entscheiben, ob bem tontreten, in ber Form bes Sollens gebachten Anhalt ein positives ober negatives Wertvorzeichen gebührt, b. b. ob er in Übereinstimmung mit ber allgemeinen Rorm als wertvoll, im Wiberspruch zu ihr als wertwidrig zu erkennen ift. Der Wert ober bas Sollen tann niemals an bie Wirklichfeit ober bas Sein herangebracht, niemals tann beibes miteinanber verbunden, b. h. unter

<sup>1</sup> a. a. D. S. 271/2.

<sup>2</sup> a. a. D. S. 271.

ein und bemfelben Gesichtspunkte erfaßt werben. Es gibt ebensowenig eine wertvolle Wirklichkeit, wie es einen wirklichen Wert geben kann; beibes mare eine contradictio in adjecto.

Das "Substrat" ober ber "Schauplat" bes Wertes ift niemals ein Seinsvorgang ober eine Wirklichkeit, sonbern basjenige, mas möglicherweise auch Inhalt, b. h. Substrat ober Schauplat bes Seins ift. Wert und Wirklichkeit sind eben nur verschiebene Anschauungsformen eines und besfelben Substrates. Für biefes Substrat, bas ich bas eine Mal als Inhalt bes Seins, somit als Wirklichkeit, bas andere Mal als Inhalt eines Sollens, somit als Wert vorstelle, hat bie Sprace leiber teine fpezifische Bezeichnung und bie Philosophie noch teinen festen Begriff geschaffen. Der irreführenbe vulgare Sprachgebrauch ibentifiziert bie Wirklichkeit, somit eine Anschauungs form mit ihrem Inhalt, wenn er bie Realität als Substrat bes Wertes. b. h. wieberum einer Anschauungsform, ericheinen läßt, welche bieienige ber Wirklichkeit ausschlieft. Diefer logische Rebler zeigt fich am icharfften in bem Ausbrud, ben bie Sprache bafur bat, baß irgenbein Inhalt als gefollt vorgestellt wirb. Man fagt: etwas foll fein, obgleich es miberfpruchsvoll ift, von etwas zugleich ein Gollen und ein Sein auszusagen.

Ich muß baher — so schwer mir auch ein solches Urteil gegenüber einem Logiker vom Range Lasks fällt — es als unzutreffend bezeichnen, wenn dieser aussührt: "Aus der notwendigen Auseinanderhaltung von Wert und empirischem Wertsubstrat folgt die grundlegende Zweidimensionalität der Betrachtungsweise, der Dualismus philosophischer und empirischer Methode. Die Philosophie betrachtet die Wirklickeit lediglich unter dem Gesichtspunkte ihres absoluten Wertgehaltes, die Empirie lediglich unter dem ihrer tatsächlichen Inhaltlichkeit." Denn die Philosophie kann die "Birklichkeit" nicht unter dem Gesichtspunkte ihres absoluten Wertgehaltes betrachten, wenn die Wirklichkeit selbst nur das Ergednis einer absolut wertstreien Betrachtung ist. Sin erkenntnistheoretischer Standpunkt, den gerade Lask zu teilen scheint, der in voller Anerkennung dieser "kopernikanischen" Umkehrung vulgärer Borstellungen, "die Wirklichkeit als ein Erzeugnis kategorialer Synthesen" gelten läßt.

Rach Feststellung biefer nicht unwefentlichen Differenz in ben prinzipiellen Boraussetzungen tann nunmehr Lasts Auffaffung von

<sup>1</sup> a. a. D. S. 3.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> a. a. D. S. 299.

ber Rechtswiffenschaft als einer empirischen Rechtswirklichkeitse betrachtung untersucht werden.

Last behauptet, bie Rechtsphilofophie fuche "bie allgemeingultige Rechts wert formel, ben formalen, absoluten 3med jedes einzelnen gefdichtlichen Rechtes, ben fpstematifch geglieberten Inbegriff von Boftulaten, bie an jebe empirische Rechtswirklichkeit ergeben ober, wie Stammler fagt, bas Recht bes Rechtes, bas richtige Rechtsphilosophie ist die Aufsuchung bes tranfzenbentalen Ortes ober ber typischen Wertbeziehungen bes Rechtes, Die Frage nach feinem Gingefpanntsein in einen Beltanschauungezusammenbang"1. Daran ift zweifellos richtig, daß die Rechtsphilosophie - in ihrem materiellen Teile - als Lehre von ber Gerechtigkeit ben richtigen Inhalt bes positiven Rechtes aufzusuchen, bag fie festzustellen bat, wie bas positive Recht beschaffen sein foll. Sie ftebt bem positiven Rechte als ein Bostulat gegenüber, hält ihm ben Imperativ eines Collens vor. Allein ift bamit ichon gefagt, baß bas positive Recht biefem in ber Rechtsphilosophie erkannten Sollen als ein Sein, als eine Realität gegenübersteht? Dug bas Recht, als Gegenstand ber Rechtswiffenschaft, eine empirische Realität fein. um in ber Rechtsphilosophie "Substrat", "Schauplat" eines Wertes, Begenstand einer Bewertung ju fein? Die Bejahung biefer Frage bat Last offenbar zu feiner Auffaffung ber Rechtswiffenschaft als einer empirischen Birtlichteitsbetrachtung geführt. Tropbem tann er fich aber nicht ber Tatfache verschließen, bag bas positive Recht gerabe für ben Juriften ber Birtlichkeit bes fozialen Lebens in irgenbeiner Beife gegenüberfteht, bag bas Recht, als Gegenfand ber Rechtswiffenschaft, ein Normen tompler ift, beffen fpegififche Geltung - nicht beffen Fattigitat - für ben Buriften in Betracht fommt; bag es bem mit ber Ertenntnis einer positiven Rechtsorbnung befaßten Juriften nicht auf die Kaufalerklärung irgendwelcher empirischer Seinsvorgange, sonbern offenbar auf etwas gang anderes antommt als einer empirischen Seinswissenschaft, beren Typus bie Naturwiffenschaft ift, sofern generalifierende Erkenntnis erftrebt wird, - und Last fpricht auch ber Rechtswiffenschaft bie generalifierende Methode zu. Last, ber die fritische Auseinanderhaltung von Wert und Wirklichkeit als einen oberften Leitsat ge-

<sup>1</sup> So lautet bie Formulierung in ber 1. Auflage ber Lastichen Schrift, S. 4/5. Bgl. baju 2. Aufl., S. 278: "Sie (bie Rechtsphilosophie) erforscht bie letten formalen Zwede bes Rechts, feine Stellung im Reich ber Kulturwerte..."

wählt hat, muß bem positiven Rechte eine Geltung zusprechen und es zugleich als empirische Realität erfennen. Sine Geltung als empirische Realität ist ein Sollen, das ein Sein ist, die voll kommenste Bereinigung von Wirklickeit und Wert. Lask bezeichnet wiederholt das Recht — das den Gegenstand der Rechtswissenschaft bildet — als "Norm"; er gibt als das Wesen des positiven Rechtes seine "Verbindlickeit" an. Verbindlichsein heißt aber nichts anderes als befolgt werden sollen. Er führt diese "Verdindlickeit" auf "Autorität", also wiederum auf eine Norm, ein Sollen zurück: Und bennoch, die Rechtswissenschaft soll eine empirische Wirklichseitsebetrachtung sein? Was hat aber "empirische Wirklichseit" mit "Geltung", "Verbindlichseit" und "Norm" zu tun?

Die Boftulate bes in ber Rechtsphilosophie ju erkennenben Gerechtigkeitsibeales richten fich ftreng genommen gar nicht an bas positive Recht als einen abstraften Rompler von Normen, sonbern an die Subjekte, welche bie Rechtsorbnung erzeugen ober anwenben. Diefe find bie Abreffaten, an bie fich bie Gerechtigkeitsnorm richtet, und die burch biese verpflichtet werben. Die Rechtsorbnung als unperfonliches Objekt tann wohl an ber Gerechtigkeitsnorm gemeffen, burch biefe gewertet, nicht aber verpflichtet werben. Dabei ftebt das Pflichtsubjett ebenfo wie das Bewertungsobjett nicht in ber Erfenntnisform ber Realität, sonbern als Inhalt eines Sollens in jener ber 3bealität. Die "Berfon", nicht ber Menfc - eine ethifchjuriftische, nicht eine biologische Ginheit - ift Pflichtsubjekt und bas verpflichtete Berhalten eben als Inhalt einer Norm und nicht als realer Borgang zu benten. Wenn die Rechtkordnung an bem Berechtigkeitsibeal gemeffen ober gewertet werben foll, muß sie in ber gleichen Erkenntnisform wie biefes gebacht werben, ba fonst ein Bergleich zwischen beiben gar nicht möglich ift. Die Form bes Sollens ift gleichsam ber gemeinfame Nenner, auf ben Gerechtigkeit und positives Recht gebracht werden muffen, um einander gegenübergeftellt werben ju tonnen; zwischen Sein und Sollen ift ein Bergleichs- ober Berührungspunkt nicht möglich. Die logische Struktur ber objektiven Wertung, bie ich ichon früher klargelegt habe, zeigt fich auch in ber Bewertung einer tontreten Rechtsnorm burch bas allgemeine Gerechtigkeitsibeal. Es hanbelt fich babei lediglich barum, festzustellen, ob das tonfrete positiv rechtliche Sollen an die allgemeine Norm ber Gerechtigkeit herangebracht mit einem positiven ober

<sup>1</sup> Agl. a. a. D. S. 6 und 33.

negativen Bertvorzeichen zu versehen ist, b. h. ob der Inhalt ber Rechtsnorm mit dem des Gerechtigkeitsibeales in Einklang steht, die Rechtsnorm somit aus dem Gerechtigkeitsideal logisch abgeleitet werden kann, oder ob der Inhalt der Rechtsnorm zu dem des Geerechtigkeitsideales in einem Widerspruch steht.

Soll das positive Recht — als Gegenstand ber Rechtswissenschaft — burch bas in der Rechtsphilosophie erkannte Gerechtigkeitsideal gewertet werden, muß es in der Erkenntnissorm des Sollens und nicht in der des empirischen Seins gedacht werden, kann somit die Rechtswissenschaft nur als eine Sollerkenntnis, nicht aber als empirische Seinsbetrachtung begründet werden.

Bie bereits hervorgehoben, faßt Last im Anschluß an Ricert die Rechtswissenschaft als eine empirische Rulturwissenschaft auf, da er die empirische Realität des positiven Rechtes als einen Rulturvorgang qualifiziert. Die Unklarheit des Kulturbegriffes, seine schwankende Stellung im Berhältnis zu den Kategorien des Seins und des Sollens, des Wertes und der Wirklichkeit, ist schon dei Rickert aufgefallen. Bei Lask zeigt sie sich auf das schärsste.

Rickert bestimmt ben Begriff ber Kultur - soweit von einer einbeutigen Bestimmung überhaupt bie Rebe fein tann - als bie auf Berte bezogene Realität; er bebient fich mitunter ftatt bes Bertbeariffes auch bes Begriffes ber "Bebeutung", und zwar in bemfelben Sinne. Es macht bei Ridert feinen Unterfchieb, ob er von auf Rulturwerte ober auf Rulturbebeutungen bezogene Realitäten fpricht. Last benütt nun ben ebenso nach ber Wert- wie ber Wirklichkeitsfeite bin gerichteten Rulturbegriff, um basjenige, worauf bie Realität bezogen ift (um überhaupt zu Rultur zu werben), felbst als Wirklichteit anzusprechen. 3mar ift bei Ridert, wie ich gezeigt habe, bie Auffaffung feineswegs festgehalten, bergufolge bie ben Rulturbegriff tonftituierende "Beziehung" auf gultige Berte erfolgt. Auch Ridert läßt häufig bie Realitat auf bie Wirklichkeitstatsache faktischer Bertungsvorgange "beziehen", um Rultur gegenüber bloger Natur ju bifferenzieren; gerabe biefe lettere Auffassung wird bei Last jum Bringip und gur wichtigften Vorausfetzung für bie Begrundung ber Thefe, bag bie Rechtswissenschaft eine empirische Wirklichkeitsbetrachtung sei.

Für die Bezeichnung beffen, was Rickert in bem Vorgang ber Wertbeziehung ben "Wert" nennt, bedient sich Lask bes Wortes "Bedeutung". Er sagt zunächst, wir hören nicht auf, die "Rultur= welt, trot ihrer ... gleichsam entstellenden Bezogenheit auf Kultur=

bedeutungen (Ridert wurde auch fagen: Rulturwerte) als Wirklichkeit angufeben . . . " 1. hierin ift er ja - abgefeben bavon, bag er eine "Entstellung" ber Wirklichfeit burch bie Beziehung berfelben auf Werte ober Bebeutungen halb und halb (gleichfam!) jugibt mit Ridert noch auf einer Bafis. Runmehr geht Last aber noch einen Schritt weiter. Er fagt, bie Logit ber Rulturbifziplinen habe fich Die Frage porzulegen — und hierin liege ihre schwierigste Aufgabe — "inwieweit bie tulturwiffenschaftliche Bearbeitung bloß bis ju ben auf Rulturbebeutungen bezogenen ,Realitäten' vorbringt und inwiemeit fie bas Reich reiner losgelöfter Bebeutungen felbft zu ihrem Endziel macht" 2. Bum Gegenftand fulturwiffenfcaftlicher, alfo empirifcher Wirklichkeitsbetrachtung wird alfo basjenige, worauf bie Realität bei Ridert bezogen wird, um baburch gur Rultur gu werben, und mas Ridert als "Wert" bezeichnet, beffen Wefen in feiner Geltung, nicht feiner Tatfächlichkeit besteht. "Bebeutung" fagt Last; tann aber nicht verlangen, bag man barunter etwas anberes verftebe als ben Ridertiden "Wert", fofern er eben ben Ridertiden Rulturbegriff atzeptiert. Rulturwiffenschaft mare fomit eine empirische Birtlichkeitsbetrachtung gultiger Werte ober Bebeutungen!

Allein Last lehnt bie Ibentifizierung von "Wert" und "Bebeutung" ab, obgleich er bas Wort "Bebeutung" ichlechterbings an jener Stelle eingeschoben hat, an ber Ridert von "Wert" ober im gleichen Sinne von "Bebeutung" fpricht. Dabei gibt Last einen Gegenfat von Realität und Bebeutung zu: "Die, wie Lope glaubt, icon von Plato erkannte Gegenfahlichkeit von Realität und Bebeutung muß hier in einem gang eingeschränkten empiriftifchen Sinne für die Methobologie fruchtbar gemacht werben 8." Wie "Bebeutung" ju "Realität" in Gegenfat fteben und bennoch jugleich als Gegenstand empirischer Wirklichkeitsbetrachtung Realität fein tann, muß freilich rätfelhaft bleiben. Steht überbies auch im Wiberfpruch zu bem Gebanken, ben Lask unmittelbar vorher ausführt4: Realität ift nicht bloß bas "Ronfretiffimum ber ertennistheoretischen Wirklichkeit", fondern auch bie auf die Rulturbebeutung (Rulturwert im Sinne Riderts) bezogene Wirklichkeit in ihrer Totalität, b. h. einschließlich biefer Beziehung gur Rulturbebeutung. Ja, foließlich

<sup>1</sup> a. a. D. S. 302.

² a. a. D. S. 303.

<sup>8</sup> a. a. D. S. 303.

<sup>4</sup> a. a. D. S. 302.

ist sogar biefer Kulturwert bzw. biefe Kulturbebeutung selbst Realität, da sie ja zum Gegenstand empirischer Seinswissenschaft gemacht wird.

Borin der Unterschied von Wert und Bedeutung liegt, sagt Lask leider nicht; er begnügt sich mit der Behauptung: "Man wird somit die methodologisch-empiristische "Kulturbedeutung' und den absoluten "Kulturwert' zum mindesten in formalmethodischer Hinsicht auseinanderhalten müssen Nach der Laskschen Konstruktion müste man somit zwei Arten von empirischen Realitäten unterscheiden, nämlich "Realitäten" im eigentlichen Sinne und "Bedeutungen", die zwar selbst Realitäten sind, aber dennoch zu solchen in Gegensatstehen und zugleich irgendwie einen Übergang zur Kategorie der Werte darstellen.

Benn die Rechtswiffenschaft als eine empirische Seinsbifziplin aufzufaffen ift, bann muß ihr Gegenstand bie Birtlichkeit und ihre Rethobe die generalisierende ober individualisierende Rausalerklärung fein; fie muß als Raturwiffenschaft ober als Geschichte auftreten. Daß die bogmatische Aurisprudenz teines von beiben ift, wird jebem Buriften außer Zweifel fteben. Dagegen bat man die Rechts. fogiologie als empirifche Betrachtung ber fogialen Wirklichkeit gu begründen unternommen. Sie versucht bas Recht als ein irgendwie bifferenziertes Stud bes realen gefellschaftlichen Lebens anzufeben und fteht barum in einem völligen Gegensat gur bogmatischen die es eben nicht mit einem Sein, fonbern einem Sollen, nicht mit Wirfungen, sonbern mit Geltungen ju tun bat. Last ertennt und anertennt biefen Methobenbualismus volltommen. Er unterscheibet burchaus bas Recht "als realen Rulturfaftor und als fozialen Lebensvorgang" 2, bas ben Gegenstanb ber Soziallehre ober Soziologie bes Rechtes bilbet, von bem Recht als Rormentomplex, bem Gegenstand einer bogmatischen Rechtswiffenschaft, bie "nicht ein Eriftierenbes, fondern ein bloß Bebeutenbes, nicht ein Seienbes, fonbern ein Seinfollenbes, ein Befolgung Beischenbes zum Objekt hat" 8. Dennoch halt er baran fest, biefe Rechtswiffenfcaft als empirifde Wirtlichteitsbetrachtung aufzufaffen

9

<sup>1</sup> a. a. D. S. 299.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> a. a. D. S. 302.

<sup>3</sup> a. a. D. S. 304. hier wird "Sollen" und "Bebeuten" ale fynonym nebeneinanber geftellt.

Som ollers Jahrbud XL 3

und lehnt mit Entschiedenheit ab, die Jurisprudenz als Norms wiffenschaft "in einen Gegensat zu ben rein empirischen Diszisplinen" zu ftellen 1.

Diesen Widerspruch überwindeter nur daburch, daß er ben Gegensat zwischen empirischer Rechtssoziologie und ber, feiner Meinung nach allerdings auch empirischen bogmatischen Rechtswiffenschaft (worin konnte ber Gegensat zweier empirischer Difziplinen liegen, die beibe bas Recht als Realität jum Gegenstanb haben?) nicht in bem Gegensat von Sein und Sollen, Wirklichteit und Wert aufgeben läßt, sonbern mit einem Antagonismus von Realität und Bebeutung ibentifiziert. "In ber Entgegensetzung von Realitäts: und Bebeutungsforschung zeigt fich ber Parallelismus philosophischer und empiriftischer Wiffenschaftstendenzen in feiner verwirrenbsten Gestalt. Rur allzunahe liegt ber Gebanke an ben letten fpekulativen Gegenfat von Sollen und Sein, Rormen und Naturgeseben, normativer und genetischer Betrachtungsmeise, und baufig - jum Beifpiel von Jellinet, Ristiatowety, Roblraufd, Elpbacher - ift biefer allgemeinfte Methobenbualismus gur Charafterifierung ber Jurisprubeng verwertet worden. Allein, es gabe teine verberblichere Berwischung methobologischer Grenglinien, als wenn über all ben unbezweifelbaren Analogien und Barallelitäten anderseits die Bielbeutigkeit bes Normbegriffes, die Kluft zwischen philosophischen und empirischen Sinn überseben wurde und baburch bie Jurisprubeng als ,Normwissenschaft' etwa unvermerkt in einen Gegensat zu ben rein empirischen Disziplinen geriete" 2.

Demgegenüber muß gefragt werben, wie eine Wissenschaft, die nach Last nicht ein Existierendes und nicht ein Seiendes zum Gegenstand hat, als empirische Wirklichkeitsbetrachtung möglich sein kann, wo er doch selbst voraussetzt's, die Empirie betrachte die Wirklichkeit lediglich unter dem Gesichtspunkte ihrer tatsächlichen Inhaltlichkeit. Und es ist schwer zu begreisen, warum eine Wissenschaft, deren Obsett zugestandenermaßen Rormen, d. h. also ein Sollen (und zwar im Gegensatzum Sein) ist, die es nicht mit Wirkungen, sondern mit Geltungen zu tun hat, keine Rormwissenschaft, keine Sollbetrach-

<sup>1</sup> a. a. D. S. 304.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> a. a. D. S. 304.

<sup>3</sup> a. a. D. S. 3.

tung sein solle. Und all bieser Wiberspruch soll gebeckt werden burch die Differenzierung zwischen Wert und Bedeutung.

Run ift schon früher gezeigt worben, bag Last, wenn er in Anwendung ber Ridertiden Biffenschaftstheorie bas Bort "Bebeutung" an Stelle bes bei Ridert verwenbeten Bortes "Bert" fest, nicht berechtigt ift, in biefem Bufammenhange zwischen Wert und Bebeutung zu bifferenzieren. Allein, gang abgesehen bavon. fann bem Begriffe "Bebeutung" gerabe in feiner Berbinbung mit Rultur und fpeziell im Rufammenbange mit bem Begriff bes Rechtes teine andere Bebeutung zugesprochen werben als ganz bie gleiche. welche auch bem Begriff bes Wertes gutommt. In jenem Ginne, in bem man von ber Bebeutung eines symbolischen Zeichens ober eines frembiprachigen Bortes fpricht, ift natürlich bier feine Rebe: auch nicht in jenem Sinne, in bem ber vulgare Sprachgebrauch "Bedeutung" mit "Birtung" ibentifiziert. Wenn von ber "Rultur= bebeutung" bes Rechtes bie Rebe ift, tann barunter nur ber Zweck, und zwar ber objektive Zweck ober Wert gemeint fein. Wenn man behauptet, die Jurisprudens habe es mit der rechtlichen "Bedeutung" gewiffer Tatbestände zu tun, fo beißt bas, es tommt bier auf bie Bebeutung an, bie gewiffen Tatbeständen von ben Rechtsnormen baburch verliehen wird, daß sie als Inhalt biefer gebietenben ober verbietenben Rechtsnormen erfannt werben. Diefer Borgang "bebeutet rechtlich" einen Diebstahl, fagt foviel wie; biefer Borgang wird unter dem Ramen bes Diebstahls von einer Rechtsnorm verboten, ober allgemeiner ausgebrudt: Bas ich bier konkret als Inhalt eines realen Vorganges feststelle, erkenne ich auch allgemein irgendwie als Inhalt einer Rechtsnorm. In biefem Sinne hat bie Rechtsanwenbung bie rechtliche Bebeutung gewiffer Borgange ju erforichen, bie Rechtsmiffenichaft hat es mit ben Rormen ju tun, die felbft nichts "bedeuten", fondern ben von ihnen beibehaltenen Tatbeftanben Bebeutung verleihen. Der Sollcharafter Diefer "Bebeutung", ihr allem Sein, aller Birtlichfeit ferner Sinn erhellt am besten baraus, bag teine noch jo einbringliche empirische Betrachtung ber Wirklichkeit jemals imftanbe ift, in ihr eine recht = liche Bedeutung zu erkennen. Denn für fie find nichts als taufale Bufammenhange gegeben. Rur eine Betrachtung, die ein rechtliches Sollen ober rechtliches Berten vorausfest und Tatbestanbe ju biefem Sollen in Beziehung fest, tann bie rechtliche Bebeutung ober ben rechtlichen Wert erkennen. Last ibentifiziert gelegentlich bie "Bebeutung" ber Rechtsnormen mit ihrem "Inhalt". Allein wenn er meint, bem Juriften tomme es "lediglich barauf an, ben gebantenmäßigen Inhalt ber Normen, die auf Grund fogialtheoretischen Urteils als "Recht' ertannt find, in einen fustematischen Bufammenhang zu bringen" 1, so ift bagegen zu bemerken, bag eine empiristische Wirklichkeitsbetrachtung bas Recht von vornherein gar nicht als "Norm" erfaffen tann und baß aus bem fustematischen Bufammenbang bes Inhalts irgenbeiner Realität niemals eine gultige Rechts. pflicht abzuleiten ift.

Der tieffte Grund für die Schwierigkeiten, in die Last baburch gerät, bag er ju vermeiben bestrebt ift, bie Rechtswiffenschaft als Norm- ober Wertbisziplin in einen flaren Gegenfat ju ben empirifden Seinswiffenschaften ju feten, ift ber: Er geht von einer irrigen Auffaffung bes Rechtspositivismus aus. Allerbinge ichließt er sich babei nur an die herrschende Lehre ber heutigen Rechts. miffenschaft an, welche bie Positivität bes Rechtes in ber tatfaclichen Exiftenz, ber Gegebenheit ober fattifchen Wirtung einer Rechtsorbnung erblidt. Last fpricht bier von bem Momente ber empirischen Gegebenheit bes tatfächlichen Bestehens?. Nun ift boch offenbar, baß bie Rechtsorbnung als reale Tatfache bes fozialen Lebens, als ein fozialpfychischer Prozeß ober Buftanb, mohl für eine foziologische, auf bas Sein und beffen taufale Erflarung gerichtete Betrachtung, nicht aber für eine juriftische Ertenntnis relevant fein tann, für die nicht bie Wirfung, fonbern bie Geltung ber Rechtsorbnung, nicht bie Tatfache irgendwelcher Motivationen burch bestimmte Rormvorstellungen, sonbern bie Berpflichtung von Berfonen burch Sollnormen, ohne Rudficht auf die tatfachliche, mehr ober weniger wirksame pfndifche Binbung ber Menfchen in Frage fteht. Dem Broblem ber Rechtspositivität gegenüber gerät bie herrschende Lehre, wie in so vielen Fällen, in ben typischen Rehler bes Methobeninnfretismus, die Berufstrantheit bes theoretischen Muriften, ein Rehler, ber hier mit Rudficht auf die besonderen logischen Schwierigkeiten, die gerade biefes Broblem bietet, begreiflich ift.

Unter ber Positivität ber Rechtsorbnung tann - bie Rechts. ordnung als ein Syftem von Rormen vorausgefett - logischerweife nichts anderes verstanden werben als die Gigenschaft ber Rechts-

<sup>1</sup> a. a. D. S. 303.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> a. a. D. S. 305.

ordnung, bergufolge fie als ein oberftes, von teiner höheren Rorm ableitbares ober ber Ableitung beburftiges Rormfpftem angefeben wird. Darin liegt bas Befen bes positiven Rechtes jum Untericiebe vom Naturrecht - und gerabe in biefem Gegenfate tritt ber Rechtspositivismus in die Erfcheinung -, bag bas Recht nach naturrechtlicher Auffaffung aus ber Moral, ber Gerechtigfeitsnorm, aus ber Natur ber Sache ober wie fonst man ein oberftes Norm- ober Bertpringip ju umichreiben ober ju erflären pflegt, abguleiten ift, bak jebe Rorm, die mit biesem obersten Rorm- ober Wertprinzip in Wiberfpruch fteht, nicht als Rechtsnorm angefeben werben barf. Und fofern man mit einer gewiffen Bereinfachung als bas eigentliche Normpringip, aus bem fast alle Naturrechtslehrer - ob fie es nun ausbrudlich zugestehen ober nicht - bie Rechtsnormen ableiten, bie Moral ertennt, ift bas Befen bes positiven Rechtes im Gegen= fat sum Raturrecht barin zu erbliden, bag es unabhängig von ber Moral, ein felbstänbiges, von ber Moral verschiebenes, aus ihr nicht ableitbares Normspftem ift, so bag eine Rechtsnorm als folche in ihrer Gultigkeit unberührt bleibt, wenn man fie zu einer Morglnorm in Biberfpruch ftebend ertennt, bag eine Rechtsnorm, um ihre Bultigkeit zu beweisen, es nicht nötig bat, auf eine bobere Moral= norm zu refurieren. Moral und Recht fteben nach positiviftischer Anschauung als zwei Normenkomplere neben- und eventuell auch a e a en einander, nicht aber über- und untereinander, welch letteres ber naturrechtlichen Auffaffung entsprechenbes Berhältnis im Grunbe ja ein Aufgeben bes Rechtes in ber Moral, somit bie Geltung nur eines, nicht aber zweier verschiebener Normenfpfteme bebeutet. Als Rormen tomplege! Damit ift gefagt, bag bas Recht ebenfo wie bie Moral im Reiche bes Sollens, nicht bes Seins fteht und baß baber feine Wesenheit nach feiner Richtung bin burch eine Tatfache ber Realität bestimmt fein tann.

Mit der Frage nach der Positivität des Rechtes ist natürlich teineswegs die Frage nach seinem Wesen überhaupt beantwortet, ist der Begriff des Rechtes nicht restlos bestimmt, sondern nur eines seines Merkmale angegeden. Es bleibt noch immer die Frage offen, welche Normen denn eigentlich als Recht anzusehen seien, wodurch sie sich von anderen unterscheiden. Und wenn nun etwa — ob zustressend oder nicht, bleibe hier dahingestellt — als Recht diejenigen Normen bezeichnet würden, die von einem bestimmten sozialen Machtsaktor, zum Beispiel dem Staate oder absoluten Gerichten, gesetzt oder andesohlen werden, so wäre es von Grund aus versehlt, die

Geltung einer tonfreten Rechtsorbnung, ich meine ihre Collgeltung. ihren Rormcharafter auf bie Tatfachlichfeit biefes Befehles, bie empirifche Gegebenheit eines fattifchen Borganges gurudguführen, ber als Gefengebungsatt bezeichnet wirb. Niemals tann ein Sollen auf ein Sein gurudgeführt, aus einem Sein abgeleitet werben! Das gehört jum methobologischen ABC jeber Ertenntnis. Die Antwort auf bie Frage: marum follen die Befehle bes Fürsten, bie Gefete bes Staates (wie man ju fagen pflegt) befolgt werben, warum find fie Normen, tury basienige, worauf die Geltung ber tontreten Rechtsordnung jurudzuführen ift, tann wieberum nur ein Gollen fein: bie oberfte, nicht weiter abgeleitete Norm: bu follft ben Befehlen bes Fürsten ober ben Gefegen bes Staates gehorchen. Diefer Sat - ber "Rechtsfat" in einer gesteigerten Bebeutung bes Wortes ift bie Boraussehung - bie einzige Boraussehung jeber tonfreten Rechtsorbnung. Die Rechtsorbnung wirb, materiell genommen, gar nicht auf biefen Sat jurudgeführt ober aus ihm abgeleitet; in feiner reinen Formalität bedeutet er ja nichts anderes, als bag bie fontrete Rechtsordnung eben nicht weiter ableitbar ift, oder mit anderen Worten, bag er eine willfürliche, nicht weiter biskutable Borausfetung ift (bie allerbings pfnchologisch ihre tiefen Grunde und politisch ihre höheren Zwede haben tann), bag ich bie Befehle bes Fürften ober bie Gefete bes Staates als Inhalt von Normen vorftelle, bie in ihrer Sollgeltung verpflichten. Der fattische, in gesprochenen ober geschriebenen Worten erteilte Befehl bes Fürsten, ber reale Vorgang bes fogenannten ftaatlichen Gesetzgebungsattes ift nicht ber Grund - b. h. ber Ertenntnisgrund - für bie "Geltung" ber bezüglichen Rechtsorbnung, fondern ber Inhalt biefer Befehle ober Befete ift Inhalt ber gultigen Rechtsorbnung. Warum? Auf biefe Frage gibt es eben teine ober nur jene rein formale Scheinantwort, bie ber "Rechtsfat" im oben bargelegten Sinne gibt. In bem Bergicht auf eine materielle Beantwortung biefer Frage, in ber Musichaltung biefer auf bas "Recht bes Rechtes", letten Enbes auf bie Gerechtigkeit gerichteten Frage felbft, liegt ja gerabe bas Wefen bes juriftischen Bositivismus!

Daß die juristische Theorie, die sich recht abseits von philosophischen Spekulationen, insbesondere methodologischer und erskenntnistheoretischer Natur entwickelt hat, und die bisher so gut wie gar nicht von dem kritischen Methodendualismus berührt wurde, bei dem Problem der Positivität des Rechts durchweg den schweren Fehler beging, die Geltung der Rechtsordnung, d. h. das rechtliche

Sollen, auf irgenbeine Seinstatfache, einen realen Borgang gurudauführen, ift nicht allzu befremblich. Weniger verständlich ift es, wenn ein Philosoph, ber als ein Bertreter bes fritischen Methobenbuglismus auftritt und gerabe als folder berufen wäre, bie Rurisprubeng aus mancher Wirrfal zu befreien, sie in einem ihrer perbangnisvollsten Arrtumer bestärtt, ja fogar ben überaus erfreulichen Anfaben, die fpeziell in biefer Richtung ju tonftatieren maren, mit bem gangen Gewicht feiner philosophischen Autorität entgegen = tritt. Das tut aber Last, wenn er im Berlaufe feiner Argumentation gegen bie Auffaffung ber Jurispruben, als "Normwiffenschaft" bie Bolitivität bes Rechtes betont und erflärt, Die Aurisprubeng habe awar "nicht ein Seienbes, sonbern ein Seinsollenbes, ein Befolauna Beifchenbes jum Obiett", aber biefer Gollenscharafter fei auf eine "empirifde Autorität" jurudjuführen, "babe feinen formellen Grund in positiver Anordnung burch Gemeinschaftswillen. Stammler und Elpbacher gerabe in biefem Rusammenhange mit Recht hervorgehobene Moment ber empirischen Gegebenheit, bes tatfächlichen Bestehens, ift nicht etwa, wie es bei Rellinet und Ristiatowsto auweilen ben Anschein bat, bloß für die foziale Seinslehre, fonbern gerabe auch für bie juriftische Sollenslehre vom Recht Allein biefer auf jebe nähere Begründung verzichtenben Regierung bes boch im Bringip anerkannten Methobenbuglismus muß mit aller Entschiebenheit entgegengehalten werben, baß ein "Sollenscharatter" feinen "formalen Grunb" niemals in einer empirifchen Tatfache finben tann, fofern bie "positive Anordnung burch Gemeinschaftswillen" als folche ju verfteben ift; und bag ein "Roment ber empirischen Gegebenheit, bes tatfachlichen Bestehens" als Seinstatfache eben nur für eine Seinslehre und niemals für eine Sollenslehre relevant fein tann, fofern ber Gegenfat von Sein und Sollen überhaupt einen Sinn, und speziell jenen Sinn bat, ber in einem fritischen Dualismus ber Methoben zum Ausbrud fommt.

Im innigsten Zusammenhange mit dieser irrigen Auffassung bes Rechtspositivismus und der aus ihr resultierenden Verschiedung der methodologischen Stellung der Rechtswissenschaft in der Richtung empirischer Seinsbetrachtung steht, daß Last die Begriffe des Wertes und Sollens in einem absoluten und materiellen Sinne nimmt. Er besindet sich in diesem Punkte allerdings in Übereinstimmung mit

<sup>1</sup> a. a. D. S. 305.

ber herrschenden Auffaffung. Tropbem muß hier — gerabe mit Rücklicht auf ben Rechtsbeariff - ber rein formale Charatter bes Sollens und bes Bertbegriffes mit Nachbrud betont werben. "Sollen" und "Wert" find nur Anschauungs- ober Ertenntnis formen, gang ebenso wie die Begriffe bes Seins ober ber Wirklichkeit. ift mit ihnen fein bestimmter Inhalt wefentlich verbunden. Es mare ein logischer Rehler, ein Sollen nur bann als foldes anzunehmen, wenn es einen bestimmten — ober: richtigen — Inhalt hat. Unabweislich ift bas Beburfnis nach einem Begriffe bes Sollens ober Wertes, ber alle möglichen Inhalte haben tann, unter ben ich bas sittliche Ibeal ber Chinesen wie bas bes Europäers, bie Schönheitsnorm bes Japaners wie bie logifden Poftulate ber Ertenntnis überhaupt subsumieren tann: Das Gemeinsame, bas jebem irgenbmöglichen materialen Wert anhaftet, ift eben nichts anderes als biefer inhaltslose Begriff bes "Wertes", biefes rein formale "Sollen", mit bem nur eine bestimmte Erkenntnisform, nicht aber irgenbein beftimmter Inhalt ausgefagt ift. Gin folch rein formaler Goll- ober Wertbegriff fest allerdings voraus, daß auf die Unnahme eines materiell bestimmten, absoluten bochften Wertes, eines letten Sollens bestimmten Inhaltes, einer oberften, auch inhaltlich beterminierten Norm verzichtet werbe. Abgefeben bavon, daß bisher alle Bemühungen, ben Inhalt einer folden oberften Rorm ober eines folden bochften Wertes in allgemein gultiger Weife ju bestimmen, gefcheitert finb, bebeutet ber historisch berühmtefte Berfuch — Rants Entwicklung bes tategorischen Imperativs - ben glanzenbften Beweis bafür, baß im Bereiche ber Werte letten Endes mit absoluter und objektiver Gultigfeit nichts anberes ausgefagt werben tann, bag auf ber bochften Spipe ber Wertppramibe nichts anberes ftebt: als bas von jebem Inhalte befreite, reine Sollen, die abstratte Form bes Wertes an fic. Richts anderes befagt - trop feiner icheinbaren Inhaltlichkeit - ber tategorische Imperativ: bu follft, was bu follft!

Bertritt man bei der Frage nach dem Inhalt des höchsten Sollens den relativistischen Standpunkt, von dem aus eine eindeutige Antwort überhaupt nicht als möglich gilt, dann kann gegen die Auffassung des positiven Rechtes als Normkomplex, gegen die Gültigkeit rechtlichen, von der Moral gänzlich unabhängigen Sollens nicht eingewendet werden, man könne nicht etwas als (rechtlich) ge sollen vorstellen, was etwa unmoralisch, somit gegen ein (anderes) Sollen verstoße, das man mit dem Sollen schlechtweg, mit dem absoluten Wert ibentissiert. Dann kann man nicht — wie Lask es tut —

gegen ben normativen Charatter ber Rechtswiffenschaft geltenb machen. ber "Sollenscharatter" entstamme hier nicht wie in ber Philosophie "einer abfoluten Berthaftigteit", tonne hier nicht "aus bem abfoluten Berte gefolgert" 1 werben. Denn von bem fritischen Stanbpuntte bes Relativismus aus gibt es feinen folden absoluten Wert im materiellen Sinne, aus bem allein jebes Sollen abgeleitet werben fann.

Die grundlegende Bebeutung biefes rein formalen Sollensbegriffes einer relativistischen Wertanschauung wird fich jedem eröffnen, ber bemuht ift, bas spezifische Wefen bes positiven Rechtes zu erfaffen. das nur als ein Sollen — als Norm — vorgestellt werben kann und dabei ganglich unabhängig von bem — feinem Inhalt nach — als Moral bestimmten Sollen, bem materiellen Sittengebote entwidelt werben muß. Wie anders benn als "Geltung" tann jene fpezififche Existeng bes positiven Rechtes aufgefaßt werben, bie unberührt bleibt burch jebe Berletung ihrer Borichrift, an bie bas tatfachliche Gefchehen eines Zuwiderhandelns fo wenig heranreicht, duß von einem "Rechtsbruch" niemals in bem Sinne bie Rebe fein tann, als ob burch biefes rechtswidrige Sein ber Bestand ber Rechtsnorm in Frage gestellt, bas Recht in feiner fpezififden Erideinungsform "gebrochen" mare. Bie läßt fich biefes Nebeneinanber, biefe gleichzeitige Erifteng zweier einander ausschließender Vorftellungsinhalte ermöglichen, wenn nicht baburch, bag jebe von ihnen in eine anbere Borftellungsform gebracht wird? Und ba bie eine — bie Rechtswidrigkeit — als Sein vorausgeset wirb, welch andere bleibt für bie bes Rechtes als jene bes Sollens? Rann bas Urteil, bas einen Inhalt als rechtsmäßig ober rechtswidrig bezeichnet, bas zwischen "Recht" und "Unrecht" fcheibet, ein anberes als ein Berturteil fein, fo es nicht eine Birtlichteit ausbrudt? Dug es nicht ein Bert fein, als welcher bie Rechtsorbnung ber ihr nur möglicherweise entsprechenben, aber auch wiberfprechenden fozialen Wirklichkeit gegenübergehalten, als ein - irgendwie geartetes - Ibeal vorgefest wird? Rann ber Jurift - will er bie eigenartige Form jum Ausbrud bringen, in ber bas von ber Rechtsorbnung "geforberte" Berhalten an bas Subjett herantritt, fich mit bem gur "Berfon" geworbenen Subjette vertnupft auf ben Begriff ber Bflicht verzichten; und ift biefe Rechtspflicht - fofern nur ihre formale Struktur in Betracht gezogen und von ihrem Inhalt abstrahiert wirb - nicht von ber gleichen logischen

<sup>1</sup> a. a. D. E. 304/5.

Art wie die sittliche Pflicht, beren Sollenscharakter ja selbstverständlich ist? Ist dieser Pflichtbegriff der Rechtstheorie nicht wesentlich, wenn eine Rechtsordnung, ohne daß sie Rechtspflichten statuierte, gar nicht gedacht werden kann? Und welcher Art muß diese Rechtspflicht sein, wenn es schlechterdings unmöglich ist, sie als realpsychischen Borgang oder Zustand (etwa der seelischen Gebundenheit durch die motivierende Wirkung der Rechtsnormvorstellung) zu bestimmen, da ihre Existenz — ebenso wie die der korrespondierenden Rechtsnorm — unabhängig von dem faktischen Wollen, Denken oder Fühlen, unsabhängig auch von jedem Handeln des verpstichteten Subjektes, völlig unabhängig von jedem Fandeln Sein ihres Inhaltes ist?

Letten Endes freilich läßt sich der Sollenscharakter des positiven Rechtes nicht logisch beweisen. Es mag rückhaltslos zusgegeben werden, daß die tiesste Wurzel dieser Anschauung — wie immer, so auch hier — in einer gleichsam intuitiven Wesensschau ruht. Im Bereiche logischer Erörterungen muß man sich begnügen, auf die Brauchbarkeit dieser Auffassung hinzuweisen, die sich vor allem darin zeigt, daß sie eine große Anzahl von sonst unlösbaren Schwierigkeiten, die sich bei der Entwicklung des Rechtsbegriffes ergeben, leicht und zwanglos überwindet, daß ihr kein ernstlicher Sinwand entgegensteht!

Das einzige Bebenken, bas auf ben erften Blid einen Schein von Berechtigung bat, wie nämlich bas positive Recht, auch wenn es unsittlich, unrichtig ober ungerecht ift, feinen Sollenscharafter ju bewahren imftande sei, ba boch Unsittliches, Unrichtiges ober Ungerechtes nicht "gefollt" fein tonne, erlebigt fich mit ber Erfenntnis bes rein formalen Charakters bes Sollbegriffes und ber Relativität bes Wertes. Das Sollen ober ber Wert bes positiven Rechtes ift nur relativ; es "gilt" nur, gilt als pofitives Recht nur, fofern bavon ab gesehen wirb, seine Normen auf einen höheren Imperativ ber Moral ober Gerechtigkeit gurudguführen und fo gu rechtfertigen. biefer relative Charafter tommt bem positiven Rechte nicht anders als ben Normen ber Moral zu, wenn man die Annahme eines einzigen, absoluten, bochften materiellen Moralprinzipes ablehnt. So gelten etwa bie Normen einer tollektivistischen Moral, bie bie Existeng und bas Bohl bes Rollettivums als oberften 3med fest, nur relativ, b. h. nur unter ber Boraussetung, bag man bavon absieht, sie an ben Normen einer individualistischen zu meffen, für bie bas Individuum oberfter Zwed ift. Ich muß, will ich moralisch werten, bogmatisch Moraltheorie treiben — so operieren, als ob die

Rormen ber von mir afzeptierten Moral ein bochftes, nicht weiter ableitbares, b. b. ein fouveranes Norminftem maren. ebenfo wie eine felbständige Rechtswiffenschaft, befondere Rechtsmerturteile nur unter ber analogen Borausfehung ber Couveranis tat ber Rechtsorbnung möglich find. Diefe Souveranitat ber Rechtsorbnung und nichts anderes ift basjenige, mas man als ihre Bofitivität bezeichnet. Bom Standpuntte normativ juriftifder Betrachtung ift Souveranitat eine Gigenschaft ber Rechtsorbnung. nicht aber einer als Staat bezeichneten fozialen Realität. fofern man ben Staat als eine Orbnung erkennt, bie bann nur bie Rechtsorbnung fein tann, wenn man ben Staat als bie Bersonifitation bes Rechtes vorstellt, bann gebührt natürlich bem Staate bas Attribut ber Souveranitat, beffen rein normativen Charafter die bisherige Staatslehre überfeben bat. (Woraus fich bie argen Bermirrungen ertlaren, bie alle mobernen Darftellungen bes Souveranitätsproblems charakterifieren.) Damit ift aber auch bie mahre Beziehung aufgetlart, die zwischen bem Begriffe bes positiven Rechtes und bem bes (fouveranen) Staates besteht. und die unter manchen Bergerrungen von der herrschenden Theorie im Bringip angenommen wirb, wenn fie bie Bositivität bes Rechtes auf bie falfdlich für empirisch gehaltene Autorität bes Staates arfindet.

Ob biese Positivität bes Rechtes ober bie damit gleichbebeutende Souveränität bes Staates eine Fiktion ist, kann hier bahingestellt bleiben; es genügt in diesem Zusammenhange, festzustellen, daß sie keinen absoluten Charakter habe, da keinem inhaltlich irgendwie bestimmten Normsysteme, keiner konkreten Ordnung, somit auch jener nicht, die man als Staat anspricht, die Sigenschaft einer obersten, nicht weiter ableitbaren, von der Erkenntnis mit Notwendigkeit zugesprochen werden kann; es genügt, den relativen Charakter der Positivität des Rechtes oder der Souveränität des Staates aufzuzeigen und sestzustellen, daß der Verzicht auf die Annahme der Positivität oder Souveränität des Rechtsbegriffes und somit einer selbständigen Rechtsbegriffes und somit einer selbständigen Rechtswissenschaft bedeutet.

## Ш.

Während Kantorowicz die dogmatische Jurisprudenz als normative Disziplin außerhalb des nur die empirische Erkenntnis umfassenden Systems der Kultur: und Naturwissenschaften stellt, Last bagegen in ihr eine Kulturwissenschaft und sohn eine empirische Seinsbetrachtung erblickt, kommt ein dritter Bertreter der Rickertschen Theorie, Rabbruch, zu dem merkwürdigen Resultate, daß die Rechtswissenschaft beides zugleich sei, sowohl empirische Seinsbetrachtung als auch Normwissenschaft, und zwar — wenn das zu untersuchende Ergebnis seiner "Grundzüge der Rechtsphilosophie" schon jetzt vorweggenommen werden darf — ihrem Gegenstande nach eine Erfahrungswissenschaft, ihrer Methode nach eine Normswissenschaft.

1226

Bu biesem auffallenden Resultate gelangt Raddruch im engsten Anschluß an Lasks "Rechtsphilosophie", mit der er das Rickersche Wissenschaftssystem und die Grundanschauungen von dem Verhältnis zwischen Rechtsphilosophie und Rechtswissenschaft— diese Rechtswirklichkeits=, jene Rechtswertbetrachtung — akzeptiert. Bei Raddruch, der als Jurist an das Problem herantritt, zeigen sich die Mängel, die schon dei Rickert und Laskkonstatiert wurden, gleichsam unverhüllt. Hier, wo die Rickert-Lasksche Formel in unmittelbarste Berührung mit der Rechtsmaterie gebracht wird, tritt ihre Unzulänglichkeit besonders deutlich in die Erscheinung.

Sält man sich das Ergebnis der Radbruchschen Untersuchungen vor Augen, derzufolge die Rechtswissenschaft ben Gegenstand einer Erfahrungswissenschaft haben soll, dann muß die Annahme stutig machen, von der sie ihren Ausgang nehmen: daß der Begriff des Rechtes — der doch den Gegenstand der Rechtswissenschaft bildet — nicht auf Erfahrung gegründet werden könne, sondern a priori beduziert werden müsse. Radbruch geht aus von "der Grundeinteilung alles Denkbaren in zwei Welten, zwei Reiche — besser: von der Zweiheit der Betrachtungsweisen, die aus ein und derselben Gegehenheit zwei Weltbilder formt"; und setzt auf die eine Seite das Sein oder die Wirklichkeit, die Ratur; auf die andere Seite das Sollen, den Wert oder Zweck. Radbruch stellt zunächst mit voller Entschiedenheit sest, "daß der Rechtsbegriff nicht dem Reiche der

<sup>1</sup> a. a. D. S. 25.

<sup>2</sup> a. a. D. S. 35. Also ift es die Betrachtungsweise, somit boch wohl die Methode, die den Gegenstand der Erkenntnis (Wirklichkeit oder Wert) erzeugt! Wie kann also ein "empirischer" Gegenstand durch normative Methode erzeugt werden?

<sup>\*</sup> a. a. D. S. 36.

Ratur angehöre" Bober, mit anderen Worten, nicht unter bie Rategorie bes Seins ober ber Birtlichfeit falle; mas freilich schwer mit seiner Enbbebauptung vereinbar ift, bag bie Rechtswiffenschaft ben Gegenftand einer Erfahrungswiffenschaft habe. Dbaleich nun Rabbruch ausbrudlich erklart, bag irgendeine juriftifche Ertenntnis "ohne Beranziehung bes Zweckgebankens" unmöglich fei, baß "burch eine wertund zwedfreie Betrachtungsweise" bas Recht nicht erfaßt merben tonne 1, fagt er: "Dennoch barf aber im Reiche ber Amede bem Rechtsbegriffe fein tranfgenbentaler Ort nicht angewiesen werben." Run mußte man eigentlich annehmen, baß gerabe nach bem von Rabbruch afzeptierten "Methoben bualismus" bie Ginteilung in Sein und Sollen, Birklichkeit und Bert, Ratur und 3med eine ericopfende ift; handelt es fich boch babei nach Rabbruchs eigenen Worten um eine "Grundeinteilung alles Dentbaren"; ein Drittes ift somit gar nicht bentbar. Dennoch versucht Rabbruch noch ein brittes Reich ju tonftruieren , in bas er ben Rechtsbegriff verlegt. Und biefes britte Reich — bas weber Sein noch Sollen, weber Birklichkeit noch Wert, weber Natur noch Zwed ift — ist bie Rultur3!

Interessant ist die Aufsassung, die Rickerts Kulturbegriff bei Radbruch gefunden hat. Dieser versucht die "Kultur" und mit ihr das "Recht" zwischen die — alles Denkbare erschöpfenden — Rategorien des Seins und Sollens zu stellen; er bezeichnet sie als ein "Zwischenreich", dem er selbst allerdings das Attribut des "Merkwürdigen" nicht versagen kann. Da Rickert die "Kultur" nur innerhalb der Gesamtwirklichteit der "Natur" entzgegensetzt und somit Kulturwissenschaft vom Standpunkte der Methode lediglich als empirische Disziplin gelten läßt", scheint dei Radbruch nur ein Misverständnis vorzuliegen. Bon einem dritten Reich zwischen Sein und Sollen ist dei Rickert eigentlich nirgends die Rede. Allein die Radbruchsche Ausstang des Kulturbegriffes ist erklärlich durch die Habbruchsche Ausstang des Kulturbegriffes im Berzhärlich durch die Hatung des Rickertschen Kulturbegriffes im Berzhältnis zu den Kategorien des Wertes und der Wirklichkeit. Dabei

12271

<sup>1</sup> a. a. D. S. 36.

<sup>2</sup> Dag er überbies noch ein Biertes (bas religiofe) annimmt, tann bier außer Betracht bleiben.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> a. a. D. S. 38.

<sup>4</sup> a. a. D. S. 38.

<sup>5 28</sup>gl. oben G. 98 ff.

ift es nicht unintereffant zu beobachten, wie Rabbruch mit ber Ridert= ichen "Wertbeziehung" fertig wirb. "Die Betrachtungsweise, welche aus ber Gegebenheit (Ridert fagt: aus ber Birklichkeit!) bie Rultur herausschält, ift ja offenbar feine bewertenbe: bie Rultur eines Bolles ober einer Zeit, wie fie jum Beifpiel ben Gegenftanb ber Rulturgeschichte 1 bilbet, umfaßt ja nicht nur die Tugenben, die Ginfichten, ben Geschmad biefes Boltes, biefes Zeitalters, fonbern auch feine Lafter, Arrtumer und Gefchmadlofigfeiten, ohne bag es bem Rulturhistoriter zustände, bie einen von ben anderen richtend zu Allein die Feststellung eines "Lafters" ift ebenso ein Werturteil wie die Behauptung einer "Tugend"; und die "Wert= beziehung" unterscheibet sich bei Rabbruch burch nichts von einem objektiven Werturteil, wenn er biefe "Beziehung auf Berte" in ber Beise carafterisiert: fie lieft aus ber Gegebenheit nur biejenigen Beftanbteile aus, "welche sich Wertbegriffen fubsumieren laffen": benn was anderes beißt "werten", als unter einen Wertbegriff fubsumieren? Allerbings muß es völlig unbegreiflich bleiben, wie biefe als Rultur qualifizierten Bestandteile ber Gegebenheit unter Bert begriffen subsumierbar fein follen, wenn Rabbruch von ihnen fagt, baß fie fich als "Bermirflichungen eines Bertes ober Unwertes" ober als "Mittel ober Hemmniffe ber Wertverwirklichung" barftellen. Wie fann eine Birklichkeit unter einen Bertbegriff fubfumiert werben, wenn die Rategorie bes Wertes und der Wirklichkeit - nach bem von Rabbruch akzeptierten Methobenbuglismus - auseinanberfallen?

Merkultig ist ber Wanbel, ben ber Rickertsche Kulturbegriff auf bem Wege über Lasks "Rechtsphilosophie" bis zu Rabbrucks "Grundzügen" erfahren mußte: "Rulturerscheinung ist also ein Seinszgebilbe (nur von "Gegebenheit" sprach Rabbruch bisher vorsichtigerzweise), insofern es zum Gegenstande einer Beurteilung gemacht werden kann, insofern es mögliches Substrat eines Wertes oder Unwertes ist." Es bedeutet einen Widerspruch in sich selbst, wenn ein Sein, das nach Rabbruchs eigener Annahme nur das Ergebnis einer wertfreien, b. i. nicht-wertenden Betrachtung ist, zum Gegenstand einer Bezurteilung, das ist einer Bewertung, gemacht werden soll, um zur

<sup>1</sup> Es ift von Wichtigkeit, festzuftellen, daß Radbruch die Rulturgeschichte und die bogmatische Rechtswiffenschaft auf ein- und dieselbe Basis stellt!

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> a. a. D. S. 38.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> a. a. D. S. 39.

Rultur zu werben! Bon ber icon bei Last touftatierten Fehlporftellung eines Seins als Substrat bes Sollens tann bier abgefeben werben. Bon Bebeutung ift nur, bag bei Rabbruch bie "Wertbeziehung", burch bie Birklichkeit jur "Rultur" wirb - nach einigen schwachen Berfuchen, fie von ber "Wertung", bem objektiven Berturteile, ju unterscheiben -, mit biefem turgerhand ibentifiziert wirb. Das Seinsgebilbe jum "Gegenstand einer Beurteilung", jum "Gubftrat eines Bertes ober Unwertes" machen, ift bas nicht gerabezu jenes "Bewerten", bas Rabbruch noch einige Reilen vorber vom Bertbeziehen gefchieben haben wollte? Runmehr fällt ber Rulturbegriff idlechterbinas mit bem ber Wirklichkeit jufammen. Denn - in biefer fehlerhaften Borftellung ber Wirklichkeit als Substrat ober Schauplat bes Wertes weitergebacht — ist es nicht die ganze Wirtlichteit, die beliebig jum Gegenstande irgendeiner Bewertung gemacht werben fann? Bang, in biefem Sinne fpricht noch Last "bie empirische Wirklichkeit als einzige Art ber Realität, zugleich aber als Shauplas ober Substrat überempirifder Werte, allgemeingültiger Bedeutungen" 1 an. Aber er ibentifiziert sie noch nicht mit ber "Rultur".

Beil Rabbruch auf dieser Definition des Kulturbegriffes den Begriff des Rechtes als einen Kulturbegriff und die Rechtswissensichaft als eine Kulturwissenschaft aufdaut, muß auch die Anwendung auf andere Kulturwisseriffe und andere Kulturwissenschaften geprüft werden. "So ist dem Wertgebilde der Wahrheit die Kulturtatsache der Bissenschaft, dem Wertgebilde der Schönheit die Kulturtatsache der Kunst, dem Wertgebilde. der Sittlichteit die Kulturtatsache der Kunst, dem Wertgebilde. der Sittlichteit die Kulturtatsache der positiven Woral zugeordnet." Aber ist es wirklich die Wissenschaft, die als Seinsgebilde, als ein Stück Wirklichteit zum Gegenstande einer Wahrheitsbeurteilung und dadurch zur Kultur wird? Sollte nur die Kunst zum Gegenstande eines Schönheitswerturteiles gemacht werden? Wird eine Landschaft zum Kunstgegenstand, wenn man sie schön sindet? Und ist die positive Woral nicht selbst ein Wahslad, ein objektiver Wert, an dem menschliches Verhalten beurteilt wird?

In bemselben Sinne wie die Wissenschaft, die Kunst und die Moral nimmt Rabbruch das Recht als eine Kulturtatsache, die, ein Seinsgebilde, das Substrat des Gerechtigkeitswertes bildet. Diese Auffassung sieht allerdings schon in Widerspruch zu der von ihm

<sup>1</sup> a. a. D. S. 3.

vertretenen Anschauung eines "Zwischenreiches", als welches bie Rultur meber Sein noch Sollen, weber Ratur noch Wirklichkeit, fomit teinesfalls als ein "Seinsgebilbe" gelten tann. Die ichon bei Last und Ridert fritifierte Borftellung von ber Birklichkeit als Subftrat bes Wertes ift unvereinbar mit ber Annahme eines britten Reiches swifden beiben. Richtsbestoweniger bebient fich Rabbruch beiber Ronftruftionen, wenn er erft bie Rulturtatfache bes Rechtes als "Seinsaebilbe" bezeichnet und unmittelbar barauf erflart, ber Rechtsbegriff fei tein Bertgebilbe, "aber noch viel weniger eine Raturtatfache", weil er nur "in Sinblid auf einen Bert". auf die Gerechtigkeit nämlich, gebilbet werben konne. "Recht ift alles, mas jum Gegenstande eines Gerechtigkeitsurteiles, also auch eines Ungerechtigkeitsurteiles gemacht werben tann. Recht ift basjenige, was gerechtes Recht sein follte, gleichviel ob es wirklich gerechtes Recht ift 1." Es ift naturlich leicht zu zeigen, bag gerabe nach biefer Begriffsbestimmung bas Recht nur als Sollgebilbe gebacht werben tann, wenn man ben von Rabbruch afzeptierten ertenntnistheoretischen Standpunkt voraussest: bie Gegebenheit wird jum Sein ober Sollen, ju Birflichfeit ober Bert, je nach ber Blidrichtung, nach ber wertblinden oder wertenden Betrachtungs = meise.

[1230]

Was "in Sinblid auf einen Wert", was durch eine bewertende, nämlich nach dem Gerechtigkeitswerte beurteilende Betrachtungsweise "gebildet" wird, das kann nichts anderes sein als
das zweite Reich, das Raddruch als das des Sollens, des Wertcs
oder Zweckes, dem des Seins, der Wirklichkeit oder der Natur entgegensetze. Der Rechtsbegriff Raddruchs zeigt wie unter einem
Bergrößerungsglas die inneren Widersprüche, an denen der Kulturbegriff leidet. Es ist darum gar nicht zu verwundern, daß sich
bei Raddruch nicht nur die einander widersprechenden Behauptungen
sinden, das Recht sei zwar ein Seinsgebilde aber doch keine Naturtatsache, sondern daß auch der These gegenüber, das Recht sei kein
Wertgebilde", gelegentlich von einem "juristischen Wert" die Rede
ist, der selbst Gegenstand ethischer Bewertung – nicht eine Wirklichkeit,
sondern wiederum ein Wert erscheint!

<sup>1</sup> a. a. D. S. 39.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> a. a. D. S. 39.

<sup>8</sup> a. a. D. E. 56.

Es ift Rabbruch ohne weiteres zuzugeben, daß Recht gerecht fein folle, bag bas Recht Begenstand eines Gerechtigkeitsurteiles fein tonne, und bag auch "ungerechtes Recht" Recht bleibe. Allein es ift foon unrichtig, bag alles, mas gerecht fein foll, auch Recht (b. b. politives, im Gegenfat jum richtigen Rechte) fei. Es gibt Anhalte, die als gerecht ober ungerecht beurteilt werden können, ohne mit bem positiven Rechte bas geringste zu tun zu haben. Gine Rutter, die eines ihrer gleich wurdigen Rinder in ihrer Liebe bevorzugt, handelt ungerecht, wenngleich ihr Berhalten rechtlich ganglich irrelevant bleibt; und ein Bater, ber fein Bermogen unter seine gleich würdigen Kinder lettwillig gleich verteilt, handelt gerecht, obgleich bie Berteilung bes Bermogens innerhalb gewiffer Shranten eine außerrechtliche Angelegenheit bleibt. Gbenfo gibt es Rechtstatbestänbe, b. b. von Rechtsnormen poftulierte Berhaltungsweisen, die weber gerecht noch ungerecht, somit bem Gerechtigkeits= werte gegenüber indifferent, überhaupt nicht Substrat einer folden Bewertung find. Man bente an gablreiche Borichriften bes Brogefirechtes. Aus ber von Rabbruch felbst gegebenen Begriffsbestimmung bes Rechtes geht hervor, bag Gerechtigkeit nur eine mögliche, keine notwendige Gigenschaft bes Rechtes ift. Wie foll es bann möglich fein, wie Rabbruch nichtsbestoweniger forbert, ben Begriff bes Rechtes aus bem ber Gerechtigkeit - bes "richtigen Rechtes" - ju "gewinnen" 1, wenn Rabbruch gleichzeitig zugibt, bag beibe Begriffe voneinander "ftreng unterfcieben" feien?? Rach Rabbruch foll fich ber Begriff ber Gerechtigfeit ju bem bes Rechtes fo verhalten wie ber Bert zu feinem Substrat; wie tann es bann aber möglich fein, bas Recht aus ber Gerechtigkeit, bas hieße: aus bem Werte fein Substrat, im Sinne Rabbruchs: aus einem Sollen ein Sein abauleiten?

Die Unzulänglichkeit ber Rabbruchschen Ausführungen geht zum großen Teile auf gewisse Boraussehungen zurück, die schon früher aufgezeigt wurden, und die Rabbruch von Rickert und Lask übernommen hat. Das ist vor allem die Borstellung, das Recht müsse, soll es an der Gerechtigkeit gewertet werden können, als ein Sein, eine Realität gedacht werden, da nur die Wirklichkeit Substrat des Wertes sei. Das Irrige dieser Annahme habe ich bereits darsgelegt. Hier sei nur noch hinzugesügt, daß von einem positiven

<sup>1</sup> a. a. D. S. 39.

<sup>2</sup> a. a. D. S. 39.

Somollers Jahrbud XL 3.

Rechte ja nur die Rede sein kann, sofern man bavon absieht, ben außerrechtlichen Maßstab einer absoluten Gerechtigfeit anzulegen, baß Die Bositivität bes Rechtes gerabezu in ber Ausschaltung ber Frage nach ber Gerechtigkeit ber Rechtsorbnung liegt. Das ift ber Sinn ber ja auch von Rabbruch angenommenen Borausfetung, bak auch ungerechtes Recht Recht bleibe, baf bie Gigenschaft ber Gerechtigkeit fur bas politive Recht irrelevant ift! In gang feltsamer Beife wird biefe Voraussenung bei Rabbruch umgebeutet. Nicht weil bie Rechtsorbnung felbst als souveraner Wert gebacht wirb, ift fie in ihrem Befen unabbangig von ber Gerechtigfeit, fonbern ebenfo wie eine Handlung als folde unabhangig ift bavon, ob ihr bas Attribut gerecht ober ungerecht gutommt, ift auch bas Recht nur Subftrat bes Gerechtigkeitswertes. Rabbruch meint: "Es war ber verhängnisvolle Fehler bes Naturrechtes, bas Recht ins Reich ber Zwede und Berte zu verfeten, alfo nicht zwedmäßigem und nicht wertvollem Recht mit ber Gerechtigfeit auch ben Rechtscharafter und bie Geltung abzusprechen 1". Dan hatte somit bem Rechte als foldem, ohne Rudficht auf feine Gerechtigkeit ober Ungerechtigkeit, Die Geltung aufprechen follen! Die Geltung? Das beift boch mobl, bas Recht als ein Sollen, als Wert betrachten. Und bennoch icheint Rabbruch gar nicht für möglich zu halten, bas Recht als (Sollen ober) Wert vorzustellen und babei feine Geltung tropbem von ber Gerechtigkeit feines Inhaltes nicht abhängig zu machen. Rabbruch benkt eben nicht baran, bas Recht als einen von ber Gerechtigkeit unabhängigen Bert, gleichsam neben ber Gerechtigkeit, gleichgeordnet mit ber Moral und anderen oberften Werten, als fouverane Ordnung zu begründen. "Rur die Gerechtigkeit . . . tann bem Reiche ber Werte angehören, nicht jeboch bas Recht als folches ".

Daß sich Rabbruch bieser Erkenntnis verschlossen hat, ist um so verwunderlicher, als ihm keineswegs ihre Grundvoraussetzung mangelt: Die Ablehnung eines einzigen, absoluten und objektiven, inhaltlich bestimmten obersten Wertes. Rabbruch ist durchaus Relativist und hat im materiellen Teil seiner Rechtsphilosophie diesen Relativismus treffend begründet. Dennoch hat ihm an entscheidender Stelle die Erkenntnis des rein sormalen Charakters des Soll- oder Wertbegriffes und der Relativität des Rechtswertes gefehlt. Darum hat er sich der zwanglosen Aussalfung des Rechtes als eines Normspstems

<sup>1</sup> a. a. D. S. 36.

<sup>° 2</sup> a. a. D. €. 36.

verschloffen und wurde bazu gebrängt, bas Recht als Seinstatsache barzustellen.

Die Unhaltbarkeit bieser Annahme zeigt sich wohl am besten barin, daß Rabbruch selbst gezwungen ist, sie noch im Laufe seiner Darstellungen aufzugeben!

Zunächst versucht Rabbruch die Realität, als welche er bas Recht bezeichnet, näher zu bestimmen. Als psychischen Borgang bes Bollens glaubt er bas Recht erkennen zu können. "Das Recht tritt beshalb an ben Billen bes einzelnen nicht nur als fittliches Sollen, fondern auch als empirisches Wollen, nicht nur als geltende Ibee, sondern auch als wirkende Kraft, nicht nur als Lehre, sondern auch als Macht, nicht nur als Norm, sonbern auch als Imperativ heran." Man ift gewöhnt, biefen Gegenfat ber beiben Erscheinungsformen bes Rechtes in ber Literatur unter bem Antagonismus von "Recht als Macht" und "Recht als Norm" zu erfaffen. Doch muß man fich babei ftets bewußt bleiben, bag es ungenau und irreführend ift, in beiben Rallen von "Recht" ju fprechen, als ob basfelbe Objekt augleich "realer Machtfattor", somit ein Sein, und Norm, somit ein Sollen ware. Das ift logisch unmöglich. In Wahrheit liegen zwei ganglich verschiebene Objekte vor: ein scelischer Broges und fein Inhalt Das Denken, Fühlen, Bollen, bas Erleben bes Rechtes ift etwas anderes als das Recht selbst. Nur bieses ist Norm und Sollen, ber pfychifche Aft, ber es tragt, bagegen Sein, motivierte und motivierende Realität, und als folde Macht. Der feelische Borgang, ber bas Recht ju feinem Inhalt hat, ift ebensowenig bas Recht felbft, wie bas Denten eines Begriffes biefer Begriff felbft ift.

Um das Recht als Seinstatsache zu retten, bezeichnet Rabbruch jene psychischen Prozesse, die das Recht tragen, selbst als Recht, oder besser gesagt, er greift den ungenauen Sprachgebrauch des naiven Denkens auf und macht ihn zur Grundlage seiner Erkenntnis. Daß er das Recht auch als Norm anspricht, ist freilich merkwürdig genug; aber er muß offenbar damit nur eine uneigentliche Bezeichnung meinen. Nicht eigentlich das Recht, sondern die im Rechte stedende Sittlichkeit oder Gerechtigkeit ist Norm und Sollen, nur als sittsliches Sollen läßt er das Recht auftreten. "Die Sittlichkeit ist ein Inbegriff von Normen für den Willen, die Gerechtigsteit ein Inbegriff von Normen für das Verhalten und, sosern sie zum sittlichen Werte wird, für den Willen. Das positive Recht aber gehört dem Reich der Kultur an: es ist das Seinsgebilde... also eine Realität aus grobem, irdischem Stosse gemacht, aus

wirklichen Willensäußerungen wirklicher Menichen — aus Imperativen 1".

Mls "Imperativ" bezeichnet Rabbruch ein Objett, bas bie fogenannte Rechtsfogiologie ju erfaffen bemuht ift, bie Kantorowicz in feiner auf Riderts Wiffenschaftsfuftem gegrundeten Brogrammidrift als Rulturmiffenschaft - neben ber als Normmiffenschaft ertannten boamatischen Aurisprubenz — auszubauen versucht hat. ware in biefem Zusammenhange nichts einzuwenden. Nur will eben Rabbruch in biefer fogialpfpchifchen Realität bas Recht fchlechtweg, somit ben Gegenstand ber Rechtswiffenschaft überhaupt erbliden. Darin unterscheibet er sich - wenigstens an biefer Stelle feines Werkes - gang wefentlich von dem ihm fonst nabestehenden Rantorowicz. Dabei fällt bie eigenartige Bermenbung bes Imperativbegriffes auf. Reale Seelenvorgange, empirifche Wollungen werben als "Imperative" ber Norm entgegengefest. Diefer Sprachgebrauch ift beshalb im bochften Grabe bebentlich, weil er mit einer gang allgemein anerkannten, vor allem auf bie Autorität Rants gestütten Terminologie in Konflitt gerät. Der Imperativ ift eine charafteriftifche Sprachform, in ber bie Norm, bas Sollen jum Ausbrud tommt. Rants "tategorischer Imperativ" ift geradezu bie gum Gemeingute ber Wiffenschaft geworbene tlaffifche Bezeichnung für bas fittliche Sollen, die sittliche norm folechtweg. Angefichts biefes Ilms ftandes muß die Ruhnheit Rabbruchs in Erstaunen fegen, ber ben Begriff bes Imperatios bem ber Norm birett entgegenzustellen sucht, indem er unter Imperativ ein Sein verstanden miffen will. Dies muß um fo mehr wundernehmen, als Rabbruch teineswegs Rants fritischen Ibealismus negiert und weit bavon entfernt sein möchte, fich, wie fo mancher Rechtsfoziologe, auf ben Standpunkt eines empirijden Naturalismus zu ftellen.

Nun könnte man diese "Imperativ" genannte psychische Realität als eine Besonderheit der Radbruchschen Terminologie schließlich und endlich mit in den Kauf nehmen, wenn nicht damit eine arge Begriffsverwirrung verbunden wäre, wenn das einmal gewählte Wort nicht tatsächlich auch eine normative Nebenbedeutung erhielte. Wie gefährlich es ist, eine Wirklichseit als Imperativ zu bezeichnen, und welchen zweideutigen Charakter dieser reale Imperativ Radbruchs hat, geht daraus hervor, daß sich dahinter im Grunde doch wieder eine "Norm", ein Sollen verbirgt. Es heißt da: "Die Norm ist eine



<sup>1</sup> a. a. D. 3. 62.

Richtwirklichkeit, die verwirklicht sein will, ber Imperativ eine Wirklichkeit, bie mirken will 1". Aber eine Wirklichkeit "will" nicht wirken, sondern mirkt. Der Amperativ, der etwas "will", und zwar im objektiven Sinne — ba boch bem Amperativ als folchem fein "Bille" innewohnt — nähert sich ftart einer Norm, die poftu-"Die Norm forbert normgemäßes Berhalten aus normgemagen Motiven; bem Imperativ gefchieht burch wie auch immer motiviertes, imperativaemakes Berbalten Genuae. Mit anberen Worten: Die Rorm verlangt Moralität, ber Imperativ bloße Legalität 2". Aber glaubt Rabbruch wirklich, baß eine Reglität etwas "verlangt", baß einer Realität "Genuge gefchieht", baß eine Realitat "befolgt" wirb? Sieht Rabbruch nicht ein, bag er bamit ben Amperativ in gang bemfelben Sinne wie die Norm ber Birtlichteit gegenüberftellt? Zwifden Imperativ und Birtlichfeit formal bas gleiche Berhältnis voraussett wie zwischen Norm und Birklichkeit, wenn er auch - weil er im Grunde nur zwei verichiebene Rormen im Auge bat - in beiben Fällen nicht benfelben Anhalt annimmt. Es forbert eben bie eine Norm ein bestimmtes Berhalten aus bestimmten Motiven, die andere Norm postuliert ledialich ein äußeres Berhalten. Ift bie zweite barum weniger Norm? In bem "forbern" liegt boch ber Normcharafter! Wie mare es überhaupt möglich, Rorm und Imperativ miteinander zu vergleichen, wie Rabbruch es tut, wenn nicht beibe von berfelben Art maren, nicht lettlich ber gleichen Rategorie - bes Sollens - unterftunben?

Die von Rabbruch versuchte Differenzierung zwischen Korm und Imperativ ist für sein ganzes System von größter Bebeutung, da er ben Imperativ zum Objekt der Rechtswissenschaft macht. Sie muß als gänzlich mißlungen zurückgewiesen werden. Der als "wirkend" gedachte reale Imperativ — im Gegensatzur "geltenden" Norm — trägt in Wahrheit auch die untrüglichen Zeichen einer Geltung, das Stigma des Sollens auf der Stirn. Sein doppelter Charakter entspricht durchaus dem Boden, dem er entwachsen ist: dem zweisdeutigen Kulturbegriffe, dessen problematisches Wesen er widersspiegelt.

Faßt man bas Recht — so wie Rabbruch ben Imperativ als Gegenstand ber Rechtswissenschaft bestimmt — als Seinstatsache,

<sup>1</sup> a. a. D. S. 63.

<sup>2</sup> a. a. D. S. 63.

als einen Inbegriff empirischer Wollungen auf, bann tann von keiner "Geltung" bes Rechtes mehr bie Rebe fein, bann ift bie Berwenbung bes Pflichtbegriffes innerhalb ber Rechtswiffenschaft - ber spezifisch juriftifche Begriff einer Rechtspflicht - unmöglich. Dag bamit auch ber - rein normative - Begriff ber Rechtsperfonlichkeit, ja alle Grundbegriffe ber Rechtslehre fallen muffen, ba fie bei naberer Betrachtung ihren normativen Charafter nicht verbergen können, ift felbftverständlich. Rabbruch ertlart benn auch burchaus in Übereinstimmung mit feiner Grundauffaffung vom Recht als realer Rulturtatfache als ben eigentlichen Bereich bes Pflichtbegriffes bie Sittlichfeit und fagt ausbrudlich, bag man - bas Recht als Billen aufgefaßt - "auf bie Begrundung feiner Gefolltheit, feiner verpflichtenben Rraft, feiner Geltung ju verzichten" gezwungen fei 2. Angefichts biefer flaren und unzweibeutigen Ertenntnis muffen bie feltsamen Auffaffungen wundernehmen, ju benen Rabbruch in einem "Die Geltung bes Rechtes" 8 überfdriebenen Ravitel gelangt. Nunmehr stellt er bie Frage ber Geltung bes Rechtes ernstlich in Untersuchung, obgleich fie nach feiner bisberigen Stellungnahme von vornherein negativ zu beantworten gewesen mare. Allein Rabbruch erflart jest: "Der Jurift hat es nicht mit ber Tatfachlichkeit ber Rechtsordnung zu tun" 4, mit jener Tatfaclichkeit, bie - in ben "wirklichen Willensäußerungen ber Menschen" gelegen - noch im Rapitel vom "Begriff bes Rechtes" als bas Wefen bes positiven Rechtes und sohin als Gegenstand ber Rechtswissenschaft erklart worben war. Nicht mit ber Tatfächlichkeit ber Rechtsorbnung habe es ber Jurift ju tun, "fonbern mit ihrem Sinn". Man greift wohl nicht fehl, wenn man hier an die "Bebeutung" Lasks benkt, die diefer vergeblich von bem "Werte" ju bifferenzieren versuchte. Bei Rabbruch wird biefer Berfuch gar nicht mehr gemacht. Der "Sinn" ber Rechtsorbnung, basjenige alfo, womit es bie Rechtswiffenschaft zu tun hat, und mas somit als ihr Gegenstand bezeichnet werben barf, ift nach Rabbruch — bas Refultat muß nach bem Vorangegangenen einigermaßen verbluffen ein Sollen, geradezu eine Norm. "Der Sinn jedes Wollens aber, wenn wir ihn gang fauber von feinem pfychifch tatfachlichen Trager ablofen, ift ein Sollen, ber Sinn jebes Imperative, wenn man (mit

<sup>1</sup> a. a. D. S. 49 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> a. a. D. S. 55.

<sup>\*</sup> a. a. D. S. 159 ff.

<sup>4</sup> a. a. D. S. 161.

Mertels Ausbruden) feinen Lehrgehalt aus feinem Dachtgehalt berauspräpariert, ift - eine Norm 1". Wenn Rabbruch ben Sinn ber Rechtsordnung ein Sollen nennt und biefes Sollen als Gegenftanb ber Rechtswiffenschaft bezeichnet, fo fagt er boch nur mit anderen Worten, baf bas Recht als Sollen ober Norm, nicht aber als Sein ober tatfachliches Wollen Objekt ber Jurisprubeng ift! Mit ben Borten: ... . wenn wir ibn (ben Ginn ber Rechtsordnung) gang fauber von feinem pfpchifch-tatfächlichen Trager ablofen - . . . " vollzieht Rabbruch auf bas Braziseste jene Abstraktion, burch bie ber Gegenstand einer möglichen Rechtsfoziologie von bem einer normativen Rechtswissenschaft, bas Recht als sozialpspchische Realität, als Macht, als Sein, von bem Recht als Rorm ober Sollen geschieben zu werben pflegt. Nur um bas polltommene Fallenlaffen feiner Auffaffung bes Rechtes als reale Seinstatfache. um ben vollkommenen Ausammenbruch seines Rulturbegriffes einigermaßen zu verschleiern, bebient er fich ber Ausbrudsweise: ber Surift habe es mit bem Sinn ber Rechtsorbnung zu tun, ber ein Sollen fei, und nicht: ber Gegenstand ber Rechtswiffenschaft ift bie Rechtsordnung als Sollen ober Norm vorgestellt. Bum Schluffe läuft es ja doch auf basfelbe hinaus. Rann benn überhaupt ber "Sinn" eines Seins ein Sollen fein? Die Wollungen, Die nach ber urfprüng. lichen Darflellung Rabbruchs in ihrer Tatfachlichkeit (b. h. als feiend gebacht) bas Recht barftellen, find in Wahrheit nur ber Inhalt jenes Sollens, jener Norm, als welche bie Rechtsordnung bem Buriften ericeint. Die Rechtsorbnung poftuliert menfchliches Bollen. aber fie ift nicht biefes Wollen felbft, bas ausbleiben tann, ohne baß baburch die Rechtsordnung in ihrer Eristeng, b. i. in ihrer Geltung berührt wirb.

Die Unhaltbarkeit ber Situation, in die Rabbruch baburch gebrängt wurde, daß er auf der einen Seite das Recht als reale Seinstatsache im Sinne des Ridertschen Rulturbegriffes zu fassen verleitet wurde, auf der anderen Seite aber als Jurist mit richtigem Instinkte den unadweislichen Bedürfnissen der juristischen Begenständes anzuerkennen gedrängt war, zeigt sich am deutlichsten in der Formulierung der "wichtigsten Konsequenz", die Radbruch aus seinen einander widersprechenden Prämissen zieht: "Die Rechtswissenschaft, mit den faktischen Rechts imperativen befakt, ihrem Gegen-

<sup>1</sup> a. a. D. S. 161.

stande nach also eine Tatsachen wissenschaft, ist, da sie nur mit bem Sinne dieser Imperative zu schaffen hat, der Sinn jedes Imperativs aber eine Norm ist, in ihrer Methode von einer Normwissenschaft nicht zu unterscheiben ".

Ist es möglich, zwischen bem "Gegenstand" ber Rechtswissenschaft, bemjenigen, womit sie "befaßt" ist, und bemjenigen zu unterscheiben, womit sie "zu schaffen" ober "zu tun" hat? Rann man behaupten, ber Jurist habe mit ber Tatsäcklichkeit ber Rechts-ordnung — also mit dem Gegenstande der Rechtswissenschaft nichts zu tun! Ist es zulässig, in einem Atem zu sagen, die Rechtswissenschaft sein mit einem Sein befaßt, habe aber "nur" mit einem Sollen zu schaffen? Gine Wissenschaft, die mit ihrem Gegenstande nichts zu tun hat!

Rur fo ift die Annahme einer Wiffenschaft möglich, die ihrem Gegenstande nach empirische Seinsbetrachtung, ihrer Methobe nach eine Normwissenschaft fein foll. Diefe gang feltsame und überaus befrembliche Rolierung bes Gegenstandes von ber Methode feiner wiffenschaftlichen Erfaffung fieht zu ber bisher für felbitverftändlich erachteten Annahme in Wiberfpruch, bag bie Methobe einer Biffenichaft fich nach ihrem Gegenstande richte ober, umgekehrt, burch bie Methobe - b. h. burd Weg und Richtung ber Erkenntnis - beren Gegenstand beftimmt werbe; baß Gegenstand und Methode miteinander fo untrennbar verbunden feien, bag eines ohne bas andere gar nicht gebacht werben, baß ein Gegenstand nur infofern als "empirifch" bezeichnet werben fann, als er burch empirifche Methobe gewonnen wird, ober eine Methobe nur insofern normativ ift, als ben Gegenstand ber Erkenntnis Normen bilben, weil mit "Gegenftanb" und "Methobe" gar nicht zwei verschiebene Begriffe, fonbern nur zwei Seiten berfelben Erfenntnisfunktion bezeichnet werben. Allerbings beschränkt fich auch für Rabbruch ber Gegenfat von Gegenstand und Methobe barauf, bag er unter Gegenstand basieniae verftebt, womit bie Wiffenschaft "befaßt" ift, mabrend bie Methode bestimmt wird burch basjenige, womit die Wiffenschaft zu "ichaffen" hat!

So kann es gelingen, die "Imperative", die Radbruch auf das prinzipiellste von den Normen unterscheibet, "unbefangen als Normen zu bezeichnen", von einer juristischen Geltung der Rechtsordnung zu sprechen, nachdem festgestellt wurde, daß beim Gegen=

¹ a. a. D. €. 161.

stande der Rechtswissenschaft — den tatsächlichen Willensakten wirklicher Menschen — von einer Geltung keine Rede sein könne, und im Rechtsgebiete "dem Begriffe der Pflicht unbedenklich Aufnahme zu gewähren", nachdem er aus diesem feierlich ausgewiesen wurde".

Zusammenfassend muß als das positive Ergebnis dieser kritischen Auseinandersetzung festgestellt werden, daß gerade dem Bersuche gegenüber, die Rechtswissenschaft auf Basis des Rickertschen Wissensichaftssystems als empirische Kulturwissenschaft zu begründen, sich die Auffassung der dogmatischen Jurisprudenz als einer Normwissenschaft bewährt hat. Unter der Voraussetzung, daß der rein sormale Charakter des Sollens und die Relativität des positiven Rechtswertes erkannt wird.

¹ a. a. D. S. 162.

## Zur polnischen Kultur- und Wirtschaftsgeschichte

## Von Rudolf Leonhard - München

Inhalteverzeichnis: 1. Der polnifche Abel, beffen Gefchichte bie best gangen Landes ift, ift Sippenadel und bildet tein eigentliches Fendalfpftem aus S. 155-165. -2. Er zieht beutiche Siebler in bie Dorfer, bie fich im ichlechteren Rechte ber unfreien Eingeborenen bald wieber verlieren, und in bie Stäbte, die als Fremdforper babinfiechen und jugleich burch Anderung ber Sanbelowege ben Durchgangsverfehr aus bem Drient nach bem Westen verlieren S. 165-175. -3. Beitere Ginmanberung aus Deutschland erfolgt nicht mehr, weil fich bort Die Berhaltniffe tonfolibieren S. 175-190. - 4. Als Erfat für ben fehlenben inneren Rartt wird die Grundberrichaft weiter ausgebaut, teils burch Ausbehnung ber Gigenwirtschaft und bes Exports, teils burch gwangemäßigen Austaufc ber gutsherrlichen mit bauerlichen Produtten, alfo burch feubales Tructipftem G. 190-193. - 5. Trop gelegentlicher zeitlicher und örtlicher fapitaliftifder Ginfolage bleibt ber polnifde Abel untapitaliftifd, lediglich innerpolitifd intereffiert S. 193-196. - 6. Bolitit und Lugus find bie Urfaden erhobter Anforberungen an die Bauern, vermehren ben inneren Ronfum ber Fronbofe, aber nicht die innere Brobuttion, machen Sanbels- und Bablungs. bilang paffir und mirten burch Bergehren bon überschüffen tapitalgerftorend 6. 196-206. - 7. Reuen Ibeen ganglich abgeneigt, balt ber polnische Abel bis jum Untergang bes Staates an feinen Prarogativen fest S. 206-207.

1.

Die Geschichte bes ehemaligen Königreiches Bolen bietet mehr noch als bem reinen Hiftorifer bem Kultur- und Wirtschaftshistorifer bie intereffanteften Probleme und Parallelen, boch besitzen wir bisber noch teine jufammenfaffenbe Darftellung, welche bas Wefentliche aus ber Fulle ber Ginzelheiten beraushebt. An leicht juganglichen Dlonographien über polnische Wirtschaftsgeschichte fehlt es nicht; bie Unterbrudung ber polnischen Studien im ehemals ruffischen Polen trieb die Studierenden ins Ausland, vorwiegend auf beutsche, österreichische, ichweizerische und frangöfische Universitäten, und fo tommt es, bag gut bie Salfte ber einschlägigen Arbeiten in beutscher ober allenfalls frangöfischer Sprache abgefaßt ist und auch bem ber polnischen Sprache weniger Runbigen, besonders feit der Überfepung bes "polnifden Staatsrechts" von Rutrzeba ins Deutsche, einen guten Ginblid in bie einschlägige Materie gewährt. Dan muß nur mit ber erforderlichen Kritik gegenüber ber begreiflichen und teilweife verzeihlichen Boreingenommenheit polnischer Autoren verfahren, die, je unerfreulicher für sie bie Gegenwart war, mit um so größerer Inbrunft in eine angeblich beffere Vergangenheit flüchteten und nur zu geneigt waren, bie früheren Buftanbe in verklarenbem Lichte zu feben.

Fragen wir uns zunächt, wodurch die historische und gefellschaftliche Entwicklung des alten Königreiches Polen von Anfang an von der westeuropäischen sich unterscheidet, und worin sie ihr außer-lich ähnelt.

Die in historischer Zeit uns entgegentretenben Anfänge untericheiben fich auf ben erften Blid von ben Buftanben im Beften bochftens infofern, als Bolen von ben großen westlichen Bewegungen, bie im frühen Mittelalter meift von Frankreich ausgeben, ftets um mehrere Sahrhunderte fpater getroffen wird und um biefe Beitfpanne hinter ber westeuropäischen Entwidlung gurudbleibt, eine Differeng, bie fich allerdings schließlich fo erweitert, bag ein Rulturhiftorifer 1 meint, Bolen fei aus ber Quarta ber gemeinfamen westeuropaifchen Bilbungsanftalt abgegangen und habe feitbem nichts mehr jugelernt. 3mei Jahrhunderte etwa nach Rarl bem Großen feben wir bas bamalige Polen, bas feinen Schwerpunkt etwa in ber heutigen Proving Bofen hat, unter ber Berrichaft ftarter Landesfürften zu einem burchaus zentralistischen Staat zusammengefaßt. Die Romitateverfaffung bes Frankenreichs erlebt in Bolen in ber Caftellaneiverfaffung ibr getreu und unselbständig topiertes Rachbild. Bon diefen Caftellaneien aus, ben Landesburgen, die von großen Fronhöfen ernährt werben, wird in energisch zentralisierter Verwaltung bas flache Land regiert. Rutrzeba gibt in feiner zuverläffigen und vorurteilelofen Darftellung ber Entwidlung des polnischen Staatsrechts offen gu, bag alle jene Einrichtungen aus bem Westen entlehnt wurden und burchaus germanisch-frantischen Ursprunges sind. Darauf weisen schon die Ramen ber polnischen Reichsbeamten bin (3. B. Ranglerg), ber Burgvögte (Bojt), die auch, genau wie im Westen, mitunter Domini und Billici Huch bie firchlichen Institutionen (gang abgeseben von ber Übernahme bes Chriftentums in ber romifch : tatholifden Faffung überhaupt) find bem Westen entlehnt. Bat boch ber schwärmerischunpraftische Otto III. im Sahre 1000 burch bie bas beutsche Erzbistum Magbeburg ichwer ichabigenbe Grunbung bes Erzbistums Inefen ben Polen erft einen firchlichen Mittelpunkt geschaffen und murbe fo gemiffermaßen gum Grunber einer polnifchen Nationalfirche.

Diese erste Periode starker Landesfürsten ist, allerdings burch gelegentliche Interregna und Abelsanarchien unterbrochen, etwa vom Jahre 1000-1200 zu rechnen.

<sup>1</sup> v. b. Brüggen, Polens Auflösung. Leipzig 1878 (G. 108).



Unter bem König steht als Gefolge ein Abel, ber bie Hof- und Berwaltungsamter befest, bie Umgebung und Gefolgichaft bes Rönigs bilbet, ibm Rriegsbienfte leiftet. Unter bem Abel, ibm gur Ernährung zugewiesen, Landvolt verschiedenen Rechts, welches (bie einschlägigen Darftellungen find gang verschwommen und geben vielfach außeinander) offenbar niemals frei war, sondern (wie bas Wittich auch von ber eigentlich landbebauenben Rlaffe im alten Germanien behauptet) eine burd Rriegsrecht unterworfene, in abhängige Stellung geratene Urbevolkerung gewesen ju fein scheint. Die Abgaben, die an die Abels. fite und Lanbesburgen und (nach Ginführung bes Christentums) an bie Rirchen und Rlöfter zu entrichten waren, find großenteils öffentlich-rechtlichen Urfprunges; eine gewiffe Rolle fpielt ber Burgenbau, ber infofern Gemeinbedienst jum allgemeinen Ruten ift, als in ben ausgebehnten Mauerring fich bei feinblichen Ginfallen bie gange Bevölkerung flüchtet, ferner Wegebau, Borfpann- und Botenbienfte. Die Sauptrolle fpielen inbeffen bie Naturalabgaben, bie aber feine große Bobe erreichen konnten. Denn ber Bole jener Zeit ift (feinem Ramen: Feldmensch zuwider) bamals noch burchaus Walb- und Baffermenich; ber Schwerpunkt ber Wirtschaft liegt gang wie im Germanien bes Tacitus noch nicht im Aderbau, ber nur mit einem burftigen, ben leichten Boben oberflächlich auftragenben Baten auf fleinster Flace burd Beiber und Sflaven betrieben wird, vielleicht noch nicht einmal in ber Biehzucht, fondern in ber Offupations. wirtschaft. In bem von undurchbringlichen Balbern und Gumpfen bebedten unwirtlichen Lande fcmiegen fich bie feltenen Sieblungen ben gablreichen tragen Bafferlaufen an und leben vorwiegend von ben Erträgen ber Jagb und bes Fifchfanges, beren Uberfcuffe an bie Grundherren abgeliefert werben; auffallend und ein Beichen ba= für, bag bie bamaligen Bolen noch nach Art ber beutigen nordruffischen und subsibirischen Siebler fozusagen in ber Balb- unb Holzfultur lebten, ift auch bie große Bahl ber im Walb gelegenen Beiblerborfer, beren Sonig nicht nur ben Buder erfette, fonbern auch, ju Det gegoren, bas Sauptgetrant lieferte und eine mit Borliebe ermahnte Abgabe an die Abelshofe barftellte.

Wie aber entstand jene zahlreiche Abelsklasse, an die vom 13. Jahrhundert ab in langsamer, dann immer schnellerer Entwicklung der politische Schwerpunkt fällt, und die später so ausschließlich das Schicksal des Landes lenkt, daß sie sich mit Recht kurzweg als die Nation überhaupt bezeichnet, ganz so wie die wenigen Spartiaten ober athenischen Bollburger die Nation xar esoxiv repräsentierten?

Wo eine geschlossene Abelstafte die Berrichaft über ländliche Bolts. genoffen minberen Rechtes ausübt, tann ihr Urfprung ein zwiefacher fein, burch Emporsteigen aus bem gleichen ethnographischen Untergrunde und fpateren Abichluß gegen ihn ober burch Unterwerfung eines fremben Boltes feitens eines fiegenben Erobererftammes. Bolen nun, beffen hiftorische Quellen relativ fpat zu fliegen anfangen. ift eine folche Überlagerung burch ein frembes Bolt, wie fie uns im vollen Licht ber Geschichte in England noch 1066 entgegentritt, nicht auverläffig nachauweisen. Apriorisch ift aber nach Analogiefällen beshalb für Polen auf Frembfeudalismus zu foliegen, weil bie Borigfeit in allen flamifchen Lanbern öftlich ber Elbe, jum Beifpiel Borpommern und Rügen (barauf hat icon Fuchs aufmerkfam gemacht), einen besonders harten Charafter zeigte, ber auch durch ipatere beutsche Rolonisation nur eine vorübergebende Milberung erfuhr. Bolnifche Siftoriter betennen fich in ber Mehrzahl auf Grund unguverläffiger Inbigien, von Boltsfagen und ber Beralbit, gur fogenannten "Überschüttungstheorie", b. h. ber Anficht, bie Invafion eines Frembvolkes habe ein Berrichaftsgebaube über einer untermorfenen Unterschicht errichtet. Und auch im polnischen Abel felbst bat sich biefe Tradition noch im 18. und an ber Schwelle bes 19. Sahrhunderts lebendig erhalten 1. Nur über die Bertunft jenes frembstämmigen Abels bestehen Zweifel. In ber Regel wird nach Analogie ber normannifchen Barager, bie feineswegs von ben Ruffen, wie beren Tradition es fälfcht, freiwillig herbeigerufen wurden, fonbern bas Land eroberten und unterjochten, angenommen, bag von Norben und Nordwesten ber ftanbinavifch=germanifche Stämme in Polen eingebrungen maren. Diefer Annahme wiberfpricht aber alles,

¹ Ein preußischer Justizbeamter, ber in ber interessanten Zeit von 1795 bis 1807 ähnlich wie E. T. A. Hoffmann und hitzig im bamals preußischen Warschau Berwaltungsbeamter war und sehr im Gegensatz zu ben heutigen Beamten in Posen an die damaligen polnischen Abelekreise freundschaftlichen Anschluß fand, sagt (Anonymus: Die Polen, aus den Erinnerungen eines alten Justizbeamten. Berlin 1848): "Die abeligen Polen, einzelne wenigstens, rühmten sich gegen mich, daß sie ein anderes und besseres Bolt seien als ihre Bauern, und daß ihre Boreltern, aus dem Süden kommend, Polen eroberten und den Landbauer unterjochten."

Wie wenig jene ethnographischen Gegensage sich noch im 18. Jahrhundert ausgeglichen hatten, zeigt das von v. d. Brüggen zitierte Tagebuch eines biederen Abeligen, der mit Entsehen schreibt, er habe nach fürchterlichen Bahrzeichen des himmlischen Jornes in seinem Hause "juvante Deo" als Ursache einen Fall von Sodomie entbeckt, nämlich das Berhältnis einer weiblichen Berwandten des Hauses mit einem leibeigenen Diener!

was wir über Charafter und Sabitus ber polnischen Abelsklasse wiffen, die von ftanbinavisch-germanischer Gigenschaft weit entfernt ift.

Zwar bas niebere Bolt, bie Bauern, besonbers in Westpolen, unter benen blonbe haare und blaue Augen recht häufig find, scheint, von gelegentlichen mongolischen Maffenüberflutungen abgefeben, eber einen westlichen Typ barzustellen, und so ist auch bereits bie nicht gang unwahrscheinliche Vermutung ausgesprochen worben, daß bie teltifche Bevolkerung, bie urfprünglich bie weiten Raume gwifchen Rhein und Beichsel, vielleicht bis jum Schwarzen Deere, erfullte, bie im zweiten vorchriftlichen Jahrhundert fogar Rleinafien und bie Balkanhalbinsel überschwemmte, und die man bereits mit den Skuthen bat ibentifizieren wollen, bier in ber Beichselgegend figen geblieben fei 1 und höchstens frembe Sprachen fich habe aufzwingen laffen (mas aber bie Raffefrage nicht tangieren wurde, ba ja auch jum Beispiel ein enalisch fprechenber Reger beshalb noch fein Engländer ift) . Abler (Studien zur Rulturgeschichte Bolens, Berlin 1866, S. 34) teilt eine Schenkungsurkunde bes Rlofters Mogilno von 1068 mit, in welcher die Namen ber bem Rlofter geschenkten Leibeigenen: Sulimir, Milon, Cechen, Belin, Sulon, Berob, Gowen, Sulidab, Rabis, Reben, Unamir, Sabor, Rabast, Sempr, Syra, Selistrich, Gromis, Dena, Gotandin, Domoful, Dan, Treballan ufm. gerabezu an offianische Namen erinnern. Frappante Analogien bes Bolkscharafters und ber äußeren Geschichte ergibt auch ein Vergleich Polens mit ber feltischsten Gegend Europas, mit Frland's.

¹ Georges Bottin, Manuel pour servir à l'étude de l'antiquité celtique. Paris 1906, nimmt die ältesten Site der Relten nicht in Gallien, sondern in Oftdeutschland an, weil nur diese Wohnsite den Einbruch in Ofteuropa und Rieinasien erklären könnten. Sbenso sei eine Invasion aus dem reicheren Gallien als Stammland nach dem ärmeren Germanien unwahrscheinlich, das Gegenteil anzunehmen (S. 345).

<sup>2</sup> In ber Sat verzeichnet Dropfens hiftorischer handalas auf Rarte 17 (Germanien unter ben Römern) einen Ort Carrodunum an ber oberen Beichsel. Die Endung "Dunum" — Dun (3. B. Berbun) ift echt keltisch.

<sup>\*</sup> Abler, S. 35/36: "Wir finden bei beiden Bölfern dieselbe rätselhafte Beweglichleit der Phantaste und des Temperaments, dieselbe Baterlandsliebe, benselben Gifer, die poetischen Züge der Überlieferung sestzuhalten, der in Irland manche söstliche Perle vor dem Untergange bewahrt hat. Im gemeinsamen Schiffdruch der geselligen Zustände ist hier wie dort jeder bemüht, das Baterland, von dem ein Stüd nach dem anderen abbrödelt, wenigstens im Abbild zu erhalten. Anmut, Beredsamseit, Schönheit ist beiden Bölserstämmen gemeinsam; der irische unterliegt, ohne sich zu ergeben, und bewahrt seine Erinnerungen aus Mangel an Hoffnungen, ebenso der polnische."

Woher stammt bann aber bie sich von ben Unterworfenen so scharf abhebenbe Oberschicht? Wieber macht ber bereits zitierte preußische Juftigbeamte (S. 20) geistvoll barauf aufmerksam, ber polnische Abel könne nicht, wie vulgo angenommen, aus bem Norben gekommen fein; benn bie polnifchen Monatonamen enthielten eine bem norbischen Klima nicht mehr angemessene Brolepsis, nach welcher ber April Blütenmonat, ber November (listopad) Blätterfallmonat beiße, mabrend es in Bolen bestenfalls im Mai Fruhjahr und icon im Oftober Spatherbft murbe. Aber es bebarf nicht folder Inbigien. Wir brauchen uns nur an bie vielfach beschriebene trabitionelle und gah bis ins 18. Sahrhundert festgehaltene Tracht bes berittenen ober, wenn zu verarmt, um ein Bferd zu besiten, noch mit Sporen an ben blogen Füßen herumlaufenben polnischen Schlachzigen ju erinnern 1, ben breiten Gurtel, bie baufchigen, jum Reiten und Rieberhoden jugefdnittenen Beintleiber, ben hangenden Schnurrbart, ben falmudenhaft glattgefcorenen Schabel mit bem auf bem Wirbel stebengelaffenen Saarbuichel, ben trummen Säbel, und die Tracht ber Gefolgschaft, ber noch im 18. Jahrhundert mit Pfeil und Bogen bewaffneten Baibuden, ber Bebienten mit tatarifchem Obertleib (v. b. Bruggen, S. 117) ju erinnern, um ben Ginbrud ju gewinnen, baß ein öftliches, vielleicht finnisch tatarisches Reitervolf? hier bie Berricaft über eine andersgeartete Unterschicht gewonnen hat. Über ben gelegentlichen, uns bistorisch beffer juganglichen Ginwirkungen und Einwanderungen aus bem Beften hat man immer ju fehr bie viel ursprünglicheren und ftarteren öftlichen Ginfluffe vergeffen, benen Bolen mit feiner breiten öftlichen Front namentlich von bem gang unter byzantinischem Rultureinfluß stehenben Riem ber offen ftand, und von dem wir einzelne Symptome noch in ben moblhabenben und privilegierten Kolonien von Often ber eingewanderter armenischer Raufleute in Lemberg und Warfcau, in ben Dörfern mohammebanischer Tataren in Litauen, in ben bereits lange vor ben Beftjuben aus bem Rautafus und ber Schwarzen Deergegend eingewanderten Oftjuben, ben Raraern, ertennen fonnen. Diefer orientalische Ginfolag namentlich burch bie herrschenbe und tonangebenbe Rafte hat auf ben gefamten Boltscharafter einen ver-

<sup>1</sup> Merkwürdigerweise erzählt auch von den Iren gerade ein zur Zeit der Königin Elisabeth an Irlands Rüste verschlagener polnischer Ritter, daß die Häuptlinge würdevoll mit Sporen an den bloßen Füßen herumliefen.

<sup>2</sup> Der Deutsche Ritterorben nennt bie leichten flamischen Reiter, beren er fich juweilen als hilfstruppen bebient, gerabeju "Turkopolen".

hängnisvollen Sinfluß ausgeübt, ber auch zum Beispiel Sbuard Brandes in seinem sonst sehr oberflächlichen Buch über Polen zu ber richtigen Beobachtung veranlaßt hat, die Polen seine ein auszesprochen morgenländisches Bolk, was sich nicht nur im Temperament und ber leicht entzündlichen Phantasie, sondern vor allem auch in dem unbestimmten schweisenden und blumigen Charakter der Sprache zeige 1. Nicht erst Rußland, bereits Polen ist "kalter Orient".

Aber auch auf die innere Politik und baburch schließlich auf bie Wirtschaft hat jenes ethnographische Moment einer ftammfremben Abelstafte bie weitgehenbsten Folgen gehabt. Aus ihm lagt fich fast bie ganze polnifche Berfaffungs- und Wirtschaftsgeschichte reftlos erklären. Der polnische Abel unterscheibet fich von Anfang an vom westeuropaischen burch ben engeren Zusammenhalt ber Familie, burch eine nach außen erklusive, unter sich bemotratische Sippenverfassung, die als Mertmal ber Bugeborigteit jur Abelstlaffe nicht ben Grundbefit - bas Jehlen biefes Moments eben ein Beichen nomabifcher Berfunft -, fonbern lediglich bie trabitionell anerkannte Bugeborigkeit gur Sippe, fpater nach Ginführung von Bappen bas Recht ber Bappenführung betrachtet. Es fehlt bas für ben westeuropäischen Abel darafteriftische Moment ber Bobenftanbiafeit und Lanbfaffiafeit, bas bort bis ins fpate Mittelalter ein ftanbiges Steigen und Rallen bewirkt, berart, bag mit ber Bertretung ber Grundherren beauftragte Deier neue Abelsicidten bilben, landlos gewordene arme Ritter aber ins Burger- und Bauerntum gurudfinten. Wieber berichtet febr bezeichnend jener preußische Beamte, bag polnische Ablige, bie ber preußischen Berrichaft fich anpaffen wollten, für bas ben Landbesit bezeichnenbe "Bon, Bu und Auf" fo wenig Berftanbnis hatten, bag fie bas Bon vor ben Bornamen festen. jener Sippichaftsverfaffung hängt ber große Umfang bes beutigen polnischen Abels zusammen, ber auch bei Landlofigkeit und größter Armut nie ins Bolt gurudfinten, fonbern fraft feiner Gefchlechtsaugehörigkeit ben Abel gar nicht verlieren konnte, hangt es ferner aufammen, baß eine Reubalität mit ausgebilbeten Normen im westlichen Sinne in Bolen sich nicht entwideln tonnte, sonbern baß es

<sup>1</sup> Rebenbei bemerkt ist es nach Brandes eine interessante Antinomie und ein Beweis sich berührender Gegensätze, daß gerade dieses Bolk, deffen zweite Sprache das Französische ist, von dem wahren Charakter dieser Sprache, der clarte latine, am weitesten entfernt ist.

bei undifferenzierten Borformen berfelben blieb. Feubalität hat ein feftes foziales Gefüge, eine auf Bobenvergebung und Grundbefit fic in scharfer vertikaler Glieberung aufbauende foziale hierarchie einander über- und untergeordneter Abelstlaffen jur Boraussetung. Solche scharf gegeneinander abgestufte Rlaffen können sich innerhalb ber polnifchen Abelstafte eben wegen ihres fippenhaften und jugleich provisorisch-nomabenhaften Charakters, ber bas gegenseitige Berhältnis ber Genoffen auch nach bem Seghaftwerben im Grunbe noch als Contubernium betrachtet, nicht entwideln; bochftens geben aus ihr gleichgeordnete ephemere Gelegenheitsverbande, Ronfoberationen, bervor, mit bem gesetlich garantierten Recht zu politischen Berschwörungen gegen Reich und Krone. Daber bie frühen Erfolge bes sowohl gegen ihm übergeordnete Inftanzen wie ben Ronig als auch gegen unter ihm aufkommenbe Stände wie Bech und Schwefel zusammenhaltenben Abels; ift es boch felbst bem Ronig im Grunbe nicht gestattet, einen Blebejer zu nobilitieren; benn ber Ronig tann wohl Land, nicht aber bie nachträgliche Bugeborigkeit ju einer ber bereits vorhandenen Abelssippen verleihen und muß alfo ben ju Nobilitierenden gewissermaßen felbst adoptieren, indem er ihm einen Teil feines eigenen Bappens verleiht 1. Mächtige Monarchen, bie am Anfang ber polnischen Reichsgeschichte häufiger find wie am Ende, versuchen wohl ben Abel ju Baufteinen ihres Staatsgebaubes ju benuten, belehnen ihn mit Amteleben und führen ihre Rriege mit bem beerespflichtigen, berittenen Abelsaufgebot, aber balb tritt ihnen ihr Bertzeug felbständig gegenüber.

Insofern jene Amts: und Militärlehen, die Castellaneien und später die Starosteien, die Staatsdomänen, der Krone entfremdet und größtenteils erblicher Lehensbesitz, schließlich allodisiziert werden, ähnelt die allmähliche Berarmung der Krone, der Verlust ihres Hausgutes, der westlichen Entwicklung. Die Parallele geht die in Sinzelheiten und erinnert sogar an frühe englische Spochen, da annähernd zur gleichen Zeit der aufsässige polnische Abel der Krone persönliche Immunität abringt. Der Grundsatz "neminem captivadimus nisi jure convictum" entspricht genau der "habeas corpus"-Akte. Aber nur in diesen dezentralisierenden Tendenzen

<sup>1</sup> Roch am Anfange bes 18. Jahrhunderts muß, als August ber Starke seinem Günstling, bem Grafen Brühl, bas polnische Abelsindigenat verschaffen will, zu einer Schiebung gegriffen werden, indem ein heruntergekommener polnischer Magnat ähnlichen Namens ben Grafen Brühl für seinen Berwandten erklärt und ihm gegen reichliche Zahlung sein Gut abtritt.



liegt eine Ahnlichkeit vor. Sie geht nicht so weit, daß etwa auch wie in Deutschland besonders reich und mächtig gewordene Magnaten ihre Besitzungen zu selbständigen Territorien zusammensassen und sich zu autonomen Landeskürsten aufschwingen, den Kleinadel als Piesbestal benutzend und tief unter sich lassend. Das ging in Polen aus gesellschaftlichen Gründen nicht an; zu lebhaft erhielt sich die in die Neuzeit der traditionelle Sippenzusammenhang, der auch den zu größerer Macht und Ansehen Emporgestiegenen an die Sippenzenossen dand, ihn zwang, mit jenen zu hausen und zu teilen. Das im Westen schon zur Zeit Karls des Großen verschwindende Sippenzeigentum ist in Polen noch im 13. Jahrhundert nachweisdar. Die Verwandten können zufolge der consuetudo terrae die Veräußerung von Familiens dzw. Sippschaftsland verhindern, das ganze Geschlecht muß den Bodenverkauf billigen.

Aberaus bezeichnend für bie vornehmen Abschluß nicht bulbenben gefellichaftlichen Anschauungen ift bie mohl beglaubigte Anekote. wie ber Kronmaricall Branicki (berfelbe, ber mit Casanova in Barjchau ein Duell hatte), wegen feiner jovialen Sitten ber Abgott bes großeren, fich bewußt rein farmatifch gebenden Abelsteils im Gegeniak au ber fleinen, vom westlichen Geifte ber Aufflärung ergriffenen frangofischen Bartei, betrunken ju Konig Stanislaus in die Audienz tommt und auf beffen Borhalten gemütlich erwibert, er rate ibm, auch zu trinken, bann werbe er jebenfalls populärer werben, als er es jest fei 2. Gin Renner feines Bolles! Daburch, bag er wie seine Leute und in ihrer Mitte lebt, frère et cochon mit ihnen, besonders bas lettere, wird ber Magnat ber Abgott seines Gefolges, bas er fleibet und ernährt, und bas beshalb mit stiefelkuffenber Unterwürfigfeit an feinem Brotgeber hangt, bas letterer aber feinerfeits nicht minder notwendig braucht. Berweist boch bas geltenbe Recht, bem noch im 18. Jahrhundert, abgesehen von ber sonstigen Unficherheit ber äußerlich auf Observang, innerlich auf Korruption

<sup>1</sup> v. Ratowski, S. 1. "Auch kann ber Bater nicht ohne Zustimmung seiner Söhne verkaufen. Im ganzen gesellschaftlichen Leben, bas ja allein burch die Abelstafte repräsentiert wirb, brückt sich diese quasi kamerabschaftlichdemokratische Abelsverfassung aus, und mit großer Energie wird bis zum
18. Jahrhundert, in welchem von Sachsen aus höhere deutsche Abelskitel durchssitrieren, verhindert, daß sich übergeordnete Abelsklassen, Grafen und Barone, ausbilden und gegen das Groß des Allgemeinadels abschließen (der allein geduldete Fürstentitel [Knäs] ist litauischen Ursprungs und mußte bei der Personalunion übernommen werden.")

<sup>2</sup> p. b. Brüggen, Bolens Auflöfung. Leipzig 1878 (G. 181).

beruhenden Rechtsprechung, jede Erekutivgewalt fehlt, felbst nach gewonnenem Prozeß, ber sich meift um Grundstückfreitigkeiten brebt, ben Sieger auf Selbsthilfe. Durch "Ginreiten" mit möglichst gabl. reichem Gefolge, bem fich ber Angegriffene natürlich wieber mit feinen Leuten widersett, sucht man fich des ftrittigen Objekts zu bemach= tigen, um bann als beatus possidens bie weiteren Schritte bes Gegners ruhig abwarten zu konnen. Dazu und zu sonstigen Zweden, fpeziell um Ginfluß auf die allein vom Abel gemählten Land- und Reichstage und die ebenfalls größtenteils aus Abelsmahlen fich refrutierenden Gerichtshöfe zu gewinnen, braucht ber Magnat eben eine zahlreiche und ergebene Gefolgschaft; er tann nicht vornehm ben Coriolan fpielen, fich von feinen Untertanen gurudgieben, bie augleich feine Babler finb. Daber wird in ber gang oberflächlichen polnischen Erziehung bes jungen Abligen neben ber Übung in ben Baffen und im Reiten vor allem ber "Bolor" erftrebt, bie Aneignung gewinnenber Umgangsformen, bie im Umgang mit niebriger Stebenben unerläßlich finb, um fich ein ergebenes Gefolge ju ichaffen, mit Gleichstehenden, um eine politische Rolle zu fpielen und fich nicht von einem noch Mächtigeren an bie Wand brücken zu laffen. Auf die wirtschaftliche Bebeutung jenes namentlich vom 16. Sahrbunbert ab stärker hervortretenben Gefolgschaftsmesens merben mir fpater noch zurückzutommen haben.

Die bäuerliche Bevolkerung wird anfangs burch bie Rrone gegen bie ärgsten Übergriffe geschutt. Da aber bie wenigen Berwaltungsund Suftizbeamten ebenfalls bem Abel angeboren, ift mit Ausnahme ber Krondomanen eine wirkliche Kontrolle so wenig möglich, baß bereits Rasimir ber Große bei ihm foutsuchenben Bauern raten muß, fich mit Anuppeln und Steinen gegen ben Abel ju verteibigen. Außerbem mächft ber Druck von oben in bem Dage, als bie fcmacher werbende Zentralgewalt, die nicht auf einer geregelten Verfaffung, fonbern nur auf bem naturgemäß fich verringernben Sausgut und ber Perfon einzelner starter Monarchen beruhte, ben urfprünglichen sozusagen zentralistisch=feubalen Berband loderte und eine Allobi= fizierung ber Krondomanen und Abelsguter jugab, welche bie Bauern nunmehr ohne Auffichtsrecht ber Krone ben Grundherren auslieferte. Nur in ben litauischen Grengmarten erhielt fich bezeichnenberweise auf ben ausbrücklich mit ber defensio terrae beauftragten Leben bie Feubalität und die Verpflichtung zur residentia personalis länger 1,

<sup>1</sup> Robatiewicz, Die galizischen Bauern unter ber polnischen Republik. Britin 1902 (S. 14).



bis auch bort schließlich bas polnische jus terrestre siegte, so baß bei der Lustration von 1564 auch dort nur noch ganz wenige Lehen vorhanden waren.

2.

Rene Bestrebungen, die Bauern fest an die Scholle zu binden. ber Obergerichtsbarteit ber Rrone zu entziehen und ihre (meift ungemeffenen) Leiftungen zu erhöhen, reichen fo weit zurud wie bie polnische Geschichte überhaupt und haben vermutlich ihren Grund in ber Gigenart ber unterworfenen Lanbbevollerung. Bis gur beutichen Rolonisation, also bis jum Anfang bes 12. Sahrhunderts etwa, ift biefe Unterschicht nämlich noch fehr labil; wie im beutigen Rugland unternehmen bie noch nicht allzufehr burch inveftierte wirtichaftliche Intereffen und folib gebauten Siedlungen an ben Boben gefeffelten Landleute große Wanderungen, wenn es ihnen in ber engeren Beimat nicht mehr behagt 1. In bem menschenleeren Lanbe werben fie überall mit offenen Armen aufgenommen. Da aber bas Land ohne Leute und beren Naturallieferungen bamals noch wenig wert ist, sucht man ber Bevölkerung natürlich ben Abaug zu erichweren. — Dem gleichen Beftreben, bas an fich fast wertlofe Land beffer zu nuten, verbankt bann bie umfangreiche, auf friedlichem Bege - erfolgte Rolonisation im westlichen Bolen burch beutsche Siebler ihren Ursprung. Durchwegs fast ift es ein abliger Grundberr, ber unter Bermittlung eines Unternehmers (conductor) burch Berfprechung gunftiger Bebingungen beutsche Siebler ins Land giebt. Überall aber, wo folde Sieblungen vorgenommen werben, muß vorher ber Ronig auf feine Sobeiterechte über bas betreffenbe Abelsland, u. a. feine Gerichtshoheit, welche bem Untertan brudenbe öffentliche Dienste auferlegt, verzichten. Daburch tonnen ben neuen Sieblern junachft gunftigere Bedingungen rein wirtschaftlicher Art gemahrt werben. Die beutsche Sieblung geht also - und bas ift für die Folge von ausschlaggebenber Wichtigkeit - Sand in Sand mit ber Allobifitation bes Abelslandes. In jenem toniglichen, ursprünglich gutgemeinten Bergicht liegt aber bereits ber Reim und bie Möglichfeit ju fpaterer Berabbrudung ber beutschen Siedler, die vorläufig nach beutschem Binsrecht fast als Gigentumer, minbestens

<sup>1</sup> Roch im 17. Jahrhundert schlägt der Schriftsteller und Moralift Ofaling ti vor, die Ukraine zu kolonisieren, aber nur mit Deutschen, "denn die Polen sein unstadiles Element, hielten es nicht lange an einem Orte aus, würden dann wohl zu Abenteurern und Kosaken werden" (Gorgas, Bolkswirtschaftliche Ansichten in Polen im 17. Jahrhundert. Insbruck 1905, S. 64).

aber als burch Ginkauf im Besitrecht gesicherte Erbpächter zu mäßigem Zins und mit einer Reihe steuerfreier Jahre in eigenen Dörfern mit weitgehender Selbstverwaltung angesiedelt werden. Borläufig ist ihre Lage günftig, aber indem der König ausdrücklich sein Desinteressement an den neuen Siedlungen erklärt, verliert er auch die rechtliche Möglichkeit, die Bauern gegen spätere Übergriffe der Grundherren vermöge seines Lehensrechtes über den Grundherrn zu schützen. Staatsrechtlich hätte er in Bolen überhaupt keine Handhabe gehabt.

Übrigens icheint nicht überall bie Stellung ber beutschen Siebler von vornherein eine fo völlig felbständige und unantastbare gewefen Wenigstens hat nach Rummler ber Schulze, biefer Bort und Schirm bauerlicher Selbständigfeit, beffen Bermaltung und Berichtsbarteit vorläufig bie bes Grundherrn erfest, und ber bem Grundherrn gegenüber bie Intereffen bes Dorfes vertritt, vielfach eine eigentumliche Doppelftellung als Dorfvertreter einerseits, als Lehnsmann bes Grundherrn anderfeits, unter bem er nicht nur beritten zu Felbe gieben muß, fonbern ben er auch auf Reifen und fleinen Ausritten bewaffnet als untertaniger Gefolgsmann ju begleiten bat. Auch gibt zu benten, bag in manchen Sieblungsurfunben bereits ber Grundherr, nicht ber Siebler, als haeres bezeichnet wirb . Much find burch ben Bergicht ber Krone bie brudenben öffentlich. rechtlichen Leiftungen nicht ganglich verfdwunden; fie icheinen gum Teil auf ben Grundherrn übergegangen zu fein, und barin liegt pon pornherein ber Reim gur fpateren Unfreiheit ber beutichen Siebler begrundet; benn gang freier, voller Grundbefit, von feiner Berfon abhängig, fondern nur birett bem abstraften Staat unterftebend, ift ja erft in der Neuzeit bentbar, mabrend im Mittelalter alle öffentlich: rechtlichen Gewalten, die Berwaltung, die Justig, die Berteibigung, fich ftete in der Berfon eines leiblichen Oberherrn verforperten und auf ben privilegierten Grundbefit radigiert maren. 3mifchen öffentlichem Recht und Grundbesit bestand alfo eine unlösliche Affinität; von Auflagen und Diensten völlig freien Grundbefit kannte man nur bei allobifiziertem, privilegiertem Abels- und Rirchenland.

Jene beutsche Kolonisation schafft nun überhaupt erst einigermaßen stabile Grundbesitzverhältnisse in Polen. Bon ba batieren bie ersten regulären Bermessungen, und bie bis babin leichtfüssige

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ernft Rummler, Die Schulzen ber beutsch-rechtlichen Dörfer Groß-Bolens im 13. und 14. Jahrhundert. Bofen 1895.

<sup>2</sup> v. Ratoweti, Entftehung bes Grundbefites im 15. und 16. Sahr- hundert in Polen. Bofen 1899.

polnische Bolksmenge kommt burch bas labartige, quantitativ geringe, aber qualitativ febr wirkfame, weil feine Birtung auf die Umgebung burd Rontaktmetamorphofe weitergebenbe Ferment beutscher Gin= wanberung zum Gerinnen. In begreiflichem nationalen Chauvinismus ftellen es manche polnifche Schriftfteller fo bar, bag auch por ber beutiden Ginmanberung Bolen fich ichon einer relativen Gigenkultur erfreut batte. Tatfachlich verbankt es, wie bem Frankenreich bie erfte zentrale Organisation, jo ben beutiden Ginmanberern bes 12. Rabrbunderts bie erften Anfange rationellen Acerbaues mit Rmei- und Dreifelbermirticaft und breiter, ben Boben wenbenber Bflugichar, und jugleich bie erfte feste Ordnung ber Wohn- und Grundbesitperhältniffe. Lanafam weicht die Balb: und Bolatultur 1 ber Agrifultur, aber nur in ben westlichen Landesteilen; in ben erft viel fpater jum Ronigreiche Bolen burch Berfonglunion ober Eroberung bingutommenden neuen Erwerbungen Litauen, Bobolien, Bolbynien, ber Ufraine, bestehen bie alten Zustände noch lange fort.

Da auch polnische Dörfer bas bem Grundheren vorteilhaftere beutsche, tulmische ober Magbeburger Recht erhalten — ber Grundberr bezieht bier zum erstenmal feste Naturalertrage und Gelbzinfe und ift nicht mehr ausschließlich auf die schwankenden Ergebniffe ber bisberigen Offtwationswirtschaft von Leibeigenen angewiesen -. jo ift es fcmer, bei ben Siedlungsurtunben amifchen folden beutscher und urfprünglich flamifcher Dorfer ju unterscheiden, um fo mehr, als auch gemischte Bevolkerung vortommt. Bielleicht beziehen fich jene Stellen, welche icon fruhzeitig bie Abwanderung erschweren follen, nur auf flawifche, mit beutschem Recht belehnte Dorfer; nicht ausgeschloffen ift aber ihre Gultigfeit auch für bie beutschen Siebler. hatte boch bamals eine mächtige Wander- und Abenteuerluft bas beutiche Bolt ergriffen, bie fich in ben Rreugzügen und fpater bann in ihrer Fortsetung, ben Banberungen nach bem Often, Luft machte. Bobl nicht ausschließlich foziale Not trieb zu jenen großen Berichiebungen. Roch maren auch im bamaligen Deutschland bie Berbaltniffe nicht so ftabil, daß nicht ein verhaltnismäßig kleiner Anftoß, bie Sage von Gegenben mit befferem Besitrecht und fruchtbarerem Boben, genügt hatte, um große Maffen aufs Geratewohl in Bewegung ju feten. Wurben bann im neuen Lanbe von anderer Seite - Die Brundherren suchten mit gunftigen Bebingungen fich ju überbieten und die Siedler fich gegenseitig wegzufangen - noch beffere Be-

<sup>1</sup> Barfzameti, S. 7. "Das Brot war ein Lugusgegenstanb."

bingungen gestellt, so zog man eben borthin, zum Schaben bes bisherigen Grundherrn, bei bem man die ersten Siedlungsjahre gänzlich
abgabenfrei gehaust hatte. Das sollte verhindert werden, und so
sehen wir Reime zur späteren Schollenbindung gleich anfangs in den
häusigen Bedingungen sestgelegt, daß der Bauer bei eventuellem Abzug für die abgabenfreien Jahre nachzahlen, den Hof in gutem
Zustand, die Felder gut angebaut übergeden müsse. Wie flüssig die Berhältnisse damals noch gewesen sein müssen, wie wenig dauernde Werte der abziehende Rolone zurückließ und in den Boden hineingearbeitet hatte, beweisen noch die viel späteren Statuten von Wisliza 1347, in denen Fälle sestgestellt werden, wo der Bauer seinen Grundherrn verlassen kann und sogar muß; muß, wenn ersterer dem Kirchendann verfällt, kann, wenn er seine Schulden auf die Bauern abwälzt oder sich an den Weidern der Bauern vergreift.

Bir fagten, die neuen beutschen Siedler gablten bem Grundherrn Gelbzinfe. Das beweift a priori, bag ein Martt vorbanden fein mußte, auf bem Überfcuffe ber Wirtschaft abgeset und in Gelb verwandelt werden fonnten. Diefer Markt tonnte nicht im Ausland liegen, benn ein ftarterer Getreibebebarf westlicher Begenben tommt für bas 12. und 13. Jahrhundert noch nicht in Frage. Es konnte fich alfo nur um einen inneren Dartt hanbeln. Diefen ftellen bie gablreichen ftabtischen Siedlungen bar, die besonders in ben westlichen Lanbesteilen, in Groß- und Rleinvolen, empormachien, teilweise entftanben aus früheren Märkten um bie Landesburgen berum und burch bauernbe Sieblung innerhalb ber fougenben Mauerringe, in ber Sauptsache aber von ben Grundherren auf ihrem Gebiet abnlich wie bie offenen Dorfer maffenhaft gegrundet, um bem übrigen Grundbefit mehr Wert ju verleihen und ben Agrarprodukten ber Untertanen einen gemiffen Absat ju verschaffen. Größtenteils von Deutschen und von ben aus Deutschland jur Beit ber Rreugzüge geflüchteten Juben bevölkert, unterftanben fie als fogenannte Debiatstädte bei fehr geringer Selbstverwaltung der Jurisdiktion und Willfür bes Grundherrn in taum geringerem Mage als bie offenen Dorfer, von benen sie sich auch burch bie Lebensweise ber Bewohner wenig unterschieben. Denn neben etwas Sandwert und Rleinhandel betrieben bie Einwohner genau fo Ackerbau und Biehzucht wie bie Bauern 1, jo daß fie diefen außer Getreibe taum etwas abzutaufen brauchten.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Kollontaj fcreibt um 1790: "Der Städter unterscheibet fich gar nicht vom Landmann; er wühlt auch im Felbe, und zu Hause ist er gleich ihm ber Truntsucht ergeben."

Etwas mehr Rauffraft entfalteten bie wenigen größeren Stäbte. bie auf ben alten Beerstraßen bes Beltvertehrs lagen und burch ihren Boblftanb fich eine beffere Stellung als reichsunmittelbare Immebiatstädte geschaffen hatten. (Auf ben Reichstagen war inbeffen nur Rratau vertreten, und auch biefes hat jene Bertretung fpater wieder aufgegeben; bagegen hatten feine Burger bas Ausnahmerecht. Landbesit zu erwerben.) Ursprünglich lag nämlich Bolen nicht fo abseits von ben Begen bes Beltverfehrs wie feit bem 16. Rabrhundert; fo oft ber Donauverkehr mit bem Drient behindert mar. aina ber Orienthandel auf bem uralten, icon bei herobot nachweißbarem Bege von ben Bafen ber Rrim und bes Schwarzen Meeres nach Riem (bas Boleslaus Chrobry bereits 1018 erobert hatte, fo fein Land bem Drient und orientalischebnzantinischem Ginfluß öffnend), und von dort teils nach Breslau, teils nach ben preußischen Bafen ber Bernsteinkufte. Thorn bezog auf biese Art orientalische Waren und verfchiffte fie nach bem Weften. Gin anberer Sanbelsweg ging von Lemberg aus fühmarts burch bie Ballachei nach ber Balkan= halbinfel, ebenso ein viel begangener Weg von Oberschlefien und Oberungarn burch bie heutige Proving Pofen nach ber Oftfee (wobei Bartich in feinem Berte über Schlefien bie Identität bes bei Blinius ermahnten Califia mit bem heutigen Ralisch nachgewiesen bat). Die Stäbte, bie an jenen Sanbelswegen lagen, vor allem Lemberg, Rrafau und Bofen, bereicherten fich namentlich burch ben Ginfuhrhandel mit ungarischen Weinen und Rupfer und gogen aus bem Durchagnasverfehr ber Orientwaren reichen Gewinn, fo bag fich im 14. und 15. Jahrhundert Anfage ju einer abnlichen Entwidlung zeigen wie ber ber beutschen Reichsftabte, bie ja ebenfalls, wie bas Beispiel Strafburgs lehrt, aus einer urfprünglich vom Grundherrn, Grafen ober Bifchof abhangigen Stellung fich ju fouveranen Machten ent= widelt haben.

Indessen die Umwelt und die herrschenden politischen Mächte waren im Osten der Entwicklung städtischer Selbständigkeit nicht günstig. Der polnische Nomadenadel betrachtete mit unverhohlenem Mißtrauen die aufkommende Macht der Städte und verhinderte ihr Emporkommen in jeder Art. Während in Deutschland und in Italien die Landjunker selbst freiwillig oder gezwungen in die Stadt ziehen und dort das grundbesitzende Patriziat bilden, sind die Städte in Polen keine bodenständigen, aus der Konzentration des Wohlstandsund Bevölkerungsüberschusselsen umliegenden Landschaft erwachsenen Agglomerationen, sondern eben in der Hauptsache künstliche, der

Lanbschaft aufgepfropfte, von Fremben bewohnte Sieblungen; baher bie instinktive Abneigung ber Schlachta gegen biese Frembkörper; aber gerabe ihre Abneigung hinderte die Rationalisierung ber Stäbte.

Inbeffen nicht biefe Difgunft bes Abels allein, ja nicht einmal fie überwiegend mar es, bie wenigstens ben größeren Stabten ben ökonomischen Boben unter ben Füßen entzog und fie baburch auch politisch munbtot machte. Bie wohl in allen folden Fällen resultiert vielmehr die lette Urfache aus einer Umkehrung der Belthandels: wege, wodurch bisher begangene Routen verschloffen und neue eröffnet wurden. 1453 erobern die Türken Konstantinopel, und bamit ift für längere Zeit ber einträgliche Drienthanbel aus bem Schwarzen Meer heraus nicht nur fübmarts, fonbern auch nordwarts abgefcnitten. Der Untergang ber blübenben genuesischen und venezianischen Rolonien im Schwarzen Meer machte fich mit feinen Rudwirtungen auch im nordwestlichen hinterland Bolen schmerzlich fühlbar. Soweit feitbem noch Drientwaren nach Bolen tommen, gelangen fie auf umgekehrtem Wege über Oberbeutschland von Rurnberg ober Breslau aus nach Bolen ober auf bein Seeweg vom Mittelmeer burch bie Norb- und Oftsee nach ben preußischen Ruftenstädten und erft von ba aus landeinwarts. Der bisherige einträgliche Zwischenhandel geht ben bisher beteiligten polnischen Städten verloren.

Dies bie Urfache bes Berfalls für bie größeren Stäbte; bie tleineren und tleinften Gleden bagegen konnen fich teils überhaupt nicht recht entwickeln, weil sie, besonders in ber heutigen Proving Pofen, burch übermäßigen Gründungseifer ju eng aneinandergefest, nicht leben und fterben tonnen, teils verfallen fie und geben gurud burch ben stärkeren und vielseitigeren Ausbau ber Fronhöfe und Gutswirtschaften, bie ber Stäbteentwidlung bie Eriftenzbebingungen entziehen. Man braucht die frankliche Eriftenz biefer beutsch-polnischen Rleinstädte nicht mit Rutrzeba ausschließlich auf nationalistische Grunde, nämlich barauf zurudzuführen, baß sie im Grunde frembe, nach beutschem Mufter topierte Ginrichtungen gemefen seien, die einer andersgearteten Umgebung ohne Tragfraft aufgepfropft wurden. Es zeigt fich vielmehr in Bolen wie an einem intereffanten Gegenbeifpiel, baß für bie mittelalterliche Stäbteentwicklung all jene vielleicht engherzigen und framerhaften, aber ben bamaligen Bertehrsverhaltniffen burchaus entsprechenben Grundlagen und Vorbedingungen, nämlich eine ausichließliche ötonomische Berrichaft über bie engere Umgebung und weiterhin die Fluffe und Lanbstraßen, eine Art Fernbesteuerung bes Bertehrs, unbedingt notwendig waren. Wegen bes Fehlens biefer



rechtlichen Borbebingungen gleichen bie polnischen Stäbte meift einem Baum, ben man in eine vorher mit Fruchterbe ausgefüllte Grube gefest hat, und ber fich eine Zeitlang gut entwickelt, bis er mit feinen Burgeln an bie tiefige Umgebung bes folechteren Untergrundes gelangt, worauf er frankelt und eingeht. Den beutschen und italienischen Städten tam bei ihrem Wachstum die reichere geographische Glieberung, die tantonale und territoriale Zersplitterung bes Landes quaute. Leicht ließ fich, oft fogar mit Zustimmung bes Lanbesberrn, nicht nur ein Bannmeilen-, fonbern auch ein Stapel- und Wegerecht burchfegen, bas ben burdreifenben Raufmann gur Gintebr und Musftellung feiner Baren zwang. Anbers in ben weiten polnischen Chenen, in benen fich awar tein gentralistischer Ginheitsstaat entmidelte, in welchen aber ber Abel in völlig einheitlicher und gleich: makiger Beife bie Birtichaftspolitit ju feinen Gunften lenkte und fein Intereffe in allen Puntten im Schaben ber Stabte zu finben glaubte. Allerbings ift er ber Anficht, baß ftabtifche Sieblungen (beshalb wurden fie ja in ber hauptfache gegrundet) immerhin ein gutes Mittel feien, um überfcuffige Agrarprobutte an ben Mann ju bringen. Das follte aber nicht baburch erreicht werben, bag man bie Stabte machfen und gebeihen und fich babei womöglich politisch über ben Kopf machsen ließ, sondern badurch, bag man ihnen zu einem burd Reichstag ober Staroft festgesetten Tappreife bas Getreibe ber Umgegend aufhalfte; wenigstens bauerten biefe Bestrebungen fo lange, als man nicht für ben Überfcuß einen lohnenberen Ausweg ins Ausland gefunden. Burbe bie Stadt fo jum Raufen gezwungen, fo mußte fie auch eine geficherte Bertaufsmöglichkeit haben. Ginen entsprechenden Absat für ihre Sandwerksprodutte in die umliegenbe Lanbichaft tann fie aber nicht finden. Denn die Schlachta baut ihr Fronhoffustem (wir nennen die polnischen Ritterguter im folgenben beshalb Fronhöfe, weil sie bei aller Anerkennung ihres, wo ber Eigenbau ausgebehnt wirb, gutswirtschaftlichen Charafters fich burch Anglieberung von Sandwert und Sandel möglichfter ber Autartie befleißigen, außerbem mehr ber herrschaft als bem Erwerb bienen) zielbewußt auch barin aus, baß fie Handwerter für ben eigenen Bebarf auf ihren Gutern arbeiten, ja wohl gar bie Uberichuffe auf bie ftabtifchen Martte bringen läßt. Go flagt jum Beifpiel Opalinsti in feinem "Wurm" um 1650 1 barüber, baß ber Abel, anstatt sich

<sup>1</sup> Siegismund Gargas, Bollswirtschaftliche Ansichten in Bolen im 17. Jahrhundert. Innsbrud 1905, S. 70.

mit bem Aderbau zu begnügen, in ben Stäbten bas Leber auftaufe und von seinen leibeigenen Schustern baraus Schuhe machen laffe, bie bann auf ben Jahrmärkten verlauft ober weit weg versandt würben.

Bom Markt, und Stapelrecht ber Stäbte ift fo wenig bie Rebe. baß im Gegenteil gefliffentlich frembe Raufleute ins Land und auf bie einheimischen Stadtmartte gezogen werben, bamit fie auslänbisches Gelb im Lande verzehren. "So hatte man nacheinander alle Arterien bes Sanbels und Gewerbes burchichnitten; es icheint fich gleichsam alles jum Untergange ber Stäbte verfcworen ju haben." (Gargas 210.) Unfinnige Targefete, bie vor allem ganglich undurchführbar finb. ichreiben bem Raufmann vor, ju welchem Preis er ausländifche Waren verlaufen barf, und geben dem Juden geringere Berbienftmöglichkeit als bem Christen. Bergebens protestieren 1621 bie Raufleute von Wilna gegen jene Tagen, ba man ja naturgemäß ben etwa fteigenden Gintaufspreis in fernen Lanbern wie Stalien, ber Türkei, Rugland und Berfien nicht beeinfluffen tonne. Die Raufleute ber fremben Stadt Brag wurden beffer behandelt als bie von "So ware es benn beffer, alle Privilegien und bas gange Maabeburger Recht bem König ju Füßen ju legen und fich nach einer anderen Welt umgufeben ober ber Bestfrantheit ju unterliegen: benn es ift beffer ju fterben, als ein elendes Leben ju fubren." (Gargas 211.) Da ihm fo alle foliben Berbienstmöglichkeiten abaefdnitten find, erhalt ber einheimische polnifche Sanbel einen illeaitimen Charakter, beruhend auf Schmuggel, Bucher, Betrug und ichwindelhaften Gewinnen. Der Rramer ift burchaus Proletarier. und nur wenn einer ber gahlreichen Provinziallandtage ins Stäbtden einzieht, bas vorübergebend feine Ginwohnerzahl verzehnfacht, macht er eine golbene Ernte auf Roften bes leichtlebigen, verichmenberifden Abels.

Bäuerlicher Zuzug vom Lande ist ferner streng verboten, die Städter dürfen einen Bauern nicht nur ohne Abzugsschein nicht aufnehmen, sie dürfen ihn nicht einmal eine Nacht über in den Stadtmauern behalten. Allein dadurch schon sind die polnischen Städte, die ja im Mittelalter überall wegen ihrer schlechten hygienischen Verhältnisse oft durch Epidemien bezimiert wurden und aus sich heraus nicht wachsen konnten, sondern auf ländlichen Zuzug angewiesen waren, zur Stagnation, ja zu direktem Rückgang verurteilt. Gewissermaßen das Siegel wird jener Rückentwicklung aufgedrückt durch ben allgemeinen Erodus der Juden im 16. Jahrhundert, die wie die

Ratten bas finkenbe Schiff bie Stabte, in benen es nichts mehr zu verbienen gibt, verlaffen und fich in ber Rabe ber Ritterguter, ber Fronhofe, anfiebeln, babei jugleich ben bisherigen Schut bes Lanbesberrn mit bem eines bestimmten Abligen vertauschenb. Ihre vermittelnde und verwaltende Tätigkeit auf bem Fronhof bringt ihnen reiche Ernte, vor allem bemächtigen fie fich bes Schnapshanbels und evertaufs, ber befonders in ungunflig gelegenen Gegenden für ben Grundherrn bas einzige Mittel ift, feine Getreibeüberfcuffe burch Berflüffigung an ben Mann zu bringen. Ihren fraffesten Ausbruck findet ichließlich die politische und wirtschaftliche Ohnmacht ber polnischen Stäbte in einer Erscheinung, bie bas genaue Gegenbilb ber westeuropäischen Stadtentwicklung barftellt, nämlich in ber Ausbilbung fogenannter Juribiten, b. b. von ber Stadtverwaltung erimierter Baufer und Biertel, bie, obgleich im Beichbild ber Stadt gelegen, unter grundberrichaftlicher Bermaltung und Aurisbiktion fteben. also teine Rommunalsteuer gablen und von ber ftabtischen Gerichtsbarteit befreit find. Bahrend alfo in Besteuropa bie Stabte als Infeln burgerlicher Freiheit Entlaven im Meere ber Grundberrichaft und Unfreiheit bilben und biefe mehr ober weniger zerfeten, mabrend bort bie Stadt fich über bas Land ausbehnt, indem fie auch auf lanblichem Gebiet Befitungen bat, die ftabtifchem Recht unterfteben,

<sup>1</sup> Rur in ben beiden Medlenburg, wo die rechtliche, wenn auch zum Glück nicht bie wirtschaftliche Entwidlung eine abnliche gewesen ift, haben fich gleiche Erfdeinungen nicht nur ausgebilbet, fonbern fogar bis jur Gegenwart erhalten. Folgenbe Radricht aus ben "Münchener Reuesten Radrichten" vom 28. März 1916 fei bier abgebrudt: "Dedlenburgifche Buftanbe. Es ift unglaublich, wie hartnädig die bevorrechtigten Stanbe in Redlenburg an ihren aus bem Mittelalter ftammenben Privilegien auch jest noch, nach 20 Kriegsmonaten, festhalten. Richt einmal die Sturme bes Rrieges vermögen die bort herrschenbe, allen beute geltenben ftaatsrechtlichen Begriffen fpottenbe Rechtsungleichheit gu entwurzeln. In ber Stadt Roftod gibt es jest noch Leute, Die völlige Steuerfreiheit genießen. Diese Eximierten' follten nun, wie man uns von bort fcreibt, nach einem Antrage ber Stadt Roftod auf bem jest beenbeten medlenburgifden Landtag menigftens zu einer außerorbentlichen Rriegsfteuer berangezogen merben. Ein Teil ber Steuerfreien gab bagu jeboch folgenbe Erklärung ab: ,Die ftanbifoen Beamten und ber Abel Roftock lehnen bie Übernahme ber Steuerpflicht ab, ba fie nicht bereit finb, ben Etat ber Stabt Roftod aus ihrem Gintommen mit ju beden. Sie erklaren fich bereit, an Stelle ber Rriegsfteuer größere Summen gur Berfügung gu ftellen gur Beihilfe an bedürftige Rriegerfamilien." Befanntgegeben wurde, daß außer Abel und Beamtenschaft bie übrigen Erimierten fich jeber Steuer unterworfen hatten. Es murbe folieflich befchloffen, bie Angelegenheit bis jum nächften Landtag ruben zu laffen."

bringt umgekehrt in Polen bas politisch übermächtige Abelsland buchstäblich in die Städte ein und schafft bort Inseln der Unfreiheit; und während in den westeuropäischen Städten Vororte minderen Rechts, von Pfahlbürgern, geslüchteten Leibeigenen oder Leuten minderer, rechtloser Nationalität (wie zum Beispiel in der Mark von den in den Fischervororten, den "Rieten" angesiedelten Wenden) bewohnt, den privilegierten Stadtkern umgaben und der städtischen Jurisdiktion unterstanden, ohne ihrerseits vollbürgerliche Rechte zu genießen, errichten die polnischen Grundherren oft unmittelbar vor den Toren einer widerspenstigen freien Immediatstadt eine ihnen unterstehende grundherrschaftliche Siedlung, die natürlich alle Vorteile der nahen Stadt mitgenießt, ohne zu ihren Lasten irgendwie beiszutragen.

Schwer laftet unter folden Umftanben bie foziale Difactung auf ben städtischen Vertretern von Sandel und Sandwert, benen es in Bolen im allgemeinen nicht gelingt, über ben Stanbard, ben ihre Stanbesgenoffen in Besteuropa etwa um 1200 einnehmen, sich zu erbeben. Muffen boch die Infaffen ber gang fleinen Refter in Bofen noch im 18. Jahrhundert bem Grundherrn perfonliche Frondienste leiften und meilenweite Botengange machen, die Sandwerker umfonft ober gegen imaginare Bergutung Sandwertsprodukte an ben Fronhof abliefern, ja, die Mediatstadt muß fogar tollettiv für die Schulben bes Grundberrn auftommen, weshalb ibre Finangen, als bie preufische Berwaltung bas Land übernimmt, meift in verzweifeltem Buftanbe find 1. Es ift nicht verwunderlich, daß unter folden Umftanden bie wenigen Batrigier, die fich noch einen Reft bes fruberen Boblftandes gerettet haben, mit allerlei Mitteln versuchen, bem gerabezu biffamierenben Bürgerstand ben Ruden ju tehren und unter Erwerb von ländlichem Grundbefit auf Schleichwegen ben Übergang gum Abel zu vollzieben 2.

<sup>1</sup> Grugmader, Grundherrichaft und Burgerichaft in ben fübpreußischen Mebiatftabten. Bofen 1912. (S. 10.)

Der Schriftsteller garemba sagt im 17. Jahrhundert (Gargas, S. 219): "Wäre der Bürgerstand frei von Berachtung und anderer Unterdrückung, murde er die ihm gebührende Achtung genießen, dann würde er sich ad ordinis equestris praeeminentiam nicht herandrängen und sich seiner Geburt nicht schämen; da er aber betämpft und verachtet und cum agresti plebe gehalten wird, da er allersei Unrecht seitens des Adels ertragen muß, so ist es kein Munder, daß er miserrimam suam conditionem nicht ertragen kann und nach Wöglichkeit nach Mitteln sucht, um seine Lage zu verbessern." Die interessante Stelle zugleich eine Probe des nicht nur mit lateinischen Zitaten durchsetzen, sondern auch im Sasbau ganz von den klassischen Schriftsellern ab-

Daß es auch ben Juben, wenn sie sich taufen ließen, möglich war, in den Abelsstand überzugehen, wird von polnischen Schriftstellern zwar energisch bestritten, indem das betreffende Gesetz nur für das auch später besondere Versassung beibehaltende Großsürstentum Litauen gegolten hätte und auch dort keine große Wirkung gehabt habe, ist aber deshalb nicht zu bezweiseln, weil erstens der Übergang von Litauen nach Polen leicht zu vollziehen und weil zweitens trot des theoretisch scharfen Abschlusses der Abelskaste gerade in Polen mit Geld alles zu machen war.

3.

Rur zwei Stanbe, ber gefchloffen auftretenbe Abel, ber bas immer ichmächer werbende Ronigtum nur als beforative Svipe über fich bulbet und in ben einzelnen Landtagen und bem von ihnen aus beschidten Reichstag fich bas Organ seines Willens schafft, und bie unterworfenen, ganglich rechtlofen Bauern, in beren Maffe auch bie wenig beffer gestellten beutschen Siebler auf bem Lande und in ben fleinen Stäbten balb wieber untergeben, fteben einander also gegenüber. Die herrichende volkswirtschaftliche Lehrmeinung nimmt nun an, hier in Bolen habe fich zuerft und mit gang besonberer Energie ber übergang von ber alten, vorwiegend politischen, wirtschaftlich autarten Grundherrichaft gur mobernen, vertehrswirtichaftlich und tapitaliftisch orientierten Gutsherricaft mit vorwiegenbem Eigen= betrieb vollzogen, ein Gegenfat, ben Oppenheimer im zweiten, wirticaftshiftorifden Teil feines "Großgrundbesit und foziale Frage" mit ber daratteriftischen Antithefe ausbrudt: "Der Grundherr will berrichen, ber Gutsherr verbienen"1. Gben weil ihm bas Berbienen über bas herrschen gegangen sei, so sei es, meint Oppenheimer, in Bolen nicht wie in Beft- und Bentraleuropa gur Ausbildung felbständiger kleiner Territorien gekommen, sondern hatten fich die Dagnaten mit bem wirtschaftlichen Rugen begnügt, ben ihnen ber Gigenbau und die Getreibeverwertung ermöglicht hatte. Und indem er die bisberigen Grundherren unter Vertreibung der Bauern von ihrer

hängigen polnischen Stiles, einer Folge babon, daß die Böglinge ber Jesuitenschulen, der einzigen, auf benen die alten Sprachen gelehrt wurden, auch in den Freistunden nur lateinisch reben durften.

Da politische herrschaft und wirtschaftlicher Besty nur verschiedene Erscheinungssormen desselben primaren Billens zur Macht in verschiedenen Birtschaftsperioden sind, ware vielleicht besser zu formulieren: "Der Grundherr will burch herrschen verdienen, ber Gutsherr burch Berdienen herrschen." Ersterer nütt die Menschen dirett, lesterer die Dinge aus.

Scholle, die bis ins 14. Jahrhundert zurückzuverfolgen sei, zur Ausbehnung des Gutslandes, zur Eigenwirtschaft übergehen läßt, nimmt Oppenheimer eine "Sperrung" des Bodens im Königreich Polen an, die eine weitere Einwanderung aus Deutschland unmöglich gemacht und so indirekt im deutschen Westen zum Aufstand des von übermächtigen Grundherren bedrängten deutschen Bauernstandes in den Bauernkriegen von 1525 geführt habe. Polen wäre also insofern für den Ablauf der deutschen Wirtschafts- und Agrargeschichte von entscheidender Bedeutung geworden. Es verlohnt sich deshalb, auf die Frage genauer einzugehen, ob jene Prämisse Oppenheimers von einem frühen und allgemeinen polnischen Getreibeerport nach dem Westen und einer daraus folgenden allgemeinen Umwandlung der polnischen Grund- in die Gutsherrschaft sich als haltbar erweist.

Bu biefem Zwecke werben wir bie Stellung ber polnischen Bauern in ihrer allmählichen Berschlechterung ober beffer in ber genaueren juristischen Fixierung ihrer von vornherein unfreien Lage an ber Sand ber Reichstagstonftitutionen verfolgen und festzustellen suchen, ob ihre Leistungen ichon langere Zeit vor ben beutichen Bauernkriegen ober erft gleichzeitig beträchtlich erhöht worben find. Erleichtert wird uns biefe Betrachtung burch bie große Ginheitlichkeit jener misera plebs, die nicht ber ber in Westeuropa traditionellen Dreiteilung in Domanenbauern, Abelsbauern und Rirchenbauern unterliegt. 3mar hat die Krone bis in die Reuzeit ausgebehnte Domanen, allerbings meift in wenig fruchtbaren Gegenben, fich gerettet, bie bei ehrlicher Berwaltung bem ftets in Gelbnöten befindlichen Staate über alle Schwierigkeiten hatten weghelfen konnen. Aber ber Reichstag hatte bem Monarchen mit ber Möglichkeit ber Selbstverwaltung bie Berfügung über biefen Befit entzogen burch bie Bestimmung, bag jene Domanen, die Starosteien, mit benen jugleich bie politische Berwaltuna bes betreffenben Begirts verbunden mar, regelmäßig an Angehörige bes Abels zu vergeben und bei Tobesfall bes bisherigen Inhabers als "panis bene merentium" sofort wieber auszutun seien. Ein Biertel bes Ertrages (vermutlich bes Robertrages) mar zwar abzuliefern, erblidte aber nie bie Staatstaffe. Jebenfalls, burch biefen gefetlichen Zwang, ber bie Krondomanen effettiv ju Abelsland machte, unterftand auch bie bortige Bauernbevolkerung, obwohl in Streitfachen Appell an die Krone theoretisch möglich mar, bem Abel und bilbete insofern teine besondere Rategorie. Ebensowenig die ber Rirchenguter; benn einerseits hatte, mas in westlichen Lanbern bie betreffenben Berricher, von Rarl bem Großen ber angefangen, in vergeblichen

Rämpsen erstrebt hatten, in Polen ber Abel ersolgreich burchgeset, nämlich ein wirksames Verbot allzu starken Grunderwerds durch die Kirche, zweitens hatte jene horizontale Ausdehnung des Abelsstandes durch alle Landkategorien, die bereits das Kronland de facto zum Abelsland gemacht hatte, sich auch auf das Kirchenland erstreckt, inssofern schon frühzeitig durch Reichstagsbeschlüsse der polnische Klerus nationalisiert war und nur polnische Ablige zu höheren Kirchenstellen zugelassen wurden, welche nationalen Ansprüche Kom sorgfältig respektierte. Übrigens waren nahezu alle höheren Beruse, das Studium an Universitäten, die Abvokatur, die Stellen der höheren Zollbeamten dem Abel vorbehalten. Überall hatte also der Bauer miteinander versuppte Abelsgenossen über sich; seine Lage war überall gleich sche.

Die ersten Symptome dafür, daß man auf die gleiche Stufe auch die beutschen Siedler herabbrücken wollte, zeigen sich auf dem Reichstag zu Warta 1423, wo die Konstitution "de sculteto inutili et redelli" bem Grundherrn erlaubt, den Schulzen, der sich gegen ihn ungebührlich benehme, seiner Stelle zu entsetzen, allerdings gegen Entschädigung. Die dörsliche Selbstverwaltung wird hier der Willkür des Grundherrn preisgegeben, doch handelt es sich für den Grundherrn lediglich darum, sich der an das Schulzengrundstück geknüpften einträglichen Dorfgerichtsbarkeit mit ihren Sporteln zu bemächtigen und die Dorfverwaltung so unter grundherrliche Botmäßigkeit zu bringen. Die erledigten Schulzenstellen werden sogar vielsach mit grundherrlichen, dem hungrigen Kleinadel entstammenden gefügigen Beamten neu besetzt. Um Landhunger des Grundherrn handelt es sich jedenfalls noch nicht.

Die Freizügigkeit ber Bauern war, wie wir sahen, immer ungern gesehen und erschwert gewesen; bereits durch die Statuten von Wisliga 1347 unter dem bauernfreundlichen Kasimir dem Großen wird die Zahl der aus einem Dorf abzugsberechtigten Bauern auf höchstens zwei im Jahre festgesett. Als dann die Bedürfnisse der Grundherren steigen und die Leistungen der Bauern höhere Werte erhalten, ermächtigt — dies bereits ein Zeichen beginnender Dezenstralisation — der Reichstag von 1496 jede Provinz, autonome Bestimmungen über die Abzugsfähigkeit der Bauern zu erlassen. Nunmehr wurde die Schollenpsticht auch ausdrücklich auf die Bauernsöhne ausgedehnt, von denen nur einer aus jeder Familie abziehen und ein

<sup>1</sup> Sehr bezeichnend beschließt 1541 ber oftpreußische Abel Gleiches, tann es aber nicht burchseten, weil die Landesherrichaft ihn nicht unterstütt und sich bie Stabte an seine Afpirationen einsach nicht tebren.

Handwerk lernen durfte 1, den Bauernmädigen wird 1511 die Heirat mit Ortsfremden erschwert, um nicht ihrer Arbeitskraft verlustig zu gehen. Natürlich nahmen fremde Grundherren einen slüchtigen Bauern trothem gern bei sich auf. Dagegen richtet sich die Konstitution von 1543: "kmetho profugus restituatur et non redimatur." Die ewige Wiederholung dieser und ähnlicher Verfügungen während des ganzen 16. und 17. Jahrhunderts — ein polnischer Historiker zählt deren einige zwanzig — beweist aber ihre Ersolglosigkeit.

Nun sind aber alle jene Bestrebungen, den Bauern auf seinem Hofe festzuhalten, noch kein Beweis für eine frühzeitige, etwa schon im 15. Jahrhundert allgemein erfolgende Ausdehnung des Gutslandes auf Rosten des Bauernlandes. Bezeichnenderweise werden die Fronzbienste später verschärft als die Schollenbindung. Noch 1500 stellt man den Bauern frei, ob sie lieber mehr zahlen oder einige Tage im Jahre mehr Ackerfron übernehmen wollen; an der Wende des 16. Jahrhunderts war das Hossenehmen wollen; an der Wende des 16. Jahrhunderts war das Hossenehmen wollen, an der Wende des 1520, auf den Reichstagen von Bromberg und Thorn, wird auf Betitionen von seiten der Bauern, daß in die alten Siedlungsverträge neuerdings erhöhte Frondienste hineingefälscht und freiwillig geleistete Bittdienste zwangsmäßig eingefordert worden wären 1, ein

<sup>1</sup> Gargas gitiert aus einem Schriftfteller bes 17. Jahrhunderts folgenbe intereffante Stelle (S. 107): "Der herr foll feine Untertanen bitten, inbem er ihnen Erfat verspricht ober eine Erleichterung gibt. Aber die Bitte besteht gewöhnlich nur ben Worten nach, in ber Tat ift es Zwang. Sehr oft gefchieht es, bag bie Untertanen ber Bitte bes herrn nicht nachkommen wollen, weil fie fürchten, bag es jur Gewohnheit werbe." Die Berfunft aller Fronen aus urfprünglich freiwilligem Bittbienft, einer Abart jener gegenseitigen Silfe, bie alle Gemeinbeinfaffen fich gegenfeitig leifteten, ift öfters (jum Beifpiel von Siebed: Der Frondienst als Arbeitsspstem) behauptet worden und wenigstens zum Teil mabriceinlich. Speziell für ben aus bem alten Großfürstentum Litauen beftebenben Often Bolens lagt fich bie urfprüngliche ftarte Berbreitung ber gegenfeitigen hilfe und ber Bittbienfte nachweisen. A. Beggenberger; Der Werbegang bes litauischen Boltes (Bierteljahrsschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte 1915, 1. und 2. Seft) fagt: "Eine große Rolle hat auch in Litauen bie Talla, bie gegenseitige Bilfe ber Dorfgenoffen, gespielt, ber niemand fich entziehen tonnte. Sie toftete aber bem Unterftütten ein Festmahl."

Auch ber Grundherr war ursprünglich nur primus inter pares. In einer Monographie über eine babische Grundherrschaft (Zahn, Die Domäne Insulteheim. Karlöruhe 1914) protestieren die Bauern gegen erhöhte Fronden mit der Eingabe an den Grundherrn: "Und daß sie ihm Mist führten und gezadert hätten, als er lest zu unserm Kaiser geritten, wäre von betten wegen (auf Bitten) gesichehen und seiner Hausstrau zu willen, und würde unbillig für eine Gerechtigkeit herangezogen."

Tag in der Woche als gesetzliche Norm erklärt, allerdings gewissermaßen als Minimalnorm, da Gegenden, die bereits die Observanz mehrerer Frontage hätten, bei ihrem Status bleiben dursten. Diese lare Auffassung öffnet natürlich jedem Mißbrauch das Tor, und von jetzt ab wachsen die Frondienste in manchen Gegenden des westlichen Polens in so rapider Kurve, daß um 1600 bereits 208 Frontage im Jahre keine Seltenheit mehr sind.

Wir burfen uns aber beshalb nicht bas bamalige Polen als von großen Rittergutern in mobernem Sinne mit Eigenbetrieb bebedt porftellen: Getreibe tonnte ber Grundherr auch baburch in bie Sand betommen, bag er, etwa wie ber Deutsche Ritterorben, ben Bauern übericuffiaes Rorn abforberte und es vom Fronhof aus vertaufte: und in ber Tat wird viel barüber geklagt, bag bie Bauern bem Grundherrn ibr Getreibe, wenn bie Auslandspreise hochsteben, billig "leiben" muffen. um es fpater jur Ausfaat teuer berechnet jurudjuempfangen. Daß bie Ausbehnung ber eigenen Ader ber Grundherren leicht überschätt werben konnte, hatte seinen besonderen Grund: für die eigenen Brobutte genoß nämlich ber Abel Zollfreiheit von ben Aus- wie Ginfuhr= gollen; (bie polnische Rollpolitit tannte teine protektionistischen Rebenzwede und verfolgte lediglich bie Erzielung möglichft hober Finangertrage, weshalb fie unfinnigerweise ben Durchfuhrhandel boppelt, bei ber Gin- wie Ausfuhr, besteuerte, fo bie Städte icabigte und bemirfte. baß bie Raufleute wenn möglich Polen in weitem Bogen aus bem Bege gingen.) Deklarierte nun ber polnische Abel Getreibe und Bieb, bie er zugekauft hatte, ober bie ihm von Sandlern anvertraut worben waren, als auf feinem Ader gewachsen, so genoß er für fie Bollfreiheit. Diefes Brivileg wird fostematisch migbraucht, indem der Abel geradezu einen ichwungvollen handel mit Gin- und Ausfuhricheinen betreibt, die blantoatzeptartig an ber Stelle, mo die Guter beflariert werben follen, einen erft auszufüllenben weißen Fled zeigen 1. In bie Staatstaffe fommt burch biefen für ben Abel fehr einträglichen Sandel mit Zollbefreiungsscheinen natürlich nicht viel ein. Jebenfalls entstammte aber nur ein Teil beffen, mas unter Abelsflagge fegelte.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Starowolfti (nach Gargas): "Dies ift für den abligen Stand mahrhaft eine unschiedliche Sache, denn wenn sich der Adel mit Handel abgibt, wird er mit Lüge und Berrat seinen Stand schänden und der Republit schaden, wenn er Getreide, Ochsen oder sonstige Waren ankauft und, um die Zollgebühren zu umgehen, auf der königlichen Kammer schwört, daß diese Dinge bei ihm daheim auf den eigenen Borwerken gediehen seien. Andere wiederum gestatten es für ein Geschent, daß auswärtige Händler diese Waren als ablige ausgeben."

ber Abelswirtichaft. Gin anderer indirefter Beweis bafür, baf einbeitliche Großbetriebe bes Abels jebenfalls keine allzuweite Ausbehnung auf Roften bes Bauernlandes gewannen, ift ber Tatfache gu entnehmen, daß felbst im westlichen Teil bes früheren ruffischen Bolen bas Gutsland heute noch vielfach im Gemengelage mit bem Bauernland liegt, und baf man namentlich über brudenbe Servituten bes Bauernlandes auf bas Gutsland flagt. Dag es fich ferner bei ber Ausbehnung bes gutsherrlichen Gigenbetriebs und ber Erhöhung ber Frondienste gwede Getreibeerport überhaupt nur um die nachsten Abjagenten an ber unteren und mittleren Beichsel handeln tonnte, ift bei bem grauenhaften Ruftand ber polnischen Bertehrswege, von bem jum Beifpiel ber englische Reisende Core uns noch im 18. Jahrhundert anschauliche Schilberungen gibt, selbstverständlich, wird aber meift vergeffen. Anschauungen wie bie, bag von weither per Achfe polnisches Getreibe zu ben Fluffen gebracht worben ober gar auf trodenem Wege über bie westlichen Grenzen gegangen fei (bochftens ging welches ben turzen Weg burch bie Neumark nach ben pommerichen Bafen), stehen auf gleicher Sohe wie bie Meinung, bas antite Rom hatte von Stalien aus ernährt werben konnen 18. Ginen Erport größerer Getreibemengen verbot, abgefeben von ben ungunftigen Berkehrsverhältniffen, auch ber elende Zustand bäuerlicher Agrartechnik, von bem, ba bie Ritterguter fast ausschließlich mit Frondiensten, bauerlichen Gefpannen und Geraten arbeiteten, auch ber grundherrliche Aderbau abhing, und ber nicht viel mehr als bas britte und vierte Rorn erzeugte. Wirklicher Überschuß mar auch in ben exportierenben Gegenben vermutlich nie vorhanden, Polen mar eben für ben getreibebedürftigen Westen, wenn auch in viel kleinerem Umfange, das das malige Indien und Rugland, das wie beute jene auch aus hungernben Gebieten infolge innerpolitifden Drude exportieren mußte. Slupeti bichtet 8:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bie eng lokal begrenzt der Export auch in den besten Zeiten gewesen sein muß, beweist die Tatsache, daß mitunter in abseitigen Gegenden der Getreidepreis höher stand als im nachsragenden Ausland (v. d. Brüggen, S. 67), und daß in Galizien bei der Annexion durch Ofterreich die Rittergüter nur ganz klein waren, weil von dort keine Exportmöglichkeit bestand (Rodakiewicz, S. 24, Kornreich, S. 19).

gelbst im bamaligen Neuostpreußen, bas boch vom schiffbaren Niemen burchströmt wird, tann nach holfche (S. 217) bei guten Ernten ein überschuß nur burch Schnapsbrennen verwertet werben.

<sup>8</sup> Bei Gargas, G. 228.

Wieviel Güter und Schiffe wir fortziehen sehen, Die Fremben daraus ben größten Vorteil genießen; So lassen wir unser Brot den Deutschen zusließen. Bolen ist wie die Mutter, die alle kann ernähren . . . . "

Könnte. — Tatjächlich waren Hungersnöte nicht felten 1. Auch Jedel jagt in seiner polnischen Handelsgeschichte Bb. II S. 38 mit Recht: "Wenn von Getreibe und Schlachtvieh beträchtliche Versendungen ins Ausland gemacht werden konnten, so war dies, da doch nur ein Siebentel Polens bebaut ist, bloß möglich, weil die größte Zahl der Untertanen, die leibeignen Bauern, sich kummerlich ernähren und kaum dreimal im Jahre Fleisch effen".

Andere als solche indirekte Indizienbeweise sind bei dem gänzlichen Mangel exakter und kontinuierlicher Angaben über die Höhe des polnischen Strotts aus den preußischen Häfen, die meist nur in Schiffslasten gemacht werden, außerdem sich auch auf preußisches Getreide beziehen, kaum zu erbringen, jedenfalls aber müssen wir uns vor Übertreibungen hüten und den Umfang des polnischen Getreideterports nicht zu hoch veranschlagen.

Wann aber hat sich jener Export zu so großem Umfang entwidelt, daß es sich verlohnte, die Sigenwirtschaft auf Kosten der Bauern auszudehnen? Durch das berühmte, überall, auch bei Oppenheimer zitierte Beispiel von 1392, wo angeblich 300 Schiffe in Danzig Getreide abholten, welche Zahl übrigens Naude für übertrieden hält, braucht man sich nicht zu allzufrüher Ansetzung deeinslussen zu lassen. Herrschte doch damals in England und Frankreich Hungersnot, die eben zu außergewöhnlichen, wahrscheinlich zu spät erfolgenden Maßnahmen zwang. Erst ein regelmäßig in größeren Rengen erfolgender Absat in Städte und industriereichen Gegenden, die den eigenen Bedarf dauernd oder für längere Zeit nicht decken konnten, konnte eine polnische Exportperiode begründen. Ein solches dauerndes Fehlgebiet entsteht in Westeuropa hauptsächlich durch den industriellen und kaufmännischen Ausschuung klandrisch-holländischer

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Im 16. Jahrhundert sagt F. Moderewski (De emendanda republica) Krasau 1551: "... ne nostri agri aliis sint fertiles, nobis vero steriles. Itaque illae exportationes nimiae moderandae."

<sup>2</sup> holfche fagt (S. 172): "Daß die Getreibeausfuhr über Danzig abgenommen hat, ift eher ein gutes als ein bofes Zeichen", hält es für einen großen Borteil, daß die Exporte im 18. Jahrhundert immer mehr eingeschlafen sind und erwartet davon einen Aufschwung der Agrikultur, denn bisher haben (S. 404) "viele Bauern nur drei Bierteljahre Brot, und das lehte Bierteljahr vor der Ernte leben sie von Kräutern und Milch".

und englischer Stäbte, speziell ben von London, bas 1688 nach Gregory Ring bereits 530 000 Ginwohner batte. Rur beibes tann man etwa das lette Viertel bes 16. Sahrhunderts anfegen, mo namentlich in England bie Rudwirtung ber burch bie inbuftrielle Nachfrage nach Schafwolle hervorgerufenen Ginhegungen auf bie Entstehung einer stäbischen Bollmanufaktur fich bemerkbar macht 1. Doch barf auch bann Umfang und Regelmäßigkeit bes Imports nicht überschätt merben. Folgen wir ber vorfichtigen und fritisch abmagenben Darftellung von Naube, fo erhalten wir ben Ginbrud, bag ber gange bas 14. und 15. und noch einen Teil bes 16. Sahrhunderts beherrichende Getreibehandel ber Sanfa nicht bauernde Berforgung bestimmter Fehlgebiete, fondern durchaus ein Gelegenheitsbandel nach wechselnden Zielen war, bestimmt, bas überschuffige Getreibe bortbin zu birigieren, wo die im Mittelalter unausbleiblichen Mißernten und hungerenöte gerabe einen vorübergebenben Mangel ichufen. Das tonnte ebenso gut im flawischen Often wie in England und Rlandern ber Fall fein. 1231 mußte Rowgorob burch hanfeatischen Getreibeimport aus bem Weften vor einer Sungerenot gerettet merben. 1389 geht zur Befampfung einer Teuerung in ben baltifchen Canbern fübenglisches Getreibe nach ber Oftfee (Raube I, S. 213-225). Bwar überwog im allgemeinen ber umgekehrte handelsweg, "aber tros biefer zeitweilig ftarten Bufuhren und Antaufe im Ausland tann man nicht fagen, bag England im 14. und besonders im 15. Sahrhundert auch nur entfernt in dem Dage auf die hanfische Rornzufuhr angewiesen mar, wie etwa Spanien im 17. und 18. Sahrhundert auf die hollandische . Im allgemeinen bedte fich auf ber Infel ber einheimische Bebarf mit bem Kornertrag." (S. 217.)

<sup>1</sup> Rebenbei bemerkt ist die Anschauung Oppenheimers, welche die beutsche Wirtschaftsentwicklung von einer angeblichen Sperrung des polnischen Bodens infolge der dortigen Getreibeexportpolitik herleitet, wenn man wieder deren letzter Ursache auf den Grund geht, nicht agrozentrisch, sondern eminent industriezentrisch. In Flandern und England entwickln sich größere, durch Handel und Manufaktur bereicherte Küstenstädte, die auf überseeische Zusuhr angewiesen sind. Ihre Nachfrage nach Getreide erst bewirkt jene agrarische Umwälzungen in Polen, die dann angeblich auf Deutschland zurückgewirkt hätten. Nur das polnische Zwischenglied in der Wirkungskette wäre agrarisch, das primum movens industriell.

Belche lettere tatfächlich größtenteils aus Bolen ftammte. Der hohepunkt bes polnischen Getreibeerports, ben ich an anderer Stelle aus ben Bitaten polnischer Schriftseller zu ermitteln suchte, fällt zeitlich genau zusammen mit bem höhepunkte ber Entwidlung ber Amfterbamer Getreibeborse, etwa 1620—1650.

Run feten allerdings die meiften polnischen Siftoriker (mit Ausnahme von Rutrzeba, welcher mit Recht fagt, bag im 15. Sahrhundert ein größerer mefteuropaifcher Getreibebebarf noch gar nicht bestand) ben Aufschwung bes polnischen Getreibeerports ichon für bas 15. Jahrhundert an, indem fie fpeziell bas Jahr 1466, bas Datum bes Thorner Friedens, als ben Anfangspunkt gielbewußter polnischer Getreibeerportpolitif bezeichnen 1. Es wird fo bargestellt, als ware jener bie Dlacht bes Deutschen Orbens vernichtenbe Nationalitätenfrieg, ber weniger von ben Polen als ben noch ganglich roben, eben erft ge= tauften Litauern ausging, aus weitschauenben handelspolitischen Beftrebungen, aus bem Buniche heraus, in ber Oftfeekufte Anschluß an bas Meer zu gewinnen, entstanben. Bon folden Gebanten mar ber Litauerfürft und fpatere Polenkönig Jagjello ficher weit entfernt. Bare jene Annahme richtig, fo hatte man bas eroberte Beftpreußen und por allem Danzig wegen feiner Bichtigkeit als Gin- und Ausfuhrpforte politisch und wirtschaftlich bem polnischen Reichstörper viel fefter angegliebert, als bas in Wirklichkeit gefchab. Aber bie große "Liberalität", in Wirklichkeit Rachläffigkeit und wirtschaftliche Gleichgültigkeit bes Königreichs Polen zeigte fich gerabe barin, baß man bem eroberten Bestpreußen ständische Bertretung, eigene Berwaltung und eigene Beamte beließ. Der schwunghafte Rornhandel, ben ber Deutsche Orben mit ben Naturalabgaben seiner Bauern betrieben, mar es ja gerabe gewesen, ber bie benachteiligten preußischen Städte in offenem Aufftand bem Rönigreich Bolen in bie Arme getrieben hatte; fonft waren Westpreußen und Ermland nie Gben beshalb beließ man ben westpreußischen erobert worben. Stabten, vor allem Dangig, unter polnischer Dberhoheit große politifche Selbständigkeit, und wirtschaftlich murbe Westpreußen fogar, gang abnlich wie Elfag-Lothringen von feiten Frankreichs

Der Paffus bei Rofinsti S. 44 , So floß ein fehr anfrandiger Profit in bie Taschen ber Danziger Raufleute" ist übrigens wörtlich Naudé Bb. I S. 345 entlebnt, ohne daß R. seinen Gemahrsmann nennt.

<sup>1</sup> Auch die zeitlich lette Aublikation über polnische Wirtschaftsgeschichte von Stesan Rosinski: Der Getreibehandel im Königreich Volen und die deutschen Getreidezolle, Posen 1916, stellt es in dem sehr durftigen historischen Teil so dar, als ob der polnische Getreidezport schon sehr früh anzusetzen sei. Die vage Angabe "Raubé l. c." auf S. 41 soll vortäuschen, daß nach dessen Neinung "schon seit dem 18. Jahrhundert Polen in steigendem Maße das Getreide zum übersseischen Export lieserte." Richts davon steht bei Naudé, der sich vor so sahrlässigen Berallgemeinerungen wohl hütet, sich den polnischen Getreidexport vielmehr in der Hauptsache auf das 17. Jahrhundert konzentriert denkt.

bis 1789, ftets als nicht völlig jugeborig, gemiffermaßen als Außen-Baffierten Danziger Raufleute, polnifche Reichsalacis, behandelt. angehörige alfo, mit ihren Waren bie alte polnische Grenze bei Diebau, fo mußten fie wie Reichsfrembe einen Ginfuhrzoll gablen 1. Säufige Broteste beim Reichstag blieben erfolglos. Diefe fleine Erschwerung bes Danziger Importhanbels war aber nur ein schwaches Aquivalent bafür, bag umgefehrt Danzig bas Rönigreich Bolen in ftärkfter Beise ökonomisch ausnütte. Bon Danzig mußte ber polnische Staat umgekehrt wie die antiken Stoiker fagen: exouat, oux exw. Politifch privilegiert beherrschte es wirtschaftlich geradezu bas polnische Hinterland, von bem er fich nicht hatte erobern laffen, sonbern bem er, vom beutschen Ritterorben abfallenb, freiwillig beigetreten mar. "Der Gewinn, ben bie Danziger bei biefem Geschäft machten, war ber, bag fie einen biretten Bertauf bes polnischen Ebelmannes an ben hollanbischen Lieger auf bas ftrengste verboten, bag jeder Scheffel polnifden Rorns, ber aus bem Innern bes Reiches auf ber Weichfel anlangte, die Zwischenhand bes Danziger Raufmanns paffieren mußte. Durch raffinierte Runstmittel wußten fie es einzurichten, baß ber Bole in Untenntnis aller Marktverhaltniffe blieb, bag er fein Getreibe billig an bie Danziger losschlug . . . " (Naube I, 218.) Rach einer zielbewußten Getreibeerportpolitit, einem Anschluffuchen an bas offene Meer, fieht bas nicht aus?.

Noch weniger hätte die Stadt Thorn ihre Privilegien, ihr Stapel- und Straßenrecht mit Sperrung der Weichsel zwischen Danzig und dem polnischen Hinterland, gegen den privilegierten Getreideshandel des polnischen Abels bis 1537 erfolgreich behaupten können,

<sup>1</sup> Quittungen murben übrigens nicht gegeben, und ber Gib bes abligen Böllners gilt mehr als ber bes bürgerlichen Kaufmanns. Schon bamals beginnt, wie bis 1914 Rufland, id est Affen, virtuell an ber polnisch-preußischen Grenze.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ein Ausschnitt von zwei Jahren aus ber Danziger Handelsgeschichte 1474 bis 76 zeigt uns an ber hand zwei gerabe aus biesem Zeitraum uns erhaltene Zollbücher, daß um biese Zeit der Schiffshandel Danzigs noch ganz interner Oftseeverkehr war, speziell mit Lübeck, aus dem fast ein Drittel aller einschrenden Schiffe kamen. Der Berkehr mit England und Flandern war noch ganz sporadisch. (Bictor Lausser: Danzigs Schiss- und Barenverkehr am Ende des 15. Jahrhunderts. Danzig 1894.)

Die Blüte bes Danziger Erports von polnischem Getreibe läßt übrigens auch Raube mit bem Dreißigjährigen Krieg zusammenfallen. Erft "ber Dreißigjährige Krieg brachte bas Getreibegeschäft auf seinen höhepunkt" (Bb. I S. 384). Der Danziger Kausmann Kestner schreibt 1660, die beste Zeit sei die 1630 bis 1650 gewesen.

wenn Polen bamals ichon eine zielbewußte Getreibeexportpolitik geshabt und fein Export ichon nennenswerten Umfang gehabt hatte 1.

Abrigens wurde ja, wenigstens theoretisch, auch der Export von Setreide und Bieh, soweit nicht durch adlige Aussuhrscheine gedeckt, besteuert. Bon einer planmäßigen Exportförderung, etwa in der Art der englischen Exportprämien unter Wilhelm von Oranien, ist in Polen keine Rede. Das Jahr 1466 leitet also keinesfalls eine Ara stärkeren polnischen Getreideexports ein.

Ein Moment, welches eine Zeitlang, bis bie Verhältniffe fich fonfolibiert und ausgeglichen hatten, bem Export eine lebhafte Anregung geben mußte, und auf bas in biefem Sinne von polnischen Schriftftellern auch hingewiesen wirb, mar bie große europäische Preisrevolution, bie, von bem Ginfliegen ameritanisch-spanischen Silbers ausgebend, wie eine Belle langfam vom europäischen Beften nach bem Often vorfcreitet und ju allerlett bie Grengmart bes bamaligen Europas, Bolen, erreichte. Inbem bie vorhandene Gelbmaffe, beren vorausgebende Knappheit ja ju ben großen geographischen Entbedungen geführt hatte, bamals eine plogliche Ausweitung und infolgebeffen Wertverminderung erfuhr, mußte natürlich ber Wert ber Naturalprodukte entsprechend fteigen, ein Agrarexport aus Gegenben, in benen gubem ber Gelbwert vielleicht noch nicht in entsprechenbem Raße gefallen war, boppelt lohnend werben. Indeffen biefe Birfungen trafen Polen, wie die bortige Preisliteratur, die Rlagen über Berfchlechterung, b. h. finkenbe Rauftraft bes Gelbes, und Verteuerung ber eingeführten Luguswaren beweisen, erft am Anfang bes 17. Jahrhunderts, beweisen also gerade, daß man ben Sobepunkt polnischen Getreibeerports fpater als üblich anseben muß. Behandelt boch auch bie gefamte moralisierenbe polnische Literatur von Anfang und Mitte bes 17. Sahrhunderts, welche ben Getreibehandel bes Abels als ein Übergreifen in frembe Spharen sittlich verurteilt, biefe Reuerung als etwas, bas faum ein Menschenalter gurudliegt 8 8 4 5.

<sup>1</sup> h. Defterreich, Die hanbelsbeziehungen ber Stadt Thorn zu Bolen 1454-1597.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Zaremba sagt 1623 in seiner Schrift: "Brillen für die Ausgaben innerhalb und außerhalb der Krone" (nach Sargas, S. 113): "Und dies muß in Erinnerung gebracht werden, daß sie (die Abligen) die Birtschaft vernach-lässigen; sie haben begonnen, mit ihren Untertanen Handel zu treiben, wodurch sie dieselben zugrunde richten und ebenso die Birtschaft . . . und daher kommt die gegenwärtige Teuerung."

Benfalls im ersten Drittel bes 17. Jahrhunderts außert Starowolsti in feiner "Reformation ber polnifchen Sitten" (nach Gargas, S. 71): "Bor

Es dürfte damit bewiesen sein, daß die Ausdehnung des Hoflandes und die daraus folgende Berschlechterung der Lage des polnischen Bauernstandes den deutschen Bauerntriegen nicht vorausgeht, sondern um ein oder zwei Menschenalter nachfolgt, also als Ursache eben dieser deutschen Bauerntriege keinesfalls betrachtet werden kann. Ein e undestreitdare und bereits erwiesene Rückwirkung der Verschlechterung der Lage des polnischen Bauernstandes auf ostdeutsches Kolonisationsgediet besteht allerdings, und zwar so, daß jede gesehliche Maßnahme in Polen seit 1525 von einer entsprechenden in der Mark Brandenburg und in Pommern gefolgt ist. In beiden Ländern besteht das Gemeinsame, daß gerade ihre Bauern, die an den Ausständen sich absolut nicht beteiligt hatten, in der Folge am stärksten unterdrückt wurden.

Jahren war es Bauernsache, sich mit bem Ader, und Sache ber Städte, sich mit Handel zu befaffen, der Ebelmann aber hatte das Ritterhandwerk in Handen und ben unaufhörlichen Krieg. Jeht gibt es keine Ariege mehr bei uns, keine Männer und helben (wer benkt nicht an Sombarts tendenziöse Gegenüberstellung von: Händler und Helben?), sondern nur Schenkwirte, Prozessüchtige und Geschäftsleute in allerlei Gewerben und Handel, wo es als größte Tapferzkeit gilt, an die Grenze die Ochsen und nach Danzig Getreibe zu führen." — Die an anderer Stelle erfolgende Fortsehung des Zitats wird aber zeigen, daß es sich bei dieser Jeremiade großenteils um den Berkauf gutsherrschaftlicher Produkte im Innland an die abhängigen Bauern handelt.

- 4 In einem 1595 erschienenen Buch bes Pfarrers Grabowski beißt es (Gargas, S. 44): "Seit vielen Jahrzehnten beziehen fremde Nationen von uns das Getreide wie von ihrem Speicher." Die Stelle ist insosern wertvoll, als der Autor den Getreideexport, dessen Gesamtwert zu seiner Zeit er übrigens, allerdings ganz unmaßgeblich, auf nur 6 Mill. Gulden veranschlagt, offenbar als etwas betrachtet, dessen Ansang er noch persönlich erlebt hat. Wir dürsten kaum sehl gehen, wenn wir die Zeit zwischen 1550 und 1650 die eigentliche Periode des polnischen Getreideexports nennen, den höhepunkt etwa mit der Periode des Dreißigjährigen Krieges zusammensallen lassen.
- 5 v. Rakowski meint ebenfalls (S. 37): "Die zweite hälfte bes 16. Jahrhunderts stellt das Ausblühen des Großbetriebs und die Agonie des Kleinbetriebs dar." Der Bodenwert um Warschau stieg nach ihm 1525—1570 um das 2½ sache; nach einer anderen, ganz unkontrollierbaren Angabe desselben Autors verhielten sich noch 1540 in Polen die Wiesen zu Acker wie 1: ½, 1600 aber wie 1: ½, ein Beweis für die Ausdehnung der Andaustäche, zugleich aber auch für das relatio späte Einsehen dieser Bewegung.
- 1 v. Römer (Beiträge zu Litauens Birtschaftsgeschichte, München 1897) führt fogar S. 6 die Berschlechterung ber Lage ber litauischen Bauern auf die ber beutschen burch beren Aufstand von 1525 zurud, nicht umgekehrt die ber beutschen auf eine öftliche "Bobensperre".
- 2 Große Aufstände polnischer Höriger soll es nach ber legendenhaften Darstellung polnischer Chronisten schon um das Jahr 1060 gegeben haben, doch
  entzieht sich bas ber historischen Kritit.

Bar nun aber auch in ber Folgezeit ber polnische Boben mirtlich für weitere beutsche Ginwanderung gesperrt (mit welchem Begriff Oppenbeimer einen Buftand bezeichnet, welcher burch migbrauchliche Ausnubung politifder Abermacht ju wirtschaftlichen 3meden auch in menfchenleeren Räumen die Ginwanderung tulturell höherstebenber Bevölkerung, bie fich nicht ju Unfreien herabbruden laffen will, unmoalich macht)? Da ift vor allem barauf hinzuweisen, bag noch im 17. und 18. Sahrhundert Hollander und Schotten einmandern, Die von Saufe aus boch wirklich einen befferen Berfonalftand gewohnt waren, und bag, wenn man auch jene tropfenweifen Ginmanberungen nicht mit bem machtvollen Strom beutscher Rolonisation bes 12. und 13. Sahrhunderte vergleichen tann, noch im 17. Sahrhundert vertriebene beutiche Brotestanten an ber ichlefisch-polnischen Grenze (Frauftabt und Lobs) ben Grund gur polnischen Tuchinduftrie legten. (Daß auch branbenburgifche Bauern mitunter über bie polnifche Grenze gingen, um bie preußische mit ber polnischen Leibeigenschaft zu vertaufchen, mas polnifche Schriftsteller ftets als einen Beweis von beren Gelindigkeit anführen, ift hingegen nicht beweisträftig; fie tamen eben vom Regen in die Traufe.) Nicht mit Unrecht fagt Solfche 1, bas Glend ber polnifchen Bauernbevolkerung fcheine ibm mehr von bem allgemein niedrigen kulturellen Zustand bes Landes bergurühren wie aus ber besonbers ungunftigen rechtlichen Stellung ber Bauern, beren wirtschaftliche Wirkung man nicht überschäßen burfe. Seien boch bie juriftischen Bestimmungen über Leibeigenschaft in Beftfalen, bem flaffifchen Lande ber Balsborigfeit, viel fcarfer, wo ber leibeigene Sofbesitersfohn beim Todesfall des Baters mit bem Grundherrn alle fahrende Sabe bes Erblaffers bis auf ben Löffel an ber Band teilen muffe, und bennoch brange fich bort alles, um einen freiwerdenden hof zu erwerben und baburch halshörig zu werben. Dort in Westfalen mit seiner guten Berkehrslage fei eben für ben leibeigenen Sofbesiger trot feiner ichlechten rechtlichen Lage wirticaftlich mehr zu holen als in bem armen, zurudgebliebenen Bolen.

Übrigens hatte in Polen selbst bie angebliche Sperrung bes Bobens, soweit man unter ihr eine zu wirtschaftlicher Ausnutzung mißbrauchte politische Unfreiheit der Landbewohner versteht, ein Loch. Die weiten, im Laufe bes 15. und 16. Jahrhunderts teils durch Personalunion, teils durch Eroberung erworbenen, vielsach sehr frucht-

<sup>1</sup> Solfce (G. 408).

baren öftlichen Gebietsteile, wie Litauen, Pobolien, Wolhynien, Die Ufraine, standen ber inneren Rolonisation und infolgebeffen bem eventuellen Abfluß ber polnischen Landbevolkerung aus bem relativ in manden Lanbicaften bereits überfetten Westen (in ben Beichselgegenben gehörten im 16. Sahrhundert Bollhufner unter ben Bauern bereits jur Seltenheit, maren Achtelhufner bie Regel, Bausler, Ginlieger und Lohngartner bereits fehr häufig) weit offen. In jenen Begenben hatten, nachbem bie Regierung fich gegen eine folche Entwidlung lange gesperrt und fich felbst bie Oberhoheit vorbehalten batte, flein, und großpolnische Magnaten ungeheure Latifundien, beffer Intereffensphären, erworben, bie natürlich wie feinerzeit bie westlichen Abelsgüter erft burch Besiedlung boberen Wert betommen tonnten. Der Menschenhunger biefes neu entstandenen Großgrundbesiges bemirtte, baß hierher geflüchtete Bauern fo gut wie nie ausgeliefert murben. und eben hiergegen richten sich jene ebenso häufigen wie erfolglosen Landtags- und Reichstagsbestimmungen über Auslieferung geflüchteter Leibeigener. Namentlich die Ufraine mit ihrem unbegrenzten fruchtbaren Boben mar fozusagen ber "far east" Bolens und bot bie gunftigften Siedlungsbedingungen. Man tonnte die bortigen Bauern gar nicht allgu ftart bruden, fonft floben fie einfach gu ben Rofaten und führten bort ein freies Räuberleben. Es maren quafi meftamerikanifche Buftanbe; bie in ber Ukraine fich entwickelnbe bunne Bevölkerung mar oft von febr verbachtiger Bergangenheit und Bertunft, nach ber aber niemand fragte. Oppenheimer weist felbst auf jene großen, neuerschloffenen Flachen bin mit ben Worten 1: "Die Banberluft, ber Banbermut, welcher bie Schwaben und Sachfen bis nach Siebenburgen und Rotrugland führte, hatten Franken. Sachfen und Weftfalen bis in die Gebiete ber Schmarzen Erbe führen fonnen, ohne daß ein Binbernis natürlicher Art porhanden war." In der Tat haben die Ruffen ja noch im 18. Jahrhundert unter Katharina beutsche Siebler, bie man jest wieber vertreibt, noch viel weiter füb- und oftwärts bis nach Begarabien, ber Rrim und ber unteren Bolga gelodt. Jebenfalls hatten einer beutiden Maffeneinwanderung in die im 16. Jahrhundert polnische Ufraine nicht nur feine natürlichen, fonbern auch feine politischen Sinberniffe entgegengestanben. Die bortigen Magnaten hatten fie minbestens ju ebenso gunftigen Bebingungen angesiedelt wie feinerzeit bie beutichen Bauern im westlichen Bolen.

<sup>1</sup> Großgrundbefit und foziale Frage, S. 425.

Rein, die Urfache, warum die beutsche Maffeneinwanderung nach bem flawischen Often seit bem 14. Sahrhundert immer spärlicher wird und schließlich gang verfiegt, liegt nicht sowohl in ben geanderten innerpolitischen Berhältniffen bes Ronigreichs Bolen, als in ben inzwischen erfolgten Wandlungen bes beutschen Boltscharafters. Oppenbeimer hat ein Gefet aufftellen ju konnen geglaubt, nach welchem bie Bolksmaffen zu allen Zeiten und unter allen Umftanben von ben Gegenben erhöhten fozialen Drud's auf bem Wege bes geringften Wiberftanbes nach Orten bes minbeften Drud's abfließen. In biefen geiftvollen Bergleich bat er fich entschieden zu fehr verliebt und behandelt ihn als volle Wirklichkeit, statt fich bewußt zu fein, bag er boch nur eine hinkenbe Anwendung rein physikalischer auf pfychobiologifche Berhaltniffe barftellt. Gine bestimmte Fluffigfeit, jum Beifpiel Baffer, wird bei gleichem Barmegrad allerdings immer biefelbe Labilität zeigen und mit einer bem Neigungswinkel entsprechenben Gefdwindigkeit auf ber Linie bes geringften Wiberftanbes jum Ort bes geringsten Drudes hineilen, und unfere apriorifche Meinung von ber Rontinuität ber fogenannten Naturgefete zwingt uns ju bem Glauben, daß das gleiche icon vor Sahrtaufenden ber Fall war und immer fein wirb. Unbers aber werben fich zu verschiebenen Beiten Bolfericaften, die fich in verschiedenen Lebenszeitaltern ober, wern ichon einmal physikalische Bilber gebraucht werden follen, in ver ichiebenen Aggregatzustanben befinben, gegenüber außerem Drud verhalten. Im beginnenben Mannesalter ift man tein Banbervoael mehr wie in ber Jugend. An Beispielen ift tein Mangel: Die Germanen jur Zeit Cafars brachen vielleicht noch ohne nennenswerten äußeren Drud aus bloger Wanberluft ins Römische Reich ein. Der ruffifche Bauer manbert noch in ber Gegenwart mit großer Leichtigteit nach Sibirien aus, fehrt aber mit berfelben Leichtigkeit, wenn es ihm bort nicht gefällt, wieber in bie Beimat gurud, ebenfo wie es ibm nicht barauf antommt, größtenteils ju Gug eine Bilgerfahrt nach Jerufalem ju machen. Er ift mit bem Boben, ben er bebaut, noch nicht organisch verwachsen. Anbers im europäischen Beften, wobei auch bie angeblich nicht fo bobenftanbige Stadtbevölkerung feine Ausnahme macht 1. Wollen wir die größere ober geringere Reigung zu Banderungen unter einem physitalischen Bild barftellen, fo muffen wir burchaus noch einen neuen Begriff, ben ber Dichte

<sup>1</sup> Bon ben 900 000 geflüchteten Belgiern, größtenteils Stadtbevölferung, find bie meiften, tropbem ber Rrieg fortbauert, bereits jurudgefehrt.

ober Bistosität, einführen und können ben Sat aufstellen: Die Neigung zu Wanderungen ist umgekehrt proportional zu der Bevölkerungsdichtigkeit. Überall in der Weltgeschichte wiederholt sich die Erscheinung, daß überhaupt noch nicht seßhaft gewordene, wenig zahlreiche Romadenstämme vermöge ihrer größeren Stoßkraft alte Kulturvölker überrennen und unterwerfen, während letztere den Stoß nicht weitergeben, sondern unter der Fremdherrschaft weiterleben.

Die naheliegende rein materialistische Erklärung, daß bei Kulturvölkern die investierten Interessen zu groß geworden sind, um eine Auswanderung zu erlauben, genügt nicht allein, um dieses gegensähliche Berhalten zu erklären. Es liegt, je länger ein Bolk seßhaft war, desto stärker eine psychologische gledae adscriptio vor, die das Berlassen des Heimatlandes erschwert und eine Fortexistenz selbst unter fremder Herrschaft vorziehen läßt. Der Jenenser Geschichtsprosessor Schiller läßt dem sizilianischen Chor sagen:

"Die fremben Groberer fommen und geben; Wir gehorchen, aber mir bleiben bestehen."

Dies ist wohl ber einzige zureichende Grund, warum die beutsichen Bauern, nachdem ber Aufstand von 1525 mißlungen war, das Land nicht massenweise ostwärts verließen.

## 4.

Rehren wir nach biefem Exture, ber sich auf allgemeinere Gebiete erstredte, zur polnischen Birtichaftsgeschichte im speziellen gurud. Wir hatten Fruhzeitigkeit und Starte bes polnifchen Getreibeerports geleugnet. Ber aber beibes bestreitet, bem fallt bie Aufgabe gu, bie beiben Fragen gu beantworten, welches benn überhaupt gerabe vom 16. Jahrhundert ab für die polnischen Magnaten ber innere Antrieb gewesen sei, die Leistungen ihrer Sintersaffen fo ftart ju erhöhen, und ferner, auf welche fpezielle Art bie Bauern in ben boch weit überwiegenden vertehreichwachen, tuftenfernen Gegenden zu höheren Leiftungen berangezogen wurden. Um dies zu beantmorten, geben wir im folgenden eine Blutenlese aus ben polnifchen Schriftstellern bes 17. Jahrhunderts, fast famtlich bem fustemlofen, aber ftofflich ergiebigen Buch von Gargas entnommen, aus benen hervorgeht, daß, wenn auch ber Erport, ber, wie bereits nachgewiesen, großenteils nicht von Berrichaftsadern berrührte, fondern fälichlich unter ber Abelsflagge fegelte, eine große Rolle fpielte, ber Schwerpuntt grundherrlicher Erwerbswirtschaft boch vor allem im Ausbau

bes Fronhoffpstems lag. Die Billikationsverfaffung wird gewiffermaken inteariert, mas fpeziell in zwei Ericheinungsformen mirtichaftlicher Ausmutung rechtlofer und abbangiger Untertanen feinen Ausbrud findet, die wir bereits in westlicheren Gegenden mit flawischem Untergrund bort antreffen, wo bie Grundherricaft politisch unbeschränkt und in ihrer Berfügung über bie Bauern nabezu nicht gehemmt, bie Abfahmöglichfeit für ihre Agrarprobutte infolge folechter Berkehrslage aber gering ift: Bir meinen, bas, mas man in Böhmen und Schlefien bie "Aufbringung obrigkeitlicher Reilfchaften" und bie "Abbringung bauerlicher Reilschaften" nennt 1, und was wir, ins Moderne überfest, agrarifches Trudfpftem nennen tonnten 2. Es ift bas ein System raffinierter Ausnutung bäuerlicher Arbeits- und Ronfumfraft, bas ben fehlenden inneren Markt erfenen foll, bas aber ebensowenig fapitalistischen und faufmannischen Geist verrät wie etwa ber spanische Rolonialhandel mit ben Andianern, wobei nach einseitig festgeseter Tare für ein Baar Stiefel eine Sandvoll Gold ju geben mar. Ift ber eine Teil in politifcher Abhangigkeit vom anderen, fo ift ber Bertragsabichluß einseitig und ber angebliche Sanbel nur verftedter Tribut ober offener Raub. Die ftarte Entwidlung biefer Methoden gerade in Bolen beweift, daß in Ermangelung bes äußeren Marktes und ftabtifder Ronfumfraft bie Bauern felbft als innerer Martt berhalten mußten. was Opalinsti (1650) fagt: "Es gibt auch folche, welche bas Leber ju ben Rurichnern geben und bas fertige Belgwert ebenfalls verfenben ober, wenn fie es nicht verlaufen tonnen, unter bie Untertanen verteilen und fie zwingen, zu gablen, mas fie verlangen. unverschämt find manche, daß fie mit toten Sischen die Untertanen vergiften," ja, "man zwingt fie, Bier zu trinken, mit bem ber Teufel in ber bolle vergiftet murbe". Bober aber ftammt biefes Bier? Da heißt es im "Wurm bes schlechten Gewiffens" um 1600: "Auch bies ift ju erwähnen, bag manche habsuchtige Berren ben Sopfen, der auf bem Bauerngrund aufgeht, für ben Gutshof einsammeln laffen." Und biefelbe Schrift fahrt fort: "Das beste Dbst, das bei ihnen (ben Bauern) gebeiht, verbieten sie einem anderen als bem eigenen herrn zu vertaufen, wobei fie bann nach Willfur gablen; basselbe gilt vom Leinen, vom Honig, Bachs, Wolle und ähnlichen

<sup>1</sup> Carl Grünberg: Die Bauernbefreiung in Böhmen, Mahren unb Schlefien. Leipzig 1898/94.

<sup>2</sup> Ericeinungen, zu benen wir im europäischen Beften nur Anfate in ber Schant- und Braugerechtigfeit und überhaupt ben Bannrechten finben.

Dingen, jum großen Schaben ber armen Untertanen. Und noch folimmer ift es, wenn bie herren bie Untertanen zwingen, Dinge, bie sie notwendig brauchen, bei keinem anderen als bei ihnen ju taufen, mas viel Ungerechtigkeit in fich birgt. Denn erftens benehmen fie ben Untertanen mit Gewalt die Freiheit bes Raufens iure naturae et gentium. Zweitens brangen fie ben Untertanen Dinge auf, die sie sonst nicht an ben Mann bringen konnten, auch gegen beren Willen ober, wenn sie es nicht notwendig brauchen, mas eine große Belaftung ift. Die Berren ichagen bie Bare, wie fie wollen, und laffen bie Untertanen Preise gablen, die fie auf bem Markte nicht erzielen konnten. Derfelben Ungerechtigkeit machen fic jene herren foulbig, welche ihre Untertanen bei 5 Mt. Strafe zwingen, in feiner anberen als in ihrer Schenke Branntwein gu trinken, ber aus ichlechtem Getreibe ichlecht bereitet wirb" 1. Abnlich ging es in Galigien noch zur Reit ber öfterreichischen Offungtion zu; Robatiewicz redet von "monopoliftischer gutsberrlicher Absorption" (S. 18) und bavon, daß (S. 17) "bie Arbeitsteilung innerhalb ber gutsherrlichen Betriebe bie Arbeitsteilung zwischen ben ländlichbauerlichen und stäbtifch-gewerblichen Ginzelwirtschaften erfette. Die Guter lofen fich vom Markte, Die Faben bes interlotalen Guteraustaufds merben bunn".

Im großen ganzen geht also aus jenen Zitaten hervor, daß die polnische Billikationsversaffung, nur wenig durch Berkauf ins Ausland durchlöchert, aber auch nicht so sehr versteinert wie etwa die bayerische im 16. und 17. Jahrhundert, unter Heranziehung der Rauf- oder besser Tauschkraft der unsreien Hintersassen zu gewissermaßen marktähnlichen Gebilden ausgebaut worden ist. Auch sonst werden die Bauern durch die Grundherrschaft in einer Weise ausgenutzt, die von patriarchalischem Berhalten weit entsernt ist. Jede Rotlage wird durch Gewährung von Vorschüssen ausgebeutet, deren Wucherzinsen die Bauern in noch tiesere Abhängigkeit von dem Grundherrn bringen. Höchstens wird, um auf ihn das Odium abzuwälzen, der Hossuchen Als Agent benutzt. Mit kapitalistischen Keimen und Ansähen ist also die polnische Grundwirtschaft wenigstens der Weichsellandschaften in der Tat start durchsetz; im 18. Jahrhundert, als infolge der protektionistischen Maßnahmen der westlichen Staaten

<sup>1</sup> Sogar bas unentbehrliche Salz, bas ber Abel toftenlos aus Wieliczta bezieht, wird von ben Gutshöfen aus bem Bauern nur zu Bucherpreisen gesliefert (v. Ratowfti, S. 39).



bie Getreideausfuhr längst stark gesunken ist, finden wir auch bereits sporadisch die gleiche Erscheinung wie in manchen beutschen Gegenden, zum Beispiel Sachsen, die Verpachtung der Herrschaften an landwirtschaftliche Unternehmer, meistens Juden, die natürlich auch die unfreien Leistungen der schollenpslichtigen Hintersaffen miterwerben und dieselben nach Kräften zu steigern suchen.

5.

Inbessen biefer kapitalistische Anftrich, in welchen bie feubale Grundherrichaft in Polen fich fleibet, ift boch nur durchaus oberflächlich und außerlich. Es fehlt feinen Tragern ganglich jene Borausfetung, die Sombart als die Rechenhaftigkeit bezeichnet. Wir batten bie polnischen Schlachzigen insofern mit ben böhmischen Magnaten verglichen, als beibe bas Fehlen eines außeren Marktes burch zwangemäßige Tauschverhaltniffe mit ben unfreien Sintersaffen ju erfeten suchten. Aber auch nur soweit kann man die Barallele gieben; bie bohmischen Magnaten nämlich wirken, wie aus ber von Salg 1 zusammengestellten Literatur hervorgeht, geradezu bahnbrechend als tapitalistifche Unternehmer. In einer Zeit, wo abnlich wie in Bolen bas ftabtifche Burgertum in Bohmen burd ben Dreifigjahrigen Rrieg verarmt und burch Religionsverfolgungen niebergetreten mar, beuten fie in zielbewußter Beife Bergwerte und Glashutten aus, errichten auf ihrem Grund und Boben Manufakturen, um in ihnen ihre Rohprobutte zu verarbeiten und ihre leibeigenen Leuten, benen ber weniger ergiebige Boben teine ausreichenbe Rahrung gibt, zu be= schäftigen und festzuhalten. Bon einem fo tonfequent und zwedmäßig burchgeführten Ausbau seines Fronhoffpstems ift ber polnische Abel auch in feinen reicheren Bertretern weit entfernt. Bon wirtlichem tapitaliftischen Geiste hat er teinen Sauch verspurt, er ift nur von bem Bunfc geleitet, für ganglich außerwirtschaftliche 3mede Beld anzuhäufen und wieder auszugeben, nicht aber bafür, um es weiterarbeiten zu laffen. Die vorübergebende Getreibeexportmöglichfeit verfette ihn etwa in die Lage eines Grundbesiters, unter beffen Land Roblen gefunden merden; er beutet die gunftige Lage aus, behalt aber feine alte Lebensweise bei. Die Episobe bes polnischen Agrarexports hat eine Industrialifierung bes Lanbes nicht nur nicht geforbert, fonbern geradezu verhindert. Wenn man die polnische Agrarentwidlung im 17. Jahrhundert insofern mit der englischen bes 16. Jahr=

<sup>1</sup> Geschichte ber Industrie in Böhmen. Somollers Jahrbud XL 3.

hunderts vergleichen kann, als in beiben Fällen eine ausländische Nachfrage ju Anberungen ber Wirtschaftsorbnung und verftartter agrarifder Probuttion anregte, fo find bie Folgeerscheinungen für andere Erwerbszweige und die Entfaltung bes Rapitalismus boch in beiben Länbern biametral entgegengesett. Die Ausbreitung ber englifden Schafzucht und Wollproduktion trieb die entwurzelte Jeomanry in bie Stäbte und ichuf fo bas Ranonenfutter einer fich allmählich entwickelnden Manufaktur. Die eben als Rorrelat jener fruhfavitalistifden englischen Bevölkerungsanbäufungen etwa ein Denfchenalter fpater in Bolen einfetenbe Rornausfuhr hielt infolge verstärtten gutsherrlichen Arbeitsbebarfs bie energisch an bie Scholle gebunbene Bauernbevölkerung auf bem Land zurud und gab ben Stäbten, an benen vorbei fich die Rornausfuhr ohne jebe Beschränkung ins Ausland bewegte, ben Tobesftoß. Der konfequent burchgeführte agrarifche Freihandel, ein Raubbau an ber Boben- und Bolfstraft, absorbierte alle anderen Intereffen und ließ Stäbte und Bauern verarmen.

Bereicherte sich nun wenigstens jener einzige Stand, zu beffen Gunsten ber forcierte Getreibeerport, die raffinierte Umgehung der Zollämter, die Ausnutzung der Hintersassen durch verstärkte Frondienste und unfreien Zwangstausch in Szene gesetzt worden war? Und warum waren seit dem 16. Jahrhundert die polnischen Adels-ansprüche so hoch gestiegen?

Zwei Ursachen geben uns ben Schlüffel. Sie liegen beibe nicht auf wirtschaftlichem Gebiet, sind aber von entscheidender Bedeutung für die tatsächliche Wirtschaftsentwicklung. Sie heißen Politik und Luzus.

Auf ben ersten Punkt, auf die überragende Stellung des polnischen Adels im Staat, wurde bereits anfangs hingewiesen; er sei nur so weit wiederholt, wie es seine Beziehungen zum zweiten Punkt, dem verstärkten Konsum des polnischen Fronhoss, ersordern. Der Gang der inneren polnischen Geschichte stellt sich, wie bereits dargelegt, als eine dauernde Schwächung der Zentralgewalt zugunsten der Adelsmacht dar. Ob nun diese Schwächung von Zufällen, d. h. von Ursachen einer anderen Entwicklungsreihe, welche die erste kreuzt, ohne mit ihr zu tun zu haben, begünstigt wird, bleibe hier unerörtert. Als solche Zufälle könnte man zum Beispiel die Tatsache aufführen, daß seit dem 16. Jahrhundert fast alle polnischen Monarchen kinder los sterben, die Notwendigkeit von Neuwahlen sich also ganz von selbst ergibt. Zede dieser Wahlen wird aber vom Adel (ähnlich wie in Deutschland, wo sich indessen die Gelegenheit nicht so oft bot)

gur Erweiterung feiner Privilegien benutt; befonbers feitbem man angefangen batte, mit Borliebe Fürften aus bem Auslande fich ju holen, die auch im Besit bes Thrones, aber ohne Berfippung mit berrichendem Abel und Bermurzelung in bem einheimischen Bolkstum, nicht energisch gegen ben privilegierten Stanb porgeben konnten. ber im Reichstag, bem Beer, ber Berwaltung, Rirche und Juftig alle Stellen besetht hatte. Immer mehr entgleitet fo bie Ausübung wirklicher politischer Macht ber nur noch repräfentierenben Spipe. Leaislative und Erefutive fallen an ben Reichstag, beffen Schwerpuntt zubem in die Brovinziallandtage ber einzelnen Boimobicaften verlegt wird. Die letten Rraftpuntte aber find bie einzelnen, vollig autonom geworbenen Ritterguter, die fich etwa ber gleichen souveranen Stellung erfreuen wie bie ber fühmeftbeutichen Reichsritter. Gesamtheit ber Inhaber ber polnischen Ritterauter ftellt ben Staat bar, jeder einzelne einen integrierenden Teil besfelben, weshalb auch. wenigstens theoretisch, ibr fie vertretenber Abgeordneter burch fein Beto jeben Reichstagbefchluß, jebes Gefet unmöglich machen fann 1. Da nun aber ber fich ftark vermehrende Abel, nachbem auch in Litauen und ber Ufraine feine neuen Grundherrichaften mehr errichtet werben konnten, nicht jebem feiner Sprößlinge ein Rittergut vericaffen tonnte, und auch bie Babl ber Sineturen beschränkt mar, jo wimmelt es von "armen Rittern", bie bei ihren vom Glud beffer begunftigten Standesgenoffen unterzukommen fuchen, oft gerabezu als beffere Dienstboten, jebenfalls als Gefolge, als Rlientel, por allem als bezahlte Landtagsraufer (Junats). Das find jene Leute, von benen Schiller in feiner munbervollen Reichstagsfzene 2 bes Demetriusfragments fagt, baß fie um Brot und Stiefel bem Reichen und Mächtigen ibre Stimme perfaufen muffen.

Die politische und gesellschaftliche Berfassung Polens, wie sie sich bis jum 18. Jahrhundert mit großer Konsequenz entwidelt hat, ift typisches Klientelspstem und zeigt insofern frappante Ahnlichkeiten

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Auch die soweränen Bähler selbst nehmen aktiven Anteil an den Reichstagesitzungen, indem sie nicht nur zahlreich auf den Galerien, sondern auch in bunter Reihe unter den Abgeordneten sich niederlassen, um sie zu kontrollieren und gelegentlich ohne Mandat sich an den Debatten beteiligen.

<sup>2</sup> Streng historisch wäre die Szene besser in die Einzellandtage der Woiwobschaften zu verlegen, wo es bei den Wahlen und Beratungen selten ohne Word und Totschag zwischen den Anüppelgarden der Magnaten abging. Im Reichstag, der aus den Delegierten der Landtage, den Landboten, mit gemessenen Aufträgen und streng gebundener Warschroute sich zusammensetze, ging es etwas manierlicher zu.

und Ronvergenzerscheinungen mit ben fpaten Beiten ber romifchen Republit 1. Nicht umfonft beißt ber polnische Staat, trop ber betorativen monarchischen Spite, Republik. Wie in ber fpateren romifchen Republik entfalten bie gang großen oligardifden Magnaten eine Sausmacht mit uniformierten Armeen, Die an Rabl ber koniglichen nabezu gewachsen find. Wenn tropbem ber Rahmen bes polnischen Staates nicht von innen beraus gesprengt murbe, wenn an bem alten Sat, Polen halt fich burch bie Anarchie aufrecht, etwas Bahres ift, fo liegt bas an ber trop aller Bermogensungleichheit energisch festgehaltenen Riktion ber rechtlichen Gleichheit aller Abligen, bie feinen noch fo Mächtigen zur Alleinherrschaft gelangen ließ, und eben an jenen Klientelverhältniffen, die als gefellschaftlicher Ritt bas moriche Staatsgebäube vor bem Ginfturg ichugen und ben fehlenben abministrativen Zusammenhang erseben . Jeber fast fteht zu einem Mächtigeren in einem freiwillig ermählten ober ererbten Abhangigfeitsperhaltnis, bas ibn gur politischen Forberung feines Batrons, biefen aber zur mirticaftlichen feines Rlienten verpflichtet. Die Anglogien mit ber römischen Klientel geben bis in die Ginzelheiten, alles finbet fich wieber, bie morgenbliche salutatio im Borgimmer bes Magnaten, bas colere et observare, die je nach bem Rang bes Klienten abgestuften Ruffe auf Mund, Schulter, Bruft und Sand, mogu allerbings als Mertmal flawischer Unterwürfigfeit noch bie Ruffe auf Armel, Rleiberfaum und Stiefel tommen.

6.

Diese soziale und politische innere Struktur des späteren Polen hat aber auch ihre wirtschaftlich sehr bedeutsame Seite. Die finanziellen Anforderungen, die an jeden größeren polnischen Grundsherrn von seinen ärmeren Standess und Sippengenossen gestellt wurden, sind nicht gering und wachsen ständig. Jeder mittlere Gutschof wird eine Art Hoslager, an welchem nicht nur eine unsinnig zahlreiche nichtstuerische Bedienung (jedes Familienmitglied hat meist seine Dienerschaft) durchgefüttert wirds, sondern auch ein

<sup>1</sup> Siehe bagu meinen Auffat: "Flurgemeinschaft und Feubalität" im 39. Jahrgang, 1915, diefer Zeitschrift.

<sup>2</sup> v. b. Brüggen: "Der Abel bilbete die (Befellschaft; est gab weber einen Hof, ber die Gesehe ber Stikette machte, noch einen Bürgerstand, bessen Urteil die Gesellschaft zu scheuen hatte" (S. 307). "Nirgends sonft finden wir ein solches Berhältnis gesellschaftlicher herrschaft ohne den rechtlich politischen Untergrund" (S. 139).

<sup>3</sup> v. b. Bruggen (S. 196): "Die polnifche Sprache ift unerfcopflich in Ausbruden für alle bie Burben und Untertategorien folder hofhaltungen."

197

Sowarm von Gefolgschaft, ber ebenfalls ernährt und gekleibet fein will. Grundberren mit mehreren Befitungen tonnen bas gar nicht bas gange Jahr auf bemfelben Sof burchführen, noch im 18. Jahrhundert ziehen fie, wie weiland Rarl ber Große, mit ihrem politischen Gefolge von Sof ju Sof und effen ihre Guter ber Reihe nach ab. Dazu tommt noch bie bekannte, verschwenberisch ausgeübte polnische Gaftfreundschaft, auch fie ein Mittel, fich mit bem ungerechten Mammon politische Freunde zu machen. Ganze Schwarme von Rachbarn legen fich mit Bferben und Dienerschaft unangemelbet und unaufgefordert ins haus und verlaffen es erft, wenn alles tahl gefreffen, um sich bann beim Nachbar nieberzulaffen. Alles bas erforbert große Mittel. Sier, in biefen fteigenben Anforberungen inneren Ronsums ber Fronhöfe, liegt ber Grund für ben machsenben Drud auf die Bauern, ben 3mang, mehr Getreibe abzuliefern ober auf erweitertem Berrenland burch verschärfte Frondienfte gu probugieren. hier auch ber Grund bafur, baß gerabe bie landreichsten Magnaten, beren Ginfommen fich auf Millionen beziffert, am fcwerften verschulbet sind. Durch Politit und Gaftfreundschaft ruiniert, sind fie gezwungen, die Untertanen ju immer ftarteren Leiftungen beronzuziehen. Sicher alfo ift ber Hauptgrund ber verschärften Anforberungen an bie polnifchen Bauern nicht im Getreibeerport ju fuchen, fonbern im machfenben inneren Ronfum; nicht in bem ber gurudgegangenen, planmäßig unterbrudten und verelenbeten Stäbte, fonbern eben im Ronfum ber Fronbofe, die, wirtschaftlich ju ftabtartigen Gebilben integriert, gemiffermaßen an Stelle ber Stäbte getreten finb, und bie politifc fich ju tleinen souveranen Bofen ausgewachsen haben, beren Unterhaltung schweren Tribut erforbert. Bor unmittelbarer, ben freien Mann entehrender Arbeit brudt fich in Polen, wer kann. Der kleine Junker füßt lieber bem vom Glud begunftigten Bruber bie Stiefel und halt ihm ben Steigbugel, ebe er felbst ben Ader bebaut 1. Das Ergreifen eines bürgerlichen Gewerbes hat in Polen

<sup>1</sup> Ausnahmen find felten, und bereits im 17. Jahrhundert haben idpllische Schilderungen bescheibenen, von der Politik nicht angekränkelten Landlebens nur den Wert von laudationes temporis acti nach Art bes Horazischen "beatus ille". Slupski dichtet (nach Gargas):

<sup>&</sup>quot;Dreimal glüdlich, wer mit bem Ader verkehrt; Dem gibt Gott, ber von ber Arbeit sich nährt, Bermeibet Feste, will nicht an herren sich reiben, Auf hofbanketten sich nicht herumtreiben, Begnügt sich baheim mit Gänsebraten, Macht keine Budlinge vor bem Magnaten."

ben Verlust bes Abels zur Folge, die Übernahme einer Lakaienstelle mit allen ihren Konsequenzen nicht. Auch die Leibeigenen folgen, wo sie können, diesem von oben herab gegebenen Beispiel, indem sie sich zur Bedienung drängen und in den Vorzimmern und Küchen des Gutshofes herumlungern. Ohne Übertreibung kann man deshalb sagen, daß die Hälfte der Nation nichts produziert und von der anderen Hälfte, den Bauern, ernährt werden muß. Auf diesen Parias und Kariatyden lastet der ganze Druck des sozialen Systems, das, auf Klientelversassung und Protektionsverhältnissen begründet, nur darin besteht, durch freigebige Verschwendung politischen Sinsluß zu erringen und durch dessen Mißbrauch dann wieder zu Gelde zu kommen (während in der kapitalistischen Wirtschaft in der Regel die Reihenfolge genau die umgekehrte ist, indem nämlich erst das erswordene Kapital den Zugang zum politischen Sinsluß verschafft).

Lebendige Schilberungen gibt v. b. Brüggen noch aus dem Ende bes 18. Jahrhunderts von den Landtagswahlen, wie die Magnaten mit ihren Horden von bewaffneter Gefolgschaft, Klienten und Parteisängern in die Kreisstädte einziehen<sup>8</sup>, deren Bevölkerung sich auf einmal vervielfacht, wie wochenlang ganze Helatomben von Ochsen und Schafen auf Kosten des Kandidaten herangetrieben und geschlachtet, ungezählte Fässer mit Wein, Bier und Schnaps unter unendlichem Gefäufte geleert werden. Die Menge der gewöhnlichen Wähler kann natürlich nicht im Orte selbst untergebracht werden; nur hervorragende Leute, auf die man Rücksicht nehmen muß, sinden schmale Unterkunft in Bürgerquartieren ober in den Klöstern. Die anderen kampieren ganz kriegsmäßig in offenen Zelklagern und am Lagerfeuer, ein atavistischer Rücksall in die Lebensweise der nomadischen Borfahren. Die Redensart vom "seindlichen Lager" kann hier buchstäbliche Anwendung sinden, ebenso die von der "Wahlschlacht", da

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Der Abbé Coper sagt in ber "Histoire de Sobieski": "Le gentilhomme sous la livrée fait-il une faute, le cantchou le corrige; mais on lui met un tapis sous les genoux par respect pour sa généalogie."

<sup>\*</sup> v. Dolfche (S. 208): "Es leben viele mußige Menschen von der herrschaftlichen Ruche, . . . und die Leute, welche Zutritt zu der Ruche haben, leben gewöhnlich besser als die Herrschaft selbst . . . . Und hieraus läßt es sich erklären, daß ein Bole, welcher 4000 Taler Einkunste hat, bei weitem nicht so bequem, gut und anständig lebt als ein Deutscher von der hälfte solchen Einkommens."

<sup>\*</sup> Czartorysti zieht auf ben Lanbtag von Lublin 1788 mit Ramelen und tatarisch gekleibeten, mit Pfeil und Bogen bewaffneten Kammerdienern ein. v. b. Brüggen (S. 221).

Anüppel und Säbel die Stimmzettel find und es selten bei einer Wahl ohne Tote und Verwundete abgeht, sei es auch nur solche, die im Rausch zu Schaben gekommen ober von den Zechgenossen nach gut altslawischer Sitte zum Fenster hinausgeworsen worden sind 1. Es ist eine üble, verhungerte Bande, die man aber gleichwohl eben wegen ihres Stimmrechts, des einzigen, was sie besitzt und zu verkaufen hat, gut füttern und bei guter Laune erhalten muß. Tischtücher, Messer und Gabeln müssen an den Tischen besestigt werden, damit nicht alles massenhaft verschwindet. Im Orte selbst hausen sie wie in einer eroberten Stadt, bezahlen oft nicht in den Läden, es herrscht Mord und Totschlag, so daß sich die Einwohner kaum vor die Türe wagen.

hier haben wir, ba folde Landtagsmahlen mit ihren Maffenanbaufungen fich häufig und in allen Woiwobschaften wieberholen. einen weiteren Saftor ftarfen, wenn auch nur gelegentlichen inneren Ronfums. Diefe inneren, einseitig politisch orientierten Buftanbe wirten tapitalvernichtenb. Wenn nach Sombart in Besteuropa ber Rrieg letten Endes tapitalvermehrend wirfte, indem er zwar gerftorte. aber auch bie Bedürfniffe und Ansprüche vermehrte, baburch neue Industrien hervorrief und die Produktion anregte, so wirkt in Bolen die mit bem Rrieg gleichzusetenbe innere Bolitit, ein ftanbiger innerer Rleinfrieg ber Barteien gegeneinander, von wirtschaftlichen Intereffen ablentend. Bier, in jener übermäßigen und einseitigen Ausbildung bes politischen Sinnes bes polnischen Abels auf Roften aller anderen Geistesrichtungen ! liegt ber Grund, warum bie vom Ausland ber in die Wirtschaft hereingetragenen fapitalistischen Anfate feine weiteren Ronfequengen hatten und nicht burchgebilbet murben, warum es nicht zur Weiterverarbeitung ber eigenen überschuffe und

<sup>1</sup> v. b. Brüggen (S. 227): "Es wimmelte in Bolen von Rruppeln ohne Ohren, Rafen, hande und Augen, die ihnen auf biefen ober anderen ländlichen Schlachtfelbern abhanden gekommen waren."

<sup>\*</sup> v. b. Brüggen. S. 229.

<sup>\*</sup> Es ware burchaus verfehlt, zu fagen, wie man es mitunter lesen kann, die polnische Ration (Ration selbstverständlich gleich Abel, das Bolk hatte weder Bürger- noch Menschenrechte) sei politisch unbegabt gewesen und daran zugrunde gegangen; im Gegenteil, sie war politisch überbegabt, und nur an jener Hypertrophie ging sie zugrunde, da niemand mächtig genug war, die gegeneinander gerichteten Kräfte zu einigen und nach außen zu senken.

Sine ähnliche Rolle hat in Ungarn ber bortige Abel gespielt, ber ebenfalls eine raffiniert ausgearbeitete Bersaffung und einen ständischen Parlamentarismus auf ftreng aristotratisch-extlusiver Basis schu, jum Glüd aber burch ben von außen hereingetragenen habsburgischen Absolutismus verhindert wurde, dem beherrschen Lande ein polnisches Schickal zu hereiten.

jur Anlage untertäniger und leibeigener Fabriken kam wie in Böhmen und Rugland.

Und in ber gleichen kapitalvernichtenben Richtung wirkt, auch wieber im umgekehrten Sinne als Sombart bas mahr haben will, bie Rolle, die in Polen ber Lurus spielt. Auch er bient letten Endes lediglich ber Politit, ber außeren Reprafentation, bem splendor familiae, ift ein gang nach außen gekehrter, barbarifcher unb tulturlofer, lediglich auf Imponieren berechneter Aufwand. Roftbare importierte Gobelins auf Fachwertwanden, burch welche ber Wind pfeift, echte perfische Teppiche auf gestampftem Lehmboben find feine Signatur. Die erforberlichen Luxusprobutte und ber Rotwein werben in Frankreich gekauft, ber Weißwein meift in Ungarn. Nicht enben wollen die Rlagen polnischer Schriftsteller im 17. Sahrhundert, bag bas gute polnische Gelb für unproduktiven Lugus auf Nimmerwiederfeben ins Ausland gebe. Rur richten fich biefe fruchtlofen Jeremiaben und die bilettantischen Targesetze niemals gegen die abligen Ronsumenten und Stanbesgenoffen, sonbern immer nur gegen bie benötigten Bwifdenhanbler, benen man ihren Berbienft nicht gonnt; nicht einmal fo fehr gegen die Juden, die man im inneren Berkehr überhaupt nicht mehr entbehren tonnte, und die als sogenannte Faktoren am Fronhof eine halboffizielle Stellung einnahmen, sondern vor allen Dingen gegen bie Staliener, bie:

"Dem Jud' und Lutheraner gleich, wenn nicht im Glauben, So burch Berrat und Falscheit, Heuchelei und Rauben"!

Man wirft ihnen, in ben meisten Fällen wohl nicht mit Unrecht, vor, daß nur finstere Existenzen, die zu Hause Schiffbruch erlitten hätten, nach dem polnischen Sibirien gingen, um sich dort zu bereichern, wobei natürlich alle Mittel galten, um dann mit dem zusammengescharrten Gelbe nach Hause zurückzusehren und bort wieder den großen Mann zu spielen. Polen ist für diese Abenteurer (wie noch Casanova) das Land der unbegrenzten Möglichkeiten nicht nur auf wirtschaftlichem, sondern auch auf moralischem Gebiet:

> "Macht einer in Italien bankrott im Geschäfte, So flüchtet er zu uns und sammelt neue Kräfte" 2.

Der verschwenderische Abelslugus, der burchweg außerhalb bes Landes, auf Reisen, durch Ankauf fremder Waren und durch fremde Kaufleute befriedigt wird, ist also das unergründliche Loch, durch



<sup>1</sup> Rrafinfti im "Tang ber Republit" nach Gargas, C. 86/87.

<sup>2</sup> Ebenba.

welches alle Überschiffe absließen, welche die Agrarproduktion und der Export etwa ergeben. Dieser Luxuskonsum verringerte sich nicht einmal, als seit dem Ende des 17. Jahrhunderts durch die protektionistischen Maßnahmen Englands, das unter Wilhelm von Oranien nicht nur fremdes Getreide nicht mehr hereinläßt, sondern sogar den eigenen Export durch Prämien forciert, und Preußens, welches unter Friedrich Wilhelm I. den Konsum polnischen Getreides verbietet und deshalb sogar die Durchsuhr erschwert, die Preise für Polen immer schlechter werden und die Ausfuhr immer mehr versiegt.

Jene schnell vorübergehenbe gunftige Preiskonjunktur für Polen wurde nicht ausgenut, und so verblutete sich bas im Besit großer natürslicher, aber ungehobener Silfsmittel befindliche Land an den gleichen Ursachen wie Spanien, der wirtschaftlichen Unfähigkeit der führenden Rlaffen<sup>2</sup>, die von unzeitgemäßen Idealen geleitet werden, und bricht

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Am beutlichsten sah man in Warschau zur Zeit ber Reichstage, wo bie Überschüffe ber Grundherrschaften blieben. Warschau zeigt die typische Signatur aller nur von dem Luguskonsum ländlicher Magnaten lebenden Landeshauptsädte, eine Signatur, die man zum Teil noch in Wien wiederfindet, wo aller Lugus auf die Bedürsniffe des sogenannten Kavaliers, nicht des Bourgeois, zugeschnitten ist.

<sup>&</sup>quot;Die ungeheuren Summen, welche Bestechung hier anhäufte, und welche, leicht erworben, auch ebenso leicht verschleubert wurden, belebten den Berkehr auf beispiellose Weise. Die glänzenden Läden prangten mit dem Luzus beiber Hemisphären, die tostbaren Tücher Armeniens, die teueren Spielsachen der Pariser Mode, die Perlen Indiens, die Rosse Landes, alles sand für die höchsten Preise immer seine Abnehmer." (H. v. Moltte, Darstellung der inneren Berhältnisse Polens. Berlin 1832, S. 63.)

Die Analogie mit Spanien ift fo frappant, daß felbft Stellen beiberfeitiger Schriftfteller über ben mirtichaftlichen Riebergang beiber Lanber fich faft wörtlich beden. Babrend in Spanien die Cortes von 1588-90 barüber flagen, bag Spanien für Gelb bochftens bie Brude fei, ba es jur Bezahlung ber nach Spanien gefandten, im Lanbe nicht ju erzeugenden Baren abfließe, mabrenb Colmeiro (in feiner Economia politica de España II, 446) fagt, bag "bie Dufaten und Kronen, die in Sevilla geschlagen wurden und bie Pesos von Rezito und Lima nach Holland, Frankreich, England, Genua, Florenz und Benedig gingen", und bag "Spanien weniger Geld im Umlauf hatte als bie Boller, bie feine Minen besagen", fagt im 17. Jahrhundert Garcaynffi (in feiner Anatomie ber Republit Bolen) nach Gargas, G. 17, "wenn ber allmachtige Gott folden Regen auf uns hernieberfallen ließe, baß foviel Dutaten wie Tropfen herabsielen und Polen bis an die Knöchel mit ihnen bedeckt ware, fo wurde bennoch all biefes Gelb bei uns nicht lange vorhalten, fonbern, fowie bie Baffer von ben Sügeln und Bergen ju ben Strömen und Rieberungen ihren Fall haben, nach Breslau, Leipzig, Frankfurt, Berlin, Danzig, Riga und Ronigsberg für Silbergefdirr, Bagen, Mobel u. bgl. rafc abfließen."

schließlich politisch und finanziell zusammen. Im 18. Jahrhundert ist die polnische Handels- und Zahlungsbilanz gänzlich passo 1. Der endgültigen dritten Teilung gehen große Bankrotte der Warschauer Bankiers, welche die verschwenderische Lebensführung der polnischen Magnaten durch Überbeleihung ihrer Güter begünstigt hatten und nun in ihren Zusammenbruch hineingezogen werden, voraus.

Es sind alfo, wie eingangs behauptet und nunmehr hoffentlich nachgewiesen ift, im letten Grunde ethnographische und aus ihnen refultierende gefellichaftliche Brobleme, die den Zusammenbruch Bolens verschulbet haben, die wirtschaftliche Unzulänglichkeit ber herrichenden Rlaffe und bas Fehlen eines Mittelftandes, welcher Trager eines tapitaliftifchen Spftems batte werben tonnen. Es war bas Unglud Bolens, bag fein Abel fich bem Often mahlvermanbter fühlte als bem Besten und bessen kulturelle und wirtschaftliche Ent= widlung nicht mitmachte. Cleinow (bie Bufunft Bolens) weift mit Recht barauf bin, bag in ben ersten Jahrhunderten, in welchen Bolen in ben Scheinwerfer ber Geschichte tritt, zwischen Ruffen und Bolen absolut teine Antipathien, fondern lebhafte, freundliche Beziehungen besteben. Richt ber Ruffe, fonbern ber Deutsche und ber Litauer ift bamals ber polnische Erbfeind. Rur burch ben welthistorischen Bufall, baß bie Ruffen burch bie Byzantiner bie altere, hellenistisch - orientalische Urform bes Christentums erhielten, mahrend es ben Bolen in ber romanisierten westeuropäischen Form gebracht murbe, wird ein 3wiefpalt in die flawische Welt hineingeworfen ahnlich bem zwischen Kroaten und Serben, die auch nur durch ben Glauben und bas curillische Alphabet in zwei Teile gefchieben find.

Durch seine geographische Lage an die Schwelle von Westeuropa gestellt, wird Polen während des ganzen Mittelalters zwischen östelichen und westlichen Sinstlissen hin und her gerissen. Mehrmals, bei der deutschen Kolonisation im 12. und 13. Jahrhundert, die beweits die polnische Volkssprache in Frage stellte und zu ähnlichen Schulzkämpsen wie in der Gegenwart führte, und noch einmal in der

<sup>1</sup> Rach Jedel, Bb. II, S. 87, betrug 1777 bie Einfuhr 47 Dill. polnische Gulben, bie Ausfuhr nur 30. Die Zahlungsbilanz war infolge ber Notwendigkeit, öffentliche und private Anleihen im Ausland verzinfen zu muffen, noch passiver.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Eine Synodalordnung des Erzbischofs Fulco von Gnesen, 1257, sagt: "Item statuimus, ut omnes ecclesiarum rectores . . . cum habeant scolas per licentiam episcoporum statutas, non ponant teutonicam gentem ad regendum ipsas, nisi sint polonica lingua informati." Rummler, Die Schulzen der beutschrechtlichen Dörfer Groß-Polens im 13. und 14. Jahrhundert. Posen 1891/92.

Mitte bes 16. Jahrhunderts, als die Reformation in Polen einbringt, scheint der weilliche Ginfluß den Sieg davonzutragen; aber den deutschen Ginfluß schaltete man als der polnischen Nationalität, die nichts Gleichwertiges zu bieten hatte, zu gefährlich aus, und die Reformationsbewegung verlief, der Sigenart ihrer adligen Träger entsprechend, so disziplinlos, daß sie bald wieder in sich zusammensbrechen mußte.

3m 18. Jahrhundert sympathisiert zwar eine sozusagen europaifche Bartei mit weftlichen 3bealen, trägt bemonstrativ frangöfische Tracht und tann um fo eber einen moblwollenden Liberalismus gur Schau tragen, als fie gar nicht baran benft, aufflärerische Ibeen über ben Bereich ihrer Salons hinausgelangen ju laffen. Umfo icharfer martiert die Gegenpartei, die ber "wahrhaft polnischen Leute", ben urwuchfigen Sarmaten und geht in ihrer Tracht womöglich bis auf bas 15. Jahrhundert jurud. Bon ben Ruffen trennt fie nur ber tatholische Glaube, die Unterbrudung ber griechisch sorthoboren und unierten Diffibenten. Gin großer Teil ber Magnaten und ber Schlachta sympathisiert aber gang offen mit ben Ruffen, so baß Bolen im Siebenjährigen Rriege Rugland gegenüber bereits bie gleiche Rolle spielt wie beute Portugal ober Griechenland gegenüber England. Es tann feine Reutralität gegen Breußen gar nicht mehr aufrechterhalten; gang Bolen mar bereits ruffifche Intereffenfphare. Bollten Breugen und Ofterreich fur ben Westen noch etwas retten. ihren Anteil aus ber polnischen Konkursmaffe beraushaben, fo mußten fie zugreifen, wenn auch bie Regierung ber Raiserin Ratharina bas Dbium ber Teilung mit viel biplomatischem Geschick auf die Rentralmachte abgewälzt hat. Das ift mit foldem Erfolg gefcheben, baß Die Mehrzahl ber beutigen polnischen Bolkswirtschaftler es fo barftellt, als feien vielversprechende Anfate zu einer fpontanen inneren Regeneration ber herrschenden Rlaffe, ju einem großmütigen freiwilligen Bersicht bes Abels auf feine Brarogative im Staate und zu einer Auflösung bes autsherrlich-bauerlichen Verhaltniffes burch die brutale preußischöfterreichische Annerion im Reime vernichtet und zertreten worben.



Benn v. Römer S. 17 seiner litauischen Wirtschaftsgeschichte behauptet, daß im 16. Jahrhundert die Lage der polnischen Bauern sich infolge der günstigen Einwirfung der Resormation auf die Grundherren, die geradezu eine "Berbrüderung aller gesellschaftlichen Klassen" angestrebt hätten, stark gebessert habe, so ist das eine maßlose Übertreibung, die gelegentliche Kanzelpredigten für die Tat nimmt. Auch gibt v. R. S. 20 selbst zu, daß die Exportinteressen des Abels über etwaige religiöse Strupel schen und vollständig den Sieg davontrugen.

Diefe Legende murgelt in pinchologisch erklärlichen Gefühlen, nicht in historischen Tatsachen. In keiner Beise wird eine Liquidation ber Feubalherricaft angestrebt. Bemühungen einzelner Magnaten, auf ihren Gutern ju "regulieren", bebeuten, inbem bie ungemeffenen Dienste lediglich firiert werben, eber eine Erhöhung ber Leiftungen. Der Bersuch, die bisberigen Raturalleistungen und Frondienste burch Gelbleiftung zu erfeten, ftellt nicht anderes bar als bie Abmalzung bes immer schwieriger werbenben Getreibeverlaufs auf bie Bauern. Was aber ben Grundherren im 18. Jahrhundert nicht mehr gelingen will, angemeffene Breife für ihr Getreibe zu erzielen, tann naturlich ben Bauern erft recht nicht gluden, und fo werben jene Berfuche balb wieber aufgegeben. Die obligate, in feinem Staat bes 18. Jahrbunderts fehlende Reformliteratur ift in Bolen überwiegend politisch orientiert und rührt nicht an die wirtschaftlichen und politischen Privilegien ber Standesgenoffen 1; ebenfowenig magt fich ein einziger jener gahlreichen reformatorischen Gefegentwürfe, bie bem franken polnischen Staatstörper im letten Moment noch neues Leben einflößen ober ihn wenigstens noch eine Reitlang galvanisieren follen, wirklich an die politifden und Besitintereffen bes Abels beran. Daß ber Reformreichstag von 1768 bas jus vitae et necis ber Grundherren über bie Untertanen beseitigt, gilt icon als ein großmütiger Bergicht bes Abels auf eines feiner iconften Borrechte, nach Belieben über bas Leben ber Leibeigenen ju perfügen 28. Der gleiche Reichstag aber proflamiert weiter ben Grundfat : "Die Rulle bes Domanial- und Gigentumerechts bes Abels über seine Erbauter und Untertanen barf nach ben Geseten bes Statuts weber verfürzt noch verminbert werben." Alfo trodene Belamafche. (Warczamsti, S. 112.) Erft 1780 wird bann bem Reichstag burch ben Rangler Zamojsti wieber eine Robifitation polnischen Rechtes

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Wie in Bayern die sogenannte "Gbelmannsfreiheit" nach Rreitmayr die schönste Perle in der Krone des bayerischen Abels ift, so bedeutet in Polen die "libertas communis", die aber keineswegs communis, sondern allein dem Abel vorbehalten ift, sein Borrecht, auf seinen Gütern souveran und nach Belieben mit den Hörigen umspringen zu dürsen.

<sup>2</sup> Barczawsti, S. 105: "In Birtlichteit maren fie nur die Bortführer ber mirtichaftlich bantrott gegangenen abligen Gutsberren, die fich um ihre Rettung bemühten."

<sup>3</sup> Dpalineti im 17. Jahrhunbert (nach Gargas, G. 97):

<sup>&</sup>quot;Der Beamte läßt ben Bauern aufhängen. Der herr weiß nichts bavon. Was hat er begangen? hat er gestohlen? Getötet? Gibt es Zeugen? Da gibt es keinen Aufschub für ein Menschenleben."

vorgelegt, die ben Grundherren die Jurisdiktion über die Gutsuntertanen ausdrücklich beläßt und im übrigen zwischen spannfähigen Bauern und Hauslern unterscheibet, welchen letteren eine (immer noch start beschränkte) Abzugsfähigkeit gestattet wird. Diese lettere Reuerung scheint der Schlachta schon so radikal, daß sie lieber den ganzen Gesehentwurf scheitern läßt.

Der berühmte vieriährige Reichstag von 1788-1792, ber Schwanengefang bes felbständigen Königreiches Bolen, befchließt, bereits mit bem Meffer ber ruffifchen Befatung an ber Reble, gleich= wohl eine Konstitution, welche zwar von Rouffeauschen Phrafen wimmelt, ben Bauern aber noch viel weniger konzediert. Es wird in ihr bem grundberrlich-bauerlichen Berhaltnis, bas gang unbiftorisch als Contrat social aufgefaßt wirb, einfach ein physiotratisches Bertraasmantelden umgehangt, um bie Bertunft biefes Gewalteigentums ju verschleiern. Der Bauer wird lediglich als Bachter auf Grund eines imaginaren Abkommens betrachtet, bas ber Grundherr jeben Augenblid tunbigen tann, ber Grundherr wird voller Gigentumer, und fein Eigentum wird ausbrudlich bem Schute bes neu zu ichaffenben Ginheitsftaates unterftellt 1. "Die bochfte Lanbesgewalt und bie burch fie gegrundete Regierung foll fich unter bem Bratert ber jurium regalium ober unter irgenbeinem anberen Bormande auch nicht bie allergeringften Anspruche auf bas Gigentum ber Burger meber im gangen noch teilweise anmagen" (Warczamsti, S. 116). "Bürger" ber Ronftitution find eben wieder lediglich die gesetzgebenden Abligen, Bollburger im antiken Sinne, mahrend ben Stäbtern, beren Lage nach biefem Entwurf etwas verbeffert wirb, nur bie Stellung

<sup>1</sup> Übrigens war auch die Berfaffung, welche das von Rapoleon 1807 neugeschaffene Großherzogtum Barschau erhielt, typische Konsektionsware aus dem Code Rapoléon-Laden und nicht auf die speziellen Landesbedürsnisse zugeschnitten, sondern unter dem Schein völliger persönlicher und wirtschaftlicher Freiheit wieder ganz dem Interesse des Abels angepaßt. Die in ihr ausgesprochene radikale Bauern-besteiung war eine wirtschaftliche Gisenbartkur, von der v. Grevenit (Der Bauer in Bolen) mit Recht sagt: "Es war die Freiheit des Bogels auf dem Dach, der sortsliegt, wenn man ihn mit Steinen wirst." Bestimmt doch die Konstitution einsach: "Die Dienstleistungen und Lasten des Bauern können nur auf einem Bertrag beruhen. Haus, hof, Land, Bieh und Geräte gehören dem herrn, der Bauer aber sei vollkommen frei."

Man ftelle sich ben Bertrag vor, ben ber Bauer als juriftisch gleichsberechtigter Kontrabent, bem aber kaum die haare auf bem Kopfe gehören, mit bem Gutsherrn abschießen wird. Genau so gut kann ein einzelner Industriegebeiter einen Arbeitskontrakt mit einem Berawerksspnbikat abschließen!

von Perioten im Staate tonzediert wird, die Lage ber bauerlichen Beloten die gleiche wie früher bleiben foll.

Konsequenz ist also ber polnischen Abelsherrschaft nicht abzusprechen, sie bleibt die gleiche bis ans Ende. Auch als man nach der dritten Teilung die Bauern bewaffnen und aufrusen muß, geschieht es nur unter dem ausdrücklichen Borbehalt, daß an die sozialen Verhältnisse nicht gerührt werden darf, und den Nationalshelben Kosziuszto charakterisiert Warczawski (S. 121) als "den radikalsten Vertreter der abligen Schichten Polens, die in den schwierigsten politischen Situationen nicht geneigt waren, von ihren Klasseninteressen auch nur ein Jota zu opfern". In seinem Manisest von Polaniec (7. Mai 1794) empsiehlt er den Geistlichen, das Bolk zu belehren, daß "durch Erfüllung der Dienste der Bauer dem Gutssehern gegenüber nur seine Pflicht erfülle, indem er damit für die Benutzung des Bodens bezahle, den er vom Gutsherrn erhalten hat".

Bielleicht mare man noch eber ju Rongeffionen bereit gemefen, wenn die Möglichkeit zu wirtschaftlichem Fortschritt, b. b. zur Ausbilbung und Entfaltung bifferenzierterer Wirtschaftsformen, bem Abel ein unmittelbares Interesse an ber Emanzipation ber Bauern nabegelegt batte. Aber gerabe bas 18. Sahrhunbert mit feiner für Polen ungunftigen Entwidlung ber Getreibepreife, die ben Erport erschwert und unlohnend gemacht hatte, mar eine Beit wirtschaftlichen Rieberganges, hatte die polnische Bolkswirtschaft auf ältere Formen ber Fronhofswirtschaft und ben herrschenden Stand gang auf innerpolitische Rirchtumsintereffen gurudgeworfen. Auf biefer fcmalen Grundlage aber ließ fich tein mobernes Staatsmefen aufbauen, menn man ihm auch bie politisch vorgeschrittenfte Konftitution aufpfropfte. Inmitten von Staaten, die über die burch zielbewußte Merkantilpolitik und favitalistische Wirtschaft erzeugten Machtmittel, stebenbes Beer und eine hierarchie bezahlten Beamtentums verfügten, mar bie Forteriftenz jenes ataviftischen, halb antiken, halb mittelalterlichen Stänbestaates, wie die polnische Republit ihn zulett barftellt, unmöglich geworden.

7.

Fassen wir zusammen: Gine auf stammfremben Glementen basierenbe Grundherrschaft, beren Träger in ihrer Gesamtheit den Staat barstellen, verhindert mit Erfolg das Auftommen anderer Mächte, der Monarchie und der Städte, und kann die letzteren, die stets ausländische Fremdkörper bleiben, um so leichter niederhalten, als gerade in der für die Städteentwicklung entscheidenden Zeit

Polen von den Wegen des Weltverkehrs abgeschnitten wurde und aufhörte, ein Durchgangsland zu sein. Die Lage der einheimischen bäuerlichen Bevölkerung, auf deren Niveau durch Kontaktmetamorphose, der ärgeren Hand folgend, auch die ursprünglich besser gestellten deutschen Kolonen herabgedrückt werden, ist dei ihrer völligen Recht-losgkeit potentiell immer gleich schlecht gewesen, verschlechtert sich aber virtuell besonders seit dem ersten Drittel des 16. Jahrhunderts; in einigen wenigen kustennahen Landesteilen wegen der Möglichkeit, Setreide nach dem Westen zu exportieren, in allen anderen aber durch die steigenden Ansorderungen der Fronhöse an ihre Untertanen sur den Sigenbedarf, da die Fronhossberren ein wachsendes Sesolge nichtstuender Anhänger und Wähler ernähren müssen.

Die innere Politik erweist sich so als ein Agens bes inneren Konsums, ber bieser inneren Politik dienende Lugus als ein Mittel, Uberschüffe zu zerstreuen, ins Ausland abzuleiten und kapitalistische Ansätz zu zerktoren. Das 18. Jahrhundert zeigt wieder als vorwiegenden Wirtschaftstyp reine Fronhofswirtschaft, versteinerte Villikationsverfassung. In ihrem anachronistischen Fortbestehen liegt die Ursache zum Untergang des Staatswesens.

#### Verzeichnis

#### beutscher und aus bem Polnischen ins Deutsche übersetzer Literatur

(Die Zusammenstellung beansprucht nicht, vollständig zu fein, und will nur Fingerzeige geben.)

Abler: Studien gur Rulturgefdicte Bolens. Berlin 1886.

Ricard Roepell: Bolen um bie Mitte bes 18. Jahrhunderts. Gotha 1866.

Roepell: Aber die Berbreitung bes Magbeburger Stadtrechtes im Gebiete bes alten polnischen Reiches. Breslau 1858.

Anonymus: Die Bolen, Gin Beitrag jur Charafterifit biefes Bolles. Berlin 1848.

Georg Branbes: Bolen. München 1898.

S. v. Roltte: Darftellung ber inneren Berhältniffe und bes gefellschaftlichen Buftanbes in Bolen. Berlin 1892.

Anonymus: Die Polen. Aus ben Papieren eines alten Juftizbeamten. Berlin 1848.

E. v. b. Brüggen: Polens Auflöfung. Leipzig 1878.

D. v. Beißenhorft: Studien jur Geschichte bes polnischen Bolles. Burich 1850/55.

Niewenglowski: Les idées politiques et l'esprit public en Pologne. Paris 1901.

A. v. Solfde: Geographie und Statistit von Best-, Sub- und Reuostpreußen. Berlin 1804.

Friebrich herzberg: Gubpreußen und Reuoftpreußen. Berlin 1798.

- Core: Reifen in Bolen, Rugland, Schweben und Danemart. Burich 1785. (Uberfest von Bergl.)
- Stanislaus Rutrzeba: Grundrig ber polnifchen Berfaffungegeschichte. Berlin 1912.
- Balerian Ralinta: Der vierjährige polnifche Reichstag, 1788-92. Berlin 1836.
- G. Civier: Reuere Gefchichte Bolens. Gotha 1915.
- E. Rüther: Rapoleon I. und Bolen. 1901. (Schulprogramm.)
- Marie Zielinsta. Brzofto: Der britte Stand und die polnische Konstitution vom 3. Mai 1791. Berlin 1913.
- Satob Caro: Gefdicte Bolens. Gotha 1886.
- Siegismund Gargas: Bollswirtschaftliche Unfichten in Polen im 17. Jahrbundert. Innsbrud 1905.
- Julius Marchlemfti: Der Phyfiotratismus in Bolen. Burich 1896.
- Frit Grühmacher: Grundherrschaft und Bürgerschaft in ben sübpreußischen Rebiatstädten. Vosen 1912.
- E. v. Sokolowski: Krafau im 15. Jahrhundert. Marburg 1910.
- Sugo Radel: Polnifche handels, und Bollverhaltniffe vom 16. bis 18. Jahrhundert. Schmollers Jahrbuch 1909.
- F. J. Jedel: Geschichte und Darstellung bes polnischen hanbels. Wien und Drieft 1809.
- R. F. Rloben: Beitrage jur Geschichte bes Oberhandels. 1848.
- Lucyan Jafinsti: Beitrage zur Finanzgefchichte Polens im 18. Jahrhundert. Bofen 1909.
- M. Poraginffi: Das Salzmonopol im Königreich Bolen. Leipzig 1913.
- David Friedlaenber: Über bie Berbefferung ber Ifraeliten im Rönigreich Bolen. Berlin 1819.
- Hermann Sternberg: Berfuch einer Geschichte ber Juben in Polen. Wien 1860.
- S. Spinner: Etwas über ben Stand ber Kultur bei ben Juden in Polen im 16. Rabrbunbert. Wien 1903.
- Alexander Brudner: Bolnifche Andersgläubige. Berlin 1905.
- Rernidi-Szeliga: Gefdichte bes polnifden Abels. Samburg 1905.
- Pietofinfti: Die polnifche Ritterschaft bes Mittelalters. Krafau 1896.
- Marcelli-Janedi: Die staatsrechtliche Stellung bes polnischen Abels. Berlin 1897.
- Bernidi: Der polnische Kleinabel im 16. Jahrhundert. Hamburg 1907 (nur genealogisch).
- Max Baer: Der Abel und ber ablige Grundbesit in Polnisch-Preußen. Leipzig 1911 (rein statistisch).
- Oswald Symanowski: Beitrage jur Geschichte bes Abels in Polen. Zürich 1884.
- M. J. Barczamffi: Die Entwidlung ber guteberrlich-bäuerlichen Berhaltniffe in Bolen. Rurich und Leipzig 1914.
- F. v. Grevenit: Der Bauer in Bolen. Berlin 1819.
- Abam Rrafinfti: Geschichtliche Darftellung ber bauerlichen Berhaltniffe in Bolen. Beibelberg (Rrafau) 1898.
- R. v. Ratowiti: Bolen. Berlin 1898.



- Stephan Zafrzemffi: Uber bie Entftehung bes heutigen Bauernftanbes in Bolen. Munchen 1894.
- Ernft Rummler: Die Schulgen ber beutsch-rechtlichen Dörfer Groß-Bolens im 13. und 14. Jahrhundert. Bosen 1898.
- Abolf Bochensti: Beiträge jur Geschichte ber gutsherrlich-bauerlichen Berhaltniffe in Bolen. Rrakau 1895. (Enthält nur bie Monographie einer einzelnen herrschaft.)
- F. C. v. Roftworowffi; Die Entwidlung ber bäuerlichen Berhältniffe in Polen. Jena 1896.
- B. v. Gafcannifti: Die Entwidlung ber bäuerlichen Gelbständigkeit im Königreich Bolen. München 1905.
- Rodaliewicg: Die galigischen Bauern unter ber polnifchen Republit. Brunn 1902. (Auf Grund ber Alten ber Sofephinischen Berwaltung.)
- henryt Rornreich: Gutsherr und Bauer in Bolen und Galigien. Bofen 1912. Lubwig v. Difes: Die Entwicklung bes gutoherrlich-bauerlichen Berhaltniffes in Galigien. Wien und Leipzig 1902.
- 6t. v. Rofenwerth: Die Zusammenlegung ber Grundftude in Ruffisch-Polen. Salle 1910.
- Cleinow: Die Bufunft Bolens. Leipzig 1908.
- A. Beggenberger: Der Berbegang bes litauischen Bolles (Bierteljahröschrift für Sozial- und Birtschaftsgeschichte 1915, 1. u. 2. heft).
- Eugen von Römer: Beitrage zu Litauens Wirtschaftsgeschichte. Dunchen 1897. Stefan Rofinsti: Der Getreibehanbel im Rönigreich Bolen. Bofen 1916.
- 28. Raube: Die Getreibehanbelspolitit ber europäifden Staaten. Berlin 1896.
- B. Raube: Die Getreibehanbelspolitit Branbenburg-Breugens. Berlin 1901.
- 8. Lauffer: Danzigs Schiffs- und Barenverkehr am Ende bes 15. Jahrhunderts. Danzig 1894 (heft 33 ber Reilfdrift bes weftpreußischen Geschichtsvereins).
- D. Bfterreich: Die hanbelsbeziehungen ber Stadt Thorn zu Polen 1454 bis 1577 (ibidem Seft 33).



# Die wirtschaftliche Bedeutung der luxemburgischen Erz- und Eisenindustrie

### Von M. Ungeheuer-Luremburg

Inhaltsverzeichnis: I. Der Minettebergbau in Luxemburg S. 211 bis 242. Das Minettevorlommen S. 211. Das luxemburgische Berggeset von 1870 und die Konzessionspolitik S. 214. Die Erzsörderung S. 227. Inlandsverbrauch, Aussuhr und Einsuhr S. 229. Minettereserve S. 236. Förderlosten und Bertaufspreise der Minette S. 239. Die Arbeiterschaft und die Lohnverhältnisse S. 241. — II. Die luxemburgische Eisensindustrie S. 242—273. Mechanische Betriedskräfte S. 245. Die Steuern der Hüttenwerle S. 247. Die Roheisens und Stahlerzeugung S. 249. Produktionskosten S. 251. Die Absahgebiete S. 257. Die Kartelle in der Eisenindustrie S. 260. Die Frachtenfrage und die Moselsanzlisserung S. 269. Die Arbeiterschaft in der luxemburgischen Eisenindustrie S. 271.

rot bes ungeheuren Aufschwungs und ber gewaltigen Ausbehnung, welche die luxemburgische Sisenindustrie von dem letten Viertel des vorigen Jahrhunderts dis zur Gegenwart genommen hat, ist Luxemburg doch noch dis auf den heutigen Tag weit mehr Agrifulturals Industriestaat geblieben. Von den 258 000 ha, die das Land umfaßt, nimmt das Sisenindustriegebiet nur einen sehr kleinen Teil ein. Es konzentriert sich hauptsächlich in der südwestlichen Sche des Großherzogtums, im Ranton Sich a. A., und suft auf dem reichhaltigen Vorkommen von oolithischem Sisenerz dieses Rantons, das eine Gesamtstäche von rund 3700 ha umfaßt.

(Siehe bie Rarte auf Seite 212.)

#### Der Minettebergbau in Luzemburg

#### Das Minettevortommen

Das Borkommen von oolithischem Eisenerz (Minette) im Luxemburger Lande, das auf ungefähr 100 km Länge und 40 km Breite nach Frankreich hinstreicht, bildet die Ausläuser der Jurasormation des Plateaus von Briey und umfaßt nur einen kleinen Bruchteil jener gewaltigen Hochebene, die sich zwischen Bogesen und Argonnen ausdehnt und in einer Gesamtstäche von über 110 000 ha die unter dem Namen Minette bekannten oolithischen Eisenerze dirgt. Die gesamte Hochebene zerfällt in zwei Gebiete, in denen die Minette in abbauwürdiger Beschaffenheit austritt. Das nördliche ist das des

Plateaus von Brien, bas fübliche, an bas Plateau be Sape gebunden, liegt in ber Umgegend von Nancy.

Das erstere Borkommen, bas uns hier interessiert, reicht von bem Bezirk, wo Deutschland, Frankreich, Belgien und Luxemburg zusammenstoßen, füblich bis etwa borthin, wo die beutsch-französische



Grenze die Mosel überschreitet (etwa 15 km süblich von Met). Seine nordwestliche Spize dringt in einer Ausdehnung von 354 ha nach Belgien vor und hat mit einer durchschnittlichen jährlichen Förderung von 70000 t keine allzu große Wichtigkeit. Von der größten und weittragendsten Bedeutung dagegen ist besonders seit den neunziger Jahren der westliche Teil des Plateaus geworden, die Minetteablagerung des ostfranzösischen Departements Meurthe-et-Wosele und vorzüglich des

Blateaus von Briey, das den anderen Bezirken an Güte und Menge bes gewonnenen Materials weit überlegen ist und beshalb im letzen Jahrzehnt im Mittelpunkt des Interesses steht. Das Minettevorkommen des ostfranzösischen Bezirks erstreckt sich über 71 000 ha, einsichlich des noch nicht freigegebenen Crusness-Beckens. Der für Deutschland in Betracht kommende Teil der Hochebene ist der östzliche, der sich über Lothringen mit einer Flächenausdehnung von 42 130 ha erstreckt. Der nördliche Teil endlich, der die Ausläufer der Hochebene darstellt, bildet das luxemburgische Borkommen mit 3700 ha.

Die Hochebene ist vornehmlich aus Gebilben bes mittleren Jura ober Dogger aufgebaut, nur am Fuß der Gehänge bes Oftrandes und seiner Täler sowie die Gehänge bes im Luxemburger Lande gelegenen Nordrandes sind aus Schichten bes Lias gebilbet.

Das Sinfallen ber Hochebene ist, ebenso wie noch in verstärkterem Maßstabe bas bes Minettevorkommens, nach Süben und Westen gerichtet. Daburch nimmt natürlich bie Stärke ber überlagernben Schichten zu, weshalb wir im Westen auch ausschließlich Tiefbau bei einem Deckgebirge von einigen hunbert Metern vorsinden, während wir im Often und vorzüglich im Norden, speziell in Luxemburg, neben dem durchschnittlich angewandten Stollenbau auch noch einen ausgebehnten Tagebau vorsinden.

Das Minettevorkommen von Luxemburg erstreckt sich nicht über eine zusammenhängende Fläche. Es wird durch das breite Alzettetal, in dem die Minetteformation vollständig erodiert ist, in zwei voneinander völlig getrennte Gebiete geteilt. Das östliche Gebiet führt die Bezeichnung: Erzbecken von Schänklingen-Dübelingen, das westliche: Erzbecken von Rodingen-Differdingen-Belles. (Bgl. die Karte.) Diese beiden Gebiete sind nicht nur örtlich voneinander geschieden, auch die Entwicklung der Minettesormation erweist sich in beiden wesentlich anders, eine Erscheinung, welche in Andetracht des nur kurzen minetteleeren Zwischenraumes auffallen muß. Die größere Bedeutung hat unzweiselhaft das östliche Gebiet; es besitzt eine größere Flächenausdehnung und eine durchweg bessere Ausbildung der Erzslager, die größtenteils kalkige Beschaffenheit haben. In der Ausbils dung der Minettesormation sinden wir hier große Abweichungen vor.

<sup>1</sup> Siehe "Technit und Wirtschaft", Monatsschrift bes Bereins Deutscher . Ingenieure, Jahrgang 1912, meine Arbeit über "Die wirtschaftliche Bedeutung ber oftfranzöfischen Erz- und Siseninduftrie".

In der Escher Gegend gibt es drei dis vier bauwürdige Lager mit einer Mächtigkeit dis zu 10 m. Nach Osten nimmt die gesamte Mächtigkeit der Minettesormation ab, und bei Rümelingen beträgt die Zahl der bauwürdigen Lager zwei dis drei, bei Dübelingen nur mehr eins dis zwei. Die Lagerungsverhältnisse in dem öftlichen Minettezgebiet Luxemburgs sind für den Bergdau sehr günstig. Abgesehen davon, daß in diesem Gediet Tagebau in ausgedehntem Umfange möglich ist, liegen die Erzlager sast durchweg über den Sohlen der benachbarten Täler

In bem westlich ber Alzette gelegenen Teil bes luxemburgischen Minettevorkommens, bem Erzbeden von Robingen-Differdingen-Beles, tritt uns die Erzformation in anderer Zusammensetung und Ausbildung entgegen. Die gesamte Mächtigkeit ist durchweg geringer, die bauwürdigen Lager liegen näher beieinander und haben meist eine kieselige Beschaffenheit. Die Zahl der bauwürdigen Lager im westlichen Teile beträgt zwei die drei mit einer gesamten bauwürdigen Mächtigkeit von 4—7 m.

Der durchschnittliche Eisengehalt der luxemburgischen Minette beträgt 32,63% und nicht, wie Dondelinger, der Leiter der luxems burgischen Bergdauverwaltung, in dem Generalbericht "The iron ores resources of the world" des Stockholmer Kongresses angibt, 35,86%. Dabei beträgt nach einer ganzen Reihe von Analysen, die auf den einzelnen luxemburgischen Hüttenwerken gemacht wurden, der durchschnittliche Eisengehalt der Minette im Beden von Esch-Mümelingens Dübelingen 29,96% und im Beden von Kodingens Differdingens Beles 35,30%.

## Das luxemburgifche Berggefes von 1870 und bie Rongeffionspolitik

Luxemburg stand bis 1870 unter dem französischen Berggeset von 1810, das bekanntlich dem Grundeigentsmer das Besitzrecht an allen im Tagedau abgedauten Erzen zusprach, ohne durch eine genaue, zissernmäßig bestimmte Abgrenzung die Tiese des Abbaues zu normieren. Im allgemeinen aber war ein rationeller Tagedau nur solange möglich, als die Gewinnungskosten des Erzes im Tagedau den Wert desselben nicht überstiegen. So war also die Grenze zwischen Tagedau und konzessionspssichtigem Bergdau von den Schwankungen des Erzmarktes und den mehr oder minder vollkommenen technischen Hilfsmitteln abhängig, ein Umstand, der ihr vor allem jedwede

Stabilität entzog und fogar für ben geschäftlichen Umfat unangenehme Konsequenzen batte.

Um biefem Übelftande abzuhelfen, anderte Luremburg feine Berggesetzgebung um. Die Gelegenheit bagu bot fich im Sahre 1868, als ber Staat ber Gesellschaft Philippart für ben Bau ber Bring-Beinrich-Eisenbahnen eine Unterftutung von 500 ha Erzterrain bewilligen follte. Man hielt fich babei an bas Beispiel ber frangofischen Berwaltung, bie bei Abgrenzungsstreitigkeiten zwischen Tagebau und tonzeffionspflichtigem Bergbau gewöhnlich für ben Tagebau eine Tiefe bis ju 20 m feftsette. Diefelbe Grenze mablte bie Regierung in bem eben ermähnten Bertrag mit ber Gefellichaft Bbilippart, und ein Gefet vom 19. Marg 1869 genehmigte biefe Abmachung. Diefe Ronvention jedoch verpflichtete nur die Regierung und die tongessionierte Gefellicaft und beeinträchtigte feineswegs bie von ben Gigentumern erworbenen Rechte, ba noch tein regelrechtes Berggefet barüber bestand. Benn also später ber Wert bes Erzes flieg - eine Annahme, bie übrigens burch ben Bau ber projektierten Bahnen alle Bahricheinlichkeit für fich hatte und beifpielsweise für ben Tagebau einen Abbau von 24 m zuließ -, so gehörte ein eventuelles Erglager, bas amifchen bem 20. und 24. Meter lag, mit vollem Rechte bem Grundeigentumer an. Es lag also eine Quelle ewiger Streitigkeiten por. Um biefem porzubeugen und um endlich ein klares Berhaltnis in bie bergbaulichen Besityverhaltniffe zu bringen, votierte man nach langen vorbereitenben Debatten in ber Abgeordnetenkammer bas Berggefet vom 15. Marg 1870, bas als Grunbfat aufstellte, daß die Erglager, die Abbau unter Tag fordern, bem Staate gehören. Durch bie freie Erklärung bes rein bomanialen Charafters ber tonzessionspflichtigen Lager erschloß ber Gefetgeber neue Quellen bes Reichtums und ber Ginnahmen für ben Staat. Für die Abgrenzung zwischen Tagebau und tonzeffionspflichtigem Bergbau ober, anders ausgebrudt, zwifchen privatem und staatlichem Areal erklärte ber Gefetgeber im öftlichen Beden bas ftaatliche Berfügungsrecht von einer Tiefe von 6 m an und im westlichen Beden bei einer Tiefe von 24 m. Die oolithischen Erzlager, Die sich bis ju biefer Tiefe vorfinden, erklärte bas Gefet als tagebaufähig, und zwar bis zu ganglicher Erschöpfung ber Lager.

Daburch verteilte fich nach einer Aufstellung ber luremburgischen Grubenverwaltung vom Jahre 1894 ber Erzbesit von tonzessions: pflichtigem und von freiem Erzgelande folgendermaßen:

| Gemeinbe      | Ronzessions-<br>pflichtiges<br>Erzgelände<br>ha | Freies<br>Erzgelände<br>ha                          | Zusammen<br>ha                                       |  |  |
|---------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--|--|
| 1. Dübelingen | 192<br>226<br>376<br>246<br>—<br>979<br>95      | 384<br>281<br>203<br>222<br>152<br>65<br>284<br>115 | 526<br>457<br>579<br>468<br>152<br>65<br>1213<br>210 |  |  |

Die Darstellung auf S. 217 gibt eine entsprechenbe bilbliche Übersicht über bie Sinteilung in privaten und konzessionspflichtigen Bergbau.

Das Erzbeden von Esch-Rümelingen-Dübelingen ist nach dieser Abgrenzung in 111 Lose eingeteilt worden, wovon 78 auf tagebaufähiges Erzgelände entfallen und 33 auf konzessionspslichtiges; das von Rodingen-Differdingen-Beles wurde in 69 Lose zergliedert, wo-von 40 auf tagebaufähiges und 29 auf konzessionspsklichtiges Gelände. Die beiden Karten auf S. 218 und 219 geben uns ein Bilb dieser Einteilung.

Nach ber Veröffentlichung bes Gesetzes von 1870 liefen zahlreiche Konzessionsgesuche bei ber Regierung ein. Deren erste Sorge
mußte es nun sein, ben Mineralreichtum bes Landes möglichst vorteilhaft anzulegen, einmal im direkten Interesse bes Staatsschatzes, ber
neue Einkommenquellen forderte, als auch im Interesse einer raschen
und gedeihlichen Entwicklung der damals noch jungen Eisenindustrie. Bevor sie Konzessionen bewilligen konnte, mußte sie sich über den
Verkaufsmodus, die Verkaufsbedingungen und den Verkaufspreis
klar werden.

Für ben Verkaufsmodus wurden zwei Vorschläge in Erörterung gezogen: Entweder teilte man die Konzession in öffentlicher Verssteigerung dem Meistbietenden zu, oder man schloß einen Vertrag mit dem Konzessionsbittsteller ab. Man erwog in längeren Debatten das Für und Wider dieser beiden Vorschläge und entschloß sich, die zu erteilenden Konzessionen vertraglich zu regeln, ohne jedoch den weiteren Modus, die Konzessionen in öffentlicher Versteigerung seilszubieten, ganz von der Hand zu weisen. Die Zentralsektion der Abgeordnetenkammer hat sich darüber solgendermaßen geäußert: "Lo

| Dübe-<br>lingen<br>1 |                                  | Kayl    |                                  | Rüme=<br>lingen<br>3 |                                  | Schiff=<br>lingen<br>4 |                                     | Ejd<br>a. d. A.<br>5 |                                  | Beles   |                                    | Differ-<br>dingen<br>7 |                                          | Petingen<br>8 |                                  |
|----------------------|----------------------------------|---------|----------------------------------|----------------------|----------------------------------|------------------------|-------------------------------------|----------------------|----------------------------------|---------|------------------------------------|------------------------|------------------------------------------|---------------|----------------------------------|
| Lageban              | Konzestionsfähiges<br>Erzterrain | Tageban | Konzestionsfähiges<br>Erzterrain | Tageban              | Konzestionstähiges<br>Erzterrain | Tageban                | Ronzeffionsfähiges<br>Erzterrain    | Tagebau              | Rongestionsfähiges<br>Erzterrain | Tagebau | Konzessionsfähiges<br>Erzterrain   | Tageban                | Ronzestionsfähiges<br>Erzterrain         | Tagebau       | Konzeffionsfähiges<br>Erzterrain |
|                      |                                  |         |                                  |                      |                                  |                        | higes Erzterrain                    |                      |                                  |         | higes Erzterrain                   |                        | 一年一年十二年十二年十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二 |               |                                  |
|                      | Ži.                              |         |                                  |                      |                                  |                        | Rein konzesstönsstähiges Erzterrain |                      |                                  |         | Rein konzesstonsfähiges Erzterrain |                        | 100                                      |               |                                  |

Dagitab: 4 cm für 100 ha.

plus sage nous a paru de réserver l'avenir et dès à présent nous écartons tout système, dont la sanction pourrait être considérée comme une barrière morale à l'adoption des modifications, dont l'expérience démontrerait l'opportunité. Artifel 1 bes Geserses vom 12. Juni 1874 schreibt baher sein bestimmtes System vor und verbietet auch seines.

Obgleich sich von Anfang an schon manche warme Berteibiger und Befürworter bes Systems ber öffentlichen Bersteigerung ber

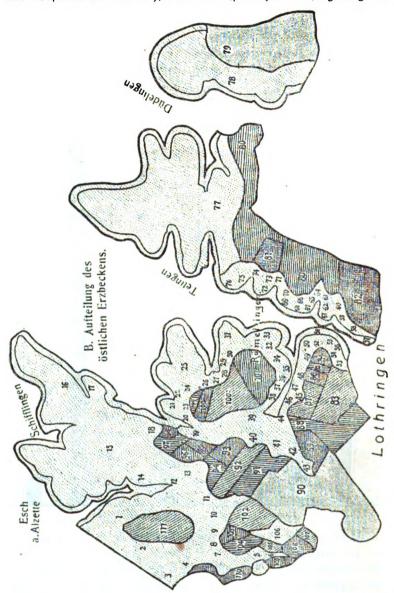

Konzessionen fanden, weil sie jebenfalls am vorteilhaftesten für bie Interessen bes Schates gewesen waren, schredte man boch vor biesem

System jurud, weil man fürchtete, die kapitalkräftigen belgischen Gesellschaften, die mächtigen Firmen ber Bezirke von Saarbrucken, Nachen und selbst von Westfalen wurden durch Uberbietungen die luxemburgische Sisenindustrie im Keim ersticken oder konkurrenzunfähig machen. Der Gesetzgeber erachtete es baher als seine Pflicht, die



Nationalindustrie insofern zu fördern und zu schützen, als er ihr die Rohmaterialien für den Betrieb der aufgehenden Hüttenwerke sicherte. Er suchte aber auch eine möglichst große und starke Industrie ins Land zu ziehen, indem er die Konzession von der Verhüttungsklausel abhängig machte, das heißt, jeder, der sich um die Erzkonzessionen

bewarb, mußte sich verpfichten, im Inland ein huttenwert zu ersrichten und die aus ben tonzessionierten Gruben geförberten Erze bort zu verhütten.

Im Gegenfatz zu ber in Deutschland und Frankreich herrschensben übung wurden in Luxemburg die Gerechtsamen an dem Erzbesitz den einheimischen Werken nicht ohne Gegenleistung verliehen. Die Inhaber mußten als Rauspreis für die von 1874 ab verliehenen Erzselber an den Staat auf 50 Jahre lang eine Annuität oder sagen wir jährliche Rente von 750 Fr. je Helte dar: a) ein beim Ankauf der Konzession einmalig zu zahlendes Kapital von 13692 Fr. je Heltar und b) ein Kapital von 37500 Fr. je Lektar, zahlbar in jährlichen Renten von 750 Fr. während 50 Jahren; wobei die Kente bzw. das Kapital von 37500 Fr. die fünsprozentige Verzinsung des Kapitals von 13692 Fr. und ungefähr eine ½ prozentige Amortisation darstellt.

Die Grunde, weshalb fich ber Staat bie festen Annuitaten gablen ließ, waren hauptsächlich zwei: Einmal wollte man burch eine beftanbige Ginnahmequelle bas Staatsbudget im Gleichgewicht halten, und anderseits wollte man ber Nationalindustrie bie Rablungsbebingungen erleichtern, indem man vom Konzessionar nur jebes Jahr ungefähr ben Preis für bas wirklich gewonnene Erz abverlangte. Man war anfänglich ber Meinung, bag ber Breis von 13692 Fr. teineswegs einen Begunftigungspreis barftellte, ba er um 625 Fr. ben Durchichnittspreis ber tagebaufähigen Erzfelber, bie 13 066 Fr. tofteten, überftieg und überbies bem Konzeffionar jehmebes Rifito aufgeburbet murbe, ba ber Bertauf für ben Staat teine Berantwortung einschloß, felbst wenn die vertauften Erzfelber nicht abbauwurbig ober abbaufähig waren. Ferner hob man hervor, baß ein Bettar Ergland, bas im Stollenbau ausgebeutet werbe, einen weit geringeren Ertrag liefere als ein Settar, bas im Tagebau ge= wonnen werben konne, ba bie erftere Geminnungsart fich nur um bie hauptlager fummere, die Zwischenlager bagegen unberührt laffe, mährend biefe bie Tonnengahl ber tagebaufähigen Grafelber bedeutend vermehre. Man rechnete, bag ein Bektar Ergland, bas im Stollenbau abgebaut werde, burchschnittlich 75000 t Erz liefere, mahrend bas im Tagebau abgebaute 125 000 t ergebe 1. Der Staat erhalte

<sup>1</sup> Man hat inzwischen eingesehen, daß die Zahl von 75 000 t je hektar im Stollenabbau zu niedrig gegriffen und daß das Ergebnis fast das Doppelte war. Man hatte eben die Erzmenge je hektar nur schätzungsweise angenommen, ohne sich von den für die Untersuchung und Bewertung von Erzlagerstätten geltenden wiffenschaftlichen Versahren leiten zu laffen.



also für 75 000 t 13 692 Fr., während die Gigentumer ber nicht tonzessionsfähigen Erzfelber für 125 000 t nur 13 066 Rr. erhielten. Rach ben Erwägungen bes Gefetgebers batte man im Sahre 1874 biefe Summe von 13692 Fr. angenommen, einerseits um ber Wertvermehrung Rechnung zu tragen, die bas Erz bereits zu biefer Reit erfahren hatte, und anberfeits, um ber progressiven Wertvermehrung ber folgenden Sabre zu begegnen. Die Rente von 750 Fr. murbe benn auch beibehalten für alle Ronzessionen, die man von 1874 bis 1898, fo 1874, 1879, 1881, 1882, 1883 und 1892, gemährte. Die Regierung ichloß jedesmal mit ben Buttenwerten ein pertragliches Abtommen, bas jeboch nach bem neuen Berggefet von 1870 erft binbende Rraft erhielt, wenn die Abgeorbnetentammer biefes Abtommen anertannt und aefeklich fanttioniert hatte.

Im Rabre 1898 murben bei Gelegenheit von neuen Erzfelberperleihungen an die inländischen hüttenbetriebe einige kleine Underungen in ben Vertrag aufgenommen, nämlich einmal bas Verbot bes Sanbels mit ben tonzessionierten Gruben, weiter die Erhöhung ber jährlichen Rente von 750 auf 800 Fr. und schließlich, im Berbaltnis jum verliebenen Erzgelande, die Lieferung von Thomasichladen für bie Landwirtschaft jum Borzugspreis von 100 Fr. je Bagenlabung. Durch bie lettere Bebingung wollte man fomobl ein verföhnliches Berhaltnis zwischen Industrie und Landwirtschaft im Großberzogtum ichaffen, als auch besonders die Landwirtschaft in gewiffem Mage an bem Reichtum ber Erg- und Gisenindustrie bes Landes teilnehmen laffen. Die jährliche Lieferung mar auf 17 t je Hettar mit einem Phosphorfäuregehalt von minbestens 15,5 % normiert worben. Da ber Wert ber roben Thomasschlade mit 23 Fr. bie Tonne berechnet wird und man 17 t je hektar jährlich von ben Suttenwerken für 10 Fr. verlangte, legte man ben letteren neben ber Rongesfionerente noch eine zweite Annuität in Form pon Schladen im Betrage von  $13 \times 17 = 221$  Fr. je heftar jährlich auf.

Bon bem Gesamtareal von 2114 ha konzessionspflichtigen Erzgelandes batte man unter ben Bebingungen von 1874 vergeben:

#### 1. Als Subpention

- a) An die Bring = Heinrich = Gisenbahngesellschaft 417 ha 66 a 05 a im Werte von 7309058 Fr.;
- b) An die anonyme Gefellicaft ber Luremburger Setundarbahnen 142 ha 02 a im Werte von 1944538 Fr.

- c) An die Gesellschaft der Luxemburger Kantonalbahnen 145 ha 34 a 95 ca im Werte von 1990 125 Kr. 1.
- 2. An die Hattenwerke unter ber ermähnten Bedingung von 13692 Fr. je Hettar (750 Fr. Rente) 365 ha 91 a 10 ca.
- 3. An Berschiebene 11 ha 54 a 18 ca im Werte von 148 692 Fr.

Im Jahre 1898 endlich hat der Staat unter den neu stipulierten Bedingungen, das heißt zu 20584 Fr. je Hettar (800 Fr. Rente) 347 ha 23 a 62 ca im Gesamtwerte von 12157563 Fr. ausschließelich der durch die Schladenlieserungen erzielten Borteile, verliehen. Zusammen also rund 1430 ha zum Preise von 23559245 Fr. Es blieden demnach noch zu vergeben 2114—1430 = 684 ha, wovon 106 ha auf dem rechten User des Düdelinger Baches, die als Ausläuser der Erzsormation sehr eisenarm sind und für die Berhüttung nur insosern in Betracht kommen können, als sie wegen ihres Kalkzgehaltes mit den kieselhaltigen Erzen des Differdinger Bedens gemischt werden können. Bon regelrechten, abbauwürdigen Erzlagerstätten blieden dem Staate also noch rund 580 ha zu vergeben, und zwar 178 ha im kalkhaltigen Borkommen von Sich-Rümelingen und 402 ha im kieselhaltigen Beden von Differdingen.

Um die Vergebung biefer letten 580 ha wurde von 1911 bis 1913 ein erbitterter politischer Kampf geführt. Tropbem es fich um eine rein wirtschaftliche und finanzielle Angelegenheit handelte, murbe fie boch in die Arena ber Barteipolitik hineingezerrt, und ber Rampf artete berart aus, baß fogar bas Luremburger Buchtpolizeigericht fowohl ben Rührer ber flerikalen Bartei als auch ben Bifchof bes Lanbes als Folge feiner berühmten Deter Ratholikentagerebe, megen grober öffentlicher Berleumbung ber Linksabgeordneten zu nicht unerheblichen Strafen verurteilen mußte. Die Beranlaffung ju bem Rampf über bie Minenkonzeffionen bilbete, man follte es nicht für möglich halten, ein fortidrittliches, jeboch feinesmegs religionsfeinbliches Schulgeset, bas bie Mehrheit ber Fortschrittsparteien nach längeren Debatten im Rabre 1911 im Rabre 1912 potierten. nun bas Bolt gegen bie Urheber bes Schulgefetes, bas ben Rleritalen nicht paßte, aufzubringen, machten biefe fich bie allgemeine Untenntnis bes Boltes über die Ronzessionsangelegenheit zunute und agitierten offen und verstedt gegen bie Regierung, ber es nach vielen Berhandlungen mit ben Buttenwerfen schließlich gelungen mar, die jährliche

<sup>1</sup> Die Ausbeutung Diefer Erzfelder überließen Die Gifenbahngefellichaften verschiedenen Gutten- und Grubengefellichaften.

Rente ber reftlichen Erzfelber je Heftar von 800 auf 1000 Fr. ju erboben. als ob fie im Ginverftanbnis mit ber Dehrheit ber Linksparteien bas Land bestehlen wolle, um ihre eigenen Taschen zu füllen und bergleichen mehr. hierbei wurde nur gang außer acht gelaffen, baß gerabe unter fleritaler Mehrheit zwei Drittel fämtlicher Erzfonzessionen zu noch viel billigeren Breisen, als bas lette provisoriiche Abkommen vorfah, an bie Buttengesellschaften abgegeben worben maren.

Auch fucte man mit allen Mitteln bem Bolte weiszumachen, baß bas Abtommen ber Regierung mit ben Suttenwerken befinitiv jei, tropbem bie Führer genau mußten, bag Artifel 1 bes Berggesetes vom 12. Juni 1874 ausbrudlich vorfah, bag über bie Bergebung nur auf Grund eines Gefetes verfügt werben tann, baß alfo bie Abgeordnetenkammer bas lette Wort ju reben hatte. Sehr gelegen tam ber klerikalen Partei bei biefen Begereien bie volltommene Unsicherheit, bas Taften im Dunkeln um ben tatfachlichen Bert ber zu vergebenben Erglanbereien. Dem betreffenben Minister tann man babei nichts verbenten, weil er als nichtfachmann fich fein Urteil über die Untersuchung und Bewertung von Erzlagerstätten bilben tonnte; man muß ihm im Gegenteil bie Gerechtigfeit wiberjahren laffen, daß er mit eisernem Fleiß alle Momente gusammen= guraffen fucte, die ihn über ben Bert ber Erzfelber aufflaren fonnten. Leiber find gerabe für biefe Wertberechnung bie Bergleichsmomente berart perschieben geartet, es fpielen in ihnen berart viele Bonberabilien und Imponderabilien mit, daß man ohne wiffenschaftliche Rachbilbung und spftematisches Borgeben in ein unentwirrbares Chaos hineingerat, aus bem man fich überhaupt tein richtiges Bilb mehr au machen vermag. Der Schuldige an ber Berfahrenheit und Berwirrung in ber Bewertung biefer Konzessionen war zweifellos ber Berater ber Regierung, ber Leiter ber Grubenverwaltung, ber als angeblicher Sachmann unbebingt ben annähernben Wert ber Erzfelber hatte ftudieren und kennen muffen, um fo mehr, als schon lange vorber, speziell von fozialistischer Seite, auf die Unzulänglichkeit ber bisherigen Preise hingewiesen worben war. Denn es ftanben ibm alle nüglichen und notwendigen Angaben jur Berfügung, um ben Bert bes noch zu vergebenben Erzvorkommens mit ziemlicher Genauigfeit bestimmen zu können: er kannte bas Borkommen im Streichen und im Fallen, er tannte bie Erzführung in ber Tiefe, bie Schichtenfolge, ben Gifengehalt ber einzelnen Lager, er tannte ben geologischen Berband, er tannte bie anstoßenben analogen Abbaue, bie Elemente

für die Massenberechnung und den rationellsten Bergdau; er konnte sich über die Lage des Erzmarktes, die Rentabilität der Hüttenwerke, die Verkehrsverhältnisse und die Frachtsäte für die einzelnen Liedshaber mit Leichtigkeit informieren. Es fehlte ihm also kein wesentslicher Bestandteil für die genaue Bewertung der zu vergebenden Erzslager. Aber das einzige, womit er sich begnügte, war eine spaltenslange Feststellung der Verkaufspreise der verschiedenartigen Erzterrainsseit Anno dazumal, ein Bestandteil der Bewertung, der höchstens sür Laien einen maßgebenden Anhaltspunkt abgeben kann, für den Fachsmann aber nur einen höchst nebensächlichen Wert hat.

Des blinden Umhertastens müde, machte schließlich in der Sitzung ber Abgeordnetenkammer vom 26. März 1912 der liberale Abgeordnete Brincour den Borschlag, man solle angesichts der Aussichtslosigkeit, eine auch nur annähernd sichere Bewertung des Erzvorkommens vorznehmen zu können, das alte Berleihungsversahren aufgeben und die Minettefelder in öffentlicher Versteigerung unter möglichster Heranziehung der Konkurrenz losschlagen; an der Berhüttungstlausel müsse man aber im wirtschaftlichen und sozialen Interesse des Landes seithalten. Der Ressortminister stimmte im Prinzip diesem Vorschlag bei.

Inzwischen machte sich ber Führer ber Alerikalen, Prüm, auf die Suche nach ausländischen Konkurrenten, die natürlich wegen ber Berhüttungsklausel nicht leicht zu finden waren. Aber er entdeckte bennoch einen solchen in der Person von August Thyssen. Wie er sich dabei angestellt hat, wäre interessant zu wissen, um so mehr, da Thyssen bereits früher einmal die Fühlhörner ausgestreckt hatte, um sich für sein Werk in Hagendingen mit Luxemburger Erzen zu versorgen, beim Hinweis auf die Verhüttungsklausel aber schleunigst den Rückzug angetreten hatte.

Kurz, am 28. März 1912 lief beim Minister bes Innern ein Gesuch ein, worin August Thyssen ein Angebot auf den gesamten Restbestand der luxemburgischen Erzkonzessionen machte. Statt 1000 Fr. bot er eine jährliche Rente je Hettar von 1200 Fr. während 50 Jahren und nahm auch die übrigen Nebenbedingungen, betressend Schlackenlieferung, Anstellung von Luxemburgern usw., an. Bezügelich der Berhüttungsklausel jedoch suchte er zu entschlüpfen. Er brückte sich in seinem Gesuch folgendermaßen auß: "Ferner würden wir uns verpstichten, die Berhüttung der auß in Rede stehenden Konzessionen gewonnenen Sisenerze innerhalb des Großherzogtums Luxemburg zu bewirken." Diese Wendung war reichlich ungenau,

und ber Minister bes Innern forberte ein formelles Berfprechen, bak Thuffen für die Berhuttung der Erze ein Suttenwert im Großbergogtum baue. Bie berechtigt er war, biefe Forberung zu stellen, erhellt aus einem späteren Gesuche Thyffens, worin biefer erklärt, er muffe berechtigt bleiben, Teile ber luremburgifchen Erzkonzessionen gegen lotbringifde umautaufden, ein Berfahren, bas icon von Gefetes megen unzuläffig gewesen mare. Gin formelles Berfprechen für ben Bau eines huttenwertes mar auch jest noch nicht zu haben. Enblich, am 15. Juni 1912, fcrieb Thyffen, bag ber Bau eines Buttenwerks von ber Marttlage abhange und baber nicht vorauszubestimmen fei, baß burch einen übereilten, ber Marktlage nicht entsprechenben Bau "eine Erschütterung ber Gifeninbuftrie" hervorgerufen merbe. porber nur annahm, bag Thuffen für bie 580 ha Ergland fein Buttenwert im Luremburgischen errichten werbe, um fo weniger, als er für fein großes Wert in Sagenbingen nicht einmal ben nötigen Erzbebarf beizubringen vermochte, fo war man nach biefem ausweichenben Schreiben überzeugt, daß er fich um die Berhüttungeflaufel bruden wollte. Aber ber Minister ließ nicht loder und erklärte, bag er ihm 5 ober 10 ober fogar 15 Rahre Reit für ben Bau eines Suttenwerks laffen Außerbem schrieb er ihm wieberum am 10. Juli 1912: "Der in Artitel 14 und 15 eingefesten Berhüttungeflaufel mochte ich eine genauere Faffung geben, indem die Errichtung eines vollftanbigen Buttenwerts in einer bestimmten Frift in ben Bertrag ein= jufdreiben ift, und ich erfuche ergebenft, biesbezügliche Borfclage ju machen."

Auf dieses Schreiben erhielt er überhaupt keine Antwort mehr. Ich habe darauf gehalten, diesen Punkt bezüglich der Offerte Tyssensklarzustellen und an der Hand von offiziellen Dokumenten zu beweisen, daß Thyssen die Hauptbedingung der Vergebung, die Verhüttungstlausel, nicht angenommen hat, folglich als Bewerber nicht in Betracht tommen konnte. Diese Feststellung ist insofern von großer Wichtigsteit, als die klerikale Presse im In- und Ausland und die klerikalen Wanderredner hartnädig noch dis heute dem Bolke einpauken, Prüm habe Thyssen in der höchsten Not als Konkurrent ins Luxemburger Land gebracht, Prüm sei der Retter des Vaterlandes und Thyssen der Goldengel, der außer den Willionen für den Staat ein neues Hüttenswerk mit gewaltigem Verdienst ins Land gebracht hätte; ohne diese beiden hätte man den Erzreichtum des Landes an die inländischen Hüttenwerke verschleudert.

Alles bies entspricht nicht ber Wirklichkeit. Thyffen tam als

Bewerber nicht in Betracht, weil er nicht auf die Verhüttungsklaufel einging, und sein Übergebot hatte auch schon praktisch insofern keinen Wert mehr, als man schon vor seinem Angebot die Ibee ber öffent- lichen Versteigerung mit größtmöglicher Heranziehung ber Konkurrenz zu verwirklichen beschloffen hatte.

Deshalb hatte auch ein am 12. Juli 1912 von neuem an den Minister bes Innern eingesandtes Gesuch der luxemburgischen Hüttenwerke "Gelsenkirchener Bergwerks-A.-G., Deutsch-Luxemburgische Bergwerksund Hütten-A.-G., Rümelingen-St. Ingbert, Rodingen und Steinfort," in dem diese die Offerte Thyssen um 50 Fr. Jahresrente überbieten, keinen praktischen Wert mehr. Aber undedingt zu verurteilen
ist die Rampagne von Haß, Berleumdung und Mißtrauen, die die
klerikale Partei seit dem Erscheinen der Thyssen-Offerte im In- und
Ausland begonnen hatte. Mit einer Verblendung sondergleichen hat
sie sich auf dieses Angebot gestürzt und Regierung und Rammermehrheit in den Kot gezerrt. Ihre Presse brachte große Extranummern,
in denen Thyssen geseiert und dem unwissenden Bolke goldene Berge
versprochen wurden, und auf die Regierung suchte man sowohl in der
Abgeordnetenkammer als auch in der Presse einen Druck auszuschen,
damit die Offerte möglichst schnell berücksichtigt werde.

Die Regierung machte biefem unwürdigen Treiben ein Enbe, indem fie am 15. Oktober 1912 die öffentliche Berfteigerung ber letten Erzkonzessionen ankundiate. Das Lastenheft murbe ausgearbeitet und ber Berkauf in allen größeren Tages- und Faczeitungen bes In- und Auslandes angezeigt. Am 4. Februar 1913 wurden bie öffentlichen Submiffionen eröffnet, und es hatten fich baran beteiligt: 1. bie Société anonyme d'Ougrée-Marihaye, Abt. Robingen; 2. bie Gifen- und Stahlmerte Steinfort: 3. bie Gelfenkirchener Berawerks-A.-G., 4. die Berwaltung ber Gisenergarube "Eweschbour"; 5. Die Deutsch-Luxemburgische Bergwerts- und Butten-A.B. und fclieflich 6. bas Stahlwerk Thyffen A.B. hagenbingen. Die Berwaltung ber Gisenerggrube "Eweschbour" fiel als Richteifenproduzent weg, ebenfo schaltete Thuffen aus, weil er mit feinem Angebot von 1325 Fr. jährlicher Rente je Bettar ber Minbeftbietenbe war, mahrend die vier übrigen Gefellichaften, beren Angebote eine burchschnittliche jährliche Rente von 2104,16 Fr. je Bettar mahrenb 50 Jahren ausmachten, und bie ebenfalls alle geforberten Rebenbedingungen annahmen, fich in ben letten luxemburgifchen Erzbefit teilten. Auch betreffend ber bereits ermähnten 106 ha Minetteterrain auf bem rechten Ufer bes Dübelinger Baches, bie als minberwertig gelten, wurde eine Bereinbarung mit ben Hüttengesellschaften zum Preise von 100 000 Fr. getroffen.

Somit war nach nachträglicher Gutheißung und nach gesetslicher Anersennung durch die Abgeordnetenkammer die Konzessionsfrage, die so viel Staub aufgewirbelt und so viel böses Blut gemacht hatte, zu guterlett doch vorteilhaft für den Staat erledigt, wenn sie auch heute noch, allerdings in ungefährlicher Weise, in politischen Diskussionen weiter wetterleuchtet.

#### Die Ergförderung

Die Erzförberung ift in Luxemburg von 722059 t im Werte von 1,7 Mill. Fr. im Jahre 1868 auf 7492870 t im Werte von 22 Mill. Fr. im Jahre 1907 gestiegen, boch nicht ohne zeitweilige Rudfolage, entsprechend ber allgemeinen wirtschaftlichen Ronjunttur. So 3. B. ging die Förberung von 6,2 Mill. Tonnen im Jahre 1900 auf 4,4 Mill. im Jahre 1901 gurud, um fich von ba an wieber ftetig ju heben bis gegen Enbe bes Jahres 1907, in welchem Jahre fie die hochfte bis heute erreichte Forbergiffer erreichte. Die schwere Rrifis, bie alsbann hereinbrach, brudte bie Forberung für bas Jahr 1908 nun wieber auf 5800 868 t im Werte von 16,6 Mill. Fr. herab; 1909 hielt fie fich ungefähr auf berfelben Sobe, und 1910 erft feste eine intensivere Tätigkeit wieber ein, welche bie Forberung bis 1913 trop ber ingwischen wieber ausgebrochenen Rrifis auf 7333372 t im Werte von 21965818 Fr. brachte. Das Jahr 1914 brachte in feiner zweiten Balfte burch ben im August ausgebrochenen Krieg und bie Besetung bes Lanbes burch beutsche Truppen einen faft vollständigen Stillftand in sämtlichen Zweigen bes industriellen und gewerblichen Lebens; aber bas erfte Halbjahr 1914 hatte noch ein berartig gunftiges Refultat zu verzeichnen, bag trop allem Luremburg bennoch eine Förberung von 5007457 t im Werte von 15826514 Fr. aufzuweisen hatte.

Das erste Halbjahr 1915 war wieberum eine Periode ausgesprochener Hochkonjunktur für ben luxemburgischen Erzmarkt. Mit Beginn dieses Jahres nahmen nämlich mit der stärkeren Anziehung der Roheisenproduktion speziell die Berbraucher von Qualitätserzen ihre Zuslucht zu der luxemburgisch-lothringischen Minette, die die ausbleibenden schwedischen Manganerze ersehen sollte. Infolgedessen begann eine äußerst rege Nachfrage nach luxemburgisch-lothringischer Minette; und die Preise gingen zusehends in die Höhe, speziell für die kieselhaltigen Sorten. Während die zehntonnigen Wagen vor Rriegsausbruch je nach Gisengehalt bis ju 33 Fr. (26,40 Mt.) begablt murben, stiegen biefelben Erze nun bis auf 40 Dit. und bar-Die hoben Erzpreife verlodten viele Inhaber von Rleinbetrieben, ihre Förberung intensiver zu gestalten. Das trug mefent= lich bazu bei, eine Art von Überproduktion bervorzurufen, die indes ohne Wirkung blieb, folange bie ftarte Nachfrage aus Deutschland Aber Diese Nachfrage ichien im Juli abzuebben. ift eine völlige Benbung ber Marktverhaltnife eingetreten. Der Abruf legte fich gegen Enbe August auffallend rafc. Die inländifchen Berbraucher zeigten eine weitgebenbe Burudhaltung, und nach Deutsch= land gingen nur mehr geringe Mengen. Der eigentliche Grund biergu lag erwiesenermaßen in bem verftartten Auftreten ber Brieyerze, welche bie beutsche Schutverwaltung in bem befetten Meurtheet-Mofelle-Departement ausbeuten und nach Deutschland verschicken ließ. Sie hat feche Schächte im Brien-Bezirt in Betrieb genommen. bie pon Joeuf, Auboue, homecourt, Ballerop und Moutiers im Ornetal und Landres auf bem Sohenplateau von Brieg. Die Forberung biefer Gruben betrug im Jahre 1913: für Joeuf 763 633 t, für Auboué 2008470 t, für Homécourt 1783548 t, für Balleron 323 246 t, für Moutiers 919 843 t und für Landres 1 087 900 t. Bie aus ben angeführten Biffern erfichtlich ift, find bies zumeift febr leiftungefähige Betriebe. Außerdem murben im Beden von Longmy bie Gruben von Gobbrange, Suffigny und Pulventeur, lettere ausfolieglich für bie Röchlingschen Werte, abgebaut, und auch bie Tagebaue bes frangofischen Grenzsaumes murben von ber beutschen Bermaltung in Betrieb genommen. Die in bem befetten frangofischen Bebiete geforberten Erze murben nach bem Nieberrhein und Beftfalen beförbert. Bon ben luremburgifchen Butten murben feine Brieg: Erze bezogen, obwohl unter anderen Gelfenfirden bort bie Gruben von St. Bierremont und Differbingen jene von Moutiere befigt.

Mit ber Wieberaufnahme größerer Lieferungen von Briey-Erzen haben sich mithin die Absahverhältnisse äußerst rasch, fast plöklich, zuungunsten der luxemburgischen Minette verschoben. Ein zwingender Anreiz für die Berhüttung der ärmeren luxemburgischen Erze lag nicht mehr
vor. So haben unter anderen die Aruppschen Werte ihre Bestellungen
im luxemburgischen Reviere abgesagt, da sie anscheinend mit Erzen
von Brien hinreichend versorgt werden. Der Rückgang in der luxemburgischen Erzssörderung erreichte daher nach einigen Monaten durchschnittlich 1500 t je Arbeitstag. Die Tagebaue, welche die breit
bahinslutende Absahsonjunktur des ersten Halbjahres zu Ehren ge-

bracht hatte, stellten sämtlich ihren Betrieb ein. Dieser rückläusigen Bewegung konnten sich natürlich die Minettepreise nicht entziehen, von benen erst die minderwertigen Sorten erfaßt wurden, denen alsdann die anderen folgten. Eine Ausbesserung ist nun nicht mehr zu erwarten, solange der start angezogene Abbau der Gruben des Brieg-Bezirks den deutschen Markt mit diesen besseren sättigen wird. Die Tabelle auf S. 230 gibt ein klares Bild der Entwicklung der luxemburgischen Erzindustrie.

Hinfichtlich ber Weltförderung an Gisenerzen steht nach ben Förderziffern bes Jahres 1911 bas tleine Großherzogtum Luxemburg an sechster Stelle und übertrifft sogar Schweden, Rußland und Öfterzeich-Ungarn, wie aus ber folgenden Aufstellung hervorgeht:

| 90           | ¥1. |    | ٠   |    |     |    |   |     |    |    |     |     |    |    |   |   | •   |   | 50 900         | ^^^ |   |
|--------------|-----|----|-----|----|-----|----|---|-----|----|----|-----|-----|----|----|---|---|-----|---|----------------|-----|---|
| Bereinigte & | 211 | ua | ic1 | ٠. | •   | ٠  | • | ٠   | •  | ٠  | •   | •   | ٠  | •  | • | • | ٠   | • | ON ANN         |     |   |
| Deutschland  |     |    |     |    |     |    |   |     |    |    | •   |     |    |    |   |   |     |   | 23 820         | 000 | t |
| Frantreich   |     |    |     |    |     |    |   |     |    |    |     |     |    |    |   |   |     |   | 16 <b>6</b> 39 | 000 | t |
| Großbritann  | ite | n  |     |    |     |    |   |     |    |    |     |     |    |    |   |   |     |   | 15 768         | 000 | t |
| Spanien .    |     |    |     |    |     |    |   |     |    |    |     |     |    |    |   |   |     |   | 8 660          | 000 | t |
| Luxemburg    |     |    |     |    |     |    |   |     |    |    |     |     |    |    |   |   |     |   | 6 060          | 000 | t |
| Schweben .   |     |    |     |    |     |    |   |     |    |    |     |     |    |    |   |   |     |   | 5 553          | 000 | t |
| Rugland .    |     |    |     |    |     |    |   |     |    |    |     |     |    |    |   |   |     |   | 5 390          |     |   |
| Ofterreich . |     |    |     |    |     |    |   |     |    |    |     |     |    |    | - | - |     | i | 2 760          |     |   |
| Ungarn       |     |    |     |    |     |    | i |     |    |    |     |     |    |    |   |   |     |   | 1 906          |     |   |
| Ranaba unb   | Š   | ie | •   | 10 | rif | ďο | n | 99. | Ġ. | ks | 'nn | -11 | ir | ٠, | ¥ | • | ie. | • | 1 230          |     |   |
|              |     |    |     |    |     |    |   |     |    |    |     |     |    |    |   |   |     |   |                |     |   |
| Griechenlant | •   |    |     |    |     |    |   |     |    |    |     |     |    |    |   |   |     |   | 585            | w   | t |
| usw. usw     |     |    |     |    |     |    |   |     |    |    |     |     |    |    |   |   |     |   |                |     |   |

# Inlandeverbrauch, Ausfuhr und Ginfuhr

Bon ber im Großherzogtum Luxemburg geförberten Minette wird nur ein Bruchteil im Inlande verhüttet, ber zwar ziffermäßig steigt, prozentual zum Jahresverbrauch aber stetig sinkt, wie uns die beigegebene Zahlentafel beweist:

| Jahr | Minette-<br>förberung<br>Zonnen | Gesamter<br>Berbrauch ber<br>luxemburgischen<br>Hüttenwerte<br>Tonnen | Berbrauch<br>inländischer<br>Minette<br>Tonnen | Berbältnis bes<br>Berbrauchs inlän-<br>bischer Erze zum<br>Gefamtverbrauch<br>Hettar |
|------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1903 | 6 010 000                       | 3 757 000                                                             | 2 992 000                                      | 79.6                                                                                 |
| 1904 | 6 348 000                       | 3 874 000                                                             | 3 056 000                                      | 78,9                                                                                 |
| 1905 | 6 596 000                       | 4 349 000                                                             | 3 057 000                                      | 70,3                                                                                 |
| 1906 | 7 229 000                       | 4 689 000                                                             | 3 339 000                                      | 71,2                                                                                 |
| 1907 | 7 493 000                       | 4 757 000                                                             | 3 213 000                                      | 67,5                                                                                 |
| 1908 | 5 801 000                       | 4 120 000                                                             | 2 635 000                                      | 63,9                                                                                 |
| 1909 | 5 794 000                       | 5 055 000                                                             | 2 993 000                                      | 59,2                                                                                 |
| 1910 | 6 263 000                       | 5 551 000                                                             | 3 303 000                                      | 59,5                                                                                 |
| 1911 | 6 060 000                       | 5 785 000                                                             | 3 305 000                                      | 57,3                                                                                 |
| 1912 | 6 534 000                       | 7 489 000                                                             | 3 804 000                                      | 50.8                                                                                 |
| 1913 | 7 881 000                       | 8 657 000                                                             | 4 425 000                                      | 51,1                                                                                 |
| 1914 | 5 008 000                       | 6 198 000                                                             | 3 176 000                                      | 50,2                                                                                 |

# Erzförberung im Großherzogtum Lugemburg von 1888 bis 1914

|                              | 74.1000                |                          |                  |
|------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------|
| Jahr                         | Förderung<br>in Tonnen | Wert<br>in Franken       | Wert<br>je Zonne |
|                              | in Zonnen              | in ocumen                | je Zonike        |
| 1868                         | 722 039                | 1 818 450                | 2,52             |
| 1869                         | 924 382                | 3 048 730                | 3.29             |
| 1870                         | 911 695                | 3 453 635                | 3,78             |
| 1871                         | 990 499                | 3 373 237                | 3,40             |
| 1872                         | 1 174 334              | 4 318 254                | 3,67             |
| 1873                         | 1 331 743              | 4 820 977                | 3,62             |
| 1874                         | 1 442 668              | 4 921 360                | 3,45             |
| 1875                         | 1 090 845              | 3 794 484                | 3,48             |
| 1876                         | 1 196 729              | 3 333 173                | 2,80             |
| 1877                         | 1 262 825              | 3 766 747                | 2,98             |
| 1878                         | 1 407 617              | 4 212 280                | 2,99             |
| 1879                         | 1 613 392              | 4 439 019                | 2,75             |
| 1880                         | 2 173 463              | 6 538 544                | 3,01             |
| 1881<br>1882                 | 2 161 881<br>2 589 295 | 6 247 836<br>7 871 814   | 2,89             |
| 1883                         | 2 559 295              | 7 627 759                | 3,10<br>2,99     |
| 1884                         | 2 447 634              | 6 608 611                | 2,70             |
| 1885                         | 2 648 449              | 6 732 597                | 2,54             |
| 1886                         | 2 361 372              | 5 795 320                | 2.45             |
| 1887                         | 2 649 710              | 6 675 005                | 2.48             |
| 1888                         | 3 261 925              | 7 972 468                | 2,44             |
| 1889                         | 3 102 753              | 7 686 812                | 2,47             |
| 1890                         | 3 359 413              | 8 208 311                | 2,44             |
| 1891                         | 3 102 050              | 7 550 478                | 2,43             |
| 1892                         | 3 370 352              | 8 043 631                | 2,39             |
| 1893                         | 3 351 938              | 7 797 848                | 2,32             |
| 18 <b>94</b>                 | 3 958 280              | 9 436 128                | 2,38             |
| 1895                         | 3 913 076              | 9 590 443                | 2,46             |
| 1896                         | 4 758 741              | 11 852 528               | 2,49             |
| 1897                         | 5 349 009              | 13 980 550               | 2,61             |
| 18 <b>9</b> 8<br><b>1899</b> | 5 348 951<br>5 995 412 | 13 934 186<br>16 225 280 | 2,60<br>2,70     |
| 1900                         | 6 171 229              | 17 283 289               | 2.80             |
| 1901                         | 4 455 179              | 11 770 046               | 2,65             |
| 1902                         | 5 130 069              | 14 527 891               | 2,84             |
| 1903                         | 6 010 011              | 15 278 922               | 2,54             |
| 1904                         | 6 347 781              | 16 458 904               | 2,59             |
| 1905                         | <b>6 595 86</b> 0      | 16 514 630               | 2,50             |
| 1906                         | 7 229 385              | 17 979 102               | 2,49             |
| 1907                         | 7 492 869              | 21 997 404               | <b>2,9</b> 3     |
| 1908                         | 5 800 868              | 16 696 005               | 2,88             |
| 1909                         | 5 793 874              | 15 850 965               | 2,73             |
| 1910                         | 6 263 385              | 17 747 017               | 2,83             |
| 1911                         | 6 059 797              | 18 647 325               | 3,08             |
| 1912                         | 6 533 900<br>7 333 372 | 19 427 508               | 2,97             |
| 1913<br>1914                 | 5 007 457              | 21 965 818<br>15 826 514 | 2,99<br>3,16     |
| 1012                         | 1 0001 301             | 10 020 014               | 5,10             |
|                              | •                      | T.                       | 1                |

Bährend also ber Berbrauch inländischer Minette im letten Jahrzehnt von 2992000 t auf 4425000 t steigt, sinkt bas Berhältenis zum Gesamtverbrauch ber luxemburgischen Hüttenwerke um fast

| 1903 6 0<br>1904 6 3 | förberung<br>6 010 000<br>6 348 000<br>6 596 000 | verbrauch |                        |             |                         |                                    |                   |                    | enmilaci                |
|----------------------|--------------------------------------------------|-----------|------------------------|-------------|-------------------------|------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|
|                      | 10 000<br>48 000<br>96 000                       |           | Deutsch-<br>Lothringen | der<br>Saar | Rheinland.<br>Westfalen | Zusammen<br>nach dem<br>Zollverein | Belgien           | Belgien Frantreich | <b>au</b> &իսի <b>ւ</b> |
|                      | 48 000<br>96 000                                 | 2 992 000 | 185 000                | 1           | 230 000                 | 415 000                            | 415 000 1 753 000 | 850 000            | 3 018 000               |
|                      | 000 96                                           | 3 056 000 | 184 000                | 103 000     | 286 000                 | 578 000                            | 1831000           | 000 888            | 3 292 000               |
| 1905 6 5             |                                                  | 3 057 000 | 255 000                | 245 000     | 270 000                 | 770 000                            | 1 829 000         | 940 000            | 3 539 000               |
| 1906                 | 7 229 000                                        | 8 839 000 | 319 000                | 221 000     | 483 000                 | 1 025 000                          | 2 026 000         | 841 000            | 8 890 000               |
| 1907 74              | 7 493 000                                        | 3 213 000 | 354 000                | 241 000     | 280 000                 | 1 175 000                          | 2 259 000         | 846 000            | 4 280 000               |
| 1908 5 8             | 5 801 000                                        | 2 635 000 | 225 000                | 283 000     | 400 000                 | 000 806                            | 1 759 000         | 499 000            | 3 166 000               |
| 1909 5 7             | 5 794 000                                        | 2 993 000 | 132 000                | 278 000     | 371 000                 | 781 000                            | 1 625 000         | 395 000            | 2 801 000               |
| 1910 6 24            | 6 263 000                                        | 3 303 000 | 198 000                | 318 000     | 554 000                 | 1 165 000                          | 1 519 000         | 377 000            | 2 961 000               |
| 1911 6 0             | 000 090 9                                        | 3 305 000 | 214 000                | 871 000     | 202 000                 | 1 087 000                          | 1 318 000         | 850 000            | 2 755 000               |
| 1912 6 5             | 6 534 000                                        | 3 804 000 | 181 000                | 352 000     | 526 000                 | 1 058 000                          | 1 295 000         | 367 000            | 2 720 000               |
| 1918 7 3             | 7 381 000                                        | 4 425 000 | 279 000                | 240 000     | 541 000                 | 1 060 000                          | 1 470 000         | 375 000            | 2 906 000               |
| 1914 5 0             | 2 008 000                                        | 3 176 000 | 148 000                | 224 000     | 245 000                 | 916 000                            | 662 000           | 147 000            | 1 725 000               |

30%. Ein ansehnlicher Teil ber luxemburgischen Minetteförberung bient ber Aussuhr, die sich vorzüglich nach dem Zollvereinsinland, nach Belgien und nach Frankreich, richtet.

Die Gesamtausfuhrzisser sinkt im letten Jahrzehnt von 3018000 t im Jahre 1903 auf 2906000 t im Jahre 1913 herunter, nachbem sie ihre Höchstiffer im Jahre 1907 mit 4280000 t erreicht hatte.

Diese wenn auch relativ noch nicht sehr bebeutende Abnahme der Gesamtaussuhr Luxemburgs ist auf den Rückgang der Sinsuhr Belsgiens und Frankreichs zurückzuführen; denn die Aussuhr nach dem Zollverein hält sich im großen ganzen in den nämlichen Grenzen. Belgien war von jeher der Hauptabnehmer luxemburgischer Minette gewesen, und 1907 noch bezog es 2259000 t, während die Zollvereinsstaaten zusammen in demselben Jahr nur 1175000 t einführten. Aber der Bezug Belgiens ging seither von Jahr zu Jahr zurück; 1908 sank er bereits auf 1759000 t und erreichte 1913 nur mehr 1470000 t. Auch Frankreich ging von 850000 t im Jahre 1903 auf 375000 t im Jahre 1913 zurück.

Frantreich fällt allerdings für bie lugemburgifche Erzausfuhr nicht fehr ftart in die Wagschale, weil es felbst ein ftarter Erg: produzent ift und feine Ginfuhr aus Luxemburg nie ftart angezogen hatte. Um fo ftarter ift von jeher ber Ginfluß ber belgischen Ginfuhr aus Luremburg gewesen. Der Umschwung, ber jeboch in ben letten Sahren in Belgien vor fich gegangen ift, ift ziemlich einzig= artig und von febr großer Bebeutung für die Intereffen bes lurem= burgifden Minettebezirfs. Gin turger überblid über bie Entwidlung ber belgischen Erzpolitit in ben letten Jahren burfte baber angebracht fein; er wird zugleich einen Ausblid auf bie gutunftige Entwidlung ber Ginfuhr aus Frankreich bieten. — Belgien bat eine blubenbe Eiseninduftrie, obgleich es teinen nennenswerten Erzbesit bat; benn bie 345 ha, die in ber füboftlichen Ede als Ausläufer bes Blateaus pon Brien in bas Land bineinlugen, konnen tatfachlich nicht als ein Erabesit aufgefaßt werben, auf ben man vernünftigerweise eine Inbuftrie aufbauen tonnte. Die belgische Gifeninduftrie fußt vielmehr auf ben reichen Roblenbeden bes Sainaut, bes Lutticher Landes, und erhalt noch eine gesichertere Grundlage burch bie neuentbedten Lager ber Campine und ber Broving Limburg. Auch bie gablreichen Ranale, bie bas Land in allen Richtungen burchkreuzen, erleichtern ber Gifenindustrie ihre Lebensbebingungen in bervorragendem Mage. Seine Gifenerze aber bezieht Belgien von feinen nachbarn, vorzüglich aus bem Minettegebiet Lugemburgs, Deutschlands und Frankreichs. Sahre 1910 betrug beispielsweise bie belgische Ginfuhr von Erzen 5188400 t: bavon entfielen auf bas frangofische Minettebeden 2910000 t ober 56,15% ber gesamten Einfuhr und auf ben Roll=

verein (Lothringen und Luxemburg) nur 1827 300 t ober 35,25 %. Diefe beiben Gebiete verforgten alfo ben belgifchen Markt 1910 mit 91,40% feines Bebarfs. Aus Spanien murben bann noch 140 800 t ober 2,72 % und aus Schweben und ben übrigen Länbern 304 300 t ober 5.88 % bezogen. Das gewaltige übergewicht Frankreichs über ben Bollverein, fpeziell Luremburg, auf bem belgischen Erzmartt ift um so erftaunlicher, als ber Rollverein noch im Sabre 1907 mit 2209 000 t ober 61 % ber Gesamteinfuhr Belgiens eine unbestrittene Borberrichaft ausubte. Er behauptete feinen Borrang fogar noch 1908 mit 2130 000 t ober 54,8 %, fant bann aber fletig und unaufhaltfam herunter. Am empfinblichften trifft biefe rudläufige Bewegung zuungunsten bes Rollvereins bas kleine, induftriell start entmidelte Luxemburg, bas ftets ber ftartfte Lieferant Belgiens im Roll-Die Entwidlung wird am beften charakterifiert burch perein mar. bie Gegenüberftellung ber Erzausfuhrziffern ber einzelnen Länder nach Belgien.

Belgien importierte an Minette aus:

|                                       | 1906                            | 1907      | 1908      | 1909                              | 1910      | 1911      | 1912   |
|---------------------------------------|---------------------------------|-----------|-----------|-----------------------------------|-----------|-----------|--------|
|                                       | Tonnen                          | Tonnen    | Tonnen    | Tonnen                            | Tonnen    | Tonnen    | Tonnen |
| Lothringen<br>Luzemburg<br>Frantreich | 241 000<br>1 889 000<br>804 000 | 1 996 000 | 1 697 000 | 143 000<br>1 644 000<br>2 274 000 | 1 636 000 | 1 438 000 |        |

Diese Bablen zeigen beutlich ben eingeschlagenen Beg an. Die frangofische Erzausfuhr nach Belgien, die im Jahre 1901 erft 49 313 t betrug, beziffert fich 1911, alfo nach gehn Jahren, bereits auf 3466 000 t und fteigt 1912 bereits um eine weitere Million, mahrend bie Ausfuhr Luxemburgs innerhalb feche Sahren von 1906-1912 um girla 500 000 t finft. 1913 lieferte Luremburg noch an Belgien 1470 000 t und 1914 bis jum Ausbruch bes Rrieges 662 000 t. Die Beteili= gung Luxemburge an ber belgischen Erzeinfuhr, bie also 1907 noch 55% betrug, fiel 1908 bis auf 51%, erreichte 1909 nur mehr 37,5%, fiel weiter 1910 bis auf 31,5%, 1911 bis auf 27% und erreichte 1912 nur mehr 21,3%.

Diefe Bewegung wird aller Bahricheinlichkeit nach auch nach bem Rriege nicht nur anbauern, sonbern noch erheblich verstärkt werben. Die vom Bollverein nach Belgien eingeführten Mengen mußten ftart jurudgeben, fobalb bie reichen Erze bes neuerfcbloffenen Bedens von Briep in ernsthaften Wettbewerb mit ben luremburgifchen und lothringischen Erzen traten; benn mahrend ber Rollverein nur Erze mit einem burchschnittlichen Sisengehalt von 30—32% liesern konnte, trat das Beden von Briey mit durchschnittlich 35 – 38% igen Erzen auf den Markt. Und während der Zollverein für den Transport seiner Erze unter möglichst ungünstigen Tarisen zu leiden hatte, konnte das Plateau von Briey seine Erze mit äußerst billigen Frachten auf der französischen Ostdahn und den belgischen Staatsbahnen an seinen Bestimmungsort bringen. Kommt nun noch der seit langem geplante Nordostanal zur Aussührung, der das reiche Plateau von Briey mit dem französischen und belgischen Wasserstraßennetz in unsmittelbare Verbindung bringt, dann wird, unter der Voraussetzung, daß die Verhältnisse nach dem Kriege nicht zu sehr verändert werden, die französische Erzaussuhr nach Belgien noch in verstärktem Maße zunehmen, zuungunsten der beiden mitkonkurrierenden Minetteländer Luremburgs und Lothringens.

Privatwirtschaftlich betrachtet, ist biese rudläusige Bewegung sicherlich für einige Minettegrubenbesiter sehr mißlich, weil sie baburch ihr gutes Absatzebiet verloren haben, aber vom volkswirtschaftlichen Standpunkt aus werden wir es wohl nicht allzu sehr zu bebauern haben, besonders da, wie wir unten sehen werden, mit dem Rudgang der Erzaussuhr nach Belgien eine schnell anwachsende Roheisenaussuhr Hand in Hand geht.

Sin anderer auffallender Umstand in der luxemburgischen Erzproduktion ist der scheinbare Stillstand in der Förderung, die sich nun schon seit einem Jahrzehnt auf fast der gleichen Sohe halt. Berglichen mit den anstoßenden lothringischen und französischen Minettebeden, tritt diese Tatsache um so stärker in die Erscheinung.

Die Förberung betrug in:

| Jahr  | Luzemburg | Deutsch=<br>Lothringen | Meurthe-et-<br>Moselle | Beden vor<br>Briep |
|-------|-----------|------------------------|------------------------|--------------------|
|       | Tonnen    | Tonnen                 | Tonnen                 | Zonnen             |
| 1904  | 6 348 000 | 11 172 000             | 5 845 000              | 1 647 000          |
| 1905  | 6 596 000 | 11 968 000             | 6 302 000              | 2 353 000          |
| 1906  | 7 229 000 | 13 834 000             | 7 399 000              | 3 114 000          |
| 1907  | 7 493 000 | 14 108 000             | 8 822 000              | 4 111 000          |
| 1908  | 5 801 000 | 13 282 000             | 8 750 000              | 4 607 000          |
| 1909  | 5 794 000 | 14 443 000             | 10 648 000             | 6 339 000          |
| 1910  | 6 263 000 | 16 654 000             | 13 205 000             | 8 507 000          |
| 191 i | 6 060 000 | 17 735 000             | 14 858 000             | 10 477 000         |
| 1912  | 6 566 000 | 20 050 000             | 17 235 000             | 12 717 000         |

Diese Tatsache ift aber nicht bahin zu bewerten, als ob bie luxemburgische Erzindustrie ben Höhepunkt ihrer Leistungsfähigkeit

erreicht hatte, sondern fie ift vielmehr auf die steigende Ginfuhr aus bem lothringischen und frangofischen Erzbesty ber luxemburgischen Suttenwerke zurudzuführen.

Wie aus der bereits früher angeführten Bergleichstafel des Inslandsverbrauchs zum Gefamtverbrauch der luxemburgischen Hüttenswerke erhellt, führte Luxemburg nahezu 50 % seines Berbrauchs an Minetten aus dem Auslande ein. Diese Sinfuhr stammt aus Deutschselbtringen und aus dem BriepsBezirk.

TI

|      | Sesamt-                                              | Einfu                            | hr aus                         | Gesamt=           | Berhaltnis ber<br>Ginfubr gum |
|------|------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------------------|
| Jahr | verbrauch ber<br>lugemburg.<br>Hüttenwerke<br>Zonnen | Deutsch-<br>Lothringen<br>Tonnen | dem Briey-<br>Bezirk<br>Tonnen | einfuhr<br>Tonnen | Gefamt-<br>verbrauch          |
| 1903 | 3 757 000                                            | 637 000                          | 128 000                        | 765 000           | 20.4                          |
| 1904 | 3 874 000                                            | 726 000                          | 92 000                         | 818 000           | 21,1                          |
| 1905 | 4 349 000                                            | 1 128 000                        | 164 000                        | 1 292 000         | 29,7                          |
| 1906 | 4 689 000                                            | 1 184 000                        | 166 000                        | 1 350 000         | 28,8                          |
| 1907 | 4 757 900                                            | 1 293 000                        | 251 000                        | 1 544 000         | 32,5                          |
| 1908 | 4 120 000                                            | 1 204 000                        | 281 000                        | 1 485 000         | 36,1                          |
| 1909 | 5 055 000                                            | 1 773 000                        | 289 000                        | 2 062 000         | 40.8                          |
| 1910 | 5 551 000                                            | 1 653 000                        | 448 000                        | 2 101 000         | 40.5                          |
| 1911 | 5 785 000                                            | 2 040 000                        | 349 000                        | 2 389 000         | 42,7                          |
| 1912 | 7 489 000                                            | 2 652 000                        | 576 000                        | 3 228 000         | 49,2                          |
| 1913 | 8 657 000                                            | 2 815 000                        | 1 128 000                      | 3 943 000         | 48,9                          |
| 1914 | 6 138 000                                            | 2 068 000                        | 708 000                        | 2 776 000         | 49,8                          |

Aus biefer Tafel erfieht man, baß fich in ben letten gehn Jahren bie Ginfuhr Lugemburgs von 20,4 auf 49,8% seines Berbrauches erhöht hat. Und mährend beispielsweise im Jahre 1913 bie Minetteförberung Luxemburgs 7331000 t betrug, belief fich ber Gefamtperbrauch in ben inlänbischen Huttenwerken auf 8657000 t, wovon fast 4000000 t aus ben Nachbarlanbern Deutsch : Lothringen und Frankreich eingeführt murben. Diefes Resultat erklart sich aus bem gewaltigen Erzbefit ber luremburgifden Buttengefellichaften in ben lothringischen und frangofischen Minettebezirten, ber insgefamt ungefähr bas Dreifache bes gefamten luxemburgifchen Erzbezirkes ausmacht. Rach einer amtlichen Aufstellung ber luxemburgischen Bergwerksbirektion umfaßt biefer Bergwerksbesit in Deutsch : Lothringen 9606 ha und in Frankreich 2190 ha, die noch zirka 800 000 000 t Erze bergen. Aus biefer Aufstellung erseben wir, baß bereits 1896 bie Firma Des & Co. 977 ha Minetteterrain in Lothringen befaß, ber Aachener Sutten-Attien-Berein in Efc a. A. befaß bort 816 ha, bie Gifenhüttengefellschaft Dübelingen 338 ha und die Robinger Soch= ofengesellschaft 149 ha. — Die Burbacher hutte besaß 1898 allein im lothringischen Bezirk 2441 ha.

Seither wurde ber Erzbesitz ber luxemburgischen Hüttenwerke in Lothringen noch bedeutend ausgebehnt. Burbach besaß 1912 4156 ha, Le Gallais Met & Co. 2338 ha und Dübelingen 534 ha, so daß ber heutige lothringische Erzbesitz ber Vereinigten Hüttenwerke Burbach-Sich Dübelingen allein sich auf 7028 ha beläuft. Die Gelsenfirchener Bergwerks-A.-G. besitzt 1546 ha, die Deutsche-Luxemburgische 676 ha, Rümelingen 101 ha und Rodingen 255 ha, zusammen also 9606 ha.

Auch an bem Erzbesit bes Plateaus von Brien haben bie lugem: burgifden Buttengefellichaften fich anfehnliche Beteiligungen gefichert. So ift die Deutsch = Luxemburgische seit 1903 zu 25,67 % in ber Rongession von Moutiers interessiert, so bag ihr ber Ertrag von 178 ha 60 a zusteht; ferner ist Rümelingen, bas seit 1911 in Intereffengemeinschaft mit ber Deutsch-Luremburgischen ftebt, an ber Rongefsion von Serrouville, die 720 ha umfaßt, beteiligt. Die Gelsenfirchener Bergwerks = A. = G. ift heute fast alleiniger Befiger von St. Bierremont, bie einen Umfang von 917 ha bat; ferner befitt biefe Gesellicaft Seren (384 ha), St. Jean (150 ha), Sainte-Barbe (201 ha), Haute: Lay (152 ha), Crusnes (475 ha) und Billerupt (326 ha). Robingen besitt ein Drittel von Joudreville und ist durch Bireur=Molhain in ber Ronzession von Conflans beteiligt. Burbach endlich besitt in Frangofisch: Lothringen bie Konzession von Mareville bei Rancy mit 295 ha, ein Drittel der Konzession von Errouville, bie 948 ha groß ift, und ift ebenfalls an ber Ronzession von Bellevue heteiliat.

Der Erzbesit ber luxemburgischen Hüttenwerke ist also auf lange Zeit hinaus gesichert, und es ist begreiflich, daß bei einer entsprechensben Einfuhr aus diesem ausländischen Erzbesit die Förberung ber luxemburgischen Minette nicht in dem Maße des Verhüttungsbedarfs zunehmen kann.

### Minettereferve

Außer ber eben erwähnten Erzreserve im Auslande berechnet Karl Limpach, ber Herausgeber ber Karte bes Minettebezirks, am 1. Januar 1908 die Minettereserve des luxemburgischen Erzbeckens noch auf 266 934 000 t, die sich folgendermaßen auf die beiden Becken verteilen:

|                                | 8                           | lächenin <b>h</b>                        | alt                                     | Die am 1. Jan.                                            |  |
|--------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--|
| Erzbecten<br>von               | Gesamt-<br>ziffer<br>Hektar | Davon<br>find aus-<br>gebeutet<br>Heftar | Bleiben<br>am 1. Jan.<br>1908<br>Heftar | 1908 noch zur<br>Berfügung<br>stehenden Erze<br>in Tonnen |  |
| A. Efc-Rümelingen-Dübelingen   |                             |                                          |                                         |                                                           |  |
| a) nicht tongeffionsfähig      | 1221                        | 659                                      | 562                                     | 45 109 300                                                |  |
| b) tongeffionsfähig            | 1030                        | 281                                      | 749                                     | 82 790 000                                                |  |
| B. Robingen-Differdingen-Beles | ı                           | •                                        | 1 1                                     |                                                           |  |
| a) nicht tongeffionsfähig      | 414                         | 250                                      | 164                                     | 20 975 000                                                |  |
| b) tongeffionsfähig            | 1075                        | 220                                      | 855                                     | 118 060 000                                               |  |
|                                | 3740                        | 1410                                     | 2330                                    | 266 934 300                                               |  |

Biemlich übereinstimmend mit biefem verbleibenben Betrag ift berjenige, ben ber frangofische Bergbauingenieur Bailly auf Grund bes Refultates von 1903 ausgerechnet hatte. Nach ihm verblieben nach 1903 in ben brei aneinanbergrenzenden Ländern Luremburg, Franfreich und Deutsch-Lothringen an oolithischem Gifeners noch

|    |             |    |    |     |    |   | i  | n  | M  | Ui | nen | Tonn | en |
|----|-------------|----|----|-----|----|---|----|----|----|----|-----|------|----|
| in | Lugemburg   |    |    |     |    |   |    |    |    |    | 30  | 0    |    |
| =  | Frankreich  |    |    |     |    |   |    |    |    |    | 250 | 0    |    |
|    | Deutsch-Lot | ģτ | in | gen | ١. |   |    |    |    |    | 110 | 01   |    |
|    |             |    |    |     |    | 3 | uſ | an | nm | en | 390 | 0    |    |

In bem unten folgenden Diagramm bat Bailly bie mahricheinliche Dauer ber Ausbeutungsfähigkeit biefer brei Erzgebiete kurvenmäßig bargeftellt. Aus bemfelben geht hervor, bag bie luremburgifchen Minettelager, die im Jahre 1907 eine Forderung von 7,4 Mill. Tonnen aufwiesen, im Jahre 1920 ihre Sochstziffer mit 10 Millionen Tonnen erreichen und im Jahre 1943 ber Erschöpfung nabe fein Lothringen wird im Jahre 1929 feine höchfte Forderziffer mit 33 Mill. Tonnen erreichen und im Jahre 1953 feine Minettelager ericopft feben, mabrent bas reiche Meurtheset: Mofelle: Beden mit einer maximalen Gewinnungsziffer von 35 Mill. Tonnen im im Jahre 1973, bis jum Jahre 2023 ausgebeutet werden tann?. Besonders die qualitative und quantitative Überlegenheit des Erzbedens von Brieg, bas für anberthalb Jahrhunderte eine intensive

<sup>1</sup> Rach Schatungen von beutscher Seite beträgt bie Minettereserve für bas Reichstand Lothringen allerdings noch 2180 Mill. Tonnen, und wenn auch biefe Berechnung vielleicht etwas ju optimistisch ift, so entbehrt bie Darftellung von Bailly auch ber tenbengiofen Farbung nicht.

<sup>2</sup> Diefe Berechnungen find natürlich unter der Annahme einer normalen jahrlichen Forbergunahme aufgestellt.

Ausbeutung verträgt, sichert ber französischen Sisenindustrie eine ausnahmsweise günstige Weltstellung und bem Erzbeden einen bemerkenswerten Aufschwung. Die frühere Erschöpfung ber beiben benachbarten Bezirke muß biese Entwicklung noch beschleunigen.

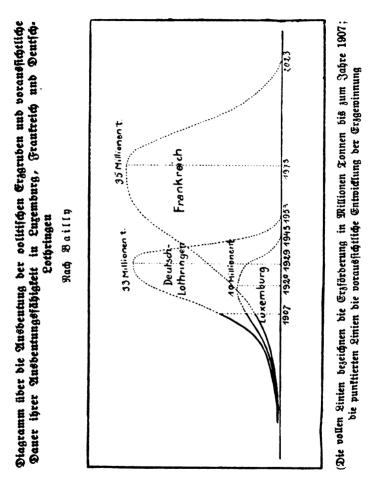

Ohne wohl gerade Optimist zu sein, wird man sich bennoch ein etwas günstigeres Resultat für Lothringen und Luxemburg erwarten bürsen, als es die Berechnungen von Limpach ober Bailly ergeben. Denn dieselben zogen beispielsweise für Luxemburg die weniger erzgiebigen Schichten, wie die beiden kaltigen Lager, welche die eisenhaltige Formation im Beden von Differdingen krönen, nicht in Be-

tracht, da biese noch nicht hinreichend untersucht sind, um ein Urteil über die Rentabilität ihrer Gewinnung zuzulassen; auch wursen ben die eisenschüffigen Kalke, die gleichfalls im Hochosen verwertet werden können, aus der Berechnung ausgeschieden. Ferner geht die Tendenz des stetig wachsenden Fortschritts in der Bergbautechnik sowie die Bervollkommnung der metallurgischen Verfahren dahin, minderwertige Lager, deren Ausbeutung heute noch als vollständig unrentabel gilt, der nützlichsten und größtmöglichsen Verwendung zu erschließen. Bor allem aber rechnete Bailly mit einem normalen Ausschwung jedes einzelnen Bezirkes, sah also ab von einer stärkeren Anziehung der Einsuhr auf Kosten der Eigensörderung und dersgleichen mehr.

Um schließlich noch bie Bebeutung ber luremburgischen Erzförberung im Rahmen bes beutschen Boll-Bereins zu murbigen, fei erwähnt, daß ber Anteil ber luremburgischen Erzgruben an ber Forberung von Gifeners im Bollverein, Die beifpielsweise 1907: 27.7 (1908: 24.2) Millionen Tonnen betrug, mit 7.5 (5.8) Millionen 27% (24%) barftellt. Mit bem benachbarten Lothringen, beffen Revier geologisch und wirtschaftlich mit bem luremburgischen que fammenhängt, und bas 1907: 14 (13,2) Mill. Tonnen ober zirka 51 % (55 %) ber Eisenerze im Zollverein förberte, ergaben fich 78 % (79%). Während seit 1890 bie Förberung im Deutschen Reich und in Luremburg um 143 % (112 %) jugenommen bat, beträgt bie Ru= nahme für Luxemburg allein 121 % (71 %). Den Löwenauteil hat hierbei Lothringen, beffen Areal, größer als bas luremburgifche (42 130 ha gegen 3700), später als biefes voll entwidelt wurde: feine Forberung hat fich feit 1890 ungefähr verbreifacht, bie ber beiben Reviere zusammen um 226 % (188 %) vermehrt.

# Fördertoften und Vertaufspreis der Minette

Die Förberkosten im luxemburgischen Erzbezirk sind entsprechend ben einsachen Abbauverhältnissen ziemlich niedrige, so daß in der Selbstostenberechnung der Eisenindustrie der Posten für Eisenerze troß seiner quantitativen Überlegenheit doch eine verhältnismäßig geringe Rolle spielt. Zu 1000 kg Robeisen gebraucht man im Durchschnitt 3400 kg Sisenerze und 1200 kg Roks. Die Selbstosten für die Beschaffung der Erze beliefen sich nach privaten Auszeichnungen vom Jahre 1897 auf solgende Höhe:

| Bezeichnung                                     | Hein <b>h</b> eberg          | Hein <b>h</b> eberg           | Heinheberg                    | Raţenberg                     |
|-------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|                                                 | rot                          | grau                          | braun                         | braun                         |
| ber<br>Ausgaben .                               | Preis<br>pro Tonne<br>in Mf. | Preis<br>pro Zonne<br>in Mark | Preis<br>pro Tonne<br>in Mark | Preis<br>pro Tonne<br>in Mart |
| Amortisation bes Landankaufs hauerlohn          | 0,720                        | 0,240                         | 0,240                         | 0,480                         |
|                                                 | 0,863                        | 0,944                         | 1,618                         | 0,710                         |
|                                                 | 0,247                        | 0,228                         | 0,183                         | 0,305                         |
|                                                 | 0,069                        | 0,048                         | 0,049                         | 0,222                         |
|                                                 | 0,037                        | 0,038                         | 0,033                         | 0,040                         |
| Generalunkoften                                 | 0,050                        | 0,050                         | 0,050                         | 0,050                         |
|                                                 | 0,070                        | 0,060                         | 0,060                         | 0,150                         |
|                                                 | 0,035                        | 0,085                         | 0,031                         | —                             |
|                                                 | 0,009                        | 0,009                         | 0,003                         | —                             |
| Eisenbahumaterial usw.) . Summe pro Tonne: Wart | 0,038                        | 0,038                         | 0,038                         | 0,119                         |
|                                                 | 2,138                        | 1,690                         | 2,305                         | 2,076                         |

Nach der bereits wiederholt erwähnten Aufstellung der Bergbauverwaltung vom Jahre 1912 machen die Förderkosten im Stollens betrieb ungefähr 55—65 % der Gestehungskosten aus, die Zimmerung beansprucht 9—15 %, der Transport durchschnittlich 10—15 % und die Generalunkosten bei normalem Abbau 10—14 %.

Bei Tagebauen machen bie Förberkosten nur etwa 30% aus, während auf die Abräumung 40%, ben Transport 25% und die Generalunkosten 5% entsallen. Somit betragen die Selbstkosten im Tagebau ungefähr 2,10—2,50 Fr. die Tonne, während sie im Stollens bau im Escher Bezirk 2,20—2,50 Fr., in der Gegend von Rümelingens Dübelingen 2,40—2,70 Fr. und im Differdingen Beden 2,20 bis 2,60 Fr. (natürlich ohne Tokkogegebühren) ausmachen.

In Deutsch = Lothringen belaufen sich bie Selbstoften je Tonne Minette auf 1,98-3,73 Fr., und zwar entfällt nach Rohlmann auf:

| Abbau                                   | 1,12-1,62 Fr. |
|-----------------------------------------|---------------|
| Förderung und Transport                 | 0,19-0,50     |
| Bimmerung                               | 0,06-0,37     |
| Beleuchtung, Werkftatten, Materialien . | 0,310,69      |
| Soziale Laften                          | 0,10-0,15     |
| Generaluntoften                         | 0,13-0,25     |
| Steuerlaften                            | 0,07-0,15     |
|                                         | 1.98-3.73 %t. |

Man nimmt gewöhnlich die burchschnittlichen Gestehungekoften ju 2,75 Fr. an.

In Meurthe et - Mofelle betragen nach bem Jahresbericht bes Mineningenieurs Bailly bie Gestehungstoften für eine Tonne Minette:

| im | Beden | von | Rancy  | 3,25 | Fr., | ber | Bertaufspreis | 3,25-4,75 | Fr. |
|----|-------|-----|--------|------|------|-----|---------------|-----------|-----|
| ,  |       | 5   | Longwy | 2,25 | •    |     |               | 2,75-3,20 |     |
|    |       |     | Brien  | 2.85 |      |     |               | 4.75-5.75 |     |

Diese Gestehungspreise verstehen sich natürlich ohne Amortisation ber Grube und ihrer Sinrichtung.

Rach ben Steuerabschätzungen beträgt ber Bertaufspreis ber 'luxemburgischen Minette in ben Jahren 1901—1911:

| 971 L.          | Im falkigen Beden                                           | 3m tiefeligen Beden               |
|-----------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Für bas<br>Jahr | Efc-Schifflingen-Kapl-<br>Rümelingen-Dübelingen<br>je Tonne | Differdingen-Petingen<br>je Tonne |
| 1901            | 3,09 Fr.                                                    | 2,29 Fr.                          |
| 1902            | 3.05                                                        | 2,25                              |
| 1903            | 2,94                                                        | $2.\overline{23}$ .               |
| 1904            | 2,90                                                        | 2,25                              |
| 1905            | 3.08                                                        | 2,25 =                            |
| 1906            | 3.27                                                        | 2,80 -                            |
| 1907            | 3.37                                                        | 3,18                              |
| <b>190</b> 8    | 3.45                                                        | 3,00                              |
| 1909            | 3,35                                                        | 2,80                              |
| 1910            | 3,32                                                        | 2,80 •                            |
| 1911            | 3,29                                                        | 2,80                              |

# Die Arbeiterschaft und die Lohnverhaltniffe

Es ware zum Schluß noch ein Blid auf die in der lugems burgischen Eisenerzindustrie beschäftigte Arbeiterschaft zu werfen. Im Gruben betrieb wurden im Jahre 1913 5162 Arbeiter des schäftigt. Die durchschnittliche Jahresleistung des einzelnen betrug nach einer regelmäßigen Steigerung von 404 t im Jahre 1868, 1108 t für das Jahr 1907 und 1420 t für das Jahr 1913 und ist wesentlich höher als die der Nachbarländer. Die Tabelle auf S. 32 gibt uns einen Überblick einerseits über die in den einzelnen Zentren beschäftigten Grubenarbeiter und anderseits über das Nationalitätseverhältnis dieser Arbeiter.

Als Hauptelemente kommen also im Grubenbetrieb in Betracht bie Lugemburger mit 41,6 %; die Italiener mit 35,7 % und die Deutschen mit 12,3 %.

Wie die Löhne der einzelnen Kategorien von Grubenarbeitern seit 1894 in die Höhe gingen, zeigt uns die auf S. 243 folgende, von der Grubenverwaltung im Jahre 1912 aufgestellte Tabelle.

Somollers Jahrbud XL 3.

Zahl und Nationalität der in den Minettegruben des Großherzogtums Luzemburg beschäftigten Arbeiter auf Grund einer Erhebung vom 1. September 1913

| Gruben-<br>zentren                                                                                                                                                                                 | Luzent-<br>burger                                                                | Ita:<br>liener                                                                | Deut-<br>sche                                                            | Belgier                                                           | Fran-<br>zofen                                                        | Aus den<br>übrigen<br>Ländern                                | Zu-<br>fammen                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Differbingen 2. Oberforn . 3. Dübelingen . 4. Efc a. A. 5. Schifflingen . 6. Beles 7. Betingen . 8. Samadelaine. 9. Nieberforn . 10. Robingen . 11. Lafauvage . 12. Kümelingen . 13. Tetingen . | 260<br>175<br>194<br>348<br>39<br>46<br>5<br>126<br>193<br>74<br>45<br>570<br>71 | 208<br>188<br>190<br>425<br>—<br>60<br>—<br>18<br>97<br>20<br>81<br>505<br>53 | 68<br>20<br>71<br>206<br>5<br>8<br>2<br>32<br>24<br>14<br>8<br>169<br>10 | 38<br>13<br>16<br>19<br>—<br>2<br>35<br>22<br>12<br>75<br>14<br>6 | 54<br>17<br>15<br>18<br>—<br>1<br>1<br>12<br>16<br>9<br>53<br>24<br>1 | 3<br>1<br>5<br>87<br>1<br>2<br><br>2<br><br>1<br>2<br>6<br>1 | 631<br>414<br>491<br>1058<br>45<br>117<br>10<br>225<br>552<br>130<br>264<br>1288<br>142 |
| Prozent                                                                                                                                                                                            | 41,6                                                                             | 35,7                                                                          | 12,3                                                                     | 4,9                                                               | 4,4                                                                   | 1,2                                                          | 100                                                                                     |

Während bemnach die Steigerung ber Löhne in den Grubensbetrieben Luxemburgs von 1894—1911 35—50% beträgt, find die Preise der hauptsächlichsten Lebensmittel, wie Kartoffeln, Rindsleisch, Schweinesleisch, Weizenmehl, Mischelmehl, Roggenmehl, Gier und Butter von 1900 ab dis 1913 um durchschnittlich 35% gestiegen. Einige von ihnen, wie Rindsleisch und Schweinesleisch beispielsweise, sind um 53 resp. 64% gestiegen.

Da die Steigerung der Lebensmittel berjenigen der Lohnhöhe ichon in Friedenszeiten nabe auf dem Fuße folgte, ware es wohl angebracht, bei der gegenwärtigen Kriegsteuerung sämtliche Löhne einer Revision zu unterziehen und sie einigermaßen mit der Steigerung wenigstens der notwendigsten Lebensmittel, wie Kartoffeln, Mehl, Gier, Butter und Rindsseizch, in Ginklang zu bringen.

# II. Die luxemburgische Eisenindustrie

Wegen der großen räumlichen Entfernung der beiden wichtigsten Rohstosse der Eisenindustrie, der Eisenerze und der Rohle, hatte man es für vorteilhaft gehalten, die Eisenhüttenwerke größtenteils direkt auf die Erzselder zu bauen. Somit hatte man nur mehr die Frachtskoften sür die Herbeischaffung des Roks aus Belgien und aus dem . Ruhrgebiet zu bestreiten, während man die Erze mit den geringste

|      | Erdarbeiter                       | beiter                         | Tagebau<br>arbeiter                | :bau=                          | Hauer im Stollenbetrieb            | r in<br>betrieb                | Schlen                             | Schlepper im<br>Stollenbetrieb | Ersfor                             | Erzfortierer                   | Schienenleger                     | nleger                         | Schmiebe                          | niebe                          | Simmerer                                | terer                         |
|------|-----------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|
| Sahr | Durch-<br>fchitts-<br>lohn<br>Fr. | Steige-<br>rung<br>in<br>Pros. | Durch.<br>schnitts.<br>lohn<br>Fr. | Steige-<br>rung<br>in<br>Proz. | Durch:<br>schnitts:<br>lohn<br>Fr. | Steige-<br>rung<br>in<br>Proz. | Durch-<br>schnitts-<br>lohn<br>Fr. | Steige-<br>rung<br>in<br>Pro3. | Durch:<br>schnitts:<br>lohn<br>Fr. | Steiger<br>rung<br>in<br>Pro3. | Durch-<br>fcnitts-<br>lohn<br>Fr. | Steige-<br>rung<br>in<br>Pro3. | Durch-<br>fcnitts-<br>lohn<br>Fr. | Steige-<br>rung<br>in<br>Proz. | Durch- S<br>ignitts. 1<br>Iohn<br>Fr. P | Steige<br>rung<br>in<br>Proz. |
| 1894 | 3,52                              |                                | 4,10                               |                                | 5,54                               |                                | 4,56                               |                                | 88,83                              |                                | 3,75                              |                                | 4,12                              |                                | 3,89                                    |                               |
| 1896 | 3.97                              |                                | 4,24                               |                                | 5.74                               |                                | 4,43                               |                                | 4,78                               |                                | 86,8                              |                                | 4,22                              |                                | 3,93                                    |                               |
| 1897 | 8,99                              |                                | 4,56                               |                                | 6,05                               |                                | 4.64                               |                                | 3,93                               |                                | 4.06                              |                                | 4.35                              |                                | 4.15                                    |                               |
| 1898 | 4,16                              | 18,18                          | 4,41                               | 7,56                           | 5,99                               | 8,12                           | 4,82                               | 5,70                           | 3,97                               | 3,66                           | 4,15                              | 10,67                          | 4,39                              | 6,55                           | 4,29                                    | 10,28                         |
| 1899 | 4,11                              |                                | 4,73                               |                                | 6,25                               |                                | 2,00                               |                                | 4,08                               |                                | 4,25                              |                                | 4,44                              |                                | 4,38                                    |                               |
| 1900 | 4,27                              |                                | 4,97                               |                                | 6,27                               |                                | 5,18                               |                                | 4,13                               |                                | 4,35                              |                                | 4,57                              |                                | 4,45                                    |                               |
| 1905 | 4.29                              | 21.87                          | 474                                | 15.61                          | 6,35                               | 14.62                          | 4,94                               | 86.53                          | 4,17                               | 88                             | 4,00                              | 17.33                          | 4,69                              | 13.83                          | 4.55                                    | 16.97                         |
| 1903 | 4,18                              |                                | 5,07                               |                                | 6,62                               |                                | 5,11                               |                                | 4,50                               |                                | 4,50                              | 201.                           | 4,73                              |                                | 4,65                                    | ofor                          |
| 1904 | 4,34                              |                                | 5,11                               |                                | 6,82                               |                                | 5,15                               |                                | 4,50                               |                                | 4,49                              |                                | 4,81                              |                                | 4,70                                    |                               |
| 1905 | 4,47                              | 1                              | 5,17                               |                                | 2,00                               |                                | 5,39                               |                                | 4,61                               |                                | 4,64                              |                                | 5,02                              |                                | 4,79                                    |                               |
| 9061 | 4,83                              | 37,22                          | 5,29                               | 29,02                          | 7,17                               | 29,42                          | 5,52                               | 21,05                          | 4,75                               | 24,02                          | 4,71                              | 25,60                          | 2,08                              | 23,20                          | 4,89                                    | 25,71                         |
| 1907 | 4,36                              |                                | 5,44                               |                                | 191                                |                                | 5,81                               |                                | 4,96                               |                                | 4,96                              |                                | 2,28                              |                                | 5,11                                    |                               |
| 1908 | 4,76                              |                                | 5,45                               |                                | 7,87                               |                                | 5,77                               |                                | 4,99                               |                                | 5,01                              |                                | 5,41                              |                                | 5,14                                    |                               |
| ENET | 00'6                              |                                | 10'0                               | 10000                          | 0,,                                |                                | 08'0                               |                                | 90'6                               |                                | 5,09                              |                                | 16'6                              |                                | 5,30                                    |                               |
| 1910 | 5,26                              | 49,43                          | 5,99                               | 46,10                          | 8,00                               | 44,40                          | 6,26                               | 37,28                          | 5,14                               | 34,20                          | 5,35                              | 42,67                          | 2,66                              | 37,38                          | 5,50                                    | 41,39                         |
| 1911 | 5,36                              | 52,27                          | 6,15                               | 50,00                          | 8,16                               | 47.29                          | 6.41                               | 40.57                          | 5.21                               | 36.03                          | 5.50                              | 46.67                          | 5.74                              | 39 39                          | 2,68                                    | 46.09                         |

möglichen Transportfoften aus ben Gruben bireft jur Sochofengicht beförbern fonnte. Rach biefem wirtschaftlichen Pringip möglichster Frachtersparnis murben in Luxemburg in ben fiebziger, achtziger und neunziger Jahren bes vorigen Jahrhunberts, in ber Beit, wo infolge ber Fortidritte ber Technit, ber Bervolltommnung ber demifden Berfahren und vorzüglich burch bas Einbringen bes Großkapitalismus in Form von Aftiengefellichaften bie moberne großgligige Inbuftrie fich herausgebilbet hatte, eine gange Reihe von Buttenwerten gebaut. Sie waren famtlich als reine hochofenwerte geplant und ausgeführt worben, aber infolge ber feit ungefähr 1900 einsepenben und ständig zunehmenben Ronzentration in ber Gifeninbuftrie find fie beute alle ju großen Gemischtbetrieben berangemachfen, bie in ben letten Sahren ihre Intereffentreise immer weiter ausgebehnt und Unternehmungen von gewaltiger Ausbehnung geschaffen haben. Die folgende Rufammenstellung gibt uns eine klare überficht über bie Ausbehnung und Bebeutung ber heutigen luremburgischen Gifenindustrie.

|                | 970           | itur ber        | Betrie         | be              | 4.5.5.5.                                                                                                                                                                                            |
|----------------|---------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ortschaften    | Hoche<br>öfen | Stahl:<br>werke | Walz-<br>werte | Gieße-<br>reien | Gefellschaften ober Eigentümer                                                                                                                                                                      |
| Robingen       | 5             | 1               | 1              | 1               | Societé an. d'Ougrée-Marihaye,<br>Abt. Robingen                                                                                                                                                     |
| Differbingen . | 10            | 1               | 1              | _               | Deutsch - Luxemburgische Berg-<br>werks- und hütten-AG., Ab:.<br>Differbingen                                                                                                                       |
| Esch a. A. }.  | 11            | 1               | 1              | _               | (Gelfenkirchener Bergw A 6., Abt. Efc a. A. — inkl. Abolf. Emilhütte                                                                                                                                |
| (Rorben) }.    | 6             | 1               | 1              | _               | Bereinigte buttenwerke Burbach. Eich. Dubelingen, Abt. Eich a. A.                                                                                                                                   |
| Rümelingen     | 8             | -               |                |                 | Intereffengemeinschaft Deutsch-<br>Lugemburg. Bergw u. Butten-<br>AG., Abt. Rumelingen                                                                                                              |
| Dübelingen     | 6             | 1               | 1              | 1               | Bereinigte Buttenwerte Burbach: Eich Dubellingen, Abt. Dube-                                                                                                                                        |
| Steinfort      | 3             |                 | _              | _               | (Eisen- u. Stahlwerke Steinfort<br>AG. (Wird voraussichtlich nach<br>bem Arieg an den weiteren Aus-<br>bau bes Unternehmens heran-<br>treten.) Hat sussiniert mit dem<br>Felten-Guillaume-Carlswerk |
| Dommelbingen   | 3             | Stahlw.         | _              | 1               | { Bereinigte Hüttenwerke Burbach<br>Eich-Dübelingen, Abt. Eich                                                                                                                                      |

Außer biesen großen Huttenwerten, die alle, mit Ausnahme ber beiben letteren, im Ranton Sich liegen, zählt das Großherzogtum noch eine Reihe von kleineren industriellen Betrieben, die das Roheisen in zweiter Schmelzung verwerten, wie Sisen= und Stahlgießereien, so namentlich in Rayl, Tetingen, Hollerich, Sich, Wecker, Rolmars Berg, Sttelbrück und Diekirch.

### Mechanische Betriebsträfte

Die Stärke ber in ben vorerwähnten Großbetrieben angewandten mechanischen Betriebsträfte beläuft sich nach ben letten Erhebungen, bie allerbings bis jum Juli 1909 jurudgeben und feither burch bie umfangreichen Neuanlagen vorzüglich ber Gelfenfirchener Bergmerts. A. G. und ber Bereinigten Buttenwerte Burbach: Gich Dubelingen um ein bebeutenbes vermehrt find, auf 192794 HP. Der größte Teil entfällt in biefem Jahre auf bas Differbinger Wert ber Deutsch= luremburgifden Bergwerts- und hutten-A.G., nämlich 82 921 HP. Dübelingen tommt an zweiter Stelle mit 43617 HP., mabrend Robingen 26 162 HP. und die Gelfentirchener Bergwerts-A. G. in Eid a. A. 23517 HP. ausnuten. Das Dommelbinger Buttenwerf verwertet 8995 HP., und das früher ber Firma Met & Co. und jest ben Bereinigten Suttenwerken gehörenbe und fürglich ausgebaute Buttenwert in Eich a. A. 4626 HP. Es entfallen bann ichlieflich auf bas Rumelinger Hochofenwert noch 2426 HP. und auf bas Bochofenwert ber Gebrüber Charles und Jules Collart in Steinfort, bas auch heute um einen Hochofen vergrößert ift, 530 HP. Inwiefern biefe mechanischen Betriebstrafte in ben einzelnen Suttenwerten burd Dampf, Gas, Glettrigitat ober Baffer erzeugt werben, zeigt eine furzer Blid auf bie Tabelle S. 246.

Der größte Krafterzeuger in ber luxemburgischen Siseninbustrie ist mithin im Jahre 1909 noch die Dampstraft mit 103217 HP., ber als nächste die Gaskraft mit 51095 HP. solgt. An britter Stelle kommt erst die elektrische Kraft, und verschwindend ist heute die Ausnuhung der Wasserkraft, die in früheren Zeiten eine so große, beherrschende Rolle in der luxemburgischen Sisenindustrie gespielt hat.

Die Gaskraft wird heute bank ber raschen Entwicklung ber Technik aus bem Hochofenbetrieb selbst geschöpft. Denn während man früher die Hochosengase (Gichtgase) in einer mächtigen Flamme ungenützt hatte verbrennen lassen, leitet man sie jetzt unverbrannt zur Hüttensohle herab und benutzt sie einesteils bazu, vermittels besonderer Gebläsemaschinen den Hochosen ben nötigen Wind zuzuführen,

|                                                                         |                   |                                     |      | Dam             | Dampfkraft |           | ®a.  | Gastraft                                    |      | Clektrifche Kraft | he R1 | aft                  | Waffer=<br>traft   | fer= | Lotal                    | taí          |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|------|-----------------|------------|-----------|------|---------------------------------------------|------|-------------------|-------|----------------------|--------------------|------|--------------------------|--------------|
| Birma                                                                   | Betriebs-<br>ort  | Betriebs=<br>art                    | Re   | Reffel          | Maf        | Mafchinen | 300  | Motoren                                     | By   | Dynamos           | 300   | Motoren              | Waffer-<br>motoren | jer= | detriebskraft            | r<br>išfraft |
|                                                                         |                   |                                     | 3ahl | Bahl Beig- Bahl | 3ahl       | HP        | 3ahl | HP                                          | 3ahi | HP                | 3ahl  | HP                   | Заці НР            | НР   | 3ahi                     | HP           |
| Deutld- Luzemburgilde<br>Bergwerfs- u. Hitten-<br>Attiengefellfdaft     | Differ=           | Hodofen=,<br>Stahl= u.<br>Walzwerk  | 43   | 8387            | 88         | 39 290    | 19   | 39 290 19 24 900                            | 15   | 18 572            | 474   | 15 18 572 474 18 731 | 1                  | 1    | 531                      | 82 921       |
| Gelsenkirchener Berg-<br>werks-Aktiengesellsch.                         | Efch a. A.        | Hochofen-<br>wert                   | 356  | 5224            | 39         | 11 048    | 9    | 8 100                                       | 10   | 2 837 137         | 137   | 4 369                | 1                  | 1    | 182                      | 23 517       |
| Eisenhütten Aktienverein<br>Düdelingen                                  | Dübe-  <br>lingen | Hochofen=,<br>Stahl= u.<br>Walzwerf | 96   | 7194            | 123        | 24 357    | 10   | 9 295                                       | 21   | 10 576            | 256   | 9 965                | 1                  | 1    | 389                      | 43 617       |
| Société anonyme d'Ou-<br>grée-Marihaye                                  | } Rodingen        | Sochofen-, Stahlwert                | 326  | 3562            | 39         | 19 478    | တ    | 3 500                                       | 5    | 2 610 102         | 102   | 3 184                | 1                  | 1    | 144                      | 26 162       |
| Rümelingen u. St. Ing-<br>berter Höchöfen- und<br>Stahlwerke-Altiengel. | Rüme=<br>lingen   | Hochofen-<br>wert                   | }11  | 2008            | 18         | 2 426     | 1    | 1                                           | 67   | 20                | 1     | 1                    | 1                  | 1    | 18                       | 2 426        |
| Charles & Jules Collart                                                 | Steinfort         | Sochofen=                           | 2    | 512             | 10         | 519       | 1    | 1                                           | П    | 35                | 4     | 11                   | 1                  | 1    | 14                       | 530          |
| Le Gallais Det & Cie.                                                   | Efc a. A.         | Hodiofen-<br>wert                   | 11   | 2753            | 23         | 4 082     | 1    | 1                                           | 62   | 1 000             | 2     | 544                  | 1                  | 1    | 25                       | 4 625        |
| Le Gallais Met & Co.                                                    | Dommel- {         | Hochofen-<br>u. Stahlw.             | 1    | -1              | 17         | 2 017     | 9    | 5 300                                       | 70   | 8 770             |       | 41 1654              | н                  | 24   | Rraft=<br>maschin.<br>65 | 8 995        |
|                                                                         |                   |                                     | 1    | 1               | 307        | 108 217   | 44   | 307 108 217 44 51 095 61 39 470 1016 38 458 | 61   | 39 470            | 1016  | 38 458               | -                  | 24   | 1368                     | 1368 192 794 |

ber außerbem burch fie vorgewärmt wirb. Die großartigste Bermenbung aber finden anbernteils bie Bochofengafe in ben Gasmafchinen, bie in ben letten Sahren immer mehr vervollkommnet wurden. Die Ersparnis gegenüber ber Dampftraft beziffert Lürmann theoretisch auf 5,91 Mt., prattifch abzüglich Amortisation und Berginfung auf 3 Mt. Boll ausgenütt tann biefe Rraft nur bei Betriebstombination werben, so wie wir sie heute fast ausnahmslos in Luremburg porfindert. Man icatt nach einem Bericht ber Grubenverwaltung bie für die Gasmotoren verfügbare Kraft auf 2500 cbm je Tonne Robeifen, bie nach Abjug ber Gastraft für Geblafemafdinen, Bumpen, Aufgelige und bergleichen noch 23 HP. je Tonne Robeisen und je Tag ausmachen. 3m Sabre 1911 erzeugten bie Sochöfen bes Großbergogtums 1729 000 t Robeifen, mas je 24 Stunden ungefähr 4800 t ausmachte; bie entfprechenbe Gastraft betrug bemnach 4800 × 23 = 110 400 HP. Die Roheifenprobuktion bes Jahres 1913 betrug 2 548 000 t, mas pro Tag 7070 t und entsprechenb an Gastraft 162610 HP. ausmachte. In ben hüttenwerten wirb allerdings in ben Gasmotoren nur ein Teil biefer erheblichen Rraftmenge perbraucht, boch werben mit ber ftetem Bervollkommnung ber Technit auch immer weitere Ausnutungsmöglichfeiten biefer reichen Rraftquelle geschaffen merben.

#### Die Steuern ber Süttenwerte

Abgesehen von ben gewaltigen Summen, die bem Staat burch bie Berleihung ber Erzselber zufließen und auf beren Wert und Besbeutung wir schon hingewiesen haben, soll die Tabelle auf S. 248 und einen Aberblick gewähren über die Einnahmequelle, die die luxemburgische Eisenindustrie als Steuerzahler dem Staat und den Gemeinden bietet.

Der größte Steuerzahler ber luxemburgischen Sieninbustrie sind bie Bereinigten Hüttenwerke Burbach-Sich-Dübelingen, die im Jahre 1914 von ihren luxemburgischen Werten Dübelingen, Esch und Sich an Staatssteuern 497 942 Fr. und an Gemeinbesteuern 540 550 Fr., zusammen also 1 038 492 Fr. zahlten. Es ist dies die bedeutenbste luxemburgische Hüttengesellschaft, die auch den reinsten nationalen Typus in jeder Hinsicht darstellt. An zweiter Stelle kommt die Deutsch-luxemburgische Bergwerks- und Hütten-A.·G., die au Staatssteuern 312 167 Fr. und an Gemeinbesteuern 285 646 Fr. zahlt, also zusammen 597 813 Fr. Die Gelsenkirchener Bergwerks-A.·G. in Sich a. A. zahlt an Staats- und Gemeinbesteuern 435 848 Fr.;

|                                                                          | 0)                                          | Staatssteuern für 1914               | n für 1914                             | 4                                              | Gemei                        | Gemeindesteuern 1914                                                     | 1914                          | Besteuerte                                       | Bes                                                                     | ŝ                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Gefellíchaften                                                           | Rupon=<br>fteuer<br>an<br>Obliga=<br>tionen | Ein=<br>Fommen=<br>fteuer            | Kapital-<br>Er-<br>gänzungs-<br>fteuer | 3u=<br>fammen<br>(1+2+3)                       | Gemeinde=<br>Auflagen        | Gewöhnl.<br>(10 %) und<br>außer=<br>gewöhnl.<br>Zuschelage<br>f. Wegebau | 3u=<br>fammen<br>(5+6)        | Sinhen<br>ber<br>Obliga-<br>tionen<br>(zu Sp. 1) | fteuerte<br>Ein=<br>Fommen<br>(zu Sp. 2)                                | fteuerte<br>Gins<br>Fommen<br>(3u Sp. 2)                            |
|                                                                          | 1                                           | 2                                    | 3                                      | 4                                              | 5                            | 9                                                                        | 7                             | 8                                                | 6                                                                       | 10                                                                  |
| 1. Bereinigte Hüttenwerke                                                | Br.                                         | Fr.                                  | Fr.                                    | Fr.                                            | Fr.                          | Fr.                                                                      | Fr.                           | Fr.                                              | Fr.                                                                     | Br.                                                                 |
| Burbacj-Eich-Dübelingen<br>a) Abt. Dübelingen<br>b) Esch a. A<br>c) Esch | 101 965,90                                  | 214 760,00<br>86 160,00<br>74 880,00 | 11 078,50<br>5 100,00<br>3 997,50      | 101 965,90 214 760,00 11 078,50 327 804,40<br> | 282 298<br>91 260<br>118 316 | 27 100<br>13 689<br>7 887                                                | 309 398<br>104 949<br>126 203 | 2 913 312                                        | 2 913 312 5 369 000 22 157 000 2 154 000 10 200 000 1 872 000 1 995 000 | 5 369 000 22 157 000<br>2 154 000 10 200 000<br>1 872 000 7 995 000 |
| 2. Société Ougrée Marihaye,<br>Wbt. Robingen                             | 1                                           | 74 192,00                            | 4 900,00                               | 79 092,00                                      | 59 319                       | 15 818                                                                   | 75 137                        | 1                                                | 1 854 800                                                               | 000 008 6                                                           |
| 3. Deutsch = Luzemb. Berg-<br>merks- u. Hitten = NG.                     | 11 487,00                                   | 11 487,00 295 680,00                 |                                        | 5 000,00 312 167,00                            | 240 544                      | 45 102                                                                   | 285 646                       | 328 200                                          | 7 392 000                                                               | 328 200 7 392 000 10 000 000                                        |
| 4. Hochofengeseulschaft und Stahlwerte von Rüme-<br>lingen               | 10 276,00                                   | 10 276,00 89 328,00                  |                                        | 1 250,00 100 854,00                            | 90 578                       | 10 719                                                                   | 101 297                       | 293 600                                          | 2 233 200                                                               | 293 600 2 233 200 2 500 000                                         |
| 5. Gelsenkirchener Berg-<br>werks-AG. in Esch a. A.                      | 1                                           | 187 720,00                           | 15 000,00                              | 187 720,00 15 000,00 202 720,00                | 202 720                      | 30 408                                                                   | 233 128                       | 1                                                | 4 693 000                                                               | 4 693 000 30 000 000                                                |
| 6. Cifen- und Stahlwerke<br>Steinfort                                    | 1                                           | 1 379,50                             | 189,30                                 | 1 568,80                                       | 2 195                        | 156                                                                      | 2 351                         | 1                                                | 44 500                                                                  | 378 600                                                             |
|                                                                          |                                             |                                      |                                        |                                                |                              | ,                                                                        |                               |                                                  |                                                                         |                                                                     |

Rümelingen, das in Interessengemeinschaft mit der Deutsch-luxemburgischen steht, 202151 Fr.; Robingen, das eine Abteilung von Ougree-Marihaye darstellt, 154229 Fr., und schließlich Steinsort, das in den letzten Jahren mit den Felten-Guillaume Werken resp. mit der A. E. G. sussoniert hat und erst seines Ausbaues harrt, 3920 Fr. Insgesamt slossen dem Lande also aus der Einkommensteuer seiner Hüttenwerke rund  $2^{1/2}$  Mill. Fr. zu, eine Summe, die den ganzen Steuerertrag aus der Landwirtschaft um ein mehrsaches übersteigt.

Rebenbei sei nur kurz bemerkt, daß die in den luxemburgischen Berken investierten Kapitalien, die der Ergänzungssteuer unterworfen find, ungefähr 85 Mill. Fr. ausmachen.

# Die Robeifen- und Stahlerzeugung

Bas bie Hochöfen angeht, von benen in ber Hochkonjunktur 1907 in Luremburg 32 von 33 in Betrieb waren, fo ftellten bie 1 480 000 t Robeisen, die sie lieferten, 11,6 % ber Erzeugung bes beutschen Bollgebietes bar. Lothringen mit 2510000 t vertritt 19,3% und beibe jusammen 30,9%; inbes zeigt sich ber schärfere Wettbewerb von Rheinland und Westfalen barin, baß biefer Anteil Lothringen-Luremburgs, ber 1904 bereits 32,3% ausmachte, 1906 mit 31,1% schon um 1,2% heruntergebrudt war, 1907 noch weiter finkt und 1908 fogar nur mehr 29,4 % beträgt. Die Robeisenerzeugung bes gejamten Rollvereins im Rabre 1907: 12 900 000 t, hat fich feit 1890 um 177 %, biejenige Lothringens und Luxemburgs um 233 %, biejenige Luremburgs allein um 165 % vermehrt. Die Stellung Luremburgs im Beltverkehr für Robeisen geht aus ber folgenben Rahlenaufstellung ber Jahre 1906—1908 hervor. Bu ber Gesamtmenge ber Robeisenerzeugung ber Welt haben bie

|                     |               | 1906         | 1907               | <b>190</b> 8  |
|---------------------|---------------|--------------|--------------------|---------------|
| !                   | <b>M</b> ill. | Tonnen       | Mill. Tonnen       | Mill. Tonnen  |
| Bereinigten Staater | ι.            | 25,50        | 26,19 <del>4</del> | 26,191        |
| Deutschland         |               | 11,02        | 13,046             | 11,814        |
| England             |               | 10,45        | 10,083             | <b>9,43</b> 8 |
| Frantreich          |               | 3,28         | 3,589              | 3,391         |
| Luzemburg           |               | 1, <b>46</b> | 1,480              | 1,300         |
| Belgien             |               | 1,34         | 1,427              | 1,206         |
| Ranada              |               | 0,63         | 0,590              | 0,570         |
| Die übrigen ganber  |               | 5,34         | 4,960              | 4,452         |

geliefert. Luxemburg steht mithin an fünfter Stelle und zwar birekt nach ben Großstaaten, bie allein schon burch ihre Flächenausbehnung

einen gewaltigen Borteil por bem fleinen Luremburg poraushaben. Die luremburgifde Gifeninduftrie bat fich trot ber Beidranktheit ber Berhältniffe eine achtunggebietenbe Stellung im Beltverkehr errungen. und es ware im volkswirtschaftlichen und nationalen Intereffe ju munichen, bag biefe gludliche Entwidlung burch einfichtige Wirtschaftspolitik erhalten und geforbert wurde. — Seit 1907 hat fich bie Butteninduftrie im Großberzogtum noch um einen anfehnlichen Teil weiter ausgebehnt und bie Robeifen- und Stahlerzeugung noch um ein bebeutendes vermehrt. Die Rahl ber Bocofen vermehrte fich pon 33 auf 47, bie Erzeugung bes Robeifens von 1 485 000 t auf 2548 000 t im Rahre 1913 und behielt sogar im Rriegsjahre 1914 noch bie erstaunliche Bobe von 1827 000 t. Die icharfte Entwidlung hat natürlich die Thomasroheisen-Broduktion genommen, die beispielsweife von 300 000 t im Sahre 1890 auf 1147 000 im Sahre 1907 stieg und sogar 1914 noch 1715 000 t im Werte von 106 630 000 Fr. ausmachte. Die Budbelroheifen-Erzeugung hingegen bewegte sich rasch abwärts. Während fie 1890 noch 191056 t betrug, fant fie bis jum Sabre 1907 auf 107065 t berab, erreichte 1908 nur 50 000 t und 1914 fogar nur mehr 11 000 t im Werte pon 671 000 Fr. Es verlautet sogar, bak bei Erledigung ber abgefchloffenen Raufauftrage bie Werte Rumelingen und St. Ingbert bie Broduktion von Schweißeisen ganz einstellen werben, ba die Berftellungetoften einen befriedigenden Gewinn nicht mehr ermöglichen. Damit verschwindet in Luxemburg ber lette Buddeleisenproduzent. -Das Gießereirobeisen hingegen flieg von 67 790 t im Jahre 1890 auf 101 434 t im Sahre 1907 und erreichte 1914 noch 101 163 t, im Werte von 6193465 Fr. Der Breis bes Robeifens betrug 1907: 69,80 Fr. die Tonne, eine Bobe, die nur in ben Niebergangsjahren 1900 und 1901 übertroffen wurde, wo die Tonne 76,46 Fr. und 72,32 Fr. toftete. Im allgemeinen schwantt ber Breis um 60 Fr. Auch die Erzeugung der Stahlwerke nahm einen gewaltigen Aufschwung. Sie begann 1886 mit 20500 t, erreichte 1900 fcon 185000 t, 1907 444 000 t und 1913 fogar 1 182 000 t, während fie 1914 fic noch auf 954 000 t behauptete. Den bebeutenbsten Boften nehmen babei bie Fertigfabritate ein, bie fich im Jahre 1914 auf 563 052 t ober 59 % ber gesamten Stahlerzeugung bes Landes bezifferten.

Gesamtüberficht ber Robeifen- und Stahlerzeugung sowie ber Production der Gießereien von 1892—1914

| Jahr                                                                                                                                                                 | Zahl<br>ber<br>Hochöfen                                                                                                          | Produktion<br>ber<br>Hochöfen<br>Tonnen                                                                                                                                                                                                                                | Produktion<br>ber<br>Stahlwerke<br>Tonnen                                                                                                                                                                                                        | Broduktion<br>ber<br>Gießereien<br>Zonnen                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1892<br>1893<br>1894<br>1895<br>1896<br>1897<br>1898<br>1899<br>1900<br>1901<br>1902<br>1908<br>1904<br>1905<br>1906<br>1907<br>1908<br>1909<br>1910<br>1911<br>1911 | 22<br>23<br>23<br>25<br>27<br>28<br>28<br>28<br>28<br>28<br>27<br>27<br>28<br>30<br>31<br>33<br>31<br>34<br>34<br>38<br>43<br>45 | 586 515<br>558 289<br>679 816<br>694 812<br>898 898<br>870 373<br>954 867<br>982 929<br>970 885<br>916 403<br>1 080 305<br>1 217 830<br>1 198 002<br>1 368 252<br>1 460 105<br>1 485 272<br>1 299 918<br>1 552 590<br>1 682 519<br>1 728 973<br>2 252 229<br>2 547 861 | 103 310<br>129 123<br>131 220<br>134 812<br>136 955<br>143 692<br>170 158<br>166 206<br>184 714<br>257 055<br>314 930<br>371 979<br>366 302<br>397 942<br>435 285<br>444 268<br>460 576<br>535 202<br>598 310<br>716 194<br>947 184<br>1 182 227 | 6 281<br>7 764<br>8 328<br>8 747<br>9 874<br>9 874<br>9 858<br>11 154<br>11 298<br>9 851<br>11 119<br>13 487<br>13 628<br>16 877<br>18 054<br>16 382<br>17 217<br>16 002<br>20 893<br>26 513 |
| 1914                                                                                                                                                                 | 47                                                                                                                               | 1 827 270                                                                                                                                                                                                                                                              | 953 886                                                                                                                                                                                                                                          | 22 954                                                                                                                                                                                       |

#### Probuttion stoften

Diefe gebeihliche Entwidlung ber luremburgischen Giseninduftrie war wohl in erster Linie ben verhältnismäßig gunftigen Brobuktionstoften zu verbanken, die fie vorzüglich ihrer vorteilhaften Lage auf ben Erzen felbft und infolge ber relativ billigen Arbeitelöhne batte. So betrugen beispielsweise nach privaten Aufzeichnungen bie Selbfttoften eines luremburgifden hochofenwertes vom Juli 1896 bis jum Ruli 1897:

|                  | Produttion | Selbftfoften pro Tonne |
|------------------|------------|------------------------|
| Juli 1896        | 17940 t    | 33,55 9Rt.             |
| August 1896      | 17 900 t   | 33,57 •                |
| September 1896 . |            | <b>33.55</b> •         |
| Ditober 1896     |            | 35,53                  |
| Rovember 1896    | 21 055 t   | 35,53                  |
| Dezember 1896.   |            | 35,51                  |
| Januar 1897      |            | 36,01 -                |
| Februar 1897     |            | 3 <b>7,66</b> -        |
|                  | 19 021 t   | 38,50                  |
| Mpril 1897       | 21 780 t   | 38.48                  |
| Mai 1897         | 20 780 t   | 39,29                  |
| Juni 1897        | 21 045 t   | 39,32                  |

240 381 t Durchichn. 36,88 Mt.

Wir haben bereits aus den vorigen Ausführungen ersehen, daß der Posten für Erze in dieser Selbstostenberechnung nur eine verhältnismäßig geringe Rolle spielt. Der Nachteil für die luxemburgische Sisenindustrie liegt in dem teueren Bezuge seines Kots. Der Kots bildet natürlich wegen seiner weiten Fracht, die von Gelsenkirchen ab allein durchschnittlich 8 Mt. beträgt und wegen der zuweilen rücksichsen Preispolitik des Kohlensyndikats das teuerste Element im ganzen Selbstostenbetrag der luxemburgischen Sisenindustrie.

Die Richtpreise bes rheinisch-westfälischen Kohlensyndikats für Kots betrugen für das Geschäftsjahr 1913/14 16,50—18,50 Mt. und für 1914/15 15—17 Mt. und find heute wesentlich höher als die Notierungen, die noch in den neunziger Jahren gang und gäbe waren. So berechnet sich beispielsweise der Durchschnittspreis für die Jahre 1893—1895 anf 11 Mt. je Tonne, und der höchste Durchschnittspreis, der im Jahre 1899 zu verzeichnen war, betrug 14,50 Mt. je Tonne. Auch im ersten Jahrzehnt des neuen Jahrhunderts waren die Preise im Durchschnitt niedriger als heute, wenn sie auch in Krisenjahren daran heranreichten wie 1907/08, oder sogar darüber hinausgingen wie 1901: 22 Mt.

Für Luxemburg tommt bann zu bem jeweiligen Richtpreise bes Synditats noch bie vorerwähnte Fracht hinzu.

Da ber Poften für bie Beschaffung bes Rots ber teuerste in ber gangen Selbstoftenaufftellung ift und ben wesentlichften Kattor ber Robeisenverteuerung in Luremburg und Lothringen bilbet, so ift es mohl fehr begreiflich, bag bie bortigen Buttenwerke fich mit aller Mübe baran gefett haben, in biefem Buntte eine Befferung ju ichaffen. Außer ber Frachtenfrage, auf die mir ebenfalls noch eingeben werben, gingen einzelne ber luxemburgifch-lothringifchen Werte icon mit bem Gebanten um, felbft ihren Rots herzustellen und zu biefem Zwede im Anfcluß an ihre Sochöfen Rotsofen zu errichten. Bisber ift Rots im lugemburgifch-lothringischen Revier nicht hergestellt worben, und wenn man beute noch nicht bagu übergegangen ift, so ift vor allem ber Rrieg baran ichulb, und bie Frage wird aller Bahricheinlichfeit nach bem Kriege wieber aufgerollt werben. De Wenbel hatte fich bereits 1913 entschloffen, in Groß-Moyeuvre einen Berfuch ju machen. Der Bezug ber Rotstohle follte von ben hollanbifchen Gruben ber Gefellichaft erfolgen, ba fich von hamm bie Fracht für Die Roble etwas zu teuer ftellen murbe. Auch Burbach-Gich-Dubelingen ift unter gemiffen Voraussetzungen nicht abgeneigt, bem Gebanten näherzutreten und in Gich eine Rotsofenanlage zu ichaffen.

Die Preispolitit bes Rohlensynbikats, von ber bie luremburgischen und lothringischen Sochöfen ja am ftartften getroffen werben, läßt es ben Butten angezeigt erscheinen, fich möglichst unabhängig vom Rotsfunbifat zu machen. Soweit fie bie Rokstohle von Efchweiler (wie Burbach: Sich: Dübelingen) ober Solland (wie be Wenbel) beziehen tonnen, wird fich bie Rolserzeugung auch entschieben vorteilhafter für die Werte stellen als ber Rotsbezug, ba die Fracht von dort nur 5,25 Mt. beträgt gegenüber 8 Mt. aus Rheinland-Weftfalen. Außerbem find die Borteile, die burch Gewinnung ber Abgase und ber Rebenprobutte entstehen, von nicht zu unterschätenber Bebeutung für bie betreffenben Berte.

Bereits vor ca. 10 Jahren war man ber Rohlenfrage im Luremburgifchen naber getreten und hatte ben Strafburger Lanbesgeologen Dr. van Bervete gebeten, ein Gutachten über bie Frage auszuarbeiten, ob bie Steinkohlenformation bes Saarbedens nicht im Luxemburgifchen eine Fortfetung haben tonne. Die Schluffolgerung biefes Gutachtens lautete folgenbermaßen:

"SW-ND-Richtung hat vor Ablagerung ber Steinkohlenformation ben Gebirgsbau und bie vorhandenen Oberflächenformen beberricht, und biefelbe Richtung ift bei ben jungeren Gebirge= störungen maßgebend geblieben. Bom tiefften Teil bes Saartoblenbedens feben wir bie Schichten fentrecht auf beffen Langserftredung immer weiter gegen NW wie gegen SD fibergreifen, und in ben jungften Ruftenbilbungen am Rande bes Deslings (ber nörbliche Teil Luxemburgs) finden wir die SB-ND-Richtung wieder. Die nachftliegende Annahme ift beshalb, bag bie Ruftenlinien auch in ber zwischenliegenben Formation ftete im großen und ganzen biefelbe Richtung innegehalten haben. Da nun bie flogreichen Abteilungen ber Steinkohlenformation bereits bei Duppenweiler und mahrscheinlich auch bei Brettnach ausgekeilt find, so führt biese Annahme zu bem Schluß, daß teine Aussicht vorhanden ift, im Luremburger Gutland (bie fübliche Balfte Luremburgs) unter ben Schichten ber Trias und bes Jura Steinfohlen burch Bohrungen aufzuschließen."

"Unter teiner Bebingung tann man auch baran benten, Steintoblen unter bem Devon bes Deslings ju finden."

"Im ganzen Luremburger Lande erscheint bemnach bas Bortommen ber Steinkohlenformation in ber Tiefe ausgeschloffen, und Berfuche gur Auffcliegung fcheinen ausfichtelos ju fein."

Unter biefen Umftanben blieb ben luxemburgifchen Buttenwerfen alfo weiter nichts übrig als, wie oben angebeutet, die Frage ber Anglieberung von Rotsöfen ju ftubieren und auf eine Berbefferung ber Fracten binguarbeiten. Gin britter wichtiger Rattor in ber Selbstoftenberechnung ift bie Lohnbobe, beren Ermittlung pro Tonne Robeisen für ben Außenstehenden so ziemlich ein Ding der Unmöglichkeit ift. Nach Feststellungen, die mir von unterrichteter privater Seite gütigft jur Berfügung gestellt murben, betrug biefelbe beifpielsweise für Robingen im Juli 1901: 2,71 Mf. und im Ottober bes felben Jahres 2,55 Mt.; für ben Nachener S.- A.- B. in Gich-Alz im Jahre 1896/97: 2,83 Dt. In bem Hüttenwert Le Gallais Des & Co. in Dommelbingen betrugen in ben neunziger Jahren bie Ausgaben für Arbeitsleistungen 2,60 Mt. pro Tonne Robeifen und in bem Hochofenwerk berfelben Gefellichaft in Gich a. Alg 2,25 Mt. Gros ber Selbstfosten macht mithin die Roksbeschaffung aus. ein Bild ber gesamten Selbstfoftenzusammenstellung pro Tonne Robeifen zu geben und bas Berhältnis ber einzelnen Ausgabepoften untereinander festzustellen, will ich noch eine Busammenftellung ber Selbstoften bes erft erwähnten Wertes vom Jahre 1896-1897 geben. Danach betrugen bie Gestehungstoften für eine Tonne Robeifen:

| Rofs                              |          |   | 23,36 Mt.  |
|-----------------------------------|----------|---|------------|
| Minette                           |          |   | 8,72 *     |
| Löhne                             |          |   | 2,83       |
| Roften bes mafchinellen Betriebes |          |   | 0,46       |
| Unterhaltung und Reparaturen      |          |   | 0,492 -    |
| Behalter und Bureaubebarf         |          |   | 0,755      |
| Amortifation und Berichiedenes .  | <u>.</u> | • | 0,32       |
|                                   | _        |   | 36.937 Mt. |

Die Selbstfosten eines zweiten luremburgischen Berkes im Betriebsjahre 1894—1895 betrugen je Tonne Robeisen:

```
      Minette
      7,20 Fr.

      Manganerz
      3,86

      Thomasschlade, Walzwertschlade
      0,17

      1112 Kots à 22 Fr.
      24,46

      Schmelzfosten
      4,86

      Amortifation und große Reparaturen
      0,75
```

41,30 Fr. ober 38,04 Mt.

Desgleichen betrugen die Selbstosten eines britten luxemburgischen Werfes im Oftober 1901:

| Roté                              |  | 30,33 Mt.  |
|-----------------------------------|--|------------|
| Minette                           |  | 10.84      |
| Löhne                             |  | 2,55       |
| Roften des maschinellen Betriebes |  | 0.34       |
| Unterhaltung und Reparaturen      |  | 0.35       |
| Gehälter und Bureaubebarf         |  | 0.842      |
| Amortifation und Berichiebenes .  |  | 1,14       |
|                                   |  | 46.392 Mt. |

Reuere Beifpiele von Selbstoften luxemburgifder Sochofenwerte aus bem Rabre 1910 ergeben bie folgenden Riffern:

|                                   | I.                                               | II.                                              | III.                                                    | ıy.                                              | v.                                             |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Erze                              | 17,324 Fr.<br>31,830<br>0,539<br>3,953<br>2,173  | 17,196 Fr. 38,565 - 0,512 - 4,141 - 8,344 -      | 22,687 Fr.<br>31,669 :<br>0,502 :<br>4,050 :<br>3,266 : | 23,515 %r.<br>31,889<br>0,472<br>3,882<br>2,895  | 17,344 Fr. 34,362 0,475 3,828 2,875            |
| abzüglich bes Ertrages<br>für Gas | 55,819 Fr.<br>0,758 •<br>55,061 Fr.<br>44.05 Mt. | 58,758 Fr.<br>0,910 =<br>57,848 Fr.<br>46,28 Mt. |                                                         | 62,653 Fr.<br>1,006 -<br>61,647 Fr.<br>49,32 Mt. | 58,884 Fr.<br>0,992<br>57,892 Fr.<br>46,32 Mt. |

3ch konnte bie Reihe ber neueren Selbstkoften noch um ein weiteres Stud ausbehnen, boch glaube ich, baß bie angeführten Beifpiele genugen, um einerfeits bie Bobe ber einzelnen Gelbftfoften untereinander zu vergleichen, wie auch um anderseits festzustellen, wie fich die Selbstoften im Luremburger Gebiet feit ben neunziger Sahren verteuert haben. Gerabe biefer lettere Bunkt ift von gang gewaltiger Bedeutung für bie Butunft ber luxemburgischen und mit ihr ber gangen fühmeftbeutichen Gifeninduftrie, bie unter ahnlichen Berhaltniffen produziert. Der verftorbene Syndifus ber Saarbruder Handelsfammer Dr. Tille faßt in einer Reihe von Schriften bie Urfachen biefer Selbittoftenverteuerung in folgenden Momenten gufammen:

- 1. Der Rudgang bes Minetteausbringens;
- 2. bie Steigerung ber Minetteförberkoften:
- 3. bie Steigerung ber Minettepreise;
- 4. bie Steigerung ber Minettefrachten, infofern bie ben Butten am nächsten liegenden Ablagerungen abgebaut sind und bie Erze von entfernteren Abbauen jugeführt werben muffen;
- 5. bie Berteuerung bes Ruhrtots für ben Gubmeften;
- 6. die Berteuerung bes Saartots.

Der Abgeordnete Dr. Röchling meinte im Preußischen Landtag, man werbe nicht fehr weit fehlgreifen, wenn man bie Gefamtheit biefer Berteuerung auf 60 Mill. Mart im Jahre veranschlage.

Man tann fich nicht verhehlen, daß immerhin alle diefe Momente in mehr ober minder startem Mage an ber Berteuerung bes lugenburgischen Robeisens mitgewirkt haben. Man könnte nun aber bie Frage aufwerfen, wieso eine gange Reihe von rheinisch-westfälischen Buttenwerken bazu tommen, bei ber fteigenben Berteuerung ber Selbfttoften im Subweften neue huttenwerte bort aufzurichten und gerabezu eine Abwanderung ber Buttenwerte vom Nordweften nach bem Gubwesten zu bewirten. Berichiebene Boltswirte, u. a. Brofeffor Schumacher, wollen aus biefem Umftand bie gunftigeren Produktions: bebingungen bes Sübweftens gegenüber bem Norbweften berleiten und benuten biefe Beweisführung, um gegen bas Mofeltanalprojett, bas bem Gubwesten eine Verbilligung seiner Selbfttoften burch billigere Frachten bringen foll, ju polemisieren. Das ift meiner Überzeugung nach die richtige Ursache ber Abwanderung ber neuen Werke aus bem Nordweften nicht. Das Minettebeden bat, wie wir ichon eingangs nachgewiesen haben, in ben brei Länbern Luremburg, Deutsch-Lothringen und Frankreich noch einen gang gewaltigen Ergreichtum, ber fich ben Beburfniffen ber Gifeninduftrie noch auf lange Jahre hinaus anzupaffen vermag. Auf biefer Grundlage fußt bie lugemburgifch : lothringifche Inbuftrie. Die rheinisch = westfälische bingegen ift auf bie Bufuhr von ausländischen Erzen angewiesen. Und wenn es nun auch gelingt, bie bestehende Gifenindustrie in Rheinland-Westfalen in ber gleichen Weise wie früher mit ichwedischen und fonstigen Erzen zu verforgen, fo tann boch fur ben Bumachs ber beutschen Industrie vernünftigerweise nicht barauf gerechnet merben. Darauf ift es jurudjuführen, bag bie bebeutenoften Unternehmer bes Nordwestens (Rirborf, Thyssen) bie Vergrößerungen ihrer Betriebe nicht im Ruhrrevier, fonbern im Minetterevier (Efd, Sagenbingen) vorgenommen haben und voraussichtlich weiterhin vornehmen werben, wie die Gute-Hoffnungs-Butte, Phonix u. a. Soweit man auf ichwebische Erze rechnen fann und Qualitätserzeugniffe hervorzubringen beabsichtigt, bleiben bie nieberrheinisch=westfälischen Werte natürlich im geographisch viel gunftiger gelegenen Nordwesten mit feinen befferen Arbeitetraften und befferen Frachtverhaltniffen; foweit man aber auf fcwedifche Erze verzichten muß und vorzugsweise Maffenerzeugniffe berguftellen trachtet, gieht man in bas größte Produktionsgebiet bes jenigen Robstoffes, von bem bie Gifeninduftrie bie größten Mengen verarbeitet. Man bleibt also bann nicht auf ber Rohlengrundlage, sondern sucht die Erzgrundlage auf. Die Abwanderung nach bem Subwesten ift bemnach für mich nicht ein Reichen bafür, baß bie gunftigen Bedingungen für bie Rubrinduftrie fich im gangen gegen: über ber sudmeftlichen veranbert ober verschlechtert hatten, fonbern nur bafür, baß fie nicht in gleichem Dage wie bisher erweiterunge: fähig find. Die Gründe, die Rirborf, Thuffen, die Gute-Hoffnunge:



hitte usw. zu ihren großen Neuanlagen in Esch, Hagenbingen, Mon=

hofen usw. bestimmt haben, sind nicht typisch für die nordwestliche

Eismindustrie überhaupt, sie sind aber vor allem eine Folge der Ber-

anderung in ausländischem Erzbezug und bruden beutlich aus, baß

in Zutunft die deutsche Gisenindustrie ihre Bergrößerungen auf den

Minettebezug stüten muß, ber von weit größerer Rachhaltigkeit ift

als der Nordschwedens und zugleich auch unabhängiger vom Aus-

Die Abfaggebiete

Es ist klar, daß die luxemburgische Roheisenproduktion, die wir

oben tennen gelernt haben, ben Inlandsbebarf bei weitem übersteigt.

Der größte Teil berfelben fließt nach bem Zollvereinsinland ab und

zwar vorzüglich nach Rheinland : Westfalen, bas einen ber ftartsten

Berbraucher ber lothringisch-luxemburgischen Robeisenerzeugung bar-

ftellt. Ferner versorgen sich auch bie Saarwerke mit Minette unb

Robeisen luxemburgifc-lothringischer Provenienz. Diese beiben Ge-

biete bilben bie Hauptabnehmer. Es kommt bann im Zollverein in Betracht Sübbeutschland, vor allem Heffen Massau und bas König-

reich Sachsen. Seit ber Fusionsära, wo bie reinen Werke im Lugem-

burgischen zu gemischten Werken ausgestaltet wurden, die ihr Roheisen zum größten Teil selbst weiterverarbeiten, hat sich allerdings ein bedeutenber Umschwung auch in ben Absatverhältnissen vollzogen. Die führende Rolle ber lothringisch : luxemburgischen Gifeninduftrie auf dem Thomasroheisenmarkt Deutschlands gehört der Vergangenheit an. Auch ber Berbrauch von Buddelroheisen geht, wie wir oben bemerkt haben, immer mehr zurück und wird in Luzemburg vollftandig eingestellt. Während früher die Puddelwerke in Rheinland-Bestfalen Luxemburger Pubbelroheifen nehmen mußten, einmal als Bufat zweds Beschleunigung ber Chargen in ben Ofen, bann auch, um burch ben geringeren Preis das Fabritat zu verbilligen, hat beute das Thomaseisen das Schweißeisen beinahe ganz verdrängt.

17

Digitized by Google

嗽 É \* tir. 15

[131

i, Në lige MIT. 1

lande macht.

ħ. da / 18 1 W. Œ

ī.

₫. tic

X.

n):

Bei weiterem Ausbau ber Darftellung von weichem, leicht ichweiß= barem Material in tontinuierlich gehenden Gerbofen verschwindet bas

einstmals fo geschätte Schweißeisen vollständig, um durch das billigere und ebenfo gute Herbofenerzeugnis erfest zu werden. Schon im Jahre

schaftlicen Interessen der Sisen- und Stahlindustrie von Elsaß-Loth-

und Thomasrobeisen mit folgenben Worten aufmerkfam gemacht: Somellers Jahrbud XL 8.

1896 wird in ber Dentschrift bes Bereins gur Bahrung ber wirt-

ringen urab Luxemburg auf die brobende Berfchiebung von Budbel-

"Nachbem die rheinisch-westfälischen Hütten, gestützt auf die schwedisschen Erze, den billigen Bezug von Manganerzen von Dill und Lahn, und durch die Gunst des ermäßigten Minettetariss vom 1. Mai 1893 (1,50 Mf. je Tonne Minette) dazu haben übergehen können, selbst Puddels und Thomasroheisen lothringisch-luxemburgischer Qualität in größeren Mengen herzustellen, haben sie den Absat des im hiesigen Bezirk hergestellten Schritt für Schritt mehr eingeengt, und es kommt so, daß die hiesige Industrie die Zeit als nahe bevorstehend betrachtet, wo ihr das gesamte Kheingebiet nördlich der Mosel als Absatzeitet verloren geht. Da serner eine Reihe neuer Hochosenwerke in Rheinsland-Westsalen sowie an der Seeküste im Entstehen sind, so wird der Absatzschen."

Alle biefe früher ausgesprochenen Befürchtungen find allmählich gur Tatfache geworben. 3mifchen ben Gestehungspreisen für Thomasrobeifen ift ein immer größerer Ausgleich geschaffen worben amischen Rheinland-Bestfalen und Lothringen-Luxemburg. Es kounte mithin nur noch die vermehrte Darstellung von Gießereiroheifen in Frage tommen, um den Ausfall gegen früher an Thomas= und Pubbelrobeifen zu beden. In feinem Schreiben vom Oftober 1901 an ben luremburgifden Staatsminister Eniden fagt Rommerzienrat Spaeter aus Robleng: "So mare ber Absat von Buddel- und Thomasroheisen heute und fur bie Bufunft auf ein Minimum beschränkt und werben bie Berhältniffe von Tag ju Tag fcmieriger. Auch für ben Betrieb ber britten Sorte Giefereirobeisen bestehen große Schwierigfeiten im Absat; benn biefe Marte steht und wird immer unter bem Drud und ber Kontrolle bes Midblesborough-Distriktes, b. h. Englands mit feinen gunftigen Probuktionsbedingungen und ber außerorbentlich bevorzugten Lage jur See, fteben. Auch bas englische Barrant = System beeinflußt unferen Markt und unfere Borfen uns gunftig. Befonbers aber haben wir mit ben fehr billigen englischen Seefrachten zu rechnen, benn wenn jum Beifpiel Mibblesbordugh bas Gießereiroheifen zu einem Frachtfat von 4-41/2 Mt. für bie Tonne nach hamburg und Stettin bringen tann, fo betragen unfere Bahnfrachten bis borthin 16-18,60 Mt. Diefe enormen Differenzeln laffen fich auch nicht ausgleichen, wem man ben Berfand via Ant werven erfolgen läßt. Der Weltmarkt ift nur burch billige Lieferung ju erreichen und baburch, bag man burch Mofel und Rhein Anschluß ans Meer gewänne."

In feinem Vortrag über ameritanische Gifenhütten, gehalten am



6. Juli 1904 im Aachener Bezirksverein Deutscher Ingenieure, sagt Kirdorf: "Billige Frachten zu den nicht fernen Häfen am merikanischen Golf begünstigen die Ausschr und lassen, wenn einmal der Panamakanal gebaut ist, die Gefahr nicht gering erscheinen, daß den europäischen Märkten die asiatischen, pazifisch amerikanischen und australischen Märkte, wenigstens für das dortige Hauptprodukt, Gießereieisen, entrissen werden."

Der beutsche Robeisenmarkt, auf bem Luremburg ebenjo wie Lothringen während 30 Jahren fraft seiner eigenartigen Produktions= verhältniffe fowie burch feine Busammengehörigkeit jum Bollverein eine Sauptrolle gespielt hatte, murbe als Absatgebiet für lothringifchlugemburgifches Robeifen immer mehr gefperrt. Es brangte fich naturgemäß bie Frage auf, ob es benn nicht möglich fei, unter Beibehaltung ber Signatur Lugemburgs bie in Deutschland verlorenen Positionen auf anberen Auslandsmärkten wieder zu erobern? Sier hätten porberhand nur bie luxemburgifchen Rachbarlander Frankreich und Belgien in Frage tommen tonnen. In Frankreich aber find feine Chancen außerst gering, benn fpeziell im letten Sahrzehnt bat fich Frankreich aus seinem langjährigen dolce far niente empor= gerafft und fein Streben allen Ernftes barauf gerichtet, auch eine Rolle auf bem Gifenmarkt zu fpielen. Seine Gifenausfuhr hat von Babr zu Rahr ein immer ftarteres Übergewicht über feine Ginfuhr genommen. Auch macht fich allmählich eine Ronzentration ber Gifenindustrie bemerkbar, wie sie in Deutschland und in Luremburg bereits zur vollenbeten Tatfache geworben ift. Die Tenbeng liegt vor, eine Brobuttionsverschiebung ber gefamten frangofischen Gifeninbuftrie nach bem Minetterevier von Meurthe et : Mofelle vorzunehmen, und fo wird in turger Reit bas Baffin von Longwy und Brien gu einem gemaltigen Bentrum ber frangöfischen Gifeninbuftrie. Die Berichiebung wird bebeutend erleichtert burch die großartigen Minetteaufichluffe auf bem Blateau von Brieg, welche ben Bochofenwerten einen ausgezeichneten Möller in die Sand gibt; bann helfen auch fowohl bie Staats- wie Privatbahnen ber Inbuftrie in zuvorkommender Beife burch alle möglichen Transporterleichterungen sowie Frachtermäßigungen. Die ftets in Frankreich vorherrichenbe Tenbeng, Die einbeimifche Induftrie ju fougen burd Erteilung von Auftragen, foweit es eben möglich ift, an bie inländischen Berte, sowie burch bobe Einfuhrzölle, die Bugeborigfeit Luremburge jum Bollverein, ber Aufichluß ber großen Erzielber von Brien find alles Tatfachen, welche unzweifelhaft beweifen, baß Frankreich als Ginfuhrland für Lurem=

burger Robeisen kaum je in Frage kommen wird. Es lag also keine Möglichkeit vor, die auf dem deutschen Robeisenmarkt verloren gegangenen Positionen durch Erweiterung der luxemburgischen Exportverhältnisse mit Frankreich wiederzugewinnen, und bleibt hierfür nur noch Belgien übrig.

[1346

Im Berhältnis, wie die luxemburgische und lothringische Minette vom belgischen Erzmarkt verdrängt wurde, eroberte sich das Roheisen einen immer größeren Umfang auf dem belgischen Roheisenmarkt. Und daß es vorteilhafter ist, Roheisen auszusühren als Erz, erhellt schon aus wirtschaftlichen und sozialen Gründen. Luxemburg lieserte im Jahre 1908 erst 33 100 t Roheisen auf den belgischen Markt, 1909 bereits 120 000 t und 1910 164 000 t, eine Zunahme in drei Jahren von etwa 400 %. Deutschland sührte 1908 an Roheisen nach Belgien aus 117 000 t, 1909 142 000 t und 1910 308 000 t. Die Ausschr des Zollvereins stieg also von 150 500 t im Jahre 1908 auf 472 000 t im Jahre 1910, also um 200 %. Im Jahre 1911 behauptete sie sich auf 471 000 t und stieg 1912 weiter die auf 508 434 t. Diese Auswärtsbewegung der Roheiseneinsuhr des Zollvereins nach Belgien ist aller Beachtung wert, und sie ist symptomatisch für die weitere Entwicklung.

Im übrigen haben bie Hochofenwerke bes Großsherzogtums, wie auch ichon größtenteils Lothringens, ber Berschiebung ber Lage bes gesamten Sisenweltsmarktes Rechnung getragen und durch die Umwandlung zu gemischten Werken sich die Weiterverarbeistung bis zum feinsten Fertigfabrikat in weitestem Maße gesichert, so daß also nur mehr die überschüssigen Robeisenmengen nebst dem Gießereiroheisen auf den Warkt kommen.

# Die Rartelle in ber Eifeninduftrie

Den Vertrieb der Produkte der luxemburgischen Stahlindustrie, soweit sie zu den syndizierten A-Produkten gehören, besorgt der deutsche Stahlwerksverband in Düsseldorf. Die B-Produkte sind bekanntlich frei, und es ist Sorge der einzelnen Hüttenwerke, sich dafür Absatz auf dem Weltmarkt zu schaffen. Bei der Erneuerung des Stahlwerksverbandes im Jahre 1912 wurden die luxemburgischen Hüttenwerke folgendermaßen kontingentiert:

| Hüttenwerfe                                                | Beteiligung vom 1. Juli 1912 ab |                                  |                   |                         |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------------|
|                                                            | Halbzeug<br>Tonnen              | Gisenbahn-<br>material<br>Tonnen | Träger<br>Tonnen  | Zu:<br>fammen<br>Tonnen |
| 1. Gelfenkirchener BergwAG 2. Deutsch-Buremburgifche Bergw | 108 109                         | 107 630                          | 167 865           | 383 604                 |
| u. Hütten-A(9                                              | 104 132                         | 221 452                          | 244 179           | 559 <b>76</b> 3         |
| Eiche Dübelingen                                           | 204 834<br>49 500               | 145 468                          | 233 672<br>65 000 | 583 974<br>114 500      |

Der Bertrieb bes Robeisens geschah bis 1908 burch bas im Ottober 1879 mit bem Sit in Luxemburg gegrundete Lothringifch-Luxemburgifche Robeifensynbitat. Bei Ablauf bes Synbitatsvertrages am Schluß bes Jahres 1908 aber trat eine Rrifis ein, an ber bie Erneuerungsverbandlungen icheiterten. Nachdem erft bas Rheinisch-Bestfälische Robeifensyndikat und etwas später auch bas Siegerlander Robeisensyndikat ihre Auflösung beschloffen hatten, mar auch ber Fortbestand bes Lothringisch = Luremburgischen Robeisenvertaufstontors in Frage gestellt. Man lebte zwar in bem gludlichen Blauben, daß die Not ber Zeit die habernben Werte wieber que sammenfinden und ben Berband auf weitere brei Jahre verlängern werbe; biefe Auffaffung mar nach ben Bahrnehmungen ber letten Jahre bei Synditateverhandlungen fozusagen eine Art Glaubenfat geworben. Auf bem Robeisenmarkt hatten fich inbes bie Dinge in ben letten Sabren berart geanbert, bag auf bie Erneuerung ber alten Berbanbe ichlechterbings nicht mehr zu rechnen mar. Sie hatten ihre Schulbigkeit getan, und barum tonnten fie geben. Unter ber Politit und bem Schut ber Robeisensynditate maren die großen gemischten Werke berangewachsen und berart erftarkt, bag fie jener Berbanbe nicht mehr bedurften. Und mehr als bas; sie waren ihnen jogar läftig geworben, weil fie ihnen nicht genügenbe Bewegungsfreiheit für ihren ungeheuren Apparat ließen. Die gemischten Werke waren über bie allgemeinen Kartellformen hinausgewachsen und fühlten fich nicht mehr wohl in einem Berbande, ber auch die reinen Sochofenwerte zu berückfichtigen batte. Das zufällige zeitliche Bufammenfallen bes Ablaufs bes Synditatsvertrages und ber wirtschaftlichen Arifis, die eine bebenkliche Stodung in Stahl- und Balgwerkserzeugniffen zur Folge hatte, mußte bie gemischten Werte um fo mehr gegen das Zuftanbekommen eines neuen Robeifensyndikats beeinfluffen, als die Umstände sie bazu brängten, sich auf bem Robeisenmarkte Luft zu machen.

So maren es benn auch gerabe bie großen gemischten Berte, wie die Deutsch-Luxemburgische Bergwerks- und Butten-Aftiengefellicaft, ber Lothringer Sutten = Aftienverein Aumet = Friede und bie Gelfenfirchener Berawerts : Aftiengefellichaft, Die bei ben Berband: lungen um Berlangerung bes Synbitats bie größten Schwierigfeiten erhoben. Die Beigerung ber Gelfenfirchener Bergmerte-Aftiengejells icaft erflärt fich unichwer aus bem Umftanbe, baß Gelfenfirden nach bem Zusammenbruch bes Rheinisch-Weftfälischen Synditats ben Bertauf feiner gefamten Robeifenerzeugung, insoweit es nicht in ben eigenen Betrieben weiter verarbeitet wurde, burch feine eigenen Dr: ganisationen in die Sand genommen hatte. Das galt sowohl für bas in Rheinland und Westfalen wie für bas in Luxemburg bergestellte Gifen. Bollte Gelfenfirchen bem Luremburger Synbitat bei treten, jo batte es ben Bertrieb feines bort bergeftellten Gifens in bie Banbe ber Banblergruppe bes Synbitats legen muffen, und feine eigene Berufsorganisation ware in ihrer Tätigfeit beschränkt gewesen. Aus berartigen Ermägungen beraus ift offenbar ber Beitritt gum Luremburger Syndifat abgelehnt worden. Schlieflich hat fich jedoch Gelfenfirchen bereit erflart, mit bem Synbifat Sand in Sand gu geben, b. h. sich ebenfowohl über bie Preife mit ibm ju verständigen, wie auch sich einer etwaigen Kontingentierung, zeitweise notwendig werbenden Einschränkungen ufw. unterwerfen zu wollen. Trot biefer Rufage Gelfenkirchens icheiterten bie Berbanblungen bennoch an bem Wiberftande ber Deutsch = Luremburgifchen Bergwerts= und butten= Aftiengefellschaft, bie für ihr Differbinger Bert fofort einen Absat von 150 000 t garantiert haben wollte. Nach verschiebenen Berbanblungen murben von einer Rommission die Bochofen aller in Frage tommenben Berte eingeschätt und von ben burch biefe Ginfchatung ermittelten Robeisenmengen bei ben Stahlwerten bie für ben Stahl= wertsverband in Frage fommenden Diengen abgezogen. Der bann verbleibenbe Reft ber Robeisenmengen follte bann als Ginschätzungs: giffer für bas Robeifensynbitat gelten. hiernach hatte bas Differbinger Wert eine Beteiligung von 2,76 % zu erhalten gehabt; es mar aber bem Wert von vornherein jugefagt worben, baß fein achter Dfen, ber erft im Mauerwert in ber Erbe begonnen mar, nach Fertigstellung gang für bas Robeisensynbikat rechnen follte, im Gegenteil ju eventuell neu ju erbauenden Ofen ber anderen Berte, Die nur mit einem Drittel ihrer Berftellung in bas Robeifensynbitat aufgenommen werben follten, mabrend bie reftlichen zwei Drittel für bie Stahlherstellung rechnen follten. Dan war, um Entgegenkommen



ju zeigen, baju übergegangen, Differbingen 5 % ber Beteiligung am Gefamtabias angubieten. Als ein Angebot ber Großbanbler in Ausficht ftanb, behauptete Differbingen, nicht genügend Robeifen porvertauft zu haben, und man bot ihm an, ihm ben Unterschied zwischen 5% pon ben Vertäufen plus den in Aussicht stebenden Abichluk unter Anrechnung der von Differbingen felbst vertauften Mengen aus ben Borvertäufen ber anderen Werte augumeifen. Differbingen meinte, es wolle nicht für andere Großhandler liefern. Es verlangte 6 % und wollte bie banach fich ergebenbe Menge für In= land und Ausland vertaufen, fich auch verpflichten, nicht unter einem gewiffen Breife an feine Großhandler zu vertaufen, wenn bie übrigen Werfe nicht unter bemfelben Breife an ihre Großbanbler verfauften. Auf biefe Bebingungen tonnten bie übrigen Werte nicht eingeben, weil bann bie Bertreter Differbingens, bie provisionsmeise verkauften, minbestens um die Provision billiger bas Gifen batten absehen tonnen als bie Großhandler. Während alle Werte bes Begirts mit Ginichrantung arbeiteten, wie jum Beifpiel Le Gallais Res & Cie. mit 5 von 7, Rote Erbe mit 7 von 9, Rombach mit 7 von 11, Kneuttingen mit 6 von 8, be Wendel mit 12 von 16 hochöfen ufro., verlangte Differbingen nicht nur volle Arbeit für bie im Betrieb befindlichen fieben Dfen, fonbern auch fur bas zweite Salbjahr fur ben achten Ofen, ber nur im Funbament fertig mar. Gine Einschränfung, wie die übrigen Werte fie eingeben wollten, hatte Differbingen schon früher abgelehnt. An ben Forberungen Differbingens scheiterte also bas Synbikat. Die von vornherein bei ben Berhandlungen aufgeworfene Sanblerfrage war infofern geloft, als jebes Bert feinen ober feine Banbler genannt hatte, und biefe zu einer grokeren Banblergruppe jufammengetreten maren und auch Gefcäfte für bie vereinigten Werke machten.

Wie vorauszusehen war, hat die Freiwerdung des Roheisenmarktes sich mit einem allgemeinen Preissturz eingeführt. Mitte Oktober 1908, also nach der Auslösung des Rheinisch-Westfälischen Roheisen-Syndikats und der drohenden Auslösung des Lothringisch-Luxemburgischen, wurde Hämatit noch zu 65 Mt., oder etwa 10 Mt. unter dem früheren Syndikatspreise, angedoten. Ende Oktober war es dereits mit 61—62 Mt zu haben, und der Preis von Luxemburger Sisen sank unter 50 Mt. Es sollen sogar Abschlüsse zu 48 Mt. zustande gekommen sein. Aber nicht nur die Preise sind skandig gesunken, auch die Zahlungsbedingungen haben sich sosort verschlechtert. Während früher gegen netto Kasse verkauft wurde, wurde im Oftober bereits 11/2 % Stonto gewährt. Desgleichen wurden weitere Zugeständnisse in der Zahlungsweise gemacht, wie Hinausschiedungen der Zahlungsfristen usw. Man kann allerdings diese Preisverschlechterung nicht lediglich auf das Konto der anarchischen Zustände auf dem Robeisenmarkt setzen, denn der schwere Druck, den die Krisis auf die Eisenindustrie ausübte, tat auch seine nicht zu verkennende Wirkung.

Mit der Aufbefferung ber Konjunktur gegen Ende bes Jahres 1909 gingen die Bestrebungen ber Gifeninduftriellen babin, wieber einen engeren Busammenfolug am Robeisenmartt zu erzielen. Bereits im November fuchten fie von ben Sochofenwerten eine Bufage berart ju erhalten, bag fie fich verpflichten follten, bis Mitte Januar 1910 im Robeifenvertauf bis über Ultimo 1910 hinaus gurudzuhalten, um bann die Möglichkeit für eine Erledigung der Vorarbeiten einer Konvention refp. eines neuen Berkaufssyndikates zu geben. Die Berhandlungen zogen sich bis Anfang Januar 1910 bin und führten insofern zu einem Resultat, als bie in ber hauptsache fur ben Bertauf arbeitenben Werte be Wenbel in Saningen, Ch. und J. Collart in Steinfort, Rumelingen, Robingen, Le Gallais Des & Co. fic unter Führung von Norbert Le Gallais-Met zu einer Bertaufsgemeinicaft jufammenichloffen. Begen eines Unichluffes ber großen gemischten lothringisch-luxemburgischen Werte, wie Differbingen, Rote Erbe in Efc ufw., murbe vorläufig nicht verhanbelt, weil angenommen murbe, baß biefe Berte momentan burch bie ftartere Befchäftigung in ben Stahlwerten Robeifen in nennenswertem Umfange nicht mehr zu verlaufen hatten. — Diese erfreuliche Tatsache ber allmählich fich anbahnenben Berftandigung unter ben Suttenwerten, bie hauptfachlich aus ber allgemeinen Befferung ber Lage am Robeifenmarkte hervorging, batte man mit einigem Optimismus vielleicht als Borläuferin eines bemnächst wieber in bie Erscheinung tretenben regelrechten Robeisensynbitates ber lothringisch = luremburgifchen Gruppe ansehen können. In Wirklichkeit war man noch weit von einer burchgreifenden Befferung ober gar von einem neuen, bie ge= famte Robeifeninduftrie umfaffenden festgefügten Berbanbe entfernt. War boch die Befferung am Schluffe bes Jahres 1909 zu einem fehr großen Teil bie Folge bes Umftanbes, bag alle Welt ihren Robeisenbedarf für das Jahr 1910 bereits gebedt hatte und bie Sutten berart vertauft hatten, daß Robeifen fur Rach: bestellungen und spätere Lieferung knapp geworben war. neuen Verband aber ftand als Hauptschwierigkeit ber große Wiber-

ftreit ber Intereffen ber bebeutenben gemischten Werke und ber reinen Sochofen im Bege, ber bereits bei Ablauf bes alten lothringifchluremburgifchen Robeifenfynbitates fo febr in bie Erfcheinung getreten war, bag man fich icon nicht mehr wunberte, als Enbe Januar 1910 bie Radricht tam, baß bie Beftrebungen, welche einen Zusammenichluß ber lothringifch luremburgifden Robeifenhandler bezwecten, erfolglos geblieben feien, weil verschiebene Banbler und einige ber binter ihnen ftebenben Berte feine Veranlaffung gesehen hatten, fich einer berartigen Bereinigung anzuschließen. Braftisch mare ein folder Rufammeniculuß auch von teiner weittragenben Bebeutung gemejen. weil er junachst nur als gang lofe Bereinigung, ohne vertragliche Binbung und ohne Aufnahme von Strafbestimmungen vorgesehen mar: bann aber auch, weil, wie bereis ermähnt, fast alle Werte icon eine fefte Berftanbigung abgefcoloffen hatten. Daß trot bem Scheitern Diefer Ginigungsbestrebungen ber Robeifenmartt auch noch ju Beginn bes Jahres 1910 in burchaus fester Haltung verharrte, hatte veridiedene Grunde. Bor allem herrichte ein lebhaftes Gefcaft nach bem Auslande vor. Befonbers Belgien tam mit immer größeren Anfragen auf ben lothringisch-luremburgischen und beutschen Martt und ermöglichte ben Sochofenwerten einen fleigenben Erport. Ausfuhr von Robeifen bat ichatungsweife für bas Jahr 1909 bie Riffer von 450 000 t überftiegen und zeigt bemnach bereits eine Erhöhung um über 200 000 t. Da anberfeits burch bie auf bem Robeisenmarkt berrichenden niedrigen Preisen bie Ginfuhr um über 100 000 t gegen bas Sahr 1908 zurudgegangen mar, fo hatten bie Sochofenwerte allein burch biefen Faktor mit einer Dehrbeschäftigung von 300 000 t im Sahre 1909 rechnen burfen. Hierzu tomint noch, bag bie Gifen, und Stahlwerke, bie mahrend ber Rrifis besonders unter Rührung von Differbingen ben Martt burch bie Berausgabe ber fo fehr niedrigen Breife geworfen hatten, sich inzwischen in ber hauptjache von bemfelben gurudgezogen batten, weil fie für ihre Stablbetriebe größere Beschäftigung heranziehen tonnten. Es machte sich bier ber ftartere Berbrauch in Stabeifen, Grobblech und Banbeifen bemertbar, bann aber auch ber ftetig fteigenbe Berbrauch von Balbzeug. In Halbzeug wurde Anfang Januar 1910 bie Beteiligungsgiffer ber Berte bereits mit 30-40% überschritten. Das eben er= mahnte Differbinger Wert fab fich beshalb auch gezwungen, gewiffe Mengen bes ju billigen Breifen vertauften Robeifens gegen Reugelb zu annullieren. Diefe Mengen tamen ben reinen Bochofenwerten gus

statten, und die Folge war, daß schon an der Jahreswende 1909/10 neue Hochöfen in Betrieb genommen werden konnten.

Mit ber steigenden Konjunktur murben immer mehr Stimmen laut, bie wieber nach einer geeigneten Organisation bes Robeisenmarktes riefen. In aller Stille erft murbe bann von ben großen rheinisch-mestfälischen Werten an bem Gedanten einer neuen Synbis zierung, bie aber alle Sochofenwerte bes Rollvereins umfaffen follte, Der Stein tam aber erft ins Rollen, als im Frühighr 1910 bas Oftbeutsche Robeisenspnbikat gegründet wurde. Dit Rabigfeit murbe nun auch an ber Grundung bes Syndifats von rheinisch= wefffälischer Seite gearbeitet. 3m August besfelben Sahres erblidte ber neue Berband, ber bie rheinisch westfälischen, bie oftbeutschen und folefischen Werte umfaßte, bas Licht ber Belt. Es blieben fern bie Siegerländer und die lothringisch-luremburgische Gruppe. Die Siegerländer hatten in ber Rampfzeit am meiften gelitten; ihr Absat mar gegenüber bem Berband ber rheinifch westfälischen Berte erheblich jurudgeblieben, und fie wollten fich nun nicht mit Beteiligungsziffern begnügen, die wohl ihrem tatfächlichen Absat in dem porangegangenen Beitraum entsprachen, aber nicht ihrer vermeintlichen Leiftungefähig-Nachbem ihnen bann aber nicht unbedeutende Rugeständniffe gemacht worden waren, gelang es schließlich nach langwierigen Berhandlungen im Juli des Jahres 1911, fie jum Beitritt zu bewegen. Man strebte nun noch auf eine Ginigung mit ber lothringisch=lurem= burgifden Gruppe bin, bie man gum Beitritt bewegen wollte, weil ohne fie ber Berband nicht bie volle Berrichaft am westbeutschen Robeisenmartt erhalten tonnte und besonders nicht am Martte für Sießereiroheisen, ber für bas gange westliche Berbrauchsgebiet von fo erheblicher Bebeutung ift. Die Berhandlungen zogen fich in bie Lange und brobten wiederholt zu scheitern. Die obenermabnte, im Januar 1910 gegrundete lothringifch-luxemburgifche Gruppe ließ fich in fein Bertragsverhältnis mit bem Effener Robeifenverband ein, während eine Reihe anderer lothringisch = lugemburgischer Berte, bie noch frei waren, bem Effener Berband und ben ihm angehörigen Werten birett beitraten. Es handelt fich babei um fünf große Werte, bie bei ihrem Eintritt für bie Jahre 1912/15 bie nachfolgenden Beteiligungsziffern erhalten haben:

| Şütten werke      | 1912    | 1913    | 1914    | 1915    |
|-------------------|---------|---------|---------|---------|
|                   | Tonnen  | Tonnen  | Tonnen  | Tonnen  |
| Deutsch-Lugemburg | 70 000  | 82 500  | 92 500  | 95 000  |
|                   | 160 000 | 160 000 | 160 000 | 160 000 |
|                   | 126 000 | 126 000 | 126 000 | 126 000 |
|                   | 109 000 | 109 000 | 109 000 | 109 000 |
|                   | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 |
| Busammen          | 585 000 | 597 000 | 607 500 | 610 000 |

Bei ber im Frühjahr erfolgten Berlangerung bes Robeifen= verbandes bis jum Ende bes Jahres 1917 find biefe Beteiligungs= siffern auch für bie Sabre 1916 und 1917 ben angeführten fünf lothringifd-luremburgifchen Berten jugeftanben worben. Gbenfo ift ber Bertrag amischen bem Effener Robeisenverband und ben vorfteben= ben Berten bis jum 31. Dezember 1917 verlängert worben. genannten Werte, die nur Robeisen lothringisch-luxemburgischer Beicaffenheit berftellen, treten weber in bie allgemeine quantitative, noch in Die allgemeine gelbliche Abrechnung bes Effener Sauptverbandes Dagegen findet eine gesonderte quantitative Abrechnung und ein gesonberter Preisausgleich ftatt, bie fich auf bestimmte Robeifen= forten beziehen, und zwar wird an Sand bes für die gefamten Bertaufe biefer Robeifenforten erzielten Durchschnittsvertaufserlofes ber Betrechnungegrundpreis festgesett, ber sich für lothringisch - lurem. burgifches Gießereirobeifen 3, Frachtgrundlage Lugemburg, verfteht. Für alle übrigen unter ben Bertrag fallenben Robeifenforten gelten besondere Über= und Unterpreise.

Die zweite Gruppe ber lothringifcheluxemburgifden Werte bat, wie oben ermähnt, tein enges Bertragsverhaltnis jum Effener Berband gewünscht. Sie bat nur eine Verständigung mit bem Effener Berband auf der Grundlage getroffen, baf man die Gesamtbeteili= gung für luremburgifches Robeifen auf 2012072 t festgefest hat. hiervon entfallen 406 036 t ober 20,18 % auf die Gruppe ber so= genannten Qualitätsroheisenwerke, 600 000 t auf die in obenstehenber überficht aufgeführten fünf luremburgifchen und lothringischen Werke, die dem Effener Verband angehören, und 1006036 t ober 51 % auf die Werke der Luxemburger Robeisen-Verkaufsvereinigung. Diefer Gruppe gehören bie folgenben Berte mit ben nachstehenben Beteiligungsziffern an:

| Burbach-Gich-Dübelingen            | 239 53 <b>2</b> | t |
|------------------------------------|-----------------|---|
| Rombacher Hüttenwerte              | 191 626         | t |
| Röchlingiche Gifen- und Stahlmerfe | 287 440         | t |
| be Wendel                          |                 |   |
| Eifen- und Stahlwerte, Steinfort   | 71 860          | t |
| Robingen                           |                 |   |
| Busammen                           | 1 006 036       | t |

Dit dieser luxemburgischen Gruppe steht eine Bereinigung von Händlerfirmen in Berbindung, benen der Berkauf von Gießerei-roheisen übertragen ift. Diese Händlergruppe sett sich wie folgt zufammen:

| Hirsch & Co      | <br>  |     | 140 000 t |
|------------------|-------|-----|-----------|
| Gebr. Röchling   | <br>  |     | 170 000 t |
| Carl Spaeter     | <br>  |     | 110 000 t |
| S. Elfan & Co    | <br>  |     | 40 000 t  |
| Jof. Röther & Co | <br>  |     | 40 000 t  |
|                  | Busam | men | 500 000 t |

Die Zuweisungen erfolgen burch ben Verband im Verhältnis ber Beteiligungsziffern, und der Verkauf bes Sisens der Mitglieber burch die beiderseitigen Händlersirmen erfolgt durcheinander.

Bei ber Verteilung ber eingebenben Auftrage wird jeboch barauf geachtet, daß die geographische Lage eines jeden Wertes hochstmöglich ausgenutt wirb. Außerbem foll auch, ben Bunfchen ber Runbicaft, betreffend ber Belieferung burch bas eine ober bas andere Bert, weitestgebenbe Rechnung getragen und ben Werten möglichft ihre frühere Runbichaft belaffen werben. Gine Anderung in ber Bufammenfekung bes Effener Berbandes ift bann noch burch ben Abichluß ber bekannten Intereffengefellichaft zwischen bem Cichweiler Bergwerts. verein und ben Bereinigten Buttenwerten, Burbach-Gich-Dubelingen, eingetreten. Der Gidweiler Bergwertsverein geborte befanntlich bem Effener Robeifenverband mit einer Beteiligungeziffer an, bie fur bas Sahr 1912 40 000 t, für 1913 45 000 t, für 1914 ebenfalls 45 000 t und für bas Jahr 1915 wieber 40 000 t betrug. Mit Wirkung vom 1. Januar 1914 ab trat nun ber Gidmeiler Bergmerksperein unter Aufhebung aller Rechte und Berpflichtungen aus bem Bertrag bes Effener Berbandes aus und verpflichtete fich jugleich, von bem genannten Zeitpunkt ab als Mitglieb ber Intereffengemeinschaft Burbach . Gich = Dubelingen = Cichweiler ber Robeifen=Bertaufsvereinigung Luxemburg unter Anertennung bes gegenseitigen Rechts- und Pflichtverhältniffes beizutreten. Nach ben getroffenen Bereinbarungen ermäßigte fich baburch in bem Bertrag mit ber Robeisen-Bertaufs=

vereinigung Luxemburg die Beteiligung des Essener Verbandes um die bisherige Beteiligung des Eschweiler Bergwerksvereins, das ist um 40 000 t, während die Beteiligung der Roheisen-Verkaufsvereinigung Luxemburg nach dem Abertritt von Sschweiler keine Erhöhung ersuhr. Das Stimmenverhältnis zwischen den beiden Gruppen blieb das alte.

### Die Frachtenfrage und die Mofeltanalifierung

Bir tonnten aus ben vorbergebenden Ausführungen wiederholt erfeben, welche große Rolle bie Frachtfoften für bie Gelbstfoftenberechnung ber luremburgischen Buttenwerte spielen und welche großen Anstrengungen gemacht werben, um fich nur bie Beschaffung ber erforberlichen Rots zu verbilligen, die die Selbstoften einer Tonne Robeisen an Frachtfosten allein um burchichnittlich 10 Mt. belaften. Für bie Aufuhr ber Minette tonnen fich bie Butten gegebenenfalls unabbangiger von ben boben Frachtfoften burch bie Unlage von Drabt= feilbahnen machen, aber für ben Bezug von Rots find fie auf bie beutschen Staatseifenbahnen angewiefen. Bier läßt fich also weiter nichts machen, als Tarifermäßigungen anzustreben ober bie Berkehrs= verbindungen burch Wafferstraßen zu erleichtern, natürlich unter gewiffer Berudfichtigung ber Probuttionsbedingungen miteinander tonfurrierender Industriebezirke. Diese lettere Bedingung wird leiber nicht immer genügend berudfichtigt, und bie fübbeutschen Industriellen beklagen fich ziemlich lebhaft über bie Ausnahmetariffate für lothringisch-luremburgische Erze vom Mai 1893 und vom Juli 1901, bie Rheinland-Bestfalen Borteile boten, an benen Luremburg, Lothringen und Saar, bie nur eine Erleichterung in einer Ermäßigung bes Rokstarifs finden, gar keinen Anteil habe. 3m Gegenteil werbe burch bie billigere Beschaffung bes Erzes bie nordweftliche Gifeninduftrie in die gunftige Lage verfest, ihr Robeisen zu verbilligen und ber fühmeftlichen Gifeninduftrie eine lebhafte Ronturren, auf bem Beltmarkt zu bereiten. — Das find natürlich alles Intereffenfragen. bie für bie polfswirtschaftlichen Interessen einer Nation teine fcmerwiegenden Folgen haben und auch meift übertrieben bargeftellt werben. Sorge ber Regierung muß es bier fein, amifchen ben beiben Gebieten ausgleichend ju wirfen, und wenn fie Borteile für einen Begirt fcafft, foll fie bem anberen ebenfalls entsprechende Erleichterungen gewähren. - Gine Magnahme von großer wirtschaftlicher Bebeutung war bie Ausbehnung ber Ausnahmefrachtfate auch für bie aus Frantreich zu beziehenden Erze burch die Aufnahme ber beutschefrangofischen Grengübergangestationen als Berfanbstationen in ben Ausnahmetarif.

Durch biese Tarifmaßnahme, die im Jahre 1908 getroffen wurde, wurde der Bezug der reichen Erze des Plateaus von Briey sowohl für Luxemburg, Lothringen und Saar als auch für Rheinland und Westfalen erleichtert und in hohem Maße gefördert. Wir sehen sofort die Sinfuhr nach dem Zollverein wesentlich steigen zum großen Leidwesen wiederum der lothringischen und luxemburgischen Minetteshändler, die ihren Absatz für die Zukunft bedroht sehen.

Mittlerweile wurden ben lothringischen und lugemburgischen Büttenwerken auch einige Frachterleichterungen für ben Bezug von Rots gemährt, die aber tein Berhaltnis ju ben Frachterleichterungen für Minette batten und vor allem in teinem Berhältnis zu ber fteigenben Preispolitit bes Rohlenfynbitats ftanben. So tam benn bie Bewegung zur Angliederung von Roksöfen in Luremburg und Lothringen auf, die allerdings burch ben Ausbruch bes Rrieges erftict wurde, und vor allem feste bie bereits feit langerer Zeit eingeleitete Bewegung für die Ranalifierung ber Mofel und Saar mit voller Bucht ein. Tropbem bas Projett bis heute noch ftets abgelehnt worben ift, hat sich die preußische Staatsbahnverwaltung boch mit Rudficht barauf bewegen laffen, im Jahre 1914 burch eine Ermäßi= gung ber Gifenbahntarife für Gifenerze und Sochofentots (auch Rotstoble) ben hauptfächlich beteiligten Erwerbszweigen Beforberungsvergünstigungen zu gewähren. Wie verlautete, foll auf bie im Rubr-Mojel - Vertehr in Betracht tommende Durchschnittsentfernung von 350 km, die Fracht für Rots und Rohle um 12 Mt. für 10 t ermäßigt und für bie benachbarten Bezirte an ber Saar und im Aachener Gebiet um die ben Entfernungen diefer Begirte entsprechenben Beträge herabgefest werben. Für Rots nach Lothringen-Luremburg murbe bemnach bie Ermäßigung auf bie wichtigften Entfernungen betragen bei Bezügen aus bem Machener Gebiet 7-8 Mt. für 10 t, aus dem Saargebiet 3 Dit., nach bem Saargebiet bei Begugen aus dem Ruhrgebiet 10-12 Mt., aus dem Aachener Gebiet 10 Mt., ferner für Gifenerze nach bem Saargebiet 2-3 Mt. und nach bem Aachener Gebiet 5 Dit.

Diese Maßnahme ist ja immerhin geeignet, ber Sisenindustrie gewisse Erleichterungen zu verschaffen, doch reicht sie noch nicht an die Tarife der französischen Ostbahn heran, die beispielsweise für die Fracht von Sisenerz auf eine Entfernung von 345 km die folgenden Frachtpreise vorsieht:

```
Bei Aufgabe von 10 t 83,00 Fr. ober 66,40 Mi.

- - 100 t 69,50 - - 55,60 - je 10 t

- : 240 t 56,00 - - 44,80 - je 10 t
```

Zwischen ben beiben letten Sätzen besteht also hier ein Unterschied von 10,80 Mt. je 10 Tonnen. Der beutsche Tarif berechnet für bieselbe Entfernung 54 Mt., also um 9,20 Mt. höher als ber französische Tarif für 240 t. Ahnliche Tarife gelten in Frankreich für Koks. Desgleichen sind die Tarife der belgischen Staatsbahnen vorteilhafter als die der deutschen Reichseisenbahnen.

Es läßt sich beshalb begreifen, daß man gerade im Südwesten, wo man das Beispiel der Nachbarländer vor Augen hat, lebhaft für eine Berbilligung der Frachtosten agitiert und deshalb unablässig, trot der wiederholten Ablehnung, für die Kanalisierung der Mosel und Saar eintritt, die in ihren Augen das einzige Mittel ist, eine durchgreisende Erleichterung im Frachtenverkehr zu schaffen.

### Die Arbeiterschaft in der lugemburgischen Eiseninduftrie

Wir wollen endlich noch ein Wort über die in der luxemburgischen Sisenindustrie beschäftigte Arbeiterschaft sagen. Insgesamt waren 1913 in den Hüttenwerken des Großherzogtums 14 073 Arbeiter beschäftigt, die sich, nach Nationalitäten geordnet, folgendermaßen auf die einzelnen Gesellschaften verteilen (siehe die Tabelle S. 272).

In ber Gisenindustrie waren mithin 1913 41,3 % Luxemburger, 24,4 % Staliener und 23,2 % Deutsche beschäftigt.

Es ergibt sich also für bas Jahr 1913 in ber luxemburgischen Erz- und Sisenindustrie ein gesamter Arbeiterbestand von 19235 Mann, ber eine Bevölkerung von ungefähr 60—70000 Personen, also unsgefähr ein Biertel ber Gesamtbevölkerung bes Landes, barstellt.

Ein Umstand, ber vom nationalen Standpunkt aus sehr besachtenswert ist, ist die bedeutende Überhandnahme des fremden Elementes über die einheimische Arbeiterschaft. So betrug von dem Bestande von 19235 Arbeitern des Jahres 1913 die Zahl der Arsbeiter Luxemburger Nationalität nur 7969, während die der Ausländer 11272 betrug. Prozentual ergab sich für die in der Erzund Eisenindustrie beschäftigte Arbeiterschaft das folgende Nationalitätseverbältnis:

| Lugemburger |   |     |   | 7963         | Arbeiter | oder | 41,4 %   | ber | gefamten | Arbeiterschaft |
|-------------|---|-----|---|--------------|----------|------|----------|-----|----------|----------------|
| Italiener   |   |     |   | 5272         | :        | 3    | 27,4 º/o |     | *        | =              |
| Deutiche    |   |     |   | <b>39</b> 08 | 7        | •    | 20,3 %   | •   | 2        | g.             |
| Belgier     |   |     |   | 1229         | •        | =    | 6,4 °'o  | r   |          | #              |
| Franzosen   |   |     |   | 557          |          | ;    | 2,9%     | :   |          |                |
| Die übrigen | ä | nbe | r | <b>306</b>   | \$       | =    | 1,6 º/o  |     | r        | •              |

Jahl und Rationalität der in den Hüttenwerken des Großberzogtums Luzemburg am 1. Geptember 1913 beschäftigten Arbeiter

|                                                                      | 0                | oejahangten Arvener | Arvener    |         |           |                       |              |
|----------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|------------|---------|-----------|-----------------------|--------------|
| Hüttenwertsgefellschaften                                            | Lugem-<br>burger | Italiener           | Deutsche   | Belgier | Franzofen | Die übrigen<br>Länder | 3ufammen     |
| 1. Deutsch - Luzemburgische Bergwerts. u. hütten-AG. zu Differdingen | 730              | 1450                | 982        | 185     | 130       | 75                    | 3565         |
| 2. Gelfentirchener Bergwerts . A. G. in Eich a. A.                   | 1102             | 607                 | 1240       | 23      | 84        | 107                   | 9131         |
| 3. Bereinigte Huttenwerke Burbach - Eich-<br>Dubelingen:             |                  |                     |            |         |           |                       |              |
| Abt. Dudelingen                                                      | 1131<br>798      | 808<br>808<br>801   | 375<br>475 | 88      | 88        | 17<br>86              | 2394<br>1645 |
| Abt. Dommelbingen                                                    | <b>20</b> 6      | 9                   | 4          | 2       | 15        | 1                     | 11/8         |
| 4. Sochösen von Rümelingen Differdingen in Rümelingen                | 163              | 159                 | <b>~</b>   | *       | 81        | · <b>ກ</b>            | 374          |
| 5. Société anonyme d'Ougrée-Marihaye,                                | 279              | 16                  | 47         | 620     | 8         | 9                     | 1123         |
| 6. Gifen- und Stahlwerte, Steinfort A G.                             | 508              | 2                   | 80         | 22      | 1         |                       | 242          |
| 7. Stablgieberei in hollerich                                        | 318              | 5                   | æ          | 09      | 02        | 1                     | 418          |
| 8. Duchider & Co. Weder Giegerei                                     | 195              | 1                   | 14         | 1       |           | 1                     | 210          |
| Busammen                                                             | 2189             | 3427                | 3271       | 21.6    | 336       | 245                   | 14 073       |
| Prozent                                                              | 41,3             | 24,4                | 28,2       | 0′2     | 2,4       | 1,7                   | 100 %        |

Gegenüber bem Jahre 1907 ift bas Berhältnis zwischen Luremburgern und Stalienern gunftiger; benn in biefem Sahre betrug bie Rahl ber Luremburger 6124, mährend bie ber Italiener 6129 betrug. Es wurde une ju weit führen, bier eine volle- und fozigl= wirtschaftliche Bewertung biefer ftarten Beranziehung ber ausländis ichen Arbeiter ju geben; aber immerbin fei bemerkt, bag biefe Berbaltniffe allem Unichein nach nicht gefund find. Daß ihre Urfachen auf fogialpolitischem Gebiet ju fuchen find, beweift bie große Abwanderung gerade der befferen, der gelernten luxemburgifchen Arbeiter nach ben angrengenben lothringifchen, frangofischen und fogar belgifchen Gifenindustriegentren. In Deutsch-Lothringen waren nach einer mir vorliegenden Statistit am 30. September 1908 11 177 Luxemburger und in dem Begirk von Brien nach einer Statistik vom 1. Juli 1910 3366. Da nur ein fehr geringer Teil biefer nach bem Ausland verzogenen Arbeiter verheiratet ift, tann man auf eine luremburgische Arbeiterschaft von minbestens 7000 Mann rechnen, bie in ber Erge und Gifeninduftrie ber Nachbarlander beschäftigt find.

Digitized by Google

# Die Landwirtschaftskammern

## Von W. Wygodzinsti-Bonn

3nhaltsverzeichnis: Einleitung: Das Befen der Kammern S. 275. — 1. Die preußischen Landwirtschaftstammern S. 276—330. 1. Die Geschichte der Kammern S. 276. — 2. Die Organisation der Kammern S. 282. A. Errichtung und Auflösung S. 282. B. Wesen und Aufgaben S. 283. C. Organe der Kammern S. 293. a) Die Mitglieder S. 294. b) Die Kollversammlung S. 303. c) Der Borstand S. 304. d) Ausschüffe und Kommissionen S. 307. e) Der lotale Unterbau S. 307. f) Die Beamten S. 310. — 3. Die Finanzpolitis der Kammern S. 316. — 4. Die Tätigkeit der Kammern S. 326. — 5. Die Zentralorgane. (Landes-Ölonomie-Kollegium; Berband der Landwirtschaftstammern) S. 328. — II. Die Landwirtschaftstammern S. 330—334.

### Einleitung: Das Wefen ber Rammern

Die preußischen Landwirtschaftskammern haben jest zwei Jahr= zehnte einer mannigfachen und reichen Tätigkeit hinter fich. Um 30. Januar 1896 mar bie erste (Sachsen) ins Leben getreten; in furzem Reitraum folgten bie anderen Provinzen nach (zulett Ende 1899 Hannover und Rheinland). Zuerst vielfach mit Mißtrauen begrüßt, haben fie fich Bürgerrecht erworben und find aus ber Gefcichte ber Entwidlung unferer Landwirtschaft wie bes allgemeinen Staatslebens nicht mehr fortzubenten. Andere beutsche Bunbesftaaten find gefolgt; allerbings haben bie brei größten, Bayern, Burttemberg und Sachsen, an ihren altbewährten Ginrichtungen noch festgehalten. Auch bie anderen Staaten haben nicht fklavisch topiert. Das Landwirtschaftskammergeset hat so mannigfache Mängel und ift fo genau auf bie besonderen preußischen Berhältniffe zugeschnitten, baß eine Umbildung in wesentlichen Teilen bei der Übernahme auf Staaten mit einer anberen wirtschaftlichen und sozialen Berfaffung geradezu notwendig war. Diese Anderungen betreffen jedoch in ber Sauptfache nur bie Bilbung und Zusammensetzung ber Rammern, alfo Bahl- und bas bamit eng verbunbene Steuerrecht; auch ift ihr Tätigfeitsbereich, bie Abgrengung ihrer Aufgaben gegenüber benjenigen ber allgemeinen Staatsbehörben und insbesondere ber Agrarbehörben, stellenweise in Vergleichung mit bem preußischen Vorbilb eingeengt. Das Wefen biefer Tätigfeit aber ift bas gleiche wie in Breugen, und namentlich bezüglich ber Berwaltungspraris haben alle Rammern poneinanber gelernt.

Die preußischen Landwirtschaftstammern find die Vertretungen ber Landwirtschaft ber einzelnen Provinzen. Es besteht aber neben und über bem Provinzialintereffe bas bes Staates und ber Gefamtlandwirtschaft bes Staates. Sowohl zur Bertretung ber unbebingt gemeinsamen Intereffen wie jum Ausgleich ber gelegentlich auftauchenden Differenzen bienen Bentralorganisationen, vor allem bas feit Sabrzehnten bestebenbe Landes-Btonomie-Rollegium, bas allerbings unter biefen Ginfluffen erhebliche Umbilbungen erfuhr. Enblich besteht auch feit ber Reichsgrundung eine gemeinsame Intereffenvertretung aller landwirtschaftlicher Zentralorganisationen bes Reichs, Deutsche Landwirtschaftsrat. Mit Rudficht auf die Berfchiebenheit ber landwirtschaftlichen Organisationen in ben einzelnen Bunbesstaaten vermochte biefe Reichszentrale teine fo ftraffe Glieberung anzunehmen wie das Landes Dtonomie-Rollegium, auch fehlt ihm der ausgesprochene amtliche Charafter. Die weitgebenbe Personalunion in der Zusammenfepung beider Rollegien (bie Mitglieber bes preußischen Lanbes-Dtonomie-Rollegiums, bie von ben Rammern gewählt werben, finb zugleich auch bie bes Landwirtschaftsrats) wie in ber Leitung ftellt ein fachliches Busammenarbeiten ober boch wenigstens ein Bermeiben von ausgesprochenen Unftimmigfeiten sicher; bie Trennung ber Berwaltung beiber Rollegien und ber eigene Beamtenftab forgt für "Ronturreng". So gliebern fich beibe in die Gefamtheit ber umfaffenben Organisation ber Landwirtschaft in Deutschland glatt ein und bewahren babei ihre Gigenart.

Es soll im folgenden zunächst ein Bild der preußischen Landwirtschaftskammern, ihrer Geschichte, Berfaffung und Tätigkeit gezeichnet werden, woran sich eine Schilderung des Landes-Dkonomie-Kollegiums zu schließen hat. Die außerpreußischen Landwirtschaftskammern sollen nur so weit behandelt werden, als sie sich von den preußischen in wichtigen Zügen unterscheiden.

## I. Die preußischen Landwirtschaftstammern

# 1. Die Geschichte der Rammern

Die Landwirtschaftskammern sind die Krönung des Gebäudes der landwirtschaftlichen Organisation, bessen Grundmauern bis ins 18. Jahrhundert hineinreichen. Die Entwicklung dieser Organisationen geht nach zwei Seiten; einerseits handelt es sich um die allgemeine Interessenvertretung der Landwirtschaft, auf der anderen Seite um einzelne Zweige oder Zwecke, die sich ihre besonderen

Formen schufen. Mit beiben stehen die Kammern in Beziehung; die ersteren, die "landwirtschaftlichen Bentralvereine", sollten sie in sich aufnehmen, die letzteren, wie Genoffenschaften, Zuchtvereine usw., sollten von ihnen Förberung erfahren.

Die Geschichte ber Rammern fnüpft birett an bie ber landwirtschaftlichen Bentralvereine. Diefe älteren "Landwirtschaftsgefellschaften", "ötonomischen Sozietäten" und wie fie fonft hießen, waren ursprunglich gemeinnutige Gefellschaften mit ariftofratifder Verfaffung, die in mannigfacher Beife forbernd wirkten (namentlich im Sinne ber "rationellen" Landwirtschaft ber Aufflarungsperiobe), im übrigen weit entfernt bavon, Bertretungen ber Landwirfchaft felbst zu fein. 3m Laufe bes 19. Nahrhunderts erfolgte eine allmähliche Umbilbung in ber Richtung, bag außer Gönnern und Förderern ber Landwirtschaft Landwirte felbst, querst allerdings nur größere Gutsbefiger, beitraten. Der Rreis murbe burch bie intenfive Berbetätigkeit mit ber Reit weiter ausgebehut; namentlich erfaßten bie lokalen Organisationen (Ortsgruppen, Rafinos usw.) auch mittlere und kleinere Leute. Aber immer blieben die Rentral= vereine eine Auslese mit einem gewiffen Rufallscharafter, weit entfernt bavon, bie landwirticaftliche Bevolkerung auch nur gum größeren Teile au erfaffen. So hatte beispielsweise ber große landwirtschaftliche Berein für Rheinpreußen im Sabre 1899, bem Grundungsiahr ber Landwirtschaftstammer, 19169 Mitglieder (bei über 180000 landwirtschaftlichen Sauptbetrieben und mehr als einer halben Million landwirtschaftlicher Betriebe in ber Rheinproving überhaupt). Rheinische Zentralverein mar ber bei weitem größte; im Jahre 1868 batten nach Deiten bie landwirtschaftlichen Bereine Breugens insgefamt nur 73851 Mitglieber; jur Zeit ber Grundung ber erften Landwirtschaftstammern waren nach v. Mendel-Rabe 200 000 Land. wirte in ben Bereinen. Lettere Angabe betrifft aber bie Zentralund die Lotalvereine, fo daß in ihr wohl zahlreiche Doppelzählungen enthalten find. Die Bahl ber landwirtschaftlichen Betriebe in Breugen überhaupt betrug nach ber Betriebestatistit von 1907 3400144, bavon 1304412 hauptbetriebe. Es mar ben Bereinen also nur ge= lungen, einen nicht fehr großen Bruchteil ber landwirtschaftlichen

<sup>1</sup> Deigen, Boben und landwirtschaftliche Berhältniffe bes preußischen Staates, Bb. 3. Berlin 1873, S. 478.

<sup>2</sup> v. Menbel-Steinfels-Rabe, Art. Landw. Bereinsmesen (im handwörterbuch ber Staatsmiffenschaften, 3. Aufl., Bb. 6, 1910, S. 396.)

Bevölkerung, wohl kaum mehr als 10 % ber Hauptbetriebsinhaber zu erfassen.

Bis zu einem gewissen Grade wurden die Zentralvereine schließlich politisiert; allerdings war ihre Haltung mehr eine negative. Dadurch, daß die Bauernvereine (seit Anfang der siedziger Jahre) auf den Plan traten, die zu gleicher Zeit eine ausgesprochen agrarische und Zentrumspolitik trieben und an einzelnen Stellen in entschiedene Opposition gegen die farbloseren, zurückaltenderen, als "liberal" verschrienen Zentralvereine traten, nahmen letztere wenigstens in den Augen der Bevölkerung eine solche Färdung an. Schon lange freiwillige Hissorgane der Regierung, als deren Beauftragte sie dei landwirtschaftlichen Förderungsmaßnahmen aller Art mitwirkten, behielten sie ihre zurückhastende Stellung dei und entsremdeten sich dadurch, wo größere Bauernvereine neben ihnen wirkten, noch mehr als vorher der Bevölkerung. Bon einem Bauernverein, dem Rheinischen, ging denn auch endlich der entschiedende Anstoß zur gesetzlichen Organisierung der Landwirte in Kammern aus.

Aber auch innerhalb ber Zentralvereine war man mit ber beftebenben Orbnung ber Dinge nicht zufrieben. Schmerglich murbe empfunden, daß ein großer Teil ber Landwirte außerhalb ber Bereine blieb; die Organisation mar ju lose, um ftets munschgemäß ju Nicht weniger schmerzlich wurde ber Mangel an eigenen Mitteln empfunden. Die Beitrage ber Mitglieber waren nicht fehr boch und blieben schwankenb. Auch in sozialer Sinfict erfüllten bie Bereine nicht bie Anforberungen, welche bie neue Zeit ber Berufstampfe ftellte; die kleineren Leute ichloffen fich in ber Regel aus. Die ersten Bestrebungen einer Reform icheinen in ben vierziger Sahren bes vorigen Sahrhunderts eingesett zu haben; von mehreren Bentralvereinen Mittelbeutschlands (Bommern, Brandenburg und Sachsen) werben entsprechende Berhandlungen berichtet. Es ift charafteristisch, baß es fich um folche Gebiete handelt, in benen Großgrundbefit und Bauernbesit ziemlich gleichmäßig vorhanden sind, alfo gerade bas foziale Manto beutlich gefühlt werben tonnte. Der Zentralverein Sachsen forberte icon 1848 bie Errichtung von Landwirtschaftstammern für ben Gefamtbereich ber Monarcie. Die Bewegung feste fich noch einige Zeit fort, verflaute aber, als bie Regierung sich bauernd ablehnend verhielt. In ben achtziger Jahren feste fie neu ein, und zwar war es jest bas Besteuerungsrecht, also bie Finangfrage, welche bas treibende Motiv bilbete. Das Landes-Otonomie-Rollegium beriet barüber im Jahre 1884 und bat bie Staatsregierung,

eine Umfrage bei ben landwirtschaftlichen Bentralvereinen ju veranftalten, inwieweit bie Berleihung eines Besteuerungerechtes an bie Bereine erwünscht sei, um größere Mittel ju erlangen. Da bie Rehrzahl fich ablehnend verhielt, beschloß bas Landes-Dtonomie-Rollegium in seiner Sitzung von 1885, über ben Antrag zur Tagesordnung überzugeben. Das Besteuerungsbedürfnis murbe allerdings teineswegs verneint, vielmehr in bem Befchluß ausbrudlich barauf hingewiesen, bag bie in naber Beit anscheinend auch für bas landwirtschaftliche Gewerbe bevorstehende Bilbung von Berufsgenoffenfcaften vielleicht geeignete Bertretungsorgane ber Landwirtschaft fhaffen werbe, benen im Falle bes Beburfniffes ein Besteuerungsrecht gewährt werben tonne. Diefe Soffnung taufchte jeboch befanntlich, und Sachsen stellte beshalb im Jahre 1890 einen neuen Antrag, ber biesmal nach eingebenber Durchberatung in einer besonberen Rommission, die auch einen Organisationsplan entwarf, 1892 im Blenum gebilligt wurde, wenn auch gegen eine größere Angabl ablehnender Stimmen. Es wurde für bringend munichenswert erklart, bag im Bege ber Gefetgebung bie Möglichkeit eröffnet werbe, ben landwirtschaftlichen Bentralvereinen auf ihren Antrag eine Organisation und Bustandigkeit abnlich berjenigen ber Sandelstammern zu verleihen. Die landwirtschaftlichen Kreise ließen nun bie Frage nicht mehr fallen. Den letten Anftof aber gaben nicht fie, sondern ber Begrunder und Borfigenbe bes Rheinischen Bauernvereins, Freiherr Felix von Loë, auf beffen Antrag bas Abgeordnetenhaus am 4. Juli 1893 ben Befdluß faßte: "bie Ronigliche Staatsregierung zu ersuchen, bie torporative Organisation bes Berufeftanbes ber Landwirte unter Beschaffung eines besonberen, ber Natur biefes Standes entsprechenden und bie ihm eigentumlichen Berhältniffe berudfichtigenben Agrarrechts vorzubereiten und ben Säufern bes Landtags möglichst balb babingielende Borlagen gu machen".

Dieser Antrag hat eine ganz andere Färbung als die vorangegangenen, an die Staatsregierung gerichteten Bunsche der bestehenden Interessenvertretungen. Bas diese wollten, war im wesentlichen eine bessere sinanzielle Grundlage für ihre Tätigkeit; auch wünschte man die Lässigen, beiseite Stehenden zu den Arbeiten heranzuziehen, beren Ruten auch ihnen zukam. Der rheinische Bauernführer dagegen stellt in seinem Antrage wie in den späteren Rämpsen durchaus die "korporative Organisation des Berussstandes" in den Mittelpunkt. Es ist eine bewußte Wiedererweckung ständischer Iden, für bie er mit ber aangen Bucht feiner bebeutenben Berfonlichkeit. ja mit einem gewiffen Fanatismus eintrat. Der Mann, ber 1866 als Landrat von Cleve öffentlich bie Politif Breugens gegen Ofterreich beklaate, ber im Rampfe gegen bie "Maigefete" feinen Gifer ichließlich mit 6 Monaten Festungshaft bufen mußte, bat für biefe Ibee ber ftanbifden Korporation aus aufrichtigfter Überzeugung gestritten. Es wird ergablt, bag ber an bie Stellungnahme feines Bauernvereins au ber Frage ber Landwirtschaftstammern und einigen anderen wirtschaftsvolitischen Tagesfragen sich anknüpfende Streit ihn so erschöpft habe, daß er schließlich ber Aufregung erlag 1. Das klingt burchaus glaublich. Handelte es fich boch nicht um bie Frage ber zwedmäßigen Löfung eines einbeutigen Broblems, fondern um ein folches felbit, um ben Gegensat von Weltanschauungen, die in ber Rebbe um bas Rammergefet jum Ausbrud tam. Felix von Loe, feine Freunde und Nachfolger wollten nicht einen Berwaltungstörper ichaffen, fonbern bie lebenbige Bertretung eines bart um feine Behauptung ringenben Stanbes, bie ben Mittelpunkt für einen organischen Ausbau nach allen Seiten, für eine Betätigung auch ber ftanbifden Abeale bilben follte.

Am 18. Sanuar 1894 legte bie Regierung bem Saufe ber Abgeordneten ben Entwurf eines Gefetes, betreffend bie Errichtung von Landwirtschaftstammern, por. Die parlamentarifche Gefcichte biefes Entwurfes mar eine außerft erreate: breitägige erste Lefung in Plenum; Berweisung an eine 28 gliebrige Rommission, die ihn in zwölf Sigungen und zwei Lefungen burchberiet; mehrtägige zweite Lefung, unterbrochen zweds Rudverweisung an die Rommiffion, die ju einem Ergebnis nicht tam; Fortfepung ber zweiten Lefung ohne Ergebnis; in ber britten Lefung am 22. und 23. Mai endlich Erledigung burch ein Rompromiß. Die Stellung ber Mitglieber bes Abgeordnetenhauses zu bem Entwurf mar, abgesehen von Abweichungen bei Ginzelheiten, von vier verichiedenen Standpunkten orientiert. Ein beträchtlicher Teil unter Führung ber Liberalen mar grunbfatlicher Gegner ber Organisation; Eugen Richter ertlarte es für einen "gang verzopften Gebanten, beute noch bie Bertretung von Berufsintereffen von Amts wegen burch bie Gesetgebung zu organifieren". Er hat fich auch bier als ein ichlechter Brophet erwiesen; benn ben Landwirtschaftstammern

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Dreißig Jahre Rheinischer Bauernverein. Bericht über bie Entwicklung und Tätigkeit bes Bereins in ben ersten breißig Jahren seines Bestehens, erstattet vom Borftanb. Coln (1913), S. 24.



find noch eine gange Reihe anderer, von Amts wegen organisierter Berufsvertretungen gefolgt. Gine zweite Gruppe ftellten bie Anhanger ber alten Bentralvereine bar, die biefe bewährten Ginrichtungen nicht jugunften neuer Rörperschaften aufgeben wollten. Das war jum Teil aufrichtigste Überzeugung; jum Teil aber - wenigstens unter ber Sowelle bes Bewußtfeins - fpielte auch bie Beforgnis ber gurzeit in biefen Bereinigungen leitenben Manner mit, bei einer Neuordnung ber Dinge in ben hintergrund gebrängt zu werben. Gine britte Gruppe maren bie Befürmorter bes Gefetes mit ber Tenbeng, wie es von ber Regierung vorgelegt war. Und endlich bilbeten bie Berfechter bes ftanbischen Gebantens ben außerften rechten Flügel. Der Rampf, soweit er nicht ein grunbfablicher mar, tonzentrierte fich ichlieflich auf die Frage bes Wahlrechts. Es handelte fich um bie Staffelung bes Bahlrechts. Man tonnte fich nicht einigen, tonnte überhaupt teine paffenbe Form finden. So gelangte ein Rompromikantrag Achenbach und Genoffen zur Annahme, ber bas Bahlrecht porläufig auf die Rreistage übertrug, aber ben Rammern bie Moglichfeit zu einer fpateren felbftanbigen Ausgeftaltung gab. Daß biefe Ausgestaltung nicht leicht ift, zeigt bie Tatfache, bag bie Interimeregelung beute noch gilt; feine Rammer bat bisber ein eigenes Bablrecht zu ichaffen vermocht, bas bie nach bem Gefet erforberliche Buftimmung ber Regierung gefunden batte. Das Gefet wurde folieglich von den Ronfervativen, ben Freikonfervativen und einem Teil ber Nationalliberalen angenommen; bas Zentrum (einichlich bes Freiherrn von Loë) tonnte fich nicht zu einer Ruftimmung ju bem Rompromiß entschließen und ftimmte fclieglich mit ben Bolen und Freifinnigen gegen bas Gefet. Das herrenhaus nahm bas Gefet in ber Faffung bes Abgeordnetenhaufes am 30. Dai an. Am 30. Runi 1894 murbe es als "Gefes über bie Lanb. wirticaftetammern" vollzogen.

Aus bieser Entstehungsgeschichte ergibt sich, daß das Geset keineswegs ein einheitliches Gebilde ist. Hervorgegangen aus ganz verschiedenen Tendenzen, rationalen und idealistischen, im Widerstreit der Parteien durch Kompromisse notdürftig zusammengestickt, ist es weit davon entsernt, ein gesetzgeberisches Meisterwerk zu sein. Es hat beträchtliche Lücken, ist ferner in dem Bestreben, Anforderungen verschiedener Art gerecht zu werden, unklar und vielbeutig. Damit soll aber durchaus nicht gesagt sein, daß dadurch die Entwicklung der Kammern und ihre Tätigkeit gelähmt worden sei. Im Gegenteil, dank einer freiheitlichen Auslegung durch die Staatsregierung hat

gerabe die Unbestimmtheit der gesetzlichen Umschreibung des Aufgabenbereichs der Kammer dieser die Möglickeit einer freien Entfaltung gewährt, in der sie durch die engere Bindung der Paragraphen eines juristisch einwandfreien und lückenlosen Gesetzes gehemmt worden wäre.

### 2. Die Organisation der Rammern

### A. Errichtung und Auflöfung

Die Errichtung ber preußischen Landwirtschafts. tammern gebort jest icon längst ber Gefchichte an. Tropbem ift es für bie Erkenntnis ihrer Stellung nicht gang unwefentlich, auch biefe Borgange tennenzulernen. Das Gefet ichreibt nämlich bie Errichtung nicht vor, fonbern fagt nur, bag "jum 3mede ber torporativen Organisation bes landwirtschaftlichen Berufsstandes" Rammern errichtet werben tonnen, und zwar nach Anhorung bes Provinziallandtages (§ 1). Die Errichtung erfolgt burch Rönigliche Berordnung "auf Grund von Satungen, welche ben Borfchriften biefes Gefetes entsprechen" (§ 3, Abfat 1). Urfprunglich follten, nach ber Regierungsvorlage, Die Sabungen vom Landwirtschaftsministerium nach Anhörung ber Provinziallanbtage ausgearbeitet und ber Königlichen Genehmigung unterbreitet werben. Diese Beftimmung fand Wiberfpruch; bas Gefet fagt über bie Ausarbeitung von Satungen nichts, bestimmt vielmehr, bag bie Rammern fie als erften Gegenstand ihrer fachlichen Berhandlungen burchzuberaten haben (§ 3, Absat 2). Da es aber unmöglich ift, in einer konstituierenben Situng fo ichwierige Dinge wie eine Verfaffung (benn bas find bie Satungen im Grunde) burchzuberaten, wenn feine Grundlage vorhanden ift, mußte in Wirklichkeit boch eine vorherige Feststellung eines Satungsentwurfs durch die Regierung erfolgen, die sich babei natürlich des Rates der provinziellen landwirtschaftlichen Sachverftändigen bebiente. Bon bem Augenblid ber Errichtung an bis zur wirklichen Konstituierung maren ohnehin eine Menge Borbereitungen zu treffen, Berhandlungen mit den Bentralvereinen ju pflegen, vor allem auch bie erften Bablen zu veranlaffen. Das Gefet fah bemgemäß vor, bag bei ber erften Ginrichtung bis gur Ronftituierung die Obliegenheiten ber Rammer burch ben Oberpräsibenten mahrzunehmen seien (§ 23). Diesem lag auch bie Ginladung zu ber tonstituierenden Situng und die Leitung bis zur Bahl bes Borfigenben ob. In ber Dehrzahl ber Provinzen erfolgte bie Errichtung ber Rammern fofort. Die Ronigliche Berordnung erging für alle

Provinzen außer Westfalen, Sannover und Rheinproving am 3. Auauft 1895; am 30. Ranuar 1896 tonftituierte fich bie erfte Rammer, Sachfen. In ben brei genannten Brovingen fellten fic die Provinziallandtage zunächst ablehnend: Sannover und Rheinland wollten ihre Bentralvereine, Weftfalen feinen Bauernverein nicht in ihrer Birtfamteit beeinträchtigt feben. Gin gut Stud Dottrinarismus war auch wohl in biefem Wiberftanb. Die Regierung bemühte fich, die brei Brovingen umzuftimmen; am meiften Ginbrud aber machte bie raiche Entwidlung ber neuen Rammern. Querft gab Bestfalen nach (Verordnung vom 28. April 1898), bann hannover und Rheinland (Verordnung vom 15. März 1899). Dit ber Ronftituierung ber rheinischen Rammer (16. Novem= ber 1899) mar ber Ring gefchloffen. Alle Brovingen hatten eine Rammer, Beffen Raffau - nicht jum Ruten ber Sache - aus Rückficht gegen bie Empfindungen ber Bevölkerung zwei. Rur in Sigmaringen ließ man die alte "Zentralstelle bes Bereins zur Beförberung ber Landwirtschaft und bes Gewerbes" bestehen.

Die Rammer, ihrer Organisation nach eine Mischung von Parlament und Behörde, muß Dauereristenz haben, um arbeiten zu können. Si ist durch die Art der Wahlen dasur gesorgt, wie später auszusühren, daß eine Unterbrechung nicht eintritt. Doch sieht das Geseh mit Rücksicht auf die etwaigen Konsequenzen, die sich aus der parlamentarischen Seite der Organisation ergeben könnten, die Möglichseit der Auflösung, und zwar auf Antrag des Staatsministeriums durch Königliche Verordnung vor. Neuwahlen müssen innerhalb drei Monaten, Neuberusung innerhalb sechs Monaten ersolgen. Damit der Berwaltungsapparat nicht stockt, hat der Landwirtschaftsminister über die zwischenzeitliche Geschäftssührung und Vermögensverwaltung die erforderlichen Anordnungen zu tressen (§ 22). Visher ist der Fall einer Auslösung noch nicht vorgesommen.

### B. Wefen und Aufgaben ber Rammern

Wie bereits auseinanbergeset, waren in der Borgeschichte der Rammern zwei Tendenzen wirksam: die eine wünschte nur, die bestehenden Zentralvereine durch Berleihung eines Zwangsbeitragsrechts sinanziell zu stärken; die andere, weltanschauungsmäßig und interessenvolitisch begründete, dagegen zielte auf Organisation des Berussstandes ab. Das Gesetz selbst ist ein Rompromiß; es setz zwar an die Spitz seiner Bestimmungen, daß die Rammern "zum Zweck der korporativen Organisation des landwirtschaft-

lichen Berufsftanbes" gegründet werben follen, und wieberholt die gleiche Zweckbestimmung in § 2, Absat 1, baut aber im übrigen bie Organisation burchaus nicht ftanbifch, sonbern rein mit öfonomifden Bielfegungen aus. Die Fortführung bes Rampfes für ben ftanbifden Gebanten haben bie politischen Organisationen ber Landwirtschaft, insbesondere bie Bauernvereine und ber Bund ber Landwirte, übernommen. Damit foll nicht gesagt fein, bag bie Rammern ein für allemal auf eine Betätigung nach biefer Richtung verzichten mußten; fie haben es nur bisher nicht getan. Auch ift bie Rulle rein prattischer Arbeit, bie ihnen mahrscheinlich noch für Jahrzehnte bevorsteht, fo groß, baß baburch ihre Kräfte voll absorbiert werben. Das Problem ift in ben letten Jahren allerbings von mehreren Richtungen in ben Gesichtstreis ber Rammern getreten. Einmal infofern, als fich ein Teilglieb ber gefamten "Landwirtschaft", bie Gartner, mit ihnen auseinanberzuseten begannen 1; ein anbermal, als bie organisierte Lanbarbeiterschaft Ginlaß in bie Rammern begehrte (vgl. hierzu ben Abichnitt über Mitgliedichaft). Lösung bieser Schwierigkeiten ift nicht einheitlich und burchweg opportuniftifc erfolgt. Bis auf bie lettgenannte Ausnahme find jebenfalls bie technischen und wirtschaftlichen Aufgaben brangenber.

Im übrigen umschreibt bas Geset (§ 2, Absat 1) bie Aufs gaben ber Rammern soweit als nur möglich; sie "haben bie Bestimmung, die Gesantinteressen ber Land- und Forstwirtschaft ihres Bezirkes wahrzunehmen." Dies wird bann weiter ausgeführt. Sie haben zunächst "zu biesem Behufe alle auf die Hebung ber Lage bes ländlichen Grundbesitzes abzielenden Einrichtungen, insbesondere die weitere korporative Or-

<sup>1</sup> Die Wünsche ber Gärtner auf Bilbung eigener Gartenbaukammern ober auf Eingliederung in die Landwirtschaftskammern wurden in der Agrarkommission des Abgeordnetenhauses am 18. Mai 1911 und im Landes. Ökonomie Kollegium am 10. Februar 1912 behandelt. Letzteres empfahl, den Bünschen der Gärtner selbst entsprechend, den Landwirtschaftskammern die Errichtung eigener Ausschüffe mit besonderen Besugnissen für den handeltreibenden Gartendau. (Bgl. Berhandlungen des Landes-Ökonomie-Kollegiums 1912, S. 327 st.) — Sinen Bersuch nach dieser Richtung hat die Kammer Brandenburg gemacht. Nach den Sahungen dieses brandenburgischen Ausschuffes vom 24. April 1914 sollte das Wahlrecht allen Besitzern, Pächtern oder Leitern von Gärtnereibetrieben zustehen. Da das Kammergeset selbst die Gärtner nicht einbezieht, müßte die ganze Organisation auf Freiwilligkeit ausgebaut sein; es sind demgemäß auch nur freiwillige Beiträge, abgestuft nach dem Jahresdurchschnitt des Lohnbetrages für die beschüftigten Arbeiter, vorgesehen.

ganisation bes Berufsstanbes ber Landwirte zu för= bern". Diefe Bestimmungen find recht allgemein gehalten, und gwar absichtlich, weil man fich eben bei Erlaß bes Gefetes noch fein rechtes Bilb machen tonnte, in welcher Weise bie Tätigkeit ber Rammern fich ausgestalten wurde. Gebacht hatte man unter anderem an eine Mitwirkung innerhalb bes Bereichs ber Sozialversicherung, über beren bamals noch bevorftebenbe Reform man sich noch wenig klar war; bekanntlich murben jeboch bann bie alten Trager ber Sozialverficherung beibehalten. Was insbesonbere bie bereits erwähnte "torporative Organisation" betrifft, so ift zu bemerten, bag ben Rammern nach bem Gefet jeber Unterbau fehlt; urfprünglich mar in Erwägung gezogen, ben für bie ganze Proving arbeitenben gentralifierten Rammern Kreisorganisationen erganzend beizugeben. Das ift ein burchaus gefunder Gebante, ju beffen Berwirklichung bisber allerbings nichts geschehen ift. Der Grund für biefes paffive Berhalten ber Rammern liegt in ihrer gleich zu erwähnenben Verbindung mit ben alten Zentralvereinen.

Roch in bem gleichen Absatz bes § 2 wird ben Kammern bas Recht zugefprochen, felbständige Antrage ju ftellen. Das ift nun allerdings ein allgemeines Staatsbürgerrecht; ba bie Rammern aber jugleich Beborben finb, mar es nicht unzwedmäßig, es noch einmal ausbrudlich zu betonen. Uber die Art ber Ausübung biefes Rechtes find gelegentlich Differenzen entftanben. Die ftaatliche Auffict über bie Rammern wird burch ben Landwirtschaftsminister ausgelibt (§ 20); biefer ift bamit auch Bertreter ber Kammern gegenüber ber Regierung geworben. Das Naturgemäße ift alfo, baß Antrage an ben Landwirtschaftsminifter gestellt wetben. Die Rammern beanspruchen das Recht, birekt an ben Minister zu gehen; in ber Regel wird ber Antrag jeboch wohl burch bie Band bes Oberprafibenten weitergegeben werben 1. In vielen Fällen wirb ichon vorher Abereinstimmung zwischen ben Organen ber Rammer und bem Oberpräsidenten erzielt sein. Die Rammern haben burchwegs wohl bie Pragis befolgt, ju ihren wichtigen Beratungen (nicht nur ju ben hauptversammlungen) Bertreter ber Regierung wie einzelner Behörden einzuladen. Die rheinische Rammer beispielsweise labt zu allen Borftandefigungen ben Oberpräfibenten, ben Landeshauptmann

<sup>1</sup> Rach § 21 bes Gefetes find alle Berichte an die Zentralbehörden burch ben Oberprafibenten vorzulegen. Diefe Bestimmung bezieht sich jedoch nur auf allgemeine, jahrlich und fünfjährlich zu erstattenden Berichte.

und ben Direktor ber Landwirtschaftlichen Akabemie Bonn = Poppelsborf ein; ju anderen Sigungen (Ausschuffe, Rommiffionen) werden ber Brafibent ber Generalkommiffion, Die Regierungeprafibenten, ber Geftütbirektor, die Fachprofessoren ber Akabemie usw. eingelaben. Wenn auch biefer Ginlabung nicht regelmäßig Folge geleistet wird, fo gefchieht bies boch fo häufig, bag bie Chefs ber Behörben ericheinen ober Bertreter entsenben werben, baß fich auf biefe Beije eine recht fruchtbare Zusammenarbeit ergibt. Es erspart ungemein viel Zeit und Schreiberei, wenn neu auftauchenbe Fragen wenigstens teilmeise auf bem munblichen Wege erlebigt werben können. bei etwaigen Ronflitten baburch fich eine gewiffe hemmung ber Beratungefreiheit ergeben tonnte, foll nicht in Abrebe geftellt merben; bie Rammern haben bann aber immer in ber Sand, unter fich allein ju beraten, ba gesetliche Bestimmungen über bie Bugiehung nicht bestehen. Übrigens wirb, wie hier gleich bemerft fei, in vielen Fallen bie fachliche Erledigung ber Geschäfte auch sonft burch munbliche Rudfprachen ber Rammervorsigenben baw. ber Fachbegernenten ber Rammern mit ben betreffenben Bertretern ber Beborben fruchtbar aeförbert.

Nicht unbestritten in der Praxis ist die Frage, ob die Kammern auch das Recht haben, an die anderen Ministerien, an die Reichsbehörden sowie an die Parlamente unter Umgehung des Landwirtschaftsministers mit Anträgen heranzutreten. Es ist jedenfalls üblich, auch dei Anträgen etwa an den Reichstag den gleichen Antrag an das Landwirtschaftsministerium mit der Bitte um Befürwortung zu senden.

Die Kammern sind Vertreter der Landwirtschaft ihrer Provinz; sie sind aber zugleich auch Vertreter der Landwirtschaft im allgemeinen. Aus diesem letteren Grunde hat das Landes. Ökonomie-Kollegium stets versucht, bei wichtigen Anlässen Sinzelz anträge der Kammern zu verhindern und statt dessen Gesamtanträge im Schoße des Kollegiums zu erreichen. Sine solche Ausgleichungstendenz liegt im Wesen des Kollegiums als der Gesamtvertretung der preußischen Landwirtschaft; immerhin sind Fälle denkbar und vorgekommen, in denen eine Ausgleichung der provinziellen Sonderzwünsche nicht möglich ist. Es wäre der Sache nicht gedient, wenn man solche — übrigens zumeist unwesentliche — Differenzen vertuschen wollte; dem eigentlichen Grundgedanken der Instanz sind Ministerium und Parlament; soweit die Beratungen im Landes-Ökonomies



Rollegium nicht zur Einigkeit führen, wird die Meinungsverschiebenheit eben ihre sachliche Begründung haben. Das Rollegium hat übrigens in vielen Fällen, namentlich wenn es sich um zusammensaffende Berichte über Rundfragen handelte, sich bamit begnügt, die Sonderansichten referierend nebeneinanderzustellen.

"Die Landwirtschaftstammern haben ferner bie Berwaltungsbeborben bei allen, die Land= und Forstwirtschaft betreffenben Fragen burch tatfachliche Mitteilungen und Erftattung von Gutachten ju Sie haben . . . über folche Magregeln ber Gefetgebung und Berwaltung fich ju außern, welche bie allgemeinen Intereffen ber Landwirtschaft ober bie besonderen landwirtschaftlichen Intereffen ber beteiligten Begirte berühren" (§ 2, Abfat 2). Es besteht banach eine Berpflichtung ber Rammer ju fach= verftanbiger Außerung. Die reichen Erfahrungen, bie fich bei ihnen ansammeln, insbesondere auch die Tradition innerhalb ber Beamtenschaft, die Berbindung mit gahlreichen Rennern aus ber Praris wie aus ber Wiffenschaft, die fie ihrerseits auf Grund ihrer ausgebehnten Berfonalkenntnis jederzeit anrufen konnen, geben ihnen in der Tat bie Möglichkeit, Material zu beschaffen und Urteile abaugeben, wie es ben Bentralbehörben aus Mangel an lotaler Renntnis und ben örtlichen Behörben aus Mangel eines allgemeinen überblicks nicht möglich ware. Diefer Teil ber Tätigfeit ber Rammern ift besonders fruchtbringenb. Die Anfragen und die Ersuchen um gutachtliche Außerungen von allen Behörben, vom Minifterium bis jum Landbürgermeister, find überaus zahlreich; sie betreffen auch so ziemlich alle Gegenstände ber landwirtichaftlichen Fürforge überhaupt, vom Bolltarifgefet bis zur Bolizeiverordnung über Bienenhaltung ober Ziegenbockförung. Der Zwang, auf biefe Anforberungen bin (wie auch aus ben Beburfniffen ber fonstigen eigenen Tätigteit) fich ftanbig über bie Zustande und Beburfniffe ber Landwirtichaft bes Bezirks auf bem Laufenben zu halten, führt zu einer fo intimen Renntnis ber Dinge und nicht minber ber Menfchen, bag erft auf Grund biefer fich täglich verbreiternben Bafis lebenbiger Anichauung die fruchtbare Wirksamkeit ber Rammern möglich murbe. Die Bielgestaltigkeit ber an sie herantretenben Unforberungen und Buniche, bie Nötigung ju ftets neuer Fragestellung unter anberen Gefichtspunkten bewahrt vor Verknöcherung und Routine.

Auch hier hat die Praxis wieder die Streitfrage gezeitigt, ob die Kammern außer der Verpflichtung, sich zu äußern, auch ein Recht haben, angehört zu werden. Die Zentralregierung hat wohl



kaum in irgenbeinem Falle von einiger Bebeutung versäumt, die Rammern anzuhören. Unders steht es mit den Bezirksregierungen, die ja eben nicht landwirtschaftliche, sondern allgemeine Regierungszorgane sind. Es kommt hier darauf an, ob der Dezernent für Landzwirtschaft genügendes Gewicht besitzt, um die Interessen seinen Bezernats etwa in Industriekreisen gegenüber den anderweitigen Interessen wirksam wahrzunehmen. Auch der umgekehrte Fall kann eintreten, daß der Dezernent zu selbständig ist, um einen Ginspruch der Kammer zu wünschen. Solche Konsliktstoffe liegen natürlich nicht auf dem Gediete der reinen Landwirtschaft, sondern dort, wo die Interessen von Stadt und Land, von Industrie und Landwirtschaft in Gegensatz geraten können, wie beispielsweise auf dem Gediete der Wasserwirtschaft. Aber das sind Ausnahmen.

Diefe allgemein gehaltene Aufgabenbestimmung wird burch bas Befet in einzelnen Buntten genauer bestimmt. Bunachft find einige Beranftaltungen bezeichnet, bei benen bie Rammern mitwirten follen. Etwas unorganisch ift ben Ausführungen bes § 2, Abfat 2 ber Sat angehängt, baß fie bei allen Dagnahmen mitzuwirken hätten, "welche bie Organisation bes länblichen Rredits und fouftige gemeinsame Aufgaben betreffen". Seben wir von ben "fonstigen gemeinsamen Aufgaben" ab, fo ift in biefer Anweisung iebenfalls ein Nachtlang ber Schäffleschen Gebanten von ber Inforporation bes Sypothekarkrebits ju fpuren. In Wirklichkeit ift eine Mitwirfung ber Rammern bei ben neueren Berfuchen ber Rrebitreform in Breugen (außer burch gutachtliche Beratung) meines Wiffens nirgends erfolgt: Die Landschaften, Die provinziellen Rrebitinstitute, bie Genoffenschaften, aber nicht die Rammern find bagu berangezogen worben. Anbers fteht es mit ber Beftimmung bes vierten Absabes bes § 4: "Den Landwirtschaftstammern wird nach Maggabe ber für die Borfen und Märkte zu erlaffenden Bestimmungen eine Mitmirtung bei ber Bermaltung und ben Breis. notierungen ber Brobuttenborfen fomie ber Martte, insbefondere ber Biehmärtte, übertragen." Bei ben Borfen waren es Auswüchse ber Spekulation, bei ben Markten eine volltommene Erstarrung in bergebrachten Formen unter ganglich veränderten mirticaftlichen Berhaltniffen, die ju einer Abbrangung ber Landwirte, also ber Produzenten, von ber Preisbilbung geführt hatten. Während bie Borfenreform in ihren Umriffen befannt ift, bleibt bie Gefdicte ber Marktreform ber beiben vergangenen Sahrzehnte noch zu ichreiben. Die Rammern haben bier ein rebliches

Stud Arbeit geleistet, junachst fritischer, bann aufbauenber Art. Der Rampf um ben Markt ift freilich noch im Fluffe; aber man tann boch wohl ichon jest mit einiger Sicherheit fagen, bag bie Rammern im Bunde mit ben Genoffenschaften zu einer brauchbaren Absaborganisation und einer wirksamen Vertretung ber Produzentenintereffen gelangen werben. Bor bem Rriege ift auf bie Anregung bes jetigen preußischen Landwirtschaftsministers, Freiherrn v. Schorlemer, bin ber Berfuch gemacht worben, die Absaborganisationen ber Landwirte mit ben Meggerinnungen in birette Beziehung zu bringen, um bie Rleischteuerung burch Ausschaltung überflussiger Amischenglieber zu minbern; babei follten bie Rammern auf ber einen Seite, bie Stabte auf ber anberen als eine Art Garantie für bie beabfictigten bauernben Bertragsbeziehungen zwischen beiben Gruppen bienen. Der Versuch ift gescheitert, wie es scheint, am Wiberftand ber Metger; boch wird er wohl nach bem Kriege wiederholt werben. hier kann man wirklich schon von einem Anfat zu einer "Organifation bes Berufsftanbes" fprechen.

"Die Landwirtschaftstammern haben außerbem ben teche nifden Fortidritt ber Landwirtschaft burch gwedentfprechenbe Ginrichtungen ju forbern" (§ 2, Abfat 3). Das ift eine Generalvollmacht für bie Betätigung innerhalb bes ganzen Gebietes ber Agrarpflege. Die Regierung verzichtet bamit auf einen von ihr felbft eifzig gepflegten Betätigungsfreis, wenigstens im Bringip, infofern, ale fie grundfaglich keinerlei Schranken für bie Wirtsamkeit der Rammern aufrichtet 1. In Wirklichkeit findet eine Befdrantung allerbings beshalb ftatt, weil bie Rammern nicht über genugend Mittel verfügen. Doch bat fich auch hierin bie preußische Regierung großzügig gezeigt. Es ift eigentlich nur bas Gebiet bes Melioriationsmesens, bas fie fich referviert hat, und hier sprechen in der Tat eine Reihe von Grunden, finanzieller wie technifcher Art, bafür, bag bie Rammern wenigstens von ben großen Aufgaben biefer Art ihre Finger laffen. Das Wort "technisch" war freilich als Beschräntung gebacht; es follte bamit, wie fich aus ben Motiven zu bem Gefegentwurf ergibt, eine politische Betätigung ber Rammern ausgeschlossen werben. Es ist anberseits viel zu eng. Ein technischer Fortschritt ift gar nicht bentbar ohne ötonomische Fundierung; es find benn auch bie wirtschaftlichen Fragen von vorn-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Anders liegt es in Baben, wo die Regierung fich einen Teil diefer Aufgaben ausbrudlich vorbehalten hat (vgl. S. 331).

Somellers Jahrbud XL 3.

herein Gegenstand ber Tätigkeit ber Kammern gewesen. Sie haben mit dieser gleichmäßigen Pslege ber technischen und ökonomischen Seite ber Agrarpslege die Erbschaft ber alten Zentralvereine übernommen. Das Gesetz selbst (§ 2, Absatz 3) weist auf diesen Zusammenhang hin, indem es die Kammern befugt, eben zum Zwecke der Förderung des technischen Fortschritts in die Rechte der Zentralvereine einzutreten. Darauf wird noch zurückzukommen sein. Daß schließlich das Gesetz an gleicher Stelle die Kammern befugt, "sonstige Vereine und Genossenschaften, welche die Förderung der landwirtschaftlichen Verhältnisse zum Zwecke haben, in der Ausssührung ihrer Aufgaben zu unterstützen", zeigt deutlich, daß die Richterwähnung der Förderung des wirtschaftlichen Fortz schreckenschaftlichen Kortz s

Als lette besondere Aufgabe der Kammern endlich schreibt bas Befet bie Erftattung von regelmäßigen Berichten por (§ 21), und zwar haben bie Rammern alljährlich einmal, bis zum 1. Mai, bem Minister über bie Lage ber Landwirtschaft ihres Begirtes ju berichten; von fünf gu fünf Jahren haben fie einen umfaffenben Bericht über bie gefamten landwirtschaftlichen Buftanbe ihres Bezirkes zu erstatten. In ber Praxis sind gegen biefe Gefetesvorschrift einige Berichiebungen eingetreten. Das Geschäftsjahr ber Rammern läuft von April bis April; die Fertigstellung bes Berichts bis zum 1. Mai mar beshalb fcmer möglich, und ber Termin murbe etwas hinausgeschoben. Wichtiger als biefe Augerlichkeit ift bie Verschiebung bezüglich bes Inhalts ber Berichte. Über bie "Lage" ber Landwirtschaft in einem Jahre läßt fic, abgesehen von Ernte, Seuchen ufm., in ber Regel bei ber Stabilität ihres Charafters nicht übermäßig viel für jedes Jahr fagen, so baß bie Berichte allmählich etwas burftig murben. Es murbe baber ber Jahresbericht mehr und mehr zu einem Rechenschaftsbericht über bie Organisation und Tätigkeit ber Rammern felbst umgebilbet und bie Lage ber Land: wirtschaft nur anhangsweise behandelt. Dagegen murben bie funf, jährigen Berichte zu eingehenben Schilberungen ber Entwidlung ber Landwirtschaft in biesem größeren Zeitraum umgestaltet. Diese Berichte find natürlich ungleichmäßig im Wert; fie werben zumeift von ben Dezernenten in ben Paufen angespannter Tätigfeit gefchrieben und nicht immer einer forgfältigen Gesamtrebaftion unterzogen. Auch barf man nicht vergeffen, baß es boch ichließlich Intereffenvertretungen find, von benen fie herrühren. Im Gegensat zu manden Sanbelstammerberichten, die fich auf die Bufammenftellung von Beschäftsberichten einzelner Firmen beschränken, stehen die Berichte der Landwirtschaftskammern weit über solchen individuellen Stimmungsäußerungen. Die Handelskammer (von den ganz großen abgesehen) beschränkt ihr Tätigkeitsgediet zumeist auf einen engen Kreis, in dem ein einzelnes Unternehmen für einen bestimmten Produktionszweig ausschlaggebend oder sogar alleinstehend sein kann; bei den Landwirtschaftskammern dagegen mit ihrem großen Tätigkeitsbereich und Hunderttausenden von Betrieben ist zum mindesten diese indivizuelle Fehlerquelle ausgeschaltet. Daß sie noch verbesserungssähig seien, wird von den Rammern selbst wie von der Regierung durchzaus anerkannt. Auch in ihrem jetigen Zustande sind sie eine gute, von der Wissenschaft noch nicht genügend ausgenutze Informationszquelle.

Die Säsigkeit ber Rammern geht nach biefen gefetlichen Bestimmungen und nach ber tatfächlichen Entwicklung nach brei Richtungen:

- 1. Die Kammern sind Hilfsorgan ber Regierung; einmal, indem sie sie aus ihrer Kenntnis der lokalen Zustände heraus beraten oder Anträge stellen, dann durch ihre Mitwirkung bei der Verwendung von Staatsbeihilfen.
- 2. Sie vertreten die landwirtschaftlichen Interessen ihres Bezirks: ber Regierung gegenüber (bei Gelegenheit der Berichte und Anträge), durch öffentliche Erklärungen, Einwirkung auf die Presse usw. Die Kammern haben sämtlich eigene Fachorgane 1; die meisten geben auch noch Korrespondenzen für die Tagespresse heraus.
- 3. Sie förbern bie Landwirtschaft ihres Bezirks nach allen Richtungen, technisch, ökonomisch und kulturell.

Von den Sinzelheiten dieser Tätigkeit wird noch zu reden sein. Man sieht, daß der Aufgabenkreis der Kammern sehr groß ist und zugleich immerhin so unbestimmt umschrieden, daß eine verschiedene Ausdehnung möglich ist. In der Tat ist die Entwicklung in den einzelnen Provinzen recht verschieden. Dafür konnten sachliche Gründe vorliegen, wie der verschiedenartige Zustand der Landwirtschaft, die Besitzverteilung, nicht zum wenigsten auch die Tradition, die sich in der vorangegangenen Wirksamkeit der landwirtschaftlichen Bereine ausdrückte. Auch die Existenz anderer tätiger Organisationen neben den Kammern ist von Bedeutung; so hat der Westfälische Bauern-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. R. Koot, Die beutsche Rammerpreffe (Zeitschrift für bie gesamte Staatswiffenschaft, 1913).

verein sicherlich manches an sich gezogen, mas anderwärts Aufgabe ber Rammer ift. Richt weniger von Ginfluß ift bie Initiative, bie von ben leitenben Männern ausging. Das kann ber Borfigenbe fein, aber auch ber erfte Beamte ber Rammer. In ber Proving Sachsen ift sicherlich die Richtung ber Rammer zuerst burch ihren bamaligen Generalfefretar, v. Menbel-Steinfels, eine febr ausgefprochene Inbivibualität, bestimmt worben. Einzelne energische Ausschufporfitende ober rührige Dezernenten tonnen es zuwege bringen, daß die sie interessierenben Zweige besonbers gepflegt werben. So ift, wenigstens in ben Anfangsjahren, abgefeben von ben großen Grundzügen, bie Entwidlung ber Rammern feine gleichmäßige gewesen, sowohl mas ben Umfang wie bie Intensität ber Betätigung betrifft. Allmählich hat fich allerdings eine gewisse Ausgleichung vollzogen. Die Zusammentunfte ber Vorsitzenben wie ber Beamten, bas Studium ber Ginrichtungen und Beröffentlichungen ber anberen Rammern, ber Ginfluß bes Lanbes Dionomie = Rollegiums, auch gelegentliche hinmeise bes Ministeriums haben bagu geführt, bag ein Borgeben, bas fich an einer Stelle bewährt hatte, nun auch von ben anderen übernommen wurde. Doch fann auch jest noch von einer ichematischen Gleichheit feine Rebe fein; jebe Rammer ift, soweit nicht einzelne Aufgaben und ber Weg ihrer Lösung unveränderlich gegeben find, eine Individualität.

Gegenüber ben anderen Organisationen wirtschaftlicher Berufe: ftände, also namentlich gegenüber Sandels. und Sandwerkstammern, zeichnet fich bie Landwirtschaftstammer burch ben größeren Begirt aus, für ben fie arbeitet. Reber Regierungsbezirt bat eine Sandwerkstammer; bie Zahl ber Sanbelstammern in ben einzelnen Provingen ift verschieben, aber boch viel größer als bie ber Landwirtschaftskammern. So bestehen jest in Schlesien 9, in ber Rheinproving 21 handelstammern. Das icheint gunächst etwas Außerliches, ift es aber in feinen Folgen boch nicht, wie fich aus ben Bemühungen auf "Ronzentration" in einsichtigen Sanbelstammer-Der größere Bezirf verhindert ben überwiegenden freisen eraibt. Einfluß einzelner Intereffenten, weitet ben Blid ber leitenben Manner wie ber Beamten. An einem Punkte fliegen Mittel zusammen, Die bei einer bezentralisierten Organisation zersplittert werben. "Generalunkoften" find geringer; baburch bleiben Gelber für andere Awede frei. Es ist möglich, hochqualifizierte Beamte in einer stark arbeitsteiligen Verfaffung anzustellen, Institute anzugliebern (Schulen, Berfuchs- und Forschungsanstalten usm.), beren Griftens und Wirtsamkeit nun wieder die Tätigkeit der Kammer selbst hebt. Auch die Auswahl für die Besehung der ehrenamtlich sungierenden Persönlichkeiten ist größer; die Zusammensassung in Provinzialgremien macht, wie schon geschildert, ein leichtes Sinvernehmen mit den Provinzialbehörden und der Provinzialselbstverwaltung möglich. Die Sesahr, daß die starke Zentralisation mit ihrem großen Beamtensapparat zu einer gewissen Bureaukratisierung führt, ist natürlich gezgeben; es muß dasür gesorgt werden, daß die Beamtenschaft in steter Berbindung mit der Praxis bleibt. Das ist bisher wohl so ziemlich gelungen.

#### C. Die Organe ber Rammern

Für die Organisation der Kammern im engeren Sinne des Wortes sind neben dem Geset, bessen Bestimmungen ja nur dürftige sind, die Satungen und die Geschäftsordnungen maßgebend. Die Satungen sind als Ergänzung des Gesetes anzusehen und von diesem selbst vorgesehen; sie enthalten eine Reihe von Bestimmungen konstitutiver Natur, über welche jedoch die Kammern als Selbst verwaltungsorgane selbst die Entscheidung tressen müssen. Die Gesichäftsordnungen bagegen sind vom Geset (§ 17) als bloke Regelung des Geschäftsganges bezeichnet; sie werden von der Kammer allein sessest und veröffentlicht.

Die anbersgeartete Natur ber Satungen ergibt fich aus zwei Zatfachen: erftens beburfen fie ber Roniglichen Genehmigung, werben auch im Staatsanzeiger veröffentlicht. Durch die Errichtungsverorbnungen ift zwar bem Landwirtschaftsminister biefe Genehmigung, abgefeben von Anberungen, die ben Sit, ben 3med, die Bertretung ber Rammer ober bas Bahlverfahren betreffen, übertragen worben; aber auch bas bebeutet prattifch natürlich nur eine Berwaltungserleichterung, nicht aber eine Milberung bes Betorechts ber Regierung. Weiter muffen bie Satungen von ber neu tonftituierten Rammer als erfter Gegenstand ihrer faciliden Berhandlungen burchberaten merben; bas war nur möglich, wenn sie biefer konstituierenden Bersammlung bereits fertig vorgelegt werben tonnten. Die Sapungen find alfo in Birflichfeit von ber Regierung aufgestellt und bisher nur in unwefentlichen Buntten abgeanbert worben. In bem einzigen Falle, in bem bisher eine Satungsanberung von Belang gewünscht wurde, nämlich bezüglich bes Bahlverfahrens, ift bie Genehmigung burch bie Regierung nicht zu erreichen gewesen (vgl. S. 300). Die wichtigften Bestimmungen, über welche in ben Satungen Enticheibung

zu treffen ist (§ 4), sind: Six ber Kammer, Minbestmaß bes zum passiven Wahlrecht berechtigenden Grundbesitzes, Zahl der Mitglieder und Verteilung auf die Wahlfreise, Bezeichnung der Gegenstände, welche der Beschlußfassung der Hauptversammlung vorzubehalten sind. Die übrigen Punkte betreffen nur Formalien.

#### a) Die Mitgliebschaft

Der Charafter ber Rammern ift ein zwiefpältiger. Sie find einmal Selbftverwaltungstörper, Intereffentenvertretungen; fie find jum anberen Parlamente. Als Barlamente können sie nur eine bestimmte kleinere Rahl von Mitgliebern haben. Als Selbstverwaltungsförper und Intereffentenvertretungen umfaffen fie ibeell alle Berufsangehörigen in ber Proving, wie bas bie land: wirtschaftlichen Bereine, ihre Borganger, ber 3bee nach wenigstens gleichfalls tun wollten. Diefe ibeelle Bertretung hat ihre öfonomische Folge, nämlich die Beitragspflicht. Die finanzielle beffere Fundierung burch ein Steuerrecht mar ja, wie wir gefeben haben, einer ber Grunde für die Ersetung ber landwirtschaftlichen Bereine burch bie Rammern. Im Gegensatz zu ben Bereinen ift bei ben Rammern Beitragspflicht und Mitgliebichaft nicht einanber bedenb; ju Beitragen find alle Landwirte ber Proving (von einem bestimmten Umfang ihres Besites an) verpflichtet; bie Mitgliebicaft wird nur burch Wahl erworben und tann auch Richtlandwirten beigelegt werben. Die Rammern find alfo gunadit Barlamente. Sie feten fich aufammen aus orbentlichen und auferorbentlichen Mitgliebern. Die ersteren (§§ 5 ff.) find allein vollberechtigt; sie sind Bertreter ber Bahltreise. Die außerordentlichen Mitglieber, bie von ber Rammer felbft jugemählt merben, haben nur bas Recht ber Teilnahme an ben Situngen mit beratenber Stimme. Da bie Bollversammlungen ber Rammern nur ein-, bochftens zweimal im Sahre ftattfinden, zu ber mirklichen Arbeit in ben Ausschüffen aber auch Nichtmitglieber jugezogen werben konnen, ift bie Stellung als außerorbentliches Mitglieb eine ziemlich beforative, sofern ber Betreffenbe nicht bie Gabe besonderer parlamentaris fcher Berebsamkeit besitt, um in ber Sauptversammlung Ginfluß gu gewinnen. Ihre Bahl barf fich bis auf ein Behntel ber Mitglieberjahl belaufen; gemählt werben burfen "Sachverftanbige und um bie Landwirtschaft verdiente Bersonen". Da biefe aber auch, wie gleich ju zeigen, orbentliche Mitglieder unter bestimmten Umftanben werben können, stellt bie Babl im gangen nur eine Chrung por.

Der Rreis ber Berfonlichkeiten mit paffivem Bablrecht ift recht weit gewogen. Abgesehen von einigen objektiven Voraussehungen (Angehörigkeit ju einem beutiden Bunbesftaat, Alter von minbeftens 30 Sahren, Befit ber burgerlichen Shrenrechte und ber freien Bermögensverfügung), handelt es fich babei natürlich um bie Feststellung ber eigentlichen Qualifikation. Solche wird gefunden 1. in ber bireften Beziehung jum landwirtschaftlichen Beruf als Gigentumer, Rupnießer ober Bachter land- ober forftwirtschaftlicher Grunbstude im Rammerbegirt, 2. in bem fruberen Besteben biefer Beziehung, 3. in ber Tatfache einer minbestens zehnjährigen Tätigkeit als Borftanbemitalied ober Beamter von landwirtschaftlichen und zwedvermanbten Bereinen, landwirtschaftlichen Genoffenschaften und Rrebitinftituten. Man fieht baraus, bag bie Rammern gwar Intereffentenvertretungen fein follen, aber boch nicht Bertreter von Gingelintereffen. Berabe baß man bie Sachtunde perfonlich nicht mehr intereffierter früherer Landwirte nutbar machen will, ift beweisend bafür. Auch bie Borftandsmitglieber und Beamten ber genannten Agrarinstitute werben in vielen Rallen nicht Landwirte fein; ihre ötonomische Renntnis foll bie technische ber Landwirte erganzen. Endlich hat bie Rammer bas Recht, einzelnen Berfonen "wegen ihrer Berbienste um bie Landwirticaft" bie Bablbarteit beizulegen. Mir find nur wenige Kalle biefer Art bekannt geworben, bie einen fymptomatifchen Charafter nicht tragen. Der Charafter ber Stanbevertretung ift alfo festgehalten, aber fehr liberal ausgelegt.

Die Zahl ber Mitglieber ist nicht sehr groß. Für jeben Wahlsbezirk, ber sich in ber Mehrzahl ber Fälle mit bem Landkreis bedt, sollen in ber Regel zwei Mitglieber gewählt werben; boch schwankt bie Zahl nach ber Größe ber Kreise von eins bis vier. Die größte Zahl ber Mitglieber hat Schlesien (124), bie kleinste Wiesbaben (32).

Die ganz überwiegende Zahl ber Kammermitglieber sind "Landwirte" im Sinne des Gesetzes, b. h. in irgendeiner Form materiell landwirtschaftlich interessierte Persönlichkeiten (bzw. beren gesetzliche Bertreter und Bevollmächtigte). Die Begriffsbestimmung bes "Landwirts" ist num allerdings äußerst schwierig. Es kommt das bei in Betracht die Stellung zum Beruf und die Größe des Besitztums. Es dürfte bekannt sein, daß in einem recht beträchtlichen Umsange Grundbesitz von städtischen Kapitalisten aufgekauft worden ist; dabei kommen alle Abstusungen des Verhältnisses von Mann und Boden vor: reine Kapitalanlage, Kauf wegen der mit dem Grundbesitz verdundenen sozialen Sprung, Freude am Landleben wenigstens



mahrend einiger Commermonate, Jagbluft, Bemirticaftung burd einen Verwalter neben bem felbstbetriebenen industriellen Sauptberuf, eigene Bewirtschaftung. Also alle Stufen vom reinen Absentismus bis jum rationellen Landwirt. In agrarischen Rreisen herrscht bisweilen ein gewiffes Mißtrauen gegen die "Amateurlandwirte", bas gelegentlich auch einmal feine Berechtigung haben tann. Im übrigen ift ber Gintritt bes in ber Induftrie geschulten ftabtifchen Burgertums in bie Candwirtschaft eine Blutauffrischung, bie icon Albrecht Thaer eifrig befürwortete 1. Der große, immerhin noch in ben Anfängen befindliche Prozeß ber nationalisierung bes landwirtschaftlichen Betriebes tann baburch bie geeignetste Forberung erfahren. zweiter Stein bes Anftoges für bie Nur-Landwirte find bie Beamten, namentlich bie Lanbrate, bie in nicht unbeträchtlicher Bahl in bie Rammern gewählt wurden. Man wird zugeben können, daß es bem Gebanken ber Rammern beffer entspricht, wenn nur Landwirte im engeren Sinn als Bertreter gewählt werben; auch ift bie Befürch. tung nicht gang von ber Sanb ju weisen, bag ehrgeizige Lanbrate ihre Wahl beim Rreistag gegen beffer geeignete anbere Ranbibaten burchsehen könnten. Es tann aber in Gegenben bes Rleingrundbefiges vortommen, daß ein anderer Ranbibat, ber "geeignet und bereit" ift, bas Amt zu übernehmen, sich tatfächlich nicht findet. Und bann ift es alte preußische Tradition, ju ber man im übrigen fteben kann wie man will, daß ber Landrat agrarische Interessen hat. Das ift auch fachlich nicht unbegrundet; bie meiften Rreife find überwiegend landwirtschaftlich, alle größeren Stabte freisfrei. Es wird wenigstens niemanben geben, ber bie landwirtschaftlichen Intereffen feines Rreifes beffer kennt als ein eifriger Landrat.

Auf ber anberen Seite muß ber Begriff bes Landwirts nach unten entschieden eine Abgrenzung erfahren. Das hat einmal einen äußerlichen Grund, nämlich die Verbindung des passiven Wahlrechts mit der Steuerpflicht. Die Sinzelbeträge der Landwirtschaftskammer-beiträge sind bei kleineren Besitzungen so minimal, daß ihre Ber-anlagung und Erhebung unverhältnismäßige Kosten machen würde. Sin zweiter Grund aber ist der, daß der Parzellenbesiger unter ganz anderen Verhältnissen arbeitet als der größere Landwirt, wie etwa

<sup>1</sup> Bgl. Wygobzinski, Die volkswirtschaftlichen Grundlagen ber landwirtschaftlichen Betriebslehre, S. 5. (In: Entwicklung ber beutschen Bolkswirtschaftslehre im 19. Jahrhundert, Festschrift zu Schmollers 70. Geburtstag, Leipzig 1908, Bb. II.)

ber Sandwerker und ber Großindustrielle nicht nur quantitativ, fonbern auch qualitativ verschiebene Buge aufweisen. Das Gefet verlanat nun (§ 6, Biffer 1) Grundbesit ober Bachtung im Bezirf ber Rammer wenigstens vom Umfang einer felbstänbigen Adernahrung; welches biefer Umfang ift, fcien für bie gange Monarcie einheitlich ju regeln unmöglich. Nach Boben-, Betriebs-, flimatifchen und Abfatverhältniffen ift bie Selbstänbigfeit von gang verschiebenem Umfang bes Befites abbangig; mabrent für Spatenfultur auf gutem Boben in ber nabe bes tauffraftigen Martte einer Grofftabt ein paar Morgen genügen tonnen, find anderswo bei ertenfivem Betrieb eine Anzahl von Settar bafür erforberlich. Auch innerhalb ber eingelnen Rammerbegirte tommen natürlich folde Unterfciebe vor. Diefe lotalen Unterfchiebe fuchte man in ber Beife auszugleichen, baß nicht ein bestimmter Umfang, fonbern bie Ertragsfähigkeit bes Bobens zugrunde gelegt wurde, und zwar in ber Weise, bag ber Umfang ber "felbständigen Adernahrung" burch ben Grundsteuerreinertrag bestimmt wurde. Für ben Fall rein forstwirtschaftlicher Benutung fette bas Gefet felbst einen Minbest-Grundsteuerreinertrag pon 150 Mf. feft. Daburch, bag ber Grunbsteuerreinertrag jugrunbe gelegt wurde, tonnte man wenigstens ein Moment ber Ertragsbilbung und bamit ber Unterlage ber "Selbständigkeit" ju erfaffen hoffen, nämlich bie Bobenqualität. Allerbings ift bie Grunbsteuereinschäpung in Preugen nicht eine folde bes Gefamtgutes, fonbern ber Parzelle; es wird also weber bie Lage jum Hauptaut noch bie jum Absat= martt berudfichtigt. Noch folimmer ift aber, bag bie Grundsteuereinschätzung ftart veraltet ift. Die Festsetzung ber Bobenwerte ftammt aus bem Jahre 1861; feitbem aber haben bie Berfchiebung ber Breife landwirtschaftlicher Produtte (ftartere Preissteigerung ber Probutte ber Biebjucht), die Entwidlung ber Bertehreverhaltniffe, bie technischen Fortschritte ber Landwirschaft (Bebeutung bes Runftbungers für bie leichten Boben!) eine folche Berfciebung ber Boben= werte bewirft, bag bie Ginschähung von 1861 als richtig nicht mehr angefehen werben tann 1. Die Fehler find allerbings erträglich, weil die Beranlagung überhaupt fehr niedrig mar; die feitbem eingetretenen absoluten Wertverschiebungen gingen gang überwiegend nach oben 2, fo bag bie Benutung bes Grunbsteuerreinertrages für

¹ Bgl. Bygobgingti, Die Befteuerung bes landwirtschaftlichen Grund-beites in Breufen. Sena 1906. Insbef. S. 60 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> So ift ber Cafeler Berg, eine ber berühmteften Beinlagen, im Rataster noch als ertraglofe Lobbede verzeichnet. (Ebenba S. 68.)

bie Auflegung von Beitragen für die Landwirtschaftstammern jebenfalls nur für lettere und nicht für die Besitzer unangenehm ift. Bubem handelt es sich bei ben Kammerbeitragen um absolut recht kleine
Summen, wie noch ju zeigen.

Die Frage wird baburch tompliziert, bag nach § 18 bes Gefetes bie Rammern ihre Beitrage auf biejenigen Besitzungen verteilen, beren Befigern bas paffive Bahlrecht zufteht. Bahlrecht und Beitragspflicht find bemgemäß verbunden. Run tann bie Rammer in jedem Falle nur ein Intereffe baran haben, möglichft viel Steuerpflichtige Dies rein fistalifche Intereffe tann burch politifche beranzuzieben. ober soziale Gegenintereffen getreuzt werben; nämlich bann, wenn man ben kleinsten Bauern ober Bargellenbesitzern ben Butritt gur Rammer fperren will, fei es, weil man fie ihrer Bilbungsftufe nach nicht bafür geeignet halt, fei es, weil wenigstens unter ben Bargellenbesitzern viel Nichtlandwirte, namentlich Industriearbeiter, fein konnen, beren Teilnahme an ben Rammerarbeiten zu politischen Differenzen führen tonnte. Denn endlich tann nach § 9 bes Gesetzes ben Beitragspflichtigen auch bas aktive Wahlrecht zur Rammer verlieben werben, ein Fall, ber allerbings noch nicht praftisch geworben ift. Entgegen ben Erwartungen bei Erlaß bes Gesebes ift bas urfprungliche, nur als Rompromiß für eine Übergangszeit gebachte Bablverfahren (vgl. S. 281) besteben geblieben. Das Berfahren ift jest folgendes: Bablbezirke sind in ber Regel die Landkreise; burch bie Satungen konnen mehrere Rreife zu einem Bablbegirt vereinigt werben. Gbenfo konnen Stabtfreife behufs ber Dahl mit benach. barten Landtreifen zu einem Bahlbezirt verbunden werben (§ 7). Diese hineinbeziehung ber Stadtfreise mußte erfolgen, weil seit ber Ara ber großen Gingemeindungen innerhalb ber politischen Grenzen ber Stadtfreise umfangreiche rein landwirtschaftliche Gemeinben ober Bemeinbeteile lagen. Die "Agrarpolitif" biefer Großstäbte verbient überhaupt einmal eine Untersuchung. Wo, wie in ber Rheinproving, wegen bes ausgebehnten Streubeniges nicht bie Besitzungen, sonbern bie Besiter als Steuerträger herangezogen find, murbe ein Fortfall ber in ben Stabten wohnenben Befiger land- ober forftwirticaftlich genutten Grund und Bobens eine besonders empfindliche Einbuße bebeuten, wie es auch eine Ungerechtigkeit gegen biefe felbst mare, wenn fie in ben Rammern nicht vertreten maren. Die Landwirtschaftstammer für bie Rheinproving hat eine Zusammenstellung über bie Grundbesitzverteilung in ber Rheinproving auf Grund einer besonderen Erhebung veröffentlicht 1, die auch in dieser Beziehung intereffante Sinblide eröffnet. Danach betrug die Zahl der Besiger mit einem in der Rheinprovinz belegenen Grundbesitz von mindestens 150 Mt. Grundsteuerreinertrag in den Kreisen

|                 | Lanb       | Stadt |
|-----------------|------------|-------|
| Nachen          | 857        | 312   |
| Bonn            | 1062       | 379   |
| Cöln            | 1037       | 615   |
| Mülheim a. Rh   | 441        | 19    |
| Crefeld         | 551        | 181   |
| Duffelborf      | <b>540</b> | 161   |
| MGladbach       |            | 57    |
| Effen           | 372        | 78    |
| Mulheim a. Ruhr | 112        | 147   |
| Solingen        | 759        | 22    |
| Coblenz         |            | 94    |

Wir sehen also, daß die Zahl der "Stadtagrarier" recht beträchtlich ist; in einem Falle (Mülheim a. Ruhr) war sogar ihre Zahl größer als die der Landwirte im benachbarten Landkreise. Roch deutlicher aber sprechen die Zahlen über den Umfang des Besitzes dieser Besitzer. Es betrug nämlich die Summe der Grundsteuerreinerträge des Gesamtgrundbesitzes dieser Besitzer beispielsweise in

|          |    |    |     |    | Stabt   |     | Land      |     |
|----------|----|----|-----|----|---------|-----|-----------|-----|
| Machen . |    |    |     |    | 480 155 | M!. | 483 027   | Mt. |
| Bonn     |    |    |     |    | 656 663 | •   | 284 418   |     |
| Cöln     |    |    |     |    | 938 611 |     | 1 027 411 |     |
| Mülbeim  | α. | 91 | lut | ir | 119 952 |     | 135 368   |     |

Die Wahl felbst erfolgt burch die Kreistage. Dabei erhalten die dem Wahltreis zugeschlagenen Stadtkreise eine ihrem Grundsteuerreinertrage entsprechende Zahl von Wahlmännern, die von der Gemeindevertretung aus der Zahl der passiv wahlberechtigten Sinswohner des Stadtkreises gewählt werden. Auch die Mitglieder aus dem Wahlverbande der nichtkreisfreien Städte nehmen nur insoweit an der Wahl teil, als sie die passive Wählbarkeit haben; nur für Ackerstädte kann eine Ausnahme von dieser Beschränkung zugelassen werden (§ 8).

Diese Bahl burch die Areistage war, wie gesagt, ein Kompromiß. Es muß ohne weiteres zugegeben werben, daß es dem Wesen des modernen Staatsbürgertums widerspricht, wenn die Mitglieder des

<sup>1</sup> Jahresbericht ber Landwirtschaftstammer für die Rheinprovinz für das Jahr 1910 und ben fünfjährigen Zeitraum 1906—1910. Bonn 1911, S. 192 ff.

Bertretungstörpers eines Stanbes nicht burch biefen felbft, sonbern burch eine politische Rorperschaft gewählt werben. Das Gefet fieht benn auch (§ 9) vor, daß die Rammern eine Unberung bes Bahlverfahrens beschließen konnen, und gwar in ber Beife, baß bas Bablrecht ben Landwirten felbst übertragen wirb. Dabei ift einerseits ein heruntergeben auch unter bie Grenze ber felb: ftanbigen Adernahrung und anderfeits die Möglichfeit ber Schaffung eines nach bem Grundsteuerreinertrage abgestuften, b. h. also eines Pluralmahlrechts vorgesehen. Trot ber heftigften Angriffe gegen bie Bahl burch bie Rreistage ift aber bisher nirgends eine Anberung Die Angriffe waren allerdings in ber Regel boftrinarer Natur. Es wurde barauf hingewiesen, wie in ben Rreistagen mehr und mehr bas agrarische Element verbrängt wird (mährend auf ber anderen Seite bie Sanbelstammern barüber flagen, bag bie Rreistage noch ju agrarisch seien). Die Gegner einer Anberung erwiderten, daß Rlagen über bie Art, wie die Rreistage ihr Bablrecht ausüben, taum laut geworben feien, bag eine Unberung bes Bablrechts technisch schwer burchführbar sei, bag eine übertragung bes Bablrechts auf die landwirtschaftliche Bevölkerung neue "Bablaufreaungen" ichaffen murbe, beren man icon gerade genug habe. Auch bie Politisierung ber Rammern ober boch ber Bersuch bagu murbe gefürchtet. Bisher haben nur zwei Rammern (Wiesbaben und Rheinproving) Untrage auf Anderung bes Bahlrechts gestellt, Die jeboch von ber Regierung nicht genehmigt murben.

Es ift ichlieflich noch von ben Bemuhungen ju fprechen, bie Lanbarbeiter in bie Rammerorganisation hineinzuziehen. bem Gefet haben die Rammern die Aufgabe, "bie Gefamtintereffen ber Land- und Forstwirtschaft ihres Bezirks mahrzunehmen". Diefe recht allgemeine Umfcreibung läßt es offen, welcher Bevolkerungefreis einbezogen fein foll; § 1 bes Gefetes fpricht allerbings von "ber korporativen Organisation bes landwirtschaftlichen Berufsftanbes". In ber Begrundung ju § 6 bes Gefetes, welcher bie paffiv mahlberechtigten Berfonen umschreibt, beißt es etwas untlar von ben Landarbeitern: "Die Bertretung biefer Schicht ber landlichen Bevölkerung muß ben eigentlichen Landwirten überlaffen bleiben." Tatfächlich find bie Arbeiterintereffen auch in mehr ober minber großem Umfange Gegenstand ber Tätigkeit ber Rammern geworben; bie von ben meiften Rammern gebildeten Ausschuffe für Arbeiterwefen, die Arbeitsnachweise und auch andere Organe wie ber Vorftand haben Arbeiterfragen behandelt. Doch mar ber Gefichtspunkt ent-



weber ber bes Betriebes ober ber ber Wohlfahrt; eine Behandlung vom Standpunkt ber Arbeiterklaffe fand nirgends ftatt. Es mag bezweifelt werben, ob eine folde flaffenmäßige Scheibung ber Intereffen wie in ber Industrie in ber Landwirtschaft überhaupt möglich ift; bie Übergangsftufen vom landlofen Ginlieger über ben anfäffigen Tagelöhner, ben gelegentlich auch anderswo gegen Lohn arbeitenben Rleinbauern bis zum felbständigen Landwirt find so zahlreich und unmerklich, bag fich taum ein Bunkt finden ließe, ber einen Schnitt mit juriftifder Schärfe gestattet. Auch ift fraglich, ob bie Rammern als Rlaffenorganisation angesehen werben können; auch innerhalb ber unzweifelhaft felbständigen Landwirtschaft treibenden Bevölkerung find die Abstände fo groß — Großgrundbesitzer und Rleinbauer! —, daß bie Forberung einer Vertretung aller biefer Schichten minbestens fo gerechtfertigt mare als bie einer befonberen Arbeiterreprafentation. Es handelt fich eben um eine berufsständische, nicht um eine Rlaffenorgani= fation. Richtsbestoweniger ift bie Forberung einer befonberen Berudfichtiauna ber Landarbeiter im Sinne einer Heranziehung von folden in bie verschiedenen Organe ber Rammer in letter Zeit von zwei gang verichiebenen Seiten erhoben worben. Als Bertreter ber Lanbarbeiter= fcaft ift ber von bem Abgeordneten Behrens geleitete "Bentral= verband ber Forft-, Land- und Weinbergarbeiter Deutschlands" mit Eingaben aufgetreten, bie sowohl an bas Landwirtschaftsministerium wie an bie einzelnen Rammern gerichtet murben 1. Es mirb auf bie in allen land. und forstwirtschaftlichen Rreifen hervorgetretene Bewegung hingewiesen, die barauf abziele, die Landarbeiter in eine engere Berbindung mit bem Beruf, in bem fie tätig feien, ju bringen. Mus biefen Bestrebungen beraus fei auch ber Bentralverband entstanden. Er habe als eine auf driftlich = nationalem, monarchischem Baben ftebende ländliche Arbeitervereinigung bas Beftreben, feine Aufgaben in Berbindung und burch Berftandigung mit ben anderen landwirtschaftlichen Bereinigungen, insbesondere ben gesetlichen Bertretungen ber Landwirtschaft, ju erfüllen. Bon biesem Standpunkt aus trage ber Berband bie im Landes Donomie-Rollegium gegebene Anregung, ben lanblichen Arbeitnehmern Sit und Stimme in ben Rammern zu geben, bem Minister por und bate ibn, bie Rammern burch einen Erlag anzuweisen: 1. nach § 14 bes Rammergefetes bei geeigneter Gelegenheit sich burch Zumahl einer entsprechenben Angahl verbienter Personen aus bem Rreise ber ländlichen Arbeiter

<sup>1</sup> Abgebrudt in ber "Runbichau" (Zeitung bes Zentralverbandes ber Forft-, Sanb- und Weinbergsarbeiter Deutschlands, 1913, S. 83.)



als Sachverftanbigen zu ergangen, 2. nach § 15 bes Gefetes bie Errichtung befonderer Ausschuffe für Arbeiter- und foziale Angelegenbeiten mit felbständigen Befugniffen porzunehmen. Die Rusammenfekung murbe zwedmakig je jur Salfte aus Arbeitnehmern und Arbeitgebern bestehen. Die Bahl ber Arbeitervertreter folle, menn gefetlich angängig, von ben lanbliden Berfichertenvertretern ber Berficherungsämter vorgenommen werben; wenn bies nicht möglich fei, fo empfehle es fich, ben ländlichen Arbeitnehmervereinigungen ein Vorfcblagsrecht einzuräumen. Zugleich beantragte ber Berband bei den Rammern Rheinproving und Wiesbaden die Errichtung von Ausschuffen für Beinbau; tatfächlich bestanden folche Ausschuffe längft. Db ber Zentralverband, ber nur einige taufend Mitglieber hatte, berechtigt mar, im Ramen ber Landarbeiterschaft aufzutreten, moge bahingestellt bleiben, ebenso wie bie Frage, ob wirklich in weiteren Landarbeitertreifen ber Bunfch nach einer folchen positiven Mitarbeit in ben Rammern jest ichon besteht. Bunichenswert ift ein solches Rusammenarbeiten natürlich im Anteresse bes sozialen Friedens durchaus.

Von diesem letten Gesichtspunkt gingen die Bemühungen der anderen Stelle aus, die gleichfalls für die Heranziehung der Landsarbeiterschaft plädierte, nämlich des Landes Donomie Rollegiums. Dieses verfolgt eine planmäßige "Versöhnungspolitik", die von dem Gesichtspunkt der Interessengemeinschaft aller Angehörigen des landwirtschaftlichen Berufsstandes ausgeht. Demgemäß verlangt es auch eine planmäßige Heranziehung der Arbeiter zum Zwede eines Zusammenwirkens und Zusammenarbeitens in den schon bestehenden landwirtschaftlichen Organisationen jeder Art, also außer den Kammern auch landwirtschaftlichen Vereinen, Genossenschaften, Kriegervereinen usw. I. In bezug auf die Kammern kam dies unter anderem zum Ausdruck in einem Berichte des Vorsitzenden des Landes Donomie-Kollegiums an den Landwirtschaftsminister über Förderung des einsheimischen Arbeiterwesens vom Jahre 1912, in dem er ausschlift.

"Als Grundlage für alle weiteren praktischen Arbeiten ber Kammern würben zunächst die Abteilungen ber Kammern für bas Arbeiterwesen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. hierzu Buchenberger-Wygobzinski, Agrarwesen und Agrarpolitik. 2. Aust. 1. Bb. Leipzig 1914, S. 510 ff., 523. Ferner die (nicht im Buchhandel erschienenen) Berichte über die Berhandlungen der vom Landess Ökonomie-Kollegium einberusenen Konferenzen, betreffend Landarbeiterfrage, vom 23. November 1912 und 29. November 1913.

<sup>2</sup> Zentralblatt ber preußischen Landwirtschaftskammern 1912, S. 41.

wesentlich mehr als bisher auszubauen sein. Die bei den meisten Rammern bereits bestehenden Ausschüsse für das Arbeiterwesen müßten grundsätlich bei allen Kammern gebildet werden, wobei auf Hinzuziehung ersahrener und bei ihren Berufsgenossen angesehener Landarbeiter durch Rooptation zu den Ausschüssenisteliedern besonderer Wert zu legen wäre, um Bertreter der Arbeiterschaft zur unmittelbaren Mitarbeit in den Landwirtschaftskammern heranzuziehen. Es ist zu erwägen, ob nicht auch in anderen Ausschüssen, zum Beispiel denen sur Kleintierzucht und sonstige das eigene Wirtschaftsgediet der Arbeiter eng berührende Zweige, die Aufnahme von Arbeitern angezeigt wäre."

Dieser Anregung sind mehrere Rammern gefolgt; so hat die Rammer Hannover Arbeiter in die Ausschüsse für Kleinviehzucht (Gestügel-, Schweine- und Ziegenzucht) und für Arbeiterwesen hineingenommen, die Rammer Pommern in den Ausschuß für Arbeiterwesen drei Arbeiter, und zwar einen Wirtschaftsstatthalter, einen Vorarbeiter und einen Oberschweizer gewählt.

Der Krieg hat die Entwicklung auch dieser Frage vorläufig jum Stillftand gebracht; ber Gegensat einer berufsständischen und einer klassenmäßigen Vertretung wird also erst später jum Austrag gesbracht werden.

#### b) Die Vollversammlung

Die Vollversammlung ber Kammer tritt in ber Regel nur einmal bes Jahres, und zwar auf kurze Zeit, zusammen (ein bis zwei Tage). Die Sitzungen sind öffentlich; boch ist die Möglichkeit eines Ausschlusses der Öffentlichkeit gegeben. Das sind im wesentlichen die Bestimmungen über die Tätigkeit der Vollversammlung, wie sie das Gesetz gibt (§ 17). Dazu bezeichnet dann § 8 der Normalsatungen den Kreis der Gegenstände, über welche die Beschlußfassungen dem Plenum vorbehalten ist. Dies betrifft einmal ihre eigenen Angelegenheiten (Verleihung der Wählbarkeit, Sinsprüche gegen Mitgliederwahlen, vorläusige Enthebung von Mitgliedern, Zuwahl von außerordentlichen Mitgliedern, etwaige Auswahdsentschädigung an die Mitglieder), weiter organisatorische Fragen (Festseung der Ge-

Die "Runbschau" (1914, S. 125) bemerkt zu dieser Wahl: "Soweit uns bekannt ift, sind die drei gewählten unorganisiert. Als die Bertreter der Arbeiter können sie nicht in Frage kommen, weil sie nicht durch das Bertrauen der Arbeiter — und das ist nach den Kaiserlichen Erlassen von 1890 die Boraussseung für Arbeitervertreter — vorgeschlagen oder gewählt sind. Die Mitwirkung dieser Kollegen in der Landwirtschaftskammer ist also lediglich eine äußere "Formalität" ohne Zwed." Das ist der schrofisse Ausdruck des Prinzips der reinen Klassenvertretung.

icaftsorbnung und ber allgemeinen Bestimmungen über Kaffen- und Rechnungswesen; Anderung ber Satungen), Ausbau ber Organisation (Bilbung von Ausschüffen und Bestimmung ihrer Aufgaben, Abmachungen bezüglich bes Bufammenarbeitens mit landwirtschaftlichen und zwedvermanbten Bereinen); Bahrnehmung finanzieller Grundrechte (Feststellung bes Ctats und ber auszuschreibenben Umlagen, Abnahme ber Sahresrechnung und Entlaftung bes Rechnungsführers, Aufnahme von Unleihen, Erwerb und Beraugerung von Grund. eigentum) fowie endlich felbstverftanblich bie Bahl bes Borfigenben und ber anderen Borstandsmitglieder. Wie in ben politischen Barlamenten, geben insbesonbere ber Gtat und ber gewöhnlich von bem Borfigenben erftattete Geschäftsbericht bie Gelegenheit, Buniche und Beschwerben zu äußern, Rritit zu üben, Borfcblage zu machen, Auftrage ber Beimatsfreise ober einzelner Zweige ber Landwirtschaft vorzubringen. Auch wird die Gelegenheit benutt, um für die Offentlichkeit ober bie Regierung bestimmte Refolutionen zu faffen, wie etwa zur Zeit ber Erneuerung ber Sanbelsvertrage. Auch Bortrage belehrenber Natur werben gelegentlich entgegengenommen.

Wenn es auch unzweifelhaft ist, daß die Vollversammlung — schon durch die Wahl des Vorstandes — zum mindesten ihre Zustimmung zu der von der Kammer, d. h. der Verwaltung, befolgten Politik geben muß, so liegt deren Führung doch naturgemäß in der Hand anderer Organe, die weniger schwerfällig sind als ein alle Jahre auf ein oder zwei Tage zusammentretender parlamentarischer Körper. Das wichtigste dieser Organe ist der Vorstand.

#### c) Der Vorstand

Die Kompetenz bes Vorstandes ist durch das Geset nur negativ abgegrenzt, insosern als bestimmt werden muß, welche Anzgelegenheiten dem Plenum vorbehalten bleiben (§ 4, Ziffer 9). Die Normalsatungen erläutern dies genauer (§ 10, Absat 2), indem sie diese Vorbehaltspunkte aufzählen (vgl. die vorangegangenen Besmerkungen) und noch dem Plenum weitere Vorbehalte durch besonderen Beschluß erlauben. Der Vorstand ist verpslichtet, die von ihm außgegangenen Anträge und Sutachten, soweit nicht nach der Lage der Sache eine Geheimhaltung erforderlich ist, dem Plenum zur Kenntznisnahme vorzulegen. Man hat am Anfang den Geschäftsumsang, den die Kammertätigkeit zeitigen würde, wohl weit unterschätzt. Jedensfalls ist jetzt der Gedanke, die Tausende von Sutachten und Anträgen, die von einer Kammer außgehen, dem Plenum vorzulegen, zur völligen



Unmöglichkeit geworben. Die Jahresberichte wie die dem Plenum meistens noch außerdem mündlich oder schriftlich erstatteten Geschäftse berichte erwähnen denn auch nur diejenigen von diesen Vorgängen, die einigermaßen von Bedeutung sind. Die Auswahl muß dem Takt der verantwortlichen Stellen überlassen bleiben.

Der Vorsitzenbe, ber ebenso wie sein Stellvertreter nicht vom Borstand, sondern vom Plenum der Kammer gewählt wird, hat eine doppelte Aufgabe. Er ist einmal "Parlamentsvorsitzender", d. h. er leitet die Hauptversammlung wie die Vorstandssitzungen, und er ist zweitens der verantwortliche Leiter des ganzen Verwaltungsapparats. Abgesehen davon, daß seine Unterschrift (neben der Gegenzeichnung durch ein Mitglied des Vorstandes) für jede vermögensrechtliche Verpssichtung der Kammer nötig ist, leitet er die Geschäfte und ist der Dienstvorgesette der Beamten der Kammer.

Die tatfächliche Machtverteilung zwischen ben verichiebenen Inftangen (auch die Beamten tommen in Betracht) ift also burch Gefet und Satungen nur in ben äußersten Umriffen festgelegt. Borfitenber und Borftand werben alle brei Sahre neu gewählt; insoweit unterliegen fie ber Kontrolle burch bie Hauptversammlung. Im übrigen aber ist bas Blenum ber Rammer bis auf die wenigen vorbehaltenen Gegenstände ziemlich einflufilos. Und felbst mas biefe betrifft, ift bie Möglichkeit einer fachlichen Ginwirtung ber Rammer nicht gerabe groß. Seben wir von ihren mehr formalen Befugniffen ab, fo ift ihre wichtigfte Ginfluffphare bie Ctatsbewilligung. Der Rall einer Richtbewilligung bes Gtats ift nicht vorgesehen, wird wohl auch taum vorkommen. Das Blenum batte also nur bie Möglichkeit, burch Streichung baw. Berringerung ober hinzufügung einzelner Ctatsfate feine abweichenbe Stellung jum Ausbruck zu bringen. Run ift aber eine Rörperschaft von rund bunbert Menichen, Die für ein paar Stunden gusammentommt, qu einer wirklich fachlichen Statskritit faft außerstanbe. Auch menn bie Mitglieder ben Stat mit ber Ginladung jugefandt bekommen, ift es ihnen baburch nicht möglich, bie Zwedmäßigkeit jeber einzelnen Ansekung wie namentlich auch die gesamte Finanzpolitif wirklich zu werten. Die in ber Situng felbst gegebenen Erläuterungen und auf Anfrage erteilten weiteren Aufschluffe tonnen biefen Mangel nicht erfeten. Es fehlt an einem gefchmeibigeren Organ für bas burch bie Bindung an ein ober zwei Sigungstage ungemein ftarre Rammerparlament. Bas notwendig mare, um biefe Lude auszufüllen, mare eine Budgetkommission in ber Art, wie sie bie Boltsvertretungen Somollers Jahrbud XL 8.

haben. Zwar haben die meisten Rammern eine Finanzkommission, die sich jedoch tatsäcklich viel mehr zu einem Hilfsorgan des Borstandes als zu einem Kontrollorgan ihm gegenüber ausgebildet hat. Diese Lücke wird gelegentlich empfunden. So ist mir der Fall bekannt, daß das Plenum die Bewilligung für die Kosten eines umfangreichen Neubaues zunächst ablehnte und eine besondere Kommission zur genauen Prüfung des Projektes einsetze. Der Mangel einer wirklich sachkundigen Kritik gegenüber den Berwaltungseinzelheiten liegt in der Organisation der Kammern begründet.

Der Borftand pflegt alle ein bis zwei Monate zusammenzukommen: wie icon erwähnt, nehmen an seinen Sigungen gumeist auch Bertreter ber Behörben, ber Wiffenschaft, Ausschufpvorsigenbe usw. teil. Seine Bufammenfegung erfolgt einmal nach regionalen Gefichts. punkten, infofern, als jeber Regierungsbezirk vertreten fein foll, bann unter bem Gefichtspunkt ber Sachtunbe, ber Bemahrung in ber landwirtschaftlichen Selbstverwaltung, bes Ginfluffes bei ber landwirtschaftlichen Bevölkerung. Die enge Beziehung, welche bie Borftandsmitglieder in täglicher Braris zu den Aufgaben haben, beren Lösung ihnen übertragen ift, macht ben Borftand zu einer bochqualifizierten Körpericaft. Er hat im ganzen nur Befchluffe gu faffen; bie fachliche Borberatung erfolgt in ben Ausschuffen und Rommiffionen. Doch bleibt ihm bie fachliche Beratung unbenommen; in recht häufigen Fällen lehnt ber Borftand bie Antrage ber Ausschuffe ab ober verweist sie zur Beratung gurud. Der Weg burch ben Ausschuß ift nicht obligatorisch; eilige ober anscheinenb weniger wichtige Angelegenheiten werben bem Borftand birett vorgelegt. Die Ausführung ber Borftanbsbefdluffe, soweit nicht wiederum die Sauptversammlung zu befinden hat, ift Sache bes Borfigenden.

Der Vorsitzen be endlich hält alle Fäben in seiner Hand. Abgesehen von unerheblichen ober schematisch zu erledigenden Ansgelegenheiten, ist ihm alles zur Entscheidung über die weitere Beshandlung vorzulegen. Die ganz überwiegende Mehrzahl aller Singänge sindet natürlich ihre sofortige Erledigung im Geschäftsgang nach der Entscheidung des Vorsitzenden. Vorschriften darüber bestehen nicht; es ist durchaus Sache des Vorsitzenden, was er selbst zu ersledigen und wosür er die Rückendeckung durch den Vorstand wünscht. Reiner Hervorhebung bedarf es, wie sehr die Persönlichkeit des Vorsitzenden, seine Sachlenntnis, Geschäftsgewandtheit, Fähigkeit der Menschendelung für den Erfolg der Arbeit der Kammer maßgebend sind. Das galt namentlich am Ansang, als die neue Eins

richtung mit ber weiten Umfcreibung ihres Aufgabenbereichs ohne jebes Borbild einer ahnlichen Ginrichtung, teilweise fogar in Konturreng mit ben alten landwirtschaftlichen Bereinen und Bauernvereinen, erft zu arbeiten begann. In bem Dage, als bie Tätigfeit ber Rammer fic auszubehnen und zugleich zu fonfolibieren begonnen bat, schwächt fich natürlich ber Ginfluß ber Spite gegenüber bem historisch Festgewurzelten etwas ab. Noch aber find bie Rammern im Rluffe ber Entwidlung begriffen, fo bag ftartere Berfonlichfeiten mohl imftande find. ihnen ihren Stempel aufzubruden. Unter ben Mannern, Die burch bas Bertrauen ihrer Berufsgenoffen zu Borfigenben ber Rammern berufen murben, fehlen benn auch folde einbrudsvollen Berfonlichfeiten nicht. Es fei nur an ben erften Borfigenben ber rheinischen Landwirtschaftstammer, ben jegigen Landwirtschaftsminister Freiberrn v. Schorlemer, an ben Borfigenben ber pommerichen Rammer, Grafen v. Schwerin-Löwis, und an ben Rriegs-Dberprafibenten von Oftpreußen, herrn v. Batodi, bis babin Borfigenber ber oftpreußischen Rammer, erinnert. Ratürlich find auch mehr beforative Figuren bentbar, wobei bann entweber ein Mitglied bes Borftanbes ober auch ber Generalfetretar ber wirkliche "Berr" fein tann.

#### d) Ausschüffe und Rommiffionen

Die Rammern find nach § 15 bes Gesetzes berechtigt, einzelne Ausichuffe aus ihrer Mitte zu bilben und mit befonderen, regelmäßigen ober vorübergehenden Aufgaben zu betrauen. Diefe Ausicouffe haben ihrerfeits bas Recht, sich bis zu einer von ber Rammer feftzusependen Bahl burch Richtmitglieber zu ergangen. ihnen nicht bestimmte felbständige Aufgaben zugewiefen werden (etwa Die Berteilung von Beihilfen für bestimmte Zwede innerhalb ber Grengen ber Statebewilligung), bedürfen ihre Befdluffe ber Beftätigung durch Borftand ober Blenum. Daneben werden auch wohl Rom. miffionen für porübergebenbe Zwede gebilbet. Die Tätiakeit ber Ausschuffe und Rommissionen, die innerhalb bes weiteren Rahmens ber Rammer wieber bie Spezialfachleute zusammenfaffen, ergibt fich von felbft. Die Rammern haben folche Ausschuffe für alle möglichen Zwede gebilbet; die häufigsten find folche für die verichiebenen Ameige ber Biebaucht und bes Aderbaus, für Forstwirtschaft, Bolfswirticaft, Arbeiterwesen usw.

#### e) Der lotale Unterbau ber Rammern

Die Kammern find zentrale Organisationen für große Bezirke. Das ift ein Hauptgrund ihrer Stärke; nur burch die Weitzügigkeit ihres Aufagbenbereiches sind sie imstande gewesen, ihren großzügigen Aufbau burchzuführen. Davon war bereits bie Rebe (S. 292). Aber in biefer Zentralisation liegt auch eine Schwächequelle: bie Gefahr ber Burotratifierung. Die Rammern follen für die Regierung bie Berbindung mit bem Birticafteleben bedeuten; als reines Bentralorgan murben fie aber wieber nur einen neuen "grunen Tifch" barstellen, ber sich zwischen Regierung und Landwirtschaft ichiebt. Diefer Gefahr mar man fich bei Erlaft bes Gefetes burchaus bewuft; man glaubte fie baburch befeitigen ju tonnen, bag man bie Rammern in Berbindung mit ben bestehenben alten landwirtschafte lichen Bentralvereinen brachte, bie in ihren Lotalvereinen einen folden, allerbings recht ludenhaften Unterbau befagen. Diefe Löfung mar por allem mohl beshalb gemählt morben, weil bie Rammern, wie gezeigt, aus biefen alten Bentralvereinen birett entftanben find, weil man mit ben Zentralvereinen einen eingearbeiteten Stab von Beamten, eine Reibe von fachlichen Dragnisationen und auch von Vermögenswerten ben Rammern zuführen konnte. wünschenswert nach biefer Seite bin bie Berbinbung mit ben Bentralvereinen auch war und ift, ber allgemeine Unterbau blieb baburd fowach. Die Mitglieber ber Bentralvereine beden fic burchaus nicht mit benen ber Rammern. Bielleicht mare von vornberein bas Busammenarbeiten mit ber landwirtschaftlichen, namentlich mit ber bäuerlichen Bevölkerung ein engeres, bas Bertrauen gur Rammer mancherorts ein größeres gewesen, wenn biefe versucht hatte, bie ihr Angehörigen (als folche find nicht die "Mitalieber", fonbern alle zu Beiträgen Verpflichteten anzuseben) lokal zu organisieren. Dies ware möglich durch Bilbung von Rreisabteilungen (bie man auch Rreistammern nennen tonnte), unter bem gegebenen Borfit ber Rammermitglieber aus biefem Rreife 1. Man tann beobachten, daß eine folde Rreiszentrale vielfach icon jum Bedürfnis geworben ift; ber Landrat bilbet oft (manchmal unter Buziehung bes zuständigen Winterschulbirektors ober eines für ben Zwed angestellten Mannes) einen Krystallisationspunkt für die "Kreisinteressen" der Landwirtschaft; eine Selbstverwaltungegentrale baneben bleibt ein Beburfnis.

Statt bessen sind die Kammern (durch § 2, Absat 3 des Gesesses) barauf verwiesen worden, "die Anstalten, das gesamte Bersmögen sowie die Rechte und Pflichten der bestehenden landwirtschafts

<sup>1 3</sup>m Großherzogtum Deffen ift tatfächlich eine folche Organisation burd' geführt worben (vgl. S. 333).

lichen Zentralvereine auf beren Antrag jur bestimmungemäßigen Bermenbung und Bermaltung ju übernehmen, und mit beren bisberigen lotalen Glieberungen ihrerfeits in organischen Berband gu treten, sowie sonftige Bereine und Genoffenschaften, welche bie Forberung ber landwirtschaftlichen Berhältniffe jum Zwede haben, in ber Ausführung ihrer Aufgaben ju unterftuten". Die alten land. wirtschaftlichen Bentralvereine follten alfo in ben Rammern aufaeben, mabrend ihre bisberigen "lotalen Glieberungen" in organiichen Berband mit ben Rammmern treten follten. Damit mar allerbings bas Problem ber lotalen Organisation feineswegs burchgangig und einwandfrei gelöft; benn bie Rentralvereine, bie ja aubem nur einen Teil ber Landwirte erfaßten, hatten burchaus nicht bieje Lofalorgane überall gleichmäßig und ludenlos burchgebilbet. Die Bentralvereine find auch nicht überall aufgelöft worben; fo blieben fie in Oftpreußen, Wiesbaden, Rheinproving bestehen. Der Grund bafür war nicht überall ber gleiche; in Wiesbaben waren es verwidelte vermögensrechtliche Umftanbe, bie eine Berichmelgung nicht zwedmäßig erscheinen ließen. In ber Rheinproving wollte ber Berein als folder feine Erifteng nicht aufgeben, jumal ber Bauernverein ungeschmälert besteben blieb; boch stellte er fein Bermögen, jeine Ginrichtungen und feine Beamten gur Berfügung ber Rammer, bie bafür bie Geschäftsführung bes Bereins übernehmen mußte. Bezüglich bes Generalfefretars befteht Berfonalunion; im übrigen find sowohl bie Borstandsorganisation wie bie lokalen Organe bes Bereins felbständig geblieben. Gine innigere Berichmelzung besteht beispielsweise in hannover. Bier hat fich bie noch aus bem Jahre 1764 stammende "Rönigliche Landwirtschafts-Gesellschaft" mit ber Rammer "verbunden". Sie hat ihre Ehren= und ordentlichen Mitglieber unverandert beibehalten; bagegen wird ber Bentralausschuß nunmehr aus bem Bereinsausschuß ber Rammer gebilbet. Deren Borfitenber und fein Stellvertreter find Direktor und Bigebirektor ber Landwirtschafts-Gesellschaft. Daneben find die in hannover bestehenden feche "Land- und Forstwirtschaftlichen Sauptvereine" mit ihrem eigenen Beamtenapparat und eigenen Finanzen weiter befteben geblieben.

Die Verschmelzung ber alten Vereinsorganisation mit ber ber neuen Rammern kann noch keineswegs als absgeschloffen gelten. Sinmal wird in ben Provinzen, welche ihre Zentralvereine bestehen ließen, mit ber Zeit wohl entweber ein völliger Übergang ober eine völlige Verselbständigung erfolgen. Der



jetige Zustand beruht so start auf Kompromissen und persönlichem guten Willen, daß auf die Dauer Schwierigkeiten nicht zu vermeiden sind. Vor allem ist den Kammern durch bloße Übernahme der alten Organisation die Möglichkeit zu deren Fortbildung geraubt; diese ist aber notwendig, da sie nirgends lückenloß ist. Es ist gar nicht unmöglich, daß später einmal die alten Zentralvereine wieder erstehen; nicht mehr als Träger von Verwaltungseinrichtungen, die vielmehr wohl den Kammern vorbehalten bleiben müssen, aber als Stätten der Aussprache und der gegenseitigen Förderung. Das war ja auch ihre erste Ausgabe. Die Kammern haben nun einmal Behördencharakter; der Kreis ihrer Mitglieder ist sehr eng. Schenso wie die Bauernvereine neben den Kammern weiter arbeiten, könnten dies auch die Vereine, deren Tätigkeit eine durch behörbliche Organisation nicht nachahmliche Note hat.

Die Rammern follen, wie angeführt, auch fonstige Bereine und Genoffenschaften, welche bie Forberung ber landwirts schaftlichen Berhältniffe jum Zwede haben, in ber Ausführung ihrer Aufgaben unterftuten. Die Bahl biefer fonftigen Bereine und Benoffenschaften ift Legion: sie alle in geeigneter Form zur Mitarbeit für bie Ziele zu gewinnen, welche bie Rammern verfolgen, ift in ber Tat eine ber wichtigsten Aufgaben ber provinzialen Agrarpolitik. Dabei fann es fich um finanzielle Unterftützungen handeln, bie bie Rammern aus eigenen ober ihnen zur Berfügung ftebenben öffentlichen Mitteln gemähren; es tann fich aber auch nur um ein ibeelles Bufammenarbeiten handeln. In allen Fällen gewinnen beibe Teile; bie Rammern baburch, baß ihnen fachtundige und mit bestimmten Berufstreifen eng verfnüpfte Organisationen gur Verfügung fteben, bie Bereine, indem fie ber Offentlichteit gegenüber burch bas Anfeben ber Rammer gestütt werben. Die außeren Formen, unter benen biefes Zusammenarbeiten sich vollzieht, sind fehr verschieben: Berfonal. union ber Borfigenben, gegenseitige Bertretung in Borftanb ober Ausschüffen, vertragsmäßige Festlegung von Richtlinien und freund: icaftliche Berftändigung von Kall zu Kall.

### f) Die Beamten

Die Beamten ber Kammern sind vom Gesetz vergessen worden. Die Normalfatungen haben biese Unterlassung nur zum Teil ber richtigt; sie regeln nur die Pensions und Disziplinarverhältnisse ber Kammerbeamten. Diese sind, da die Kammer selbst die rechtsliche Stellung einer Korporation hat (§ 20 des Gesetze), mittelbare

Staatsbeamte. Über Anstellung und Entlassung ihrer Beamten bestimmt die Kammer selbständig ohne Mitwirkung der Aufsichtsbehörde. Demgemäß hat das Landwirtschaftsministerium disher als Aussichtsbehörde ganz konsequent jede Einslußnahme in Beamtenfragen abgelehnt. Nur indirekt ersolgt eine solche Einwirkung, insosern als die Regierung für die Inhaber einzelner Stellen, zu denen sie Zuschüsse gibt, eine bestimmte Borbildung verlangt. Das ist disher im wesenklichen nur für die Winterschuldirektoren ersordert worden, die in ihrer Sigenschaft als Sommerwanderlehrer durch Regierungszuschüsse mit "finanziert" wurden; sinngemäß ergibt sich die Forderung einer bestimmten Borbildung auch für Leiter und Beamte von Inklituten wie Bersuchsstationen, bakteriologischen Instituten usw.

Im übrigen find bie Rammern in ber Ausmahl ihrer Beamten völlig frei. Jebe Rammer hat ihr Beamtenwefen für fich geordnet. Wenn auch aus ber Gleichartiakeit ber Aufgaben im gangen fich gewiffe "Minbestforberungen" überall burchzuseben bestimmt sind, trat zunächst eine außerorbentliche Mannigfaltigfeit ber neugeschaffenen Stellen, ber Titulaturen und ber an bie Inhaber ber Stellen gestellten Anforberungen ein. Dagu tam noch, baff, wie bereits erwähnt, bie Beamten ber alten Rentralvereine jumeist übernommen murben, beren Ginfügung in bie oft recht ftark umgestalteten Berhältniffe nicht immer leicht mar. So ift ber Beamtenförper ber Rammern recht bunt jufammengefest; feben wir von ben Spezialbeamten ab, fo finden wir unter ihnen in erfter Linie natürlich Landwirte, bann aber Juriften, Berwaltungsbeamte, Boltswirtschaftler, Lehrer, Offiziere und andere mehr. Bis zu einem gewiffen Grabe wird bei ber Mannigfaltigkeit ber an die Kammern gestellten Anforderungen ein Beranziehen immer neuer, anders gefoulter Rrafte unumganglich fein. Immerhin haben fich einerseits bie Berhältniffe icon soweit fonfolibiert, auf ber anderen auch foweit kompliziert, baß eine einheitliche Vorbilbung — immer von den Spezialiften abgefeben - möglich ift und ftets notwendiger wird. Die umfangreiche Bermaltungstätigkeit ber Rammern erforbert, wenn nicht ber neue Beamte erst eine lange und für beibe Teile kostspielige Soule ber Erfahrung burchmachen foll, boch einen nicht unbeträcht= lichen Grab von Renntniffen, bie für eine erfolgreiche Betätigung in jebem biefer Bermaltungszweige gleich unerläglich ift 1. Die Lauf-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Es hat uns bis jett an der Möglichteit gefehlt, die Rammerverwaltungsbeamten speziell als solche auszubilden. Jeder herr, der in unsere Berwaltung



bahn bes Rammerbeamten ift "farrierereif" geworben. Allerdings liegt eine beträchtliche Schwierigfeit barin, bag bie Bahl ber gu besegenben Stellen noch und wahrscheinlich auf bie Dauer nicht fehr groß ift; es murbe beshalb gefährlich fein, junge Leute birett ju Rammerbeamten ohne eine Möglichkeit anberweitiger Berwertung ihrer Kenntniffe auszubilben. Das preufische Landwirtschaftsministerium bat besbalb, als es vor einigen Sahren bie Borbereitung für ben Rammerbienft ju regeln begann, jebe berartige Ginfeitigfeit vermieben. Die beiben landwirtschaftlichen Bochschulen Breufens. bie Landwirtschaftliche Sochschule in Berlin und bie Landwirtschaftliche Atademie in Bonn-Poppelsborf, haben vielmehr ihrem bisherigen Ausbildungsgang nur noch eine weitere Stufe hinzugefügt. Diefes Stubium ber "landwirtschaftlichen Berwaltungetunbe" ift zuerft (1912) in Berlin, 1913 bann in Bonn-Poppelsborf eingeführt worben. Es sind unter biefem Namen eine Reihe von Borlefungen und Übungen begriffen, bie ein erweitertes und vertieftes Studium ber Boltswirtschaftslehre, ber Rechts- und Bermaltungs. funde fowie bes Genoffenschafts= und Berficherungswefens unter befonberer Berudfichtigung bes landwirtschaftlichen Intereffentreises ermöglichen. Nach ber Brufungsorbnung, bie bie Ginzelheiten bes Studiums für biejenigen regelt, welche bas - porläufig gang freiwillige - Eramen ablegen wollen, ift ber zweisemeftrige Unterrichtsagna für folche Studierende bestimmt, "bie mit ber Aussicht rechnen, fpater in ben Dienst landwirtschaftlicher Rörperschaften ober Genoffenfcaften gu treten, ober eine größere landwirtschaftliche Beguterung zu verwalten ober im Dienste ber Selbstverwaltung auf bem Lanbe ehrenamtlich tätig ju fein". Damit ift icon gefagt, bag eine einfeitige Ausbildung für ben Rammerverwaltungsbienft nicht geplant ift; in ber Tat werben bie Borlefungen, soweit sich nach ben turgen, bisher gefammelten Erfahrungen fagen läßt, erfreulicherweife befonders reichlich von folden besucht, die ihre allgemeine Ausbildung

tritt, tommt mit großen technischen und wiffenschaftlichen Kenntniffen, aber saft ohne jede spezielle Kenntnis der Berwaltung hinein; wenn die Kammer das Glück hat, einen Beamten zu finden, der so talentiert ist, daß er sich leicht in diese Dinge hineinsindet, dann ist es gut; andernsalls können die schwierigsten Berhältnisse entstehen. Ich glaube deshalb, daß der Borbildung der Kammer-verwaltungsbeamten, in deren hand Technik und Berwaltung vereinigt werden muß, künstighin ganz besondere Bedeutung beizumessen ist." (Aus dem Referat des Borsitzenden der Ostpreußischen Landwirtschaftskammer, v. Batocki, in den Berhandlungen des Landes-Ösonomie-Kollegiums 1912, Berhandlungsbericht S. 317).

baburd abzurunden trachten. Bur Brufung wird nur zugelaffen. mer eine landwirticaftliche Brufung an einer beutschen Sochschule bestanden und minbestens feche Semester an einer beutschen landwirtschaftlichen Sochschule ober einem landwirtschaftlichen Universitäts= institute ftubiert bat. In ber munblichen Brufung werben folgenbe Fächer geprüft: Boltswirtschaftslehre (einschließlich Agrarpolitit), landwirtschaftliche Verwaltung und Berufsorganisation, Genoffenicaftsweien, Grundzüge bes öffentlichen und bes Brivatrechts, Finangwiffenschaft, landwirticaftliche Sandelstunde, öffentliches und privates Berficherungswefen. Die fdriftliche Brufung umfaßt eine Sausarbeit aus bem Gebiete eines ber brei erftgenannten Facher und zwei Rlaufurarbeiten aus ben verbleibenben Sachern, wovon eine bem Gebiet bes öffentlichen ober privaten Rechts entnommen fein muß 1. Die Dozenten, soweit fie nicht bie Bochschulen selbst zu stellen vermochten, ftammen aus ben Rreifen ber landwirtschaftlichen Berwaltung und bes Genoffenschafts- und Berficherungswefens. Den Stubierenben wird in Bonn - Boppelsborf jugleich bringend geraten, im Intereffe ihrer Ausbildung und zwede Berbefferung ber Unftellungsausfichten ihr Studium ju ergangen und zwar mablmeife burch Borbereitung auf bie Tierzuchtinspettorenprüfung ober bie erganzenden Brufungen in Landesfulturtechnit, Pflanzenzuchtung und Dbft- und Gartenbau. Ran bat alfo jebe "Lehrlingszüchtung" mit Recht forgfältig permieben; bie gebotene Ausbildungsmöglichkeit gang ober teilmeife auszunuten liegt im Intereffe jebes Landwirts ober Winterfdulbirektors, nicht nur bes fünftigen Rammerbeamten. Unbererfeits ift biefe Ausbilbung eine fo grundliche, wenn fie bis jur Eramenereife

Der Berliner Lehrplan räumt bem Genoffenschaftswesen einen etwas breiteren Raum ein als der Bonn-Poppelsdorfer. Im übrigen ist darauf zu verweisen, daß noch mehrere andere Ausbildungsanstalten für Genoffenschäftswesen bestehen. Abgesehen von der Berücksichtigung im Lehrplan und Examen der Handelshochschulen besteht hierfür das Genoffenschaftsseminar an der Universität halle, an dem auch das landwirtschaftliche Genoffenschaftswesen gebührende Berücksichung sindet, ferner die 1904 von dem Reichsverband der deutschen landwirtschaftlichen Genoffenschaftsichen in Darmstadt begründete und später mit dem Reichsverband nach Berlin übergesiedelte "Deutsche landwirtschaftliche Genoffenschaftsschule" und endlich die 1913 ins Leben gerusene "Revisorenausbildungsanstalt" des Raisseisenverbandes in Berlin. Das ist, trot der großen praktischen Bedeutung des Genoffenschaftswesens, etwas viel. Ob eine Konsolidation der genossenschaftschen Ausbildungsanstalten möglich ist, darf allerdings bei den starten Gegensähen innerhalb der genossenschaftlichen Bewegung bezweiselt werden. Bünschaftlichen wäre es.

burchgeführt wird, daß die Kammern in den so vorgebildeten Leuten jebenfalls ein brauchbares Material bekommen werden, sofern die unerläßliche persönliche Eignung für den Verwaltungsdienst vorshanden ist.

Auch die Universität Königsberg hat im Jahre 1913 ein "Sesminar für Landwirtschaftliche Verwaltungskunde" eingerichtet, das ähnliche Zwecke verfolgt und gleichfalls Gelegenheit zu einem Absschlußeramen gewährt.

Der Aufbau bes Beamtenkörpers ist bisher bei ben Kammern recht verschieben. Gemeinsam ist allen Kammern eine (nicht immer ganz streng burchgeführte) Scheibung in Zentral- und Außenverwaltung und bei ersterer wieber in höhere, mittlere und Subalternbeamte.

Die Aufenbeamten find zumeist Techniter (Bieb. und Pferbejuchtinfpektoren, Beinbaumanberlehrer ufm.). Gine besondere Stellung unter ihnen nehmen bie Binterschulbirektoren ein, bie burch: wegs im Sommer und nach Möglichkeit auch im Winter zugleich als Wanberlehrer arbeiten. Sie geminnen baburch eine große Renntnis bes ihnen zugeteilten Bezirts und eine Bertrauensftellung bei ber landwirtschaftlichen Bevölkerung. Das ift wichtig, weil fie jugleich als lotale Beamten ber Landwirtschaftstammern (bie in ber Regel bie Trager bes Winterschulmefens find) ju bienen haben; sie muffen fowohl über bie Buftanbe im Lande Befcheib wiffen und auf Anforbern berichten, wie sie umgekehrt bie Anregungen ber Rammer weiter ju geben haben. Der Winterschuldirektor bedarf alfo nicht nur wiffenschaftlicher und padagogischer Renntniffe, sonbern auch Berwaltungstenntniffe, bie er allerbings nicht immer befitt. manchen Rammern findet eine enge Berbindung zwischen bem Institut ber Winterschulbirektoren und ber Zentralverwaltung ftatt. jungen Leute werben zuerft als Hilfsbeamte in ber Bentralverwaltung beschäftigt und bann erft als Landwirtschaftslehrer hinausgeschickt, meift unter Obbut eines älteren und erfahrenen Binterschulbirettors; umgekehrt werden auch erprobte Binterschulbirektoren in bie Bentralverwaltung gezogen. Das Berhältnis ift bas gleiche wie zwischen Frontoffizier und Generalftäbler, wo auch ein ftanbiger Rlug nach beiben Richtungen für ftete Auffrischung forgt.

Bon ben Subalternbeamten kann hier abgesehen werben. An ber Spite ber Zentralverwaltung steht ber Generals sekretär (bei manchen Kammern auch Direktor genannt). Er ift nicht ber Dienstvorgesetzte ber anderen Beamten; bies ist vielmehr

ber Borfitenbe. Doch ift ber Generalfetretar naturlich fur ben geregelten Berlauf ber Geschäfte verantwortlich. Seine Berfonlichkeit ift felbftverftanblich von großem Ginfluß fowohl für feine Stellung gegenüber bem Borfitenben und bem Borftand wie auch für bie Bolitit und die Arbeiten ber Rammer; mit Rudficht barauf, bag ber Umfang feiner Wirtsamteit weber burch Gefet noch burch Sayungen genau umschrieben ift, auch die Braris eine folche scharfe Rompetenzbestimmung bisber nicht brachte, ift feine Stellung etwa - im bescheibenen Rreife - ber eines Bremierminifters abnlich. In bem Make, als allmählich bie Tätigfeit ber Rammern in gebahnte Bege einlenkt, tritt bie Bebeutung einer ichopferischen und organisatorischen Beranlagung jurud und bie "bureaufratischen Tugenben" ber Orbnung, ber Sparfamteit (er ift ja auch zugleich Finangminifter), ber Dispositionsfähigkeit, ber Aktenkenntnis werben wich-Bezüglich ber Borbilbung ber bisherigen Generalfefretare gilt bas bereits allgemein Bemertte; bie größte Bahl von ihnen maren akademisch gebilbete Landwirte; boch find gerade unter ihnen auch die anderen Borbilbungen relativ zahlreich.

Die anderen höheren, jumeift atabemifch gebilbeten Beamten find "Degernenten", b. h. fie betommen ein bestimmtes Aufgabengebiet jur Erledigung jugewiesen. Außerlich vollzieht fich bie Bearbeitung jumeift fo, bag ber Generalfetretar ben einzelnen Degernenten bie zu erlebigenben Gingange und fonftigen Aufgaben suweift, die bann entweber, wenn fie unwefentlich find, fofort bearbeitet werben, ober ben Stufengang: Rudfprache mit bem General= fetretar, Rudfprace mit bem Borfigenben, Borlage an ben Ausschuß, Borlage an ben Vorstand juvor gang ober teilweife burchlaufen. Dit Rudfict barauf, bag manche Angelegenheiten mehrere Dezernate berühren, ferner um allen Beamten ben unbedingt nötigen Ginblid in ben gefamten Gefcaftsgang ju ermöglichen, finben auch Ronferenzen ftatt. Der Umfang ber Dezernate ift gang verschieben; bie besonderen Berhältniffe ber Birtschaftslage in ber Proving, bie Remtniffe bes Beamten, auch Traditionen bezüglich bes von ben Bentralvereinen übernommenen Beamtenkörpers führen zu gang ver-Soweit überhaupt Bringipien festzustellen find, tonnten bisher vielleicht zwei Grunbtypen ber Beamten= organifation festgestellt werben. Der eine tennzeichnet fich baburch, bag viel Beamte mit fleinen Dezernaten angestellt werben, bei bem zweiten wenig Beamte mit großem Geschäftsfreis. zweite Weg war, wenigstens anfangs, ber fdwierigere, weil er reifere

Berfonlichkeiten mit größerer Erfahrung brauchte; er mar und ift bafür aber auch für bie Beamten felbft, weit anziehenber, fo bag fich qualifiziertere Bewerber bafür finden als für einen fleineren Boften. Entscheibend ift babei allerdings auch die Gehaltsfrage fowie bie fonstigen Unstellungsbebingungen (Benfion, Arbeitszeit, Nebeneinnahmen, foziale Stellung ufw.). Auch in biefer Begiehung find bie Berichiebenheiten zwischen ben Rammern gang außerorbentlich groß. Berfuche ju einer Ausgleichung mußten scheitern, weil von Beamten gleichen Titels in ben einzelnen Rammern gang verschiebene Dinge verlangt werben. Bor einigen Jahren hat ber Deutsche Bolkswirtschaftliche Berband zusammen mit ber Gefellichaft für foziale Reform und bem Deutschen Landwirtschafterat eine Erbebung über "bie Gehalts- und Tätigkeitsverhältniffe ber Beamten bei Landwirtschaftstammern und ahnlichen landwirtschaftlichen Intereffenvertretungen" veranstaltet 1, die ein ungemein buntes Bilb in allen biefen Beziehungen zeigen. Es fint 35 landwirtschaftliche Rorvorationen in gang Deutschland, bie biefe Frage beantwortet haben; die Rammern find nicht ausgesondert. Diese Rorporationen haben 196 wiffenschaftliche Beamte. Hervorgehoben fei nur, baß bei ben oberen Beamten bie tatfächlich gezahlten Bochftgehälter amischen 500 (fünfhundert!) und über 10000 Mt. schwankten; bie Behälter bis 1800 Mt. betrafen nebenamtliche Stellungen. burchschnittlichen Sochftgehälter beliefen fich auf etwa 6000 Mt., wozu bann in ben meiften Fällen noch Wohnungegelbzuschuffe. in gablreichen Fällen auch Rebenverbienfte von ftellenweise recht beträcht. licher Sobe kamen. Wie unbeftimmt alle Begriffe in biefer Beziehung noch find, ergibt fich baraus, bag unter ben "Affistenten"= poften ein folder mit einem Bochftgehalt von 6000, ein anderer fogar mit 9000 Mt. angeführt wurde. Chenfo verschieben ift die Arbeits= zeit (schwankend zwischen 5 und 9 Stunden), ber Urlaub, bie Bereinbarung in Rrantheitsfällen. Es ift Alles noch im Fluß.

# 3. Die Finanzpolitik der Rammern

Wie gezeigt wurde, ist die finanzielle Leistungsschwäche der auf freiwillige Mitgliederbeiträge angewiesenen alten landwirtschaftlichen Bereine eine der treibenden Ursachen zur Begründung der Kammern geworden. Das Steuerrecht war also einer der wichtigsten Punkte bei der Organisation der Kammern. In der Tat hat sich die

<sup>2</sup> Bgl. Boltsmirticaftliche Blatter 1913, G. 105 ff.

Fin anzwirtschaft ber Kammern in ungeahntem Maße ent= widelt, wenn auch bas Steuerrecht zwar absolut, aber nicht relativ bie Rolle spielt, die erwartet werden konnte. Wir vergleichen zur ersten Orientierung den letzten Stat der landwirtschaftlichen Zentral= vereine aus der Zeit vor der ersten Landwirtschaftskammer, d. h. aus dem Jahre 1895, mit dem letzten normalen Stat der Land= wirtschaftskammern aus dem Jahre 1918. Es hatten die

Einnahmen Ausgaben Landwirtsch. Zentrasvereine im Jahre 1895 2 871 429 Mf. 2 545 059 Mf. Landwirtschaftskammern - 1918 20 751 164 - 20 948 285 - 3

Aus biefen Ziffern ergibt fich bas außerorbentliche Wachstum bes Umfangs ber Betätigung ber landwirtschaft-lichen Interessenvertretungen unter bem Rammergesetze. Es ist aber für die Beurteilung der Finanzpolitik ber Rammern von Bichtigkeit, sestzustellen, daß es weder die Staatsbeihilfen noch die "Beiträge" (wie die Steuern der Rammern im Gesetzbeihilfen soch die "Beiträge" (wie die Steuern der Rammern im Gesetzbeihilfen vorzugsweise bestritten wurde. Es betrugen nämlich die den Zentralvereinen bzw. Rammern überwiesenen Staatsbeihilfen

im Jahre 1895 . . . 1 448 169 Mt. . . . 4 675 530

Dagegen betrugen bie Mitglieber- bzw. Kammerbeitrage:

im Jahre 1895 . . . 649 219 . . . . 3 062 682 .

Bährend also die Gesamtausgaben um mehr als bas Achtsache gewachsen sind, betrugen die Staatse beihilfen im letten Jahre der Bolltätigkeit der Bereine mehr als die Hälfte der gesamten Ausgaben, bei ben Kammern jet weniger als ein Fünftel. Die eigenen Beiträge aber sind ebensowenig im gleichen Tempo wie die Ausgaben gestiegen; sie beliefen sich 1895 auf

Berhandlungen bes Landes-Ölonomie-Rollegiums vom 6. bis 8. Februar 1913, Berlin 1913, S. 304 ff. (Borlage zu der Berhandlung über die Tätigleit der landwirtschaftlichen Berufsvertretungen).

<sup>\*</sup> Statistische Rachweisungen aus dem Gebiet der landwirtschaftlichen Berwaltung von Preußen, bearbeitet im Königl. Preuß. Ministerium für Landwirtsschaft, Domanen und Forsten. Jahrgang 1913. Berlin 1915. S. 103 ff.

<sup>3 3</sup>m erften Kriegsjahr 1914 waren die Ginnahmen auf 28910430, die Ausgaben auf 26 566 557 Mt. geftiegen (Statistische Nachweisungen usw. Jahrgang 1914, Berlin 1916, S. 141).

rund ein Biertel, jest nur auf ein Siebentel ber Befamtausgaben. Die Rammern leben alfo weber von Staats: fubventionen noch von Steuern; ba auch bie Bufcuffe anderer öffentlicher Rörperschaften (Reich, Proving, Rreife) giemlich gering finb 1, muffen es andere eigene Ginnahmen ber Rammern fein, aus benen fie ben Aufwand bestreiten. In ber Tat beliefen fich im Jahre 1913 bie gefamten "eigenen Ginnahmen" auf nicht weniger als 14330130 Mf.; zieht man bavon bie Beitrage ab, so bleibt ein Reft von 11267 448 Mf., b. h. weit mehr als bie Balfte ber gefamten Ausgaben, welche bie Rammern aus anderen Quellen als aus Beiträgen aufzubringen vermocht haben. Es hanbelt fic alfo nicht um eine bloße "Berteilungsftelle", fonbern um eigene Rinangwirtschaft nicht unbeträchtlichen unb bisher stetig machfenden Umfangs. Daburch, bag bie Staateguichuffe burch bie Natur ber Sache begrenzt und bie "Beitrage" nach ber bisberigen gefetlichen Lage wenig fteigerungsfähig find, ist die Rammer nicht in der Lage, nach ber Art anderer öffentlicher Körperschaften erft bie Bedürfniffe festzustellen und bann banach bie Dedung zu bestimmen, fonbern fie muß sich "nach ber Dede ftreden". Bielleicht bag fpater einmal eine "Steuerreform" größeren Stils bei ihr notwendig ift; bisher, folange bie Rammern noch unfertige und im Bachfen begriffene Gebilbe maren, beren Aufgaben fich erft allmählich beutlicher abzeichneten, mar biefe Befdrantung finangieller Natur bismeilen ein guter Bemmichuh gegenüber überfturgten Entwicklungen. Leiber gestatten bie veröffentlichten Unterlagen nicht, bie Finanggebarung ber einzelnen Rammern zu verfolgen; immerbin laffen fich noch einige allgemeinere Beobachtungen aus ihnen entnehmen.

über die Ausgaben ift nach bem vorher Gesagten nicht mehr viel zu bemerken. Die Ausgaben find die Begleitung ber Tätigkeit ber Kammern; diese ist für fie (unter ber eben angegebenen Berschränkung) maßgebend.

Für die Einnahmen find zunächst §§ 18 und 19 bes Rammergesetzes die rechtlichen Grundlagen. Danach werden die der Landwirtschaftskammer für ihren gesamten Geschäftsumfang entstehenden
Rosten von ihr, soweit sie nicht durch andere Sinnahmen, insbesondere
durch Staatszuschüffe gedeckt werden, auf diejenigen Besthungen,
beren Besthern bei Erfüllung der sonstigen Boraussetzungen das passive

<sup>1 1744 505</sup> Mt. im Jahre 1918.

Bahlrecht zusteht, nach bem Naßstabe bes Grundsteuerreinertrages verteilt. Sofern es sich um Rosten solcher Einrichtungen ober Maßnahmen handelt, die in befonders hervorragendem oder in besonders geringem Daße einzelnen Bahlbezirken zugute kommen, kann die Landwirtschaftskammer auf Antrag der Mehrheit der Vertreter der betreffenden Bezirke unter Genehmigung des Ministers eine Mehre oder Mindersbelastung dieser Bezirke eintreten lassen. Meines Bissens ist disher von dieser Möglichkeit der Präzipualbelastung oder Entlastung noch nicht Gebrauch gemacht wordeu. Sine weitere gesetzliche Regelung der Kammersinanzen ist nicht erfolgt; auch hat das Landwirtschaftssministerium grundsätlich keinen Sinsluß auf die Finanzgebarung der Rammer genommen, abgesehen von Formvorschriften bezüglich der Etatsausstellung, welche die Kontrolle der ordnungsmäßigen Berwendung der Staatsbeihilsen erleichtern sollen.

Nach bem Gefet hätten wir also zu scheiben zwischen: Beisträgen, Staatszuschüffen, anberweitigen Ginnahmen. Der Sachsverhalt wird klarer, wenn man bie Ginnahmen wie folgt gruppiert:

- 1. Eigene Ginnahmen:
  - a) Beiträge (Umlagen),
  - b) Gebühren,
  - c) Erwerbseinfünfte,
  - d) Sonstige eigene Ginnahmen (Binfen ufm.);
- 2. Bufchuffe:
  - a) Staatszuschüsse,
  - b) Buschuffe anderer Körperschaften.

Die Beiträge sind die eigenen einzigen Sinnahmen der Kammern, für welche eine gesehliche Regelung vorliegt. Als Grundslage dient der Grundsteuerreinertrag, also ein sehr unvollsommener Maßstab; daß diese Unvollsommenheit disher wenig gefühlt wird, hat seinen Grund in der Niedrigkeit dieser Steuerleistung. Die Regierungsvorlage sah einen Höchstat von 1% vor; dies erregte jedoch in den Verhandlungen über das Geseh Anstoß, weil man den Kammern nicht von vornherein allzwiel Mittel in die Hand geben wollte. Demgemäß dürsen nach § 19 des Gesehes die Umlagen ein halbes Prozent des Grundsteuerreinertrages nicht übersteigen; nur in

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Auf die Technik der Beranlagung und Erhebung, die durch die Gemeinden erfolgt, foll hier nicht eingegangen werden, ebensowenig wie auf die nicht unintereffante Judikatur über die Grenzen der Beitragspflicht. Erwähnt sei nur, daß auch Fiskus und Kirchengemeinden beitragspflichtig sind.

außerorbentlichen Fällen tann mit Genehmigung bes Ministers eine Erhöhung vorgenommen werben.

Die Belaftung, welche burch die Rammerbeitrage bem einzelnen Landwirt ermächft, ift recht gering. In ber bereits ermähnten Erbebung ber Landwirtschaftstammer für bie Rheinproving ift berechnet morben, bak ber Durchschnittsbeitrag für bie Gigentumer von Grundbesits mit mehr als 150 Mt. Reinertrag, bei bem bamaligen Beitrag pon 8/4 % nur 4.51 Mt. beträgt (a. a. D. S. 194); noch geringer mare er selbstverständlich bei bem Normalfat von 1/2 0/0. Die "felbstftanbige Adernahrung" mit Grundbefit von 150 Mt. Grundfteuerreinertrag gablt nur 75 Pfennig im Sahr; ba bas immer noch recht leiftungsfähige Landwirte find, ift bie Belaftung wirklich taum fühlbar. Die "Normalbeitrage" reichten auch balb nicht aus, und fo murbe benn überall, unter völliger Zustimmung ber Regierung zu biefer Bolitit icarferer Gelbitbefteuerung, Die Steuerichraube ftarter ange-Das war in boppelter Richtung möglich: burch Erhöhung bes Beitragsprozents und burch Ginbeziehung weiterer Besigertreife auf bem Wege ber Berabsehung ber Bahlrechtsarenze. find befdritten worben. Der näher liegende ift bie Erbobung bes Beitrageprozents. Es murben an Prozent bes Grunbfteuerreinertrages erhoben in ben Rahren

| in ber Provinz | 1896                         | 1899                                   | 1906                                                 | 1913                                             |
|----------------|------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Oftpreußen     | 1/s<br>1/9<br>1/s<br>1/4<br> | 1/4<br>1/4<br>1/8<br>1/8<br>           | 1/2<br>5/13<br>2/5<br>1/2<br>1/2<br>5/13             | 17/20<br>1<br>13/10<br>5/6<br>3/4<br>3/4         |
| Sachsen        | 1/4<br>1/10<br>—<br>1/8<br>— | 1/8<br>2/6<br>1/4<br>1/4<br>1/8<br>5/8 | 2/5<br>1/2<br>1/2<br>1/2<br>1/2<br>2/8<br>5/8<br>1/2 | 2/8<br>7/10<br>7/10<br>2/3<br>2/3<br>11/4<br>8/4 |

Wie man sieht, ist ber Prozentsat überall über 1/2 0/0 gestliegen, hat bei Westpreußen I 0/0, bei Brandenburg und Wiesbaben noch höhere Säte erreicht. Sine weitere Erhöhung liegt jedenfalls nicht im Sinne bes Gesetzes, würden wegen der Ungleichmäßigseit der Unterlage (des Grundsteuerreinertrages) auch zu wenig wünsschenswerten Ungleichheiten der Belastung sühren, die nur bei den

jegigen absolut niebrigen Biffern erträglich find. Das Steuerspftem mußte auf eine gang andere Bafis gestellt werben.

Der zweite Weg ist die Herabsetung des für die "selbsständige Adernahrung" als Charakteristikum dienenden Grundsteuerreinertrages. Daß damit zugleich der Zensus des passiven Wahlrechts herabgesett wird, wurde schon erwähnt; da unter Umständen damit auch der Zensus des aktiven Wahlrechts gegeben ist, dürste dieses Mittel nur unter Berückschtigung dieser Wirkung angewendet werden. Der sinanzielle Erfolg wird jedensalls nur ein mäßiger sein. Die mehrsach erwähnte Erhebung der rheinischen Kammer hat berechnet, um wie viel sich die Beiträge für die Kammer bei Herabsetung der Grenze erhöhen würden. Das Erzgebnis dieser Berechnung zeigt die solgende Tabelle:

| Grundsteuer- Bahl<br>reinertragsklaffe Befiger              | Rabi                                           | Summe bes                                                      | Beitrag f. b. Rammern (8/4 9/0)                 |                                      |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|
|                                                             | Grundsteuer-<br>reinertrages<br>in Mark        | insgefamt<br>Warf                                              | burchschnittlich<br>auf den Besitzer<br>Mark    |                                      |
| über 150 Mt.<br>150—100 :<br>100—75 :<br>75—50 :<br>50—30 : | 49 962<br>25 468<br>24 219<br>40 264<br>55 080 | 30 023 436<br>3 056 440<br>2 186 326<br>2 467 498<br>2 192 236 | 225 175<br>22 923<br>16 397<br>18 506<br>16 440 | 4,51<br>0,90<br>0,67<br>0,45<br>0,30 |

Wie man sieht, ist bas Ergebnis ein nicht sehr befriedigendes. Dazu kommt, bag bie Veranlagung und Erhebung bieser kleinen Beitrage Rosten und Zeitverlust verursachen, bie in keinem Verhältnis zu dem stehen, was baburch schließlich erreicht wirb.

Sebühren und Erwerbseinnahmen ber Kammern sind aus den Beröffentlichungen nicht genau zu ersehen und jedenfalls nicht scharf zu trennen. Sigentliche Erwerbseinnahmen sollen die Kammern nach der üblichen Anschauung nicht haben; sie sind öffentliche Korporationen, vom Staat mit bedeutenden Machtmitteln ausgestattet, so daß ihre Konturrenz schwer empfunden werden würde. In der Tat sind gegen einzelne Kammerbetätigungen, insbesondere die verschiedener ihrer Anstalten, mehrsach Sinwendungen erhoben worden. Diese Sinwendungen richten sich zum Teil gegen den Erwerdscharakter, zum Teil aber gegen die Betätigung der Kammern auf dem bezüglichen Gebiete überhaupt. So ist gegen die Bauämter, die mehrere Kammern errichtet haben, durch die privaten Architekten und Maurer Sinspruch erhoben worden. Die Bauämter haben aber als eigentliches Ziel nicht die Ausgabe, der Kammer Einnahmen zu

Digitized by Google

schaffen, sondern die ländliche Bauweise nach ihrer afthetischen wie technischen Seite auf eine Bobe ju beben, welche bie private Betätigung bisher nicht zu erreichen pflegte. Die allgemeinen Brobleme bes Streites zwischen öffentlicher und privater Betätigung, wie bie besonderen Umftande bes jeweiligen Falls zu erörtern, ift hier natürlich nicht möglich; es muß genügen, auf die Frage binzuweisen. Ein anderer Fall ift bie Holztaufs-Bermittlungsftelle, bie pon ber Landwirtschaftstammer Sachsen errichtet murbe. vielfachen Misstände im Holzhandel kennt, wird geneigt sein, in biefer halb genoffenschaftlichen Ginrichtung eine berechtigte Dag. nahme ber Selbsthilfe ju finden; anderer Meinung mar ber Rentralverband beutscher Holzintereffenten, ber biefe Stelle boytottierte ("Röln. 3tg." vom 6. April 1914, Abendausgabe). 3m allgemeinen haben bie Rammern Erwerbstbetätigung vermieben und ben Genoffenschaften überlaffen; im übrigen ift nicht einzufeben, warum bie Rammern nicht ebensogut wie ber Staat und andere öffentliche Rörpericaften Erwerbswirtschaft treiben follten.

Die Erhebung von Gebühren erfolgt bort, wo einzelne Interessenten Dienste ober Einrichtungen ber Kammern in Anspruch nehmen, die nicht ohne weiteres jedem zur Verfügung stehen. Dieses Gebührenwesen ist sehr ausgebildet; die Buchführungs-, die Forstberatungs-, die Baustellen erheben solche, wie die meisten anderen Anstalten der Kammern. Auch die Schulgelder in den landwirtschaftlichen Winterschulen und Fachschulen sind als Gebühren anzusehen. In der weiteren Ausbildung dieser Gebührenwirtschaft und vielleicht auch einer vorsichtigen Ausdehnung der Erwerdswirtschaften ist die sinanzielle Zukunft der Kammern zu sehen.

Enblich haben bie Kammern noch "fonstige eigene Einsnahmen", die zumeist Zinfen von etwaigen (zum Teil von ben alten Zentralvereinen übernommenem) Vermögen und von vorübergehend bis zu ihrer endgültigen Verwendung angelegten Staatsund sonstigen Beihilfen sind.

Es liegt in ber Natur ber Sache, daß die Kammern im wesentlichen Zuschußwirtschaft treiben. Soweit nicht durch die Umlagen das Desizit zu beden ist, sind die Kammern auf Zuschassen and erer Seite angewiesen. Unter diesen spielen die Staatszuschäfte die größte Rolle. Im Statszahr 1913 beliefen sich die ben Kammern (einschließlich des Bereins für Landwirtschaft und Gewerbe in Hohenzollern, der dort Kammerstelle vertritt) gewährten Staatsbeihilsen auf 4676 530 Mt. Berausgabt worden sind durch bie Kammern an Staatsbeihilsen in biesem Jahre 4153135 Mt.; ber Mehrbetrag gegen die eben angegebene Zisser wurde aus Borjahrsbeständen gedeckt. Im ganzen standen der landwirtschaftlichen Berwaltung 6016532 Mt. zur Verfügung; es ist also noch nicht einmal ein Drittel (nicht ganz 2 Millionen) ohne Mithilse der Kammern verwendet worden. Für die Provinzen insgesamt wurden 4883955 Mt. verwendet, also ohne Mithilse der Kammern 730820 Mt.; zumeist wohl für das Meliorationswesen, das in der Hand der Regierung verblieben ist. Danach blieben zur Berwendung für Zwecke allgemeiner Natur zur Verfügung des Ministers 1132577 Mt., von denen 455300 Mt. tatsächlich ausgegeben, der Rest auf das folgende Jahr übernommen wurde.

Die Regierung bat bemnach ben Organen ber landwirtschaftlichen Selbstverwaltung ein weitgehenbes Bertrauen erwiesen. Selbstverftanblich erfolgt bie Übermeifung nicht gur beliebigen Bermenbung; es wird vielmehr ber Berwenbungszweck genau vorgefchrieben und bie vorgefdriebene Berwendung kontrolliert. Auch Bebingungen und Auflagen aller Art, je nach ben besonberen Umständen, por allem bie einer entsprechenben Berwendung eigener Mittel ber Rammern für ben gleichen 3med werben in ber Regel gemacht. Auf ber anderen Seite aber gieht auch die Staatsregierung aus biefer inbireften Form ber Berwendung bedeutende Borteile. Der Apparat arbeitet billiger, icon beshalb, weil ein großer Teil ber zentralen und ber größte Teil ber lotalen Rammerorgane feine Mitwirfung unentgeltlich als Chrenamt baw. gegen bloge Roftenerstattung gur Berfligung ftellt: ebenfo ift bie fachtunbigfte Bermenbung garantiert. 3m Laufe ber Zeit haben fich über bie Berwendungsvorschriften erprobte Traditionen herausgebilbet; tritt eine neue Aufgabe in ben Rreis ber landwirtschaftlichen Verwaltung, fo werben event. junachft Bersuche gemacht, welche bie Rammer mit Silfe ihrer lotalen Organe genau zu übermachen in ber Lage ift, bis fich auch hier feste Regeln als zwedmäßig erweisen. So ift beispielsweise bie finanzielle Unterftutung bes Rindviehkontrollvereinsmefens icon gang mit Silfe ber Rammern geregelt worben.

Bis jett ist nur eine grunbsätliche Schwierigkeit bezüglich ber Beihilfenpolitik ber Regierung aufgetaucht; biese liegt in ber Forberung ber Regierung, daß die Kammern bei Bewilligung neuer Zusichusse auch ihrerseits aus eigenen Mitteln etwas leisten sollen 1. Es

<sup>1 &</sup>quot;Die Tätigkeit ber landwirtschaftlichen Berufsvertretungen" (Berhandlungen bes Landes-Blonomie-Rollegiums vom 6. bis 8. Febr 1913, Berlin 1913, S. 316.

ist sicher richtig, bag biese Forberung ber finanziellen Anteilnahme eine Bremfe gegen eine uferlose Subventionspolitit mare. Anberseits ift zu berudsichtigen, bag, wie bargelegt, die Rammern nach ihrer jetigen Verfaffung in ber Aufbringung eigener Mittel febr befdrantt find. Die Beiträge sowohl wie vielleicht auch die erwerbswirtschaftlichen Einnahmen find wenig steigerungsfähig 1. Es bleiben alfo nur bie Gebühren, die aber nur von leiftungsfähigeren Landwirten in ausreichendem Maße getragen werben konnen, mahrend bie kleinen Leute wie die Arbeiter bagu nicht imftande find. Man muß fich klarmachen, baß bie Agrarpolitik infolge ber weiten Berbreitung bes kleinen und fleinsten Besitzes in Deutschland, gang abgesehen von ben Landarbeitern, zugleich Aufgaben ber Sozialpolitit in großem Umfange einschließt. Das Landes-Dtonomie-Rollegium bat beshalb in ben Berhandlungen von 1913, nachbem es aussprach, bag eine noch weitere Steigerung ber Tätigkeit ber Landwirtschaftskammern auf vielen Arbeitsgebieten geboten fei, folgenden Befchluß gefaßt:

"Die Aufwendungen der Landwirtschaftskammern für technische Förderung der einzelnen Betriebe sind, soweit es sich um größeren Besthandelt, grundsählich durch Gebühren in voller höhe wieder einzuziehen. Bei Aufwendungen zur Förderung des Kleinbesites und der Landarbeiter ist eine solche Gebührenerhebung aber nicht angängig. Auch die zur Wahrung allgemeiner landwirtschaftlicher Interessen und zur Beaufsichtigung der Tätigkeit der verschiedenen Institute erforderlichen allgemeinen Berwaltungskosten, benen eigene Einnahmen nicht gegenüberstehen, haben

trot größter Sparfamteit eine ftanbig fteigenbe Tenbeng.

Infolgebessen haben trot namhafter Staatsbeihilfen die vom Gest als Höchstmaß vorgesehenen Kammerbeiträge von 1/2 0/0 des Grundsteuerreinertrages bei der Mehrzahl der Kammern erheblich, in einzelnen Fällen um das Doppelte und mehr, überschritten werden müssen. Bei der schweren Belastung der Landwirtschaft mit sonstigen Abgaben ist eine wesentliche weitere Erhöhung der Kammerbeiträge nicht angängig. Soll ein Zurückbleiben der Tätigkeit der Kammern hinter den sich darbietenden deringlichen Aufgaben vermieden werden, so ist eine weitere erhebliche Vermehrung der Staatsbeihilsen auf verschiedenen Gebieten ersorderlich. Solche staatlichen Auswendungen stellen sich als günstige Kapitalanlage dar, die durch gesteigerte Produktionskraft und zunehmende Steuerkraft der landwirtschaftlichen Betriebe mit Sicherheit reichlich ausgewogen wird."

<sup>1</sup> Der Referent in den Berhandlungen des Landes Stonomie-Rollegiums von 1913, damaliger Borsitzender Kammer Ostpreußen, v. Batodi, führte aus, daß man bei der Berwaltung von Fonds im allgemeinen die Berwaltungskosten auf 10—15% der Gesamtauswendungen berechne. Um die Berwendung und Kontrolle der Staatsgelder wirksam zu besorgen, sei in diesem Falle vielsach an Berwaltungskosten ein Betrag erforderlich, der über die normalen Kammerbeiträge hinausgehe (a. a. D. S. 316).

Die "Bescheibung" ber landwirtschaftlichen Berwaltung zu diesem Beschluß lautete (Berhandlungen bes Landes Dionomie-Rollegiums 1914, Berlin 1914, S. 31):

"Die Vermehrung der schon seit Jahren gewährten, vom LandesDionomie-Kollegium als namhaft anerkannten Staatsbeihilsen hängt von der Höhe der im Staatshaushaltsetat bereitgestellten Dispositionssonds ab. Bon diesen, dem Staate zur Verfügung stehenden Jonds für wissenschaftliche Zwede, Pferdezucht, Geslügelzucht, Viehzucht, Landkultur und Obstbau sind im Etatsjahre 1912 zur ausschließlichen Verwendung durch die Landwirtschaftskammern allein über 85 % verausgabt worden."

Die weitere Entwicklung ber Angelegenheit wurde burch bent Rrieg unterbrochen.

Gine lette Ginnahmequelle enblich find bie "fonftigen Beishilfen". An folchen wurden im Statsjahre 1913 gegeben:

von den Provinzen . . . 935 965 Mf.

- · Rreisen . . . 248 964
- anberen . . . 559 576 .

Unter ben "Anberen" spielt bie größte Rolle bas Reich: bie Statistif weist einen Betrag von 174517 Mt. aus Reichsmitteln nach. Die größte Summe bieser Reichsmittel fällt auf bie Kapitel "Für wissenschaftliche Zwede" und "Zur Förberung ber Landkultur im allgemeinen"; es sind Beihilfen für Fütterungszwede, Gelber aus bem Kalipropaganbasonbs und ähnliches. Der Löwenanteil ber Kreisbeihilfen entfällt auf die Förberung des landwirtschaftlichen Unterrichtswesens in seinen verschiedenen Formen.

Besonders umfangreich ist die Förderungstätigkeit der Provinzialverbände. In den Provinzialbeihilsen sind auch die Zuwendungen aus den mit Hilfe von Staatszuschüffen gedilbeten besonderen Fonds zur Förderung der Landwirtschaft in den östlichen und in den westlichen Provinzen enthalten; die Dotationsgesetz der sedziger Jahre verpslichten zudem die Provinzen zur Förderung gewisser Zweige der Landwirtschaft wie namentlich der Melioriationen und des niederen landwirtschaftlichen Schulwesens. Letteres ist meist vertragsmäßig in die Hände der Rammern gelegt worden. Die Provinzen geben jedoch sowohl für die ihrerseits wiederum den Kammern überwiesenen wie für die von ihnen vorbehaltenen landwirtschaftlichen Zwecke weit mehr aus, als sie nach der Dotationsgesetzgebung verpslichtet sind. Ihre Zuschüsse beziehen sich auf ziemlich alle Zweige der Landwirtschaft. Bezüglich der vorbehaltenen Mittel wird jest wohl überall im Einverständnis mit den Rammern vor

gegangen. Da eine Geschichte ber Provinzialsinanzen bisher völlig sehlt, läßt sich über ihre Subventionspolitik nichts Näheres erfahren. Der Umfang ber Provinzialbeihilsen an die Kammern ist sehr verschieden; im Jahre 1913 war er am höchsten in der Rheinprovinz mit 187870 Mk.; im weiten Abstande erst folgte Sachsen mit 106190 Mk. Alle anderen Provinzen blieben unter 100000 Mk. Die geringste Summe wies (wenn man die Regierungsbezirke Kassel und Wiesbaden als eine Provinz zusammenrechnet) Westpreußen mit 33082 Mk. auf.

### 4. Die Tätigfeit ber Rammern

Die Tätigkeit ber Kammern erstreckt sich, wie aus den bisherigen Mitteilungen ersichtlich, auf so ziemlich jedes Gebiet der Landwirtschaftspflege im weitesten Umfange; nur das Meliorationswesen ist im wesentlichen Domäne der Regierung geblieben. Sine Aufzählung der einzelnen Zweige dieser Tätigkeit wäre ermüdend; die Jahresberichte wie die Stats der Kammern geben darüber genaue Auskunst. Die wissenschaftliche Behandlung dieses Tatsachenkomplexes müste von zwei Problemen ausgehen, nämlich der Stellung der Kammern als Träger praktischer Agrarpolitik gegenüber anderen Organisationen und der Richtung dieser ihrer Politik.

Die Rammern tonfurrieren mit ber Regierung unb anderen öffentlichen Rörperschaften (Brovinzialverbanden, Rreifen) einerseits, mit privatrechtlichen Rorporationen (landwirtschaftlichen und Bauernvereinen, Spezialvereinen, Genoffenschaften) anberfeits. Rompetenzstreitiakeiten kommen vor, wenn auch ganz überwiegenb ber Wille zu einem planmäßigen Zusammenarbeiten berricht. Die Rammern haben bisher ben Rreis ihrer Tätigkeit immer weiter ausgebehnt, wobei es nicht immer nötig war, baß die bisherigen Träger ober Hauptträger auch formell das Felb räumten. Bielmehr find meift Arbeitsgemeinschaften ber verschiebensten Art entstanden, wobei allerbings wohl die Kammern in der Regel die eigentliche Führung übernahmen. Gegenüber ben reinen Selbstverwaltungsorganisationen hat die Regierung biesen Prinzipat ber Rammern in ber Regel ges förbert, etwa in ber Form, bag bie betreffenben Bereine Unterftutungen nur noch burch bie Rammern erhielten. Go find bei fpielsweise die Buchtervereinigungen gang überwiegend ben Rammern in irgendeiner Form angeschloffen, mabrend die Genoffenschaften eine viel stärkere Selbständigkeit bewahrt haben. Es ift aber auch por

gekommen, daß die Kammern mehr zur Unterstützung herangeholt wurden, während die Führung an anderer Stelle lag. Es sei an die umfassende agrarpolitische Aktion der Ostpreußischen Landschaft erinnert oder an die ländlichen Wanderhaushaltungsschulen, deren Träger durchweg die Kreise sind. Bis zu einem gewissen Grade ist diese Teilung der Arbeitsgebiete, wie in dem letztgenannten Falle, durch die Natur der detreffenden Aufgabe bedingt. In anderen Fällen verhindert entweder die Starrheit der Tradition eine sachzemäße "Umgruppierung", oder umgekehrt, die starke Initiative der Rammer, die die Führung an sich reißt. Endlich sind es wiederum die wirtschaftlichen und natürlichen Verhältnisse, die Traditionen und die Personen, die dieses soziologische Problem der Interessenausteilung zwischen den verschiedenen Korporationen in jeder Provinz zu einer anderen Lösung bringen.

Diese Berschiebenheit ber Provingen zeigt fich aber noch stärker in ber eigentlichen "Agrarpolitit" ber Rammern. 3mar findet ein Ausgleich und eine Annäherung in ben gemeinsamen Inftitutionen, im Landes-Dtonomie-Rollegium und ben Ronferengen ber Borfitenben, ber Generalfefretare, ber Dezernenten ufm. ftatt; auch find ja ein Teil ber Aufgaben bie gleichen. Aber bie Unterschiebe im Rlima, in ber Bobenbeschaffenheit, ber Besitzverteilung, ben Abjagverhaltniffen ufw. find boch recht beträchtlich. Es gibt überidußund Bufdugproduktionsgebiete, Provingen bes überwiegenden Große grundbesites und bes Kleinbauerntums, um nur einige ber augen= fälligsten Buntte ju nennen. Gbenfo ift die Stellung gur Industrie gang verschieben. Wollte man die Bolitik ber einzelnen Kammern schilbern, so burfte auch wiederum die erganzende Tätigkeit ber anderen Rorporationen nicht vergeffen werben. Man tame folieflich ju ber Forberung ber Darftellung einer provinzialen Agrarpolitik überhaupt. Das murbe in ber Tat höchst reizvoll fein, wenn nicht bisher fast alle Borarbeiten bafür fehlten. Die üblichen Festschriften geben nur Rohmaterial, bestenfalls pragmatifche Gefchichtserzählung 1.



<sup>1</sup> Ich habe ben Mangel solcher wissenschaftlicher Borarbeiten beutlich bei bem Bersuch einer Darstellung ber rheinischen Landwirtschaft empfunden, die in dem für 1915 geplanten, unter Leitung von Prof. Hansen-Köln stehenden Jubilaumswert zur Feier ber hundertjährigen Bereinigung der Rheinprovinz mit dem preußischen Staat "Die Rheinprovinz 1815 bis 1915" erscheinen wird. — Recht schäpenswert, wenn im einzelnen auch ungleichmäßig, sind die im Auftrage des Beststälischen Bauernvereins heraußgegebenen "Beiträge zur Geschichte des westsällichen Bauernstandes" (Berlin 1912).

Erst wenn sich wieder Männer von der universalen Bilbung und der eindringlichen Sachkunde v. Harthausens und v. Sparres den Problemen der provinzialen Agrarpolitik zuwenden sollten, können wir auf eine Eingliederung der Kammertätigkeit in die allgemeinen Zussammenhänge hoffen.

## 5. Die Zentralorgane

Die Borganger ber Landwirtschaftstammern, Die landwirtschaftlichen Bentralvereine, hatten ihren Mittelpunkt im Lanbes Dtonomie-Rollegium, bas, 1842 gegründet, in mehrfachen Umgestaltungen feinen boppelten Charafter als Vereinszentrale und Gutachtenorgan für bas Ministerium beibehielt. Mit ber Grundung ber Landwittschaftstammern wurde es völlig reorganisiert, ohne biefen boppelten Charafter zu verlieren. Rach ben jest noch in Rraft befindlichen Satungen vom 10. Dezember 1898 erhielt es bie Bestimmung: 1. bem Minister für Landwirtschaft, Domanen und Forften als beffen regelmäßiger Beirat in ber Förberung ber Land. und Forstwirtschaft, 2. ben Landwirtschaftstammern für bie Bearbeitung gemeinschaftlicher Angelegenheiten als Geschäftsstelle zu bienen. Seine Mitglieder werben bis zu einem Drittel ber Gefamtzahl vom Minifter ernannt, die übrigen von ben Rammern auf je brei Sahre gewählt. Die von bem Minister ernannten Mitglieber find Gelehrte, Bolitifer, Beamte und technische Sachverständige. Der Borfigende wird gemablt: biefes Umt betleibete von Beginn ber Reorganisation an Graf v. Schwerin-Löwit. Stellvertreter mar zuerft Freiherr v. Landsbera-Belen, Borfigenber ber westfälischen Rammer, nach beffen Rudtritt ein anderer Vertreter bes Westens, ber Borfitenbe ber rheinischen Rammer, v. Groote. Der Generalfefretar, ber früher vom Minister ernannt murbe, wird jest gleichfalls von bem Rollegium gemählt. Ruerft versah ber Generaljefretar bes Deutschen Landwirtschaftsrats auch biefes Umt; mit bem Bachfen ber Geschäfte murbe ein eigener Generalsetretar notwendig, bem wiffenschaftliche und Bureaubeamte jur Seite fteben. Diese Trennung ber Amter hatte gelegentliche Rompetengkonflitte gwischen Landwirtschafterat und Landes Dtonomie-Rollegium gur Folge. In feiner Gigenfchaft als Beirat für bas Ministerium tritt bas Rollegium einmal jährlich zusammen. biefer Tagung, die regelmäßig an mehreren Tagen ber "landwirtschaftlichen Woche" im Februar in Berlin ftattfindet und an ber außer bem Minister und seinen Raten sowie ben Mitgliebern regelmäßig noch Ehrengafte, Sachverständige und Generalsetretare ber Rammern teilnehmen, werben Gegenstände behandelt, die teils auf Wunsch des Ministers, in der Regel auf Initiative der einzelnen Kammern auf die Tagesordnung gesetzt sind. Die Tätigkeit der Rammern selbst ist gleichfalls Gegenstand der Berhandlungen in der Form, daß einzelne Berichterstatter über die Justände des Ackerdaus, der Biehzucht, des Arbeiterwesens usw. an Hand der Rammerberichte entsprechende Aussührungen machen. Soweit die Berhandlungen zu Beschlüssen sühren, solgen "Bescheidungen" der Staatsregierung darauf. Die Berhandlungen werden gedruckt und bieten ein wertvolles agrarpolitisches Informationsmaterial.

Da jedoch bie alljährlichen Berfammlungen nicht ausreichen würben, um bie bauernbe Fühlungnahme zwischen Kollegium und Ministerium wie zwifchen ben Rammern felbft ficher zu ftellen, murbe 1899 eine "ftanbige Rommiffion" bes Rollegiums geschaffen, die qualeich als Bentralftelle ber Landwirtschaftstammern biente. Ihre Aufgabe ift: a) aus ben Gingelbeschluffen und Gutachten ber Rammern Gefamtbefoluffe und Gutachten für ben Landwirtschaftsminister zu bearbeiten; b) ben Rammern bie Beratung gemeinschaft= licher Angelegenheiten burch vorbereitenbe Materialsammlung zu erleichtern; c) für bie Beit, in ber bas Lanbes-Dtonomie-Rollegium ju einer Sitzung nicht versammelt ift, die gemeinschaftlichen Angelegenheiten ber Rammern zu vertreten. Durch Ronigliche Berordnung vom 30. Oktober 1911 wurde bie "Zentralftelle" burch ben "Berband ber preußischen Landwirtschaftstammern" erfett. Diefe Umwandlung hatte jeboch nur ben 3med, eine geeignete Rechtsperfonlichkeit als Trager bauernber Berpflichtungen, namentlich bezüglich Anftellung ber Beamten, ju ichaffen. Die Tätigfeit ber ftanbigen Rommiffion in ihrer boppelten Gigenschaft murbe baburch nicht geanbert.

Es ist schon früher erwähnt worden, daß das Landes-Ötonomie-Rollegium in erster Linie — abgesehen von seiner Sigenschaft als Gutachtertollegium für den Minister — die Aufgabe der Ausgleichung zwischen den Kammern und der Förderung von deren gemeinsamer Tätigkeit hat. Es kann aber nicht ausbleiben, daß ein lebenskräftiger Organismus, wie er durch die Schaffung der "Ständigen Kommission" in Berbindung mit dem Beamtenstab sich bildete, nicht nur für andere, sondern aus sich heraus zu wirken sich bemüht. Dies kann einmal dadurch geschehen, daß die Tätigkeit der Kammern beeinstußt wird, teils aber auch dadurch, daß selbständige, von der zentralisierenden und ausgleichenden Tätigkeit unabhängige Politik zu machen



versucht wirb. Es fei in biefem Busammenhange auf bie entschiebene Arbeiterpolitit bes Landes : Dtonomie = Rollegiums im Sinne einer Berföhnung aller Angehörigen bes landwirtschaftlichen Berufestandes nochmals verwiesen. Durch Beschluß von 1911 murbe eine besondere Rommiffion jur Bearbeitung ber Lanbarbeiterfragen aus ber Mitte bes Rollegiums gewählt. Damit ift ein vielleicht bedeutsamer Anfang zu einer felbständigen Entwicklung biefer Rentralvertretung ge-Eine Art Arbeitsteilung amifchen ber Bentrale und ben einzelnen Rammern tann fich als recht erfprießlich ermeifen. gibt Fragen, bei benen lotale Intereffen überhaupt nicht in Betracht tommen und beshalb eine Bearbeitung burch jebe Rammer eine Zeituub Rraftverschwendung ift; andere, für welche bie Rrafte ber in ber täglichen Verwaltungspragis aufgehenden Rammerbeamten wegen ber Schwierigkeit ber Materialbeschaffung ober aus anberen Grunden nicht ausreicht; bas ift naturgemäßes Betätigungsgebiet für bie Bentrale. Diese hat auch ichon begonnen, in einer Reibe von Beröffentlichungen wiffenschaftlich gesichtetes und bearbeitetes Material von allgemeinem Intereffe gur Berwertung bereitzuftellen. Die Entwicklung ift auch bier noch burchaus im Fluffe.

Endlich haben die Kammern noch ein gemeinschaftliches Beratungsorgan in den "Konferenzen der Borstände der preus bischen Landwirtschaftstammern" geschaffen. Diese Konferenzen, die in der Regel zweimal im Jahre, einmal in Berlin und einmal an einem wechselnden Orte, zusammentreten, gleichen bis zu einem gewissen Grade den Bersammlungen des Landes Dionomie-Rollegiums. Nur tragen sie nicht deren amtlichen Charakter, sind nicht öffentlich und geben so Gelegenheit zu einer freieren Aussprache.

# II. Die Landwirtschaftskammern in anderen Bundesstaaten

Die brei größten nichtpreußischen Bundesstaaten, Bayern, Sachien und Württemberg haben sich bisher nicht entschließen können, ihre alten zentralen Vertretungskörper ber Landwirtschaft in Rammern umzuwandeln. Die große Mehrzahl ber beutschen Staaten ist aber bem Beispiel Preußens gefolgt, freilich mit beträchtlichen Abanderungen bes preußischen Vorbilds. Wissenschaftliche Darstellungen ber Organisation und Wirtsamkeit ber nichtpreußischen Landwirtschaftskammern sehlen bisher ganz. Ihre Wirtsamkeit gleicht im großen und ganzen ber ber preußischen Kammern. Ich beschränke mich auf eine kurze

Schilberung ber Rammern Babens und Deffens, bie eine ftartere Abweichung vom preußischen Typus aufweisen.

Die Babifde Landwirticaftetammer murbe burd Gefet vom 28. September 1896 begründet; biefes Befet wurde burch eine Rovelle vom 26. September 1912 in wichtigen Bunkten abgeanbert. Rach bem erften Gefet beftanb vielfach bie Auffaffung, bie Rammer fei in ber Bauptsache eine beratenbe und beautachtenbe Behörbe: nunmehr ift ausbrudlich anerkannt, bag bie Rammer die Aufgabe habe, bie Land- und Forstwirtschaft zu forbern, und berechtigt fei. Beranstaltungen bierzu felbst einzurichten und zu betreiben. Soweit bies allerbings auf Gebieten geschehen foll, für welche ber Staat bie Rurforge felbft ausubt, bebarf bie Rammer ber Ruftimmung bes Ministeriums bes Innern. Rach bem alten Gefet mar bie Rammer auf eigene Mittel angewiesen und erhielt nur einen Staatsguiduft für allgemeine Bermaltungstoften. Rach bem neuen Gefete tonnen auch für weitere Amede Staatszuschuffe gewährt werben. Diefe Ronzeffion ift bas Enbergebnis eines heftigen grunbfatlichen Streites zwifchen Regierung und Rammer. Die Landwirtschaftstammer war vorber nur in geringem Grabe finanziell leiftungsfähig; biefe aeringen Mittel wurden aber nicht einmal planmäßig und rationell ausgenutt, ba ein Übereinfommen mit ber Regierung bezüglich ber Teilung ber gegenseitigen Arbeitsgebiete nicht zustande gefommen mar. Ran barf nicht vergeffen, bag gerabe in Baben eine mufterhafte Landwirtschaftspflege unmittelbar burch Organe ber Regierung feit langem bestand. Das Land ift auch nicht so groß, bag bie Regierung wie in Breußen auf die Unterflützung burch fachtundige Lotalorgane angewiesen ift; bie Landwirtschaftstammer umfaßt gubem ebenfalls in einer Draanisation ben gangen Staatsbereich, bedt fich also im geographischen Umfang bes Wirkungsgebiets mit bem ber Regierung. Es hanbelte fich einfach um die Übertragung folder Aufgaben, Die bisher burch Regierungsorgane in befriedigender Beife gelöft worben maren, auf einen Selbstvermaltungeforper; fo bleibt es begreiflich. baß biefer übergang nicht leicht war. Auch bas neue Gefet fieht teine grunbfatliche Übergabe ber Landwirtschaftspflege an die Rammer vor, sondern eine Teilung, und zwar in ber Form, daß ein Teil ber Aufaaben und ein entsprechenber Teil ber Staatsmittel ber Rammer burd Entschließung bes Ministeriums bes Innern jugewiesen wirb. Durch ein Schreiben ber Regierung vom 28. November 1912 murben bie Gebiete bezeichnet, welche bie Regierung an bie Rammer überguleiten gewillt mar. Das Ministerium erklärte fich bereit, unter gewissen Boraussetzungen, b. h. nach Borlage von Grund- und Arbeitsplänen (bie inzwischen seine Zustimmung gefunden haben), der Kammer zu ihrer Betätigung ausschließlich zu überlassen: den Acerdau einschließlich der bisherigen Großherzoglichen Saatzucht: anstalt, den Wiesenbau, den Obstbau, den Gemüsebau, den Garten- dau, die Verbesserung von Schwarzwaldweiden, die Vorsührung von Maschinen und Geräten; in züchterischer Beziehung die Kleinvichzucht. Die Regierung behielt sich ihrerseits vor: Kindvieh- und Pserdezucht, landwirtschaftliches Unterrichtswesen, landwirtschaftliches Versicherungswesen, Weindau und Landeskulturwesen. Recht rationell erscheint diese Zweiteilung nicht.

Durchaus verschieben von Breugen ift bie Bufammenfetung ber Mitglieberschaft und bas Wahlverfahren. Das paffive Bahlrecht ift ähnlich wie in Breugen; nur wird nicht ber Begriff ber fpannfähigen Adernahrung zugrunde gelegt, fondern es wird verlangt, bak für bie Gigentumer, Runnieger ober Bachter land, ober forstwirtschaftlich genutter Grundftude ber felbständige Betrieb ber Land- ober Forffwirtschaft ober beiber Wirtschaftsarten jufammen fich als bie mefentliche Grundlage ber Lebenshaltung barftelle, ober bag bas Grundsteuerkapital ber betreffenben Grundstücke menigstens 5000 Mt. be-Bur Mitgliebicaft find berufen: 1. gemählte Mitglieber; 2. höchstens brei Sachverständige und um die Land- und Forstwirtschaft verbiente Berfonen burch Zumahl ber Rammer; 3. bochftens vier von der ftaatlichen Domanen- und Forftverwaltung ernannte land- ober forstwirtschaftliche Sachverftanbige; 4. eventuell fagungegemäß Bertreter von landwirtschaftlichen Bereinigungen, in beren Rechte und Pflichten die Rammer eingetreten ift (wovon bisber fein Gebrauch gemacht murbe). Den hauptteil stellen alfo bie unmittel. bar gewählten Mitglieber bar. Die Bahl erfolgt a) für 28 Mitglieber unmittelbar burch bie ausübenbe paffiv mahlberechtigte landwirtschaftliche Bevölkerung in 28 Wahlfreifen birekt und geheim; b) für höchstens 10 Mitglieber burch landwirtschaftliche Bereine und Berbanbe, die zuerst von ber Rentralbeborbe und nach Ronftituierung ber Rammer burch biefe zu bestimmen finb. Burgeit mablen je ein Mitglied: ber Babifche landwirtschaftliche Berein, Babifcher Bauerns verein, Berband ber landwirtschaftlichen Rreditgenoffenschaften, Gebabischer landwirtschaftlicher Bereinigungen, nossenschaftsverband Babifcher Moltereiverband, Babifcher Landesobstbauverein; ferner je eines bie Gruppen von funf Biebzuchtgenoffenschaftsverbanben, vier Pferbezuchtverbanben, vier Weinbauvereinen und vier Geflügelzucht. Garten= und Bienenguchtverbanben.

Dieses Wahlversahren hat allerbings ben Erfolg, die landwirts schaftliche Bevölkerung direkt heranzuziehen; zugleich aber stellte sich die weniger erwünschte Nebenwirkung einer Politisierung der Kammerswahlen ein. Bei der letzten Wahl 1913 wurden die Kämpfe durch eine Vereindarung zwischen den Parteien größtenteils ausgeschaltet.

Die burch ein Geset vom 16. Mai 1906 begründete Land: wirticaftstammer bes Großherzogtums Beffen zeichnet fich burch eine febr ftraffe Dragnisation aus. Die Landwirte bes Großherzogtums Beffen bilben banach einen Berufsverband, beffen Intereffen in einer burch bie Berbandsangeborigen ju mablenben Landwirtschaftstammer vertreten werben. Berbandsangehörige find Eigentumer, Rupnieger und Bachter bes Großherzogtums mit einem Bermögen an landwirtschaftlich genuttem Grundbesit ober landwirticaftlichem Betriebstapital im Wert von minbeftens 3000 Mt. (außer hofreite und Walb). Die Rammer besteht aus 45 Mitaliedern, je 15 für jebe Broving; bagu tommen als außerorbentliche Mitglieber Bertreter landwirtschaftlicher Kachvereine und Berbanbe und Sachverständige bis zu einem Funftel ber Gesamtzahl. Die Wahl ift inbirett. In jeber Proping find 15 Bahlbegirte, Die wieber in je 15 Bertrauensmännerbegirte gerfallen. Für jeben Bertrauensmänner= treis wird ein Vertrauensmann burch die Verbandsangehörigen in geheimer Zettelmahl gemählt: bie Bertrauensmänner mählen bie Rammermitglieber. Diese zentrale Organisation ber Rammer wird burd lotale Organisationen erganst. "Bur nachhaltigen Durchführung ber Aufgaben ber Landwirtschaftstammer in ben einzelnen Provingen" wird für jebe Broving ein "Ausschuß" mit bem Sit in ber Brovinzialhauptstadt gebilbet. Jebem Ausschuß gehören bie 15 Rammermitglieber aus ber Proving an, wozu noch aus jedem Bahlbegirk zwei burch beffen Vertrauensmänner auf die Dauer von fünf Jahren gewählte Mitglieder treten; es burfen auch noch außerorbentliche Mitglieber tooptiert werben. Die Ausschuffe, welche an Stelle ber früheren Provinzialvereine getreten find, haben als Aufgabe "bie Erfüllung ber provinziellen landwirtschaftlich-technischen Aufgaben". Ru biefem Amed merben ihnen Mittel burch bie Rammern überwiesen; auch haben fie eigene Beamte. Schließlich haben bie eingelnen Wahlbezirte noch "Bezirtsausschuffe", bie aus ben Bertrauens. mannern und ben Bertretern ber im Begirt befindlichen Unterrichtsanstalten (lettere mit beratenber Stimme) besteben.

Diese beiben Beispiele mögen genügen, um zu zeigen, auf wie verschiebenen Wegen bas Problem ber Organisation und bes Wahl-



versahrens gelöst worden ist; die anderen Kammern weisen in diesen Beziehungen eine bunte Mannigfaltigkeit auf. Dabei haben nicht bloß rationelle Erwägungen, sondern natürlich auch Traditionen mitzgespielt; auch ist die soziale und wirtschaftliche Lage der Landwirtzschaft in diesen kleinen Staaten doch disweilen eine so abweichende, daß eine direkte Bergleichung mit den preußischen Kammern nicht wohl möglich ist. Die meisten dieser Kammern sind zudem beträchtzlich jünger als die preußischen; vielleicht daß später eine Ausgleichung und Annäherung der Organisationen sich als fruchtbringend erweist.

Die Verschiebenheit ber Kammern und die Tatsache, daß eine Anzahl Bundesstaaten an ihrem alten System festhalten, macht eine solche Zentralisierung, wie sie in Preußen für die Landwirtschaftsfammern im Landes-Dionomie-Kollegium geschaffen wurde, für Deutschsland unmöglich. Der Deutsche Landwirtschaftschaft, die schn 1872 begründete Zentrale der alten landwirtschaftlichen Bereine, hat seinen Charakter einer rein beratenden Körperschaft denn auch nicht geändert, als die preußischen Zentralvereine durch Kammern ersett wurden. Er ist der freie Sammelpunkt der gesamtbeutschen landwirtschaftlichen Interessenvertretungen geblieben.

# Agrarverfassung und Grundsteuer in Bulgarien

Von Leo Barbar - Sofia (Bulgarien)

Inhaltsverzeichnis: Einleitendes S. 835. — I. Behördenorganisation betreffend die Grundsteuer mährend der Türkenherrschaft S. 837—340. — II. Die russtische Oktupationsarmee und die Grundsteuer S. 840—343. — III. Reste türkischer Berwaltung S. 843—346. — IV. Zehentsteuer nach der Befreiung Bulgariens S. 846—358. — V. Geltendes Agrarrecht S. 858—876. Die unbebauten Grundssächen im Königreiche Bulgarien S. 867. Die Art der jest geltenden Grundbesteuerung in Bulgarien S. 371.

#### Einleitendes

eit alters her ist die Landwirtschaft eine Haupt- und Lieblingsbeschäftigung bes bulgarischen Bolkes. Den Anfang ber Landwirtschaft finden wir bei ben alten Slamen, bevor fie fich noch ju einzelnen Stämmen entwickelt haben. Spuren von gemeinsamen Landwirtschaften aus biefer Zeit sind noch immer in Bulgarien unter bem Ramen "Zadruga" (Wirtschaftsgemeinschaft) ju finden. Die Bauern lebten feit jeher im alt-bulgarischen Reiche in Dörfern, Unfiedlungen und kleinen Rleden (in Sela, Selista, Zaselki) und in hutten (Kolibi). Bahrend ber Zeit bes mittelalterlichen Feubalismus mar ber Bauer ben kleinen und großen Bojaren, ben fogenannten Wlastele, untertan, und zwar entweber als freier Bauer ohne Abzugs= freiheit von feinem eigenen Grund und Boben 1, ober als un= freier Bauer als Soriger am Gute, an einem Rlofter ober einer Rirche haftenb und biefen angehörig. Die Bauern biefer letten Art nannte man Pariitzji ober Otrotzi. Sie mußten die Guter ihrer herren ober bie Rlofterguter nur ber Nahrung halber bearbeiten. Die Bauern mit eigenen Grunbstüden mußten ihren Grunbherren einige Tage ber Boche (Angarie) arbeiten und bie Steuern bes herrengutes nach Ortsgebrauch, Gefegen, Verträgen ufm. gablen. Die Bauern mußten auch "Tlyka" (Medžija) arbeiten, b. h. jebem rafchen Befehl bes Grundherrn Folge leiften. Die ju bearbeitenben Buter waren Felber (Niwi) Garten, (griechisch: Periwol), Weinberge ufw. Weibepläte nannte man Senokos, und man unter-

<sup>1 28.</sup> Atanasow, Beitrag jur Geschichte bulgarischer Bolkswirtschaft-Perioditschenko Spisanie, Bb. LXV.

schieb Winterernte und Sommerernte (Letowiste und Zimo-wiste).

Die Landwirte zahlten Naturalsteuern, entweder jeder für sich oder gemeinsam, nach Gemeinden. Selten wurden die Steuern auch in Gelb entrichtet. Zu Zeiten des bulgarischen Kaisers Samuil mußte jeder Bauer, der ein Paar Ochsen besaß, jährlich eine "Mora" Hirse, Getreide und einen Topf voll Wein als Steuer leisten. Steuerarten, die wir in alten bulgarischen Staatsurkunden sinden, sind: a) "Woloderschtina" — Ochsensteuer; b) "Koscharschtina" — Herbensteuer, auch "Trawnina" genannt, d. h. Wiesensteuer; c) "Namatek" — Getreide-, Wein- und Honigsteuer; d) Dimina — Schornsteinsteuer; e) Mitati — Haussteuer und f) Zehent vom Honig, Schafen, Schweinen usw. — Es wurden im altbulgarischen Staate auch Brückengebühren — "Mostnitza" und Stegegebühren — "Brodnina" eingezogen. Während der Türkenherrschaft bestand der Feudalzustand in Bulgarien sort. Es entstehen in Bulgarien vier Hauptbesitzaren:

- a) Mjulk Privatgrundstück
- b) Chas Staatsgut
- c) Wakyf Geistiges Gut
- d) Timar Feudalbesit.

Die Feudalgüter wiesen die Sultane mittels Berate (Buweisungsurkunden) ihren berittenen Lehensmannen zu. Diese Güter
nannte man Spachilyk, weil die Belehnten Spachii hießen.
Die Spachias waren entweder groß — Zaime und deren Güter
Ziamets genannt —, die den Heerbann mit 20 Berittenen leisten
mußten, oder waren est kleine Spachias — Timarlii, beren
Güter Timar genannt, die mit 4 Berittenen den Heerbann
leisteten. —

Ohne weiter auf die feudale Grundversassung und Grundsbesteuerung im Türkenreiche während der Türkenherrschaft in Bulgarien einzugehen, will ich den Zustand während des Gesetes vom 7. Ramazan 1274, d. h. vom 21. April 1858, als grundlegend für die gegenwärtige Agrarversassung Bulgariens ins Auge fassen. — Rach dem Wortlaute dieses Gesetes gibt es vier Arten Privatzgrundstücke:

a) Grundstücke, die sich im Innern der Dörfer und der Städte befinden, sowie Grundstücke, die sich außerhalb der Linie dieser Ansiedlungen in einer Entfernung von nicht mehr denn 1/2 Uwrat (demi deunum) befinden, und die als Ergänzung der Wohnung angesehen werden;

- b) Grundstüde, die von den Staatsländereien getrennt und zum vollen Sigentum einer Privatperson übergeben worden sind, damit diese das ihnen zugewiesene Grundstüd wie volles Sigenstum (Milkiiet) dem religiösen Gesetze gemäß ausnützen können;
- c) Grundstüde, die dem Zehent unterliegen, auf benen der Zehent lastet, von denen man den Zehent zahlen muß. Es sind Ländereien, die aus der Zeit der Eroberungen herstammen, und die unter den Eroberern verteilt worden sind;
- d) Grundstude, bie man charidžije nannte, mit Steuer behaftet, bie man um biese Zeit bem Besitze ber Lokalbevölkerung nicht mohammebanischer Nationalität überließ.

Die Grundsteuer ift boppelter Art:

- a) Charatsch Mukasseme, b. h. die "proportionale Steuer", beren Betrag von ein Zehntel bis zur Hälfte ber Landprodukte bieles Grundstückes ichwankt:
- b) Charatsch muwazzar (kharadji muvazar) bie "bestimmte Steuer", bie man beim Abtrennen bes Grundstückes feststellte.

#### I.

# Behörden und Beamtenorganisation betreffend die Grundftener während der Türkenherrschaft

Die Gemeinde bestand in ben Städten und Dorfern aus minbeftens 50 Saufern 1. Gemeinbeorgane, benen bas Gintreiben ber Steuern und andere Berwaltungsatte obliegen, find Muchtaren, b. h. Gemahlte — Bürgermeifter. Jebes Glaubensbekenntnis hat zwei gewählte Repräsentanten, falls nur die Glaubensgemeinde aus nicht weniger als 20 Saufern besteht. Im entgegengesetten Falle bat bie Rultusgemeinbe nur einen Gemählten, nur einen Muchtaren jum Reprafentanten. Alle Mitglieder eines Glaubensbefenntniffes find mittels gegenfeitiger Gewähr (Burgichaft) für bie Steuerhanblungen ihrer Muchtare verantwortlich. Im Falle eines Bergebens ober einer Außerachtlaffung ihrer Pflichten ober bei Bahrnehmung von Rlagen seitens bes Rates ber Alten werben bie Muchtare entlaffen bis an bas Ende ihrer Dienstzeit für bas laufende Jahr. Den Duchtaren obliegt, Die erlaffenen Gesetze in ihren Dorfern zu veröffentlichen, nebft ben Reglements und ben Regierungsbefehlen, bie ihnen burch ben Mjubjur zu biefem 3mede gutommen, bas Gintreiben ber

<sup>1</sup> Gefes über Wilaete vom Jahre 1867, §§ 5, 54, 56, 61 u. 62. Somollers Jahrbud XL 3.

Staatssteuern fraft bes Beschlusses bes Rates ber Alten im Dorfe und bem von Mjubjur angewiesenen Betrag entsprechend. Es ob. liegt ben Muchtaren ferner, alle Zuftellungen (Borlabungen) an bie Dorfbewohner auszuführen, fowie bas Gericht von ber Möglichkeit bes Erscheinens bes Berufenen ju verftanbigen. Es obliegt ihnen, bie Rahl ber Geburten und ber Sterbefälle bem Mjubjur mitzuteilen, sowie von ber Eristens von Bersonen, bie nach Ableben immer unmunbige und abwefenbe Erben binterließen. Es obliegt weiter ben Muchtaren, Streitfälle (Rauffälle) und Morbtaten im Dorfe bem Mjubjur mitzuteilen und zum Sabhaftwerben feinerseits bas Mogliche anzuwenden. Die Muchtare haben ben Mjubjur von ben verfdwiegenen und ben erblofen Grundstuden (Machliub) mitzuteilen, fowie bas Nichteinhalten von Formalitäten beim übergang von unbewealichen Gutern von ber einen Sand in die andere und über Bautätigkeit zuwiber bem Baugesete. Dem Muchtar obliegt weiter eine Oberaufficht über Feldmache und Waldpolizei sowie über alle Bolizeiorgane ber Gemeinbe, bie vom Rate ber Alten ernannt werben 1. Der fogenannte Rat ber Alten hatte in Finangfacen folgende Bflichten: Es obliegt biefem Rate, die Mittel jur Entwidlung ber Landwirtschaft und bes Hanbels bes Dorfes auf: aubringen; die Steuerhauptsummen zu repartieren und ben Bollaug ber eigenen Beschluffe ju übermachen. Wohltätige Rufcuffe bat ber Rat in Empfang zu nehmen und verwendet fie bem Willen ber Bohltäter entsprechenb. Der Rat übermacht Baifenguter und bewegliche wie unbewegliche Guter Berftorbener, beren Erben abwesend finb. Der Rat hat ferner über brachliegende Grundflucke bem Mjubjur burd ben Muchtar Bericht zu erstatten, übermacht bie Wohltätigkeits. anftalten und Schulen, bestimmt Arbeiter jum Wegebau . In Fällen, wo die Gemeinde ober bas Dorf aus mehreren Glaubensbetennts niffen besteht, sind Fragen, bie sich auf allgemeine Intereffen ber gangen Bevolterung im Dorfe beziehen, vom allgemeinen Rate ber Alten zu erledigen. Fragen, die nur ein Glaubensbetenntnis berühren, entscheiben bie Alten besselben Glaubensbekenntniffes, fonft ein gemischter Rat aus allen Glaubensbetenntniffen bes Dorfes, wo jedes Glaubensbekenntnis burch feine Alten Rate vertreten ift.

<sup>1 § 60</sup> bes Gefetes über bie Wilaete vom Jahre 1287 von ber Egite ober 1870 p. Chr.

<sup>2 §§ 107, 109</sup> bes Gefețes über bie Bermaltung ber Bilaete vom Jahre 1870.

Einige Dörfer mit einer Minbestgahl von 500 Einwohnern männlichen Gefchlechts bilben eine Berwaltungseinheit höherer Ordnung Nachia genannt. An ber Spite biefer Nachia fteht ber Mjubjur, ber in Finangfragen folgenbes zu erlebigen bat. obliegt ibm bie Aufficht über bie Tätigkeit ber Steuereintreiber und Steuerabkaufenben, ob biefe Perfonen bie Biffern ber Steuerrepartition ben Muchtaren übergeben und bas regelrechte Ginlaufen ber Steuern beobachten follen. Die Duchtare haben fich in bie Dienftivbare ber Rate ber Alten nicht ju mengen, noch befigen fie irgendwelche Gerichtsbarteit ober Strafgewalt. - Der fogenannte Radiarat bestand aus Mitgliebern ber Altenrate ber Sauptstabt und ber umliegenben Dorfer eines Begirtsfprengels. Jeber Rat hatte vier Mitglieber aus feiner Mitte in ben Rachiarat ju entjenben. Diefer Rat wird feitens bes Mjubjur viermal jährlich einberufen in Zeitabschnitten, Die vom Provingchef (Wali) bestimmt werben. Bebe Situng bauert eine Boche. Erscheinen bie Rate ober einer berfelben nicht, fo tann ber Mjubjur bie Sigung auf eine Boche vertagen.

Der Raciarat beschäftigt fich mit Rulturinstituten, für bie ein Arbeitsaufwand und Geldaufwand notwendig ift, insbefondere mo es fich um Gelbbeitrage ber Dorfbewohner handelt, über Begebau und in Fragen ber ber gangen Rachia angehörigen Beibepläte und Bälber. Sie haben auch Agrarfragen zu erledigen, Industriefragen und SandelBangelegenheiten, die ihnen von ben Raten ber Alten gur Entideibung vorgelegt werben. Bu ben Pflichten bes Nachigrates gehört bas Gintreiben von Mitteln jum Berbreiten und Erhalten von Landarbeitswerfzeugen. In Finangfragen obliegt bem Nachiarate bie Durchsicht ber Entscheibungen ber Altenrate bezüglich ber Steuerrepartition und bie Enticheibung ber bagegen eingebrachten Rlagen. Ein Teil ber Gelbeinfunfte ber Raafa, die ber Nachia jugewiesen wirb, wirb jum Ausführen von Arbeiten bes allgemeinen Bobles, bie ber Nachiarat beschloffen, gebraucht. Dazu werben bie freien Rufluffe und Brivatgeschente hinzugerechnet. Diefes ganze Rapital wird im Aufenthaltsorte ber Nachia-Hauptstadt verwahrt 1. Berbanbe höherer Ordnung waren mabrend ber Türkenberrichaft bie Raafa und ber Sandzat, bie in Finangfragen mehr ober weniger Durchgangeinftangen maren. — Die bochfte Inftang in Steuersachen war nach Türkenrecht in Bulgarien einem Bali — bem Brovinzial-

<sup>1 §§ 94-106</sup> bes Gefețes über bie Bermaltung ber Bilaete.

chef, zugewiesen, bem Generalgouverneur ber Provinz. Diesem obliegt es, barauf zu sehen, daß die Sinkunste und Steuerzuschläge regelmäßig in die Kasse der Provinz einlausen, daß diese Summen gesehmäßig verausgabt werden, ferner die Tätigkeit der Steuerpächter zu überwachen. Nach dem Gesehe vom 23. Rediul-ewwel 1284 seit der Egire unterschied man folgende drei Steuerarten, die man in Bulgarien eintried: a) Wergi<sup>1</sup>, d) Steuer wegen Befreiung vom Militärdienst, c) Zehentsteuer. Alle drei Steuerarten wurden verpachtet oder direkt eingetrieden. Diese letzere Steuerart ist num auch im neu befreiten Bulgarien nicht aufgehoben worden und machte die im nachfolgenden Kapitel geschilderte Entwicklung durch.

#### II.

### Die ruffische Offupationsarmee und die Grundsteuer

Die ruffifche Offupationsarmee, an bie bestehenben Berwaltungsbezirte anknupfend, bestimmte in Finangfachen folgendes 2: Der Generalgouverneur bes Bezirtes (Sandžak) bat bas Recht, ben Lokalbebürfniffen Rechnung tragend, eine Brolongierung ber Steuerfoulb zu bewilligen, Teilzahlungen in gemiffen Fällen zu gemähren, nachbem er barüber burch ben Chef ber Bivilangelegenheiten an boberer Stelle angesucht. Es oblag ben Gouverneuren bie Dberaufficht über bie Steuereinnehmer; ferner bie genaue Evibenzhaltung ber Staatsauter und ber Guter verschiedener sozialer Inftitute, beren Werte und ber Ginkunfte. Sie haben Magregeln zu ergreifen gur Berarokerung ber Ginkunfte bes Staates und über ben Schut ber Staatsforsten usw. In Steuerangelegenheiten ftutte fich bie ruffifde Offupationsregierung auf die türkische Berwaltungsorganisation. Durch eine Verordnung vom 11. Juli 1877 bestimmte die Offupations: regierung, daß die Bebentsteuer nur in folchen Gegenden in Natura einzutreiben fei, wo die Landprodukte gur Berpflegung ber Offupations: armee notwendig find. In anderen Städten ober Orticaften ift ber Zehent in Gelb einzutreiben. Diese Ortschaften, wovon man Bebenten in Natura eintreibt, wurden burch ben Bermaltungsbeamten für Zivilfachen im Bauptquartier ber Offupationsarmee bestimmt.

<sup>1</sup> Ropffteuer.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Сборникъ офиуіалбныхъ разпорефгеній и документовь по болгарскому краю. Е.И.В. Главнокомандуютуего Дъйствуютуею Армією b.h. Sammlung offizieller Berordnungen und Urkunden über das Bulgarenland von Sr. kaiferl. Höheit dem Höchstkommandierenden der Okkupationsarmee. S. 6. II. Bandchen.

Bei ber Gelbbesteuerung (Gelbumlage) bes Zehents ift ber Betrag bes Rebenten zugrundezulegen, ber mahrend ber Türkenherrichaft im Laufe ber letten fünf Jahre ber Staatstaffe jugefloffen ift, wobei man von bem Sochstbetrag ber letten Steuerjahre absieht. Steuerhauptfumme wird vom Bezirkschef bestimmt auf Grund ber Bebentsteuerbetrage ber Sahre 1872/1873 bis 1876. Bon ben fo erhaltenen Beträgen find 20 % abzuziehen (nachzulaffen). Go wenn beispielsweise bekannt ift, daß ber Rebent im Rahre 1872 um 10 000 Biafter verpachtet murbe, im Sabre 1873 um 11 000, im Jahre 1874 um 12000 Biafter, im Jahre 1875 um 13000 Biafter, im Jahre 1876 um 14 000 Biafter, so ift bavon ber Bachtschilling für bas Jahr 1876 außer Anfat zu laffen. Sobann werben bie Bachtschillinge ber anberen vier Sahre (10000 + 11000 + 12000 + 13 000) abbiert, und man befommt die Summe 46 000 Biafter. Diefer Betrag wirb nun burch 4 geteilt. Enblich wird ber fo erhaltene Betrag, ber Mittelbetrag für ben gangen fünfjährigen Beitraum (11 500 Biafter), noch um 20 % vermindert, und so kommt man auf die Steuerhauptfumme bes betreffenben Dorfes fur bas Sabr 1877. - Die ruffifche Ottupationsregierung bestimmte ferner, baß bie Steuerpächter bas Recht bes Gintreibens biefer Steuer erhielten, wie aus folgenden Urfunden erfichtlich ift:

- a) Aus den sogenannten "Masbata" (offizielle Steuerprototolle), die in den Archiven der Bezirte und Bezirtssprengel, sowie der Provinz ausbewahrt werden. Man findet sie dei den Mal-Mjudjur (Finanzbeamte des Bezirtssprengels) oder dei den Mussache ded zi (Finanzbeamte des Bezirtes [Sandzak]) oder bei den Defterdar (Finanzbeamte der Provinz [Vilaet]);
- b) aus ben sogenannten Bujurultu, eine Urkunde, aus ber bie Steuerverpachtung ersichtlich ift, die sich bei ben früheren Steuerspächtern befinden (ben sogenannten Multesimen [Steuerpächter]);
- c) aus ben Aussagen ber Alten im Dorfe ober ber ehemaligen Dorfbürgermeister, ber Muchtare, ber Lokalgeistlichen, ber Mjudjure, ber ehemaligen Borsteher ber Nachia, ber Tschorbadžji ober ber Mitglieder ber Stadträte (Asa) und sonstiger kundiger Personen.

In Orten, wo ber Zehent nicht verpachtet wurde, sondern von ber Regierung unmittelbar eingetrieben worden ist, werden die Nachrichten über ben Bestand des Zehenten aus den oben erwähnten Quellen entnommen, nur mit der Ausnahme, daß man sich nicht an die Pächter wendet, um den Steuerbetrag des Zehenten zu erfahren,

fondern an die früheren Regierungsbeamten (Oschurdzi = Bebentbeamten), die ben Bebent im Laufe ber letten funf Jahre eingetrieben. Bei Flucht ber turfischen Beamten por bem Ginmarich bes ruffischen Offupationsheeres bestimmte bie Offupationsregierung, daß man fic an die Lokalgeiftlichen und an die neuernannten Altenräte ober Muchtaren (Dorffdulgen) nebst ben Mitgliebern ber Lotalftabträte und der Tschorbadžij (Lotalnotabeln) wende, von benen ein Schriftatt über bie frühere Gintreibung bes Bebents zu entwerfen ift. Man foll fie auch auftlären, bag man fie für jebe Berheimlichung verantwortlich machen werbe. — Bei Rachrichtensammeln über ben Zehent in Stäbten und Dörfern tonnen auch bie turtifden Sal-Name (ber offizielle turtifche Bilaetstalender) ju Bilfe gezogen werben. — Der Chef bes Bezirkes, nachbem er fur jeben Ort bie Steuerhauptfumme beftimmt bat, foll biefelbe bem Gouverneur gur Bestätigung vorlegen: Diese Summe hat ber Gouverneur schriftlich jeber Stadt und jebem Dorfe seiner Proving mitzuteilen. Bei ber Steuerrepartion auf einzelne Grundbesitzer ber Ortschaften ift barüber ein Schriftatt (Masbata) zu entwerfen, ben bie ichreibkundigen Ortssteuerpflichtigen. Die Analphabeten bruden ihre Siegel bei ober unterfertigen. machen Kreuzzeichen ober fonftige gewohnheitsmäßige Beichen auf ben Schriftatt. Den Alten bes Ortes und ben Muchtaren obliegt Die Aufficht bei ber Durchführung ber Repartition bem Schriftatte gemäß. Die Gintreibung bes Bebenten fann auch folgenbermaßen erleichtert werben:

- a) 3m Laufe Septembers foll die Balfte ber Summe eins gezahlt fein,
  - b) im Laufe Ottobers ein Viertel und
  - c) im Laufe Novembers bas lette Biertel.

Die Beträge sind in die Lokalkassen einzuzahlen, sei es in Gold oder Silber oder in Kreditpapieren (russischer Währung), deren Kurs der Oberstommandierende der Oskupationsarmee bestimmt. Haben manche Muchtare oder Altenräte Zehentbeträge eingetrieben, so haben sie solche der Bezirkskasse abzusühren. Die Regierung hat den Zehent von der ganzen Bevölkerung einzutreiben, ohne sich an jede einzelne Person speziell zu wenden. Klagen wegen ungerechter Zehenteintreibung sind an den Bezirkschef zu richten. Dieser hat die Klage mit dem Steuerrepartitionsprotokoll zu vergleichen. Klagen gegen die Tätigteit des Bezirkschefs sind an den Gouverneur zu richten. Diese Klagen sind von den Muchtaren des Ortes und den Ortsaltenräten zu untersertigen. In Fällen von Elementarschäden, überschwemmungen,

Sagelschlag, starter Fruchtlosigkeit usw. kann die Bevölkerung beim Gouverneur um einen Steuernachlaß ansuchen, ja sogar im äußersten Falle um eine vollständige Befreiung. Desgleichen unterliegen einer Steuerreduktion, einem Steuernachlaß, die Zehentsteuern in solchen Orten, wo früher eine gemischte Bevölkerung wohnte, und von wo aus sich sodann die Türken entfernt haben, vor dem Sinmarsch des russischen Heeres ausgewandert sind, indem sie ihre Felder und Wiesen verließen. — Bei der Sintreibung des Zehenten in Natura kann man die Quantität der Feldprodukte auf doppelte Art bestimmen:

- a) Das Quantum ber Felbfrucht wird bei ber Ernte felbst bestimmt, und zwar burch die Dorfalten ober Muchtaren, die dabei sofort den Betrag des Zehenten abteilen und diesen Teil unter perstönlicher Berantwortung bewahren.
- b) Wurde diese Steuerbestimmung bei der Ernte versäumt, so ist die Steuer in Geld abzuschäßen und später in Naturalbetrag umzurechnen. Wird es nötig, als Proviant oder Fourage Produkte von der Bevölkerung von dem Quantum, das als Zehent bestimmt ist, für das Heer in Besitz zu nehmen, so ist dafür den Muchtaren oder den Ortsalten eine Quittung auszustellen, und es ist der so (vom Oktupationsheere) in Besitz genommene Proviant oder Fourage als Zehent dem Orte auszurechnen. Als Zehent ist jedoch die Requisition, die das Türkenheer bereits vorgenommen und dieselbe vor dem Einmarsche des Oktupationsheeres nicht beendet hat, nicht einzurechnen. Falls die Oktupationsarmee ein Quantum von Feldprodukten benötigt, das den Betrag des Zehents übersteigt, so ist der Überschuß in Geld zu bezahlen, das heißt die Armee hat den Überschuß in Geld der Bevölkerung zu ersehen.

### Ш.

## Refte türkischer Verwaltung

Um ihre Grundstücke zu bebauen, mieteten die Türken bulgarische Bauern dazu unter verschiebenen Bebingungen: so gab es beispiels-weise folgende Rechtsverhältnisse im Bezirke von Küstendil, die man bei der Befreiung des Landes feststellte. Man unterschied:

- a) die sogenannten Bächter (Ispoldziji ober Ortaktschij);
- b) Burichen (Momci);
- c) bie sogenannten Kesimdzij.
- a) Große Meierhöfe wurden von Ispoldžij bearbeitet und von ben

sogenannten Jünglingen. — Kesimdzij sind mehr in ber Umgegend von Bofilegrad zu finden. In bieser Gegend ist wieder kein Bachter und keine sogenannten Jünglinge als Arbeiter zu verzeichnen.

[1430]

Die Pächter bekommen einen Teil bes Meierhofes von ihren Herren zum Bearbeiten, und zwar "zur Hälfte", da manche biefer Pächter auch eigenes Land besitzen, das sie bearbeiten. Das eigene Land reicht für sie zur Ernährung nicht aus 1. Diese übersiedeln in die Meierhöfe, die sie pachtweise bebauen sollen mit ihren eigenen Viehstücken, oder es kann ihnen der Herr des Gutes auch sonstige Wohnungen anweisen.

Im Bezirke von Küstenbil<sup>2</sup> erhielten biese Pächter (Ispoldziji) bie Saat. Rach ber Ernte wird die ganze Ernte in zwei Teile gezteilt, wovon die Hälfte dem Meierhofherrn und die weitere Hälfte dem Pächter zukommt, ohne davon die Saat abzuziehen.

Im Bezirke von Dupnitza, erzählen die Bauern, sollen während ber Türkenherrschaft die türkischen Grundbesitzer mittels dieser Pächterart (Ipsoldzij und Momci) gearbeitet haben. Die Saat gab der Herr des Meierhoses her, der sogenannte Aga. Die Ernte wurde geteilt. Der Pächter bekam außer der Hälfte der Ernte auch noch das ganze Stroh des Grundstückes, das er geerntet. Das Stroh nimmt der Pächter als Biehfutter in Besitz. Der Pächter wohnte im selben Haus wie der Herr des Meierhoses (Aga), der auch das Ausdessern der Wohnung besorgen mußte. Falls der Pächter noch Biehstücke zum Bearbeiten des Grundstückes brauchen würde, so erhielt er vom Aga Geld im Wege einer Anleihe. Der Herr des Reiershoses besaß das Recht, den Pächter nur nach der Ernte vom Grundstück zu vertreiben.

Im Radomirer Bezirke soll es verschieden gewesen sein. In manchen Dörfern bekam der Pächter vom Meierhofherrn die Saat. Nach der Ernte wird die Saat davon abgezogen. In anderen Dörfern wird die ganze Ernte zwischen Herrn und Grundpächter geteilt.

b) Momei ("Burschen"). Die Momei waren in ben Poma-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Rapport ber Kommission, nach bem Rüstenbiler Bezirke geschick, um bie Lage ber entgüterten Bauern zu erforschen, von Dr. C. Fredek u. R. Sarasow, 1880 (bulgarisch).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Laut Memoire ber inneren Organisation in Mazedonien für die Jahre 1898—1908, S. 30, ist diese Rechtslage vor dem Balkankriege für Mazedonien als vorherrschend bezeichnet. Daraus ist leicht der Schluß auf die Türkenzeit in Bulgarien für das ganze Land im gleichen Sinne zulässig (Македония и Одринско (1899—1903) Мемоаръ на Вчтрешната органивация.

taer Meierhösen für sechs Monate bis zu einem Jahre gemietet, vom heiligen Demetriustag bis zum nächsten heiligen Demetriustag (26. Oktober). Die Momci sind Junggesellen oder Verheiratete mit Kindern von jeder Rationalität: Bulgaren, Zigeuner, Türken. Manche dieser Momci haben ihre eigenen Grundstücke, die sie selbst verpachten. Für ihre Mühe bekommen die Momci 1000 Oka Getreide, 12 Oka Salz, eine halbe Ochsenhaut sür Opanken, eine Furche Kuluruz und kleinere Parzellen, die sie zu ihrem Ruten bearbeiten sollen. Ist der so gemietete Arbeiter (Momyk) dem früheren Grundherrn schuldig geblieden, so hat ihm der neue Grundherr diese Schuld zu bezahlen, wenn sie so übereingekommen. Die Momci hatten auch ihre eigenen Pferde, Ochsen und Schase, die sie beispielsweise mit dem Stroh des Grundherrn ernährten. Bei dem Übereinkommen sagten sie: "Ich besitze so und soviel Ochsen, wenn du sie ernähren willst, so komme ich."

Abnliche Berhältniffe bestehen auch im Bezirte Rabomir. 3m Dorfe Regowantzi arbeiteten 80 Bauern, Die ihr eigenes Land besithen. auch bem Deierhofberrn "gur Sälfte". Der gemietete Arbeiter "Momak" bekommt 45 Rutli Getreibe; jeder Rutli = 20 Ofa; 12 Ofa Salz. 12 Dia Rafe, eine halbe Dofenhaut für Opanten usw. In verichiebenen Dörfern mar ber Arbeitslohn verschieben. Die Momci mußten bafür auch an Festtagen arbeiten, "auch an Oftern aderten wir". Die Saufer maren Gigentum bes Aga (Grundherrn), ber fie auszubeffern und bafur bie "Raifersteuer" (carstina) gablen mußte. Die Momci wurden ichlecht genährt und agen nur Rornbrot, Fleisch felten im Jahre. "Momci" maren Sohne und Bater nebst ihren Frauen, die fich jugleich mit ihren Mannern jur Felbarbeit verdingten. Der Spachia bestimmt genau alle Pflichten bes Kesimdzija, aber es war nicht bestimmt, was mit ben Nahrunasmitteln bes armen Landwirtes gefchehen foll, ber auf feinen Schultern auch bie Bezahlung aller Steuern ohne Ausnahme trägt. Oft mußte ber Kesimdzija wegen ber folechten Ernte Getreibe nicht nur für fic taufen, sonbern auch gur Tilgung feiner Steuerverbindlichkeit. Man fagte in folden Fällen: "Der Aga verfteht bas Richthaben nicht, und fagt nur, bu wirft geben." - Die Pflichten ber Kesimdziji beispielsmeise im Bezirte Boffilegrab (Ruftenbiler Umtreis) waren viererlei: 1. eine bestimmte Bahl à 20 Dtas Getreibe; 2. Angarie (Felbarbeiten), Maben, Ernten, Graben, Sammeln ufw. auf türkiiden Grundftuden; 3. Solaliefern, Roblenabgaben, Stangen, Butter, Rafe, Schaflieferungen ufm; 4. mandmal einen bestimmten Gelb. betrag 1. Gewöhnlich zahlte ber Aga bem Bater auch ben Lohn seiner Frau und mitarbeitenden Kinder aus. Die Frauen nannten sich bei bieser Berbingung "Momeini."

Leistete ber Aga bem Momak ein Darlehen, so nahm er 20 % "Fais" bafür. — Dabei waren auch in biesen türkischen Meierhöfen einfache Lohnarbeiter tätig.

c) Kesimdžij. Sanz anbers war die Lage des Kesimdžijas gestaltet. Es war eine Bauernart, die zwar auf eigener Hufe und in eigenem Hause lebte; aber das ganze Land, das der Bauer erblich bearbeitete (Baštinia), auch das Haus und das Grundstüd, worauf das Haus gebaut wurde, gehörte dem Spachia, dem Grundherrn, ber eigenmächtig den Naturallohn und die ihm gebührenden Arbeitssleistungen der Kesimdžijas festsete. Der Grundherr bestimmte, wieviel Tage Angariearbeit der Kezimdžija dem Grundherrn leisten müsse, auf seinen anderen entsernteren Meierhösen, und wieviel Otas: Butter, Käse; wieviel Masse Holz, Kohlen, Schase, ja sogar wieviel Paar Strümpse er dem Meierhosserrn bringen soll.

#### IV.

# Die Zehentsteuer nach ber Befreiung Bulgariens

Die Zehentsteuer ber Türkenherrschaft blieb in Bulgarien auch nach ber Befreiung bes Lanbes vorerft gebulbet und spater gefeslich geregelt. Die Rlagen ber Bevolkerung biefer Steuer gegenüber veranlaßten eine gesetliche Regelung. Was jedoch die Offupationsregierung feit bem Jahre 1878 bis jum Jahre 1880 für Magregeln biesbezüglich ergriff, ift bisher in Bulgarien unerforfct geblieben ?. Daß biefe Magregeln gang verfehlt fein mußten erfeben mir, baraus, bag ber Finanzminister für bas Finanzjahr 1878 7 Millionen Bebentsteuerzufluß als Posten feines Budgets hervorhob, mahrenb biefelbe Steuer in ben Türkenzeiten 17-18 Millionen eingetragen haben foll. Um biefer Unordnung ein Ende zu machen, entstand im Jahre 1880-81 ein "Gefet, betreffend bes Ginfammelns bes Bebents für das Jahr 1880—1881", vom 23. Mai 1880. Daburch wurde bie Naturaleintreibung biefer Steuer bestätigt. Gegenstand ber Befteuerung find nur Getreibe- und Rufurugfelber. Davon werben bie

<sup>1</sup> Einige Details dieser unerforschten Frage finden fich im Rapport ber Rüftenbiler Kommission von Jiretet und R. Sarafow. Sofia 1880.

<sup>2</sup> St. Dimitrom, Die Zehentsteuer in Bulgarien. Zeitschrift ber bulgarichen Blonomischen Gesellschaft. Sahrg. IV, 28b. 6, S. 367-402.

Beinberge ausgenommen, bie, in zwei Kategorien geteilt, einer fpesiellen Grundsteuer unterliegen; ebenso auch die mit Tabat bebauten Flachen, besgleichen Garten, Gemufegarten ufm. Das Beu wird bemnach von ben Begirteraten nach bem Vertaufspreife besfelben mit 10 % befteuert. Den Stadt- und Dorfraten obliegt es, unter Oberauficht ber Finangkontrolleure bie Rornarten ju befcreiben. Diefen Organen obliegt es auch, bie Qualität ber Durchschnittsforten ber Getreibearten, bie ber Besteuerung unterliegen, ju bestimmen. Die fo gesammelten Getreibearten - als Bebentsteuerbetrage - werben vom Steuerpflichtigen felbit in ben Dorffpeicher beförbert und bafelbft aufgehäuft. Diefes Gefet wollte nun ben Schwierigkeiten ber Naturalfteuereintreibung abhelfen. Das Gefet mar rafch juftande gebracht und murbe fpater immer burch "Rundichreiben" feitens bes Finangminifters ergangt. Rach bem Befete follte man auf bem Felbe felbft bie Betreibegarben burchgablen: bavon find bie Gebirgefelber ausgenommen. Es ift alfo ber Ertrag einer Ernte nicht auf ber Tenne ju beftimmmen, fonbern auf bem Felbe felbst. Daburch entstanden große Unzukommlichkeiten beim Eintreiben bes Zebents, und bie Regierung fab fich veranlaßt, am 27. Dezember 1880 ein neues Gefet über ben Bebent zu erlaffen. Durch biefes murbe bie Naturaleintreibung ber Steuer abgeschafft und die Gelbeintreibung eingeführt. Auch nach biefem Gefete konnte eine Steuerhauptfumme im Borbinein nicht bestimmt werben, ba bie Besteuerung von ber Fruchtbarteit bes Jahres abhängig gemacht murbe. Rach ben Breisen ber Getreibearten murbe auch bie Steuer bemeffen. Dazu tam noch ein Reglement, bas bas Berfahren beim Eintreiben bes Zehents regelte. Bon jeber Getreibeart murben 30-100 Garben verschiebener Gattung und Ortschaften genommen, wurden in eine Tenne gebracht und gebroschen. Das so ausgebrofchene Getreibe wird von bem Strob gereinigt und abgewogen. Das Gewicht wird mit ber Bahl ber Garben geteilt, wovon man 8% vom Gewicht abzieht. Bezüglich ber Repartition ber Steuer auf einzelne Steuerpflichtige und ber eintreibenben Beamten steht im Gefete nichts. Diefes Gefet trat jeboch infolge politischer Rudfichten nicht ins Leben. Es murbe auf nichtgesetlichem Wege burch eine "Berordnung über Zehenteintreiben" vom 9. Juli 1881 außer Rraft gefest. Jest bekommt burch biefe Berordnung jeder außerorbentliche Rommiffar bas Recht, auf Grund ber Beburfniffe bes Boltes und ben Anschauungen ber Lotalverwaltung ben Zehenten in Gelb ober in Ratura einzusammeln. Dort, wo man ben Zehent

in Gelb eintreiben wirb, wird ber Betrag für jebes Dorf ober Stadt nach bem Betrage bes Vorjahres bestimmt. Die Summe wirb unter ben Steuerzahlern seitens ber Gemeinberäte repartiert. Dort, wo ber Rebent in Natura gefammelt wirb, ba muß man bie Getreibebundel vollständig burchaublen, und es follen die Bundel auf ben Felbern nicht mehr als fieben Tage nach Ginlaufen bes Ulas liegen bleiben. Die Art ber Durchzählung ift in ber Berordnung Will bie Bevölkerung auch im letten Ralle ben nicht bestimmt. Bebent in Gelb auszahlen, fo gefdieht bies auf Grund ber Preife vom 15. Oktober besselben Jahres. — Bei bieser Steuereintreibung entsteben stetige und gerechte Rlagen gegen bas lange Liegenlaffen ber Rornbunbel auf bem Felbe, wegen ber häufigen Streitereien zwischen ben Rablern und ben Beamten wegen ber Bestimmung ber mittleren Broduktion; die ungehörigen Handels- und Spekulationsoperationen über ben Bertauf ber eingefammelten Bebentfumme, bie Ungufriebenbeit über ben Transport ber Getreibearten, bie vielen Digbrauche, bie überall babei vorkamen, führten nebft anderen finangpolitifden Motiven ju Aufhebung biefer Steuerart. So entftand am 9. Juni 1882 ein "Gesethentwurf über bie Umformung bes Bebenten in eine Gelbsteuer". Demnach foll ber Zebent für bas Jahr 1882 in eine Gelbsteuer verwandelt werben. Den Betrag, ben jedes Dorf ober jebe Stadt au gablen baben wird, bestimmt fich nach bem Mittelwert bes eingesammelten Zebents im Laufe ber brei porgebenben Sabre (1879, 1880, 1881). Die Steuer von Weinbergen wird nicht mit eingerechnet. Die Steuersumme wird von einer Rommission bestimmt, bie aus bem Rreisrate, Prafett und Finangfetretar gebilbet ift. Die fo fixierte Summe wird ber Gemeinde mitgeteilt, die im Laufe von 10 Tagen ihre Ginmenbungen und Bemerkungen bagegen macht, nachbem fechs ber befferen und ehrlichen Landwirte - brei von ben Steuerzahlern gewählte und brei von ber Gemeinde bestimmte - fic barüber geäußert haben. Nach bem Eintreffen biefer Einwenbungen hat die Rommission eine allgemeine Rubrit über den Betrag bes Behenten für bie Dorfer bes gangen Bezirte gu entwerfen, und in einer Frift von 20 Tagen hat fie biefe bem Minifterium gur Beftätigung vorzulegen. Die fo bestimmte Steuerhauptfumme einer jeben Gemeinde wird unter ben Steuergahlern feitens ber Gemeinde und ben feche Landwirten repartiert, wobei man bie Quantitat und bie Art ber Saaten und bie erzielten Produkte von jebem Landwirte für bas zu besteuernde Sahr berückfichtigt. Laut einem Rundschreiben vom 21. Juni 1882, Rr. 13587, fteht es ben Steuereintreibern (-verteilern)

frei, ben Betrag für jeben Landwirt extra nach freiem Ermeffen zu bestimmen. Dieses Syftem führte bagu, baß man ben Bebent in manden Begirten nach bem Rauminhalte ber Felber repartierte, nicht nach ber Quantität ber erzielten Probutte, wobei bie Bevölkerung felbft ihre Grundftude ausmeffen burfte 1. Durch ein späteres Rund. schreiben vom 18. Juni 1887, Rr. 15365, wurde bestimmt, bag bie Steuerrepartition auf ein Flachenmaß ber bearbeiteten Grundstücke ("Djuljum") tam, wobei barauf ju achten fei, bag bie repartierte Sauptfumme nicht kleiner als bie bestätigten Steuerbetrage fein folle. Beber Steuerbetrag eines jeben Steuerpflichtigen wird in eine spezielle Rubrit eingetragen, die 15 Tage öffentlich jur Berichtigung aufliegen muß, bamit jeber feine Ginmenbungen bagegen por ber Gemeinde machen tonne. Diefe Ginmenbungen werben bann von ber Rommission erledigt. Die endgültige Zusammenstellung ber Berzeichniffe erfolgt, und beren Bestätigung foll fpateftens am Enbe August erfolgen. Speziell im Jahre 1882 follte bie Steuer bis Enbe Februar bes folgenben Jahres eingetrieben fein, vom 1. September an beginnend, und wobei bas Bahlen berfelben zu je ein Drittel für je zwei Monate zu entrichten fei, und zwar in jenem Dorfe, in beffen Umgegend fich bas mit ber Steuer belegte Gut befindet. In Fallen ber Saatvernichtung ober Saatbeschäbigung burch Unfalle haben bie Landwirte bas Recht, einen entsprechenben Nachlaß ber Steuer ju beanspruchen. Die barauffolgende Steuerverminderung wird vom Minifterium bestätigt. 3m Bergleiche jum Gefet vom 27. Dezember 1880 ift biefer Gefetentwurf barin beffer, bag er eine gewiffermaßen gerechtere Repartition zuließ. Das Prinzip beiber Entwürfe ift bie Besteuerung ber Brobutte. Diefer Gefegentwurf mußte einer Anderung unterliegen, weil die Besteuerung infolge vieler Ausmanberungen, und überhaupt infolge einer Berfchiebung ber Bevolkerungeichichten, eines Berlaffens ihrer urfprunglichen Gibe bie Repartierung bes Bebents erfcwert murbe. Es erging nun bas Gefet vom 13. März 1883, "Gefet, betreffend eine Umformung ber Rebentsteuer in Gelb", bas teine Reformen einführt und nur einigermaßen vollständigeren Inhaltes ift. Es wurde baburch bas Gintreiben ber Steuer in Natura aufgehoben und bie Gelbbemeffung eingeführt. Bebe Gemeinbe mußte bemnach eine hauptsumme auf. bringen. Diefe Summe wird nach dem Borjahre bestimmt, wobei man bem Ausmaße bie Mittelzahl bes Zehentwertes in ben Sahren

<sup>1</sup> Rapport bes Präfekten von Rachowa vom 10. November 1884, Rr. 3924.

1879, 1880, 1881 zugrunde legte. Demnach follte die Repartition erst, nachdem die Quantität ber erzielten Brodutte bekannt ist, erfolgen. Um möglichen Unzukömmlichkeiten auszuweichen, murbe beftimmt, baß bei ber Repartition biefer Steuer man auch "bie voraussichtlich zu erzielenden Brodutte berücksichtigen moge", b. h. auch folde Produkte, die bei ber Bufammenstellung ber Steuerverzeichniffe noch nicht bekannt find. Bezüglich ber burch Auswanderungen verlaffenen Dörfer bestimmte biefer Entwurf (bam. Gefet), bag bie Bezirkfrate bas Recht haben, neue Repartitionsteile zu bestimmen, bam. bie alten Steuerposten ju forrigieren. Daburch murbe bie Bebentsteuer eine Repartitionssteuer. Die Anderungen, die bieses Gefet einführte, maren folgende: Die Berftellung und Beftätigung ber Gemeindeverzeichniffe follen bis Ende September gefchloffen fein; bas Ginzahlen ber Steuer geschieht am Enbe eines jeben vierten Monats, fo bag bie Steuer am Ende bes Finangjahres getilgt fei. - Durch biefes Gefet murbe eigentlich nichts Reues in ber Steuerrepartition für bie folgenden Jahre eingeführt. Bahrendbeffen begann bie Bearbeitung neuer Grundstücke, die man leicht bei ben billigen Preisen gefauft hatte ober einfach rudfichtslos geraubt und fich zugeeignet. Biele Grundftude murben burch Auswanderung verlaffen, es blieben brachliegend viele Grundftude, bie man früher bearbeitete, folange bie Bewohner noch nicht ausgewandert waren. Anberfeits murben viele früher verlaffene Landteile wieder in Angriff genommen, und zwar von ihren früheren Besitzern, die ausgewandert waren und gurudfamen. Den neuen Umftanben entsprechenb, murben einige Berorb nungen burch ein fogenanntes "Reglement bezüglich ber Geschäftsführung ber Finanzabteilungen bei ben Bezirksverwaltungen" erlaffen 1. Diefem-Reglement zufolge follte man zu ben feitens ber Gemeinden bestätigten Steuerhauptsummen für bas Sahr 1882 folgendes bingurechnen: ben Zehenten von ben nach bem Jahre 1882 bearbeiteten Grund, ftuden, ben Behenten ber überfiebelten, beren Besteuerungefrift bereits abgelaufen ift, bie Steuer wegen Sagelversicherung für bie Jahre 1879, 1880 und 1881, weil biefer Boften in die Mittelfumme bes Steuerbetrages ber Bebentfleuer für biefe Jahre nicht mit eingerechnet worben ift; ferner ber Bebent für ein Grunbstud, bas in einem anderen Dorfe gelegen ift und von ber Gemeinde biefes Dorfes in ben letten brei Jahren bearbeitet wurde. Bon ben Steuersummen wird abgezogen: Die Behentsteuer wegen Elementaricaben im Laufe

Бравнаникъ по дъловодството на онн. отдъпения при окр. Управления.

des Jahres 1882 und den folgenden Jahren; der Zehent von verslassen und unbearbeiteten Ländereien während der folgenden Jahre, der Zehent der von ihren Besitzern verlassenen Grundstücke und von den nichtbearbeiteten Feldern für die letzten Jahre, der wegen der Auswanderung der Einwohner brachliegender Feldstücke, die Zehentsteuer von Grundstücken, die in einem anderen Dorfe liegen, also nicht in dem zu besteuernden, und die in der Feldmark der umsliegenden Dörfer bearbeitet wurden. Durch spezielle Aundschreiben wurde bestimmt, daß der Schaden, den Feldmäuse und Dürre verursachen, sowie außerordentliche Fruchtbarkeit auf das Steuersausmaß keinen Einstuß äußern.

Es entstand bas "Gefet über Die Bebentsteuer für bas Fürftentum für bie Jahre 1889-1892", beftätigt am 18. Dezember 1888. Bor bem Ginbringen biefes Gefetes murbe ber Rammer ein Gefets entwurf über Grundsteuer vorgelegt, und zwar am 8. Dezember 1889. Demnach follten alle unbebedten, unbeweglichen Guter, bie von Brivaten bewirtschaftet murben, und bie auf Grund eines anderen Spezialgesetes mit ber Grundsteuer nicht belegt maren, besteuert werben. Jebes Grunbftud, bearbeitet ober nicht, follte mit 70 Ctms. per Defar besteuert werben. Die Steuer hat ber Gigentumer bes Grundftudes ju bezahlen, außer wenn fich ber Bachter bagu ichriftlich verpflichtet hat. Die Steuerhauptfumme einer jeben Gemeinbe wurde nach bem Gesetzentwurfe in einer Sitzung, bestehend aus ber vermanenten Begirtstommiffion, bem Begirtsprafetten und Finangbeamten, in ber Beife festgestellt, bag man bie Bahl ber Djuljume (= 919 Quabratmeter) in ber Gemeinbe mit bem Steuerbetrage für jebe 40 Quabratschritte (70 Ctms.) belegte. 3m Anfang, folange man bie Grunbftude nicht genau ausmaß, murben bie Breife, bie in ben Gemeinbegrundbüchern angegeben find, jugrunde gelegt. Für Gemeinben, die fich in ungunftigen Bebingungen befinden, b. h. beren Steuer fich febr groß barftellen murbe, tonnte bie Steuerfumme um 2-20 % vermindert werben, und ber Unterschied bavon sollte auf die Gemeinden, die in gunstigeren Umftanden steben, repartiert werden. Diese Repartition follte burch eine Gemeinbetommission, die auf eine besondere Art zusammengesett ift, burch. geführt werben. Die Repartition follte ber Bahl ber Djuljume eines jeben Steuerzahlers nach ber Qualität und bem Ertrage eines jeben Gutes erfolgen. Die Guter murben in neun Rategorien geteilt. Burbe es infolge bes ichlechten Willens feitens ber Bevolkerung an manden Orten unmöglich, bie Grunbftude nach Rategorien ju

flassieren und die Steuer jebes Steuerpflichtigen zu bestimmen. fo war in biefem Gefetentwurf vorgefeben, biefe Steuerbetrage auf Grund ber Gintragungen ber Steuerbucher, wobei man jeben Djul= jum mit 70 Ctms. belegen foll, festaustellen. Es mar bie Art ber Ausgleichnung ber Ginwendungen einzelner Steuerzahler bezüglich ber Besteuerung ihrer Guter. Die Steuerkorrekturen, Die biefe Ginwendungen nach fich jogen, hatten auf die hauptsumme ber Steuer feinen Ginfluk. Gine Berminberung ober Nachlaffung ber Steuer erfolgte nur im Ralle von Glementarichaben. Durch biefe Anberungen verfolgte man ben 3med, bie Ginnahmen bes Staatsichates, bie man ftart benötigte, ju erhöben. Die Regierung murbe fonft feine Rabinettsfrage baraus gemacht haben. Der Gesegentwurf murbe babei ohne Motive und ohne Bericht an bie Rammer eingebracht. Die Rommiffion, ber biefer Gefegentwurf jur Begutachtung jugewiefen murbe, perwarf ihn und brachte ben "Gesebentwurf über ben Rebent im Fürftentum für die Jahre 1889-1892" ein, ber auch jum Gefet erhoben murbe. Durch bas neue Gefet murbe nun wieber bie Naturaleintreibung der Rebentsteuer eingeführt. Es follte ber Bebent für bie Sabre 1889, 1890, 1891, 1892 eingetrieben werben. Das Ausschreiben und das Ginfammeln ber Landprodutte fowie bas Rühren ber Steuerverzeichniffe murbe ben Gemeinberaten augewiefen unter ber Oberaufficht ber Bezirkfrate, Finanzagenten und ber Regierungsfontrolleure. Der gebührenbe Bebentbetrag für jeben Land. wirt wird burch bie Rahl ber Garben und bas Gemicht bes Mittel= ertrages einer Garbe in die Steuerverzeichniffe eingetragen und befinitiv von ben permanenten Rommissionen und Finanzbeamten kontrolliert. Jeber Landwirt foll feinen Bebentbetrag in Früchten ben Speichern, die baju bestimmt find, einliefern und biefen Betrag auf ben von ber Regierung bestimmten Ort um eine Entlohnung Der Rufuruggebent ift gleichfalls in Ratura gu ent= übertragen. richten. Die Wiesen werben mit einem Gelbzehent vom Beuwerte Die für bas zu besteuernbe Sahr fruchtlos gebliebenen Grunbstücke find zehentfrei. Die Repartition, Die Beröffentlichung ber Steuerverzeichniffe und bie Ginmenbungen gegen biefe follen in bestimmten Friften erfolgen. Die Steuerverzeichniffe werben von ben Finanzbeamten revidiert und von den Brafetten beftatigt. Steuer wird bem Steuereinnehmer in brei Raten gezahlt: bis jum 15. Oftober das erfte Drittel, bis Ende November bas zweite Drittel und bis 15. April bas lette Drittel. Diese und andere Friften werben in ben Gebirgsgegenden um einen halben Monat

verlangert. Die mahrend biefer Friften nicht bezahlten Steuern gelten als verfpatet und werben nach bem Gefet für Steuereinnehmer mit 3% Gelbstrafe eingetrieben. Bur leichteren Sanbhabung biefes Gefeges, wie man auch vorgefeben, wurde ein fpezielles öffentliches Berwaltungereglement erlaffen, beftätigt burch Allerhöchften Entichluß (Utas) vom 15. August 1893, wonach bie einmal festgestellten Steuerfate permanent blieben; fie unterlagen teiner weiteren Anberung mit Ausnahme von Fällen, in benen bas Gefet Berminberungen vorficht, d. h. bei Gewitter-, Sagelicaben ober überschwemmungen. Begen Froftschaben, bei Durre und viel Regenwetter, bei Feuersbrunften läßt bas Reglement feinen Steuernachlaß zu. Reglement tennt zwei Arten ber Repartition: eine nach Defaren auf Grunbftude, Die mahrend bes Jahres Früchte getragen ober Früchte geben werben, die bem Zebent unterliegen, und eine Repartition auf bie Feldprodutte felbst, die man erzielt baw. zu gewinnen hofft. Die Art ber Repartition fieht unter biefen zwei Repartitionsarten ber Bahl ber Rommissionen frei. Beim Verfahren ber ersten Art werben Die Detare ber Grunbftude beschrieben, beim Berfahren ber zweiten Art werben bie Probutte eines jeben Landwirts beschrieben. Beim Befdreiben ber Detare werben bie Grundftude nach Arten, biefe nach Rategorien verteilt. Der Steuerhauptsumme und ber Brobuttivität ber Grunbftude entsprechend mirb auch ber Steuersat für jeben Detar Land als Steuerobjekt nach ben Bobenkategorien und Arten bestimmt. Bei ber Repartition bes Bebenten auf die Brobutte bes Bobens wird für jeben Bagen Beu, für jeben Detar Gemufegarten, Obstgarten uim. ein Preis bestimmt, nach bem man ben Bebent berechnet und die Steuer repartiert. In ben Motiven ju biefem Gefete fteht es, bag bas Gefet beftrebt fei, ben Zehenten mit ben bestehenben Fistalverwaltungs- und Statsbebingungen in Einklang zu bringen, und bag ber Bebent fo angepaßt fei, bag ber Staateichat rechtzeitig und regelmäßig mit Belbmitteln verfeben werben konnte. Aus ben Gefetesbestimmungen ift jeboch bas Gegen= teil ersichtlich, wonach man beim Entstehen biefes Gefetes nur bie Motive bes Fistus ins Auge faßte. Bor allem hat bas Gefet einen Mangel bahingehend aufzuweisen, daß es vier vorangehende Sabre jur Grundlage bei ber Bestimmung des Mittelquantums bes Sahresertrages eines ju besteuernben Grunbstudes vorschreibt. Im Laufe biefes turgen Reitraumes tonnen nur gunftige ober nur ungunftige Einwirkungen in ber Landwirtschaft eintreten, fo baß fie fich gegen= feitig nicht aufheben und baburd auf ben Steuerfat teinen Ginfluß Somollers Jahrbud XL 3.

äußern. Bei biefer furgen Frift, mahrend ber man bie Steuerangaben fammelt, haben biefe jufälligen Urfachen größere Bebeutung für ben Betrag bes Erlofes als ber Fortidritt in ber Brobuttionsart. geschah es auch in ben Jahren 1889-1892, wo einerseits bie Bebingungen im Laufe ber erften brei Jahre beinahe eine unerhörte Fruchtbarfeit ergaben, mahrend anderseits die Fruchtlofigfeit in vielen europäischen Ländern eine Steigerung ber Breise ber Lanbbobenprobutte Bulgariens brachte, besonbers im Jahre 1891. Es wurde bemnach ein Mittelertrag unter ausschließlichen Umftanben bei ber Steuerbemeffung zugrunde gelegt. Desgleichen maren auch bie Mittelpreise ber fo erzielten Früchte bes Bobens Breise, benen außerorbentliche Grunde quarunde lagen. Trot ber Verminderung von 15 % perurfacte bies eine Steigerung ber allgemeinen Steuerbauptsumme bes Rebenten. Daburch murbe aber bie Steuer ungerecht und ichmer belaftend für Rabre mit normaler Fruchtbarkeit, inbem bie Besteuerungsgrundlage nach bem Gefete eine permanente wurde. Bei Migernte richtete bie Steuer bei biefen Repartitions arten einfach die Landwirte quarunde, wenn die Breise bes Getreibes beispielsweise noch bagu im Fallen begriffen maren. Durch bie Art, auf bie man bie Steuerfate bestimmte, verurfacte man eine Ungerechtigkeit in ber Repartition ber Steuer auf Die einzelnen Gemeinben. Die Steuerfate murben nach bem vierten Teil bes Rebentenwertes bestimmt, ber feitens ber Gemeinden burch bie vier Raturaleintreibungsjahre gegeben murbe. Folglich mar es für bie Steuerfate maggebend, mann und um welchen Breis man bie Rebentprodukte verkauft hatte. Der Berkauf vollzog fich in verschiebenen Reiten und zu verschiebenen Breisen, auf die ber Ginfluß ber Fruchtgattungen und ber Fruchtbarteit bes Bobens wenig fühlbar wurde. Daraus entstand bie Unzukömmlichkeit, bag bie Getreibearten einiger Begirte einen befferen Breis erzielten por benen anberer Begirte, bie ihrem Boben nach gleichartig, ja fogar eines befferen Bobens fich erfreuen nebst einer befferen Rultur und Getreideart (Fruchtarten überhaupt), und bie sich beim Bertaufe ihrer Getreibearten in gunftigeren Bebingungen, fei es ber befferen Berkehrsmittel halber, fei es ber Nabe bes Absatgebietes wegen, befanden. Da nun bie Preise, nach benen man die Steuerfate ber Gemeinden eines Begirtes bestimmte, für alle Gemeinben immer biefelben maren, fo mar bie Ungerechtigkeit in ber Besteuerung eine noch größere, ba man bei biefer bie qualitative Berichiebenbeit ber Getreibearten nicht in Betracht jog und gleichfalls die größere ober fleinere Entfernung

bes Marktes ufw. babei teine Rolle spielte. Oft murbe von ben Staatsorganen bas Bablen ber Garben nicht richtig aufgezeichnet. Die Folge bavon mar, bag bie Berzeichniffe über ben eingetriebenen Bebent nicht bas wirkliche Bebentquantum jum Ausbrud brachten, fonbern eine weit größere Summe barftellten. Diefe Ungerechtigfeit fleigerte fich auch nach ber Umanberung bes naturalzehenten in Gelbzebent. Das Gefet bezüglich bes Naturalzebenten bezog fich auf bebaute Grunbftude. Unbebaute Glachen murben nicht besteuert. Man fammelte teine Rachrichten über unbebaute Flächen; man fummerte fich um brachliegende Felber überhaupt nicht. Diefe unterlagen bem Bebenten nicht. Das verurfachte nun, bag viele Lanb. wirte ihre Grundftude in Wiefen umwandelten, um ber ungerechten Besteuerung zu entgeben. Da nun die ben einzelnen Gemeinden zugewiesenen Steuerbetrage immer biefelben blieben, fo bag man bie Beranderung ber Bahl ber bearbeiteten Grundstücke im Bergleiche ju ben unbebauten nicht in Betracht jog, fo murbe bie Rebentsteuer in folden Gemeinben, wo bie Grunbftude in Biefen umgeanbert waren, um fo schwerer empfunden, ja es bedeutete für ben Rest ber Steuerpflichtigen in biefen Gemeinben eine Berboppelung ber Steuer für einzelne Steuerpflichtige. — Diefes Gefet murbe am Ende bes Sahres 1894 burch ein Gefet über bie Grundfteuer vom 20. Dezember 1894 aufgehoben, bas ju Beginn bes Jahres 1895 in Rraft trat. Das neue Gefet besteuert hiermit nicht bie Brobutte, jonbern ben Boben als Grunbfläche felbft. Das Steuerobjett ift also bas Grundftud felbft. Dabei wird bie Ergiebigkeit und bie Sattung ber Bobenart berudfichtigt. Es unterliegen ber Besteuerung alle bebauten und unbebauten Guter, ob bearbeitet ober unbearbeitet. ift gleichgultig. Daburch gingen einige fpezielle Steuerarten, wie bie Beinbergsteuer, Forfisteuer und ber fogenannte Emljak, türkifche Grundsteuer von unbebauten Grundstüden, in biefe neue Grundsteuer auf, ba jonft manche Grunbftude einer Doppelbesteuerung ausgesett waren. Die neue Grundsteuer ift eine Repartitionssteuer, beren hauptfumme man alljährlich im Staatsvoranschlag für bas bevorftebenbe Finangjahr feststellte. Doch über ben Inhalt biefes Gefetes weiter unten. Wir feben nun burch biefen furgen überblick Bul= garien vom naturalzebenten jum Gelbzebenten und endlich jur Grundsteuer übergeben, bis endlich im Jahre 1900-1901 eine Regierung, bie fich aus einer finanziellen Zwangslage helfen wollte, wieber ein Gefet "über ben Behent von landwirtschaftlichen Brobutten" ins Leben rief. Demnach follten bie Relbprobutte für bie

Jahre 1900—1901 Naturalzehent zahlen; für Produkte von Wiesen, Rosengärten sollte die Steuer in Geld entrichtet werden; Wälder werden mit 4% ihres Wertes besteuert. Die bearbeiteten Grundstüde, deren Flächeninhalt, die Art und die Quantität der Früchte werden in ein spezielles Grundzehentbuch nehst dem Namen des Steuerpslichtigen eingetragen. Beim Besteuerungsversahren werden im Bezirke eines jeden Dorses 100—200 Garben gedroschen, als Steuerproben (Monome) eingetrieben und davon 3% abgezogen. Die Beschreibung der Grundstüde, der Fruchtarten usw. und deren Quantum in Garben geschieht an Ort und Stelle der zu besteuernden Objekte selbst. Vor der Eintreibung der Steuerproben seitens der Staatsorgane darf kein Grundstüdsbesitzer die Garben von Ort und Stelle rühren, ohne Bewilligung seitens der Finanzorgane.

Der Mittelertrag vom Ruturus wird nach beffen Säufung in ben Speichern ber einzelnen Grundbefiter bestimmt. Die Grund: flächen, die ber Besteuerung, bem Rebent unterliegen, und zwar bie Belbzehent entrichten follen, werben in zwei bis funf Qualitaten eingeteilt, und ber Finanzbeamte und ber Gemeinberat haben bie Qualitäten eine nach ber anderen zu bestimmen. Der Rebent wird in Gelb eingetrieben und ift Enbe November fällig. Die Ginwendungen gegen ben Steuerfat find innerhalb einer Frift von 15 Tagen einzulegen, vom Tage ber Beröffentlichung bes Bebentengrundbuches an gerechnet. Reber Brodugent muß seinen Bebenten vollständig späteftens bis 15. Dezember (für Rufuruz bis 1. Juni), und zwar gegen eine beftimmte Entlohnung, bis jum festgestellten Buntte bintransportieren. Davon wird 1 % für Beschädigungen ber Brodutte burch Sagel, Gewitter, Reuer, Uberschwemmung, Die fich an Drt und Stelle, mo bie Brodutte liegen, ereignet haben, abgezogen, fo bag ber Bebent vom mahren Ertrag ju entrichten ift. Bon Beibeplaten ift bie Behentsteuer nach bem Betrage bes Mietswertes ju berechnen, von Garten, Rofengarten ufm. nach ber Grunbflache, Djuljum, und nach ihrem Ertrage. Die Grundstude und beren Früchte werben in bie Bücher berjenigen Gemeinden eingetragen, wo fie fich befinden. Die permanenten Rommiffionen follen in ber Situng mit ben Prafetten und Finanzbeamten ben Mittelwert ber Nahrungsgewächse jeben Berbft bestimmen und im Frühling ben Wert bes Konturuzes. Die baburch erhaltenen Boften follten die Bafis bei ber Steuerbestimmung für bie Gemeinden nach ber voraussichtlichen Abanberung bes Gefetes Manche Luden biefes Gefetes murben burch pon 1892 bilben. einige Rundschreiben folgendermaßen geregelt: Laut einem Rund,

ichreiben vom 24. März 1889 Nr. 11538 murbe bestimmt, baß Die Besteuerung ber Grunbstude, bie in anberen Dorfern liegen, bajelbst, wo sie sind, auch burchgeführt werben folle. Das Eintreiben ber Steuer obliegt ben Burgermeistern und beren Bertretern in ben Dörfern, wo fich bas Grunbftud befindet. Nach einem Runbidreiben vom 21. Juni besselben Jahres, Dr. 22541, follte ber Rebent von Felbern, die man gegen einen Gelbbetrag ober einen Teil ber Brobufte verpachtet, von ben Bachtern felbst gezahlt werben. Rraft § 4 bes bamaligen "Gesetzes, betreffend bie Berbefferung ber Lage ber armen Beteranen", murben Grunbstude, bie ihnen gegeben waren, von ber Grundsteuer befreit, und zwar für bas erfte Sabr. Das Runbfdreiben vom 28. Juni 1889, Rr. 25 667, bestimmte, man moge fich biefes Paragraphen bes genannten Gefetes beim Steuereinsammeln bedienen, b. b. bes § 4 bes "Gefetes, betreffend bie Berbefferung ber Lage armer Beteranen". Mit bem Ablauf bes Jahres 1892 als Finangjahr lief auch bie Gultigfeitsfrift bes Gefetes vom 28. Dezember 1888 ab. Man mußte nun ein neues Gefet ins Leben rufen und die Naturaleintreibung ber Steuer burch eine Gelbeintreibung erfeten. Es erfolgte bas Gefet vom 15. Dezember 1892 über bie Rahlung bes Rebenten. Daburch murbe bie Gelbeintreibung eingeführt, wie es schon nach bem Gesetze vom 13. Februar 1883 gemefen. Demnach follte jebe Stadt ober jebes Dorf jährlich einen Rebentbetrag gablen, ber einem Biertel bes Bebenten für bie Sabre 1889-92, mit 15 % verminbert, gleich ift. Dem Betrag wird noch eine Summe jugezählt, bie aus ber Rebuttion für Glementaricaben für jebes ber vier Sahre subtrahiert wirb. Es werben aber pom Steuerbetrage jene Summen abgerechnet, jene Spesen, die ber Transport bes Bebenten bis jum Orte ber Abergabe verurfacht. Bei außerorbentlichen Elementarschäben wird bie Besteuerung ben Schaben gemäß geminbert. Die Repartitionstommiffion besteht aus Gemeinberaten mit bem Burgermeister an ber Spite ober beffen Bertretern nebst ben Steuerzahlern, Die für je 25 Landwirte einen mablen follen. Die Repartition geschieht jebes Sahr und zwar nur auf Landprodukte, bie bis jum Jahre 1892 Behent abwarfen. aibt Stellen im Gefete, aus benen es ersichtlich ift, bag bie Rebenten von ben Broduzenten felbst zu gablen, und nicht von ben Befitern ber bearbeiteten Länder einzutreiben find. Bon ben Bebenteintreibebeamten mirb eine Borbilbung geforbert nebst einer speziellen Brufung. Um Digbrauche ju meiben, find Strafen bestimmt für alle, bie, fei es ben Bahlern ober bem Staate, Schaben verurfachen würden. Tropbem find noch viele Luden, die Migbrauche ermöglichen, in biefem Gefete auszufüllen. Das öffentliche Bermaltungs: reglement bezüglich ber Anwendbarkeit biefes Gefetes erganzt ziemlich weitläufig, betailliert bas Gefet. Unter anberem bestimmt es, baß bei ber wiederholten Abzählung ber Garbenzahl und bei bem Abzug bes Brobezehenten niemand eine Garbe von feinem Felbe megbringen barf, solange die Abzählung ber Garben nicht geschehen ift. Ausnahmen bavon gestattet bas Gefet nur im Falle einer Ernährungenot und bei im vorhinein bestimmten Felbern. Beim Bablen gelten alle Barben, fie mogen wie immer gebunden fein, gleich groß. Relber, bie man noch grun abgemäht, werben mit Gelbzebent wie bie Wiesen Den Bertauf bes Bebenten (Naturalzebent) regelt ein Spezialrealement.

#### V.

## Geltenbes Agrarrecht1

Das Gefet vom 20. Mai 1880 entsprach einem Beburfnis, bas fich in ben erften Jahren nach ber Befreiung Bulgariens einftellte: ben bulgarischen Flüchtlingen aus Thrakien und Makebonien eine Buflucht zu verschaffen. Alle Bulgaren, die vom Auslande berstammen und fich mit Acerbau und Biebrucht befaffen, follten mit hilfe ber Berwaltung und bes Finanzministeriums auf bie unbesiebelten freien Flächen und Dörfer Bulgariens angesiebelt werben burfen. Die fo angesiebelten Familien werben vom Staate mit Aderland, Balb und Adergeräte verfeben. Die fo Angefiebelten muffen ferner erstens Bulgaren fein und zweitens fich mit Acerbau

<sup>1</sup> Quellen:

<sup>1.</sup> Gefet über bie Befiedlung ber unangefiedelten Landflachen Bulgariene vom 31. Mai 1880.

<sup>2.</sup> Gefet betreffend die Ticherkeffen- und Tatarenlandereien vom 1. Rarg 1883. ber Staatsländereien und Beideplate (Sovate) vom

<sup>3.</sup> Gefet bezüglich 19. Januar 1885.

<sup>4.</sup> Gefet bezüglich ber fogenannten Berricaftsguter und Ticifliklandereien vom 28. Januar 1885.

<sup>5.</sup> Expropriationegeset vom 31. Januar 1885.

<sup>6.</sup> Staategefetblatt Rr. 46 vom 31. Mai 1880, Rr. 23 vom 1. Marg 1883, Nr. 11 vom 5. Februar 1885, Nr. 18 vom 23. Februar 1885.

<sup>7.</sup> Das türkifde Gefet bezüglich ber unbeweglichen Guter vom 7. Ramafan 1274, b. h. 21. April 1858.

<sup>8.</sup> S. Strefom, Die Agrar- und Grundeigentumsfrage in Reu-Bulgarien ufw.

und Biehaucht beschäftigen. Die bagu bestimmten Bobenflächen follen porerft ausgemeffen und es foll babei bie Rahl ber Kamilien bestimmt werben, bie auf biefen Flachen angesiebelt werben konnen. foll ber Raum ber benachbarten Dorfer nicht eingeschränkt werben. Das Anfiedlungsverfahren wird vom Aderbauminister und bem ber Staatsbomanen burchgeführt. Dazu bat bas Finanzministerium bie nötigen Informationen bezüglich ber Ursachen ber Ginmanberung und bes Betragens ber Anzusiebelnben einzuholen, und nachbem es bie Ruperficht besitt, bag bie Anzusiedelnben bem Staate nugen und bie Urfachen ber Ginmanberung erheblich find, erlaubt es bie Aufnahme ber barum Ansuchenben. Jebe eingewanderte Familie biefer Gesuchsteller betommt, je nach ber Bahl ber Mitglieber, aus benen bie Familie besteht, und je nach ber materiellen Lage ber Familie, bas nötige Aderland mit ber Erlaubnis, fich bas nötige Baumaterial, fowie bas jum Berftellen ber nötigen Arbeitsgerate Rotige, sollfrei vom Balbe, ben bie Regierung bestimmen wirb. abauschneiben. Rebe Familie bekommt, ihrer Mitaliebergahl entiprecend, von 30-60 Djuljums = Flächenmaß von 919 gm, nebft Biefe fur ihre Biehftude. Den gang Unbemittelten gemahren bie Bobenfreditanstalten Rrebit aus bem Regierungsfonds, ber biesbezüglich Dafür muß eine gegenseitige Berburgung ber Bittfteller vereinbart werben. - Das Darleben barf nicht bie Balfte bes Bertes ihrer Guter überfteigen. - Es wird ben fo Angefiebelten nur ber juriftifche Besit gewährt, ber erft nach einer Dauer von 20 Sahren fich jum vollftanbigen Gigentum umgestaltet. Bis por Ablauf biefer Reit fteht ben Angefiebelten fein Beräußerungerecht au. Die ihnen zum Gebrauche überlaffenen Grunbftude find mit einem gefehlichen Beräußerungsverbote bis Ablauf ber Erfigungefrift behaftet. Ein bis brei Jahre nach ber Besieblung find bie Angefiebelten von ber Grunbsteuer und bem Bebent befreit. - Die Sauseinrichtung, Biebstude und Ader- fowie Sandwertsgerate, bie fie bei ihrer Ginmanberung nach Bulgarien mitbringen, find sollfrei. Die fo Angefiebelten find fieben Jahre vom Tage ber Befiedlung an militärfrei. Diefe Privilegien tommen jedoch ben aus ber europäischen Türkei Eingewanderten nicht zugute. Alle angesiebelten Gingewanberten werben nach ber Befiedlung bulgarifche Staatsburger.

Durch ein weiteres Geset über die Besserung der Lage armer Beteranen und Landwehrmänner und der Familien folcher, die in verschiedenen Bolksbewegungen ums Leben gekommen sind, wird bekimmt (am 7. Juni 1880), der Staat soll jedem armen Beteranen

Aderland im Umfange von 30-60 Umrate (Umrat = etwa ein Morgen) nebst einem Gelbbetrag von 100-400 Francs gur Ginrichtung austeilen. Diefes Gefet murbe fortmahrend veranbert, bis es biefe Form enbgültig erreicht hat und gegenwärtig ben Ramen: Benfions- und Entlohnungsgeset für Beteranen und Landwehrmanner pom 25. Februar 1904 führt.

Ein ferneres Gefet vom 14. Dezember 1880 führt ben Ramen: Gefet betreffend bie Ticherkeffen- und Tatarenlandereien. Bie befannt. haben nach bem Krimfriege bie in Rugland wohnenden Ticherteffen und Tataren ihre Wohnstätten verlaffen, um fich nach Bulgarien, ber bamaligen Devenseproving ber Türkei, zu begeben. Die bamalige türkische Regierung bat ben aus Rugland eingewanderten Ticherkeffen und Tataren bulgarifche Länbereien angewiesen, bie fobann nach ber Befreiung Bulgariens burch bas obige Gefet ben ehemaligen bul: garifden Befigern guruderstattet murben. Das Gefet unterfcheibet private, Gemeinde- und Regierungs-Tiderteffenlanbereien bzw. Tataren-Brivate Ticherkeffengrunbstude find folde, bie man arunbstücke. Brivaten weggenommen und ben Tscherkessen ober Tataren einfach überwiesen hat. Gemeinbelanbereien find ben Gemeinben Bulgariens auf ähnliche Weise burch bie türkische Regierung entriffen und ohne Entschädigung Ticherkeffen ober Tataren überlaffen. Desaleichen unterscheibet bas Gefet Regierungelanbereien, bie bie türkifde Regierung por ber Ginmanberung ber Ticherkeffen und Tataren befeffen bat, ober bie es gegen Entschäbigung von Brivaten ober Gemeinben erworben, um biefe Lanbereien ben Ticherkeffen und Tataren ju übergeben, ober um bamit biejenigen ju entschäbigen, benen fie zugunften ber Gingemanberten ihre Guter eingezogen.

Brivate Ticherteffenguter follen nun unbebingt ihren früheren Befigern gurudgegeben werben. Gemeinbe-Ticherteffenlanbereien follen ben Gemeinden gurudgegeben werben, außer wenn bort Gingemanberte porhanden find, benen eine Gelb= ober Landentschäbigung gebührt. Die Evidenzhaltung und Magbeftimmung, sowie die Grenzbestimmung ber Regierungeländereien unterfteht einer vom Aderbau- und Domanenministerium bestimmten zuständigen Kommission. Bei biefem Berfahren bekommt jede Gemeinde fo viel Land, daß es 30 Djuljums (Rladenmaß = 919 qm) für jebe Wirtschaft ausfällt.

Die von ber Regierung gefauften Privat- und Gemeinbeländereien, bie man ben eingewanderten Ticherkeffen und Tataren verlieh, sowie

<sup>1</sup> Umrat - Flächenmaß.

bie früheren Regierungsstächen verbleiben Sigentum bes Staates und stehen der bulgarischen Rationalversammlung zur Verfügung. In den Regierungsländereien, in denen schon Dörfer angesiedelt sind, wird den daselbst Angesiedelten zu 30—60 Djuljums Grundstück für jede Familie abgetreten, nachdem sie dem Staatsschaße den Wert der abgetretenen Grundstücke bezahlt haben. Diese Grundstücke verpachtet die Regierung im Wege der öffentlichen Versteigerung. Die oben angesührten Ländereien, die die Regierung Privaten als Entschädigung für die zugunsten der Eingewanderten vom Staate in Besitz genommen und jenen überwiesen, verbleiben Sigentum derjenigen, die sie erhalten haben. Hat der Staat Privatgrundstücke an Veteranen oder eingewanderte Bulgaren abgetreten, so wird den Besitzern derselben das entsprechende Flächenmaß Staatslandes, wo solches Land vorhanden ist, überwiesen, oder sie werden mit dem Preise des ihnen weggenommenen Landes entschädigt.

Haben Nachbarborfsbewohner Ticherteffenlanbereien ober Tatarengrundftude eigenmächtig in Befit genommen, fo genießen fie bie Rechte ber Gingewanderten nicht. — Burben Gemeinbegrunbstude in Gemeinden mit Landmangel an Beteranen ober Gingewanderte abgetreten, fo erhalten folde Gemeinben an Stelle beffen anbere Reaierungsländereien. In Ermangelung folder Ländereien in ber Rabe und, wenn es unmöglich ift, im Bege bes Taufches welche ju bekommen, werben bie Grunbftude bes alten und bes neuen Dorfes als vereint beklariert (arrondiert) und bleiben im Mitgenuß ber Bewohner beiber Dorfer nach übereinkommen. Außer biefem Falle wird ber Streit von einem Bezirksrate, aus feche Berfonen bestehend, Jebe ber beiben Parteien bestimmt je brei Personen entichieben. ihrerseits, wobei ber Begirksprafett ben Borfit führt. Dazu wirb ein Brotofoll entworfen, bas nach burchgeführter Berhandlung bem Aderbauminister gur Bestätigung eingefendet wirb. An biefelbe Rommission haben ihre Gesuche alle Brivatpersonen und Gemeinben au richten, benen man ohne Entschäbigung Grunbstude entzogen, um biefelben ben Ticherteffen und Tataren abzutreten. Desgleichen haben ihre Gesuche auch folde Gemeinden und Brivate an biefe Rommiffion ju richten, bie gwar wegen ber ihnen entnommenen Grunbstude enticabigt wurden, die aber nach bem Auswandern ber Ticherkeffen und Tataren ihre Lanbstude wieber von ber Regierung guruderftattet erhielten. Diese Gesuche follen im Laufe ber Frift von jeche Monaten, vom 1. Märg 1884 an gerechnet, bem betreffenben Begirterate burd ben Begirtepräfetten vorgelegt werben. Bu biefem Bezirksrate wird ber Bezirkspräfekt, ber Finanzsekretär und ber Bezirkskassamte mit Entscheidungsstimmen zugezogen. Das barüber, b. h. über jebe Entscheidung bieses Rates, aufgenommene Protokoll soll bem Aderbauminister zur Bestätigung unterbreitet werben.

Ein weiteres Gefet, bas im bulgarischen Agrarrecht als geltenbes in Betracht tommt, ift bas Gefet über bie fogenannten Berr: ichafte und Tichiflitguter vom 19. Dezember 1880 bzw. bas Gefet vom 28. Januar 1885. Das Gefet hat die Befreiung ber hörigen Landarbeiter biefer Ländereien zum Gegenstande. Türkenherrschaft mar die bulgarische Bevölkerung eine in den Meierhofgutern wohnhafte Borigenmaffe. Die Guter, bie biefe Borigen bearbeiteten, hießen Tichifliks ober Berrengüter. Die Borigen befaßen tein Brivateigentum, bearbeiteten frembe Grundstude und hießen Reiah. Mit Rudficht auf biefe Buftanbe unterscheibet bas obenerwähnte Gefet herrichaftsguter und Tidiflikguter mit bem Unterichieb, bag Berrichaftsguter ben Borigen für immer jum Bebauen gegen eine Steuerentrichtung überlaffen wurden, mahrend bie Tichifilguter Pachtguter find, bie an Borige verpachtet wurden und beren Bacht funbbar mar. Das Gefet bestimmt babei, daß jeder Bewohner eines Berrichaftsgutes beim Infrafttreten biefes Gefetes Gigentumer und Befiger biefer Grundstude wird, bie er bearbeitet baw. bearbeitet bat, sowie berjenigen, an benen ibm ein Nugungsrecht zuftand. Jeder, ber gehn Sahre ununterbrochen, bis jum Erlaffen bes Gefeges von 1880, biefelben Tichiflitguter bearbeitet bat, wird Gigentumer biefer Grunbftude. Das fogenannte "Batererbe", alfo Grunbftude, bie feit jeher einer Familie ober Haustommunion auftanben, und von ben Turten eigenmächtig in Befit genommen wurben, werben als "Batererbe" ihrer früheren Besither wiederhergestellt. Bon ben Bewirtschaftern folder Grundstude, die biefe nacheinander bebauten ufm., bekommt nur berjenige ein Recht am Grunbftude, ber julest bas Grundstud bearbeitet. Das Eigentum und ber Befit an folden Grundstuden wird also nicht erft burch bie Sandfeste erworben. Sat ein Tidiflitbewohner mahrend ber obengenannten Erfigungezeit mit fünfjähriger Unterbrechung ober nicht biefelben Grunbftude beat, beitet, fo tann er auch tein Gigentum an ihnen erfiten. Sat bagegen ein Tichiflitbewohner verschiebene Grundstude ober Grundftude verschiedener Meierhöfe, die nicht bemfelben Gigentumer angehören, ohne Unterbrechung mahrend des Zeitraumes von gehn Jahren in Befit und tein eigenes Land genügenden Umfanges für feinen

eigenen Unterhalt, so erlangt er Eigentumsrecht an so viel Land, wies viel nötig ist, um die Familien im Meierhose zu ernähren, die sich beim Erlaß des Gesetzes vom Jahre 1880 im Meierhose befanden. Es ist also hier der Gegenstand der Erstung nicht vom Umfange der Besithandlungen, die zum ersessenen Eigentum sühren, abhängig. Dazu kommt noch ergänzend die Bestimmung hinzu, daß zur Ernährung einer Familie Felder im Umfange von 8—12 Djuljums pro Familie nötig sind, jedoch im ganzen nicht über 100 Djuljums. Der Erstungsbesitz führt überhaupt zu keinem Sigentumserwerb, wenn es sesstsch daß der Meierhos den Umfang von 100 Uwrate nicht erreicht. Das Gesetz stellt eine spezielle Tschistisgüterentlastungstommission in Aussicht. Die Mitglieder dieser Kommission werden vom Ministerrat ernannt. Diese Kommission hat vielerlei Dinge zu bestimmen:

- 1. Die Entschäbigung für bearbeitete Grundstüde, Wiesen, Beibeplate und Wälber, Die Die Berechtigten auf Grund regelrechter Urtunden besiten.
- 2. Die Entschädigung für Herrschaftsgüter, Wiesen, Weibeplate und Wälber nach bem Preise bes Reinertrages bieser Grundflächen, multipliziert burch sieben oder acht, je nach ber Quantität
  ber Grunbstüde ober ber Unumgänglichkeit. Diese Entschädigung
  kann auch nach bem Betrage, ben ber Pächter bem Meierhofeigentumer eintrug, bemessen werben.
- 3. Die Entschädigung bei Meierhofgütern wird nach bem reinen Sabregertrag, multipliziert mit fieben ober acht, bemeffen ober nach bem Durchichnittspreise ber Grunbstüde in Djuljums. idabigung barf in biefem Ralle nicht über 15% bie Entschädigung ber Berrichaftsguter überfteigen. Das Entschädigungsverfahren wirb burch einen Bergleich eingeleitet und barüber ein Brototoll aufge-Diefe oben erörterte Entschädigungspflicht haftet auf ben nommen. genannten Grundstuden, auch wenn biefe ingwischen in Banbe britter Erwerber burch Rauf, Taufch ufw. getommen find. Die Entichabigungsabichätung ber Rommiffion ift enbgultig und unterliegt feinem weiteren Inftanzenzuge. Kommt es zwischen ber berechtigten Bevolferung und ben Landbesitern zu einem Bergleiche bezüglich ber Ländereien, die der Bevölkerung gufallen, fo barf die Rommiffion berlei Bergleiche nicht aufheben. Der Rommission obliegt die Tilgung ber ben Landbesigern gebührenben Entschädigung nur im Falle, wenn biefe Grundbesiter ihre Rechte auf eine feinen Zweifel erregende Art beweisen. Den Beweis foll burch bie im türkischen Befete über Ländereien vorgeschriebenen Bestimmungen erfolgen.

Diefe Bestimmungen gelten als lex specialis auch gegenüber ben beutzutage geltenben Bestimmungen bes bulgarifden Rivilgerichtsverfahrens. Anderseits ift es streitig in Theorie und Braris, ob nicht vor Gericht bas jest geltenbe Gefet über bas Rivilgerichtsverfahren ben Borgug habe, ba es fich boch um eine prozefrechtliche Rorm, ber boch in ber Regel rudwirkenbe Kraft zukommt, handelt. Um so mehr, ba bie streitigen und verbachterregenben Urfunben einer Gerichtsent: icheibung porbehalten find. Werben bezüglich Grunbftuden faliche ober entfraftete Urtunden vorgebracht, fo bleiben berlei Parzellen in ber Berfügung ber Regierung und werben unter bie landlose Bevölferung gegen Entschädigung aufgeteilt. Die Art biefer Entschädigung bestimmt ber Gefengeber ausbrudlich, mas ich bereits oben berührt habe. - Über bie gepflogenen Erhebungen bezüglich ber Besittumer ber Landleute sowie bezüglich ber bestimmten Entichäbigung wird von ber Rommiffion ein Brotofoll entworfen, worin alles in biefen Fragen Entscheibenbe aufzuzeichnen ift. -Das Protofoll enthält alle Titel, die ben Besitz ber Berechtigten Gine Anmerkung im Gefete will auch ein Protofoll über bie Entschädigungsbetrage für bie ber Bevolkerung abgetretenen Grundftude entworfen miffen. 3m Brotofoll merben bie Ramen ber rechtmäßigen Besiter ber sogenannten Berrichafts- und Tidiflikguter, mas für Grundsteuer und in welchem Betrage ober Bachtzins biefe rechtmäßigen Besiter für ihre Grunbftude bezahlt haben, und welche Bargellen biefen rechtmäßigen Befigern abgetreten werben, mas jeber ber rechtmäßigen Grundbefiger für feine Bargelle gu bezahlen bat, wie boch bas ben rechtmäßigen Besitzern abgetretene Land im gangen abgeschätt wird, ufw. - Uber bie seitens biefer Rommission burch. geführte Abjubitation wird ein Beugnis ober eine Beftätigung ausgestellt. — Auf Grund biefer Prototolle ber Rommiffion und ber von biefer fogenannten Abjubitationstommiffion ausgestellten Beftätigungen werben bie abjudizierten Parzellen ausgemeffen und ihr Schätungswert ausbezahlt. Das Ausmeffen und endgültige Überweisen ber Parzellen an bie Besitenben wird burch ben Ortsaemeinberat burch geführt in Anwesenheit ber babei intereffierten Barteien, bie man bagu vorlabet. - Ift nun bas gange Land eines Landbefigers burch bie Rommiffion als jugunften ber Bevolkerung bestebenb erklart worben, so wird das Ausmessen und das Aufteilen ohne den ebemaligen Grundbesiter burchgeführt. — Ift ber gehörig vorgelabene Grundbefiger nicht erschienen, fo hat bies ben Aufschub ber Meffungs, und Aufteilungsarbeiten nicht gur Folge. Die Beweise ihres Befit

standes muffen die Bewerber biefer Ländereien (Parzellen) auf Grund bes türkischen Gesetzes beweisen: dieses unterscheibet fünf Rategorien Grundbefit:

- a) Grundbesit Mjulk genannt, woran das Sigentum uns bedingt Privaten zusteht;
- b) Grundbesit Mirie genannt, ber ausschließlich bem Staate zusteht;
- c) Grundbesit (Heiligengüter) Mewkufe genannt, ber unveräußerlich ist;
- d) Grundbefit Motruke, bem allgemeinen Genuffe über- laffen;
  - e) Grunbstude Mewat, tote Guter genannt.

Run ist es streitig, ob man sich auch noch heutzutage auf bas türkische Beweisversahren bei biesen Tschistik- und Herrschaftsgütern stügen kann, da das neue zivilgerichtliche Versahren als solches rücwirkende Kraft besigt. Trot ber ausdrücklichen Bestimmung des Spezialgesetes über diese sogenannten Herrschafts- und Tschistik- güter, wo es den Parteien ausdrücklich vorgeschrieben steht, sie sollen sich der türkischen Beweismittel bedienen, so wie es das türkische Geset über Grundstücke vorschreibt, ist die Anwendung beim gegen- wärtigen Bestande des zivilgerichtlichen Versahrens streitig.

Eine zweite Berwaltungeinstang in biefer Frage ift bie fogenannte permanente Rreistommiffion. Bor biefer permanenten Rreiskommission werben bie Ausmessungsverfügungen ber erften Rommission appelliert. Die zweite Rommission entscheibet bie bestrittenen Ansprüche ohne Parteienvernehmung lediglich auf Grund bes Prototolles ber ersten Inftang. Fragen, bie in ber ersten Rommiffion nicht vorgebracht werben tonnten, werben von ber Rommiffion zweiter Inftang (ber permanenten Rreistommiffion) entschieben. Die Grundpacht ober ber Grundgins wird in einem Gelbbetrag von 6-15 % ber Entschädigung für bie Grunbstude und ber Größe ber in diefen Sahren bearbeiteten Grundflächen entsprechend bestimmt. -Die Entscheibungen ber permanenten Rreistommission sind endgültig und unterliegen feinem weiteren Rechtszuge. Diese Bestimmung ift ebenfalls in einem flagranten Wiberspruche ju ber Bestimmung ber allgemeinen bulgarifden Bivilgerichtsorbnung, und zwar mit ber Beftimmung, wonach jebe Berordnung einer Berwaltungeinftang, burch

<sup>1</sup> Gefet bezüglich ber Grundstücke vom 7. Ramafan 1274, b. h. 21. April 1858.

bie jemand Schaben leibet, im Wege bes Refurfes burch ben Beichäbigten an bas tompetente Gericht abgeanbert ober aufgehoben werben tann 1. Private ober Gefellicaften, beren Gefetesrechte burch Berordnungen der Regierungsbehörden oder durch Bermaltungs: perfonen verlett werben, konnen ihre Forberungen im Gerichtswege geltendmachen und mit bem Antrage, ihre verletten Rechte wieberberzustellen, eine Entschädigungsforberung erheben. Gine berartig geltend gemachte Forberung bebt die Verfügungen ber Verwaltungsbehörben und Personen feineswegs auf, folange bie entsprechenbe Gerichtsverfügung nicht erlaffen worben ift. Unberfeits ift bie obige Bestimmung, bag nämlich bie permanente Rreistommiffion in Fragen biefer fogenannten Berrichafts- und Tichiflikguter endgultig enticheibet, mit bem § 13 al. 3 bes Gefetes über bie Berwaltungs. gerichtsbarfeit Bulgariens im Wiberfpruch. Diefer Baragraph beftimmt nämlich bie Buftanbigfeit bes oberften Bermaltungsgerichtes als Raffationsinftang jur Erlebigung von Rlagen gegen enbgultige Entscheibungen ber verschiebenen "Berwaltungsjurisbiftionen".

Nachdem nun die Rommiffion die Bargellen endgültig ben Landleuten, die bagu berechtigt find, jugewiefen, fo verbleibt ber Reft ber bem Tschiffitgute (Meierhof) angehörigen Grundflude bem Meierhof. besither gur freien Verfügung überlaffen. Es wird fomit nicht weiter auf bie Besitherechtigung biefes Grundbesitzinhabers gefehen. - Für bas, mas ber Bevölkerung abgetreten wirb, foll er burch Betrage aus ben Bobenkreditanstalten entschäbigt werben. - Diese Anstalt hat jebem Grundbefiger, bem ein biesbezügliches Beugnis von ber Rommiffion ausgestellt wirb, auf Grund eines folden Beugniffes einen entsprechenben Betrag auszufolgen. In ben Zeugniffen, bie bie Rommiffion ausstellt, wird nicht nur bas Flachenmaß ber abgetretenen Brunbftude und die bafur gebührenbe Entschädigung bestimmt, jondern es wird auch festgestellt, mas man früher eingezahlt, und ber Reft ber Schulb, ferner, ob Befigbotumente gurudbehalten worben find, und ob nicht bas abgetretene Grundstud mit Schulben an bie Bobenkreditanstalt belaftet ift, ober ob tein Bfanbrecht baran haftet. -Diefe Umftanbe haben bie Gutsbefiger burch formelle Zeugniffe por ber Kommission, die die Landzuweisungen vornimmt, zu beweisen. Alle bie ermähnten Urfunden haben bie Grundbefiger bei Empfangnahme ber Entschäbigungesumme ber Kommission ober ber permanenten Rreiskommission gegen Quittung ju übergeben. Diefer Quittung

<sup>1 § 2</sup> ber Bivilgerichtsorbnung.

tommt bie Rraft einer Sanbfeste insofern ju, als barin bie freie, nicht abgetretene Grunbfläche bezeichnet wird, bie bem Dleierhofbefiger gur freien Berfügung verbleibt, fo bag es ihm frei fteht, mit biefen Grunbftuden ju machen, mas er will. Auf Grund biefer Quittung tann ber Berechtigte bann eine Banbfefte ausgestellt be-Rurg, ber Staat tauft von Meierhofbesitern Länbereien amanasmeise ab, um fie Leuten ber Bevolkerung gugumeifen, bie bie betreffenben Guter gegen eine Steuerentrichtung bearbeitet batten. ober um fie folden Berechtigten ju abjudizieren, bie als Bachter bie betreffenben Guter bearbeiteten. Jeber, bem auf biefe Art eine Barzelle von ber erwähnten Regierungetommiffion zugewiesen mirb. muß ieine Schuld in regelmäßigen Teilzahlungen an die Bobenfreditanstalt abtragen. Im entgegengefetten Kalle fteht ber Regierung bas Recht ju, die Parzelle bem Schuldner gang ober teilmeise qu entziehen und fie anderen Berechtigten anzubieten ober, falls fich feiner finbet, die nicht bezahlte Bargelle ben Staatsgutern einzuverleiben, wobei ber Staat die Schuld bes Abjudizaten tilgt. -

Dazu hat der Finanzminister den entsprechenden Kredit in den Auslagen des Staatsetats vorzusehen. Die adjudizierten Grundstücke werden erst durch die Auszahlung der auf sie lastenden Schuld Sigentum des Berechtigten. — Also keine Grundbucheintragung begründet hier das Sigentum und keine Handseste nur die Tilgung der auf dem Gute lastenden Schuld. — Es ist eine Art pactum reservatidominis, das der Staat mit dem Berechtigten, dem eine Parzelle oder ein Stück Gut auf die obenerwähnte Art zugewiesen ist, schließt. — Solange die auf dem abgetretenen Gute hastende Schuld nicht getilgt ist, ist das Gut unveräußerlich; es ist ipso jure mit einem gesetlichen Veräußerungsverbot belastet. —

# Die unbebauten Grunbflächen im Rönigreiche Bulgarien

Die Besieblung ber unbebauten Bobenstächen burch Bulgaren, die aus fremden Ländern ins Baterland zurücklehren und sich mit Landbau beschäftigen, ist gesetzlich geordnet. — Die Bewerber haben sich im Gesuchswege an den Ackerbauminister zu wenden. Dieser hat die Gründe der Kolonisationswerber zu prüsen, und falls sie dem öffentlichen Wohle nicht zuwiderlausen und dem Staate nutsebringend sind, hat der Minister die Kolonisierung zu billigen. —

Den Ansiedlungswerbern wird je nach ber Bahl ihrer Familiens angehörigen Land angewiesen. Es wird ihnen ber nötige Waldteil

zum Aufbau von Wohnungen und Agrargeräten gebührenlos gewährt. Die bagu nötigen Balbflächen bat bie Regierung zu bestimmen. -Jebe Familie bekommt ein Grundstück im Umfange von 30-60 Djuljums. — Im Laufe von 20 Jahren find bie fo Angefiebelten juriftische Befiger ihrer Bargellen. Nach Ablauf ber 20 Jahre erlangen Die Besiter bas volle Gigentum burch bie Ersigung. Es ift also burch bie Gintragung in ein Grundbuch ober in eine Bandfefte noch tein Gigentum begrundet. Die fo Angefiebelten genießen gemiffe Steuerfreiheiten, wie von ber Grundsteuer und ber Bebentfteuer, für ben Zeitraum von ein bis brei Jahren. — Saus- und Felbinventar, bas bie Angefiedelten beim Betreten bes bulgarifchen Gebietes mit fich bringen, find gebührenfrei. Die Angefiebelten find auch fieben Sabre lang, vom Tage ihre Ansiedlung an gerechnet, militärfrei. -Diefe Steuerprivilegien tommen jeboch ben aus ber Türkei übersiebelnden nicht zustatten. Alle so Besiedelten werden ipso jure bulgarifche Staatsburger. Db biefe Bestimmungen noch heutzutage mit bem Gefete über bie bulgarifche Staatsburgericaft im Ginklang fteben, ift ftreitig.

Eine fpezielle Art von Grunbftuden find in Bulgarien bie fogenannten Ticherkeffen= und Tatarengüter. Nach bem Rrimfrieg wurden nämlich viele aus Rufland ausgewanderte Mohammedaner in Bulgarien burch bie türkische Regierung angesiehelt. Man unterscheibet brei Arten von Grunbftuden, bie bie turtifche Regietung vor ber Befreiung bes Landes biefen Gindringlingen anwies: 1. Privatlandereien, 2. Gemeinbelandereien, 3. Staatelandereien. Brivatlanbereien, die bie bulgarifche Regierung im Befite ber Ticherteffen bzw. Tataren vorfand, find von Brivaten geraubte Grundftude, die die Ticherkeffen und Tataren fich unentgeltlich rechtswidrig aneigneten. Gemeinbegrundstude find Grundstude, Die ben Gemeinben auf ähnliche Art entriffen murben wie bie obigen ben Brivaten. Staatsländereien, die fich in Banben ber Ticherteffen und Tataren befanden, find foldje, die bem Staate noch vor ber Befieblung ber Tataren und Ticherkeffen angehörten, ober es find Ländereien, bie der Staat ben Privaten entriffen hat, um fie ben Ticherteffen und Tataren gegen Entschäbigung ju überlaffen, ober um bamit jene gu entschädigen, benen ber Staat bie Guter jugunften ber Angufiebelnben entzogen hat. Sind nun heutzutage noch Ticherteffen und Tataren im Lande, die ihre Grundstude ohne alle Entschädigung erworben haben, fie mogen biefe noch fo lange befigen, fo bleiben fie unrechtmäßige Befiger und fallen unbedingt (ipso jure) ben früheren Befigern zu, b. h.

ر ار. مر

جلس<u>.</u>

م جيد. مسط

100

1,5

17.

8 1

1.2

رموا<sub>م</sub> المجاري

Ţ!,

ď

K K

, **k** | **E** |

世 地

B.

pale: Deix d. 1

benen fie auf unrechtmäßige Beise burch Tartaren ober Ticherkeffen entzogen wurden. Die von biefen in Besitz genommenen Gemeindeländereien find ben Gemeinden zurudzugeben. — Sind folde Gemeinbelandereien in Gemeinbebezirken, wo Angesiebelte vorhanden find, gelegen, fo werben diefe burch Gelbbetrage und Grundstude für ben Berluft biefer Grunbstude, bie, weil wiberrechtlich entriffen, ben Bemeinden unbedingt jurudjuerstatten find, entschädigt. - Um biefe Zustande naber festzustellen, wird eine zustandige Kommission vom Aderbau= und Staatsbomänenministerium ernannt. — Wann bie Rommission ernannt werden soll, darüber sagt ber Gesekgeber nichts. Es obliegt ihr nur, ben Flaceninhalt und bie Grenzen ber Staatslandereien, wie ber fogenannten Sovate und anderer burchgeaderter und verschont gebliebener Grundflächen, ju bestimmen und in Evidenz Jebe Wirtschaft bekommt 30 Djuljums Gemeinbeland. Staatseigentum, auch nach ber Befreiung Bulgariens, verbleiben bie von der Regierung gekauften Privat- und Gemeindeländereien, die die Regierung ben Tscherkessen und Tartaren zuwies, ferner Grundftude, die vor der Besiehlung der Tscherkessen und Tataren Staatslandereien gewesen sind. Diese Staatslandereien bleiben bem Ermeffen der Nationalversammlung vorbehalten. Will der Staat also diese Grundstücke veräußern, so muß er sich an das Varlament um Stlaubnis wenden. Kurz, die Beräußerung und Belastung dieser Guterart erfolgt auf Grund eines formellen Gefetes 1. logenannten Sowatgrunbstücken ober in anderen Grundstächen, wo пф fon Dörfer angesiedelt haben, foll man den dafelbst Besiedelten ie 30—60 Djuljums Grundfläche pro Familie abtreten, nachdem die Angesiebelten dem Staatsschape den Wert der ihnen abgetretenen Landslächen bezahlt haben. — Die so mit Land versorgten Angefiebelten werben fofort auch Gigentumer biefer Grundstude, falls sie den Wert derfelben dem Staatsschape entrichtet haben. Dieselben Grundstächen barf ber Staat auch verpachten, wobei bie Pacht burch öffentliche Bersteigerung vorgenommen wird. — Werden manchen Personen ihre Grundstude vom Staate ober von Privaten zugunsten ber Anzusiebelnden entzogen, fo werben bie Beschädigten burch Staatsländereien entschädigt, die auch im Eigentum derjenigen verbleiben, benen fie zugewiesen worben find. — Burben bie von Ticherkeffen bzw. Tataren räuberisch besessenen Privatländereien bulgarischen Kriegsvolontären ober Ansiedlern abgetreten, so wird das gleiche Maß

<sup>1 § 8</sup> Abf. 1 bes Gefetes über bie Ticherkeffen- und Tatarenlanbereien. 64mollere Jahrbud XL 3.

Staatsland ben früheren Befigern biefes Staatslanbes überwiefen, ober mo tein Land vorhanden, werben bie badurch geschädigten Brivaten burch ben Wert ber ihnen weggenommenen Ländereien entschädigt. -Bewohnern ber Nachbarbörfer, bie Ticherteffen- baw. Tatarengrundftude in Befit nehmen, tommt bas Recht ber Befiebelten nicht gu. -Sind Gemeinden vorhanden, die ihr ganges Land ben Rriegsvolontaren ober Anfiedlern abtraten, fo erhalten folche Gemeinben bafür andere Staatelanbereien. Wie ber Staat biefen Gemeinben Staatelanbereien zuweisen foll, barüber fteht nichts Ausbrudliches im Gefete. - Der Staat barf auch in folden Rallen Arrondierungen von Grundstuden, bie verschiebenen Dorfern angehören, vornehmen. Alle Brivatpersonen und Gemeinden, benen, um fie ben Ticherkeffen und Tataren ohne Entschädigung abzutreten, Ländereien weggenommen worben find, haben ihre biesbezüglichen Gefuche an ben Bezirkspräfetten zu richten, und zwar nicht vor Ablauf von feche Monaten nach Erlag bes Gefetes vom 23. Februar 1883. Die Frift ift burch ein zweites Gefet vom 28. Dezember 1883 auf noch feche Monate prolongiert worden. haben Gemeinden und Privatpersonen ihre von den Ticherfeffen and Tataren entzogenen Landereien wieber guruderhalten, fo haben fie bie inzwischen von ber Regierung erhaltene Entschäbigung berfelben gurudguerftatten. Es muffen fich bie betreffenben Gemeinden und Brivate biesbezüglich an ben Bezirtspräfetten gefuchemeife wenben. Diefe Befuche werben bem Begirtsprafetten vorgelegt, ber mit bilfe einer Bermaltungstommiffion (bes Bezirterate) barüber enticheibet und bas Brototoll bem Finanzminister unterbreiten foll. -

Eine andere Art von Grunbftuden, benen eine besondere rechtliche Stellung zufommt, find bie fogenannten Sovate. Unter Sovate versteben wir Staatelandereien und Staate wiesen. Aderbauministerium bestimmt eine Rommission, um biese Grunbftude in Evideng zu erhalten. Db eine Grundflache zu ben Govaten gehört, barüber entscheibet biefe Rommission auf Grund von Beugen, ausfagen Sachverftanbiger. Die fo eingebrachten Beweise find gu protofollieren und bas Protofoll bem Acerbauminister zu unter-Die Entscheidung biefer Kommission wird vom Minister bestätigt und im Staatsgesetblatt verlautbart. — Reicht bie Biefe ober bas Aderland mancher Dörfer nicht aus, fo werben mit Er laubnis feitens ber Bolfsversammlung (bes Parlaments) auf Ber langen bes Aderbauminifters Teile ber Grundstüde ber benachbarten Staatsländereien abgetreten. Saben berlei Rommiffionen burch ihre Entscheidungen rechtswibrig frembe Brivatgrundstude ober Staats

länbereien biesen entzogen, so können die beschäbigten Gemeinden oder Privatpersonen das streitige Land nur im Gerichtswege zurückerhalten. Es haben somit die Entscheidungen dieser Verwaltungskommission, bestehend aus dem Lokalfriedensrichter, dem Bezirkspolizeiches, dem Finanzsekretär und aus zwei Mitgliedern des Bezirksrates unter dem Vorsitze des Friedensrichters, Rechtskraft, und es ist also ein Mischgebilde von Justiz und Verwaltung vorhanden, was dem bulgarischen Staatsgrundgesetze widerspricht.

# Die Urt ber jest geltenben Grundbefteuerung in Bulgarien

Der Grundsteuer unterliegen alle unbedeckten und unbeweglichen Güter. Desgleichen sind Felder, Wiesen, Gärten, Weinberge,
Gemeindewälder usw. im Gesetze nicht tagativ, sondern nur demonstrativ aufgezählt. Befreit von der Grundsteuer sind Staatsgüter,
Schulgüter, Spitalgüter, Güter von Wohltätigkeitsanstalten und
Bildungsanstalten; Güter der Religionsgesellschaften und Kirchengüter überhaupt, öffentliche Gärten, Parkanlagen, Friedhöse, Ansiedlungsplätze usw.; Güter des Klosters Rhilo, die in der Rhilaer Klostergemeinde liegen; Plätze, die mit Gehäuden bebaut sind und
nicht weit von Gebäuden liegen, wie Höse, Gärten, leere Plätze,
wobei der leere Platz kleiner als 3 Dekar sein soll; Grundstücke,
die auf Grund von Spezialgesetzen von der Grundsteuer befreit sind;
Grundstücke, die, nachdem sie besteuert worden, durch Wassersall,
Begschleppen, Wegrutschen, Erdbeben und sonstige Elementarschäden
zum Bedauen untauglich werden.

Die Hauptsteuersumme für diese Grundstüde wird allährlich im Staatsetat vorgesehen. Diese Steuerhauptsumme wird auf die einzelnen zu besteuernden Bezirke repartiert. Die Repartition geschieht aller fünf Jahre. Die Rommission besteht aus fünf Privatssachverständigen und vier Beamten. Die Sachverständigen sind dem Kreise der Agrarier, Weinbergbesitzer und Getreidehändler entnommen. Gegen Entscheidungen der Bezirksrepartitionskommission ist der Returs in Monatsfrift, vom Tage der Beröffentlichung derselben im Staatszesetzblatt an gerechnet, zulässig. Der für einen Bezirk bestimmte Steuersat (Steuerhauptsumme) wird unter allen Städten und Dörfern des Bezirkes durch eine Kommission, bestehend aus einem

<sup>1</sup> Законъ за опрдтгиние дчрфавии земи и пазбица. — Gefet, betreffenb bie Staatsländereien und Staatswiesen (Sowate) vom 19. Januar 1885.

Finanzbeamten als Borsitzenben, bem zur Seite als Mitglieber ber Forstbeamte, ber Agronom, Finanzagenten und die von allen Städten und Dörfern bes Bezirkes gewählten je einer aus jeder Stadt, jedem Dorse oder jeder Gemeinde, die aus Hütten besteht, fungieren. Die Rommission ist gesetzlich besetzt, wenn wenigstens die Hälfte ihrer Mitzglieder anwesend sind. Die Rommission entscheidet auch, wenn weniger als die Hälfte ihrer Mitglieder anwesend ist. —

Bei ber Repartition hat bie Bezirkstommiffion folgendes zu berückfichtigen:

- a) die Zahl ber in jedem Dorfe ober jeder Stadt zu besteuernden Dekare für jede Kulturart nach dem Ausmaß von 1903 und 1904, und zwar auf Grund des Grundsteuerbuches für den letten Zeitsabschnitt, multipliziert mit dem Mittelbetrag eines Dekars jeder Kulturart desfelden Dorfes in Geld mit den drei der Besteuerung vorangehenden Jahren. Das lettere wird durch die Erhebungen des statistischen Amtes bestimmt;
- b) die geographische Lage der Stadt oder des Dorfes, der Berkehrsmittel, wie weit vom Markte die zu besteuernde Stadt oder das Dorf gelegen sind. Falls der zu besteuernde Landwirt seine Produkte verkauft, so muß die Repartitionskommission den Wert der Grundstüde, verglichen mit dem Werte anderer Städte oder Dörser, berücksichtigen;
- c) die Zahl aller Gemeindes und Privatgüter eines jeden Dorfes und jeder Stadt nach den Verzeichnissen der Forstverwaltung, multipliziert mit dem Mitteljahresertrag eines Dekars derselben Stadt oder desselben Dorfes, in Geld berechnet. Es wird das der Besteuerung vorausgehende Jahr dabei berücksichtigt; der Steuersat der Gemeindewälder, dem zwei Drittel des Steuersates der Private wälder gleichkommen;
- d) es kommt auch die Walbart und Walbqualität in jedem Dorfe ober jeder Stadt und ber relative Wert eines jeden Dekark in Betracht. —

Die burch die Bezirkstommission bestimmten Steuerfate sind zu verlautbaren. Returse gegen die Steuersate werden im Laufe von 15 Tagen, vom Tage der Berlautbarung an gerechnet, angebracht.

Diese Klagen sind an den Hauptsteuereinnehmer zu richten, der sie nebst den Repartitionsprotokollen und allen nötigen Aufklärungen dem Finanzchef einsendet. Der Finanzchef hat unter seinem Borste eine Kontrollkommission zu ernennen. Die Mitglieder dieser Kommission sind zwei Bezirksräte und je zwei Sachverständige für jeden

Bezirk. Die zwei Sachverftanbigen haben tein Entscheibungerecht in Sachen bezüglich ber Rlagen ber Stäbte und Dörfer, in benen fie ihren ftanbigen Aufenthalt haben. Die Rommiffion fann auch ein Mitglieb an Ort und Stelle, wo bas Grundstud gelegen ift, entfenben, um bie in ber Returstlage bezeichneten Umftanbe ju prufen. Die Steuerkontrollkommiffion tann ben Steuerfas vermehren ober vermindern und muß bementsprechend bie Steuerfate anderer Städte baw. Dorfer vermehren baw. verminbern. Der Finangminifter barf Die Entideibungen ber Rontrollfommiffion taffieren und bie Frage gur abermaligen Erledigung berfelben Rommiffion überweifen. Dabei foll bie Rommission die begangenen Gesetes baw. Reglementswidrigkeiten nicht mehr wiederholen. Die Steuerfate werben burch bie Bestätigung berfelben vom Finanzminifter rechtsträftig. Die Repartition ber Steuerhauptsumme auf bie Steuergahler in Stäbten und Dorfern wird in öffentlichen Sigungen ber Stabt- baw. Dorftommiffionen vollzogen, bie aus Gemeinbevorftanben (Bürgermeistern) ober beren Subflituten gebilbet werben, ben Gemeinberaten und je aus einem Bertreter jeder gehn Bauernhäufer für bie Dorfer und je einem Bertreter für je 25 Bauernhäuser in ben Stäbten. In biefer Rommiffion haben auch Bewohner anberer Stäbte ober Dorfer, bie in ben au besteuernben Dorfern ober Stabten grundsteuerpflichtige Guter befiten, bas Recht, vertreten zu werben. Gin vom Begirksfinangchef ernannter Finangbeamter führt in biefen Rommiffionen ben Borfit. Jeber Steuerzahler muß in ber zweimöchentlichen Frift feit ber Berlautbarung bes Besteuerungsbeginns in ber Stadt ober im Dorfe bie genaue Bahl ber Detare mitteilen, bie er als Steuerpflichtiger besitt. Die Form ber sogenannten Steuerbekenntniffe wird bei jeber Besteuerung vom Finangminifter eigens bestimmt. Die jo mitgeteilten Grundftude, b. h. bie Grundftude, wie fie in ben Steuerbekenntniffen ber ju Besteuernben angegeben sinb, werben in fogenannte Grundsteuerrepartitionsbucher eingetragen. Die Stadtbaw. Dorfrepartitionssteuerkommission bat alle ju besteuernben Grundftude in fo viel Rulturarten einzuteilen, als ihrer im betreffenden Orte vorhanden find. Jebe Rulturart wird bann noch nach ber Bobenqualität ber Grunbftude in brei Qualitäten gefchieben. Die Rommission bat ferner ben Wert eines jeben Defars ju beflimmen, einer jeden Grundftudart, und findet fobann ben allgemeinen Bert aller Grundftude, verteilt bie proportionell bestimmte Steuerbauptsumme ber Stadt ober bes Dorfes auf die einzelnen Grundfludqualitäten, auf die einzelnen Rulturarten, auf die einzelnen Güter.

— Wann soll die Repartition ber Steuerhauptsummen ber einzelnen Städte und Dörfer erfolgen? Die Frist dazu bestimmt ber Finangschef bes zu besteuernden Bezirkes. —

Das Ende ber Repartition wird veröffentlicht. Gegen bie vorgenommene Repartition ift ein Returs in einer Frift von zwei Bochen, vom Datum ber Beröffentlichung an gerechnet, zuläffig. Die Entideibungen ber Stadt- baw. Dorfrepartitionstommiffion nebit ben bagegen eingebrachten Refursichriften werben bem Sauptsteuer= einnehmer vorgelegt, ber fie einer Bezirketontrolltommiffion gur Erledigung unterbreitet. Diefe Kontrolltommiffion besteht aus bem Sauptsteuereinnehmer, bem Raffierer ober Rontrolleur ber Bobenfrebitanstalt und einem vom Gemeinberat ber Bezirksbauptstadt beftimmten Sachverftanbigen. Im Falle eines eingebrachten Returfes tann ber Finangchef bes Bezirtes bie Entscheibung ber Bezirtstontrolltommission taffieren. Diese hat bie Grunde ber Rassierung einer Brufung zu unterziehen, wozu bas Blenum ber Rommission burch noch zwei Mitglieber erganzt wird: ben Burgermeifter bes intereffierten Dorfes und ben Burgermeister ber allernächsten Gemeinde. Die Repartition ber Steuerhauptfumme auf die einzelnen Steuergabler ift nach Bestätigung berfelben vom Finangchef rechtsfraftig. Falls eine Rorrettur bergefamten Steuerfumme vorgenommen wirb, fo wird bie babei in Betracht tommenbe Differenz auf alle Steuerzahler entsprechend ihrer Steuerlast repartiert. Die Repartition wird für einen Zeitraum von fünf Sahren vorgenommen. Tropbem konnen faktische Brrumer, Die bei ber Repartition portommen, spatestens im Laufe eines Jahres, vom Datum ber Bestätigung ber Repartition an gerechnet, berichtigt werben. - Die baraus entstehenben Differengen, find in ben allgemeinen Etat einzutragen. Sie werben von ber Gemeinbe ausbezahlt, bie ihre Steuerzuschläge, womit ber Grundfteuerbetrag belaftet ift, proportionell in allen Dörfern vergrößert, wo biefe Irrtumer vorgetommen find, um berlei Schulben ju beden. hat die ju besteuernde Bevölferung in ber Stadt ober auf bem Lanbe die Scheibung ber Güterqualitäten vereitelt und fo bie Bestimmung bes Steuersates unmöglich gemacht, fo foll ber Finangchef eine neue Repartition feitens ber Staatsbeamten anordnen. bie Steuerhauptsumme ber Stabt ober bes Dorfes vermindert ober vergrößert, fo ift die baraus fich ergebende Differeng auf alle Steuerzahler entsprechend zu repartieren.

Das Entrichten ber Grundsteuer geschieht seitens ber Eigentumer bes Gutes in brei Raten. Das erste Drittel ift bis Enbe bes

Monats Mai, das zweite in einer Frist vom 15. August bis Ende Oktober und das lette Drittel bis Ende Dezember zu tilgen. Wegen Berzug der ersten Rate ist keine Berzugsstrase einzutreiben. Die Grundsteuerschuld ist durch eine gesetzliche Hypothek, die auf dem steuerpslichtigen Grundstüde haftet, gesichert. — Beim übergange des Grundstüdes von einem Steuerzahler auf andere sollen diese im Gesuchswege das übertragen der Güter von einem Berechtigten auf den anderen bei der Steuerbehörde nachsuchen. Dabei muß die interessierte Partei eine rechtmäßige Urkunde, die den Übergang des Grundstüdes vom einem Steuerpslichtigen auf den Gesuchsteller dartut, beibringen.

Die Strafbestimmungen, die beim Verfahren ber Eintreibung, ber Repartition usw. dieser Steuer vorkommen, sind folgende:

- 1. Bei ben Kommissionen foll jedes Mitglied bei jeder Kommissionssitzung anwesend sein, bei sonstiger Gelbstrafe von 5-50 Francs.
- 2. Rein Kommissionsmitglieb barf arglistig eine rechtswibrige Besteuerung verursachen, bei sonstiger Kerkerstrafe bis zu sechs Monaten, wobei ber schuldige Staats- ober Gemeinbebeamte bes Rechtes, ein Amt zu bekleiben, für die Dauer von fünf Jahren für verlustig erklärt wirb.
- 3. Mit Gelbstrafen werben bie Bürgermeister bestraft, beren Gehilfen, die Gemeindeschreiber und Gemeinderäte, nicht rechtzeitig die Steuerrepartition verlautbaren, die gesetlichen Berordnungen der Finanzbehörde nicht rechtzeitig erfüllen, keine Grundsteuerbücher anlegen und ihren Dienst bezüglich der Grundsteuerbücherführung vernachlässigen. Die Gelbstrafe beläuft sich in diesen Fällen auf 5—50 Francs.

Die Returse gegen Entscheidungen der Steuerkommissionen verursachen den Finanzbehörden Untersuchungskosten. Diese sollen den Städten oder den Dörfern zur Last fallen, salls diese die Besichwerdesührer im Wege der Returse sind, und zwar nur dann, wenn diese Klagen als unbegründet von der Kontrollkommission oder vom Finanzminister zurückgewiesen werden. Sine Gelbstrase bedroht die Steuerverheimlichung der Grundstücke. Verursacht eine Stadts bzw. Dorstommission eine nicht rechtzeitige und nicht ordnungsmäßige Repartition, so trifft der daraus entstandene Schaden die Mitglieder der betressennen Steuerkommission. Diese Spesenbeträge werden wie versäumte direkte Steuern, falls ihre Tilgung gütlich nicht ersolgen kann, im Grekutionswege eingetrieden.

376

Bei Unfällen, wie Gewitter, Feuersbrünften, Überschwemmungen, wo die Feldprodukte ganz oder teilweise vernichtet werben, kommt ben Steuerzahlenben das Recht einer Verminderung ihres Steuersates bem erlittenen Schaben gemäß zu.

Der Betrag, ber die Steuerfäte entsprechend mindert, wird durch eine Kommission, bestehend aus einem Finanzbeamten, dem Bürgermeister oder bessen Stellvertreter, zwei unparteiischen Landwirten als Sachverständigen und dem Kürgermeister der benachbarten Gemeinde, bestimmt.

Rann ber Schaben nach Ablauf einer gewissen Zeit wieber gut gemacht werben, so geschieht die Kontrolle in einer Zeit, wo ber Schaben genau bestimmt werben kann. Gesuche wegen Steuerminderung (Steuernachlaß) sind in den ersten Tagen nach eingetretener Beschädigung (Unfall) zu überreichen. Nach zehn Tagen, von der Gesuchstellung an gerechnet, soll das Feststellen der Beschädigungen erfolgen.

Ein spezielles Reglement bient als Richtschnur bei ber Durch-führung bes Grundsteuergefetes. —

## Palästina und die Ostjudenfrage Von Leon Schulman-Jassa

3mbaltsverzeichnis: Bolen und Juben S. 377. Die Jubenfrage S. 377. Die Umschichtung ber Berufe S. 378. Die Jubentolonisation in Rußland S. 378. Die jüdischen Kolonisationsversuche S. 379. Die Racht ber Tradition und ber Einfluß Palästinas S. 380. Die Grundlagen der palästinensischen Kolonisation S. 381. Die Entwidlungsfähigkeit Palästinas S. 382. Rüdblid auf die Roloniserung Palästinas S. 383. Der innere Ausbau der Kolonien S. 388. Der Einfluß der psychologischen Sigenschaften der fläbtischen Juden auf den Entwicklungsgang der Kolonisation S. 389. Der Einfluß auf die arabischen Agrarverhältnisse S. 390. Die Frage der Kapitalbeschaftung und die technischen Schwierigkeiten einer Wassenimanderung nach Balästina S. 392.

Anbem Bolen bem europäischen Westen nähergerückt ist und auf irgendeine Beife jum Beften mehr jugetehrt bleiben wird, tonnen manche innere soziale Fragen des Landes, wie sie früher, wie die Dinge nun einmal im Often lagen, teils absichtlich unberüchfichtigt blieben, teils aus ben verschiebenften Grunden als Mittel jum Zweck feitens ber ruffifden Berrichaft noch verschärft wurden, nicht mehr mit einer Gleichgültigfeit und Uninteressiertheit weiter beobachtet werben. Die polnische Ration, die felbst unter bem ruffischen Zwange unerträgliche Leiben zu erdulben hatte, konnte sich von einer Unbulbjamteit gegen bie anbersgläubigen Boltsgenoffen in ihrem Lanbe nicht befreien. Diefer Zustand murbe burch die Runahme ber jubijden Bevolkerung infolge ber ber ruffifden Berrichaft jum Beburfnis geworbenen Bolitit, Gegenfate innerhalb ber ihr unterworfenen einzelnen Nationen felbst großzuziehen, bebeutend verschärft (Anfieblung grapon). Enblich haben auch bie fich immer mehr herausbifferenzierenden Klaffenunterschiede die "Judenfrage", die in Polen zweiselsohne besteht, ins Leben gerufen. Gine Frage, die je eher, je beffer einer Löfung entgegengebracht werben muß.

Eine sogenannte Jubenfrage tritt bekanntlich da hervor, wo größere Jubenmassen zusammenleben, die durch eine besondere staatsliche Politik zu einseitiger Berufswahl gezwungen werden. Dieser Beruf, wie man in Polen deutlich beodachten kann, besteht in überwiegendem Maße in Kleinhandel und Handwerk; Wirtschaftssormen die ohnehin durch mannigsache Entwicklung des Wirtschaftslebens, besonders auf dem Gebiete des Zwischenhandels und des Handwerks (Genossenschaften und Fabrikbetrieb) immer mehr zurückgedrängt

werben, und beren Träger früher ober später, solange tein Berufs= wechsel erfolgt ober erfolgen kann, jum machsenden Glend verur= teilt sind.

Also ist auch ohnehin, rein wirtschaftlich betrachtet, solange biese einseitige Berufswahl nicht in großzügiger Weise abgeandert wird, eine soziale Frage im Entstehen begriffen, die sich aus den allgemein geschichtlichen Erscheinungen nur dadurch abhebt, daß sie eine kompakte, hilflose, religiös und national zusammengehörende und elebende Wasse und beshalb um desto schwerer trifft. So wird u. a. die soziale Frage der polnischen Juden zu einer "Judenfrage".

Die einseitige Berufswahl umzuschichten, nicht minder aber auch die in den Städten aufgehäuften großen, in Elend versunkenen Massen der polnischen Juden zu zersplittern, gehört mit zu den wichtigsten Aufgaben des Deutschen Reiches der Bevölkerung Polens gegenüber. Die größere Anteilnahme an der Urproduktion, an Landwirtschaft und Bergbau, wird die erwünschte soziale Differenzierung hervorrusen, während eine gleichzeitige lokale Verschiedung der Frage die Spitze nehmen wird.

Zwei Möglichkeiten find wahrzunehmen:

- a) ben Juben an Ort und Stelle ben Lanberwerb möglich zu machen, ja vielleicht mit Mitteln ber jübischen Allgemeinheit zu förbern, ober
- b) die Auswanderung nach folden wenig bevölkerten Gebieten, wo die Betätigung im Landbau vorfählich die Grundlage der Einwanderung bilbet.

Versuche ersterer Art sind in Rußland zu Anfang des 19. Jahrhunderts zu verzeichnen. Im Jahre 1804 erlaubte Zar Alexander I.
den Juden, ausgedehnte Ländereien zu erwerben und in eigenen Dörfern als Bauern zu leben. Auch Zar Nikolaus I. gestattete den Juden, im ganzen Ansiedlungsgebiete Land zu kaufen und zu pachten, stellte ihnen außerdem Staatsländereien zur Verfügung (f. Turoff, Süddeutsche Monatshefte, S. 788), gewährte ihnen zur Einrichtung erhebliche Darlehen aus den Erträgnissen der Judensteuer auf Licht und Fleisch und versah die neuen jüdischen Bauern mit wichtigen Vorrechten. Der Erfolg war äußerst günstig. Es entstanden während der 30 jährigen Regierungszeit des letztgenannten Zaren 327 jüdische Dörfer. Es wäre sicherlich die Judensrage in Westrußland gelöst, wenn die folgenden Herrscher denselben Weg und nicht, wie es geschah, den entgegengesetzten weitergingen. Während unter den späteren Varen neue Dörfer nicht weiter entstehen dursten, waren auch die



bestehenden badurch, daß ihnen jedweder Landerwerb unterfagt wurde, jum Untergang verurteilt.

Ach kann mir kein Urteil barüber erlauben, ob es jest noch möglich ift, jenen gewaltsam unterbrochenen Raben wieber aufzufangen, ba indeffen bie Entwidlung nach jeder Richtung bin weiter fortgeschritten ift. Es ift febr leicht zu versteben, bag biefelben Fragen gleicher Qualität mit großer Berschiebung in ber Quantität andere Lösungsprobleme beanspruchen, als es ursprünglich ber Kall Daß binnen bes Laufes von Jahrzehnten, bie jene innere war. Jubenkolonisation von uns trennen, auch manche Dinge in ben inneren Berhältniffen Bolens burch ben bekannten Druck von oben und burch bie wirtschaftliche Differenzierung in ben nach Rationen fic gruppierenben fozialen Rlaffen anbers gebieben und bemgemäß und jett vor gang andere Fragen ftellen, liegt auf ber Banb. Babrend por hundert Sahren und fpater die innere Rolonifierung ber Juben in Rugland, mogen ihr auch andere Grunbe jugrunbe gelegen haben, burch ben Internationalismus, ber bie intellettuellen Beifter jeber Nation ergriffen hat, nicht energisch beanstanbet werben tonnte, fo flattert jest bas nationaliftifche Banner über bie Rovfe eines jeben Boltes und wird jebe innere und außere Berfchiebung mit ihm in Busammenhang gestellt. Es ift bekannt, wie fraftig bas nationale Gefühl ber Bolen fich an biefem Beltbrand entzündet bat, und bie ohnehin vorhandene Judenfrage in Polen ift baburch noch wefentlich pericarft worben. Reber Berfuch, Die Rudtehr ber Ruben jur Landwirtschaft in Bolen ju begunftigen, wird feitens letterer. gewiß nicht ohne Recht, als eine Beeintrachtigung ihrer nationalen Ronfolibation angesehen werben. Daß ein judisches Dorf in feiner Roliertheit, umfladert von biefem polnischen Rationalismus, von vornberein zum Untergang verbammt sein wird, braucht nicht erft nachbrudlichft betont zu werden. Bur Erkenntnis ber Pfpchologie ber Oftjuben fdreibt R. Golbmann trefflich: "Jeber Menfch bebarf zu feiner ielifden Erifteng eines Bobenftanbigfeitsgefühls, eines Bewußtfeins feines Bermurzeltseins in ber Umgebung, in bem Lande, in bem Boben, auf bem er lebt und wirkt. Gin Menich, bem biefes Berwurzelungsbewußtfein fehlt, ift wie eine entwurzelte Bflange. Diefes Gefühl, daß wir ber Umgebung, in ber wir leben, organisch jugeboren, fcopfen wir nun für gewöhnlich aus Erziehung, Erinnerungen, Traditionen, die une alle mit bem Lande, daß wir bewohnen, verknüpfen. Diefes Bobenftanbigkeitsgefühl kann ber Oftjube nicht besitzen. (Auch nicht burch Erwerb von Grund und Boben.) Denn er ift von bem Milieu, in bem er lebt, innerlich geschieben; burch Raffe und Anslage, Rultur, Religion und Lebensgestaltung ist er vom Volke, in bessen Mitte er lebt, getrennt. Er kann sich nur als Frember in seiner Umgebung befinden, als einer, der nur zufälligerweise sich gerade hier befindet". (Süddeutsche Monatshefte, S. 822).

Mag sich die Umgebung und das Milieu, in dem der Jude lebt, wesentlich geändert haben; der polnische Jude selbst, sein Wesen, seine Befähigung zu wirtschaftlicher Betätigung jeder Art, vor allem aber auch seine moralischen Kräfte haben durch die Stürme des 19. Jahrhunderts keine Abänderung erfahren. Der Jude, der vor weniger als einem Jahrhundert den Pflug geschickt zu führen wußte, wird es auch heute wissen. Dies haben die Ansiedlungsversuche des Baron hirsch in Argentinien, nicht minder aber auch die Reubesiedelung Palästinas unzweideutig an den Tag gelegt. Sbenso erkennt man die Tendenz auf Rückehr zur Landwirtschaft unter den amerikanischen Juden, gerade im Osten der Bereinigten Staaten. Der Bund jüdischer Farmer und ihre monatliche landwirtschaftliche Zeitschrift in jüdischer Sprache sind beredte Beispiele.

Ich wollte biese Kolonisationsvorgänge unter ben Juben erwähnen, um nicht noch längere Ausführungen barüber anzustellen, ob ber Jube sich überhaupt noch zur Landwirtschaft eignet. Ich komme jest auf das eigentliche Thema, auf die palästinensische Bestieblung, zu sprechen.

Es ift klar, daß das Herausreißen aus dem Milieu nicht durch politische Berordnungen erfolgreich durchgeführt werden kann. Sine Wirkung auf den in seinem tiefinnigsten Gefühlsleben beharrlich verankerten Juden kann nur durch einen Gegendruck auf die Psychologie der Oftjuden erzielt werden. Nur machtvoll wirkende Traditionen können seinen zur Tradition gewordenen Lebensinhalt fortwirkend beeinstussen. Sine folche ist der Ruf nach Palästina.

Das Weiterleben in der jüdischen Gemeinschaft, gestärkt durch die heiligen Gefühle, die sich an das für den Juden an nationalen und religiösen Überlieserungen reiche Land anknüpfen, kann Bodenständigkeit, kann geistigen und materiellen Schaffensdrang wachrusen, die die neuen Bewohner Palästinas zu wertvollen Gliedern für die europäische Kulturgemeinschaft stempeln werden. Wir werden auch bald erkennen, wie sehr Kräfte solcher Art bei der Wiederbesiedlung Palästinas seit den achtziger Jahren des vorigen Jahrhunderts segensreich für die ganze Entwicklung der Kolonisation mitgewirkt haben.

So febr bie 40 jubischen Sieblungen in Balaftina im Gegenfat zu ben grabifchen Dorfern als eine gleichmäßige, burchaus moberne, allen Anforderungen ber Reuzeit entsprechenbe einheitliche Entwidlung angesehen werben tonnen, fo mannigfach und bifferenziert ift ihr inneres Birtichaftsleben und ihre in jedem Kalle auf befondere Beije organifierte Gemeinschaft. Diefe Berichiebenartigfeit rührt jum Teil aus ber Grunbungszeit ber, ba jeber Grunbung urfprunglich ein eigenartiger Blan zugrunde lag, je nach Bewegungsgrund der erften Anfiebler ober ihrer Gonner, anderseits ift aber in manchen Rolonien, juweilen in ber Zeitspanne von einem Sahrzehnt, eine folde Berichiebung ibrer gangen Struftur erfolgt, bat manche Rolonie. burd bie Berhältniffe gezwungen, fo febr ihr urfprungliches Geprage verandert, bag man taum noch die alte Bafis ihres Aufbaus herausgraben tann. Diefe beiben Urfachen - ber urfprüngliche Grunbungs= plan wie die rapide Formveranderung - haben es dahin gebracht, bak man mit Recht in ber valäftinenfischen Rolonisation ein formpollenbetes Spftem vermifit.

Aber noch ein wesentliches Moment war für den verschiedenartigen Ausbau der Kolonien in Palästina mit maßgebend gewesen. Das so reich disserenzierte Gediet Palästinas — eine Grundtatsache, die stets von einslußreichster Wirksamkeit bleiben wird — duldet keine schalonenhafte Siedlungsform. Die Dörfer müssen nach jeder Richtung hin den natürlichen Ortsbedingungen, den lokalen Verkehrseverhältnissen, der geographischen Lage, der wirtschaftlichen Sigenart, der sie umgebenden Singeborenen dermaßen rationell angepaßt werden, daß sie beim besten Willen die Sinheitlichkeit aufgeben müssen, da entsprechend den vorliegenden Wirtschaftsbedingungen der Wirtschaftsbetrieb selbst und dementsprechend die menschliche Siedlungsorganissation eben eine ganz andere sein muß.

Aus ber Erkenntnis bieser Grundtatsachen ber palästinensischen Rolonisation ergibt sich eine wertvolle Sinsicht in wesentliche Punkte ber Rolonisationsfrage, die gerade für eine weitere Besiedlung des Landes unentbehrlich sind, und die sonst unverständlich geblieben wären. Wir werden bald erkennen, daß die Wirtschafts bedingungen, die in der Natur wie im Menschen liegen, stärker waren als der menschliche Wille, der für die Rolonisation ursprüngslich maßgebend war. Wo diese Erkenntnis nicht von vornherein Durchdringung fand, wo der menschliche Wille sich nicht freiwillig diesen oben genannten Wirtschaftsfaktoren unterordnete, da mußte dies bald gewaltsam unter großen wirtschaftlichen Störungen erfolgen,

was zweifelsohne immer wieder ber Fall fein wird. Und bin ich auch ber Anficht, baß gerabe baburch, baß mehrere Rolonifationsformen - aus welchen Gründen, werben wir noch balb tennenlernen in biefen Entwicklungsprozeß hineingeworfen worben finb, wir ichon jest aus ben erzielten Resultaten wertvolle Schluffolgerungen und Unhaltspuntte für ben fich fortentwidelnben Aufbau bes paläftinenfifchen Birtichaftslebens in unzweibeutiger Beife uns zurechtlegen können. Und bamit stelle ich mich schon von vornherein auf einen gang anberen Standpunkt, als bie bisherigen, in ber Preffe vertretenen Anschauungen es getan haben. 3ch will nicht bie theoretische Auseinanberfepung über bie Aufnahme- und Entwidlungefähigfeit bes Grund und Bobens aus seiner natürlichen Beschaffenheit allein ableiten und biefe als bie enbaultige Bafis ber Rolonifation ansehen. Schon von vornherein möchte ich ben gablenmäßigen Bergleich mit Sizilien ober Griechenland als gescheitert angeben. Denn meiner Ansicht nach ift bie Entwidlungefähigfeit und bie Rapazitat eines Landes nicht minder burch feine Geschichte als burch feine naturlichen Berhältniffe bebingt - wo lettere nicht allzu ungunftig find -, mas hier taum behauptet merben wirb.

Gerade das Wirtschaftsleben Palästinas ift noch mehr als bas anderer Gebiete stets in so rasch aufeinanderfolgender Weise von außernatürlichen Faktoren zum Tob ober Leben bestimmt gewesen.

Wenn gur Beit Salomos bas fleine Gebiet von 27000 qkm eine Ginmohnergahl von 5 Millionen aufzuweisen hatte, trotbem bie für bie bamalige Beit zweifelsohne bochft intenfive Landwirtschaft für unfere mobernen Begriffe ber Intensität boch als primitiv angesehen werben tann; wenn die Römer nicht weniger als 939 blühende Dörfer gerftort haben, ohne bleibende Bermuftung angurichten; wenn Palaftina tropbem unter arabifder Berrichaft wieber aufblühte, um balb als begehrtes Objett teils aus wirticaftlichen, teils aus politifchen und religiofen Grunden von unaufhörlichen Rämpfen burchzogen zu werben, bie noch heute nicht enden wollen; wenn bie erften Rreugfahrer noch blubende Getreibefelber vorfanben, die nachfolgenden dagegen: für sich felbst teine ausreichende Rahrung mehr fanben; wenn trot ber trübfeligften Wirtichaftspolitif friegerischen Turfen in wenigen Jahrzehnten 40 blubenbe Sieblungen, Die boch mahrlich in ber gangen Turfei taum ihresgleichen feben, auftommen tonnten; wenn man fich all biefe Bergangenheit vergegenwärtigt, beren überrefte (Terraffenbau, Bafferleitungen ufw.) man noch jest beutlich feben kann, bann, fage ich,

muß man zugeben, daß gerade in Balästina die Landesnatur erst in Berührung mit der menschlichen Schaffenstraft und mit dieser in Zusammenhang gesetzt ein Bild von ihrer Entwicklungsfähigkeit uns gewinnen läßt. Deshalb ist es absolut erforderlich, für die Lösung mancher Fragen, die sich an Palästina anknüpfen, nicht den Geologen und Geographen, wie hoch ich deren Ermittlungen und Beobachtungen auch einschäfte, ein endgültiges Urteil fällen zu lassen, sondern auch den Wirtschaftshistoriker anzuhören.

Nur ein Rüchlick auf ben Werbegang ber 40 jübischen Rolonien wie auf die Tendenz ber noch im Werben begriffenen Kolonien gibt die Möglichkeit, ein freies, vorurteilsloses Urteil über die zukünftige Entwicklung der Dinge in Palästina abzugeben.

Es ift bekannt, welche Ursachen die Kolonisierung Palästinas ins Leben gerufen haben. Das Erwachen bes jüdisch nationalen Bewußtseins einerseits wie das schreckliche Elend der Juden in jenen Gebieten Rußlands und Rumäniens, wo sie politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Einschränkungen unterliegen, anderseits gaben den Grundstein für das in unserem Menschenalter entstandene Werk in Palästina. Insofern, als das Erwachen des jüdischen Nationalgefühls gerade in Rußland zu heller Flamme aufloderte, was ja psychologisch wohl zu verstehen ist, greisen beide Ursachen in ihrem Ursprung ineinander, sind aber bald voneinander zu trennen. Beide Bewegungen, der Wille, die Ostjuden ihres Elends zu entheben, und der innere Drang, der die Juden ersast hat, ihre kulturelle und materielle Lage in Rußland durch eine ideale Form zu lösen, gehen, benselben Ursprung nehmend, verschiedene Wege, um, wie wir sehen werden, sich bald wieder in und für Palästina zu vereinigen.

Die Zeit vor Beginn ber Kolonisation (in ben achtziger Jahren bes vorigen Jahrhunderts) möchte ich übergehen. Die jüdische Einwanderung hielt sich bis dahin in beschränkten Grenzen, die Motive waren lediglich religiöser Natur, umfaßte auch nur solche Elemente, die zumeist in ihren älteren Jahren nach Palästina kamen, um im Lande ber Bäter ihre letzten Tage zuzubringen. Sine lediglich konsumierende Bevölkerung, die vom Auslande unterstützt und erhalten wurde. Diese Sinwanderung setzt sich in bescheidenem Umfange noch heute fort, verschwindet aber neben jenen wirtschaftlichen Kräften, die aus Gründen der Rolonisation ins Land jährlich hineingeworsen werden. Diese letzten haben es auch vermocht, die Nachkommen jener dem Erwerbsleben fernstehenden Slemente mit dem allgemein erfolgten

Aufschwung bes Landes für das Wirtschaftsleben zu gewinnen. Dies ist nicht zu unterschäßen, da doch das "alte Element", das sich in den Jahren allmählich in Palästina aufgestaut hat, ein Vielsaches des "neuen Jischub" bildet.

Bon religiösen Elementen in Rußland, die Stätten der Bäter mit neuem Leben auszufüllen, darauf hingelenkt, ging die "Alliance Israélite Universelle" bahin, eine Ackerbauschule bei Jaffa zu gründen. Auf einem Areal von ca. 250 ha, von der türkischen Regierung eigens dazu geschenkt, wurde noch in den sechziger Jahren Mikweh-Israel gegründet. Die eigentliche Kolonisation begann erk im Jahre 1882. Bon einer jüdischen Gruppe aus Rußland — ursprünglich Hochschuler — wurde die Kolonie Rischon-le-Zion gegründet.

Gine organifierte Jubenfchaft in Rumanien grundete bald bie Rolonien Rosch-Pinah und Sichron-Jatob. In ähnlicher Beije wurde noch im selben Jahre Wabi-el-Chanin, bann 1883 Jeffob-Samala, 1884 Mischmar-Sajarben ins Leben gerufen. Andere folgten rasch. In biesen genannten Fällen mar bie Rolonisation lediglich an bie Geschichte bes Lanbes gefnupft. hieraus ergaben fich beachtenswerte Folgerungen. Das Absehen von jeber miffenschaftlichen und wirtschaftlichen Borbereitung, die Unkenntnis bes Landes, seiner Bewohner und feiner fo mannigfachen und bochft bifferenzierten Brobuktionsbebingungen mußten von vornherein bie Entwidlung ber Rolonien in Frage stellen. Mertwürdigerweise geriet ein Mann wie Rothichilb, ber jufalligermeife von bem Glend ber erften Rolonisten Balaftinas erfahren hatte und entschloffen mar, ihre Eriften gu sichern, in benfelben gehler, von einer vorbereitenden miffenschaftlichen Durchbringung aller Wirtschaftsbebingungen bes Landes gang abgufeben. Die Übertragung westeuropäischer und speziell frangofischer Broduktionsformen auf ben Drient erwies fich balb als verfehlt. Die Weinkultur Frankreichs, die nach Balafting unter Anwendung ber größten materiellen Mittel verpflangt murbe, follte ben Beftand ber gegründeten Rolonien fichern, murbe aber balb gur Grundlage Rolonien ber paläftinenfischen Bobenfultur überhaupt angeseben. wie Badisel-Chanin, Ratra, Rehoboth und Chebera, burch bie ans fänglichen Erfolge ermutigt, griffen balb jum Beinbau. Das Dislingen biefes toftspieligen Versuches (befanntlich murben viele Beingarten entwurzelt und die Weinproduktion eingeschränkt) ift nicht auf bie natürlichen Bebingungen bes Landes jurudjuführen. Gerade für Die Rebe bilbet Balaftina ein vorzugliches Bflanzungsgebiet. allein, mußte man aber wiffen, genügt nicht, einen Brobuktionszweig

in seinem Bestande zu sichern. Die Berücksichtigung aller anderen Wirtschaftsfaktoren ist im Orient gerade in noch höherem Maße notwendig. Bor allem die Steuer- und Handelspolitik, die Verkehrsverhältnisse und die Absahbedingungen können die Lage eines Probuktionszweiges, trot der günstigsten Naturbedingungen, auf die Dauer unhaltbar machen. (Vgl. meine diesbezüglichen Ausssuhrrungen in meinem jett erschienenen Buche<sup>1</sup>, S. 125—129.)

Bollende aber ift ber Gefichtspunkt nicht ju übergeben, daß bie paläftinenfifche Rolonisation bier in eine gang andere Phase getreten ift. Die ursprüngliche Grundlage, ber Drang ber Männer, aus eigener Initiative heraus ihr Schidsal burch die hochste ideale Form ju beffern, ihr gegenwärtiges Dafein mit ihren gefchichtlichen Überlieferungen aufs engste zu verbinben und somit mit eigener Sand eine Bafis für ein gutunftiges freies nationales Gebeiben, wenn auch vorerft eines kleinen Teiles bes jubifchen Bolkes, murbe, wenn nicht untergraben, fo boch ftart verschoben. Die philanthropische Bevormundung der ersten Ansiedler burch ben Baron Rothschild lähmte jebe Brivatinitiative und ließ vor allem andere Bestrebungen auftommen als die vorhin genannten. Man hat zwar bas Ibeal, bas ber gangen Befiedlung zugrunde lag, nicht aufgegeben. Man bachte aber junächst an die Bebung ber wirtschaftlichen Lage, aber in ber Beife, bag ber Aderbauer lediglich jum Leiter ober Beauffichtiger feiner Birtichaft fich sozusagen "emporarbeitete". Die gange Birticaft ftellte einen Aufbau von leitenden Stellen bar. Die oberften Abministratoren bes Baron Rothschild leiteten bie Beinproduftion. bie Rellereien, mahrend bie eigentlichen Bauern bie Arbeit ber Relladen in ihren Weingarten beaufsichtigten. Gine unhaltbare Eriftena.

An die ursprüngliche Kolonisationsform erinnern uns die aus eigener Initiative ihrer Gründer weiter ins Leben gerufenen Siedlungen. Bon Kolonisationsvereinen wurden bald, 1890, Rehoboth, 1891 Cheberah, ebenso Moza bei Jerusalem gegründet. Als Arbeiter-kolonien errichtet, wurde auch zu dieser Zeit der Grundstein für die neuentstandenen Kolonien Kastineh im Süden und Metullah im Rorden gelegt. Erstere von einer Organisation in Odessa, letztere von dem Baron Rothschild.

Es ist beachtenswert, daß, tropdem die Gründung der lettgenannten Kolonien aus der Brivatinitiative ihrer Gründer heraus-

<sup>1 &</sup>quot;Bur türlichen Agrarfrage, Balaftina und bie Fellachenwirtschaft." Beimar, Berlag Riepenheuer.

<sup>66</sup> mollers Jahrbud XL 8.

gewachsen ist, in Palästina die Siedlungen selbst bald ber philanthropischen Bevormundung durch die Beamten des Barons anheim= fielen.

Der Umstand, daß die Kolonisierung Balästinas burch die Juben Ruglands und Rumaniens erfolgte, Landern, wo fie politifcher, tul= tureller und wirtschaftlicher Beschränfung unterliegen, bie Maffen in einem unfäglichen Glend leben, alfo pfychologisch wohl erklärlich ift, veranlaßte manche Rreise, die fonst ber Bewegung fernstanden, ber Rolonisation Balaftinas näherzutreten. Sier wird ber Rolonisation ein philanthropisch-sozialer 3med zugrunde gelegt. Während in ber erften Zeit lediglich ein ibeales Streben bie Auswanderer Ruflands und zuweilen wirtschaftlich beffer gestellte Rreise nach Balaftina trieb, und ber Philanthrop Rothschilb die Ginwanderer unterstütt hat, fo trat die Rolonisation jest in eine neue Phase ein. Manner wie Baron Birich und andere bachten ihren Glaubensgenoffen in Rugland und Rumanien baburch ju helfen, bag man ihnen bie Auswanderung aus jenen überjubeten Gebieten ermöglicht hat. Die Auswanderung ift ber hauptzwed ber birfch- und fpater ber Jca-Unternehmung. Balaftina wird nur ein Spezialgebiet ber Ginwanderung, mabrend ber Hauptstrom sich nach Amerika ergoß. Zwar auch bier ift ber Bunfch, bie Umbilbung bes Juben gum Aderbauer, mitwirkenb, jeboch ift bies nur an zweiter Stelle und nicht an Balaftina gefnupft. Der Schwerpunkt murbe nach Argentinien verlegt. In Balaftina befchrankt sich bie Sca, bie aus bem Bermächtnis bes Baron Sirfc mit einem Rapital von 2 Mill. Pfund gegrundet murbe, auf die Sanierung ber bereits bestehenben Rolonien. Durch Gewährung von Darleben, burch Gründung einer Mufterfarm und burch übernahme ber Leitung ber Rothschilbichen Rolonien, burch Steuerung ber Wohnungenot in ben Städten hat fie ihre Aufgabe glangend erfüllt. Jedoch wird bie Sca nicht umbin tonnen, balb nach bem Rriege bas Schwergewicht ihrer Betätigung nach bem Drient, und fpeziell nach Balaftina, ju verlegen.

Den besonderen Wert, den der Aussteig des Orients als Einwanderungsstätte für die Ofizuden eröffnet, klar erkennend, veranlaßte den "Hilfsverein der deutschen Juden", mit dem Sitze in Berlin im Jahre 1901 gegründet, seine besondere Ausmerksamkeit dem Orient zuzuwenden. Dies geht deutlich aus dem Bericht der Organisation vom Jahre 1909 hervor, worin es unter anderem heißt:

"Entwidelt sich ber Orient wie vorauszusehen, und nehmen an bieser Entwidlung bes Orients unsere in ber Türkei wohnenben

Slaubensgenossen einen hervorragenden Anteil, so wird es alsdann möglich sein, russische, galizische und rumänische Juden, die unter so furchtbaren Berhältnissen leben müssen, nach Asien hinüberzussühren und damit einen Teil wenigstens der Auswanderung, unter Umsständen einen sehr erheblichen Teil, von den jezigen Zielpunkten, den überfüllten Kulturländern und von den Bereinigten Staaten absund zu dem Orient hinzulenken... Unsere orientalischen Glaubenszgenossen erscheinen dazu bestimmt, die Mittler zwischen der okzidentalen Kultur einerseits und der langsam sich weiter entwickelnden Kultur des Orients anderseits zu werden."

Ein Weg, ben er zunächt in seiner großartigen Hilfsaktion für die Juden Rumaniens, Rußlands und Galiziens mit der Jca gemeinsam geht, der aber in Erkenntnis der besonderen Bedeutung des Orients und seines zu erwartenden wirtschaftlichen Ausschwungs durch den Ausbau der Berkehrswege und anderer wirtschaftlicher Reformen sich joon jest dem Orient zuwendet.

Der urfprünglich auf Palästina gerichtete Blid ber Jubenheit Ruglands und Rumaniens fehrt in ber Tätigfeit anberer Organi-Die Besiedlung Palästinas als Selbstamed befationen wieber. trachtet bie von Theodor Bergl gegründete zionistische Organisation. "Die zioniftifche Lofung ift fur ihre Anhanger teine bloke Magenfrage, sonbern ein nationales Ibeal, beffen Berwirklichung nicht auf einen Schlag burch eine Maffenwanberung erfolgen tann, fonbern Sahrzehnte mühfeliger Rultur und Rolonisationsarbeit erforbert." außert fich einer ber zionistischen Parteiführer. (Wir werben balb feben, wie fehr biefe Anficht allgemein auch von anberer Seite vertreten werben muß, wenn man bie Grundlagen ber palaftinenfifchen Rolonisation nicht absichtlich überseben will.) Die zionistische Organifation fucht bie Löfung ber Jubenfrage überhaupt, bie überall, auch ba, wo fie nicht bemerkbar ift, vorhanden fein foll. Richt bie Ansiedlungsfrage allein, sondern die Wirtung, die eine "öffentlichrechtlich gesicherte Beimftätte ber Juben in Balaftina" als Bentrum auf bas Gefamtjubentum ausüben tann, bie Auffaffung, bag ein national gefräftigtes Gemeinleben von Juben in Balaftina eine geistige Ausstrahlung auf die Diafpora werfen wird, daß budurch bas Jubentum allgemein geträftigt und erhalten wirb, ift ber Grundfern bes zionistischen Gebankens.

So haben verschiebene Bestrebungen bei ber palästinensischen Kolonisation mitgewirkt und eine systemlose Entwicklung gezeitigt, von der ich eingangs gesprochen habe.



Werfen wir einen Blick auf ben inneren Ausbau ber Kolonien, so merken wir, baß, wenn nicht ausnahmslos, so boch in überwiegendem Maße die Kolonisation mit den reinen Feldkulturen begann, um allmählich automatisch zum Pflanzungsbau überzugehen. Diese Beobachtung, die ich meinen weiteren Betrachtungen voranstelle, ist, wie mir scheint, von grundlegender Wichtigkeit für die ganze Kolonisationsfrage. Gerade diese, wie man meinen könnte, rein technische Verschiedung der menschlichen Betätigung in der Wirtschaft ist der wichtigste Anhaltspunkt für weitere Schlußfolgerungen.

Eine solche Berschiebung in der Produktion, wenn sie auch in einem eng umgrenzten Gebiet sich abspielt, die aber ein Landvolk mit Gewalt und in raschem Tempo nach einer bestimmten Bewegungs, richtung hinzieht, ist eine Erscheinung, die aus vielen Faktoren herrührt und Beachtung verdient.

Zunächst spielen die natürlichen Gegebenheiten des Landes und bes Klimas hierbei mit. Palästina als Mittelmeergebiet ragt als Gartenland besonders hervor und war als solches auch noch in der arabischen Periode bekannt. Dann der harte Steuerbruck, der auf dem Getreibedau lastet. Gesetzlich 12,63% des Rohertrages, wird derselbe infolge der bekannten Übel der Steuerverpachtung noch mehrssach erhöht. Der mangelhaste Schut, der der inneren Getreibeproduktion durch den türkischen Finanzzoll zuteil wurde. Der Mangel einer ländlichen Kreditorganisation und die ungenügenden Transport- und Kommunikationsmittel haben den Getreibebau immer weniger rentabel gemacht und verdrängt.

Jeboch schließen die natürlichen Eigenschaften des Landes ben Getreibebau nicht aus. Die genannten ökonomischen Faktoren werden bei einer gründlichen Umwälzung in der türkischen Wirtschaftspolitik eine wesentliche Anderung erfahren und beshalb für die Betrachtung für die Zeit nach dem Kriege nicht weiter beachtet werden dürsen.

Ein Moment bleibt unverändert in unferem Beobachtungsplan, ber Menfc.

Das für die Kolonisation in Frage kommende Subjekt rekrutierte sich bisher, und dies wird zweiselsohne auch nach dem Kriege bleiben, in überwiegendem Maße aus jenen von Juden dicht bewohnten Gebieten Rußlands und Rumäniens, wo sie zumeist ganz sern dem Ackerdau in den Städten sich mit Kleinhandel oder Handwerk beschäftigten. Nun sollte mit der Reubesiedlung Palästinas jener Zug unternommen werden, der die durch die Vergangenheit zum einseitigen Stadtleben gezwungenen Juden unvermittelt in ein

poll geordnetes Wirticaftsleben umbilben foll. Gin Wirticaftsleben, bas bie Landwirtschaft jur Grundlage bat, worauf fich bann auch Sandel und Gewerbe in einem barmonischen Berbaltnis aufbaut. Die wichtigfte Frage mar natürlich bie Umbilbung jum Landleben. Dier feben wir eine Frage pfpchologischer Natur in jenem Borgang nich felbft lofen. Der übergang von ben reinen Feldfulturen jum Fruchtbau enthält in sich bie Lösung einer notwendigen Frage. namlich bie ber Übergangsform. Gine Übergangsform, bie Stabt und Land in fich vereinigt. Abgefeben von den Rolonien, beren uriprungliche Bevolkerung aus bem Landvolt ihres Beimatlandes entnommen wurde (wie Efron ufw.), ift bie Lösung nur burch ein mehr ober weniger tongentrifches Bufammenleben einer größeren Bevöllerung auf bem Lanbe gefunden. Betrachten wir bie Bufammenfetung ber Bevolkerung in ben jubaifden Rolonien, wie fie fich bis jum 1. April 1915 berausentwidelt bat, fo merten wir flar die Tendens des que fünftigen Birtichaftelebens in Balafting.

Ge maren

| in              | Ader: | Lanb=    | Jemeniten      | Hand.  | Sonstige  |
|-----------------|-------|----------|----------------|--------|-----------|
|                 | bauer | arbeiter | (Landarbeiter) | werfer | Einwohner |
| Rischon le Zion | 380   | 330      | 268            | 350    | 743       |
| Betach Titwah   | 933   | 580      | 310            | 1456   | 1490      |
| Rehoboth        | 304   | 140      | 320            | 305    | 535       |

Eine berartig berufliche Busammensetzung ber Bevolkerung in einem lanblichen Dorfe ift fur unfere Begriffe taum verftanblich. Dies ift aber babin zu ertlaren, baß bie jubifchen Sieblungen fich ju Bentren eines Gemeinbelebens berausbilben, bie ben Juben an bie polnische Rleinstadt erinnern. Gin Bufammenleben größerer Maffen auf eng konzentriertem Raume auf bem Lanbe bilbet bie Ubergangephase jum Landleben. Die Sieblungeform, bie ein foldes Bufammenleben ber Juben geftattet, ift bie Pflanzungetolonie. Sier ift bie Möglichkeit gegeben, größere Maffen auf einer verhältnismäßig fleinen Bobenflache ju beschäftigen. Rur fo tann ber Jube feine Rulturbedürfniffe (Schulen, Tempel ufm.) befriedigen. Beim überwiegenben Pflanzungsbau ift es möglich, bag ber Jube feine geistige Rraft in ben Dienft ber Agrifultur stellt. Selbst meift nur eblere Arbeiten verrichtenb, tann er bie Arbeiten anderer beaufsichtigen und leiten. Die Anlage fünftlicher Bemäfferungsapparate gibt ibm oft bie Möglichfeit, fich mit technischen Dingen zu befaffen. Berpadung, Bersenbung und Berkauf ber Bobenprobukte lassen seinem händlerischen Geist genügend Spielraum. Gin solches Tätigkeitsfelb verlangt aber sehr oft auch ein gemeinsames Zusammenwirken aller Dorskräfte: Wasserversorgung, Berkehrseinrichtungen, Überwachung. Kurzum, in einer solchen Siedlung hat der Jude ein mannigsaches, abwechslungsreiches Tätigkeitsseld vor sich, ein reichhaltig ausgefülltes individuelles und gesellschaftliches Leben in einem

Aus der psychologischen Erkenntnis der Judenbevölkerung in Palästina wie aus der genaueren Untersuchung des jüdischen Birtickaftslebens daselbst ergeben sich für unsere Betrachtung sehr wichtige Schlußfolgerungen. Schlußfolgerungen, die einerseits viele Sinwände, die gegen eine größere Kolonisterung Palästinas erhoben zu werden psiegen, zerstreuen, anderseits aber uns gleichzeitig vor solche Probleme stellen, die uns die beschränkte technische Möglichkeit einer Einwanderung einsehen und erkennen lassen.

A. Zunächft wird ber jubifchen Rolonisation nachbrudlichft bie arabifche Agrarfrage gegenübergeftellt. Die jubifche Rolomis fation, beißt es, tonne nur unter Berbrangung ber Fellachen por fich geben. Daß bem tatfächlich nicht fo ift, genugt ein Blid auf bie arabischen Agrarverhältniffe. Da bie Bobenbesigverteilung statistisch nicht zu erfaffen ift, und ba auch bem Augenschein nach ber Groß, grundbesit von dem eigentlichen Bauerndorf nicht zu trennen ift, fo läßt fich eine genaue Abgrenzung in ber Bobenbefitverteilung überhaupt fcmer burchführen. Der Großgrundbefit felbft ift an Naturalpachter mit einem elenben Parzellenbetrieb vergeben. Diefe "Chumsleute" (nach bem Fünftel ber Ernte, bas fie an ben Großgrund: befiger abzutragen haben) wohnen in ben alten vermahrloften Dorfern und find fowohl auf bem Großgrundbefit als auch auf ben Domanen wie auf ben Bagflanbereien anzutreffen. Der arabifche Großgrund. besit ift — was man nicht scharf genug betonen kann — von bem europäischen zu unterscheiben. Die Bobenanhäufung liegt in wenigen Sanben folder, bie felbst Stabter find und gar fein weiteres Berhältnis jur Landwirtschaft pflegen, als jenen "Chums", ein Fünftel, womöglich auch mehr, ber Ernte abzunehmen. Der Boben ift für biefen Großgrundbefiger nur eine Bare, ein Spekulationsobjekt, unb man tann tatfächlich bem Lanbe teinen größeren Dienft erweisen, als biefen Großgrundbefig zu zerfplittern und in fleinbäuerliche Betriebe umzuwandeln.

Diefer Rudbilbungsprozeß ift jum großen Teil burch bie jubis

schen Sinwanderer erfolgt, und wenn auch mit der unausbleiblichen Folge, den elenden Naturalpächter zu verdrängen. (Daß in den jüdischen Siedlungen der bäuerliche Kleinbetried vorherrscht, haben wir bereits erkannt.)

Bie sich aber bie Lage biefes ehemaligen Bauern (Naturalvachter) jett gestaltet, bafür genugen folgenbe Beobachtungen. trachtet man bie Wirtschaft eines freien Bauern mahrend eines Sahres, fo gewinnt man folgenbes Bilb. Gine mubevolle Arbeit unter hinzuziehung aller arbeitsfähigen Familienmitglieber läßt bem Araber nach Entrichtung aller Steuern einen Reinertrag von 360 Frcs. übrig. Sierin muß auch eine Bergutung für feinen Arbeitslohn wie ber ber gesamten Familie mit eingerechnet sein. Laffen wir ben Fellachen in einer jubischen Siedlung bei ben intensiven Wirtschaften als Taglöhner tätig sein, so steht ihm ein Minimallohn von 2 Frcs. täglich zu. 3m Jahre also bei nur 250 Arbeitstagen 500 Frcs. Daß ber Fellache ober gar ber Naturalpächter einen folden Betrag aus feinem Boben für fich taum berauswirtschaften tann, ift jebem Sachkenner flar. Und welche heilfame Wirkung übt bie Beschäftigung in biefen intensiven jubifden Birticaften auf bie Berfonlichkeit bes Fellachen felbft! Gine gehobene Lebenshaltung, ein felbstbewußtes Auftreten, ein volles Berftandnis für landwirtihaftlich-technische Fragen tennzeichnen ben Mann, ber ben Schimpfnamen Fellach nicht weiter ungeftraft über fich ergeben läßt. Der Taglohn in ber Nähe ber jubischen Siedlungen ift minbestens boppelt so boch als in Entfernung von biefen (Bazza und Saffa).

Alles in allem wird man nicht umbin können, biesen Rückbildungsprozeß vom elenden Naturalpachtspstem zum freien Bauernbetriebe, wie das des unterdrückten Naturalpächters zum selbstbewußten, aller modernen landwirtschaftlichen Technik das größte Verständnis entgegenbringenden Landarbeiter mit Freude zu begrüßen.

B. Aber noch ein Moment ergibt sich aus jener psychologischen Grundtatsache, die die intensive Wirtschaftsführung und den Pflanzenbau in den jüdischen Siedlungen bedingt. Sine bedeutende Ersweiterung der Kapazität des Landes. Se braucht kaum noch bewiesen zu werden, daß der Orangenbau, der mit einer Kapitaliwestition von ca. 10000 Frcs. pro Hettar einer kleinen Familie auf einem Areal von 2 ha genügenden Unterhalt verschafft, nebendei noch einen aradischen Arbeiter dauernd zu beschäftigen vermag. Die jüdische Kolonie Petach-Tikwah, wo der Prozes des Überganges vom Feldbau zu Pflanzungskulturen sich bereits vollzogen hat, zählt auf einem

Sesamtbobenbesit von 2167 ha (im Jahre 1912), wobei auf Pflan zungen nur etwas über die Hälfte bes Bobens entfällt (1130,6 ha), eine Einwohnerzahl von ca. 5000 Seelen. Wenn diese Angabe nicht ganz stimmen mag, weil viele Bewohner Petach-Tikwahs sich mit Lanbbau nicht beschäftigen, so ist doch zu bedenken, daß wieder ein großer Teil der Orangenbesitzer, solange ihre Pflanzungen nicht zum vollen Ertrag gebracht worden sind, in den Städten ihrem Beruse nachgehen. Es muß auch die Menge der arabischen Arbeiter, die hier dauernde Beschäftigung sinden, selbst aber in den umliegenden Dörfern wohnen, in Betracht gezogen werden.

C. Die natürliche Bobenbeschaffenheit Balaftinas ift berartig bifferengiert, bag eine Berschiebenartigfeit ber Rulturen aus landwirticaftlichetechnischen Grunden in hohem Mage erforberlich ift. In vielen Fällen ift ber Boben für Getreibebau überhaupt un= brauchbar, mährend er für bie Pflanzungsfultur wohlgeeignet ift. Ich erinnere nur an bie Oliven-, Manbel- und Weinkulturen. Biele Pflanzungen find auf folden Boben entstanden, die früher gang ungenutt blieben (Chulba, Rinereth). Durch bas hineinwerfen bes jübifchen Rapitals und ber Arbeitstraft tritt eine größere Ausnupung aller Bobenarten wie eine größere Anpaffung ber Rulturen an bie natürlichen Bobentategorien ein. Cbenfo eine Arbeitsteilung zwischen Juben und Arabern, ba ber reine Felbbau aus manniafachen Grünben (Rapitalarmut, Erziehungshöhe ufm.) für lange Reit noch bie eigentliche Domane ber arabischen Wirtschaft bleiben wirb. Daß bie getreibebauenben Bauern zuweilen burch Rebenbeschäftigung in ben intensiven Bflanzungswirtschaften am Leben erhalten bleiben. beweist die Erfahrung mit ber Rolonie Boriah, die von amerikanifchen Juben gegründet murbe und ben zur Bergweiflung gelangten Bauern Galilaas, bie reine Felbkultur betrieben, burch Gemahrung von Nebenbeschäftigung ju neuem Leben verholfen bat.

Die Berdrängung bes arabischen Bauern ist also keine absolute Boraussehung für die Kolonisierung Palästinas. Manchmal wird bas Gegenteil erzielt: Gine größere Bobenständigkeit und eine gessichertere wirtschaftliche Existenz.

Diese wenigen Momente aus ber Fülle ber Tatsachen, bie sich aus ber Neigung ber Juben zur Gartenkultur ergeben, lassen bie Siuwanderungsfrage zwar in ein ganz anderes Licht vor uns treten, zeigen ben hohen Wert ber Sinwanderung für die Gesamtentwicklung bes Landes an, können auch unbegründete Sinwande zerstreuen,

ŀ

ŀ

r

burfen aber auch bie logischen und gegebenen Schluffolgerungen aus biefer Grundtatfache fur bie weitere Ginmanberung uns nicht persperren. Gartentultur als Bafis ber Ginmanberung fiellt uns gerabe in Balafting por folde Brobleme technischer finanzieller Ratur, bie nicht im Sanbumbreben geloft werben tonnen. Bor allem die Bemässerungsfrage und die Bodenmeliorationen beanspruchen, um mit Erfola geloft werben zu konnen, eine folde Menge von Energie. Tatfraft und Willensftärke und por allem Ravital, bak fie nur allmablich und nach großer Borbereitung bineingetrieben werben können. Gewiß tann und muß bie Ginwanderung nach Balaftina als von allgemeinem Ruten angeseben merben, aber bak bei biefer Ertenntnis ber Grun btatfachen ber Wirtschaftsführung ein febr langfames Tempo nicht überfdritten werben tann, muß von jeber Seite gugegeben werben. Gin Tempo, bas por allem niemals imftanbe fein tann. bie Offinbenfrage auch nur in geringem Dage zu lofen. wanderung nach Balafting wird burch bie moralischen Rrafte, bie ihr bis jest zugrunde gelegen haben, auch weiter erfolgen. idreitbare Grengen find ihr von ber natürlichen Entwidlung ber Dinge felbft vorgeschoben. Die befprochene Rolonifierung Balaftinas wird ftete als eine wertvolle Grunblage einer fortichreitenben erfreulichen Entwicklung angesehen werben muffen, und amar einer Entwidlung, ber man nicht allgemeines Intereffe absprechen fann. Sie wird fich aber mit Rudficht auf bas porbin Gesagte praktifch ftets in gemiffen Grengen balten muffen, ohne Rudficht auf Die theoretifche Möglichkeit, die als fehr weit anzusehen ift, und um die ein Streit fich nicht lobnt. Balafting wird bemnach für die jubifche Rolonifation auch in Rutunft bas bleiben, mas es bisher mar, eine allmähliche Ronzentrierung jubifcher Rrafte in verschiebenen Sieblungen, ein wirtschaftliches und fulturelles Zusammenleben größerer oder geringerer Teile bes jübischen Bolkes mit bem zunehmenben Bestreben, bie Rudtehr ber Juben jur Candwirtschaft ju forbern. Die Erkenntnis, wie weit gerade biefe Momente, bie Entfaltung ber religiöfen und kulturellen Gigenart bes Rubentums wie bie Tenbeng, ben Juben zur Landwirtschaft umzubilben, bei ber ganzen Entwicklung ber Rolonisation bervortreten, macht es uns flar verständlich, welche Anforderungen eine größere jübische Rolonisation in Balästing an uns ftellt. Wie febr auch bie rafchere Rolonisierung Balaftinas und der Wiederaufbau bes Landes für alle baran beteiligten Nationen wie die gesamte menichliche Rultur- und Wirtschaftsgesellschaft, insbesondere aber auch für Deutschland, bas an bem Wieberermachen

bes Orients so weitgehendes Interesse gezeigt hat, von unübersehbarem Wert sein kann, so wird man doch infolge der oben erwähnten, nicht natürlichen, sondern technischen Schwierigkeiten von einer Massenimanderung nach Palästina absehen müssen. Psychologische und kulturhistorische Momente, wie wir sie kennengelernt haben, gestatten nur eine allmähliche Fortentwicklung der Dinge, die aus sich selbst herauswachsen kann nach erfolgtem Umbau und Ausbau aller Wirtschaftsfaktoren, besonders dersenigen, die in der Geschichte und in der Erziehung des in Frage kommenden Menschenelements tief verwurzelt sind, daß sie nur durch eine andauernde Erziehungstund Ausklärungstätigkeit geschaffen werden können.

## Neuere Literatur über Banken und Börse

## Von Eugen von Philippovich-Wien

Inhaltsverzeichnis: Die Gründung ber Alt. Gesellschaft S. 396. — Die Gründung ber G. m. b. H. S. 399 — Die Rapitalvermehrung S. 400. — Die Fuston S. 401. — Die Sanierung S. 404. — Die Liquidation S. 404. — Borzugsattien S. 405. — Genußscheine S. 405. — Die Emission S. 406. — Die Borse als Zentralbewertungsstelle S. 411, als Zentralaustauschielle S. 414. — Die Bant als Emissionsorgan S. 415. — Depositen- und Spekulationsbanken S. 418. — Organisation der Banken S. 420. — Bebeutung des regulären Bankgeschäfts S. 423. — Rentabilität der Banken S. 428. — Sicherheit der Banken S. 430.

Bor nicht langer Zeit sind drei eingehende Untersuchungen über die Bedeutung der Börse für die Emission von Wertpapieren, über Finanzierungen und über Depositenbanken und Spekulationsdanken erschienen. Die Arbeiten sind auf eine genaue Renntnis der ihnen zugrundeliegenden Tatsachen sowie der für diese in Frage kommenden gesetzlichen Vorschriften und deren Handhabung aufgebaut. Ich werde im folgenden ihren Inhalt wiedergeben, mich aber nicht immer an die Reihe der unten angeführten Bücher halten, da die in densselben behandelten Fragen ineinandergreisen. Das Werk von Adolf Weber besteht in der Erweiterung und Umarbeitung einer vor zwölf Jahren über denselben Gegenstand erschienenn Arbeit. Und eine Ergänzung sindet diese Bankliteratur in einem anderen Werke, das, wie ich höre, bereits zur Besprechung in dieser Zeitschrift vergeben ist. So dürften sich unsere Besprechungen ergänzen und den heutigen Stand der wissenschaftlichen Anschauungen von der Art der Organischand der wissenschaftlichen Anschauungen von der Art der Organischand werden werden und den heutigen

<sup>1 1.</sup> Flericheim, Fris, Die Bebeutung ber Borfe für die Emission von Bertpapieren. Mannheim-Berlin-Leipzig 1914, J. Bensheimer. X u. 127 S. Geb. 3,50 Mg.

<sup>2.</sup> Beber, Abolf, Depositenbanken und Spekulationsbanken. Ein Bergleich beutschen und englischen Bankwesens. Zweite, neubearbeitete Auflage. Rünchen und Leipzig 1915, Duncker & Humblot. XVI u. 384 S., darunter 3 Seiten Anlagen und 6 Seiten Register. Geh. 10, geb. 11 Mk.

<sup>3.</sup> Schmalenbach, E., Finanzierungen. Leipzig 1915, G. A. Gloedner. VI und 290 S. Geb. 7,80, geb. 9 Mt.

<sup>\*</sup> Wolf, Siegfrieb, Das Gründungsgefchäft im Deutschen Bankgewerbe. Stuttgart u. Berlin 1915, 3. G. Cottasche Buchb. Rachf. Die Angaben über weitere Bankliteratur find in allen vier erwähnten Büchern ungemein sorgfältig und reichhaltig geboten. (S. bas vorige Heft. D. Schriftl.).

sation ber beutschen Banken, von ihrem Unterschied gegenüber ben englischen und von ihrer großen Wirkung für ben Krebit ber Großindustrie und somit für die Hebung bes volkswirtschaftlichen Bohlstandes im Deutschen Reiche bartun.

Somalenbach beginnt feine Arbeit mit ber Darftellung ber Gründung ber Aftiengefellichaft, ber bann bie ber Befellfcaft mit befdrantter Saftung nachfolgt. Die möglichen Grunbunasformen find Bargrunbung, Sachgrunbung und Schein-Bargrunbung; ferner mit Rudficht auf ben Bufammenhang eines zu gründenden Unternehmens mit anderen: Simultangrundung und Sufzeffionegrundung. Bargrundungen feien in ber Gegenwart nicht bäufig; fie maren es in ben vierziger und fünfziger Sabren bes 19. Jahrhunderts. Der häufigere Fall ift bas Borhandensein eines Privatunternehmens ober einer Erfindung, Ronzession u. bgl. Ift bereits eine Brivatunternehmung porhanden, fo foll bie Altiengesellschaft in ber Regel ihre Erweiterung ermöglichen. Solche Källe find als Sachgrundung ber Bargrundung gegenüberzustellen. Da für folche bie gesetlichen Borfdriften ftrenger finb, als für eine Bargrunbung, fucht man fich burch eine Schein Bargrunbung zu helfen, bie barin besteht, baß man zunächst eine Bargrundung vornimmt und bann burch bie Gefellicaft bie Sacheinlagen erwerben läßt.

Die wichtigfte Sacgrundung ift bie Umwandlungsgrundung eines bestehenben gangen Geschäftes aus einem Brivatunternehmen in eine Gefellichaftsform. Gine burch § 192 Abf. 2 bes 50B. berbeigeführte Erschwerung ber Sachgrundung liegt barin, baß für bie Brufung bes Grundungsvorganges befonbere unabhangige Revisoren besteben. Beitere Erfdwerungen liegen in ben Bflichten ber Gründer, mit Rudficht auf die Bewertung ber von ihnen eingebrachten Gegenstände und in ber Verpflichtung, einen besonberen Grundungsbericht über bie Übernahme-Bertrage und bie Geschäfts. führung während der beiben Borjahre vorzulegen. Beiter besteben Schutvorfcriften bei Aufnahme von Sacheinlagen gegen Uber: wertung, indem nach dem BGB. Die Aufnahme ber Sacheinlage, Die gemährten Betrage und bie Berfonen im Gefellichaftsvertrag, ferner bie Ginreidung ber Bertrage jum Banbelsregifter und enblich bie Beröffentlichung biefer Festsetzungen geforbert werben. Die Zulaffung jum Borfenhandel

"barf vor Ablauf eines Jahres nach Eintragung ber Gesellschaft in bas Handelsregister und vor ber Beröffentlichung ber ersten Jahresbilanz nebst Gewinn= und Berluftrechnung nicht erfolgen."

Banbelt es nich um eine Umwanblungsgründung, so ift bie Bewertung bes einzubringenben Gefcaftes bie wichtigfte Frage. Die Möglichkeit, aus bem Durchschnitt ber bisber erzielten Geminne für mehrere gurudliegenbe Sabre bas Ertragnis gu ermitteln, genügt nicht. Es treten noch weitere Schwierigfeiten auf: Bachfen ber Behalter ber Beamten; Bachfen ber Bilangrevisionstoften bei machfendem Rapital; Überprüfung ber bisherigen Buchführung; Roften für Bekanntmachungen, Generalversammlung ufm.: Roften für Referve und Tantieme; fünftige Steuerfrage; Provision an Banken bei Dividendenauszahlung; Mehr oder Beniger von Abidreibungen bei funftigem Geschäftsmert. Dabei tommt in Betracht, bag ber Bert eines Unternehmens nicht aus ber Summe ber einzelnen Teile, fonbern aus ber gunftigeren ober weniger gunftigen Bufammenfegung ber mitwirkenben Saktoren fich bilbet. Ferner find bie Abnugungs quoten bestehenben Rapitals (Baufer, Mafchinen ufm.) ju berud. fichtigen. Bon ber Regel abweichenbe Festfepung bes Einbringungsmertes mirb in zwei Fallen eintreten: 1. Der Einbringer ift, abgesehen von etwaigen Strohmannern, ber einzige Brunder. 2. Sind aber außer bem Ginbringer noch andere Intereffenten vorhanden, bann muß ber Geschäftswert genau berechnet Beranbert wird wieber bie Lage, wenn bas Gefchaft nicht mit bem berechneten, sonbern mit einem niebrigeren Wert eingebracht und ber Ginbringer jugleich in anderer Beife entschädigt wird (Behaltsbezüge, wenn er Direktor wird, befondere Bergutung der Bar- . einlagen an die Sacheinleger u. a.). Namentlich Ausstellung von Benufscheinen an die Sacheinleger ift beliebt 1.

Bas die Einbringungsbilanz anbelangt, so stehen in der Regel die Aktiven in der Bilanz des Kaufmanns niedriger zu Buch, als ihr Wert ist. Er kann immaterielle Werte, Kundschaft, Ruf der Firma, nicht buchen. Gewöhnlich ist es, daß der Inferent als Erstaß für solche nicht bewerteten immateriellen Güter bei der Beswertung der materiellen Gegenstände ein besonderes Entgegenkommen erwartet und zu finden pslegt. Natürlich stößt dies auf das Widerstreben der Emissionsbank. Was die Eröffnungsbilanz ansbelangt, so wählt man in der Praxis den Ausweg, daß die Gründer vereindaren, das Geschäft solle mit den Werten, wie sie in der Bilanz

<sup>1</sup> Der Berfaffer gibt im weiteren feines Textes tontrete Beifpiele für bie Abweichungen ber Ginbringungsbilang beim Übergang vom Privatbesit an eine Attiengesellschaft.

Ħ

Š

¥

1

1

30

Ì

Ġ

vorliegen, eingebracht werben, bie inzwischen geschehenen Wertveranberungen sollen aber als für Rechnung ber Gesellschaft geschehen gelten.

Der Bertrag, welcher zwischen ben Grunbern einer Attien-Befellichaft gemacht wirb, ift ber Grünbungsvertrag. biefem fann im Augenblick ber Grundung bie Emission ber Aftion in Aussicht genommen fein, so meift, wenn eine Bant beteiligt ift, aber auch bas Gegenteil tann eintreten. In biefem Falle wird ber Borvertrag (Bertragsentwurf) ungefähr folgenden Inhalt haben: 1. Festsetzung beffen, mas jebe Bartei einbringt und bafür gemährte Bergutung. 2. Sacheinleger übernehmen bestimmte Garantien für ben Wert ber Ginlagen: a) mit Bezug auf "Anlagen", bag bie Taren gezahlt ober bie Gemähr, baß bie Anlagemerte ben zu beichaffenben Tagen entsprechen; b) mit Bezug auf bie Barenbestänbe, baß bie Inventur nach Menge und Wertanfat richtig ift; mit Bezug auf Debitoren und Wechsel für richtigen Gingang in bestimmter Frist; c) mit Bezug auf Rreditoren, bag andere als genannte Rrebitoren nicht vorhanden find 1. 3. Der Sacheinleger behält fich weitere Bergunstigungen por: jum Beispiel bie Direktion für eine Reibe von Jahren.

Weitere Vereinbarungen treffen die Besetzung der Stelle des Vorsitzenden im Aufsichtsrat durch einen Gründer oder die Beteiligung an der Zahl jener, welche als Gründer auftreten. Ferner wird in der Regel die Zeit der Übernahme so bestimmt, daß sie für das die Abschlußbilanz inserierte Unternehmen und demgemäß auch für die Eröffnungsbilanz gilt. Von diesem Zeitpunkt an werden Gehalt und Tantiemen berechnet. Endlich wird bestimmt, wer die Gründungskosten tragen soll.

Gewöhnlich bürfen die Aftionäre außer dem Emittenten Aftien an Dritte nicht oder nur mit Beschränkung und bestimmtem Preis verkaufen. Ferner werden häusig die Aftionäre verpstichtet, alle oder einzelne, von ihren Aftien dem Emittenten auf Berlangen einen Teil zu vereinbarten Kursen abzugeben. Endlich legt der Emittent den übrigens vertragsbeteiligten Aftionären Berpstichtungen auf, die für die Emission wichtig sind. So zum Beispiel Rückauf von Aftien zum Zwecke der Kursstützung. Der vermittelnden Bank endlich werden mit Bezug auf die Emission Beschränkungen und Pflichten

<sup>1</sup> Bei c und d fommt es vor, daß bestimmte Debitoren zugunften bes Borbesitzers von vornherein ausgeschieben bzw. Kreditoren zu Lasten bes Borbesitzers ausgeschieben werben. Bisweilen übernimmt ber Borbesitzer alle Kreditoren.

auferlegt, insbesonbere betreffend a) Smissionsgut, b) Minbeststurk, c) Emissionsart, d) Umschreibung ber von ihr zu übernehmenden Kosten. Endlich kann die Bank bestimmte Kreditverpflichstungen gegenüber der Aktiengesellschaft übernehmen.

Die Gründungskoften setzen sich zusammen: 1. aus ben Reichsstempelkoften; 2. aus ben Stempelkosten bes Bundesstaates (zum Beispiel Preußen); 3. Umsatsteuer ber Selbstverwaltungstörper; 4. Notariats und Gerichtskoften; 5. Revisionskoften und Taxationen; 6. Kosten bes Aktienbruckes. Der Versaffer gibt an, daß wenn die Eröffnungsbilanz im Aktivum und Passivum 782 129,25 Mk. beträgt, die Gründungskosten betragen:

| 1. Reichsftempel                            | 31 192 Mi. |  |
|---------------------------------------------|------------|--|
| 2. Preußische Stempel                       | 4 429      |  |
| 3. Umfatfteuer bes Gelbftverwaltungsträgers | 6 636 •    |  |
| 4. Rotariats- und Gerichtstoften            | 1811 •     |  |
| 5. Revisionstoften u. Tagationen zusammen . | 3 560 :    |  |
| @umma                                       | 47 199 90# |  |

Auf bas Aktienkapital von 800000 Mk. berechnenet, beträgt ber Kostenbetrag 8 %.

Wir kommen nun zur Gründung ber Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Auch hier find Bargründung, Sachsgründung und Schein-Bargründung bie üblichen Formen der Entstehung.

Die Gründer oder Sacheinleger haften lediglich nach bem BGB. § 826. Dagegen haften die Anmeldenden folisbarisch für die Richtigkeit ihrer Angaben hinsichtlich ber auf die Stammeinlagen gemachten Leistungen, aber nur der Gesellschaft und nicht Dritten. Merkwürdigerweise stellt der Verfasser sest, daß Scheingründungen auch bei der G. m. b. D. eine häusige Erscheinung wird. Die Gründer wollen nicht gerne Barzahlungen von ihnen an die Öffentlichteit kommen lassen und solche Dinge zum Gegenstand der regelmäßigen Biertischerörterung gemacht haben.

Die Bewertung bes Geschäftes unterscheibet sich grundsfählich nicht von ber Geschäftsbewertung bei Aktiengesellschaften. Rur sind hier die Finanzierungsgeschäfte einfacher und sind komplizierte Bariationen nicht beliebt. Auch hier muß man bei Geschäftsbewertung Korrekturposten berücksichtigen: 1. Klarliegende Posten: a) Mehr an Gehältern; b) Revisionsgebühren; c) Buchführungsmehrkoften; d) etwaige Generalversammlungen. 2. Bom Kapital und Gewinn abhängig: a) Tantiemen; b) Reservestellungen, nur dann, wenn die

Rapitalisierung von der Dividende und nicht vom Gewinn ausgeht; c) Steuern.

Das preußische Sinkommensteuergeset besteuert die G. m. b. H. nicht boppelt. Doch ist der Steuersat höher als bei Privaten, zum Beispiel bei einem Einkommen von 10000 Mk. 340 Mk., während sie für andere Zensiten nur 300 Mk. beträgt. Dazu kommt seit 1. April 1909 ein Zuschlag für G. m. b. H. von  $15\,^{\circ}/_{\circ}$ , der bei physischen Personen nur  $10\,^{\circ}/_{\circ}$  beträgt. Die Genossenschaftsmitglieder zahlen von dem Gewinn aus der G. m. b. H. wenn sie ihn auch angeben müssen — keine Sinkommensteuer an den Staat, wohl aber die Kommunal Sinkommensteuer. Diese Kosten machen ungefähr  $2\,^{\circ}/_{\circ}$  des Genossenschaftskapitals aus.

Gründung stoft en als einmalige bestehen in Reichstempel 3%, Einbringungsstempel für Grundstüde 2/3%, bewegliche Sachen 1/8%, Forberungen 1/20%, Patente 2/8%.

Preußische Stempel sind dieselben wie bei der Aktiengesellschaft, die Umsatsteuer der Selbstverwaltungskörper desgleichen; ebenso die Rotariats- und Gerichtskosten und die Rosten der Bestellung eines Aufsichtsrates, wenn ein solcher eingeset wir.d Anteilsscheine werden in der Regel nicht ausgegeben. Im ganzen sind die Rosten bei einer Bilanz, wie sie den Aktiengesellschaften zugrunde gelegt wurde,  $6-6^{1/2}$ 0/0.

| Die Gründungsziffern maren | 1912 | 1913        |
|----------------------------|------|-------------|
| Bargründungen              | 2066 | <b>2088</b> |
| Umwandlungen               |      | 1235        |
| andere Sacharundungen      | 800  | 859         |

Bergleicht man ihre Zahlen mit benen ber Attiengesellschaften, fo mar ber Gesamtbestand am 31. Dezember 1913:

|                          | Zahl der<br>Gefeuschaften |        |
|--------------------------|---------------------------|--------|
| Aftiengefellichaften     | . 5 486                   | 17 357 |
| Benoffenschaften m. b. S | . 26 790                  | 4 810  |

Sine wichtige Frage ist die der Kapitalvermehrung. Die Arten der Erhöhung sind folgende: a) Die Aktien werden den Aktionären angeboten α) in direkter Anbietung, β), in indirekter Ansbietung; b) die Aktien werden den Aktionären nicht angeboten. Die direkte Anbietung wird selten benutzt. Die indirekte Anbietung wird selten benutzt. Die indirekte Anbietung erfolgt gewöhnlich durch Bermittlung einer Bank, eines Konsortiums oder eines Dritten. Endlich kann eine Begebung von Aktien ohne Anbietung an die Aktionäre, abgesehen

von Fusionierungen, Interessengemeinschaften, Beteiligungen u. bgl. bann vorkommen, wenn die Zahl der neuen Aktien zu gering für eine Ansbietung ist. Im zweiten Falle kommen die Borschriften über die Absänderung des Gesellschaftsvertrages, denn die Höhe des Grundkapitals ist Teil des letzteren Bertrages. Nur die Generalversammlung kann darüber beschließen. Gewöhnlich bedient sich die Aktiengesellschaft einer Bermittlungsstelle, vor allem eines Bankhauses oder einer Bank. Über die Birkung einer solchen Kapitalvermehrung läßt sich nichts fagen.

Gine andere Form ber Rapitalvergrößerung ift bie Fufion, bas ift bie Zusammenlegung ber Aktienkapitale zweier ober mehrerer Attiengesellschaften zu einem neuen Aftienkapital. Die Grunbe, bie jur Fusion führen, find mannigfach und laffen fich nicht fpezialifieren. Bum Teil fpielen Truftgebanten babei eine Rolle, bas Beburfnis einer kleineren Unternehmung, in einer größeren aufzugeben; auch rein finanztechnische Motive tommen in Betracht. Namentlich ber Bunfc, Buchgewinne zu machen und bamit icon entstandene, aber noch nicht buch- und bilangmäßig ausgetragene Berlufte ju beden ober für tommenbe Zeiten vorzusorgen. Namentlich bie Bilbung stiller Referven ift feit 1895 ein allgemein beliebtes Mittel ber finanztechnisch geidulten Bermaltungen geworben. Auch ber Bunfc tann maßgebenb fein, bag eine Gefellichaft mit einer anberen fich verschmelzen möchte, um auf biefe Beife ihren Aftionaren ftatt eines nicht notierten ein an ber Borfe notiertes Bapier ju verschaffen und auf biefe Beife bie Rapitalbilbung fich zu erleichtern. Much gefetgeberische Ginfluffe find wirksam, jum Beispiel in ber beutschen Raliindustrie, um auf biefem Bege bie Regierungsforberung bes zweiten Ausganges ju erfüllen; benachbarte Gruben mit je einem Schacht murben veriomolgen. 1905 und 1906 tamen Fusionen in großer Zahl vor, infolge der neuen Braufteuer.

Die am meisten vorsommende Fusion ist die, bei der gegen die Übertragung des Geschäftes der Übertragenden von den Übernehmenden Altien gewährt werden. Entweder so, daß diese letztere Gesellschaft ihre Attien an die übertragende gibt, oder sie gibt sie an die Attionäre selbst. Hier bleibt also das Vermögen erhalten. Im zweiten Falle bekommen an Stelle der Gesellschaft die Gesellschafter den Gegenwert. Der erste Fall ist eine Art Liquidation, die durch das Geset nicht berührt wird, im zweiten Fall bedarf es eines Schutzes der Gläubiger. Es tarnen vor Källe

Bei einer Fusion mit Gewährung von Aftien an bie Aftionare ber übertragenben Gefellichaft (Fusion ohne Liquibation) muß bie übernehmenbe Gesellichaft bas Bermogen ber aufgenommenen Befellichaft folange felbstänbig verwalten, bis beren Gläubiger befriedigt find (§ 306 BBB.). Gin anderer Fall ift bas Umtaufd. verhaltnis. Sind bie Altien ber beiben Gefellichaften an ber Borfe notiert, jo bestimmt ber Rurs bas Taufdverhaltnis. Soll, um bas Umtauschverhältnis zu erleichtern, ber Wert ber Aftien ber neuen Gejellichaft verminbert werben, fo fann man Gewinne und ftille Referven an bie Besiter ausschütten ober bas Attienkapital burch Reuausgabe von Aftien vermäffern. Die Wirkungen einer "Fufion ohne Liquidation" auf Buchführung und Bilanz zeigt folgenbes Beispiel. Die Aftien ber übernehmenben Gefellichaft feien notiert und haben am 1. August 1908 einen Rurs von 180%; die ber übertragenben Gefellichaft find nicht notiert, man ichapt ihren Wert auf 125-150 %. Die Dividende ber ersteren Gefellschaft war Ende März 8%, bie ber übertragenden Gefellichaft nur 5%. Die Fusion wird bann in ber Art beschloffen, bag bie übernehmende Gefellschaft gegen brei Aftien ber übertragenden zwei eigene gibt.

Eine anbere Form ber Fufion ift bie Gemahrung von Aftien an bie Aftiengefellschaft (Fufion mit Liquibation). Diefer Fall tann fo gestaltet fein, bag erstens an bie Aftionare ber übertragenden Gefellschaft Aftien gemährt werben ober baß zweitens die Gegenwerte an die übertragende Gefellschaft felbst gewährt werben. Derartige Fusionierungen sind aber nicht häufig. Es gibt viel bäufiger eine andere Form, bei welcher bie Fusion unter Beräußerung bes Bermogens im gangen gegen Beld und andere Begenwerte erfolgt. Die Juriften nennen bies nicht mehr Fusion, bei ben Raufleuten ift ber Name bafür üblich. Maßgebend ift § 303 BBB., beffen Faffung allerbings in manchen Richtungen nicht gunftig fei. Der Glaubigerfchus fei unvolltommen auf ber einen und übertrieben auf ber anberen Seite. Paragraph hebt an: "Gine Berwertung bes Gefellicaftsvermogens burch Beräußerung bes Bermögens felbft. . . " Es liegt bier eine Berwechselung von Bermogens gegenstänben und Bermogen por. Die Folge bavon ift, baß ber Abfat 2: "Der Befchluß hat bie Auflöfung ber Gefellichaft zur Folge." Ebenfo unzureichend feien bie Borschriften über bie Liquibation. Der Berfasser halt bie gefetlichen Bestimmungen jum Teil für hindernd und gefährlich.

Die beiben behandelten Fälle ber Fusion werben baher ungern

benutt. Will man ben § 303 umgehen, so kann die Fusionierung in vericbiebener Beije vorfichgeben: 1. Die übernehmenbe Gefellichaft gewährt Gelb und andere Gegenwerte für bie nicht "im gangen" veraußerten Bermögensgegenstänbe an bie veräußernbe Gefellichaft. 2. Die übernehmenbe Gefellicaft tann an bie übertragenbe Gefellichaft Aftien gewähren. 3. Die übernehmenbe Gefellschaft gewährt irgendwelche Gegenwerte, eventuell auch Aftien nicht an die übertragenbe Befellichaft, fonbern an beren Aftionare. Die übertragenbe Gefellichaft tann ihren Bermögenswert weiter verwalten ober fie tann liquidieren. § 306 findet teine Anwendung. Gine Jufion fann auch baburd eintreten, baß eine aufnehmenbe Gefellichaft bie famtlichen Gefcaftsanteile einer anberen Gefell. ichaft erwirbt. Rechtlich bleibt biefe bestehen. Die Borteile find groß. Der Erwerb ber fremben Aftien tann nach und nach gefchehen unter Anpaffung an Konjunktur und Gelblage. Aber freilich ift bies Berfahren teuer. Dasselbe Bermögen ift als Aftienkapital boppelt vertreten; benfelben Bermögensgegenständen fteht eine doppelte Aftienurfunde gegenüber. Ferner find Ertrage und Einkommensteuer bopppelt zu erlegen.

Eine Kapitalrūdzahlung ist bei nicht in Liquibation besindlichen Gesellschaften selten. 1912 und 1913 war die Zahl solcher Gesellschaften 10 und 16 und die Kapitalbeträge waren nur 1 und 3 Millionen Mark. Für ernste Rüdzahlungen bestehen vier Borsichristen: 1. Sinziehung mittelst Auslosung, Kündigung ober ähnlichem. 2. Mittelst Kauf nach § 227 HB. Doch muß diese Art der Rüdzahlung im Gesellschaftsvertrag vorgesehen sein. 3. Die Attienrüdzahlung nach den Borschristen betr. Herabsetung des Grundtapitals § 288 st. Sie kann stattsinden a) durch Verlosung, Künzdigung (fast gar nicht in Gebrauch!); b) Rüdzahlung durch Kauf nach § 223 HB. (setener Fall); c) Rüdzahlung nach § 288 st. (Sperrjahr) durch Auslosung oder auf anderem Wege. Doch ist dies nur möglich, wenn der ursprüngliche Gesellschaftsvertrag die Bestimmungen über die Sinziehung enthält. d) Rüdzahlung nach § 228 st. (Sperrjahr) durch Kauf.

Es gibt für diese Form der Rückzahlung verschiedene Möglichteiten: 1. Berhandlungen mit Verkäufern. 2. Generalversammlungsbeschluß mit festen Kursen dzw. Durchschnittsturs. 3. Ausübung der Option, Bekanntmachung, Sinleitung des Sperrjahres. 4. Nach Ablauf des Sperrjahres Zahlung. Ober es wird ein Generalversammlungspreis mit Höchstlimit für den Rückfauf gefaßt. Sine zweite



Möglichkeit liegt in ben Berhandlungen mit ben Berkäufern. Ginleitung bes Sperrjahres; endlich brittens nach bem Sperrjahre Zahlung.

Sine nicht selten vorkommende Erscheinung ist die Notwendigkeit der Sanierung einer Aktiengesellschaft, d. h. die Schaffung der sinanziellen Leistungsfähigkeit einer in Schwierigkeiten geratenen Aktiengesellschaft. Es gibt drei Möglichkeiten. Der erste Fall deskeht in der Verringerung des Aktienkapitals ohne Entschädigung an die Aktionäre. Bei einem Aktienkapitalzum Beispiel von 250000 Mk., 50000 Mk. Hassiven, seien die Aktion: Immobilien 150000 Mk., Maschinen 110000 Mk., Werkzeuge usw. 25000 Mk., Vorräte 125000 Mk., Debitoren 80000 Mk., Kurse 5000 Mk., Unterdilanz 50000 Mk., Debitoren 80000 Mk., Kurse 5000 Mk., Unterdilanz 50000 Mk. Bermindert man das Aktienkapital durch Abstempelung auf 150000 Mk. und den Wert der Immobilien auf 111000 Mk., so verbleibt eine Bedeckung der Bassiven durch die Aktiven.

Biel häufiger ift ber zweite Fall, Sanierung mit Buführung neuer Mittel. Die vielerlei Methoben bewegen fic in zwei Richtungen: entweder erfolgt bie Sanierung und Gelbbeschaffung in selbständigen, wenn auch zusammen burchgeführten Operationen, indem die Gelbbeschaffung burch Ausgabe neuer Aftien erfolgt; ober bie Gelbbeschaffung erfolgt nicht burch ben Rapitals markt, sondern burch Zuzahlung ber Aktionare. Die Zuzahlung kann auch burch Berunterstempelung bes Nominalmertes ber Aftien erfolgen. Gin anderer Weg ift ber einer Rugablungs: fanierung mit Gewährung von Borrechten an bie Bugablenben. In biefem Falle erhalten bie Rugahlenben Borgugs Andere Wege ber Sanierung find Konfolibation, b. b. ber Befcluß ber Aftionare, bie Stammaktien unter Rebuktion bes Aftientapitals in Borgugsaftien zusammenzulegen, und Die Sanierung mit Ausschüttung von Mitteln (Rudtauf eigener Aftien unter pari). Dies ift jum Beispiel bann ber Fall, wenn eine Aftiengesellichaft mit 15 Mill. Mf. Aftienkapital mit Silfe von Bankmitteln 4 Mill. Dit. Aktien zu 60 % zurudtauft.

Eine Liquidation, b. h. bie Auflösung ber Gesellschaft und Abergabe des ganzen Kapitals in die Hände der Gesellschafter, ist im Handelsgesehuch durch die §§ 252—302 geordnet. Die Liquibation kann nur beschlossen werden — wenn nicht im Statut strengere Bestimmungen enthalten sind — mit Dreiviertelmehrheit. Sie ers

Folgt nur burch die Mitglieder des Vorstandes, wenn nicht andere Liquidatoren gewählt ober auf Antrag des Aufsichtsrates ober der Aftionäre, die seit sechs Monaten 5% des Kapitals besitzen müssen, vom Gericht bestellt werden. Die Gläubiger sind aufzusordern, sich zu melden; die erste Zahlung an die Aktionäre darf erst nach Ablauf eines Sperrjahres erfolgen. Die Liquidatoren haben im großen und ganzen Rechte und Pflichten des Vorstandes; ihre Aufgabe ist, nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung die Liquidationsbilanz aufzumachen. Der Verfasser erklärt, daß das Liquidationsgeschäft zu den kaufmännisch schwierigsten Aufgaben der ganzen kaufmännischen Praxis gehört. Es sei vielerorts sehr wenig gut damit bestellt.

Was die Verkörperung der Anteilsrechte an Aktiensgefellschaften und Genossenschaften m. b. H. anbelangt, so müsse man sich begnügen, die Anteilsrechte unter dem Gesichtspunkt der Berkörperungsmittel zu betrachten. Es kommen drei Rechtsformen in Betracht: Stammaktien, Vorzugsaktien und Genußscheine. Die Stammaktien zerfallen nach dem Gesetz in Inhaberaktien und Namensaktien. Erstere müssen auf 1000 Mk. ausgestellt sein, letztere können, wenn ihre Veräußerung an die Zustimmung der Gesellschaft geknüpft ist (vinkulierte Namensaktien), bis auf 200 Mk. heruntergehen. Um Fälschungen zu vermeiden, müssen gut organisserte Druckereien mit dem Druck der Aktien, Coupons und Interimsscheinen beauftragt werden, und daß das ganze Papiersmaterial, das etwa übrig bleibt, der Gesellschaft zur Verfügung gestiellt wirb.

Vorzugsaktien sind jene Aktien, welche ben Anspruch auf prioritätische Dividende besitzen. Die Vorrechte bei der Gewinnverteilung sind praktisch weitaus die wichtigken. Das Wesen der Borzugsaktie muß nicht immer eine Überdividende sein, es liegt vielmehr nur ein Anspruch auf Vorzugsdividende auch dann vor, wenn die Stammaktien keine oder eine geringere Dividende bekommen. Die Komdinationen, in denen Vorzugsdehandlung von Aktien dieser Art stattsinden kann, sind so mannigsaktig, daß ich bei dieser Besprechung auf ihre Vorsührung verzichten muß. Es sei nur noch hervorgehoben, daß die Besitzer von Vorzugsaktien auch ein Vorrecht bei der Liquidation, serner aus Stimmrecht, Tilgung u. dgl. besitzen. Das wichtigste Recht ist wohl das der Vorzugsdividende. Im ganzen sind Aktien dieser Art ein Zeichen der Not. In normalen Zeiten werden sie nicht ausgegeben.

Eine eigentümliche Form ber Wertpapiere ist ber Genußsichein. Der älteste Entstehungsgrund ist die Rückzahlung von Aktien zum Rominalbetrag. Die Entstehungsgründe sind verschiedene. Sie können ausgegeben werden in der Form al pari nach dem HBB § 288. Ober sie entstehen dei Fusionen, indem die ihr Unterznehmen abtretenden Besitzer von der übernehmenden Aktiengesellschaft Genußscheine erhielten. Ferner können sie entstehen durch Kapitalberabsehung, die durch die Nichteinhaltung von Ilationen, welche eintretende Aktionäre versprochen hatten, veranlaßt wurden. Oder sie bilden ein Mittel der Kapitalsvermehrung, ohne aber Stimmrecht in der Gesellschaft zu geben. Andere Ursachen ihres Entstehens sind: Bergütungen an Gründer oder sur Dienstleistungen; Zuzahlungen auf Aktien; Umtausch von Stammaktien gegen Genußscheine; Ersatsüt Obligationen; Ablösungsmittel für gewährte Borrechte; endlich zur Ablösung von Schulden ausgegebene Genußscheine.

In bezug auf die Rechte der Genußscheine kann man zwei Gattungen scheiben. Bei der einen hat der Genußschein ein Prioritätsrecht, im zweiten Fall ist sein Gewinn anteil bez grenzt. Ob die eine oder andere Form bei der Ausgabe gewählt wird, hängt von den Leistungen des Genußscheininhabers ab. Bestehen sie in Hergabe einer Sache, eines Patentes, einer Konzession oder eines ganzen Geschäftes und stehen auf der anderen Seite Barseinleger, so werden dem Genußschein de grenzte Rechte (posterioristätische) verliehen. Bei Leistungen in Geld und sind auf der anderen Seite Sacheinleger oder Sachbesiger, so pflegen die Rechte des Genußscheins prioritätisch zu sein. Sie haben Obligationes charakter. Genußscheine der letzteren Art werden namentlich in einer Rotlage einer Gesellschaft ausgegeben. Hier kann man nicht von einem Anteilspapier sprechen, da die Rückzahlung im Interesse Unternehmers gelegen ist.

Im neunten Abschnitt seines Buches behandelt der Verfasser das Problem der Emission. Er scheidet sechs Abteilungen: 1. Die Börse als Emissionsorgan. 2. Die Zulassung zum Börsenhandel. 3. Die Börse als Emissionsorgan. 4. Die Emissionszeit. 5. Die Methoden der Emission und ihr Hergang. Mit demselben Problem beschäftigte sich im Jahre vorher auch Dr. Flerscheim, der speziell die Bedeutung der Börse für die Emission von Wertpapieren derhandelt. Ich werde in der folgenden Darstellung auf beide Werke Rücksicht nehmen.

Die Borfe ist bekanntlich in Deutschland nicht mehr ber Markt

für alle Effetten, fonbern nur ein folder, bie nach bem besonbers geregelten Berfahren (Bulaffung) an ihr eingeführt find. Ihre oberfte Aufgabe ift bie ber Bewertung burch bie Feststellung eines unter gefehlichen Borfichtsmaßregeln ermittelten und veröffentlichten Breifes (amtlicher Rurs), ber auch für bie außerhalb gefchloffenen Gefchäfte tatfächlich maßgebend ift. In ber Geschäftssprache ber Borfe verftebt man unter Emiffion bas "In-ben-Bertehr-Ginführen" ber Bertpapiere (vgl. 509. § 203) und unterfcheibet es von ber "Ausreichung an bie erften Ermerber". Es foll baber im folgenden unter Emiffion bie wirtichaftliche Satigfeit einer Bant verftanben merben, bie ben 3med bat, für eigene ober für frembe Rechnung übernommene, noch nicht im Bublitum befindliche Bertpapiere im eigenen Ramen und ohne fichtbare Ditwirtung bes Ausstellers in ben Bertehr ju bringen. In der Regel find es Banten, welche Emissionen vornehmen. tonnen babei folgende Fälle unterschieden werben: 1. Die Bant übernimmt die Effetten felbft (Regoziierung), bann ift natürlich ber übernehmungspreis geringer als ber Emissionsturs. 2. Die Bant übernimmt bie Bapiere in Rommiffion, wobei ju unterscheiben ift: a) fie vereinbart mit ben Unternehmern einen festen Emiffions : furs, von bem bann ein Teil für fie als Brovision abgeht, b) bie Fest fegung bes Rurfes liegt in ber Banb ber Bant, b. h. fie zahlt bem Unternehmen ben von ihr erzielten Rurs abzüglich einer Provision.

In bezug auf die Technik der einzelnen Emissions arten gibt es drei Formen: 1. Massenverkauf zu festem Rurs (Zeichnung). 2. Massenverkauf zu undestimmtem Rurs (Einführung). 3. Kontinuierlicher, freihändiger Berkauf. Im ersten Falle wird sie Aufforderungen zur Zeichenung erlassen, durch Beröffentlichung des Prospektes, namentlich in in- und ausländischen Zeitungen. Es wird zugleich die Zeichnungszeit und der Zeichnungskurs bekannt gegeben. Es werden Sperrverpstichtungen gefordert und die Hinterlegung einer Kaution. Ferner werden Zeichnungsstellen errichtet, und die Emittenten werden die Subskriptionsaufforderung anderen Banken und Bankiers zusenden. Natürlich kommen dabei auch die eigenen Kunden in Betracht. Infolge dieser Reklame laufen oft zehn- die hundertmal so viel Zeichnungen ein, als Effekten zu vergeben sind. In solchem Falle muß natürlich der Zeichnungsstelle das freie Er-

messen gewahrt werben. Was ben Absat anbelangt, so hat man die Wahl zwischen zwei Systemen. Entweder erfolgt ein Massenverkauf zum ersten Kurs, der sich durch Abschluß einer Mehrzahl von regulären Börsenverlusten vollzieht. Nachteilig wirkt die Form der Emission, wenn sie den Kurs zu sehr in die Höhe treibt. Über die zweite Form, kontinuierlicher Verkauf, ist nicht viel zu sagen. Das Ziel dieser Art des Verkaufes ist in der Regel, die Stücke möglichst direkt an die Kapitalisten (die "letzte Hand") abzuseten, Spekulation also zu vermeiden.

Bei allen biesen Emissionen kommt bie Sperre vor. Ihr Zweck ist, die Spekulation zu verhindern. Man kann heute folgende Arten von Sperren unterscheiben: 1. Sperre mit fest de kimmter Zeitdauer, die bei der Zeichnungsaufforderung bekannt gemacht wird. 2. Sperre mit Borschlagsrecht der Zeichner. Hier werden jene berücklichtigt unter den Zeichnern, welche die längste Zeit auf die Marktgängigkeit ihrer Papiere verzichten. Es kommen oft Sperrangebote von zwölf Monaten und mehr vor. Diese Sperre kann auch durch das Angebot einer Prämie für die Sperrenden erzielt werden. Trozdem hat sich ein Börsenhandel mit gesperrten Stücken entwickelt.

Was die Zulassung von Aktien zum Börfenhandel anbelangt, so hat das Börsengeset von 1896 im § 41 (seit 1906 § 43) verfügt:

"Für Wertpapiere, beren Zulassung zum Börsenhandel verweigert ober nicht nachgesucht wird, darf eine amtliche Feststellung des Preises nicht erfolgen. Geschäfte in solchen Wertpapieren sind von der Benützung der Börseneinrichtungen ausgeschlossen und dürfen von den Aursmaklern nicht vermittelt werden. Auch dürfen für solche an der Börse abgeschlossenen Geschäfte Preislisten (Aurszettel) nicht veröffentlicht oder in mechanisch hergestellter Vervielfältigung verbreitet werden, soweit nicht die Börsenvordnung für besondere Fälle Ausnahmen gestattet."

Die Zulassung erfolgt nach § 36 burch eine besondere Kommission, von deren Mitgliedern mindestens die Hälfte aus Personen bestehen muß, "die nicht berufsmäßig am Börsenhandel mit Wertspapieren beteiligt sind". Für die weitere Regelung des Zulassungsattes kommen außer dem Börsengeset (in der Fassung der Novelle von 1908) noch die Bundesratsverordnung vom 4. Juli 1910, die Börsenverordnungen (zum Beispiel Berlin §§ 24—27, Frankfurt §§ 14—16), sowie Geschäftsordnungen der Zulassungsstelle an den verschiedenen Börsen in Betracht, außerdem die von den vereinigten Zulassungsstellen 1896 gesaßten Beschlüsse. Das sehr komplizierte

Julassungsverfahren krankt an einem Punkte: es erfaßt nur formale Tatsachen, von benen die Zulassung abhängig gemacht wird, kann aber nicht die Emission unsoliber in- und ausländischer Werte hindern. Das Zulassungsversahren setzt sich aus fünf Sinzelakten zusammen: Antragstellung, Antragveröffentlichung seitens der Zulassungsstelle, Brüfung des Antrages, Zulassungsbeschluß, Prospektveröffentlichung.

Der Antrag auf Bulaffung muß von einer an ber Borfe vertretenen öffentlichen Bantanftalt, Brivatbant ober Bantfirma geftellt fein (mit gewiffen Ausnahmemöglichfeiten). Er muß ben Betrag und die Art ber einzuführenden Wertpapiere und eine Angabe barüber enthalten, ob eine Bulaffung bei einer anderen beutschen Borfe icon vorber ober gleichzeitig beantragt ift. Sind bie gefetlichen Bebingungen erfüllt, fo verfügt ber Borfipenbe ber Bulaffungsftelle bie Beröffentlichung bes Antrages unter Angabe bes Antragftellers, bes Betrages und ber Art ber einzuführenden Bertpapiere im Deutschen Reichsanzeiger und in zwei weiteren Zeitungen. Der Tag ber Beröffentlichung ift ber Ausgangspunkt für die Minimal= frift von feche Tagen, nach beren Ablauf bie Ginführung an bie Borfe gefchehen tann. Die Zulaffung ift aber von obligatorischen Boraussebungen bebingt, bie folgenbermaßen geordnet find: 1. Bei ben Borfen Berlin, Hamburg und Frankfurt a. M. muffen bie Stude einen Nennnwert von einer Million Mt., bei ben übrigen Borfen von 500 000 Mt. haben. 2. Anteile einer ausländischen Gefellichaft muffen regelmäßig einen Nennwert von 1000 Mf. haben ober bie Benehmigung ber Landeszentralbehörbe. 3. Die Wertpapiere muffen - außer Berficherungsattien und Interimsscheinen - vollbezahlt ober die Bollzahlung muß jederzeit zuläffig fein. 4. Die Zulaffung von Aftien eines jur Aftien = Aftienkommanbitgefellschaft um = gewandelten Unternehmens burfen nicht vor Ablauf eines Sahres feit ber Gintragung in bas Sanbelsregister und Veröffentlichung ber Bilang - mit Gewinn- und Berluftrechnung - erfolgen. Die Beftimmung gilt nicht für birekt als Aktiengesellschaft gegründete Unternehmungen.

Die Aufgabe und Pflicht ber Zulassungsstelle ist im wesentlichen barin gelegen, daß sie die Borlegung von Urkunden, welche die Grundlage für die zu emittierenden (bzw. an der Börse einzusührenden) Wertpapiere bilden, zu verlangen und zu prüfen hat; ferner daß sie dafür zu sorgen hat, daß das Publikum über

<sup>1</sup> Börsengeset vom 22. Juni 1896 bzw. 8. Mai 1908 § 41 Abs. 1 u. § 42.

alle zur Beurteilung ber zu emittierenden Wertpapiere notwendigen tatsächlichen und rechtlichen Berhältnisse so genau als möglich informiert wird; Emissionen nicht zuzulassen, durch welche erhebliche allgemeine Interessen geschädigt werden, ober welche offenbar zur übervorteilung des Publitums führen. Ferner müssen alle im § 30 BGB. geforderten Urkunden beigebracht werden, und der Antrag kann nur dann abgelehnt werden, wenn Bedenken örtlicher oder wichtiger wirtschaftlicher Natur gegenübertreten. Ferner auch dann, wemn Umstände bekannt sind, die eine erhebliche Benachteiligung der Erwerber der Wertpapiere oder eine Gefährdung erheblicher allgemeiner Interessen befürchten lassen.

Das Berfahren für die Prüfung ist der Zulassungsstelle durch die Geschäftsordnung bestimmt. Der Antrag zur Zulassung ist schriftlich zu überreichen. Sie entscheidet mit absoluter Mehrheit. Eine Berufung gegen einen ablehnenden Beschluß kann in Preußen an die Handelskammer gerichtet werden. Als britte und letzte Instanz hat der Handelsminister zu entscheiden. Die Zulassungsstelle hat die Aufgabe und Pflicht:

a) die Vorlegung der Urtunden, welche die Grundlage für die zu emittierenden Wertpapiere bilden, zu verlangen und diese Urtunden zu prüsen; d) dafür zu sorgen, daß das Publikum über alle zur Beurteilung der zu emittierenden Wertpapiere notwendigen tatsächlichen und rechtlichen Berhältnisse soweit als möglich insormiert wird, und dei Unvollskändigkeit der Angaben die Emission nicht zuzulassen; c) Emissionen nicht zuzulassen, durch welche allgemeine Interessen geschädigt werden, oder welche offendar zu einer Übervorteilung des Publikums sühren (§ 36, Abs. 3, Bundestratsbekanntmachung vom 4. Juli 1910).

Außerbem erklärt die Bekanntmachung im § 14, daß ber Antrag abzulehnen ist:

1. wenn die auf Grund des § 36, Abs. 3 a, b (siehe oben) bes Börsengesetzes oder der Bestimmungen der Bekanntmachung von der Zuslassungsstelle verlangten Urkunden und Angaden nicht beigebracht werden; 2. wenn der Zulassung Bedenken örtlicher Natur als wichtige wirtschaftsliche Bedenken entgegenstehen, oder wenn der Zulassungsstelle Umstände bekannt sind, die eine erhebliche Benachteiligung der Erwerber der Wertspapiere oder eine Gefährdung erheblicher allgemeiner Interessen bes sürchten lassen.

Die Bulaffungsftelle forbert außerbem von allen in Berlin guzulaffenben Papieren außer ben gefetlichen Borfcriften:

a) alle Bekanntmachungen, befonders die jährlichen Bilanzen und Geschäftsberichte, Auslosungen usw. find im Deutschen Reichsanzeiger und Staatsanzeiger und in mindeftens zwei Berliner Zeitungen zu ver-



öffentlichen; b) bei Einführung von Aktien nicht in Berlin anfässiger Gesellschaften ist in Berlin eine Stelle zu errichten und bekanntzugeben, bei ber kostenfrei fällige Gewinnanteile und neue Dividendenbogen erhoben, Bezugsrechte ausgeübt, Aktien zur Teilnahme an der Generalversammlung hinterlegt, die Aktienurkunde betreffende Maßregeln bewirkt werden können; c) bei Einführung von Schuldverschreibungen ist in Berlin eine Stelle einzurichten und bekanntzugeben, bei der kokenfrei fällige Coupons, neue Zinszahlungsbogen und Rückzahlungen, sowie Konvertierungen bewirkt werden können.

Es gelten ferner noch Bestimmungen über ben zu veröffentslichenben Prospekt. Der Zulassungsbeschluß muß durch breitägigen Anschlag an der Börse veröffentlicht werden. Sbenso ist der Prospekt in den Zeitungen zu veröffentlichen, in welchen der Antrag versöffentlicht war. Sinführung an der Börse ist für die Wertpapiere erst am dritten Tag nach diesen Veröffentlichungen zugelassen.

Rach erfolgter Zulassung ist ein schon vorgelegt gewesener Prospekt zu veröffentlichen, ber solgende Zweck hat: 1. Es soll badurch der Smittent bekannt werden und mit seinem Smissionstredit für die Smission eintreten. 2. Dem kausenden Publikum soll möglichs das Tatsachenmaterial zur Verfügung gestellt werden, das es zur eigenen Beurteilung des neu emittierten Sfektes bedarf. 3. Durch die Prüsung dieses Materials seitens der Zulassungsstelle soll das Publikum die Gewähr für die Richtigkeit und Bollständigsteit haben. Bon der Zulassung streng zu scheiden ist die Sinsührung. Die erstere ist ein Verwaltungakt, die Sinsührung ein Smissionsakt. Dieser an der Börse vor sich gehenden Sinsührung hat mit gewissen Ausnahmen die Zulassung voranzugehen, und zwar ist die Zeitdissernz nach Prospektveröffentlichung drei Tage. Die Verfügung des Bundesrates vom 4. Juli 1910 versügt die daraus Bezug nehmenden Sinzelvorschriften.

Flersheim behandelt nun im II. Kapitel die Börse als Bentralbewertungsstelle. Wirtschaftlich äußert sich die Tatsache der Notierung darin, daß 1. das Effekt an einem zentralen Markt gehandelt wird, so daß Angebot und Nachfrage ihren Ausgleich sinden können. 2. Durch die offizielle Notiz ist jeder Wertspapierintereffent in der Lage, den Kapitalwert des betreffenden Wertspapieres täglich sestzustellen. Es kommen dabei als Interessenten in Betracht: der Aussteller, der Emittent und der Käufer. Ein

<sup>1</sup> Ran vergleiche zu bem oben Geschilderten Schmalenbach, Finanzie- rungen, Abschnitt J. 3. 222—225.

unmittelbares Intereffe an ber Borfennotia bat aunächft ber Räufer in mehrfacher Richtung. Er bat bie Möglichfeit, feine Effetten jebergeit veräußern gu tonnen, ferner ihren Rapitalswert berechnen ju tonnen und endlich die öffentliche Rritit und Beurteilung tennengulernen. Gine regelmäkige Beurteilung feiner Effetten ift aber für jeden Befiter von folden infofern von Wichtigkeit, als fie über bie Urfachen etwaiger Rurs: ichmantungen auftlärt, fich nicht zu überfturzten Räufen und Bertaufen perleiten lagt. Rur ben Aussteller ift bie Borieneinführung ebenfo wie für ben Emittenten eine Rotwendigfeit. Der Aussteller muß icon beshalb bem übernehmenben Banthaus bie Borfeneinführung jur Bebingung machen, weil bas Miggluden eine erhebliche Befahr, eine Beeintrachtigung feines Anleihefrebites bebeute. Der Emittent bat junächst basselbe Interesse an ber Ginführung wie ber Aussteller, und er wird bem Räufer, um fich ber übernommenen Effetten mit Nuten entledigen ju tonnen, soweit als möglich ents gegenkommen, b. h. er wird die Borfennotig berbeiführen ober gum minbesten in Aussicht stellen. An festverzinslichen Bapieren besteht fein birettes Emissioneinteresse. Diflingt bie Emission, bann wird man ben Reft langfam an ber Borfe abzustoßen verfuchen, mas um fo eber gelingen wird, wenn bie betreffenbe Effektengattung an ber Borfe gangbar ift. Maggebenb für biefe Frage find aber auch bie Bestimmungen über bie feitens bes Emittenten gemährten Bonifitation.

Bährend bie Unterbringung von sicheren Anlehen wenig Schwierigkeiten bietet, ift bas Berhältnis von Aussteller (Aftien, gefellicaft), Emittent und Räufer (Zeichner) von Attien nicht so einfach zu bestimmen. Denn 1. ift bas rechtliche und wirticaft. liche Verhältnis amischen ben beiben erften tomplizierter und ift 2. Die Bahl ber Intereffenten bamit noch nicht erschöpft. Die Aftien tonnen fich in relativ vielen Banben befinden, ferner find es bie Borbefiger, welche als Intereffenten in Betracht tommen. muffen aber wieder nicht alle Borbefiger ein Intereffe baran haben, fich Gelb zu verschaffen ; es tann ein gablenmäßig tleiner Teil fein, ber aber in ben Sanben eines Grofaktionars liegt. Für ben Räufer ift bie Borfeneinführung von Bebeutung, weil bie Borfennotiz die erleichterte Möglichkeit jederzeitiger Realisierung ber Werte bietet. Die Grunber und alten Aftionare fonnen fich nun eber ihres Befiges entledigen. Freilich muß man auch ben Sanbel in unnotierten Werten fennen, um bie Bebeutung ber Borfen-



einführung voll zu erkennen. Es gibt beute zahlreiche Rurszettel von Aftien ohne Borfennotig. Gie find nicht immer geringwertig, es gibt barunter Unternehmen, die 700 % und höher notieren. Es find auch folde barunter, benen bie Bulaffung aus wirtschaftspolitifden Grunden unterfagt murbe (Deutsche Erbolgefellichaft); ferner gehören hierher Aftien mit Dividenbenbefdrantung: Boologifche Garten, Theater und bergleichen, ober bie lotale Intereffen vertreten, wie Sotels. Endlich gibt es einen Martt für unnotierte Werte, für Attien von Unternehmungen, bei benen bie Rotig unerwünfct ift: Familienbefit, Banbelsvereinigungen, Rorporationen (beutsche Salpeterwerke) mit Monopolcharafter, jahlreiche Rleinbahnen. Sierzu geboren ferner bie Attien jener inlanbiichen Gefellichaften, beren Rotig an einer auslandifchen Borfe Rusammenfaffend könne man sagen: Der unnotierte Berkehr ift unter ben beutigen Umftanben eine nicht zu entbehrenbe Ginrichtung; für bie Befiger von folden Werten und befonbers auch für bie Räufer bestehen jeboch gewiffe Gefahren, bie burch bie offizielle Rotig vermieben werben.

Reben biesen Interessenten an einer Emission kommen bie Großaktionäre, die Gründer in Betracht. Haben sie die Börsennotiz erlangt, so können sie nun ihren Bestand abstoßen und so erreichen, was der eigentliche Zwed der Umwandlung in eine Aktiengesellschaft war: die Mobilisierung des investierten Kapitals. Jedensalls können sie ihre Essekten nun nach und nach abstoßen. Der Aussteller muß sich der Bermittlung eines Bankhauses bedienen.
Diese soll ihm auch dann nüglich sein, wenn eine Tilgung oder ein Rückauf beabsichtigt ist. Die Stellung des Emittenten wird sich nach der Aufgabe richten, welche die Herstellung der Börsennotiz im Rahmen des Emissionsprozesses hat. Entweder besteht schon ein freier Berkehr, oder die Emission soll mit der Börseneinsührung stattsinden, oder endlich die Herstellung einer Börsennotiz
ist Selbstzwed; eine Emission kann dann stattsinden, wenn man will.

Belches sind die Faktoren der tatsächlichen Erfüllung der privatwirtschaftlichen Aufgaben der Börsennotiz? Es handelt sich um Anlage= oder Spekulationskauf und
verkauf. In erster Linie festverzinsliche Effekten sind
Staatsanlehen, Rommunalanlehen, Hypothekenpfandbriefe und Industrieobligationen. Bon diesen Effekten sind nun — in normalen
Beiten — die Obligationen der großen Industrieunternehmungen
Gegenstand eines Interesses an der Kursregulierung. In Deutschland

können es auch Pfandbriefe sein 1. Diese scheinen nach der Meinung bes Berfassers wenig beliebt zu sein. Bezüglich der Dividendenden papiere will der Verfasser keine seste Aegel aufstellen. Natürlich wirkt hier die Sicherheit der Gewinne stark ein, so bei den Aktien der Versicherungsgesellschaften und der Großindustrie dzw. der Großbanken. Die Kurszettelwahrheit schlägt der Verfasser nicht hoch an. Sin großer Teil der Austräge wird außerhalb der Börse kompensiert, und außerdem wird ein großer Teil des an die Börse kommenden Materials zur Ersparung der Courtage direkt oder durch freie Makler gehandelt.

Im nächsten Kapitel behandelt der Verfasser die Börse als Zentralaustauschielle. Ein großer Teil der Käuse und Vertäuse vollzieht sich außerhalb der Börse, so daß dieser Preis kein wahrer Börsenpreis ist, der sich aus Angebot und Nachfrage ergibt, sondern einseitig von dem Emissionshaus festgestellt und reguliert wird. Man muß dabei vor allem scheiden a) festverzinsliche Papiere. Hier hat der Käuser die Gelegenheit, jederzeit verkausen zu können. Der Aussteller muß sich der Vermittlung eines Bankhauses bedienen. Dieses ist ihm auch dann von Nutzen, wenn eine Tilgung oder ein Rückauf beabsichtigt ist.

Wann ber Borfenhandel ber Emission bient, läßt fich nicht mit Sicherheit fagen, weil ber Bertehr außerhalb ber Borfe auch eine Rolle fpielt. Charafteriftisch für bie Emission "an ber Borfe" ift: 1. ber Emiffionsturs. Er tann nicht vom Emittenten feftgeftellt werben, fonbern ergibt fich aus ber Gefcaftslage an ber Borfe. 2. Es ift bie Menge ber tatfachlich gur Emiffion fommenben Stude nur begrengt burd bie Summe bes jugelaffenen Betrages, bie feinen Auffoluß über bie wirkliche Große gibt. Es wirken im gangen brei Momente: 1. bie Absicht, möglichft viel Gewinn zu erzielen; 2. bie Sider, beit, fich ber übernommenen Effetten vollfommen ju entlebigen; 3. die Wahrung bes Emiffionstredites, bie in biefem Falle barin besteht, baß bie Bant, welche bie Emission in Sanben hat, ben Borfenture nicht unter ben Emissionsture finten läßt. Bei ber Emission von Obligationen spricht nur bas Moment ber Solibis tät mit. Anbers ift es bei Aftien. Erfahrungsgemäß haben



<sup>1 3</sup>n Öfterreich find biefe nicht Gegenftand einer Spetulation, ba nur öffentliche Rörpericaften (Landeshppothetenbanten) Pfandbriefe ausgeben; fie find baber bei uns pupillarficher.

einzelne Käufer unter Umständen ein besonderes Interesse, die Aktien eines Unternehmens zu erwerben, von dem sie größeren Erfolg erwarten. Der Verfasser gibt dafür zahlenmäßige Beispiele, z. B. Wathildenhütte Zeichnungspreis 128, Einführungskurs 165, oder Chemische Fabrik Concordia Zeichnungspreis 202, Einführungspreis 235 1. Verfasser sührt noch weitere dafür an.

Ein zweites Charakteristikum ber Emission zum Börsenkurs äußert sich darin, daß der Emittent nicht gezwungen ist, anzugeben, wieviel Stücke er tatsächlich zu emittieren die Absicht hat. Im ganzen könne man sagen, daß die Emission an der Börse von
den Emittenten nur bei Aktien vorgenommen wird, weil hier eine Ausnutzung ihres Wesens für sie von wirtschaftlichem Borteil ist. Ein Moment, welches für den Aussteller von Bedeutung sei, sei auch
das Borhandensein einer Spekulation.

Diese Darstellung Flersheims bedarf einer Ergänzung, die in dem Abschnitt Emissionen im Buche Schmalenbachs enthalten ist. Sie bezieht sich auf die Bank als Emissionssorgans. Deren Mitwirkung bei der Zulassung von Aktien zum Börsenhandel wird in neuerer Zeit nachdrücklicher in den Zulassungsvorschriften der Börsen gefordert, so daß man, wenn man Essekten an der Berliner Börse zur Zulassung bringen will, auf die Mitwirkung Berliner Banken angewiesen ist. Es ist dies für den Emittenten auch ein Borteil, weil eine große Bank mit ihren eigenen und den vielen Schaltern ihrer Filialen und koordinierten Banken über ein großes Kapitalistenpublikum versügt. Allerdings lassen sich bei Banken für den Emissionskurs unverhältnismäßig hoch bezahlen. Unter vielen Bankvierktoren sind nicht wenige, welche bei allen Geschäften an sich selbst denken, besonders bei Emissionen.

Betrachtet man die Methode der Emission, so stehen zwei Tatsachen in Frage: 1. die Subskription und 2. die Einsschrung. Was den ersten Fall anbelangt, so wird ein fester Kurs festzgesetzt und das Publikum durch Zusendung von Drucksachen, Insserate in Zeitungen zur Zeichnung aufgefordert. Was die Zeichnung selbst anbelangt, so sind vier Punkte ins Auge zu sassen: 1. Verpstichtung zur Abnahme des gezeichneten oder eines geringeren Betrages; 2. Verpstichtung zur Sperre des ganzen oder eines Teiles des gezeichneten Betrages; 3. Sicherung der Zeichnung

2 Somalenbad, a. a. D. S. 236 ff.

<sup>1</sup> Rad Brion, Die Preisbildung an der Bertpapierborfe. Leipzig 1910.

in Wertpapieren ober Waren; 4. die Zuteilung erfolgt nach bem Ermeffen der Zeichnungsstelle, da häufig hundertsache Überzeichnungen vorkommen. Bevorzugt werden jene, welche sich eine Sperre von drei, sechs ober zwölf Monaten ober von noch längerer Zeit gefallen lassen. Diese Sperre ist notwendig, um Spekulanten fernzuhalten.

Was die Begebung anbelangt, so hat man die Wahl zwischen freihändigem Verkauf ober ber "Einführung". Ersteren Weg wählt man, wenn man sich mit dem Absat der Papiere mehr Zeit nehmen will und kann, wenn zum Beispiel der Emittent an zu begebenden Obligationen ebensoviel Zinsgenuß hat wie an anderen Geschäften. Auch dann ist er bevorzugt, wenn das Papier noch keine sichere Bewertung zuläßt. Auch Aktien hat man in der letzen Zeit auf diesem Wege begeben.

Die Emiffionszeit mirb von bem, ber marten tann, fo gewählt, bag er eine aute Konjunktur benutt. Man pflegt namentlich jene Beriobe bes Jahres zu mablen, wo burch Couponeinlöfungen Gelb gur Berfügung frei wirb. Emiffionen ober Obligationen werben gewöhnlich von einem Bankbaufe ober Konfortium übernommen. Der Abfat geht in folgenden Formen vor fich: Die Auflegung jur Subffription mit festem Rurs. Inferate, Drudfachenversand und ähnliches find bie Mittel ber Aufforberung gur Reich nung. Auch bie Aftien find jur Substription aufgelegt worben, noch ebe bie Bulaffung beantragt mar. Diefes Berfahren murbe aber im Reichsanzeiger 1903 als nicht im öffentlichen Intereffe liegend bezeichnet. In ber Tat follen bie Emissionsstellen nach ber Meinung bes Verfaffers vor gesicherter Bulaffung nach Möglichkeit beschränken. Bas bie Beichnung felbft anbelangt, fo bat berjenige, ber fich bagu bereit ertlart, einen Beichnungefchein ausjufullen, in bem er feine Berpflichtung übernimmt. Gein Inhalt enthält brei Berpflichtungen:

1. zur Abnahme bes gezeichneten ober eines geringeren Betrages, ber auf Grund bes Scheines zugeteilt wird; 2. ber Zeichner unterwirft sich ganz ober für einen Teilbetrag einer "Sperre"; 3. er verpstichtet sich, eine Sicherheit in bar ober Wertpapieren, die ber Zeichnungsstelle genügt, allgemein ober auf Verlangen ber Zeichnungsstelle zu leisten; 4. die Zuteilung erfolgt nach freiem Ermessen ber Zeichnungsstelle tunlicht balb nach Schluß ber Zeichnung.

Dazu kommen noch andere Bedingungen und Vorbehalte, weil Aberzeichnungen bie Regel find.

Gewöhnlich findet eine Überzeichnung ftatt, fo daß die Grund.

fate ber Buteilung bestimmt werben muffen. Dabei werben jene bevorzugt, welche fich einer Sperre von brei, feche ober gwölf Monaten unterwerfen. Tropbem find bie gefperrten Stude nicht vom Sanbel ausgeschloffen, inbem man ftatt ber Stude Buticheine über bie Sperrstude ausstellt. Die Sperre ist für bas Publikum von Nachteil, weil baburch bem Rapitalmarkt oft ber weitaus größte Teil ber Effetten entzogen wirb. Das Subffriptioneverfahren mit un bestimmtem Rurs, bas in England üblich ift, finbet in Deutschland taum Anklang. Dagegen wird ber freihanbige Bertauf ober bie "Ginführung" benutt, wenn man für ben Abfat ber Papiere mehr Zeit nehmen will und tann 1. Auch Aftien bat man in ben letten Jahren in steigenbem Umfange burch Ginführung begeben. 3m gangen ift bas Syftem ber Ginführung, wenn es gludlich burchgeführt wirb, in ber Regel rentabler für bie Bant als bas Substriptionsverfahren. Freilich fichern alle biefe Buftanbe bas Bublitum nicht; benn es ift bie Gewohnheit ber Emissionshäuser, ben Rurs langere Beit fünftlich ju ftugen.

Eine andere Form der Emission ist die mit kontinuierslichem Verlauf. Sie kommt hauptsächlich bei Obligationen vor, da diese sich an das Anlagebedürsnis wenden. So geschieht zum Beispiel der Absat der Pfandbriese durch die Vermittlungsbanken im laufenden Geschäft. Die Bonisikation der Banken wird vom Rominalwert berechnet und beläuft sich auf 1/2—1%. Ahnlich geht die Emission der landschaftlichen und städtischen Anlehen vor sich. Sine andere Art der Emission ist die unter der Hand oder die Plazierung. Diese Emission geht leider ohne Benutung der Börse und ohne öffentliches Versahren vor sich. Damit sind große Geschren verbunden. Private Zirkulation, Ankündigungen in Zeitungen, briesliche Aufsorderungen bilden heute ein Mittel, das Kapital der Privaten für Emissionszwecke in Anspruch zu nehmen. In England gibt es dafür eine Garantie, das Underwriting eines englischen oder auch ausländischen Fachmannes.

Im Deutschen Reich spielt auch die Ausgabe von Privatsobligationen für Finanzierungszwecke eine Rolle. Es betrugen Ende 1912—1913 die Privatobligationen 4,61 Milliarden, also mehr

<sup>1</sup> Dieses Berfahren wird auch bann gewählt, wenn bas Papier noch keine sichere Bewertung juläßt. So find 1906 im ganzen 47 Ersteinführungen von Aktien an der Berliner Börse erfolgt. Darunter befanden sich 17 Papiere, von welchen ein Teil zur Subskription gelangte, mahrend 30 Papiere durch Einführung begeben wurden.

Somellers Jahrbuch XL 3.

als 25% ber Staatsschulben aller beutschen Staaten (20,18 Milliarben). Die hauptsächlichsten Gruppen der Industrie, welche sich dieses Mittels der Kapitalbeschaffung bedienen, sind Bergdau, Hütten, Salinen 1913 24 Millionen; Maschinenbau, Gießereien 32,4 Millionen; Metallverarbeitung 1 Million; Elektrizität 100 Millionen; Chemische Industrie 4,5 Millionen. Seit 1. Januar 1900 bedarf ihre Begebung der Genehmigung der obersten Berwaltungsbehörben.

Das britte, hier zu besprechenbe Buch von Abolf Beber mill bas beutiche und englische Bankwesen vergleichen. In der ernften Durchführung biefer Absicht liegt ber Wert bes Buches. Die 22 Seiten umfaffende Ginleitung enthält eine Rlarftellung bes Begriffes Bant mit ber Unterfcheibung von Depofiten. und Spetulationsbanten. Der Berfaffer gibt nun bie Burbigung biefer Organisationen burch bie Professoren Roscher, Schäffle und Wagner. Nach ihrer Meinung ist bas Wefen ber mobernen Bant: ber Sanbel in Nugungen bes vertretbaren bemeglichen Rapitals. Bierbei unterscheiben fich bie Banten in England von jenen in Deutschland. Für jene ift bas Wefentliche ber Handel in Nutungen bes vertretbaren beweglichen Ravitals zwede Darftellung und Bergeltung bes Gelbmertes veräußerter Brauchlichkeiten, mahrend bie beutschen Banken in erfter Linie ber Berftellung und Birfulation von Brauchlichfeiten burch Rrebitzufuhr fich nutlich machen. Während bie englischen Banten reine Depositenbanten find, find bie beutschen in erfter Linie Spekulationsbanken. Rofder, Schäffle und Bagnet haben fich fehr icharf über bas Grunbungsmefen ber beutiden Banten ausgesprochen. Der Verfaffer ftutt feine Behandlung ber Bant auf eine reiche internationale Literatur, die bas beutsche und englische Material auf zehn Seiten umfaßt's. Das Buch Abolf Bebers ift

<sup>1 § 363</sup> BGD. zählt diese Anweisungen zu ben Orberpapieren und stellt vier Erfordernisse auf: 1. sie mussen auf einen Kausmann ausgestellt sein; 2. auf Geld, Wertpapiere oder andere vertretbare Sachen sauten; 3. die Leistung darf nicht von einer Gegenleistung abhängig gemacht sein; 4. sie mussen die Orberklausel enthalten.

Mit Bezug auf die Sicherung ber Gläubiger find brei Hauptfälle zu unterscheiben: 1. die Obligationen werden hypothekarisch sichergestellt; 2. sie werden nicht sichergestellt, aber ber Schuldner verpflichtet sich, anderen Gläubigern keine besseren Rechte zu gewähren; 3. die Obligationen find weder sichergestellt, noch ist ihnen die Begunstigung des Falles 2 zugestanden.

<sup>2 3</sup>ch möchte bemerken, daß auch die beiden vorher besprochenen Schriften von Schmalentach und Flersheim auf einer angegebenen reichen Literatur beruhen.

eingeteilt in folgende Gruppen: Erfter Abichnitt. Das Rotenbankwesen in England und Deutschland 23 Seiten. 3meiter Abich nitt. Die Organisation ber englischen und beutschen Depositenund Spetulationsbanten im allgemeinen. Drei Rapitel (mit Spezialliteratur) 44 Seiten. Der britte Abichnitt behandelt bie Tätigfeit ber Depositen. und Spetulationsbanten. Abichnitten nach einer Borbemertung. Gie behandeln bas Befen und bie Bebeutung bes regularen Bantgefcaftes in Deutschland und England mit einem Unterabschnitt: Das irregulare Bantgefcaft; weiter Die Rentabilität und Sicherbeit ber Banten und im letten Abiconitt Die Schluffolgerungen und Reformbeftrebungen in Deutschlanb. In jebem Abschnitt ift noch Spezialliteratur angeführt. In ben Anlagen werben bie Zweiganstalten ber beutschen Banten und eine Gegenüberftellung bes Aftientapitals, ber Referven, ber höchften und niebrigften Rurse a) ber beutschen Banten, b) ber englischen Banten vorgeführt. Gin Register ichließt bas wertvolle Wert ab.

Der erfte Abichnitt bes Buches behandelt bas Rotenbantwefen in England und Deutschland. Der Berfaffer bringt bie Spezialliteratur barüber vom Jahre 1903-1913. Dit Recht bebt ber Verfaffer hervor, daß die Organisation bes Notenausgaberechtes ber Bant von England ihr jebe Elaftigität in ber Rrebitgewährung nimmt. Sie barf nur um ein geringes über bie Schulb bes Staates an fie nicht bar gebedte Roten ausgeben, woburch fie in tritischen Reiten in große Berlegenheit tommt. Sie hat baber auch gar keinen Ginfluß auf die Regulierung ber Rredite und bes Bedfelturfes. Anbers ift die Stellung ber Deutschen Reichsbant. Der Berfaffer zeigt bies an einem Beispiel (S. 40): Der Notenumlauf ber Reichsbant betrug Ultimo bes Gründungsjahres 766,1 Mill. Mt. und Ultimo 1912 2519,3 Mill. Mf., also eine Steigerung um Bei ber Bant von England mar bas Berhältnis: Rotenumlauf am 28. Dezember 1876 27,908 Mill. Mf., Notenum= lauf 27. Dez. 1912 29,27 Mill. Mt., also Steigerung um 4,9 %. Allerbinge glaubt ber Berfaffer, bag bie öffentlichen Gelber, bie in England in ber Bank von England konzentriert werben, in ber Reichsbank teine Rolle spielen. Es hat fich aber auch ber Betrag an Barguthaben bei ber Reichsbant nur gering vermehrt, er ftieg von 1896 320,9 Mil. Mt. auf nur 462,9 Mil. Mt. 1912. Tropbem hat bie Reichsbant ihre Aufgaben ftets gut gelöft, wie ber Reingewinn beweift, ba in ben ersten gehn Jahren ber Beschluß ber

Reichsbank burchschnittlich 7,63 % und in den zehn Jahren 1899—1912 burchschnittlich 13,68 % bes Gigenkapitals betrug.

Der Berfaffer tommt nach ber Befprechung ber Notenbanten auf bie Organisation ber englischen und beutschen Depositen: und Spekulationsbanken im allgemeinen gu fprechen 1. In England burften por 1826 teine Attienbanten neben ber Bant von England und Bales bestehen. Erft burd ein Gefet von 1828 murbe die Bilbung von Aktienbanken (Joint Stock Banks) geftattet, boch nur mit folibarifder Saftung ber Aftionare, und fie burften ber Bank von England teine Ronkurreng machen. In Gir Robert Beel war ber Joint Stock Banks ein entschiebener Gegner erwachfen; er verhinderte mit allen Mitteln ihre Brunbung. Aber er murbe merkmurbigerweise gegen feinen Billen boch ihr Forberer aus einem besonberen Grunde: bas ftarre Rotenwefen ber Bant von England genügte ber Zahlungsorganifation nicht, bas elastische Scheckspftem tritt an feine Stelle. Aufgaben, bie man der Bant von England zugemutet hatte, fielen nun den neuen Aftienbanten zu. Die befannte Zeitschrift "Economist" brudt fich 1857 babin aus, daß "bas Pringip ber unbeschränkten haftpflicht in ber Theorie gar teine Saftbarkeit in ber Braris ift". Das führte ju Reformen 1862 und 1879. Beute untersteben bie englischen Banken ber Companies (Confolibation) Act 1908. Diefes Gefet jummiert die Rodifikation der Companies Act 1862 und der 16 Novellen, die im Laufe ber Reit Anderungen brachten. An ber Spite jeber englischen Bant fteht feitbem ein "Board of Directors", welche Befugniffe bes Borftanbes einer beutschen Aftiengesellschaft mit manchen Befugniffen bes Auffichtsrates vereinigen. Das englische Aftienrecht unterscheibet zwischen Auditors, ständigen Revisoren und Inspektoren, gelegentlichen Revisoren. Seit ber Companies Act 1875 Art. 7 ift eine für alle Aftiengesellschaften notwendige Revision burch Aubitors vorgeschrieben. Diefe haben bas Recht, ju jeber Beit bie Bucher und Rechnungen famt Belegen einzusehen; fie find berechtigt, von ben Direktoren und Beamten ber Gefellichaft biejenige Auskunft, die für die Erfüllung ihrer Bflichten notwendig ift, ju verlangen. Ferner haben am Schluffe jeder Bilang bie Reviforen eine Beicheinigung auszuftellen, ob nach ihrer Meinung bie Bilang in gehöriger Beise ausgestellt ift, so baß sich baraus "eine mahre und torrette übersicht über die Lage ber Gesellschaft, wie sie sich nach

<sup>1</sup> Auch hier wieder 3 Seiten Spezialliteratur von 1902—1912.



ben Geschäftsbüchern darstellt, ergibt. Dieser Bericht muß der Generalversammlung vorgelegt werden. Merkwürdig ist die Tatsache, daß das Board of Directors so gut wie keiner Diligenzpsticht unterworsen ist. Bersuche, eine Haftung herbeizuführen, scheiterten im Barlament.

Die englischen Depositenbanken lassen sich mit ben beutschen nicht vergleichen. Während diese zugleich Spekulationsgeschäfte machen, bestehen dass in England die "Foreign and colonial Banks". Im Ottober 1913 zählte man 37 Colonial Joint Stock Banks und zirka 42 Foreign Stock Banks, die wesentlich in London arbeiteten und über ein Kapital von 202 Mill. Pfund Sterling versügten. Zu den weiteren Sigentümlichkeiten Englands gehören die "Trusts", die Bereinigung der Herrschaft über mehrere Banken. Nach dem Börsengesethuch gab es 1914 620 solcher "Invertment Trust" (Anlagebanken, welche viele Unternehmungen beherrschen). Endlich muß man noch der Mechants gedenken, welche die Finanzierung des internationalen Handelsverkehrs durch Eröffnung von Rembourskrediten für überseeische Berschiffungen pslegen. Ihr Kredit gilt als besonders sicher.

Das beutsche Bankwesen stand lange unter gesetzlichen Schwierigkeiten, bis das Reichsgesetz betreffend die Rommanditgesellschaften auf Aktien und Aktiengesellschaften vom 11. Juni 1870 versügte, daß der Rechtsbestand solcher Gesellschaften lediglich durch Sinztragung ins Handelsregister begründet werde. Erst am 18. Juli 1884 wurde ein neues Aktiengesetz geschaffen, deren Inhalt im wesentlichen in das zurzeit in Kraft stehende Handelsgesetzbuch von 1897 hinübergenommen worden ist. Wenn man die Konzentrationsbestresdungen im englischen und beutschen Bankwesen vergleicht, so bekommt man solgendes Bild. Vor allem zeigt das englische Bankwesen eine starke Tendenz der Konzentration. Nach dem Sconomist ist die Zahl der Jointstockanken von 112 im Jahre 1889 auf 44 im Jahre 1912 gesunken, aber natürlich unter Wachsen des Kapitales.

Der Berfaffer hat auf Grund der Beröffentlichungen im Bankers "Magazine" festgestellt, daß die Zahl der in London und auch

<sup>1</sup> Für bie Eigenart bes englischen Aftienrechtes fpricht bie Tatfache, baß ber Direktor einer Gesellschaft, obwohl erwiesenermaßen falsche Bilanzen angefertigt waren, freigesprochen wurde mit ber Begründung, "baß er keine Berpfichtung habe, die Bücher durchzugehen, fich vielmehr auf die Auditoren in dieser hinsicht verlaffen burfe."



in ber Provinz tätigen Banken 1900 38 mit 33 Mill. Pfund Kapital und 19,4 Mill. Pfund Referven betrug, 1913 aber nur 32 mit 41,6 Mill. Pfund Kapital und 26,4 Mill. Referven. Die Provinzbanken sanken von 65 auf 25, aber auch ihr Kapital wurde kleiner, es sank von 19,6 Mill. Pfund auf 11,9 Mill. Pfund und die Reserven von 17,4 auf 7,3 Mill. Pfund. Im Durchschnitt ist bas Kapital natürlich größer.

Anbers ift es in Deutschland, wo bie acht großen Berliner Banten ihr auf die Jahre 1848, 1853, 1856, 1870, 1872, 1881 Burudaebenbes Ravital von urfprunglich 176,3 Dill. Dit. auf 1165 Mill. Mt. Enbe 1912 erhöht haben. Roch ftarter fei bas Anwachsen bes Rapitals ber Provingbanten. Bie ftart bie beutiden Banten gegenüber ben englischen ihr Rapital vermehrt haben, geht baraus hervor, bag bas Gigentapital ber letteren von 1894 bis 1912 nur um 8% stieg, bas ber beutschen Bant aber um 176% in berfelben Reit gewachsen ift von 1345.4 auf 3714.0 Mill. Mt. Reben ber lotalen Rongentration in Berlin ift eine Intereffentongentration festguftellen, die fich in ber Bereinigung ber Groß. banten gur Durchführung einzelner gemeinschaftlicher Operationen Solche Beteiligungen führen in Deutschland oft zu einer bauernben Ronzentration, fie wird gewöhnlich burch Austausch von Altien begründet, fo bag die Berbindung eine feste ift. Gin Beifpiel wird vom Berfaffer gitiert, wonach bie Deutsche Bant 1910 an 15 Aftienbanken dauernd beteiligt mar. Bon biefen 15 Banken haben wieder 10 Intereffen an anderen Banten und Bantfirmen. Lansburgh ftellt in feiner Reitschrift fest, bag bie Deutsche Bant mit einem bilangmäßigen Rapital von 72 Mill. Mf. und einem weiteren nicht veröffentlichten Betrag einen Rreis von Aftienbanten beherricht, bie gufammen über rund 500 Mill. Mt. Ravital und 1333 Mill. Mt. frember Gelber verfügt. Dazu tritt bann bie birefte Stärfung ber tapitaliftifden Macht ber Banken, auch wenn sie isoliert werben, burch bas Bers trauen, bas bas Bublifum ihnen entgegenbringt burch Deponierung ihrer Gelber. Durch bie ftarte Beteiligung ber Banten an vielerlei Unternehmen wird natürlich auch ein ftarter Anreis gegeben, ihre Aftien zu besiten. Die wirtschaftlichen Riesenbetriebe und bie großen Stäbte, bann ber moberne Großhandel machen folche Ronzentrationen von Ravital zu einer Notwendigkeit.

Der Berfaffer führt im Kapitel III feines Buches einen Bergleich zwischen ben Expansionsbestrebungen ber Banken in England

und im Deutschen Reich durch. In England gab es Ende Oktober 1912 6709 Bankfilialen, heute besitzen zwei englische Banken mehr als 200 Filialen. In Deutschland hatten 15 Großbanken im Jahre 1900 nur 105 Filialen und 35 Kommanditbeteiligungen. Interessant ist die Mitteilung des Versassers über die Unkosten von den zentralisierten Banken im Bergleich mit der dis 1911 zentralisiert gebliebenen Berliner Handelsgesellschaft. Nach dem "Deutschen Dkonomist" machten die Kosten von Bruttogewinn dei der Berliner Handelszesellschaft 19,5% aus, bei den anderen Banken zwischen 25% und 47% (Commerz Diskontobank, 42,6% Deutsche Bank). Von Beseutung ist heute die Beteiligung der deutschen Großbanken an kolonissatorischen Unternehmungen. Es gibt eigene Banken dassur, aber auch die Großbanken gründen zu diesem Zweck Banken.

Der britte Abschnitt bes Buches behandelt die Tätigkeit ber Depositen- und Spekulationsbanken. Bunachft vergleicht er im erften Unterabschnitt bas Befen und bie Bebeutung bes regulären Bantgefdaftes in Deutschland und England1. Bei ben englischen Banten wird grundfählich ein Unterschied zwischen Depofiten- und Rontoforrentguthaben nicht gemacht. Gin Bergleich mit Deutschland ift aus bem Grunde nicht möglich, weil bie beutschen Banten nur Bareinzahlungen Depositen nennen, bie englischen Banten aber auch gewährte Rredite bagurechnen. Zweitens muß bas Minbeft= guthaben bei ben Runben ber englischen Bant viel größer fein als bei ben beutschen Banken. Will man einen Überblick über bie Depositenbilbung in einem Bolte betommen, bann muffen auch bie in Spartaffen, Boltsbanten ufw. hinterlegten Summen mitrechnen. Rach einer Aufstellung im Deutschen Reichsanzeiger 1910 fielen auf einen Sinwohner 1908 in Großbritannien und Irland 97 Mt., in Deutschland 1907 223 Mt. Sparkaffeneinlagen!

Sinen Borsprung vor Deutschland hat England im Gebrauch bes Schecks zu Zahlungen. Nach Helferich steht ber Ausbehnung bes Schedverkehrs die Stempelgebühr im Wege. Man hat sich im Großverkehr in Deutschland durch Abrechnungs. stellen, beren Zahl 1910 bereits 222 war, die 1912 68,5 Mill. Mt. abrechneten. Größer hat sich der Giroverkehr der Deutschen Reichsbank entwickelt. Da sie über ein dichtes Filialnet verfügt, waren

<sup>1</sup> Die Literatur über bie Depositen und Guthaben bei Kontokorrentbanken fullt 2 Seiten

<sup>3 3</sup>n Ofterreich zahlt man für ein Schedbuch mit 50 Schede nur 2 Kronen, alfo 4 Heller pro Zahlung.

bie Umsatziffern 1912 auf 371 Milliarben gestiegen. Hier ist London iberlegen, wo 98 % ber Zahlungen burch Sched erfolgen.

Bichtig ift eine fortschreitenbe Bermehrung ber Bant's bepositen. Auch biese Tatsache ift in England verbreiteter als in Deutschland. Da biese Depositen nicht immer rasch behoben werben und durch ben Anweisungsverkehr ber Kunden verschiedener Banken nicht immer dem Bankkurse entzogen werden, ist diese Organisation eine wirklich Bargeld ersparende.

Im weiteren behandelt der Berfaffer bie Frage ber Rrebitvermittlung burch bie Banten. Die Rrebitgemährung barf nicht au leicht gemacht werben. In Frage fteht immer, ob burch ju ermartende Rahlungen eine Sicherstellung für ben Rredit gegeben ift, ober ob bie von bem Rrebitnehmer bei ber Rrebit gemährenben Bant einen folden Wert reprafentieren, baf fie ein genugenbes Bfanb bilben. Gine ziemlich fichere Rreditgewährung liegt in ber Boraus. bistontierung von balbfälligen Bechfeln. Den Wert Wechsel wird man nach bem Rrebit ber Afzeptanten beurteilen und barnach ben Binsfuß einstellen. Gine andere Form ber Rrebitgemährung liegt im Atzept erftflaffiger Firmen. So ift namentlich im internationalen Hanbel ber Raufmann oft barauf angewiesen, bas Atzept einer Bant zu bekommen. Es tommen ferner Avalatzepte vor, b. b. Burgichaftsmedfel, melde bie Banten für befreundete Firmen auf fich ziehen laffen. Ginen langfriftigen Rrebit gegen Verpfändung ber für Warenlieferungen eingehenden Forberungen ober ber gefauften Waren tonnen Banten verläglichen Runben gemähren. Die Langfristigkeit fest allerbings voraus, baß bie Rreditbedürfniffe ihres Industriefunden von ihr in ihrer Totalitat kontrolliert werben konnen. Darum find fo viele Großunternehmer abhängig von Großbanten. Bei ber Rritit bes langfriftigen induftriellen Rredites ber beutiden Banten barf ein Doppeltes nicht vergeffen werben: Erftens: Dag bie Banten baburch, bag fie bie Rreditbedürfniffe ihres Induftriefunden in ihrer Totalität kontrollieren, bie erforberlichen Grundlagen erhalten, um ben Stand bes Bejamte unternehmens forgfam zu prüfen, mas befonders wichtig ift filr ben Emissionefredit. Zweitens: Es läßt fich nicht einmal in ber Theorie eine icarfe Grenze gieben gwifden turgfriftigem und langfriftigem Rrebit.

Bom Kontokorrentkrebit unterscheibet sich ber Lombarbkrebit. Sie beruhen aber nicht, wie die Bechsel, auf bem Warenverkehr, und es ist baher keine innere Sicherheit für ihre Rückzahlung ge-



geben. Ihm verwandt ist das Reportgeschäft, die Übernahme spekulativ gekaufter Effekten gegen einen gewöhnlich hohen Zins. Sine andere Art des Lombardgeschäftes ist die Diskontierung von Buchforderungen. Dieses Geschäft ist aber so bedenklich, daß die Reichsbank seit 1911 Firmen, welche es betreiben, einen Wechselbiskontkredit nur noch gegen Deckung gewährt. Weit zurückhaltender als die deutschen Banken sind die englischen Institute in der Gewährung industriellen Aredites. Es liegt hier ein vollständiger Mangel einer Organisation vor.

Die Rommiffionstätigfeit ber Banten wird im III. Rapitel behandelt unter Angabe ber Spezialliteratur von 1904-1913. Sie umfaßt im weiteren Sinne eine Reihe verschiebenfter "Bermittlungsgeichafte": Einziehung von Forberungen, Beichnung von Subitriptionen, die Ausfertigung von Rreditbriefen, Beranstaltung von Lotterien, internationale Bablungen. Es ift ein rifitolofes Gefcaft, wofür bie Bant über bie Dedung ber Auslagen hinaus eine Berautung erhalt. Berlufte und Gewinne geben auf Rechnung bes Runben. Geförbert wirb biefes Gefcaft baburch, bag bie Banken bem Effekten-Bermahrungs- und Bermaltungsgeschäft (Depotgeschäft) besondere Aufmerksamkeit schenken. Sie legen auf Bunich auch verichloffene Depotkammern an. Der Bruttogewinn betrug bei ben beutschen Banken 1912 531,2 Mill. Mt., die Provision 141,2 Mill. Mt. = 26.6 %. Man tann fagen, baß ein Biertel bes Gefamtgewinnes ber beutiden Depositen: und Spekulationsbanken aus Brovisionen berrührt. In England ift bie Borfe ein Privatinftitut. Die Mitglieber unterscheiben fich, fie find teils Broters (Kommissionare), teils Dealers (Banbler). Man tann nie beibes fein, boch feine Tätigkeit wechseln. Die Brokers beforgen bie Geschäfte ihres Runben, indem fie Bertrage in eigenem Namen, aber für frembe Rechnung ab-Schließen. Die Dealers find bie Banbler, mit benen bie Broters bie Preise vereinbaren.

Dem irregulären Bankgeschäft' werben 80 Seiten gewidmet. Ich kann baher nur bas Wesentliche hervorheben. In zwei Abschnitten werben die Zustände in Deutschland und in England geschildert. Der Abschnitt über Deutschland behandelt die Emissionsund Gründertätigkeit und gesondert die Beteiligung der Banken am Effektenhandel. Die Operation des Bankiers beim Emissionsgeschäft ist analog derjenigen des Großkausmanns, der en gros

<sup>1</sup> Angabe ber Spezialliteratur von 1902—1913.

fauft und en detail vertauft. Aber es ift babei ju beachten : 1. Der Bantier hat das Monopol ber zu verlaufenden Ware, b. h. bes zu verkaufenben Bapiers. 2. Es ist bie Feststellung bes Breises fcmieriger, als bies in ber Regel bei anderen Baren ber Fall ift. Im allgemeinen wird man ein Dreifaches beachten muffen: 1. Das Emissionshaus muß sich eines genügenben Bertrauens erfreuen, baf es nötigenfalls in ber Lage und gewillt ift, einen erheblichen Teil ber ju emittierenben Papiere ju behalten. 2. Bei fruberen Emiffionen bes Baufes barf ber Emiffionsture in teinem Difverhaltnis ju bem inneren Berte geftanben haben. 3. Der Markt muß über bie nötigen Mittel verfügen, um bie neuen Effetten aufzunehmen. Nach Selfferiche Schrift: Deutschlande Boltewohlstand 1888 bis 1913, S. 107 stiegen bie Emissionen von 6682 Mill. Mt. (Inlandsund Auslandswerte zusammen) in ben Jahren 1886-1890 (burchfcnittlich 1336) auf 14112 Mill. Mt. in ben Jahren 1906-1910 (burchschnittlich 3021). Der Betrag ber Auslandswerte finkt babei vom erften Quinquennium 2322 Mill. Mt. auf 270 im letten Quinquennium.

Zwei Ursachen führt ber Verfasser für bieses Wachstum ber Aktiengesellschaften an: 1. Die Trennung ber Funktion bes Unternehmers von ber Funktion bes Kapitalisten, aber zugleich Verbindung ber kapitallosen Geschäftstüchtigkeit mit bem Kapital im größten Umsang. 2. Sie erleichtert Teilung und Mobilisierung bes Vermögens. Sie schafft Risikoausgleichung. Sicher waren und sind Gefahren mit Gründungen verbunden. Seit dem am 1. Januar 1897 in Kraft getretenen Reichsbörsengesetz sind im Verein mit Verbesserungen bes Aktienrechtes manche schlimmen Auswüchse beseitigt ober doch gemilbert.

Jebenfalls ist die Gründertätigkeit im letten Jahrzehnt solider geworden, und die Größbanken forgten auch ihrerseits für größere Sicherheit des Emissionsgeschäftes, größere örtliche und gewerbliche Berteilung, Gründung von Konsortien, wie sie Liefmann's childert. Abolf Weber vertritt die Ansicht, daß das eingezahlte Eigenkapital der deutschen Banken im Berhältnis zu ihren Berpslichtungen sehr viel größer ist als bei den englischen Depositenbanken. Nur die Deutsche Bank ist beim Erwerd eigener Essetten ebenso vorsichtig wie die englischen Aktienbanken. Die "sonstigen Wertpapiere" nach Reichs- und Bundesanleihen, anderen reichsbanksähigen Wertpapieren und sonstigen börsengängigen Wertpapieren machen dei der Deutschen Bank 113 Mill. Mk. aus oder 5,02% der Aktiven, darunter "Sonssige

<sup>1</sup> Beteiligungs. und Finanzierungsgefellschaften, 2. heft, 1913.

Wertpapiere" nur 0,07 % ber Aftiven, mahrend jum Beifpiel beim Schaffhausener Bantverein biefer Prozentsat 3,44 ift.

Der englische Geschäftsmann kennt nach des Verfassers Meinung den Begriff Spekulationsbank nicht. Doch sei es sicher, daß heute das Effektenporteseuille der englischen Depositenbanken qualitativ minderwertiger ist als vor 20 Jahren. So ist dei Lloyds Bank der Prozentsak von anderen Effekten gegenüber englischen Staatspapieren gestiegen von 74% 1880 auf 118% am 13. Juni 1913. Bei dieser Bank betrug die Zunahme der Staatspapiere in dieser Zeit 884%, der anderen Effekten 1505%.

Der vierte Abichnitt von Bebers Buch behandelt bie Renta = bilitat und Sicher heit ber Banten1. Der Berfaffer unterfucht barin bie Bilangen als Grundlage für bie Rentabilität und Liquibität ber beutichen und englischen Banten. Sein Urteil barüber ift voll von Bebenten. Nicht nur für England, fonbern auch für Deutschland, wo ein Borfengefet ben Schut bes Bublifums in ber Beröffentlichung eines vollständigeren und zuverläffigeren Informationsmaterials herbeizuführen fucht. Nach Berfaffers Meinung mar ber Erfolg ein negativer. Es ift im Gegenteil bie Meinung verbreitet, bag in neuerer Zeit bie bem Bublifum gufommenben Rachrichten über bie jeweiligen Gefcafte noch unzuverlässiger und ungenugenber seien als vorber. Der Berfaffer gibt Beifpiele für die Nichtübereinstimmung ber Bilang mit ben Buchern. Insbesondere ber Posten "Abschreibungen" wird gang vernachlässigt. Sinfictlich ber beutschen Bankbilangen forbert man ichon lange, baß fie ben Effettenftand ber Bant genau fpezialifieren follen. Bas bie Abichreibungen anbelangt, fo hangt beren Bobe bavon ab, ob pessimistische ober optimistische Anschauungen bei ber Berwaltung, wenn sie die Bilanzen macht, vorhanden sind. Oft ift von schweren Einbußen ber Banken, die im Laufe bes Bilanziahres bekannt werben, manchmal in ben Abschluffen gar nichts zu feben, so baß also eine Rednungslegung ben Verluft überhaupt nicht barftellt. So hat selbst die Deutsche Bant, die teils direkt, teils indirekt bei ber Berliner Terrain- und Bau-Aktiengefellschaft 12 Millionen einbußte, bies in ihrem Abschluß gar nicht jum Ausbruck gebracht. Die Bilangen werben funftlich in bie Gobe getrieben, indem man jum Jahresichluß eine regelrechte Sauffe infzeniert .

<sup>1</sup> Much wieder reiche Spezialliteratur von 1908-1912.

Berliner Borfenkorrespondent der "Frankfurter Zeitung" vom 6. Januar 1901, zweites Morgenblatt.

Dabei werben die Ausbrücke "Zinsen" und "Provision" nicht identisch ausgefaßt. Manche andere Bünsche sind wenigstens durch die freiwillig von den Berliner Banken und ihren Konzernbanken — mit einer Ausnahme — alle zwei Monate nach einem einheitslichen Schema herausgegebenen Zwischenbilanzen erfüllt worden. Ein Trost sei es nach Meinung des Verfassers, daß die Vilanzen der englischen "Muster"banken biejenigen der deutschen Depositen- und Spekulationsbanken an Inhaltslosigkeit, Unklarheit und Verschiedenartigkeit noch weit übertressen. So schrieb vor einigen Jahren A. H. Gibson in einem Essan über Auditors:

"Es ist etwas start, daß in einem Lande des Handels wie England, welches sich seine Rechtsbegriffe im direkten Anschlusse an das alte Rom herausgebildet hat, am Ende des neunzehnten Jahrhunderts niemand eine Antwort auf die Frage zu geben weiß: "What are profits?"

Es gibt im englischen Aktienrecht keine Bestimmung, welche die Banken zwingt, nötigenfalls Abschreibungen vorzunehmen. Eine andere Besonderheit ist die, daß man sich in den Bilanzen der englischen Banken über die jeweilige Barreserve nicht orientieren kann. Wie in Deutschland klagt man auch in England darüber, daß die Bilanzen manchmal dazu da sind, um die Wahrheit zu verbergen, daß man insbesondere mit künstlichen Mitteln den Schein einer Liquidität zu erreichen sucht, die der Wirklickeit nicht entspricht.

Weber kommt nun zur Behanblung ber Frage ber Rentabilität ber Banken. Man könne im allgemeinen fagen, daß seit Mitte ber siedziger Jahre die Depositen= und Spekulationsbanken im großen und ganzen ben berechtigten Anforderungen, die man an die Stabilität ber Bankbividenden stellen darf, gerecht wurden. Im ganzen ergibt sich eine sinkende Tendenz der Rentabilität des Bankapitals. Die Rosten sind gestiegen, die Gewinne nicht. 1899 war die Rentabilität in Prozenten des Aktienkapitals 8,12, 1909 7,68, 1912 7,65. Die Quellen der Gewinne zeigt die folgende übersicht:

|         | Brutto-<br>gewinn<br>in Will. Wf. | Davon aus          |             |          |                        |  |
|---------|-----------------------------------|--------------------|-------------|----------|------------------------|--|
| Jahr    |                                   | <b>Brovisionen</b> | Zinsbistont | Effetten | Bant-<br>beteiligungen |  |
| _       |                                   | in Prozenten       |             |          |                        |  |
| 1891/95 | 63                                | 25                 | 48          | 23       | 4                      |  |
| 1906/10 | 201                               | 27                 | 49          | 15       | 9                      |  |

Abolf Beber vertritt bie Ansicht, bag bas reguläre Bant: gefcaft (Depositen, Bechfelestompt, Kontoforrentvertehr) unter allen Umftanben auch bas Rudgrat einer Depositen- und Spekulations-Dabei haben Vereinigungen ber Banken untereinander Juni 1913 mar bie Nachricht verbreitet, baß bie von stattgefunden. ber Berliner Stempelvereinigung eingeleiteten Berhandlungen über bie Schaffung einheitlicher Bebingungen im Bankgeschäft zu einem Abkommen führten. Zwischen biefer Bereinigung und einer Angahl von Bereinigungen in ber Proving wurde ein Abkommen getroffen, bas fich "Allgemeine Abmachungen ber Banten und Bantiers" be-Bon besonderer Wichtigkeit find die Bereinbarungen über die Behandlung ber Atzepte. Für das Atzept inländischer 3meiund Dreimonatstratten wird eine Minbestprovision von 1/4 %, für bas Atzept ausländischer eine solche von 1/6 % festgesett. Dieses Ronditionenkartell wird eine Steigerung ber Rentabilität bes regularen Bankgeschäftes zur Folge haben, bas mag vielleicht bie Intereffen unferer Banten am irregularen Bantgeichaft noch weiter jurudbrangen. Rur besteht bie Gefahr einer Schablonisierung bes Geschäftes.

Die Dividenden der englischen Bankgesellschaften sind auffallend; nie waren 1912: 16, 21½, 10½, 10½, 18½s. Aber freilich bringt die Rachschußpsticht die Dividende auf geringere Höhe: 1912 bei denselben Gesellschaften 5½, 5½16, 5½16, 6½16, 5½16. Im ganzen haben die englischen Bankdividenden eine große Stetigkeit. Lansburgh gibt in seiner Zeitschrift "Die Bank" als Grund dafür an, daß die englischen Banken gewöhnt seien, einen hohen Bestand an Konsols und ähnlichen goldgeränderten Wertpapieren zu haben. Run sind aber gerade diese Wertpapiere in der letzten Zeit stark gesalen. Auch irrte Lansburgh, daß er die Stabilität mit der größeren Unabhängigkeit vom offiziellen Diskontsat in Zusammenhang bringt. Freilich wird dies ausgeglichen durch die dadurch herbeigesührte größere Intensität des Handels mit Wertpapieren.

Borin besteht die Sicherheit ber Banken? Dies ist die Frage, welche der Verfasser nunmehr aufwirft. Die Höhe der Garantiemittel sei bei den deutschen Banken ebenso wie der Reservefonds in den letten Jahren gewachsen. Folgende Tabelle bigt dies:

| Jahr | Berliner Banken    |          |                                           | Provinzialbanken   |          |                                           |
|------|--------------------|----------|-------------------------------------------|--------------------|----------|-------------------------------------------|
|      | Aftiens<br>fapital | Referven | Berhältnis<br>der Reserven<br>zum Kapital | Aftien-<br>fapital | Referven | Berhältnis<br>der Referven<br>zum Rapital |
| 1900 | 815,0              | 207,4    | 22,5 %                                    | 939,6              | 160,3    | 17,1 %                                    |
| 1912 | 1250,0             | 400,7    | 32,1 º/o                                  | 1713,1             | 350,2    | 20,4 %                                    |

Eingewirft hat ein § 262 bes englischen Hanbelsgesethuches, ber vorschreibt, baß in ben Reservesonds einzustellen ist nicht nur von bem jährlichen Gewinn minbestens ein Zwanzigstel, bis ber Reservesonds ein Zehntel bes Grundkapitals ist, sondern auch:

1. "ber Betrag, welcher bei ber Errichtung ober bei einer Erhöhung bes Grundkapitals durch Ausgabe der Aktien für einen höheren als den Nennbetrag über diesen und über den Betrag der durch die Ausgabe der Aktien entstandenen Kosten hinaus erzielt wird";

2. "ber Betrag an Zahlungen, die ohne Erhöhung bes Grundkapitals von Aktionären gegen Gewährung von Borzugsrechten für ihre Aktien geleistet werden, soweit nicht eine Berwendung dieser Zahlungen zu außersordentlichen Abschreibungen ober zur Deckung außerordentlicher Verluste beschlossen wird."

Merkwürdigerweise bilben bie Refervefonds gar keinen Fonds im Sinne eines bestimmten Bermögensmaßes; er ift nur eine "Buchoperation". In Wirklichkeit haben bis jest noch keine Borfdriften über bas wirkliche Halten eines Refervefonds Erfolg gehabt. mußte es ben Banten überlaffen, Bestimmungen in ihre Statuten aufzunehmen. Das Berhältnis zwifden Deutschland und England ift folgendes: 156 beutiche Depositen- und Spekulationsbanten mit einem Aftienkapital von 2903 Mill. Mf. haben 9436,2 Mill. Mf. = 319 % frembe Gelber, mahrend in England bas eingezahlte Aftienkapital am felben Tage, am 31. Dezember 1912, 48,2 Mill. Pfund Sterl. und bie fremben Gelber bei benfelben Inftituten fic auf 772,9 Mill. Pfund Sterl., alfo 1604 % beliefen. Bu biefen 48,2 Mill. traten freilich noch nicht einberufene 172,3 Mill. Trotbem mar 1912 bas Banklavital im Bereinigten Konigreich: eingezahltes Attientapital 84 Mill. Bfund Sterl., Referven 48,0 Mill., jufammen 132,0 Mill. Bfund Sterl., frembe Gelber 1080,0 Mill.!

Diese Zahlen zeigen uns die Liquidität ber Bankmittel. In Deutschland hat sich ber Bankiertag in München mit dieser Mahnung — nicht die Liquidität zu gefährden — Helfferich befaßt. Sbenso betonte Reichsbankbirektor v. Lumm: "Das ift und bleibt das Hauptziel, das unter allen Umständen im Auge be-

halten werben muß und wirb, gleichviel, welche Wege beschritten werben, um bahin zu gelangen." Es sind Besserungen eingetreten. Der "Deutsche Ökonomist" weist für bie acht Berliner Großbanken nach in Millionen Mark:

| aı                                       | n 28. Nov. 1914 | am 31. Deg. 1913 |
|------------------------------------------|-----------------|------------------|
| Raffe, Sorten, Coupons                   | . 112,31        | 232,98           |
| Guthaben bei Noten. u. Abrechnungebanter | 91,60           | 127,18           |
|                                          | 203,91          | 360,16           |
| Frembe Gelber                            | 4501,05         | 4373,07          |

Dagegen lassen sich bie englischen Finanz- und Trustgesellschaften in Zeit starker wirtschaftlicher Depression starke Kurkrückänge gestallen. Als Beispiel zitiert ber Verfasser ben Kurk von fünf englischen Gesellschaften, beren höchster Preik 1890 114½, 30. Juli 1891 50 ober 90½:30, 122:70 war. In Deutschland bagegen war in bieser Zeit ber Rückgang gegenüber ben Vorjahren:

Das reguläre Bantgeschäft ift und bleibt aber unter allen Umständen auch bas Rudgrat einer Depositen: und Spetulationsbant.

Im fünften Abschnitt zieht ber Berfaffer bie Schluffolgerungen aus feinen Musführungen und bespricht bie Reform bestrebungen 1. Bor allem hebt er hervor, daß ber bekannte frangofische Fachmann Anatole Leron = Beaulieu ben frangofischen Banten ben Borwurf macht, baß fie im Gegenfat ju ben beutschen es an Unternehmungsgeift fehlen ließen und fich nicht ber Entwicklung ber Belt= wirtschaft angepaßt hatten. Selbst in England wurde im Juli 1906 im "Banker's Magazine" ben beutschen Banken bas Zeugnis ausgeftellt, bag ihre Politit eine ebenso miffenschaftliche und völlig lystematische, wie die englische Bankpolitik eine unwissenschaftliche und vom Bufall geleitete fei. Die Grunbertätigkeit ber beutschen Depositen- und Spekulationsbanken ift von Jahrzehnt zu Jahrzehnt soliber geworben, einmal beshalb, weil bie Zahl ber Neugrunbungen im Berhältnis zu ben Umwandlungen und Bergrößerungen zurudgegangen ift. Dann aber auch beshalb, weil bie beutschen Großbanken fich mit immer größerem Erfolge bemühen, ihr Rifito zu begrenzen, teils durch zwedmäßige örtliche und gewerbliche Verteilung ihrer Geschäfte, sobann auch burch Grundung befonberer Zwischeninstitute, die sehr straff am Zügel gehalten werben, anders als bei ben felbständigen englischen Inftituten biefer Urt.

<sup>1</sup> Bieber mit 4 Seiten Literatur.

Allerbings muffe man als eine Schattenseite bes beutschen Bantwefens bervorbeben, bag ihre Bolitit au febr von ihrem privatmirticaftlichen und zu wenig vom volkswirtschaftlichen Gesichtspunkt orientiert ift. Die "Rölnische Bolkszeitung" 1914, Ar. 116, bringt einen Artikel, ber biefe gewaltfame Rusammenschließung burch Auffaugung ber fleineren und mittleren Banken febr icharf tritifiert. Auf ber anderen Seite hat 1909 Lansburgh, auf ausführliches Material gestütt, die Gefährlichkeit ber Rleinbanken nachgewiesen. Anberfeits wird bie volkswirtschaftliche Macht ber Großbanken fo ftart, bag nach Abolph Bagner ein beratenbes, anregenbes. aber auch warnenbes Aufsichtsamt eingesetzt werben follte. Auch bie Reichsbant bat bie Berftartung ber Barreferven ber beutschen Depositenund Spefulationsbanten angestrebt. Das Minimum mare 10 % Barbedung ber fremben Gelber. Ferner murbe fich nach bes Berfaffers Meinung eine Revifion ber Statuten binfictlich bes Auffichterate. wefens im Sinne einer Berftartung ber Dacht bes Auffichtsrates erforberlich machen.

huis Ma

ezui: inte

Pr.

## Besprechungen

(Bentham.) Jeremy Benthams Grundfate für ein fünftiges Bölkerrecht und einen bauernden Frieden. (Principles of international law.) Übersett von Klatscher. Mit einer Einleitung über Bentham, Kant und Bundt. Herausg. von D. Kraus. Halle a. d. S. 1915, Max Niemeyer. 8°. VII u. 153 S. Geh. 4 Mt.

Der Herausgeber hat sich ein Berdienst erworben, indem er die Gedanken des Vaters des englischen Utilitarismus und Radikalismus über die Ausbildung eines Bölkerrechts durch Zusammenstellung und Übersetzung einiger Abhandlungen zugänglich macht. Dabei kommt eine Seite von Benthams Arbeit zu ihrem Rechte, die Stephens gründliches und gedankenreiches Buch "The English Utilitarians" vielleicht zu wenig berücksichtigt. Der Gegenstand hat ein geschichtliches und ein Gegenwarts-Interesse. Der Vergleich mit gleichzeitigen Gedanken Kants über den Bölkerfrieden liegt nahe.

Das Verbienst bes herausgebers ware noch größer, wenn er sich auf einen Auszug beschränkte, der die charakteristischen Sätze enthielte und in Zusammenhang mit den Zeitereignissen und Benthams allgemeinen Rechtsgrundsätzen brächte, anstatt uns zu zwingen, Schriften, die nur zu oft in eine unerträgliche Salbaderei ausarten, in ihrer ganzen Breite zu durchkosten. Kennzeichnet doch selbst der geduldige Engländer die Tabellen und Klassissianen seines Helden zuweilen als höchst langweilig und

ermüdend.

Ber fich über ben völkerrechtlichen Gebankenkreis bes englischen Rabitalismus unterrichten will, mag fich burch Benthams Abhandlungen durchwürgen und feben, wie er fein Universalmittel, "ben möglichst großen Ruten" ober "bie möglichst große Glückssumme", auf die großen Bölkertampfe anwendet. Er wird manchen Bekannten treffen, ber ihm in ber Gegenwart schon begegnet ist: Den Borschlag einer Staatsföderation nach Art ber Eibgenoffenschaft, eines unparteilschen internationalen Schiedsgerichtes und bergleichen Dinge, die fehr icon find und beren Berwirtlidung eigentlich gar feine Schwierigfeit machte, wenn nur bie bofen Regierungen und Staatsmänner nicht wären. Unfer Jeremias verfteht es wenigstens, ihnen einmal ordentlich die Hosen zu spannen, vorläufig freilich nur mit Worten, die sie nicht hinter ben Spiegel steden werben: "Richts in der Welt als Torheit kann uns aufstacheln, Alexander und Cafar, ben menschenfressenben Neuseelander und Friedrich ben Großen nachzuäffen." So ungefähr fprechen auch Rosentranz und Gulbenftern über bie Belben ber Wefchichte.

Der englische Rabikalismus ist eigentlich ein sehr konservatives Wesen. Er erinnert mich immer an einen hanseatischen Kauscherrn, ben ich in den achtziger Jahren kennenlernte. Der Mann war stockkonservativ, im Kerne seines Wesens der Typus eines ehrenfesten Bürgers aus der Zeit, da Großvater die Großmutter nahm. Aber aus reinem Konser-

Somollers Jahrbud XL 3.

vativismus mählte er immer ben fortgeschrittenften Fortschrittler, weil bas in ber guten Hansestabt einmal Brauch mar.

Der englische Rabikalismus hat in seinen völkerrechtlichen Ibeen nicht viel Neues gelernt; er fingt unentwegt bie alten Lieber. bat wenigstens einen gelehrigen Schuler gefunden. Diefer wohnt weit mea, in bem Lande ber unbegrenzten Möglichfeiten, auch ber unbegrenzten Dentmöglichfeiten bei einem Bolte, bas er felbft als Difchmafcnation und zugleich als Menscheitsvolt ber Zufunft schildert. Zuweilen balt er Reben vor hunderttaufenden von Zuhörern, Refordreben. In ihnen tann man bas Benthamsche Erbe wiederentbeden. Im Stil, b. h. an Grobbeit, ift ber Junger bem Deifter über; er gleicht ihm in ber Runft, mit ber Herraottsmiene eines überlegenen falbungsvollen Rationalismus Die allerunwidersprechlichften Trivialitäten vorzubringen, und in ber Fähigfeit, mit tugenbhafter Philanthropie Gefchäftsfinn zu verbinden. Beibes braucht teine Heuchelei, sonbern tann ganz ehrlich gemeint fein. So faßt es auch ber englische Biograph Benthams auf, ber mit englischer Offenbeit ben Gebrüber Bentham biefe Bertopplung vorhält. — Wen wir mit "Bentham Erben" meinen, burfen wir nicht verraten. Man muß in Deutschland gegen "proeminente Berfonlichfeiten" neutraler Staaten biplomatische Rudfichten beobachten.

Hier ist der wahre Geistesverwandte der Benthamischen völlers beglückenden Friedensbestrebungen zu suchen. Dagegen muffen wir Einsspruch erheben, wenn der Bannerträger der Rüplichkeitslehre mit Kant zu einer Doppelsäule vereinigt wird, wie dies in der Vorhalle zu der Aberssehung geschieht.

Gewiß: die beiden Denker haben nicht felten verwandte Gedanken über Recht und Völkerfrieden ausgesprochen. Auch in Kant steckte ein Stud Radikalismus. Aber daß Kants kategorischer Imperatio nichts anderes ist als "das Prinzip des allgemeinen Nupens" im Sinne Benthams als Ausgleich von Schmerz und Luftgefühl, davon wird sich kein Kenner überzeugen laffen.

Kant hat in vollem Ernste bas siat justitia, pereat mundus ausgerusen. Für ihn ist bas Brinzip bes Rechtes, und zwar auch bes Böllerrechtes, bie Ibee ber volltommenen Rechtsorganisation. Sie verschwindet in ber äußeren Erscheinung, aber lebt und wirkt im praktischen Urteil bes Menschen, in ber sittlichen Bersönlichkeit. Durch sie wird bie Ibee Wirklichkeit, und sie ist es, die das Recht zum Rechte macht. Das ist das Gegenteil der Anschauung, für die das Recht im indivisuellen und allgemeinen Sinne durch den Ruten zum Rechte wird.

Ich fürchte, wenn wir die beiben Manner zusammenbrächten: es würde gehen, wie es auf einem Friedenskongresse im Frühjahre 1916 nach den Andeutungen unseres Reichskanzlers gegangen wäre. Die Beteiligten hätten sich nach den ersten Worten erstaunt angesehen und sich mit vielsagenden Bliden verabschiedet. Ober wie auf dem Rarburger Religionsgespräche: "Ihr habt einen anderen Geist als wir", sagte Luther. Wenn Bentham es nicht vorzöge, seinen Partner so zu behandeln wie der Resormator den Teusel auf der Wartburg, d. h. ihm ein Tinten-

faß an ben Ropf zu werfen ober vielmehr eine ganze Tintentonne — ber

alte Jeremy war fehr fcreibfelig.

In seinen Werten werben fich beshalb noch manche bemerkenswerte Abhandlungen finden. Gewiß wäre es bankenswert, wenn die Bearbeiter der völkerrechtlicheu Schriften ihnen ihren Scharfsinn und ihre Sachtenntnis zu wendeten; aber unter den Gesichtspunkten, die sich aus dem geschichtlichen Charakter des Gegenstandes, nicht aus künstlichen Analogien ergeben.

Rönigsberg i. Pr.

B. Jäger

Bitterauf, Theodor: Die beutsche Politik und bie Entftebung bes Beltkrieges. München 1915, Bed. 8°. 202 C. 2,80 Mt.

Auch in einer Zeitschrift, die vorzugsweise der Wirtschaftswissenschaft dient, dürfte es gestattet sein, auf eine Darstellung hinzuweisen, die die deutsche auswärtige Politif und die Entstehung des großen Krieges, also einen Gegenstand der politischen Geschichte, behandelt. Das Bedürfnis, sich über auswärtige Politist zu unterrichten, hat die weitesten Kreise ergrissen. Am wenigsten wird der Bolkswirt sich in Zukunft einem gewissen Studium der auswärtigen Politis entziehen dürsen; denn wir gehen offensichtlich einer Zeit entgegen, in der die äußere Politis der Staaten ihre Wirtschaftspolitis aufs stärkste beeinskuffen wird. Das Buch von Bitterauf darf als eine besonders geeignete Einsührung in die auswärtige Politis des Deutschen Reiches bezeichnet werden. Es ist übrigens disher auch die einzige Gesamtdarstellung aus der Feder eines gelehrten hiltorikers und muß schon darum gern begrüßt werden.

In zwei hauptteilen werben "bie Borgeschichte bes Krieges" und "ber Ausbruch bes Krieges" untersucht. Die Borgeschichte bes Krieges ist weiter in brei Teile zerlegt, die sich klar abheben, nämlich das Zeitsalter Bismarcks, in dem der Dreibund auf der einen und die Entente cordiale auf der anderen Seite entstehen. Hieran schließt sich das Zeitsalter Kaiser Wilhelms II., in dem Deutschland zur Weltmachtpolitit und dem Ausdau der Flotte übergeht, wobei sich der Gegensatz zu England herausbildet und der Dreiverband sich enger schließt. Der dritte Teil behandelt die Maroko-Krise, in der der Gegensatz der Mächtegruppen schaft hervortritt, und ferner den Balkankrieg, wobei der europäische Krieg noch glücklich vermieden wird. Die Koalition gegen das Deutsche Reich wird aber fertig, diese führt dann zum Ausbruch des Krieges.

Aus bem einen umfassenden Stoff verarbeitenden Buche seinen einige ipringende Bunkte herausgehoben: Bekanntlich wurde von Caprivi der Rudversicherungsvertrag mit Rußland, der 1891 ablief, nicht erneuert. Bitterauf hält für fraglich, ob seine Berlängerung die Entwicklung der Mächtegruppierung hätte verhindern können. Caprivi habe nach den Darslegungen des Freiherrn von Marschall gewisse Gefahren für unsere Beziehungen zu anderen Mächten darin gesehen, worunter wohl die Gefährsbung unseres Verhältnisses zu Ofterreich in erster Linie zu verstehen ist. Im übrigen meint der Verfasser, es sei heute müßig, der deutschen Politik

Mangel an Eifer bei ber Erneuerung einer Berpflichtung vorzuwerfen,

Die man in Betersburg felbft nicht mehr gewünscht habe.

Bon ber Einkreisungspolitik Sbuards VII. meint Bitterauf, daß sie zunächst versuchte, den Gegner auf friedlichem Wege schachmatt zu setzen. In Wirklichkeit freilich sei England seit dem Einverständnis mit Frankreich, wie der bekannte Bolkswirt Leroy-Beaulieu schon im Jahre 1909 schrieb, der Urheber aller Wirren in Europa geworden. Es trage die Berantwortung für die Marokko-Krisen, es habe Rußlands Borgehen auf dem Balkan und gegen die Türkei gutgeheißen und unterskützt.

Der Ausgang der Marokto-Krise wird als ein Erfolg Deutschlands angesehen. Erinnere man sich, daß noch Bismarck deutsche Kolonialpolitik für unmöglich erklärte, wenn wir sowohl England als Frankreich zu Gegnern hätten, und daß unser Gewinn im Widerstreit mit jenen beiden Mächten erzielt wurde, so werde man das Ergednis allein schon, auch ohne allgemeine Momente heranzuziehen, als einen großen Erfolg bezeichnen dürsen. Eine territoriale Festsehung Deutschlands in Marokko, die unserer Auffassung von den Staaten des Islams widersprochen hätte, sei nicht beabsichtigt gewesen. Die Abtretung von Togo, die Kiderlen-Wächter beabsichtigte, die aber wegen der Stellungnahme der öffentlichen Meinung nicht zustande kam, würde, wie die Erfahrung im Kriege gezeigt habe, kein Fehler gewesen sein. Der großzügige Plan der Gründung eines deutschen Bentralafrika habe darunter gelitten.

Hinsichtlich ber Annäherung Englands an Rußland weist Bitterauf barauf hin, daß sie durch die veränderte Stellung Englands zur Dardanellenfrage erleichtert worden sei. Seit der Herstellung einer direkten Berbindung mit Indien durch den Suez-Kanal, der englischen Festsesung in Agypten und dem Wachsen des deutschen Einslusses am Goldenen Horn, sei der Wert der Türkei für den britischen Beobachter gesunken. 1908 sei dei der Zusammenkunft Eduards VII. mit Nikolaus II. in Reval nichts Geringeres als die Austeilung der Türkei besprochen worden. Die

türkische Revolution habe bie Ausführung verzögert.

Schließlich sei noch mitgeteilt, wie der Verfasser den Eintritt Italiens in den Weltkrieg kennzeichnet. Im ganzen Lande seien nach Schätzung der besten Kenner etwa vier Fünftel des Senats, zwei Orittel der Kammer gegen den Krieg gewesen, darunter die ersten Staatsmänner früherer Spochen. Aber die Stimme der Vernunft sei durch die englische Orohung, die Meerenge von Gibraltar zu schließen, durch den Terrorismus der von ihrer eigenen Regierung und den Botschaftern des Oreiverdandes aufgebotenen Massen zum Schweigen gebracht worden. Habe sich doch niemand gefunden, der nach dem Rücktritt Salandras die Kabinettsbildung übernommen hätte.

Das Buch ist knapp geschrieben, schilbert, wie es wünschenswert ift, mehr ben Gang ber Dinge in möglichster Anlehnung an die bisher vorhandenen Quellen, als daß es sich in kritischen Aussührungen über die Leitung unserer auswärtigen Politik erginge. Zuletzt meint aber boch der Verfasser, daß wir allen Anlaß hätten, unseren Diplomaten zu danken, daß sie trot der Feindschaft ringsum uns den Frieden solange als möglich erhalten haben, und wenn wir den Krieg besser gerüftet führen können als

jemals einen in unserer Geschichte, so sei bas nur möglich, weil eine einsichtige Vertretung im Auslande die nötigen Unterlagen bafür geliefert und die drohenden Gefahren rechtzeitig erkannt habe.

Berlin-Grunemalb

Guftan Seibt

Bingen, Ostar: Die Bevölkerungstheorien ber letten Jahre. Ein Beitrag zum Problem bes Geburtenrückgangs. (Münschener Bolkswirtschaftliche Studien, herausg. von Brentano und Lot. 136. Stud). Stuttgart und Berlin 1915, Cotta. 8°. 217 S. 5 Mt.

Diefe Anfängerarbeit bietet in ber hauptsache eine fritische Beiprechung ber bekannten Schriften von J. Bolf, Borntrager, Bubge, Theilhaber vom Standpunkt ber Brentanoschen Bevölkerungstheorie. Der Titel verspricht zuviel: ber Berfaffer scheint nicht einmal die in feinem Literaturverzeichnis aufgezählten Schriften alle gelesen zu haben. Go finb ihm augenscheinlich meine Auffate in Band 32 und 33 bes Archive für Sozialwiffenschaft nicht im Driginal zugänglich gewesen, wie er mich auch hartnäckig mit bem Bornamen meines Brubers hermann zitiert. Arbeit zeigt auch fonst eine gewiffe Unfertigfeit. Go gibt er (G. 22) bas mittlere Beiratsalter in Bapern nur bis 1885 nach Doinbert an. während er neuere und vollständigere Berechnungen, abgesehen von ben amtlichen Quellen, icon in Nabobnite Arbeit über bie Abnahme bes burchichnittlichen Beiratsalters in Deutschland (Greifsmalber Differtation 1908, gebrudt in ber Beitschrift bes preußischen ftatistischen Landesamte) hatte finden tonnen. S. 188-189 fceint er Ballobs Arbeiten über die Sterblichkeit in Stadt und Land nicht zu kennen und barum bie Sterblichkeit in ber Stadt ju gunftig ju beurteilen; er verwendet, abgeseben von ber Sauglingesterblichkeit, Die nicht umgerechneten allgemeinen Sterblichkeitegiffern ber preußischen Statistit, soweit fie bei Mombert fteben. Anfectbar ift feine Vermertung ber hohen Mostauer Sauglingesterblichkeitsiffem (S. 39), bei benen er nicht berudfichtigt, bag Mostau ein großes Finbelhaus hat. Noch anfechtbarer ift fein Berfuch (S. 83), die Wirfung bes beutschen Rinderschutgesetzes von 1903 mit ber Rinderstatistif ber Der Gewerbeinfpettion unterstebenben Betriebe zu tontrollieren. Familienstatistif ber Bostbeamten (S. 99, 117, 120) berücksichtigt er nicht genügend bie Berichiebenheit bes Beiratsalters bei ben verschiebenen Beamtengruppen.

Daneben findet sich manche selbständige Bemerkung; ich hebe namentlich seine Kritik Budges hervor (S. 52) und seinen Nachweis (S. 50), daß nach der neueren englischen und sächsischen Statistik keineswegs auf Jahre erhöhter Säuglingssterblichkeit eine Zunahme der Gedurten folge. Aber im ganzen kommt er über den Bannkreis Brentanoscher Theorien nicht hinaus, wenn er sie auch geschickt umzubiegen weiß im Sinne der "sozialen Kapillarität" (S. 91) und der Aufklärungskultur (S. 92) als Hebel des Gedurtenrückgangs; daß aber Brentano die zersetzende Wirkung dieser Kultur übersieht, scheint dem Autor nicht deutlich geworden zu sein.

Göttingen R. Olbenberg

Lemanczyf, Albert: Die Geburtenfrequenz in ben vormiegend katholischen und ben vorwiegend protestantischen Teilen Breußens und ihre Entwicklung. München und Leipzig 1915, Dunder & Humblot. 8°. 84 S. 2,20 Mt.

Diefe Breslauer Doktorbiffertation bietet mehr, als ihr Titel verheißt; fie verfolgt die tonfessionelle Fruchtbarteit in Breugen nicht nur burch Begenüberftellung ber überwiegend tatholifchen und überwiegend protestantischen Regierungsbezirte, sonbern auch innerhalb jedes Regierungsbezirfs burch Bergleichung bes Rinderreichtums tatholifcher und protestantiicher Chen. Der Bergleich zwischen ben Begirten wird mit brei Dagftaben burchgeführt : allgemeine Geburtenziffer, eheliche Fruchtbarteiteziffer und Berhaltnis ber Geburtenzahl zur Beiratszahl; ber birette tonfessionelle Beraleich nur mit bem letteren Diafftab. Die Bablen fprechen ftart juaunften ber fatholifden Konfession; ihre Aberzeugungefraft mare vielleicht noch größer, wenn durchweg auch ber Umfang ber tonfessionellen Minderbeiten angegeben und wenn beim britten Dafftab gezeigt worben wäre, daß Bahl und Lebensalter ber Chefchliegungen bei beiben Ronfesfionen Diefelbe Entwicklungstendenz haben. Es ift verdienftlich, bag biefe Tatfachen, die ja im allgemeinen nicht unbefannt und in ben letten Sabren viel erörtert find, bier für Preußen vollständiger als meines Wiffens irgendwo fonst zusammengetragen und ziemlich forgfältig burchgesprocen werben. Rur vereinzelt trifft man auf Unftimmigteiten; fo erscheint fur bie Begirfe Gumbinnen und Königsberg ber lette Geburtenrudgang etwas ju boch, weil nicht berücksichtigt wird, daß ber aus ihnen abgetrennte neue Regierungebegirt Allenftein geburtenreicher ift; und auf ben Seiten 15 und 16 scheint ber Autor über die Frage, ob die Geburtenzifferturven ber beiben Konfessionen im 20. Sahrhundert auseinanderstreben oder gufammenneigen, brei widerfprechende Meinungen zu haben. In ber Darftellung hat man ben Ginbrud einer gemiffen Unfelbständigkeit; wo ber Berfaffer feine Bahlen nicht tommentiert, gibt er mit Borliebe langere Außerungen anderer Autoren in Anführungestrichen wieder. prägt fich feine Auffaffung aus, bag bie Religion und besondere bie tatholische Konfession bas stärtste hemmnis bes Geburtenrudgange fei, und, bag ihre Berbreitung bie heutigen Unterschiebe ber Fruchtbarteit im wefentlichen ertlare. Er verfehlt auch nicht zu zeigen, bag ber boberen Fruchtbarteit bes fatholifden Bolfsteils auch ein höherer Geburtenüberfduß über die Sterblichfeit entspreche, und bag die fatholische Quote ber preu Bifden Bevölferung infolgebeffen feit Sahrzehnten gunehme.

Diesen Einfluß bes konfessionellen Faktors auf die eheliche Fruchtbarkeit wird jeder anerkennen, der in der Lockerung religiöser Tradition eine entscheidende Voraussetzung der modernen Gedurtenbeschräntung sieht und die Disziplinargewalt der katholischen Geisklichkeit über ihre Beicht kinder kennt. Es ist nur die Frage, ob das Maß dieses Einflusses durch Lemanczyks Zahlen annähernd richtig gemessen wird. Die Statistik zeigt doch mit überwältigender Deutlichkeit eine Konzentration des Geburtenrückgangs in den größeren Städten. Nun mag in Preußen die Mehrzahl der großstädtischen Bevölkerung protestantisch oder ungläubig sein, wie

auch der Berfaffer (S. 38) anzunehmen scheint, so baß ber großstädtische Einfluß fich mit bem tonfessionellen jum Teil bedt; aber baneben wirten boch auch andere großstädtische Ginfluffe in ber gleichen Richtung und erweitern die statiftische Rluft zwischen tatholischer und protestantischer Fruchtbarteit, taufden alfo einen übertriebenen Ginfluß ber fatholifden Frommigkeit vor. Der Berfaffer fest fich zwar in einem langeren Rapitel mit "entgegenstehenden Anfichten" auseinander: 1. mit ber Raffentheorie, 2. mit der Bohlftandetheorie, aber nicht mit der Urbanifierungetheorie. Er macht wohl auf Seite 64-65 einige allgemeine Bemertungen gegen ben Ginfluß bes Berufe auf Die Fruchtbarteit; aber bis zu einer genauen Abgrenzung ber zusammenwirtenben Ginfluffe find die Wege weit; einen Diefer Bege hat Borntrager gewählt, wenn er nachzuweisen versucht, baß innerhalb berfelben örtlichen Berufsgruppe Katholiken kinderreicher find; einen anderen Roft (wie ber Berfaffer felbst anführt) mit bem verfucten Rachweis, bag protestantische Städte von tatholischen burch Rinderreichtum übertroffen werden. Man wird aber auch die Gegenprobe verfuchen, ob benn tatholifche Großstädte wie Roln, Duffelborf und Munchen feinen Geburtenruckgang zeigen. Tatfaclich ift er, um von Munchen ju ichweigen, nach Lemanczyks eigenen Tabellen in ben Bezirken Röln und Duffelborf ungewöhnlich groß; es ift auffallend, daß Lemanczot barauf nicht nachbrudlich hinweift.

Daneben find bei der Deutung der Zahlen manche andere Einflüsse nicht zu übersehen, die sich mit denen der Konfession treuzen und zum Teil mit täuschender Wirkung kumulieren: die großenteils protestantischen Abwanderungsgebiete haben natürlich weniger Kinder als die großenteils katholischen Zuwanderungsgebiete<sup>2</sup>; die flamisch katholischen Gebiete

zeichnen fich wohl meift burch fehr frühe Beirat aus.

Solieglich ift nicht zu übersehen, daß die katholische Konfession auch ben entgegengesetzten Einfluß üben kann. Wenigstens bezeichnet Kreisarzt Dr. Hillenberg es als seine Uberzeugung, "daß der katholische Geiskliche bei den Müttern hinsichtlich des Stillens einen größeren Einfluß auszuüben vermag als sein protestantischer Amtsbruder, womit ja die erwünschte natürliche Beschränkung übergroßen Kindersegens verknüpft ist".

Göttingen R. Dibenberg

Soeniger, Liefmann, Mombert, Schönis, v. Schulze-Gaevernis: Die private Unternehmung und ihre Bestätigungsformen. Sozialökonomische und juristische Abhandlungen auf privatwirtschaftlicher Grundlage. Heft 1: Der privatwirtschaftliche Gesichtspunkt in der Sozialökonomie und Jurisprudenz. Fünf Aufsätze von den Herausgebern. MannheimsBerlinsLeipzig 1914, J. Bensheimer. 8°. VIII u. 212 S. Geh. 4 Mk.

In allenlicher Weise wie die öfterreichische Theorie in ben siebziger und achtziger Jahren, von bem Beburfnis des Einzelnen ausgehend, die

<sup>&</sup>quot;Rreuzeitung" 1913, Rr. 416 und 523. Leise angedeutet auf S. 54.

<sup>&</sup>quot;. Concordia", 15. Mai 1913.

Werttheorie neu aufzubauen suchte, bemüht sich die Privatwirtschaftslehre heutzutage, den Studien über "die Betätigung privater, für sich selbst beforgter Wirtschaftssubjekte" einen breiteren Raum in der nationalsökonomischen Wissenschaft einzuräumen. Die Privatwirtschaftslehre fast ihre Aufgabe in zweisacher Richtung auf. Sie versucht einmal, den homo oeconomicus, d. h. sein Ertragsstreben und die Bedingungen, unter denen er wirtschaftet, zu "konkretisieren", "die Seele des Wirtschaftsmenschen in bestimmt gefärbte Typen außeinanderzusalten" (Schulzeschaevernitz), und zweitens will sie den Ausbau und die Bedeutung der Unternehmung und ihre Mittel beschreichen und zergliedern. Während es nun aber dei der Forschung der Österreicher von vornherein feststand, daß diese nur der Theorie, und zwar ausschließlich dieser dienen konnte, ist es dis heute noch ungewiß, wem eigentlich die Früchte der privatwirtschaftlichen Studien in den Schoß fallen werden, der theoretischen oder der praktischen Rationalökonomie. Alle methodologischen Erörterungen haben diese wesentliche Frage noch nicht zu klären vermocht.

So wird benn jett der Brivatwirtschaftslehre der Beruf beigelegt, "eine Brüde zwischen ben einander so fernen Gebieten der Theorie Mengers und der Wirtschaftsgeschichte zu bilden" (Schönitz, Wesen und Bedeutung des privatwirtschaftlichen Gesichtspunktes in der Sozialsökonomie). Ganz abgesehen davon, daß meines Erachtens das Beedürfnis nach einer solchen Brücke überhaupt nicht vorlag, ist es doch interessant, zu sehen, wie dieser Anspruch von der Privatwirtschaftslehre begründet wird. Das Medium, dessen sie sich dei ihrer vermittelnden Tätigkeit bedient, ist die "Konkretisserung des homo oeconomicus". Mit Hilfe des konkretisserten homo oeconomicus glaubt sie zu einer vermittelnden "empirisch-realistischen Theorie" zu kommen. Die Forderung nach einer solchen Theorie ist an sich alt. Es fragt sich nur, ob der neue Vorschlag wirklich die Erfüllung der alten Forderung in sich birgt.

Es ift im Grunde boch beftridend einfach, folgenbermaßen zu ichließen: Die flaffifche Schule ging von ber Konstruftion bes homo oeconomicus aus, blieb aber bei ihr fteben, ohne bie Annaherung an die Wirklichkeit ju vollziehen. Will man nun zu einer "empirisch-realiftischen Theorie" gelangen, fo tonfretifiere man eben biefen homo oeconomicus! Diefer Borgang geschieht, wie Schönit ausführt, hauptfächlich badurch, "baß man . . . burch individualifierende Forschung . . . bewußt bie Konftruttion bes reinen Wirtschaftsmenfchen ganglich aufhebt und bie fubjektiven Eigenarten bes Ertrageftrebens feststellt". Dies Berfahren ift meines Erachtens nur bagu angetan, die Theorie völlig aufzulöfen. Allerdings ift es methobisch richtig, wenn ein moberner öfterreichischer Theoretiter von ben Glementen ber einfachen Wirtschaft jur Theorie ber Taufdwirtschaft und von bort zur Theorie bes Staates und ber Weltwirtschaft fortschreitet. Die realen Berhaltniffe, unter benen bas Individuum mirtfcaftet, werben in biefe Stufenfolge nach und nach eingeführt, und bie Gefete, welche urfprünglich für ben Gingelhaushalt aufgeftellt wurden, erhalten bei biefer allmählichen Erweiterung bes Borizonts bie entscheibenbe Form. Der Theoretifer geftaltet "Schritt fur Schritt burch ein Syftem abnehmenber Abstrattion seine Annahmen tontreter und vielfältiger"

(Biefer). Doch eine Boraussetzung bleibt bei allebem unverwandelt bestehen: das höchste Ertragsstreben des äußerlich freien Wirtschaftsmenschen und seine unbeschränkte Allwissenheit hinsichtlich der Mittel, welche den höchsten Ertrag verdürgen. Es ist ganz ausgeschlossen, diese Borausssetzung ganz oder zum Teil auszuschalten, wie Schönitz es tut, denn auf ihr beruht die theoretische Allgemeingültigkeit des Preisgesetzs; dieses würde sofort in sich zusammenfallen, wenn man an die Stelle des eben definierten Wirtschaftsmenschen Individuen verschieden gearteten Prositikrebens sehen wollte. Der kontretisserte homo osconomicus ist höchstens als Hilfskonstruktion für die Wirtschaftsgeschichte verwertbar (vgl. hierzu den Beitrag von Schulze: Gaevernitz, S. 81); hingegen taugt er nicht dazu, eine Brücke zwischen der Theorie und der Wirtschaftsgeschichte abzugeben. Bei dem Zusammentressen mit dem konkretisserten homo osconomicus würde die Theorie unsehlbar zu Schaden kommen.

Während diese Typisserungen des homo oeconomicus immerdar verurteilt sind, ein Schattendasein zu fristen, indem sie Erzeugnisse der Abstraktion darstellen, hat das Rechtsleden Unternehmungstypen, wie die Aktiengesellschaft, die Gesellschaft mit beschränkter Haftung, die offene Handelsgesellschaft, geschaften, die eine höcht reale Eristenz führen. Die Brivatwirtschaftslehre sieht nun eine Ausgabe darin, zwischen der wirtschaftlichen Gigenart eines Unternehmens und der typischen Unternehmungsform, die es gewählt hat, die kausale Beziehung herzustellen und dann weiter zu untersuchen, wie sich die Unternehmungsformen selber zu den typischen Erscheinungen im Ablauf des volkswirtschaftlichen Geschehens (Ausschwung, Krise, Depression) verhalten (vol. den Beitrag von Mombert). Eine solche Untersuchung kann historischen oder auch geradezu praktischen Zweden dienen; sie kann jedoch auch, falls sie zu allgemeinen Schlüssen über den Zusammenhang rein privatwirtschaftlicher Elemente und volkswirtschaftlicher Erscheinungen gelangt, der nationalsötonomischen Theorie Dienste leisten.

Doch gerade biefe letten Ausführungen zeigen, daß die Privatwirtihaitelehre nichts eigentlich Neues verlangt. Bas die Forderung binfictlich ber ftärkeren Berücksichtigung bes privatwirtschaftlichen Moments in ber Birtich aftegefcichte angeht, fo wird ihr hier mit fug und Recht bie hiftorische Schule ben Worrang ftreitig machen konnen. Es ift intereffant, ju feben, wie Mombert fich in bem Auffat über ben "privatwirtschaftlichen Gesichtspunkt bei ber Erforschung ber Konjunkturentwicklung" mit diefer und ben in ihrem Geifte unternommenen Untersuchungen auseinanderfett. Mombert faßt feine Begiehung zu ben alteren Forfdungen bes Bereins für Sogialpolitit über Die Rrife von 1900 ff. babin jufammen, daß er fagt: "Diefe Untersuchungen, so bankenswert und lehrreich fie auch sonft find, (können) nicht als privatwirtschaftliche in unserem Sinne angesprochen werben, ba ihnen ber bewußte, beutlich heraus= gearbeitete Busammenhang zwischen Konjunkturentwicklung und ben Mitteln ber Gingelwirtschaft . . . fehlt . . . . Es mare also bas Berdienst ber Brivatwirtschaftslehre, die Abhängigkeit volkswirtschaftlicher Er-Geinungen von der Einzelwirtschaft und ihren Mitteln als grund. laglich bebeutfam erfannt und bamit eine bis babin folummernbe Erfenntnis gleichfam über die Bewußtfeins fc welle gehoben zu haben ! So febr ich nun auch geneigt bin, bies als ein Berbienft anzuerkennen, jo muß boch icharf betont werden, bag es bei einer hift orifchen Unterfuchung nicht ausreichen wurde, etwa ben Wechfel von ber einen zur anderen Unternehmungsform badurch aufzutlären, daß man nur die famtlichen privatmirtschaftlichen Urfachenreihen aufbedt. Man murde nie ein Gefamtbild erhalten. Wie fteht es benn überhaupt mit ber Allgemeingültigteit privatmirtschaftlicher Ergebniffe? Zweifellos follte in rein privatmirtschaftlich orientierten Erörterungen jedes generali= fierende Urteil vermieden werden. Wie sonderbar lieft sich boch bei Mombert ber folgende Sat: "Welche Unternehmungsform gemählt wird, bangt aber in erfter Linie von ber Gigenart ber betreffenden Induftrie und Unternehmung ab, von ber Busammensetzung bes Rapitals, ber Ent= midlung ber Technit, ben in ben betreffenden Industrien herrschenden Ronturrengverhaltniffen ufm." Alfo auf Die Gefete, auf Die Steuer= politif tommt es bemnach gar nicht ober nur in zweiter Linie an. Und doch hat 3. B. das liberale Aftienrecht von 1870 auf die Umwandlung von Unternehmungen in Aftiengefellichaften ftarter eingewirft als Die fämtlichen privatwirtschaftlichen Momente, Die Mombert aufzählt. Dagu tam bamale noch ber Uberfchuß an Unlagefapital nach bem Rriege, ber eine Unternehmungsform begunftigte, welche bie Bermendung fuchenben Gelber raich aufjog. Diefe beiben Urfachen erklaren, bag nach 1870 fogar folde Unternehmungen die Form ber Aftiengesellschaft annahmen. beren "Gigenart" diesem Umbilbungsprozeß geradezu midersprach. Erfennt man die richtigen Gedanten in ben Forberungen ber Brivatwirtschaftslehre an, bann bedarf beute die wirtschaftsgeschichtliche Forschung, um ihren Unforderungen Genüge ju tun, nur einer fleinen Umftellung, und fie mar meines Erachtens icon auf bem Wege, bieje Umftellung aus fich beraus porzunehmen.

3ch halte es nun für fehr mohl bentbar, bag aus ber einseitigen Berausschälung privatmirtschaftlicher Urfachenreihen auch bie Theorie Nuten zieht; boch die Beziehungnahme ber Theorie auf die Brivatwirtichaft ift nun erft recht nicht neu. Die wichtigften theoretischen Gefete ber ehrwürdigen klassischen Rationalokonomie find aus privatwirtschafts lichen Beobachtungen abstrabiert. Dombert führt unter anderen an, eine Unternehmung konne ihren Absat um so mehr ausdehnen, je größer ber Anteil ber "eifernen" (fonstanten) Roften an ben Betriebetoften fei; biefe Ertenntnis halt er für fehr belangreich für bie "Entwidlung ber Ronjunktur". Das ift gewiß richtig. Doch bie bisberige theoretische Forschung bat diefe Erkenntnis nicht bloß unter dem Gefichtspunkte der Ronjunkturentwidlung, fonbern im Sinblid auf Die Entwidlung ber Bolte: mirtschaft überhaupt schon recht eingehend gewertet. In ber gunehmenden Umwandlung von variablem in tonftantes Rapital fab fie gerabezu ein Charafteriftitum ber mobernen Produttion und jog hieraus bie naheliegenden Schluffe für bie Absatpolitik ufm. 3ch erinnere an Arbeiten von E. v. Philippovich und von anderen. Bas aussteht, ift vielleicht nur mehr ber positive Nachweis dieses Umbildungsprozesses für bie einzelnen Inbuftriezweige.

voneinander ab.

Auch die einem anderen Beispiel Momberts zugrunde liegende Tatfache, baß es für einen Unternehmer unter Umständen rentabler ift, bei einem Rudgang in ber Ronjunttur ben Rreis ber Abnehmer burch Berabfetung ber Preife auszubehnen, als die Breife felber zu erhöhen und baburch ben Abnehmertreis einzuschränten, ift von ber bisberigen Breis. theorie eingebend verarbeitet worden. Es handelt fich hier um bie bloke Ronfequens aus bem Überwiegen bes tonftanten Rapitale, bas zu feiner Dedung ftanbig großer Robeinnahmen bebarf, wie fie nur ein gewaltiger Abfat zu verschaffen imftanbe ift. Ich verweise bier befonders auf Die Arbeiten von E. Balras (ber febr fcon zeigt, wie es zu Diefem Amede nutlich fein tann, die Breife zu bifferengieren, um alle erreichbaren Räuferschichten heranzugiehen), von Reumann und Biefer. Ubrigens hat Die Rohleninduftrie Dies lettere Moment immer wieder ins Treffen geführt, um die Notwendigkeit ihrer Auslandsverkäufe zu erweifen. -In beiden Fällen handelt es fich um allgemeine Erscheinungen. Ihre Feststellung bebeutet beshalb auch feinen Beitrag jur Theorie ber Konjunftur, sondern enthält nur die Unwendung allgemeiner volkewirtschaftlicher Gefete auf einen besonderen Romplex von Erfcheinungen. Will Die Brivatwirtschaftslehre ber Theorie nugen, fo wird fie vor allem an bas Erreichte anfnupfen muffen. Unbers läuft bie Biffenschaft Gefahr, fich mit ihren Ergebniffen im Rreife zu bewegen.

Im allgemeinen scheinen die in dem Buche zu Wort gekommenen Bertreter der Privatwirtschaftslehre (so sehr sie auch im einzelnen voneinander abweichen) davon überzeugt zu sein, daß die Pslege der Privat-wirtschaftslehre nur eine methodische Bedeutung hat, daß diese selbst nur Sinn haben kann, insosern sie der Erzielung sozialökonomischer Ergebnisse dient. Allein diese grundlegende Aberzeugung tritt in dem programmatischen Aussah von Schönit (Wesen und Bedeutung des privatwirtschaftlichen Gesichtspunktes) nicht klar in die Erscheinung. In diesem Aufsat sondern sich zwei Gedankenreihen, die für die Entwicklung des privatwirtschaftlichen Gedankenres selber charakteristisch sind, deutlich

Auf S. 8 wird die Privatwirtschaftslehre als "biejenige Teilbisziplin ber Sozialokonomie" bezeichnet, "bie zum Objett hat bie Betätigung privater, für fich felbst beforgter Wirtschaftssubjelte gur Erzielung eines möglichst großen Ertrages bei möglichst geringem Risito, und bie . . . biefe Betätigung unter bem Gefichtepuntt ber Intereffen ber Privatwirtschaften . . . betrachtet". Ist das Objekt der Nationalökonomie ein anderes? Solieflich befaßt fich boch auch die theoretische Nationalotonomie mit ber "Betätigung privater, für fich felbft beforgter Wirtschaftssubjekte" - mag man nun beren fogiale Bebingtheit für mefentlich halten ober für bie "Broecke ber reinen Wirtschaftslehre" bavon absehen. Diese Erkenntnis von ber Ibentität bes Objetts taucht nun in bem Auffat von Shonits an anderer Stelle mit Beftimmtheit auf; S. 32 betont er ausbrudlic, daß bie Privatwirtschaftslehre "fein selbständiges Objekt" befite, daß bie Frage ber Sonderbifziplin überhaupt "fekundarer Natur" fei. Die Anschauung von bem Wefen ber Brivatwirtschaftslehre hat fich eben mit ber Reit ftart gewandelt!

Bas icht ber Brivatwirtschaftelebre von Schonit als eigener Befit augesprochen mirb, ift ihr Befichtspunkt, b. h. ihre Fragestellung und Betrachtungemeife. Die biefe beschaffen fei, haben mir foeben Die Privatwirtschaftslehre fieht bie egoistische Betätigung ber privaten Wirtschaftssubjette unter bem Gesichtspuntt ber Inter= effen ber Privatmirtschaften und fie mißt fogar bie "fogial= ötonomischen Bhanomene" mit biefem Dage (S. 8), benn bas bebeuten bod mohl Ausbrude wie "ben fogialotonomifchen Brogen und feine . Gefetmäkiateiten' mit ben Augen bes wirtschaftlichen Inbividuums fcauen", "feben, wie fie fich im Ropf ber tapitaliftischen Unternehmer barftellen", "vom Gesichtspunkt ber Intereffen ber beteiligten Wirtschaftsindividuen aus feben" ufm. Meines Erachtens liegt barin tein Biel ber Wiffenfcaft. Gine jebe mirtschaftliche Intereffenvertretung tut boch im Grunde nichts anderes, als ben "fogialotonomifchen Brogeff" unter bem Gefichts= punfte ihrer Sonderintereffen zu sehen und zur Darstellung zu bringen. Bas hat bie Wiffenschaft mit biefer Betrachtungsweise zu schaffen?

Bir befinden uns hier vor einem Jrrweg — Es gibt in der Nationalökonomie tatfächlich nur einen Gesichtspunkt, den sozialökonomischen. Er allein ist ausschlaggebend für die Auswahl des Stoffes, für die Sichtung und Bewertung der Ergednisse. Nur insoweit privatwirtschaftliche Erscheinungen einen spezisisch "sozialökonomischen Akzent" tragen, können sie überhaupt in den Kreis der Betrachtung eindezogen werden. Das subjektive Verhältnis der Interessenten zur Volkswirtschaft (der privatwirtschaftliche Gesichtspunkt, vgl. S. 48) hat nur insoweit Wert, als sich hieraus Rückschlisse auf ihre tatsäcliche Stellung innerhalb der Volkswirtschaft und ihre objektive Bedeutung für diese ziehen lassen.

Es gibt also weber ein Objekt der Privatwirtschaftslehre noch einen spezisisch privatwirtschaftlichen Gesichtspunkt. Es gibt nur ein privatwirtschaftlichen Gesichtspunkt. Es gibt nur ein privatwirtschaftliches Kausalverhältnis und einen — vielleicht noch nicht genug begangenen — Weg, der über dies privatwirtschaftliche Kausalverhältnis zu sozialökonomischen Ergebnissen führt. Ist es nicht im Grunde doch irreführend, den Studien, die diesem Zwede gewidmet sind, und die sich in den alten Rahmen durchaus einordnen lassen, die eigene Bezeichnung "Privatwirtschaftslehre" in Zukunft zu belassen?

Leipzig E. von Bederath

Apelbaum, Johannes: Bafler Handelsgefellschaften im fünfzehnten Jahrhundert mit besonderer Berücksiche tigung ihrer Formen. (Beiträge zur schweizerischen Wirtschaftstunde, herausg. von Bachmann, Geering, Georg, Landmann, Milliet, Rappard, Wartmann, 5. heft.) Bern 1915, Stämpfli & Cie. Brosch. 4 Mt.

Die schwierige und umstrittene Geschichte ber Handelsgesellschaft ruht heute vornehmlich auf den beiden Trägern des romanischen Materials, das Max Weber und Lastig, und des norddeutsch-hansischen, das G. A. F. Schmidt, Rehme, Keutgen und Silberschmidt bearbeitet haben. Eine besser Kenntnis der suddeutschen Handelsgesellschaften wurde namentlich

bazu beitragen können, die nationalen und zeitlichen Unterschiebe jener beiden großen Quellengruppen auf einer höheren Stufe vergleichender Forschung zu überwinden. Die vorliegende, von Julius Landmann ansgeregte Arbeit, die hauptsächlich die Protokolle des Baster Gerichtsarchivs verwendet, entbehrt für eine Ausfüllung der angegebenen Lücke zweierlei, die hinreichende philologischistorische Schulung und die Kenntnis der

neueften bogmatischen Literatur gur Sanbelsgeschichte.

Bon dieser sind Schmidt-Rimplers Geschichte des Kommissionsgeschäfts und die einschlägigen Abschnitte von Victor Ehrenbergs neuem handelsrechtlichen Sammelwerk wohl erst nach Abschluß der Untersuchung erschienen. Aber auch nur die Berücksichtigung von Heinrich Hönigers Problem der gemischen Berträge hätte den Versasser als Juristen gelehrt, seine Auseinandersetzungen über die Unterschiede und Übergänge zwischen Gessellschaft, partiarischem Geschäft und Anlagegeschäft wesentlich schärfer zu fassen. So sind gerade die spstematischen Abschnitte, auf die er mit Recht den größten Nachdruck legt, überwiegend als veraltet zu bezeichnen.

Darüber murbe freilich ber geschichtliche Sachinhalt bes Buches, in bem fast ein Drittel aus Quellenauszügen besteht, hinweghelfen, mare nicht ber zweite Mangel: Die Darbietung bes Stoffes ist meist eher geeignet, ben Benüter ju verwirren als zurechtzuweisen. Das furze Namenund Sachregifter bebedt gerabe ben Urfunbenanhang, für ben es am nötigften ware, nicht. Diefer Anhang felbft ift völlig ohne innere Ginteilung und Ordnung. Auch die Darstellung ift weit entfernt bavon, eine folche gu erfeten, gibt und unterläßt Bermeifungen ohne Bahl, entftellt Bitate burch häufige Drud- ober Lefefehler (Morturii, Lute; lieb. in bem allerdings "undeutlichen" Zitat S. 116). Geschichtliche Anschauung und Realientunde find nicht felten burftig. Aus der mittelalterlichen Bezeichnung für ben Warenbestandteil taufmannischen Rapitale "Bfenn(ig)= wert" (hier S. 86 "Pfennbart") macht Apelbaum anscheinend "Pfandwert". Der Urfunbenbeweis im Rechtsstreit herrmann Offenburgs gegen feines Brubers Stephan Witme (G. 177) genügt burchaus nicht, um eine eigene Buchführung ber Gefellschaften bargutun (S. 14, 114); es handelt fich nur um Gingelbelege und perfonliche Buchführung. Die bier und anderwärts gegen Sombarts Anschauungen vom mittelalterlichen Sandel gerichtete Bolemit ift ebenfo zwedlos wie ermubenb. Wann wird bie handelsgeschichtliche communis opinio einsehen, daß neben ber "relativen" Betrachtung boch erft eine abfolute bie Qualitätsanberungen bes Quantitativen erfennt?

3st. Berlin-Grunewald

Carl Brintmann

Dir, U.: Bulgariens wirtschaftliche Zufunft. Leipzig 1916, S. Sirzel. 8°. 55 S. Geh. 0,80 Mt.

Auch in diesem kleinen Werken beweist der Verfaffer wieder sein besonderes Talent, bei seiner gründlichen volkswirtschaftlichen Kenntnis in leicht faßlicher Form die breiteste Offentlichkeit mit wichtigen Fragen vertraut zu machen. Dementsprechend enthält auch diese Arbeit bei aller Knappheit ein gutdurchdachtes Tatsachenmaterial und gibt, dank der starten

Prägnang biefer ausgewählten Tatfachen, bem Lefer ein scharfumriffenes

Bild beffen, mas ber Titel verspricht.

Bor allem liegt bem Berfasser baran, einmal die außerordentliche Ausdehnungsfähigkeit der bulgarischen Wirtschaft zu beweisen, und dann die bereits bestehenden und in naher Zukunft zu Weiterentfaltung fähigen Wechselwirkungen der deutschen und bulgarischen Volkswirtschaften zu besarunden.

Die innere Ausbehnung der bulgarischen Wirtschaft ist als eine boppelte nachgewiesen. Zunächst ist, sobald eine Zusührung von Kapitalien erfolgt und die rasche Volksvermehrung weiter ihren Fortgang nimmt, eine starte Intensivierung zu erwarten. Wenn Bulgarien von 11681 qkm Weizenseldern nur 1218000 t geerntet hat, so kann man ermessen, welche Fortschritte bei dem durchschnittlich guten Boden und dem vorzüglichen Klima des Landes noch offen stehen, um an Österreich oder gar an Deutschland heranzureichen. Ersteres erzielt bei 12603 qkm Andausläche 1895300, letzteres von 19257 qkm 4360600 t Ertrag. Zu intensiver Kultur hat sich aber der Bulgare von alters her als überaus geeignet gezeigt; ist er doch auch heute als bester Gemüsedauer auf der gesamten Balkanhaldinsel und durch ganz Südrußland hochgeschätzt und berühmt!

Daß auch bezüglich bes Nahrungsspielraumes Bulgarien fehr weit bavon entfernt ift, in absehbarer Beit irgendwelche Beengung zu empfinden, beweist die Bevolkerungsbichte von nur 45 Bewohnern auf ben Quabratkilometer (gegen 120 in Deutschland, 95 in Ofterreich). Der natürliche Buwachs in Alt-Bulgarien beträgt reichlich 11/2 %; auch von bem befreiten Mazebonien ber, wo bie Bevölkerung bisher unter fehr gebrudten Berhältniffen lebte, ift ein reichlicher Zumachs von Arbeitsfraften gu Mit Mazebonien hat Bulgarien überdies bie Möglichkeit weiterer wirtschaftlicher Erpanfion gewonnen, vornehmlich auf bem Bebiet bes Bergbaues, aber auch ber füblanbifden Rulturen, wie Reis, Dais, DI und Tabat. Doch auch im Innern bes alten Lanbes fteht ber landwirtschaftlichen Rultur ein weites Felb raumlicher Ausbreitung offen. Bon ben 96 346 qkm alt-bulgarischen Bobens waren 1911 nur 33 850 qkm in Rultur. 28 354 qkm waren Forsten. Gewaltige Landstreden harren fomit noch ihrer Erfcbliegung burch ein befferes Bertehrenet, Robung, Berbau von Wilbbächen, Flugläufen uim.

Daß dieser Aufschwung sich bereits seit langem in vollem Gange befindet, zeigt sich barin, daß von 1897—1908 die Aderstäche sich um 21,9 %, die Obst- und Gemüsegärten gar um 83,9 % ausdehnten. Bon 1903—1912 wuchs die mit Getreide (einschließlich Mais) bestellte

Fläche von 19900 auf 25610 gkm an.

Entsprechend dieser landwirtschaftlichen Entfaltung hat denn auch — bereits ein Zeichen beginnender Intensivierung der Wirtschaftsweise — ber Bezug landwirtschaftlicher Geräte vom Ausland sich entwicklt, und zwar von 1900—1912 auf mehr als das Elffache! An sich noch gering, betrug er nämlich 1912 6,9 Mill. Franken, während er sich 1900 erst auf 605 000 Franken sich belief. Natürlich liegt der Schwerpunkt der Einsuhr weit mehr auf dem Gebiete der Industrie. Maschinen, ganze Fabrik-

anlagen, Adergeräte, Textil- und Metallwaren sowie Transportmittel (rollendes Bahnmaterial, Wagen, Schiffe) bilden neben Chemikalien und Lederwaren ganz überwiegend die Gegenstände der Einfuhr. Dieser Einfuhr sagt Dix gleichfalls eine weite Ausdehnungsfähigkeit voraus und vergißt nicht zu betonen, daß bereits vor dem Kriege Deutschland den wichtigsten Anteil an Bulgariens Außenhandel einnahm. Indem er der Registrierung der sperrigen Ausschhrgüter nach Belgien Rechnung trägt, deren endgültige Bestimmung dennoch unzweiselhaft Deutschland war, anderseits in Betracht zieht, daß auch dei der Einsuhr manche deutsche Waren unter falschen Ursprungsrubriken verzeichnet wurden, kommt der Berfasser zu dem Schluß, daß ein Viertel der bulgarischen Einsuhr in Deutschland stammte und etwa ein Drittel der bulgarischen Ausschhr in Deutschland ihren Markt fand. Er sieht mit Recht in den gesamten wirtschaftlichen Bechseldeziehungen Bulgariens und der Zentralmächte einen sesten Unterdau der politischen Gemeinschaft. Zeder der beiden Teile ist gleicherweise gebender und nehmender Teil. Für die Zutunft birgt dies die beste Gewähr für vollen Einklang der Interessen, unter beiderseitiger wirtschaftlicher Ergänzung.

Das kleine Werk ist gleichzeitig in bulgarischer Sprache erschienen und vom bulgarischen Ministerpräsidenten als "höchst erfreuliche Erscheinung"

begrüßt morben.

Rerlin

E. Jenny

Rudnycthi, Stephan: Utraina. — Land und Bolt. Eine gemeinsfahliche Studie. Autorisierte Übersetzung aus dem Ufrainischen. Wien 1916, Berlag des Bundes zur Befreiung der Ufraina. 8°. IV u. 416 S., 6 Karten und 40 Tafeln. Geh. 10 Kronen.

Auch ein Kriegsbuch. Benigstens in ber beutschen Musagbe. Denn die Ufraina ift Rriegetheater und somit, mag fie nun vor ober hinter ben gewaltigen Fronten ber Armeen liegen, in ben Bereich ber Rriegs= siele gerückt. Der Wunsch ber Ukrainer ober, wie sie für uns bisher geläufiger hießen, ber Kleinruffen, ihr Möglichstes zu tun, um ihr Land in ben Brennpunkt ber öftlichen Fragen zu bringen, bie Aufmerksamkeit Europas auf ihr lanaft por bem Bolenreiche für Die politische Geschichte untergegangenes Baterland au lenken, hat uns über Racht mit einer febr sahlreichen Agitationeliteratur überschwemmt. Bumeift find es, neben periodischen Schriften in beutscher, frangofischer und fleinrussischer Sprache, fleine Buchlein für ben Bebarf bes Augenblicks, Die knappe Schilberungen ber Geschichte und ber Bestrebungen eines für Europa nabezu verschollenen Bolles von etwa 34 Millionen Seelen zu verbreiten fich bemuben. Das vorliegende Wert weist, nach Inhalt und Umfang, gewichtigere Form auf und foll in vollsgeographischer Hinsicht ben patriotischen Bestrebungen ber eifrig tätigen und hoffnungefreudigen Ufrainer ben wiffenschaftlichen Unterbau liefern. Es verbankt baber fein Erscheinen — wenigstens in ber beutschen Ausgabe, in ber es fich an bie Rulturwelt wendet - bem Augendlick; ift aus ber Zeit und für die Zeit entstanden. Das haftet ihm naturgemäß hier und ba an, insbesonbere in benjenigen Rapiteln, bie bie Politik streifen. Da wird stellenweise ber sonst so prazise Stil tatfächlicher Darftellung ploglich gewunden und subjektiv gefärbt, und bie Behauptungen bugen an Stichhaltigfeit ein. So 3. B. bei ber Erörterung ber Frage, ob bas Ufrainische als Dialett bes Ruffischen ober als felbftanbige Sprace anzusprechen ift; ober wenn es S. 196 heißt: "Obgleich bis heute die historiter darüber uneinig sind, ob das fogenannte altruffische Reich von ben Waragern im heutigen Norbrufland gegründet worden ift ober von ben oftflawischen Stämmen bes Subens in Ryjim, fo zweifle

ich boch nicht, bag biefer letteren Deinung beizupflichten ift.

Doch tut bies bem Ernft bes Buches feinen Abbruch. Es füllt für Westeuropa eine fühlbare Lude aus. Was bisher über "Rleinruffifce" Fragen geschrieben warb, war teils utrainisch — also ber Wiffenschaft gänzlich unzugänglich — ober polnisch sowie ruffisch. In letterem Fall trat neben die Abseitigkeit noch die Einseitigkeit; die Ruffen wollten es nicht mahr haben, bag bie Ufraine mehr als eine ruffifche Proving, bas fleinruffifche Bolt etwas anderes als ein Aft bes ruffifchen Stammes, Die Sprache aber überhaupt eine Sprache fein follte. Much bie Bolen behandelten die Ufrainer von jeher von oben herab, als ein primitives Unbangfel ihrer Rultur, bas weber fprachlich noch bezüglich eigener fulturbilonerischer Rraft zu felbständigem Dafein befähigt fei.

Durch eingehende Schilberung von Land und Leuten fucht bas vorliegende Buch biefe auch in die westeuropäische Literatur eingebrungene

Auffaffung gründlich zu wiberlegen.

Bon ber geologischen Gestaltung ausgehend wird versucht, über einen turgen Abrif ber Geschichte hinmeg bis in eine febr feingeglieberte Schilberung ber wirtschaftsgeographischen und handelspolitischen Gestaltung ber Ufraine hinein ben Beweis zu erbringen für eine natürliche Geschloffenheit von Land und Leuten des weiten ukrainischen Gebietes. Die Darlegung ber Oberflächengestaltung mitfamt ihrem geologischen Unterbau ist ganz vorzüglich, wenngleich es barum noch nicht gelungen ist, ben Beweis auch einer natürlichen politischen Abgrenzung ber als "Utraine" angesprochenen Länder zu beweisen. Diefer geographische Teil wird

bauernben Wert in ber wefteuropäischen Literatur behalten.

Im anthropogeographischen und historischen Teil, ber notgebrungen an manchen Stellen polemischen Charafter annimmt, laufen unwillfürlich subjettive Farbungen mit unter. So ift es 3. B. anfechtbar, das Entfteben bes Saporoger Sfjitfch ("Berhau" ober Bochburg bes Rofakentums am Oniepr) als eine Wieberaufrichtung bes untergegangenen ufrainischen Staates anzusprechen. Die geschichtlichen Schickfale werben febr richtig aus ber miglichen geographischen Lage an ber Scheibe weftlicher ober öftlicher Rulturfreise bargelegt. Bon bem Anprall ber Tataren gerhämmert, geriet ber ufrainifche Staat nach ganglicher Bermuftung feines Landes in den Strudel der an feinen Grenzen ftehenden, machtig auf ftrebenben Reiche — Polens, Ruglands und ber Türkei, fo bag bas Bolt, bin und her geworfen, nicht mehr jur Befinnung und zu eigener fester Staatenbilbung zu gelangen vermochte. Sein bitteres Schicfal war, wie Rubnycfyi gut bargelegt, baß feine oberen Stanbe bis auf bie allerunterfte Schicht hinab allgemach ber Affimilierung burch Bolen und Ruffen

perfielen. Der Berfaffer betont die bobe Blüte ber ufrainischen Rultur im 12. und 13. Jahrhundert, d. h. eben vor dem Tatarenjoch. Seither finden fich zwar Anläufe zur Biedererlangung der Selbständigkeit, die fich aber fiber groke und blutige Aufftande gegen Die Bedruder nicht emporrecten fonnten. Besonders bas Grokruffentum, bas fich in ber nordischen Baldwuftenei leichter ber Tataren hatte erwehren tonnen, legte nur ftarter feine fowere band auf bas Ufrainertum, bem es als beffen einstiges Rolonialgebiet seine Dynastie und feine Rultur entnommen und

sogar ben Namen "Ruß" und "rufsisch" entwendet hat. Biel Interessantes wird über diesen Zwiespalt der aufstrebenden ruffifden und ber banieberliegenben ufrainifden Rultur gefagt. Befonbers aut ift ber Unterschied zwischen bem individualistischen, schaffenefreudigen. feit ieber zur Demofratie neigenden Ufrainer und bem fcwerfälligen, autoritätsgläubigen, unterwürfigen Großruffen herausgearbeitet, beffen Berbentum und unfruchtbarer Grübelfinn bem fangesfrohen, munteren Kleinruffen fremd blieben. Im Siedlungswefen und in den Formen genoffenschaftlichen Zusammenschlusses äußert sich das besonders. Der Rleinruffe kannte nie bie Dorfgemeinschaft ("Mir"), sondern hangt am Brivateigentum und wohnt in Ginzelhöfen; wie ihm auch die patriarchalische Allaewalt bes Familienoberhauptes und Die politifche Allmacht bes Baren immer fremb blieben. Auch ber heute noch fortbauernbe frifc-naturliche Expansionebrang gegen ben nördlichen Rautafus bin entsprinat biefen individualistischen Gigenschaften und verschafft ben Ufrainern ben Borfprung in ber Befiedlung jener Gebiete por ben Grofruffen, Die nur unter ftaatlicher Anregung und in ben "Mir"=Gemeinden gusammengeballt fich vormarts zu malgen verfteben.

Dagegen geht, wie auch Rubnyctpi freimutig jugesteht, ben Utrainern Die Rabigfeit "jur Entwidlung ber Bentralisation und gur Ent= faltung großer politischer Rrafte, mit einem Borte, Die Rabialeit aur

Staatsbildung" ab.

Die mirticaftsgeographische Schilderung weift überzeugend nach, bag Die fruchtbarften Streden Ruglands, Die Rernlande feines Betreibebaues und ber Rudererzeugung sowie bie großen Naturreichtumer an Roblen, Gifen, Mangan, Salz usw. in bas ufrainische Gebiet fallen und somit einem befonderen Ufrainerstaat eine reiche materielle Unterlage boten. In dem anschließenben hanbelsgeographischen Teil ift ein fcatensmertes Material mit viel Rleiß zusammengetragen und läßt bas Buch als Quelle für weitere Erforschung ber ufrainischen Frage bochft wertvoll erscheinen.

Ein Anhang von 40 Tafeln hubscher Bilber von Land und Leuten wird seiner Berbreitung in weiteren Rreisen und bamit bem beabsichtigten

3med ber Schrift forberlich fein!

Berlin

E. Jenny

Emin, Ahmed: The development of modern Turkey as measured by its press. (Studies in history, economics and public law, edited by the Faculty of political science of Columbia University, Volume LIX, Number 1.) New York 1914, Columbia Somollere Jahrbud XL 3.

450

University, Longmans, Green & Co. 142 S. gr. 80. 1. — Doll.

Wegen ihrer ausgebehnten Ruftenlinie, ihrer zentralen Lage und ihrer hilfsquellen mar bie Türkei immer ein bewegtes Felb für bie Bewegungen ber Bevölkerungen, für bie Rämpfe ber Raffen und Rulturen, für die Anhäufung und Berbindung von Ideen. Die Produkte biefes fortgesetzen historischen Prozesses ließen fich teiner allgemeinen Berfcmelzung unterwerfen. Unter bem Schute ber verfchiebenen Ginfluffe ber Umgebung in den verschiedenen Teilen biefer Territorien konnten verfciebene natürliche Typen, verschiebene Arten und Epochen ber Rultur, verschiedene Sprachen nebeneinander fortleben. Die foziologische Aufgabe bes Herrschervoltes ber Türken mar unter biefen Umständen fehr fcwierig. "Wie konnte ein großes Reich auf einer folden Grundlage aufgebaut und mehr ale feche Sahrhunberte aufrechterhalten werben ?", fragt ber Berfaffer. Das von einem Bruchteil eines einzelnen türkischen Romabenftammes errichtete Reich brachte aus Zentralafien ben eifernen Sinn für Difziplin mit. Es erfand im Mohammebanismus eine Ginrichtung für bie Affimilation und eine Quelle ber Solibarität. Gin britter gunftiger Faktor mar die breite Möglichkeit ber Ausmahl von Gebanken und Leuten. Das auf biefen Grundlagen aufgebaute Spftem befähigte bie alten Türken, heterogenen Elementen innerhalb weniger Generationen eine neue fompatte Nation zu schaffen und ihre Grenzen mit außerorbentlicher Schnelligfeit auszubehnen. Unter bem Ginfluß ber Aufgaben ber neuen Beit auf bem Gebiete von Aderbau, Industrie, Sandel ober bes Unterrichtsmesens entftand eine unzufriebene Rlaffe, und bas Gefüge bes fünftlichen Berricherfusteme begann fich zu lodern. Die Mitalieber ber erobernben Raffe bemächtigten sich allmählich ber Amter in Regierung und Armee, ohne bie besondere strenge Laufbahn zu burchlaufen. Dikstände wie Gunftlingswefen, Balaftintrigen traten zutage und fcmachten bie Bentralgewalt. Die alten Berrichaftsibeen verfnöcherten, und alle Reformporichlage murben scheel angesehen. Doch mar bie ursprünglich gelegte Grundlage so solibe, baß ein ftarter Mann jeberzeit imftanbe mar, bie Maschinerie in Ordnung ju bringen und im richtigen Lauf ju erhalten. Gelbft ein Mann niebriger Bertunft fonnte fich mit ftartem Willen feinen Weg bahnen, und es fanden fich in allen Berioden bringender Notlage ftarte Führer. Das eigene Diggefchick ber Turkei in ungludlichen Kriegen gab Anlag gu giels bewußten Bemühungen, bie Rulturerrungenschaften bes Westens für bie Türkei nutbar zu machen. Der erfte große Erfolg in biefer Linie mar erreicht, als mit Regierungsunterftupung im Jahre 1728 eine Buchbruderpreffe in Konftantinopel errichtet marb. In bem Fatva, bas als Berwaltungerechtsentscheidung bie Ginführung ber Buchbruderpreffe billigt, wird ausbrudlich hervorgehoben, daß baburch ber Breis ber Bucher verbilligt und ihr Bertauf vermehrt werbe, und bag, ba bies ein ungeheurer Borteil sei, die Sache sehr lobenswert sei. Jedoch wird eine Benfur burch unterrichtete Manner geforbert. Bur Grundung einer Zeitung fam es erft viel fpater, junachft murbe von ber Regierung ein Bregbureau errichtet, in bem die bebeutenoften europäischen Beitungen gelefen und teilmeife

überfett murben. Als fich biefes Bureau an Friedrich ben Groken manbte. empfahl er ihm die Clever Zeitung und den Kurier vom Niederrhein, die nicht allein beständig von ihm inspiziert, fondern auch mit von ihm felber geschriebenen Artikeln über bie internationale Bolitik verfehen murben. Friedrich ber Große zeigte alfo ein großes Berftandnis für Die Bedeutung ber ausländischen Breffe. Die erfte Zeitung in ber Turtei murbe am 20. November 1828 in Agypten vom Mehmed Ali Bafca in arabifcher Sprache herausgegeben. Borangegangen waren französische Zeitungen im Jahre 1795 und namentlich ber "Spectateur de l'Orient" in Smyrna, ber seinen Titel später in "Courier de Smyrne" umwandelte. Sein herausgeber Blacque vertrat die Interessen der türkischen Regierung namentlich gegen Rufland und wurde 1831 von ihr nach Konstantinovel berufen, um in frangofischer Sprache ben "Moniteur Ottoman" als Regierungsorgan herauszugeben. Im folgenben Sahre 1832 erfcbien ebenfalls als Regierungsorgan bie erfte Zeitung in turfifcher Sprache unter bem Titel "Takvimi Vokayih" ("Ralender ber Ereigniffe"), ein Titel, ber vom Gultan Mahmub II. felber gewählt worben mar. Rach bem Brogrammartitel foll bas Blatt zwei Teile erhalten. Der erfte foll offigielle Mitteilungen über innere Ungelegenheiten enthalten und ber zweite nichtoffizielle Neuigkeiten, Artikel aus bem Gebiete ber Erziehung, ber Wiffenschaft, ber Industrie und bes handels und eine Übersicht ber Greigniffe, bie im "Spiegel bes Universums" je nach Beiten und Umftanben erscheint. Der Sultan felber mar beforgt, bag bie Reitung in einer gemeinverständlichen Sprache redigiert werbe.

1860 bis 1876 nahm die türkische Presse einen großen Aufschwung und exlebte ihr goldenes Zeitalter. Als nach mehreren Palastrevolutionen der Sultan Abdul Hamid auf den Thron gekommen war, erließ er zwar 1876 eine moderne Verfassung, beseitigte sie aber bald und führte ein bespotisches Regiment. Ein freiheitliches Presses wurde auf dem Berwaltungswege außer Kraft geseht. Der tyrannische Sultan verfolgte persönlich die Presse sehr ausmerksam und ließ sie durch seine Spione überwachen. Nicht bloß gewaltsame Unterdrückung, sondern auch Bestechung und Korruption jeder Art wandte dieser Despot an, um eine seinen Zwecken gefügige Presse zu bekommen. Die volksetwilchsen Schriftsteller wurden durch Berufung in hohe Staatsämter "eleminiert".

Eingehend wird sodann die Tätigkeit des jungtürkischen Romitees für Einheit und Fortschritt geschilbert, das sich der exterritoritalen Bostanstalten bediente, um im Ausland versaßte Zeitungen einzuschmuggeln
und zu verbreiten und schließlich die Entthronung Abdul Hamids herbeiführte. Diese Revolution und Gegenrevolution sind im Spiegel der zeitgenössischen Presse anschaulich geschildert. Es wird eine eingehende
Statistist der Stossverteilung in den sechs Tageszeitungen Konstantinopels
gegeben. Dabei zeigt sich, daß die türkische Presse sich vorteilhaft von
der westeuropäischen durch ihr geringes Sensationsbedürfnis auszeichnet.
So wurden zum Beispiel die setten Aberschriften erst während des
Balkankrieges eingeführt. Ein ausschliches Berzeichnis der Familien-,
Fach- und wissenschaftlichen Zeitschriften zeigt uns einen hohen Stand

bes türkischen Beitungswesen, in bem Rinder- und Frauenzeitungen be-

fonbers vielseitig vertreten finb.

Bei bem großen augenblicklichen Interesse für die Türkei kann bas Buch als ein ausgezeichnetes Orientierungsmittel über Umfang, Inhalt und Tendenz der gesamten kurkischen Presse um so mehr angelegentlich empsohlen werden, als es von einem Fachmann geschrieben ist, der selber ein Mitarbeiter der Presse ist.

Berlin-Treptow

Cl. Beiß

Mannstaedt, Seinrich: Preisbilbung und Preispolitif im Frieden und im Kriege. Vortrag, gehalten in der Juristischen Gefellschaft zu Bonn. Jena 1916, Gustav Fischer. 8°. 31 S. Geh. 0,75 Mt.

Als Bortrag bilbeten bie Darlegungen sehr schähdare Anregungen, wie sie sich aus ber überhaftet eingeleiteten Kriegswirtschaft bem volkswirtschaftlich geschulten Blid ergaben. Als Buch vermag bas Werkchen infolge seines geringen Umfangs freilich nicht viel mehr als ein knappes Konzept zu bieten — ben Rahmen zu einer größeren Arbeit, bessen Ausstüllung sehr zu begrüßen wäre! Dennoch ist die Beröffentlichung bes Bortrags recht bankenswert. Denn die Materie ist seitens bes Autorsschaft burchbacht; und wenn wir von der Knappheit der Ausssührung redeten, so ist dies im besten Sinne gemeint: knapp und klar ist der Grundgedanke herausgearbeitet, mit des Berstandes Scheidewasser sind die Elemente zerlegt und getrennt, die sich in den über Nacht akut gewordenen

Bochftpreisproblemen daotifd burdeinanbermalzten.

Dieser grundlegende Gebanke leitet uns folgenden Weg entlang: Ausgehend von allgemeiner Preistheorie wird hingewiesen, wie nicht allein bei keiner Ware sich der Prozes der Preiskellung am Markte unabhängig von vielen anderen Gütern abspielen kann (Bedarf wie Erzeugung sind stets sprungbereit, sich von einem Wirtschaftsgut, je nach dessen Preisgestaltung, auf andere zu wersen), sondern wie letztlich Angebot und Nachfrage unlöslich darin zusammenhängen, daß jeder Produzent zugleich auch Konsument bleibt. Daran schließt sich Erwähnung der subjektiven und objektiven Bedingungen der Preissbildung. Der ideale Preis stellt das Gleichgewicht zwischen Interessen der Erzeuger und denjenigen der Berbraucher dar; zweier Tendenzen also, die sich, von entgegengesetzen Enden ausgehend, zuletzt einigen sollen. Daß diese Versöhnung unter Wahrung beiberseitiger Notwendigkeiten sich vollziehe, stößt schon deim freien Wettbewerd in Friedenszeiten manchmal auf Schwierigkeiten. Um so mehr wird dies der Fall sein dei willkürlichen Eingriffen, wie sie der Kriegsbewirtschaftung eines großen Landes unausbleiblich macht.

Hier kommen wir bem Hauptgebanken ber Auseinanbersetzungen bereits sehr nahe Mannstaedt meint, es sei bei ber eiligen Notwendigkeit, zweds Regelung der Gütererzeugung und des Güterumlaufs mittels Höchstpreisen einzugreifen, übersehen worden, daß zur Findung dieser Zwangsnormierung eigentlich von zwei Ausgangspunkten vorgegangen werden müßte. Nämlich genau wie auch die freie Preisbildung sich vollzieht: von der Seite des

Konsums und von den Bedürfnissen der Produktion. Somit hat man es zunächst im Grunde mit der Findung von zwei Höchstpreisen für jede Bare zu tun, sofern man im Interesse der Allgemeinheit weder die Bersorgung gefährdet noch die Erzeugung sich einschränken sehen will. Es gibt also eigentlich je einen höchsten Preis für den bestehenden

Berbraucherbebarf (Nachfrage) und einen letten Breis für bas Ungebot, b. b. bei bem bie Erzeugung fich noch jur Schaffung neuer Bare bewogen fühlt. Bei völlig freier Wirtschaft wird ber Musgleich auf ben wirklichen Sanbelspreis unter Bedingungen auftande gebracht. welche in ber abgeschloffenen Rriegswirtschaft ausgeschieben erscheinen. Bugug von Bare aus fremben Birtschaftsgebieten ift unterbunden, Erioutterungen burch Preistämpfe, Truftbildungen ufm. muffen als unftatthaft gelten. Siernach fieht ber Berfaffer bie Möglichfeit, bag inmitten ber mannig fachen Störungen, wie fie ber Birticaft im Rriege erwachfen, die Festfenung eines Sochstpreises unter Bahrung aller mit Dieser Ware verlnüpften Intereffen in manchen Fällen ein aussichtslofes Unterfangen Es wird fich in einem vom Rriege umfangenen Lande oft barum handeln , gewiffe Guter bem allgemeinen Berbrauch um einen Breis zuganglich zu erhalten, ber als Ronfumbochftpreis zu bezeichnen mare, ju welchem jedoch bie Beschaffung ber notwendigen Gutermenge - fei es burch Gigenerzeugung, fei es burch Ginfuhr - nicht als gefichert ericheinen mag. Bu letterem Behufe wird es einer höheren Breisplante beburfen, Die fich ichlechthin nicht mit ber Bafis ber Berbrauchehochftpreise zusammenfügen läßt. Es wird baber fein Bewenden haben muffen bei biefen gwei Breisfigierungen. Gine Ginigung im freien Birtichaftsvertehr ift nicht zu erlangen, weshalb bie Uberbrudung bes fich eraebenben Breisabstandes bem weiteren staatlichen Gingriff vorbehalten bleibt.

In welcher Beise dies geschehen soll, deutet der Verfasser nur flüchtig an einer Stelle an, in der er dem Verkauf teuer erwordener Einsuhren zu den billiger gehaltenen Inlandspreisen das Bort redet, wobei die Breisdisserenz als Verlust zu Lasten der Staatstasse geht. Es ist das, was ich in anderem Zusammenhang als das "Sich-Uberschneiden" der Preissoptima für Verbrauch und Beschaffung bezeichnet habe, mit derselben Schußfolgerung wie der Verfasser: die Allgemeinheit, in deren Interesse die doppelte Preisstellung erfolgt, hat auch für die dergestalt entstandene Spannung aufzukommen. Es ist ein großes Verdienst des Verfassers, dieses Auseinanderhalten von zwei Preisdasen mit großer Klarheit theoretisch begründet zu haben. In diesem Sinne spricht er, als prakssisches Ergebnis seiner Darlegung, von staatlich anzusependen "Ankausspreisen", die das Interesse der Produzenten wahren, einerseits, und von gleichfalls behördlich sixierten "Verkausspreisen", zu denen die Güter dem Verbrauch zur Verfügung gestellt werden.

Das Büchelchen enthält, neben biefem Hauptgebanken, noch manche andere wertvolle Schilderung der durch die Kriegswirtschaft erwachsenden Aufgab en. Insbesondere gelangt auch der Verfasser zu dem absoluten Schliß, daß Festsetzung von Höchstpreisen stets eine halbe Maßregel ist — und demgemäß oft schlimmer als gar keine sein kann; daß vor allem aber von Anbeginn mit der Einsicht vorgegangen werden muß: Breis-

festsetzung, Bestandsaufnahme, Beschlagnahme und Berteilungsorganisation

gehören untrennbar zusammen.

Das interessante Buch mündet in die Forderung aus, daß die Leitung aller dieser Maßnahmen in die Hände eines wirtschaftlichen Generalstades gehört. Eine Forderung, der sich längst vor dem Krieg kein Einsichtiger verschloß, der sich aber nach den bitteren Erfahrungen dieser schweren Lehrzeit voller zaghaften Borwärtstastens hoffentlich nunmehr alle maßgebenden Stellen anschließen werden. Zur Erreichung dieses Zieles mag vorliegendes Werkchen gerade durch seinen straffen, klaren Aufbau berufen sein, einen wertvollen Antried zu bilden.

Berlin

G. Jenny

Endewig, Saus: Gelbmarkt und Hypothekenbank: Obligastionen. (Staatssund Sozialwissenschaftliche Forschungen. Herausg. von Gustav Schmoller und Max Sering, heft 181.) München und Leipzig 1915, Dunder & Humblot. X u. 148 S. 4 Mf.

Die vorliegende Arbeit bietet inhaltlich mehr, als ber Titel verfpricht; bie wiffenschaftlichen Ergebniffe bagegen find wenig belangreich. Lubewig schilbert zunächst, und zwar wesentlich an Hand ber "Frankfurter Beitung", die Einwirkung bes Gelb- und Kapitalmarktes auf die Kursbewegung und ben Absat ber Hypothekenbank-Obligationen in ben Jahren 1905-1909. Diefe Beriode erschien ihm als Grundlage für bie Unterfuchung besonders geeignet, weil fie Beiten gang verschiedener Konjunttur umfaßt. Der Verfaffer tommt ju bem Ergebnis, bag bie Rursichwantungen bei ben Staatsanleihen außerorbentlich viel größer find als bei ben Sypothekenbank-Obligationen, und weift bies in verschiedenen Tabellen febr anschaulich nach. Er erklärt die Unterschiede ber Kursbewegung damit, baß die Sypothetenbanten in ber Regel felbft als Raufer ihrer eigenen Bfandbriefe auftreten und badurch in ber Lage find, ben Kurs zu beeinfluffen. Daß fie hierbei eine Stabilität ber Rurfe erftreben, bat, wie Ludewig richtig ertennt, feine Urfache in ber Art bes Pfanbbriefvertriebes. Die Obligationen der Hypothetenbanten werden nämlich in der Hauptfache nicht auf bem Wege ber öffentlichen Reichnung abgefett, fonbern nach und nach freihandig burch Bermittlung von Banten ober Bantfirmen Dlit Rudficht hierauf suchen bie Sypothenbanten größere Schwanfungen ber Bfandbrieffurfe von einem Tag jum anderen gu verhindern. Für die Bfandbriefinhaber hat die Interventionstätigfeit ber Banken ben Borteil, daß fie bie Pfandbriefe jederzeit wiederverlaufen tonnen. Dagegen burfen fie nicht bamit rechnen, für bie früher getauften Bfandbriefe ben gleichen Rurs zu erzielen, ben bie Sypothefenbanten ihrerfeits für die gleich verzinslichen neueren Pfandbriefferien notieren. Lubewig verwendet eine große Mühe barauf, um die bestehenden Unterschiede in ber Rursbewertung ber einzelnen Pfanbbriefferien ju erklaren. Die Dinge liegen einfach fo, daß die Hypothenbanten, die boch als Erwerbegefellfcaften auf die Erzielung eines Uberfcuffes nicht verzichten konnen, gar nicht in ber Lage find, für bie gurudfließenben alteren Pfanbbriefe benfelben Rurs zu bezahlen, ben fie für bie neuen Pfandbriefe, bie fie gum

rechungen

Berkauf bringen, forbern muffen. Eine Übereinstimmung ber Rurse ift schon beshalb nicht angängig, weil in bem Aurs der neuen Serien die Bergütung enthalten ist, die seitens der Hypothekenbanken für die Bermittlung des Pfandbriefverkaufes zu zahlen ist. Leider hat der Berfaffer in diesem Abschnitt seiner Schrift die wichtige Frage des beim Rückauf entstehenden Disagiogewinnes völlig unbeachtet gelassen, obwohl gerade

bierüber manches zu fagen gemefen mare.

In bem letten Rapitel befaßt fich Lubewig mit ber in ber Tagespreffe früher vielfach erörterten Frage ber Absabonifikation, die die Sppothekenbanken für die Unterbringung ihrer Bfandbriefe gewähren. Der Berfasser betrachtet es als einen Mißstand, daß diese Bergütung im allgemeinen 1 % beträgt, und bebauert, daß hierin eine Anderung bisher nicht eingetreten ist. Er persäumt aber babei zu erörtern, wie die von ihm befürmortete Berabsetung auf 1/2 % auf ben Abfat ber Sprothekenbant-Obligationen einwirfen murbe. Man muß fich nämlich barüber flar fein, bak beren Bertrieb ber gunehmenden Banffongentration entsprechend weniger burch Brivatfirmen als burch Groß= und Mittel= banken erfolat. Diese verkaufen die Pfandbriefe, weil sie dabei einen ihrer Meinung nach angemeffenen Berbienft erzielen. Wird biefer erbeblich geschmälert, so merben sie es porziehen, sich bem Berkauf anderer gleichartiger Wertpapiere zuzumenden, bei benen fie nicht, wie bei ben Sppothefenpfandbriefen, einen Teil ber Bermittlungeverautung gurudaugablen haben, wenn bie verlauften Stude vor Jahresfrift wieder an ben Markt gelangen. Solche Bufammenhange barf man nicht außer acht laffen, wenn man in dieser Frage zu einem abschließenben Urteil gelangen will. Hierzu gehört allerdings ein Einblick in die Bankpraris selbst. Durch eine Umfrage ist eine ausreichende Kenntnis dieser Dinge nicht zu erslangen. Beweis: Die vorliegende Schrift, die viel Material bietet, mit Fleiß und Berftanbnis angefertigt ift und tropbem ben Fachmann ent-taufcht. Es liegt bies in ber Hauptfache baran, bag es bem Berfaffer nicht gelungen ift, bei Erörterung ber Regeln, von benen fich bie Braris leiten läßt, ben pripatmirtschaftlichen Gesichtspunft flar berauszuarbeiten. Sermann Mauer Berlin=Stealit

Reinhardt, Ewald: Die Rupferversorgung Deutschlands und die Entwicklung der deutschen Rupferbörsen. (Kölner Studien zum Staats= und Wirtschaftsleben. Herausg. von B. Aberer, Chr. Edert, J. Flechtheim, K. Jul. Friedrich, Ed. Gammersbach, H. Geffden, C. Hasser, Jul. Hirsch, B. Ruste, Paul Moldenhauer, F. Stier-Somlo, Abolf Weber, R. Wiedenselb, A. Wieruszowsti, W. Wygodzinsti, Heft IV.) Bonn 1913, Marcus & Weber. 8°. VIII u. 100 S. 2 Diagramme. 3,20 Mt.

Die vorliegende Arbeit, die in ben Kölner Studien zum Staatsund Birtschaftsleben als eine Arbeit aus dem Bolkswirtschaftlichen Seminar der Handelshochschule hervorgegangen ift, hat einen Praktiker zum Berfaffer. Ihre Aufgabe ift es, die Berforgung Deutschlands mit Rohkupfer zu schilbern und zu zeigen, in welcher Abhängigkeit sich bie beutsche Industrie von den nordamerikanischen Produzenten befindet. Der Berfasser gibt eine kurz gefaßte Übersicht über die Entwicklung des Kupferverbrauches im letzten Jahrhundert an Hand der von sachmännischer Seite verössentlichten Statistif. Aus der Zusammenstellung der Zahlen ergibt sich die gewaltige Steigerung des Berbrauchs, namentlich im Laufe der letzten drei Jahrzehnte. Diese Steigerung nimmt einen riesigen Umfang an; sie übertrisst sogar diesenige des Berbrauchs von Gisen ganz beträchtlich, eine Folge namentlich der Ausdehnung der Elektrizitätsindustrie, die in großen Mengen Kupfer verbraucht. Nach Angabe des Berfassers entfällt fast die Hälfte des in Deutschland verdrauchten Kupfers auf die Elektrizitätsindustrie. Diese Höhe erreichte die Elektrizitätsindustrie seit ungefähr dem Jahre 1906, während vorher diese Industrie nur ungefähr ein Drittel des Kupferverbrauchs verarbeitete.

[1542]

Dem beutschen Kupserbedarf steht nur eine geringe einheimische Production gegenüber, so daß Deutschland in der Deckung seines Rohkupserbedarses fast ganz auf den Weltmarkt angewiesen ist. Es gilt dies
besonders für das Kupser, das die Elektrizitätsindustrie benötigt, das
chemisch rein sein muß, und diese Bedingung erfüllt fast nur das ausländische Produkt. Vor allem ist es Amerika, das in der Raffination
von Kupser auf elektrolytischem Weg an der Spitze steht. Die Elektrizitätsindustrie ist daher sast ganz auf den Bezug aus Amerika angewiesen.
Die wirtschaftliche Abhängigkeit Deutschlands von Amerika in bezug
auf Kupser ist ein ebenso bedenkliches Kapitel, wie es die Abhängigkeit
bei Baumwolle ist, und gerade der jetzige Krieg beweist ja zur Genüge,
welche Folgen das Monopol der Amerikaner auf den Rohstoffmärkten für
unsere Versoraung haben kann.

Im Anschluß an die Einleitung bringt der Verfasser eine Abersicht über die Weltproduktion von Kupfer. Er äußert sich über die Art der Verteilung der Rupfervorkommen auf der Welt und gibt dabei die von der Metallgesellschaft in Franksurt a. M. zusammengestellte Statistik der Bergwerksproduktion wieder. Dabei werden kurz die wichtigken Minen Nordamerikas charakterisiert und ihre Stellung innerhalb der Kupferproduzenten angedeutet. Eine aussührlichere Behandlung der Bedeutung der Aupferminen wäre vielleicht angebracht gewesen, wie man überhaupt beim Durchlesen der Arbeit stellenweise an der allzu knappen Darstellung Anstoß nehmen kann. Der Verfasser hat sich bemüht, das Thema so gedrängt wie nur möglich zu erörtern, was ihm an sich ja auch gelungen ist. Indes darf barunter die Gründlichkeit der Erörterung nicht leiden.

Im Anschluß an die Darstellung der Berteilung der Produktion befaßt sich Reinhardt mit der Hüttenproduktion. Er gibt eine Darstellung der Produktion von Raffinad- und von Elektrolytkupfer, und er zeigt dabei, welche Rolle hier wieder die Bereinigten Staaten bei der Produktion spielen. Deutschland hat, wie erwähnt, nur eine sehr kleine Erzeugung. Nur 14 % unseres Bedarfes werden im Inlande gewonnen. Dabei hat diese Produktion in den letzten Jahren nur eine ganz unwesentliche Erzhöhung erfahren, während sich der Verbrauch verdoppelt hat. Die Röglich-

1

ì

200 E

Ĉ,

feit einer Ausbehnung ber eigenen Aupferproduktion ift unter normalen Berhaltniffen taum vorhanden. Lediglich jest mahrend bes Rrieges haben die hoben Breise, die für Rupfer erzielt murben, es ermöglicht, daß an einigen Stellen, an benen ber Abbau fonft unrentabel ift, noch mit gutem Ruten Rupfer gewonnen werben fonnte. Immerhin fann man fagen, baß in Deutschland bas Rupfervortommen fo gewaltig ift, baß feine Ergiebigkeit noch auf viele Jahre gesichert ift. Freilich ift ber burchschnittliche Rupfergehalt, namentlich im Bergleich mit einigen ausländischen Minen, als recht gering zu bezeichnen. Im Busammenhang mit ber Erörterung ber beutschen Produktionsverhaltniffe gibt ber Berfaffer auch eine Darftellung bes größten beutschen Rupferbergwerfes, ber "Mansfelber Rupferschiefer bauenben Gewertschaft". In ben übrigen Teilen Deutschlands, außerhalb Mansfelds, werben nur unerhebliche Mengen von Die beutschen Suttenwerte find baber auf die Bu-Rupfer gewonnen. fuhr frember Erze angewiesen. Gine beträchtliche Rolle spielt bei ber Rupferindustrie im übrigen auch die Berwendung von altem Rupfer, bas eingeschmolzen wirb. hierüber außert fich ber Berfaffer nur mit wenigen Worten.

Da man mit einer Steigerung ber heimischen Brobuktion nicht rechnen kann, ja sogar bei einigen Minen eine Ubnahme ber Förberung zu erwarten ist, so kann bie Brobuktion ber beutschen Raffinerien nur burch ben Besit eigener ausländischer Minen mit reichen Erzen gesichert werben. Solche Minen zu erhalten, ist indes nicht leicht angesichts bes großen Einslusses, ben die großen amerikanischen Raffinerien auf den Beltkupfermarkt ausüben. Es wird dies, wenn überhaupt, nur dann

ermöglicht, wenn große Rapitalien babei aufgewandt werben.

Der Berfaffer erörtert unter ben Broblemen ber Sicherstellung ber Rupfergewinnung unter anderem auch die Rupferproduktion in den beutschen Rolonien, die in Deutsch=Sübwestafrika recht erfreuliche Anfänge gemacht hatte. In Deutsch-Südwestafrika gab es Rupfererze bis zu 40 % Rupfer= gehalt. Gine Berhuttung ber beutschen Rolonialerze mar in Deutschland leiber nicht möglich, und bas fübmestafrikanische Rupfer murbe baber nach Amerita jum Schmelzen geliefert. Dit Recht bezeichnet es ber Berfaffer als bedauerlich, daß es bis heute noch nicht gelungen ift, die beutschen Erze mit Erfolg hier zu verarbeiten, und daß die deutschen Kolonien dazu beitragen mußten, die amerikanische Robkupferproduktion zu erhöhen. Der Berfaffer wirft die Frage auf, ob die deutschen Kolonialminen in Zukunft einen entscheibenben Ginfluß auf bie Rohkupferverforgung Deutschlands ausüben konnen, und meint, bag bies neben ber noch unficheren Starte ber Erzvorkommen, vor allem von der gludlichen Löfung ber Arbeiterfrage abhangt. Diese Auffaffung muß als viel zu optimistisch bezeichnet werben. Denn die bis jest bekanntgeworbenen Rupfervortommen in Gubwestafrika find nicht berartig umfangreich gewesen, bag bavon ein nennenswerter Einfluß auf ben beutschen Kupfermarkt erwartet werden könnte. Es steht 34 hoffen, das uns der jetige Krieg überfeeische Rupferproduktionsgebiete vericafft, die in tropischen Gebieten liegen, fo daß alsdann Deutschland fic vielleicht einen größeren Einfluß auf die Breisgestaltung am eigenen Marft e verschaffen fann als bisher.

Der Weltverbrauch an Rupfer ift sehr erheblich gestiegen, und an ber Spite ber Konsumenten steht Europa. Eine Übersicht über die einzelenen Länder ergibt, daß Deutschland seit dem Jahre 1903 England im Rupferverbrauch überholt hat. Bis dahin überragte England alle europäischen Länder in bezug auf den Konsum. Jetzt steht Deutschland an der Spite dant der Ausdehnung der supferverbrauchenden Industrie. Deutschland folgt direkt hinter den Bereinigten Staaten mit einem Anteil von rund 24% des Weltverbrauchs. Der Verfasser schildert unter anderem die einzelnen Rupferarten, die im Laufe der Zeit einen Wandel erfahren haben, und gibt dabei kurze Angaben über die Beliebtheit, deren

[1544]

fich bie einzelnen Marten in Rachfreisen erfreuen.

Bei ber Organisation ber Rohlupferversorgung spielt ber Sandel in Rupfer eine fehr große Rolle. Freilich bat man es hier nicht mit einem freien Sandel zu tun, wie beispielsmeise bei Betreibe ober Baummolle, sondern ber Rupferhandel ist, soweit ber Großhandel in Betracht fommt, in ben Sanden einiger amerikanischer, englischer und beutscher fehr kapitalfraftiger Firmen, Die meift in Berbindung mit größeren Broduktionsorganisationen find. Der Berfaffer unterscheibet fünf amerikanische Intereffentengruppen, bie im einzelnen turz behandelt merben. Auch bie Sanbelstechnik ber Rupferfirmen wird in knappen Zügen angegeben, und babei gelangt ber Londoner Terminhandel zur Darftellung. bes Londoner Rupferhandels ift bas Standardfupfer. Diefe Rupferart ift aber in febr vielen Fällen für bie Induftrie nicht zu verwerten, ba namentlich Die Gleftrigitäteinbuftrie Stanbarbtupfer nicht verwendet, fondern Glettrolyttupfer. Die Preisunterfchiebe zwifden beiben Qualitäten find oft febr verschieben. Zuweilen beträgt ber Breisunterschieb 6 Bfb. Sterling, zuweilen wenige Schilling. Daber bieten bie Stanbarbnotizen für bie Fachfreise nicht immer bie genugenbe Bafis für ihre Operationen, und namentlich bei langfriftigen Bertragen ift bas Schwanken ber Breisaufschläge für Glettrolpttupfer für die beteiligten Rreife fehr menig vorteilhaft. Auf bem Rupfermartt vollzieht fich bas Ungebot und bie Nachfrage nicht in fo freier Beife, wie es auf ben anberen Weltmärften ber Sall Die nordamerikanischen Broduzenten nüten vielfach ihre monopoift. liftifche Stellung ju Preistreibereien febr erheblich aus, und die Ronfumenten haben meift nur einen geringen Ginfluß auf die Breisbilbung. Die ameritanische Statistit, Die von Intereffenten veröffentlicht mird, erfüllt nicht immer die Anforderungen, die man an folche Bublikationen ftellen tann; fie find von ben Intereffenten oft einseitig tenbengios gefarbt, um die Marktlage zu beeinfluffen. Inwieweit die europäischen Statistifen zuverläffig find, barüber gibt ber Berfaffer feinen Aufschluß. Er erwähnt unter anderem ben befannten Borgang bes Sabres 1906/07, wo sich bedeutende Vorräte bei ben Raffinerien angesammelt hatten, Die indes nicht ausgewiesen murben, um die Sauffespekulation nicht zu burch treuzen. Die Folgen zeigten fich erft fpater. Im Juli 1907 führte ein Breisfturg ben völligen Bufammenbruch herbei.

Die Erörterungen über bas Geschäft an ber Londoner Borfe burften etwas ausführlicher gehalten werden. Das gleiche gilt für bie Darftellung ber amerikanischen Borfen. hier erwähnt ber Verfaffer, daß eine

enge Berschmelzung des Kapitalmarktes mit der Aktienspekulation stattfindet, eine Erscheinung, die man sehr häusig beobachten kann. Sobald
einmal Rupfer im Preise steigt, erhöhen sich auch die Gewinne bei den Kupferminen, und die Folge davon ist, daß die Spekulation nicht nur Kupfer, sondern auch Kupseraktien kauft. Dieses zweisellos sehr interessante Problem hätte in dem vorliegenden Werke etwas eingehender daraestellt werden können.

Im zweiten Teil behandelt der Berfaffer die Entwidlung der beutiden Rupferborfen. Er darafterifiert Die Grunde ihrer Errichtung bahin, baß man ein Mittel finden wollte, um fich gegen Breisichwankungen zu sichern und nach Möglichkeit einen Ginfluß auf die Breisgeftaltung zu gewinnen. Es werden die beiben Rupferborfen, bie in Samburg und bie in Berlin, furz geschilbert und babei flargeftellt, welcher Unterschied zwischen ben beiben Markten besteht. In Samburg ift eine kapitalkräftige Warenspekulation an ber Borfe tätig, bie unterstütt wird von der hamburger Großfinang. In Berlin bagegen volls zieht fich ber handel am Metallmarkt hauptfächlich innerhalb ber beteiligs ten Rreife, bas beißt ben Metallhändlern und ben Rupferverbrauchern. Eine eingehende Erörterung bes Problems, welche Wirtung bie beutschen Rupferborfen gehabt haben, mar nicht möglich, ba bis zur Abfaffung bes porliegenden Buches erft zu furze Zeit verftrichen mar. Much jest läßt fich von einer folden Wirtung ber Rupferborfen noch nicht fprechen, ba fie noch viel zu jungen Datums ift. Wenn fie bei Kriegsausbruch noch nicht genügend ben Unforderungen entsprach, bie man an eine leiflungsfabige Borfe ftellen muß, fo tann man baraus teine Schluffe gieben; benn eine so junge Borfe wie die beutsche Metallborfe konnte in ber turgen Beit nicht viel Greifbares schaffen. Recht bemerkenswerte Erörterungen über bas Broblem: "Kriegswirtschaft und Metallborfen" finden fich in ber "Boffischen Zeitung" vom 7. April 1915, mo einige Fach= leute zu ber Frage, ob die Metallborfe bazu beigetragen bat, die Rupfervorrate Deutschlands zu vergrößern ober nicht, Stellung nehmen. Rivalität zwifden Berlin und hamburg wird in bem vorliegenben Buche geschilbert. Es wird babei allerbings mit Recht betont, bag ben Rachteilen, die die Berfplitterung bes Rupferhandels bewirkte, auch einige Borteile gegenüberfteben, Borteile, Die barauf bafieren, bag in Samburg fich andere Rreife mit bem Gefchaft befaffen als in Berlin. Daburch wird bie Möglichkeit ber Arbitrage zwischen Berlin und Samburg gegeben und bie eventuellen Preisspannungen zwischen beiben Blaten ausgeglichen. Außerbem ift es beiben Borfen möglich, burch Arbitragegeschäfte Einfluß auf die Breisgestaltung in London auszuüben. Die Befürchtungen, Die vielfach zu Beginn bes Borfenverfehre gehegt murben, bag nämlich Die Berliner Borfe bas Samburger Gefcaft beeintrachtigen murbe, haben fich als unbegründet erwiesen. Im Gegenteil, Die Umfate an beiben Blaten haben fich gehoben. Daß eine traftige Metallborfe für Deutschland von großer volkswirtschaftlicher Bebeutung ift, unterliegt keinem Ameifel, ba sie burch Berteilung bes Risitos auf eine größere Angahl von Intereffenten bas Geschäft erleichtert. Bei Kriegsausbruch mußte zwar ber Metallterminhandel in Deutschland sofort suspendiert werben.

Es wirb aber notwendig sein, nach Kriegsbeendigung so schnell wie möglich an eine Wieberherstellung bes Metallhanbels zu benten.

Berlin=Wilmersborf

Dtto Jöhlinger

Orefler, Walter: Der europäische Schiffahrtsverkehr nach Australien. (Staats- und Sozialwissenschaftliche Forschungen, herausg. von Gustav Schmoller und Max Sering, Heft 182.) München und Leipzig 1915, Duncker & Humblot, XI und 190 S. gr. 8°. Geh. 5 Wit.

Unter H. Schumachers Leitung werben im volkswirtschaftlichen Seminar ber Universität Bonn die Probleme der Seeschiffahrt systematisch untersucht. Walter Guden hat gezeigt, wie die Verbandsbildung der Seeschiffahrt erst einsehen konnte, nachdem sich durch die Spezialisierung der Reederei, ihre Trennung vom Handel, mit dem sie die in die zwanziger Jahre des vorigen Jahrhunderts vereint gewesen war, ein kartellierbares Objekt herausgebildet hatte. Er hat ferner gezeigt, wie die Kartellierbareit lokal und branchenmäßig sowie innerhald einzelner Verschischtungen stark verschieden ist, daß sie ferner durch Qualitätsdifferenzen eingeschränkt wird. Er hat gezeigt, wie dies auch zur Qualitätsdegrenzung in den Versandsabkommen führte, wie die Verbandspolitik in den einen Ländern, wie zum Beispiel Deutschland und Frankreich, begünstigt, in den andern, wie in den Vereinigten Staaten von Amerika, von der Regierung bekämpft wurde, und wie sich in dritten Ländern, zum Beispiel England, die Regierung gewissermaßen neutral zu diesen Fragen verhielt.

Die Schrift von Dreftler bilbet nun eine willtommene Ergangung bagu, infofern fie bie in Betracht tommenden Berhaltniffe nur fur eine einzige Berkehrslinie, für biefe aber eingehender darftellt. Die Entwid-lungsgeschichte und die Sonderheiten bes fünften Weltteils, die Drefler in ber Einleitung auf 15 Seiten turz und überfichtlich barftellt, haben bie Entwidlung ber Schiffsverbindungen nach Auftralien beeinfluft. Erft nach bem Berluft ber nordamerikanischen Rolonien bekummerte fich England um Auftralien, bas von Hollanbern erforscht worden mar und von bem Coof für England Befit ergriffen hatte. Es follte als Berbrecherfolonie Erfas für die verlorenen Rolonien bieten. Die Rolonie tonnte fich aber nur bann gunftig entwickeln, wenn fie nicht mehr als Straffolonie benutt und die weiße Bevölkerung vermehrt wurde. Die Deportation horte zuerft 1840 in Neufühmales und zulett 1868 in Westaustralien auf, rund 200 000 Menschen sind nach Australien beportiert morben. Die freien Einwanderer maren fast ausschließlich Briten und nie von großer Bahl. Unter ber nichtenglischen Ginwanderung stehen Die Deutschen voran, Die vornehmlich in Gubauftralien und Queensland leben. Auftralien bat bie volle Balfte feiner Bevölterung burch Geburtenüberschuß erhalten. 1861-1865 bis 1905-1909 ift aber bie Geburtenzahl von 42,43 auf 26,26 auf 1000 ber Bevölferung gurudgegangen. Die einzelnen Gebiete foloffen fich gegeneinander ab, und erft am 1. Januar 1901 vereinigten fich bie feche Staaten Ducensland, Reufühmales, Biftoria, Südauftralien,

Bestauftralien und Tasmanien zu einem Bundesstaat, ber ben Ramen

"Commonwealth of Auftralia" erhalten hat.

Außer Hartholz, das sich für den Schiffsbau eignet, besitzt Auftralien teine eigenen handelsgemächse. Getreide wurde von den Kolonisten ansgepstanzt, noch ärmer ist der Kontinent an Haustieren, die ursprünglich überhaupt nicht vertreten waren. Das Klima wechselt stark. Es sind namentlich die lange, mehrere Jahre andauernden Perioden großer Dürre gefürchtet, die die Landwirtschaft und Biehzucht empfindlich schäbigen und auch auf die Schiffahrt von Einsluß sind, da die Landwirtschaft und die Biehzucht dann teine Exportgüter zu verfrachten haben. Bon großer Bebeutung für die Entwicklung des Landes waren dann auch noch die Goldstunde. Die Bevölkerung drängt sich an der Küste, und zwar in Großstädten, zusammen und hat es zu großer Wohlhabenheit gebracht.

Dem Werte nach beliefen fich 1911 Die Erzeugniffe

|     | ~ com ~ com may     | ~~~~     | ,,,,, |       | THE CONC.   | •20.00110 |                    |               |
|-----|---------------------|----------|-------|-------|-------------|-----------|--------------------|---------------|
| ber | Biehzucht auf .     |          | ٠,    |       |             | •         | 50 725 000         | $\mathscr{L}$ |
| per | Landwirtschaft auf  |          |       |       |             |           | 38 774 000         | •             |
| peg | Bergbaues auf .     |          |       |       |             |           | <b>23 480 0</b> 00 | =             |
| pet | Molterei sowie be   | r Geflüg | el=   | und B | lienenzucht | auf       | 19 107 000         | =             |
| ber | Forstwirtschaft und | Fischere | i au  | f .   |             |           | 5 728 000          | =             |

Die Biehzucht liefert für die Ausfuhr hauptfächlich Bolle, baneben Haute, Felle, Knochen, Talg sowie Butter und Käse. Das wichtigste Produkt der Landwirtschaft ist der Weizen. Neben Gold werden im Bergdau hauptfächlich Silber, Kupfer, Jinn und Blei gewonnen. Der Broken Hill Distrikt liefert an Blei und Zink allein 20 % der Welt-

production.

Der Wert bes Außenhandels stieg von 566 im Jahre 1826 auf 5697 im Jahre 1850, 36617 im Jahre 1860, 87345 im Jahre 1900 und 158213 Tausend L im Jahre 1913. Un der Einfuhr war das Bereinigte Königreich mit 71,26, an der Aussuhr mit 70,68% in den Jahren 1891—1895 beteiligt. Bis 1911 fiel dieser Anteil auf 58,98 und 44,42%. Dagegen stieg der Anteil der Bereinigten Staaten an der Einfuhr von 5,95 auf 11,57, der Deutschlands von 4,15 auf 6,63%. Bei der Aussuhr stehen Frankreich und Deutschland an erster Stelle. In der gleichen Periode stieg der Anteil Frankreichs an der Aussuhr von 5,67 auf 10,3 und der Deutschlands von 4,29 auf 8,86%. Entsprechend gingen Brutto Registertonnen aus und ein von Großbritannien 1907 4,94, 1912 5,29 Millionen, von Deutschland 851 Tausend und 1,21 Millionen, von Norwegen 479 und 527, von Frankreich 561 und 356 Tausend.

Die Entbedung ber Golbfelber in ben fünfziger Jahren brachte eine starte Sinwanderung und Bermehrung der Schiffsfracht, aber auch zahlreiche Desertationen der Seeleute, die auf die Goldselber gingen. Bis zu Beginn der achtziger Jahre lag die Bermittlung des Warenverkehrs zwischen Australien und Europa vollständig in den Händen englischer Reeder, und bis Ende der siedziger Jahre erfolgte die direkte Bostbeförderung allein durch die Beninsular & Oriental Steam Nav. Co., der bereits 1849 eine Regierungssubvention bewilligt worden war. Erst seit Anfang der achtziger Jahre beteiligten sich die deutschen Reeder an der Fahrt nach

Australien. Die Segelschiffahrt hielt fich im Bertehr mit Auftralien am langsten, boch geht ihr Anteil am Gesamtverkehr ftanbig zurud, von 27 % im Jahre 1907 auf 15 im Jahre 1911 und auf 12 % im Jahre 1912. Bon großer Bebeutung für bie Berbinbung Europas mit Auftralien find ber Suez- und ber Banamakanal. Die Suezroute hat gegenüber ber Raproute ben Borzug, daß fich unterwegs viel häufiger Gelegenheit findet, Frachten und Rohlen einzunehmen. Außerbem tann man mehr Frachten und weniger Roblen bei ber Ausfahrt einnehmen, muß aber bann untermeas teure und folechte Roblen faufen.

[**154**8

Die Schiffahrt nach Auftralien leibet unter bem Mangel an Auswanderern, bie als lohnende Ausfrachten geschätzt find, und unter ber restriftiven Gesetgebung Auftraliens. Diese fucht Dampfer, auf benen farbige Mannichaft auf ber Fahrt burch bie beißen Tropen weißen Arbeitern vorgezogen wird, aus bem Bertehr zu verbrangen und behalt bie umfangreiche Ruftenschiffahrt ber einheimischen Sanbeleflotte vor. tommen bie ftrengen Ginmanberungsgefete. Wenn es Dreftler als einen Frrtum bezeichnet, bag burch allzu große Ginwanderung die Löhne berabgingen (S. 49), fonnen wir bem angefichts ber Erfahrungen in ben Bereinigten Staaten nicht zustimmen.

Bon ben eingehend behandelten möglichen Berfehrswegen find ber über ben Kontinent von Amerika, die Fahrt um bas Rap Sorn und ber Weg über Sibirien von gang untergeordneter Bebeutung. Großbritannien unterhalt brei subventionierte Linien: Die Beninfular and Drient Line, bie Drient Line und bie British India Steam Rav. Co., Deutschland unterstützt ben Nordbeutschen Lloyd, Frankreich bie Meffageries Maritimes; bazu kommen noch bie ungarische Levantelinie und die Transatlantic.

Das Berbandsmefen zeigt bier bie Gigentumlichkeit, bag es nur bei ber Fahrt von Europa nach Auftralien von Bebeutung ift und alle größeren Linien umfaßt, nicht aber auf bem umgefehrten Bege, mo bie gablreichen Tramps, die überall Fracht finden, da die Schiffsräume für die Ausfuhr stets gesucht find, eine scharfe Konkurrenz machen, und weil die Gewährung

von Rabatten burch die auftralische Gesetgebung verboten ift.

Im letten Teil wird ber gegenwärtige Seefchiffahrtsverkehr von Europa nach Auftralien, und zwar zwischen Großbritannien, Deutschlanb, Frankreich und ben übrigen europäischen Ländern, behandelt und dabei bie Linienschiffahrt und Die Segelschiffahrt unterschieden. Der Nordbeutsche Lloyd hat mit ber Hamburg-Amerika-Linie einen gemeinsamen Dienst eingerichtet, von großer Bebeutung ift die Deutsch-Auftralische Dampfichifffahrtsgesellschaft, die ohne Subvention arbeitet und auch nach Standinavien Berbindungen unterhalt, in der Segelschiffahrt ift die hamburger Reederei Rob. M. Sloman jr. zu erwähnen. Im Schlußtapitel wird ber Berkehr Auftraliens mit ben nichteuropäischen Ländern turz bargeftellt.

Dreftler hat alle wirtschaftlich bedeutsamen Tatsachen, wie bas Uberangebot von Frachten von Auftralien nach Europa, Die burch klimatifche Berhältniffe verursachten Unregelmäßigfeiten, die Benachteiligung ber nicht englischen Schiffahrt burch bie Gesetzgebung Auftraliens, bas Berbandswefen, bie Entwidlung regelmäßiger Linien, bie Berbrangung ber Segel. schiffahrt burch bie Dampfichiffahrt unter eingehender Benutzung ber

reichen Literatur klar und überfichtlich dargestellt und so an dem entfernsteften Erdteil die mannigfache Berbindung und Berknotung der Berkehresfäben anschaulich herausgearbeitet.

Rach Wieberaufnahme ber Schiffahrt wird fein Buch ein wertvolles

Informationsmittel für Theorie und Bragis fein.

Berlin-Treptow

Cl. Beiß

Surowsty, 2.: Der ruffische Getreideexport. (Münchener Bolkswirtschaftliche Studien, herausg. von L. Brentano u. B. Lok, 105. Stud.) Stuttgart und Berlin 1910, J. G. Cottasche Buch-handlung Nachsolger. 8°. VIII u. 196 S. 4,50 Mk.

Wenn hier nur die eigenartigsten Ergebnisse bieser Studie gewürdigt werden können, so ist der Besprechung vorauszuschicken, daß das Buch ein recht mannigsaltiges Material enthält, sehr gut gesichtet und übersichtlich geordnet. Auch über die Nebenfragen des behandelten Problems, wie z. B. die Ausgestaltung der Verkehrswege, die Eisenbahntarise samt der mittels berselben betriebenen Politik, das Lager- und Silowesen, die Börsen, sinden sich mancherlei interessante und beweiskräftige Angaben angeführt. Doch sind diese Dinge zumeist schon bekannt. Darum möge

ber einfache hinmeis genügen.

Was jedoch erstmals mit wissenschaftlicher Klarheit zum Ausbruck gelangt ist und bemgemäß verdientermaßen auch den Kernpunkt des Buches bildet, das ist die eigentümliche Wandlung im Betriebe des russischen Kornhandels, durch welche innerhalb der letzten 50 Jahre dieser Erwerdszweig allmählich den händen der mächtigen, geruhsamen, auf starken Fundamenten stehenden Großhandelshäuser entwunden wurde, um in das Gewimmel der vielgeschäftigen, unsteten, oft auf Nichts gestellten Kleinhändler hinadzugleiten. Ein Prozeß, den der Versasser als "Demokratisserung" bezeichnet, der jedoch auch einen Niedergang an kaufmännischer Moral und geschäftlicher Solibität in sich schließt und daher mit gleichem Rechte "Demoralisierung" genannt werden könnte. Wie er sich im einzelnen vollzog, und wie der Fall sich von Stuse zu Stuse gestaltet hat, weiß Jurowöky, der meines Wissens mitten aus den Dingen heraus seine Darstellungen zu geben vermag, mit vorzüglicher Klarheit und guten Belegen zu schilbern.

Einleitend wird gezeigt, daß der große Getreideexport Rußlands eine verhältnismäßig neue Erscheinung ist. Sie setzt erst nach dem Krimfriege zu raschem Ausschung an. Ihre Förderer sind die Bauernbefreiung und der Ausbau der Berkehrswege. Letztere machen erst die zahlreich über das Land verstreuten Einzelmärkte des Riesenreiches zu kommunizierenden Gefäßen und weisen die Wege zu den Ausschhrhäfen. Borher konnten an den einen Stellen die Ernten mehrerer Jahre infolge lokalen übersstuffes ungedroschen verkommen, während in anderen Rayons Hungersnöte wüteten. Es ist klar, daß zugleich mit dem Übereinandergreisen der verschiebenen Einzelmarktgebiete die Monopole großkapitalistischer Händler zersließen mußten. Der Handel wurde beweglicher, bestand nicht mehr so sehr in Ausschen den in raschem und gewandtem Umsat. Ahnliches

ging im Aussuhrhandel vor sich. Einst dauerte die Abwicklung einer Schiffsladung mehrere Monate, und da die Verfrachtung im wesentlichen mit eigenem Rapital vorgenommen werden mußte, waren es nur die Ganzgroßen und Alterprobten, die diesem Geschäft oblagen. Die Gewinne waren demgemäß auch erklecklich, zumal das Kapital nur viers bis

fünfmal im Sahr umgeschlagen werden fonnte.

Die Breiche in diese thronende Sandelsaristofratie legte, neben ben verlehrsbeschleunigenden Transportmitteln, vornehmlich die moderne Rreditorganisation. Bon bem Augenblid an, ba bie auftauchenben Banten (und später auch die Gisenbahnen) in immer weiterem Ausmaße bas aufgefaufte Rorn icon mabrend bes Abtransports belieben, lagerndes Getreibe Lombardierten, Tratten auf die Auslandsabnehmer bistontierten usw., ftand bem Sändler von mäßigem Rapital die Möglichkeit offen, felbst die Ausfuhr zu bewertstelligen. Bisber hatte er fich mit ber bescheibenen Rolle bes heranbringers ber Bartien größerer Guter und mit ber Bufammenftapelung größerer Mengen burch Auffauf bei ben Bauern be-Jest ließ er die Getreibemengen nicht mehr aus ber anügen müffen. Sand: jum Erport bedurfte es ja nicht mehr bes Schwergewichts gewaltiger Bargablungen! Da bie Banten ihm weitgebende Borfcuffe gaben, die Konnoffemente übernahmen und nahezu den Bollwert auszahlten, bedurfte ber Exporteur neuen Schlages nur noch eines geringen Eigentapitale jur Dedung ber unbeliebenen "Spipen". Und ba ber Umfchlag fich nunmehr binnen zwei bis brei Wochen vom Auftauf ber Bare bis aur Abstogung im ichwimmenden Schiff bewertstelligen ließ, fonnte ungefaumt ju neuem Geschäft geschritten werden. Dabei fanten bie Gewinne entfprechend, ber Wettbewerb ftieg, und bie alten Firmen, die fich nicht in ben Strubel ber großen Rifiten und ber geringen Gewinne fturgen mochten, gaben eine nach ber anderen bas Rennen auf. Das Feld beherrschten die neu emporgetauchten Rleinen, mit den Banken als Rückenbedung. Sie eilten ben gemächlich in ihren Rontoren wartenben Broßfirmen voraus, ichnappten ihnen bie Ware braugen auf ben Rleinmarkten ober auf ben Großgütern meg. Sie maren beweglicher, rühriger und jugleich in ihren Unfpruchen bescheibener, icon weil fie immer zahlreicher und im gegenfeitigen Wettbewerb immer fcarfer wurden; fie maren auch fühner, vielfach, weil fie weniger aufs Spiel festen und feinen alten Ruf gefährbeten. Manche ber alten, hochfeinen Baufer, Die mittun wollten, tamen babei jum Sturg; bie meiften jogen fich verbroffen jurud.

Die bescheibeneren Ansprüche ber Neulinge wirkten zunächst nach zwei Seiten hin wohltuend: die Erzeuger, die früher zumeist in starter Abhängigkeit vom kapitalstarken Großhandel waren, erhielten bessere Preise; die ausländischen Käuser handelten ihre Ware billiger ein. Wo der mächtige, solide Großkaufmann von einst sich mehrere Kopeken vom Pud als normalen Gewinn berechnete, tat es der genügsame Neuling mit einer Kopeke. Ja, er war schon zufrieden, wenn ihm bei Abwicklung seiner hastigen Umfäße 1/2 oder auch nur 1/4 Kopeken rein übrigblieb. Dabei derängten sich immer mehr Zwischenglieder zwischen den ausländischen Verbraucher und den inländischen Produzenten. War das Korn einst in der Hauptsache nur durch die hände der großen Binnenauskäuser und der Exporteure gelaufen, fo ichalteten fich immer mehr Ugenten, Rommiffionare, Rreditinstitute bazwischen, ungeachtet ber schmalen Gewinngrenze. burch machte fich bald gegenüber bem gefchilberten Borteil ber Befreiung ber Erzeuger vom Joch ber Großhandler eine Reihe von Rachteilen fühlbar, Die ben Ruf bes einft "bochfeinen" ruffifchen Getreibeausfuhrhanbels raid ins Manten brachten. Schlimmfte Unzuverläffigfeit machte fich breit. Statt ber einstmals icon wegen ber langen Ginlagerung und Transportbauer nötigen und auch aus Grunden bes guten Anfehens tadellos gereinigten und getrochneten Getreibelabungen maren Nachläffigkeiten und absichtliche Berfälschungen an ber Tagesordnung. Sand, Schmut, Untrautsamen wurden dem Getreide beigemengt. Die Konnoffemente ber Berschiffungen erwiesen sich als unzuverlässig, die Traffierungen überfliegen ben Wert ber abgefertigten Labungen. Rurg, ber fcmal geworbene Spielraum reellen Gewinns wurde berart burch zweifelhafte Sandlungen erweitert, bag die ruffifche Kornfrucht, ihren naturlichen Gigenschaften nach meitaus bie beste ber Welt, auf ben europäischen Martten gulett niedriger totiert murbe als bie amerifanische.

Dabei machte ber Prozeg ber "Demofratisierung" auf ben Bahnen wuften Schwindels und wilder Spekulation weitere Fortschritte. einstigen kleinen Gindringlinge fanden fich bald ihrerseits einem Getriebe von noch geringwertigeren Eriftenzen gegenüber, bie ihnen Untauf und Abfat streitig machten. Einstmals war boch immerhin ein Rapital von etwa 100 000 Rubel Borausfetung für ben, ber fich, von Banten freigebig unterstütt, auf bas Gebiet ber Getreibeausfuhr magen wollte. In allerneuester Zeit treten Leute mit 15 ober 10 ober gar 5000 Rubel bereits als "Exporteure" auf. Damit wird mit hurtigkeit bas 65= bis 100fache im Jahr umgefest. Natürlich find es Eintagsfliegen 1, bie auftauchen und verschwinden, so bag nur noch gang vereinzelte Firmen auf einen Beftand von zwei Sahrzehnten zurudbliden fonnen. Bon 56 baw. 60 Firmen, Die 1909 in Obessa und Nitolaieff bestanden, reichen nur je zwei bis 1886 zurud. Anfachend und aneifernd fteben bie Banten bahinter, die ihrerseits in wilber Jago nach bem großen Gewinn an Zinfen, Provisionen und Devisenkursen, welche ber besorganisierte Handel ihnen auträgt, ihre Agenturen an ben Ausfuhrpläten eröffneten und ins Gefchaft zu tommen suchten. Bulest tommt es babin, bag bie Exporteure jum Teil nichts weiter als von ben Banten vorgeschobene und notdürftig ausgestattete Strohmanner find. Leute ohne Ruf und Anfehen, beren aufgetaufte Waren auf ihrem gangen Wege aus bem Innern bis in ben Schiffsraum und bann bis zur Auslabung in ben Auslandshafen bis zu 80, 90, ja 95 % lombardiert bleiben und beren Konnoffemente fogar von ber Bant gezeichnet werden muffen, wenn fie Vertrauen genießen follen.

Diefer Niebergang bes ruffifchen Getreibeausfuhrhandels ift überaus intereffant und überzeugend in Juro mot no Arbeit vorgeführt und belegt.

<sup>1</sup> Mir felbst ist ein Fall bekannt, so bezeichnenb für diese "Schnellebigkeit", baß er als Kuriosum angeführt werden mag: Ein Handelshaus obigen Schlages verkrachte in Obessa so rasch, daß die Druckereirechnung für die Eröffnungssirkulare . . . dem Konkursverwalter beim Handelsgericht eingereicht wurde.

Somollers Jahrbuch XL 3.

Juromety verschweigt freilich gerechterweise auch nicht, bag ein Teil ber Sould auf bas Berhalten ber ausländischen Abnehmer fällt. Sie liefen fich burch etwas billigere Angebote allzu leicht bewegen, mit ben fowantenben Eriftengen bes neumobifchen ruffifchen Musfuhrhandels fich eingulaffen, anftatt an ben alten Geschäftsbeziehungen feftzuhalten. auch biefer Umschwung war jum Teil begrundet in einer naturlichen Banblung. Das Auftommen der Grogmublen schaltete die verteilenbe und die Qualitäten fichtende Tätigfeit ber ausländischen Ginfuhrhauser aus. Gin nur auf große Umfate bedachtes Agententum leiftete bem noch mehr Borfdub. Diese Grokmüblen suchten fich unmittelbar mit ben Musfuhrhafen in Berbindung ju feten und fielen bei diefer Umgehung ber eigenen Importeure allerhand Agenten und Rommissionaren ber Ausfuhrplate in die Bande. Dies bewirfte die Neugestaltung bes Exportgefchaftes, ju bem ber Bantier bas Gelb gab, ber Rommiffionar ben Abfat beforgte. Runmehr bedurfte es für ben Erporteur weber ber früher fo mertvollen und moblaepflegten Beziehungen zum Ausland, noch bes großen eigenen Kapitale, noch endlich bes altangefebenen Rufes: Blat für ben tapitallofen und namenlofen "Exporteur" mar gefcaffen, ber Sandel auf ben Sund gefommen.

Berlin E. Jenny

Benetsch, A.: Die volkswirtschaftliche Bebeutung ber Torfmoore und Wasserkräfte unter besonderer Berücksichtigung der Luftsticksofffrage. Berlin 1914, Franz Siemenroth. V u. 229 S. gr. 8°. Mit 17 in den Text gedruckten Figuren, 10 Abbildungen, 2 Tafeln, 35 Tabellen. Geh. 5,50 Mk.

Benetich ftellt in ber Ginleitung bie großen Busammenhange fest zwischen ber Entwicklung ber Bevölkerung, Auswanderung und Binnenmanberung und ber Entwicklung ber Technik und Wirtschaft. Er zeigt das Wachstum der Bevölkerung Deutschlands, seine wirtschaftliche Erstartung durch das Zusammenwirken genialer Feldherren und Staatsmanner sowie ber führenben Berfonlichfeiten von Sanbel und Induftrie. Dit ber Entwidlung ber Gifenbahnen tonnte fich bie Aberfeeische Abwanderung in die Binnenwanderung verwandeln. Deutschlands Induftrie begann seit den achtziger Jahren des vorigen Jahrhunderts ftart aufzublühen und beschäftigte ben ganzen Buwachs ber Bevölkerung in ben Stäbten. Im Anfang war in großem Umfange ausländisches Rapital in Deutschland tätig, bie Arbeiterverficherung fammelte Milliarben an, regte die Spartätigkeit und Selbstverficherung des Heinen Mannes an, führte fo jur Ermäßigung bes Binsfußes und zu beimifchem Rapital. angebot für handel und Induftrie. Die Schutzollpolitit begunftigte bie Entwidlung ber Industrie und machte es ihr möglich, burch bie Pflege bes inneren Marties ihre Rrafte zu entwideln. Im einzelnen wird bann die Entwidlung der Steinkohlen- und Braunkohlenförderung fowie ber Robeisengewinnung für die wichtigsten Länder ber Welt statistisch bargeftellt. Befonders eingebend werden bie Brennftoffe und insbesondere Die Brauntohle und ihre volfswirtschaftliche Bebeutung behandelt. Ruts

1553]

wird auf Die Bebeutung ber Nebenprodutte ber Steinkohle fur Die demifche Industrie bingewiesen.

Rach biefer weit ausgreifenden, die Dinge in den Busammenhang der Weltwirtschaft stellenden Ginleitung wird im ersten Teil die poltswirtschaftliche Bedeutung des Torfes und der Torfmoore behandelt. Meinen berechnete für Preugen 2 241 403 ha Torf ober 6,4 % bes Staatsgebiets. Die Erhebungen bes Bereins zur Forberung ber Moorfultur ergaben für bas Deutsche Reich 2,294 Millionen ha, wovon 2 Millionen auf Breuken. 146 000 ha auf Bayern, 98 000 ha auf Oldenburg und 20 000 ha auf Burttemberg tommen. Bon biefen 4,24 % ber Gefamtfläche bes Deutschen Reiches find je die Sälfte Boch= und Riederungsmoore. Den Wert ber Moorfultur hat erst Friedrich ber Große erfannt, ber bie reichen Landereien bes Ober=, Barthe= und Netebruchs gewann, den Maduefee und bie Bloneniederung troden legte. Doch er fand feine Nachfolger: erft in neuester Reit wendet man im preugischen Landwirtschaftsministerium ber Gewinnung von neuem Land durch Moorkultur wieder größere Aufmertsamleit zu. Gingebend wird sobann bie von ber preußischen Domanenverwaltung ins Leben gerufene eleftrifche Uberlandzentrale im Muricher Biesmoor (Oftfriesland) gefchilbert. Die überlandzentrale ift von ben Siemens-Schudert-Werfen erbaut, und ber Berfaffer, ber Angeftellter ber Siemensschen Betriebe ift, kann barüber bie beste Auskunft geben, weil ihm bie Quellen reichlich jur Berfügung fteben.

In dem etwa 10000 ha großen Gelände des Auricher Wiesmoores hat man sich für eine Kombination der Kultivierungssysteme entschieden, b. h. es wird sowohl Neuland geschaffen als auch Torf technisch verwertet.

Reben ber deutschen Sochmoorkultur wird die hollandische Berfehnung (Ranalisation und Verschiffung bes Torfes auf Ranalen sowie Befandung bes abgetorften Sochmoores), bie eingehend beschrieben wird, angewendet, um Land für Ader- und Wiefenflächen ju gewinnen. Beim beutschen Sochmoortulturfuftem wird bas abgetorfte, nicht befandete Sochmoor flach drainiert und mit Silfe natürlichen ober fünstlichen Dungers birett in Ader- ober Wiefenland übergeführt. Dabei verwandelte man bie großen gewonnenen Torfmengen in Elektrizität und machte diefe der Moorkultur selber wieber nutbar, vermied zugleich ben armen Torfbauern eine unerträgliche Ronturreng für ihren Brenntorf zu machen. Die vom preußischen Staate in der nabe von Aurich errichtete Aberlandzentrale hat eine Leiftungsfähigteit von 6000 PS., Die nach völligem Ausbau gang Oftfriesland, bas Berzogtum Olbenburg und benachbarte Teile mit elettrifcher Kraft versorgen wird. Es werben nur 2 kg Torf pro Kilowattstunde verbraucht und jährlich 8 Millionen Kilowattstunden abgegeben, das 10 000 ha große Moor wurde für 24 Millionen Kilowattstunden jährlich auf 700 Jahre ben Brennstoff liefern. Sämtliche Rulturgerate werben, soweit möglich, elettrisch betrieben. Die angewandten Kulturspfteme und Mafdinen werben eingebend befdrieben. Die Rultivierung famtlicher beutschen Hochmoore wurde 8,14 Millionen Doppelzentner Marktvieh Lebendgewicht zu liefern und 72695 Bauernfamilien, bei 10 ha pro Familie fogar 200 000 gu ernahren imftande fein. Die Rulturtoften betragen in Aurich 400 Mf. pro Settar gegen 300 Mf. für Obland.

Es mären also für 3,5 Millionen Hektar 1,3 Milliarden aufzubringen. Die Vergasung bes Torfes nach bem von Frank und Caro verbefferten Monbiden Berfahren liefert als wertvolles Nebenproduft Schwefelfaure-Ammoniat und elettrifche Rraft fo billig, baß fie auch zur Gewinnung von Ralfstiffftoff in Frage tommt.

Benetsch berechnet sodann bie in ben preußischen Torfmooren aufgefpeicherte Raturfraft und bie Wertsteigerung von Moorlandereien burch Die Moorfultur, erörtert bie Mussichten einer tatfraftigen Moorfultur und bie Bedingungen ihrer Forberung, von benen umfangreiche Berwendung pon Dafdinen und billigen Arbeitefraften bie wichtigften finb.

Der zweite Teil beschäftigt fich mit ber volkswirtschaftlichen Bebeutung ber Wafferfrafte. Dabei merben folgende Befichtspuntte zugrunde aeleat:

Auf welche Weise ist es der modernen Technik gelungen, die Wasser-

frafte von bem "Gebundenfein an bie Scholle" frei zu machen?

Belche mirtschaftlichen Vorteile haben Industrie und Landwirtschaft baraus gezogen, und welche werben sie noch ziehen können?

Welche Lander find vornehmlich auf Wafferwirtschaft angewiesen? Die Antwort auf die erfte Frage gibt die hochentwickelte Sybroeleftrotechnit, beren Werbegang eingehend geschildert wirb. Befondere ausführlich wird fobann die hochentwidelte Ausnützung ber Wafferfrafte in Schweben und Norwegen behandelt, nachbem ihre Borteile für Die Andustrie, den Vertehr und handel bargeftellt find. Bon einzelnen wich tigen Industriezweigen werben die Aluminiumindustrie, die elektrothermischen Berebelungsprozeffe, insbesondere Die Elektro-Stahlgeminnung, namentlich bie Ralgiumtarbibinduftrie und bie Berftellung bes Ralffticffoffes erörtert. Es tommen für bie Gewinnung bes Stidftoffes aus ber Luft bas Berfahren ber Norweger Chr. Birfeland und Sam. Eybe, von Schonhert-Heßberger und Brofeffor Saber in Betracht, die sich alle als im Groß-betrieb praktisch brauchbar erwiesen haben. Die Düngungsversuche fielen für ben Norgesalpeter gunftig aus. Der Preis ift billiger als fur Chilifalpeter. Da ungeheuer hohe Temperaturen (3000 °C) notwendig find, tommt bas Berfahren nur ba in Frage, wo billige Kraft burch Baffer fraft ober febr billige Brennftoffe vorhanden ift. Die Ralfftidftoffgewinnung ift als Reichshandelsmonopol organisiert worden, um ber Landwirtschaft, beren Bedarf stetig (etwa um 5 % jährlich) junimmt, einen billigen Preis zu sichern.

Mit feinen zahlreichen, fich auf die gange Welt erstredenden statistischen Tabellen, umfangreichen Literaturnachweifen und Bluftrationen burch Karten und Plane sowie Abbilbungen von Maschinen ift bas Buch geeignet, ein erschöpfendes und anschauliches Bilb ber behandelten michtigen Fragen ber Moorfultur, Wafferwirtschaft und Gewinnung von Luftstidftoff ju geben. Leider zeigen bie Bilber ber Fabritgebaube von Diesmoot, baß hier wieber einmal an icheußlicher Gefcmadlofigfeit bas Menichen

mögliche geleistet worden ift.

Berlin=Treptom

Cl. Seiß

Die Verbande der Arbeitgeber, Angestellten und Arbeiter im Jahre 1911, 1912 und 1913, bearbeitet im Kaiserlichen Statistischen Amte, Abteilung für Arbeiterstatistis. 6., 8. und 11. Sonderheft zum Reichsarbeitsblatt. Berlin 1913/14/15, Carl Heymann. 78\* und 57, 55\* und 67 sowie 56\* und 67 S. Fol. Geh. 3,40; 3,20 und 1,60 Mt.

Bis zum Jahre 1911 wurde die Verbandsstatistik im Reichsarbeitsblatt und im Statistischen Jahrbuch für das Deutsche Reich veröffentlicht. Seitdem erscheint sie als Sonderheft zum Reichsarbeitsblatt. Sie ist namentlich im Tabellenwerk durch die Darstellung der Verhältnisse nach ihrer örtlichen Verteilung nach Staaten und Provinzen sowie nach Ortszrößenklassen und durch die Gegenüberstellung der von den Arbeitgeberzverbänden und den Gewerkschaften erfasten Arbeiter erweitert worden. Begen der gewerkschaftlichen Zersplitterung, der eine gleiche Mannigfaltigfeit der Arbeitgeberverbände zur Seite steht, ist das Tabellenmaterial ungemein umfangreich, so daß auch nur die Ansührung der wichtigsten Sesamtsummen für eine Besprechung zu viel Plat ersordern würde. Roch zersplitterter als die Organisation der Arbeiter ist die der Ansackellten.

Bei ber Bearbeitung des Textes wurden im Jahre 1911 namentlich bie Berbande ber Angestellten, Die mirtschaftsfriedlichen und tonfessionellen Arbeitervereine, 1912 bie immer mehr hervortretenden Kongentrations. erideinungen bei ben Berbanden und ihre Umwandlung von Berufe- ju Industrieverbanden, 1913 die Beteiligung ber Frauen an der Dragnisation eingehender bargeftellt. Während bie Arbeiterverbande nicht blof über Die Mitalieberbewegung, fonbern auch über ihr Bermogen, ihr ganges Beitraaswesen und über die Berwendung ber aufgebrachten Gelber mit Ausnahme ber wirtschaftsfriedlichen und ber konfessionellen Berbande bie ausführlichsten Daten ber Offentlichkeit unterbreiten, fliegen Diese Quellen ber Belehrung icon fparlicher bei ben Ungeftelltenverbanden und am fparlichften bei ben Urbeitgeberverbanden. Namentlich bie Statiftif ber Arbeitgeberverbanbe ift noch recht unbefriedigend. Die Streitverficherung und Streifentschäbigung fowie bie Arbeitsnachweise ber Arbeitgeberverbande find im Tert besonders bargeftellt, mabrend bei ben Gemerticaften bie entsprechenben Daten bem allgemeinen Tabellenwert zu ent= nehmen find.

Als intereffantes Ergebnis ber Bearbeitung bes Materials nach örtlichen Gesichtspunkten sei hervorgehoben, daß die organisierte Arbeitersschaft ihre überwiegende Bedeutung in den Großstädten besitzt. Eine internationale Bergleichung der Statistif der Berufsvereine bildet den Schluß jeden Heftes.

Die Bebeutung ber Berufsorganisation für ben Krieg wird sich erst aus ben späteren heften ergeben. Daß zur Milberung ber Kriegsnot und für die Umorganisierung der Industrie auf den Kriegssuß sowie sie Regelung des Arbeitsnachweises alle Organisationen hervorragendes geleistet haben, ist hinlänglich bekannt.

Wenn auch die Erweiterung ber Statistif zu begrüßen ist, so wird

boch mancher ihre Einschränkung im Statistischen Jahrbuch des Deutschen Reichs bebauern, da die Statistik dort handlich und zu einem billigen Preis jedermann zugänglich war.

Berlin-Treptow, im Juni 1916

Cl. Beiß

Robbins, Edwin Clyde: Railway Conductors, a Study in Organized Labor. (Studies in history, economics and public law. Edited by the Faculty of political science of Columbia University, Volume LXI, No. 1.) New York 1914, Columbia University, Longmans, Green & Co. 183 S. und zahlreiche Zabellen. gr. 8°. Broich. 1,50 Doll.

Im Jahre 1868 entstand eine Bereinigung der Zugführer unter bem Titel "The Conductors Union" in Ambon. Gine ahnliche Bereinigung in Galesburg feste sich mit ihr in Berbindung, und so wurde 1869 in Chicago die "Brootherhood of Conductore" gegründet, die 1878 den Namen "Order of Railway Conductors of America" annahm und alle Gifenbahnzugführer in ben Bereinigten Staaten und in ben britifchen Provinzen aufnahm. Der Sit bes Orbens war im Anfang Elmira, Rem Port, bann Cebar Rapids, furze Zeit Chicago, bann wieber und bis heute Cebar Rapids. Der Berein mar lange Zeit ein Bohlfahrts. und Dläßigkeitsverein, ber bie Abstineng als Grundpfeiler feiner Organifition bezeichnete und von 1877 bis 1890 feinen Mitgliedern bei Bermeidung bes Musschluffes bie Teilnahme an Streits verbot. Auch später verwarf ber Berein wie auch die übrigen großen Gifenbahnerorganisationen die Sympathiestreite und verlegte bas Bauptgebiet feiner Tätigfeit in Die friedliche Regelung ber Arbeitsbedingungen burch Unterhandlungen mit ben Unternehmern. Er bekennt fich in ber in Amerika im gewertschaftlichen Leben viel erörterten Frage bes closed ober open fhope zum open fhope, bas heißt feine Mitglieder burfen, tropbem bem Berein etwa 90 % aller Bugführer angehören, auch in folchen Betrieben Arbeit annehmen, die nicht organisiertes Berfonal beschäftigen.

Die Entwicklung bes Bereines zeigt sich am besten an der Entwicklung seiner Mitgliederzahl. Diese stieg von 8000 im Jahre 1885 auf 14000 im Jahre 1890, 24000 im Jahre 1900, 45000 im Jahre 1910 und 49255 im Jahre 1913. 1889 waren 65%, 1900 80% und 1910 90% aller Zugsührer in den Bereinigten Staaten in dem Orden organissert. Eine ähnliche Entwicklung nahmen die Finanzen. Die Ausgaben stiegen von 77 Doll. im Jahre 1870 auf 1755,24 Doll. im Jahre 1880, 47983,58 Doll. im Jahre 1890, 78204,03 Doll. im Jahre 1900, 280468,57 Doll. im Jahre 1910 und 461647,01 Doll. im Jahre 1913. Trop ihrer friedlichen Tendenzen wurde die Bereinigung im Jahre 1868 von der Chicago, Burlington and Duincy Railroad, später auch von der Pennsylvania Railroad, der Philadelphia and Erie Railroad und anderen Gesellschaften im Osten betämpst. Rach Annahme der Antistreikslausel im Jahre 1877, die wir bereits erwähnt haben, wurde die Bereinigung von den Gesellschaften als Streikbrecherorganisation verwendet, was zu schaffem Tadel und heftiger Opposition aller anderen

Eisenbahnerbruderschaften führte, fo bag bie Bereinigung burch biese gemeinfame Opposition beinabe in ihrer Eristeng bebroht murbe. 1885 wurde eine Gegenorganisation, die Brotherhood of Railway Conductors in Ralifornien gegrundet, die bem alten Berein die Bernachlässigung ber Lohn- und Arbeitszeitfragen, überhaupt ber Arbeitsbedingungen und ihre Stellung in der Streikfrage vorwarf und eine mehr agressive Gewertschaftspolitif vertrat. Der Berein überlebte gwar ben Rampf mit ber neuen Gewertschaft, war aber gezwungen, wirkliche gewertschaftliche Ginrichtungen einzuführen. 1890 murbe bie Untistreifflausel aufgehoben, und ber Orben manbte fich enbgültig einer agreffiven Gewertschaftspolitik Der Erfolg biefes Banbels trat unmittelbar ein. Die Mitglied-Schaft vermehrte fich schnell im gangen Lande, rivalisierende Organisationen wurden aufgesogen und erdrudt, die Opposition ber übrigen Gisenbahnergewertschaften durch ein Bundnis erfett. Trot einer modernen energischen Gewertschaftspolitif murben bie Grundfate ber Abstinenz und ber Brüberlichfeit ber Grunder beibehalten und die Wohlfahrtseinrichtungen, beren bebeutsamfte eine Lebensversicherung ift, ausgebaut.

Das oberfte Bermaltungsorgan ift die Grand Division, beren Mitgliebergahl auf 600 beschränkt ift, und bie zuerft jährlich, feit 1892 alle zwei Sahre und feit 1913 alle brei Jahre eine Grand Seffion abhalt, beren längste 16 Tage gebauert bat. Die Lofalverwaltungen mablen nach bem Berhaltnis ihrer Mitgliebergahl Delegierte gur Grand Divifion. Diefer geboren aber auch alle fruberen Grand Officers und fruberen Brafibenten ber Organisation sowie Diejenigen Mitglieder, Die vier Sabre hintereinander gemählt worden find, lebenslänglich an. Es ift aber nicht flar zu erfeben, ob biefe Bestimmung nach Festsetzung ber Maximalzahl ber Mitglieber auf 600 aufrechterhalten geblieben ift, fie icheint nicht mehr zu gelten. Immerbin ift es von allgemeinstem Intereffe, bag bier eine Ungestelltengemerticaft aus eigenem Untrieb eine ben fo febr als reaktionar verschrienen ersten Rammern abnliche Ginrichtung eingeführt bat. Als Befugniffe ber Grand Divifion bezeichnet bas neue Statut erftens bie Befetgebung, zweitens die Erefutive und brittens die Rechtsprechung. Intereffant ift auch, bag die Ginführung bes Pringipes ber gentralifierten Bermaltung as a fact erfolgte. Die Zentralverwaltung bilbet einen großen Beamtenapparat mit bem Titel Board of Directors. Reue Mitglieder werden nur aufgenommen, wenn die Mehrheit bes lokalen Bereins ihrer Aufnahme zuftimmt. Sie muffen von einwandsfreier Bergangenheit und moralischem Charafter fein.

In der Rechtfprechung waren besonders die Mitgliebschaftsfragen schwierig, wegen der Mitglieder, die vom Zugpersonal zum Zugführer befördert worden sind und Mitglied ihrer früheren Organisation bleiben wollen, und wegen der Zugführer, die ihren Beruf nicht mehr ausüben, aber auch Mitglieder bleiben wollen. Die Einzelheiten können uns hier nicht interessieren. Im zweiten Teil werden unter Verwendung eines umfangreichen Tabellenwertes die Lohnverhältnisse und Arbeitszeiten der Zugführer sehr eingehend dargestellt. Die Lohnverhältnisse schwen sehr gunftig zu sein, da der monatliche Verdienst zwischen 90 und 130 Doll. schwantt. Auf die Einzelheiten kann hier nicht näher eingegangen werden.

Sehr gut entwidelt find auch bie Bohlfahrtseinrichtungen, bie ebenso

ausführlich behandelt werben.

Im ganzen ift ein umfangreiches Material flar und überfichtlich gegliebert und erschöpfend bargestellt, so baß die Schrift als eine wesentliche Bereicherung unserer Literatur über bas Gewerkschaftswesen begrüßt werben fann.

Berlin = Treptow

Cl. Beiß

Schnlte, Fritz: Die Bobenkrebitin stitute ber Österreichischen Ungarischen Monarchie 1841—1910. (Beröffentlichungen zur Statistit bes Bobenkrebits und verwandter Gebiete. Herausg. vom Archiv für Bobenkrebit ber Bayerischen Handelsbank zu München, Heft 2.) München und Leipzig 1912, Dunder & Humblot. 4°. VII u. 235 S. 12 Mk.

Seitdem der Gedanke einer engeren wirtschaftlichen Verbindung zwischen dem Deutschen Reich und der ihm verbündeten Nachbarmonarchie die Öffentlichkeit in steigendem Maße beschäftigt, darf man bei uns auf ein erhöhtes Interesse für alle wirtschaftlichen Einrichtungen Österreich-Ungarns rechnen. Die Besprechung der obigen Arbeit erscheint daher

zeitgemäß, wenn fie an und für fich auch verfpatet erfolgt.

Muf bem Gebiete bes Bobenfrebits find wir in Deutschland giffernmäßig ber Sabsburgifden Monardie weit voraus; in der Dannigfaltigkeit ber Organisationeformen bagegen haben wir une von Ofterreich-Ungam übertreffen laffen. Wir finden gunächst auch hier die brei Gruppen von Bobenfreditinstituten, Die wir turg gefaßt als Landschaften, Lanbestrebittaffen und Sppothetenbanten bezeichnen. Die altefte Organifationsart ift wie bei une bie ftanbifch-genoffenschaftliche, bie aber in Ofterreich nur in bem Galigifchen Rreditverein, in Ungarn in einem größeren und zwei fleineren Rreditinstituten Geftalt angenommen bat. Diese vier Gegenfeitigkeitsanftalten bienen bem ländlichen Grundbefit; in biefem Buntte besteht bemnach völlige übereinstimmung mit ben beutschen Berhalmiffen. Während die Landschaften aber bei une innerhalb bes organifierten Agrarfrebits giffernmäßig weitaus an ber Spite fteben, muß in Ofterreich bie genoffenschaftliche Organisationsform ben Landestreditanftalten ben Borrang laffen. Zwanzig Unftalten biefer Urt find feit 1864 in ben einzelnen Rronlanbern errichtet worben. Sie find fomobl hinfictlich ihrer rechtlichen Berfaffung als auch ihrer Geschäftstätigfeit ben Landestrebittaffen Mittel deutschlands ähnlich. Wie diese pflegen fie landlichen und ftabtischen Bobenfredit sowie Kommunalfredit nebeneinander und haben zum Teil auch noch einzelne Zweige bes allgemeinen Bantgefchäftes, wie Depofiten- und Schedverkehr, aufgenommen. Die britte Organisationsform - bie Aftienbant - hat in Ofterreich vor 1867 ben Bobenfreditmartt beherricht; bie Debraahl biefer Banten ift aber ber Krife von 1873 jum Opfer ge-Ihrer gebenkt ber Berfaffer ber vorliegenben Schrift in einem besonderen Abschnitt, in dem uns ein Überblick über achtzehn ehemalige Bobenfreditbanten gegeben wirb. Un ber Spite ber noch bestehenben

zwölf Bobenkreditaktienbanken fteht bie Ofterreichisch=Ungarifche Bank, bie Bentralnotenbank ber Monarchie. Die Bedenken, bag die Aufgabe einer Spothekenbank und die einer Notenbank nicht vereinbar feien, hat man in Ofterreich gurudtreten laffen gegenüber bem Bunfche, von einer ftarten Bentralftelle aus bei ber Befriedigung bes Rreditbebarfs helfend eingreifen ju tonnen. Gemeinsam ift ber Rentralbant und fast allen übrigen großen öfterreichischen Sypothetenbanten, bag ber weitaus größte Teil ihrer Beleihungen auf Die ungarische Reichshälfte entfällt. Aber auch in Ungarn felbst ift die Attiengesellschaft bie berrichende Organisationsform. ber zufammenfaffenden Uberficht, Die Schulte une gibt, entfällt mehr als zwei Drittel bes Gesamtbarlehnsbestandes ber ungarischen Inftitute auf Aftienbanten mit Erwerbstenbeng. Diefes lette Bort wird ausbrudlich hinzugefest, weil in Ungarn auch Bobentrebitattienbanten gemeinwirtschaftlichen Charakters bestehen. Diese Institute sind ursprünglich reine Spartaffen gewefen, mußten aber, ben gefetlichen Beftimmungen entfprechend, in Aftiengefellichaften umgewandelt werden, als fie bagu übergingen, zweds Erweiterung ihrer Beleihungstätigfeit Pfandbriefe auszugeben. Auch bie öfterreichischen Sparkaffen haben fich in ihrer Debrzahl nicht bamit begnügt, einen Teil ber Sparkaffeneinlagen in Sypotheten anzulegen. Sie haben vielmehr nach einem Weg gesucht, um fich Mittel für ihre Beleihungstätigfeit auch bann zu fichern, wenn Liquibitäterudfichten bie Berwendung ber Ginlagen zu Beleihungezweden nicht mehr gestatteten. Bu biefem Zwede haben fie fich Anstalten angegliebert, Die ihnen burch Bfandbrief ausgabe Beleihungsmittel, und zwar zum Teil in recht erheblichem Umfange, zugeführt haben. Der Gefamtbarlehnsbeftand biefer Bfandbriefanstalten belief sich im Jahre 1910 auf 236 Millionen Kronen, bie vorwiegend bem lettvorhergegangenen Jahrgehnt entstammen. Einige Spartaffen haben fich auch bie Dlöglichkeit, ihre Darlehnshppotheten ju mobilifieren, burch Schaffung einer gemeinschaftlichen Bentralpfandbriefbant ju fichern gefucht. In ber vorliegenben Statistit werben für alle Spartaffen mit Pfandbriefanstalten bie Barbarleben und die Pfandbriefbarleben getrennt angegeben. Um fo mehr ift es im Interesse ber Bollftanbigfeit ju bebauern, bag nicht auch bie Biffern fur bie übrigen Spartaffen wiebergegeben werben. Es gilt nämlich auch für bas Bobentrebitmefen Dfterreich-Ungarns bas gleiche wie für Deutschland: biejenigen Anftalten, benen die Bobenfreditgemahrung nicht Selbstzwed ift, sonbern Rapital= anlage, spielen gemeinsam eine ebenfo große Rolle auf bem Bobenfredit= martt wie alle "eigentlichen" Bodenfreditinftitute zusammengenommen. Ja, man muß nach ben an anderer Stelle von Professor von Dully gegebenen Rahlen annehmen, bag ber Gesamtbestand an Sprotheten, ben bie Spartaffen , Berficherungsgefellschaften , Rreditgenoffenschaften und Baifentaffen in Ofterreich aufzuweisen haben, erheblich höher ift als ber ber oben genannten Institutsgruppen.

Schulte beschränkt sich in seiner vorliegenden Arbeit auf die eigentlichen Bodenkreditinstitute und vermag infolgedessen auch nur einen Teil des Bodenkreditwefens zu erfassen. Es ist dies um so fühlbarer, als der Berfasser auf der anderen Seite dankenswerterweise besondere Arbeit darauf verwandt hat, die Bodenkreditentwicklung aus der eigenartigen

ï

ž

1

Ė

11

Ä

'n

i e

1

匝

ÚE.

: 1

. :

£,

:: 1

j: j

. .

. 15

Geftaltung bes öfterreichifch: ungarifden Wirtschaftlebens und ber abweichenben Rechtsverfaffung ber beiben Reichshälften zu erklaren. Diefe entwidlungsgeschichtliche Darftellung, Die bem Tabellenwert vorausgeht, verbient uneingeschränkte Anertennung. Sie mar unerläglich jum Berständnis besonders berjenigen Ginrichtungen bes Bobentreditwesens, Die auf reichsbeutichem Boben unbefannt find. Sierzu gehört neben ben erwähnten Pfandbriefanstalten ber Sparkaffen unter anderem die Organis fation bes Industrie- und Baufrebits auf Grundlage bes öfterreichischen Gefetes von 1905 über die fundierten Bantichulbverschreibungen, mit Silfe beren man "Die Induftrieobligationen mit Bankgarantie" einzubürgern versucht hat. Bisher ift hiermit noch fein fehr großer Einige größere Banten haben fich gwar burch Erfola erzielt worden. Satungeanberung bie Möglichkeit zur Ausgabe berartiger Schuldverschreibungen eröffnet, mit beren Emission aber noch nicht begonnen. Einige andere Institute find eigens als Industriehppothekenbanken gegrundet worden, haben jedoch einen nennenswerten Umfang bisher nicht erreicht. Die weitere Entwicklung verbient auch bei uns beachtet au werden.

Der gesamte Obligationenumlauf der in dem vorliegenden Werk berudfichtigten Bobenkreditinstitute belief fich im Jahre 1910 für die öfterreichischen Unftalten auf rund 4 Millionen Rronen, für Die ungarischen auf nabezu 3 Millionen Kronen. Wie fich bie Beleihungen auf Stadt und Land verteilen, ift aus bem im übrigen fehr umfangreichen Tabellenwert für die Besamtheit ber Inftitute nicht zu erseben. Für die beutschen Bobenfreditinstitute hatte Schulte in bem erften heft ber Sammlung eine entsprechende Uberficht gegeben. hiernach entfielen von ben Gefamtbarleben in Sobe von 14 Milliarben Mart (1909) ungefähr zwei Drittel auf ben ftädtischen und ein Drittel auf ben landlichen Grundbesit. In Ofterreich-Ungarn scheint nach bem Bild, bas man aus ben Ginzeltabellen erhalt, bas umgefehrte Berhaltnis zu bestehen. Die Rapitalzufuhr burch ben organisierten Sypothekenkrebit ist bier im überwiegenden Dage bem ländlichen Grundbesit zugute gekommen. Hieraus barf aber keineswegs geschloffen werben, daß ber Rreditbebarf ber Landwirtschaft in ausreichenbem Mage Befriedigung gefunden batte. Es wird im Gegenteil von Kennern behauptet, daß ein weiterer Ausbau ber landwirtschaftlichen Bobenfrebitorganisation bringend erwünscht sei. Hierbei wird in erster Linie an Meliorationstrebit gebacht zweds Erhöhung ber landwirtschaftlichen Brobuktion burch Steigerung bes Ernteertrags. Bon ber Schaffung eines engeren wirtschaftlichen Anschluffes an das Deutsche Reich verspricht man sich vielfach die Anregung zu einer berartigen Weiterentwicklung, wober auch bamit gerechnet wirb, in Deutschland ein Absatgebiet für Die Pfand-Infofern spielt auch ber Bobenfrebit und feine briefe zu gewinnen. Organisation in die Frage Mitteleuropa hinein.

Berlin-Steglit

Bermann Mauer

Blant, S.: Die Landarbeiterverhältnisse in Rußland seit ber Bauernbefreiung. (Züricher volkswirtschaftliche Studien, herausg. von h. Sieveking, 3. heft.) Zürich und Leipzig 1913, Rascher & Cie. 8°. 224 S. 10 Beilagen.

Jebes Bud, bas aus ben für bie westeuropaische Wissenschaft menia zugänglichen ruffischen Quellen Material heranschafft, ift zu begrußen. So auch Diefes, trot feiner febr großen Mangel, beren größter Die Unfelbständigkeit, ja Unreife ift. Kaum finden fich eigene Gedankengunge vor. Dagegen ift fehr vieles unbefehen nachgebetet, vielerlei untritisch zusammengetragen, weil bie fachliche Burbigung ber Quellen unterlaffen Befonders haben es bem Berfaffer bie Augerungen bemofratischer Bortampfer angetan. Je rabitaler feine Gemahreleute fich gebarben, besto unwiderlegbarer erscheinen ihm ihre Urteile. Gar nicht genug tann er fich tun in ber weitschweifigen Biebergabe von Scheuflichkeiten, Die er als Sunben ber Arbeitgeber zusammenftöbern fonnte. Aus ben Berichtsfalen holt er vielfach fein Material; berart abgeurteilte Fälle werben ale Rorm geltend gemacht. Seine Quellentritit verfagt auch bezüglich ber bekannten "roten" Lanbichaftsärzte, aus beren Arbeiten er viele Seiten abschreibt, ohne eine erläuternde Zeile über die Voreingenommenheit biefes "britten Elements" bem beutschen Lefer voraufzuschicken ober boch anzubeuten , daß es fich um ftart oppositionelle Leute handelt , bie amar politisch in mancher Richtung verdienstvoll mirften - wie zumeift eine fcarfe Auflehnung aufruttelnd und reinigend wirkt -, aber bennoch bei ihrer Ginfeitigkeit nicht ohne prufenbe Borficht als miffenschaftliche Bewahremanner gelten tonnen. Bezieht er fich boch auch, wo er fich auf beutsche Berhaltniffe einlagt, fast ausschließlich auf - - ben "Borwarts". Darin ift eine gute Kennzeichnung gegeben für benjenigen, bem bie Möglichfeit einer Ginschätzung ber angeführten ruffischen "Autoritäten" Abnlich bedenkenlos übernimmt ber Autor folantweg Darlegungen aus Tenbenzichriften bekannter Deutschenfreffer, wie Schachowston und Trutowsty, und verallgemeinert beren gegen beutsche Kolonisten gefammelten Ginzelangaben zu "Beweifen".

Die Mangel bes Buches sind boppelter Natur. Sobald der Boben rein historischer Refapitulation verlaffen wird, geht jegliche Objektivität verloren. Unkritisch wird wiedergegeben, was der einseitig vorgesaßten Meinung des Verfassers in den Kram paßt. Sehr abträglich für die Birkung, weil dadurch selbst da, wo wirklich bestehende, himmelschreiende Mißstände zu geißeln sind, die schlende Sachlichseit den Eindruck abschwächt. Der zweite Mangel liegt in der Form. An vielen Stellen sinkt der Ton der Arbeit auf die Stuse eines üblen politischen Pamphlets herab, wodurch der Wirkung noch größerer Abbruch geschieht. Darüber

vorweg einige Worte.

Es muß energische Verwahrung bagegen eingelegt werben, baß in beutschen wissenschaftlichen Büchern ein berartiger Ton einreiße! Ausbrücke wie "Strafen werben für jeden "Quart" erhoben" mögen noch hingehen; sie sind einsach Sache bes guten Geschmads. Ahnlich die willkurliche Ubersetzung des Wortes "griasny" mit "dreckig", wo es der

Ausbruck "schmutig" auch getan hatte (bas Ruffische kennt biefe Finesse nicht; aber ba es fich um die von ben Arbeitgebern gelieferten Eggefdirre banbelt, icheint bem Berfaffer ber robeste Ausbruck gerade gut genug). Da= gegen schimmert fcon die parteipolitische Unabgeklärtheit burch die Löcher bes bunnen miffenschaftlichen Manteldens burch, wenn ber Berfaffer vom "Gebeul ber Gutebefiter über bie Ungewiffenhaftigfeit ber Arbeiter" fpricht, die "natürlich verschweigen, bei welchen Umftanden die Bertrage gefchloffen murben". Bollenbe aber unpaffend ift es, wenn ber Mann fich herausnimmt, bei Behandlung deutscher Berhältnisse von "Schnapsjuntern" au reben ober fich Unauglichkeiten leiftet wie (von ber erbarmlichen Bebrudung und Musbeutung ber Bauern rebend): "Die ruffifchen Landwirte befinden fich also in folden Berbaltniffen in bezug auf die Landarbeiterfrage, von welchen ber preußische Junter mit wenigen Musnahmen nur traumen fann." Un anderer Stelle, wo er von ber gefundbeitlichen Buträglichkeit ber landlichen Arbeit fpricht, zeigt fich bie parteiifche Gefinnung in bem ironisch sein follenben Ton. "Für ben, beffen ,Arbeit' im Reiten, in ber Jago und ähnlich schweren ,Arbeiten' besteht," sei fie gewiß febr gefund. Solche Ausfälle paffen wohl in eine Boltsverfammlung, find aber unziemlich in einer miffenschaftlichen Abhandlung. Wenn ber Autor mit weiteren Werken auf bem Gebiete beutscher Forschung hervorzutreten gebenkt, so ift ihm ber bringenbe Rat zu erteilen, erft in angemeffener Form fich ausbruden zu lernen! Dit bem Jargon ruffifcher Barteitampfe möchte bie beutsche Biffenschaft boch verschont bleiben. Eigentlich mare die Ausmerzung folder Entgleisungen Sache bes Berausgebers gemefen.

Alles Gefagte bezieht fich nur auf die eigene Ausbrucksmeife bes Berfaffers. Dag er baneben fritiklos bie folimmften Übertreibungen aus anderen Arbeiten wiederholt, möge noch babingeben, obwohl man ihn förmlich schmaten hört (ruff. "smakowatj"), wenn er biefe Stellen aus Agitationsschriften auftischt. Im übrigen zeigt fich, abgefehen von solchen formellen Entgleisungen, alle Augenblide eine Barteilichkeit, Die ben fachlichen Eindruck trübt. Wenn die Arbeiter bem Gutsbesiter nicht trauen, fo tun fie bies "klugerweise"; wenn die Arbeitgeber dagegen "jebe Lohn-bewegung als Streit bezeichnen", so geschieht dies "einfältigerweise". Davon, daß nach dem naiven Sprachgebrauch ber Bauern feit 1905 unter ben Begriff "Streit" folechthin Morb, Raub, Blunberung und Brands ftiftung fallen, weiß ber Autor nichts! Bom Rontrakibruch ber Gutsbesiter wird sans phrase gerebet; bei Arbeitern find es Falle von "angeblicher Richtausführung ber Obliegenheiten". Es geht fo weit, baß von ben viehischen Graufamteiten ber plündernden und morbbrennenden Bauernhaufen in den Jahren 1905—06 ganz im Vorübergehen in der Beife Ermähnung gefchieht, bag "in Fällen, wo bie Gutebefiger ober bie Bolizei fich Ausschreitungen (sic!) gegen bie mit Forberungen et fceinenden Bauern erlaubten, Die aufgeftachelte Menge graufam mit bem Bermögen und oft auch mit bem Leben ber Schulbigen verfuhr" . . . was eine schlimme Berlogenheit mare, falls biefe Berschrobenheit ber Begriffe sich nicht durch unreife Benommenheit mit poli-

tischen Babnibeen entschulbiate.

Leider haftet diese Boreingenommenheit auch den Ausführungen über Die eigentliche Rernfrage ber Abhandlung an und läßt bem Berfaffer mandes fadlich ichiefe Urteil mit unterlaufen. Manche Schiefheit ergibt fich als folche für ben beutschen Leser ganz unwillturlich. Go g. B. infolge bes fehlenden Dafftabes, wenn ber Autor es unterläßt, jum Bergleiche ber Lebensbedingungen ber ruffischen Arbeiter bie Arbeitsbedingungen ber felbständig wirtschaftenben Bauern heranzuziehen. Und boch mare eine folde Projizierung auf ben bortigen Rulturftand unerläglich gur richtigen Einschatung ber unzweifelhaft vorhandenen Difftanbe bezüglich Wohnung, Bertoftigung, Arbeitszeit, Reinlichfeit und Spaiene. Der Grab von Entbehrungen infolge mangelhafter Fürforge wird naturgemäß fubjettiv emp= funden und tann nicht gemeffen werden an dem Abstand gegenüber beutschen Berhaltniffen. So ift bas wochenlange Lagern im Feld im Guben (als "Tabor") auch bei ben Bauern gang und gabe; Die nahezu fleischlofe Ernährung ift ber Arbeiter auch babeim nicht anders gewöhnt ufm. -Bei ber Behandlung ber mangelnden Vertragstreue - ein munder Buntt in allen Schichten bes ruffischen Lebens - ereifert fich Blant über bie unehrliche Saltung mancher Arbeitgeber und die gefetlichen Dagnahmen gegen ben Bertragebruch ber Arbeiter. Wenn er Die Gesetgebung ber Einfeitigkeit zeiht, fo überfieht er, bag mohl ber meggeschickte Arbeiter nach beliebiger Frift feinen feshaften Brotherrn belangen tann, mabrend ein in alle Winde gerftreuter Trupp entlaufener Banberarbeiter aus ent= legenen Gouvernements nicht mehr gur Rechenschaft zu ziehen ift, wenn nicht umgehenbe Repressalien möglich maren. Dit feinem Wort erwähnt er jenes epidemifche Durchbrennen ber Friftarbeiter, bas fofort eintritt, wenn bie Preife nachträglich in bie Bohe geben, bas gur Beifel ber größeren Birtichaften wird und beffen Unbrohung im fritischen Moment gern erpresserisch gebraucht wird. Wie er benn überhaupt manches intereffante Broblem fich entgehen läßt; etwa bie Untersuchung ber Rriminalität ber Wanderarbeiter, ihre Buverläffigfeit, Die naturgemäß auf bie Ergiebigfeit ihrer Arbeitsleiftung mitmirft, und ihre fonftigen Gigenicaften. Go ift es nabezu undentbar, ohne wohlorganisierte Aufficht Die Leute etwas ichaffen ju laffen; Die Roften folder ununterbrochenen Beauffichtigung find aber auf die Roften ihrer Leiftungen zu ichlagen. Wenn ber Berfaffer aus ber Gefamtgahl ber Arbeiter und ber Bahl ber Fälle ftrafrechtlicher Berfolgung megen "Werfens" ber Arbeit (wie ber technische Ausbrud lautet) eine geringe Säufigfeit biefes Bergebens errechnet, fo ift bas ein Trugschluß. Denn ba von ben Entlaufenen boch nichts zu holen ift, werben fie eben zumeift ungeschoren gelaffen und bie Beamten nicht erft mabrend ber bringlichsten Erntearbeit zum Richter bemüht. Meift gelangen baber nur biejenigen Falle gur Aburteilung, bei benen es gu Tumulten und Ausschreitungen fam. Auch ging ber Berfaffer achtlos an bem eigentumlichen Bugvogelnaturell ber Wanberarbeiter vorüber, bas fie verhindert, an ben Orten höherer Löhne ju übermintern und nach einigen Jahren, unter Ersparnis ber alljährlichen Reiseuntosten, mit einer runden Sparfumme heimzukehren. Die schreckliche Unwirtschaftlichkeit bieses unbezähmsbaren Wandertriebes hätte ein interessantes Problem geboten. Rur wenige luffen, wie ich aus langer eigener Erfahrung weiß, fich bewegen,

ihn zu überwinden. Sie kaufen sich dann — ich verfolgte diese Ausnahmen — daheim an ober bauen ihren Hof aus. Die meisten aber
verjubeln nach der Ablöhnung ihr schwer erworbenes Geld. Ich sah Burschen, die 45 ober 50 Rubel Sommerlohn erhalten hatten, prächtige
beutsche, die 45 oder 50 Rubel Sommerlohn erhalten hatten, prächtige
beutsche Ziehharmonisen für 35 Rubel erwerben und johlend und singend
abziehen, . . . um im nächsten Jahr wieder abgerissen und hungerschlotternd nach Arbeit zu kommen. Wenn im Frühjahr die Rotstandsküchen überfüllt sind, so sind im Herbst längs der Heerstraßen die Schnapskneipen gesteckt voll! Das alles gehört doch schließlich auch zur Land-

arbeiterfrage!

Manches bagegen ift, trot biefer ichiefen Tenbeng, recht gut gefeben. So die Gebundenheit des durch die Mangel der Bauernbefreiung geicaffenen, an hungerparzellen und die Gemeinde gefesselten Zwergbauern. Er ift folechter baran und mehr ber Ausbeutung ausgefett als ber ganglich Landlose, ber frei über seine Arbeitetraft zu verfügen vermag. Sehr flar und einleuchtend ift ber enge Bufammenhang bes ländlichen Arbeitsmarktes mit ber Art ber Bauernseparation bargeftellt und rechnerisch vorzüglich (S. 39 ff.) bie Auswucherung ber Arbeitsfraft mangelhaft mit Land ausgestatteter Bauern burch bas brudenbe Zupachtunwefen illustriert. Interessant ift auch ber nachweis, wie bie Wanderungen ber Landarbeiter fich etappenweise vollziehen, im gangen fchichtweise von Often nach Guben und Beften, mit einer kleinen Gegenftrömung vom Tambower Begirf gegen die Wolga zu. Gang einverstanden muß man auch mit ber Berichtigung an Sagoretye 1 übertriebener Schatzung ber Bahl ber lanblichen Wanderarbeiter von fünf Millionen auf etwa brei Millionen sowie mit ber ftichhaltigen Begrundung bafür fein. Ginfeitig bagegen ift bie Ableitung bes Teilbaues aus ber Rot; fagt boch Blant felbst an anderer Stelle, baß vielfach ber Unlag ber Unruhen von 1905-06 ber übergang ber Grundbesitzer vom Teilbau zu tapitalistischer Wirtschaftsweise gewesen Lehrreich ift auch ber Vergleich ber lawinenhaften Unbaufung bes landwirtschaftlichen Arbeitsbedarfs zu einzelnen Zeitraumen bes Jahres in ber ruffifchen Wirtschaft gegenüber ber befferen Musgeglichenheit in beutschen Berhältniffen. Damit in Berbindung stehen auch berart große Lohnschwankungen zwischen ben Jahreszeiten und, im Anschluß an bie wechselnden Ernten, zwischen ben einzelnen Jahrgangen, so bag bie verzeichneten Maximallohne bas Gunf= und Sechefache ber Minbeftfate betragen. Überfehen ist bagegen bie Arbeitoschen bes Arbeiters. 3mar wettert ber Berfaffer gegen bas Verhalten ber Besiter und ber Regierung gleich nach ber Bauernbefreiung und die heute noch im Schwange fiehenden indiretten Zwangsmethoben. Darüber aber, bag ber burch bie Leib. eigenschaft bemoralifierte Bauer, bes 3manges ledig, junachft überhaupt gur Arbeit teinen Antrieb mehr empfand, verliert Blant fein Bort. Denn ihm gilt a priori: was ber Bauer tut, bas ift wohlgetan! Und boch erwähnt er einen charafteristischen Umftand, bag nämlich bie Löhne im Frühjahr meift abhängig sind nicht etwa von ber erwarteten, burch bie neue Ernte bedingten Nachfrage, fonbern . . . von ber vor jährigen

<sup>1</sup> Die Arbeiterfrage in ber fübruffifchen ganbwirticaft.

Ernte. Bebarf es beutlicheren hinweises barauf, daß ber Bauer sich nicht aus seiner hütte rührt, wenn nicht die Not ihn treibt? Auch aus ber betonten häusigkeit der Aktordarbeit meidet Blank, den wichtigken Schluß zu ziehen: Daß sie angesichts der geringen Gewissenhaftigkeit der Arbeiter das einzige Mittel bildet, um einige Ausgiebigkeit der Leistung zu erzielen.

Der Berfaffer bat viele entlegene Bintel ber ruffischen Literatur abgegraft, aber die Ausbeute nicht immer gut verbaut. Wo er mit Recht höchft betrübliche Difftanbe und bedauerliche, widerwärtige Auswüchse bes Arbeiteverhaltniffes barlegt, murbe er ohne bie giftige Gehaffigleit feiner aufbringlichen Tenbeng fehr viel einbruckvoller mirten. Wenn er fic einleitend gegen eine Außerung unseres geschätten und sachverständigen Raerger wendet, eine landliche Arbeiterfrage eriftiere im wesentlichen nur vom Standpunkte bes Arbeitsgebers, und er einen folden einseitigen Rlaffenftandpunkt abweift, fo ift er felbft in vielfachen Entgleifungen gründlich ins Gegenteil abgeglitten. Im Schlußwort meint er, "aus-führlich und unparteiisch das gesamte Bild ber Lage dargestellt zu haben". Benige Reilen weiter fpricht er aber wieber von ben "altbewährten Ausbeutungemethoben", ju benen bie ruffifchen Gutebefiger gegen "ihre meißen Stlaven greifen", und glaubt, bas Bild erinnere an bas Leben ber ebemaligen Regerstlaven ber ameritanischen Gubftaaten, wie es bie Beecher-Stowe in "Ontel Toms Sutte" ruhrfelig malte. Diefe Berwandtichaft mit bem Geist ber Beecher-Stowe ift, abgesehen von ber manchmal unleid lichen Form, gerade bas Migliche und Beinliche an einem wiffen= icaftlichen Buch.

Berlin

E. Jenny

Berlin 1916, Baul Baren. Gr. 8°. VII u. 181 S. 3 Rarten und 2 bilbl. Darftellungen. Geh. 2,50 Mt., geb. 3,50 Mt.

Der Berfaffer ift ein erfolgreicher Praktiker, Direktor einer großen Buckerfabrik sowie Mitglieb bes Direktoriums bes Bereins ber beutschen Buckerinbuftrie. Man konnte baber von ihm viel Neues, Aufklärenbes begliglich ber hiftorifden Entwidlung und ber Stellung ber beutschen Buderinbuftrie im Beltfriege erwarten. Leiber wird ber unbefangene Lefer bei bem Durchlefen ber Brutnerschen Schrift nicht gang auf seine Roften tommen: all bas, mas uns ber Berfaffer über bie hiftorische Entmidlung, bie Bebeutung bes Ruderrubenbaues für bie beutiche Landwirtschaft fagt, ift längst betannt, eingehender und grundlicher bargeftellt worben. Die Sauptabsicht bes Berfaffers ift übrigens auch nur, wie er im Borwort offen ausspricht, eine Lange pro domo ju brechen, bie Ruckerintereffenten gegen Borurteile und Angriffe zu verteibigen. schilbert uns die muhfame, anstrengende Arbeit, die der Buderfabrits= birektor batte, wenn er wichtige Verbefferungen ergrunden und burchführen wollte, wie man Stunden, Tage, halbe und gange Rachte hatte genau beobachten und anordnen muffen, um zum Beispiel bie automatische Regelung bes Abfluffes ber Buderfchnitel aus ben Rochgefäßen burch= zuführen.

Das alles ift icon richtig, aber auch von keinem ernstbenkenben Nationalotonomen bestritten, bag bie beutschen Techniter eine ungebeure Arbeit geleistet haben. Die erfolgreichen Kabrikbirektoren sollten nur nicht vergeffen, welche ungeheure Borarbeiten erst von deutschen Wiffenschaftlern um Gottes Lobn geleistet werden mußte, welche Gebankenarbeit und Unstrengung bagu gehörte, um bie Bebingungen zu schaffen, bie es ben Braktifern erst ermöglichten, durch Ausnutung tostenloser Borarbeit mit Silfe hier und da anzubringender kleiner Berbesserungen einen ungeheuren materiellen Gefamteffett zu erzielen, golbenen Lobn einzuheimfen. Der überlegene Hohn, mit dem der Berfasser die "Wortreichen und Überlauten" abkangelt, Die an ben großen Strom mit ihrer Schulmeisheit herantreten und bie "Sonne ber Wahrheit" zu verbunkeln broben, hat wenig Berechtigung, wenn man aus bem Zusammenhange erfährt, um welche "Uberlauten" es fich handelt. Das find bie "Beitungsschreiber", bie gegen bie Erbobung ber Zuderpreise für die Rampagne 1916-17 gegenüber ben 1915-16 geltenben Breifen eingetreten finb: S. 79-91 mibmet Brufner ber Betämpfung diefer "Narren", wie er sich geschmadvoll ausbrückt, weil sie so unerhörte Forderungen im Interesse ber Konsumenten aufzustellen gewagt haben. Insbesondere wendet fich Brutner gegen eine von Dr. Jacobs aufgestellte Tabelle über die Dividenden von 42 Buderfabrifen 1913-14 und 1914-15 und erklärt, bei ber von Dr. Jacobs nachgewiesenen Erhöhung ber Divibende im Kriegsjahr 1914—15 handle es fich nur um feche reine Roh = Zuderfabriken; Die Dividenden ber übrigen 300 batten Jacobs noch gar nicht vorgelegen, er batte baber voreilige Schluffe gezogen. Nun, mas feitbem veröffentlicht worden ist, spricht nicht gerabe gegen die Grundthese von Jacobs.

Man wird bem Berfaffer barin recht geben tonnen, bag bie Ginschräntung bes Rübenbaues 1915 um ein Drittel zwedwibrig mar, gegen bie Einschränkungsbestrebungen mar aber bereits in bem Unfang 1915 von Eltbacher herausgegebenen Sammelwert Stellung genommen worben, und zwar aus bem Grunde, weil bie Rube ben Dunger beffer ausnütt und auf gleicher Fläche mehr Nährmert hervorbringt als Getreibe, mas übrigens Brufner mit Genugtuung gitiert. Etwas unflar ift bie Stellung bes Berfaffers jur Buderausfuhrfrage: auf ber einen Seite erkennt er notgebrungen bas von ber beutschen Regierung nach Rriegsbeginn ge= troffene Ausfuhrverbot an, auf ber anderen aber bedauert er die Ruckerfabriten, die auf ihren Borraten figen geblieben feien und Berlufte erlitten hätten; er versucht aber nachzuweisen, daß man England in bezug auf Rucker boch nicht aushungern könne, und verweist fast mit Reid auf den — in ber Tat hanebuchenen — Umstand, daß Ofterreich bis Februar 1915 bie Buderausfuhr nach England via Stalien gestattete, ermähnt aber nicht, daß es baburch bie eigene Boltsernahrung aufs fcmerfte fcabigte.

So wird man benn zusammensaffend sagen muffen, daß die Schrift von Brutner eine mit großer Borsicht aufzunehmende Interessentenschrift ift, die man gelesen haben muß, um die Gedankengänge dieser Kreise zu kennen und zu ihnen Stellung nehmen zu können. In der Beziehung möchte ich dem Verfasser durchaus zustimmen, daß es von seiten der Regierung richtig gewesen ware, nach Kriegsausbruch und Erlaß des

Buckeraussuhrverbotes in die bestehenden Verträge der Fabriken einzutreten und die Zuckervorräte zu übernehmen. Daran hat uns die bei den zusständigen Instanzen herrschende Manchesterboltrin gehindert. Run, am letten Ende sind ja die Zuckersabriken nicht nur ihre alten Vorräte los geworden, sondern wir erleben das für das größte Zuckersand der Erde geradezu beschämende Schauspiel der Zuckersnappheit und Zuckernot... Man hatte den Zucker drauf los an Schweine und Pferde versüttert und zu allerletzt an die Menschen gedacht....

Berlin=Grunemalb

Rarl Ballob

- Rrafauer, Biftor: Uber ben gerechten Preis für Gifenbahnleiftungen. Grag 1913, Deutsche Bereinsbruderei Grag. 86 S.
- Rofenthal, Eurt Urnold: Die Gütertarifpolitik ber Gifenbahnen im Deutschen Reiche und in ber Schweiz. Erfter Teil. Jena 1914, Gustav Fischer. XV und 264 S. nebst XXIV Anlagen. 9 Mk.
- Philippovich, Eugen v.: Grunbriß ber politischen Ofos nomie. Zweiter Band. Boltswirtschaftspolitik. Zweiter Teil. Bierte, neubearbeitete Auflage. Tübingen 1912, J. C. B. Mohr (Baul Siebed). X u. 442 S. Geh. 10 Mk.
- Dasselbe. Fünfte, erweiterte Auflage. Zübingen 1915. X und 459 S. Geh. 10 Mt.
- Nogaro, B. und Oualid, W.: L'Évolution du Commerce, du Crédit et des Transports depuis cent cinquante ans. Histoire universelle du travail. Publiée sous la direction de G. Renard. Paris 1914, Félix Alcan. 444 S., 28 Gravuren. 5 Frcs.

Rratauers Arbeit gerfällt in zwei Teile. Der erfte ift eine Rritit ber bisherigen Tariftheorien, ber zweite enthalt bie ausführliche Begrundung einer Reihe von Forberungen, welche er in bezug auf Die Breisgestaltung für bie Gesamtheit ber Gifenbahnleiftungen und bie Bahrung bes öffentlichen Intereffes bei ber Bilbung ber einzelnen Tarife am Schluffe feiner Arbeit aufftellt. 3ch ftimme ber Rritit in allen Bunkten ju. Der Rachweis, bag es unmöglich fei, bie Roften irgendeines Transportattes richtig ju berechnen, und bag alle Methoben, welche zu biesem Zwede ersonnen sind, nicht ins Schwarze treffen, ist wohl gelungen und wird in Zukunft hoffentlich die Wiffenschaft davor bemahren, die Selbstfoften jum Dagftabe ber Gutertarife zu erheben. Auch die Unmöglichkeit, irgendwelche Roftenbeftandteile, etwa die "Dehrtoften einer Beforberungsleiftung, welche burch Singutommen biefer fpegiellen Leiftung bie Gefamtheit ber Betriebsauslagen erhöhen", praftifc für ben Tarifaufbau zu verwerten, wird treffend nachgewiesen. Diefe Mehrtoften find gegenüber ben vorwiegend tonftanten Beftanbteilen bes Eisenbahntapitals entweber fo gering, bag fie überhaupt nicht ins Be-Somollers Jahrbud XL 3.

wicht fallen, ober fie haben in einer Ermeiterung bes Anlage= fapitals ihre Ursache, und bann muffen fie folgerichtig auch bem gefamten Berfehr angelaftet werben, bem fie gugute tommen. Der fogenannten Berttheorie rudt Rrafauer ebenfalls icharf zu Leibe. Er geigt, von wie primitiven und irrigen Boraussenungen biefe fich leiten Nimmt man nämlich an, der Tarif muffe fich genau auf die amifchen zwei Orten bestehende Preisbiffereng einstellen, fo verkennt man, baß bie Warenpreise in ihrer Sohe von ben Transportpreisen abhangig find (und nicht umgefehrt), und überfieht ferner, bag traft ihrer Monopolftellung bie Gifenbahn es häufig genug in ber hand hat, bie Tarife nach Belieben festzuseten. Stellt man bas Axiom auf, man folle bem Bertehr aufburben, mas er tragen tonne ("charge what the traffic will bear"), fo erhalt man - bei Licht befehen - nichts als eine blaffe Richtiger fagte man übrigens wohl mit Ebgeworth (Econ. Bhrafe. Journ. vol. 23, S. 226), "man folle bem Berfehr nichts aufburben, mas er nicht tragen fonne": bei biefer negativen Formulierung fommt bie gegenseitige Abhängigkeit zwischen ben Gisenbahnen und ihrem Bertehregebiet beffer jum Ausbrud, wiewohl biefe Abhangigfeit fich burchaus nicht zu einer vollenbeten Intereffenharmonie auswächft, wie die ältere Theorie fälschlich annahm. Wie bem übrigens auch fei: es handelt fich bei bem gitierten Sat immer um eine abgegriffene Phrase, die dem tomplizierten theoretischen Sachverhalt feineswegs Genüge tut. Sieht man noch bagu in bem Sate charge what the traffic will bear mehr als eine bloke Erflarungemöglichteit, nämlich eine Forberung ber Tarifpolitit, fo muß entgegengehalten werden, diese Forderung werde burch jeben befteben ben Tarif erfüllt, sofern ihm nur die Eigenschaft innewohne, Transporte an sich pu ziehen. Krakauer erwarb fich zweifellos ein Verdienft, indem er die Hohlheit diefes Sapes rudfichtslos aufbectte. Das Einzige, mas ich an feiner Kritik zu tabeln finde, ist ihre Unvollständigkeit. Er übersieht, baß die sogenannte Werttheorie noch eine Reihe anderer charafteristischer Formen angenommen hat, welche er unerwähnt läßt; er bleibt ferner bie Erflärung bafür ichulbig, weshalb in neuerer Beit Die Gelbfttoftentheorie fo ftart an Anfeben verloren bat. Ihre Ungulänglichkeit liegt in ber rein manchefterlichen Borausfetung, bag ber Roftenpreis auch ein gerechter Preis fein muffe. Und gerabe biefen bat man von jeher zu verwirklichen gefucht.

Ebenso gelungen wie in Krakauers Schrift ber kritische Teil ift, ebenso verfehlt ist meines Erachtens ber positiv-aufbauenbe. Krakauer geht von ber in ber beutschen Eisenbahnliteratur verbreiteten Ansicht aus, die Kosten ber Berzinsung (nach Ansicht ber Mehrzahl ber Fachleute auch ber Tilgung) bes Anlagekapitals nebst ben Betriebsausgaben seien die Unters grenze für die Einnahme aus dem Transportgeschäft, nach der sich die Tarife, was ihre Höhe angehe, zu richten hätten. Diese Ansicht ist nach Krakauers Meinung insofern grundfalsch, als nicht das Anlagekapital maßzgebend sei, sondern der Anlagewert. Der Unterschied zwischen biesen Begriffen springt sofort in die Augen. Das Anlagekapital gehört der Vergangenheit an, es umfaßt das gesamte Kapital, welches auf die

Berftellung ber Bahn und beren Ausruftung mit Betriebsmitteln perwendet wurde und verzinft werden muß; ber Unlagewert hingegen ift im mefentlichen eine Gegenwartegröße. Läßt er fich ermitteln? Rratauer bejaht biefe Frage. Der Unlagewert umfaßt nach ihm amei Bestandteile: "1. den Wert des physischen Gisenbahnbesites und 2. die Bewertung aller jener (immateriellen) Tatfachen und Berhaltniffe, welche auf Die Berdienstmöglichteit ber Bahn von Ginfluß find." "Bert bes phyfifchen Gifenbahnbefiges" - mas barunter zu verfteben fei, ift nicht gang burchsichtig. Rrafauer begreift barunter, wie einige Beilen vorher verraten wirb, die Reproduttionstoft en. Bu ben unter 2 genannten "Berdienstmöglichkeiten" (varning capacity) rechnet er ben "Wert bes ieber Gifenbahn eigentumlichen Monopols", ben "Wert ber (oft unter bebeutenden Ausgaben erworbenen) Rongeffion" und die besondere mirt= schaftliche Struftur bes von der Gifenbahn bedienten Berkehrsgebiets. Außerdem hatte er noch nennen konnen: Die auten ober schlechten Bufunftsaussichten bes Unternehmens, die Ginwirfung ber Gefetgebung und bie möglicherweise eintretende Ronfurreng von Schienen= ober Wafferwegen, Die nicht einmal gebaut zu fein brauchen, und anderes mehr. Fürmahr, bie Feftstellung bes Anlagewertes ift feine leichte Aufgabe! Bang mit Recht bezeichnet Ripley (Railroads, Finance and Organization 1915) einen Teil ber Elemente einer berartigen Wertbestimmung als nintangible elements". Unwägbare Momente! Nach ber Absicht Krakauers nun foll bie Abschätzung bes Unlagewerts nicht alle Sahre stattfinden, fonbern "in Zeitperioden von etwa fünf und felbst gebn Jahren". 3ch glaube, daß unfer Wirtschaftsleben die mit ber jedesmaligen Abschätzung verbundene Revolution in ben Normal-, Spezial- und Musnahmetarifen felbft in Beitabständen von funf und gehn Sahren nicht ertragen konnte, abgesehen bavon, daß bie Bermaltung burch bie periodische Reuordnung ber Tarife vor eine gang unlosbare Aufgabe gestellt wirb. Wie follte enblich in Brivatbahnlandern bas Rapital fich noch Diefer Anlage jumenben, ba boch zufolge ber Neuaufnahmen eine periodische Entwertung gu erwarten fteht? Allein mir brauchen une über biefe von Rrafauer weber flar noch tonfequent erfaßten Folgeerscheinungen nicht zu beunrubi= gen, falls es fich herausstellt, bag bie regelmäßige Abschätzung bes Unlagemertes icon aus außeren Grunden, gang abgefeben von ben ermahnten Schwierigfeiten, ein Ding ber Unmöglichfeit ift.

Eine berartige regelmäßig wiederkehrende Abschähung verbietet sich schon wegen der ungeheuren Kosten, welche sie notwendig verursacht. Krakauer beruft sich, als Kronzeugen für die praktische Durchführbarkeit seiner Idee auf das Federal valuation law (Bundes-Abschähungsgeset) in den Vereinigten Staaten vom Jahre 1918. Über die Durchführung dieses Gesetzes macht Ripley (a. a. D.) wertvolle Mitteilungen. Er erinnert daran, wie es unter anderem notwendig wurde, allen Rechtsansprüchen, Verträgen und Rechnungen nachzusorschen, das gesamte Netz auf seine technische Beschaffenheit hin zu prüfen und u. a. die komplizierte Größe der Gleis-Abnutzungskosten zu überschlagen. Die wahrscheinlichen Kosten, die der Regierung erwachsen werden, veranschlagt Ripley auf etwa 200 Mil. Mt. Dabei sind die Kosten, welche auf die Eisenbahn

unternehmungen entfallen, noch nicht mitgerechnet. Und ber Erfolg? Das Wert war unternommen, in ber Abficht, weitgebenbe Tarifermaßi-Ingwischen haben mahrend bes Beltfrieges im gungen zu rechtfertigen. Frühjahr 1915 die öftlichen Bahnen die Gutertarife um 5 %, die weftlichen im Berbste besselben Jahres die ihrigen um einen geringeren Prozentfat erhöht (A. v. ber Leyen, Die Gifenbahnen ber Bereinigten Staaten von Amerita im Jahre 1915, "Ztg. b. Ber. beutsch. Gifenbahnverwalt.", Jahrg. 1916, Rr. 14). Es erfcheint mehr als fraglich, ob in biefem Buftand fpater eine Anberung eintreten wirb. Bei ber voraussichtlichen Dauer ber Abschätzungsarbeit wird biefe ficher nicht Die Grundlage für einen "gerechten Preis" abgeben tonnen, ba ihre Refultate im Augenblid, mo fie gewonnen worben find, icon langft

antiquiert fein burften.

über bie Mühewaltung, welche mit ber Feststellung bes Unlagewertes verknüpft ift, gleitet Krakauer mit ber Bemerkung hinmeg: auch bie alle gehn Sahre jum 3mede ber Beranlagung bes Gebührenaquivalents — einer Vermögenssteuer — vorzunehmenbe Bewertung bes gefamten Realbesites ber öfterreichischen Brivatbahnen bereite biesen umfangreiche und zeitraubende Arbeit! Gewiß - Doch mer burgt bafur, bag bierbei mit ber genügenben Sorgfalt vorgegangen wirb? Meifel und Spiethoff fcreiben allgemein über biefe Steuer (Ofterreiche Finanzen und ber Rrieg): es gelänge ben Steuerpflichtigen auch hier, "mit Bilfe ber Bilangierungsfunst die Steuergrundlage herabzubrücken". Wenn Krakauer wirklich megen ber aufzuwendenden Muhe unbedentlich ift, fo hatte er boch ficherlich über die Erzielung unangreifbarer Ergebniffe unter Mitwirfung ftaatlicher Organe etwas sagen muffen. Denn auf eine exakte Ermittlung bes Anlagewertes tommt alles an, wenn ich Rratauers Beweisführung richtig verftanben habe; foll boch die Berginfung bes Anlagemerts nebft ben Betriebsausgaben ben Dafftab für einen "gerechten Breis für bie Befamtheit von Gifenbahnleiftungen" abgeben.

Wiewohl Krafauer ausbrudlich bemertt, bag fich nur fur die Gesamtheit ber Gisenbahnleistungen die Theorie eines gerechten Breifes aufftellen laffe, fo gibt er boch auch Mittel an, die Ibee ber Gerechtigfeit in jebem einzelnen Breife jum Ausbrud zu bringen. ift beshalb mertwurdig, bag Rrafauer auf bas von ben Bahnbenugern ben Eifenbahnen gemährte Entgelt die Bezeichnung "Gebühr" in teinem Falle angewendet wiffen will. Denn im Grunde verfteht man unter einer Gebühr nichts anderes als einen gerechten (als gerecht empfundenen) Breis für eine ftaatlich bargebotene Leiftung. Seine Abneigung gegen biefen Terminus erklärt sich baraus, baß er ben zu engen (übrigens teineswegs originellen) Gebührenbegriff Raigle fur ben einzig richtigen balt und Die andersartige Auslegung bes Begriffs burch Neumann, Sar, Wagner und

anbere einfach ignoriert.

Als einzige Quelle für bie Breisbestimmung ber einzelnen Eisenbahnleistung läßt Rratauer bie Erfahrung gelten. "Reine Theorie tann bafür Regeln aufftellen, geschweige benn ein Generalrezept bafür geben, wie in jedem einzelnen Falle zu tarifieren ift . . . Dies alles ift quaestio facti, eine Frage, bie verschieben nach Beit und Ort, verschieben in jedem einzelnen Falle gelöst wird und werden muß. Diese Lösung wird hauptsächlich auf der Erfahrung beruhen müssen." Arakauer überssieht hier, daß es überhaupt niemals die Aufgabe der Theorie sein kann, "Regeln" oder "Generalrezepte" aufzustellen. Ihre Aufgabe den Gütertarisen gegenüber liegt vielmehr darin, die grundlegende Güterklassistation richtig zu deuten, die Einwirkung von Staat und Konkurrenz zu bestimmen und generell zu begrenzen und endlich die wichtigen aus der Kapitalstruktur sich ergebenden Folgerungen abzuleiten. Indem Kralauer sich eifrig bemüht, den gerechten Preiss für Eisenbahnleistungen auszudecken, besindet er sich in einem Irrtum über das Wesen der Theorie. Das Ziel theoretischer Forschung darf, was das Tariswesen angeht, nur darauf gerichtet sein, die in den Tarisen zutage tretenden Preisbestimmungsgründe rein sachlich zu untersuchen und auf die allgemeinen theoretischen Grundsähe zurückzusühren.

3ch tomme jum Schluß noch auf zwei Dinge zu fprechen. Sie betreffen bie Rontrolle ber Staatsbahnen, welche nach Rrafauer über Die "Gerechtigfeit" eines jeben einzelnen Bahnentgelts ju machen bat. Rrafauer behauptet mit ftarfen Worten, Die Offentlichteit ber Tarife fei illuforisch. Er ift zweifellos genau barüber unterrichtet. auf welchem Bege jum Beifpiel in Deutschland Die Tarifpubligität bergeftellt mirb. Dagegen icheint fein Tabel im Grunde auch nicht gerichtet zu fein. Er behauptet letten Enbes nur, Die Offentlichkeit bringe ben Tarifen nicht genugend Intereffe und Berftanbnis entgegen. Auch biefer eingeschränkte Borwurf ist irrig; jeber, ben es angeht, ift über bie sein Gewerbe betreffenben Tarife vollkommen unterrichtet. Unbegrundet ift auch ber Tabel, bie hanbelstammern widmeten sich ber Beobachtung ber Borgange auf bem Tarifgebiete nicht in ausreichenbem Rage. Zweifellos ift bas Dag ber Anteilnahme ber Sanbelstammern an der Tarifpolitif verschieden. Das liegt in den Dingen selber begrund et. Wenn man fich über bie Tatigfeit ber jumeift intereffierten handelstammern wie Siegen, Betlar, Essen, Dortmund, Saarbruden, Bremen, hamburg usw. unterrichten will, so genügt ein Blid in die Drudfachen bes preußischen Lanbeseisenbahnrates. Endlich meint Rrafauer noch, über ber Bermaltung ber Staatebahnen muffe bie Tarifhoheit bes Staates aufgerichtet werben. Er bentt anscheinend baran, bie Eifenbahnbeirate, welche nur eine beratenbe Stimme haben, mit größeren Bollmachten auszustatten. Ich halte biefe Lösung schon wegen bes notwendia eintretenden Ronflitts mit ber Boltsvertretung für ganglich unmöglich. Bon allen tontinentalen Gifenbahnbeiräten befitt bezeichnenberweife nur ber ruffische bie Tarifhoheit ("Durchficht und Beftätigung aller Tarife"), und biefer murbe zu einer Beit eingefest, als es in Rugland noch gar teine Bolfsvertretung gab. Der Sinweis Krafauers auf bas ameritanische Bunbesvertehrsamt wirft wegen ber jenseits bes Dzeans gang anbers ausgeftalteten öffentlich-rechtlichen Berhaltniffe nicht überzeugend. -

"Bir verstehen unter Tarispolitik die Gesamtheit der Magnahmen, durch die eine Gisenbahnverwaltung vermittelft zwedentsprechender Gestaltung der Transportbedingungen unmittelbar die Berkehrsbewegung,

mittelbar bie mirtschaftlichen Berhältniffe zu beeinfluffen sucht." Das ift ber Leitsat bes an ameiter Stelle zu besprechenben Buches von C. A. Rofenthal. Mit Recht hat bie bisberige Rritif an biefem Buntte eingehatt. Es ift allerbinge nicht zu bezweifeln, bag es bei ben Staatsbahnen auch eine Aufgabe ber Tarifpolitit ift, Birticaftspolitit gu treiben, die wirtschaftlichen Berhältniffe ju beeinfluffen; ichon bas Borhandensein ber mirtschaftlichen Beirate legt hiervon Reugnis ab. Allein bie burch bie Tarifpolitit vermittelte Beeinfluffung bes Wirtschaftslebens träat einen eigenen Charatter. Sie bewegt fich im allgemeinen innerhalb bes Rahmens ber staatlichen Wirtschaftspolitit; wenn fie ben Abfat inländischer Erzeugniffe gegenüber frember Ronfurrenz forbert und ben Sanbel ber beutschen Sanbelsplate unterftutt, fo folgt fie bierin nur ber heutigen beutiden Sandelspolitif. Wiewohl Die Musgeftaltung ber Sanbels- und Tarifpolitit teinesmegs in allen Buntten miteinander übereinstimmt, fo wird man boch ben allgemeinen Sat vertreten können: Die Tarifpolitit in ihrer Beeinfluffung bes wirtschaftlichen Lebens ift nicht frei fcopferifch, fondern abhängig und bedingt burch bie Ibeen und Grundfage, welche in ber außeren und inneren Birtichaftspolitit eines Staates feste Form angenommen haben, beren Refler fie darftellt. hiermit ift die eine Grenze ber Tarifpolitik in ber Beeinfluffung bes wirtschaftlichen Lebens angebeutet. Doch bie Gifenbahn ift nicht blog Trägerin wirtschaftspolitischer 2 mede, sondern ebensosehr eine wirt-Schaftliche Unternehmung. Und hier liegt bie anbere Grenze, welche einer rein wirtschaftspolitisch orientierten Tarifpolitik hinbernd im Wege steht. Rosenthal bemerkt am Schlusse seines Buches: "Es tritt . . . erneut bie Tatfache hervor, bie eine Untersuchung ber Gutertarifpolitik nicht aus bem Auge verlieren barf, bag ben Gisenbahntarifen . . . eine wirtschaftliche Gegenleiftung zugrunde liegt, welche bie Willfur in ber Breisfeftsetzung in gemiffe Schranten bannt" (S. 264). In diesen Worten liegt eine richtige Erkenntnis. Die Gutertarife find nicht bloß Mittel ber Wirtschaftspolitit, sondern ebensowohl Breife.

Es ist bei allebem außer Zweifel, daß durch die Tarifpolitik eine positive Beeinflussung des Wirtschaftslebens nicht bloß erstredt, sondern tatsächlich auch erreicht wird. Welcher Mittel der Tariftechnik bedient sich die Tarifpolitik, um bestimmte Wirkungen zu erzielen? Der Lösung dieser Frage ist der meines Erachtens wichtigste Teil des trefslichen Rosenthalschen Buches gewidmet (S. 94—206). Schon indem die Eisenbahn ein allgemeines Tarifschema aufstellt, schafft sie Boraussexungen, welche vorhanden sein müssen, damit dieser oder jener Tarifsatz zur Unswendung gelangt. Der deutsche Normaltarif zum Beispiel enthält verschiedene Sähe für "Eilgut" und "gewöhnliches Frachtgut", für "Stüdzut" und "Wagenladungen" und macht bei den Ladungsgütern die Höhe des anzuwendenden Frachtsatzes wiederum unmittelbar abhängig von der gleichzeitig aufgelieserten Gütermenge. Schon der technische Ausbau des Normaltarifs befördert den Massentungent. Die weitgehende Differenzierung in den Frachtsäten läßt sich sowohl von der besonderen Art der Transportleistung wie auch von einer Reihe von "wirtschaftlichen Tatsachen" ableiten. Die Lielheit der hier benkbaren Momente sindet ihren

Musbrud in ben Ausnahmetarifen. Rofenthal hat in bie Bebin aungen , unter welchen Transportpreisermäßigungen (Ausnahmetarife) aemabrt werben, junachft fuftematifde Ordnung ju bringen gefucht. Bas feine Terminologie angebt, fo verftebt er, in Übereinstimmung mit ber berrichenben Lebre, unter einem Ausnahmetarif eine Transportpreisermäßigung mit "örtlicher Gebundenheit"; er fügt biefer Definition ergangend bingu. bak es auch Ausnahmetarife mit ber geographischen Ausdehnung bes Rormaltarife gebe, Die übrigene letten Enbes boch mohl megen ber eigentumlichen Rechtsnatur unferes Normaltariff bisber in biefen felber nicht aufgenommen worden find. Er gibt eine richtige Ginteilung ber Ausnahmetarife, mobei er an bie verschiebenen Moglichkeiten örtlicher und zeitlicher Gebundenheit antnupft. Bang mit Recht gieht Rofenthal ferner eine icharfe Trennungelinie, burch welche er ben Begriff bes Musnahmetgrifs pon bem bes Differentialtarife absonbert. Die Definition bes Differentialtarifs mar die crux vera ber Enqueten ber siebziger Jahre. Bas hat man nicht alles unter einem Differentigltarif perfteben mollen! Und boch ift bie Sache einfach, wenn man als bas Merkmal eines Differentialtarife nur "bie Tatfache ber Berechnung verfchiebener Frachtfate für aleich e Mengen besfelben Gutes in ber aleich en Bertehrsbeziehung" (S. 136) gelten läßt. Rur ein auf biefer Basis erstellter Tarif bat Anfpruch auf die Bezeichnung Differentialtarif; jebe weitere Ausbehnung bes Begriffe führt ins Uferlofe.

Die Unwendungsbedingungen, welche ben Rwed bes Auenahmetarife carafterifieren und gleichzeitig ficherstellen, find febr Rofenthal unterscheibet Unmenbungsbebinaungen fomplizierter Natur. transporttednischer, geographischer und technisch-wirtschaftlicher Urt. Um intereffantesten find die letigenannten. Denn es handelt fich bei biefen nicht um folche Bedingungen, Die in biretter Beziehung jum Be= förberungsaefdaft felber fteben (Ausnugung bes Laberaums, Radweis ber Ausfuhr, An- und Abfuhrklaufel ufm.), fonbern ber ermäßigte Transportsak mirb an technisch-mirtschaftliche Boraussenungen gefnüpft, wie bas Berftellung sverfahren und ben Bermenbungs= amed bes Gutes. Mit berartigen Ausnahmetarifen verfolgt bie Gifenbahn - unter geschickter Wahrung bes eigenen Intereffes - lebig. lich mirtschaftspolitische Biele, mobei fie burch umftanbliche, in ber Bragis nicht immer erfolgreiche, Kontrollvorschriften ben jeweiligen 3med bes Tarife ficherzustellen fucht. Die ausführliche Darstellung biefer Art von Anwendungsbebingungen sowie bes dazugehörigen Kontrollapparates ift besonders verdienstlich.

Ich möchte eine grunbfähliche Frage nicht unerwähnt laffen. Rosenthal führt ganz allgemein die Abstufung in den Transportpreisen zurück 1. auf den Weg, die Entsernung, 2. auf die Anzahl, die Menge (der zu befördernden Güter), 3. auf transporttechnische Tatsachen und 4. auf wirtschaftliche Tatsachen (S. 95 f.). Für die Zwecke des vorliegenden Buches konnte diese Einteilung vielleicht genügen, vom the oretischen Standpunkt aus ist sie nicht genügend. Denn es werden hier Nomente miteinander auf eine Linie gestellt, die schlechterdings nicht einander gleichzustellen sind. Wan vergegenwärtige sich doch bloß, daß Weg und Wenge zu jedem Transport-

preis in einem bestimmten Verhältnis stehen, indem sie den für die Gewichts- und Entsernungseinheit erstellten Einheitssatz vervielfältigen. Es handelt sich hier um die allgemeinsten Grundsate der Tarisgestaltung. Wirtschaftliche Tatsachen hingegen (bas herstellungsversahren oder der Verwendungszweck eines Gutes) begründen nur für eine relativ geringe Zahl von Transportgütern ihre tarisarische Stellung innerhalb des Systems; sie wirten zudem nicht direkt auf die höhe des Transportpreises ein (wie Entsernung und Menge), sondern geben bloß das Motiv ab zur Einführung eines Ausnahmetariss. Im ersten Falle entsteht der Transportpreis ganz natürlich auf den Grundlagen der Kosten, im zweiten ist er ein kunstliches Geschöpf der Wirtschaftspolitik.

Der reiche Inhalt bes Wertes wurde durch unsere kritischen Betrachtungen noch nicht erschöpft. Im zweiten und britten Kapitel gibt Rosenthal Ausschrungen über die "rechtlichen Grundlagen der Zarifpolitit" und über die "Organe der Tarifpolitit", aus denen ich die historischen Bemerkungen über die Tarifklausel in den Handelsverträgen als besonders gelungen hervorhebe. Der Abschnitt über die Stellung Bismards in Sischahn- und Tariffragen, namentlich über seine Bestrebungen, ein Tarifgeset zu errichten, dürfte inzwischen durch die urkundliche Darstellung A. v. der Lepens über die Sismard über-

holt fein.

Eine Stelle bes Rosenthalschen Buches zeigt übrigens, welche Stelle Krakauers Kritik in der Tariflehre einzunehmen berufen ift. Seine Darstellung des "Schlickarifs" schließt Rosenthal mit der Bemerkung ab, daß alle Transporte nach Möglichkeit ihren Anteil an den Generalsosten übernehmen sollten, "während sich die Eisenbahn bei solchen Transporten, welche anderenfalls überhaupt unterbleiben müßten, mit den Rehrkosten begnügen könne" (S. 219). Über die Mehrkosten als tarifbilbenden

Fattor vergleiche man nun Arafauer (a. a. D. S. 15 ff.)!

Es ist in gewissem Sinne schabe, daß Philippovich auch in der letten Auflage seines "Grundrisse" (II, 2) an der Schrift Arakauers, ohne Notiz von ihr zu nehmen, vorbeigegangen ist. Es wäre interessant gewesen, wenn er sich mit dessen Ausführungen über den "gerechten Preis" kurz auseinandergesetzt hätte. In ihren Ansichten über die Selbstlosten scheinen beide Autoren nicht start voneinander abzuweichen. Philippovich vermeidet es wenigstens, aus der Kostenanalyse alle denkbaren Folgen zu ziehen; er deutet sie bloß an. Nur auf die (von Krakauer in ihren Folgewirkungen vernachlässigte) Tatsache der Unveränderlichteit des größeren Teils der Kosten bei jeder Berkehrsdichte legt er mit Recht großes Gewicht.

Nicht einverstanden bin ich mit Philippovichs Ausführungen über Differentialtarife. Nach Philippovich umschließt der Differentialtarif zwei Fälle, "den, daß der Beförderungspreis über eine größere Strecke einen geringeren Einheitssatz gibt, als für die Beförderung über eine kürzere Strecke gefordert wird, und den, daß für die Beförderung über dieselbe Strecke verschiedene Sätze gefordert werden, je nach der Richtung, in welcher der Transport erfolgt". Ich lasse weder

ben ersten noch ben zweiten Fall gelten. Im ersten Fall ift nur eine relativ, feine absolut bifferentielle Tarifgestaltung porhanden. Spricht man aber im zweiten Falle von Differentialtarifen, so muß man nicht nur bie seit 1890 besonbers häufigen Ausfuhrtarife Differentialtarife nennen, fonbern ebenfo alle Tarife, bie nur von ben Erzeugungeftellen eines Butes gelten, ober bie blog nach ben Berbrauchsftätten eines Rob- ober Hilfestoffes in Unwendung gebracht werben. Rofenthal bezeichnet biefe Tarife als "einseitig allgemeine Tarife". Sie nehmen bereits ihrer Ungahl nach etwa bie Salfte aller Tarife ein, ihre Bebeutung für ben Berkehr ift weit größer. Bo liegt in ihnen all gemein bas spezifische Moment einer Benachteiligung, bas notwendig mit bem Begriff bes Differentialtarifs verbunden ift? Wenn es für "frifche Seefische" jum Beispiel von ben hafen aus einen Ausnahmetarif gibt, fo bat bies einen guten Sinn; warum follte man biefen Tarif auf die umgefehrte Richtung ausbehnen, ba boch niemand auf ben Ginfall tommen wird, bas angegebene But in ber umgefehrten Richtung zu verfenden? 3d glaube, daß fich die gitierte Definition des Differentialtarifs sowohl burch logische wie auch burch biftorische Gründe ftuten läßt; follte Bhilippovich anderer Meinung fein, fo muß er jedenfalls bie Scheibung von Differential= und Ausnahmetarif aufgeben, an welcher er fefthalt. Bei feiner verallgemeinernben Begriffsbeftimmung bes Differentialtgrifs hat fie feine innere Berechtigung mehr. Die Erörterungen über ben Diftangtarif (beffer "freien" Tarif,

ba ber Ausbrud Diftanztarif auch in einem anberen Sinne gebraucht wird, zum Beispiel von Bagner) find boch mohl - auch im Rahmen eines Grundriffes -- ju knapp ausgefallen. Ich kann an dieser Stelle bierauf nicht näher eingeben, verweise jedoch auf ben einschlägigen Abfonitt in Rosenthals Buch (S. 219 ff.), ber mir gut gelungen zu sein fceint.

Gemäß feiner Definition bes Differentialtarife rechnet Philippovich auch ben Staffeltarif in diese Rategorie. Er greift hiermit auf ältere Anschauungen jurud, die ich für überwunden halte. Gemäß ber Rofenthalfchen Begriffsbestimmung ift bie moberne Art bes Staffeltarife mit "angestoßener" Staffel jebenfalls tein Differentialtarif, ba bei biefem Berfahren ber Frachtfat zwar nicht im Berhaltnis zur Burudgelegten Entfernung, immer aber mit ber Entfernung anwächft. Und

nur auf ben Frachtsat tommt es in ber Bragis an. Diefe Ausstellungen betreffen nur Einzelheiten. Es ift mohl taum nötig, ju verfichern, baß fie ben Bert bes Grundriffes nicht berühren. Aber ben originellen Aufbau bes ganzen Bertes, Die fnappe, allfeitige und umfichtig magende Behandlung ber einzelnen Probleme ift langft icon bas Notwendige gefagt worden. Alle biefe Borguge fpiegeln fich beutlich in ber Darftellung ber "Organisation und Bolitit ber Bertehrsanftalten" (5. Aufl. S. 1-127) wiber (vgl. 3. B. ben vortrefflichen Baragraphen über bie "Großschiffahrtsunternehmung"); will man fie recht genießen, fo halte man etwa zum Bergleich bas befannte Rompenbium van der Borghts baneben! Sachlich sei noch angemerkt, bag ber hier vorliegende Teil bes Grundriffes außerbem noch bie "Organisation und Bolitit bes Binnenhandels" und die "Einkommenspolitik" enthält; während in die vierte Auflage ein reiches neues Tatfachenmaterial eingebaut wurde, weist die fünfte Auflage der vorhergehenden gegenüber keine tiefer greifende Berände-

rung auf. -

Die beiben Franzosen B. Nogaro und B. Qualid geben eine elegante Darstellung von der Entwicklung des Handels, des Kreditwesens und des Berkehrs während der letten hundertfünfzig Jahre. Die zuverlässige Arbeit macht auf wissenschaftliche Originalität keinen Anspruch. Sie dient der Einführung. In einer wissenschaftlichen Zeitschrift näher darauf einzugehen, liegt wohl kein Anlaß vor.

Leipzig E. von Beckerath

Fankhauser, William C.: A financial history of California. Public revenues, debts and expenditures. (University of California publications in economics. Vol. 3, No. 2, p. 101—408.) Berkeley 1913, University of California Press. Seg.

Sowers, Don C.: The financial history of New York State from 1789 to 1912. (Studies in history, economics and public law. Edited by the Faculty of political science of Columbia University. Vol. LVII, No. 2.) New York 1914, Columbia University. 8°. 346 p. 2,50 Doll.

Der Verfasser ber erstgenannten Monographie hat seine Aufgabe auf eine tompilatorische Materialsammlung zur Finanzgeschichte Kaliforniens beschränkt. Er lehnt es ausbrudlich ab, an bem geltenben Finanzspftem Rritif zu üben, und begründet seine etwas befrembliche Zuruchaltung bamit, baß fich bas Steuerspftem Raliforniens in einem Übergangestabium befinde. Seine Arbeit hat baburch einen vorwiegend Katistischen Charafter erhalten. Die Grundlage ber Darftellung bieten bie Rechnungsabichluffe bes Staatshaushaltes. Die Finangwirtschaft Ralifornien's wird Danach in fünf Berioden eingeteilt. Die erfte beginnt mit ber Angliederung Raliforniens an die Union und reicht bis zum Ausbruch bes Bürgerfrieges. Die zweite Finanzperiode umfaßt die Zeit von 1860-1872, dem Jahre, in welchem eine Gefamtrevision und Robififation bes falifornischen Staatsund Brivatrechtes erfolgte. Die britte fclieft mit bem Sabre 1880, bem Zeitpunkt bes Inkrafttretens ber Verfassung von 1879; bie vierte umfaßt 15 Jahre - von 1880-1895 - bes Rampfes bes Fistus mit ben internationalen Gifenbahngefellschaften, und bie fünfte reicht bis jum Sahre 1910, bem Beitpunft ber Ginführung eines neuen Steuerfpftems.

Während dieser sechs Jahrzehnte ist die allgemeine Vermögenösteuer die Haupteinnahmequelle des Staates gewesen. Die Entwicklung der Steuereinnahmen dreht sich in erster Linie um diese Steuer. Alle Steuern, die ihr zur Seite getreten sind, waren sinanziell nicht sehr bedeutend. Auch die Steuerreformversuche der letten Jahre, die mit einer Verfassungssänderung im Jahre 1910 ihren Abschluß sanden, drehen sich um die Um- und Ausgestaltung der Vermögenösteuer bzw. deren Ergänzung. Die

Finanzverwaltung Kaliforniens hat mit ber Bermögenssteuer biefelben Erfahrungen gemacht wie alle anderen Staaten ber Union: Ungleichheit in ber Beranlagung, Unverhältnismäßigfeit in ber Belaftung ber verfcbiebenen Steuerquellen, überlaftung bes Immobiliarbefiges und ungenügende Erfaffung bes Mobiliarvermögens sowie Begunstigung ber Städte. bes Sandels und ber Induftrie jum Nachteil bes Landes und ber Landwirtschaft. Das wie bei allen Objektsteuern (und die kalifornische Bermögensfteuer bat längst objektsteuerartigen Charakter gewonnen) unlösbare Broblem ber verhältnismäßigen Belaftung ber verfchiebenen Steuerquellen bat Die jungfte falifornische Steuerreform burch eine Abstufung ber Steuerfate für die verschiedenen Unternehmungsformen zu bewältigen versucht. Bemeffungegrundlage ift hierbei teils ber Robertrag, teils bas inveftierte Rapital, teils ber Wert ber Bermögensrechte. Das bebeutet für einen Teil ber Steuerobjette ben übergang von ber Objettbesteuerung ju ber Ertragsbesteuerung. Es wiederholt fich ber gleiche Berfetungs- und Ummanblungsprozeß, ben bas fübbeutiche Steuerwesen, besonders bas mürttembergische, schon im 18. Jahrhundert burchgemacht hat.

Der lette Teil ber Monographie gibt eine Reihe von Übersichten über bie Ausgaben ber verschiedenen staatlichen Berwaltungszweige. Die begleitenden fargen Ausführungen verstärken den farblosen Charafter des ganzen Werkes, das an jeder Stelle ein Eingehen auf das Wesentliche grundsählich vermeidet und aller historischen oder sinanzpolitischen Gesichtspunkte für die Darstellung und Beurteilung der Verhältnisse ermangelt.

Die Schrift verdient nur als Materialsammlung Beachtung.

Ein wertvollerer Berfuch, die Finanggeschichte eines Unionstaates gu schreiben, als ihn Fankhauser bietet, liegt in Don C. Sowers "Financial history of New York State" vor. Sie fest fich die gleiche Aufgabe wie die Monographie Fanthaufers, geht aber barüber hinaus auch ben Bufammenhängen zwischen Bolitit und Finangen, wirtschaftlicher und finanzieller Entwidlung nach und verzichtet teineswegs auf grundfätliche Rritif. Die Darstellung knupft an die brei Fragen der Mittelbeschaffung, ber Mittelverwendung und ber Fondeverwaltung an. Gine Inappe Schilderung ber Wirtschaftsgeschichte bes Staates New Nort bilbet bie Grund-Der Zeitpunkt, ben bie Monographie umfaßt, bedeutet für New Port ben Übergang von einem bunnbefiedelten Agrargebiet fast tolonialen Charafters zu einem bichtbevölkerten hochkapitaliftischen Industrie- und Sandelsstaat. Aus ber biefem Entwidlungsgang jugrunde liegenben Umbildung ber ökonomischen und politischen Zustande ergaben fich mit Notmenbigfeit eine Reihe von wirtschafte- und finangpolitischen Aufgaben, bie jeboch teineswegs allein für New Dort, fonbern auch für eine Reihe anderer Unionftaaten typisch find. Die Darftellung Diefer Beränberungen und Umgestaltungen und ber in ihrem Berlauf gelöften ober auch ungelöft gebliebenen Finangprobleme reicht barum über bie Bebeutung einer bloken Lotalaeschichte binaus.

Die Grundlinien der öffentlichen Finanzgebarung New Yorks zeichnet die Berfassung von 1777 vor mit ihren Anderungen von 1821, 1846 und 1894. Besonders die Berfassung von 1894 hat sowohl der Finanzsgewalt der Berwaltung wie der gesetzgebenden Faktoren durch weitgehende

Komptabilitätsbestimmungen sehr enge Schranken gezogen. Das gilt namentlich hinsichtlich ber Bermögensverwaltung und bes öffentlichen Schulbenwesens. Die allgemeinen Grundsätze ber Schulbenverwaltung ber New Yorker Konstitution von 1894 können auch anderen Staaten als Borbild dienen, wenn sie auch den befonderen politischen Berhältnissen bieses Staates oder besser vielleicht den damit in Zusammenhang stehenden

Migständen ber Bermaltung ihre Entstehung verbanten.

Das hauptintereffe beansprucht wie in jeber mobernen Finangwirtschaft so auch hier bie Steuerpolitik. Unter ben Staats- und Gemeinbeeinkunften erlangen in Rem Dort bie Steuern erft in ber zweiten Salfte bes behandelten Zeitraums größere Bebeutung. Bis babin ftellten bie Einnahmen aus bem Landverfauf Die Sauptfinanzquelle zur Dedung bes öffentlichen Bedarfe. Die General Property Tax, die auch in New Nort ungeachtet zeitweiliger Nichtbeanspruchung bas Sauptglieb bes Steuerfpftems ift, reicht in ihren Anfangen freilich wenigstens bis zum Beginn bes 18. Jahrhunderts gurud. Giner beutschen Differtationsschrift, bie auch Somers benutt, verdanten wir die Kenntnis über die Unfange ber Bermögensbesteuerung in New Port 1. Aber als regelmäßige Abgabe tam bie Bermögensfteuer erft feit bem Jahre 1842 gur Erhebung. Wie immer in der alteren Steuergeschichte, fo fehlt auch ber Rem Dorter Bermogenssteuer ber einheitliche Steuerbegriff. Seit 1828 sollte ale Beranlagungegrundlage für bas unbewegliche Bermögen berjenige Bert gemählt werben, ju bem bas Bermogen bei Bezahlung einer rechtmäßigen Schulb an einen solventen Gläubiger veranschlagt werden würde. An biesem Steuerbegriff, ber fich auch in anderen ameritanischen Steuergeseten finbet, ift seither formell festgehalten worden. Jedoch läßt fich nicht ersehen, inwieweit wirklich bei ber Bermogenseinschätzung individuelle Bewertungen ftattfinden ober einfach feste Durchschnittsfate jugrunde gelegt werben. Für bas bewegliche Bermögen ift man in New Nort zu einem festen Steuerbegriff anscheinend überhaupt nicht gelangt. Die Darftellung Somers verfagt leiber in biefen beiben für bie Beurteilung ber Steuerpolitif ent. ideibenben Bunften.

Ebensowenig wie zu einem scharf umgrenzten Vermögenssteuerbegriff ist man in New York — im Gegensatz zu anderen Unionsstaaten — zur Ausbildung von Ersatz ober Ergänzungssteuern (poll tax, faculty tax) gekommen. Mehr noch als anderwärts ist infolgebessen die Vermögensteuer eine vorwiegende Besteuerung des visible property geworden. Schon 1862 beschäftigte sich ein Komitee der Legislative mit der Resorm des Einschätzungsversahrens, wobei sestgestellt wurde, daß mehr als drei Viertel des Steuerertrags aus undeweglichem Vermögen flossen. Dieser und alle folgenden Versuche, das Mobiliarvermögen auch nur einigermaßen im Verhältnis zur Belastung des Grundvermögens zu ersassen, waren vergebens. 1869 betrug das Steueraussommen aus "real estate" 78%, aus "personal property" 22%, 1879 hingegen stellten sich trot der in diesem Jahrzehnt ersolgten notorisch sehr erheblichen Zunahme

<sup>1 3.</sup> C. Schmab, Die Entwidlung ber Bermögenöfteuer im Staate Rem Port. Staatsmiffenschaftliche Studien, Jena 1890.

bes Mobiliarvermögens bie bezüglichen Quoten auf 88 und 12%. Da auf biefem Bege nicht weiter ju tommen mar, ber Staatsbebarf aber große Einnahmeerschließungen verlangte, murbe in ber Folgezeit zu einer Reform ber Steuergesetzgebung geschritten. Bierbei wurde jedoch auf eine Umgestaltung ber Bermögenösteuer verzichtet. Man überließ fie ihrem Erstarrungsprozeß, ber fie zu einer halben Reallaft bes unbeweglichen Befites machte und verfuchte jugleich burch Spezialfteuern ben beweglichen Befit zu erfaffen. Un erfter Stelle biente biefem 3mede bie Ginführung einer Gefellschaftsfteuer (corporation tax), Die, wiederholt schärfer angezogen, erhebliche Ginnahmen brachte. Ferner find zu nennen bie Erbichafts=, Sypotheten=, Borfen=, Berficherungesteuern u. a. m. baneben als große Berbrauchssteuer mit bebeutenden Ertragen bie liquor tax. Diefe Steuerquellen maren fo ergiebig, bag von 1902-1910 auf bie Erhebung jeglicher Bermögenösteuer für Staatszwecke verzichtet werben Damit mar zugleich einer munschenswerten Neuordnung bes Gefamtsteuersystems ber Weg geebnet, bas ift ber Trennung ber Staatsund Gemeindefinangen und der Begrundung ber letteren auf die für Rommunalförperschaften mehr als für ben Staat geeigneten Bermögensfteuer. Sier begegnet uns ein ber neueren Steuergeschichte aller Staaten eigentumLiches Finangproblem, bas, obwohl in einer übereinftimmenden wirtschaft lichen und politischen Entwicklung murzelnd, je nach bem berridenben Steuerspftem verichiebene Lofungeversuche erheifcht. Die Lofung ift auch in New York noch nicht ober nur vorübergehend gefunden worden. Denn nur feinem unaufhaltfamen wirtschaftlichen Aufschwung verbankt es biefer Staat, bag bie Ungleichmäßigfeit und Unverhaltnismäßigfeit feines Steuerspftems bisber nicht fühlbarer geworben ift. Somers überfieht das vollftändig. Für finanzielle Aufgaben und Probleme wie die angebeuteten, die freilich die Union auch nicht in bem Dage wie ber europäische Kontinent bietet, scheint er teinen Blid zu haben.

Rritifder ift er gegenüber ber ftaatlichen Wirtschaftsführung. Bur Beurteilung ber Eignung bes bemotratischen Staates als Unternehmer bringt er mancherlei Material bei. Ein gleiches gilt von der Ausgabewirtschaft und ber Staateschulbenverwaltung. Seine hieran anmupfenden Schluffolgerungen laufen auf die Forberung hinaus, Die Birtichafteführung und Finanggebarung fünftig in boberem Dage als bisher ber öffentlichen Kontrolle zu unterstellen, womit zugleich ein Stud Bermaltungereform verbunden fein foll. Auch hier ift wieder bas Charafteriftische, daß biese Biele und Reformwunsche feineswegs ber New Dorter ober ber amerikanischen Staatsfinanzwirtschaft allein eigentümlich finb, sondern daß es sich um Aufgaben handelt, die dem modernen Staate überall erwachsen. Überall begegnet uns barum auch bie gleiche Erkenntnis, daß die Einnahmeerschließung allein es nicht tut, sondern diese in einer verftandigen Ausgabepolitit ihre Erganzung finden muß, daß kluge Mittelbeschaffung und richtige Mittelverwendung einander die hand reichen

müffen.

Innebrud

28. Gerloff

Lansburgh, Alfred: Die Kriegstoftenbedung und ihre Quellen. Berlin 1916, Bant-Berlag. 72 S. Geh. 2 Mt.

Deutschland hat in bem letten großen Kriege, ben es gegen Frankreich geführt hat, an unmittelbaren Kriegstoften insgesamt soviel aufgewendet, als es im gegenwärtigen Weltfriege innerhalb brei Wochen für bie Kriegführung ausgibt. In Unbetracht bes gewaltigen und mit ber Dauer ftanbig machfenben Gelbbebarfes fahen Optimiften bei ber Beschaffung ber Geldmittel fo große Schwierigkeiten voraus, bag fie eine lange Dauer bes Weltfrieges icon beshalb für ausgeschloffen hielten. Die Erfahrung hat aber gezeigt, baß finanzielle Schwierigkeiten auf bie Rriegführung junachft ohne Ginflug bleiben. Die Findigfeit ber Finangminifter und Finangiere fpurt immer neue Mittel und Mittelchen auf, burch bie bas im Rriege raich rollende Geld in die Staatstaffe geloct wird. Bo bie natürlichen Quellen ber Gelbbeschaffung für bie Rriegführung rasch versiegten wie in Rufland, ist die Finanzverwaltung ohne viel Bebenten auf die ichiefe Chene getreten. Wie in ber Beit ber "Ripper und Wipper" die in Bedrangnis befindlichen Fürsten burch Müngverschlechterung ihre Gelbmittel vermehrten, fo vermehren heute jene Staaten ihre Rahlungsmittel burch unbebrengte Ausgabe ungebectter Noten. Bon ber leichtfertigen Anwendung folder finanzieller Methoden bei ber Dedung ber Kriegstoften haben fich nur zwei Staaten fernhalten fonnen: England und bas Deutsche Reich. Bei ber ftarten Fundierung bes englischen Bolfseinkommens und bei bem bauernben Bufluß auslanbifchen Rapitale mar es bei England nicht zweifelhaft, baß feine natürlichen Quellen ber Rriegstoftenbedung nicht fo raich verfiegen murben. Deutschland bingegen, bas finanziell von ben groken internationalen Gelbmartten abgeschnitten ift, mußte erft ben Nachweis erbringen, bag es imitande war, so gewaltige Kriegskosten aus eigener Kraft aufzubringen. Seine Feinde hegten bie Hoffnung, Die beutsche Finangtraft werbe unter ber Last bes finanziellen Kriegsbedarfes für einen langen Krieg zusammenbrechen. Wie bas beutsche Bolf bennoch ohne Erschütterung feiner Birtichaft bisher ben vielfachen Betrag feines jährlichen Bermogenszumachfes ohne jebe Silfe bes Auslandes, volltommen aus eigener Rraft, aufgebracht bat, bas zu erklären, macht fich Lansburgh im erften Teil ber vorliegenben Veröffentlichung zur Aufgabe.

Der Verfasser zeigt zunächst, aus welchen Quellen die Geldmittel sließen, die zur Deckung der Kriegskosten dienen. Zu Beginn des Krieges ist die wichtigste Geldquelle die unmittelbare Zahlkraft, die in jedem Lande ausschließlich auf dem vorhandenen Vorrat an barem Gelde beruht. Von der Stärke der unmittelbaren Zahlkraft hängt das Gelingen der sinanziellen Mobilmachung ganz wesentlich ab. In Deutschland, wo die Reichsbank in den letzten Friedensjahren durch eine Reihe wirtschaftlicher Maßnahmen ihren eigenen Metallbestand wesentlich erhöht und bei den großen Kreditbanken eine Erhöhung der Barreserven im Wege der Verstärkung der Giroguthaben durchgeseht hatte, außerdem 1918 der Goldbestand des Reichskriegsschatzes verstärkt worden war, ist die sinanzielle Mobilmachung

burchaus gelungen 1. Auch in Frankreich und Rukland, beren Rentral= notenbanken über die beiben größten Metallbestände Europas verfügen. hatte die finanzielle Mobilmachung geringe Schwierigkeiten zu überwinden. In England bagegen, wo infolge ber bort geltenben Bankverfaffung bie Menge bes fcnell verfügbaren Gelbes gering ju fein pflegt, reichte bie unmittelbare Rabltraft nicht gur Dedung ber erften finangiellen Rriegebedürfnisse aus. Lansburgh meint nun, diefer Mangel werbe in England ausgeglichen burch bas Borhandensein hoher mittelbarer Referven. Unter biefer zweiten Quelle ber Kriegstoftenbedung verfteht er benjenigen Teil bes Nationalvermogens, ber zwar bie außere Form bes Gelbes abgelegt und die Form der Rapitalsanlage angenommen hat, ber aber im Bedarfsfalle binnen fürzester Beit in bares Gelb gurudvermanbelt merben tann. Die mittelbaren Referven konnen aber keineswegs fo fcnell und nicht in foldem Umfange realisiert werben, als ju Beginn eines Rrieges bie finanziellen Bedürfniffe ber Staatstaffe gebedt werben muffen; fie tonnen beshalb nur im beschränkten Mage Die unmittelbare Babitraft eines Aber auch bei ber fpateren finanziellen Krieaführuna Landes erhöhen. find fie teine Gelbquelle, welche immer voll ausgeschöpft werben In Frankreich jum Beispiel, wo in ben letten Friedensjahren in Berfolgung politischer Biele große Kapitalmengen in ausländischen Staatsanleiben festgelegt worben maren, führten bie starten Erfcutterungen ber Effettenturfe vor und zu Beginn bes Krieges bazu, bag bie Bortefeui Ues der französischen Kreditbanken mit entwerteten und nicht plazierten Berten angefüllt maren, und es ben Kapitaliften junachft an Bertraizen zu neuen Rapitalanlagen fehlte. Die Folge bavon mar, bag bie framgöfische Finangvermaltung aus ber wichtigften Quelle ber Kriegstoftenbeckung, ber mittelbaren Rapitalreferve, junachft nur geringe Summen für ben finanziellen Rriegsbebarf bereitstellen fonnte2. In Deutschland ftanben bis auf die nicht allzu erheblichen Beträge, die im Auslande angelegt waren, die mittelbaren Reserven ber finanziellen Kriegführung in hohem Mage zur Berfügung. Aber auch die Summen, die aus ihnen für ben Rrieg beiseite gestellt werben konnten, reichten nicht annähernd zur Deckung ber rapibe machfenben Kriegstoften aus: Aus welchen anderen Quellen tonnen bann aber bie Kriegstoften gebedt merben?

Diefe Frage beantwortet ber Berfaffer bahin, baß fich bie Kriegskostenbedung nicht auf die Geldmengen aufbauen barf, die aus den vorhandenen Barbeständen und ben bargelbgleichen Forberungen bes Landes für ihn abgezweigt werben können, sonbern auf ber ununterbrochenen Reproduktionskraft ber Nationalwirtschaft. Die wichtigften Silfsquellen für die finanzielle Kriegführung liegen beshalb in ber Summe forperlicher, technischer und geiftiger Arbeit, Die ihre Bolter mabrend bes Rrieges felbft au leiften vermogen; bas beißt alfo in bem Uberfchuß, ben ber Gefamterlös ber Produktion über Die Untoften hinausläßt, und ber bem Staate durch Abernahme von Anleihen zur Berfügung gestellt werben tann. Dem außeren Unicheine nach muß junachft bezweifelt werben, ob

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. diefes Jahrbuch XXXIX, 1915, S. 1866. <sup>2</sup> Ebenda S. 1844.

biefe Quellen ber Kriegstoftenbeckung ausreichen, so hohe Milliardenbeträge aufzubringen, mit benen wir im gegenwärtigen Weltfriege zu rechnen haben. Durch technisch = organisatorische Magnahmen tann aber einerfeits bie Broduttivität ber Wirtschaft gesteigert werben, fo daß fich ber Broduttionsüberschuß bes Landes über ben Konfum hinaus erhöht und in erhöhten Referven umfest, anderfeits ber Ronfum gur Ginfdrantung veranlaßt werben, fo baß ber Staat Reserven in Form von Spargut erhalt und fie auf benjenigen Gebieten ber Produktion befruchtend anlegen kann, Die am meiften bem Rriegstonfum bienen. Auf biefen beiben Begen wird bie Friedenswirtschaft langfam in eine Kriegswirtschaft umgewandelt und gezwungen, ihre höchfte Leiftungefähigkeit zugunften bes Staateganzen gu entwideln. Durch welche Mittel bies ju erreichen ift, hangt von ber Bobe ber finanziellen Anforderungen, von ber Wandlungsfähigfeit ber Brobuttion und ber Starte bes Spartriebes bei ben Konfumenten ab. In Deutschland hat die Begebung von Anleihen zu gunftigen Bebingungen genügt, um ben Belbftrom in bie Staatstaffe fliegen zu laffen. Andere Staaten haben zu ftarferen Mitteln greifen muffen, zu Moratorien, verkleibeten Zwangsanleiben, zur Ausgabe ungebedter Roten, welche auf bie Brobuftivität ber nationalen Birtichaft verhangenisvolle Birtungen ausüben.

Lansburgh gibt im letten Teil ein anschauliches Bilb von ben Folgen einer Kriegsfinanzpolitik, welche mit solchen Mitteln arbeitet. Ein tieferes Eingehen barauf wäre sehr zu begrüßen gewesen. Dann wäre sicherlich ber Unterschied in den Wirkungen einer einseitigen Produktionsverschiedung und einer höchsten Steigerung der Produktivität des Kapitals, die auf natürlichen Bedingungen beruht, gegenüber einer solchen, die durch kunftliche Mittel hervorgerusen ist, noch schärfer hervorgetreten.

Berlin Demald Schneiber

'Aνδρεάδου, 'Ανδρέου: Περί τῆς οίκονομικῆς διοικήσεως τῆς Έπτανήσου ἐπὶ Βενετοκρατίας. (Unbreades, Unbreads: Die venezianische Finanzverwaltung ber Jonischen Inseln.) Athen 1914. 2 Bbe. Gr. 8°. XXIV, 418 u. XXII, 350 S. Geb. 20 Drachmen.

Das vorliegende Werk! gehört, wie gleich einleitend bemerkt werden kann, zu den tüchtigsten und im ganzen erfreulichsten Leistungen auf dem Gebiete der Finanzwissenschaft. Der Berkasser, dessen Rame dem sinanzwissenschaft. Der Berkasser, dessen Rame dem sinanzwissenschaft zu den angesehensten Nationalökonomen und Finanzmännern des heutigen Griechenland. Undreades verfügt über eine große Fähigkeit in der Darstellung und weiß in seinen zahlreichen Büchern und Auffätzen die mannigsachsten Fragen, die die Finanzwissenschaft und die Nationalökonomie auswerfen, in interessanter Weise zu formen und zu beleuchten. Außer verschiedenen anderen sinanzwissenschaftlichen Untersuchungen, zum Beispiel

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. auch die Besprechungen in "Hestia", Athen, 5/18. September 1914 (griechisch) und im "Messager d'Athènes", September 1914 (französisch).

über bie Finangen ber Bygantiner, über bie türkische Finangverwaltung in Briechenland, über die Finangpolitik Ali Baschas, über die Finangpolitik Rapobiftrias ufm., melde er ober auch feine Schuler unter feiner Un= weisung in bem von ihm geleiteten finanzwiffenschaftlichen und statistischen Seminar in Athen veröffentlicht haben, wird uns jest bas vorliegenbe Werf als ein richtiges opus maximum bargeboten. Die von ihm früher veröffentlichten Einzelftubien, fo wertvoll fie fachwiffenschaftlich auch fein mogen, werden von biefer großen, jufammenfaffenden Darftellung übertroffen. Seine Forschungsergebniffe, Die in Diesem Gesamtbilbe ber vene-zianischen Finanzverwaltung in den Jonischen Infeln niedergelegt worden find, fonnten auf ben Ramen einer Rulturgeschichte bes Beptanes vom finanzhistorischen Standpunkt aus Anspruch erheben. Er bietet barin weit mehr als eine bloge Erörterung bes finangwirtschaftlichen Broblems in ben Jonischen Inseln, ja, man fann sagen, er erörtert bie Grundlagen ber gangen politischen, tulturellen und mirtschaftlichen Organisation. Das Biel, welches Unbreabes ju biefer Arbeit veranlagt hat, ift bas: nur bie Kenntnis ber früheren Buftanbe, burch bie bas wirtschaftliche Leben ber menichlichen Gefellschaften geschritten ift, gibt uns ben Schluffel zu ihrer gegenwärtigen Gestalt. Ein Bort Goethes fagt:

"Wer nicht von breitaufend Jahren Sich weiß Rechenschaft zu geben, Bleibt im Dunkeln, unerfahren, Muß von Tag zu Tage leben."

Auf Ginzelheiten bier einzugeben, fehlt es an Raum. Giniges möchte

ich zuerft über ben erften Band bemerten :

Als die Benegianer die Jonischen Inseln übernahmen, und zwar Rorfu 1386, Zante 1484, Rephallonia 1500, Santa Maura 1699, Kythera 1363, wurden biefe nach bem Beispiel ber italienischen Stäbte in fünf Fistalkammern (Camere) geteilt, nämlich in 1. Korfu (nebft Baro und Barga) und Butrinto, 2. Zante, 3. Rephallonia und Sthata, 4. Santa Maura (nebst Preveza und Bonizza) und 5. Apthera. Die Generalverwaltung hatte ber "Preveditor general da Mar". Es gab feine einheitliche Organisation, und ber Begriff eines allgemeinen Budgets mar noch nicht in biefer Zeit befannt. Bas noch ber Grund zu einer großen Berfplitterung ber ganzen Gefetgebung wurde, bas foll man in bem Brinzip Benedigs fuchen, bas allen Respett vor ben Ginrichtungen und Gewohnheiten der einverleibten Bölker hatte. Benedig besaß die große Runft, die Sand ber Bentralregierung in biefen Rolonien fo menig fcmer und fo felten eingreifend wie möglich erscheinen ju laffen und ben burch freiwillige Unterwerfung ober burch friegerische Ereigniffe überkommenen ober gewonnenen Brovingen und Gemeinden ihre munizivalen Ginrichtungen, Formen, Statuten, Gewohnheiterechte möglichft unverfümmert zu bewahren. Es war geneigt, mehr wie ein Areopag zu figen, als wie eine Herrin aufzutreten, mehr auf ben guten Willen und Die Geneigtheit ber Untertanen fich zu ftuben, als Rechtstitel geltend zu machen, in inneren Streitigfeiten vermittelnb aufzutreten.

Die von diefen fünf Fistalkammern aufgehobenen mannigfaltigen Abgaben berechnet Andreades etwa auf 92. Gelbft bei ber großen Robis

Somollers Jahrbud XL 8.

sikation der Jahre 1767—1773 hat man aus übermäßigem Konservativismus viele den Handel und die Industrie belästigende Steuern, sowie die Eigenartigkeiten anderer Steuern aufrechterhalten. Hieran schließt sich eine allgemeine Übersicht über die wichtigeren Borgänge und Erscheinungen des venezianischen Finanz- und Steuerwesens, und zwar nicht nur auf den Jonischen Inseln, sondern auch bei der Republik und ihren italienischen Festlandsstaaten (terra forma). Die venezianische Regierung kannte im 18. Jahrhundert vier Quellen ordentlicher Einnahmen: 1. Partiti oder appalti, 2. dazi, 3. gravezze, 4. esazione diverse. Die "gravezze" entsprachen unseren directen Steuern, die "appalti" oder "partiti" den indirecten Monopolsteuern, die "dazi" umfaßten die übrigen indirecten Steuern, und der vierten Klasse, der "esazione diverse", gehörten allerlei

Einnahmen von fleinerer Bebeutung."

Außerordentlich wichtig ist das Kapitel über die merkantilistische Politik Benedigs und des ganzen Europa im 16. bis an das Ende des 18. Jahrhunderts. Die Republik zwang gemäß ihrem Prinzip die Jonier, ihre gefamte Ein- und Ausfuhr über die Dominante kommen zu lassen. Der Zweck dieses Systems war offensichtlich die Erhöhung — etwa die Bervierfachung — der von den Joniern zu verzollenden Abgaben. Der englische Bischof und Historiker Creigthon hatte, wie Andreades sagt, Benedig mit einer Aktiengesellschaft zur Ausbeutung des Orients verzollschen. Allerdings mußten die Interessen der Inseln, namentlich in kommerzieller Beziehung, denen des Mutterstaates allzusehr weichen, dies aber war vielmehr Schuld verkehrter nationalökonomischer Grundsäße überhaupt (welche, wie auch Reymond sagt, nicht etwa ein Monopol Benedigs waren!) und der entsprechenden Praxis, als übelwollende Absicht oder Neid gegen die Dependenzen.

In ben folgenden Kapiteln werden die in den Jonischen Inseln speziell erhobenen Bölle, direkte und indirekte Steuern untersucht. Jede von diesen Abgaben wird vom dogmatischen wie auch vom praktischen und öfter vom vergleichenden Standpunkt aus zu der seinerzeit in dem

übrigen Europa geltenben behandelt.

Das Ergebnis der Untersuchungen Andreades', welcher die bisher herrschenden Behauptungen, zum Beispiel Lunzis (Della condizione politica delle isole Ionie sotto il dominio veneto 1858), Romanins (Storia documentata di Venezia [10 Bbe., 1853—1860]), v. Reymonds (Die Jonischen Inseln unter venetianischer Herrschaft, in "Kleine historische Schriften" 1882), daß die Steuern der Jonischen Inseln weder zahlreich noch drückend waren i, durch eine sorgfältige Analyse und eine auf breiterer Basis ausgebaute Berechnung widerlegt, ist folgendes: 1. Benedig hat durch die Übernahme dieser Inseln sie von einem viel schlimmeren Joch befreit; 2. die auf den Inseln erhobenen Abgaben waren zahlreich, drückend, öfter unzweckmäßig und veraltet, 3. die Ausgaben für diese Inseln waren das Siedentel der von den Fiskalkammern erhobenen Einnahmen. Aber selbst dieser minimale Betrag wurde nur zum Ruzen der

<sup>1</sup> Bgl. A. v. Reymond, a. a. D. S. 262: "Im gangen waren bie Abgaben nicht brudend, wie benn bie Republit überhaupt hohe Befteuerung vermieb", und S. 278: "Die Berwaltung war teine brudende."



venezianischen Militar- und politischen Behörde verausgabt, fo bag Benebig für die wirtschaftliche und fittliche Forberung ber Jonischen Inseln so viel wie nichts getan hat. Die verarmten Robili, die von bort als Beamte ent= fandt murben, fuchten nur ihren gerrütteten Bermogensverhaltniffen aufaubelfen; 4. Benedig tann auf die Dankbarteit ber Jonier nur fo weit Anspruch erheben, infofern es eingesehen und angefangen bat, ein Steuer= fuftem anzuwenden, welches ber Eigenart ber Bewohner, ber Bobenbeschaffenheit und ber Mannigfaltigfeit bes Befipes Rechnung trug. Diefes Steuerfpftem hat auch ben Beg ju ben Reformen bes fpateren englifchen Protettorats geebnet; 5. bas bis heute, von bem übrigen Griechenland ausgenommen, bort herrschende System ber indiretten Steuern bat feinen Urfprung in bem Gefet vom 27. Mai 1835, welches unter ber englischen Protektion zustande kam. Rurg: Die Jonier konnen nicht leugnen, daß ihre Gefchichte von ber anderen griechischen ju ihrem Beile fruh getrennt worden ift, aber bag auch zu ihrem Beile die Aufhebung ber venegianischen Berrichaft (im Jahre 1797) erfolgte. Betreffe ber Ergebniffe ju 2 und 3 tann man immerhin nicht leugnen, daß im 16. Sahrhundert die venezianifche Berfaffung bie allgemeine Aufmerkfamkeit und Bewunderung auf fich gezogen bat. Nicht von gewöhnlichen Menschen fei fie begrundet, fagt ein Bericht an Philipp II., fondern von Philosophen, von Gott felbft (2. v. Rante: Bur venezianischen Geschichte 1878, G. 31). Selbft bei ber Abnahme ber Kräfte ber alternben Republit und bis zu ihren letten Tagen hat fie bie großen Tugenben einer in ihrer Art munber= baren Ronftitution nie gang verleugnet.

Dem Bande wird als Anhang beigefügt ein Etat der Einnahmen und Ausgaben der Jonischen Infeln vom Jahre 1756. (Rendite et aggravi del Levante Formato nel mese di Decembre 1756 S. M.) Dieser Etat ist von Andreades während einer Studienreise nach Venedig im Museum Correr entdeckt.

Im zweiten Band find bie fünf Fistalkammern ber Reihe nach behandelt, und zwar in einer eingebenden Untersuchung, die es uns möglich macht, ben wirtschaftlich intereffanten Stoff geordnet beisammen gu finden. Befondere Ermähnung verbienen Die Forfcungen Undreades', über Die Jonischen Produtte: Korinthen, Salg und Tabat. Im Bergleich zu ber alteren Produktion find öfter auch neuere, bis zu unferen Tagen reichenbe statistische Angaben gemacht worben. Bu biefer eingehenden Darstellung torinte man zusätzlich bie Institution ber Borratswirtschaft hinzufügen, welche die Benezianer auf ben Infeln eingeführt haben. Bur Bermeibung von Mangel nämlich, infofern die Infeln nicht bas erforberliche Getreibe produzierten, maren Borratshäufer eingerichtet, die vorbildlich funktionierten. Auch in Bante fungierte glanzend ein Fondaco ober Magazin für bie Korinthentraube, was im Jahre 1670 bie Errichtung eines öffentlichen Leibhauses veranlaßte zum Schutz gegen ben Wucher. Ahnliche Leih: baufer, beren Gefchide mannigfach wechselten, bestanden in Rorfu, Rephallonia, Ithaka. Auch bas Bunftwefen, welches im allgemeinen Sutes stiftete und jur Erhaltung eines ehrbaren und anftanbigen Burgerund Handwerkerstande bas seinige beitrug, konnte Gegenstand ber wertpollen Erörterungen Unbreabes' werben.

Ein aussührliches Berzeichnis ber griechischen, beutschen, englischen, französischen und italienischen Literatur über die Frage ist bem Werte beigefügt. Für ben ber neugriechischen Sprache unkundigen ift sehr praktisch, daß am Ende jedes Bandes ein aussührliches Inhaltsverzeichnis

in frangofischer Sprache vorliegt.

Der Berfasser hat aber sein Werk nicht beenbet. Er verspricht uns, in einem britten und letzten Bande die sinanzielle Berwaltung der Jonischen Inseln seit der Aussedung der venezianischen Herwaltung der Jonischen Inseln seit der Aussedung der venezianischen Herschaft bis in unsere Tage darzustellen. Der dritte Band soll drei Teile enthalten: 1. von 1797—1814, die Zeit der französischen Herrschaft und die Jonischen Republik (Siebeninselstaat), 2. die Jahre 1814—1864, das englische Protektorat, und 8. von 1864 bis zu unseren Tagen. In diesem letzten Teil wird eingehender die seit fünfzig Jahren in Griechenland von Zeit zu Zeit auftauchende Frage der Gleichstellung der Finanzverwaltung des Heptanes mit der des übrigen Griechenland erörtert.

Auch ber britte Band wird von nicht von geringerer Bebeutung sein; benn Andreades will barin eine Reihe unveröffentlichter Dokumente aus ben Papieren bes Generals Chabot, ber damals (1797—1799) bie französischen Truppen im Septanes kommandierte, sowie aus den ionischen

Archiven verwenden.

Die mit Sachkenntnis und großem Fleiß geschriebene Arbeit kann man nur durchaus anerkennen und ihren weiteren Fortgang mit den besten Bunschen begleiten. Das Werk ist ein hervorragendes Zeugnis des weiten und geschichtlichen Blides des Verfassers. Seine Wahl zum Mitglied der Kommission für die "Monumenta Grascias historica" kann beshalb nur mit Freude begrüßt werden.

Berlin Demetr. Ralitfunatis

- Gide, Charles et Rist, Charles: Histoire des doctrines économiques depuis les physiocrats jusqu'à nos jours. Paris 1909, Librairie de J.-B. Sirey (L. Larose & L. Tenin). 8°. XIX u. 766 S. Geh. 12 Fres.
- Dieselben: Geschichte ber volkswirtschaftlichen Lehrmeinungen. Nach ber zweiten durchgesehenen und verbesserten französischen Ausgabe herausg. von Franz Oppenheimer. Deutsch von R. B. Horn. Jena 1913, Gustav Fischer. 8°. XVIII und 828 S. Geh. 12, geb. 13,20 Mt.

Mit Recht weist Oppenheimer als Herausgeber ber beutschen überssehung bes Werkes barauf hin, daß es uns an einer guten und möglichst vollständigen Geschichte unserer Wissenschaft immer noch sehlt. Er erstnnert in seinem Vorwort an die vorhandenen zusammensassenden Werke, wobei er übrigens Roschers Geschichte der National-Ötonomit in Deutsche land völlig übergeht, bespricht kurz ihre Unzulänglichkeiten und ist der Ansicht, daß das vorliegende Werk diesenigen von August Onden und Georg Abler glücklich ergänze, "so daß der deutsche Nationalökonom mit diesen drei einander ergänzenden Werken eine volle Darstellung der Geschichte seiner Wissenschaft besitzt".

Es wird sich seinen Augenblick in Abrede stellen lassen, daß das Werf von Gibe und Rist eine große Leistung darstellt, die immer unter den vorhandenen Geschichten der Nationalösonomie ihren Rang einnehmen und zu einer ersten Orientierung über die volkswirtschaftlichen Theorien, die nicht bloß an der Obersläche haften bleiben will, noch auf lange recht gute Dienste leisten wird. Freilich, der eigentliche historische Blick ist den Bersassen versagt: sie bleiben im ganzen an einer bloßen Darstellung der Doktrinen hängen, vermögen fast nirgends verständlich zu machen, wie es denn eigentlich gekommen ist, daß die Lehren der einzelnen großen Theoretiker im Gesamtcharakter so und nicht anders gerieten, als sie geraten sind, ein Berstehen aus dem Geiste der Epochen, in denen die Lehrmeinungen entstanden, oder aus dem Entwicklungsgange der Persönlichkeiten, die sie schusen, wird fast nirgends versucht, tritt jedenfalls gegenüber der Darstellung der Lehren selbst vollständig in den Hintergrund.

Dem Herausgeber felbst scheint dies allerdings ein Borzug zu sein. Denn er meint in seinem Borworte (S. XV/XVI), daß eine im eben beschriebenen Sinne wirklich historisch aufgefaßte Geschichte einer Wissenschaft — er stellt das als etwas Wesenhaftes hin — "sehr großen Wert auf die Feststellung von Prioritäten, auf "Ausgrabungen" und auf "Rettungen" legen musse. Das Jrrtumliche dieser Auffassung, die nach der Artung von Oppenheimers eigenem literarischen Schaffen freilich nicht überraschen kann, bedarf keiner näheren Darlegung. Gerade der, der imwer bloß auf den einzelnen Lehrsatz aus ist, gerät am leichtesten in Gefahr, diesen immer schon bei einem Früheren ausgesprochen zu sinden, auch wenn der Satz dort in einem ganz anderen Jusammenhange steht, aus einem ganz anderen Geiste gedoren ist. Hiersür bietet das vor-

liegende Bert felbst eine gange Reihe von Beispielen.

Im Wefen einer zusammensaffenden Geschichte einer ganzen Wiffenschaft liegt es, daß sie nur wenig ober gar nicht neue Einzelheiten bringen kann. Sie muß Bekanntes, schon Erforschtes verarbeiten. Wenn sie Neues bringt, wird das immer nur in der gesamten Auffassung ober in der Zusammenordnung der Gruppen in sich oder gegeneinander liegen. Mit anderen Worten: solche Werke werden ihr Neues fast immer nur in der Gruppierung und im Aufdau des Ganzen zeigen können; nur wird die Gesahr der Willkürlichkeit dei der ordnenden Hand natürlich um so größer, je mehr ein Werk auf die eigentlich historische Herleitung verzichtet. Besonders dem romanischen Geiste liegt ja das Ordnen nach bloß logischen Gesichtspunkten sehr nache; die "Architektur" im geistigen Schaffen wird mit Vorliebe vermittelst Elle oder Wage oder, wo das nicht angeht, nach äußerlichen Gesichtspunkten vollzogen.

Unfere Autoren sind burchaus nach folden romanischen Brinzipien verfahren. Ihr Ausgangspunkt sind "les fondateurs" (die Gründer), worunter sie die Physiokraten, Adam Smith, und die "Bessimisten" Walthus und Ricardo zusammensaffen. Die Merkantilisten sind nicht behandelt; sie boten wohl mit ihrer aufs Praktische gerichteten Tendenz wenig an Doktrinen. Die Physiokraten und Adam Smith zusammensausassen, bat seine innere Berechtigung insofern, als sie alle miteinander

echte Kinder der naturrechtlichen Zeitalters find, das mit seinem Geiste all ihre wirtschaftlichen Betrachtungen und Lehren unverkennbar durchebringt. Freilich passen Malthus und Ricardo unter diesem Gesichtspunkte kaum noch in die gleiche Gruppe hinein. Diese ist mit ihrem Namen eben schließlich nur nach der äußerlichen Erwägung gebildet worden,

bak man boch irgendwo anfangen muffe.

Mit immerhin größerer innerer Berechtigung ift bann ben "Grundern" bie zweite Gruppe, "los adversaires" (bie Gegner), gegenübergeftellt. Sismondi, Saint-Simon und seine Schule, Dwen, Fourier, Louis Blanc, Friedrich Lift und Broudhon treten hier auf. Sicher bat fich jeber ber Genannten irgendwie im Gegenfate ju ben "Grundern", wenigstens ju Smith und Ricardo ale ben fogenannten Alaffitern, befunden. boch, welch bunte Gefellschaft ift hier wieber tunftlich vereint! Was ift wohl an innerem Busammenhange, mas an Berftanbnis für bie gange Bruppe und für bie Berfonlichkeit bes einzelnen Schriftftellers gewonnen, wenn ber folibe und gemäßigte Mittelftanbefreund Sismonbi, ber bilettantifch-feigneuriale Saint-Simon, ber Philanthrop mit bem Rleinenleutegeruch Owen, wenn zufunftestaatstruntene Sozialisten, wie ber bekummerte Fourier und ber Barritabenmann Blanc, wenn eine national = beutsche Apostelnatur auf bem Gebiete bes Wirtschaftslebens, wie Lift, und ber Rleinframtuftler Proudhon zusammengekoppelt werden? Gegner find fie? Run freilich! Aber mas macht ihr bifichen Gegnerschaft gegen bie Rlaffiter wohl für die Charatteristit jedes einzelnen von ihnen aus? Bum minbesten reißt bas Rapitel über Lift bie feimhafte Sozialistengefellschaft der Saint-Simonisten, der "Affozialisten" (hierunter find Owen, Fourier und Louis Blanc immerhin ziemlich gludlich zusammen-gefaßt) und Proubhons heillos auseinander. Da haben boch hertner und Sombart mit ihren Gruppierungen fehr viel beffer gefehen!

Erwartungsvoll fragt sich ber Leser: Was wird wohl bann tommen? Und siehe, er muß einen Rückfall tun. Die "Gegner" haben nur (Gott weiß, aus welchen Gründen!) die Reihe der epigonischen "Rlassier" unterbrochen. Denn es erscheint im nächsten Buche "le lideralisme": Bastiat und Caren, wiederum zutreffend als "Optimisten" vereint, und

nach ihnen John Stuart Dill find an ber Reihe.

Wir find also wieder in der Bourgeois Dionomie brin, die wir bei Ricardo verlaffen hatten, und feben noch, wie Mill zulett icon von Man vermutet, ber Bläffe sozialer Gebankengange angefrankelt wirb. bag von hier an die Spaltung in verschiebene Entwidlungereihen vorgeführt Aber noch einmal wird gewaltsam zusammengeschnürt, merben mirb. was zueinander eben nicht paßt, noch einmal muß der Ausgangspunkt ber "Gründer" beran, um Grund und Namen für die nach Art bes Profruftes gebilbete neue Gruppe ju geben. Und aus welchem Grunde? Run, die hiftorifche Schule, ber Staatssozialismus, ber Marrismus, bie auf bem Chriftentum beruhenben Lehren — fie wollen alle mit ben "Grundern" nichts ober wenigstens nicht viel zu tun haben. Aber ba Dies je: find wir boch eben bei einer Gruppe von neuen "Gegnern"?

<sup>1</sup> Bgl. hierzu bie tiefbringenbe Untersuchung Walther Röhlers in biefem Jahrbuche Bb. XXXV, 1911, S. 1947 ff.

boch ware zu wenig abwechslungsreich, nichts haßt ja ber Franzose mehr als die Langeweile, und drum stellt, wo eben die Begriffe sehlen, zur rechten Zeit ein Wort sich ein: Sie heißen nun nicht mehr einsach "les advorsaires", sondern "les dissidents" (übersetzt als "die Abtrünnigen"). Ein Grund für diese Umtaufe eines innerlich gleichen Sachverhaltes wird nicht ersichtlich.

Es wird nach diefer Wiedergabe hoffentlich nicht zuviel behauptet fein, wenn der Referent es als ihr Ergebnis hinstellt, der Aufdau des Werkes wäre nach recht äußerlichen Gesichtspunkten vollführt. Aber wenn die Stütze der leitenden Gesichtspunkte für die Stoffeinteilung unseren Autoren wenigstens schlecht und recht von den Physiokraten die zu den Christlich Sozialen vorwärtsgeholfen hat, so versagt sie für die nun

folgende neueste Zeit volltommen.

Bir sehen in diesem letten Buche, das "les doctrines récentes" betitelt ist, zuerst die "Hebonisten" auftreten, welcher Name die Grenznutentheoretiker und die mathematische Schule zugleich umfassen soll, wegen der Bedeutung, die beide dem Lustmoment zuschreiben. An sie schließen sich die Bodenresormer, dann die "Solidaristen", diese spezisisch neufranzösische Gruppe, die von Gide schon in der Schmoller-Festgade zeschildert und hier von neuem sehr eingehend und dabei kritisch behandelt ist, die zuletz die Anarchisten (Bakunin und Kropotkin) den Beschluß machen. Es ist ohne weiteres zugegeben, daß immer die jeweils neuesten Beisen dem Geschichtsschreiber die größten Schwierigkeiten bieten, weil naturgemäß der Abstand sehlt, der erst einen guten Überblick ermöglicht. Aber eine Geschichte der volkswirtschaftlichen Lehrmeinungen, der es um die Erforschung einer wirklich historischen Genesis der Entsaltung einer Wissenschaft zu tun wäre, brauchte sich doch wohl nicht mit einem gar so wenig organischen Nebeneinander zu begnügen.

Soviel über ben Aufbau bes Bertes. Bon Rechts megen mußte nun eine Betrachtung über bie Darftellung ber einzelnen Lehren folgen. Aber für eine folche Aufgabe fühle ich mich nur gegenüber einzelnen Rapiteln einigermaßen tompetent, und es fehlte bafür auch an Raum. Mir scheint, die Darftellung ber gang geschloffenen Syfteme, wie bei Ricardo ober beim Margismus, ift meift vortrefflich. In Rurge ift bas Befentliche herausgehoben und bem erften Berftandnis mit einer erstaunlich mühelosen Leichtigkeit nahegebracht. Hier glanzen die Borzüge bes frangofischen Beiftes am hellsten. Aber bort, wo in einzelnen Denkern ober ganzen Schulen die Fulle fruchtbarer Anschauung und Einficht in ber Bucht einer icheinbar amorphen Zusammenballung beschloffen liegt, beren beimliche Ordnung fich leichter einem ficheren Berausfühlen als einem rationalistischen Bergliebern erschließt, ba verfagt bie verftanbniseröffnenbe Bermittlungsfunft unferer beiben Autoren ftart. Bu bem Rapitel über bie hiftorische Schule wird jeber Eingeweihte nur ben Ropf schutteln tonnen. Es wird in biesent Rapitel von Rift eigentlich nur berücksich= tigt, mas bie Meifter ber hiftorifden Schule in größtenteils polemifden

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die Entwicklung der beutschen Bolkswirtschaftslehre im 19. Jahrhundert, Leipzig 1908, Dunder & humblot, 1. Band, XVI, l'école économique française dans ses rapport avec l'école anglaise et l'école allemande.

Ausführungen gegen ihre Gegner über bie Methobe geaußert haben; bie eigentlich positive Leistung aber, Die historisch tongipierten Darftellungen felber find nicht irgendwie in Rurge wiedergegeben, nicht einmal gewürdigt, obwohl die Uberfchrift eines Baragraphen in Diefem Rapitel "Die positiven 3been ber historischen Schule" junachft bie Deinung erwedt, bas hier Erforberliche mare geboten. Mancher Lefer burfte erwarten, bag bier jum Beispiel Schmollers "Grundrig" irgendwie berudfichtigt, in feinem Wefen und hauptinhalt bargeftellt mare. Der Grundrig ftrott ja boch von "Lehrmeinungen", fast alle Gebiete, Die herkommlich in ber allgemeinen Boltswirtschaftslehre behandelt werben, find barin ebenfalls behandelt, Die fonft vertretenen Lehrmeinungen über vollswirtschaftliche Probleme find von Schmoller gewürdigt, auf bas berechtigte Daß ihrer Geltung gurudgeführt ober verworfen und burch eigenes Urteil erfett, bas fich auf eigene Betrachtung ber Wirklichkeit und bes geidictliden Lebens ftust. Es ift freilich feine auf Flaschen gezogene Weisheit, feine jum Sandverkauf bequem zurechtgemachte Debigin gegen ben Wiffensburft ber Junglinge, Die, gleich in feste Dofen geteilt, bem Abepten in gemeffenen Beitabständen nur in ben Mund geftedt zu werben braucht, um bem feelenarztlichen Berabreicher bie Freude zu bereiten, baß ber fo Behandelte icon nach turger Beit vorschriftsmäßig Die geiftigen Glieber rect und Tritt und Tempo bes Behandlers trefflich nachahmen tann, baß auf Grund von faft automatifch im Beifte bes Abepten fic vollziehenden Brozeffen nach ben Regeln ber ach! fo formalen Logit bie ergangenben Satchen ju ben Lapibarfaten ber erhabenen Lehre prompt zum Borichein fommen. Das Einbringen in biefes Wert ber beutiden historischen Schule ift nicht so bequem; es forbert nicht bloß Logit, fondern "Berfteben" im Dilthepfchen Sinne, forbert Renntnis von Menschen und Dingen, Erfahrung und Reife. Irgend so etwas hatte nun in einer Geschichte ber Nationalökonomie boch wohl eigentlich gesagt werben muffen. Aber nichts bavon steht in bem Rapitel! Und fast möchte man glauben, daß eine folche Darftellung Riften ju fcmierig mar, ober bag er aus Geringschätzung barauf verzichtet bat. wo bleibt bann bie boch wenigstens in ber Berudfichtigung ber bebeus tenben Lehrmeinungen ju forbernbe Bollftanbigfeit und Zuverläffigfeit eines folchen zusammenfaffenden Wertes? Sie ift eben leider in biefem Rapitel nicht vorhanden; es hat bei ben methobifch polemifden Gaten fein Bewenden, und fo muß ber Lefer Diefer Beschichte ber vollewirts schaftlichen Lehrmeinungen ben Gindrud gewinnen, als ob bie Manner ber hiftorischen Schule leere Streithanfe feien, Die immer nur über Gier gegadert hatten, bie fie niemals gelegt haben. Selbst der Heraus: geber ber beutschen Ausgabe wird bei aller eingestandenen Abneigung gegen historisches Bemuhen wohl zugeben, daß bas Erweden eines folchen Ginbrude nicht einmal mit ben einfachften Forberungen ber Gerechtigkeit in Übereinstimmung gebracht werben fonnte.

So foll benn die relative Rüplichkeit diefer Geschichte unserer Wiffens schaft zwar nicht verkannt werden, aber die geschichtliche Darftellung, die auch uns Deutsche wirklich befriedigte, ift leiber immer noch ungeschrieben

geblieben.

Berlin-Salenfee

Frang Boefe

Bernstein, Ednard: Wefen und Aussichten bes bürgerlichen Rabikalismus. (Schriften bes Sozialwissenschaftlichen Akademischen Bereins in Czernowis, Heft 6.) München und Leipzig 1915, Dunder & Humblot. Gr. 8°. 45 S. Geh. 1 Mf.

Es ist nicht ohne Reiz, die Tatsache vor sich zu sehen, daß ber Sozialwissenschaftliche Alabemische Berein in Czernowit sich gerade die Abhandlung eines eingeschworenen Sozialisten über den bürgerlichen Radikalismus verschrieben hat, um sie in seinen Schriften zu veröffentlichen. Dabei handelt es sich nämlich nicht etwa um eine Rede Bernsteins in Czernowitz, sondern um eine solche in Budapest, die Bernstein am 4. April 1914 im "Berein der Freidenker" (also noch vor Kriegs-ausbruch) gehalten hat. Wie die Rede dann von Budapest nach Czernowitz gekommen ist, bleibt unbekannt.

Jedenfalls ist der Czernowiter Verein auf seine Rechnung gekommen, wenn er die Absicht hatte, die Leser seiner Schriften über das Thema des dürgerlichen Radikalismus vom Standpunkte des Totengräbers aus unterrichten zu lassen. Zwar ist das Heft schon 1915, also vor der Spaltung der deutschen Sozialdemokratie, erschienen, Bernstein war noch nicht Exrevisionist, noch nicht zum zweiten Male Renegat und zum leuchtenden Exempel für die alte französische Weisheit "on revient toujours àses promiers amours" geworden, aber der "bürgerliche" Radikalismus war selbstverständlich auch damals schon ein völlig verlorener Standpunkt für ihn.

Damit hat natürlich Bernstein vollsommen recht, wenn er auseinanderssetzt, daß die entstehenden Parteien der Industriearbeiter in allen Ländern sich auf die Dauer nicht damit absinden konnten, bloße Anhängsel der radikalen bürgerlichen Parteien zu sein, noch dazu zu einer Zeit, da diese extrem individualistisch, koalitionöseindlich und manchesterlich gerichtet waren. Es trifft auch vollkommen zu, daß der bürgerliche Radikalismus im Grunde vollkommen mit seinen Prinzipien brach, als er koalitionösereundlich wurde und für Arbeiterschutzvolitis eintrat. Selbst darin sieht Bernstein richtig, wenn er durchblicken läßt, daß ohne diese Schwenkung zum Beispiel in Deutschland der bürgerliche Radikalismus wahrscheinlich im Reichstage unvertreten sein würde. Denn wenn nicht einerseits in etlichen Wahlkreisen die Sozialdemokraten den bürgerlichen Radikalen gegenüber den weiter rechtsstehenden Parteien, anderseits diese ihn gegenüber den Sozialdemokraten als das kleinere Übel dei den Stichwahlen heraushauen würden, wo bliede da der Radikalismus?

Man muß übrigens auch Bernstein zugeben, daß er ein ritterlicher Gegner ift: fühlt er sich gleich seiner Uberzeugung gemäß verpflichtet, bem bürgerlichen Rabikalismus schon jett die Grabrede zu halten, so erstennt er doch gern an, daß für einige Zeit diese politische Richtung immerhin eine leibliche Aufgabe in der erforderlichen "Vermittlungstätigkeit" zwischen der — wohl auch nach Vernsteins Gefühl — etwas start "vorswärtsbrängenden" Sozialdemokratie und der "Reaktion" noch haben wird; und schließlich sehlt auch der Trostspruch nicht, der in jede ordentliche Grabrede gehört: "Hat eine Partei ihren Daseinszweck verwirklicht, dann

ist ihr Ende ein ruhmreicher Tob; fie ist bann höchstens um ihn zu beneiben, aber nicht seinetwegen zu bebauern!" Das ist boch nett von Bernstein! Aber wie mag τοις περί Πάχνικκε zumute sein, wenn sie

bas lesen?

Jeboch wie gefagt, wenn bem Sozialwiffenschaftlichen Atabemischen Berein ju Czernowit barum ju tun mar, die Welt aus ber Burmperfpektive bes Sozialiften zu feben, bann wird Bernftein alle feine Soffnungen erfüllt haben. Der wirkliche Richt-Barteimann wird fich freilich über Bernfteins Bekenntniffe feine Gebanten machen. Bielleicht biefe: Ift wirklich bie Partei ber Industriearbeiter folechthin ber Sinn ber Erbe? Sanbelt es fich nicht vielleicht bloß barum, diese ja fo neue und zuerft fo ftiefmutterlich behandelte Berufeschicht ber ftaatlich=gefellschaftlichen Ordnung mit Bilfe neuer Institutionen befriedigend einzu-Rommt hinter ber Sozialbemotratie gar nichts mehr? innere Sozialgeschichte bes Aufftiege ber verschiebenen Berufeftanbe bei ben abendlandischen Rulturvölkern erfcopft, wenn erft ber Arbeiterftand obenauf getommen fein wird? Wird die fozialiftifche Gefellichaftsordnung tatfächlich imftande fein, jebes individualistische und auf Emportommen über die anderen gerichtete Bestreben ber wirklichen Talente ober ber bloß pfiffigen und ftrupellosen Rerle ju verhindern? Dber wird fich Bernfteins Troftspruch einft auch an seiner eigenen Partei bewahrheiten und einstens ein Nachfahre bem Sozialismus in fünfzig Jahren Die gleiche Grabrebe halten, die hier Bernfteins gartem und teilnehmenbem Bergen entquollen ift?

Berlin-Halenfee

Franz Boese

۴

c

d

## Eingesandte Bücher

- bis Enbe Juni 1916 -

- 1. Prudfachen amtlichen Charafters (Staaten und Selbste verwaltungsförper)
- Statistit bes Deutschen Reiches, bearbeitet im Kaiserlichen Staztistischen Amte. Berlin 1916, Puttkammer & Mühlbrecht. gr. 4°. Band 280. Streits und Aussperrungen im Jahre 1915. 20\* u. 27 S. Geh. 1 Mt.
- Reichs-Arbeitsblatt. Herausg. vom Kaiserlichen Statistischen Amte. Abteilung für Arbeiterstatistik. Berlin 1916, Carl Heymanns Verlag. 4°. Labenpreis Jahrgang 1 Mt., Einzelheft 0,10 Mk.

14. Jahrgang Nr. 4, April 1916.

14. = 5, Mai 1916.

14. = = 6, Juni 1916.

- Berzeichnis ber Arbeitsnachweise im Deutschen Reich nach bem Stande vom 1. Mai 1916. Im Auftrage des Reichsamts des Innern bearbeitet im Kaiserl. Statistischen Amt, Abteilung für Arbeiterstatistik. I. Ausgabe. Berlin 1916, P. M. Weber Verlag. 4°. 156 S. Geh. 2 Mk.
- Berichte über Land- und Forstwirtschaft im Anslande. Mitgeteilt vom Auswärtigen Amt. Berlin 1916, Deutsche Landwirtsschaftsgesellschaft. (Verlagsbuch). Paul Pary, Berlin.) gr. 8°.

  Buchausgabe Stück 24. Pfannenschmidt, E.: Boliviens Land- und Bolfswirtschaft. 58 S. 1 Dit.
- Deutscher Landwirtschaftsrat. Berlin 1916, Selbstverlag. Lex. Abersicht über die amtlichen Maßnahmen mährend des Krieges, die für Landwirtschaft, Bolksernährung und Berpslegung von Heer und Marine besonderes Interesse haben.

Sechster Rachtrag zur 3. Ausgabe. Anhang: Maßnahmen in

Ofterreich-Ungarn und ber Schweiz. 596 S.

- Prenßische Central Genoffenschafts Raffe. Bericht über bas XXI. Geschäftsjahr vom 1. Upril 1915 bis 31. März 1916 (Etats-jahr 1915). Berlin 1916, Puttkammer & Mühlbrecht. 4°. 111 S.
- Statistische Mitteilungen über bas Großherzogtum Baben. Herausg. vom Großh. Babischen Statistischen Landesamt. gr. 8°. Reue Folge, Band IX, Jahrgang 1916, März, April.
- Blätter für das Samburgische Armenwesen. Amtliches Organ des Armentollegiums. 4°. Jahraang 24, 1916, Nr. 4—6.
- Breslauer Statistif. Herausg. vom Statistischen Umt ber Stabt Breslau. Breslau 1916, E. Morgenstern. gr. 8°.

34. Bb. 3. Heft. Jahresberichte ftabtischer Verwaltungen für bas Jahr 1914/15. 412 S. Geh. 2,60 Mt.

Monatsberichte bes Statiftischen Umtes ber Königlichen hauptund Refibengstadt Rouigsberg i. Pr. gr. Fol. XXIV. Jahrgang, 1916, Februar, März, April.

Statistische Monatsberichte ber Stadt Leibzig. Berausg. vom Statistischen Umt. Leg.

VIII. Jahrgang, 1916, Nr. 1 u. 2, Januar u. Februar.

- Statiftisches Jahrbuch ber Stabt Leivzig. Bearbeitet im Statiftischen Umt. Leipzig 1916, Dunder & Sumblot. Ler. fart. 4. Jahrgang, 1914.
- Statiftische Monatsberichte ber Stabt Strafburg. Berausg. vom Statistischen Umt. 40.

XVIII. Jahrgang, Nr. 1 u. 2, Januar, Februar 1916.

R. R. Arbeitsftatistisches Amt im Sanbelsminifterium. Wien 1916, Alfred Bolber. Ler.

Die follektiven Arbeits und Lohnvertrage in Ofterreich, Abschluffe und Erneuerungen bes Jahres 1915. VII u. 178 S.

Dublikationen bes Statistischen Umtes ber haupt= und Residenzstadt Budapeft. Budapeft 1914. Rom.=Berlag Buttfammer & Müblbrecht, Berlin. 4°. Geh. Rr. 43. Die Resultate ber Volkszählung vom Jahre 1906.

288 S. 4 Mf.

Mitteilnugen bes Statistischen Amtes bes Rantons Bafel - Stadt. Bafel 1916. 80.

Rr. 31. Seuny, D. S .: Bautätigkeit und Wohnungsmarkt im Ranton Bafel-Stadt 1915. 24 S.

Statiftifches Sahrbuch ber Stabt Burich. Berausg. vom Statis stischen Amte ber Stadt Zürich. Zürich 1916, Rascher & Cie. 8. u. 9. Jahrgang 1912 u. 1913, zum Teil auch 1914 u. 1915.

11 graphische Tafeln, 534 S.

Sveriges officiella Statiftif. Socialstatistif. Stockholm 1916, B. U. Norstedt & Soner. 80.

Hamnarbetarprtet i Sverige av R. Socialftyrelfen. 120 S.

Sociala Meddelanden, utgivna av R. Socialstyrelsen. Stockholm 1915, B. A. Norstedt & Söner. 8°.

Statistista Meddelanden, Ser. F., Band IX, 1916, Nr. 3, 4, 5.

Bostadskommissionens Utredningar. Stodholm 1916, Rungl. Bottryderiet B. A. Norstedt & Soner. Leg.

VII. Siöftrand, Erif: Boftabefragan i Utlandet. Förfta Delen: Tystland. Andra Delen: Belgien, Danmart, England, Finland, Franfrite, Förenta Staterna, Holland, Norge, Schweiz och Ofterrite. XVII u. 524. X u. 420 S.

Moniteur du Commerce Roumain. Organ officiel du Ministère de l'industrie et du commerce. Bucarest 1916, Imprimerie "Independenta". 4°.

8ème Année. 1916. No. 4, 5, 6.

- 2. Drudsachen von Arbeitsnachweisen, Genossenschaften, Handels-, Gewerbe-, Handwerker- und Landwirtschaftstammern, Gewerkereinen, anderen Arbeitsvertretungen; Geschäftsberichte von gemeinnützigen Inftituten und Erwerbsgesellschaften
- Mitteilungen ber Handelstammer zn Berlin. Berlin 1916, Berlag ber Handelstammer. gr. 4°. 14. Jahrgang, Nr. 4 u. 5.
- Mitteilungen ber Sandelstammer Breslan. Herausg. im Auftrage ber Kammer von ihrem Synditus Dr. Freymark. Breslau 1916, Selbstwerlag ber Rammer. 8°.

XVIII. Jahrgang, Nr. 3, 4/5. März, April/Mai 1916.

- Mitteilungen ber Gewerbefammer Dresden. Herausg. von ber Karnmer unter Schriftleitung von hans Kluge. 80.
  3. Jahrgang, Nr. 2, März/April 1916.
- Summarischer Bericht ber Handels- und Gewerbekammer in Brunn über die geschäftlichen Berhältniffe in ihrem Bezirke mahrend des Jahres 1915. Brunn 1916, Selbstverlag. gr. 8°. 335 S. Geh.
- Bafler Handels- und Industrie-Verein. XL. Jahresbericht ber Handelstammer über bas Jahr 1915. Basel 1916, Werner-Riehm. 8°. 125 S. Geh.
- Untersuchungen betreffend die Rentabilität ber schweizerischen Landwirtschaft im Erntejahr 1914/15 (1. März 1914 bis 28. Februar 1915). Bericht bes schweizerischen Bauernsefretariats an das schweizzerische Bolkswirtschaftsbepartement. (Aus bem landwirtschaftlichen Jahrbuch ber Schweiz 1916.) Bern 1916, R. J. Byß. gr. 8°.
- Schriften bes Arbeitsausschusses ber Rriegerwitwen- und Baisenfürsorge. Herausg. im Auftrage bes Hauptausschusses. Berlin 1916, Karl Heymanns Berlag. 8°. Geh.
  - 1. heft Frauenerwerb und Kriegswitme 27 S. 0,50 Mf.
  - 2. = Aus ber Praxis ber Kriegshinterbliebenenfürforge. 77 S. 1 Mt.
- Öffentliches Arbeitsnachweisburean (mit Dienstbotenheim) bes Kantons Bafel-Stadt.
  - 26. Bericht und Rechnung und Statistif ber Bermittlungstätigkeit im Jahre 1915.
- Berband Deutscher Gisenbahn-Handwerler und Arbeiter in Berlin-Friedenan und Zentralverband beutscher Gisenbahner in Elberfelb. Berlin-Elberfelb 1916.

Denkschrift betreffend Regelung bes Arbeitsvertragsverhältnisses in gemeinnötigen Reichs- und Staatsbetrieben nebst einem Anhang bestreffend bas Roalitionsrecht ber Staatsbebiensteten. 40 S.

Raufmännischer Verband für weibliche Angestellte, E. V. Berkin 1916. 8°.

Berwaltungsbericht für die Jahre 1914 und 1915.

- (Deutscher Wertbund.) Englands Kunstindustrie und der Deutsche Werlbund. Ubersetzungen von Begründungs- und Werbeschriften der "Design and Industries Affociation". Herausg. vom Deutschen Wertbund im Kriegsjahr 1916. München 1916, F. Bruckmann. gr. 8°. 34 S.
- Artegswirtschaftliche Vereinigung, Berlin. Berlin, Mai 1916, Berlag ber Bereinigung. Fol.

IV. (Sitbetum, A.): Reichstag und Kriegsgewinnsteuer-Gefetzgebung. 20 S.

Lette-Verein Berlin. 48. Jahresbericht für 1915.

Mitteilungen bes Sanfabundes. Berlag bes hanfabundes, E. B. Berlin. 4°.

Nr. 4/5, 6/7, 8, 9, 10, 11/12. Mai bis Juni 1916.

- Mitteilungen und Nachrichten der Ariegszentrale des Sansabundes. Herausg. von Leibig. Berlin 1916. 4°.

  Nr. 35—39. April—Juni 1916.
- Berliner Spar- und Banverein, e. G. m. b. H. Berlin 1914. 4°. Geschäftsbericht für bas Jahr 1915.
- Sahresbericht des Zentralverbandes bentscher Konsumvereine für 1915. Hamburg 1916, Berlagsgesellschaft deutscher Konsumvereine. 8°. 774 S. Geh. 5 Mk.
- Großeintaufsgesellschaft Deutscher Konsumvereine m. b. H. Samburg. Bericht über bas. 22. Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 1915. 46 S.
- Verband schweizerischer Ronsumvereine (B. S. K.) Basel. Rechenschaftsbericht über die Tätigkeit der Verbandsbehörden für das Jahr 1915. Basel 1916, Selbstverlag. Fol. 183 S. Geh.
- Allgemeiner Dentscher Versicherungs-Verein a. G. in Stuttgart. Geschäftsbericht für bas Jahr 1915. 4°. 31 S. Geb.
- Filiale ber R. R. priv. Öfterreichischen Rredit Auftalt für Handel und Gewerbe in Prag. 1916. 8°.
  Die vierte öfterreichische Kriegsanleihe. 48 S.
- Compte rendu du Conseil d'Administration de la Première Société de Crédit Foncier Roumain de Bucarest pour l'année 1915. Bucarest 1916, Imprimerie "Independenta". 4°. 37 °S.

## 3. Drudfachen von Gefellschaften usw.

Mitteilungen ans der hiftorischen Literatur. Im Auftrage und unter Mitwirkung der Hiftorischen Gesellschaft zu Berlin herausg. von Frit Arnheim. Berlin 1916, Beibmannsche Buchholg. 8°. Neue Folge, 4. Band, der ganzen Reihe 44. Band, 2. heft.

**Beröffentlichung** bes Bereins für die Geschichte von **Oft- und Westpreußen.** München u. Leipzig 1916, Dunder & Humblot. 8°. **Sauns:** Die Städte und Freiheiten. Königsberg i. Pr. im Jahre 1806 (Einwohner, Handel, Gewerbe und
Repräsentation.) 123 S. Geh. 8,20 Mf.

ľ

ø

ç

Ŋ.

ī

ż

١.

- Samburgisches Rolonialinstitut. Bericht über das Bintersemester 1914/15 und das Sommersemester 1915. Bericht über die Entewicklung der Zentralstelle vom 1. Oktober 1914 dis 30. September 1915. Bericht über die Nachrichtenstelle des Hamburgischen Rolonialinstituts August 1914 dis 30. September 1915. Hamburg 1915. ar. 8°. 60 S. Geb.
- Samburgisches Rolonialinstitut. Die Zentralstelle bes Hamburgischen Kolonialinstituts. Berichtsjahr 1914/15. Hamburg 1915, D. Meißner. 8°. 25 S.
- Schriften des Bereins für Sozialpolitik. München und Leipzig 1915/16, Dunder & Humblot. 8°.

Untersuchungen über Preisbildung. Abt. A.: Preisbildung bei agrarischen Erzeugniffen.

140. Band. Mildwirtschaftliche Erzeugniffe. Herausg, von Arenolb und Sering.

V. Teil. Bigenhaufen, A. und Ramp: Die gemeinnütige Mildverforgung in Deutschland. 164 S. Geh. 4,60 Mt. 142. Band. Abt. B. Preisbilbung bei gewerblichen Erzeugniffen. Herausg. von F. Eulenburg.

IV. Teil. Apelt, R. u. Sigen, E.: Die Preisentwicklung ber Baumwolle und Baumwollfabrikate. 141 S. Geh. 4,20 Mt. 143. Band. Abt. B. Breisbilbung bei gewerblichen Erzeugniffen.

Berausg. von &. Gulenburg.

I. Teil. **Pasche, G.:** Deutschlands Ziegelpreise im Jahre 1892—1912; **Bochoff, W.:** Der Steinkohlenmarkt Deutschlands in den letten 20—25 Jahren. XI u. 220 S. Geh. 5,80 Mk. III. Teil. **Siegel, Gustav:** Die Preisbewegung elektrisser Arbeit seit 1898. 202 S. Geh. 5 Mk.

Das Inftitut für oftbeutsche Wirtschaft in Rönigsberg i. Pr. Königsberg i. Br. 1916. 14 S. Geh.

Overfigt over bet Kongelige Danfte Bibenftabernes Selstab Forhandlinger. Rjöbenhavn 1915, Andr. Ferd. Hoft & Son. 8°.

1915. Nr. 5. 6.

1916. Nr. 1, 2.

- 4. Beitschriften; periodische Erscheinungen; Sammelwerte
- Abhandlungen zur Mittleren und Reneren Geschichte. Herausg. von G. von Below, Heinrich Finke, Friedrich Meinede. Berlin und Leipzig 1916, Walther Rothschild. gr. 8°. Heft 60. Schmidt-Ewald, W.: Die Entstehung des weltzlichen Territoriums des Bistums Halberstadt. 101 S. Einzelpreis 3,20 Mt., Subskriptionspreis 2,80 Mt.
- Der Arbeitsnachweis. Zeitschrift für Arbeitslosigkeit, Arbeitsvermittlung, Auswanderung und innere Besiedlung. Herausgeber: E. Schwiedland und R. v. Fürer. Wien 1916, Mang. 8°. 10. Jahrgang, heft 3 u. 4.

Archiv für Franenarbeit. Im Auftr. bes faufm. Berb. f. weibl. Angestellte herausg. von J. Silbermann. Berlin 1916, Berlag bes Verbandes. 8°.

Band IV, Heft 2, 1. Juni 1916.

- Archiv für Wirtschaftsforschung im Orient. Herausg. von Reinhard Junge. Weimar 1916, Gustav Riepenheuer. gr. 8°.

  Außerordentliche Beröffentlichungen Nr. 2. Schulman, Leon:
  Bur türkischen Agrarfrage. Palästina und die Fellachenwirtschaft.

  XXVIII u. 182 S. Geh. 4,50, geb. 6 Mt.
- Das Ausland. Zwanglose Monographien zur Kenntnis und zum Berständnis fremder Bölker außerhalb Europas. Jena 1916, Eugen Dieberichs. 8°.

Saas, Billy: Die Seele bes Drients. 46 S. Geh. 1 Mt., geb. 1,50 Mt.

- Beiträge zur schweizerischen Wirtschaftstunde, herausg. von Bachmann, Geering, Georg, Landmann, Milliet, Wilsliam E. Rappard, Wartmann. Bern 1915, Stämpfli & Co. gr. 8°.
  - 5. Heft. Apelbaum, Johannes: Basler Handelsgesellschaften im fünfzehnten Jahrhundert mit besonderer Berücksichtigung ihrer Formen. IV u. 186 S. Geh. 4 Mt.
- Deutsche Levante-Zeitung. Organ ber Deutschen Levante-Linie, ber Hamburg-Amerika-Linie, ber Mittelmeer-Linie Rob. M. Stomann jr., ber Deutsch-Aufschen Bereinigung, bes Deutsch-Bulgarischen Lereins und bes Deutschen Balkan-Bundes. 4°. Jährlich 24 Hefte = 6 Mt. 6. Jahrgang 1916, Nr. 7—19.
- Dentscher Außenhandel. Zeitschrift bes Handelsvertragsvereins. Red.: Max Nitsche. Berlin 1916, Liebheit & Thiesen. Fol. XVI. Jahrg. 1916, Nr. 4—6, April bis Juni.
- Der Enropäische Rrieg. Deutscher Geschichtskalender. Sachlich geordnete Zusammenstellung der wichtigsten Borgänge im In- und Ausland. Begründet von Karl Bippermann. Herausgeber: Fr. Purlig. Leipzig 1914/15, F. Meiner. 8°.

Bb. 1—3. 618, 868 u. 1210 S. Geh. 7,20, 9,00 u. 13,50 Mt., geb. 8,50, 10,00 u. 15,00 Mt.

- Finanzwirtschaftliche Seitfragen, herausg. von G. v. Schang und Julius Wolf. Stuttgart 1916, Ferdinand Ente. gr. 80.
  - 21. heft. Paffow, Richard: Die Bilanz ber preußischen Staatseisenbahnen. 117 S. Geh. 4,60 Mf.
- Die Glode. Sozialistische Halbmonatsschrift, herausg. von Parvus. München, Berlag für Sozialwissenschaft, G. m. b. H. 8°. Jährlich 6 Mf., einzeln 25 Pf.

I. Jahrg. 1915/16, Heft 11—14.

II. 1916, Heft 1—14.

- Die Gewerkschaft. Zeitschrift zur Vertretung ber wirtschaftlichen und fozialen Interessen ber in Gemeinde- und Staatsbetrieben beschäftigten Arbeiter und Unterangestellten. Organ bes Verbandes ber Gemeinde- und Staatsarbeiter. Red.: Emil Dittmer. Berlin 1916. 4°.

  XX. Jahrgang 1916, Nr. 14—26.
- Grundlagen bes Wirtschaftslebens von Oftpreußen. Dentsichrift zum Wieberaufbau ber Provinz im amtlichen Auftrage heraussgegeben von A. Heffe. Jena 1916, Gustav Fischer. gr. 8°.
  - 1. Teil. Seffe, A .: Der Grundbefit in Oftpreußen. 212 S. Geh. 3 Mf.
  - 2. Teil. Saufen, 3.: Die Landwirtschaft in Oftpreußen. 544 S. Geh. 7 Mf.
- Sandbuch bes kommunalen Berfaffungs= und Verwaltungsrechtes in Preußen. Herausg. von Stier=Somlo. Olbenburg i. Gr. 1915/16. Leg. Bollständig in etwa 12 Lieferungen zu je 4,50 Mk. Lieferung 3, 4, 5 u. 6.
- Jahrbuch ber Bertehrswiffenschaft 1916, 2. Sonberheft. 4°. 30 S.
- 3nternationales Genoffenschafts Bulletin. Organ 'des internationalen Genoffenschaftsbundes. 8°.
  IX. Jahrgang 1916, Nr. 1—5, Februar bis Mai.
- Das junge Europa. Relet Népe. Ungarische Zeitschrift für bie internationale Politik und für die Wirtschaftsinteressen der Zentralmächte und der Orientstaaten. Herausg. von Elemer Halmay. Berlin 1916. gr. 8°. Einzelheft 1 Mt., Doppelheft 2 Mk.

  8. Jahrgang 1916, Heft IV, V/VI.
- Roloniale Zeitfragen. Herausg. vom Aftionsausschuß ber Deutschen Rolonialgesellschaft. Berlin 1916, Dietrich Reimer (Ernst Bohsen). 8°. Rr. 1. 24 S. 0,20 Mt.
- Rriegspolitische Einzelschriften. Berlin 1916, C. A. Schwetschle & Sohn. 80.
  - Heft 6/7. Saenisch, Ronrad: Die beutsche Sozialbemokratie in und nach bem Weltkriege. 171 S. Geh. 2,50 Mf.
- Rriegsschriften bes Raiser-Bilhelm-Dant. Berein ber Solbaten= freunde. Berlin 1916. fl. 8°.

Unterm Gifernen Rreug 1914/15/16.

Heft 51. Stieda, Wilhelm: Krieg und Industrie. 40 S. 0.30 Mt.

- Rriegswirtschaftliche Untersuchungen aus bem Justitut für Seeverkehr und Weltwirtschaft an ber Universität Riel. Herausg. von Bern 6. Harms. Jena 1916, Gustav Fischer. 8°.
  - 6. Heft. **Rosenbaum, M. Sc.:** Die Wirtung des Krieges auf den überseeischen Handel Englands. (Borlesung am 18. Mai 1915 zu London.) 86 S. Geh. 1,80 Mt.

Somollere Jahrbuch XL 3.

- 7. Heft. Pfigner, Johannes: Beiträge zur Lage ber demisichen, insbesonbere ber Farbstoffinbustrie in ben Bereinigten Staaten non Amerika. 80 S. Geb. 1.60 Mf
- von Amerika. 80 S. Geh. 1,60 Mk. 8. Heft. **Wingen, Oskar:** Die internationale Schiffsraumnot. Ihre Ursachen und Wirkungen. 56 S. 1,50 Mk.
- Münchener Volkswirtschaftliche Studien. Herausg. von Lujo Brentano und Balther Lot. Stuttgart und Berlin 1916, J. G. Cottasche Buch. Nachf. 8°.

137. Stück. Lange, Karl A.: Die Wirlungen bes bayerischen Malzaufschlaggesetzes vom 18. März 1910 auf ben öffentlichen Halt und bie einzelnen Schichten bes Wirtschaftslebens. 328 S. Geh. 8 Mt.

- Oftenropäische Zukunft. Zeitschrift für die deutschen Aufgaben im Often und Südosten. Amtliches Organ des Berbandes deutscher Förderer der ukrainischen Freiheitsbestrebungen "Ukraine" und des Donaus und Balkanländervereins in Deutschland "Dubvid", E. B. München. Herausgeber: F. Schupp. gr. Fol.
  - 1. Jahrgang, Nr. 9. 1. Maiheft 1916.
- Prager Staatswisseuschaftliche Untersuchungen. Herausg. von H. Rauchberg, B. Sander, L. Spiegel, A. Spiethoff, R. Zuderkandl, A. Zycha. München u. Leipzig 1916, Dunder & Humblot. 8°.
  - Heft 4. Schranil, Rnbolf: Die sogenannten Sobieslamschen Rechte. Ein Prager Stadtrechtsbuch aus bem 15. Jahrhundert. 100 S. Geb. 3 Mf.
- Probleme ber Beltwirtschaft. Schriften bes Rgl. Instituts für Seeverkehr und Beltwirtschaft an ber Universität Riel. Raiser-Bilhelm-Stiftung. Herausg. von Bernhard Harn &. Jena 1916, Gustav Fischer. Leg.

22, I u. II. **Boffe, Ewald:** Norwegens Bolkswirtschaft vom Ausgang ber Hansaperiode bis zur Gegenwart. 458 und 783 S. Geh. 48 Mt.

Sammlung ber Erkenntuiffe bes t. f. Reichsgerichts. Begrünbet von Frhr. von Glunef, fortgesetzt von Karl Hugelsmann. Wien 1916, Berlag ber f. f. Hofs und Staatsbruderei. ar. 8°.

XVI. Teil, 3. Heft. 637 S. 5 Mf.

- Sammlung von Schriften zur Zeitgeschichte. Berlin 1916, S. Fischer. 8°. Jeber Band geb. 1 Mf.
  - Bb. 17. **Wiese, L. v.:** Staatssozialismus. 120 S. Bb. 19. **Troeltsch, Ernst:** Deutsche Zukunft. 112 S.
- Schriften ber Zentralstelle für Volkswohlfahrt. Berlin 1916, Carl Heymanns Verlag. gr. 8°.

Sildebrandt, Else: Die schwebische Bolkshochschule. Ihre politischen und sozialen Grundlagen. 155 S. Geh. 4 Mt.

Schriften jum Verständnis ber Völfer. Jena 1916, Eugen Dieberichs. 8°. Pappband.

Ratel, Rarl: Der frangofische und ber beutsche Geift. 62 S.

1.80 M.

Bechfler, Eduard: Die Frangosen und wir. 79 S. 1,80 Mt. 3immermann, R .: Das Broblem Belgien ober Es lebe ber Geufe. 69 S. 1,80 Mt.

Rögel, Rarl und Barwinstyj, Alexander: Die flawische

Bolksfeele. 77 S. 1,80 Mt. Wilcinović, Andreas und Rret, Johann: Kroaten und Slowenen. 108 S. 2,40 Mi.

Staatsbürger-Bibliothet. M.=Glabbach 1916, Bolfsvereinsverlag, G. m. b. B. Jebes Beft 45 Bf.

Beft 64. Stegenbach, G .: Argentinien, Berfaffung, Ber-

maltung, Bolfswirtschaft. 39 S.

Seft 65. Stegenbach, G.: Brafilien, Berfaffung, Bermaltung, Lolfswirtschaft. 46 S.

Beft 68. Stezenbach, G.: Chile, Berfaffung, Bermaltung,

Volkswirtschaft. 40 S.

Beft 71. Sellwig, Albert: Der Laienrichter in Straffachen.

Staats: und sozialwissenschaftliche Forschungen. von Gustav Schmoller und Mar Sering. München und Leipzig 1916, Dunder & Humblot. 8°.

Beft 188. Bintelmann, Therefe: Bur Entwidlung ber all-gemeinen Staate- und Gefellschaftsanschauung Boltaires. 72 S.

2.50 Mt.

Statiftisches Jahrbuch Deutscher Städte. In Berbindung mit feinen Kollegen herausg. von M. Reefe. Breslau 1916, W. G. Korn. Leg.

21. Jahrgang. 886 S.

- Stimmen der Zeit. Ratholische Monatsschrift für das Geistes-leben der Gegenwart. Freiburg im Breisgau, Herdersche Berlagshandlung. 8°. Jahrgang (12 Hefte) 12 Mf. 46. Jahrgang, 7. u. 8. Heft, April und Mai 1916.
- Der Schweizer Volkswirt (L'Economiste Suisse). Monatsschrift für Sanbel, Bertehr, Steuerwesen, Sozialpolitit und prattifche Geicaftsorganisation. Berausgeber: Balter Eggenschwyler. Burich 1916, Art. Inftitut Drell Fügli. 40.

1. Jahrgang, Seft 6 u. 7, März u. April 1916.

Untersuchungen zur beutschen Staats- und Rechtsgeschichte, berausg. von Otto v. Gierte. Breslau 1916, M. & S. Marcus. gr. 8°.

126. Beft. Bolgenborf, Rurt: Staaterecht und Naturrecht in ber Lehre von Wiberftanberecht bes Bolfes gegen rechtswidrige Ausübung ber Staatsgewalt. XVI u. 535 S. Geh. 18 Mf.

33 \*

**Beröffentlichungen des Reichs-Kolonialamts.** Jena 1915, Gujtav Fischer. Ler.

Buffe, Balter: Bewässerungs = Wirtschaft in Turau und ihre Unwendung in der Landeskultur. 21 Abbildungen, 23 Tafeln, 1 Karte, 326 S. Geh. 12, geb. 13,50 Mk.

Bolkswirtschaftliche Blatter. Bugleich: Mitteilungen bes Deutsichen Bolkswirtschaftlichen Berbanbes. Herausg. von hermann Ebwin Krueger. 8°.

XV. Jahrgang, 1916. 13. Kriegsheft, für bas 1. Bierteljahr 1916. Rr. 1/6.

- **Warneyers Sahrbuch der Entscheidungen.** Herausg. von Otto Warneyer. Leipzig 1915, Roßbergsche Verlagsbuch. 8°. Ergänzungsband: Die Rechtsprechung des Reichsgerichts auf dem Gebiete des Zivilrechts, soweit sie nicht in der amtlichen Sammlung der Entscheidungen des Reichsgerichts abgedruckt ist. 9. Jahrgang, Geft 4 u. 5.
- Wirtschaftlicher Rachrichtendienst ber Gesellschaft für wirtschafts liche Ausbildung, E. B., Frankfurt a. M. 1916. Nr. 147—188, vom 1. April 1916 bis 29. Juni 1916.
- Wiffenschaft und Bilbung. Leipzig 1916, Quelle & Meyer. fl. 8°. Bb. 132. Viertandt, A.: Staat und Gesellschaft in ber Gegenwart. 162 S. Geb. 1,25 Mf.
- Seitschrift für Sozialwissenschaft. Begründet von Julius Wolf, fortgeführt von Lubwig Rohle. Leipzig, A. Deichertsche Berlagsbuchholg. Werner Scholl. 8°. N. F. VII. Jahrgang, Heft 4 u. 5.
- Seitschrift für weibliche Sandlungsgehilfen. Herausg. vom Kausmännischen Berband für weibliche Angestellte E. B. 21. Jahrgang 1916, Nr. 4/5, 6/7, April/Mai, Juni/Juli.

## 5. Bücher und Brofchuren

- Apt, Max: Außenhanbelsamt. Gin Zentralamt zur Förberung best beutschen Außenhanbels. Leipzig 1916, Quelle & Meyer. 8°. 70 S. Geb. 1 Mt.
- Barnett, James: The Operation of the Initiative, Referendum and Recall in Oregon. New York 1915, The Macmillan Comp. 8°. 295 ©. Geb.
- Bornhat, Courad: Grundriß bes Bermaltungerechts in Preußen und bem Deutschen Reiche. 5. Aufl. 205 S. Geh. 4, geb. 5 Mf.
- Grundriß bes Deutschen Staatsrechts. 4. Aufl. 253 S. Geh. 5, geb. 6 Mf.

Leipzig 1916, A. Deichertsche Berlagsbuchh. Werner Scholl. 80.

(Brentano.) Festschrift für Lujo Brentano. München u. Leipzig 1916, Dunder & Humblot. 8°. 470 S. Geh. 15, geb. 20 Mt. وأعزا

915

eir.

`===

: =

11,2

3.7

3.

ير پ

Ler:

P 3

u X

포:

فيه أموا

} ::**%** 

;

g 12°

<sub>(T.</sub> I

M

ĝet.

in 191.

- Britfchgi-Schimmer, Jna: Die wirtschaftliche und foziale Lage ber italienischen Arbeiter in Deutschland. Karlsruhe i. B. 1916, G. Braun. Ler. 178 S. Geh. 4,20 Mt.
- (Brönnle, Paul:) Bor 45 Jahren. Worte aus großer Vergangenheit von heinrich von Treitschle, E. bu Bois-Reymond, H. v. Sybel, Graf Münster. Mit Einleitung von Paul Brönnle. Leipzig 1916, Krüger & Co. 8°. 133 S. Geh. 1,50, geb. 2 Mf.
- Briiduer, Alexander: Die Slawen und ber Beltfrieg. Lose Slizzen. Tübingen 1916, J. C. B. Mohr (Paul Siebed). 8°. 178 S. Geh.
- Brutner, Bruno: Zuder und Zuderrübe im Weltfrieg. Berlin 1914, Paul Baren. gr. 8°. VIII u. 181 S., 3 Karten und 2 bilbliche Darstellungen. Geh. 2,50, geb. 3,50 Mt.
- Bulgarien. Ein Mertbuch für den beutschen Raufmann. Herausg. von der Direktion der Diskonto - Gefellschaft, Berlin 1916. 40. 76 S. Kart.
- Calwer, Richard: Das Wirtschaftsjahr. Jahresberichte über ben Wirtschafts- und Arbeitsmarkt. Für Bolkswirte und Geschäftsmänner, Arbeitgeber- und Arbeiterorganisationen. Jena 1916, Gustav Fischer. gr. 8°.

Das Wirtschaftsjahr 1912. 2. Teil: Jahrbuch ber Weltwirtschaft

1912. 430 S. Geh. 27, geb. 28,20 Mf.

Das Wirtschaftsjahr 1913. 1. Teil: Handel und Wandel 1913. 342 S. Geh. 24, geb. 25,20 Mk.

- Dittrich, Ottmar: Neue Rebe an die beutsche Nation. Nach Borgang von J. G. Fichte. Leipzig, ohne Jahreszahl, Quelle & Meyer. kl. 8°. 221 S. Geb. 2 Mt.
- Dir, Arthur: Bulgariens wirtschaftliche Zukunft. Leipzig 1916, S. Hirzel. 8°. 55 S. 80 Pf.
- Elthacher, Panl: Totes und lebendes Völkerrecht. München und Leipzig 1916, Dunder & Humblot. 8°. 74 S. Geh. 1,20 Mk.
- Fischer, Rudolf: Die Elektrizitätsversorgung, ihre volkswirtschaftliche Bebeutung und ihre Organisation. Leipzig 1916, A. Deichertsche Berlagsbuchh. Werner Scholl. gr. 8°. VIII u. 129 S. Geh. 3 Mt.
- Flatan, Paul: Das Schloffergewerbe zu Berlin. (Berliner Differstation 1916.)
- Frank, Reinhard: Das Seekriegsrecht in gemeinverständlichen Borträgen. Tübingen 1916, J. C. B. Mohr. 8°. 100 S. Geh. 1,80, geb. 2,60 Mk.
- Frankel, Seinrich: Deutschland im Urteil bes Auslandes früher und jest. München 1916, Georg Müller. 8°. 320 S.
- Freisen, Joseph: Berfassungsgeschichte ber Katholischen Kirche Deutschlands in der Neuzeit. Leipzig und Berlin 1916, B. G. Teubner. Leg. 455 S. Geh. 12 Mt.

- Goldstein, Eduard: Monopole und Monopolsteuern. Leipzig 1916, A. Deichertsche Verlagsbuch. Werner Scholl. 80. 56 S. Geh. 1 Mt.
- Grabowsty, Abolf: Weltpolitik und Finanzpolitik. Ein Beitrag zur beutschen Finanzpolitik nach bem Kriege. Berlin 1916, Berlagsanstalt "Politik". 8°. 30 S. Geh. 50 Pf.
- Großmann, Frig: Reine Kriegsgewinn = Steuer. Hannover 1916, Berlagsgefellschaft. 8°. 40 S. Geh. 1 Mf.
- Saenisch, Konrad: Der beutsche Arbeiter und sein Baterland. Berlin=Karlshorst 1915, "Internationale Korrespondenz". kl. 8°. 24 S. 10 Bf.
- Hell, Hand: Die Arbeit des freien Mannes als Quell des Friedens. Bersuch einer deutschen Bolkswirtschaftslehre. Teil I, II. Leipzig 1916, Krüger & Co. 8°. VIII u. 120 S. Geh. 3 Mk.
- Settner, Alfred: Rußland. Eine geographische Betrachtung von Bolf, Staat und Kultur. Leipzig u. Berlin 1910, B. G. Teubner. 8°. 356 S. Geh. 4,20 Mt., geb. 4,80 Mt.
- Soefch: Die wirtschaftlichen Fragen ber Zeit. Berlin 1916, Reimar Hobbing. 8°. 185 S. Geh. 1,20, geb. 1,60 Mk.
- Ruchoff, Joseph: Höhere Schulbilbung und Wirtschaftsleben. Erwerbsaussichten und Berufsberatung für Schüler höherer Lehranstalten. M.=Glabbach 1916, Bollsvereins=Berlag. 8°. 140 S. Geh. 2 Mt.
- Lehmann, Seinrich: Die Kriegsbeschlagnahme als Mittel ber Organisation ber Rohstoff- und Lebensmittelversorgung. Jena 1916, Gustav Fischer. 8°. 110 S. Geh. 2,40 Mt.
- **Lud, Balther:** Die Brignit, ihre Besitzverhältniffe vom 12. bis zum 15. Jahrhundert. (Berliner Differtation 1916.)
- Mannstaedt, Seinrich: Preisbilbung und Preispolitik im Frieden und im Kriege. Bortrag. Jena 1916, Gustav Fischer. 8°. 31 S. Geh. 0,75 Mk.
- Ursachen und Ziele bes Zusammenschlusses im Gewerbe unter besonderer Berücksichtigung ber Kartelle und Trusts. Jena 1916, Gustav Fischer. 8°. 158 S. Geh. 4 Mf
- Marbe, Rarl: Die Gleichförmigkeit in ber Welt. Untersuchungen zur Philosophie und positiven Birtschaft. München 1916, C. H. Beckscher Verlag. gr. 8°. 422 S. Geh. 12, geb. 13,50 Mk.
- Marck, Erich: Otto von Bismarck. Ein Lebensbild. Mit einem Bildnis. Stuttgart u. Berlin 1915, J. G. Cottasche Buchholg. Mf. XI u. 256 S.
- März, Johannes: Der achte Staatssekretar für Handel Industrie Schiffahrt. Berlin 1916, Reichsverlag. 8°. 98 S.
- Moll, Bruno: Logit bes Gelbes. München und Leipzig 1915, Dunder & Humblot. 8°. 104 S. Geh. 3 Mt.
- Mombert, Paul: Der Finanzbedarf des Reiches und seine Deckung nach dem Kriege. Karlsruhe i. B. 1916, G. Braunsche Hofbuchsderei u. Verlag. 8°. IV u. 44 S. Geh. 1,50 Mt.



- Most, Otto: Zur Wirtschafts- und Sozialstatistik ber höheren Beamten in Preußen. München und Leipzig 1916, Dunder & Humblot. 8°. 42 S. Geb. 1 Mt.
- Myers, Guftavus: Geschichte ber großen amerikanischen Bermögen. Mit einer Einleitung von Max Schippel. 2 Bbe. Berlin 1916, S. Fischer. gr. 8°. XL u. 1—412 bzw. 413—800 S. Geh. 15, geb. 18 Mt.
- Obst, Georg: Organisation und Tätigkeit ber Preisprüfungsstellen. Leipzig u. Berlin 1916, B. G. Teubner. 8°. 30 S. Geh.
- Paul, Abolf: Erneuerungs-, Ersatz-, Reserve-, Tilgungs- und Heimfallsonds, ihre grundsätlichen Unterschiede und ihre bilanzmäßige Behandlung. Berlin 1916, Julius Springer. gr. 8°. 136 S. Geb. 3,60 Mt.
- Philippovich, Eugen von: Grundriß der Bolitischen Ökonomie. 1. Bd.: Allgemeine Bolkswirtschaftslehre. 11. Aust. Tübingen 1916, J. C. B. Mohr (Paul Siebeck). gr. 8°. 507 S. Geh. 12, in Lwb. geb. 13 Mk.
- Plenge, Johann: Denkschrift über eine Unterrichtsanstalt zur Ausbildung praktischer Bolkswirte. Mit einem besonderen Geleitwort herausgegeben. Münster i. M., Komm. = Berlag Borgmeyer & Co. gr. Fol. 19 S. 1,50 Mk.
- Rathenau, Balther: Die Organisation ber Rohstoffversorgung. Bortrag, gehalten in ber Deutschen Gesellschaft 1914 am 20. Dez. 1915. 50 S.
- Rauchberg, Seinrich: Krieger = Heimftätten. Wien 1916, Mangsche t. u. f. Berlagsbuch. 8°. 69 S. Geh. 1,20 K.
- Samwer, Karl: Zur Erinnerung an Arweb Emminghaus. Jena 1916, Guftav Fischer. 8°. 51 S., 9 Bilber. Geh. 2 Mt.
- Sar, Emil: Der Kapitalzins. Kritische Studien. Berlin 1916, Julius Springer. gr. 8°. XIII u. 249 S. Geh. 6 Mf.
- Schiele, Georg Wilhelm: Wenn die Waffen ruhen! Beiträge zur Bevölkerungspolitik nach bem Kriege. München 1916, J. F. Leh= manns Berlag. kl. 8°. VI u. 82 S. Geh. 1,50 Mk.
- Bolksverforgung burch Zwang ober burch Freiheit. Sammlung von Auffätzen zu unserer Nahrungsmittelpolitik. München 1916, J. F. Lehmanns Verlag. 8°. 72 S. (Zunächst handschriftlich gebruckt.)
- Schlefinger, Rarl: Die Beränberungen bes Gelbwertes im Kriege. Bortrag. Wien 1916, Manzsche k. u. k. Berlagsbuchh. 8°. 22 S. Geh. 0,60 K.
- Schmalenbach, E.: Finanzierungen. Leipzig 1915, G. A. Gloeckner. gr. 8°. 290 S. Geh. 7,80, geb. 9 Mt.
- Schulte im Hofe, A.: Die Welterzeugung von Lebensmitteln und Rohftoffen und die Berforgung Deutschlands in Bergangenheit und Zukunft. Berlin 1916, E. S. Mittler & Sohn. 8°. 177 S. Geh. 3,50 Mt.

- Schumacher, Hermann: Antwerpen. Seine Weltstellung und Besteutung für das deutsche Wirtschaftsleben. München und Leipzig 1916, Dunder & Humblot. 8°. 181 S. Geb. 3 Mf.
- Schumacher, Sermann: Meistbegünftigung und Zollunterscheibung. Betrachtungen über eine Neugestaltung ber beutschen Handelspolitik nach bem Kriege. 2. Auflage. München u. Leipzig 1916, Dunder & Humblot. 8°. 79 S. Geh. 1,80 Mt.
- Siegfried, Bernhard: Repetitorium ber Schweizerischen Bolkswirtsichaft. Burich 1916, Artist. Institut Orell Fithli. 8°. 92 S. Geh. 3, geb. 3,50 Mf.
- Tezner, Friedrich: Das Stänbisch-monarchische Staatsrecht und die öfterreichische Gesamt- oder Länderstaatsidee. Wien 1915, Alfred Hölber. 8°. 136 S. Geh.
- Terhalle, Frit: Die Kreditnot am städtischen Grundstücksmarkt. Jena 1916, Gustav Fischer. Leg. 268 S. Geb. 7 Mk.
- Tehmer, S.: Geset und Recht mahrend bes Kriegszustandes. Greifsmald 1916, Julius Abel. 8°. 35 S. Geh. 80 Pf.
- Thimme, Friedrich: Bom inneren Frieden des deutschen Bolkes. Ein Buch gegenseitigen Verstehens und Vertrauens. Leipzig 1916, S. Hirzel. gr. 8°. 574 S. Geh. (in zwei als Feldpostbrief verfendbaren Teilen) 5 Mt., geb. 7 Mt.
- Tille, Arnim: Ein Kämpferleben. Alexander Tille 1866—1912. Gotha 1916, Friedr. Andreas Perthes. 8°. 61 S. 1,50 Mt.
- Boegele, Rarl: Boltsschädigung burch ben Handel und bie Mittel zur Abwendung. Ein Beitrag zur Lösung ber Ernährungs: und Steuerfragen. Als Handschrift gebruckt. 64 S.
- Wetterhoff, Friedrich: Finnland im Lichte bes Weltfrieges. Berlin 1916, Julius Sittenfelb. 4°. 21 S. Geh.
- **Zudermaun, S.:** Der Warenaustausch zwischen Rußland und Deutschrand. Gezeichnet und erläutert. Berlin 1915, Berlag "Russischer Kurier". 4°. XII Tafeln. Geb.
- 3unt, Julius: Bur Agiofrage. Berlin 1916, Berlag bes "Berliner Aftionar". fl. 8°. 24 S.

## 6. Sonberabzüge

- Calter, Wilhelm van: Die Umtsverschwiegenheitspflicht im beutschen Staatsrecht. Geh. 1,50 Mt. (Aus ber Festgabe für Otto Mayer zum 70. Geburtstag. Tübingen 1915, J. C. B. Mohr [Baul Siebect].)
- Feig, Johannes: Die internationalen staatswissenschaftlichen Gesellsschaften im Krieg und in der Zukunft. ("Deutsches Statistisches Zentralblatt" 1916, Nr. 3.)

- Fleiner, Frit: Beamtenstaat und Bolksstaat. 1 Mf. (Aus der Festgabe für Otto Mayer zum 70. Geburtstag. Tübingen 1916, J. C. B. Mohr [Paul Siebeck]).
- Laband, Paul: Die Berwaltung Belgiens mahrend ber friegerischen Besetung. Geh. 1 Dit. (Aus ber Festgabe für Otto Mayer jum 70. Geburtstage. Tübingen 1916, J. C. B. Mohr [Baul Siebed].)
- Lenz, Max und Marck, Erich: Das Bismard-Jahr. Als Sätularschrift herausgegeben. Hamburg 1916, Broschet & Co. Lex. 274 S. Geh. 8, geb. in Lwb. 10, in Prachtbb. 12 Mt.
- Loehr, Anguft R. von: Beiträge zur Geschichte bes mittelalterlichen Donauhanbels. (Dberbayer. Archiv, Bb. 60, 2.)
- Manes, Alfred: Berbilligung ber Sozialversicherung burch Einglieberung ber Angestelltenversicherung. (Zeitschrift für bie gesamte Bersicherungs-Wissenschaft, Bb. XVI, Heft 4.)
- Piloty, Robert: Berwaltungsrechtliche Gebanken. Geh. 1 Mt. (Aus der Festgabe für Otto Mayer zum 70. Geburtstag. Tübingen 1916, J. C. B. Mohr [Baul Siebed].)
- Rehm, Hermann: Das politische Wesen ber beutschen Monarchie. Geh. 1 Mt. (Aus ber Festgabe für Otto Mayer zum 70. Geburtstage. Tübingen 1916, J. C. B. Mohr [Baul Siebed].)
- Stojentin, von: Zur fünftigen Entwidlung bes Arbeitsnachweises in Deutschland, S. 145—161. (Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik, Bb. 106. Dritte Folge, Bb. 51.)

# Schmollers Jahrbuch

für Gesetzgebung, Verwaltung und Volkswirtschaft im Deutschen Reiche

> 40. Jahrgang, herenogegeben von Gustav Schmoller

> . Diertes Beft .



Verlag von Dunder & Humblot München und Leipzig 1916

## Das nächfte Seft — Mitte Januar erscheinend — wird voraussichtlich folgende Auffätze enthalten:

Freie ober sozialistische Volkswirtschaft nach dem Kriege. Von Suste Schmoller. — Die ungarisch-beutschen Beziehungen. Ion Julius Banzel.

Jur Geschichte des Balkanbundes. Von Josef v. Nemeth. — Jur Krisis un Genesis des politischen Parteiwesens. Von E. Durwicz. — Polnische Perspektiven nach Vergangenheit und Jukunst. Von Rudolf Leonhard. — Dautsherrlich-bäuerlichen Verhältnisse. Von Sans L. Rudolf. — Die deutschendarbeiterfrage vor und nach dem Kriege. Bon Gerhard Rieger. — Die deutsche Volksernährung, gemessen unt atsächlichen Konsum große Konsumententreise. Von R. E. May. — Jur steuerlichen Belastung de Landwirtschaft in Österreich. Von Franz Meisel. — Gemeindebetriebe i Vergangenheit, Gegenwart und Jukunst. Ein Bericht über Bücher, Verhant lungen und Entwicklungen. Von Otto Wost.

## Alle Zusendungen an die Redaktion

bitte ich nicht an mich perfonlich, sondern an Schmollers Jahrbuch, Berlin W. 62, Wormser Strafe 13, zu richten.

Guftav Schmoller.

Diesem Zeft liegt ein Prospekt über die Zeitschrift "Der Arbeitsnachweis", herausg. von Bofrat Prof. Dr. Schwiedland und Bezirkshauptmann Audolf von Jubrer in Wien bei, außerdem Prospekte bes Verlages Dunder & Bumblot.

## Staats- und fozialwissenschaftliche Sorfchungen, herausgegeben von Suftav Schmoller und Max Gering.

- Beft 181: Geldmarkt und Sypothekenbank-Obligationen. Don Sans Ludewig.
  (X. 148 S.) 1915.
  Dreis 4 Mark.
- Beft 182: Der europaische Schiffahrtsverkehr nach Auftralien. Von Walter Dreftler. (XI, 190 S.) 1915. Dreis 5 Mark.
- Heft 183: Das Muller- und Badergewerbe in Bremen. Von Carl Joyer. (VI, 98 S.) 1915. Preis 2 Mark 50 Pf.
- Beft 184: Das Problem der Arbeitspreisstatiftif und feine Lofung mit Silfe von Berufssterblichkeits. und Lobnstatiftif. Eine methodologisch frittiche Studie von Richard Diener. (XXI, 84 S.) 1915. Preis 2 Mart 50 Pf.
- Beft 185: Das Verhältnis des Aunftlers zum Unternehmer im Bau- und Aunftgewerbe. Von Elfe Meigner. (XIII, 101 S.) 1915. Preis 2 Marks Off.
- Heft 186: Der private Ariegskredit und feine Organisation. Von A, Deumer. (XVI, 210 S.) 1916. Preis 5 Mart 70 Pf.
- Reft 187: Der Sieg des gürstenrechtes auch auf dem Gebiete der finanzen vor dem Dreißigjährigen Ariege. Von Alfr. J. Loebl. (VII, 134 S.) 1916. Preis 3 Mark 50 Pf.
- Beft 188: Jur Entwidelung der allgemeinen Staats und Gefellicaftsanicauung Doltaires. Don Therefe Winkelmann. (XII, 72 G.) 1916.
- Beft 189: Die Tontinen in Frankerich. Don Julius Wyler. (VIII, 138 S.)
  1916. Dreis 4 Mark.

## Fürst Bülows Politik'

## Von Guftav Schmoller

**Impaltsverzeichnis: E**inleitung S. 1. — Auswärtige Politik S. 2. — Innere Parteipolitik S. 3. — Oftmarkenpolitik S. 5. — Handelspolitik S. 5. — Schluß S. 7.

Mansang des Jahres 1914 erschien in demselben Berlage ein Sammelwert, Deutschland unter Kaiser Wilhelm II., zu dem Fürst Bulow die Sinleitung unter dem Titel "Deutsche Polititit" geschrieben hatte. Diese liegt jett als besonderer Band, teilweise wesentlich vermehrt vor und wird in dieser Gestalt in sehr viel weitere Kreise dringen. Richt bloß die Berehrer Bülows, die ganze politische Welt Deutschlands wird das Buch freudig begrüßen. Denn in der ersteren Form konnten die Worte- des Altkanzlers nur eine beschränkte Berscheitung sinden, waren sie da doch mit manchen minderwertigen Abschnitten zusammengekoppelt. So, selbständig, wird das Buch jetzt erst die gebührende allgemeinste Beachtung sinden, zumal der Fürst sich auch über den Weltkrieg in bebeutungsvoller Weise aussspricht.

Das Wert ift junachft eine Betenntnis- und Rechtfertigungsforift, noch mehr aber ift es ein hiftorifdes Wert großen Stils, eine Darlegung ber beutschen Politik von 1888—1914. Im Borwort gebenkt ber Berfaffer bes Rriegsausbruches, vergleicht bie vorhergegangenen beutschen Rriege mit bem jetigen; er spricht erft von ben militarifden Ruhrern, bann von bem Solbaten: "Das Größte biefer Reit ift boch und bleibt bas Selbentum bes einfachen beutschen Rriegers." Man habe mit Recht gefagt, bas einstige mahre Siegesbenkmal muffe einen einfachen beutschen Mustetier barftellen. Der Frieden muffe Deutschland in Zukunft ben notwendigen Schut bringen in vermehrter eigener Dacht, eine Burgichaft für bie Butunft, eine Bergrößerung und Stärfung, um bie unenblich gesteigerten alten Feindichaften ju ertragen. Seute bas vor zwei Jahren Gefagte grundfatlich ju anbern, habe er teine Beranlaffung. Aber er fuge aus Anlag ber fremblänbifden Angriffe auf ben Militarismus Betradtungen über bie politische und militarifche Bebeutung bes Beeres für Deutschland bei; bagegen laffe er manche Ausführungen über ben

<sup>1</sup> Fürft von Bulow, Deutsche Politik. Berlin 1916, Reimar hobbing. 80. 359 S.

Somollers Jahrbud XL 4.

alten Streit und Gegensatz ber inneren Politik weg, trage bagegen gern ber neuen Stellung ber Sozialbemokratie Rechnung.

Das erste Rapitel behandelt auf Seite 1—134 bie auswärtige Politik. Es ist bas wichtigste bes Buches. In großen Bugen wird bie beutsche Ginheitsbewegung unter ber Rührung Bismards geschilbert. bann bie Unluft ber anderen Großmächte barüber, bie Anfange Raifer Wilhelms II., die Notwendigkeit ber beginnenden beutschen Beltpolitit, ber volkswirtschaftliche Aufschwung, ber beutsche Flottenbau. wie er hauptsächlich mit Tirpit 1897 einsette. An bas Unbehagen Englands barüber fnüpft Bulow einen meisterhaften Überblid über feine Bolitik. Damit kommt er zu unferm Berhältnis zu bem meerbeherrichenben Reiche; es ift mit ber Meisterhand bes Staatenlenters geschrieben. "England zuliebe auf unsere Rlottenpolitit zu verzichten, mare die Bankerotterklarung Deutschlands als aufstrebende Weltmacht Daneben mußten wir aber möglichst uns die Feindschaft Englands fernhalten. Bir benutten ben Burenfrieg nicht, um gegen basselbe, etwa mit Frankreich, ju wirken. Wir hatten bamit nur ben Ausbau unferer Flotte erschwert. Sbenfowenig gingen wir aber auf eine beutschenglische Allianz ein. Chamberlains Angebot in biefer Richtung hatte einmal ben bamaligen Premierminister nicht hinter fich; bann ift England überhaupt jeber bauernben Bindung abgeneigt. Wir burften nicht zum englischen Landstnecht gegen Rugland werben. So ist es ber beutschen Bolitik gelungen, England ben Augenblick verpaffen zu laffen, ba es unfere Flotte im Reim hatte vernichten können; baß unsere Flotte 1914 in ber Hauptsache fertig mar, wurde von größter Bebeutung.

Bülow bespricht bann unsere Beziehungen zu ben Vereinigten Staaten, zu Japan, die bosnische Krisis 1908. Als im Winter 1909 ber König von England nach Berlin kam, schienen gute Beziehungen zu England befinitiv erreicht.

Er erörtert bann unsere Beziehungen zu Österreich (S. 65 ff.) und zu Italien, ferner die Bilbung des Dreibundes; weiter unser Berhältnis zur Türkei, den Balkanstaaten, zu Rußland, die neuere französischerussische Allianz. Er betont, wie Deutschland im Russische Japanischen Krieg jede Unfreundlichkeit gegen Rußland vermieden habe; dadurch erreichten wir, daß die Hoffnungen der französischen Chauvinisten sich während 24 Jahren nicht erfüllten. "Bon Rußland wie von England trennten uns dis zum August 1914 keine unübers windlichen Interessengegensähe" (S. 87).

Dies führt Bulow zu bem Marottoftreit und ber Algecirasatte

vom 9. Februar 1909; er betont die Unversöhnlichkeit Frankreichs; er leugnet, daß es damals richtig gewesen wäre, es zum Kriege zu treiben. Er sett dann auseinander, daß Deutschland nie den Krieg gewollt habe, daß wir uns aber 1914 stark genug fühlten, dem von England gewollten Rampf nicht auszuweichen. Wir hatten durch den Flottendau und unsere Kolonien eine Weltstellung erreicht, die verteidigt werden mußte und konnte. Wir erreichen unser Ziel im heutigen Weltkrieg, weil es gelungen ist, die große Majorität des lange widerstrebenden Reichstages für die Flotten- und Heeresresormen doch beizeiten zu gewinnen.

Diefe Gebanten führen Bulow zu feinem zweiten Rapitel, Wehr= fraft und Militarismus (S. 137—166). Er gibt eine geistvolle Rriegsverfaffungsgefdichte von Preugen, Ofterreich und Frankreich und zeigt, wie bie Entwidlung feiner ber beiben anberen Staaten fo mit ber bes Beeres, und bie Beerespolitit fo mit unferer politifchen Berfaffungsgeschichte verwoben ift wie in Breugen, beshalb aber auch bie Gefdichte und bas Bachstum bes Staates gang auf bem feines Heeres und seiner eigentumlichen Berfaffung beruht, wie die allgemeine Wehrpflicht von Friedrich Wilhelm I. bis 1814 entstand, wie ber Rampf um bie Beeresverfaffung Raifer Wilhelm I. und Bismard emporführte, wie bas neue Deutsche Reich ben trabitionalen Beift und bie übertommene monarchifche Beeresverfaffung von Breugen übernahm. Der preugisch-beutsche Militarismus ift ibm bas beste Stud unferer staatlichen, unferer nationalen, unferer Bolksentwidlung. Der unruhevolle Chrgeiz ber frangofischen Ration habe bas meifte bagu getan, biefen Militarismus zu erzeugen. Die Kriege von 1864, 1866 und 1870 befreiten ben Ginheitsgebanten aus ber Stidluft innerpolitischer und fraktioneller Streitigkeiten. Das Beer wurde gur Tragerin bes Deutschen Reiches. Es blieb ftets unberührt von Revolution und Reaktion, von politischen und konfessionellen Gegenfaten, ein Wertzeug und bie Stute ber Monarchie; es blieb eine bemotratifche Ginrichtung mit aristofratischem Ginfchlag. Die Eriftens Deutschlands hängt an biefem Heere und feiner Berfaffung, bas jest burch ben Ausbau ber Flotte und burch bie neueste qualitative wie quantitative Berftärkung feine Bollenbung empfangen bat. Aus ber von rauhen Krautjunkern geführten Solbnerschar bes Großen Rurfürften ift bas große beutiche Bolksheer geworben, bas im beutigen Rriege einer Welt von Feinben wiberfteht.

Die zwei folgenden Kapitel "Innere Politit" (S. 169—200) und "Parteipolitit" (S. 201—251) find grau in grau gemalt, wie bie

beiben vorhergebenben in glanzenben Farben. Politisches Ungefcid und die Formlofigkeit und Berworrenheit unferes inneren politischen Lebens, fagt ber Berfaffer, haben unfere innere Entwidlung gehemmt. Es fehlt bem Deutschen an politischem Sinn. Er führt eine humoriftische Ertlärung Althoffs bafur an; biefer meinte, ba wir in allem Anderen jo groß feien, konnten wir uns nicht wundern, daß wir politifche Efel feien. Bolitifc begabte Bolter haben ben Inftinkt, im enticheibenben Augenblick die allgemeinen nationalen Interessen allen befonberen Bestrebungen und Bunfchen voranzustellen. Die Deutschen find "Bereinsmeier", die ihre gange Kraft ihren befonderen Bereinen wibmen. Die Außerungen nationaler Ginigkeit waren bisher mehr gelegentlich als bauernb. Die Epoche von 1814-66 war eine Zeit verfehlter Experimente. Das Raiferreich bes Mittelalters mar matt bem Bartifularismus gewichen. Die Religionsfriege fpalteten bas Reich weiter, die nationale Ginigung gelang erft 1866-70, teil= weise im Rampf Deutscher gegen Deutsche. Wir haben endlich ben Partifularismus übermunden. Aber unfere Parteien fteben noch am Anfang ihrer Entwicklung: wir haben fleine Barteibilbungen, bie um engfte Intereffen und 3mede einen Sonbertampf führen, bie an religiofe, Rlaffen= und Wirtschaftsfragen fich anknupfen. Das Bater= land über die Partei ju ftellen, ift bem Deutschen bis 1914 immer fehr ichmer geworben.

Bulow gibt zu, daß bas parlamentarische System bie Barteien erziehe. Aber er will beshalb bem Parlamentarismus im westeuropäischen Sinne nicht bas Wort reben. Denn bie Verfassungen find nicht fur bie Barteien ba, fonbern für ben Staat. In England haben bie Parteien ben Staat entwidelt und gebilbet, in Deutschland find die monarchischen Regierungen Träger und Schöpfer bes Staatslebens. Es fehlen uns bie natürlichen und geschichtlichen Boraussetungen bes parlamentarifchen Syftems. Der Berfaffer vertieft sich bann in eine psychologische Analyse bes beutschen Parteilebens, er befpricht die Fehler ber Programmversteinerung, bes Pringipienfanatismus. Seine ftaatsmännischen Marimen für eine bestmögliche Politit möchte er in die Worte zusammenfassen: "Fanatisch, wo es um bas Wohl und bie Interessen bes Landes, um bie Staatsraifon geht, ibealistisch in ben Bielen, realistisch in ber politischen Pragis, fteptisch, soweit bie Menschen, ihre Zuverlaffigfeit und Dantbarfeit in Betracht fommt."

In bem Kapitel "Parteipolitif" bespricht er bie Anwendung feiner Grundfage und bie beutschen Parteierfahrungen hauptfächlich

mahrend feines Rangleramtes. Die Geschichte ber preußisch-beutschen Behrvorlagen und bas Berhältnis ber Reichsregierung zur Sozialbemofratie find babei feine Sauptthemen. In letterer Beziehung betont er, baß bie Sozialbemotratie, ohne baß sie es wollte und vielfach obne bak fie es mertte, fich boch neuerbings von fozialiftischen und internationalen Zielen zu praktifchen fozialpolitifchen Aufgaben mandte, bie nur national erfüllt werben konnen. Go fei es por allem burch bie Gewerkichaftsbewegung geschehen; fo fei bie Gewinnung ber Partei für die nationale Sache im Kriege möglich geworden. bem Frieben muffe bas fortgefest werben. "Der Staat muß bem Arbeiter porurteilslos und gerecht begegnen, auch dem fozialbemofratischen. Er muß ihm erleichtern, fich als Bollburger gu fühlen. Öffentlich sowohl wie gesellschaftlich. Und eine geschickte und weitherzige Staatsverwaltung wird viel in biefer Richtung tun tonnen" (G. 245). "Das beste Mittel, die Arbeiterschaft von bem Glauben bes Sozialismus an eine andere, unenblich beffere Butunft au beilen, bleibt eine mutige und großzügige Bolitik, die die Freude an ber Gegenwart bes nationalen Lebens zu erhalten versteht" (S. 247). Er folieft bas Rapitel mit bem Betenntnis, bas er por 13 Jahren im Reichstag ausgesprochen: wie bie Monarchie 1806-20 ben übergang vom alten jum neuen Staatswefen gefunden habe, fo werbe fie auch in ber Gegenwart fähig fein, bie fozialen Schattenfeiten so weit zu milbern und zu beseitigen, wie bas auf biefer unpollfommenen Erbe möglich fei (S. 251).

In den zwei letten Kapiteln: Oftmarkenpolitik (S. 255—287) und Wirtschaftspolitik (S. 291—328) behandelt Bülow zwei große Spezialfragen, die während seiner Kanzlerschaft im Mittelpunkt des öffentlichen Interesses standen. Er rechtsertigt seine Polenpolitik und die Schutzollerhöhung, die 1902—04 hauptsächlich der Landwirtschaft zugute kam. Er spricht von der deutschen östlichen Kolonisationspolitik seit dem Mittelalter in großem historischen Stile, die er als eine Einheit und als eine Lebensbedingung des preußischen Staates betrachtet; er habe setzs auf eine Versöhnung der deutschen Polen hingearbeitet, aber auf eine solche, die nicht auf Kosten unseres nationalen Besisstandes im Osten, auf Kosten der Sinheit, der Souveränität des preußischen Staates gehen dürse, die endlich nach langem Schwanken zu einer Stetigkeit habe gelangen müssen. Ohne Bismards und seine Kolonisation wären wir vor einer sicheren Polonisserung der Ostlande gestanden.

Seine Schutzollpolitik verteibigt er burch bas Argument: wir

burften nicht, wie England, unsere Landwirtschaft zugrunde geben Darin hat er im Bringip ficher gang recht. Aber ich tann laffen. ihm barin nicht gang folgen, wenn er bie Krisis ber Landwirtschaft in ben neunziger Rabren ausschlieflich auf die Caprivifche Banbelspolitif gurudführt. Der Breissturg bes Getreibes 1893-98 mar hauptsächlich Rolne einer Reihe überreicher Ernten und porübergebenber Belthanbelstonjuntturen. Gewiß hat bie Rollpolitit von 1902 uns ben beutigen Krieg erleichtert, und gewiß mar 1902 ber agrarischen Reichstagsmajorität schwer ein anderer Tarif abzuringen. Aber bas beweift mir boch nicht, bag bie Vorbereitungen für ben Tarif von 1895-1902 und alle einzelnen Entscheibungen 1902 bie agns richtigen waren. Wir haben 1902 - meo voto - ber geichidten Schubzollagitation ber Intereffenten boch etmas zu große Ronzessionen gemacht. Grundrentensteigerungen von ungezählten Milliarben herbeigeführt, die nicht nötig maren für die gefunde Erhaltung ber beutschen Landwirtschaft, die jest ber Bollannaberung an Bfterreich-Ungarn Schwieriakeiten bereiten.

Ich füge barüber noch ein Wort bei. Die Jahre 1894—1902 maren bie weniast gludlichen in ber Regierungszeit Raifer Wilhelms II. Die Gründung bes Bundes ber Landwirte konnte pon ber Regierung wohl nicht gehindert werden. Aber bie Entlassung ber Minister Caprivi, Botticher, Maricall, Berlepfc mar eine Ronzeffion an bie Mifftimmung über bie Sanbelsvertrage, bie ber Raifer eben noch eine rettende Tat genannt hatte. Die gararisch-konservative Fronde quittierte für biefe Nachgiebigkeit ber Regierung baburch, baß fie ben Lieblingsplan bes Raifers, ben Bau bes Mittellandfangle, ju Rall brachte. Sobenlobe wollte bie "Ranalrebellen" bafür ernsthaft strafen: es geschah nur halb, und baber erzeugte bie Strafe nur Berftarfung ber Reaktion. Der agrarischen gesellte fich bie foziale Reaktion unter ber Rührung von Stumm bingu. Die neuen Minifter führten fich burch abschätige Worte über bie Sandelsvertrage von 1892-94 ein. Die Vorbereitung ber fpateren Sanbelsvertrage gab man Intereffenten und Beamten in die Band, die ertreme Schutzöllner maren. bem gegenüber bleibt es gewiß ein Berbienft Buloms, bag er, jur Reichstanzlerschaft getommen, wenigstens ben Sieg ber extremften idutzöllnerischen Bunfche hinderte. Aber nicht alle bie Rehler, bie man 1894—1902 gemacht, waren baburch beseitigt, sonbern nur etwas aemilbert. Daß Bulow auch vom Antritt feines hohen Amtes an ber fozialen Reaktion in die Zügel fiel und bas Buchthausgefet in ber Versenkung verschwinden ließ, foll ausdrücklich noch hier als ein großes Berbienst gepriesen werben. — Inwieweit für biese Jahre Fürst Hohenlohe die Berantwortung trifft, wie weit sein Ginfluß zu schwach war, die damaligen Mißgriffe zu hindern, wie weit sein manchester-licher Laissez-faire-Standpunkt ihn beeinflußte, darüber ist hier nicht zu reden.

Das Schluswort (S. 331—353) knüpft an ben Gebanken an, baß aus ber Bereinigung bes beutschen Geisteslebens mit dem preußischen Staat bas neue Deutsche Reich hervorging, daß heute noch der beutsche Norden dem beutschen Süden als mehr staatliche der mehr geistigen Auffassung des politischen Lebens gegenüberstehe. Aber ein starker Militärstaat sei und müsse Deutschland schon seiner Lage wegen bleiben. Das schließe eine rege Teilnahme des Bolkes am staatlichen Leben, eine wachsende Politisterung des Volkes nicht aus. Wachsende Erziehung des Volkes zur Politik sei erwünscht, aber nicht Beherrschung der Regierung durch Interessengruppen, nicht eine auswärtige Politik mit Gesühlen und Stimmungen, sondern auf Grund unserer Interessen. Auch in der Jukunst werde für uns das Wort gelten: nur der verdient sich Freiheit und das Leben, der täglich sie erobern muß.

Möge das Werk Billows in jedes deutsche, gebildete Haus bringen und dazu beitragen, gesunden deutschen Geist zu fördern. Es steht ganz auf den Höhen unserer großen Zeit. Es stammt aus der Feder eines Staatenlenkers, der zugleich ein glänzender Schriftsteller ist. In die großen historischen Bilder von Deutschlands und Preußens Vergangenheit sind mit seltener Welt- und Menschenkenntnis die politischen Lebensersahrungen des vierten deutschen Reichskanzlers eingefügt. Sein Stil ist lebendig, seine Darstellung ist geschmückt durch die seinem großen Gedächtnis zu Gedote stehenden Aussprüche großer Politiser und Denker, die erheblichen Bemerkungen lebender Zeitgenossen. Man ist versucht, das Werk mit Bismarcks Erinnerungen zu vergleichen. So verschieden beide sind, so gleichen sie sich doch an individueller Meisterschaft der Darstellung, an Kunst der Komposition, an Größe und Bedeutung der politischen Gedanken.

Harzburg, 9. August 1916.

## Bayerische Klöster im Dreißigjährigen Kriege

Notlage und Verschuldung Von **Urthur Cohen-**München

Suhaltsverzeichnis: Ginleitung. Quellen S. 9. — I. Seligenthal. Rrieg und Mißernten S. 11. Zwangsanleihen und ihre Zinsstodungen S. 14. — II. Rredithedürfnis und Berschuldungskonsens S. 15. Wiederbemeierungskredit S. 16. — III. Kapitalmangel, Sicherung durch staatliche Schulbbriefe S. 17. Rreditpolitik S. 19. — IV. Notlage anderer Rlöster S. 22. — V. Altomünster S. 23. — VI. Rühbach S. 25. — VII. Schuldbedingungen und Schuldverschreibungen bei Privat- und Staatskredit S. 26. — VIII. Ergebnisse S. 28. — Anhang: Zwei Schuldbriefe S. 33.

ie wirtschaftliche Lage eines Individuums und ihre Teil-) erscheinung, der Schulbenstand oder — allgemeiner außgebrudt - bie Verschulbung, find nicht nur an fich ein murbiger Gegenstand ber Forschung, sondern ihre Untersuchung eröffnet auch - besonders wenn sie, wie billig, auf ben urfächlichen Busammenbang erftredt wird - einen überraschenden und belehrenden Einblid in forrelative Reitumstände. Dabei laffen diese rudwirkend jene Größenverhältniffe (Bohlstand, Bermögen, Schulbenstand) in einem eigentumlichen Lichte erscheinen, etwa wie wenn in einer Lanbicaft ber porberrichende Karbenton burch seine Reflerwirkung die übrigen Farben für bas Auge beeinflußt. Bas unter anderen Zeitumftanben geringfügig erschienen mare, gewinnt Bebeutung. Bas fonft vielleicht als Folgeerscheinung von Difwirtschaft, einer Berfehlung gegen bas ökonomifche Bringip, spekulativer Überschätzung einer gunftigen Ronjunktur erkannt und entsprechend gewertet wird, repräsentiert fich unter anderen Berhältniffen als sinnlose Sineinziehung bes einzelnen in ein Maffenschidfal, als Berren an einer zu turgen Borratsbede, als Ausgleich gegen die Mängel einer irrationellen, aber fest verankerten Wirtschaftsverfassung. Wie fehr bas ganze Wirtschaftsleben eines Bolfes burch bie Anberung gewiffer wirtschaftlicher Berhaltniffe, bie ber Rrieg mit fich bringt, beeinflußt werben tann, erleben wir chen jest. Die Abichließung vom Weltmarkt veranbert bie Methoben ber Wirtschaftsführung, und längst jum alten Gifen geworfene wirtschaftspolitische Magnahmen werben wieber bervoraebolt. Aus Normalem wird Anomales. Bieles fommt aus bem Gleichgewicht, und die verbindenden Fäben sind nicht mehr zu erkennen. andere Raben werben blofigelegt und laffen bas Gewebe tlarer ertennen als in Friebenszeiten. Besonbers ber Rrebit wird im Rrieg auf eine harte Brobe gestellt. Es ift eine reizvolle, aber noch wenig beachtete Aufgabe, zu untersuchen, welche Wirkung ein Krieg auf ben Rrebit bat. Die Wirtung bes Dreifigiährigen Rrieges auf bie Rrebitverhältnisse hat Gberhard Gothein untersucht 1, indem er eine gleich. zeitige Quelle veröffentlichte. In meinem Buche: "Die Berfculbung bes bäuerischen Grundbesites in Bagern von der Entstehung ber Sprothek bis zum Beginne ber Aufklärungsperiode (1598-1745)", 1906, habe ich bie Wirkungen bes Dreißigjährigen Krieges auf bie Berichuldung ber bauerlichen Bevolferung in Bayern naber behandelt und die ber Reichspolitit parallel laufende bayerifche Berschuldungspolitit bargestellt. Über die Wirkung bes Dreißigjährigen Rrieges auf die Verschulbung bes Abels in Bayern habe ich in meiner Abhandlung: "Der Rampf um bie abligen Guter in Bapern nach bem Dreißigjährigen Krieg und die erften bagerischen Amortifationsgesete" (Zeitschrift für bie gesamtel Staatswiffenschaft, 1903) furz einiges gebracht. Die nachfolgenben Zeilen mögen als eine Ergangung, als ein Ludenschließer betrachtet werben. Sest, wo bas Interesse für triegswirtschaftliche Fragen so lebhaft ift, glaube ich die richtige Zeit für die Veröffentlichung biefer Nebenfrucht meiner obigen größeren Arbeit gekommen.

Man kann für die der Bauernbefreiung vorhergehende Zeit die Klöster neben dem Abel und dem Staate selbst als Vertreter des Großgrundbesitzes in Bayern bezeichnen. Indessen ist dies cum grano salis zu verstehen. Die landwirtschaftliche Technik war nicht nur beim bäuerlichen Grundbesitz primitiv. Großbetriebe waren die bayerischen Hosmarchen und Klosterwirtschaften keineswegs. Der Sigendau war gering, und nur die grunds und gerichtsherrschafts

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die beutschen Arebitverhältnisse und ber Dreißigjährige Arieg. Einleitung zur Reuausgabe bes "Colloquium von etlichen Reichstagspunkten" (Sammlung staatswissenschaftlicher Schriften, herausg. von Brentano und Leser I.) Leipzig 1893. — Jetzt siehe auch Gothein, Arieg und Wirtschaft. Heibelberg 1914, S. 84 ff.

<sup>2 1760</sup> besaß ber lanbständische Prälatenstand zu Obereigentum 9523 Sofe, bas ift 32 % aller Bauernhöfe (der Abel 24 %, ber Staat 14 %), siehe Brentano, Gesammelte Aufsäte I, S. 234 Rote.

<sup>\*</sup> Peet, hartwig, Der haushalt bes Klosters Bolling im 18. Jahrhundert (Jahrbuch für Münch. Geschichte IV). Bamberg 1890. Brentano, a. a. D. S. 238—239.

lichen Rechte (Gilten, Handlöhne, Fronden) sowie eventuell bie Zehenten waren von einiger Bebeutung. Dies wird sich auch aus bem Folgenben 1 ergeben.

#### I.

Daß mährend eines Krieges der Krieg felbst als Verschuldungsursache stärker hervortreten muß, liegt auf der Hand. Aber es verlohnt sich, dies im einzelnen zu verfolgen. Im Kloster Seligenthal
sinden feindliche Sinfälle statt in den Jahren 1632, 1634, 1646,
1648. Am 12. Oktober 1635 berichtet das Kloster an den Kurfürsten Maximilian I. von Bayern: Das Kloster und die Klosteruntertanen sind durch den Feind und das Kriegsvolk verderbt worden.
Wenn das Kloster seinen Untertanen (statt Ausstände einzusordern)
nicht zu hilfe kommt, so müssen sie von ihren Gütern wegziehen.
Fast das ganze Sinkommen des Klosters besteht im Getreidedienst
(Getreideabgaben), davon ist aber sobald nichts mehr zu erhossen.
Das Kloster selbst hat wegen Fehlens von Pferden heuer nur etwas
Sommergetreide bauen können, aus Mangel an Arbeitskräften sind

<sup>1</sup> Die Quellen find, soweit nicht anders bemerkt: Kreisarchiv Munchen, Rlofterliteralien, und gwar: Acta betr. bas Soulbenmefen bes Rlofters Seligenthal 1629-1651. fasc. 324, in n. 40; Schulbenmefen bes Rlofters Altomunfter 1604-1649. fasc. 44, in n. 13; hoffammeratt betr. bas Riofter Rubbach, bier Ronfens zu einer Rapitalaufnahme 1668. fasc. 302, in n. 6. Geographifche Lage ber Rlöfter: Das Biftergienfertlofter Celigenthal liegt bei Landsbut; bas Brigittinnen-Frauenklofter Altomunfter und bas Frauenklofter Rubbach (jest Solof im Brivathefit) liegen beibe im beutigen Amtsgerichtsbezirk Aichach (amifchen Runchen und Ingolftabt). - Bum befferen Berftanbnis fei noch folgenbes bemerkt: Bayern (Ober- und Rieberbayern; Die Oberpfalz hatte ihre besondere Bermaltung) zerfiel in vier Teile: Munchen, Landshut, Straubing und Burghaufen. An ber Spite ftanben ber hofrat (Munchen) und bie Regierungen (Landehut, Straubing, Burghaufen); fie maren Rollegialbehörben. Außerbem gab es in jebem Teile ein "Rentamt", mit einem Rentmeifter an ber Spite als Bifitationsbehörbe. Der hofrat mar jugleich Mittelftelle (für München) und Bentralftelle. Die Softammer und ber "Geiftliche Rat" maren Bentralftellen; ihre Funktionen ergeben fich aus ihren Ramen. Die unteren Behörben maren bie Landgerichte (auch Pfleggerichte genannt) für Justig und Berwaltung. Die niebere Gerichtsbarteit war häufig Pfrunde für Gunftlinge; bie von ben Pfrundenbesitern bestellten Richter biegen Bflegvermalter.

<sup>2 1648</sup> mußte ber Konvent ober ein Teil bedfelben fliehen, benn am 19. August 1649 berichtet die Abtissin: Auf den Winter kommen mir meine im Exil noch befindlichen 21 Konventuales, weil sie foris keine Aufenthaltung mehr haben, auch heim, machen mir also das Konvent wieder auf 40 Personen stark.

aber nur wenige und nicht ergiebige Körner baraus geworben. Das her muß das Kloster (wie es schon seit ein paar Jahren geschieht) das Speisegetreibe und andere notwendige Unterhaltsmittel um Bargelb erkaufen, "welches uns aber zu erschwingen unmöglich". Das Kloster bittet um Konsens zur Schuldaufnahme von 3000 fl., damit es sich selbst und seine Untertanen zu hausen helfen kann.

Und alsbald nach dem Krieg — unterm 9. August 1649 schreibt bas Rlofter bem Rurfürften gewiffermaßen abicbließenb: Biele meiner Guter find obe, etliche barunter abgebrannt. Anbere find bemeiert, aber mit folden Subjektis, bavon ich mich lange Reit und Sahr nichts zu tröften habe. Aus einem Bericht bes Bflegers (Lanbrichters) zu Rottenburg vom 12. November 1651 geht hervor, baß bas Rlofter wirklich arg baran war. "Des Rlofters meifte Guter find an folden Orten gelegen, wo es lauter verberbte und außerft ruinierte Untertanen gibt." Die Ginkunfte bes Rlofters haben vor dem **R**riea ca. 16 000 ft. betragen. während es jett kaum Schon vor ben letten für Bayern 1000 fl. zu erhoffen bat. verberblichften Rriegsjahren, nämlich 1642 (Eingabe vom 7. Auguft), betrugen bie "vornehmften Ginkunfte" bes Rlofters, nämlich biejenigen aus Dienft- (= Naturalgilt) und Behntgetreibe, "wegen noch vieler obe liegender Guter, und jum Teil bavon, baf bie Bauernichaft bie Güter (aus Mangel an Bieh und fonftiger Fahrnis) nicht fo wohl zu bauen vermag", kaum halb soviel als vor bem Krieg. Auch ber Eigenbau bes Rlofters litt, wie icon erwähnt, im Rriege, benn bas meiste Inventar hatte ber Feind weggenommen, bas Bieh reichte jur Speifung bes Konvents nicht bin, fo bag bem Metger ichlieflich 600 fl. geschulbet waren (Eingaben vom 16. Oktober 1641 und 7. August 1642).

Die Leiben bes Krieges wurden durch die in den letzten Kriegsjahren und im Gefolge des Krieges 1649 und 1650 aufgetretenen Mißernten, Hungersnöte und Seuchen vermehrt. 1649 war sehr vielen Untertanen des Klosters Seligenthal die Ernte, sonderlich Gerste, so übel geraten, andere Untertanen haben überhaupt (aus Mangel an Bieh und Arbeitskräften) so wenig gebaut, daß sie kaum die Speise und den Samen zur künftigen Wiederbebauung der Sommerselder erhossen (Eingabe vom 9. August 1649). Daher "kehren die Untertanen und sogar diesenigen, die ich unter die Besten gerechnet, des Blättl um und wollen von mir haben, mit Vermelden, wenn ich ihnen nicht mit Samgetreide (bessen ich selber kein Kerndl habe), kommenden Herbst helse, so können sie nicht anhauen und dem Kloster

im kunftigen Jahre ebenso wenig geben und bienen" (Getreibebienst = Naturalgilt) wie heuer. 1651 war das Getreibe größtenteils auf der Burzel abgestanden oder sonst mißraten, derowegen das Rloster seine Notdurft an Speise und Samgetreide bei weitem nicht ernten konnte, und auch die Klosteruntertanen ihre Stift und Dienst (Geld- und Naturalgilten) fast gar nicht reichen und ihre Felder nicht besäen konnten; "viele begeben sich aus Mangel an hilfe wieder von Haus" (Eingabe vom 9. Juli 1651).

Noch im Jahre 1655 muß bas Kloster unterm 20. Februar melben: Das Kloster ist "burch feinbliche und freundliche Kriegs-völker mit allen seinen Gütern total ruinirt, spoliirt, auch viel in Asche gelegt worden, wodurch es in große unerschwingliche Schuldens laft erwachsen und gleichsam ben bedürftigen Unterhalt nicht hat".

In biesen Worten ist zweierlei konstatiert: baß die Ausgaben bie Sinnahmen übersteigen, also ein Desizit im Haushalt bes Klosters, und baß das Kloster verschulbet war.

Was das Defizit betrifft, so hatte schon 1642 (7. August) die Abtissin der Regierung bekannt, daß das Rloster alle Jahre in die tausend Gulden "beisehen und einbessern" muß, indem die ordentslichen Einkünfte bei weitem nicht genügen, und dieser traurige Besund wurde bald darauf durch einen kursürstlichen Rommissar des stätigt: die Ausgaben des Rlosters übertreffen seine jährlichen Einnahmen bei weitem; es ist zu befürchten, daß das Rloster alle Jahre in karkem Hinterstand verbleiben und endlich ganz verderben muß (Signat des Geistlichen Rats vom 29. Juli 1643). Ferner hatten schon um dieselbe Zeit des Rlosters "Onera, Schulden und Bürden" sich "dermaßen angehäuft", daß sie vom Rloster sehr drückend empsfunden wurden (Eingabe vom 7. August 1642).

Die Berschuldung im Zusammenhang mit dem jährlichen Defizit hatte ein starkes Anwachsen der Schuldzinsen zur Folge. Dies wird schon in der Eingabe der Abtissin am 16. Oktober 1641 konstatiert. 1642 (Eingabe vom 7. August) beliefen sich die rücktändigen Schuldzinsen auf 800 Gulden; in diesem Jahre konnten überhaupt keine Zinsen bezahlt werden. Wenn es nun auch der Abtissin disher gezlungen war, die Gläubiger mit guten Worten zur Geduld zu be-

<sup>1</sup> Rechnungsmunze war ber Reichsgulben. Auf die Kölnische Mark Feinfülber (nach bem gegenwärtigen Gewichtsspstem 233 g) gingen 101/s Gulben (Reichsmunzordnungen von 1559 und 1566). Der im Deutschen Reich 1909 außer Kurs gesetzte Bereinstaler enthielt ca. 17 g Silber.

wegen, so wollten sich dieselben boch weiter nicht in Unterhandlungen einlassen, sondern sie drängten auf Zahlung und fügten dem Kloster mit Klagen und Szekutionen allerlei Zwangsal zu (Eingaben vom 16. Oktober 1641, 13. März und 7. August 1642).

Bur Berfculbung bes Rlofters trugen — bamit tommen wir auf die britte Berichulbungsurfache; die beiben ersten waren Rrieg und Mißernten gewesen - auch die öffentlichen Lasten erheblich bei. In ber Gingabe vom 9. Juli 1651 wird ein Steuerruchtand von Die auf bas Rlofter Seligenthal treffenbe 650 fl. erwähnt. Quote von ber Branbichatung, bie bie Schweben bei ihrem Durch-Landshut noch Stabt auferlegten, im 1648 ber Betrage von 20000 fl., betrug 800 fl., wovon noch 1651 400 fl. rückfändig waren. Besonders aber waren es die Zwangsanleben an ben Staat, bie bem Lefer ber Aften als bie brudenbften Lasten bes Rlosters entgegentreten, und bie - beinahe noch entscheibenber als ber Rrieg felbst - bas wirtschaftliche Verberben bes Rlofters berbeiführten. Schon 1623 war ber Lanbesherr bem Rlofter 13000 Gulben schulbig geworben; es wurden weitere 10000 Gulben von ihm verlangt, fo bag bas Rlofter ju biefem Zwed felbst ein Darleben von 5000 Gulben aufnehmen mußte. Bon 1632 an traten in ber Rahlung ber ftaatlichen Schuldzinsen Rahlungsstodungen ein. Nach einem bei ben Atten liegenden undatierten "Berzeichnis, mas von ben bei ber Rurfürftlichen Durchlaucht in Bagern anliegenben Rapitalia bem Rlofter Seligenthal von anno 1632-38 an Binfungen ausständig", betrugen biese 2340 fl. 1: 1641 betrugen sie Wie schon vorher, so besonders beweglich in einer Eingabe vom 16. Oftober 1641 bittet bas Rlofter unter Darlegung feiner Rotlage um Bablung ber verfallenen Binfen. Der Befcheib vom 21. März 1642 lautete, bas Klofter muffe fich gebulben. Auch eine weitere, ahnlich motivierte Bitte vom 7. August 1642, es möchten von ben ausständigen Zinsen wenigstens 800 fl. bezahlt werben, wurde mit ber Begründung, bag bie Mittel mangeln, abgeschlagen. Gingebender und sozusagen humaner ift eine turfürst. liche Antwort vom 19. August 1649 auf eine Bitte bes Rlosters um Rücksahlung von 2500 fl. Ravital - vom 9. August 1649 -: "Wir haben mit bem Rlofter gnädigstes Mitleid, möchten Guch auch mit Gurem Anfuchen gerne geholfen feben, es tun uns aber felbft

Der Gesamtbetrag ber verfallenen Zinsen belief fich auf 3640 fl. Sier- von waren 1638 1300 fl. (nachträglich) bezahlt, Rest 2340 fl.

in mehr Weg solche schweren Ausgaben obliegen, daß wir mit denfelben wegen allseits entgehender Mittel nicht gefolgen können." In einer Singabe ohne Datum, aber jedenfalls aus dem Jahre 1649, bittet das Rloster, der Rurfürst möchte ihm wenigstens die für die beiden letzten Jahre 1648 und 1649 ausständigen Zinsungen zu 620 fl. anweisen lassen. Auf dieses Gesuch hin erstatteten der Geistliche Rat und die Hoftammer einen gemeinschaftlichen Bericht an den Rurfürst vom 20. September 1649, dahin gehend, man sei im Werke begriffen, der Abtissin von den ausständigen Zinsungen, was nur möglich sei, erfolgen zu lassen. Ausdrücklich bemerken die Räte, daß der Supplikantin "wegen ihrer bekannten leidenden Rot gar wohl zu glauben sei". Auch am 9. Juli 1651 bittet das Kloster, von den rückständigen Zinsungen zu 3000 fl. wenigstens 1000 fl. zu zahlen.

### II.

Um sich aus seiner Notlage zu helsen, griff bas Kloster Seligensthal zum gewöhnlichen Hilfsmittel verschuldeter Wirte: Aufnahme weiterer Schulden. Der Speer, der die Wunde geschlagen, sollte sie auch heilen. Diesem Umstand verdanken wir die Möglichkeit, über die Lage des Klosters im Dreißigjährigen Krieg etwas zu erfahren und dem Leser mitzuteilen. Denn zur Schuldenaufnahme bedurfte das Kloster des landesherrlichen Konsenses dzw. der Kuratelbehörde bes Klosters, und dies ist der Grund, weshalb die oben geschilderten Berhältnisse zur Kenntnis der Regierung gelangten, zum Gegenstand von Verhandlungen, zum Akteninhalt und schließlich zum Gegenstand bieser wissenschaftlichen Untersuchung wurden.

Die Gesuche um Konsens zur Aufnahme eines Darlehns interessieren uns beshalb, weil barin die Kreditsumme, die in Aussicht genommene Kreditquelle und der Verwendungszweck angegeben ist. Vom Verwendungszweck des Gesuchs ist zu unterscheiden der im Konsens selbst angegebene und häusig zur Bedingung des Konsenses und zum Gegenstand staatlicher Aussicht gemachte Verwendungszweck. Vom Verwendungszweck des Darlehens überhaupt ist zu unterscheiden die Verschuldungsursache, d. h. die Gesamtheit der wirtschaftlichen Verhältnisse, mit denen die Notwendigseit der Darlehensaufnahme begründet ist, und die sich oben geschildert sinden. Die Verschuldungszursache die Hilde gewissermaßen den Hintergrund der Verhandlungen, die sich um die Aufnahme des Darlehens und die Verwendung der Darlehenssiumme brehen.

Durch Signat bes Geistlichen Rats vom 30. März 1637 wird ber Konsens zur Aufnahme eines Darlehens von 3000 fl. auf die Eingabe vom 12. Oktober 1635 (s. o.) erteilt unter der Bebingung, daß die aufgenommene Gelbsumme nur "zur Aushelfung von des Klosters verderbten Untertanen und des Klosters Meierschaft und anderweitigem dessen wirklichem Ruten" verwendet werden darf. Strenger lautet die Konsensbedingung, als das Kloster am 11. Juli 1643 um Konsens zur Aufnahme eines Darlehens von 3—4000 Gulden bittet. Dem Kloster sei "wohl einzubinden", daß das Geld anderweitig nicht als zur Aushelsung und Bemeierung der verderbten und öbe liegenden Klostergüter verwendet werde (Gutachten der Hostammer an den Geistlichen Rat vom 31. Juli 1643).

An dieser Stelle möchte ich eine allgemeine Bemerkung einschieben. In den Lehrbüchern (z. B. bei Buchenberger) findet man folgende Sinteilung der Arten des Agrarkredits: Betriebskredit, Bodenkredit; der Bodenkredit wird weiter eingeteilt in Besitkredit (Raufkredit, Erdkredit) und Meliorationskredit. Der Betriebskredit sei zum Teil Rotkredit (Stundungskredit). Aus vorstehendem ist aber zu ersehen, daß, wenn, wie billig, auch die in der Bergangenheit aufgetretenen Arten des Agrarkredits berücksichtigt werden, dieser Sinteilung der Typus des Wiederherstellungskredits (Wiederbemeierungskredit) hinzuzususgen ist. Gegenwärtig werden die Kosten der Wiederherstellung meistens (bei Brandschaden) durch Versicherung gedeckt, aber der gegenwärtige Krieg zeigt, daß Kapitalzerstörung im Krieg auch heute noch vorkommt.

Aber nicht nur Wieberbemeierungskrebit, sonbern auch Betriebsnotkredit braucht bas Kloster Seligenthal. 1649 barf das Kloster ein Darlehen ausnehmen, um die über Winter zugerichteten Felber anbauen, das für den Konvent, die Sehalten und Brotgenossen unentbehrliche Speisegetreibe ankausen und den notleidenden Klosteruntertanen mit etwas Speise- und Samengetreibe zu Hilfe kommen
zu können (Eingabe ohne Datum). 1651 braucht das Kloster
1000 Gulden, weil es sonst in der täglichen Alimentation Abbruch
erleiden muß, die höchste Notdurft, Pferde, Vieh, Fahrnis (dieses
fehlte offendar seit dem Kriege) nicht kaufen, die Baufälligkeiten
nicht wenden, die Shehalten, Handwerksleute nicht bezahlen, das
liebselige Getreide auf dem Felde nicht entsernen kann (Eingabe
vom 9. Juli).

### Ш

Nachbem wir fo bie Frage behandelt haben, zu welchen Zweden bas Rlofter Seligenthal Darleben aufnehmen will, wenden wir uns nun ber Frage zu, bei wem die Darleben aufgenommen worden find, mer für bas Rlofter als Rreditquelle in Betracht tam. Geben wir von einer Stelle ab, wo als Gläubiger bes Rlofters ein Landshuter Bürger genannt ift, und einer anderen, wo eine Darlebensforberung gegen bas Klofter Seligenthal vom Jesuitentollegium Landshut auf ben Dominitanerorben baselbst übergeht, so werben nur Gotteshäuser als Gelbaeber genannt. Aber auch von ihnen mar fower Gelb gu bekommen. Denn nicht nur, baß "jebermann aus Furcht bes Rriegswefens mit Bargelb hintanhält" (Eingabe bes Rlofters vom 14. Oftober 1644), also ber Rredit fehlte - es mangelte auch an Rapital. So beift es in einem Schreiben ber hoftammer an ben Beiftlichen Rat pom 10. Juni 1644, baß "bie Gotteshäuser im Lande an Bargelb berzeit ftart entblößt finb". Befonbers bei ben Gotteshäufern bes Rentamts Landshut, wo bas Rlofter Seligenthal lag, befand fich "bermalen gar wenig im Rest und Borrat" (Gingabe bes Rlosters vom 6. Oktober 1643). Das Rlofter tlagt baber, bag "es kein Anleben zu bekommen weiß" (Eingabe vom 9. August 1649).

Der Rreditmangel hatte gur Folge, bag bie Rreditgeber in bejug auf bie Sicherheit bes Rrebits größere Unfprüche ftellten. Be mehr aber bie gewöhnlichen Sicherungsmittel, Sypothet und Burgichaft, infolge ber Wertminberung ber Guter und bes allgemeinen Berberbs an Liquibität einbuften, besto mehr Bebeutung mußten andere Sicherungsmittel geminnen. Gine große Rolle fpielten als Sicherung die Schulbtitel, namentlich biejenigen bes Staates. Wenn auch, wie wir gesehen haben, ihr Wert infolge ber Rrebitkrife, namentlich infolge ber Ginstellung ber Binszahlungen burch bie Staatstaffe, eine ftarte Ginbufe erleiben mußten, fo maren fie boch oft ber einzige Wertgegenstand, ben mancher Schuldner ober Rrebit= bedürftige befaß, und so erlangten fie gewiffermaßen von felbst bie Eigenschaft eines Gelb. und Rapitalsurrogats. "Commercia fere cum chartis hodie ampliora sunt quam cum nummis," schreibt ber fächfische Jurift Mevius. Und ebenfalls in ber zweiten Salfte bes 17. Sahrhunderts ichreibt ber ehemalige baperische Rangler Cafpar Schmib in feinem Rommentar jum bayerischen Lanbrecht

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Disc. levaminum inopiae debitorum, 1653, p. 456.



(I, 17, n. 21)<sup>1</sup>: Es ift fürwahr in unserem Baterland (Bayern) schon so weit gekommen, daß aus Geldmangel schier alle Käuf und Läuf also zu geschehen pslegen, daß die Zinsbriefe die Stelle des Bargeldes vertreten und die meisten Kontrakte mit kurfürstlichen und landschaftlichen Zinsbriefen vollzogen werden. Es entstand eine Agiostage mit Zinsbriefen, die große Mißstände zeitigte und starke Ersbitterung hervorrief<sup>2</sup>.

In unseren Aften treten bie Rinsbriefe, namentlich bie ftagtlichen, wie erwähnt, als ein Mittel auf, bie Gläubiger ficherzustellen und die Schulben zu tilgen. Das Kloster Seligenthal will bei vermögenben Gottesbäufern ber Umgebung 3-4000 Gulben, wenn fie bas Gelb "über Wendung ber Baufalle und andere notwendige Ausaaben entbebren tonnen", gegen Transportierung von Bundesbriefen aufnehmen und bittet am 11. Juli 1643 um landesherrlichen Ronfens. Der Rurfürft trägt nach einem Signat vom 29. Juli 1643 Bebenten. es zu bewilligen 5. Die hoftammer meint aber in einem Schreiben an ben Geiftlichen Rat vom 31. Juli 1643: Da bas Rlofter um etliche 1000 Gulben Binsbriefe in Banben habe, fo folle es mit benfelben feine Gläubiger gablen, und wenn bann noch gennigend Binsbriefe übrigbleiben, fo moge man ber Bitte bes Rlofters willfahren. Da es fich aber herausstellt, bag bei ben Gotteshäufern bes Rentamts Landsbut "gar wenig im Rest und Borrat sich befindet", fo will fich bas Rlofter lieber an Gotteshäufer bes Rentamts Burghausen wenden (Eingabe vom 6. Oktober 1643).

Aber auch die Heranziehung der Schuldtitel, insonderheit der staatlichen, als Kreditsicherungsmittel hatte keine durchgreifende Krediterleichterung zur Folge. Unterm 9. August 1649 klagt das Kloster, daß es nicht nur kein Darlehen zu bekommen weiß, sondern es nicht einmal möglich sei, "um einen Bundes- ober Landschafts-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Der Kommentar kam erst 1695 aus bem Rachlaß bes Berfaffers heraus, wurde aber viel früher geschrieben.

<sup>2</sup> Gothein, S. 280/1, mein Buch S. 302/3, 414/5.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Transportierung wird sowohl bie Beräußerung eines Schulbbriefes als auch die bloße Deponierung als Pfand genannt.

<sup>4</sup> Gemeint ist jebenfalls ber später Liga genannte Bund ber katholischen Reichstände, vgl. Riegler, Gesch. Bayerns V, S. 80: "Auf bem am 18. Mai 1610 in München eröffneten Abjunkten-Tage ber Liga schlug Maximilian vor, einen Kriegsschatz zu bilben, selbst wenn man, um bies zu ermöglichen, seine Buflucht zu Anleihen nehmen muffe."

Beteuten bürften barin bestanben haben, bag bie Staatsregierung ben Bertehr ber staatlichen Schulbbriefe unter pari nicht forbern wollte, f. u.

brief 1 Bargelb zu erhanbeln", also für öffentliche Schulbverschreibungen Räufer zu finden.

Und nun ist es interessant ju seben, wie bas Rrebitbeburfnis bes Rlofters, unterftust burch bie ftaatliche Autorität, mit ber vom Rapitalmangel berrührenben Kreditgemährungsunluft ftreitet und idlieklich ben Sieg bavontragt. Auf eine neuerliche Sammereingabe. ebenfalls von 1649, aber ohne Datum, tommt bie Softammer auf ben icon früher (f. o.) geäußerten Gebanten bes Rlofters Seligenthal, auf die im Rentamtsbezirk Burghaufen etwa vorhandenen Kirchentopitalien ju greifen, jurud, inbem fie in einem mit bem Beiftlichen Rat verfakten Rollektivbericht an ben Rurfürst vom 20. September 1649 barauf aufmerkfam macht, baß die Liebfrauenkapelle ju Altötting - bem weltberühmten Ballfahrtsort - noch einen überreft (Ravital) von ungefähr 8000 fl. jur Stelle (bar) habe und vorschlägt, bavon für bas Rlofter Seligenthal "ohne Ronfens bes herrn Orbinarius" 1500 fl. einzuforbern. Der Fürft befiehlt wirklich bem Rapellenverwalter, 1500 fl. nach München zu fenben. Diefer wehrt fich aber am 1. Oftober 1649 heftig bagegen: Die Rapelle hat allerdings noch anfangs 1648 noch 8000 fl. in ber Raffa gehabt, aber es ift gleich hernach die leidige Kriegeflucht eingefallen?. Wir mußten bas beilige munbertätige Bilb und bie Rirchenschätze nach Salzburg in Sicherheit bringen. In dieser Sezeffionszeit ift nicht nur soviel wie nichts in ben Stod gefallen, fondern es find auch teine Schulbintereffen eingegangen. Dagegen betrugen bie Ausgaben auf bie allhiefigen Rirchendiener, Berren Patres sociatatis Jesu und clerum (ihren Unterhalt) und anderes pro Quartal 2500-2800 fl. Daber find jest nur mehr 2600 fl. ba, und die brauchen wir beim kommenden Quartals= ichluß (Weihnachten), "wollen wir anders bei biefer unerhörten Teuerung bie Brieftericaft und Rirchenbiener zur Kontinuierung ber Anbacht erhalten". Bei biefen "fchweren betrübten Sterbegeiten" liegt eben die Rirchfahrt (Ballfahrt) gang banieber. Die Schulbner

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Lanbschaft hießen die Landstände; fie hatten eigene Finanzen und eigene Schulden, die fie für den Landesherrn machten oder übernahmen; Landschaftsbriefe hießen die turfürftlichen Schuldbriefe, bei benen dies Doppelverhältnis obwaltete.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die Schweben zogen noch 1648 unter Brangel über ben Lech und bie Isar bis an ben Inn, bann wieber zurück über bie Isar, alles verheerend (Branbschung von Landshut, f. o. S. 11. — Riezler, Gesch. Bayerns V, S. 642).

ber Rapelle sind auf ben Grund ruiniert, so daß sie jahrelang ihre Souldzinfen nicht werben verabreichen konnen. Wir konnen fogar ben Grunduntertanen ber Ravelle, welche alle aufs außerfte ruiniert find, nicht helfen, baß fie ihre Guter hauen und bauen und fünftig ihre Grundailten bezahlen konnen, geschweige benn anderen. Und nun febrt ber geschickte und energische Ravellenverwalter vollends ben Stiel um, indem er fchreibt: "Es wird uns felbst nachstens die Rot treiben, bei Guer turfürstlicher Durchlaucht zu fupplizieren, [baß.] ba uns boch bei gemeinlöblicher Lanbichaft allba in bie 10 000 fl. wie auch bei löblicher Bundestaffa in die 4000 fl. ausftandig. mit Entrichtung etwas Wenigem [b. b. eines Teils ber Summe] gnäbigst geholfen werben möchte." Inzwischen hatte bas Rloster Seligenthal ben Rurfürsten (unterm 2. Ottober 1649) barauf aufmerkjam gemacht, baß bei ben ber Probstei Altötting inkorporierten Gottesbäufern 2-3000 fl. porbanden feien. Der Rurfürft befiehlt unterm 7. Oftober 1649 ber Regierung Burghaufen, ben Brobftpermalter von Altötting zu vernehmen, und wenn fich berausstellt. baß mirtlich "eine fo ftarte Barichaft" bei ben gur Brobftei geborigen Gotteshäufern vorhanden fei, die Berfügung zu treffen, bem Rlofter Seligenthal 1500 fl. auszufolgen.

Damit mar die nicht nur firchenrechtlich, fonbern auch verwaltungsgeschichtlich nicht unintereffante Frage angeschnitten, ob ber Staat über Rirchenkapitalien zugunften bedürftiger Lanbstände ober Landesuntertanen verfügen tonne. Der Brobst berichtet unterm 13. Oktober 1649 ber Regierung Burghaufen, baß bas jährliche Ginfommen ber gur Brobstei geborigen Gottesbäufer in ben letten Rabren fich fo vermindert habe, daß, nachdem gur Wieberbemeierung ruinierter Bauernguter ber eigenen Grunduntertanen, aber auch ber Grunduntertanen anderer Grundherren 1600 fl. bergelieben worden. teine 500, geschweige benn 1500 fl. porhanden seien. Diefes "ichlechte Reftl" fei gur Bestreitung ungufichiebbarer Ausgaben unbedingt notwendig. Da man folch wenig Restgelb ben armen Gottesbäufern zu ihrem bochften Schaben miber Berhoffen abnoten wollte, muffe er, ber Brobst, vorher von Denabrud ihrer turfürftlichen Durchlaucht anäbigften Befehl biezu einholen. Bier ift einzuschalten, baß am 6. Oftober 1649 ber Beistliche Rat an ben Rurfürsten berichtete, baß zwar ber Fürst ber Probstei "biesfalls eigentlich nichts zu schaffen", aber boch ben geplanten Schritt "um mehrerer Autorität und Anfebens halber" begutachtet hatte. Die Regierung Burghausen verweist in ihrer Antwort vom 16. Oftober 1649 bem Probst seine "ziemliche Unbescheibenheit", wegen beren er sich zu entschuldigen habe. Sie werbe nicht ermangeln, die Weigerung des Probses der turfürstlichen Durchlaucht zu übersenden, "die werden wissen, ob sie mit dergleichen Anlehen als Landesfürst resolvierter- und gehosster- maßen disponieren oder [sie] den Gotteshäusern abnötigen dürsen oder nicht". Gleichzeitig aber berichtet die Regierung nach München, nach einer Erklärung des Rentmeisters traue sich dieser zu, bei anderen im Rentamtsbezirk gelegenen vermöglichen Gotteshäusern mit der für das Kloster Seligenthal nötigen Summe aufzukommen. Darauf erfolgt Besehl an den Rentmeister (20. Oktober 1649), dem Kloster Seligenthal 1500 fl., "wenn es ohne Entblößung der Gotteshäuser sein kann", auszusolgen.

Soon im nächsten Jahre 1650 will bas Kloster bie Soulb jurudahlen, als Baluta bietet bie Abtiffin gang naiv einen Bunbesbrief auf 1500 fl. an. Diefer Borfcblag, vorgebracht in ber Eingabe vom 3. Dezember 1650, wird vom Rurfürsten "aus gemiffen abichlägig beichieben. Welches find biefe Urfachen? Es tann nur bie Abneigung ber Regierung gegen ben Umlauf ber ftaatlichen Schulbbriefe im Berkehr fein, die nur gegen einen Abichlag vom Nominalbetrag angenommen wurben, welcher Umftand auf ben Wert ber Schulbbriefe und auch auf ben Staatstrebit einen ungunftigen Ginfluß ausüben konnte. Spater wieberholt das Rlofter feinen Borfcblag, nun protestieren aber icon bie gläubigerifchen Kirchenverwaltungen bagegen, mit ber für bas Kloster schmeichelhaften Motivierung, biefes berühmte Klofter fei ihnen ficher genug, fie vergichten alfo auf bie Rudgahlung burch Abspeisung mit anderen Schuldtiteln. Dabei hatte das Rlofter julett neben ben ftaatlichen Schulbbriefen auch eine Privatobligation angeboten, nämlich eine Obligation auf die Herrschaft Tannenberg zu 2000 fl. aus bem Jahre 1613 (!), "fo auch gar gewiß und fast die alteste Schulb" (bas Alter tam megen bes Prioritätspringips in Betracht, bas bem hypothekarkredit eigentumlich ift) — Eingabe bes Rlofters vom 15. September 1654. Bas es für eine Bewandtnis mit biefer Sould und ihrer Priorität hat, ergibt fich aber aus einem Schreiben bes Pflegverwalters von Bichlsborf an ben Pflegverwalter von Braunau (bie Gottesbäufer waren zum Teil im Gerichtsbezirt Braunau gelegen) vom 14. Dezember 1654: "Was es mit ben Tannenberaiichen Rreditoren für eine Beschaffenheit hat, ift mehr benn lanbes-

<sup>1</sup> Rreditoren wurden in der damaligen Terminologie die Schulbner genannt.

kundig, ich selbst weiß gar wohl eine uralte [Tannenbergische] Schuld, trifft eine ansehnliche Summe an, man kunnts aber gar um ein Geringes erhandeln."

## IV.

Das Rlofter Seligenthal mar nicht bas einzige baperische Rlofter. bas in biefer Zeit in Not war und ber Regierung Sorge bereitete. Dies geht aus bem Rollektivgutachten bes Geiftlichen Rats und ber hoftammer hervor, bas biefe am 20. September 1649 auf die bereits mehrfach ermähnte unbatierte Gingabe bes Rlofters Seligenthal vom gleichen Sabre erftatteten. Das Rlofter batte in biefer Gingabe nicht nur um Bablung ber rudftanbigen Binfen ber Staatefdulb und um Beschaffung von Darleben bei Gotteshäusern gebeten (S. 15, 19), fonbern wie wir hiermit nachholen wollen, um eine "ergiebige und erfpriefliche Getreibehilfe" 1, alfo um Naturalfrebit. 3m Gutachten fteht nämlich: "Es haben zwar bergleichen notleibende Gotteshäuser bereits mehrers bei uns um bie gleiche erfpriegliche Silfe angelangt; aber mir haben nicht erfeben konnen, wie einem jedweben Ort feinem Begehren nach moge Satisfaktion geschehen." Am 3. August 1650 trägt ber Geiftliche Rat bei ber Hoffammer eine Ronfereng an, um über bie Rotlage ber beiben Rlöfter Riederschönenfelb und Rubbach ju beraten. Denn menn man biefen nicht ebenmäßig (wie bem Rlofter Seligenthal) mit einer Gelb. bilfe beifpringe, fo möchte ihnen tunftig ichmerlich mehr aufzubelfen fein. Eine Bitte bes Klosters Seligenthal vom 22. Juli 1650, es möchten bem Rlofter auf Die Gottesbäufer im Rentamtebegirt Burghaufen weitere 1000 fl. angewiesen werben, wird baber unterm 3. November 1650 mit ber Motivierung abgelehnt, bag man anderen ruinierten Klöftern, benen man bisher bergleichen Silfe nicht gewähren tonnte, auch beispringen muffe, gemäß einem Signat bes Beiftlichen Rats an die Hoftammer vom 12. Mai 1651, aber - wohl auf nochmaliges Nachsuchen vom 6. Februar 1651 - jur Salfte (500 fl.) verwilligt, mabrend bie andere halfte bes von Gottesbäufern ber Gerichte Freiburg mit 200 fl., Braunau ju 400 fl. und Ried mit 200 fl. 2 zusammengesteuerten Betrages von 1000 fl. bem Rlofter Rühbach gewährt wirb.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Aber die bezüglichen staatlichen Gilffaltionen in Bayern im Dreißigjährigen Kriege und den darauffolgenden Jahren siehe mein Buch S. 328 ff. <sup>2</sup> Diese Bezirte kamen 1779 zu Öfterreich.

### V.

Bevor wir auf die Verschuldung des Klosters Kühbach eingehen, wollen wir einen hierher gehörigen Ausschnit aus der Geschichte des Klosters Altomünster bringen, weil derselbe zeitlich dem Kühbacher vorangeht. Das Kloster Altomünster befand sich vor dem Dreißigzjährigen Kriege in einer günstigen wirtschaftlichen Lage, litt aber ebenfalls, wie das Kloster Seligenthal, unter diesem Krieg.

Die uns jur Berfügung ftebenben Alten beginnen mit bem Sabre Das Rlofter hatte 1603 gewiffe Guter in ber Rurzbichler Herrichaft, "bie vor 74 Jahren (jeboch nicht rechtmäßig) um 600 fl. vergeben" worben waren, mit Erlegung baren Gelbes und großen Untoften wieber jum Rlofter gebracht und hat baber jum Unterhalt beiber Ronvente mit Bein, Fleisch, Schmalz usw. feine Gelbmittel mehr. Die ausstehenben Abgaben ber Grunduntertanen find bereits hereingebracht, und "Bustande", b. h. Besitveranberungen (bei Leibrechtsgutern), aus beren Anlag Abgaben hatten erhoben werben tonnen, waren nicht zu erwarten. Das Klofter hatte bie tägliche hausnotburft und Versorgung mit Viktualien, als Wein, Fleisch und Schmalg, in ben letten Jahren burch Getreibevertäufe gebedt. Dies ift aber bei ben jegigen Läufen nicht ratfam, benn in letter Zeit ift "bas liebselige Getreibe gottlob in einem ziemlich geringen Wert gewefen". Es ift nämlich ju bebenten, bag, wenn vielleicht bas Betreibe wieberum "in einen hoberen Wert steigen möchte", und bas Rlofter einen ziemlichen Vorrat an Getreibe zufammengebracht, alsbann bem Rlofter mehr Rugen und Frommen geschaffen werben könnte. Das Kloster will also (im heutigen Sprachgebrauch) Getreibewucher treiben und fich, folange "bas Engagement fcmebt", burch Rredit über Waffer halten. Bur Gelbhergabe (500 fl.) hat fich die Bormunbichaft über bas Bermogen ber Rinber bes verftorbenen Rammergerichtsfistals Beft bereit ertlart. Das Gefuch um Konfenserteilung vom 20. Juni 1604 wird vom Geiftlichen Rat unterm 30. Juli 1604 zustimmend begutachtet.

Das nächste Aktenstück ist vom 5. Dezember 1636. Das Kloster Altomünster und seine Grunduntertanen sind sowohl vom Freund als vom Feind bermaßen ruiniert und verberbt worden, daß die Klosterangehörigen ihre tägliche Nahrung und höchste Notdurft nicht mehr haben. Das Kloster will nun gewisse Güter in Tirol um 3000 fl. verkausen, aber der vereinbarte Kausschläsigig ist auf bestimmte Fristen zu erlegen. Das Kloster braucht aber schon jest Geld, nämlich zum

Ankauf von Getreibe für die Zeit dis zur nächsten Ernte (etwa 40 Scheffel) und will baher bei Albrecht Schürl, Hauptmann im Haflangerischen Regiment, 800 fl. "auf gebräuchige Interessen" aufnehmen, um das Kloster wieder aufzurichten und den Grundsuntertanen zu helfen. Auch dieses Konsensgesuch wird von der Hofskammer unterm 20. Juni 1637 zustimmend begutachtet.

Auch am 6. Juni 1644 bittet bas Rlofter Altomunfter um Ronfens jur Aufnahme eines Darlebens ju 1000 fl. vom Beiliggeiftspital München "gegen gebührenbe Berficherung und Berginfung", brudt fich aber in bezug auf ben Grund ber Schuldaufnahme nur gang allgemein aus - "zu bes Rlofters Notburft und Wohlfahrt". Am 11. Juni 1644 berichtet ber Bfleger (Lanbrichter) von Aichach ber hoffammer: Das Rlofter Altomunfter hat mit bem Rlofter Maningen, weil jenes auf biefes Anfpruch erhoben, einen Broges und benötigt bas Gelb gur Abstattung ber Prozeftoften. Ferner will bas Rlofter bie von Schürl (f. o.) 1637 aufgenommene Schulb zu 600 fl. (oben hieß es: 800 fl.) zurudzahlen, "fonft hauset bie Frau Abtiffin, wie biefer Orten genugfam bekannt, gar wohl, wie benn bas Rlofter, soviel mir bewußt, außer gemelten 600 fl. weiter nichts schulbig ift". Die hoffammer ertlart fich in einer Randnote vom 13. Juni 1644 gegen bie Erteilung bes Ronfenfes, weil bie Prozeftoften nicht foviel ausmachen konnten und Sourl fein Rapital noch nicht aufgefagt habe. Der Geiftliche Rat fenbet aber bas Gefuch unterm 20. Juni 1644 wieder an die Hoftammer gurud mit bem Bemerten, bag Schurl fein Rapital icon zweimal aufgefündigt und nur auf Bitte ber Abtiffin bes Rlofters, weil fie gur Rudgahlung bie Gelbmittel nicht gehabt, noch beim Rlofter liegen gelaffen habe. Die Prozeftoften aber mußten vom Rlofter Mayingen fpater guruderftattet werben. Der Ronfens wird am 21. Juni 1644 unter ber Bedingung erteilt, baß bie Darlebenssumme nur ju ben obenerwähnten 3meden verwenbet mirb.

Wie für Bayern überhaupt, so sind auch für das Kloster Altomünster die Kriegsjahre 1646—48 die schrecklichsten. Sine Singabe vom Jahre 1648 (ohne Datum) lautet: Wir sind durch unverhofften Sinfall um alle unsere Armutei gekommen. Bon den Grunduntertanen konnten wir an Stift und Silt der Jahre 1646 und 48 wegen ihrer Armut nichts bekommen. Erosdem mußten wir die ausgeschriebene halbe Steuer zahlen. Daher wurden uns (kompensationshalber) die Landschaftsinteressen nicht bezahlt, ja es wurden von jedem 100 fl.

Binsen 20 fl. (also ein Fünftel 1) aufgehoben. Dazu fommt bie Rontribution für die in Rain (am Led) liegenbe Garnison. Daburd find wir "erseigert" worben, so bag wir uns nicht erhalten konnen und "gleichsam nicht ein einzig Scheitel Solz" mehr haben. Gin Teil unferes Konvents (im gangen waren es 46 Berfonen) ift aus lauter Barmherzigkeit in die Manbliche und in die Topftlische Behaufung eingelaffen worben. Es wird um Zahlung ber verfallenen Binfen ohne Abzug gebeten. Das Gesuch wird am 1. April 1648 abgelehnt, "weil es mit bem gemelten Abzug ein burchgebendes Werk und beffen niemand befreit, es auch bie jetige starke Kriegsausgabe also erforbert". Gine weitere Jammereingabe ift vom 17. Januar 1649, in welcher ichließlich um Ronfens jur Aufnahme eines Darlebens von 500 fl. beim Bischof von Freising gebeten wirb. Auf biefe Eingabe bin ichreibt ber Geiftliche Rat an bie Softammer unterm 19. Januar 1649: Daß bas Rlofter ftart verberbt fei, fei bekannt. Die Abtiffin habe fonft bis jest wohl gehauft und werbe zweifellos bas Anleben nächftens wiederum abledigen. Daber wird die Ronfenserteilung beautachtet.

#### VI.

Während die Akten über das Schulbenwesen des Klosters Seligensthal uns ziemlich lückenlos über die wirtschaftliche Lage des Klosters im Dreißigjährigen Kriege und im Gefolge desselben unterrichten und auch diejenigen über das Schulbenwesen des Klosters Altomünster sich über die ganze erste Hälfte des 17. Jahrhunderts verbreiten, umsfaßt der Akt betreffend das Kloster Kühbach, dessen starte Verschulzdung vom Geistlichen Rat hervorgehoben wird (s. S. 22), nur ein einziges Jahr, und dieses ist ziemlich weit vom Ende des Dreißigzährigen Krieges entfernt — 1668. Jedoch können die in dem Akt zutage tretenden Zustände als Folgewirkungen des Dreißigzährigen Krieges bezeichnet werden, und ihre Vorgeschichte geht dis auf den Ansang des Krieges zurück.

Als ber Kurfürst von Bayern in seiner Sigenschaft als Präsischent ber Katholischen Liga 1623 zur Lanbesverteibigung ein Zwangssanlehen ausschrieb, siel auf bas Kloster Kühbach bie Summe von

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Durch ein Detret vom 21. Januar 1648 wurde "bie Erhebung von ein Fünftel von allen Zinsen, als eine von ben Kapitalisten zu entrichtenbe Kriegsfteuer befohlen" (Freiberg, Max, Geschichte ber bayer. Gesetzgebung und Staatsverwaltung seit Maximilian I., S. 104).

4000 fl. Da das Klofter nicht bei Gelbmitteln mar, nahm es Darleben auf, und zwar bei Frau Dorothea geb. Bech von Depbach, Witme bes herrn Konftantin Imhof, Ratsherrn von Augsburg, ein Darleben zu 2000 fl. Das Kapital ging im Erbwege über auf bie brei Kinder ber Rreditgeberin, zwei herren Imhof und bie Gattin bes Maximilian Ilfung von Tratberg (alle brei Ratsherren ju Augsburg). Diefe brangen 1668 ftart auf Bahlung. Das Klofter möchte gern feine "je langer, je mehr unerträgliche fcwere Schulbenlast verringern", aber ba es in ben vergangenen leibigen Rriegszeiten notorifch übel ruiniert worben ift, fo hat es tein anderes Bahlungsmittel als eine aus jener Zeit ftammenbe Bunbeszahlamtsobligation Run bat sich "nach vielfältigem Anlaufen" ein Inlander, alfo Baper (es wird befonders hervorgehoben, daß es tein Ausländer ift), gefunden, der bereit ift, den Bundesbrief zu nominal 2000 fl. um 1600 fl. (also 80 % ober 61/4 % Realzins) bar ju taufen, und die Gläubiger find bereit, sich mit 1600 fl. ju begnügen und ben Rest (400 fl.) "in Ansehung bes bekanntlichen und weltkundigen Ruins" bes Rlofters gutwillig nachzuseben. Abtiffin bes Rlofters bittet ben Rurfürsten am 14. Februar und 5. April 1668 um Ronfens jur Beraugerung bes Schulbbriefes. Nachdem ber Bflegverwalter im Auftrage ber Hoftammer unterm 26. Märg 1668 berichtet, bag bas Rloster bei ber Wohlfeilheit bes Getreibes 1 die Mittel nicht habe, bie bringenden Gläubiger anders binauszuzahlen und sich bei feinen geringen Ginnahmen jedoch ftark besettem Konvent (36 Konventualen) überhaupt nur "kummerlich und schwerlich" fortbringe, wird am 9. Juli 1668 ber Konfens erteilt.

## VII.

Es erübrigt noch, ein paar Worte von ben Schulbbebingungen zu sagen, die den berichteten Schuldaufnahmen zugrunde liegen. Diese waren konventionell. In den Gesuchen um Konfens zur Schuldaufnahme, so weitläufig sie sind, finden sich nur selten Andeutungen von den Schulbbebingungen, und auch diese lauten konventionell,

<sup>1</sup> Die Getreibepreise betrugen für ben Münchener Scheffel (Rohlbrenner, Frang, Beitrage gur Landwirtschaft und Statistit in Bayern, 1783, S. 46):

|              | Weizen |     | Rorn |     | Gerfte |     | <b>Safer</b> |     |
|--------------|--------|-----|------|-----|--------|-----|--------------|-----|
|              | ft.    | fr. | ft.  | řr. | ft.    | řr. | ft.          | tr. |
| 1667         | 5      | 10  | 2    | 57  | 2      | 24  | 1            | 34  |
| <b>166</b> 8 | 3      | 19  | 1    | 39  | 1      | 51  | 1            | 8   |
| 1669         | 3      | 8   | 1    | 50  | 2      |     | 1            | 8   |

Bum Beispiel "gegen landesgebräuchliche Verzinfung und Versicherung". Das Geschäft wurde entweder zu den üblichen Bedingungen gemacht oder überhaupt nicht gemacht. Welches waren nun die "gebräuchslichen Bedingungen"? Der Zins war, entsprechend der Zinstaxe, 5%. Unter der landesgebräuchlichen Versicherung verstand man die Hypothek. Es gab zwei übliche Vertragstypen: 1. das beiderseits halbjährig (zu sesten Terminen) auffündbare verzinsliche Darlehen mit Hypothek; 2. die auf seiten des Schuldners nach halbjähriger Kündigung auflösdare, auf seiten des Schuldners nach halbjähriger Kündigung auflösdare, auf seiten des Gläubigers halbjährig tundbare (beides zu sesten Terminen) Geldgilt mit hypothekarischer Sicherung. Die Gilt hatte sich so sehr transmutiert, daß zwischen ihr und dem verzinslichen Darlehen nur mehr ein seiner, sast unmerkbarer juristissicher Unterschied bestand (Mein Buch S. 61—81).

Bur Erhebung ber Zinsen und ber Schulbsumme sind nicht nur ber Darlehensgeber (und seine Nachkommen), sondern jeder berechtigt, der den Schulbbrief "rechtmäßig innehat". Weitere Klauseln ersklären sich aus den Zuständen: die Währungsklausel (die Schuldsumme ist in gangbarer, unverrusener Währung ausdezahlt und so zurückzuerstatten) aus den Münzwirren; die Exekutionsklausel (bei Zahlungsfäumnis hat der Gläubiger auch ohne Prozes das Recht, die Zwangsvollstreckung zu betreiben) aus der Langwierigkeit des Gerichtsverfahrens; die Privilegienklausel (Verwahrung gegen fürstliche Konstitution oder Gnade) aus der gefürchteten Kabinettsjustiz, zum Beispiel durch Spezialmoratorien.

Im Anhang ist ber Schulbbrief abgebruckt, ben bas Kloster Altomünster am 20. Juni 1604 ben unmündigen Kindern des Kammers gerichtsrats Johann Best ausstellte. Es ist ein beiderseits halbjährig kundbares, verzinsliches Darlehen mit Spezialhypothet, Inhabersklausel, Währungsklausel, Exekutionsklausel und Privilegienklausel.

Aber nicht nur die üblichen Darlehensbedingungen beim Privatfredit kann man aus unserem Material ersehen, sondern dieses eröffnet auch Sindlicke in das Entwicklungsstadium, in dem sich der
öffentliche Kredit (Staatskredit) befand. Heute ist der Staatskredit vom Privatkredit geschieden und verschieden; bekanntlich war
aber dem nicht immer so. Die Hauptmerkmale des öffentlichen

<sup>1</sup> Der Bins enthielt also teine besondere Affekurangprämie. Ober richtiger, fie mar, wenn überhaupt berechnet, co.

<sup>3</sup> In ber neueren Literatur Rentfauf genannt.

Bgl. Landmann, Entwidlungsgeschichte ber Formen bes öffentlichen Rrebits (Finanzarchiv, 29. Jahrg. 1912, S. 22 ff.).

Rredits, worin er sich vom Privatiredit unterscheidet, sind heute: Der öffentliche Kredit bedarf keiner Deckung mehr, etwa durch Pfand; ferner der öffentliche Kredit ist (auf seiten des Gläubigers) unklindbar. Aber diese Unterscheidungsmerkmale sind erst allmählich entstanden. Sine im Anhang abgedruckte bayerische Staatsschuldverschreibung von 1623 zeigt den Übergang, in dem sie die Differenzierungsmomente in embryonaler Unvollkommenheit ausweist: Er ist ein Giltkauf der oben bei 2 erwähnten Art. Verkauft werden dem Kloster Kühdach 100 st. Nugungen des Rent= und Rammeramtes München, auf das auch eine Hypothet bestellt wird, gegen 2000 st. Kauspreis (5%). Zur Sicherheit wird also noch ein Pfand bestellt; die Pfandbestellung ist aber, wenn auch weit gefaßt, so doch dünn dis zur Selbstverständslichkeit. Ferner ist die Kündbarkeit des Gläubigers ausgeschlossen, solange der Krieg dauert. Bemerkenswert ist auch die Inhaberklaussel.

#### VIII.

Fragt man nach bem Ergebnis aus bem Vorhergehenden, so muß man wegen des beschränkten Stosses, auf den sich die Abhandlung bezieht, sehr vorsichtig sein. Zwar ist der Dreißigjährige Krieg, wie überhaupt jeder Krieg, zu einer historischen Untersuchung der Kreditverhältnisse recht geeignet, weil sich im Krieg manche Erscheinungen auf diesem Gebiet deutlich und mehr zusammengedrängt zeigen; auch dietet Bayern, wenn man die wirtschaftliche Lage geistlicher Körperschaften darstellen will, viel Typisches; aber die Zahl der Klöster, deren Verschuldung den Gegenstand der Studie bildet, ist zu gering, um allgemeine Schlüsse aus ihr zu ziehen. Immerhin glaube ich folgendes sagen und verantworten zu können:

Wenn man die im Lande Bayern vorhandenen Stände und Klassen auf ihre wirtschaftliche Lage in der Zeit des Dreißigjährigen Krieges und geraume Zeit danach untersucht, so schneidet die Kirche am besten ab. Denn der Abel war mit wenig Ausnahmen wirtschaftlich rückständig und zum großen Teil verschuldet; die Bauernschaft war arm und gedrückt; selbst die Bürger in den Städten waren wenig unternehmungslustig und lebten in beschränkten Bershältnissen. Nur dei der Kirche war der Besitz größerer Kapitalien eine regelmäßige Erscheinung. Die Ortskirchen und örtlichen Kirchenstiftungen waren durch die Frömmigkeit und Wohltätigsteit der ganz unter kirchlichem Einsluß stehenden Bevölkerung im alls gemeinen gut, vielsach reich alimentiert. Wen die seltene Gunst

äußerer Umstände zu einem Übersluß gelangen ließ, der forgte um seines Seelenheils willen unter Lebenden oder von Todes wegen dafür, daß ein Teil davon der Kirche zusloß. Die Klöster waren reich an Grundbesit, den sie in der herkömmlichen Weise durch grunduntertänige Bauern bewirtschaften ließen (f. o. S. 10). Über den Kapitalbesit der bayerischen Klöster sind wir, abgesehen von verstreuten, unkontrollierbaren und allgemein lautenden Angaben, noch wenig unterrichtet, während die Wohlhabenheit des Jesuitenordens (und der ihm ähnlichen Orden) auch in Bayern sowie der bayerischen Kollegiatstifter hinlänglich bezeugt ist. Soviel glauben wir sagen zu können, daß von den bayerischen Landständen (Prälatenstand, Abel, Bürgerschaft) der Prälatenstand sich in der günstigsten wirtschaftlichen Lage befand und am ehesten über größere Kapitalien verfügte<sup>1</sup>.

In biefes wenigstens relativ erfreuliche Bild vom wirtschaftlichen Buftand ber baperischen Rlöfter bringt nun ber Dreißigjährige Krieg einen tiefen Schatten. Amar beziehen fich unfere Nachrichten, wie öfters erwähnt, nur auf brei Rlöfter (Seligenthal, Altomunfter, Rubbach), und es barf als gunftiges Zeichen betrachtet merben, baß in der Note bes Geiftlichen Rats vom 3. August 1650 (f. o. S. 22) ebenfalls nur ber Notlage von brei Rlöftern Ermähnung geschieht (Seligenthal, Rieberschönenfelb, Rubbach). Teile bes Lanbes, namentlich ber Rentamtsbezirk Burghaufen, sowie bas eigentliche Oberland, wo fich besonders viele Rlöster befanden (Bfaffenwinkel), blieben mehr ober weniger vom Feinde verschont (füblich von Dlunchen brang ber Feind nur bis Wolfratshaufen vor). Wenn alfo auch unfere Kenntnis von ber raumlichen Ausbehnung bes Abels, bas ber Dreifigjährige Rrieg für bie bayerischen Klöster brachte, teine mesentliche Bereicherung erfährt, fo erfahren wir um fo mehr vom Unbeil felbft, feiner Art und Intenfität, ja wir gewinnen eine Rulle von Gin= bruden, die fich zu bestimmten Borftellungen von ben Wirkungen bes Rrieges, jumal bes Dreißigjährigen Rrieges, auf bie Wirtschaft und bas Schulbenwesen großer Besitz und Ronsumtionsgemeinschaften, wie es bie Rlöfter barftellen, perbichten. Daß biefe Ginbrude fo fcmerglich find und bemnach biefe Borftellungen rein bepreffiv, hangt mit ber bestruftiven Ratur ber verursachenben Greigniffe gusammen.

Die nachsten Folgen bes Dreißigjährigen Krieges in wirtschaft-

<sup>1</sup> So auch Döberl, Der Ursprung ber Amortisationsgesetzgebung in Bayern (Forfch. 3. Gesch. Bayerns X, 4), 1902, S. 191.



30

licher Beziehung bestanden bekanntlich in einer Verringerung bes Nationalvermögens (Plünderung, Bermüftung) und ber Bevölkerung ober, um es furz auszubruden, in Entauterung und Beröbung. burch fanten auch die Ginnahmen, mahrend die Ausgaben zum Teil fliegen, namentlich biejenigen für öffentliche Zwede (Steuern, Requifitionen, Branbichatung, Zwangsanleben). Aber sobald das Schlimmste übermunden mar, regte fich ber Bunich nach Bieber-Dann mußten Lebensmittel beschafft, Die Baulichkeiten wieder errichtet, Fahrnis neu angeschafft, die Bauern unterflitt Dazu brauchte man Gelb. Denn obaleich naturalwirt schaftliche Buftanbe überwogen, fo batte boch auch bie Geldwirtschaft icon Bebeutung erlangt. 1604 bedte bas Rlofter Altomunfter bie täglich Hausnotburft nicht naturgliter, sonbern burch Getreibevertäufe, bei benen bie Abtissin recht spekulativ vorging (S. 23). Und wenn auch ba und bort Rudfcritte in ber Richtung ber Naturals wirtschaft im Gefolge bes Dreißigjährigen Rrieges portamen, fo tonnte bies boch nur eine porübergebende Erscheinung fein, und die Gelbwirtschaft batte, wo fie Wurzel gefaßt, festen Boben gewonnen. Aber beim allgemeinen Rapitalbeburfnis und bem gleichzeitigen Rapitalmangel waren biejenigen, bie noch ein wenig Rapital in Banben batten, febr gurudhaltend bamit, wogu mohl auch bie ungunftigen Erfahrungen beitrugen, bie die Rreditgeber im Dreißigjahrigen Rriege machen mußten (f. bie S. 10 gitierten Schriften). Ferner: Die Rrebitgewährung gegen Bins mar noch nicht jum reinen "Geschäft" geworben, fondern bie Auffaffung, bag bie Rreditgewährung - auch jene gegen ben mäßigen gefetlichen Bins - ein benificium, eine Wohltat fei, beeinflufte noch immer ben "Rapitalmarkt" - ber eben beshalb teiner mar. Aber auch bie Rleinheit ber Summen, um bie es fich jeweils handelt, zeigt, welch boben Wert bas Gelb noch hatte, aber auch bie Enge ber wirtschaftlichen Berhaltniffe. Die Darlebens: tonfensgefuche in unferen Atten betreffen Summen von einigen 100 ober wenigen 1000 fl. (bie hochfte Summe ift 3-4000 fl., S. 16), und ber große Streit amifchen "Staat und Rirche", betreffend Bers fügungsrecht über die Rirchengelber (S. 19 ff.), bezieht fich auf ben marchenhaften Betrag von - 1500 fl. Aber man barf an bie finanziellen Berhältniffe jener Zeit überhaupt nicht bie beutigen Daßftabe anlegen. Go fei vergleichshalber erwähnt, bag bie gefamten Rriegstoften, die das ligistische und das baverische Reichsbeer mahrend ber 30 Rriegsjahre verurfachten, fich auf 541/2 Mill. fl. beliefen (bavon entfielen auf Bayern allein 38 Mill. fl. — Riegler V, S. 666)

also nicht einmal so viel, als die Kriegskosten des Vierverbandes im gegenwärtigen Krieg an einem Tage ausmachen. Anderseits zeigt gerade die Geringfügigkeit der Objekte und die Zähigkeit, mit der um sie der Kampf mit der Tinte geführt wurde, wie weit die Kapitalverwüstung auch in Bayern gegangen war. Wiederum aber war es der geistliche Besit, der noch am heilsten davonkam, denn wenn auch, wie gerade diese Studie zeigt, eine Anzahl der bayerischen Klöster, sowie auch die örtlichen Kirchenstiftungen stark unter dem Krieg zu leiden hatten, so waren es doch Kapitalien der Kirche, auf welche die Klöster in ihrer Bedrängnis noch zulett zu greisen suchten, nämlich jene im Rentamisbezirk Burghausen, das noch am ehesten von den Schrecken des Krieges verschont geblieden war. Aber selbst bei den Gotteshäusern dieses Bezirks waren insgesamt 1650 nicht mehr als 7—8000 fl. in dar vorhanden.

Bas aber unter ben Ergebniffen unserer Studie fich am meisten aufbrängt, ift bie Fürforge bes Staates für Rapitalbeschaffungen, wo ihm biefelbe notwendig erfcheint, und für zwedmäßige Rapitalverteilung und die Kontrolle über richtige Rapitalverwendung, nachbem jenes gefcheben. Die rechtliche Grundlage hierfur bot ber Staatsregierung bie Ruratel bes Staates über bie geiftlichen Rorporationen. Aber ber Staat betrachtet fein Auffichtsrecht nicht als bloße Formalität, sondern er nimmt es recht ernft damit. Der eingelne Rall wird von Rentralbehörben (Geiftlicher Rat und Soffammer) ziemlich genau untersucht, angebrachtenfalls wird ein Bericht von den äußeren Behörden eingefordert, und dabei werden die wirtschaftlichen Berhaltniffe bes Rlofters, bie wirtschaftlichen Gigenschaften ber Klosterleitung, die für bie Schuldaufnahme vorgebrachten Brunbe, bie Aussicht auf Tilgung ber Schuld ins Auge gefaßt (6.24, 25). An bie Ronfenserteilung wird häufig bie Bebingung gefnüpft, bag bas Darleben zu einem bestimmten 3mede ober auf bie im Ronfensaefuch vorgebrachte Beife - jum Beifpiel jur Bieberbemeierung - verwendet wird (S. 16). Die Tätigkeit bes Polizeistaates erstreckt sich also auch auf ben Krebit. Abnlich wie im gegenwärtigen Rriege vom Reich bie Gegenstände bes notwendigen Lebensbedarfes zwangsweise ber öffentlichen Berfügung unterstellt werben, um von

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 244 Mill. Mt. nach ber Berechnung von Schwarz im "Bantarchiv" vom 15. Januar 1916 (beim Bergleich wurde 1 ft. — 4 Mt. gerechnet).

Rach einem von ben zur Aufnahme ber Kirchenrechnung verordneten Kommissarien dem Rentmeister von Burghausen zugestellten Extrakt (Berichte bes Rentmeisters an die Regierung Burghausen vom 21. März und 12. April 1651).

ba rationell verteilt zu werben, so zog bamals ber Staat bie noch vorhandenen Landeskapitalien an sich, er entzog sie nötigenfalls ihren Besitzern, er stöberte sie aus ihren Schlupswinkeln aus, um sie unter kreditbedürftige Landstände darlehensweise zu verteilen (S. 22), freislich nicht ohne auf den eigenen Bedarf der Kapitalbesitzer dabei Ruckssicht zu nehmen. Und wenn man auch juristisch sich auf seiten der Altöttinger (des Kapellverwalters und des Probsverwalters) stellen mag, wenn man mit ihnen fühlen, das Gewicht der von ihnen vorgebrachten Gründe anerkennen und für ihre Unerschrockenheit etwas übrig haben wird, so wird man doch vom Standpunkte der Geschichte sagen müssen, daß die Staatsregierung mit ihrer Rücksichigkeit im höheren Sinne recht hatte.

Auch die Bustande bes öffentlichen Rredits erfahren burch bie von uns bargestellten Verhandlungen eine eigentumliche Beleuch-Besonders tritt ber Zusammenhang zwischen öffentlichem Schuldenwesen und Privatverschuldung flar und icharf hervor. ergibt sich aus ben Berhandlungen, wie fehr bie Bevölkerung, in erfter Linie bie Lanbstände, unter ber ungunftigen finanziellen Lage bes Staates litt. Biererlei ift es, worüber geklagt wirb: Die Zwangsanleben, beren Sobe und brudenber Charafter aus bem Material mehr hervorleuchtet als hervorgeht; bie jahrelange Stodung ber Binsjahlung; bie 20 %ige Binssteuer von 1648 (welcher Steuer 10%ige Binsfteuern - fogenannte Dezimationen - im Rahmen ber außerorbentlichen "Kriegssteuer" 1639, 1642, 1646 vorangegangen waren, fiebe Soffmann, Lubwig, Geschichte ber biretten Steuern in Bayern, S. 82 ff.); enblich bas rigorofe Berhalten bes Staates, als bas Rlofter Seligenthal staatliche Schulbbriefe verpfanben bzw. an Rablunge Statt abtreten wollte - lauter Dagregeln, bie man beute mit bem Ausbrud "Staatsbanterott" tennzeichnen murbe. Wenn bas Rloster Seligenthal bei 16 000 fl. Einnahmen (S. 12) 1623 bem Staat bereits 23000 fl. bargelieben hatte, bie Ravelle Altotting (freilich eine reiche Ballfahrtstirche) 1649 14 000 fl. (S. 20); wenn bei jenen bie Bingrudftanbe bereits 16382 2340 fl. betrugen - fo

<sup>1</sup> Rur solche "Gelbreste" seien zu verabfolgen, die ein jedes Gotteshaus ohne alle Not wohl verabsolgen könne, also nicht für den Gottesdienst, zu Reparaturen oder Anschaffung von Paramenten selbst brauche (Dekret an die Regierung Burghausen vom 28. Februar 1651).

<sup>2</sup> Es ift vielleicht kein Zufall, daß nach der Erhebung der erften Rriegsfteuer (1639, f. oben) die Zinstüdstände wenigstens nicht mehr zugenommen zu haben scheinen.

find bas boch recht bebeutenbe Summen, bie bie Birticaft ber nicht beneibenswerten Gläubiger in große Unordnung bringen konnten. Befonbers brudend mag ber Umftand gewirft haben, daß bie Staatsalaubiger häufig felbft Schulben aufnehmen mußten, um ben Anforderungen bes Staates an ihren Arebit genügen zu können (S. 14. 26), mahrend fie felbft, wenn fie bie Schulbforberungen an ben Staat perfilbern gebachten, entweber Raufluftige überhaupt nicht fanben ober einen beträchtlichen Teil nachlaffen mußten, jum Beifpiel bas Rlofter Rubbach 20 % (S. 26). 3m Rrebitwefen bilben eben Gläubiger umb Schuldner eine enblose Rette, und wenn jeder von feinem Schuldner im Stich gelaffen wirb, tann niemand feine Gläubiger befriedigen. Das Gläubigerintereffe und bas Schulbnerintereffe find also untrenn= bar, mas fich auch im gegenwärtigen Rrieg in ben Staaten, bie ein Moratorium eingeführt haben, zeigte. Daß bies im Dreifigjährigen Rrieg, wo man bie Nation fünstlich in zwei Lager spaltete, bie Glaubigerflaffe und bie Schuldnerflaffe und fogar einen neben bem Dreißigjährigen Rriege berlaufenben "Bürgerfrieg zwifden Gläubiger und Schuldner" (Cafpar Mang 1642) fdrieb, im allgemeinen zu wenig berudfichtigt wurde, gebort mit zu ben beklagenswerteften Erscheinungen jener größten Rrife, welche bas beutiche Bolt burchgemacht.

## Unhana

(Bei ber Biebergabe ber nachfolgenden Aftenftude murben bie Titel gefürzt, Tautologien vermieben, Die Rechtschreibung mobernifiert. Die Sperrungen rühren von mir ber.)

Ropie einer Schuldverschreibung vom Rlofter Altomunfter ben Beftschen Erben und ber Frau Strobl zu Aichach per 500 fl. 20. Juni 1604

(Rreisardiv München Rlofterliteralien, fasc. 44 n. 13)

Bir Schwefter Anna Abtiffin, Schwefter Anna Bermalterin, Frang Johannes Gemainer, Beichtiger, famt beiben Ronventen bes Gotteshaufes und Rlofters Altomunfter, Salvatoris genannt, Santt Brigittenorbens, Freifinger Bistums, belennen für uns und unfere Nachtommen, bag wir mit Ronfens bes Fürften Maximilian Bfalggraf bei Rhein Bergog in Ober= und Rieberbagern ju unserer bergeit erheischenber Rotburft von herrn Johann Beft Reichstammergerichtsfistals felig Rinbern und Erben, bie fie bei ber Frau Rofina Strobl Witme, gewesener fürstlicher Kaftnerin ju Aichach, eigentumlich [in Depot] liegend gehabt, anlehnsweise aufgenommen und an Bargelb guter unverrufter Reichsmunge empfangen haben 500 fl. rheinifch ju 60 Rreuger gerechnet. Solche Summe ver-Somollers Jahrbud XL 4.

fprechen wir gebachten Erben ober ber Frau Strobl an ihrer ftatt ober einem jeben, ber biefen Briefs rechtmäßiger Fürweifer und Inhaber, jahrlich auf Beter und Baul Tag mit 25 fl. landegebrauchigem Intereffe bes 1605 ten Jahres anfangend zu verzinsen. Daneben wir uns miteinanber vereinigt und verglichen: Wenn mehrerermelbete Erben ober bie Frau Strobl an ihrer ftatt vorangeregte 500 fl. hauptgut nicht mehr bei une liegen laffen wollten, ober folche wieberum abzulebigen unfere Gelegenbeit geben murbe, daß alsbann ein Teil bem andern die Bezahlung und Ablöfung ungefähr ein halbes Jahr vor obgannter Giltzeit zeitlich auf fündigen; barauf bann wir ober unfere Nachkommen uns mit barer Bezahlung der Hauptsumme verfaßt machen und folche ihnen erlegen jolon. Und damit fie die Erben um berührte 500 fl. Hauptgut und jahilie Berginfung befto mehr verfichert feien, fo hppothezieren, verfeten und we fcreiben wir ihnen unferen hof und Golben ju Gliger [?], Michaden Landgerichts, barauf berzeit Georg Schmuel Bauer und Bolfgang Enl Sölbner freistiftweise siten, also und bergestalt: 3m Falle fünftige Beit wir ober unsere Rachtommen mit Reichung vorbeschriebener jährlicher Bilt, ober nach beschener zeitlicher Auffundigung mehrbefagter 500 fl. Sauptgut mit barer Bezahlung, faumfelig erscheinen, gebachte Erben ober bie Frau Strobl an ihrer statt Fug und Recht haben sollen, oben hoppothezierte Güter darum anzugreifen, darauf zu pfänden, diefelben einzuziehen, nugen, niegen und bamit ju verfahren, wie mit anderen ihren Gutem, folange und viel, bis fie ber Sauptfumme, ausftanbiger Berginfungen und aller Untoften entrichtet werben. Dawiber auch uns und unfere Rach tommen teinerlei geistliches, weltliches noch Landrecht, Erzeption, teine Ronftitution, Freiheit, Gnabe ober Gerechtigfeit, wie die immer genannt, gebacht und von menschlichem Sinn erfunden möchte werben, fcuben, wie wir uns benn folder Behelfe hiermit ganglich begeben haben wollen. Ru Urtund beffen 2c. Gefchehen ben 20. Juni 1604.

# Churfürstliche auf das Kloster Rühbach per 2000 fl. lautende Sauptverschreibung. Abschrift

(Rreisardiv München Rlofterliteralien, fasc. 302 p. 6)

Von Gottes Gnaben Wir Maximilian Pfalzgraf bei Rhein herzeg in Ober- und Niederbayern 2c. des heiligen römischen Reichs Erztruchset und Kurfürst bekennen als Landesfürst für uns und unsere Erben und Nachkommen mit diesem offenen Brief, daß wir bei so wissentlich gefährslichen Kriegsläuften und Mühsäligkeiten in den benachbarten Landen allein zur Defendierung unserer Landen und Leute verlauft haben bei der Abstissin unseres Klosters Kühdach auch von des Klosters wegen allen ihren Rachkommen 100 fl. rheinisch jährlichen und ewigen Jins von und ab unserem Rent= und Kammeramt München, auch allen bessen jährlichen Einkommen, Ruhungen und Gefällen, um 2000 fl. Hauptsume obgemeldeter Währung, die uns gedachte Übtissin heute an ganghafter Währung bezahlen lassen. Versprechen hierauf gedachter Abtissin, auch ihren Nachkommen, ermeldte 100 fl. jedes Jahr allweg auf den 5. Monatse

tag Oftober zu bezahlen. Wo aber foldes Zinsgelb genannter Abtiffin, auch ihren Nachkommen, nicht erfolgte: alsbann follen und wollen wir ibnen unfer Rent- und Rammeramt München unterpfandweise verschrieben haben, bis fie folden Binsgelbs und aller berowegen erlittenen Schäben völliglich entrichtet worben sein. Jeboch haben wir und und unseren Erben und Rachtommen einen jährlichen Biebertauf vorbehalten, also und bergeftalt: Belches Jahr unsere ober unferer Erben und Rachfommen Gelegenheit fein wollte, ermelbete 2000 fl. hauptfumme ablofen ju laffen, fo wollen wir ober follen unfere Erben und nachtommen ihnen ben Wiebertauf und Ablöfung ein halb Sahr vor ber Binggeit zu wiffen machen, und barauf bie Ablöfung und Biebertauf mit Bezahlung ber obgefagten 2000 fl. hauptfumme tun Laffen. Gleicher Weife wir obenbenannter Abtiffin und ihren Rachtommen, ober wer biefen Brief mit rechtmäßigem Titel an fich bringt, uns bie Sauptfumme jebes Jahr, boch ju verfteben, wenn bie Lanbenot mieber aufgehört bat, ihrer Gelegenheit nach aufzusagen auch que gelaffen haben. Deg zu Urfunde zc. Gegeben in Munchen ben 5. Oftober 1623. (Unterfdriften.)

# Zur Frage des Geburtenrückgangs Von R. E. Man-Hamburg

Anhaltsverzeichnis: I. Bevölterungszunahme und Geburtenüberfcuß find auseinanderzuhalten S. 37-40. - II. Geburtenrudgang nicht Folge bes Rudganges ber Rinberfterblichfeit, beibe Folge junehmender Boblhabenbeit 8. 40-45 (Geburtenhäufigfeit und Sauglingefterblichfeit in brei Boblhabenheitetlaffen 1895/99 S. 41 und 1911/13 S. 42). — III. Entwicklung ber Ginfommensverhaltniffe mabrend biefer Beriobe in jeder ber brei Rlaffen und bamit verglichen bie Beranberung ber Geburten- und ber Sauglings: fterblichfeiterate S. 45-47. - IV. Die perschiedene bobe ber Geburten. rate ber Rlaffen beruht jum Teil auf Täufdung S. 47-56 (Dienftbotenhaltung S. 48-49. Borübergebend Anmesenbe und Abmesenbe S. 51. Ginlogierer S. 51. Beiblicher Bevöllerungsüberfcuß S. 52. Altersaufbau S. 52. Abwanderung ermachfener Manner und Rumanderung lediger Manner S. 53). - Einfluß ber Ginlogierer auf ben weiblichen Aberschuß S. 53-54. -V. Der Ginfluß boberer Lebensanfpruche (S. 56), nach Sobe ber fogiglen Rlaffe perfciebenen Grabes von Energie und von Unabhangigfeit ber Stellung ber Frau (G. 57). Rindergabl ber Beamten ebenfo nach fogialen und Gintommenstlaffen verschieben wie bei anderen Sozialklaffen (S. 58) S. 56-59. -VI. Rur Erreichung bes Billens jur Rinberbeschräntung angemanbte Rittel S. 59-62. Umfang ihrer Bunahme feit ber Jahrhundertwende S. 61. -VII. Bon ben Mitteln gur Bebung ber Geburtenbaufigfeit S. 62-70 (Dbere Eintommenstlaffen tonnen babei unberudfichtigt bleiben. Furcht vor überpollerung unberechtigt S. 62. Rolonisation jenseits unserer jetigen Oftgrenze. Berichiebenes wirtschaftliches Intereffe an Rinbern bei Inbustriearbeitern und in ber Landwirtschaft. Lanbichulen muffen gehoben merben S. 63. Schulund Stubienftipenbien S. 64. Lehre biefes Rrieges über Bebeutung ber Boltsjahl für bie Wehrfraft in ber Schule tommt erft in halbem Jabrhundert Rotwendigfeit früherer Geburtenvermehrung. jur Wirfung S. 64-65. Birtung bes Rrieges auf die Geburtenhäufigleit G. 65. Borfolage: Rudgahlung aufgezehrter Ersparniffe S. 66, Errichtung ftabtischer und provinzialer Rinberaufzuchtsanstalten für eheliche und uneheliche Kinder S. 66-68, Propaganda gegen Verfehmung ber unehelichen Mütter und Rinder - namentlich mit bilfe ber Breffe S. 67. Deutschlands Wehrfraft in ben nächften Jahrzehnten S. 68-69). Nachwort S. 70-76.

#### L

In Nr. 21 ber "Sozialen Praxis" vom 24. Februar a. c. versöffentlicht Geh. Regierungsrat Dr. E. Würzburger einen intereffanten "Rücklick auf die Literatur des Geburtenrückganges", in dem er nachweist, daß diese durchweg mit irreführenden Zahlen operiert und dadurch zu falschen Schlüssen kommt. Er selbst kommt dann zu dem Ergebnis:

"Die Tatsache bes Beginns bes eigentlichen Geburtenrückgangs um die Jahrhundertwende und seiner außerordentlich raschen Zunahme von dieser Zeit an zwingt dazu, bei der Erforschung seiner Ursachen das Augenmert auf Erscheinungen zu lenken, die ungefähr in der nämlichen Zeit sich bemerkdar gemacht haben. Das trifft aber unter den dis jett angegebenen Ursachen nur für den Rückgang der Säuglingssterblichkeit zu." So kommt er zum Schluß, "daß der Kindersterblichkeitsrückgang ihn (den Geburtenrückgang) in der Hauptsache erklärt", und folgert daraus "mit großer Wahrscheinlichkeit, daß, wenn die angepriesenen Abhilsemittel zu einer Wiedererhöhung der Geburtenzisser führen sollten, die Wirkung durch vermehrte Säuglingssterblichkeit balb eitel gemacht werden wird".

Angesichts dieses, für alle Schritte zur Förberung der Geburtenzunahme außerordentlich entmutigenden Resultats der Würzburgerschen Untersuchung möchte ich in nachfolgendem auf eine Erscheinung ausmerksam machen, die mir für beide Tatsachen — sowohl für den Rückgang der Geburten, wie für den Rückgang der Säuglingssterblichkeit — die gemeinschaftliche Ursache zu sein scheint. Um gleich mit der Tür ins Hauß zu fallen: Es ist der zunehmende Bolkswohlstand.

Bevor ich ben Zusammenhang bieser drei Erscheinungen beweise, möchte ich aber erst noch auf Zahlen eingeben, die in Würzburgers Beweisführung mit Unrecht eine große Rolle spielen. Würzburger polemisiert gegen die Geburtenrückgangsliteratur, welche eine Beunruhigung des ganzen Bolkes bewirkt habe. Berschiedene vorher angeführte Zahlen sollen dartun, daß zu einer Beunruhigung keine Beranlassung vorliege. "Obwohl der jährliche Bermehrungssatz der Bevölkerung um die Jahrhundertwende, wo die dis dahin sinkende Sterblichkeit der Erwachsenen vorläufig zum ungefähren Stillstand kam, vorübergehend größer war als jetzt, steht dennoch auch jetzt das Deutsche Reich in bezug auf diese Zisser an der Spitze der europäischen Großmächte, wie aus dem Statistischen Jahrduch für das Deutsche Reich 1915 S. 3 1 ersichtlich.

Denn in ber Zeit zwischen ben beiben letten Bolkszählungen betrug die jährliche Vermehrung auf 1000 Einwohner bei uns 13,6, bagegen in Rußland 11,4, in Ofterreich-Ungarn sowie in Groß-britannien 8,7, in Italien 6,3 und in Frankreich 1,8."

<sup>1</sup> Anm. b. Berf.: hier hat fich ein Drudfehler eingeschlichen, es foll 3.8\* beißen.

Bei Anführung biefer Rahlen ift unberücklichtigt gelaffen, baß fie auch ben Wanderungsüberschuß — bzw. -Unterschuß — mit enthalten, baß bie Bermehrung ber Bevölkerung nichts beweist über bie Boltevermehrung. Durch bas Außerachtlaffen biefes Unterfciebes wird bas Bilb großer Probleme total verschoben. Es ift uns mahrlich nicht gleichgültig, ob unfere Bevölkerung burch Bolkevermehrung ober burd Ruffeneinwanderung machft. Frankreiche Bevölkerung ist amischen ben beiben letten Bolfstählungen jahrlich burchschnittlich um 1,8% gewachfen, fein Geburtenüberfcuß aber bat im Durchfonitt ber funf Jahre 1907-1911 nur 0,4 % betragen. Differeng von 1,4 % war - namentlich italienischer, belgischer und ruffifcher - Banberungsüberfcuß. In Stalien liegen bie Berhaltniffe umgekehrt. Dort betrug bie Bevolkerung vermehrung gleich: zeitig 6,3 % bei einem Geburtenüberschuß von 11,2 % (1913: 12,9 %). Die Differenz von jährlich faft einem halben Prozent ber Bevolkerung ift Auswanderung. Ahnlich liegen die Verhaltniffe in Ofterreich : Ungarn, wo einem Bevolkerungswachstum von jahrlich burchichnittlich 8,7 % ein Geburtenüberichuß von 11,5 % gegenüberfteht. Differenz ebenfalls Auswanderung. Dabei ift beachtlich, baß ber Geburtenüberschuß, ber im Jahre 1906 in Ofterreich noch 12,4 % betragen hat, 1912 nur noch 10,8 % betrug, mahrend er gleichzeitig in Ungarn von 11,2% auf 13,0% gestiegen ift. In Deutschland betrug bie Bevolkerungszunahme zwischen ben letten beiben Bolfszählungen jährlich burchschnittlich 13,6%, ber Geburtenüberschuß aber gleichzeitig burchschnittlich 14,1 % (1913 nur noch 12,4% o). In Rugland betrug die Bevölkerungszunahme (bis 1897) jahrlich burchichnittlich 11,4 %00, ber Geburtenüberfcuß im Durch= schnitt ber Jahre 1902/06 aber jährlich 16,8 % (1909: 15,0 %). Die Differeng - soweit bie Rahlen vergleichbar und zuverlässig find — ift Auswanderung, jum Teil nach bem afiatischen Rugland. Jebenfalls aber tann man im Sinblid auf fie nicht behaupten, baß von ben europäischen Großstaaten Deutschland bie stärtste Boltsvermehrung habe. Ware bie beutsche Bevolkerungszunahme viel größer als die ruffische, bann murbe fie uns - weil die Bevölkerungsvermehrung ben Wanderungsüberschuß mit enthält — auch nicht im geringsten über einen mirtlichen ober vermeintlichen Geburtenrud=

<sup>1</sup> Die Zahlen bes Geburtenüberschusses sind gewonnen aus Tabelle 2 (Jahrb. 1908: Tabelle 3) ber "Internationalen überfichten" bes Stat. Jahrb. f. d. D. R. 1908—1915.

gang beruhigen können. Darum find auch die absoluten Zahlen ber Bolkszunahme Deutschlands für diese Frage nicht maßgebend, die Burzburger für die einzelnen Jahre 1900/01—1918/14 angibt mit:

Röpfe (in 1000) 830 890 860 750 840 840 860 850 860 850 790 790 830 830 Der Geburtenüberfchuß hat betragen: 760 860 900 810 860 790 910 880 880 880 880 740 840 830

#### IL.

Nun zum Beweise, baß ber Geburtenruckgang nicht in ber Hauptsache bie Wirkung bes Ruckganges ber Kindersterblichkeit ift, sondern daß beibe Erscheinungen in der Hauptsache die Folge ber zunehmenden Wohlhabenheit sind.

Betrachten wir gunachft, wie vor bem Ginfegen bes ftarten Geburtenrudganges, alfo gegen Ende bes vorigen Sahrhunderts, Geburtenbäufigkeit und Säuglingesterblichkeit in verfchiebenen Gintommenstlaffen gleichzeitig gewesen finb. Das wirb uns ein für unfere 3mede jufammengestellter Muszug aus Aufftellungen ermöglichen, die ich in einer Untersuchung: "Das Berhaltnis zwischen Einkommen und Familienentfaltung" in Schmollers Jahrbuch XXVII. 1903, S. 930 und 931 veröffentlicht habe. Sie beziehen fich hauptfächlich auf die Bevölkerungsbewegung und Säuglingsfterblichkeit in Samburger Stadtvierteln, beren Bevolterung gang verfchiebenen Gintommenstlaffen angehört, eine Trennung, wie fie meines Biffens feine anbere Statistit ermöglicht. In Berlin ift fie ichon baburch unmöglich, baß bier ber Rusammenbang amischen Gintommen und Ramilienentfaltung burch bas Bufammenwohnen gang verfchiebener Einkommenstlaffen in Borber- und hinterhäufern in fast allen Stabtvierteln verwifct wird und eine nach Stadtvierteln getrennte Ginkommensteuerstatistik nicht existiert.

In ber folgenden Aufstellung werden je drei Stadtviertel mit der niedrigsten (I), der mittleren (II) und der höchsten (III) Zahl der Steuerzahler mit einem Einkommen von mehr als 1500 Mt. miteinander verglichen und die verschieden hohe Einkommensklasse der Wohndevölkerung der je drei Stadtviertel außerdem noch charakterisiert durch Angabe des Einkommens pro Kopf der Bevölkerung 1.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die je brei Stadtviertel sind: I = Billmärberausschlag, horn u. Barmbect; II = Reuftadt-Rord, Borgfelbe u. Eimsbüttel; III = hohenfelbe, Rotherbaum u. harvesiehube.

Im Durchschnitt ber Jahre 1895—1899 kamen in Hamburg auf je 1000 Einwohner: im Durchschnitt von je brei Stabtteilen mit ber niebrigsten (I), ber mittleren (II) und ber höchsten (III) Zahl ber Steuerzahler (bie Steuerzahler im Durchschnitt ber Jahre 1894—1898) mit einem Sinkommen von mehr als 1500 Mk.:

|                                                                                                                                | Einkommen&flaffe |         |        |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|--------|--|
|                                                                                                                                | I                | п       | III    |  |
| Mittlere Bevölkerungegahl ber betr. Stabtteile                                                                                 | 80 880           | 123 563 | 68 153 |  |
| Steuerzahler mit mehr als 1500 Mt. Ein-<br>tommen (auf 1000 Einw.)                                                             | 40               | 81      | 143    |  |
| Rach ber Einkommenstener von 1897 und 1898<br>Einkommen pro Ropf ber Bevölkerung im<br>Durchichnitt ber je brei Stabtteile Mt. | 310              | 577     | 2096   |  |
| Lebendgeborene (auf 100 Einm.)                                                                                                 | 40               | 36      | 22     |  |
| Säuglingsfterblichteit (auf 100 Lebenbgeborene)                                                                                | 22               | 18      | 10     |  |

Borstehende Tabelle lehrt uns, daß sowohl Geburtenhäusigkeit wie Säuglingssterblichkeit in den reichsten Stadtteilen gerade rund halb so groß sind wie in den ärmsten, während in den Bevölkerungskreisen mit mittlerem Einkommen auch Geburtenhäusigkeit und Säug- lingssterblichkeit im Berhältnis zu diesem Einkommen stehen. Angesichts dieses Zusammenhanges ist es klar, daß mit allgemein zunehmender Wohlhabenheit auch Geburtenhäusigkeit und Säuglingssterblichkeit zurückgehen werden, und es entsteht die interessante Frage, wo für beide die äußerste Grenze liegt, die sie nicht unterschreiten werden.

In einer Arbeit: "Rosten ber Lebenshaltung und Entwicklung ber Einkommensverhältnisse in Hamburg seit 1890", veröffentlicht (1915) in ben "Schriften bes Bereins für Sozialpolitik" Bb. 145 IV, habe ich (S. 441—455) die "Steigerung der Löhne und Gehälter" und (S. 456—461) "die Entwicklung der allgemeinen Einstommensverhältnisse in Hamburg seit 1890" zur Darstellung gebracht mit dem Resultat, daß in der Zeit von 1895 bzw. 1897 dis 1912 bzw. 1913 gestiegen sind:

Bei der Hamburg-Amerikalinie die Anfangsgehälter um durchschnittlich 25% (ber Kaiarbeiter um 54%), die Höchstgehälter um 32%, das Durchschnittsgehalt der Handlungsgehilfen in Hamburg um 24%, das Anfangsgehalt der verschiedenen Kategorien der hams burgischen Staatsbeamten um durchschnittlich 25%, ihr Höchstgehalt

um burchschnittlich 37%, ber Wochenlohn einer großen Anzahl von Arbeiterkategorien (wie zum Beispiel ber Maschinsten und Heizer ber Lithographen und Steinbrucker, ber Zimmerer, Maler, Schuhmacher und Schneiber) um etwa 35—50%, im Stücklohn noch mehr, und bas Einkommen pro Kopf ber Bevölkerung (nach ber Einkommensteuerstatistit) um 35%, während die Kosten der Lebenshaltung (von 179 Hamburger Haushaltungen mit einem Durchschnittseinkommen von 2169 Mt.) für Nahrung, Kleidung, Wohnung, Heizung und Beleuchtung in der Zeit von 1890 bis 1913 nur um 17% gestiegen sind (siehe S. 422 der Untersuchung).

Durch biefe Steigerung bes Reallohnes und Realeinkommens find breite Bevölkerungsschichten, die gegen Ende des vorigen Jahrhunderts zur Sinkommensklasse gehörten, die wir in der Tabelle mit I bezeichnet haben, zur Sinkommensklasse aufgerückt, die wir mit II bezeichnet haben. Sine gleiche Entwicklung hat sich von Rlasse II zu Rlasse III hin vollzogen. Wit dem Aufrücken in jene Sinkommensklasse haben diese Bevölkerungsschichten auch die mit ihr verbundene Geburtenhäusigkeit und Säuglingssterblichkeit übernommen und dadurch die Geburtenhäusigkeit und die Säuglingssterblichkeit ber Gesamtbevölkerung entsprechend herabgedrückt.

Diesen Borgang können wir an Hand ber folgenben Tabelle verfolgen, beren Zahlen ich aus ben "Jahresberichten bes Statistischen Amtes" für die Jahre 1911—1913 (S. 15, 16 und 15) berechnet habe. Es sind die Durchschnittszahlen dieser brei Jahre für die gleichen Stadtteile wie in der vorstehenden Tabelle.

|                                                                                    | Einkommensklaffe |         |               |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|---------------|--|
|                                                                                    | I                | II      | Ш             |  |
| Mittlere Bevölkerungszahl ber betr. Stabtteile im Durchichnitt ber Jahre 1911—1913 | <b>165 72</b> 8  | 196 750 | 88 <b>496</b> |  |
| Lebendgeborene im Durchschnitt der Jahre<br>1911—1918 (auf 1000 Einw.)             | 27               | 22      | 11            |  |
| Sänglingesterblichteit im Durchschnitt ber Jahre 1911—1918 (auf 100 Lebendgeb.) .  | 14               | 13      | 8             |  |

Im Zeitraum 1895/99 bis 1911/13 ist in Klasse I bie Geburtenhäusigkeit von 40 auf 27, die Säuglingssterblickeit von 22 auf 14 gesunken, in Klasse II die Geburtenhäusigkeit von 36 auf 22, die Säuglingssterblickeit von 18 auf 13. Damit kam die Säuglingssterblickeit der Klasse I (14) schon ganz nahe derzenigen der Klasse II (13). Sie ist in Klasse I 8%, in Klasse II nur 5% zurückgegangen. In Rlasse III war sie schon zu Anfang unserer Periode mit 10% so rriebrig, daß sie nicht viel mehr sinken konnte. Immerhin ist sie noch 2% auf 8% gesunken. Wäre der Geburtenrückgang in der Hauptsache die Folge des Rückganges der Kindersterblickeit, dann hätte in Rlasse III die Geburtenrate nur noch wenig zurückgehen können. Sie ist hier aber in der kurzen Zeit unserer Periode auf die Hälfte ihrer Größe zu Ansang derselben zurückgegangen: von 22 auf 11. Der Rückgang der Geburtenhäusigkeit ist also offenbar nicht die Folge der abnehmenden Kindersterblickkeit.

Das tritt noch beutlicher in die Erscheinung, wenn man, statt ber breifährigen Durchschnittszahlen der vorstehenden Tabelle, Geburtenhäusigkeit und Säuglingssterblichkeit unserer brei Einkommenstalfen während der einzelnen Jahre betrachtet, aus beren Zahlen unsere Durchschnittszahlen gewonnen wurden.

|               |           | <b>Rlaffe</b> I |                        |
|---------------|-----------|-----------------|------------------------|
|               | Ginwohner | Lebendgeborene  | Säuglingesterblichteit |
| 1911:         | 153 230   | 27,1            | 16,9                   |
| 1912:         | 165 933   | 26,9            | 13,4                   |
| 1913:         | 178 020   | 27,9            | 10,9                   |
| Durchiconitt: | 165 728   | 27,3            | 13,7                   |

|               |                 | Rlasse II             |                          |
|---------------|-----------------|-----------------------|--------------------------|
|               | Cinwohner       | Lebenbgeborene<br>%00 | Säuglingsfterblichteit % |
| 1911 :        | <b>19</b> 3 810 | 23,1                  | 16,2                     |
| 1912 :        | 197 305         | 22,5                  | 12,8                     |
| 1918:         | 199 136         | 21,5                  | 10,8                     |
| Durchschnitt: | 196 750         | 22.4                  | 13,3                     |

| Rlaffe III    |               |                     |                            |  |  |  |  |
|---------------|---------------|---------------------|----------------------------|--|--|--|--|
|               | Einwohner     | Lebendgeborene %/00 | Säuglingsfterblichteit o/o |  |  |  |  |
| 1911:         | 88 040        | 10,9                | 7,2                        |  |  |  |  |
| 1912:         | 88 <b>368</b> | 10,8                | 8,5                        |  |  |  |  |
| 1913:         | 89 079        | 10,4                | 9,0                        |  |  |  |  |
| Durchichnitt: | 88 496        | 10,7                | 8,2                        |  |  |  |  |

In Klaffe I geht die Säuglingssterblichkeit in der kurzen Zeit der drei Jahre noch konstant und rapide zurück. Trozdem aber nimmt die Geburtenhäusigkeit eher zu als ab. In Klasse II fällt die Säuglingssterblichkeit im gleich schnellen Tempo wie in Klasse I, so daß sie im Jahre 1913 nur noch um 0,1% kleiner ist als in dieser. Troz des schnellen Sinkens der Säuglingssterblichkeit sindet

44

aber nur noch ein geringer Rückgang der Geburtenhäufigkeit statt, die hier am Ende unserer Periode bereits niedriger ist als zu Ansfang derselben in Klasse III. In dieser ist die niedrige Durchschnittssäuglingssterblichkeit (8,2%) start beeinflußt durch die niedrige Säuglingssterblichkeit des Jahres 1911 mit 7,2%. So niedrig kann sie offenbar auch in den reichsten Stadteilen nur in besonders günstigen Jahren sein. In den nächsten beiden Jahren steigt sie wieder um fast 2%. Aber trot der, wenn auch nicht bedeutenden Junahme der Säuglingssterblichkeit ist die Tendenz der Geburtenhäusigkeit, auch weiter noch zu sinken, unwerkenndar. Mit steigender Wohlhabenheit sinkt sie weiter, obgleich die Säuglingssterblichkeit ihren niedrigsten Stand bereits erreicht, ja sogar schon wieder überschritten hat.

Eine allgu große Bebeutung burfen wir allerbings ber Steigerung ber Sauglingsfterblichkeit in ben Rahren 1911/13 nicht beimeffen, weil fie jum Teil burch eine Erscheinung beeinflußt ift, bie für unfere Frage auch von allgemeiner Bebeutung ift: einem fteigenben Brozentsat ber unehelichen Geburten, bie ja eine bobere Sauglingsfterblichkeit haben. Da aber ber Prozentfat ber unehelichen Geburten in Rlaffe III ohnehin größer ift als in ben beiben anderen Rlaffen, fo ift biefe Steigerung auch von entsprechenb größerem Ginfluß auf ben Prozentfat ber Säuglingesterblichfeit überhaupt. Babrend in ben brei Jahren 1911/13 bie unehelichen Geburten in Rlaffe I nur ben Bruchteil eines Prozentes, in Rlaffe II nur rund 1 % geftiegen find, haben fie in Rlaffe III betragen 1911: 12,4%, 1912: 14,2%, 1913: 15,1 %, sind hier also in ben brei Jahren rund 3 % gestiegen. Und biefe Steigerung bat nicht erft mit bem Jahre 1911 begonnen. Bu Beginn unferer Beriobe - im Durchschnitt ber Jahre 1895/99 hat ber Sat ber unehelichen Geburten in Rlaffe III erft 7,6 % betragen. Er hat fich also bis jum Enbe unferer Beriobe gerabe verboppelt. Das ift burchaus nicht allgemein ber Kall gewefen. Allerbings ift ber Prozentfat ber unehelichen Geburten ber gangen Stadtbevölkerung von 12,4% im Durchschnitt ber Jahre 1895/99 auf 14,0 % im Durchschnitt ber Sahre 1911/13 gestiegen; mabrend er aber in Rlaffe III sich verboppelt hat, ist er in Rlaffe I und II nur um ben Bruchteil eines Prozentes geftiegen. Bu Anfang ber Periobe (1895/99) hat er in biefen beiben Klassen rund 10-11 % betragen, in Rlaffe III aber nur 7.6 %: am Ende ber Beriode (1911/13) beträgt er in ersteren auch nur etwas über 10-11 %, in letterer aber rund 14%. Die Befchrantung ber ehelichen Geburten hat alfo in Rlaffe III, wo die Geburtenrate icon ju Beginn unferer Periode

sehr niedrig war, zu einer verhältnismäßigen Bermehrung der unehelichen Geburten geführt 1. Mit anderen Worten: Die starte Berminderung der Geburten mit geringer Säuglingssterblichkeit war begleitet von einer starten Bermehrung der Geburten mit größerer Säuglingssterblichkeit. Auch diese Erscheinung spricht nicht gerade dafür, daß der Rückgang der Säuglingssterblichkeit in der Hauptsache die Ursache des Geburtenrückganges gewesen ist. Wir sehen hier eher, daß der starke Rückgang der ehelichen Geburten — der ja namentlich in Klasse III noch stärker war als der Rückgang der Geburten überhaupt, also stärker, als aus unseren Zahlen ersichtlich ist — durch die gleichzeitige Zunahme der unehelichen Geburten die Säuglingssterblichkeitsrate ungünstig beeinslußt.

Daß ber starte Ruckgang ber Sauglingssterblichteit einen Sinfluß auf ben Rückgang ber Geburten gehabt hat, soll nicht bezweifelt werben, nur ist nach Borstehendem nicht anzunehmen, daß er ihn in ber Hauptsache bewirft hat. Gine Wiederzunahme ber Geburten würbe also schwerlich eine Wiederzunahme ber Säuglingssterblichkeit im Gefolge haben.

#### Ш.

Wir haben gesehen, daß die Geburtenrate in Klasse II am Snde unserer Periode (mit 22 Lebendgeburten auf 1000 Sinwohner) bereits da angelangt ist, wo sie am Ansang derselben bei Klasse III stand (ebenfalls 22 %00). Es ist aber ausgeschlossen, daß die Sinwohner der Stadtteile, die wir mit Klasse II bezeichnet haben, am Ende unserer Periode bereits bei der Wohlhabenheitsstuse angelangt waren, welche am Ansang unserer Periode die Sinwohner der reichsten Stadtteile innehatten. Ganz abgesehen davon, daß inzwischen eine statte Berteuerung von Rahrung, Wohnung usw. stattgesunden hatte, das gleiche Sinsonmen am Snde der Periode also nicht mehr dieselbe Wohlhabenheitsstuse bedeutete, wie zu Ansang derselben, konnte die Sinwohnerschaft der Klasse II, die zu Ansang der Periode ein Sinsonmen von 577 Mt. pro Kopf versteuerte, am Ende derselben nicht bereits ein Sinsonmen von 2096 Mt. versteuern, das zu Ansang der Periode die Sinwohner der Klasse III hatten.

Daß ber Brogentsat ber unehelichen Geburten fteigen muß, wenn bie ehelichen gurudgeben, mahrend bie unehelichen auf gleicher höhe bleiben, ift flar. Das hindert aber nicht, daß der höhere Brogentsat ber unehelichen Geburten bann bie Sauglingsfterblichkeitsrate ungunftig beeinfluffen muß.

Schon eher möglich — wenn auch unwahrscheinlich — wäre es, daß die Einwohner der Klasse I, die am Anfang der Periode ein Durchschnittseinkommen von 310 Mk. hatten, am Ende derselben das Durchschnittseinkommen der Einwohner der Klasse II (577 Mk.) erreicht hätten. Wenn das aber auch der Fall gewesen wäre, dann bliebe immer noch zu erklären, warum ihre Geburtenrate von 40 zu Anfang der Periode nicht bei 36, derjenigen der Klasse II am Anfang der Periode, stehen geblieben, sondern darüber hinaus auf 27 am Ende derselben gesunken ist.

Sine Berechnung bes Durchschnittseinkommens pro Kopf ber Bevölkerung ber je brei Stabtteile im Durchschnitt ber Jahre 1911 bis 1913 ergab folgendes Resultat.

Bersteuertes Einkommen pro Kopf ber Bevölkerung im Durchs schnitt ber je brei Stabtteile:

|                                                   | I        | II           | Ш      |
|---------------------------------------------------|----------|--------------|--------|
|                                                   | Mart     | Mart         | Mari   |
| Rach ber Einkommenfteuer von 1911 - 1913          | 505      | 717          | 3026   |
| - 1897 u. 1898                                    | 310      | 577          | 2096   |
| + =                                               | = 195    | 140          | 930    |
| Eintommensfteigerung pro Ropf ber Bevolterung + = | = 63 º/o | 24 %         | 44 %   |
| Rüdgang ber Geburtenrate                          | 32 %     | 39 %         | 50 %   |
| Rudgang ber Rate ber Säuglingsfterblichfeit       | 36 º/o   | <b>2</b> 8 % | 20 º/o |

<sup>1</sup> Die Durchschnittszahlen für 1911 finden sich im Jahresbericht bes Stat. Amts 1913, S. 72. Zur Berechnung berjenigen für 1912 und 1913, die noch nicht veröffentlicht sind, dienten für das versteuerte Sinkommen die Beröffentlichungen der Sinkommensteuerstatistit im Öffentlichen Anzeiger vom 17. Mai 1914 (Rr. 118), S. 1514, und 26. Nov. 1915 (Rr. 280), S. 2006, einerseits und die für Anfang der betreffenden Jahre nach den Jahresberichten des Stat. Amts 1912 und 1913, S. 16 und 15, derechneten Einwohnerzahlen anderseits.

Die Hälfte und auf ben niedrigen Stand, den sie zu Anfang der Periode in den reichsten Stadtvierteln hatte, gesunken. Sowohl diese Erscheinung wie die schon erwähnte, daß die Geburtenrate der Rlasse I weit stärker zurückgegangen ist, als sich aus ihrer Sinkommenssteigerung erklärt, namentlich aber der enorme Geburtenrückgang der Rlasse III um 50% (bei einer Sinkommenssteigerung um 44%), obgleich ihre Geburtenrate schon einen so großen Tiesskand am Ansang der Periode hatte, weisen darauf hin, daß während derselben Womente mit für den Geburtenrückgang gewirkt haben, die am Ansang derselben noch nicht mitwirkten. Würzburger behauptet allerdings, daß — außer dem Rückgang der Säuglingssterblichkeit — kein Umstand existiere, der sür den Geburtenrückgang verantwortlich gemacht werde, der nicht auch vor dem Einsehen desselben. schon vorhanden gewesen sei. Ist das in vollem Umsang aufrechtzuerhalten?

Bunächst fällt die starke Steigerung ber Prozentsate bes Beburtenratenrückganges von einer Klasse zur anderen auf: 32 %, 39 %, 50 % 1! Unwillfürlich entsteht ba bie Frage, ob hier nicht Umstände wirfen, die weniger mit ber Steigerung bes Gintommens als mit ber Bobe bes Gintommens an fich jusammenbangen, so baß fie in ber höheren Gintommenstlaffe ftarter wirten als in ber niebrigeren. Diefe Wirtung feben mir ja icon in ber verschieben boben Geburtenrate ber brei Rlaffen bei Beginn unserer Beriobe, also por bem Ginfeten des allgemeinen Geburtenrudganges. Da aber ber große Abftand ber Geburtenrate ber einzelnen Rlaffen voneinander gum Teil auf Täuschung beruht, so wollen wir an biefer Stelle junachft ein Bilb von ben Umftanben geben, bie biefe Taufchung bewirken. Wir lernen babei Berhältniffe tennen, bie mit gur Beantwortung ber vorstehend aufgeworfenen Frage beitragen, ober richtiger bes Rompleres von Fragen, um bie es fich bier handelt. Bunachft lernen wir babei bie Berichiebenheit ber gesellschaftlichen Struftur unserer brei Bevölferungeflaffen näber fennen.

#### IV.

Wir burfen nicht vergeffen, bag unsere Zahlen in allen Klaffen Durchschnittszahlen sind. Je wohlhabender die Ginwohner eines Stadtwiertels sind, besto größer werden auch, im Bergleich zu ben

¹ In umgetehrter Richtung ber Prozentfate, bie ben Rüdgang ber Rate ber Sauglingsfterblichteit bezeichnen: 86%, 28%, 20%!

Einkommensverhältnissen ber weniger wohlhabenden Stadtviertel, die Unterschiede in der Höhe des Einkommens sein, die in unserer Tabelle durch eine Durchschnittszahl charakterisiert ist. Auch im reichsten Stadtteil gibt es von "kleinen Leuten" bewohnte Nebenstraßen, von Hauswarten, Brothändlern, Flickschuftern usw. bewohnte Rellerwohnungen. Darüber, in welchem Umfange dies der Fall ist, klärt uns am besten die folgende Aufstellung auf, aus der wir ersehen, wie groß in den einzelnen Stadtteilen der Prozentsat der Haushaltungen mit Dienstdotenhaltung ist bzw. war. Allerdings geht diese Ausstellung durch den Rückstand der Hamburger Statistik nur dis zum Jahre 1905, doch sind die Beränderungen, die mit den Jahren in den einzelnen Stadtteilen stattgefunden haben, nicht so groß, daß wir aus ihnen nicht auf die heutigen Verhältnisse schließen könnten.

Unter je 100 Familienhaushaltungen waren folche mit häuslichen Dienftboten :

|                      |        | 1905 | 1900 | 1895 | 1890        | 1885 |
|----------------------|--------|------|------|------|-------------|------|
| Billmärber Ausschlag |        | 1,8  | 2,2  | 2,4  | 3,7         | 4,0  |
| I horn               |        | 8,0  | 8,2  | 8,1  | 9,5         | 9,7  |
| Barmbed              |        | 4,5  | 6,2  | 7,5  | 8,8         | 11,2 |
| ( Reuftabt-Nord      |        | 10,6 | 11,2 | 14,9 | 17,7        | 19,2 |
| II & Borgfelbe       |        | 11,2 | 14,8 | 15,7 | 18,0        | 18,4 |
| Eimsbüttel           |        | 9,7  | 11,9 | 13,4 | 16,7        | 19,5 |
| Sohenfelbe           |        | 33,0 | 34,7 | 36,8 | 41,0        | 41,6 |
| III & Rotherbaum     |        | 41,5 | 44,4 | 46,9 | <b>51,9</b> | 50,4 |
| Harvestehude         |        |      | 57,7 | 58,4 | 58,7        | 57,3 |
| Stabt im             | ganzen | 11,8 | 13,3 | 14,8 | 17,6        | 18,7 |

Der Rückgang der Dienstbotenhaushaltungen war in den Stadtvierteln I und II wesentlich größer als in den Stadtvierteln III,
ber Prozentsat dieser Haushaltungen wird also heute in jenen noch
minimaler, in diesen nicht wesentlich geringer sein als im Jahre 1905.
Selbst in den reichsten Stadtvierteln — III als Einheit betrachtet —
ist also die größere Hälfte der Haushaltungen ohne Dienstdoten. Da
ist es klar, daß die Verhältnisse dieser ganz oder halb proletarischen
Familien einen überwiegenden Einfluß auf die Geburtenrate der
Rlasse III haben müssen. Es wäre möglich, daß die Geburtenhäusigsteit bei den ganz Reichen in unserer Periode gar nicht mehr zurückgegangen ist, und daß der Rückgang der Geburtenrate in diesen

<sup>1</sup> Stat. b. Samb. St., Beft XXV (1910), S. 113.

Stadtteilen die Wirkung des Rudganges der Geburtenhäufigkeit bei ber größeren — ber proletarischen — Hälfte der Einwohner geswesen wäre.

Haben wir hier einerseits einen Einfluß ber Haushaltungen ohne Dienstboten auf die Gesamtgeburtenrate ber reichen Stadtteile, so haben wir anderseits in ihnen einen Einfluß ber Dienstbotenshaushaltungen auf die Höhe ber Geburtenrate an sich. Dieser Ginfluß wird am besten burch Gegenüberstellung ber Extreme beleuchtet.

Bei ber Boltszählung vom Jahre 1905 maren von je 1000 Be-

wohnern:

|                                                | in den Stadtteilen      |         |            |              |  |
|------------------------------------------------|-------------------------|---------|------------|--------------|--|
|                                                | Billwärber<br>Ausschlag | Barmbed | Rotherbaum | Harvestehude |  |
| Bersteuertes Einkommen<br>auf je 1 Bewohner 1. | 354 M!.                 | 407 Mt. | 2729 Mf.   | 3590 M.      |  |
| Sausliche Dienftboten? .                       | 4                       | 11      | 128        | 196          |  |

Im zweitreichften Stadtviertel, Rotherbaum, tommen auf 1000 Ginwohner bereits 128 Dienstboten. Ihre Bahl fteigt aber nochmals um 53 % auf 196 im Stabtviertel Barvestehube, wo bas Ginkommen pro Ropf ber Bevölkerung um nur 32 % böher ift (3590 Mt. gegen 2729 Mt.). Ift ber Prozentfat ber Dienstbotenhaushaltungen in ben reichen Stabtvierteln feit 1905 vielleicht auch nicht gestiegen. jo burfte bie Prozentzahl ber Dienstboten bort jest boch größer fein, weil die in früheren Zeiten in wohlhabenden Samburger Familien faft ausschließlich gebrauchliche Wohnart, bas haus jum Alleinbewohnen, feit etwa 20 Jahren wieber mehr Dobe geworben ift, und biefes mehr Dienstboten erforbert als bie Wohnetage. Durch biefen Einfluß ber zunehmenden Wohlhabenheit maren bann am Ende ber Beriobe unter 1000 Einwohnern entsprechend weniger Chefrauen als am Anfang berfelben, konnten also auch auf 1000 Einwohner weniger Geburten ftattfinden. Umgekehrt mirten biefe Berhältniffe auf bie Geburtenrate ber armen Stabtviertel, und gmar nicht nur, weil gum Beispiel in Billmarber Ausschlag nur 0,4 %, in Sarvestehube aber 20 % ber Bevolkerung Dienstboten find , fonbern auch, weil bie Dienstboten in "Barveftehube" ju einem großen Teil ber Bevölkerung

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 3m Jahre 1906; Jahresber. b. Stat. Bureaus f. b. J. 1909, S. 40.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Stat. b. Samb. St., Seft XXV (1910), S. 221.

Berechnet von ber weiblichen Bevöllerung allein ober gar von ber weiblichen Bevöllerung bes gebarfabigen Alters, wurden bie weiblichen Dienstboten in harvestehnbe einen riefigen Prozentsat ergeben.

Somollers Jahrbud XL 4.

von "Billwärder Ausschlag" entnommen find, woburch hier unter 1000 Sinwohnern sich ein größerer Prozentsatz verheirateter Frauen befindet.

Diefe Gegenüberftellung zeigt, wie bie Geburtenzahlen, auf 1000 Ginmohner berechnet, unter Umftanben taufchen können. (Wir werben gleich noch seben, bag bie Täuschung eine noch größere ift, als aus vorfiehender Gegenüberftellung erfictlich ift.) Das tonnen fie auch bei Bergleichen mit früheren Berioben, mo ber Altersaufbau ber Bevölkerung ein anberer mar, ebenfo bei Bergleichen ber Beburtenbaufigfeit in Gegenben mit ftarter Abwanderung Jugendlicher, mit Gegenden, wo biefe zugewandert find, ober auch von Ländern, wo burch frühere niedrige Geburtenrate ber Altersaufbau ber Bevölkerung ein anderer ift, mit Ländern, wo fie gleichzeitig boch mar; alfo jum Beifpiel ein Bergleich ber jetigen Geburtenraten von Frankreich und Deutschland ober gar Rugland. Die Geburten rate follte für bie ehelichen Geburten auf je 1000 Chefrauen im gebärfähigen Alter, für bie unehelichen Geburten auf je 1000 ledige Frauen im gebärfähigen Alter bezogen werben. Und auch bann noch mußte beim Bergleich ber Geburtenbaufigfeit größerer Zeitraume (und von Bevolterungen verschiebenen Alterkaufbaues) bie Geburten baufigteit ber verschiebenen Alteretlaffen getrennt verglichen werben. Denn wenn mit ber Beit, g. B. burch Rudgang ber Sterblichkeit, die älteren Sahrgange bes gebarfabigen Alters ftarter befett werben, befagt ein Geburtenrudgang im gebarfabigen Alter überhanpt nicht mehr basselbe, mas er bei gleichbleibenbem Altersaufbau befagt haben murbe.

In entgegengesetter Richtung ber Dienstbotenhaltung, was bas Geschlecht anbelangt, aber in gleicher Richtung, was die Erniedrigung ber Geburtenrate anbelangt, wirten die Einlogierer. Ihr Prozentssat in der Bevölkerung hat mit dem wirtschaftlichen Aufschwung in allen Stadtteilen, namentlich aber in den wohlhabenden, start zusenommen. Es ist schabe, daß auch diese Statistik in Hamburg nur bis 1905 reicht.

She wir uns ihr zuwenden, wollen wir noch eben eine Aufftellung der vorübergehend anwesenden und der vorübergehend abwesenden Personen betrachten, die uns zeigt, daß auch diese Kategorien in den reichen Stadtvierteln stärker sind als in den armen,
also in ersteren in höherem Maße als in letteren zur Berwässerung
ber Geburtenrate beitragen.

Auf je 100 anwesende Personen überhaupt kamen (am 1. Des zember 1905) 1:

|                 |     |   |       |     |    | Zorud <b>er</b> gehend |           |      |
|-----------------|-----|---|-------|-----|----|------------------------|-----------|------|
|                 |     |   |       |     |    |                        | Anwesende |      |
| ( Biamarber     | A   | u | 8 í d | bla | a  |                        | 0,08      | 0.57 |
| I Dorn          |     |   |       | ٠.  | ĭ. |                        | 0,34      | 0,99 |
| Barmbed.        |     |   |       |     |    |                        | 0,19      | 0,62 |
| ( Reuftabt-R    | ort | • |       |     |    |                        | 1,67      | 0.53 |
| II & Borafelde  |     |   |       |     |    |                        | 0,78      | 0,80 |
| Eimsbütte       | ι.  |   |       |     |    |                        | 0,26      | 0,95 |
| ( Sobenfelbe    |     |   |       |     |    |                        | 1,65      | 1,24 |
| III & Rotherbau |     |   |       |     |    |                        | 1,10      | 1,54 |
| Sarveftehu      | be  | • |       |     |    |                        | 1,54      | 1,63 |
|                 |     |   |       | 0   | ta | ht                     | 1.70      | 0.98 |

Bon je 100 Familienhaushaltungen hatten Ginlogierer ober Schläfer überhaupt in:

|                      | 1905 <sup>2</sup> | 1900 ° | 1895* |
|----------------------|-------------------|--------|-------|
| Billmarber Ausschlag | 17,9              | 14,7   | 15,2  |
| I Sorn               | 13,8              | 13,1   | 13,5  |
| Barmbed              | 15,4              | 12,3   | 12,6  |
| ( Reuftabt-Nord      | 33,4              | 29,2   | 28.0  |
| II & Borgfelbe       | 20,1              | 13,1   | 13,5  |
| Eimsbüttel           | 18,2              | 15,5   | 14,8  |
| ( Sobenfelbe         | 17,2              | 15,0   | 14.8  |
| III & Rotherbaum     | 24,1              | 17,6   | 17,7  |
| Sarvestehude         | 11,1              | 9,0    | 9,5   |
| Stadt                | 22,7              | 20,1   | 20,5  |

Der Prozentsat ber Ginlogiererhaushaltungen ift in allen Stabtteilen ziemlich groß. Doch will biefer Prozentsat allein noch nichts fagen über ben Umfang, in bem burch bie Ginlogierer ber für Geburten nicht in Betracht kommenbe Teil ber Bevölkerung vergrößert wird. Während bie Wohnungen ber Stadtteile I und II meift nur Raum für einen Ginlogierer haben, find bie Ginlogierer-Saushaltungen in ben Stadtteilen III jum großen, wenn nicht größten Teil fogenannte Penfionate, also Saushaltungen mit größerer Bahl von Ginlogierern, und ba zubem noch ber Brozentsat biefer Haushaltungen in III noch recht boch, jum Teil fogar wesentlich höher ift als in I, so ift in ihnen auch ber für Geburten nicht in Betracht tommenbe Teil ber Bevölkerung entsprechend größer, benn die Ginlogierer find burchweg Ledige, und zwar ganz überwiegend männlichen Geschlechts. Sie wurden alfo, wenn nicht in benfelben Stadtteilen ber Prozentfat ber Dienstbotenhaushaltungen ein fo hoher mare, gur Folge haben, baß in ihnen die mannliche Bevolkerung die weibliche überwiegt.

<sup>1</sup> Stat. b. Hamb. St., Heft XXIII (1909), erfter Teil, S. 66 u. 67.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Stat. b. Samb. St., heft XXV (1910), S. 121.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ebenda, Heft XXI (1903), S. 240.

Minbestens aber sollte man glauben, daß die mannliche und die weibliche Bevölkerung dieser Stadtteile ungefähr gleich groß sein müßte. Das muß man bebenken, wenn wir jest betrachten, wie es sich hiermit in Wirklichkeit verhält.

Bei einem Durchschnitt in ber ganzen Stadt von 103 weiblichen Personen auf 100 männliche sinkt dieses Verhältnis bis auf 92 im ärmsten Stadtviertel und steigt es bis auf 177 im reichsten. Damit aber ist ber Unterschied in der Zusammensetzung von je 1000 der Bevölkerung der armen und der reichen Stadtteile noch nicht einmal vollsommen charakterisiert. Er ist noch größer, als es die Dissernzwischen den Zahlen 92 und 177 veranschaulicht. Er wird nämlich noch vergrößert durch eine andere Besetzung der Altersklassen namentlich der weiblichen Bevölkerung in den reichen Stadtvierteln als in den armen.

Auf 100 männliche Personen entfallen weibliche 1

|                                | 1895                    | 1900                    | 1905                    | 1912 2                  |
|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| I Billwärder Ausschlag<br>Horn | 97,2<br>92,4<br>105,3   | 95,5<br>95,9<br>106,3   | 94,0<br>96,0<br>103,0   | 91,8<br>94,2<br>100,3   |
| Reuftabt-Nord                  | 98,9<br>120,8<br>111,3  | 98,3<br>116,8<br>111,4  | 92,8<br>109,9<br>108,9  | 88,0<br>105,3<br>105,7  |
| Sobenfelbe                     | 140,7<br>130,6<br>163,5 | 141,2<br>127,7<br>165,3 | 137,5<br>125,7<br>165,6 | 126,8<br>117,8<br>177,0 |
| Stabt                          | 105,8                   | 105,2                   | 102,5                   | 102,5                   |

Die reiche Frau, die keine Sorgen hat, jede Rücklicht auf ihre Gesundheit nehmen kann und gar keine Berufsgefahren läuft, erreicht durchweg ein viel höheres Alter als die Arbeiterfrau und die Frau im Mittelstand, die nicht nur häufig außer der Hauswirtschaft noch eine Erwerbstätigkeit auf sich nehmen muß, sondern diese Pstichten ohne jegliche Unterstützung und Ablösung durch Dienstboten oft auch unter den schwierigken gesundheitlichen Verhältnissen erfüllen muß. Halten wir nebeneinander, daß in der Stadt Hamburg überhaupt (am 1. Dezember 1905) auf je 100 männliche Einwohner

| im | Alter | pon | 25 - 50 | Jahren | 95  | weibliche |
|----|-------|-----|---------|--------|-----|-----------|
| =  |       |     | 50 - 60 |        | 112 |           |
| •  | •     | ,   | 60-70   | *      | 158 |           |
|    |       |     | 70-80   |        | 174 |           |
|    |       |     | über 80 |        | 220 |           |

<sup>1</sup> Für 1895, 1900 u. 1905: Stat. b. Samb. St., Seft XXIII (1909), S. 74.

<sup>\*</sup> Ermittelt aus Offentl. Anzeiger, Nr. 285, vom 3. Dez. 1912, S. 3080, Spalte 11 u. 12.

entfielen 1, daß aber gleichzeitig, bei burchschnittlich 103 weiblichen Ginmobnern auf 100 mannliche, in Billmarber Ausschlag beren 94 und in Harvestehube aber beren 166 entfielen, fo ift flar, bag ber enorme meibliche Aberschuß in bem lettaufgeführten reichen Stadtteile - abgefeben von feinem großen Brozentfat weiblicher Diensthoten zu einem großer Teil aus Frauen boberen Alters besteht. Dazu tommt bann noch - in ben reichen Stabtteilen - ein nicht unbebeutenber Brozentsat jungerer Frauen, beren Manner geschäftlich in "Überfee" und auf weiten Geschäftsreisen find. Daß in einem Stadtteil, beffen Bevölkerung ju 20 % aus häuslichen Dienftboten besteht, beffen verheiratete mannliche Bevolkerung jum Teil unter Rurudlaffung ber Frau außer Lanbes berufstätig ift, mo bie ermachienen Göbne in die Belt binausgemanbert finb. während ihre ermachfenen Schweftern babeim geblieben find, wo Frauen in nicht mehr gebärfähigem Alter einen viel größeren Teil ber ermachsenen weiblichen Bevolkerung ausmachen als in ben Stadtvierteln ber Arbeiter- und Angestelltenbevölkerung, fo gwar, baß burch all biefe Umstände auf 100 mannliche 177 weibliche Berfonen entfallen, gegen burchschnittlich noch nicht 100 in ben armen Stabtvierteln, auf je 1000 Einwohner gerechnet auch weniger Geburten entfallen muffen als in Stadtvierteln, in benen mannliche und weib. liche Bevölkerung bes beiratsfähigen Alters fich ungefähr bie Bage halten, ift flar. Ra, es unterliegt wohl taum einem Ameifel, bak bei Berudfichtigung all biefer Umftanbe eine Geburtenrate pon 10 auf je 1000 Einwohner in Harvestehube fo viel bedeutet wie eine pon 20 auf je 1000 Einwohner in Billwärder Ausschlag. So groß ift ber ber Unterschied zwischen ben gangen Bohnklaffen I, II und III natürlich nicht. Immerhin aber kommen im Jahre 1912 in biesen auf 100 männliche: in I 97,4, in II 101,8, in III aber 134,4 weibliche Ginwohner, fo bag unter Berücksichtigung ber anderen Bermäfferungsmomente wohl angenommen werben muß, daß eine Geburtenrate von 10 auf je 1000 Einwohner in Rlaffe III so viel bedeutet wie eine von 15 in Klaffe I, namentlich wenn man bedenkt, baß bem Fallen bes weiblichen Überschuffes in Rotherbaum in ber Beit 1895-1912 eine ftarte Steigerung ber Ginlogierer gegenübergestanden haben bürfte; ist hier boch der Prozentsat ber Ginlogiererhaushaltungen in der Reit 1900-1905 von 18% auf 24% gestiegen! Wie groß biefer Ginfluß auf ben weiblichen Überschuß ichon im

----

¹ Stat. b. Hamb. St., Heft XXIII (1909), S. 76.

Jahre 1900 gewesen ist, zeigt folgende Aufstellung, beren Studium auch in anderen Beziehungen warm zu empfehlen ist. Sie bringt ben weiblichen überschuß (bzw. Unterschuß) in den verschiedenen Alterstlaffen in einem Arbeiterstadtteil (Barmbed), einem Angestelltenstadtzeil (Eimsbüttel) und ben beiben reichsten Stadtteilen (Rotherbaum und Harvestehube) zur Darstellung.

| Im Alter von Jahren | Im Jahre 1900 entfielen auf je 100 mannliche Einwohn weibliche in |            |            |                    |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------------|
|                     | Barmbed                                                           | Eim&büttel | Rotherbaum | <b>Harvestehub</b> |
| 15—20               | 118                                                               | 129        | 171        | 219                |
| 20-25               | 133                                                               | 153        | 95         | 411                |
| 25-30               | 112                                                               | 121        | 167        | 288                |
| <b>30</b> —35       | 97                                                                | 103        | 134        | 180                |
| 35-40               | 92                                                                | 96         | 132        | 144                |
| 40-45               | 99                                                                | 95         | 133        | 129                |
| <b>45</b> —50       | 103                                                               | 107        | 125        | 124                |
| 50-55               | 110                                                               | 110        | 131        | 117                |
| 5560                | 107                                                               | 126        | 145        | 114                |
| 60 - 65             | 120                                                               | 127        | 160        | 128                |
| 6570                | 119                                                               | 143        | 155        | 159                |
| 7075                | 121                                                               | 198        | 206        | 154                |

Schon im Alter von 15-20 Jahren zeigt fich in allen Bepolferungsicidten ber Ginfluß ber mannlichen Abwanderung, nur ift er in ben reichen Stabtvierteln, wo bie Sohne gur Universität und in die Fremde mandern (mit 171 und 219) wesentlich größer als bei ber Arbeiter- und Angestelltenbevölkerung (118 und 129), beren fehlenbe Sohne wohl jum Teil "jur See gegangen" find. Am intereffantesten ift die Alterstlaffe 20-25 Jahre. Da kommen im Arbeiterviertel auf 100 mannliche 133 weibliche Ginwohner, im reichsten Stadtviertel aber beren 411!! Die Göhne find ausgeflogen. bie Dienstboten eingerudt. Beibes ift im zweitreichsten Stadtviertel Rotherbaum in geringerem Grabe auch ber Fall. Nur wird bas in biesem Stadtviertel burch bie Ginlogierer verbedt, bie nach den Rontoren ber Sanbelsstadt stromen. Mit 25 Jahren find fie aber icon wieder gurudgeftrömt und haben bie Dienftboten größtenteils geheiratet, und fo zeigt ber Stadtteil Rotherbaum bas eigentumliche Bilb, daß auf je 100 mannliche Ginwohner weibliche entfallen:



<sup>1</sup> Berechnet nach : Statistit b. Samburgifden Staates, Beft XXI (1903), S. 43 ff.

<sup>\*</sup> Seit 1900 muß dieses Migwerhaltnis noch wefentlich größer geworben sein, benn in der Zeit 1900—1912 ift ber weibliche Uberschuß überhaupt in Harwestehube ftart gestiegen, in Barmbed aber gesallen (fiebe S. 52).

|                      | im Alter von |       |              |
|----------------------|--------------|-------|--------------|
|                      | 15-20        | 20-25 | 25—30 Jahren |
| in Rotherbaum        | . 171        | 95    | 167          |
| in Barvestehube aber | . 219        | 411   | <b>28</b> 8  |

Daß im Alter von über 50 Jahren ber weibliche Überschuß im zweitreichsten Stadtviertel größer ist als im reichsten, dürfte sich baraus erklären, daß in der Handelsstadt manche wohlhabende Witwe (nach dem Tode des Mannes) nicht im teuersten Stadtviertel wohnen bleiben kann. Sine ähnliche Zuwanderung solcher, wie von Harvestehube nach Rotherbaum, dürste aus benselben Gründen nach Simsbüttel stattsinden, das mehr kleine und billige Wohnungen hat als die reichen Stadtviertel. Der Sinsluß der Wohlhabenheit auf das Alter der Frau dzw. den weiblichen Überschuß ist unverkenndar, wenn man diesen in den höheren Alterstlassen des Arbeiterviertels und den wohlhabenderen Stadtvierteln miteinander vergleicht.

Der Umfang ber Dienstbotenhaltung, ber Umfang, in bem bie verheirateten Männer unter Burudlaffung ihrer Familie "brüben finb", ber Umfang, in bem bie Schwestern ber hinausgewanderten Brüber forglos in ben Tag hineinleben können und nicht barauf angemiefen find, fich irgendwo in ber Welt ihr Brot ju verdienen, aleich ben weniger begüterten Tochtern; ber Umfang fogar, in bem Die Frauen, weil Sorge und Erwerbstätigkeit ihnen gleich fern liegen. ein höheres Alter erreichen, hangt aber boch irgendwie und irgendwo mit bem Umfange bes wirtschaftlichen Aufschwunges zusammen, und fo ift auch ber scheinbar jufällige weibliche Überschuß ber reichen Stadtpiertel - und feine Wirtung auf die Geburtenbäufigkeit eine Folge ber zunehmenden Wohlhabenheit. Tros feiner im Sabre 1895 im reichsten Stadtteil bereits erreichten Bobe (163) fteigt er noch im Jahre 1900 auf 165, 1905 auf 166, 1912 auf 177 und ware noch mehr gestiegen, hatte biefer Steigerung nicht - ebenfalls bewirft burch ben wirtschaftlichen Aufschwung - ein anderer Umftand entgegengewirft: bie Ruwanderung mannlicher Angestellten und felbständiger Raufleute. Diefe zugewanderten Angestellten wohnen besonbers fart im Stadtteil Rotherbaum, mo bie fogenannten "Benfionate" - barunter bochfeine - mehr und mehr zugenommen haben. hieraus erflart fic, bag in biefem zweitreichsten Stadtteil auf je 100 männliche Bersonen weibliche entfielen: 1895: 131, 1900: 128, 1905: 126, 1912: 118. Die gleiche Entwidlung haben wir auch in ben Arbeitervierteln und baburch in ber gangen Stadt: 106, 105, 103, 103. Das hangt mit bem Aufschwung von Handel, Schiffahrt

und Industrie, insbesondere der Ausdehnung des Schiffbaues zusammen: Zuwanderung männlicher Arbeiter. Aber trot dieser, vom
wirtschaftlichen Aufschwung bewirkten allgemeinen Erscheinung
hat im reichsten Stadtteil der weibliche Überschuß noch zugenommen
— ebenfalls durch den wirtschaftlichen Aufschwung. Mit der stär=
teren Besetzung der höheren Alterstlassen — und da die Frauen
durchschwittlich ein höheres Alter erreichen als die Männer, mit der
badurch bewirkten Zunahme des weiblichen Überschusses — muß die
Geburtenrate sinken. Und da die zunehmende Wohlhabenheit die
Schicht des weiblichen Überschusses höherer Altersklassen verbreitert, ist
die Wohlstandssteigerung auch an dem auf diese Weise bewirken
Rückgang der Geburtenrate beteiligt.

Aber fo ftart auch ber Ginfluk bes wirtichaftlichen Aufschwunges und ber zunehmenden Bohlhabenheit auf bem Bege über Ginlogiererzunahme, Dienfibotenhaltung, Sinausziehen ber beranwachfenben mannlichen Jugend ber Wohlhabenben und Gebilbeten in bie Frembe gewesen ift, fo ftart haben fich all biefe Berhältniffe mahrend unserer Beriobe nicht verändert, daß fie einen Rüdgang ber Geburtenrate in Rlaffe III um 50 % erflaren fonnten. Gie erflaren weit eber in gewiffem Umfange bie Berschiebenheit ber Bobe, die die Geburtenrate gleichzeitig in ben brei Rlaffen aufweift, als bag fie ihren enormen Rudgang in Rlaffe III erklärten - und weniger noch in Rlaffe II, wo Dienftbotenhaltung und weiblicher Überfchuk in unferer Beriode jurudgegangen find, ohne bag ber Brogentfat ber Ginlogierer wesentlich gestiegen ift, und wo bei einer Ginkommenssteigerung um nur 24 % bie Geburtenrate um 39 % gefunten ift. Es müffen alfo bei bem Geburtenrudgang außer ber gunehmenben Boblhabenbeit und ihrem vorstehend geschilberten Ginflug noch anbere Urfachen mitgewirft baben. Welche find bies?

#### V.

Die Generation, die nach 1870 aufgewachsen ift, ist in besseren wirtschaftlichen Verhältnissen und daher mit größeren Lebensansprüchen herangewachsen als die Generationen vor ihr. Jeder möchte, daß es seine Kinder mindestens so gut und womöglich besser haben sollen wie er selbst. Bei den Gewohnheiten und Ansprüchen, mit denen die nach 1870 gedorene Generation aufgewachsen ist, kann sie diese aber nur einer beschränkten Anzahl von Kindern gewährleisten. Ebenso als es der Stolz des gelernten, namentlich des organisserten Arbeiters geworden ist, daß seine Frau nicht nötig habe, erwerbstätig zu sein

- ein Umstand, ber in ben Stäbten bebeutenb jum Ruckgang ber Säuglingssterblichkeit beigetragen bat -, ebenfo verlangt es beute fein Chraeig, bag feine Rinder in anständigem Schubzeug, flidenlofer Rleibung, reiner Bafche und mit fauberem Tafchentuch in ber Schule ericeinen. Sein Bater ift noch barfuß ober in holzpantoffeln und ohne Taschentuch zur Schule gegangen: "Soviel Rinder, soviel Rotnafen:" feine Mutter bat noch bas Ropftuch getragen, feine Frau aber braucht im Sahre minbeftens zwei bute und feine Tochter zwei Baar Stiefel und ein Baar Tangioube. Die Rinder follen auch mal ins Theater geben. An Sonn- und Feiertagen will er mit Frau und Rindern binaus, fahrt bagu Glettrifche und Gifenbahn, und wo früher anstand: "hier konnen Kamilien Raffee kochen", bort verzehrt er jest bas Behnfache wie feine Eltern Anno bazumal. Das alles geht aber trop gestiegener Löhne und Gehälter nicht, wenn feine Rinbericar fo groß ift, wie es biejenige feiner Befcwifter mar. Wenn er fich einschränkte und bafur mehr Rinber in Die Welt feste? Gewiß, für die beutiche Wehrmacht ware es beffer, aber von feinen Lebensansprüchen raucht ber beutsche Fabritschornstein und fein eigener Berd und blüht die beutsche Industrie, die so unendlich viel für unfere Bebrfraft bebeutet.

Die Beschräntung ber Rinbergahl ift also eine gewollte, und weil fie ein Resultat bes Willens ift, ift ber Umfang, in bem fie gelingt, abhängig von ber Große ber Energie, bie wieberum in verschiebenen fozialen Rlaffen und bei verschieden bobem Bilbungsgrab verschieden Der gelernte Arbeiter wird burchichnittlich einen boberen Grab von Energie haben als ber ihm auch in allgemeinen Renntnissen meist nachstebenbe ungelernte, ber Angestellte und ber Beamte, bie burchfonittlich wieber einen höheren Bilbungsgrad als ber Arbeiter haben, haben auch in ihrer Berufstätigkeit mehr geiftige Energie aufzuwenden als jener. Giner noch größeren Borbereitung und einer entsprechend größeren Energie bedarf es, um fich zu ber fozialen Schicht ber Unternehmer emporquarbeiten und fich bort zu behaupten. Das gleiche gilt von ber gleichen fogialen Schicht ber hoberen Beamten. Gine Erhebung, welche ber Berband ber mittleren Reichspost= und Telegraphenbeamten (ca. 40 000 Mitglieber) für bie Jahre 1907 und 1909 veranstaltet hat 1, hat ergeben, baß auf einen verheirateten, verwitweten ober geschiebenen Beamten entfallen:

<sup>1</sup> Redizinische Reform, Halbmonatsschrift für soziale Hygiene u. praktische Webizin vom 15. Januar 1914, S. 18.

bei ben Unterbeamten . . . . 2,4 Rinder bei ben mittleren Beamten . . . 1.9 bei ben böheren Beamten . . . . 1,7

Diefe Stufenleiter ift aber teineswegs nur ber Ausbrud bes Grabes ber Energie bes Dannes in ben verschiebenen fogialen Rlaffen. Be höher bie fogiale Rlaffe, besto freier ift die Stellung ber Frau bem Manne gegenüber; und ba fie es ift, bie alle Beschwerben ber Rindererzeugung zu tragen bat, ift die Bahl ber Geburten in ben oberen fogialen Schichten fo viel geringer als in ben unteren. biefem Standpunkt aus gefeben, wird es auch verftanblich, warum bie Geburten mit ber gunehmenben Selbständigfeit ber Stellung ber Frau in allen Rlaffen fo ftart zurudgegangen finb, und warum fie in benjenigen Rlaffen am ftartften gurudgegangen find, in benen bie moderne Frauenbewegung bie größten Fortschritte gemacht hat: in ben oberen fozialen Rlaffen. Bon großem Ginfluß ift in biefen Rreifen ber mit ber Boblhabenheit zunehmende gefellichaftliche Bertehr gemefen; die große Rolle, die bann fur die Rrau, die es fic leiften tann, bie Glegang ber außeren Ericheinung fpielt, legt ihr in viel höherem Grabe als ber nur wohlhabenben Frau ben Bunfc nabe, ihre Figur nicht zu entstellen und in ihrem gefellichaftlichen Bertehr, im Theaterbesuch und im Reisen nicht behindert zu werden. Und je breiter bie Schicht ber gang Reichen wirb, besto weiter bringen bie Sitten - baw. Unfitten - berfelben auch in weniger reiche Rreife, bie burch Beziehungen zu ihnen und ihr Borbild mitgeriffen werben.

Je größer bie Boblhabenheit, besto größer werben bie Lebensanspruche, und im Bufammenhang mit ben fteigenben Lebensanfpruchen verlängert fich bas Beiratsalter, wodurch bann unter je 1000 Ginwohnern mehr unverheirgtete Manner und Frauen bes beiratsfähigen Alters find, mabrend außerbem bie in höherem Alter Beiratenben meniger fruchtbar finb.

Wenn man die Rinderzahl ber brei Beamtenklaffen mit der Geburtenhäufigfeit unferer brei Wohntlaffen vergleichen will, fo muß man vier Umftanbe berückfichtigen.

- 1. Die Beamtenerhebung hat in ben Jahren 1907 und 1909 ftattgefunden, unfere Beriode aber endet 1911/13, wo die Geburten gegen bie vorhergebenden Sabre icon wieber weiter gurudgegangen maren.
- 2. Unter ben Rinbern ber Beamten befinden fich folde, bie gu einer Zeit geboren maren, als ber Abstand ber Geburtenbäufigkeit amifchen ben einzelnen Gintommens. und Sozialtlaffen weniger groß war als fpater. Bum Beispiel betrug er zwischen unseren Rlaffen II

und I am Anfang der Periode 11% (36 und 40%), am Ende berselben 23% (27 und 22%), zwischen unseren Klassen III und II am Ansang der Periode 64% (36 und 22%), am Ende derselben 100% (11 und 22%).

- 3. In ber Kinderzahl ber Beamten ist die Wirkung ber in ben unteren Sinkommensklassen höheren Säuglingssterblichkeit schon zum Ausdruck gebracht. Wenn also nach der Beamtenerhebung die Unterbeamten 41 % mehr Kinder haben als die höheren Beamten, so besagt das, daß sie eine über 50 % größere Geburtenhäusigkeit gehabt haben.
- 4. Durch ihr regelmäßiges und sich eres Sinkommen steht die Klasse der Unterbeamten günstiger da und wohl auch sozial höher als unsere Wohnklasse I, während anderseits die Klasse der höheren Beamten eher mit unserer Wohnklasse II als mit unserer Wohnklasse III vergleichdar sein bzw. etwa die Mitte zwischen beiden halten dürfte, denn die ganz hohen Sinkommen sehlen in der Klasse der höheren Postbeamten. Aus beiden Gründen wird der Abstand der Geburtenhäusigkeit zwischen den extremen Klassen der Beamtenschaft geringer sein als zwischen unseren extremen Wohnklassen.

Wenn man diese vier Umstände berücksichtigt, wird man finden, daß der Abstand der Geburtenhäufigkeit zwischen den verschiedenen Beamtenklassen wohl ebenso groß ist wie zwischen unseren Wohnstlassen. Auch die Zahl von 2,4 Kindern bei den Unterbeamten spricht nicht dafür, daß — wie allgemein behauptet wird — die Kinderzahl bei den Beamten im allgemeinen geringer sei als in anderen Bevölkerungskreisen. Was man als eine Besonderheit der Beamtenschaft ansieht, ist, unter Berücksichtigung der Sozialklasse der betreffenden Beamten, eine allgemeine Erscheinung. Und weil das dewußte Wollen mit der Höhe der sozialen Stellung zunimmt, hielt der Rückgang der Geburten mit der sozialen Hebung des Bolkes Schritt, und war er ganz allgemein um so stärker, je höher die soziale Stellung einer Bolksschicht war und wurde.

### VL.

Eine Frage für sich ist es, welche Mittel Mann und Frau angewandt haben, um ihren Willen zur Kinderbeschränkung durchzusetzen. Hier muffen wir auf die Ausführungen Würzburgers zurucktommen. Unter den für den Geburtenrückgang verantwortlich gemachten Umständen, die schon vor seinem Sinsehen vorhanden gewesen seinen und daher mit Unrecht zur Erklärung dieser Erscheinung herangezogen würden, führt er auch die Vorbeugemittel an. Von

bem noch gegen Enbe bes vorigen Sahrhunderts verbreitetsten berfelben - und feine Berbreitung foll beute verhältnismäßig ungefähr biefelbe fein — lehrte ein bekannter Mediziner ber Berliner Unis versität seine Borer: "Es ift ein Spinnenweb gegen bie Sicherheit, aber ein Panzer gegen bas Bergnugen." Das mar in bezug auf bie Sicherheit — auch biejenige ber Anstedungsgefahr — minbestens eine febr ftarte Übertreibung. Inzwischen bat - etwa mit ber Sahrhundertwende — ein anderes Borbeugemittel mehr und mehr Ber: breitung gefunden, gerade weil es, ohne bem "Bergnugen" im Bege ju fein, boch einen noch ziemlich hoben Grab von "Sicherheit" gewihm foll, das pessare occlusivum. Von Laien angewandt, verfagt & allerbings häufig, fo bag bie Verfciebenheit bes Grabes ber Birt. samteit, je nachdem es von Laien ober Fachleuten angewandt wird, ein ftarteres Beranziehen ber letteren bewirkt. Für ben hierburch berbeigeführten Geburtenrudgang ift alfo ber Umfang allein, in bem jenes Borbeugemittel abgesett wird, tein Makstab. Und bier ift wiederum ein Buntt, bei bem die Gintommensverhältniffe eine Rolle fpielen. Bei allen Borbeugemitteln - nicht nur bei biefem -, bei benen bas Inanfpruchnehmen eines Arztes ober einer Bebamme bie Sicherheit erhöht ober erst eigentlich ermöglicht, ift bies ber Fall-In ber Sprechftunde bes Raffenarztes und in ber Rlinit bes Frauenarztes wird die Frau vorwiegend nur fo lange mit Schutmitteln verseben, als eine gewiffe Schonzeit ober eine überhaupt ichmächliche Ronflitution bies bem Argt erforberlich erscheinen läßt. Will bie völlig wieber zu Kräften gekommene ober bie überhaupt fräftige Frau auf biefe Beife gefcutt werben, fo wendet fie fich häufig an ben hausarzt ober Spezialisten, beffen Stellung es mit sich bringt, ihren Bunichen zu entsprechen, und ber fich oft baburch veranlagt fieht, bies zu tun, weil ber sonft stattfindende coitus interruptus gesundheitliche Schädigungen für die Rlientin im Gefolge bat baw. foon Die bauernbe Inanspruchnahme bes Arates ober felbst gebabt bat. nur ber Bebamme verurfacht aber ziemlich bebeutenbe Roften, bie nur ber beffere Mittelftand und die höheren Gintommenstlaffen erschwingen fönnen.

Eine große Rolle spielt ferner ber Irrigator. Vielleicht gelegentlich eines örtlichen Leibens vom Kassenarzt verordnet, wird er auch nach Behebung besselben weiter verwendet, hat aber nun eine mit seiner ursprünglichen Verwendung nicht beabsichtigte Wirkung. Der Absat dieses Apparates hat sich mit der allgemeinen Zunahme bes Verständnisses für die Forderungen der Hygiene ganz außerorbentlich vermehrt. Er ift burch große Berbilligung besfelben ftart geforbert worben. Die gleiche Bare, Die 1895 noch 4,50 Mt. toftete, Koftet feit etwa 1902 nur noch 2,50 Mt. Es ist feitbem aber auch eine gang gute Qualität jum Breife von 1,50 Mt. erhältlich. Diefe Berbilligung hat wefentlich baju beigetragen, bie regelmäßige Benutung bes Arrigators auch in unteren Bollsichichten einzuburgern. Db Reinlichkeitszwede ober Berhutungsabsichten babei im Borberarunde fteben, läßt fich naturlich nicht nachweisen. Fraglos aber find lettere bei feiner Berwendung ftart beteiligt; freilich wird bas Biel nur jum Teil bamit erreicht. Wefentlich mirtfamer als ber gewöhn= liche Arrigator find biefenigen Borrichtungen, bei benen burch ftarteren Luftbrud (Gummiballons, Ladies friend) Fluffigteit eingepumpt wirb. Auch bie Bermenbung biefes Mittels wie bes verhältnismäßig harmlofen Freigators wird burch die Wohnverhältniffe ber Wohl= habenben begunftigt. (Getrennte - jum Teil auch mit hygienischen Ginrichtungen verfebene - Ankleide= und Rebenräume.)

All biese Vorbeugemittel, bzw. ihre Anwendung, sowie die Ginschrung chemischer Präparate soll nach übereinstimmender Ansicht hervorragender Spezialisten in den letzten 15 Jahren um 60—70 % zugenommen haben. Auch darüber herrscht unter ihnen kein Zweisel, daß mindestens 50 % aller Fehlgeburten während der ersten vier Monate auf Abtreibungen irgendwelcher Art zurückzusühren sind, gegen vielleicht 3—5 % der ersteren um die Jahrhundertwende. Also eine Steigerung auf das Zehnsache, vielleicht das Zwanzigsfache.

Seit der Jahrhundertwende haben naturwissenschaftliche Kenntnisse große Verbreitung gefunden, insbesondere auch auf medizinischem Gebiet. Bilz ist in Hunderttausenden von Exemplaren abgesetzt worden — namentlich auf dem Lande — und wohl von Millionen gelesen worden. Da wird allerdings vor Anwendung all der Mittel gewarnt, aber aus diesen Büchern lernt das Volk sie erst kennen.

Siner der häufigsten Wege der Verhütung aber und zugleich der allersicherste — wir haben ihn vorstehend gelegentlich mit seinem lateinischen Namen erwähnt — kann ohne irgendwelche besonderen Mittel eingeschlagen werden, und darum ist der Umfang, in dem letztere abgesetzt werden, auch kein Maßstab für den Umfang, in dem die Verhütung aller Art geübt wird. Und die Anwendung aller

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Burgburger führt (Sp. 486) die Abtreibungen unter ben Mitteln auf, bie boch icon vor ber Sahrhundertwende angewandt worden feien.

Arten von Berhütung — insbesonbere bie einfachste und sicherke — erforbert mehr ober weniger Energie, und barum ist ihre Anwenbung um so häusiger, je höher die soziale Klasse ist, und tritt die Gesantwirkung berselben um so beutlicher in die Erscheinung, je breiter Bilbung und Besitz werden.

#### VII.

So ftart burch ben wirtschaftlichen Aufschwung mitbeeinfluft ber Geburtenrudgang in ben reichen Stabtvierteln aber auch gewefen ift, fo barf man boch nicht außer acht laffen, bag bie wohlhabenbe Bevölkerung felbst im reichen hamburg nur einen geringen Teil ber Gesamtbevölkerung ausmacht. Die physischen Steuerzahler ber reichsten hamburger Stabtteile, harvestehube und Rotherbaum, bilben noch nicht 6 % aller phyfifchen Steuerzahler bes Staates ham burg und haben 22 % bes überhaupt versteuerten Ginkommens bes felben. Noch nicht 5% ber Steuerzahler Samburgs haben ein Eintommen von mehr als 10 000 Mt. und nur 81/2 0/0 ein folches von über 5000 Mt. Die Geburtenhäufigkeit ber Gesamtbevolkerung kann also von berjenigen ber Wohlhabenben und Reichen nur wenig beeinflußt werben — und im gangen Reich noch weniger als in Samburg. Bei ben Mitteln gur Bebung ber Geburtenhäufigkeit und ber Erörterung berfelben tann von ber Entwidlung biefer Berhaltniffe bei ben Wohlhabenben und Reichen gang abgefeben werben. Für uns waren sie aber von Wert, weil sie zeigten, bag mit zunehmenber Wohlhabenheit — wie es bisher icheint unbegrenzt — ein Rudgang ber Geburtenhäufigfeit ftattfinbet.

Angesichts der zunehmenden Berbreitung der Kenntnis von Berbütungsmitteln und wegen wäre es aber verkehrt, von einem allgemeinen Rückgang der wirtschaftlichen Verhältnisse — wie ihn der Krieg zunächst wohl im Gefolge haben kann — eine Wiederzunahme der Geburtenrate zu erwarten. Sin solcher Rückgang würde wohl eher den bisherigen Rückgang der Geburtenrate noch beschleunigen, wenn letzterem nicht planmäßig entgegengewirkt wird.

Würzburger allerdings will von einer Hebung der Geburtens häufigkeit innerhalb des heutigen Reichsgebiets überhaupt nichts wissen. Er befürchtet im Gegenteil, daß "eine noch mehr beschleunigte Bolkszunahme" eine "Abervölkerung des alten Bodens herbeiführen" könnte. Gerade in der Zeit unserer stärksten Bevölkerungszunahme war unsere Auswanderung am schwächten. Sine Übervölkerung wird auch bei stärkerer Bolkszunahme nicht eintreten, solange unsere

Inbuftrie auf ber Bobe ber Wiffenicaft und unfere Biffenicaft auf ber Bobe bleibt. Dennoch sympathifiere ich burchaus mit ben Soffnungen, bie Burgburger auf eine Rolonisation jenseits unserer jetigen Oftgrenze fest. Die beutiden Roloniften in Rugland haben eine enorme Familienentfaltung. In einem Bortrag, ben Silvio Broeberich-Rurmahlen am 24. Marz b. 3. in Samburg gehalten bat, teilte er mit, daß bei 20 000 beutschen Bauern, die in ben letten Jahrzehnten vor Ausbruch bes Rrieges aus bem Innern Ruflands in ben baltischen Provinzen angesiebelt worben feien, auf 1000 Berfonen 72 Geburten tommen. Die Bobe biefer Rahl hangt jum Teil wohl bamit zusammen, daß die Ansiedler jungeren Alteretlaffen angehören und die Alten nicht mitgenommen haben werben. europäischen Rugland, beffen Geburtenhäufigkeit bie größte bes ganzen Erbballs ift, beträgt bie Geburtenrate nur 44 auf 1000 Berfonen 1. Gang fo groß wie bei ben beutschen Rolonisten in Rugland murbe bie Familienentfaltung bei ben Lebensansprüchen reichsbeutscher Ro-Ionisten, die sich nach bem Rriege im angeglieberten Often ansiebeln wurben, ja nicht werben. Bahrenb aber für ben Inbuftriearbeiter bie Rinder wirtschaftlich eine Last find, sind sie in ber Landwirtschaft icon von gang früher Rindheit an Mitarbeiter, und weil ber Rolonist fie als folde braucht, bat er eine große Rinberfcar . Soll biefe bem

<sup>1</sup> Stat. Jahrb. f. D. R. 1915, G. 7\*. Die höchfte, fonell wieber verfcwundene Rate in Deutschland mar 42,6 im Jahre 1876. Die preußische Statiftit (Stat. Jahrb. f. b. preuß. Staat, 3. B. 1911, S. 13), bie bis 1816 gurudreicht, meift allerdings im Durchichnitt ber Jahre 1816-1825 eine Geburtenrate von 43,8, im Jahre 1819 fogar von 45,2 auf, boch ift bamit noch nicht gefagt, bag bie Beburtenbaufigfeit "im Gebiet bes beutigen Deutschen Reiches", bie mir feit 1841 tennen (Stat. Jahrb. f. b. Deutsche Reich 1910, S. 18), jemals bie Biffer von 42,6 im Sabre 1876 erreicht ober gar übertroffen habe, beun fie mar in früheren Jahrzehnten in Preugen bober als im Reichsgebiet, g. B. in ben 60er und 40er Jahren bes vorigen Jahrhunberts um 2%, in ben 50er Jahren gar um 2,6%. Es ift also mahriceinlich, bag ber preußischen Geburtenrate von 43,8% im Durchichnitt ber Jahre 1816-1825 nur eine Geburtenrate von gleichzeitig etwa 41-42 % ,im Gebiet bes heutigen Deutschen Reiches" Die Differeng zwischen preußischer und beutscher Geburtenrate ift erft allmählich zusammengeschrumpft, aber auch noch in biefem Jahrhundert ift lettere in Preugen burchichnittlich 0,6% bober als im Reich.

<sup>.</sup> Daß nach Ziffern, die das preußische katistische Landesamt über die Geburten des Jahres 1914 bringt, die Geburtenzisser der Landwirtschaft um 4% hinter dem Bevölkerungsanteil der letteren zurückleibt, widerspricht dem nicht. Die Landwirtschaft umsaßt auch die Landarbeiter, die zum Teil so schlecht bezahlt sind, daß sie nicht heiraten und die, wenn sie verheiratet sind, mangels eigenen Grundbesites oder ihnen zur Bewirtschaftung zur Berfügung stehenden

Lanbe erhalten bleiben — und also auch in der nächsten Generation eine stärkere Bolksvermehrung bewirken — bann muß allerdings auch für gute Landschulen gesorgt werden; ist boch die Minderwertigkeit unserer Landschulen häufig schuld an der Landslucht von Familien, die ihren Kindern durch die bessere städtische Schulbildung ein leichteres Fortkommen ermöglichen wollen. Begonnen werden müßte also mit der Hebung der Landschulen des biss herigen Reichsgebiets.

R. E. Man

Daß Außland seine Ginwohner vor uns vertrieben hat, überall wo wir hingefommen find, tann uns jum Segen werben. Die Rolonisation im Often wurde unfere Volkszahl ftarter vermehren als irgendwelche fünstlichen Mittel. Daß eine einfache Erhöhung bes Ginkommens bie gewünschte Wirkung nicht haben wurde, burften meine Ausführungen gezeigt haben. Damit follen aber nicht alle Berfuche gur Bebung ber Geburtenzahl burch finanzielle Unterftugung abgelehnt werben. Ich könnte mir wohl benten, bag jum Beifpiel Schul- und Studienstipendien in ber bedeutenben Bobe, wie fie in England fo jahlreich an gute Schüler gegeben werben, fo daß fie ben Eltern bie Sorge der Unkoften ber Berufsbildung und der Borbereitung ju ihr nehmen, einen gunftigen Ginfluß auf bie Geburtenbäufigteit haben wurden. Gine Maffenwirtung auf funftlichem Wege zu erzielen, wirb aber wohl schwerlich gelingen, benn was die Allgemeinheit für die Allgemeinheit beisteuern tann, wird immer nur unbedeutend bleiben im Berhältnis ju ben mit ben Lebensansprüchen machfenben Roften ber Aufzucht. Da bürfte benn icon wirkungsvoller bie Lehre fein, bie biefer Rrieg bem nachwuchs erteilt in bezug auf bie Bebeutung ber Bolkszahl für unsere Sicherheit. Nur muß diese Bedeutung ber Jugend in ber Schule schon eindringlich klargelegt werben. Aber auch wenn biefe Lehre bann auf fruchtbaren Boben fallen murbe, wurbe fie früheftens gehn Jahre fpater zur Wirtung tommen und alfo erft nach 30 Jahren anfangen, jur Erhöhung unferer Wehrmacht bei:



größeren Bodens tein Interesse an einer größeren Kinderzahl haben. Ferner wandert der am Grundbesit nicht interessierte erwachsene männliche Rachwuchk der Landwirtschaft in die besser zahlende Industrie ab und läßt den weiblichen Rachwuchs und die Alten zurück. Dadurch hat namentlich die Landwirtschaft mit starkem Großgrundbesit einen großen weiblichen Bevölkerungsüberschuß. Und dieser im Jusammenhang mit dem Altersausbau und der Sachsengängerei hat dieselbe Wirkung auf die Gedurtenrate, die wir bei unserer Klasse III kennengelernt haben. (Bgl. hierzu im Aussatze) von Verschusch an deutschen Frauen und ihre Heiratsaussichten" in diesem Jahrbuch 1910, III, S. 67 u. 68.)

autragen und biefe erst nach 40 und 50 Rahren mefentlich erboben tonnen. Bir wollen ja aber auch vorher icon allen Möglich: teiten aegenüber wehrhaft bafteben - ich bente hier namentlich au Die Möglichkeit ber Entwidlung bes "Nevanchegebankens" im volkreichen Rukland, wo die Bevölterung fruh beiratet und fich ftart vermehrt, und an die Ginführung bes "Militariemus" im englifden Beltreich. Da konnte es von großer Bebeutung für uns werben, wenn, wie nach bem Kriege von 1870/71, auch gleich nach biefem Rriege bie Geburtenhäufigfeit ftart junehmen murbe. 3ch fürchte aber. baß wir nach biefem Rriege bie entgegengefette Ericheinung erleben werben. Bas die Familienväter fich als Rotaroiden und gur Aufgucht ber Rinber, Die Dabden fich gur Ausfteuer, bie jungen Leute fich jum Bezahlen ber Ginrichtung erfpart baben, ift zum großen Teil mabrend ber langen Dauer bes Rrieges braufgegangen. (Man vergleiche hierzu zum Beispiel bie Mitteilungen in einem Artitel "Die Wirtschaftslage ber Rriegerfamilien in Schlefien" in Rr. 8 bes "Rorrespondenzblattes ber Generalkommission ber Gewertschaften Deutschlands" vom 19. Februar 1916.) Rotwendige Anschaffungen bat man - jum Teil aus Mangel an Mitteln, jum Teil aus Mangel an Ware - auf bie Zeit nach bem Rriege perichieben muffen. Die Lebensmittelpreise werben nicht gleich nach bem Rriege wieber ben fruberen Stand erreichen. Die Mieten merben fteigen, weil die Bautätigkeit geruht hat und ber Bingfuß fteigen wird. Bei biefen Berhältniffen werben bie Maffen - und auch ber breite Mittelftanb - Mube haben, ihren gewohnten Lebensstand ju behaupten und wieber ju erreichen. Da läßt fich voraussehen, baß man bavor jurudichreiten wird, die Familie ju vergrößern, und ba man bequeme Mittel tennt, die Bergrößerung zu verhüten, wird man fie anwenden. Dagegen murben auch Gefete nichts helfen.

Unter biesen ungewöhnlichen Umständen muß alles geschehen, was die Berluste ersetzen, den Reallohn steigern, den Zinsfuß ermäßigen kann, insbesondere alles, was geeignet ist, die Preise, insbesondere die Lebensmittelpreise — z. B. durch Fortentwicklung der Organisation des Konsums —, schnellmöglichst wieder auf den früheren Stand zurückzusühren. Auch kleine Mittel zur Bermehrung der Geburten dürsen in solcher Zeit nicht unversucht bleiben; in der Ersörterung über sie und ihre rationelle Anwendung darf aber nicht vergessen werden, daß gegenüber dem noch erst bevorstehenden großen Geburtenrückgang nur ganz große Mittel — darunter verstehe ich solche von ganz allgemeiner Bedeutung — wirklich helsen können.

Man hat für die Kriegsgewinnsteuer mit Recht geltend gemacht, daß berjenige, der in solcher Zeit gar noch einen größeren Reingewinn erzielt habe als in normalen Zeiten, moralisch verpslichtet sei, von seinem Mehrgewinn der Allgemeinheit, der er ihn verdankte, einen Teil abzutreten. Das Gegenstück zu dieser Verpslichtung des einzelnen gegen die Gesamtheit ist die Verpslichtung der Gesamtheit gegen den einzelnen, der in dieser Zeit trot größter Sinschränkung noch langjährige Ersparnisse aufgezehrt hat, die er für Zeiten der Not, für Ausdildung der Kinder, für eine Aussteuer der Töchter augesammelt hatte, ihm diese wiederzuerstatten.

Sinen bebeutenben — und bauernben — Ginfluß auf die Geburtenhäufigkeit würde ich mir von aus öffentlichen Mitteln unterhaltenen Anstalten versprechen, welche die Aufgabe hätten, ihnen augeführte Kinder aufzuziehen.

Fraglos ift die Sehnsucht nach bem Rinde auch bei vielen ledigen Frauen groß. Der Prozentsat biefer Frauen wird burch ben Rrieg ein gewaltiger werben. Ebenso bat fich burch ihn bie Babl ber jungen Witmen außerorbentlich vergrößert und wird fich burch bie Nachwirkungen bes Feldzuges noch mehr vergrößern. Unter beiben Rategorien wurden viele Frauen bem Staate gern ein Rind ichenten, wenn er ihnen die Laft der Aufzucht abnehmen wollte. Sie find größtenteils einfach nicht imftanbe, neben bem eigenen Lebensunterhalt auch noch benjenigen für eine vergrößerte Familie zu verbienen. Die Witwen- und Waisenpension wird ja nur für die bereits vorhandenen Kinder bezahlt. Sie mußte auf ben fpateren Radwuds mit ausgebehnt werben — gleichgultig, ob bie Frau wieber heiratel ober nicht. Darüber hinaus aber mußten im ganzen Lande fowohl städtische wie provinziale Kinderheime errichtet werden, wo sowohl bistret wie offen Kinder eingeliefert werden konnen, gleichgultig, ob fie unehelichen ober ehelichen Urfprungs find. Die Mutter mußten aber bas Recht haben, ihr Rind jederzeit wieber zu fich ju nehmen !. Bon diefem Recht wurde manche Mutter Gebrauch machen, beren Berhältniffe ober Erwerbstätigkeit fich inzwifden fo gestaltet bat, daß fie das Rind wieder felbst ernähren und beaufsichtigen tann-Damit fällt für die Mutter ber feelische Drud fort, daß bas einmal

<sup>1</sup> Roch eben zeitig genug, um bei ber Korrektur bavon Rotiz nehmen gu können, geht mir von einem herrn, bem ich biese Borschläge unterbreitet hatte, bie "Münchener Medizinische Wochenschrift" vom 27. Juni 1916 zu, aus ber ich zu meiner Freube ersehe, daß in der Sitzung des "Arztlichen Bereins München" vom 1. Dezember 1915 herr Dr. Nassauer bereits ähnliche Borschläge gemacht hat.

abgelieferte Rind ja boch für fie verloren fei, ein Drud, ber fie gu Borbeugemitteln und gur Abtreibung veranlaßt. Die Rrantheiten, bie lettere im Gefolge haben, belaften bie Rrantentaffen und bas Bolleinkommen, fo bag ben Roften ber Aufzucht burch bie Allgemein= beit in gewissem Umfange eine Entlastung berfelben gegenübersteben murbe. Braucht ber Staat Rinber, bann foll er fich freuen, wenn Diejenigen, die ihre Aufzucht nicht übernehmen konnen und wollen, meniastens die Burde auf sich nehmen, fie in die Welt ju feten. Dann aber muß auch bie Berfehmung ber unehelichen Mutter — bie ja icon im Absterben begriffen ift - aufhören und an ihre Stelle Die Dankbarteit ber Gefellschaft treten. Der Trieb zur Chegrundung ift fo groß, bag "bie Banbe ber Familie", auf ber ber Staat beruht, baburd nicht gelodert werben konnen - gang gewiß nicht in einer Reit, wo biefer Trieb aus Mangel an Mannern in großem Umfang nicht befriedigt werden tann. Außerorbentliche Reiten erforbern außerorbentliche Mittel. Bir rechtfertigten ben Durchbruch burch Belgien als wir noch nicht wußten, bag es nicht neutral war und bereits vor bem Rriege im Lager unferer Angreifer ftanb - mit ber Bflicht jur Selbsterhaltung. Die Pflicht ber Selbsterhaltung nötigt uns jest zu außerorbentlichen Magnahmen und zur Anberung von Urteilen, die, wie die Minderachtung ber unehelichen Mutter und die geringere Bertichatung bes unehelichen Rinbes, ben Beftanb bes Staates un-Da in diesen Werturteilen die öffentliche aunstia beeinflussen. Meinung eine große Rolle fpielt, biefe aber heute überwiegend von ber Preffe gemacht wird, bie Preffe aber wieber ftart "von oben" beeinflußt wirb - namentlich in Fragen, die "Rriegsbereitschaft" und "Staatserhaltung" betreffen -, fo mußte eben "von oben" bie Preffe veranlaßt und beeinflußt werben, Urteilen entgegenzutreten, Die auf biefem Gebiet bem Befamtintereffe fcablich find, und eine andere Beurteilung ju perbreiten. Es murbe nicht lange bauern. und bie "öffentliche Meinung" mare eine andere.

Sollte die Praxis ergeben, daß die Scheu der ehelichen Mütter, ihre Kinder mit den unehelichen Kindern im selben Kinderheim aufwachsen zu laffen, dauernd nicht zu überwinden ist, so dürfte auch davor nicht zurückgeschreckt werden, für eheliche und uneheliche Kinder getrennte Kinderheime zu errichten. Die schlechten Ersahrungen, die früher mit unehelichen Kindern in bezug auf ihre spätere Lebenssührung gemacht worden sind, dürsen solchen Kinderheimen nicht im Wege sein. Wenn die Gesellschaft sich dieser Kinder annimmt, sie stützt und leitet, statt sie abzustoßen — namentlich wenn sie später,

etwa mit bem schulpstichtigen Alter, in geeigneten Familien untergebracht werden —, werden sie auch nütliche Mitglieder ber menschlichen Gesellschaft werden. An der Front hat die Rugel keinen Unterschied zwischen ehelich und unehelich Geborenen gemacht. Wie wohl wäre und, wäre der Sensenmann schon in ihren ersten Lebensjahren ebenso unparteiisch gewesen! Kann es eine stärkere öffentliche Ansklage geben als folgende Zahlen?! Es starben im ersten Lebensjahre von 100 Lebendgeborenen (a = eheliche, b = uneheliche) in:

|                                                                                       | 1911     | 1912     | 1913     | •                                                                               | 1911     | <b>19</b> 12 | 1913            |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|-----------------|
| Westpreußen { a b                                                                     | 20<br>36 | 18<br>33 | 18<br>32 | Rheinland . $\left\{egin{matrix} a \\ b \end{smallmatrix} ight.$                | 18<br>35 | 12<br>24     | 12<br><b>24</b> |
| Brandenburg & a                                                                       | 19<br>33 | 15<br>28 | 15<br>28 | Heffen $\left\{ egin{matrix} \mathbf{a} \\ \mathbf{b} \end{array} \right.$      | 12<br>24 | 9<br>17      | 9<br>17         |
| Bosen $\left\{ egin{aligned} a \\ b \end{aligned} \right.$                            | 18<br>38 | 16<br>34 | 17<br>36 | Oldenburg . $\left\{ egin{matrix} \mathbf{a} \\ \mathbf{b} \end{array} \right.$ | 12<br>29 | 10<br>22     | 10<br>21        |
| Schleswig. { a holstein . { b                                                         | 14<br>29 | 12<br>22 | 11<br>23 | Bremen $\left\{ egin{aligned} \mathbf{a} \\ \mathbf{b} \end{aligned} \right.$   | 13<br>24 | 11<br>25     | 10<br>21        |
| Westfalen . $\left\{ egin{aligned} \mathbf{a} \\ \mathbf{b} \\ \end{aligned} \right.$ | 15<br>32 | 12<br>25 | 12<br>25 | Hamburg { a b                                                                   | 14<br>28 | 11<br>22     | 10<br>19        |
|                                                                                       |          |          |          | 1911 1912 191                                                                   | 3        |              |                 |

Bu ber Tabelle, ber biefe Zahlen entnommen sind 1, bemerkt ber Reichsstatistiker noch: "Da von ben gestorbenen ehelichen Kindern einige unehelich geboren wurden, so sind die hier berechneten Sterblichkeitszahlen bei den ehelichen Kindern etwas zu groß und bei den unehelichen Kindern etwas zu klein." Das Misverhältnis ist also noch größer, als aus vorstehenden Zahlen hervorgeht!

Der außereheliche Geschlechtsverkehr war schon vor bem Kriege ein enormer. Bei ihm sind die Anwendung von Borbeugemitteln und Abtreibungen bekanntlich am häusigsten. Hier könnte durch bie vorstehend verlangten Anstalten zum Ruten des Staatsganzen viel gebessert werden. Vor etwa zehn Jahren brachte das "Berliner Tageblatt" ein Gedicht, in dem die Ungeborenen klagen, daß man sie nicht zur Welt habe zulassen wollen: "Wir konnten sie erlösen!" Jest trifft das zu.

Deutschlands Wehrkraft genießt bis zum Jahre 1922 noch ben Borteil einer von Jahr zu Jahr steigenben Zahl ber Militärpslichtigen, benn bis zum Jahre 1901 stieg die Geburtenzahl bis auf 2098000. Das war ihr Zenit. Im Jahre 1913 betrug sie nur noch 1895000.

<sup>1</sup> Stat. Jahrb. f. b. Deutsche Reich 1915, S. 40.

Das bebeutete für unfere Wehrtraft, bag im Jahre 1933 bie Rahl ber Militarpflichtigen bes jegigen Reichsgebietes bereits rund 10 % niedriger fein murbe als elf Jahre juvor, wenn nicht von 1901 auf 1913 bie Bahl ber im erften Lebensjahr Gestorbenen um 143 000 und bie Bahl ber Totgeborenen um fast 10 000, beibe gusammen alfo um 153 000 abgenommen haben wurden. Daburch mar bie Bahl ber bas erfte Lebensjahr Überlebenben im Jahre 1913 nicht viel fleiner als im Jahre 1901; 1901: 1612 090, 1913; 1561 554. Die Sterbezahl ber über ein Sahr alten Bevolferung ift fich inzwischen faft gleich geblieben, mas Burgburger irrtumlich mit gleichgebliebener Sterblichkeit ibentifiziert. Darauf bat icon Dberverwaltungegerichtsrat Dr. Weymann in ber "Sozialen Praxis" oom 27. April aufmertfam gemacht. Aber auch feine Gegenüberstellung ber über ein Sahr alten Geftorbenen mit ber Gefamtbevollerung ber betreffenben Sabre ift nicht richtig. Bor biefer Gegenüberstellung ift bie unter einem Jahre alte Bevölkerung von ber mittleren Bevölkerung abaufeben, beren ungefähre Rahl burd Abgug ber im erften Lebensjahr Geftorbenen von ber Bahl ber Lebendgeborenen zu ermitteln ift. Auf Diese Weise ergibt fich (in 1000):

|                              | 1901                | 1913        |
|------------------------------|---------------------|-------------|
| über 1 Jahr alte Bevölkerung | 55262               | 65 416      |
| bavon gestorben              | <b>754</b>          | <b>72</b> 8 |
| Sterblichfeiterate           | $= 13.6^{\circ}/90$ | = 11.1 %    |

Die Sterblichkeitsrate ber über 1 Jahr alten Bevölkerung ift in biesen zwölf Jahren also um 2,5 % = 18 % jurudgegangen!

Die meisten Chancen aber liegen noch im Rückgang ber Säuglingssterblichkeit. Ist es wahrscheinlich, baß die Säuglingssterblichkeit, die 1901 20,7 auf 100 Lebendgeborene, 1913 aber nur 15,1 auf 100 Lebendgeborene betragen hat, in den nächsten zwölf Jahren nochmals um etwa 5%, also auf etwa 10% der Lebendgeborenen zurückgehen wird?! Wenn das aber gar der Fall sein würde, dann dürsten die Geburten inzwischen nur halb so start zurückgehen wie in den letzten zwölf Jahren, also nicht mehr als 5%, wenn die Zahl der das erste Lebensjahr Überlebenden im Jahre 1925 noch ebenso groß sein soll wie im Jahre 1913.

Unter biesen mehr als optimistischen Boraussehungen würden wir an Menschenmaterial in ben breißiger Jahren eine ebenso starte

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Daß dies auch bei einer Säuglingösterblichkeit von 15,1% möglich ist, haben England und Bales bewiesen, wo sie in den els Jahren 1901—1912 von 15,1% auf 9,5%, also um 5,6% jurüdgegangen ist.

Arten von Verhütung — insbesondere die einfachste und sicherste — erfordert mehr ober weniger Energie, und darum ist ihre Anwendung um so häusiger, je höher die soziale Klasse ist, und tritt die Gesamtwirkung derselben um so deutlicher in die Erscheinung, je breiter Bildung und Besitz werden.

#### VII.

So ftart burch ben wirtschaftlichen Aufschwung mitbeeinfluft ber Geburtenrudgang in ben reichen Stabtvierteln aber auch gewefen ift, so barf man boch nicht außer acht laffen, bag bie wohlhabenbe Bevölkerung felbst im reichen hamburg nur einen geringen Teil ber Gefamtbevölkerung ausmacht. Die phyfifchen Steuerzahler ber reichsten Samburger Stadtteile, Barveftehube und Rotherbaum, bilben noch nicht 6 % aller physischen Steuerzahler bes Staates hamburg und haben 22 % bes überhaupt versteuerten Ginkommens bes felben. Noch nicht 5% ber Steuerzahler Samburgs haben ein Eintommen von mehr als 10 000 Mt. und nur 81/2 % ein foldes von über 5000 Mt. Die Geburtenhäufigkeit ber Gesamtbevölkerung kann also von berjenigen ber Wohlhabenben und Reichen nur menig beeinflußt werben — und im ganzen Reich noch weniger als in hamburg. Bei ben Mitteln gur Bebung ber Geburtenhaufigteit und ber Erörterung berfelben tann von ber Entwidlung biefer Berhaltniffe bei ben Wohlhabenben und Reichen gang abgesehen werben. Für uns waren fie aber von Wert, weil fie zeigten, bag mit zunehmenber Wohlhabenheit — wie es bisher scheint unbegrenzt — ein Rudgang ber Geburtenhäufigkeit ftattfindet.

Angesichts ber zunehmenden Berbreitung der Kenntnis von Berbütungsmitteln und wegen wäre es aber verkehrt, von einem allgemeinen Rückgang der wirtschaftlichen Berhältnisse — wie ihn der Krieg zunächst wohl im Gefolge haben kann — eine Wiederzunahme der Geburtenrate zu erwarten. Sin solcher Rückgang würde wohl eher den bisherigen Rückgang der Geburtenrate noch beschleunigen, wenn letzterem nicht planmäßig entgegengewirkt wird.

Würzburger allerbings will von einer Hebung ber Geburtenhäufigkeit innerhalb bes heutigen Reichsgebiets überhaupt nichts wissen. Er befürchtet im Gegenteil, daß "eine noch mehr beschleunigte Bolkszunahme" eine "Übervölkerung bes alten Bodens herbeiführen" könnte. Gerade in der Zeit unserer stärksten Bevölkerungszunahme war unsere Auswanderung am schwächten. Sine Übervölkerung wird auch bei stärkerer Bolkszunahme nicht eintreten, solange unsere Industrie auf ber Sobe ber Wissenschaft und unsere Wiffenschaft auf der Bobe bleibt. Dennoch sympathisiere ich burchaus mit ben Hoffnungen, bie Burgburger auf eine Rolonisation jenseits unferer jetigen Oftgrenze fest. Die beutschen Roloniften in Rugland haben eine enorme Ramilienentfaltung. In einem Bortrag, ben Silvio Broeberich-Rurmablen am 24. Mars b. I. in Samburg gehalten bat. teilte er mit, bag bei 20 000 beutschen Bauern, die in ben letten Sabrzehnten vor Ausbruch bes Rrieges aus bem Innern Ruflands in ben baltischen Provinzen angesiebelt worben seien, auf 1000 Ber-Die Sobe biefer Rahl hangt jum fonen 72 Geburten fommen. Teil wohl bamit jusammen, bag bie Anfiedler jungeren Altereflaffen angehören und die Alten nicht mitgenommen haben werben. Im europäischen Rugland, beffen Geburtenhäufigkeit bie größte bes ganzen Erbballs ift, beträgt bie Geburtenrate nur 44 auf 1000 Bersonen 1. Sanz fo groß wie bei ben beutiden Rolonisten in Rufland murbe bie Familienentfaltung bei ben Lebensansprüchen reichsbeutscher Rolonisten, bie fich nach bem Rriege im angeglieberten Often anfiebeln wurden, ja nicht werben. Babrenb aber für ben Industriearbeiter bie Rinber wirtschaftlich eine Last find, sind fie in ber Landwirtschaft ichon von gang früher Rindheit an Mitarbeiter, und weil ber Rolonist fie als folche braucht, hat er eine große Rinberfchar . Soll biefe bem

<sup>1</sup> Stat. Jahrb. f. D. R. 1915, G. 7\*. Die bochfte, fonell wieber verichmunbene Rate in Deutschland mar 42,6 im Rabre 1876. Die preußische Statistif (Stat. Rabrb. f. b. preuß. Staat, g. B. 1911, S. 13), bie bis 1816 gurudreicht, weift allerbinge im Durchschnitt ber Jahre 1816-1825 eine Geburtenrate von 43,8, im Jahre 1819 fogar von 45,2 auf, boch ift bamit noch nicht gefagt, bag bie Beburtenbaufigkeit "im Gebiet bes heutigen Deutschen Reiches", bie mir feit 1841 tennen (Stat. Jahrb. f. b. Deutsche Reich 1910, G. 18), jemals bie Riffer von 42,6 im Jahre 1876 erreicht ober gar übertroffen habe, beun fie mar in früheren Jahrzehnten in Breugen höber als im Reichsgebiet, 3. B. in ben 60er und 40er Jahren bes vorigen Jahrhunberts um 2%,00, in ben 50er Sahren gar um 2,6 %. Es ift alfo mahricheinlich, bag ber preußischen Geburtenrate von 43,8% im Durchiconitt ber Jahre 1816-1825 nur eine Geburtenrate von gleichzeitig etwa 41-42 % "im Gebiet bes heutigen Deutschen Reiches" entsprach. Die Differeng zwischen preußischer und beutscher Geburtenrate ift erft allmählich zusammengeschrumpft, aber auch noch in biefem Jahrhundert ift lettere in Breugen burchfdnittlich 0,6 % bober als im Reich.

<sup>2</sup> Daß nach Ziffern, die das preußische statistische Landesamt über die Geburten des Jahres 1914 bringt, die Geburtenzisser der Landwirtschaft um 4% hinter dem Bevölkerungsanteil der letteren zurückliebt, widerspricht dem nicht. Die Landwirtschaft umfaßt auch die Landarbeiter, die zum Teil so schlecht bezahlt sind, daß sie nicht heiraten und die, wenn sie verheiratet sind, mangels eigenen Grundbesites oder ihnen zur Bewirtschaftung zur Bersügung stehenden

Lanbe erhalten bleiben — und also auch in der nächten Generation eine stärkere Bolksvermehrung bewirken — dann muß allerdings auch für gute Landschulen gesorgt werden; ift doch die Minderwertigkeit unserer Landschulen häufig schuld an der Landslucht von Familien, die ihren Kindern durch die bessere städtische Schuldildung ein leichteres Fortkommen ermöglichen wollen. Begonnen werden müßte also mit der Hebung der Landschulen des biss herigen Reichsgebiets.

Daß Rußland seine Einwohner vor uns vertrieben hat, überall wo wir hingefommen find, fann uns jum Segen werben. Die Rolonisation im Often wurde unfere Volkszahl ftarter vermehren als irgendwelche Dag eine einfache Erhöhung bes Ginkommens fünstlichen Mittel. bie gewünschte Wirkung nicht haben wurde, burften meine Ausführungen gezeigt haben. Damit follen aber nicht alle Berfuche jur Bebung ber Geburtenzahl burch finanzielle Unterftugung abgelehnt werben. Ich könnte mir wohl benten, daß jum Beifpiel Schul- und Studienstipendien in ber bedeutenden Bobe, wie fie in England fo jahlreich an gute Schüler gegeben werben, fo daß fie ben Eltern bie Sorge ber Untoften ber Berufsbilbung und ber Borbereitung ju ihr nehmen, einen gunftigen Ginfluß auf bie Geburtenbau figteit haben wurden. Gine Maffenwirtung auf fünftlichem Wege zu erzielen, wird aber wohl fcwerlich gelingen, benn was bie Allgemeinheit für bie Allgemeinheit beisteuern kann, wird immer nur unbebeutend bleiben im Berhältnis zu ben mit ben Lebensanfpruden machfenben Roften ber Aufzucht. Da burfte benn icon wirtungsvoller die Lehre fein, bie biefer Rrieg bem Nachwuchs erteilt in bezug auf die Bebeutung ber Boltsabl für unsere Sicherheit. Nur muß biese Bebeutung ber Jugenb in der Schule schon eindringlich klargelegt werben. Aber auch wenn biefe Lehre bann auf fruchtbaren Boben fallen wurde, murbe fie frühestens gehn Jahre später jur Wirtung tommen und also erft nach 30 Jahren anfangen, jur Erhöhung unferer Behrmacht bei

größeren Bobens tein Interesse an einer größeren Kinderzahl haben. Fernet wandert der am Grundbesit nicht interessierte erwachsene männliche Nachwucht der Landwirtschaft in die besser zahlende Industrie ab und läßt den weiblichen Rachwuchs und die Alten zurück. Dadurch hat namentlich die Landwirtschaft mit startem Großgrundbessit einen großen weiblichen Bevöllerungsüberschuß. Und dieser im Jusammenhang mit dem Altersausbau und der Sachsengängerei hat dieselbe Wirkung auf die Geburtenrate, die wir bei unserer Klasse III kennengelernt haben. (Bgl. hierzu im Aussatz des Bersassers "Der überschuß an deutschen Frauen und ihre Heitzstaußsichten" in diesem Jahrduch 1910, III, S. 67 u. 88.)

autragen und biefe erft nach 40 und 50 Jahren mefentlich erboben tonnen. Bir wollen ja aber auch vorher icon allen Moalich: teiten gegenüber wehrhaft bafteben - ich bente bier namentlich an Die Möglichkeit ber Entwidlung bes "Nevanchegebantens" im poltreichen Rugland, wo bie Bevolkerung fruh heiratet und fich ftark vermehrt, und an die Ginführung bes "Militarismus" im englischen Da könnte es von großer Bebeutung für uns werben, wenn, wie nach bem Rriege von 1870/71, auch gleich nach biefem Rriege bie Geburtenhäufigfeit ftart junehmen murbe. 3ch fürchte aber, daß wir nach biefem Rriege bie entgegengefeste Ericheinung erleben werben. Bas bie Familienväter fich als Rotgrofden und gur Aufgucht ber Rinber, Die Dabchen fich gur Ausfteuer, bie jungen Leute fich jum Bezahlen ber Ginrichtung erspart haben, ift zum großen Teil mabrend ber langen Dauer bes Rrieges braufgegangen. (Man vergleiche hierzu zum Beispiel bie Mitteilungen in einem Artitel "Die Birticaftelage ber Rriegerfamilien in Schlefien" in Rr. 8 bes "Rorrespondenzblattes ber Generalkommission ber Bewertschaften Deutschlands" vom 19. Februar 1916.) Rotwendige Anschaffungen bat man - jum Teil aus Dangel an Mitteln, jum Teil aus Mangel an Ware — auf bie Zeit nach bem Kriege verichieben muffen. Die Lebensmittelpreise werben nicht gleich nach bem Rriege wieber ben fruberen Stand erreichen. Die Mieten werben fteigen, weil die Bautätigkeit geruht hat und der Binsfuß fteigen wird. Bei biefen Berhältniffen merben bie Maffen - und auch ber breite Mittelftanb - Mube haben, ihren gewohnten Lebensstand ju behaupten und wieber ju erreichen. Da läßt fich voraussehen, bag man bavor jurudichreiten wirb, bie Familie ju vergrößern, und ba man bequeme Mittel tennt, die Bergrößerung zu verhüten, wird man fie anwenden. Dagegen murben auch Gefete nichts helfen.

Unter biefen ungewöhnlichen Umständen muß alles geschehen, was die Berluste ersehen, den Reallohn fleigern, den Zinssuß ermäßigen kann, insbesondere alles, was geeignet ist, die Preise, insbesondere die Lebensmittelpreise — z. B. durch Fortentwicklung der Organisation des Konsums —, schnellmöglichst wieder auf den früheren Stand zurückzusühren. Auch kleine Mittel zur Vermehrung der Geburten dürsen in solcher Zeit nicht unversucht bleiben; in der Ersörterung über sie und ihre rationelle Anwendung darf aber nicht vergessen werden, daß gegenüber dem noch erst bevorstehenden großen Geburtenrückgang nur ganz große Mittel — darunter verstehe ich solche von ganz allgemeiner Bedeutung — wirklich helsen kannen.

Man hat für die Kriegsgewinnsteuer mit Recht geltend gemacht, daß berjenige, der in solcher Zeit gar noch einen größeren Reingewinn erzielt habe als in normalen Zeiten, moralisch verpflichtet sei, von seinem Mehrgewinn der Allgemeinheit, der er ihn verdankte, einen Teil abzutreten. Das Gegenstüd zu dieser Verpflichtung des einzelnen gegen die Gesamtheit ist die Verpflichtung der Gesamtheit gegen den einzelnen, der in dieser Zeit trot größter Sinschränkung noch langjährige Ersparnisse aufgezehrt hat, die er für Zeiten der Not, für Ausbildung der Kinder, für eine Aussteuer der Töchter angesammelt hatte, ihm diese wiederzuerstatten.

Einen bebeutenden — und bauernben — Ginfluß auf die Geburtenhäufigkeit murbe ich mir von aus öffentlichen Mitteln unterhaltenen Anstalten versprechen, welche die Aufgabe hätten, ihnen augeführte Kinder aufzuziehen.

Fraglos ist die Sehnsucht nach bem Rinbe auch bei vielen ledigen Frauen groß. Der Brozentsat biefer Frauen wird burch ben Rrieg ein gewaltiger werben. Ebenfo hat fich burch ihn die Bahl ber jungen Witmen außerorbentlich vergrößert und wird fich burch bie Nachwirkungen bes Felbzuges noch mehr vergrößern. Unter beiben Rategorien wurden viele Frauen bem Staate gern ein Rind ichenken, wenn er ihnen die Laft ber Aufzucht abnehmen wollte. Sie find größtenteils einfach nicht imftanbe, neben bem eigenen Lebensunterhalt auch noch benjenigen für eine vergrößerte Familie zu verbienen. Die Witwen- und Waisenpension wird ja nur für die bereits vorhandenen Rinder bezahlt. Sie mußte auf ben fpateren Rachwuchs mit ausgebehnt werben — gleichgültig, ob bie Frau wieber heiratel ober nicht. Darüber hinaus aber mußten in gangen Lande fowohl städtische wie provinziale Kinderheime errichtet werden, wo fowohl bistret wie offen Rinder eingeliefert werden tonnen, gleichgultig, ob fie unehelichen ober ehelichen Urfprungs find. Die Mutter mußten aber bas Recht haben, ihr Rind jeberzeit wieber zu fich ju nehmen ! Bon diesem Recht wurde manche Mutter Gebrauch machen, beren Berhältniffe ober Erwerbstätigfeit fich inzwischen fo gestaltet bat, daß sie das Rind wieder felbst ernähren und beaufsichtigen tann. Damit fällt für die Mutter ber feelische Drud fort, daß bas einmal



<sup>1</sup> Roch eben zeitig genug, um bei ber Korrettur bavon Rotiz nehmen gu können, geht mir von einem herrn, bem ich biese Borschläge unterbreitet hatte, bie "Münchener Medizinische Wochenschrift" vom 27. Juni 1916 zu, aus ber ich zu meiner Freude ersehe, daß in ber Sitzung des "Arztlichen Bereins Rünchen" vom 1. Dezember 1915 herr Dr. Nassauer bereits ahnliche Borschläge gemacht hat.

abgelieferte Rind ja boch für fie verloren fei, ein Drud, ber fie gu Borbeugemitteln und jur Abtreibung veranlaßt. Die Rrantheiten, bie lettere im Gefolge haben, belaften bie Rrantentaffen und bas Boltseinkommen, fo bag ben Roften ber Aufzucht burch bie Allgemein= beit in gewiffem Umfange eine Entlaftung berfelben gegenüberfteben wurde. Braucht ber Staat Rinber, bann foll er fich freuen, wenn Diejenigen, die ihre Aufzucht nicht übernehmen konnen und wollen, wenigstens die Burbe auf fich nehmen, fie in die Welt ju feten. Dann aber muß auch bie Berfehmung ber unehelichen Mutter - bie ja icon im Absterben begriffen ift - aufhören und an ihre Stelle Die Dankbarteit der Gesellschaft treten. Der Trieb zur Chegrundung ift fo groß, baß "die Banbe ber Familie", auf ber ber Staat beruht, baburch nicht gelodert werben tonnen - gang gewiß nicht in einer Beit, wo biefer Trieb aus Mangel an Männern in großem Umfang nicht befriedigt werben tann. Außerorbentliche Zeiten erforbern außerorbentliche Mittel. Bir rechtfertigten ben Durchbruch burch Belgien als wir noch nicht wußten, baß es nicht neutral war und bereits vor bem Rriege im Lager unferer Angreifer ftanb - mit ber Bflicht jur Selbsterhaltung. Die Pflicht ber Selbsterhaltung nötigt uns jest zu außerordentlichen Magnahmen und zur Anberung von Urteilen. Die, wie die Minderachtung ber unehelichen Mutter und die geringere Bertichätzung bes unebelichen Rinbes, ben Bestand bes Staates unaunftig beeinfluffen. Da in biefen Werturteilen bie öffentliche Meinung eine große Rolle fpielt, diefe aber heute überwiegend von ber Preffe gemacht wird, bie Preffe aber wieber ftart "von oben" beeinflußt wirb - namentlich in Fragen, die "Kriegsbereitschaft" und "Staatserhaltung" betreffen -, fo mußte eben "von oben" bie Breffe veranlagt und beeinflußt werben, Urteilen entgegenzutreten, Die auf biefem Gebiet bem Befamtintereffe ichablich find, und eine andere Beurteilung ju verbreiten. Es murbe nicht lange bauern, und bie "öffentliche Meinung" ware eine andere.

Sollte die Praxis ergeben, daß die Scheu ber ehelichen Mütter, ihre Kinder mit den unehelichen Kindern im selben Kinderheim aufwachsen zu lassen, dauernd nicht zu überwinden ist, so dürfte auch davor nicht zurückgeschreckt werden, für eheliche und uneheliche Kinder getrennte Kinderheime zu errichten. Die schlechten Ersahrungen, die früher mit unehelichen Kindern in bezug auf ihre spätere Lebensstührung gemacht worden sind, dürsen solchen Kinderheimen nicht im Wege sein. Wenn die Gesellschaft sich dieser Kinder annimmt, sie ftützt und leitet, statt sie abzustoßen — namentlich wenn sie später,

etwa mit bem schulpflichtigen Alter, in geeigneten Familien untergebracht werben -, werden fie auch nüpliche Mitglieber ber menfch. lichen Gefellschaft werden. An ber Front hat die Rugel keinen Unterichieb zwischen ehelich und unehelich Geborenen gemacht. Wie wohl ware uns, mare ber Senfenmann ichon in ihren erften Lebensjahren ebenso unparteiisch gewesen! Rann es eine stärkere öffentliche Anklage geben als folgende Rahlen?! Es starben im ersten Lebensjahre von 100 Lebendaeborenen (a = eheliche, b = uneheliche) in:

|                                                                                    | 1911     | 1912     | 1913         | •                                                                                    | 1911     | <b>19</b> 12     | 1913     |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|----------|
| Westpreußen { a b                                                                  | 20<br>36 | 18<br>33 | 18<br>32     | Rheinland . $\left\{egin{smallmatrix} a \\ b \end{smallmatrix} ight.$                | 18<br>35 | 12<br>24         | 12<br>24 |
| Brandenburg $\left\{ egin{aligned} \mathbf{a} \\ \mathbf{b} \end{aligned} \right.$ | 19<br>33 | 15<br>28 | 15<br>28     | Heffen $\left\{egin{smallmatrix}\mathbf{a}\\\mathbf{b}\end{smallmatrix} ight.}$      | 12<br>24 | 9<br>17          | 9<br>17  |
| Posen $\left\{ \begin{smallmatrix} a \\ b \end{smallmatrix} \right\}$              | 18<br>38 | 16<br>34 | 17<br>36     | Olbenburg . $\left\{egin{smallmatrix}\mathbf{a}\\\mathbf{b}\end{smallmatrix}\right.$ | 12<br>29 | 10<br><b>2</b> 2 | 10<br>21 |
| Schleswig- { a bolftein . { b                                                      | 14<br>29 | 12<br>22 | 11<br>23     | Bremen $\left\{ egin{aligned} \mathbf{a} \\ \mathbf{b} \end{aligned} \right.$        | 13<br>24 | 11<br>25         | 10<br>21 |
| Westfalen . $\left\{ egin{aligned} a \\ b \end{aligned} \right.$                   | 15<br>32 | 12<br>25 | 12<br>25     | Hamburg $\left\{egin{aligned} \mathbf{a} \\ \mathbf{b} \end{aligned} ight.$          | 14<br>28 | 11<br>22         | 10<br>19 |
|                                                                                    |          |          |              | 1911 1912 1913                                                                       |          |                  |          |
|                                                                                    | im ga    | nzen R   | eich {a<br>b | 18 14 14<br>30 23 24                                                                 |          |                  |          |

Bu ber Tabelle, ber biefe Bahlen entnommen sind 1, bemerk ber Reichsstatistiker noch: "Da von ben gestorbenen ehelichen Rinbem einige unehelich geboren murben, fo find bie hier berechneten Sterb lichkeitszahlen bei ben ehelichen Kindern etwas zu groß und bei ben unehelichen Rinbern etwas ju flein." Das Difverhaltnis ift alfo noch größer, als aus vorstehenden Bahlen hervorgeht!

Der außereheliche Geschlechtsverkehr mar icon vor bem Rriege Bei ihm find bie Anwendung von Vorbengemitteln ein enormer. und Abtreibungen bekanntlich am häufigsten. Bier konnte burd bie vorstehend verlangten Anstalten zum Ruten bes Staatsgangen viel gebeffert werden. Bor etwa zehn Jahren brachte bas "Berliner Tageblatt" ein Gebicht, in bem bie Ungeborenen klagen, bag man fie nicht zur Welt habe zulaffen wollen: "Wir fonnten fie erlofen!" trifft bas zu.

Deutschlands Wehrfraft genießt bis jum Jahre 1922 noch ben Borteil einer von Jahr ju Jahr steigenben Bahl ber Militärpflichtigen, benn bis jum Jahre 1901 flieg bie Geburtenzahl bis auf 2098000. Das war ihr Zenit. Im Jahre 1913 betrug fie nur noch 1895 000.

<sup>1</sup> Stat. Jahrb. f. b. Deutsche Reich 1915, S. 40.

Das bebeutete für unsere Wehrfraft, bag im Jahre 1933 bie Bahl ber Militärpflichtigen bes jetigen Reichsgebietes bereits rund 10 % niedriger fein murbe als elf Jahre zuvor, wenn nicht von 1901 auf 1913 bie Bahl ber im ersten Lebensjahr Gestorbenen um 143 000 und die Rahl ber Totgeborenen um fast 10 000, beibe gusammen also um 153 000 abgenommen haben murben. Daburch mar bie Bahl ber bas erfte Lebensjahr Überlebenben im Jahre 1913 nicht viel fleiner als im Jahre 1901; 1901: 1612 090, 1913: 1561 554. Die Sterbezahl ber über ein Jahr alten Bevölkerung ift fich inzwischen faft gleich geblieben, mas Burgburger irrtumlich mit gleichgebliebener Sterblichkeit ibentifiziert. Darauf hat icon Dberverwaltungegerichtsrat Dr. Beymann in ber "Sozialen Brazis" oom 27. April aufmertfam gemacht. Aber auch feine Gegenüberftellung ber über ein Sahr alten Gestorbenen mit ber Gesamtbevolkerung ber betreffenben Jahre ift nicht richtig. Bor biefer Gegenüberftellung ift bie unter einem Jahre alte Bevölferung von ber mittleren Bevölferung abjufegen, beren ungefähre Bahl burch Abjug ber im erften Lebensjahr Geftorbenen von ber Bahl ber Lebenbgeborenen ju ermitteln ift. Auf biefe Beise ergibt sich (in 1000):

|                              | 1901                              | 1913        |
|------------------------------|-----------------------------------|-------------|
| über 1 Jahr alte Bevölferung | 55262                             | 65 416      |
| bavon gestorben              | 754                               | <b>72</b> 8 |
| Sterblichkeiterate           | $= 13.6  ^{\circ}/_{\circ \circ}$ | = 11.1 %    |

Die Sterblichkeitsrate ber über 1 Jahr alten Bevölkerung ist in biefen zwölf Jahren also um 2,5 % = 18 % zuruckgegangen!

Die meisten Chancen aber liegen noch im Rückgang ber Säuglingssterblickeit. Ist es wahrscheinlich, daß die Säuglingssterblickeit, die 1901 20,7 auf 100 Lebendgeborene, 1913 aber nur 15,1 auf 100 Lebendgeborene betragen hat, in den nächsten zwölf Jahren nochmals um etwa 5%, also auf etwa 10% der Lebendgeborenen zurückgehen wird?! Wenn das aber gar der Fall sein würde, dann dürsten die Geburten inzwischen nur halb so start zurückgehen wie in den letzten zwölf Jahren, also nicht mehr als 5%, wenn die Zahl der das erste Lebensjahr Überlebenden im Jahre 1925 noch ebenso groß sein soll wie im Jahre 1913.

Unter biefen mehr als optimistischen Boraussetzungen würden wir an Menschenmaterial in den breißiger Jahren eine ebenso starke

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Daß dies auch bei einer Säuglingösterblichkeit von 15,1% möglich ift, haben England und Wales bewiesen, wo sie in den els Jahren 1901—1912 von 15,1% auf 9,5%, also um 5,6% zurüdgegangen ist.

Wehrmacht aufstellen können wie in den zwanziger Jahren, wo sie den Höhepunkt erreicht. Das ist ja aber schon für das Ende der breißiger Jahre durch die starken Lücken ausgeschlossen, welche die lange Kriegszeit und die ihr folgenden Jahre in die Geburtenzahl dringen müssen. Dieser Blick in die Zukunft kimmt uns um so ernster, als wir disher — und auch noch dis zum Jahre  $1922^1$  — mit einer starken Steigerung unserer Wehrkraft rechnen konnten. Wenn irgendwo, so ist hier das Wort am Platze "Stillstand ik Kückschritt". Uns steht aber Schlimmeres als Stillstand bewer. Das kann nicht deutlich genug gesagt werden, damit baldigk alle Hebel in Bewegung gesetzt werden, um dem Übel nach Röglichkit zu begegnen.

## Nachwort.

Borftebender Auffat ift von mir gleich nach Erscheinen bes Burg burgerichen Auffates (in ber "Sozialen Bragis" vom 24. Februar b. 3.) verfaßt worben — mahrscheinlich alfo ungefähr zur gleichen Beit wie berjenige, ben Brof. Olbenberg im zweiten Beft biefes Sahrbuches veröffentlicht hat — und hat ursprünglich im britten Beft erscheinen follen. Die Korrekturbogen meines Auffates find mir aber fo turg vor ber Drucklegung bes letteren zugegangen, daß ich meinem ber Redaktion geäußerten Bunfche, mich zu bem Olbenbergschen Auffațe zu außern, nur nachkommen konnte, wenn fie einwilligte, ben meinigen erft im vierten Batte mein Auffat nur bezwectt, nachzuweisen, bas Seft au bringen. Burgburger im Jrrtum ift, wenn er ben Geburtenrudgang in ber hamt fache bem Rudgang ber Sauglingesterblichkeit gufchreibt, fo batte feine Beröffentlichung nach berjenigen bes Dibenbergichen Auffates unterbleiben können, benn biefen Beweis hat letterer in gerabezu glanzenber Beife erbracht. Daß Olbenberg im VI. Rapitel (S. 264) bie von mir herausgearbeiteten Saupturfachen nicht mit unter ben Gründen bes Beburten, rudganges anführt, wurde allein ichon bie Beröffentlichung meines Auffates rechtfertigen.

Dlbenberg kommt im X. Rapitel (S. 284) zu bem Ergebnis, daß bei dem Parallelismus des Rückganges von Geburtenziffer und Säuglingsterblichkeit diese beiden Borgänge nur in geringem Umfange mitgewirft haben. "Es bleiben für den unerklärten Rest der Parallelität . . in der Hauptsache zwei Möglichkeiten der Deutung: aus einer gemeinsamen Ursache (der wieder zunehmenden Brusternährung der Säuglinge und der mit ihr zusammenhängenden Bergrößerung des Geburtenintervalls) und

<sup>1</sup> Ohne Berüdsigung bes Rudganges ber Sterblickeit. Unter Berüdsichtigung bes Rudganges ber Sterblichkeit bis zum vollenbeten 20. Lebensjahr
rechnet Ballob in ber "Zeitschrift bes preußischen statistischen Lanbesamts" 1914,
S. 282 eine Steigerung (für Preußen) bis 1928 heraus.

aus dem Zufall"; Olbenberg fährt dann aber gleich fort: "Die Zunahme der Brusternährung kann aber weder zeitlich noch nach ihrem Umfange den Geburtenrückgang erklären". . . . "Es ist darum wahrscheinlich zu gutem Teil ein zufälliges Zusammentressen, wenn die Geburtenzisser seit Jahrzehnten . . . zurückging, während gleichzeitig die Säuglingösterblichzteit . . . ermäßigt wurde." Gegenüber diesem Ergebnis der Oldenbergsichen Untersuchung dürfte die aus vorstehender Arbeit sich ergebende gesmeinschaftliche Hauptursache beider Erscheinungen eher noch an Interesse

gewonnen haben.

S. 263 führt Olbenberg ben Rudgang ber ehelichen Fruchtbarkeit mit jurud auf Die junehmende Teuerung im 20. Sahrhundert und führt bierfür Inbergablen des Nahrungsbedarfs einer preußischen Arbeiterfamilie an, die v. Tyszka in den Schriften des Bereins für Sozialpolitik, Band 145, 3. Teil, veröffentlicht hat. Im gleichen Bande, 4. Teil, findet fich meine Arbeit: "Roften ber Lebenshaltung und Entwicklung ber Einkommensverhältniffe in hamburg feit 1890", die badurch ein fichereres Urteil ermöglicht, baß fie nicht nur bie Steigerung ber Roften ber Lebenshaltung mabrent bes feit bem großen Geburtenrudgang verftrichenen Zeitraumes tonftatiert - und zwar in einer Weise, Die von ber wirklichen Steigerung ein viel zuverläffigeres Bilb gibt, als es Indergablen zu geben vermögen -, fonbern auch ber Steigerung ber Lebenstoften biejenige bes Gintommens gegenüberstellt. Dabei ergibt fich, bag lettere erftere weit übertroffen hat. Und biefe Steigerung bes Realeintommens - bie viel mehr ins Gewicht fällt als bie einfeitige ber Roften - ift es gerade, bie sowohl ben Geburtenrudgang wie ben Rudgang ber Säuglingesterblichkeit in ber hauptsache bewirft hat. Wenn namentlich in ben boberen Gintommenstlaffen und fogialen Schichten andere Urfachen mitgewirft haben ober sogar ftarter gewirft haben mogen. fo haben fie megen ber Schmalbeit biefer Rlaffen und Schichten boch nicht ben gleichen Ginfluß auf Die Gefamterscheinung gehabt.

Bahrend bie Roften famtlicher Rahrunge= und Genugmittel von 179 Samburger Saushaltungen mit 743 Röpfen (meift Arbeiterhaushaltungen) und einem Durchschnittseinkommen ber haushaltungen von 2169 Mf. im Jahre 1907 in ber Zeit von 1890—1913 um 15,6 %, vom Tiefpunkt Diefer Periode (1895) um 25,5 % geftiegen find ("Roften ber Lebenshaltung und Entwidlung ber Gintommeneverhältniffe in Samburg feit 1890", S. 516), ist bas Einkommen pro Ropf ber Hamburger Bevölkerung und namentlich bas Arbeitereinkommen wesentlich stärker geftiegen. (Siehe die Bahlenangaben vorn im Abschnitt II, S. 5 und 6.) Danach ift tein Zweifel möglich, bag die Steigerung ber Lebenstoften burch bie Steigerung bes Einkommens reichlich überkompenfiert worben ift, baß erstere also einen Rudgang ber Geburten nicht wohl bewirken tonnte. Will man aber annehmen, bag bie Steigerung ber Rosten vielleicht weil die Frau fie ftarter empfindet — einen größeren Ginfluß auf die Geburtenrate ausübt als eine gleichzeitige, noch fo große Gintommensfteigerung, bann mußte fie in Beiten fintenber Saushaltungstoften, insbefonbere in Beiten fintenber Rahrungsmitteltoften fteigen. Bum minbeften mußte bas bann

ber Fall fein, wenn bas Sinten ber Rahrungsmitteltoften nicht von einem Sinten bes Einkommens ober wenn es gar von einem Steigen besfelben begleitet mar. Nun habe ich in "Roften ber Lebenshaltung ufm." (S. 446-451) von verschiedenen Arbeiterkategorien Rahlen angeführt, aus benen hervorgeht, bag bie Löhne im Zeitraum 1890-1895 bei manchen Rategorien ftart geftiegen find. Das ift in biefer Zeit auch vom Gintommen pro Ropf ber Samburger Bevölterung anzunehmen. Für bie Sahre 1895-1907 habe ich nach ber hamburger Gintommenfteuerftatiftif eine Steigerung bes Ginfommens pro Ropf ber Bevölferung um 26 % berechnet (S. 459). In der Zeit 1890—1907 durfte fie bemnach etwa 30 % betragen haben. Es hat also in den Jahren 1890—1907 nicht nur tein Rudgang bes Gintommens ftattgefunden, ber einen Rudgang ber Nahrungsmittelkoften batte ausgleichen können, fonbern eine ftarte Einkommenssteigerung, welche eine etwaige Wirkung finkenber Rahrungsmittelkoften auf bie Geburtenrate, wenn folche Wirkung überbaupt bestand, nur vergrößern tonnte. Bei folgender Gegenüberftellung nehmen wir an, bag eine etwaige Wirfung ber Nahrungsmitteltoften (G. 516) auf die Beburten in ber Geburtenrate bes folgenben Sahres jum Ausbruck gekommen mare. (Geburten, einschlieklich ber Totgeborenen. auf 1000 Bewohner, Jahresmittel.)

Die Nahrungsmitteltoften bes Jahres 1890 = 100 gefett, haben in Samburg betragen:

| Nahrungsmittel-<br>koften |       | Geburtenrate<br><sup>0</sup> /00 | Einkommensteigerung<br>pro Ropf |  |  |
|---------------------------|-------|----------------------------------|---------------------------------|--|--|
| 1890                      | 100   | 37,4 (1891) 37,                  | 4)                              |  |  |
| 1895                      | 92,1  | 35,2 (1896)                      |                                 |  |  |
| 1900                      | 96,0  | 29.1 (1901)                      | 26 º/o                          |  |  |
| 1905                      | 98,2  | 26.8 (1906)                      |                                 |  |  |
| 1907                      | 100,7 | 26.5 (1908) 26.                  | 5) ·                            |  |  |
| 1910                      | 109,2 | 22,7 (1911)                      | ``                              |  |  |
| 1912                      | 116,7 | 22,2 (1913) 22,                  | 2 } 7%                          |  |  |

Tropbem die Nahrungsmittelkosten in dem Zeitraum 1890—1907 teils wesentlich gesunken sind, 1907 aber auf fast gleicher Höhe sich halten wie 1890, ist die Geburtenrate in dieser Zeit von 37,4% oo auf 26,5%,000, also um rund 30% gesunken. In der Zeit der Steigerung der Nahrungsmittelkosten von 1907 auf 1912 um 16% sinkt die Geburtenrate aber nur von 26,5% oo auf 22,2% ou um rund 16%. Hat ein Einsluß der Nahrungsmittelkosten stattgefunden, dann haben also die sinkenden und gleichbleibenden Kosten ganz wesentlich stärker gewirkt als die steigenden. Es sei insbesondere auch auf den Rückgang der Nahrungsmittelkosten um 8% im Zeitraum 1890—1895 ausmerksam gemacht, dem ein Rückgang der Geburtenrate von 37,4% oo auf 35,2% ou um 6% folgt.

Betrachtet man den Rückgang der Geburtenrate aber im Zusammen hang mit der Einkommenssteigerung pro Kopf der Bevölkerung, dann steht einer solchen von 26% im Zeitraum 1895—1907 ein Rückgang der Geburtenrate von 35,2% oo auf 26,5% oo, also um 25% gegenüber, und der Einkommenssteigerung von 7% im Zeitraum 1907—1912 ein

Rückgang ber Geburtenrate von 26,5 % auf 22,2 %, also um 16 %. In biefem Zeitraum haben wir eine Lohnsteigerung bei ben "Malern, Lactierern usw." und bei ben Zimmerern um 12 % (S. 451 und 449), bei ben Lithographen und Steinbrudern um 8 %, jum Teil ebenfalls um 12 %. bei ber Sambura-Amerita-Linie eine Steigerung ber Anfangsaehalter um 15 %, ber Bochftgehalter um 28 %, bei ben Sanblungs. gehilfen (1905-1910) eine Steigerung ber Anfangegehalter von 18 %. Alfo auch im Beitraum 1907—1912 nabert fich ber Brozentsat bes Rudaanges ber Geburtenrate bem Brogentfat ber Gintommensfteigerung. Daß biefe beiben Brozentfate in beiben Berioben (1895-1907 und 1907—1912) einander fo ähnlich waren, ift naturlich mehr ober weniger Rufall ; um ben Ginfluß ber Gintommensfteigerung auf Die Geburtenrate ju zeigen, hatte es genügt, wenn fie nur parallel gelaufen maren. beutlicher als aus biefer Parallelität geht er ja aus ben Tabellen ber porftebenden Arbeit hervor, welche die aleichzeitige Geburtenrate verichiebener Einfommenstlaffen zur Darftellung bringen.

Run ware es ja logisch viel verftanblicher gewesen, wenn bie Geburtenrate bei finkenden Lebensmittelpreisen gestiegen und bei steigenden gefunken ware, und offenbar mar bei Olbenberg, ber an die nicht fo fehr finkenben Lebensmittelpreise ber neunziger Jahre weniger gebacht haben wird als an die ftarte Steigerung berfelben feit 1907, die Logit ber Bater bes Bebantens. Das Leben ift aber burchaus nicht immer logisch. Ich glaube, baß fich bie "unlogische" Erscheinung bes Geburtenrudganges in ber Beit 1890-1907 folgenbermaßen erklärt. Früher hatte ber beutsche Arbeiter von ber Sand in ben Mund gelebt. Das wenige, mas er bei niebrigen Löhnen ersparen konnte, ging bei ber nächsten Rotlage, bie fich nur zu baufig einstellte - Rrantheit, Unfall, Arbeitelofigfeit ufm. - wieber Unter biefen Umftanben hatte es auch feinen 3med, ju fparen. Da tamen in ben achtziger Jahren bie Sozialverficherungen, und gleichzeitig erftartte mit bem Aufschwung ber Induftrie bie Gewertschafts-Run wurden in Rotfällen die fauer ersparten Grofchen oft bewegima. nicht wieber aufgezehrt: Der Arbeiter entbedte, bag er fparen tonne. Die "Bewegung bes Sparkaffenwesens in Breugen" 2 zeigt folgenbes Bilb:

|      | Einlagen<br>am Jahresschuß | Spartaffenbücher<br>in 1000 Stück |           |  |  |  |
|------|----------------------------|-----------------------------------|-----------|--|--|--|
|      | Milliarben Mark            | bis 60 Mt.                        | überhaupt |  |  |  |
| 1870 | 0,5                        | 431                               | 1 392     |  |  |  |
| 1880 | 1,6                        | 725                               | 2942      |  |  |  |
| 1890 | 8,3                        | 1610                              | 5 5 9 3   |  |  |  |
| 1907 | 9,1                        | 3222                              | 11484     |  |  |  |
| 1912 | 12,4                       | 4172                              | 13820     |  |  |  |

Um 1890 sett das große Sparen ein — wird Bollssitte. Das zeigt nicht nur die Sparkassenbewegung. Auch die Genossenschaftsbewegung

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Daß die Steigerung der Löhne und Gehälter maßgeblicher ift als die Sinkommensteuerstatit, beweist u. a. "Rosten der Lebenshaltung" S. 429, 327 und namentlich 328.

<sup>2</sup> Stat. Jahrbuch f. b. Breußischen Staat 1913.

bringt Ersparniffe und erzieht zum Sparen. Die Mitglieder baw. Spareinleger ber wenige Monate vor ber Sahrhundertwende gegrundeten Samburger "Broduktion" — durchmeg organisierte Arbeiter — haben beim Kriegsausbruch bei biefer ein Guthaben von über 12 Mill. Mt. — ohne eine ihrem Notfonds noch nicht gutgebrachte Million Mart Rudvergutung ("Dividende") bes Borjahres - und zeichnen baraus über eine Million für Kriegsanleihe. Der Arbeiter als Rapitalift: erfparte Rinber. hatte ja auch an ber Lebenshaltung fparen tonnen. Aber mit feiner größeren geistigen Regsamkeit, ber wir die Leistungen unserer Industrie mit verdanken, geht nun einmal eine beffere Lebenshaltung Sand in Im August 1892 führt bie "Biktoria", die wenige Sahre guvor in England aufgekommene Bolksverficherung ein, die im Nahre 1900 ben fie betreibenben beutschen Gesellschaften eine Bramieneinnahme von noch nicht 40 Mill. Mt., im Sahre 1912 biefen und ben Gegenfeitigfeitsvereinen aber bereits eine Brämieneinnahme von rund 120 Mill. Dit. bringt. Im Jahre 1900 existieren in Deutschland 15 Mill. Sparkaffenbucher mit einem Guthaben ber Einleger von 9 Milliarben Dt., im Sahre 1913 24 Mill. Spartaffenbucher mit 20 Milliarben Guthaben. Steigerung: 60 % bam. 120 %, bei einer Bunahme ber Bevolkerung um 34 %! Muf jebe 2,8 Ginmohner bes Reiches tommt bereits ein Spartaffenbuch - ohne die Guthaben in Genoffenschaften. In Samburg gab es 1900 264 515 Sparkaffenbucher mit 179 Mill. Einlegerguthaben, 1913 maren es 626 204 Bücher mit 394 Mill. Guthaben 1. 1900 tam ein Buch auf je 2,9 Einwohner, 1913 bereits auf je 1,7 Einwohner, eine Rate, Die 40 % niedriger ist als im Reich und 40 % niedriger als im Jahre 1900 2. Dabei gibt es gerade in hamburg große Rreife, Die tein Spartaffenbuch Denn hier, wo ber bargelblofe Zahlungsverkehr feit Sahr unb Tag Sitte ift, hat "jeder" sein Banktonto und haben viele ein Postscheck-Außerdem haben rund 30 000 Einleger ein Spartonto bei ber "Produttion". Much in Deutschland tommt ber "fleine Mann" allgemach jum frangofischen Rentnerideal. Das hat mit ber "Alters- und Invaliditätsversicherung" angefangen und enbet - mit ber Rinberlofigkeit. bie Lebensmittelpreife, um fo beffer, bann tann um fo mehr gefpart werben, steigen fie - um so schlimmer für bie Geburtenrate. fie bei gleichzeitiger Lohnsteigerung, bann fieht ber Arbeiter, mas er fparen tann und fürchtet, daß mehr Mäuler ihm bie Rechnung wieder verberben. Der Proletarier hat aufgehört, ber Rinberzeuger, weil ber Arbeiter nicht mehr forglos in den Tag hineinlebt. Darum fest in Hamburg, wo die Geburtenrate von 1864—1876 regelmäßig von 30,4% o auf 41,6 % o gestiegen, bann ebenso regelmäßig bis 1887 auf 35,3 % o gefallen und ebenfo regelmäßig bis 1891 auf 37,4 % wieber geftiegen ist — allemal im Rusammenhang mit höherer ober niebrigerer Chefoliegungerate -, zum erften Male ein von biefer unabhängiger, bauernber, und in folder Stärke bisber nicht bagemesener Rudgang ber Geburten-

<sup>1</sup> Jahresber. b. Stat. Amtes, 1913, S. 36.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> In ber Zwischenzeit ist die Geburtenrate in Hamburg um 27% zurudgegangen und ist 1913 20% niedriger als im Reich.

rate ein, als in ben neunziger Jahren niedrige Lebensmittelpreise und fteigende Löhne zusammenfallen, und barum wird nach bem Kriege — vom Fehlen ber Manner abgesehen - nichts bie Geburtenrate fo ungunftig beeinfluffen als die aufgezehrten Spartaffengelder, die erft mal wieder angufammeln verfucht werden wird, ehe man an eine Bergrößerung bam. Grundung ber Familie benten wird. Die mahrend bes Krieges geftiegenen Sparkaffeneinlagen, auf bie regierungefeitig, und baburch in ber gangen beutschen Breffe, im Gegensat gur Abnahme berfelben in Frantreich, verwiesen wird, täuschen. Gewiß, es haben bei hohen Löhnen ge-wife Arbeitertreise, namentlich "Jugenbliche", sparen können. Bei ben boben Lebensmittelpreifen und bem Gintommensausfall bes ins Beer eingetretenen Mannes, Brubers, Cohnes aber haben die Ramilien ihr Sparauthaben (auch basjenige ber Rinber) jum großen Teil aufgezehrt. 200ber dann aber die Zunahme ber Sparkaffeneinlagen mährend des Krieges bei gleichzeitiger Abhebung großer Teile berfelben für Kriegeanleibezeichnungen ?! Daber, mober auch bas Gros ber letteren gefloffen ift: aum Teil find es Rriegegewinne einer schmalen Schicht von Selbständigen, größtenteils aber geräumte Läger, die, mangels Bufuhr vom Ausland ober wegen Aufhörens ber Brobuttion ober Berfcwindens ber Ware, nicht wieber aufgefüllt werben fonnten, und beren Erlos man bis Rriegsenbe ficher und gleich wieder greifbar anlegen mußte. Da geben bie gefuntenen Sparfaffeneinlagen in Frankreich, dem die Rohmaterial= und Warenaufubr vom Ausland nicht abgeschnitten mar, ein viel mahrheitegetreueres Bilb!

Abrigens wird der Ginfluß ber Lebensmittelpreise auf die Baushaltungetoften überschätt. Daß biefe g. B. bei ben 179 Samburger Haushaltungen ber Erhebung von 1907 von 1890 auf 1895 um 8% aefunten uub von ba bis 1913 um 25 % geftiegen find 1, ift nur rechnerifc richtig, b. h. nach ben Lebensmittelpreisen, nicht aber in ber Pragis. Sind die Erdbeeren billig, erscheinen fie auf dem Arbeitertisch, find fie teuer, wird weniger bavon genoffen. Steigen bie Fleischpreise, werben mehr Rifde gefauft, und man mandert von ben befferen zu ben ichlechteren Fleischstuden ab: nur teilweise eine Nahrwertverschlechterung, teilweise aber nur eine Qualitätsverschlechterung. Natürlich mirb eventuell bann auch weniger Fleisch genoffen und vielleicht mehr Brot, Kartoffeln, Reis, Bulfenfruchte ufm. Dag man mit weniger austommt, ohne dag barum bie Bolksgesundheit leidet, hat ja in großem Dage die Kriegszeit ge-Umgefehrt wird bei niedrigen Lebensmittelpreifen zweifellos auch mehr genoffen. Die Abwanderung jur geringeren Qualität infolge ber Fleischpreissteigerung habe ich in "Roften ber Lebenshaltung" (S. 387-389) nachgewiesen: Bei ber Rinbfleischpreissteigerung in ber Reit von 1899-1913

<sup>1 &</sup>quot;Roften ber Lebenhaltung ufw." S. 517.

<sup>\*</sup> So ging bei einer Fleischpreissteigerung in den Jahren 1910—1913, die den Fleischonsum der Arbeiterhaushaltung um 15% verteuert haben würde, der Fleischkonsum pro Kopf der Hamburger Gesamtbevöllerung von 57 kg auf 55 kg, also um 4% zurück, in der Arbeiterhaushaltung allein jedensalls wesentlich stärker. (Bgl. "Kosten der Lebenshaltung" S. 513 mit S. 385.)

find infolgebeffen bie "beften Stude" um 31 %, bie fclechten Stude

aber um 49 % im Preise geftiegen.

Für die Frage "wie viele der bis 1913 geborenen Preußen bei Fortdauer der in den letzten Jahren erreichten günstigen Sterblickeit das 20. Jahr überleben würden", bezieht Oldenberg sich (S. 295) auf Ballod, der sie in der "Zeitschrift des Kgl. Preußischen Statistischen Landesamts 1914" im hindlick auf die mögliche staatliche Machtentfaltung untersucht hatte. Die Ballodschen Zahlen kommen für die letzten Jahre auf 70,1% der Geborenen (einschließlich der Totgeborenen) aus. Für die 1913 Geborenen rechnet er mit genau 70%. Nach der allgemeinen deutschen Sterbetafel betrug der Prozentsat der das 20. Jahr Maclebenden männlichen Geschlechts für die Jahrzehnte:

| 1871/72—1880/81 |  |  |  | 59,3% |
|-----------------|--|--|--|-------|
| 1881—1890       |  |  |  | 61,0% |
| 1891—1900       |  |  |  | 65,0% |
| 1901 —1910      |  |  |  | 70.6% |

Angefichts ber fteigenben Tenbeng biefes Prozentsates burfte man für die letten Jahre wohl schon mit einem etwas höheren Prozentsat rechnen. Das habe ich getan, als ich in einem in "Die Zeitschrift" vom 26. April 1918 erschienenen Auffat bie gleiche Frage behandelt habe. Wie es angefichts ber fallenben Tenbeng ber Sterblichkeiterate zu peffimistisch ift, für die Butunft mit ber "in ben letten Sabren berrichenben Sterblichteit" ju rechnen, ift es anderfeits aber auch ju optimiftifch für fie mit ber beutigen Geburtenzahl zu rechnen, nachbem wir fogar bie abfolute Bahl berfelben in ben letten Jahren ftart haben gurudgeben feben. Da ber Rudgang ber Geburtenrate burch benjenigen ber Sterblichkeiterate teineswegs ausgeglichen wird, so fieht die Butunft noch viel trüber aus, als fie nach ben Ballobiden Berechnungen erscheint — ber übrigens abfichtlich auch bie Auswanderung unberudfichtigt lagt. Allerdinas folieft Ballob feine Berechnungen mit einer peffimiftischen Betrachtung, aber auch mit ber Zuversicht: "Gewiß wird ber Bevölkerungszuwachs noch jahrzehntelang andauern." Db bas angefichts bes ftarten Geburtenrudganges ber Fall fein wird? Run ift gar, feit ber Dieberfcrift bes Ballobiden Auffates, ber Krieg ausgebrochen! Saufig lieft man auch jest noch, nachbem er bereits über zwei Sahre gebauert hat, bag er, wie bisher alle Rriege, ein Steigen ber Geburtenrate im Gefolge haben wirb. Rach allen vorftebend bargelegten Verhältniffen und Erscheinungen ju urteilen, wird biefer Rrieg in entgegengefetter Richtung mirten.

<sup>1 &</sup>quot;Drobt bie breijährige Dienftzeit auch für Deutschland?"

# Die Volkszählungen und die Entstehung der Berufs- und Betriebszählungen im Deutschen Reiche

Ein geschichtlicher Beitrag zur Volkszählungsfrage Von Willy Krebs-Steglitz

Suhaltsverzeichnis: Einleitung S. 77. — Die erste beutsche Bolkstählung S. 78. — Die erste Bolkstählung im Deutschen Reiche vom 1. Dezember 1871 S. 78. — Bolkst und Gewerbezählung vom 1. Dezember 1875 S. 82. — Bolkstählung vom 1. Dezember 1880 S. 85. — Die Berusst und Gewerbezählung vom 5. Juni 1882 S. 87. — Bolkstählung vom 1. Dezember 1885 S. 91. — Bolkstählung vom 1. Dezember 1890 S. 91. — Die Berusstund vom 1. Dezember 1890 S. 91. — Die Berusstund vom 1. Dezember 1895 S. 92. — Die Berusstund vom 12. Juni 1907. Die Bolkstählung vom 12. Juni 1907. Die Bolkstählungen 1900, 1905 und 1910 S. 96. — Schlußfolgerungen S. 103.

### Einleitung

Mm Schluffe bes Jahres 1910 konnte bas Deutsche Reich neben neun allgemeinen Bolkszählungen brei felbständige, gleichfalls bas gange Bolt erfaffenbe 1 Berufe- und Betriebsgählungen, alfo innerhalb neununbbreißig Jahren zwölf Boltszählungen — gleichmäßig verteilt jedes breieinviertel Jahr eine Rahlung - verzeichnen. Angefichts biefer Tatfache burfte eine Untersuchung, wie wir zu biefem status quo unferes Boltsjählungswefens gelangt find, wohl erhöhtem Intereffe begegnen. Es wird babei notwendig fein, etwas weiter auszuholen und einen Blid auf bie Entstehung unferer Boltszählungen überhaupt ju merfen. Die Vergangenheit ift ber Schluffel jur Gegenwart, und oft ergeben fich nach Renntnisnahme ber geschichtlichen Tatfachen bie Forberungen für bie Butunft gang von felbst. wird finden, wie von Anfang an niemals baran gebacht worben ift, bie Berufsermittlung gesonbert von ben allgemeinen Bolkszählungen als felbständige Bablung ju behandeln, sondern ein, wie es scheint, ber amtlichen Statistit wibriges Schickfal hat zu biefen fo toftspieligen? und jum Teil boppelte Arbeit machenben Sondererhebungen geführt.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die Berufs. und Gewerbezählung von 1882 führte allerbings bie Rinder unter 14 Jahren nur summarisch auf.

Die Erhebungs- und Aufbereitungstosten ber Berufs- und Betriebszählung von 1895 beliefen fic auf 3,6 Mill. Mt., biejenigen ber Zählung von 1907 auf 6,3 Mill. Mt. gegen 4,5 Mill. Mt. bes vorgesehenen Etats. Siehe Statistit bes Deutschen Reiches, R. F. Bb. 211, S. 11.

## Die erfte beutsche Volkszählung

Der Beginn bes spstematischen Ausbaus unseres beutigen umfaffenben Bolfszählungsmefens fällt in eine Zeit turz vor ber Bilbung bes Reiches, in ber neben bem Nordbeutschen Bunde noch ber Bollverein zwischen biesem und ben subbeutschen Staaten auf Grund bes Bertrages vom 8. Juli 1867 in Rraft ftanb. Der 3. Dezember biefes Jahres war für bie Bollvereinsstaaten ber Tag, an welchem bie übliche, alle brei Jahre vorzunehmende Boltezählung auszuführen war. Diefe Gelegenheit benutte ber Nordbeutiche Bund, um jugleich seinerseits in ben ihm angeschlossenen Staaten burch eine Bolkstählung bie für gemiffe 3mede (Borfdriften ber Bunbesverfaffung in Artikel 60 über bie Friebensprafengstärte, in Artifel 62 über bie Bestreitung bes Aufwandes für bas Bundesheer, ferner in Artikel 70 über bie Bemeffung ber Matritularbeitrage) erforberliche Grundlage zu gewinnen. Da nun die beutschen Staaten entweber bem Bollverein ober bem Norbbeutschen Bund ober beiben zugleich angehörten, fo tam in folder Beife bie erfte, in allen beutschen Staaten gleichzeitig vorgenommene Gleichzeitig murbe fie mohl vorgenommen, Bolkszählung zustande. boch feineswegs gleichartig. Denn für bie Staaten bes Norbbeutschen Bundes murben infolge ber oben ermähnten Bestimmungen feiner Berfaffung, die ber Boltsaählung eine erheblich höbere Bebeutung gaben, zwedmäßigere, Die Gleichmäßigkeit ber Ergebniffe mehr ver burgende Bestimmungen getroffen, mabrend bie bem Bollverein angeborigen Staaten auch bie Bollvereinsgrunbfage einhalten mußten. welche wieberum für bie fübbeutschen Staaten allein maggebend waren.

## Die erfte Volkszählung im Deutschen Reiche vom 1. Dezember 1871

Diesem Mangel eines einheitlichen Planes sollte für die folgende Zählung vorgebeugt werden, und da trot der ziemlich vorgeschrittenen Ausdildung der Zollvereinsstatistik sich bei steigernden Ansprüchen noch verschiedene sachliche wie auch methodische Mängel fühlbar machten, so wurde — den Anstoß hierzu gab ein Bericht vom Großherzoglich heisischen Zollvereinsbevollmächtigten für Hannover vom 25. Rovember 1862, an den sich unmittelbar ein Antrag der Ausschüsse sitz Zoll- und Steuerwesen und für Handel und Verkehr vom 28. Mai 1819

<sup>1</sup> Bunbesgefesblatt für 1867, G. 81.

<sup>\*</sup> Abgebrudt in Stat. b. D. R., Bb. 1, Ginleitung, S. 12 ff.

knüpfte<sup>1</sup> — eine "Rommission zur weiteren Ausbildung der Statistik bes Zollvereins" berufen. Diese erledigte sich ihrer Aufgabe in zahlreichen wertvollen Berichten, von welchen hier für uns nur der "Bericht in betreff der Bolkszählungen" vom 12. Februar 1870² und "Bericht betr. die Gewerbestatistik" vom 19. August 1871² in Betracht kommen. Das Ergebnis dieser Berichte waren die durch Beschluß des Bundesrats des Zollvereins vom 23. Mai 1870 und durch Bundesratsbeschluß des Deutschen Reiches vom 1. Dezember 1871 festgestellten "Allgemeinen Bestimmungen in detreff der Bolkszählungen im Deutschen Reiche", welche maßgebend sein sollten auch für die zukünstigen Bolkszählungen, und die "Besonderen Bestimmungen sür die Bolkszählung vom 1. Dezember 1871", sowie ferner die "Bessitümmungen über die Aufnahme der Gewerbestatistik", welche aber nicht zur Beschlußfassung gelangten 4.

Der Antrag, statt ber bisherigen breijährigen Zählungsperioden bes Zollvereins fünfjährige einzuführen, wurde vom Bundesrat außer Beschlußfassung gesetzt. Desgleichen wurde die von der Kommission angeregte Frage, ob es notwendig sei, die zur Aussührung der Volkszählung erforderlichen Vorschriften im Wege der Gesetzgebung zu erslassen, nicht als zu ihrer Kompetenz gehörig weder von der Kommission selbst noch vom Bundesrat weiterverfolgt. In einem Berichte der Ausschüsse für Zoll- und Steuerwesen und für Handel und Verkehr bieß es hierzu:

"... es ist nicht zu verkennen, daß es an sich vielleicht wünschenswert wäre, über die Verpflichtung der einzelnen, die bei der Bolkszählung von ihnen verlangten Angaben zu machen, und über die Stellung
ber Gemeindebehörden zu dieser Zählung bestimmte gesetzliche Normen
zu erhalten. Auf der anderen Seite kommt aber in Betracht, daß bis
jetzt auch ohne eine eingehendere gesetzliche Regelung das Volkszählungswesen in sämtlichen Zollvereinsstaaten in geordneter Weise anstandslos
besorgt worden ist, daß überhaupt in diesem Punkte, wie in manchen
anderen, die Grenzen zwischen dem, was in das Gebiet der Gesetzgebung
gehört, und dem, was die Verwaltung anzuordnen besugt ist, noch keineswegs absolut als sestgezogen zu betrachten sind, und daß auch in der
überweigenden Nehrzahl der außerbeutschen Staaten das Detail der

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Abgebruckt in Stat. b. D. R., Bb. 1, S. 18-20.

<sup>2</sup> Ebenba S. 67 ff.

<sup>3</sup> Ebenba S. 340 ff.

<sup>4</sup> Ebenba S. 75 ff., 347, 419 u. 429.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Sbenda Bb. 2, S. 120; besgl. Bb. 1, S. 417 in einem Schreiben bes Borfigenben bes Bunbesrats bes Zollvereins an ben Bunbesrat bes Zollvereins, Rr. 12, Seffion von 1870.

Bolfstählungen einer gesetzlichen Grundlage entbehrt. Überdies würde nach Artikel 7 des Zollvereinsvertrages vom 8. Juli 1867 verglichen mit Artikel 3 die Gesetzgebung über das Bolkstählungswesen keinen Gegenstand der Vereinsgesetzgebung bilden können. Bon seiten des Bundesrats des Zollvereins wird daher dieser Punkt nicht weiter zu verfolgen sein 1."

Auf diese Weise ist es gekommen, daß bis heute noch das deutsche Bolkszählungswesen einer gesetzlichen Grundlage entbehrt.

Der § 4 ber "Allgemeinen Bestimmungen" lautete:

"Es empfiehlt sich, mit ber Volkstählung Ermittlungen über ir Bohnungsverhältnisse zu verbinden. Undere umfassendere Erhebuga, wie zum Beispiel über landwirtschaftliche und Gewerdsverhältnisse, solla mit der Volkstählung nicht in unmittelbare Berbindung gesetzt werben.

Dieser Paragraph war hervorgegangen aus der Überzeugung daß bei solcher Ausdehnung des Aufnahmegeschäfts auf die Ermittlung der Bolkszahl selbst nicht immer diesenige Sorgfalt hat verwandt werden können, welche zur Erzielung zuverlässiger Resultate erfordertich ist.

Nach ben "Besonderen Bestimmungen" sollten sich die Individualangaben auch auf "Beruf und Erwerbszweig" ausbehnen, ohne bamit, wie es jum Beifpiel Frankreich und früher auch Ofterreich verfucht haben, eine Statistit ber Gewerbe beschaffen zu wollen. In bem Bericht ber Rommiffion heißt es ausbrudlich: "Die Erhebungen über Stand, Beruf und Rahrungszweig ufm. konnen nur in befchränktem Mage bazu bienen, bie Materialien für eine fvezielle Statifit der Gewerbe ju beschaffen, indem es für eine vollständige Gewerbestatistif noch besonderer Ermittlungen, welche ben aus bem Zusammen leben in Saushaltungen nicht immer erfichtlichen Rufammenhang ber Unternehmer, Gehilfen und Arbeiter usw. entnehmen laffen, bedarf. Wenn man biefen Gesichtspuntt festhält, fo icheint es julaffig, in ben Bahlungsliften sich mit einfachen Angaben über Die "hauptbeschäftigung, die mit Erwerb verbundenen Nebenbeschäftigungen und bas Dienft- und Arbeitsverhaltnis ber über vierzehn Sahre alten Personen zu begnügen und speziellere Ermittlungen ber Aufnahme für bie Gewerbestatistit vorzubehalten" 8. Diefe Genügsamteit ging indeffen zu weit. Man erhob bie erwähnten Momente alle gufammen in einer Spalte der Erhebungsliften. Die baraus vorschriftsmäßig

<sup>1</sup> Stat. b. D. R., Bb. 1, S. 427.

<sup>2</sup> Ebenba S. 69.

<sup>3</sup> Cbenba S. 73.

bearbeiteten Übersichten, welche die Verteilung der Bevölkerung auf die Berufs- und Erwerbsklassen nur in großen allgemeinen Umrissen gaben, jeglicher Kombinierung der Berufsangaben mit denen über Geschlecht, Alter, Familienstand und Geburtsort entbehrten und den Rebenberuf ganz außer acht ließen, gestatteten nur eine sehr obersstächliche Betrachtung der Berufsverhältnisse, während doch die Beswegung auf sozialem Gebiete einen tiesen Einblick in diese, wie ihn nur eine spezielle Darstellung der Berufsarten gewähren kann, zu einem dringenden Bedürsnis macht.

Rach ben §§ 1 und 10 ber von ber Rommission entworfenen "Bestimmungen über bie Aufnahme ber Gewerbestatistit" follte eine folde in jebem auf eine allgemeine Boltszählung zunächft folgenben Sabre, am 1. Mai als Normaltag, ftattfinden. Db bie Gewerbe- , gablung unabhängig von ber Boltsgahlung por fich geben ober, mas wahricheinlich ift, mit Bilfe ber Boltszählungsergebniffe vorbereitet werben follte, bavon ift im Berichte nichts ermähnt. Der Bericht fowie bie Bestimmungen enthalten eine Reibe febr beachtenswerter Puntte. Als Basis ber Erhebungsmethobe und obligatorisches Erforbernis jur Durchführung ber Rablung bestimmte bie Rommiffion bie birette Befragung, ermähnte aber bagu, bag biefe auf mehrfache Beife bentbar fei, nämlich Bitierung ber Gemerbetreibenben an bie Amtsftelle und bort protofollarifche Berneh: mung ober Rachfragen burch Babler von Saus ju Saus ober brittens foriftliche Buftellung ber Fragen und Borfdrift ber ichriftlichen Beantwortung in einer gemiffen Beit. Rach § 18 ber Bestimmungen follte es ben Lanbesbehörben überlaffen fein, die entfprechenden Instruktionen und Unleitungen zu entwerfen. Ferner betonte bie Rommiffion, bag, welchen Weg man auch immer einschlage, man obne ein Gefet teinen Gewerbetreibenben ju einer Austunft über bie Berhaltniffe feines Betriebes zwingen tonne, man also unter allen Umftanben die Freiwilligkeit in Anfpruch nehmen muffe. - Der Schwierigkeit, Die Abreffen ber Gewerbebetriebe bam. ber Gewerbetreibenben ausfinbig ju machen, suchte man burch "Borliften" ju begegnen, welche bie Gemeindebehörben bam. Bahltommiffionen über bie im Bahlbegirte vorhandenen felbständigen Gewerbebetriebe aufstellen follten. waren bie polizeilichen Gewerbeanmelbungeregister, Gewerbesteuer=

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Eine ausführliche Kritit siehe Stat. b. D. R., Bb. 2, S. 120; Bb. 16, VI. S. 189 ff. und R. F. Bb. 2, S. 2\*—3\*.

Somollers Jahrbud XL 4.

rollen und register, Handelsregister usw. zu benuten. Der gabler konnte biefe Borliste auch als Kontrolliste verwerten 1.

Nach § 20 ber Bestimmungen mußten bie Erhebungspapiere bis zum 15. Mai wieber eingesammelt sein; also rechnete man von vornherein mit einer zwei- bis breiwöchentlichen Ausenahmezeit!

§ 19 enthielt die Anordnung, daß die Gewerbetreibenden dem Bähler die ausgefüllten Fragekarten oder bogen nebst Beilagen auch versiegelt übergeben könnten, in welchem Falle diese nicht wom Bähler, sondern nur von der Aufnahmebehörde bzw. Bählungstommission erbrochen werden durften.

Leiber kam im Mai 1872 keine Gewerbeaufnahme zustande, dem bie Bundesratsausschüffe für Zoll- und Steuerwesen und für hand und Berkehr, denen dieser Bericht mit den übrigen, die Tätigkeit den Kommission abschließenden Vorlagen unter dem 3. Juli 1871 überwiesen worden war, erklärten unterm 14. November 1871, sich peiner eingehenden Besprechung dieser Vorschläge zurzeit noch nicht in der Lage zu befinden.

## Volks- und Gewerbezählung vom 1. Dezember 1875

Erst brei Jahre später, gelegentlich ber im Sommer 1874 stattgefundenen Verhandlungen über den Erlaß von Spezialbestimmungen für die 1875 bevorstehende Volkstählung, nahm der Bundesrat Beranlassung zu weiteren Schritten in betreff der Gewerbestatistik, indem er durch Beschluß vom 13. Februar 1875 den Reichskanzler ersuchte, "eine Rommission mit der Revision der Vorschläge der Rommission zur weiteren Ausbildung der Statistik des Zollvereins über die Gewerbestatistik, und zwar im Sinne größerer Vereinsachung derselben, zu beauftragen, mit der Maßgabe, die Ergebnisse dieser Veratungen dem Bundesrate zur Beschlußfassung vorzulegen".

Solcher Kommission ben Weg zu bahnen, hob ber Bundestat ben bisher bindenden § 4 der Allgemeinen Bestimmungen auf. Zu biesem Entschlusse wurde er, wie es in der Einleitung zu den Ergebnissen ber Bolkszählung von 1875 heißt, durch die Erwägung geleitet,

¹ Stat. d. D. R., Bb. 1, S. 346.

<sup>2</sup> Chenba S. 436, 439 und 485.

<sup>8 § 127</sup> der Protofolle. Stat. b. D. R., Bb. 20, S. I, 1.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Siehe oben S. 80, ferner Stat. b. D. R. 8b. 14, S. I, 4, 8b. 20 S. I, 65 und 70.

baß bie Trennung gewiffer Erhebungen von ber Bolkstählung sowohl bem Bublitum als auch ben bie ftatiftifchen Aufnahmen leitenben Behörben allzuviele und zu umfaffenbe ftatiftifche Arbeiten aufburbe. ilberbies weit größere Gelbmittel in Anfpruch nahme, als bei ber Berbindung mit ber Bolfsjählung erforbert murben; bag aber auch anberfeits bei einer gleichzeitigen Bornahme anberer Erhebungen eine Beeinträchtigung ber Richtigkeit ber auf bie Bollsgahlung fich begiebenben Angaben nicht in bem früher befürchteten Mage zu beforgen ftebe 1. Bu bem gleichen Refultat tam auch bie befagte Rommiffion. In ihrem Bericht beißt es: "Der Gebante ber Berbindung mit ber Boltsgablung gieht fich burch bas Gange ber Bereinfachungsvorschläge ber Rommiffion hindurch . . . Die Bereinfachung ber Methobe ber Aufnahme ber gewerbestatiftifden Rachweise burch bie Berbinbung mit ber Boltsgählung fpringt in bie Augen. Der für eine Bolfstählung ins Leben gerufene Apparat ift fo groß, so kostspielig, er stellt so große Anforderungen an bie freiwillige, ehrenamtliche Tätigkeit ber Staatsburger, bag es fich aus abminiftrativen wie auch aus finanziellen Grunben bemnach mehr empfiehlt, ihn nicht bloß für eine Bollszählung allein auszunugen 2."

Ferner beschloß ber Bundesrat bei den erwähnten Verhandlungen, einen Antrag auf Fixierung der Perioden für die Wiederholung der Bolksjählung noch nicht zu stellen. Doch ging man von der Annahme aus, es werde in Zukunft alle fünf Jahre eine Bolkszählung stattsinden, derart, daß alle in die Dezennaljahre fallenden Volkszählungen mit umfassenderen Erhebungen und Bearbeitungen verbunden, die anderen dagegen auf die Verarbeitung der notwendigsten Daten besschränkt sein sollten.

Infolge aller bieser Erwägungen kam man barin überein, baß, unbeschabet umfassenberer Erhebungen ber Einzelstaaten, für bie Reichöktatistik ber Umfang ber Volkszählung vom 1. Dezember 1875 zu beschränken und namentlich bie Zahl ber obligatorisch zu verarbeitenben Individualangaben zu vermindern, daß dagegen die gleichzeitige Vornahme einer seit 1861 entbehrten gewerbestatistischen Aufrahme für das ganze Reich zu empsehlen sei. Die von der Kommission entworfenen Vorschriften wurden durch Bundesratsbeschluß vom

¹ Stat. b. D. R., Bb. 25, 2, S. 1.

Bericht über die Berhandlungen ber Kommission für die Revision ber Borschläge betr. die Aussührung der Gewerbestatistist. Berlin 1875, S. 34—35. Derselbe ift auch abgedruckt in Stat. d. D. R., Bb. 20, S. I, 50; besgleichen in der Zeitschrift des Königs. Preuß. Stat. Bureaus, Jahrg. 1875, als Beilage.

10. Juli 1875 als maggebenbe festgesett. Diese setten bie Bollsgablungefragen in folde Berbindung mit ben gewerbestatistischen, baß ber ersteren Beantwortung für bie Gewerbestatistik nicht entbehrt werben konnte: einerseits follten burch bas Berfahren bei ber Boltsgablung bie Gemerbetreibenben überhaupt ermittelt merben, anderfeite follte für alle biejenigen, welche nicht mehr als fünf Gehilfen befcaftigten, die gefamte gewerbestatistifche Aufnahme burch bie Beantwortung von zwei auf ber Rudfeite ber Bolfszählungslifte aufgebruckten Sonberfragen erschöpft werben konnen. Rur bieienigen. bie nach bem Inhalt biefer zwei Sonderfragen mehr als fünf Gebilfen beschäftigten, follten einer ausführlichen Befragung unterworfen Man begründete biefes folgendermaßen : "Gine Erhebung, welche fich für die genaue Feststellung, Unterscheidung und Lokalisierung ber bestehenden Gewerbe junächst an ben Sit bes Gewerbebetriebes balt und von biefem aus bie an bem Betriebe beteiligten Berfonen au erfaffen fucht, begegnet ungleich größeren Schwierigkeiten und muß notwendig mit anderen Silfemitteln operieren als die Volkstählung. Sie tann möglicherweise gleichzeitig und von benfelben Arbeitsträften wie bie Bolkszählung vorgenommen werben, stellt aber gleichwohl ein eigenes Unternehmen mit besonberem Apparate bar 1." Trop diefer richtigen Erkenntnis behnte man bamals wie auch in allen späteren allgemeinen gewerbestatistischen Er bebungen ben üblichen Volkszählungsapparat auf biefe aus. Die Gewerbezählung von 1875 war aber trop all ihrer Mangel' ein gewaltiger Fortidritt gegenüber ben alten Erhebungen abnlicher Art.

Da nun, wie oben erwähnt, die Berufsstatistik von 1871 in keiner Weise den Anforderungen genügte, die man an eine solche stellen muß, so wäre es angezeigt gewesen, dei der Zählung von 1875 unter Beseitigung der disherigen Unvollkommenheiten eine abermalige Bearbeitung über den Beruf zu bewirken, zumal diesmal der Beruf, Nebenderuf und die soziale Stellung, obligatorisch in drei Spalten des Erhebungsformulars, erfragt worden war. Aber die herstellung der Gewerbestatistik erschien dringlicher, und zur Bewältigung beider Aufgaben reichten die zur Berstügung stehenden Mittel nicht. Exfand eine Nutharmachung der Antworten zu keinem anderen Zweckalls dem der Gewerbestatistik statt.

1 Stat. b. D. R., Bd. 34, S. 126.

Reiner hat diese Mangel beffer erkannt als ber geistige Urheber ber Bahlung felbft, Ernft Engel. Bgl. darüber Preußische Statifit, Bb. 40. Ginleitung.

## Volkszählung vom 1. Dezember 1880

Das Bedürfnis, eine wohlausgebilbete Berufsstatistit zu haben. murbe infolgebeffen immer bringenber. Nach ber , fillichweigenben Ubereinfunft ber amtlichen Statistifer bes Deutschen Reiches und ber Singelstaaten" follten bie auf bas Ende eines Nahrzehnts fallenden Rablungen ausführlicher und umfaffenber fein 1. Den Anfang gu ben Borbereitungen machte ber Direktor bes Raiferlichen Statiftischen Amtes, indem er ben Lanbesamtern eine Borlage: "Borfchlage für Die Boltstählung im Sabre 1880" überfandte und die Bertreter berfelben augleich zu einer Beratung über ben Umfang und Inhalt berfelben einlub. Aus ben Brotofollen biefer Ronferengen, welche im Oftober 1879 ftattfanben, geht hervor, bag man eine ziemlich um. fassenbe Berufestatistit in ber Berbinbung mit ber Boltsgählung in Aussicht genommen batte 2. Insbesondere batte ber Bertreter Babens ben Antrag gestellt, bei ber Boltstählung von 1880 ben Rebenberuf mit zu erheben - eine Erhebung, die notwendig fei, wenn von einer annähernd genügenden Berufsstatistik bie Rebe fein foll. Dennoch verzichtete man nach endlofen Debatten auf die Erfragung bes Rebenberufs, weil, wie es in ben Sigungsprotofollen beißt8: "bie Angaben über ben Nebenermerb insbesonbere wegen ber Manniafaltigkeit und bes bäufigen Wechsels ber Nebenbeschäftigung wenig verwertbar seien" und "um eine weitere Komplizierung bes reichsstatistischen Formulars zu vermeiben". In moblüberlegter Weise ließ bie Ronfereng bie Aufstellung ber in Aussicht genommenen übersichten bezüglich ber Berufsftatiftit noch unbeschloffen, indem fie vorzog, fo lange bamit zu marten, bis bie technische und finanzielle Ausführbarkeit ber Bearbeitung bestimmt übersehen werben könnte. Später, im Juni 1881, ergab bann die Beratung die Unmöglichkeit ber Bearbeitung einer befriedigenden Berufsstatistik aus bem 1880 er Bolfszählungsmaterial 4.

<sup>1</sup> Siebe oben S. 83.

<sup>\*</sup> Stat. b. D. R., Bb. 43. 1, S. 82, 83 und 90 ff. (Borfclage bes Direttors bes Raiferl. Statist. Amtes.)

<sup>3</sup> Ebenba S. 109.

<sup>4</sup> Eine Begründung dieser Unmöglichkeit siehe Stat. b. D. R., N. F. Bb. 2, S. 3\* und in der Begründung zu dem Gesetzentwurf zur Berustzählung von 1882, Attenstüd Rr. 27. (Rach Rebenderuf, Rebendeschäftigung hatten gestagt: Preußen, Oldenburg, Sachsen-Meiningen, Walded, beide Lippe, Lübed und Bremen. Auf der Individualkarte für Preußen wurde unter 12 gestagt: "Welchen Berus oder welches Amt haben Sie, oder welches Gewerbe

Auf Beranlaffung einer Dentschrift Engels, bes bamaligen Direktors bes Breußischen Statistischen Bureaus, in welcher ber Altmeister ber Statistit, ber ju feiner Reit fachtunbigfte Bertreter ber wiffenschaftlichen und praktifden Statistit, bie Berbinbung einer Gewerbeaufnahme mit ber Boltegablung befürmortete1. wurde auch über biefen Buntt verhandelt. Bapern, Burttemberg. Sachsen und Bamburg fprachen fich gegen eine folde Berbinbung aus. Sachfen (Böhmert) glaubte, gruppenweifen Gemerbeaufnahmen burd Spezialfrafte ben Borgug vor allgemeinen geben ju follen, worauf Engel auf die früher, 1861 und 1875, in Berbindung mit ber Bolfszählung vorgenommenen Gewerbezählungen hinwies und die vielfach überrafchende Übereinstimmung ber Statiftif ber Dampfteffel vom Sahre 1878 mit ben betreffenben Ermittlungen ber Gewerbegablung von 1875 erwähnte. Gruppenweise Aufnahmen feien wegen Unmöglichkeit ber Abgrenzung ber Induftriezweige nicht ju bewertstelligen. "Angesichts ber sichtlichen Abneigung ber Berfammlung gegen die Bieberholung ber Gewerbezählung", fo ichlok er, "gebe er jedoch bie Soffnung auf, feinen früheren Borfchlag wieber aufgenommen und realisiert ju feben 2." Die Gewerbezählung unter-3m folgenden Jahre ichied Engel aus bem Amte, und feitbem nußte bie amtliche Statistit auf biefem Gebiete ber Mithilfe und bes Rates biefes genialen Subrers entbehren.

Der Inhalt ber eben erwähnten Denkschrift besteht in ber Weiterbildung ber in seiner berühmten Denkschrift von 1870's entwickelten Grundsäte in Anwendung auf die mit der Bolkstählung zu verbindende Gewerbeaufnahme. Beide Denkschriften sind für die ganze Folgezeit für die berufs- und gewerbestatistische Forschung, wenn auch nicht in allen, so doch in vielen Punkten maßgebend und grundlegend gewesen; sie enthalten eine Fülle von auch für den Statistiker ber Gegenwart noch lehrreichen Gedanken und praktischen Hinweisen. In

betreiben Sie? Im Falle Sie mehr als einen Beruf haben, ober . . . . find biese anderweitigen Beruse ober . . . mit zu nennen, jedoch der Hauptberuf ober . . . , zuer st. \* Preuß. Stat. 66, G. IX.

<sup>1</sup> G. Engel, Die Aufgaben bes Babimerts im Deutschen Reiche am Enbe bes Jahres 1880. Berlin 1879.

<sup>2</sup> Stat. b. D. A., Bb. 43. 1, S. 104 ff. Protofolle ber Konferengen ber Borftande Deutscher Statistischer Bentralstellen gur Feststellung von Borfchlägen für bie Ausführung ber nächsten beutschen Bollszählung zu Berlin 1879.

<sup>\*</sup> E. Engel, Die Reform ber Gewerbestatistit im Deutschen Reiche und in ben übrigen Staaten von Europa und Nordamerita. Gine Dentschrift. In ber Reitschrift bes Rönigs. Breuß. Statist. Bureaus 1870/71.

ber Denkschrift von 1879: "Die Aufgaben bes Bahlwerts ufw.", entwarf Engel ben großartigen Plan einer zu einer umfaffenben wirtschaftlichen Erhebung ausgebilbeten Bolkszählung (nach Engel: Bolksbeschreibung) ahnlich berjenigen, wie fie bie Bereinigten Staaten von Norbamerita in ihrem "Zenfus" befigen. In Berbindung mit ber allgemeinen Boltszählung follte eine Landwirtschafts- und Biebstatistit, eine Gebaube- und Wohnungsstatistit sowie eine Gewerbegablung vorgenommen werben. Beguglich ber letteren bieß es in bem einleitenden Text: "Bei ber Bolkszählung ift notwendig an jebe über vierzehn Jahre alte Berfon die Frage nach Stand, Beruf, Erwerb zu richten. Damit läßt fich leicht bie Frage verbinben, ob ber Befragte biefen Beruf felbständig, mit ober ohne fogenannte Bilf&= personen, mit ober ohne Rraftmaschinen ober Motoren betreibt. Bejahenbenfalls find bie Worte mit Silfspersonen bam. mit Rraftmafchinen zu unterftreichen. Berneinenbenfalls braucht feitens bes Befragten nichts weiter mit ber Karte zu geschehen. Dagegen wirb burd bie Unterstreichung jener Worte rasch und genau erkannt, welche Berfonen Gewerbetreibenbe finb, und bei ber ebenfalls in einigen Tagen auf die Boltszählung folgenden Bewerbegablung werben nur ihnen Gewerbegahltarten behanbigt . . . " Rach § 1 ber Allgemeinen Bestimmungen follte fich bie Gewerbe- fowie auch bie landwirtschaftliche Betriebs- und Biebzählung "auf Grund bestimmter, burch bie Boltszählung erlangter Ausfünfte zwei Bochen fpater am 15. Dezember anschließen.

### Die Berufe- und Gewerbezählung vom 5. Juni 1882

Da keine ber Berufsermittlungen bei ben Volkstählungen von 1871, 1875 und 1880 ben Anforderungen einer Berufsstatistik gesnügte und das Bedürfnis nach einer solchen indessen immer dringslicher wurde, so machte man in der Landesstatistikkerkonferenz von 1881 Borschläge für die Herstellung einer allgemeinen Berusse und landwirtschaftlichen Betriedsstatistik, welche im Oktober 1881 dem Reichsamt des Innern unterbreitet wurden. "Da eine allgemeine Erhebung des Beruss nur dann zu befriedigenden Resultaten sühren kann, wenn man sich dabei an alle Haushaltungen und Einzelstehenden ohne Ausnahme wendet, und es auch notwendig ist, zugleich die Zahl der Berufslosen, namentlich Angehörigen zu ermitteln, eine Berussählung für sich also zu einer ähnlichen Operation wie eine Volkszählung werden muß, so war in jenen Borschlägen zur tunlich.

sten Vereinfachung ber Aufnahmen geplant, bieselben in Verbindung mit der Volkszählung von 1885 stattfinden zu lassen 1."

Diese Ginfict tam ju fpat. Die Aufgaben ber Gesetzgebung ließen ben Befit zuverläffiger ftatiftifcher Angaben über bie Berufsflaffen schon eber als 1885 bringenb notwendig erscheinen, und in ber berühmten Botichaft Raifer Bilbelme 1. vom 17. November 1881 murbe bie Berftellung einer Berufeftatiftif als Borbebingung ber angefündigten großen fozialpolitischen Reformgesetzgebung bezeichnet. Dem Reichstag ging gegen Enbe 1881 in "Gefebentwurf betreffend bie Erhebung einer Berufestatistit fowie bie Bornahme einer Biehzählung im Jahre 1882" ju 2. Während ber Berhandlungen barüber im Reichstag mußte fich die Regierung ben Vorwurf gefallen laffen: "Man murbe auch . . . bei ber Boltstählung von 1880 bie nötigen Fragen noch haben anbringen ober gleichzeitig mit biefer Bolfegablung eine Berufstählung veranstalten tonnen. Denn wenn bie Sache als Unterlage aller wirtschaftlichen und fogials politischen Gesetze so bringend notwendig ift, so war die Gelegenheit nicht zu verfaumen. Wir hatten bann an Zeit und bebeutenb an Gelb gespart 8." Unter Weglassung ber Borschläge für bie Dieb: zählung nahm man ben Entwurf an, reihte jedoch in richtiger Ertenntnis bes engen Zusammenhangs ber Berufes mit ber Betriebs gählung eine folche ber erfteren an. Denn gur vollständigen Darftellung ber wirtschaftlichen Betätigung einer Bevölkerung genügt bie Berufs. statistik allein nicht, sie knupft atomistisch an die einzelnen Individuen an und muß baber notwendig beren Busammenhang zu höheren wirticaftlichen Ginheiten, ben Betrieben, vernachläffigen. Die Betriebe, sowohl die landwirtschaftlichen wie gewerblichen, find es aber, die ber Sozialversicherung zugrunde liegen; auch die foziale Stellung bes einzelnen wird erft burch bie Stellung im Betriebe genauer getentzeichnet. Das Gefet wurde im Februar 1882 erlassen, und am 5. Juni 1882 fand bie Bablung ftatt.

Das Reichsgeset vom 13. Februar 18824, auf welchem biese Bahlung beruhte, bilbet einen Markftein in ber

4 Reichegefetblatt 1882, S. 9.

¹ Stat. b. D. R., N. F. Bb. 2, S. 3\*.

<sup>2</sup> Drudfachen bes Reichstags von 1881/82, Rr. 27.

<sup>3</sup> Abgeordneter Dr. hirfch in ber Sigung vom 9. Dezember 1881. Stenogr. Berichte ber Berhandlungen bes Reichstags, 5. Legisl.-Ber., I. Geffion.

Geschichte ber statistischen Verwaltung Deutschlands. Zum ersten Male hat hier bas Bebürfnis einer gesetzlichen Grundlage für die Bolkszählung Anerkennung gefunden. Allgemein hoffte man, daß nun auch das Volkszählungswesen überhaupt gesetzlich geregelt werden würde. Jedoch nur die beiden folgenden Berufst und Betriebszählungen stellte man nach dem Vorbild derjenigen von 1882 unter das Prestige des Gesetzs.

Nach ben Ausführungsbestimmungen bes Bundesrats mar bas organisatorische Grundpringip ber Bablung: allgemeine Selbstgählung, ehrenamtliche Durchführung burch freiwillige unbefolbete Rabler, fowie unentgeltliche Leitung bes Bahlgeschäfts burch bie Gemeinben, bas beißt: man führte bie Bahlung in ber üblichen Boltszählungsmethobe burd. Sämtliche Saushaltungen wurden mittels der Saus. haltungelifte befragt, beren Bermenbung biesmal für alle Bunbesstaaten obligatorisch war 1, und welche einerseits als Aufnahmeliste für bie 3mede ber Berufsstatistit biente und anderseits bie Betriebe fefistellen und umgrenzen follte, bie von mehr als einer Perfon ober mittels Motoren betrieben murben, alfo biejenigen Betriebe, auf welche fich bie landwirtschaftliche und gewerbliche Erhebung erstreckte. Bierzu bienten bie Landwirtschaftstarte und ber Gewerbe= bogen. Außer ben bemographischen allgemeinen Aufnahmeobjekten (wie: Name, Gefchlecht, Alter, Familienstand und in einigen Staaten Religionsbekenntnis) erfragte bie Baushaltungslifte ben Saupt- und Rebenberuf, ben Berufsameig und bie Stellung im Beruf; ferner ob bas Geschäft zu Saufe für frembe Rechnung, ob mit Silfspersonen, ob mit Umtriebsmaschinen ober im Umberziehen betrieben wurde. Die einzige Ausnahme von ben Bolfszählungsgrunbfägen, bie man machen zu burfen glaubte, mar bie nicht namentliche, sonbern fummarifche Aufführung ber Rinber unter vierzehn Sahren.

Bohl feierte die deutsche amtliche Statistif mit dieser ersten Berufs- und Gewerbezählung einen großen Triumph. Gine systematisch durchdachte Aufnahme und umfassende Darstellung der beruflichen und gewerblichen Berhältnisse der Bevölkerung war mit ihr erlangt worden, wie sie für tein größeres Land der Erde existierte. Der Glanz blendete, so daß man die Schattenseiten übersah. Gegen die Übernahme der Bolkszählungsmethode auf diese Zählung war an und für sich nichts einzuwenden, solange es eben eine Bolkszählung

<sup>1</sup> Bei ben allgemeinen Bolfszählungen war es ben Bunbesstaaten freigeftellt, ob sie Zählkarten ober -liften verwenden wollten.

blieb. Bei ber Ausbehnung der Zählung auf die landwirtschaftlichen und gewerblichen Betriebe versiel man indessen auf denselben, oben gelegentlich der 1875 er Zählung gerügten Fehler, daß man die Betriebe mit ihren komplizierten Berhältnissen, welche vielerlei und nur schwer in prägnante Form zu bringende Fragen notwendig machen, gleichfalls wie Individuen oder Haushaltungen behandelte und auf gleiche Weise erhob, das ist Zählung an einem Tage, schristliche Beantwortung in Listen usw. Anstatt die Betriebszählung von der Beruss-(Volks-)zählung zu trennen und auf einige Zeit auszubehm, wollte man alles gleich auf einmal erledigen. Dazu warn der Umfang der Erhebung doch zu groß, die Anforderungen an das Publikum sowie an die Zähler zu hoch gestellt und auch die einzelnem Gemeinden zu sehr belastet. Sine Mißstimmung entstand, die sehr leicht die Zuverlässigkeit des ganzen Unternehmens gefährden konnte<sup>1</sup>.

Diese Mißstimmung batte ihren Grund nicht allein in ben boben Anforberungen, sonbern einmal in bem Mangel an geeigneten Bablfraften, bann aber auch in ber zu knapp bemeffenen Borbereitungszeit für Landeszentralstellen und Lotalbehörden. Am 20. Februar 1882 wurden die Ausführungsbestimmungen bekanntgemacht, es blieben also bis jum 5. Juni, bem Stichtage ber Bablung, nur 31/2 Monate gur Borbereitung. Das war für eine fo umfangreiche und vor allem ungewöhnliche Erhebung zu wenig. Bas ben Mangel an geeigneten Bablkräften betrifft, so hatten die Landesstatistiker diesen mohl por ber gefürchtet und bei ben Beratungen über bie Ausführungsbestimmungen unter anderem folgende Refolution gefaßt: "Manner, welchen die Ausübung ihres Berufes eine eingebende Kenntnis ber verfönlichen und gewerblichen Verhältniffe ihrer Gemeinden verfdafft, werben nicht nur mit bem Bableramte zu betrauen, sonbern auch hinfichtlich ber Leitung bes örtlichen Bablgeschäfts zu gemeinfamen Wirfen mit ben hiermit befaßten Behörden aufzufordern fein!" Aber eine biefer Refolution entsprechenbe tatfachliche Durchführung icheiterte an bem gänzlichen Mangel einer Sandhabe für bie Gemeinden und

Stat. b. D. R., R. F. Bb. 2, S. 5\*.

<sup>1 3</sup>m Borwort zum 1. Banbe ber Ergebnisse ber Berufszählung von 1882 (Stat. b. D. R., R. F. Bb. 2, S. 1\*) heißt est "... Dabei hat sich aber auch im allgemeinen bei ben Staats, Bezirks- und Lokalbehörben eine so bereite und erfreuliche Unterstützung gefunden, wie die anfangs durch die Anforderungen, welche die Bählung an das Publikum, die Zähler und die Gemeindebehörden stellte, hier und da hervorgerusene Wisstimmung kaum hoffen ließ."

Zählbehörben, solche Personen fürs Zähleramt zu gewinnen, sei es burch staatliche Besolbung, sei es burch ben wirksameren gesetzlichen Zwang, auf Aufsorberung hin bas Shrenamt eines Zählers zu übernehmen.

#### Die Volkszählung vom 1. Dezember 1885

Mit der Zählung von 1882 war das Bedürfnis nach einer ausgebildeten Berufs- und Gewerbestatistik fürs erste voll befriedigt. Die Bolkszählung von 1885 brauchte deswegen hierauf keine Rücksicht zu nehmen und konnte ihr Schwergewicht auf die demographischen Schedungsmomente legen. Allerdings wurde die Frage nach dem Beruse wie bei jeder Bolkszählung gestellt, da sie zweckmäßig erschien "nicht bloß zur Gewöhnung des Publikums an richtige Angaben, sondern auch zur Gewinnung eines Kontrollmittels dei Entscheidung von Zweiseln über Doppelzählungen usw. und zur Erlangung richtiger Abressen bei Rückfragen wegen mangelhafter Angaben".

#### Die Volkszählung vom 1. Dezember 1890

Bei ber außerorbentlich raschen Entwicklung bes wirtschaftlichen Lebens in Deutschland veralteten indeffen bie Ergebniffe ber Berufsund Gewerbezählung von 1882 schnell. Man fab sich vor die Aufgabe geftellt, eine folche Erhebung aufs neue vorzubereiten, und es lag nabe, um eine abermalige toftspielige Sonbererhebung zu vermeiben, folde mit ber nächften Boltsjählung ju verbinden. Preußen und bie Ausschuffe bes Bunbesrats für Boll- und Steuerwesen und für Rechnungswefen beantragten beshalb bei ben Berhandlungen über die Borfchläge für die Bolksählung von 1890, mit diefer eine gewerbestatistifde Erhebung zu verbinben. Lettere follte fich auf die "felbständigen Betriebe aller derjenigen Gewerbe erftreden, bie ihrer Art nach ben Gegenstand ber Gewerbestatistif von 1882 bilben, jeboch mit Ausschluß ber gewerbsmäßigen Tierzucht und Fischerei, sowie ber Sanbels-, Bertehrs-, Beherbergungs- und Erquidungsgewerbe". Nach bem Blan follten bie "Alleinbetriebe" nur mittels ber Bolfsgählungstarten bzw. -liften erhoben werben 2. Dementsprechend war auch eine Erweiterung und Unterteilung ber

¹ Stat. b. D. R., Bb. 32, S. 4\*.

<sup>2</sup> Allgemeines Statistisches Archiv, herausg. von G. v. Mayr, Bb. I, S. 373 f.

auf Beruf, Stand, Erwerb, Gewerbe, Geschäft ober Nahrungezweig bezüglichen Boltszählungsfrage in ben Erhebungsliften vorgeseben. Bom Blenum bes Bunbesrats murbe jeboch biefer Antrag abgelehnt. Ihre Begrundung fand biefe Ablehnung einmal in ber für eine wirtschaftsftatistische Erhebung febr ungeeigneten Binterzeit, benn bie Bolfstählung follte wie üblich am 1. Dezember vor fich geben. Auch märe die Veraleichbarkeit mit der Erhebung vom 7. Juni 1882 fehr gestört, wenn nicht gar unmöglich gemacht worben. Außerdem erbielt biefe Bolkszählung nach Übereinkommen an und für fich schon einen größeren Umfang, fo baß es gewagt erschien, ihr noch eine Gewerbeaufnahme anzuhängen. Die gleichen Grunbe veranlaßten auch bie Stäbtestatistiker auf ihrer fechsten Ronfereng ju Breslau (1890) au folgenber Refolution: "Die Ronfereng erfennt bie Notwenbiafeit an. im Deutschen Reiche balb eine Gewerbezählung zu veranstalten, ift aber burchaus bamit einverstanben, baß eine folde nicht in Berbindung mit der nächsten Volkstählung vorgenommen werde." Rugleich verfchloß fich bie Ronfereng nicht vor ber Ertenntnis, bag eine lückenlose statistische Aufnahme aller Gewerbe sich nur als ober im Anschluß an eine Boltszählung burchführen laffe. Die Fortschreibung ber aus ber Bolksjählung gewonnenen Abreffen bis jum Zeitpunkt ber Erhebung sei unzwedmäßig, die Aufnahme mit Silfe ber Sausbefiger, Gewerbe- und Gintommenfteuerliften ungenügend. Die Boltsgahlung vom 1. Dezember 1890 fand baber ohne eine Gemerbe-Rur die Frage nach bem hauptberuf murbe, wie aufnabme ftatt. bei allen Boltszählungen, aus ben oben angeführten Grunden geftellt. bie aber feine genügenben Unterlagen gur Bearbeitung einer orbent= lichen Berufsstatistif geben fonnte.

## Die Berufs- und Gewerbezählung vom 14. Juni 1895

Die Voltszählung vom 1. Dezember 1895

Die Angelegenheit ruhte, bis gegen Ende 1893 der Direktor des Kaiserlichen Statistischen Amtes eine Denkschrift über die Wiederholung der Berufse und Betriebszählung in Vorlage brachte. Nach mancherslei Verhandlungen wurde am 4. Oktober 1894 vom Bundesrat die Vornahme beschlossen. Am 12. Dezember 1894 ging dem Reichstag ein "Gesehentwurf betreffend die Wiederholung der Berufse und Gewerbezählung im Jahre 1895" 1 zu. Dieser enthielt keine ges

<sup>1</sup> Drudfachen bes Reichstags, 9. Legist.-Per., III. Seff. 1894/95, Rr. 78.

naueren Angaben über ben Termin und ben Umfang ber geplanten Erhebung, sowie über bas Berhaltnis amischen ber im Rahre 1895 porzunehmenden Berufs- und Gewerbezählung und ber nach bem üb-Lichen Turnus am 1. Dezember 1895 fälligen Bolfstählung. Er wurde vom Reichstag einer Rommission gur Brufung überwiesen, welche ihre Befdluffe in bem "Bericht ber gebnten Rommiffion pom 1. Darg 1895" 1 begründete. Da ber Bunbegrat fich ingmifden für ben 14. Juni als Aufnahmetag entschieben batte und Breufen sowie einige größere Bunbesftagten beim Bunbegrate bie Abhaltung ber reaelmäßigen Boltszählung am 1. Dezember 1895 trop ber Sommergablung beantragten, ichentte bie Rommission ber in ihrer Mitte laut gewordenen Anregung, etwa im September beibe Er. hebungen gemeinfam ju veranstalten, feine weitere Beachtung, welche Unregung in ber Folge von Bebeutung für bas beutsche Boltszählungsmefen batte werben tonnen. Dan entichlok fich, bie Berufs- und Gewerbegablung in ben Juni ju legen, um por allen Dingen bie Bergleichbarteit mit ber Bablung von 1882 gu mahren. Das Gefet, bas nach Brufung ber Rommiffion wörtlich's bem Reichsgesete vom 13. Februar 1882 nachgebilbet mar, murbe am 8. April 1895 erlaffen 8. Die Ausführungsbestimmungen murben am 25. April 1895 befanntgegeben. Die Rablung felbft fand am 14. Runi 1895 statt.

War schon gelegentlich ber Zählung vom 5. Juni 1882 über bie zu knapp bemessene Borbereitungszeit, die damals 3½ Monate betrug, geklagt worden, so waren die Klagen dieses Mal noch berechtigter, wo für die Borbereitung nur 1½ Monate blieben. Das burch wurde das ganze Werk überhastet, übereilt, es blieb weder der Tages- noch Fachpresse Zeit zur Besprechung der auf die Zählung bezüglichen Anregungen und Borschläge. Auch die Städte beschwerten sich darüber, daß die Kürze der Borbereitungszeit ihnen keine Gelegensheit gab, zu den einzelnen Erhebungspunkten Stellung zu nehmen.

8 Reichsgesethblatt 1895, S. 225.

Dructjachen bes Reichstags, IX. Legist.-Ber., III. Seff. 1894/95, Rr. 172.
Rit Ausnahme bes Bortes "Erhebung einer allgemeinen Berufsstatistit" in § 1, an beffen Stelle bie Bezeichnung "Berufs- und Gewerbezählung" trat.

<sup>4</sup> Außerbem waren die Städte unzufrieden darüber, daß die Stellung von Zusahfragen untersagt war. Sie erblickten darin eine empfindliche Schäbigung ihrer Interessen, indem daburch das Recht der Städte, in der Erforschung der Wahrheit etwas weiter zu gehen, in Frage gestellt wurde. Man war der Meinung, die Staatsbehörden müßten dankbar sein, wenn die Städte zu weiteren

Dennoch fehlte es nicht an Außerungen 1, welche bem Reichstage wie auch bem Bunbegrate batten Anlag geben tonnen, bem Grundgebanten ber Erhebungsmethobe mehr Aufmerksamkeit zu schenken, die Arbeit ju teilen und bas Gefet ju erweitern, anftatt einfach bie Grunbfate von 1882 au tovieren. So batte bie Ronfereng ber Stäbteftatiftiler au Görlit (1894) fich eingebend mit ber bevorftebenben Berufe und Gewerbezählung beschäftigt. Unter anderem hatte E. Saffe wigeschlagen, die Berufs- und Gewerbezählung in verschieben getremte Operationen zu zerlegen, woburch bem boppelten Zwed gebient wurde: Die eigentliche Bolfszählung wurde entlastet, mabrend die getrennte Gewerbeaufnahme eingehendere Fragen und genauere Angabm et möalichen würde. Bei der der Gewerbeaufnahme porausgebenden Boltszählung follte baber nur die Frage nach bem Borbanben fein einer gewerblichen Tätigfeit gestellt werben. Die Erhebung ber Gewerbe mare bann etwa einen Monat nach ber Volkstählung pu bewirken. Diefer Borschlag wurde als Grundlage für die Rommissione beratung angenommen, und im Gegenfat ju ihrer früheren Stellung gelegentlich ber Borberatung ber Rablung von 1890's faste bie Ronferenz folgenden Befoluß: "Die Berbindung einer Berufs- und Gewerbezählung mit ber nächften Boltszählung

Opfern, als unbedingt nötig, erbötig seien. Die Regierungen bagegen fürchteten, bie Gleichmäßigkeit und Zuverlässigkeit ber ganzen Erhebung zu gefährben, wenn bie Ansorberungen an Zähler und Bolt burch weitere Fragen zu hoch gespannt würden. Im Interesse bes ganzen Staates müßte ben Kommunalverwaltungen ihr Wunsch versagt werden.

<sup>1</sup> Bgl. G. v. Mahr, Die Grenzen bes gewöhnlichen schriftlichen Berfahrens bei statistischen Ermittlungen mit besonderer Berucksichtigung auf bie bevorstehende beutsche Berufs- und Gewerbezählung. Allgem. Statist. Archi, Bb. 4, S. 102 ff.

Ernft Mischler, Der Gesetentwurf über bie beutsche Berufs, und Gewerbezählung. Sozialpolitisches Zentralblatt, IV. Jahrg. 1894/95, S. 188f.

E. Sirichberg, Bur Frage ber Berufs- und Gemerbegablung 1895. Cbenba S. 185 ff. und 235 ff.

E. Saffe, Bur Methode ber Berufe- und Gewerbegablung. Chenba S. 207 ff. und 221 ff.

Ferner die Artikel in der "Norddeutschen Allgemeinen Zeitung" vom 30. Januar 1895, "Bossische Zeitung" vom 2. Oktober 1894, Nr. 460 (hier wird schon über die Schwierigkeit der Zählerbeschaftung geklagt, und gerügt, daß das Berhältnis der geplanten Berufs- und Gewerbezählung zur Bolkszählung gar nicht berührt werde in den amtlichen Mitteilungen über die Angelegenheit, "Allgemeine Zeitung", München, vom 4. April 1895, Nr. 94, Artikel von G. v. Mayr.

<sup>2</sup> Bgl. oben S. 92.

1703]

:<u>:</u>

ĽĬ

1, 22

212

منيدد.

Ų.

r :

Ìĩ.

21

<u>la</u>

Ľ.

)[ ][

-

فناز

. بسيخ

ئة

3

1

Ľ

ift als Bunfc ber Konferenz ber Stäbtestatistiker bei ber Lanbesund Reichsstatistik zu beantragen." Außer anderem wurde in bezug auf Beruf und Gewerbe im einzelnen beschloffen, zu beantragen, baß bei ber Frage nach bem Berufe unterschieben wurde bie Stellung im Beruf und ber Berufswechsel. ("Haben Sie im Lauf bes Zählungsjahres einen anderen Beruf ausgeübt und welchen?") Die Gewerbegahlung ift in ber Art mit ber Bolksgählung zu verbinden, bag lettere jur Ermittlung ber Betriebe bient, an beren Inhaber bemnächft besondere Fragebogen verteilt werden. Mit solchen Fragebogen find nicht nur bie Inhaber größerer Betriebe ju bebenten, fonbern alle Selbständigen, die überhaupt andere Personen beschäftigen ober Umtriebs- und Arbeitsmaschinen benuten. Für Spezialfragen einzelner Betriebszweige, wobei auch die Wünsche der Beteiligten, insbesondere ber Berufsgenoffenschaften zu berücksichtigen wären, ist ein britter Befragungstermin in Aussicht ju nehmen. Es war im wefentlichen ber Blan, den auch G. v. Mayr in seinem Allgemeinen Statistischen Archiv entwickelte, wo er eine ausführliche Schilderung einer von ber Tage & aufnahme getrennten Betriebszählung in mehreren Wochen zur Erganzung bes rein schriftlichen Berfahrens 1 brachte.

In der Verhandlung der zehnten Kommission des Reichstags (1895) schien die Art der Aufnahme im Hindlick auf das disher bei Bolkszählungen übliche Versahren als selbstwerständlich vorausgesetz zu sein. Aus dem Schweigen der Kommission zu dieser Sache ergab sich für die Ausführung nicht die Nötigung, unter allen Umständen bei der alten Erhebungsmethode zu verharren. Indessen waren es doch der Stimmen für eine Anderung und Neugestaltung unseres Bolkszählungswesen zu wenige. In der Sile, mit welcher die ganze Angelegenheit behandelt wurde und wegen der knappen Zeit des handelt werden mußte, fanden sie keine Beachtung. Die Erhebungsmethode blieb die gleiche wie 1882; es erübrigt sich deshalb hier eine Wiederholung der oben an der Vorgängerin geübten Kritik.

Am 1. Dezember 1895 fand die übliche Bolkszählung statt. Zwei Bolkszählungen in einem Jahre! Das Beispiel war einzig in ber Geschichte bes gesamten Bolkszählungswesens der Welt. Kein Wunder, wenn Publikum, Zähler und Gemeindebehörden, denen die Ausführung der Zählungen oblag, sich solche Verhältnisse nicht erskären konnten und ihre Mißstimmung kundgaben.

<sup>1</sup> a. a. D. Anmert. 42, S. 104-130.

<sup>2</sup> Bgl. die Literatur in B. Rrebs, Die Berufs- und Betriebs-(Gewerbe-) Statistit im Deutschen Reich. Jnaug.-Diff. Bonn 1907.

Erst im Jahre 1899 fand das gewaltige Zählwerk der Berufsund Gewerbezählung von 1895 seinen endgültigen Abschluß. Achtzehn Großfoliobände der "Statistik des Deutschen Reiches" füllte es.<sup>1</sup>. Man hatte fürs erste genug zu tun, diese zu konsumieren.

# Die Berufs- und die Betriebszählung vom 21. Juni 1907 Die Volkszählungen 1900, 1905 und 1910

Bu einer Ausbehnung ber um die Sahrhundertwende an 1. Dezember 1900 stattfindenden Bolkszählung auf Beruf und & werbe war kein Anlag vorhanden. Indeffen, eingebenk ber Dif: ftimmung, welche bie Berufs- und Betriebsgablung von 1895 infolge ihrer Überhaftung und Überlaftung hervorgerufen hatte, wollte man bie Borbereitungen ju einer fünftigen berartigen Bablung zeitiger in Angriff nehmen. An Bemühungen und gutem Willen bierzu bat & nicht gefehlt. Das Raiferliche Statistische Umt verfaßte eine Dentschrift über die bei ber 1895 er Zählung gemachten Erfahrungen 2. In biefer Dentidrift murbe bezüglich bes Berhältniffes ber Berufe- und Gewerbezählungen zu ben Boltszählungen gleich eingangs betont, baß im Interesse ber Vergleichbarkeit ber neuen Rählungen mit ben bisherigen die ersteren nicht auf einen anderen Zeitpunkt, sei es auf ben Dezember, fei es auf ben gur Feststellung ber landwirtschaftlicen und gewerblichen Betriebe als besonders geeignet angesehenen Septems ber, verlegt werben konnten. Aus diesem Grunde sei auch ber Gebante an eine nach Art bes Benfus ber Bereinigten Staaten von Amerika zu einer großen wirtschaftlichen Erhebung ausgestalteten Boltszählung nicht weiter zu verfolgen. Die Borbereitungs: arbeiten feien minbeftens ein Jahr vor bem Bahlungs: termin in Angriff gu nehmen und zeitig öffentliche Rund. gebungen zu erlassen, bamit bie Mitarbeit ber weitesten Rreise pon Braktikern und Theoretikern gewährleistet werben moge. Diese Denkfcrift gab ben Unftoß zu eingehenden Erörterungen auf ben Ronferenzen sowohl ber Lanbes- wie ber Städtestatistifer.

Im Jahre 1903 trat das Kaiserliche Statistische Amt in Berbandlungen mit den Landes- und Städtestatististern, um über die Bornahme der nächsten Berufs- und Betriebszählung zu beraten, die für 1905 in Aussicht genommen sei. Wit dieser Zählung beabsichtigte

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Stat. b. D. R., N. F. Bb. 102—119.

<sup>2</sup> Dieselbe ift ben Protofollen ber Ronfereng ber Landesstatistiter 3u Schandau, Juni 1901, als Anlage beigegeben.

bie amtlide Statistif einen regelmäßig einzuhaltenben Turnus von 10 Jahren für biefe großen wirtschaftlichen Erhebungen im Deutschen Reich einzuführen. Um nicht brei Bablungen im Sahrzehnt zu haben. und um überhaupt endlich mit ben Berufe- und Betriebszählungen in ein geregeltes Berhältnis zu ben allgemeinen Bolferablungen an tommen, murbe ber Blan erwogen, fünftig in ben auf 5 endigenden Nahren (1905, 1915, 1925 . . .) Die Winter-Boltszählung ausfallen gu laffen und beren Zwede mit ben im Sommer ftattfindenden Berufsund Betriebszählungen ju vereinigen. Sierdurch werbe einerfeits eine au große Inanspruchnahme ber Bevölkerung, Gemeinden und ftatifti= ichen Behörden vermieben, anderfeits erheblich an Roften gefpart. Rugleich fei bann bie Dlöglichkeit gegeben, bie in bie Sahre mit 5 fallenden großen mirtschaftlichen Bablungen, sowohl in bezug auf bie Erhebungsmethobe als namentlich auch in bezug auf die Bearbeitung weiter auszugestalten und zu vervolltommnen, mahrend bei ben Boltsgablungen ber auf 0 endigenden Jahre (1910, 1920, 1930 . . .) bas Schwergewicht wie bisher auf die individuellen natürlichen fogenannten bemographischen Erhebungsmomente zu legen fei 1.

Auch die Fachpreffe begann ebenfalls an die Wiederholung einer Berufs- und Betriebszählung zu erinnern und zu den Fragen des Zeitpunktes, des Verhältnisses zu den Volkszählungen und der Ershebungsmethode Stellung zu nehmen. Die Meinungen gingen zum

<sup>1</sup> Bgl. Soziale Brazis, XII. Jahrgang 1902/3, S. 959 und 1090. Desgl. Brototolle ber Ronfereng ber beutschen Städtestatistiter zu Dresben, 1903.

<sup>2</sup> Ray, E., Bur nachften Berufe- und Betriebegablung. Cogiale Bragis XII. Rr. 45.

Derfelbe, Bur Frage ber Berufs- und Betriebszählung. Ebenba XIII,

v. Manr, G.: Die nächste beutsche Berufs- und Betriebegahlung. Ebenba XII. Rr. 30.

Derfelbe, Bur Ausgestaltung ber nachsten beutschen Beruft- und Betriebegablung. Ebenda XIV, Rr. 6.

Dirichberg, E .: Bur Frage ber Berufs. und Betriebsgählung. Ebenba XIII, Rr. 8.

Sombart, B.: Die nächste Berufs- und Gewerbezählung. Ebenba XII. Rr. 39.

Burgburger, E., Bur nachften Berufe- und Betriebszählung. Gbenba XIII, Rr. 36.

Agabb, R., Die nachfte Berufe- und Gemerbezahlung und ber Rinber-fous. Gbenba XIII, Rr. 38.

Derfelbe, Bur Berufs- und Betriebegahlung. Cbenba XIII, Rr. 18.

Bleicher, S., Aber die Rotwendigkeit spstematischer Arbeiteteilung auf bem Gebiete ber Bevölkerungs (Sozial-)flatifite. III. Die periodische Ermittlung bes Bevölkerungestandes. Allgemeines Statistisches Archiv, Bb. VI. Tübingen 1904, S. 110 ff.

Somollers Jahrbud XL i.

Teil fehr auseinander. Ginige glaubten, die Erhebung im Jahre 1905 fei verfrüht, die Bolkszählung muffe erhoben merden; beffer als fie fallen zu laffen, maren wieder wie 1895 zwei Bablungen in einem Darum fei bie Berufegablung Aber welche Belaftung! fpater porzunehmen, man fonne bis 1908 allenfalls noch marten. Die Mehrzahl ber Stimmen mar bagegen ber Meinung, bag man unter feinen Umftanben ben 10 jahrigen Spannrahmen verpasien burfe; man folle bie Boltszählung mit ber Berufs- und Betriebigählung gufammen burchführen und als ben Reitpunkt ber Erhebung ben 1. Mais ober ben Monat Junis ober auch ben Irgendeine Diflichkeit in bezug auf bie 1. November 4 mählen. Bergleichsmöglichkeit mit ben entsprechenden früheren Rählungen galte es bei bem berzeitigen status quo mit in Rauf zu nehmen, um enblich zu geregelten Verhältniffen zu gelangen. hebungemethode der mit ber Berufe- und Betriebserhebung verbundenen Volkszählung betraf, jo stimmte man fast burchweg bem ichon in ben neunziger Jahren gemachten und jest aufs neue vorgebruchten Borichlage G. v. Danrs ju, welche Methode in ihren Grundzügen, wie wir gefeben haben, bereits von Ernft Engel in aleicher Beise gegeben worben mar . Diefer Borfchlag mar, bie Berufegablung mit ber Boltegablung gu vereinigen und die Betriebszählung als Sonderaufnahme ber mit Silfspersonal und Maschinen arbeitenden Betriebe angufchließen und auf einige Bochen ju verteilen. Dies Berfahren murbe, abgefeben von ber mefentlichen, auch finanziell ins Gewicht fallenden Bereinfachung, bie Möglichfeit bieten, "bie Betriebegahlung nach ihren wichtigiten Richtungen grundlicher auszugestalten, insbefondere bas ausschlichlich fdriftliche Berfahren einzuschränken und mittels forgfamer Feststellung burch befonbers ju bildende örtliche Erhebungstommissionen bie Grundlagen zu gewinnen,

<sup>1</sup> hirichberg, a. a. D. Auch G. v. Mayr befürmortet a. a. D. gum Schluß feiner fo bemerkenswerten Ausführungen auffallenderweise die Bornahme von zwei Zäglungen im Jahre 1905!

Bahn in ber Konfereng ber Stabtestatistifer zu Dresben 1903: Unter bem Ramen: "Bolts- und Beiriebegablung". Berlegung auf ben 1. Mai, ba im Juni schon zuviel gereift wurde.

<sup>\*</sup> Bleicher, a. a. D.

<sup>4</sup> Man, a. a. D. Soziale Pragis XIII, Nr. 13.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> a. a. D. Soziale Prazis XII, Nr. 30 und XIV, Nr. 6 u. oben S. 95.

<sup>6</sup> Bal. oben S. 96 u. 97.

aus benen nicht bloß bie Ginheiten ber technischen Ginzelbetriebe und Gefamtbetriebe, fonbern auch jene ber wirtschaftlichen Unternehmungsund Bentgestaltung ersehen werden konnten".

Auch im Reichstage mar zur gleichen Zeit bie Frage ber nächsten Berufs- und Betriebegahlung mehrfach berührt worden. Auf eine Unfrage, wie es mit ber nächsten Berufs: und Gewerbegablung merben murbe, hatte Graf Bofadowsty Wehner erwidert, bag man "auf bem letten statistischen Kongreß sich nicht enbaultig barüber geeinigt habe, ob- und mann eine neue Berufegablung flatifinden folle. Man fei bort nur ber Anficht, es fei munichenswert, eine folde alle 10-15 Nahre vorzunehmen. Innerhalb ber Reichsinftangen fei man barüber noch nicht foluffig geworben. Die Roften einer Berufs- und Betriebsgablung erforberten mehrere Millionen, beshalb werbe bei ber Enticheibung barüber auch die finanzielle Frage eine Rolle fpielen" 1 Gin Jahr fpater, am 28. Januar 1904, ftellte bie fozialbemotratifche Fraktion einen Antrag 3 zu einer Refolution, nach welcher ber Reichstag "in ber Ermägung, baß eine periodifche Wieberholung ber Berufsund Betriebegahlung neben ben Bolfegahlungen in gesetlich beftimmter Frift einem bringenben allgemeinen Intereffe entspricht und für eine gedeihliche Lösung ber Aufagben ber Gesetzgebung und Ber= waltung unerläßlich ift", ben Reichetangler erfuchen follte, "1. fogleich eine Rommiffion einzuberufen, bie aus amtlichen Vertretern bes Reichs und ber Bundesstaaten, aus Mitaliebern bes Reichstaas, Bertretern ber Wiffenschaft und Braris, insbesondere auch ber Organisationen ber Unternehmer und Arbeiter fich jufammenfest und ben Auftrag erhält, bie methobischen Grundfape für eine im Juni 1905 porgunehmende Berufs. und Betriebsgählung festzufeten. 2. Nach Bollendung ber Arbeiten biefer Rommiffion und Beröffentlichung ber Brotofolle und Resolutionen ihrer Beratungen, womöglich noch in biefer Seffion bes Reichstags, einen Befegentwurf voraulegen, ber an Stelle bes Berordnungsmefens burch ben Bunbegrat fomobl für bie Boltszählungen wie für bie Berufs, und Betriebsgablungen eine gefetliche Grundlage mit bauernber Wirtfamteit ichafft, und im Unterschied von ben Rahmengeschen vom 13. Februar 1882 und

<sup>1</sup> Stenogr. Berichte ber Berhanblungen bes Reichstags, X. Legist. Ber., II. Seffion 1900/03, 9. Bo., Sigung vom 21. Februar 1903.

<sup>2</sup> Antrag Auer und Genoffen. Aftenftud bes Reichstags, XI. Legisl. Ber., I. Seffion, Rr. 171.

8. April 1895 ben statistischen methobischen Inhalt ber Erhebungen regelt und beibe so gestaltet, daß sie sich gegenseitig ergänzen und eine Bergleichbarkeit ber wichtigsten Daten zulassen." Dieser Antrag hatte das Unglück, in einer Schar von 35 Resolutionen an den Reichstag zu kommen. Der Reichstag wollte vor dem Ostersest Schluß machen und mit seiner Arbeit fertig werden 1. Die Beratung über die Drucksache Nr. 171, den obigen Antrag, wurde daher ausgesetzt, und die Angelegenheit blieb unerledigt. Der bemerkenswerte Ansatz zur Erörterung der brennend gewordenen Volkszählungsspaxzwischen Regierung und Volksvertretung verlief im Sande.

Angwischen verschwand die Angelegenheit nicht mehr von ben Tagesorbnungen ber Konferenzen ber Lanbes- und Städtestatistika Der Blan einer neuen Berufs- und Betriebsgablung murbe eifrigft erörtert und erwogen. Die leitenden Statistifer waren fich barüba einig, baß auf teinen Kall noch einmal zwei Rählungen in ein und bemfelben Sahre vorgenommen werben burften, daß man mit Rudficht auf die Bevölkerung und besonbere auf die unteren Verwaltungsbehörben nicht ohne zwingende Grunde brei regelmäßige Boltsgählungen im Sahrzehnt ein führen follte, und bag überhaupt ber fünftlich fonftruierte Gegenfat zwifden Bolts: und Berufszählung ver: fcwinden muffe, benn eine Bolkszählung muffe eigentlich immer eine Berufszählung großen Stils fein, und eine Berufszählung fei tatfächlich auch eine Bolksgählung. Im Grunde genommen fei eine Berufstählung eigentlich ebensowenig gerechtfertigt wie eine Religione. Alters: ufm. Bablung. Es murbe infolgebeffen von ben Bertretern ber Landes, wie ber Stäbtestatistit ber Antrag an ben Bunbegrat gestellt, im Jahre 1905 bie Dezember-Bolfegablung ausfallen ju laffen und flatt ihrer eine zu einer Berufs- und Betriebszählung erweiterte Boltsjählung im Sommer vorzunehmen. Den Bedenten, bie biefem Borfchlag gegenüber mit Rudficht auf bie Berwendung ber Bollegahlungsbaten zur Feststellung ber Martritularbeitrage und abnlichem geltend gemacht murben, ließe fich burch Auszählung ber orts. angehörigen Bevölkerung (Ausschluß ber vorübergebend Anwesenben, Diefer Antrag Einschluß ber vorübergebend Abmefenden) abhelfen. gelangte beim Bundesrat merkwürdigerweise nicht gur Beichluffaffung. Während bem mar die Frage vom Staatsfefretar des Innern babin

<sup>1</sup> Stenogr. Berichte ber Verhandlungen bes Reichstags, XI. Legisl. Petra I. Seffion 1903/04, 27. Sitzung vom 8. Februar 1904.

entschieben worben, daß zwei Zählungen im Jahre 1905 vorgenommen werben sollten. Aber in sachmännischen Kreisen wurden die Bebenken, ob es rätlich oder auch nur möglich sei, in einem Jahre zwei so umfangreiche und kostspielige statistische Erhebungen zu bewältigen, so stark, daß von den Leitern der statistischen Amter, besonders den städtischen, mit allem Nachdruck eine Bewegung in Szene gesetzt wurde, die Beruss- und Betriedszählung unter keinen Umständen im Jahre 1905 wenige Monate vor der Bolkszählung vorzunehmen, sondern um zwei Jahre zu verschieben. Diesem Druck wurde schließlich nachgegeben. Im Jahre 1905 fand nur die "nach Tradition" alle fünf Jahre am 1. Dezember von den Landesregierungen vorzunehmende Bolkszählung statt; die Beruss- und Betriedszählung wurde für das Jahr 1907 in Aussicht genommen.

Das war alfo bas Ergebnis ber mit fo viel Gifer und gutem Willen gepflogenen Berhandlungen und Grörterungen, gur vollen Rlarung in ber Boltegablungsfrage ju fommen. Gine Nieberlage ber Wiffenschaft in ihrem emigen Rampf mit ber Berftanbnielofigfeit ber blogen Bermaltungsbeamten. Es mar berfelbe Mangel an Berftanbnis für bie Wichtigkeit ber Sache bei ben vorgesetten Berwaltungsbeamten, welche fünfundzwanzig Jahre zuvor auch einen Ernft Engel gur Relignation brachten 2. Bas Bunber, wenn bas Intereffe zu erlahmen begann und man die Sache laufen ließ, wie fie eben lief. Rur auf biefe Beife mochte man es fich erklaren, baf, nachdem nunmehr bie Berufs- und Betriebszählung für bas Jahr 1907 ins Auge gefaßt mar, nicht gleich an die Borbereitungsarbeiten herangegangen und ber Plan nicht mehr öffentlich erörtert murbe. Aber tropbem follte es tatfachlich gur Durchführung ber Bablung tommen, benn bie Reichsverwaltung hatte biesmal felbst ein Interesse an ber Bahlung. Neue fozialpolitifche Aufgaben ber Gefetgebung machten ben balbigen Besit zuverläffiger berufs. und betriebsftatifti. fcher Angaben notwendig, wie aus ber weiter unten angeführten, bem Gefegentwurf beigefügten Begründung hervorgeht. Boltszählung von 1910 konnte und wollte man nicht warten, ba bie Aufbereitung folder Statistif noch mehrere Jahre in Anspruch nahm. Es murbe alfo bie Bornahme einer neuen besonderen Berufs- und Betriebszählung im Jahre 1907 beichloffen. Sals über Ropf ging's an die Ausführung. Am 15. Februar 1907 ging bem Reichstage

<sup>1</sup> Bgl. Soziale Pragis, XIII. Jahrgang, Nr. 23.

<sup>2</sup> Bgl. oben €. 86.

ein Gesegntwurf, "betreffend bie Bornahme einer Berufs- und Betriebszählung im Jahre 1907"1, ju, welcher am 5. Dlarg 1907 in erfter Lefung beraten, einer Rommiffion gur Prufung überwiesen und mit ben Beschluffen berselben unter gang geringer Anderung? in britter Lefung angenommen murbe. Um 25. März 1907 erging fobann bas Reichsgeset 8, welches anordnete, bag im Jahre 1907 für ben Umfang bes Reiches eine Berufes und Betriebegablung und in Berbindung damit eine Bahlung ber Personen, welche auf Brund ber Reichsgesetze Unfall= ober Invalidenrenten beziehen, und dr Witwen und Waifen vorzunehmen fei. Im übrigen war es gang ben Reichsgesetzen vom 13. Februar 1882 und 25. März 1907 nach gebilbet. Gine bem Entwurf beigegebene Begrunbung erklärte, bab für die ben 31. Dezember 1910 ju bemirkende Prufung ber 311länglichkeit ber Beiträge zur Invalidenversicherung (§ 32 Abf. 4 bes Inval. Berfich. Gef.) berufsstatistische Erhebungen erforberlich seien, aus benen die bisher nur schätzungsweise ermittelte Rahl ber invaliben versicherungepflichtigen Bersonen burch Bahlung festgestellt werben könnte, und daß auch für die Rechnung der Witwen- und Waijenfürsorge statistische Unterlagen vorhanden sein mußten. Der Ausbrud "Berufs- und Betriebegählung" (im Gegenfat ju Berufs- und Gewerbezählung bei ben früheren Erhebungen) fei gemählt, weil einerfeits bie Berufe, benen bie Bevolkerung angehort, anderfeits bie Betriebe, fowohl gewerbliche wie landwirtschaftliche, in benen fie sich wirtschaftlich betätigt, gezählt werden follten. Am 25. April 1907 wurden die Ausführungsbestimmungen des Bundesrats veröffentlicht. Danach follte die Erhebung am 12. Juni 1907 vor sich gehen. Plan und Methode ber Erhebung waren die gleichen wie von 1882 und 1895. Die Borbereitungszeit, bie ben statistischen Bentralftellen und unteren Bermaltungsbehörden blieb, mar biefes Mal noch fürzer als 1882 und 1895, sie betrug nur 11/2 Monate.

Die Erfahrungen diefer letten Berufs- und Betriebszählung haben gezeigt, wie gefährlich, wie kostspielig eine solche Überhastung bei einer fo großen und wichtigen Erhebung werden kann. Alsgemein waren die Klagen über die zu späte Bekanntgabe der Plane

<sup>1</sup> Drudfachen bes Reichstags, XII. Legiel. Ber., 1. Seffion 1907. Altenfiude Rr. 50 und 215.

<sup>2</sup> Es wurde in § 3 hinzugefügt: "und ber Religion".

<sup>\*</sup> Reichegesehblatt 1907, S. 87.

<sup>4 3</sup>m Bentralblatt für bas Deutsche Reich, 35. Jahrgang 1907, Rr. 17.

und bie turge Borbereitungszeit. Denn nur, wenn bie Anordnungen ber oberen Beborben frühzeitig erfolgten, fonnten bie Arbeiten rubiger. auverlässiger, mit einem fleineren geschulten Personal und beshalb billiger ausgeführt werden, als wenn bei fo turgfristiger Anordnung wie letthin die Borbereitungen Sals über Rouf mit einem großen aufammengerafften, oft minberwertigen Silfspersonal erlebigt werben Die Erfahrungen haben ferner gezeigt, baß es ein großes Wagnis, ja für die Butunft nicht mehr zu verantworten ift, fo umfangreiche und tomplizierte Aufnahmen nach ber üblichen Boltsaählungsmethobe in einigen wenigen Tagen mit einem Beer ungeschulter, freiwilliger und ehrenamtlicher Bahler burchzuführen. Denn bie Ausbeutung ber Erhebungepapiere ergab, bag mehr als ein Gegenstand ber statistischen Beobachtung infolge mangelhafter Beantwortung ber Fragen ben Anforderungen ber nach vorgeschriebenem Plan aufzustellenden Statistifen nicht genügte und baber teilweife nicht jur Bermertung gelangte1. Rie bat eine Bablung vorher soviel Rudfragen notwendig gemacht wie biefe lette Berufsund Betriebszählung 2. Im einzelnen auf die Erhebungsmethobe, bie fich, wie ichon gejagt, eng berjenigen ber beiben Vorgangerinnen anschloß, einzugeben, erübrigt fich an diefer Stelle. Die Schlugbanbe init ber jufammenfaffenben Darftellung ber Gefamtergebniffe erichienen erft im Jahre 1914, fieben Jahre nach bem Aufnahmetage! Es burften baber bie bei ber Erhebung und Aufbereitung gemachten Erfahrungen noch frisch im Gedächtnis haften.

#### Schlußfolgerungen

In ben vorstehenben Ausführungen ist gezeigt worben, baß bie bei ber letten Berufs- und Betriebszählung zutage getretenen Mängel und bie bamit im Zusammenhang stehende Frage, wie die Berufs- und Betriebsausnahmen in ein geregeltes Berhältnis zu ben Bolkszählungen zu bringen wären, schon von Anfang an vor Entstehung

<sup>1</sup> So 3. B. die Frage nach ben Arbeitsmaschinen auf bem Gewerbebogen.
2 So wird von Preußen angegeben, daß die Jählpapiere in einem Umfang zur Berichtigung zurückgesandt seien, "daß dies annähernd einer zweitmaligen Jählung in einem Gebiete von der Größe Bayerns gleichgekommen wäre". Und allein für die Staaten, für welche das Kaiferliche Statistische Amt die Besarbeitung übernommen hatte, wurden bei zusammen 2,6 Millionen Einwohnern nicht weniger als 2,5 Millionen Rückfragezettel angesertigt. Stat. d. D. R., R. Bd. 211, S. 12.

biefer Sonderzählungen bie maßgebenben und am nächsten beteiligten Rreife ftändig beschäftigt haben.

Alle Borfchlage und Berfuche, Die im Laufe von vier Jahr: gehnten feit Bestehen bes Deutschen Reiches bierzu gemacht worben find, haben zu keinem Biele geführt. Weber hat bas Berhältnis ju ben allgemeinen Bolkstählungen eine Regelung gefunden, noch ift die Erhebungemethode ben Anforderungen einer Berufs- und Betriebs. gablung entsprechend umgestaltet worden, und felbst die Rlagen über die gu turge gur Vorbereitung gelaffene Frift haben nichts gefruchtet. Die alten Fehler find getreulich wiederholt, und nicht ein einziger et folgreicher Schritt zu ihrer Beseitigung ift getan worben. Wer trägt bie Schuld an biefer Verschleppung? Die Antwort ift nicht einfach bei bem weitläufigen Instanzenweg, ben bie endgültigen Anordnungen zu burchlaufen haben. Bur Bablung von 1882 ging ber Gefetentwurf jur Vornahme einer Berufe- und Betriebegablung Ende 1881 bem Reichstag zu, und am 13. Februar 1882 murbe bas Befet erlaffen, fieben Tage fpater, am 20. Februar, bie Ausführungs bestimmungen bes Bundesrats. Bei ber Bahlung von 1895 ging ber Befegentwurf bem Reichstage ebenfalls im Dezember 1894 gu, und erst am 1. Marg 1895 erstattete bie Kommission Bericht, und bas Gefet wurde am 8. April erlaffen, 21/2 Wochen fpater, am 25. April, Bei ber letten bie Ausführungsbestimmungen bes Bunbegrate. Bablung von 1907 bagegen ging bem Reichstag ber Befegentwurf erft am 15. Februar 1907 gu. Ende Dezember und Anfang Januar tonnte es wegen ber Auflösung bes Reichstages nicht eingebracht Damit wurde von ber Reicheregierung bie Berfpatung begrundet. (Ale ob Ende Dezember nicht auch icon verfvätet gemefen ware!) Es war aber bas erfte Gefet, bas von bem neuen Reichstag verabschiebet murbe, und zwar am 25. März. Die Ausführungen bes Bundesrats erschienen einen Monat fpater, am 25. April, 11/2 Monat vor bem Bahlungstage.

Die Verspätung ist hiernach nicht beim Reichstag zu suchen, sondern bei den Vorverhandlungen zwischen den beteiligten Behörden, insbesondere der statistischen Amter. Diese Vorverhandlungen haben einen vertraulichen Charakter, ihre Protokolle werden nicht veröffentlicht. Die Zusammenkunste der Statistiker sowohl der staatlichen wie städtischen Amter haben lediglich den Zwed begutachtender Beratung von Sachverständigen und dienen zur Verständigung über diese Ershebungen, an deren Gelingen gemeinsames Interesse herrscht. Aus Grund dieser Veratungen arbeitet das Kaiserliche Statistische Amt

feine Borlagen aus, welche burch ben Staatssefretar bes Innern, und zwar nach Ermessen ohne ober mit Anderung an den Bundesrat gelangen. Hier können dann auch die Bevollmächtigten der einzelnen Staaten ihre Abanderungsanträge stellen. Dann erst wird dem Reichstag das Ergebnis aller Verhandlungen in dem Gesehentwurf vorgelegt.

Dieser lange Vorbereitungsweg muß vor jeder neuen Aufnahme gegangen werben, solange es notwendig ist, sich über die Vornahme einer Berufs und Betriedszählung, ihr Verhältnis zur nächtfolgenden Volkszählung, ihren Aufnahmetag und ihre Erhebungsmethode immer wieder von neuem zu einigen und zu verständigen. Und diese Verständigung zwischen den verschiedenen Wünschen und Strömungen, die, wie wir gesehen haben, bisher stets eine die nächstbeteiligten Kreise undefriedigende und dem Fortschritte hinderliche war, wird nötig sein, solange nicht diese Fragen durch ein Gesetz geregelt und für lange Zeit hinaus in ihren Grundzügen festgelegt werden.

Als die Hauptursache ber bisher so unbefriedigten Lösung ber Bolkszählungsfrage können wir beshalb ben Mangel einer gesetlichen Regelung des deutschen Bolkszählungswesens im allgemeinen bestrachten. Damit geraten wir auf ein Gebiet, welches ben vorgesehenen Rahmen dieses Aufsates überschreitet und einer besonderen eingehenden Behandlung bedarf. Hier seien nur die im Zusammenhang mit den oben berührten Fragen stehenden Punkte angedeutet.

Es wurde eingangs gestreift, wie es gekommen ist, daß die allsemeinen Volkszählungen dis heute noch einer gesetlichen Grundlage entbehren. Da sonst die Gesetzebung gerade in Deutschland alles geregelt hat, was mit dem Finanzwesen des Reichs und der Bundesstaaten zusammenhängt, so muß man sich darüber wundern, wie eine so wichtige, so bedeutende sinanzielle Folgen für die Staaten nach sich ziehende statistische Ermittlung wie die Volkszählung disher von den Staaten teils bittweise, teils auf Grund oft zweiselhaften polizeilichen Erekutionsrechts durchgeführt wird. Dieser Zustand ist verwaltungsrechtlich höchst mangelhaft und, wie gesagt, nur geschichtzlich zu erklären. Noch mehr aber muß sich der Fernerstehende über die verschiedene Behandlung der Volkszählungen und der Beruss.

<sup>1</sup> Rur in ben beiben Dedlenburg ift ein Bolfegahlunge gefet erlaffen worben.

<sup>2</sup> Bgl. G. v. Mayr, Statiftit und Gefellichaftslehre. I. Bb. Theoretifche Statiftit. Freiburg i. B. 1895, S. 133.

und Betriebszählungen wundern, von welchen die ersteren "nach stillschweigender Abereinkunft", die letteren jedesmal durch ein besonderes Reichsgesch angeordnet werden. Zumal im Jahre 1895 mußte dieser Unterschied auffallen, als innerhalb eines Zeitraums von sechs Monaten zwei große staatliche Zählungen stattsanden, von welchen die eine durchs Gesch bestimmt und durch Strasandrohung geschützt wurde, die andere nicht. Es mußte daher die Bevölkerung glauben, die Bolkszählung wäre nicht so wichtig wie die Berufs- und Betriebszählung, und es wäre nicht nötig, ihre Fragen zu beantworten.

Dieser unterschiedliche Standpunkt des Neichs erklärt sich duch den Unterschied, der zwischen diesen Zählungen hinsichtlich ihrer Entstehung und Zuständigkeit besteht. Die Hauptkosten der Berufst und Betriedszählung als einer vom Neiche gesorderten Erhebung werden von diesem getragen, und darum ist ein Neichsgesetz notwendig. Die Volkszählungen haben dagegen in der Hauptsache als Aufgaben der Sinzelstaaten zu gelten und erfolgen lediglich auf deren Kosten. Die Staaten haben nur die Verpstichtung, in bestimmten, vom Bundestat sestaufestzuhen Perioden die hauptsächlich für die Zollabrechnung und anderes dienende Bevölkerungszisser zu liefern. Der Bundestat bestimmt für jede Volkszählung, was im übrigen für die allgemeine Reichsstatistit von jedem Bundesstaat bei der Zählung mindestens erhoben werden soll. Es ist den Pundesstaaten überlassen, innerhalb bieses Rahmens die Sache zu erledigen und zu erweitern.

In allen übrigen Rulturstaaten erfolgt die Ausführung ber regelmäßigen Volkezählungen, bie berufe- und betriebestatistischen Ermitt. lungen einbegriffen, auf Grund allgemeiner Lanbesgefete. Im Deutiden Reich bilden Verordnungen ber Reichs- und Landesbehörden bie Grundlage. Bierauf find unter manchen anberen Dlifftanden (Babler, beschaffung, Antwortpflicht, Festlegung ber Termine, Art ber Kostenverteilung) auch Verfäumnisse in bezug auf die Regelung ber berufs und betriebsstatistischen Erhebungen im Anschluß an bie Roller gählungen entstanden, die richtige Verteilung und Sicherung ber Wieberholung etwa im Jahrzehnt. Auf bie Dauer ift biefer 311 ftand, daß die Bundesftaaten jufammen nach Ubereintunft Bolfegählungen burdführen und bagmifden bas Reich für feine 3mede große tofifpielige Sonbervolksjählungen veranstaltet, unhaltbar. Der icon einmal in ben Rommiffionsberatungen bes Reichstags über ben Gefegentwurf zur Berufs- und Gewerbezählung von 1895 angebrohte Konflitt bes Reichstags mit bem Bunbesrat über bie 3" ftändigfeit bes letteren in Bolfegablungsfachen tann bei nächster Be-

legenheit schärfer zutage treten 1. Wie bas Aktenstud Rr. 215 ber Drudiachen bes Reichstags (12. Legislaturperiobe I. Session 1907) bezeugt, hat allerbings ber Reichstag auch bei ben Beratungen über ben Gefetentwurf jur Berufs- und Betriebsjählung von 1907 es babei bewenden laffen, ben Regierungen feine Bunfche ju außern und fich mit blogen Ertlärungen und Berfprechungen ber Regierungspertreter zufrieden gegeben, ohne vorher noch nachher auf Erfüllung ober Begrundung ber Richterfüllung gu besteben.

Ift alfo zu bemängeln, baß bie allgemeinen Bolfszählungen jeber gefetlichen Grundlage entbehren, fo ift aber anderfeits auch ben Gefeten zu ben Berufs- und Betriebszählungen ber Bormurf gemacht worben, daß fie vom Standpunkte bes Gefetgebers aus nicht gerechtfertigt maren, weil fie fich auf einmalige, aber im Laufe ber Beit notwendig immer wiedertehrende Salle bezogen 1. "Wenn es als erforberlich erscheint, bag ein abministrativer Borgang fic wiederhole, fo verdient er ein Gefet mit bauernder Birtfamteit, in welchem eben bas zeitweise Gintreten bes Vorgangs vorgefeben Nur ein folch umfaffendes Gefet murbe allen beteiligten wird 2." Rreisen eine Garantie bieten konnen, baf bie Berufs- und Betriebsverhältniffe ber Bevölferung unter allen Umftanden von Beit zu Beit flargestellt merben, und nicht erft bann gur verfpateten Beratung

<sup>1</sup> Die Rommiffion hatte ben Antrag gestellt, gefeglich ju beschließen, baß am 1. Dezember bei ber Bolfegablung die auf bie Arbeitelofigfeit bezüglichen Fragen wiederholt murben. Alle Regierungen hatten fich entschieden bagegen gewandt, meil bas Boltsgahlungemefen finangiell Gache ber Gingelftaaten unb beshalb eine hineinbeziehung besfelben in ben vorliegenben Gefegentwurf nicht angangig mare. Für Strafporfdriften mare fein Bedurfnis bei ber Boltegablung vorhanden. Ferner bemängelten fie die Festlegung bes Termins, bie bierburch ftattfanbe, ba er vielleicht nicht eingehalten merben tonnte. Es mare indeffen bem Reichstag unbenommen, burch Initiativantrag bie gefete liche Regelung bes Bolfegahlungemefene nach bem Borbilb anderer Sanber zu beantragen ober in einzelnen Fallen Antrage auf Bornahme einer Boltegablung gu ftellen. Gine Berquidung biefer Pringipienfrage mit bem porliegenden Gefegentwurf tonnte bie gange geplante Berufs- und Gewerbegablung gefährben. Die Rommiffion wies es entschieben gurud, bag in biefem Salle ben Reichstag bie Schuld fur ein Scheitern ber Erhebung trafe, glaubte aber tropbem nicht, bag bie Angelegenheit wichtig genug mare, um eine Differeng amifchen Reichstag und Bunbegrat berbeizuführen. Gie ließ baber ben Antrag fallen. Bgl. Bericht der X. Rommiffion vom 1. Marg 1895. Drudfachen bes Reichstags, IX. Legislaturperiode, III. Seffion 1894/95, Rr. 172.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. E. Saffe, a. a. D. Soziale Brazis IV, S. 227, und Berhandlungen bes Reichstags, Stenogr. Bericht ber 65. Sigung vom 20. Marg 1895.

<sup>2</sup> Ral. Mifchler in Soziale Brazis IV, S. 163 f.

und ungenügender Ausstührung geschritten wird, wenn die Not dazu zwingt. Gin berartiges Geset aber hätte auch das Verhältnis der Berufs- und Betriebszählungen zu den allgemeinen Volkszählungen endgültig zu regeln, wobei es dann nicht zu umgehen wäre, auch die letteren unter die Ordnung eines Reichsgesetzes zu stellen. Des weiteren müßte dieses Geset die wichtigsten methodischen Grundsäte der Erhebung bestimmen und im übrigen entsprechend der Wichtigkeit dieser Zählungen die Mitwirkungspflicht besonders geeigneter Personen als Zähler sicherstellen und ferner zu den vielen sonstigen über ein Volkszählungsgeset häusig ausgesprochenen Wünschen Stellung nehmen.

[1716]

Hierbei kann uns das Volkszählungswesen in Belgien, welches schon mehr als einmal von maßgebender Bedeutung für die Entwicklung und Ausgestaltung des europäischen Volkszählungswesens gewesen ist, als Vorbild dienen. In seinem Volkszählungsgeset vom 14. Dezember 1910 wollte Belgien für das eigene Land gerade die Mängel beseitigen, welche wir auch im deutschen Volkszählungswesen als besonders mißlich erkannt haben. In diesem Geset wird bestimmt, daß alle zehn Jahre in Verbindung mit der Volkszählung eine Ausnahme der Industrie und des Hantlinden soll. In bezug auf die Erhebungsmethode enthält das Geset sehr bemerkendewerte Anordnungen, von denen wir die wichtigsten aussuhren:

Die Bolkszählung ermittelt Beruf und Berufsstellung jeder Einzelperson. Der Bolkszählungsliften zu prüfen und an der Hand eines Berufsverzeichnisses die Personen mit Berufsangabe kenntlich zu machen. Dann haben dieselben Zähler den ermittelten Gewerbetreibenden die Papiere zur Gewerbeaufnahme zuzustellen. Auf diese Formulare haben die Zähler selbst die Namen, Geschlecht, Familienstand usw. der gezählten Personen einzutragen, sowie die Nummern der Hausdiltungsliste und die Örtlichkeit. Außerdem müssen sie ein Berzeichnis mit den Namen der Empfänger von Gewerbeaufnahmeformularen aufstellen, womit ihre Arbeit beendigt ist. Hierauf treten sür die gewerbliche Aufnahme eigene Gewerbezähler in Tätigkeit, von denen die besondere Befähigung dazu erwartet werden darf. Diese fammeln die Gewerbeformulare wieder ein, prüfen sie und sühren auch auf Verlangen der zu Bählenden die Beantwortung aus. Die Aufnahmen sind sehr beschränkt, aber durch die Verbindung mit der Volkszählung besonders zuverlässig und reichhaltig.

<sup>1</sup> Recensement de l'Industrie et du Commerce (31. Dezember 1910). Première Partie: recensement professionel vol. I—IV. Bruxelles 1913. — Auch Rollmann im Allgemeinen Statistischen Archiv, Bb. 8, S. 770 und diese Jahrbuch XXXIX (1915), S. 831.

Nach Beenbigung bes Weltkrieges werben bie sozialen und politischen Verhältnisse in mannigfacher Beziehung einer Neuordnung
bedürfen. Die Vorbedingung einer glücklichen, befriedigenden Neuordnung aber ist die Kenntnis der Bevölkerung in allen ihren Schichten
und Gliedern. Diese wiederum kann nur eine umfassende, mit berufs- und betriedsstatistischen Erhebungen verbundene Volkszählung
vermitteln. Es wird deshalb die Vornahme einer solchen zu den
ersten Aufgaben der Neichsverwaltung nach Friedensschluß gehören.
Hoffentlich wird man bei dem neuen Anfang die Ordnung und gesetzliche Regelung des disher so stiefmütterlich behandelten und boch
so gänzlich unentbehrlichen Volkszählungswesens nicht wieder als unwichtige Nebensache betrachten und den günstigen Augenblick zu einer
durchgreisenden, dauernd wirksamen Negelung verfäumen.

# Die Entstehung der Berufskonsulate in den wichtigsten Sandelsmächten der Welt

# Von Egbert Baumann - Altona

3nhaltsverzeichnis: Geschichtliche Entwicklung ber Ronfulate im allgemeinen S. 111. — Die Entwicklung bes Konsulardienstes S. 112-126. England S. 112-115. Die Vereinigten Staaten von Amerika S. 115-118. Frankreich S. 119-122. Österreich-Ungarn S. 122-124. Deutschland S. 124-126. — Die Bedeutung ber Errichtung ständiger Gesandtschaften für die Konsulate S. 126-128.

### Geschichtliche Entwicklung ber Rousulate im allgemeinen

ie Rotwendigkeit der Einrichtung von Konfulaten fehen wir aus ben Bedürfniffen des handels hervorgehen. Sie wurden zunächst errichtet, um Kaufleuten und Seemannern, die in fremden unzivilisterten Ländern reisen mußten, Schut vor graufamer und ungerechter Behandlung zuteil werden zu lassen und in Streitigkeiten zwischen ihnen Recht zu sprechen.

Die ersten Konfuln in unserem heutigen Sinne entstanden zur Zeit der Kreuzzüge, als die Republiken Pisa, Amalfi, Genua und Benedig im Mittelmeer herrschten, und die Normänner ihre kühnen Fahrten im Atlantischen Ozean begannen 4.

Alle übrigen Mittelmeerstädte, die nun nach und nach in die Reihe der Handelspläte aufrückten, nahmen die Institution der Konfuln ohne weiteres an. Die Konfulate jener Zeit bestanden in der Hauptsache in der Levante, in Konstantinopel, Sprien und Agypten. Besonders ausgebildet war das Konsularwesen Barcelonas. Es hatte in jener Zeit bereits 55 Konsulas. Wenn wir bedenken, daß damals

Der Rame Konsul stammt von bem Berbum "consulere", welches so viel bebeutet wie: beraten, Ratschläge erteilen. Consulere kommt von Consus. Dies war der Gott des Rates, der Ratschläge. Im alten Rom waren vor Schaffung der Prätoren die Konsuln das harpt der Justiz. Der Titel wurde dann von den Mittelmeerstädten für die obrigkeitlichen Beamten und handelsrichter übernommen und ist dann von diesen auf die Funktionäre übertragen worden, die wir heute als Konsuln bezeichnen.

<sup>\*</sup> Siche hierzu: E. v. Ullmann, Bollerrecht, Tübingen 1908, S. 199/234.

<sup>\*</sup> F. Borel, De l'origine et des fonctions des Consuls. Leiptig 1831.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Diese Beamten führten ben Titel: Consuls des marchands, Jugesmarchands over consuls-marchands.

<sup>8</sup> R. Borel, a. a. D. S. 15.

ber Handel mit Indien noch in den ersten Anfängen lag, ber nördliche Teil Europas dem Handel jener Städte noch so gut wie verschloffen und Amerika noch unentdeckt war, so läßt dies in der Tat auf ein für jene Zeit außerordentlich entwickltes Konsularspstem schließen.

Die hansa stellte keine Konfuln im eigentlichen Sinne an; bafür fand sie einen Ersat in ber Institution ber Albermanner.

Als die Institution der Konsuln einmal ihre außerordentliche Rüglichkeit erwiesen hatte, zögerten einsichtsvolle Staaten, wie England, die Vereinigten Staaten von Amerika, Frankreich, Österrichtungarn und endlich auch Deutschland, nicht, zu dieser überzugehen. Und so sehen wir, wie, je länger desto mehr, das allgemeine Interesse für diesen Zweig des auswärtigen Dienstes zunimmt, und wie man in den genannten Staaten fortbauernd demüht ist, den Konsulardienst durch geeignete Reformen den stetig wachsenden Aufgaben gegenüber auf die notwendige Söhe zu bringen. Das Verlangen nach einer Vervollkommnung des Konsularwesens ist also nicht das Resultat einer neuen Bewegung, denn die össentliche Meinung der verschiedenen Länder befast sich, wie wir in dem Folgenden sehen werden, schon seit vielen Jahrzehnten mit diesem Problem.

#### Die Entwicklung bes Ronfulardienftes

I.

#### Englanb

In England kamen die Berufskonfuln zu Beginn des vorigen Jahrhunderts auf unter dem Ginfluß der Burke Pittschen Berwaltungsorganisation. Noch dis zum Jahre 1825 gab es im britischen Konfulardienst fast nur Wahlkonsuln, die ihre Remuneration aus Gebühren erhielten. Die vorhandenen Berusekonsuln wurden aber nicht etwa aus Staatsmitteln, sondern aus der Zivilliste des Königs bezahlt. Die Ernennung der Konsuln erfolgte meistens durch eine Kommission.

Das änberte sich, als im Jahre 1825 ber Konsulardienst vom Staate übernommen und als Zweig des "civil service" organisiert wurde". Gleichzeitig wurde der Konsulardienst dem "Foreign Office" unterstellt und zur Leitung ein eigenes Zentraldepartement einzerichtet. Bon da ab wurden die Konsuln sämtlich — ohne Ausnahme — vom Staate besoldet und ihnen der Handelsbetrieb

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Consular Act. 6 geo. IV. c. 87.

ftrengstens verboten. Die von ihnen erhobenen Gebühren floffen in bie Staatstaffe.

Mit ber Besolbung aller Konsuln war man in bas andere Extrem verfallen, das sich auch nicht lange hielt. Denn schon wenige Jahre später trat — unter der Herrschaft des Prinzips des laissez faire, laissez passer — wieder ein Umschwung ein. Im Jahre 1832 wurden die Gehälter wieder aus siskalischen Rücksichten bedeutend vermindert, und die Erlaubnis zum Handelsbetriebe wurde einem Konsul nach dem andern zurückzegeben. Schon 1832 hatte über die Hälte der Konsuln dieses Recht zurückerhalten. Aufs neue wurden Wahlkonsuln ernannt, wo Berufskonsuln am Platze gewesen wären. Und im Jahre 1835 wurde diese Praxis sogar durch ein vom Unterhaus eingesetzes Komitee formell für gut befunden.

Die Wahlkonsulate, die nun in großer Anzahl bestanden, zeigten bald ihre Unzulänglichkeit. Überall wurden Klagen über sie laut. Und so sah das Unterhaus sich im Jahre 1858 genötigt, einer Kommission die Prüfung der Dinge zu übertragen.

In bem Bericht ber Kommission von 1853 wurde gesagt, daß bas Ministerium bestürmt würde mit Gesuchen um Gehaltserhöhung von seiten des Konsularpersonals, da das Gehalt den Lebensvershältnissen nicht entspräche. Gleichzeitig würde um Erteilung einer höheren sozialen Stellung und um Ehrenauszeichnungen gebeten, die man dem Konsularpersonal im Unterschied vom diplomatischen verssage. Anderseits würden auß Kreisen der Handelswelt und Schiffseigentümer Klagen geführt, daß die Konsuln, welche selbst Handelseund Kommissionsgeschäfte betrieben, gelegentlich ihre Stellung misbrauchten und nicht in dem nötigen Ansehen stünden.

Die Kommission kam auf Grund ber angestellten Untersuchungen zu dem Resultat, daß die Klagen sämtlich gerechtsertigt, daß das System der Wahlkonsuln unzulänglich und diese in keiner Weise den Aufgaben des Konsulardienstes gewachsen seinen. Mit aller Schärse sprach man sich für das System der Berufskonsuln aus. Die Kommission empfahl die Errichtung angemessen besoldeter Konsulate mit einem besonders vorgebildeten Beamtentum, das vor Eintritt in die Konsularkarriere seine Besähigung in einer Prüfung nachzuweisen hat. Fernerhin sollten unbesoldete "Consular agents" nur an solchen Handelspläten fortbestehen oder errichtet werden, wo der geringe Umfang des Handels und die allgemein geringe wirtschaft-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Report on Consular Service 1858. Parl. Papers 1857/58, vol. VIII.

liche Bebeutung bes Plates bie Ausgaben eines befolbeten Berufs. Tonsulats nicht rechtfertigen würden. Aber bas Interesse für bie auswärtigen Angelegenheiten war bamals noch zu gering, und barum wurde auch keiner ber gemachten Borschläge angenommen.

Auch durch die vom Unterhaus eingesette Kommission von 1870/721 wurde die Sache wenig gefördert. Die damalige liberale Regierung stand unter dem Zeichen der Sparsamkeit und zeigte keine Reigung, sich durch Vermehrung der Berufskonsulate neue Kosten zu machen. Für den Eintritt in den Konsulardienst wurde eine Staatsprüsung eingerichtet, wie sie für den Konsulardienst in der Levante, in China, Japan und Siam schon seit 1858 bestand.

Bur Prüfung tann feit 18708 jeder zugelaffen werben, ber bie Gebühren bezahlt und feine Geeignetheit beweift . für die Brufungefommiffion in irgendeiner Empfehlung burch eint hochgestellte Berjon ermiefen und damit bem System ber Amterpatronage in bedauerlicher Beife Borfchub geleistet. Bon einer "open competition" tann nicht die Rede fein, wo jeder fur bas Eramen geeignet erscheint, ber in irgenbeiner Beife bafur "vorgeschlagen" (proposed) ift. Wer also keine Beziehungen zu hoch gestellten - vor allem politischen - Personen hat, wird schwerlich in die Konsularkarriere bineinkommen. Denn pormea kommen bod alle die, welche mit hohen Beamten verwandt find ober in irgende einer engeren Beziehung stehen. Auf biefe Beife tann auch jeder Minderbegabte Konful werden, benn die kummerliche Brufung, die ber prafumtive Ronfularbeamte abzulegen hat, nachdem er bereits pom Staatsfefretar ernannt ift, bedeutet nichts als eine Augerlich. feit. Go tommen die uniähigsten Berfonen in die englische Ronfular karriere binein und machen erstaunlicherweise glanzende Rarriere, je glanzender: je vornehmer ber Rame, bie Bertunft, die Bermandifdoft, bie Bezichungen. Und Dlänner von hervorragenden Talenten werben biefer Bunftlinge megen jurudgefest, übergangen, ohne Wirtmosfreis gelaffen und muffen oft an den fummerlichften Boften vertrauem.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> C mmission on dipl. and consular service 1871/72. Parl. Papers 1872, VII, 405. — Reports from Committees, 1870, vol. III (382) 279.

Seiche hierzu: Egbert Baumann, Anstellung und Besolvung im Ronfulardienst Großbritanniens, der Bereinigten Staaten von Amerika, Frankreiche, Hitgarns und Deutschland. Altona 1915, S. 43 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Order in Council, June 4, 1870.

<sup>4</sup> Order in Council, Aug. 19, 1871.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Parl. Papers, vol. 110, p. 725; vol. III, p. 291, 308, 314.

<sup>6</sup> Siebe: Order in Council, May 21, 1855.

In neuerer Zeit hat man unter der Herrschaft des Imperialismus dem Ronsulardienst stetig wachsendes Interesse entgegengebracht.
Aber diese Berhältnisse sind geblieben. Darum sprach auch das Romitee von 1903 de Überzeugung aus, daß nach seiner Meinung die bestehende Ronsularkarriere keine Anziehungskraft auf fähige, strebsame, junge Leute ausübe. Das Romitee sührte aus: It is not a properly constituted or graded public service and offers no desinite prospect of promotion to those who enter it, for men who are new to the Service may be given appointments over the heads of other who have been there for years before them.

Gründlicher und mit gang anderem Erfolg haben die Bereinigten Staaten von Nordamerita die Reform ihres Konfulardienstes burchegeführt.

#### II.

#### Die Vereinigten Staaten von Umerita

Der erste Konsul ber Vereinigten Staaten von Amerika wurde im Jahre 1780 für Frankreich ernannt mit einem Gehalt von 1500 Dollar. Aber dieser Konsul ist nie nach Frankreich gekommen, da das Schiff, das ihn dorthin bringen sollte, im Sturme zugrunde ging. Zunächst waren durch Gesetz (vom 1. Mai 1810) nur den Konsuln in Algier, Tanger, Tunis und Tripolis Gehälter bewilligt.

Schon im Jahre 1816 schlug ber bamalige Staatssekretar bem Rongreß vor, ben Konsuln an ben wichtigften Platen Gehälter zu bewilligen, benn bas bestehenbe System hatte sich zu bald als für bie beteiligten Rreise und auch für die Staatsregierung als nachteilig erwiesen. Aber die Zeit war noch nicht reif für berartige

<sup>&#</sup>x27;s Report of the Committee appointed to inquire the Constitution of the Consular Service, July 2, 1903. Accounts and Papers 1903, Vol. LV (20). Miscellanous Nr. 3.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> hierzu und über die Zeit vor 1792 siehe Emory R. Johnson in "Political Science Quarterly", Vol. XIII, 1898. Desgi. Chester Lloyd Jones, The Consular Service of the United States, its History and Activities. Publications of the University of Pensylvania. Series in Political Economy and Public Law, Nr. 18. Philadelphia 1906.

J. B. Osborne, Reorganized Consular Service as a Career. — "Forum", Nr. 39, 122/135. Vol. XXXIX, Nr. 1. New York 1907.

Frederick van Dyne, Our Foreign Service. The "ABC" of American Diplomacy. Rochester, N. Y. 1909.

Reformvorschläge, und bis zum Jahre 1866 murbe so gut wie nichts erreicht.

Die Verhältnisse bes Konsulardienstes ber Vereinigten Staaten wurden zum ersten Male gesetzlich normiert burch bas Gesetz vom 14. April 1792. Die Grundlage dieses Gesetz blieb bis zum Jahre 1856 unverändert.

Das Geset vom 16. August 1856 bebeutete einen gewaltigen Fortschritt.

Im Prinzip wurde damals schon zu einem besoldeten Konsularbeamtentum übergegangen. An den wichtigsten Posten gab es stets besoldete Beamte, die die erhobenen Gebühren in die Staatstasse abzuführen hatten. Außerdem war jedem Konsul, der ein Gehalt von über 1500 Dollar (6300 Mt.) bezog, der Handelsbetried verboten. Gleichzeitig wurde eine Klassifizierung der Amter vorgenommen und die Nechte und Pflichten der Konsuln präzisiert und festgelegt.

Gin Mangel bieses Gesetes war, baß es bie Gebühren nicht genau bestimmte; so war stets bie Versuchung vorhanden, sie ungerechtsertigt hoch zu forbern, was auch zu großen Mißbräuchen geführt hat.

Durch bas Geset von 1856 wurde auch schon der Versuch gemacht, eine regelrechte Konsularkarriere zu schaffen. Das Geset ermächtigte nämlich den Präsidenten, 25 "consular pupils" nach Ablegung eines Examens mit einem Gehalt von 1000 Dollar (4200 Mt.) zu ernennen und sie nach seiner Entscheidung den wichtigsten Konsulaten zur Dienstleistung zu überweisen. Die Aussschrung dieser Bestimmung scheiterte aber daran, daß der Kongreß die nötigen Geldbewilligungen versagte; und so mußte der Beschluß wieder ausgehoben werden.

Dafür wurden aber  $1864^{\circ}$  13 Konsularschreiber mit gleichem Gehalt und gleichen Pflichten, wie sie den "consular pupils" übertragen werden sollten, ernannt. Das Gehalt dieser Beamten wurde im Jahre  $1874^{\circ}$  auf 1200 Dollar erhöht (5040 Mt.); und im Jahre  $1908^{\circ}$  wurde die Bezeichnung Konsularschreiber (clerks) in "consular assistants" umgeändert und ihre Zahl von 13 auf 20 erhöht.

<sup>1</sup> Gefes vom 20. Juni 1864.

<sup>2</sup> Befet vom 11. Juni 1874.

<sup>8</sup> Sefet vom 21. Mai 1908.

Das Geset von 1856 hat dem Konsulardienst der Vereinigten Staaten viel Gutes gedracht. Leider aber ließ es daneben auch unhaltbare Zustände fortbestehen. Wohl der größte Mißtand, der damals noch nicht beseitigt wurde, war der, daß die Ernennung sür den Konsulardienst auch sernerhin vom politischen Einsluß abhängig war, und eine Verschiedung der politischen Macht gleichzeitig eine vollkommene Veränderung in der Besetzung der wichtigsten Konsularposten bedeutete. Wenn mit dem Wechsel der Negierung die Konsula der bedeutungsvollsten Posten aus ihren Antern schieden, so gingen damit die wertvollsten Ersahrungen verloren. Und anderseits hatte selbstverständlich kein kluger und strebsamer Mann Neigung, eine so unsichere Karriere zu ergreisen. So strömten dieser dann in der Hauptsache verkrachte Eristenzen zu und Personen, deren Ausbildung und Kenntnisse sich in anderen Verusszweigen als unzulänglich erwiresen hatten.

Daneben ließ die Regelung ber Gehälter außerordentlich zu munschen übrig. An einigen Orten, wie zum Beispiel in Paris und London, waren sie unfinnig hoch und an anderen, entfernten, ungesunden und auch teuren Orten unverhältnismäßig gering.

Mit den immer wachsenden Aufgaben, die an den Konsulardienst besonders in neuerer Zeit gestellt wurden, zeigte sich das System von 1856 als durchaus unzureichend. Und allmählich strengten die interessierten Kreise eine neue Bewegung an. Reformvorschläge wurden gemacht, und Bittschriften und Beschwerden liesen aus allen Teilen des Landes ein. Bald sehen wir einsichtsvolle und kenntniszreiche Männer mit Geschick und Energie am Werke, durch positive Reformvorschläge die Disstände zu beseitigen. Aber die Vorschläge fanden nicht die Sanktion der beiden "Houses of Congress".

<sup>&#</sup>x27; Im Jahre 1884 wurden die Gehälter aufgebessert. Dafür mußten fortan sämtliche erhobenen Gebühren an die Staatslasse abgegeben werden. Gleichzeitig wurde ein ganz neuer Inspektionsdienst eingeführt (House Docs. 48th Con., Sess. I, Vol. 26, Doc. 121, March 20, 1884). Im Jahre 1886 wurde eine sicharse Gradabstusung in der Karriere vorgenommen und ausdrücklich bestimmt, daß das Aufrücken nur nach Auchtigkeit erfolgen könne (House Report, 49th Con., Sess. I, Vol. VII, Doc. 1838, Aug. 26, 1886). Mit großem Giser war der Präsident Cleveland um die Reform des Konsularwesens bemüht (Senate Report, 53d Con., Sess. III, Vol. II, Doc. 886, February 6, 1895). Auch hatte man schon einen Bersuch gemacht, die Zulassung zur Konsularkarriere von einem Examen abhängig zu machen. Aber das Examen war so leicht, daß mit dem Bestehen durchaus keine Gewähr für die Besähigung des Kandidaten gegeben war (Senato Report, 54th Con., Sess. I, Vol. V, Doc. 1073, Sept. 20, 1895.) An Borschlägen für

In hochstem Dage machte fich bann ber Staatsfefretar Root um ben Rosulardienst ber Bereinigten Staaten verbient. im Jahre 1905 fein Umt übernahm, mandte er von vornherein fein Sauptintereffe einer Reform bes Konfularmefens gu, indem er beffen Bedeutung vor allem für eine gebeihliche Aufwärtebewegung bes auswärtigen Sanbels erkannte. So brachte Root zusammen mit bem Senator Lobge icon am 11. Dezember 1905 an ben Senat ein Befet ein: "To provide for the Reorganisation of the Consular Service of the United States". Das Gesetz suchte "to apply the practical remidies suggested by the experience of Congress and of the Department of State to the defects in our consular service which have long been recognized and discussed by great business associations of the United States". Dieses Gesetz wurde am 10. Januar 1906 im Senat erörtert und fam am 30. Januar an bas "House of Representatives", wo es mit wenigen Ginschränfungen angenommen murbe. Um 5. April 19061 erhielt es bie Genehmigung bes Bräfibenten.

Mit diesem Gesetz war das Konfularwesen der Bereinigten Staaten auf eine gänzlich moderne Basis gestellt. Aber der größte Mißtand wurde damit zunächst nicht beseitigt: das Besgünstigungssystem.

Der Gesegentwurf, ber bem Geset vom 5. April 1906 zugrunde lag, hatte auch gesorbert, daß die Besetzung der höheren Grade im Konsulardienst nur durch Besörderung zu geschehen habe. Aber das Komitee sah darin eine Berletzung der konstitutionellen Macht des Präsidenten, da dieser das Necht habe, die Beamten zu ernennen, und die Konsuln besonders in der Versassung ausgezählt seien. Der Staatssekretär Noot fand aber einen Ausweg, auf dem er, ohne die konstitutionellen Vedenken zu streisen, praktisch dasselbe erreichte. Er sorderte nämlich die Übernahme des "merit system", das im "Civil Service" herrschte, in die Konsularkarriere. Der Vorschlag sand die Zustimmung des Präsidenten Roosevelt, und so trat das Geset vom 5. April 1906 gleichzeitig mit der Reorganisationsaste am 1. Juli 1906 in Krast.

Reuerungen fehlte es nicht (Scnate Report, 54th Con., Sess. I, Vol. V, Doc. 1073, May 27. 1896. House Report, 54th Con., Sess. II, Vol. III, Doc. 3060, March 1, 1897).

<sup>1</sup> Gefet vom 27. Juni 1906.

<sup>2</sup> Am 27. Juni 1906.

<sup>3</sup> Im folgenden find die wichtigsten Gefete feit 1898, die den amerita-

#### III.

#### Frantreich

Der Ursprung ber französischen Konsulate reicht bis ins 15. Jahrshundert zurück. Damals hatten die französischen Schiffseigenstümer oder Schiffskapitäne das Necht, den Konsul zu ernennen oder seines Umtes zu entsetzen. Dies Necht ging dann später auf die Handelskammern über. Da es aber durch das Verhalten einiger Kaufleute sortdauernd zu Streitigkeiten kam, so stellten die Konsuln sich schließlich aus eigener Initiative unter die Macht des Königs. Damit wurden die Konsuln königliche Beamte und der Marines verwaltung unterstellt.

Unter Ludwig XIV. wurden die Rechte und Pflichten ber Konfuln genau geregelt und festgelegt. Gleichzeitig wurde ihre Zahl erheblich vermehrt. Die Regierung, ber sie nunmehr unterstanden, behielt sich bas Recht ber Ernennung ausdrücklich vor.

Auf Colberts Beranlaffung murde ichon bamals eine Konsularsichule — ein besonderes Musbildungssistem für die Erfordernisse bes praktischen Konsulardienstes — geschaffen. Den jungen Leuten, welche bie Konsularkarriere einschlagen wollten, murde so eine fachs

nischen Konsulardienst betreffen, angegeben: House Report, 55th Con., Sess. II, Vol. VI, Doc. 1460, May 27, 1898. — House Report, 56th Con., Sess. I, Vol. III, Doc. 562, March 8, 1900. - Senate Report, 56th Con., Sess. I. Vol. IX, Doc. 1202, May 3, 1900 - House Bill (H. R. 84), 57th Con., Sess. I. December 2, 1901. — Senate Bill (p. 223), 57th Con., Sess. I, December 4, 1901. - Senate Bill (p. 1618), 57th Con., Sess. I, December 12, 1901. -House Bill (H. R. 7482), 57th Con., Sess. I, December 19, 1901. - Senate Report, 57th Con, Sess. I, Doc. 499, February 19, 1902. - House Bill (H. R. 16023), 57th Con., Sess. I, December 13, 1902. — House Report, 57th Con., Sess. I, Doc. 1313, January 21, 1903. — House Bill (H. R. 854), 58th Con., Sess. I, November 10, 1903. - Senate Bill (p. 19), 58th Con., Sess. I, November 11, 1903. — House Bill (H. R. 11 677), 58th Con., Sess. II, February 3, 1904. - Senate Bill (p. 4267), 58th Con., Sess. II, February 10, 1904. — House Bill (H. R. 19012), 58th Con., Sess. III, February 16, 1905. - House Bill (H. R. 457), 59th Con., Sess. I, December 4, 1905. - Senate Bill (p. 680), 59th Con., Sess. I, December 6, 190). — Senate Bill (p. 1345), 59th Con., Sess. I, December 11, 1905. - Senate Report, 59th Con., Sess. I, Doc. 112, January 10, 1906. - Senate Bill (p. 1345), 59th Con., Sess. I, January 31, 1906. — House Bill (H. R. 14524), 59th Con., Sess. I, February 9, 1906.

Siehe hierzu Jones, a. a. D. S. 29.

<sup>\*</sup> Ciebe hierju: Egbert Baumann, a. a. D. G. 61 ff.

gemäße Ausbildung zuteil. Wir ersehen baraus, daß die Bebeutung des Berufskonsularwesens schon sehr früh in Frankreich erkannt wurde. Im Laufe der Zeit hat dann der Konsulardienst eine Reihe von Resormen ersahren, so daß er schon relativ früh auf einer achtungswürdigen Höhe stand und anderen Ländern auf diesem Gebiete zum Borbilde dienen konnte. Wichtige Gesehe in dieser Richtung wurden vor allem gegen Ende des 18. Jahrhunderts erlassen. In bezug auf Ernennung und Beförderung der Konsulareseven sind hier folgende Ordonnanzen zu erwähnen: vom 24. Mai 1728, vom 27. September 1776, vom Juni 1778, und vom 3. März 1781.

Schon im Jahre 1833 wurde durch Königliche Ordonnanz vom 20. August allen bei den französischen Konsulaten direkt angestellten Personen bei Strase der Dienstentlassung streng untersagt, Handel zu treiben oder sich an irgendeinem Unternehmen gewinnbringend zu beteiligen. Die Aufgaben — monatliche Handelsberichte, Einsendung von aussührlichen Preislisten — waren so außerordentlich umfassend, daß der Konsul sich ihnen unbedingt mit seiner ganzen Zeit und Arbeitskrast widmen mußte.

Nach ber Ordonnanz von 1833 waren die Konsulate in solche erster und zweiter Klasse geteilt. Ein Konsul konnte nur dadurch einen höheren Grad erhalten, daß er auf einen anderen Posten versieht wurde. Da die Praxis nun ergab, daß diese Regelung den Interessen des Konsulardienstes im Wege stand, so bestimmte die Ordonnanz vom 4. August 1847, daß die Gradunterscheidung der Konsulate als solche aufgehoben, und daß fortan die Konsuln in Klassen eingeteilt werden sollten.

Von 1833 ab ist die Gesetzgebung in bezug auf das Konsular, wesen in Frankreich zunächst zu einem gewissen Stillstande gekommen. Es werden wohl einige Ordonnanzen (zum Beispiel die vom 25. April 1845 und vom 4. August 1847) ausgegeben, aber wesentliche Anderungen in der Ausdildung, Anstellung und Besoldung der Konsuln werden nicht vorgenommen. Dann aber in den letzen Jahrzehnten des vorigen Jahrhunderts, als alle wichtigsten Handels, mächte der Welt ihr Augenmerk dem Konsularwesen zuwenden, geht auch Frankreich von neuem ans Werk und reformiert das Prüsungs, wesen bei der Zulassung zur Konsularkarriere.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Arrêt du conseil du 18 nov. 1669. Siehe: M. F. Laferrière. Cours de Droit public et administratif. 5 ième éd. Tome Ier. Chap. Ill. § 3, p. 318.

Nach bem Dekret vom 1. Februar 1877 i konnte niemand zu ber für die Aufnahme in die diplomatische und Konsularkarriere vorgeschriebenen Prüfung zugelassen werden, der nicht zuvor mindesstens zwei Jahre im öffentlichen Dienste tätig gewesen war. Bon diesen zwei Jahren mußte mindestens eins im Auslande zugebracht sein. Aber nur in den wenigsten Fällen wurden die Kandidaten schon nach Ablauf des zweiten Jahres zum Examen zugelassen, meistens erst nach fünf Jahren.

Nun war es aber ohne Empfehlung und ohne Beziehungen zu hochgestellten Persönlichkeiten nicht möglich, im öffentlichen und speziell im auswärtigen Dienst vor dem Examen angestellt zu werden. Ferner gehörte eine große pekuniäre Leistungsfähigkeit dazu, fünf Jahre hindurch, und davon ein Jahr im Auslande, gänzlich unbesoldet zu arbeiten. Der auswärtige Dienst war also sast ausschließlich vornehmen, reichen jungen Leuten vorbehalten. Wenn diese dann schließlich zum Examen zugelassen wurden, so ließ man sie es auch regelmäßig bestehen, da man sie für ihre Opfer belohnen zu müssen glaubte. So war die Prüsung eine leere Formalität geworden, die nicht verhinderte, daß die unfähigsten Personen in den auswärtigen Dienst hineinkamen.

Diese Verhältnisse wurden reformiert durch den Minister des Auswärtigen? Freycinet. Es wurden zwei Prüfungen eingeführt. Die erste Prüfung sollte eine Aufnahmeprüfung sein über die alsgemeine Bildung des Kandidaten. Dann nach drei Jahren Probebienst folgte die zweite Prüfung, deren Pestehen zur endgültigen Anstellung im auswärtigen Dienst berechtigte. Von einem Auslandssjahr wurde völlig abgesehen. Diese Umgestaltung der Zulassungsbedingungen hatte den Zweck, die studierende Jugend zum diplomatischen und konsularen Dienst zu animieren und dem Talente, das weder durch Reichtum noch hohe Abstammung unterstützt sei, diesem System aber lag insofern eine Härte, als die betreffenden Kandidaten, die sich am Ende der drei Jahre in der Prüfung als für den Dienst ungeeignet zeigten, entlassen werden mußten.

Durch Defret vom 27. April 1883 wurde ber bis babin selbftändige Konsulardienst zu einem Zweig bes biplomatischen Dienstes umgewandelt. Fortan wurden die Beamten beider Zweige aus ben-

<sup>1</sup> Siehe Defrete vom 3. November 1906 und vom 17. Januar 1907.

<sup>2</sup> Defret vom 10. Juli 1880.

selben Quellen ergänzt; ihnen wurde die gleiche Ausbidung zuteil, und sie hatten dieselben Examina zu bestehen. Die im Dekret vom 10. Juli 1880 vorgesehene zweite Prüfung wurde bald wieder aufzgegeben und dafür eine Konkursprüfung eingeführt, die nunmehr gleichzeitig über die Zulassung zum konsularen und diplomatischen Dienst entscheidet. Über die Zulassung zur Lausbahn der Bizerkonsular entscheidet ebenfalls eine Konkursprüfung.

Die Verschmelzung ber biplomatischen und ber konsularen Karriere ist bem französischen auswärtigen Dienst eigentümlich. Wir finden sie nicht bei irgendeinem anderen Staate. Der diplomatische ober quasidiplomatische Charakter, ber oftmals den Konsuln beigelegt wird, oder daß umgekehrt diplomatische Agenten gleichzeitig die Geschäfte eines Generalkonsuls versehen, hat hiermit nichts zu tun.

#### IV.

#### Öfterreich-Ungarn

Bis zur Mitte bes 18. Jahrhunderts gab es nur wenige österreichische Konsulate. Die wenigen Konsulate, die vorhanden waren,
bestanden ausschließlich in der Türkei. Es gab noch keine Berusskonsuln. Die Leitung der Amter lag in den Händen fremder Kaufleute.

Als im Jahre 17524 das österreichische Konsularwesen reorganisiert, die Zahl der Konsuln in der Türkei vermehrt wurde und auch im Ponente und in der Levante Konsulate errichtet wurden, war damit doch wenig genütt. Denn es war ausdrücklich versügt worden, daß aus Sparsamkeitsrücksichten die Konsularfunktionen den Konsuln anderer befreundeter Staaten übertragen werden sollten.

Seit 1749 unterstand das gefamte österreichische Konsularwesen bem Kommerziendirektorium. Als im Jahre 1752 die Geheime Hof= und Staatskanzlei begründet wurde, wurden die Konsulate der Levante dieser unterstellt. Im Gegensatz zu anderen Staaten — wie zum Beispiel Frankreich, England, Deutschland —, in denen die Konsuln erst vom Handelsstande geschaffen wurden und zunächt speziell diesem zu dienen hatten, waren die österreichischen Konsulate von Ansang an staatliche Institutionen. Die ersten österreichischen

<sup>1</sup> Defret vom 17. Januar 1907.

<sup>2</sup> Defret vom 24. Mai 1908.

<sup>3</sup> Siehe hierzu: Egbert Baumann, a. a. D. S. 79 ff.

<sup>4</sup> Reftript vom 30. Mai 1752.

<sup>5</sup> Allerhöchfte Entschließung vom Jahre 1749.

Ronfuln wurden durch Gebühren entschädigt. Die Erhebung bieser Gebühren wurde außerordentlich willfürlich gehandhabt, was um so leichter möglich war, als es keinen einheitlichen Tarif gab, bis zum Jahre 1763.

Je mehr sich nun Osterreichs Hanbel und Industrie entwidelten, je größer die Anforderungen waren, die an die Konsulate gestellt wurden, um so mehr zeigte sich, wie unzulänglich die Konsularsvertretung war. Die fremden Konsuln, die mit den Konsularsfunktionen vertraut waren, entledigten sich ihrer Amtsgeschäfte äußerst oberstächlich. Vor allem ließ die Berichterstattung außerordentlich zu wünschen übrig.

So arbeiteten benn bie interessierten Kreise mit aller Gewalt auf eine Reform bes Konsularwesens hin, die 1823 zustande kam und noch heute die Grundlage des österreichischen Konsulardienstes bildet. Es wurde verfügt, daß fernerhin die wichtigsten Konsularposten nur noch mit besonders vorgebildeten, sest angestellten Beamten besetzt werden sollten, die österreichische Staatsbürger wären. Die Borbildung sollte sich auf juristische, volkswirtschaftliche und Sprachftudien erstrecken und daneben eine genügende Kenntnis des Landes vermitteln, in dem sie ihr Amt ausüben sollten.

Diefe Konfuln follten vom Staate befolbet werben, wofür fie aber alle eingehenben Gebühren in die Staatekaffe abführen follten.

Da die Beschaffung des geeigneten Beamtenpersonals sur den ständig zunehmenden Konsulardienst immer große Schwierigkeiten machte, so wurde 1847° das Institut der Konsulareleven geschaffen. Der Konsulareleve mußte die Konsularprüfung bestanden haben. Damit wurde er staatlicher Beamter und wurde als solcher wissenschaftlich und praktisch für sein späteres Amt vorbereitet. Aus diesen Konsulareleven sind dann die Konsularattaches hervorgegangen.

Als im Jahre 1849 die Konsulate dem neueingerichteten Handelsministerium unterstellt wurden, ging dieses sosort an eine durchs greisende Reorganisierung des Konsularwesens. Seit dem 1. November 1859's wurde dem Ministerium des k. und k. Hauses und des Außern die Oberleitung über das gesamte österreichischsungarische Konsulars wesen übertragen.

Die Befoldungeverhältniffe ber öfterreichisch-ungarischen Konfuln

<sup>1</sup> Erlaß vom 15. März 1763.

<sup>2</sup> Allerh. Entichl. vom 27. Rovember 1847.

<sup>3</sup> Allerb. Entidl. pom 12. Ceptember 1859.

wurden im Jahre 1868 1 grundlegend resormiert. Damit waren die Dinge aber noch nicht geregelt, denn schon wenige Jahre später, im Jahre 1885, wurde ein neues Befoldungssystem für die Konsulartonzeptsbeamten, und im Jahre 1893 ein solches für die effektiven Konsularkanzleibeamten geschaffen. Dann wurden 1897 neue Bestimmungen über die Beamtens und Witwenpensionen und die Erzziehungsbeiträge erlassen.

Für die Ausbildung der österreichisch ungarischen Konsuln von höchster Bedeutung war die Reform der Orientalischen Akademie und ihre Umwandlung in die Konsularakademie im Jahre 1898. Ein Jahr später, im Jahre 1899, wurden vom Ministerium des Außern neue Vorschriften über den Eintritt in den konzeptiven Konsulardienst und über die Ablegung der Konsularattachéprüfung erlassen.

#### v.

#### Deutschland

Das deutsche Konsularwesen spiegelt in seiner Seschichte die Entwicklung des deutschen Sinheitsgedankens. Jeder Fortschritt, den dieser verzeichnen konnte, brachte auch eine Neugestaltung des Konsularwesenss. Es ist erst gegen Ende des vorigen Jahrhunderts geschaffen. Die innere Kraftlosigkeit, der beschränkte Partikularismus der unzähligen deutschen Fürsten und jene unselige konfessionelle Zerrissenheit Deutschlands ließen es nicht zu einer einheitlichen konfularen Vertretung kommen.

Das alte Römisch-Deutsche Reich stellte keine Konfuln an-

Mit dem Zerfall ber Hansa verschwanden auch wieder die Albermänner, die die Konfuln in vielen Punkten ersetzt hatten.

Bu einer Zeit, da das Konfularwesen in anderen Staaten — wie zum Beispiel in Frankreich — schon in hoher Blüte sieht und seine Nüglichkeit erwiesen hat, will in Deutschland selbst ein Friedrich der Große von der Ernennung von Konsuln nichts wissen.

Erst im 19. Jahrhundert gehen im Deutschen Reich einige Küstenstaaten einzeln unter Preußens Führung zu einer Konsularvertretung über. Un eine so unbedingt notwendige konsulare Gesamtvertretung aller beutschen Staaten war noch nicht zu benken. Selbst im Zollverein konnten sich die zu ihm gehörigen Staaten

<sup>1</sup> Gefet vom 28. Ottober 1868.

<sup>2</sup> Ciebe hierzu: Egbert Baumann, a. a. D. G. 98 ff.

<sup>\*</sup> Arnold Steinmann. Bucher, Die Reform bes Konsularwejens aus tem vollswirtschaftlichen Gefichtepuntte. Berlin 1884.

nicht entschließen, gemeinsam Konsuln anzustellen, bis endlich der Nordbeutsche Bund diesen unhaltbaren Zuständen ein Ende bereitete und eine gemeinsame Regelung des Konsularwesens für alle Bundesftaaten zustande brachte. So wurden am 3. Dezember 1867 die ersten Bundeskonsuln ernannt. Damit waren die Konsulate der einzelnen Bundesstaaten aufgehoben.

Als nach dem Deutsche Französischen Kriege alle deutschen Staaten sich zum Deutschen Reiche vereinigten, wurde das Konsulargeset des Nordbeutschen Bundes von 1867 von diesem übernommen. Die Verwaltung des Konsularwesens wurde dem Reiche übertragene. Das Geset, betressend die Organisation der Bundeskonsulate sowie die Amtsrechte und Pflichten der Bundeskonsuln vom 8. November 1867 wurde zum Reichsgesetz erhoben und dazu die allgemeine Diensteinstruktion vom 6. Juni 1871 mit dem Nachtrag vom 22. Februar 1873 erlassen.

Am 3. Dezember 1867 wurden die ersten Konsuln des Bundes ernannt, und zwar ein Generalkonsul für Agypten, sowie Konsuln für Beirut, Smyrna, Bosnien, Japan und Moskau. Von da an stieg die Zahl der Konsuln sehr schnell, so daß es im Jahre 1870 bereits 446 Bundeskonsulate gab und an diesen 23 Generalkonsuln, 295 Konsuln, 128 Bizesonsuln und 65 Konsularagenten.

Die Ernennung erfolgt burch ben Kaiser "nach Bernehmung bes Ausschusses bes Bundesrates für Handel und Berkehr". Die Konsuln sind somit Reichsbeamte. Bei Ernennung ber Berufskonsuln ist ber Kaiser an die gesetzlichen Bestimmungen über die Zulassung zur Konsularkarriere selbstverständlich gebunden. Bei der Ernennung der Wahlkonsuln hat er unter den geeignet erscheinenden Persönlichkeiten vollkommen freie Wahl, jedoch sollen vornehmlich reichse angehörige Personen berücksichtigt werden. Die Konsuln stehen

Dagu: Allgemeine Dienstinftruktion für die Konfuln bes Deutschen Reiches vom 6. Juni 1871 und ber Nachtrag vom 22. Februar 1873, ber die Bestimmungen zu ben §§ 26, 32, 33, 34, 37 abanberte.

Beicheverfaffung Art. 4, Biff. 7 und Art. 56.

<sup>8</sup> B. v. König, handbuch bes Deutschen Konfularwefens. VII. Aufl. Berlin 1909.

<sup>4</sup> Siehe biergu: Egbert Baumann, a. a. D. S. 138 ff.

Reichsverfassung Art. 18 u. 56. Berordnung vom 23. Nov. 1874, § 2 (RGBl. S. 135). Reichsbeamtengeset vom 18. Mai 1907, §§ 4, 159 und Auss... Berordnung §§ 2—4 (RG.Bl. S. 245).

<sup>•</sup> Reichsbeamtengefet vom 31. Mary 1873 (REBl. S. 61). Dagu Gefet vom 18. Mai 1907.

birekt unter bem Reichekangler. Bon biefem ober vom Auswartigen Umte erhalten fie ihre Beijungen 1.

über die Pflichten ber Konfuln fagt bas Konfulargefet in § 1 folgendes:

"Die Berufskonsuln sind berufen, das Interesse bes Bundes, namentlich in bezug auf Handel, Verkehr und Schiffahrt tunlichst zu schüßen und zu fördern, die Beobachtung der Handeleverträge zu überwachen und den Angehörigen der Bundesstaaten sowie anderer befreundeter Staaten in ihren Angelegenheiten Rat und Reistand zu gewähren. Sie müssen hierbei nach den Bundesgesetzen und den ihnen erteilten Instruktionen sich richten und die durch die Gesetze und Gewohnheiten ihres Amtsbezirks gebotenen Schranken einhalten."

# Die Bedeutung der Errichtung ständiger Gesandtschaften für die Ronfulate

Da ber beutsche Konsulardienst sich erft spät entwidelte, so hat er ein in ber Geschichte ber Konsularinstitutionen hochbebeutsames Greignis nicht miterlebt: Die Errichtung ständiger Gesandtschaften in ber ersten Sälfte bes 17. Jahrhunderts.

Vor jener Zeit hatten bie Konsuln burchaus biplomatischen Charafter. Sie waren mit weitgehenden Kompetenzen und Immunitäten ausgestattet, wie sie heute kaum noch unseren Diplomaten zukommen. Sie standen beshalb auch in sehr hohem Ansehen und genoffen die höchsten Ehren.

Im Laufe ber Zeit aber wurden ben Konsuln eine Menge Funktionen übertragen, die dem eigentlichen Wesen der Konsulate nicht entsprachen. So neben den diplomatischen vor allem obrigteitliche, richterliche Funktionen.

Diese Aufgaben und Pflichten, auf ber anderen Seite aber auch bie Rechte, die damit verbunden waren, wurden ben Konsuln zum größten Teil wieder entzogen, als mit ber Errichtung ständiger Gefandtschaften und mit ber Erstarfung bes Staatsgedankens die Grenzen zwischen territorialer und fremder Justiz genau präzisiert wurden, die Staaten die Jurisdiktion selbst übernahmen und die biplomatischen Kompetenzen besonderen Beamten übertragen wurden.

Co war die Einwirkung der Errichtung ftandiger Gefandtschaften auf die Ronfularinstitutionen in den Staaten driftlicher Religion.

<sup>1</sup> Ronfulargefet von 1867, § 10.

In ben nichtdristlichen Ländern haben die Konsuln noch heute vor allem sehr weitgehende richterliche Kompetenzen, die ihnen durch Praxis, Gewohnheit oder auf Grund besonderer Verträge 1 zustehen. Gerade in den nichtdristlichen Ländern sind die Konsulate unentbehrlich als Institution, die die christlich europäischen Rechtsanschauungen zur Geltung zu bringen imstande sind. Denn die große Verschiedenheit in bezug auf Religion, Sitten und Gebräuche zwischen Staats- und Rechtsordnung bedingen eine Jurisdiktion nach den Gesehen des Seimatlandes.

Solche Privilegien und Immunitäten, wie sie ben diplomatischen Agenten zustehen, haben die Konsuln in nichtchristlichen Ländern nicht mehr, obwohl sie als Träger der Gerichtsbarkeit den Staat in weit höherem Maße repräsentieren als die gewöhnlichen Konsuln, und es wohl angehracht ware, ihnen einige Privilegien der Geschaftsträger zuzubilligen.

Es gibt einige Generalkonfuln, bie zugleich charges d'affaires sind, benen man einige diplomatische Vorrechte eingeräumt hat. Doch haben fie biefe bann eben als Geschäftsträger und nicht als Konfuln. Der konfulare Charakter spielt in solchem Falle alsbann nur eine burchaus subsidier Rolle.

Wenn nun aber auch mit ber Errichtung flänbiger Gesanbtschaften formell ben Konsuln — zumal in ben nichtdriftlichen Länbern — viele Pflichten und Nechte genommen wurden, fo sind ihnen
im Laufe ber Zeit burch Gewohnheit allmählich wieber viele Rechte
und Privilegien zugekommen 2, die ihnen völkerrechtlich nicht zusiehen.

Als die Konsulate in den christlichen Ländern ihres diplomatischen und eigentlich richterlichen Charafters entkleidet waren, schiene der Hinweis auf die ursprüngliche handelspolitische Bedeutung gegeben. Trothem aber suhren die Staaten fort, die Bedeutung der Konsulate vornehmlich in der Berrichtung der Obliegenheiten zu sehen, die ihnen von dem odrigkeitlich richterlichen noch gelassen waren, und in der Schutzerteilung an Angehörige des Ernennungsschaates.

Erft ganz allmählich — und in ber Hauptsache erft seit ber Mitte bes vorigen Jahrhunderts — hat man die handelspolitische,

<sup>1</sup> Deutschland hat zum Beispiel folde Bertrage mit Siam, China, Perfien, Sanfibar usw. abgeschloffen.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Siehe Dietrich, De l'Inviolabilité et de l'Exemption de Juridiction. Paris 1896. — Desgl. Jones, a. a. D. S. 89.

<sup>\*</sup> Siehe hierzu: Egbert Baumann, a. a. D. S. 34 ff.

wirtschaftspolitische Bebeutung ber Konfulate mehr und mehr zu würdigen verstanden. Man hat erkannt, welche ungemein wichtigen Amter die Konsuln bekleiden, wieviel sie nüten können, und wie relativ wenig sie genüt haben. Und man hat allgemein eingesehen, daß ein Konsul, der seinen Plat ganz aussüllen soll, für seinen Beruf vorgebildet sein muß, und daß die juristischen Kenntnisse allein nicht ausreichen.

In Wien ist eine besondere Bildungsanstalt für die Konsuln geschaffen, in anderen Ländern — wie in den Niederlanden — besteht ein besonderer Ausbildungsmodus, und alle Handelsmächte der Welt bringen in dem Maße, in dem sie ihren Anteil an dem Welthandel erstreben, dem Konsularwesen ständig wachsendes Interesse entgegen.

Und mehr und mehr gehen die einzelnen Staaten zum Berufskonsulat mit fester Besoldung über. Aber noch ist kein Staat zu einer endgültigen Regelung seines Konsulardienstes gekommen. Es fehlt nicht an Bildungs- und Besoldungssystemen. Aber sie sind zu neu, um ihre Brauchbarkeit bewiesen haben zu können.

<sup>1</sup> Siehe hierzu: Egbert Baumann, Betrachtungen über eine Reform unseres Konsulardienst. B. Deutsche Birtschafts-Zeitung, XII. Jahrgang, Nr. 12. Berlin, 15. Juni 1916.)

## Der Kampf um die Gründung einer Notenbank in Württemberg

(1847 - 1871)

#### Von Fritz Elfas-Stuttgart

Snhaltsverzeichnis: Erstes Rapitel. Die Zeit ber Projekte gemischter Staats- und Privatbanken (1847—1854) S. 129—142. § 1. Die Depositen- und Diskontobank S. 129—132. § 2. Die Württembergische Landesbank S. 133—135. § 3. Das Seyboldsche Projekt einer Württembergischen Bank S. 136—139. § 4. Der Reyschersche Vorschlag S. 139—142. — Zweites Rapitel. In- und ausländische Projekte der Jahre 1854 bis 1862 S. 142—171. § 5. Der zweite Seyboldsche Entwurf S. 142—145. § 6. Württembergische Gegenentwürfe S. 145—163. § 7. Ausländische Projekte S. 163—171. — Drittes Rapitel. Die Erkedigung der Notenbanksrage von 1862—1871 S. 171—211. § 8. Die wirtschaftliche Lage und die politischen Berhältnisse in der ersten hälfte der sechziger Jahre S. 171—174. § 9. Weitere Kämpse um die Notenbank S. 175—200. § 10. Die Gründung der Württembergischen Bereinsbank S. 200—204. § 11. Der Württembergische Rassenung der Württembergischen Vereinsbank S. 200—204. § 11. Der Württembergische Rassenung der Württembergischen Vereinsbank S. 200—204. § 12. Die Gründung der Württembergischen Rotenbank S. 209—211.

#### Erftes Rapitel

Die Zeit der Projekte gemischter Staats- und Privatbanken (1847—1854)

#### § 1. Die Depositen- und Distontobant

19. Jahrhunderts wurde das Bedürfnis nach Errichtung einer Landesgewerbebant in Württemberg immer dringender. Auf dem außerordentlichen Landtag des Jahres 1847 fanden die in gewerblichen Kreisen verbreiteten Wünsche dadurch ihren Ausdruck, daß der Stuttgarter Bankier und Abgeordnete Dörten dach beauftragt wurde, dis zum nächsten ordentlichen Landtag der Bankfrage seine Ausmerksamkeit zu schenken? "und die dasur nötigen Arbeiten zu unternehmen".

Auf bem Landtage bes Sahres 1848 erfolgte eine neue An-

<sup>1</sup> Duber, Festichrift gur Feier bes 50 jahrigen Bestehens ber Burttembergifchen Sanbeistammer, 1906, Bb. 1, S. 133.

<sup>2</sup> Agl. Prototoll ber Zweiten Burttembergifchen Rammer vom 5. Februar 1848, S. 81.

Somollers Jahrbud XL 4.

regung in ber Motion Schubler1: "bie Staatsregierung um einen Befegentwurf zu bitten, burch melden ber Berfonalfrebit ber Gemerbetreibenben erhöht und ber ju erwartenben Wechfelordnung, fomie ber au errichtenben Landesbank und Kreditanstalt eine sichere Grundlage und ausgebreitete Wirksamkeit gegeben werbe." Die Rammer beauftragte am 5. Februar ihre Rommiffion für Gemerbe: , Boll- und Sandelsangelegenheiten, bie Bantfrage in Ermägung ju gieben. Beranlagt burch bie herrschenbe große Geldfnappheit, bie politischen Berhältniffe im Innern, ichlechte Ernteerträgniffe in ben vorbergebenden Jahren, erließ bie Regierung gur Abbilfe ber bestehenden mißlichen Berhältniffe am 22. Juni 1848 in ben Tagesblättern einen Aufruf an die württem bergifden Kapitaliften zur Grundung einer Barttembergifden Depofiten- und Distontobant. 1600 Aftien ju 2000 Gulben murben gur Zeichnung aufgelegt; bie Regierung wollte außerbem noch ein Biertel bes gezeichneten Aftienbetrages von sich aus zuschießen. Die Einzahlung auf die Aftim follte ju 80 % in württembergifchen Staatspapieren, beren Bine, genuß weiter bem Aftionar guftand, und nur gu 20% in bar ge ichehen. Auf bas gezeichnete Rapital follten 80 % Banknoten ausgegeben werben durfen, von benen ein Funftel gur Distontierung, vier Rünftel zu Borichuffen und Krediten in Bantvalutg, aber nur gegen Dedung, Berwendung finden follte. Der 3med ber Bant mar Gemahrung von Borfduffen und Rredit in Bantvaluten gegen Sinterlegung von Rauftpfändern und Waren, Naturprodukten und Wertpapieren. Die Dauer ber Bank follte fich bis jum 1. Juli 1850 erftreden. Uberall im Lande, wo ein Bedurfnis banach fich zeigte, follten Filialen errichtet werben. Die Staatsregierung follte die Bankverwaltung burch einen bafür zu ernennenden Kommiffar beauffichtigen, ber jeberzeit befugt fein follte, von dem Stand der Befchafte burd Ginfict aller Bücher und Verhandlungen Kenntnis ju nehmen. Bur Fortbauer ber Bant nach Ablauf ber statutarifch festgelegten Frift follte bie Benehmigung ber Staateregierung erforberlich fein.

¹ Rgl. a. a. D. S. 70.

<sup>2</sup> Bgl. auch hecht, Bantvesen und Bantpolitit in ben Subbeulsten Staaten 1819—75, S. 29. — Ferner Lowenstein, Geschichte bes murtembergischen Rreditbantmesens, 1912, S. 62. — An sonstiger Literatur murbe benust: Raulla, Die Organisation des Bantwetens im Rönigreich Burttemberg in ihret geschichtlichen Entwicklung, 1908; Schumann, Frit, Die Privatnotenbanten. Die Bantfrage in Bürttemberg, 1909. Besonders wertvolles Material enthielten bie Atten der Rgl. Zentralstelle für Gewerbe und handel (3 f. G. u. h.), die mir in entgegensommender Beise zur Durchsicht überlassen wurden.

Rach kurzer Zeit zeigte es sich jeboch schon, baß ber Plan ber Regierung gänzlich Fiasko machte. Am 18. August 1848 fand eine Bersammlung der Aktionäre der zu erzichtenden Leih- und Diskontobank statt, in der sich ergab, daß bis dahin — das heißt zwei Monate nach Erscheinen der Aufforderung zur Zeichnung — nur 262 Aktien gezeichnet waren. Dieses Ergebznis war so kläglich, daß die Regierung ihr Projekt fallen ließ.

Zwar beichloß die Versammlung mit großer Mehrheit, weitere Aufruse zur Aktienzeichnung ergehen zu lassen, selbst Privatschuldsicheine als Sicherheit für die zu kreierenden Noten zuzulassen und die Bank ins Leben zu rusen, wenn die Königliche Staatsregierung sich bereit erkläre, dem gestellten Antrag auf Vergrößerung ihrer Beteiligung in dem Grade zu entsprechen, daß das Gesamtkapital 500 000 Gulden erreiche und die Konzession auf drei Jahre verlängert werde.

Gegen biesen Borschlag sprach sich ber Heilbronner Großkaufmann Seybold' in einem Berichte aus, wobei er der Hoffnung Ausdruck verlieh, die Königliche Staatsregierung werde diesem Antrag nicht entsprechen, werde vielmehr geneigt sein, eine Leih- und Distontobank zu gründen "in der Ausdehnung, wie sie zum mindenen erforderlich ist, das heißt eine solche, bei der nicht der Staat allein die Nachteile, die Aktionäre allein den Borteil hatten".

Seybold betonte weiterhin<sup>8</sup>, daß eine Bank, mit 500 000 Gulden fundiert, wovon 400 000 Gulden nur zu Anleihen verwendbar bleiben, den Bedürfnissen nicht entsprechen könne; dies gehe nicht nur aus der ursprünglichen Forderung von 2 Millionen, sondern auch aus allen Außerungen der bei der Versammlung anwesenden Repräsentanten der Gewerbetreibenden hervor. Sogar 2 Millionen würden von manchen für nicht genügend erachtet. Bei einem Grundkapital von 2 Millionen, wovon 1 600 000 Gulden zu 5 % ausgeliehen werden können und sollen, und bei einer Dauer der Konzesnon von nur zwei Jahren stehe aber sür die Aktionäre eine Verzinsung von etwa 16 % jährlich sür ihre daren Einlagen in Aussicht. Bei einem Grundkapital von 500 000 Gulden dagegen würden voraussichtlich die Aktionäre kaum 3 % erhalten.

¹ Alten ber Rgl. B. f. G. u. S. Berichte bes Raufmanns Sepbolb aus Beilbronn, vorgetragen in ber Ausichußfigung vom 19. August.

<sup>2</sup> Bgl. Gewerbeblatt 1874, S. 54.

<sup>3</sup> Aften ber Rgl. 3. f. G. u. S.

Zusammensassenb schließt Seybolb: also entweder eine unzureichende Bank mit kleinem Ruten für die Aktionäre und mit kleiner Gefahr für die Staatssinanzverwaltung oder eine zureichende Bank mit großem Ruten für die Aktionäre und großer Gefahr für die Staatssinanzverwaltung. Im ersten Falle würden die Anleihes suchenden keine Ursache haben, sich zu freuen, im anderen Falle, ja selbst in beiden, hätten die Steuerpslichtigen alle Ursache, sich zu beklagen. Sie hätten sich vor allem darüber zu beklagen, daß der Staatskredit — denn in etwas anderem beruht das Garantiekapital der Aktionäre nicht — ausgebeutet wird zugunsten von Privaten, nicht zugunsten des Staates, und daß die Geldmittel des Staates obendrein verwendet werden, um den Privaten die Ausbeutung der Staatskredits zu erleichtern.

Die Zentralstelle für Gewerbe und Handel leitete bieses Referat am 21. August an die Ministerien des Innern und der Finanzen weiter. Der Borsigende der Zentralstelle, von Sautter, sügte bei, daß er im wesentlichen die entwickelte Ansicht teile, daß eine Rommission bestellt worden sei, die sich mit der näheren Darlegung der Nachteile, welche aus der projektierten Bank der Staatskasse zugehen würden, zu befassen und die großen Vorteile darzulegen habe, welche auf der anderen Seite die Privataktionäre daraus ziehen müßten.

Am 28. August fand eine nochmalige Beratung über biesen Gegenstand statt, deren Ergebnis die einstimmig ausgesprochene Ansicht war, "daß die Errichtung einer Depositen- und Diskontobank in der unter dem 22. Juni bekanntgemachten Weise, abgesehen von den nicht zu ermessenden Folgen der Stellung eines so wichtigen polizeilichen Instituts unter die Leitung von Privaten, den Aktionären großen Gewinn, der Staatskasse nicht unerhebliche Nachteile, den Gewerben aber nur in sehr beschränkter Weise, namentlich nur den größeren, den kleineren gar nicht, Unterstützung bringen würde, während das allgemeine Beste eine solche Einrichtung der Bank erheische, bei welcher namentlich auch den kleineren Gewerbetreibenden Hilse werden kann und nicht nur Gefahr und Verlust, sondern auch Gewinn dem Fiskus zugeschieden werden."

<sup>1</sup> Bgl. "Schwäbische Kronit" Rr. 242 vom 9. September 1848.

#### § 2. Die Bürttembergifche Landesbant

Das erste Projekt war also gescheitert, und man stand wieder am Anfang. Die Frage war inzwischen immer dringender geworden, da die politische Lage sich wesentlich verschlechtert hatte und inde besondere eine schwere Krise i die privaten Korporationsleihkassen verheerend heimgesucht hatte.

Im Oftober bes Jahres 1848 machte sich im Auftrage bes Ministeriums bes Innern die Zentralstelle für Gewerbe und Handel an die Bearbeitung eines neuen Planes: Errichtung einer Staatsbank mit Notenausgabe. Der Statutenentwurf ging einerseits von dem Bedürfnis aus, für die Zirkulationsmittel, welche durch verschiedene Umstände, vor allem durch das Sinken des Kredits, aus dem Verkehr entschwunden waren, anderseits zunächst für die kleineren Gewerbe, deren Betriedskapital durch die Ungunst der Zeit allmählich aufgerieden worden war, Mittel zum Fortbetried zu schaffen.

Bares Gelb, mit welchem bem Bebürfnisse abgeholfen werben konnte, war schwer und nur mit großen Kosten zu erhalten<sup>2</sup>; gerade beswegen sollte ein auf bem Kredit ruhendes Zirkulationsmittel geschäffen werben, so wenig sich freilich auch im damaligen Augenblicke voraussagen ließ, ob diese Schöpfung von Kreditpapieren vorteilhaft sein werde. Die Möglichkeit einer Gefahr, sowie die Notwendigkeit, Schwankungen in den Preisen zu vermeiden, ließen es ratsam erscheinen, nur so viel Kreditpapiere zu schaffen, als das dringendste Bedürfnis erheische, gegen Mißbränche Borkehrung zu tressen und sie dem Gelde, "das seinen Wert in seinem Stosse selbst enthält, durch die Sicherung ihres Wertes möglichst nahezubringen, deshalb diese nicht nur auf den Kredit des Staates, sondern zugleich großenteils auf den der Gemeinden des Landes zu gründen und daneben so viel als möglich auf eine reale Grundlage zu stützen."

Richt die Staatstasse selbst sollte die zu beschaffenden Kreditpapiere ausgeben, sondern es sollte eine besondere Anstalt zur Schaffung und Berwendung dieser Papiere errichtet werden. Ginerseits erblickte man darin eine Bürgschaft bafür, daß mit ber Ausgabe der Papiere tein Mißbrauch statisnde, und daß für alle im Umlauf befindlichen Papiere

<sup>2</sup> Bgl Löwenstein, a. a. D. S. 64.

<sup>2</sup> Motive zu bem Entwurf ber Statuten zu ber Burttembergifchen Sanbes-

in bem Krebit von Gemeinden und Privaten, sowie in anderen Werten eine Sicherheit vorhanden ist, wodurch die Papiere dem Metallgelde näher stehen, bei den Gewerbetreibenden leichter Eingang sinden, dem Berkehr, welchem sie dienen sollen, sicherer erhalten werden und der Gesahr von Entwertung, von welcher das gewöhnliche Papiergeld bedroht ist, weniger ausgesett sind. Anderseits könnte der zu schaffende Fonds nur dei einer umsichtigen kaufmännischen Berzwaltung, welche durch die in der Staatsverwaltung gewöhnlichen Fonds nicht beengt ist, den Gewerben den größtmöglichen Borteil gewähren. Und endlich glaubte man, die jett zu schaffende Sinzichtung sollte nur der Keim einer umfassenderen, die Bolkswirtschaft noch mehr fördernden Kreditanstalt sein, die in Anpassung an die Zeitverhältnisse allmählich zur Entwicklung zu bringen wäre.

Dieser Grund war es auch hauptsächlich, ber für die jett zu gründende Kreditanstalt den Namen "Landesbant" in Borschlag kommen ließ. Daneben war es freilich auch die Rücksicht auf die öffentliche Meinung, welche die Errichtung einer "Bant" wünschte. Der Name "Bant" sicherte der zu gründenden Kreditanstalt von Anfang an eine freundlichere Aufnahme und eine größere Wirksamkeit; eine Täuschung des Publikums enthalte die Wahl des Namens nicht, da die Sinrichtung der Bank aus den Statuten erssichtlich sei und auf dieses bei der mannigfaltigen Gestaltung der Bank alles ankomme.

Mit allen Zettelbanten follte bie "Württembergifche Lanbesbant" gemeinsam haben, baß fie auf ben Inhaber lautende Bettel ausgibt. welche nicht, wie bas eigentliche Staatspapier, lediglich auf bem Rredite bes Staates rube, fonbern anderwarts gefichert fein follten. nämlich burch die Sicherheiten für bie Anleben von Gemeinden und Brivaten, ju welchen fie ausschließlich verwendet werden muffen. Der Württembergifchen Bant follte bie Ginlofung ber Rettel gegen bares Belb für die erften funf Jahre ihres Bestehens erlaffen werden. Die Errichtung ber Bank burch ben Staat ohne Teilnahme von Aktionaren murbe für zwedmäßig gehalten: benn nicht nur erschien es immerbin als bebenklich, eine Unstalt, die nur im polfswirtschaftlichen Intereffe wirten foll, in die Sande von Privatpersonen zu geben, welche, ber Natur ber Cache gemäß, bei ber Ausbeutung bes ihnen erteilten Rechtes febr verfucht find, für bas öffentliche Intereffe nur insoweit gu wirken, als dieses ihren Brivatintereffen nicht widerstreitet, und Rontrollmagregeln gegen ein foldes Berfahren zu umgeben, fondern es erschien auch billig, daß die finanziellen Borteile einer folden Anftalt

nicht bloß einzelnen Bersonen, sonbern ber Gesamtheit berjenigen gus gute tommt, burch beren Beitrage jene entstanben.

Das bringenbfte Bedürfnis ging babin, Mittel jum Fortbetrieb ber Gewerbe ju Schaffen. Daber follte bie Bant bie Bestimmung erhalten, ausschließlich jum Betrieb ber induftriellen und landwirtschaftlichen Gewerbe Boriduffe gegen Berginfung ju gewähren. Anleben zu ftebenden Ginrichtungen und zu Grundeigentumsermerbungen follten auch fernerhin bem Rapitaliften überlaffen Daß bas landwirtschaftliche Gewerbe wie bie technischen an ben Borteilen ber Bant teilnehmen follte, murbe nicht nur für billig, sondern im Ginverftandnis mit ber Bentralftelle fur Land. wirticaft auch für notwendig gehalten, zumal die Betriebsmittel ber tleinen Landwirte feit langerer Zeit gleich folimmen Ginfluffen ausgefett maren wie bie ber fleinen induftriellen Gewerbe. Gben biefe Rudficht auf die tleinen Gewerbe in Berbindung mit ber Abficht, ben Betteln in ber haftung ber Bemeinbe eine weitere Sicherheit und im fleineren Bertehr leichteren Gingang ju verschaffen, rief ben Antrag hervor, bag bie Bant in ber Regel an Gemeinben jum Biederausleihen Darleben machen foll. Die Bantverwaltung felbft tonne in ber Regel fleineren Geschäftsleuten und Landwirten fein Anleben geben, ba fie ihnen ju fern fteht, ihre Berhaltniffe und ihren jeweiligen Bedarf zu wenig tennt; boch follte freilich bie Möglichkeit bestehen bleiben, auch ohne Bermittlung ber Gemeinden einzelnen Gewerbetreibenden unmittelbar Unleben ju geben, jedoch in feinem Ralle an einen Entlehner mehr als 10000 Gulben.

Mit besonderer Liebe wurde der Gedanke herausgearbeitet, alle Gemeinden zu Filialen der Bank zu erklären. Man hoffte daraus vor allem für die kleinen Gewerbe einen größeren Nugen zu erzielen. "Die Gemeindevorsteher kennen die Berhältnisse und werden, wenn die Gemeinde haftbar ift, größere Vorsicht walten lassen."

Mehr als 2 Mill. Gulben auszugeben, murbe für nicht ratlich erachtet, bamit teine Störungen in ben Preisverhältniffen eintreten, und auch biese Summe sollte nicht allzu rasch in Umlauf geseht werben.

Busammenfassend stellt sich dieses Projekt dar als eine staatliche Leihkasse für Gemeinden, die ihre Darlchen in Papier zahlt: im Grunde genommen eben nichts anderes als eine verstedte Papiergeldemission, zu deren Durchführung man sich das umständliche Mittel einer sogenannten "Bant" schaffen wollte, die aber in Wirklichkeit weder mit einer Notenbank noch mit einer Kreditbank irgend etwas zu tun hat.

# § 3. Das Seybolbiche Projett einer Bürttem- bergischen Bant

Ende bes Jahres 1848 wies ein Restript aus dem Königl. Gebeimen Rat darauf hin, daß "die schon vielsach zur Erörterung getommene Errichtung einer Landesbank zur Unterstützung der produktiven Tätigkeit und des Handelsverkehrs in dem engen Baterland eine baldige Lösung erheische". Man schlug daher vor, daß die zweite Rammer vier und die erste Rammer zwei Rommissare ernenne, welche zusammen mit sechs Regierungskommissaren die Frage in Erwägung ziehe. Die Kammer leistete dem Restript Folges, und in der Sizung vom 6. Februar 1849 erfolgte eine erneute Anfrage nach dem Stand der Bankprojekte.

Inzwischen rührten sich aber auch die Gegner einer Staatsbank. Am 10. Januar 1849 wurde in der zweiten Kammer die Motion Otten bacher eingebracht, in der neben baldiger Revision der Gewerbeordnung und anderen Forderungen die "baldige Errichtung einer Landesbank mit Filialen in den Oberamtsstädten" beantragt wurde; am folgenden Tage wurde das Projekt, das ein dezentralisiertes System vorschlug, der volkswirtschaftlichen Kommission überwiesen.

Inzwischen war die auf Grund des Geheimen Ratkrestriptes vom 13. Dezember 1848 gebildete gemischte Kommission zusammengetreten; in ihr bearbeitete in erster Linie Seybold die Bankfrage. Am 10. März 1849 stellte er in der Rammer der Abgeordneten den Antrag, die Regierung um beschleunigte Borlage eines Gesehentwurses zu ersuchen, der die Errichtung einer solchen Kreditanstalt enthalte, die den Bedürfnissen des Staatshaushaltes ganz oder zum größten Teil genüge. Die Grundzüge der zu errichtenden Bank, die sich übrigens wesentlich von dem Entwurf der Zentralstelle für Gewerbe und Handel unterschied, dei dessen Beratung Seybold mitgewirkt hatte, waren von ihm in 14 Paragraphen niedergelegt. Es sollte eine Bank mit 2 Mill. Gulden Kapital gegründet werden, das soviel als

<sup>1</sup> pom 13. Dezember 1848.

<sup>2</sup> Prototoll ber zweiten Rammer, Beil.-Bb. G. 263, ju Brot. 47.

<sup>3</sup> Berhandlungen ber ersten Kammer, S. 127; Beil.-Bb. S. 34/35. Protofoll ber zweiten Kammer vom 16. Dezember 1848, S. 394.

<sup>4</sup> Protofoll ber zweiten Kammer vom 10. Januar 1849, S. 1166; Beil.-Bb. 1, Beilage 157, S. 294.

Brotofoll ber zweiten Rammer, 3. Bb. G. 2133 und Beilage 250.

möglich von Brivatkapitaliften aufgebracht werben follte, mabrend ben etwa noch fehlenben Reft ber Staat aufbringen follte 1. Bur Gründung ber Bant, bie ben Ramen "Burttembergifche Bant" führen follte, und als subnibiare Siderheit für bie auszugebenben Rettel follte ber Staat Domanen im Werte von 6 Mill. Gulben - berechnet nach bem 20 fachen Reinertrag im Durchschnitt ber letten 15 Rabre — ber Bant überweisen, mabrend bie Rente aus ben Domanen bem Staate verbleibe. Bis ju bem gleichen Betrage von 6 Mill. barf bie Bant Rettel ausgeben, für bie fie ftets leggles Rablungsmittel find. Die Rettel follten bei allen öffentlichen Raffen fowohl bes Staates als ber Gemeinben jum Nennwert an Zahlungsftatt angenommen und ebenfo ju allen ihren Bahlungen verwendet werben tonnen, mit Musnahme berjenigen, welche die Staatsichulbengablungetaffe gur Erfüllung ihrer Berbindlichteiten gu leiften bat. "Jeber Inhaber von Retteln ift berechtigt, ju je 500 Gulben berfelben einen Bankanteilfchein bes gleichen Betrages gu forbern, folange bie Brivatbeteiligung nicht 2 Mill. übersteigt. Bor Ausaabe ber Rettel ift bie Beteiligung gegen Bargablung julaffig. Der Inhaber eines folden Bantanteiles wird Teilhaber von allem Nugen und Schaben, ben bie Anstalt gewährt vom ersten Tage bes Monats an, in welchem bie Umwandlung ber Bettel gegen Anteilscheine erfolgte, und zwar im Berhältnis ber Monate feiner Beteiligung. Bon ben ber Bant burch Umwandlung in Anteile eingegangenen Zettel foll nur bann ein weiterer Gebrauch jur Dietontierung ber Anleiben gemacht werben, wenn bafur ein gleicher Betrag von barem Gilbergelb in ber Bant niebergelegt ift. Diefes bare Gelb hat ben 3med, ber Staatsichulbenzahlungstaffe und fobann ber Staatsbauptfaffe bie ihnen eingegangenen Zettel in bem Falle einzulosen, baß es nötig erfceint, Rettel aus bem Umlauf zu gieben."

"Sobalb die Verhältnisse es zulassen, wird die Bank zur Ginlösung der Zettel bei Vorzeigung übergehen. Sie wird geleitet durch einen auf Borschlag der Zentralstelle für Gewerbe und Handel dazu ernannten technisch gebildeten Mann und steht unter Kontrolle durch einen von den Ständen zu bestellenden Beamten. Sie sollte die Verpslichtung erhalten, die in dem Bankprojekt der Zentralstelle verfolgten Zwecke dis zum Betrage von 2 Mill. Gulben zu erfüllen und weitere 3 Mill., wenn erforderlich, dem Staate in der Form der Distonstierung von Ablösungs- oder Kaufschillingen, Staatsobligationen

<sup>1</sup> Bgl. Becht, a. a. D. €. 31.

ober kurzfälligen Schapscheinen zu leihen. Den Rest ihres Betriebskapitals und was für die beiden genannten Zwecke nicht ersorderlich ist, kann sie zu gewöhnlichen Bankoperationen verwenden. Für die Banksilale ist der Zinssuß auf 3%, für den Staat vorbehaltlich der Vereindarung über einen niedrigeren Zins, auf höchstens 4% festgesetzt und für die Geschäfte mit Privaten dem Ermessen der Bankverwaltung anheimgegeben." Die Bank, deren Dauer auf 10 Jahre festgesetzt war, sollte die Besugnis erhalten, Gelder gegen Verzinsung auf kurzere oder längere Zeit anzunehmen. Nach Sintösung der von ihr ausgegebenen Zettel und nach vollständiger Ersüllung derseinigen Verdindlichkeiten, mit denen etwa der Staat und die Gemeinden gegen die Bank im Rückslande geblieben sein möchten, gehen auch die der Bank von dem Staat als Garantiekapital über wiesenen Domänen in die freie Verfügung des Staates zurück.

Obgleich bas Senbolbiche Projekt klanglos in ben Aften ber volkswirtschaftlichen Rommission, ber es überwiesen murbe, verichwand, tam bie erneute Anregung einer Bantgrunbung bem Finangminifterium, bas ein größeres Defizit im Finanghaushalt zu beden hatte, febr gelegen. Schon am 3. April 1849 brachte biefes in ber Rammer ber Abgeordneten ben Entwurf eines Gefetes, betreffend bie Errichtung einer Bankanftalt, mit ber Befugnis gur Emission von 3 Mill. Gulben Banknoten ein. Die Motive betonen ben engen Bufammenhang bes neuen Entwurfes mit ben von ber Regierung icon im Rabre 1848 eingeleiteten Konferengen über bas Bantprojett für Gewerbe und Banbel, anderseits aber mit ber Frage, "ob nicht infolge bes machfenden Defizits im Staatshaushalt bas wichtige Mittel eines unverzinslichen Rreditpapieres auch jur Dedung Diefes Defigits benutt werden könne 1". Die Balfte des Kapitals der vorgeschlagenen Anstalt, die ben Ramen "Bürttembergifche Bant" führen follte, war zu einem Borfchuß an die Staatetaffe behufs ber erleichterten Dedung bes Ausfalls im Finanzhaushalte bestimmt, bie andere Balfte gur Starfung bes burd bie Ungunft ber Beiten geschwächten Betriebskapitals von Industrie und Landwirtschaft.

Lag auch der Seyboldsche Plan dem Regierungsentwurf nicht zugrunde, so sprach die Regierung doch in der Begründung ihres Entwurfes die Hoffnung aus, daß man von einer Beratung des Seyboldschen Entwurfes durch die Stände Nugen ziehen würde.

In ben Tagen vom 12.—15. Mai 1849 stand die Bankfrage

¹ Rgl. Hecht, a. a. D. S. 33.

in der Kammer der Abgeordneten zur Erörterung. Dabei zeigte es sich bald, daß die Meinungen noch durchaus auseinandergingen. Die Befürworter der Gründung einer Bant waren geteilt in eine Gruppe, die eine Beteiligung Privater für zulässig hielt — zu dieser Gruppe gehörte Seybold —, und in eine Gruppe, die bei einer rein staat- Lichen Landesbant die Interessen des Publikums für besser gewahrt hielt — zu dieser Partei zählte Dörtenbach , gleichfalls ein hervor- ragender Kenner der württembergischen Kreditwirtschaftsverhältnisse.

Auch sonst bot die Verhandlung manches Interessante. So führte unter anderem ein Abgeordneter aus: "Wir haben 3 Mill. notwendig für die Bank, und diese haben bereits ihre Bestimmung gefunden, es bleibt also übrig: Rull. Wie man nun mit einer reinen Rull Geschäfte machen will, weiß ich nicht." Mit Recht weist Löwenstein auf die mangelnde Sachkunde der ganzen Verhandlungen hin, deren Hauptteil sich darum drehte, ob das Desizit durch eine Anleihe oder durch Papiergeldemission gedeckt werden sollte; erst in zweiter Linie wurde die Frage verhandelt, ob eine Bank oder der Staat selbst Papiere ausgeben sollte, und erst ganz zuletzt kam zur Erörterung, welche Form diese Bank zu erhalten hätte.

Die Mehrheit entschied sich für direkte Ausgabe bes Papiersgelbes burch ben Staat und lehnte die Gründung einer Bank übershaupt ab. Damit war jedoch die Behandlung der Bankfrage seitens ber gesetzebenden Faktoren nur aufgeschoben, nicht erledigt.

#### § 4. Der Renschersche Vorschlag

Inzwischen wuchs die Kreditnot im Lande. Von allen Seiten, von Einzelpersonen wie von den Gewerbevereinen des Landes, wurde die Kgl. Zentralstelle f. G. u. H. ersucht, für die Errichtung einer

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. Berhandlungen ber zweiten Kammer vom 12. bis 14. Mai 1849, Beil.-Bb. 2, S. 470 ff., Beilage 96; ferner auch Beil.-Bb. 1, S. 699.

<sup>2</sup> a. a. D. S. 66.

<sup>3</sup> pect bemerkt a. a. D. S. 33 zu biefem Befchluß:

<sup>&</sup>quot;Man nahm burch biesen Beschluß in veränderter Gestalt eine Ansicht wieder auf, welche in der Kammer im Jahre 1847 bereits diskutiert worden war. Die Mehrheit der damaligen Sisenbahnkommission hatte auf die Ausgabe von Papiergeld angetragen. Die hierauf bezüglichen Borschläge waren aber nicht durchgedrungen. Am Schlusse der Sizung hatte dann Freiherr von Hornstein den Antrag gestellt, daß man in Erwägung ziehe, ob nicht die Gründung einer Staats- oder Rationalbank rätlich und nützlich sei. In der Sizung vom 14. Mai 1849 kehrte man zu den früher verworfenen Anschauungen der Sischahnkommission zurüch."

Bank einzutreten. So schrieb im März bes Jahres 1850 ber Gewerbeverein in Balingen<sup>1</sup>: Die Tuchmacherei, Strumpfwirkerei usw. sind
hier zu Null herabgesunken, alle Gewerbe stocken, und bas Land wird
burch die vielen mutwilligen Gante total ruiniert werden, wenn
nicht in Bälbe geholfen wird . . .

Um der machsenden Rreditnot zu helfen, murben in der Rammer junachft andere Mittel in Borfcblag gebracht. Der Abgeordnete Renfcher's beantragte, daß man die Regierung ersuche, noch auf bem felben Landtage gefetliche Bestimmungen im Entwurfe vorzulegen, wodurch ben anerkannten Mängeln bes Erekutions- und Gant: verfahrens abgeholfen werbe. Ferner verlangte er Regulierung ber Bermögensichätungen: obrigfeitliche Guter- und Gebaubeichatungen, insbesonbere jum Zwed von Unterpfandbestellungen und Ordnung bes Leihkaffenwesens, damit den Migbräuchen ber Privatleihkaffen gesteuert und bagegen die Errichtung von Korporationsleihkaffen begünstigt werbe 3. Die Rammer überwies bie beiben erften Antrage ber Buftiggefetgebungetommiffion jur Berichterftattung 4; fiberbies gingen bie brei Antrage auch an bie volkswirtschaftliche Rommission, beren Bericht Barnbuler erstattete 5. Als erfte und wichtigste Urface ber Rreditlofigfeit führt er die ungunftigen Ernteergebniffe ber Jahre 1842-46 an, die Erfcutterung bes Bertrauens in den Fortbeftand ber gefetlichen Ordnung und ber Rechtsficherheit burch bie politifden Ereignisse bes Jahres 1848, als Folge bie Anlage ber Rapitalien in ausländifden Werten, befonders ameritanifden und ruffifden, und endlich die ftarte Rapitalaulage in Gifenbahnen mahrend ber letten Jahre.

Gerade für die württembergische Landwirtschaft, der nach Durchführung des Pfandgesetzes die Kapitalien zuerst auf ungewöhnlich reichliche Weise zugestossen waren, mußte das Ausbleiben dieses Zuflusses seit dem Jahre 1848 ungünstige Rückwirkungen haben. Da zeitweise durch Mißdräuche, welche in den Privatleihkassen eingerissen waren, der landwirtschaftliche Kredit künstlich in die Höhe getrieben

<sup>1</sup> Alten ber Rgl. 3. f. G. u. S.

<sup>2</sup> Berhandlungen ber zweiten Rammer vom 18. Juni 1851, Beil. Bb.1, E. 9.

<sup>3</sup> Bgl. Bifcher, Die inbuftrielle Entwidlung in Burttemberg, § 68.

<sup>4</sup> Beilage 222 zu Protofoll 108, S. 475 im Beil.-Bb.

<sup>\*</sup> Beilage 233 ju Protofoll 108, 1. Beil.= 8b. G. 477. Secht, a. a. D. G. 35.

Bgl. ben Antrag bes Abg. Ibler, betr. bie Entfernung von Ris. brauchen und Austwüchsen bet ben Brivat-, Leih. und Bielertaffen, bzw. Be.

worben war und unter ber bäuerlichen Bevolkerung leichtsinniges und planlofes Schulbenmachen ftart um fich gegriffen hatte, maren Die Guterpreise auf ber anderen Seite übertrieben in die Bobe gefleigert worben. Bur Befferung ber Krebitverhaltniffe will Barnbuler feine fünftlichen Mittel angewendet wissen. Die Rommission schloß fich feiner Unficht an, bag burch bie Bermittlung, fei es von Gemeinben, fei es von Oberamtstorporationen ber eingetretenen Rredit. lofigfeit im weiteren Umfange nicht begegnet und baber bem allgemeinen ausgesprochenen Zwede ber Bebung bes Privattrebites nicht entsprochen werbe. Das Wefen ber Gemeinde und ber Oberamtstorporationen, fo wie es fich geseglich barftelle, laffe nicht gu, baß biefelben im Brivatintereffe einzelner ihren Rredit benüten und bamit bas Bermögen ber Gemeinde und somit subsibiar aller ihrer Angehörigen in Frage ftellen. Damit foll nicht vertannt fein, bag es ausnahmsweise und in beschränktem Dage zwedmäßig und gulaffig ericeine, wenn bie Gemeinden folden Burgern ober bie Umtsforporationen folden Angehörigen, welche infolge außerordentlicher Berhaltniffe fich in einer ihrem Bermogen und ihrer Berfonlichfeit nicht entsprechenden Geldnot befinden, unter ben erforderlichen Rautelen mit ihrem Rredit zu Silfe kommen 1.

Das Ergebnis der Anträge von Renscher und der Kammerverhandlungen, insbesondere der Kommissionsberichte, ist eine am 20. Februar 1852° an die Regierung gerichtete Abresse, worin die Forderung ausgesprochen wurde, die Vorschrift des Erekutionsgesetzes über den Berkauf von Liegenschaften und die Rechte der Gläubiger dei demselben einer baldigen Revision zu unterziehen und den Entwurf eines Gesetzes einzubringen, durch welches das Verfahren abgekürzt und die Befriedigung der Gläubiger mehr als disher gesichert würde, serner wurde zur Erwägung anheimgegeben, ob nicht auf dem von der Zentralstelle für die Landwirtschaft vorgeschlagenen oder auf einem anderen Wege Anhaltspunkte für die obrigkeitlichen Gütereinschätzungen, insbesondere zum Zwecke von Unterpfandsbestellungen, gewonnen werden könnten.

schränkung berselben teils burch ihre Beaufsichtigung, teils burch Errichtung einer Lanbesbank und Sinführung von Rorporations-, Leih- und Sparkaffen. (Berh. ber Rammer ber Abg. 1848, Beilage 21, S. 75; ferner Motion bes Abg. Feher, betr. bie Hebung bes Kredits, ebendort Beilage 10.)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. Hecht, a. a. D. S. 35.

<sup>\*</sup> Beilage 224 ju Protofoll 108, 1. Beil.-Bb. S. 485.

<sup>\*</sup> Wochenbl. f. Lands und Forstwirtschaft, Rr. 49 vom 6. Dez. 1851.

So zahlreich bie Projekte biefer Jahre gewesen maren, so wurde boch fein einziges von ihnen burchgeführt. Dehr ober weniger ftellen fie fich auch alle bar als Berfuche, ber augenblidlichen Finangnot bes Staates abzuhelfen, wobei fie fich freilich mitunter ben Anichein geben, in erster Linie für handel und Industrie ober auch fur die Landwirtschaft vorteilhaft zu sein. Die gangen Projette zeigen gleich: zeitig aber auch, wie völlig ungeflart bei Regierung, Kammer und öffentlicher Meinung bie Vorstellung barüber mar, mas benn nun eigentlich bie Aufgabe einer Bant fei, und wie außerordentlich ftat bei ben in Betracht tommenben gesetgebenben Faktoren bie Furch bavor mar, bie Konzession gur Gründung einer Privatbant gu er Betrachtet man bie vorgeschlagenen Projette genauer, fo ge langt man balb zu ber Ansicht, baß es fich auch nicht einmal um Bettelbanken, gefchweige benn um Rreditbanken bei ihnen handelt, fondern baß fie eben im Grunde nichts anderes find als Ausgabe ftellen für bas zu schaffenbe Staatspapiergelb. Sehr charafteriftifc für bie Stimmung ber bamaligen Beit ift es, bag nach ben Dif erfolgen, bie im Privatleihkaffenwefen fich mahrend ber vorhergehenden Jahre in wachsendem Dage eingestellt hatten, niemand auch nur ben Gebanken magte, ohne Staatsbeteiligung ober Staatsaufficht an die Gründung einer Bant beranzutreten.

#### 3weites Rapitel

### In- und ausländische Projekte der Jahre 1854—1862

#### § 5. Der zweite Sepholbiche Entwurf

Die Klagen über ben Niedergang des Handwerks hörten nicht auf; die englische Konkurrenz erdrückte die Hausindustrie, die über, seeische Auswanderung nahm in beängstigendem Umfange zu, so daß die Regierung in wachsendem Maße gezwungen war, auf Abhilfe dieser Mißstände bedacht zu sein, obgleich sich doch der Staatskredit Württembergs besonders durch die enge Verbindung mit dem Bankbaus Rothschild außerordentlich zu bessern begonnen hatte und diese Besserung, im Zusammenhang mit günstigeren Ernten, die ganze wirtschaftliche Lage des Landes vorteilhaft veränderte.

Um ben noch bestehenden Difftanden abholfen zu konnen, unternahm ber bamalige technische Rat an der Königlichen Zentralftelle,

<sup>1</sup> Gine ausführliche Darftellung ber Beziehungen Burttembergs ju bem Frantfurter Belthaus behalte ich mir für andere Zusammenhange vor.

Dr. Ferbinand von Steinbeis, im Auftrag ber Staatsregierung eine Studienreise nach Belgien, um dort die gewerbepolitischen Maßnahmen der Regierung und insbesondere auch die Kapitalbeschaffung kennenzulernen. Steinbeis legte die Resultate dieser Reise in der Schrift: "Die Elemente der Gewerbesörderung, nachgewiesen an den Grundlagen der belgischen Industrie" inieder. Richts Heilsamereskönne geschehen, heißt es darin, als wenn im Lande ähnliche Banksinstitute entständen als wie die Belgische Nationalbank, die Société Genérale pour kavoriser l'industrie nationale und die Banque de Belgique. Der Bank sollte auch der Staatskassenkt übergeben werden, denn dadurch werde "neben einer bedeutenden Ökonomie für den Staatshaushalt und einer Sicherheit für die Staatsgelder, wie keine Dienststelle sie gewähren kann, die gewerbliche Tätigkeit sehr gesördert".

Auf die Beranlaffung von Steinbeis arbeitete ber General= tonful pon Sephold im Sabre 1854 einen neuen Statutenentwurf einer Burttembergifchen Bant aus, ber fich grundjäglich von ben früheren Brojeften unterschieb: bie Bant follte eine reine Brivatbant merben. Die gewählte Form mar bie ber Aftiengesellichaft 8, die bie Befugnis erhalten follte, Banknoten bis ju brei Biertel bes von ihr aufammengeschoffenen Grundfapitale auszugeben mit ber Bebingung. baß die Ginhaltung ber Statuten burch bie Staatsregierung überwacht werde, ohne daß jedoch die Banknoten irgendwie auf anderen Rrebiten als benen ber Gefellichaft beruhen follten. Der Entwurf will, bag bem Rrebitbeburfnis bei gunftigen Zeiten burch bie Schaffung eines auf Brivattredit beruhenben Bereinigungspunttes für bas Rapital Genuge getan werbe, bamit nicht auch fünftigbin in folimmen Beiten bie Bunfche nach Berftellung eines auf Staatstrebit rubenben Gelbinstitute fich erneuern. Die Anlage bes Grundfapitale follte gu einem Drittel in Darleben auf Immobilien in Burttemberg ober burch Erwerbung von folden im Inlande und Auslande, ju einem Drittel in Staatepapieren und Obligationen inländischer und auslandischer Rorporationen und Gefellschaften, zu einem Drittel in gewerblichen Unternehmungen gefchehen. Man nahm an, baß eine

<sup>1</sup> Stuttgart 1853.

<sup>\*</sup> Steinbeis, a. a. D. § 182, S. 163. — Ein Borfchlag, ber, wie Schumann mit Recht fagt, leiber in ben fpateren Projekten nicht wieber auftauchte und eift in neuester Zeit eine gewiffe Berwirklichung gefunden hat.

<sup>\*</sup> Secht, a. a. D. S. 37, auch jum folgenden. Aften b. 3. f. G. u. S.

folde Anlageweise um fo mehr berechtigt fei, als fie ber Bermogensverwaltung eines umfichtigen reichen Privatmannes entspreche.

Das Statut feste kein Ausschließungsrecht fest, so bag bie Regierung nicht gehindert gewesen ware, das Recht zur Ausgabe von Banknoten auch anderen Personen oder Gesellschaften zu verzleihen.

In einem Bericht an bas Ministerium bes Innern vom 12. April 1854 befürwortete die Zentralstelle den Seyboldschen Entwurf. Bor allem wies sie darauf hin, daß sich der vorgeschlagene Plan von den früheren hauptsächlich dadurch unterscheide, daß früher die Projekte immer nur auf Befriedigung des augenblicklichen Bedürfnisses bei jeweils knappem Geldmarkt aufgebaut gewesen waren und sich im wesentlichen auf den Kredit des Staates und der Gemeinden stützen wollten, um durch diesen dem Verkehr solche Mittel zuzwleiten, welche demselben bei gesunden Geschäftsverhältnissen ohne Vermittlung des Staates zugewendet werden könnten.

Dem Berichte war ein befürwortenbes Rorreferat von Steinbeis felbst beigegeben. Darin murbe bie Aufgabe einer Burttembergifcen Bank babin festgelegt, "eine fehlenbe Brude gwifchen Rapital und Arbeit herzustellen, wie fie geschaffen murde burch eine große Bettels und Disfontobant, verbunden mit einer allgemeinen Unternehmungebant'." Die Bant habe mehr ben Rredit ju fchaffen, als Rrebit ju geben. "Die Bant hat nicht fo fehr ben Betrag ber einer gegebenen Industrie jugeborenben Kapitalien zu vermehren, als vielmehr ben Umfat ber Rapitalien zu beschleunigen. Als Bettel- und Distontobant ermöglicht eine folche Anstalt bem Gewerbsmann bie augenblidliche Umwandlung erzeugter Bare in bares Gelb und ermöglicht, mit geringem Betriebstapital zu arbeiten. Als Unternehmungsbant ver einigt fie eine Summe fleinerer Rapitalien gu boberen Betragen, welche beute notwendig find. Sie verschafft baburch jenen Rapitalien eine Rentabilität, welche fie einzeln für fich nicht haben. Rettel- und Distontobant, sowie einer tombinierten Unternehmungs, bant ertennen wir ein hochft wirkfames Forberungemittel fowohl für bie Regierung, als auch jum 3mede ber Steigerung bes Nationals vermögens im allgemeinen, als auch für ben Erwerb jebes ein' gelnen, ber fich mit ber Produktion und bem Umfage positiver Berte befaßt."

Das Gutachten ber Bentralstelle felbst begründet bie Errichtung

<sup>1</sup> Alten ber Rgl. 3. f. G. u. H.

einer Rotenbank besonders auch damit, daß badurch die Roten ber eigenen Bank in die Lage kämen, das von allen Seiten zuströmende fremde Papiergeld zu verdrängen.

#### § 6. Bürttembergifche Begenentwürfe

Dieser Plan, ber im großen ganzen die Berbindung eines Créclit Mobilier und eines Créclit Foncier darstellt, fand teilweise wegen der vorgeschlagenen Berbindung einer Notenbank mit einer Hypothekens und Kreditbank starke Gegnerschaft. So erklärten sich einmal die darüber gutachtlich gehörten Staats, Finanz und Justizbehörden gegen den Entwurf, auch die Presse lehnte ihn teilweise ab, vor allem aber traten die bestehenden Bankgeschäfte dagegen auf, in erster Linie die Königlich Württembergische Hosbank, deren Direktion unter dem 13. April 1855 an die Hosbankintendanz ein Gutachten über die etwaige Gründung einer Württembergischen Landessbank erstattete. In dem Gutachten wurde ausgessihrt:

- 1. Gine Notenbant muß ihre Geschäfte beschränten auf
  - a) Distontierung von Plagmechfeln,
  - b) Darleben auf turze Zeit gegen Depot täglich umfetebarer Staatspapiere ober gegen Hinterlegung von Gbelmetallen.

Berfonliche Arebite, baber Darleben gegen Sypotheten, Distontierung frember Wechsel sind ausgeschloffen, weil biefe Geschäfte nicht bie nötige Sicherheit alsbalbiger und jederzeitiger Fluffigmachung ber jur Ginlofung ber Roten erforberlichen baren Fonbs gemahren. Da bie murttembergifchen Industriellen, heißt es in bem Gutachten weiter, in ber Regel nur Personaltrebite zu verlangen in ber Lage find und einer Landesbant weber geeignete Bechfel, noch Staatspapiere, noch Cbelmetalle als Sicherheit anzubieten imftanbe waren, fo wurben fie ber Dehrzahl nach bei ber Landesbant teinen Rrebit finden, und biefe hinwiederum wurde bei bem Bertehr mit ben Raufleuten und Induftriellen feinen Rugen gieben konnen. Ihr Rapital murbe alfo mußig liegen, folglich weber ben Bantattionaren, noch ben Industriellen ben gehofften Rugen abwerfen . . . Die Bant mußte, um ju rentieren, bie Geschäfte ber Bantiers betreiben. Sierfür seitens bes Staats ein Opfer irgendwelcher Art zu bringen, liege tein Grund vor und fein Bedürfnis.

<sup>1</sup> Şecht, a. a. D. S. 38. Schmollere Zahrbuch XL 4.

2. Gine Hypothekenbank könnte für die kleinen Grundbesiter, welche ihren früheren Kredit so sehr eingebüßt haben, wohltätig sein; aber es ist nicht zu erwarten, daß ein solches Institut mit Darlehen an kleine Grundbesiter sich befassen werde. Das Risiko und die Berwaltungskosten wären zu groß, der Reiz für die Aktionäre zu klein. Sonach hat weder eine Zettelbank für sich, noch eine Hypothekenbank für sich Aussicht auf Rentabilität; demnach würde auch eine vereinigte Zettel- und Hypothekenbank nach Art der Münchener nicht ausführbar sein.

Wie weit die Hofbank in ihrer Stellungnahme gegen dieses neue Projekt vom Haufe Rothschild, mit dem sie damals außengste liiert war, beeinflußt gewesen ist, ist nicht festzustellen; aber das eine ist immerhin zuzugeben, daß die vorgebrachten Gründe überzeugend waren 1.

Bielleicht spielte icon bei ber Gegnerschaft ber Hofbank auch bie Abneigung gegen bie zu erwartende Konkurrenz ber neuen Bank mit; ficherlich aber fpielte biefe Abneigung eine große Rolle bei einem anderen Statutenentwurf, ber ber Regierung burch bie beiben Bant. häufer Gebr. Benedift und Dortenbach & Co. am 12. September 1855 vorgelegt murbe. Als 3med ber Bant, bie ben Namen "Bürttembergische Landesbant in Stuttgart" führen follte, wurde angegeben, burch Bereinigung bedeutender Kapitalien — 68 war ein Stammtapital von 9 Mill. Gulben in 36 000 Aftien ju je 250 Gulben in Aussicht genommen - bem Banbel und ber Induftrie gu bienen. Bunachft follten 6 Millionen beschafft werben. Die Ausgabe bes Reftes follte, wenn es minbeftens jum Nennwerte gefcheben tonne, innerhalb ber erften funf Jahre nach Gröffnung ber Bant erfolgen. Rach bem Entwurf follte das Grundungstomitee bas Recht erhalten, bie Balfte ber jeweils gur Emission gelangenben neuen Aftien jum Rennwert zu übernehmen, die Gründer follen fich in die Aftien nach Berhältnis ber bei ber Grundung ber Gesellschaft von ihnen gegeichneten Aftien teilen burfen. Die andere Salfte ber neu ausjugebenden Aftien follen biejenigen beziehen burfen, melde gur Beit ber erfolgenden Emission Eigentumer ursprünglicher Aftien find.

Der Geschäftsfreis sollte sein: Wechsel zu distontieren, An- und Berkauf gezogener Wechsel, An- und Berkauf von Metall- und Papier, geld, sowie von ungemünztem Golb und Silber, Annahme von Geldern gegen Berzinsung und Ausstellung von Schulbscheinen bar-

<sup>1</sup> Bgl. auch Loewenstein, a. a. D. S. 71.

über auf Namen ober auf Inhaber, Gemährung von Boricbuffen auf Wertpapiere, Obligationen, Bechsel, auf Gold und Silber, in Barren ober gemungt, auf fonftige Effetten (mit Ausschluß ber Aftien ber Bant felbit) sowie auf Waren, jedoch burfen folche Boricuffe nicht unter 500 Gulben betragen; Erwerb von Staatsichulbicheinen, Aftien und Obligationen anderer anonymer Gesclichaften, auch fonftiger fursfähiger Rreditpapiere und Wiebervertauf berfelben, Intaffo von Gelbern für Rechnung Dritter, Eröffnung laufender Rredite, Aufbewahrung von Gelbern und wertvoller Effetten, Ausgabe von Bantnoten. Ausgeschloffen von bem Wirfungefreis ber Bant follten fein: bie Gründung induftrieller Anlagen, ferner Rauf von Immobilien, abaefeben von ben für bie Bant erforderlichen, fowie Darleben auf Sypotheten, wenn nicht die Ausgabe von Partialobligationen bamit verbunden fei. Dagegen follte behufs ber Dedung unficher gewordener Aftivausstände bie nachträgliche Annahme von Sprothefen- ober von Fauftpfändern und auch der An- und Bertauf von Immobilien geftattet fein.

Bon bem Betrag ber umlaufenben Roten follte nach § 17 ber Statuten wenigstens ein Drittel in Gold ober Silber und zwei Drittel in Wechseln ober fonstigen Wertpapieren, welche längstens in brei Monaten verfallen, vorrätig fein muffen.

Diefes am 12. September 1855 eingereichte Gefuch murbe ant 19. burch eine neue Eingabe erganzt, die barauf hinwies, bag bie notigen Rapitalien ichon gesichert feien. Auf Aufforberung von feiten bes Ministeriums bes Innern erstattete am 19 September 1855 bie Bentralftelle porzugemeise über bie michtigeren Abweichungen bes neuen Entwurfes von bem bereits begutachteten Sepholbichen Entwurf Bericht 1. Die Zentralstelle sprach fich in erster Linie gegen bie Bezeichnung "Bürttembergifche Landesbant in Stuttgart" aus, bie leicht zu Digverftandniffen führen konne, ba in biefem Ramen eine ausschließliche Berechtigung angebeutet fei. Auch fonft wies ber Bericht auf gablreiche Nachteile bes neuen Entwurfes bin, ber besonbers bei eintretenden Arisen bezüglich einer Stockung ber Noteneinlösung fo große Gefahren in fich trage, daß die Bahricheinlichkeit einer einstigen Anrufung bes Staates um Restsehung eines 3mangeturfes ber Noten ober ein ahnliches Dazwischentreten bes Staates außerorbentlich groß fei. Daber tonne bas Rollegium ber Bentralftelle bie Er-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bericht ber Zentralstelle an bas Kgl. Ministerium bes Innern vom 19. September 1855 (Alten der Rgl. B. f. G. u. H.).

teilung einer Konzession, mithin die Sinsehung der Mitverantwortlichsteit der Staatsregierung auf diesen Grundlagen hin nimmermehr anraten, "selbst wenn der Seyboldsche Entwurf nicht vorliegen würde, bessen Genehmigung von seiten der Zentralstelle in ihrem Berichte vom 12. April 1854 in volkswirtschaftlicher Beziehung für wünschenstwert erklärt worden sei und der durch die schon vor 1½ Jahren gemachte Vorlage auch einen Vorrang in der Zeit erhalten habe".

Durch biefen Bericht und die fruheren Berhandlungen glaubte bas Ministerium ben Gegenstand so weit vorbereitet, bag es fich in ber Lage befanbe, in nicht ferner Beit bie Enticheibung über bie vorgelegten Gefuche zu treffen. Bum Materiellen bemertte bas Ministerium: burch bie von feiten bes Staates einer Aftiengefellichaft erteilte Ermächtigung, Bantnoten auszugeben, erlangt biefelbe bie Möglichteit, neben nugbringender Verwendung bes Grundfapitals eine durch Die hinterlegten Barfonds nur jum Teil gebedte unverzinsliche Schulb ju tontrabieren, die hierburch gewonnenen Mittel gleichfalls nutbringend zu verwenden und bamit indirekt für ihr Aktienkapital einen bebeutend hoheren Gewinn zu erzielen, als folcher auf anderem Wege mahrscheinlicherweise ber Fall gewesen ware. Es wird biefe Möglichkeit baburch bewirkt, baß ber Staat einen Teil bes ihm gufliegenden Bertrauens mittels ber Brufung, Genehmigung und Beaufsichtigung bes Unternehmens bem Unternehmen zuwendet und ihm fo einen erhöhten Rrebit verschafft, und bag augleich ber Staat mahrend ber Dauer ber Gefellichaft in ber Möglichkeit, felbft für feine Zwecke Baviergelb auszugeben und eine hierin enthaltene unverzinsliche Schuld zu tontrabieren, fich beschränkt, ba bie Bermehrung von Wertzeichen über einen gemiffen Grad hinaus untunlich ift. Bei biefen Berhältniffen und bei ben Borteilen, welche bie Bant fur ibre Unternehmungen anderen die gleiche Zwede verfolgenden und mit ihr tonturrierenden gegenüber, die aber gur Ausgabe von Banknoten nicht ermächtigt find, burch biefe Berechtigung erhalt, leitete bie Staatsregierung für fich bie Berpflichtung ab, vor Erteilung biefer Berechtigung nicht nur bie Solibität ber Bant nach allen Seiten, fonbern auch weiterhin zu prufen, ob burch bie Zwede, welche bie Bant verfolge, und burch bie Geschäfte, welche fie machen will, bie allgemeinen Intereffen bes Lanbes wirklich geförbert werben, insbesondere, ob biefe Interessen nicht ichon burch bestehende, burch bie

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Erlaß bes Ministeriums bes Innern an bie Agl. Zentralstelle vom 26. Ottober 1855 (Alten ber Agl. 3. f. G. u. S.).

Ronkurrenz ber Bank bebrohte ähnliche Unternehmungen genügenb gewahrt werben. Bon biefem Gesichtspunkt ausgehend, wollte bas Ministerium noch Erwägungen über folgende fünf Punkte angestellt wissen:

- 1. über bie Bewilligung von Darlehen gegen Berpfändung von innerhalb Burttembergs gelegenen Immobilien;
- 2. über ben Ans und Bertauf von Immobilien im In- und Auslande;
- 3. über bie Herbeiführung industrieller Unternehmungen in Burttemberg und bie Beteiligung bei folden;
- 4. über bie Distontierung von Bechseln, welche wenigstens brei solvente Unterschriften haben;
- 5. über Kredit und Darlehen gegen Berpfändung von Rohstoffen, Baren, Staatspapieren u. bal.

So erteilte das Ministerium ber Zentralstelle ben Auftrag, über biefe Buntte bie Meinungsäußerungen ber Hanbels= und Gewerbestammern einzuholen.

Bur Begutachtung aufgeforbert, erörtete bie Stuttgarter Sanbels. tammer bie beiden Entwürfe von Senbold und Beneditt-Dortenbach gemeinsam. Die beiben Referenten, Oftertag und Mährlen, bejahten unter eingehender Begrundung die Bedurfnisfrage 1. Industrie und bie Gewerbe bes Landes haben in ben letten Sabrgebnten bedeutende Fortfdritte gemacht. Früher ichon betriebene Zweige sind in dieser Periode beträchtlich ausgebehnt, neue eingeführt worben. Die Rolge bavon ift, bag ein bebeutend größerer Gelb- und Wechselverkehr fich berausentwickelt hat. Aber bie bestehenden Banten und Rreditinstitute bes Landes, obwohl sie bas Mögliche geleiftet haben, find bem Beburfnis nicht gewachfen. Das Beburfnis nach einer vermehrten Gelegenheit gur Erlangung von Bankfrediten fomie ju Belehnungen von Baren, Rohprodukten ober Wertpapieren wird fich aber noch fteigern. Die murttembergifchen Bankhäuser von umfänglicherem Geschäftsbetrieb find flein an ber Rabl. Sind diefelben auch gut botiert, fo find fie es boch nicht in bem Dage, bag fie nicht wenigstens teilweife um ihrer Betriebsmittel willen auf eine gemiffe Ginfdrantung bes von ihnen zu gemährenben Rrebits bebacht fein mußten. Überdies find fie nach ber neuen Beftaltung bes Gelbverkehrs genotigt gemefen, ihr Warenlager mit einem neueren, bedeutende Mittel in Anspruch nehmenden Artifel,

<sup>1</sup> Aften ber Rgl. 3. f. G. u. S.

ben gangbarften Staatspapieren, zu vermehren, und einige berfelben, gereist burch bie leichten Berbienfte, welche im Gludsfalle im Borfenhandel zu realisieren find, haben sich von dem eigentlichen Bankvertehr abgewendet. In gelbknappen Zeiten fündigen fie ihre Forberungen, ihre gegebenen Blankofredite, woburch nicht felten bem Sanbel und ber Industrie Berlegenheiten bereitet werben konnen. Richtung, welche feit mehreren Sahren bie Geschäfte ber biefigen Banten zum Teil eingeschlagen haben, find bie hauptfachlichfte Urface ber vielfeitigen Rlagen über mangelnben Rredit und bes laut geworbenen Wunfches nach einem größeren Da biefes vorzugsweise in biejenigen Geschäftstreife einzutreten hatte, welche bie bestehenden Banken teils freiwillig beschränkt, teils verlaffen haben, fo murbe eine Ronkurreng, in biefen Befchäftezweigen wenigstens, nicht brudend wirken konnen. Konkurreng ift überhaupt nicht ein bebeutendes Gewicht beizulegen gegenüber ber bebeutenben Forberung, welche baburch ben Banthaufern felbst in ihren eigenen Operationen guteil murbe. Gin größeres Gelb: institut wurde fie inftand feten, die Blanto= und Kontoforrentgeschäfte, welche fie neuerdings fehr beschränkt haben, und bie von Rettelbanten ausgeschloffen fein muffen, wieder auszubehnen und vermittelnd zwifden bie Bettelbant und biejenigen Gefchäftelcute ju treten, die eine andere Art von Rredit gebrauchen, als die letteren gewähren.

Bei Bergleichung ber Grundfäte ber beiben vorliegenden Entwürse, Seybold und Benedikt-Dörtenbach, entschieden sich die Berichterstatter für den Seyboldschen, für den sich auch die Majorität der Stuttgarter Handels- und Gewerbekammer mit einigen Anderungen aussprach. Sie erklärte sich insbesondere dagegen, daß der Bank gestattet sei, auch Immodilien im Ausland, d. h. außerhalb Württembergs, zu erwerben; freilich ist sie grundsätlich weder gegen den Erwerb von Immodilien im Inland, noch gegen den Betrieb des Hypothekengeschäfts. Sie befürwortet endlich die Beleihung größerer Güter, weil nach ihrer Meinung diese mehr Sicherheit bieten und eine bequemere Verwaltung gewähren als kleine.

Am 12. Dezember 1855 erstattete bie Kammer ihren Bericht an bie Bentralstelle, bie ihrerseits ihr fehr ausführliches Gutachten,

<sup>1</sup> Bei ber Abstimmung gaben unter vier verneinenden Stimmen zwei Mitsglieber ein Separatvotum daßin ab, daß die Gründung einer Zettelbank namentslich gegenwärtig nicht im Interesse bes handels und ber Industric wohl aber die Gründung einer Depositenbank wünschenswert sei.

nachbem auch bie Meinungsäußerungen ber anberen Sanbels- und Gewerbekammern eingelaufen waren, am 16. Januar 1856 an bas Ministerium bes Innern weitergab. Der Bericht 1, ber eine Ber= arbeitung ber eingegangenen Gutachten barftellte, enthält für bie Beurteilung ber bamaligen Lage ber württembergifchen Bantfrage außerorbentlich viel beachtenswertes Material. Darüber, bag eine Darlehns: und Depositenbank für ben Sandel und die Industrie Burttemberge nuglich mare, maren fich famtliche Rammern einig; ob aber ber ju erwartende Nugen bie Berleibung ber Befugnis jur Notenausgabe rechtfertige, biefe Frage murbe von ben Rammern in Reutlingen und Ulm verneint, von ber Rammer in Beilbronn unter hinweis auf die baran gefnupfte Bebingung einer weiteren Gegenleiftung für jene Bewilligung und von ber Rammer in Stuttgart im Binblid auf bie besonderen Borguge bes Senbolbichen Entwurfs bejaht. Diese Rammer gab allerdings, wenn bie Bahl zwischen einer Bettel- und Metallbant offenstunde, gleichfalls der letteren den Borgug.

Die Bentralftelle, bie ja icon in früheren Berichten ausgesprochen hatte, daß fie die Ansicht ber Stuttgarter Rammer teilte, fprach fic auch jest wiederum für bie Zwedmäßigkeit bes Pringips in bem von Sepholbiden Entwurfe aus, wonach Roten und Depositen nur au ben rein taufmannischen Bantgeschäften verwendet merben follen. Das Grundfapital aber, welches jur Garantie für bie Roten gufammengeschoffen wirb, foll nicht nur eine fichere Unlage finden, fondern gugleich zu einem Drittel als Fonde einer Unternehmungebant für bie Bervorrufung ausgebehnter Gewerbeunternehmungen bienen. bie Frage nach ber Befugnis ber Bant, Rrebit und Darleben gegen Berpfändung von Rohftoffen, Baren, Staatspapieren u. bgl. anbelangt, fo mar von ber Staatsregierung angefragt worben, ob wohl die Mehrzahl ber Gewerbetreibenben bes Lanbes in ber Lage mare, folde Pfanber anzubieten und somit bie Bant in ausgebehntem Umfange ber einheimischen Industrie burch Gemährung von folden Darleben förderlich fein fonnte.

Dazu äußert sich die Handels- und Gewerbekammer in Ulm: Da die Bank genügende Sicherheit als unerläßliche Bedingung verlangen muß, kleinere Gewerbetreibende aber in ihrer Mehrzahl genügende Sicherheit durch Pfänder nicht leisten können, gegen Sicherheit aber außreichenden Kredit anderwärts finden, und da auch größere Gewerbe und Handeltreibende nicht immer Pfänder zu geben in der

<sup>1</sup> Alten der Agl. 3. f. G. u. S.

Lage sind, dagegen vielsach Personalkredit bei Bankiers sinden, so ift nur ein sehr sparsamer Gebrauch von dem Kreditgewähren der Bank zu vermuten und das Bedürfnis des Handels und der Industrie durch die bereits vorhandenen Kreditanstalken für befriedigt zu erachten, darum die Errichtung einer Bank in dem projektierten Umfange kein Bedürfnis; nur insosern könnte eine Zettelbank wohlkätig wirken, als sie vermöge ihres wohlseileren Kapitals billigeren Kredit zu geben vermöchte als irgendein anderes Bankhaus. Die Bestimmungen hierüber wären aber durch Statuten zu regeln.

Die Kammer zu Reutlingen hebt die Schwierigkeit hervor, bei größeren wie kleineren Bankhäusern Kredit zu finden, und betont die Rüglichkeit einer Bank ohne Notenemission, verlangt aber zur Förberung des Personalkredits, daß der Bank eingeräumt werden musse, Kredit auf jede ihr genügend erscheinende Sicherheit, also auch gegen Bürgen, gegen Wechsel und sogar gegen gewöhnlichen Schuldschein zu gewähren.

Die Heilbronner Kammer vertritt bie Meinung, daß die Bank ber einheimischen Industrie badurch am besten nüglich werbe, daß sie ben mittleren und größeren Gewerbetreibenden Lombardfredit eröffne.

Die Zentralstelle selbst wies auf ihr früheres Gutachten hin, worin sie — gleich ben Kammern in Heilbronn und Stuttgart — bie Errichtung einer Bank zu leichterer Krediterlangung für wünschenswert erachtet und darin ein wesentliches hilfsmittel erblickt, die bestehenden Bankgeschäfte zur Gewährung von Kredit zu befähigen, nicht aber einen unmittelbaren Berkehr der Bank mit der Mehrzahl der Gewerbetreibenden erwartet. Die Mehrheit des Kollegiums hielt es daher zur Sicherstellung der Roten im Interesse der Industrie und des Publikums und wegen Erhaltung und Ausdehnung des Geschäfts der Privatbankiers für unumgänglich notwendig, daß die Bank nur gegen Pfänder soll Darlehen und lausenden Kredit gewähren dürsen, vermochte daher dem Reutlinger Antrage nicht beizutreten.

Ferner war vom Ministerium die Frage aufgeworfen worden, ob die Bank die Besugnis erhalten solle!, Wechsel zu diskontieren, welche wenigstens drei solvente Unterschriften haben, ob es inländische, auf wirklichem Geschäftsverkehr beruhende Wechsel zu diskontieren gabe und nicht die Bank überwiegend zum Diskontieren von Bechseln auf fremde Pläze hingetrieben würde und so den bestehenden Bankgeschäften eine neue Konkurrenz geschaffen würde, wozu bei der großen Zahl der Geschäfte kann ein Bedürsnis vorhanden wäre.

Die Kammer in Ulm erachtet bas Borkommen inländischer Wechsel zur Diskontierung für zu unbedeutend, als daß es einer Diskontobank bedürfte, und hält beren Konkurrenz im Wechselgeschäft nicht für vorteilhaft.

Die Kammer in Stuttgart war ber Ansicht, daß das Diskontogeschäft in Württemberg zurzeit noch so unbedeutend ware, daß deswegen für ein größeres Geldinstitut kein Bedürfnis ware. Auf längere Zeit hinaus werden Diskont= und Wechselgeschäfte nicht die Hauptaufgabe der Bank bilben.

Die Zentralstelle selbst wies barauf hin, baß es eine Aufgabe ber Bank sei, burch Anlage eines Teils bes Gründungskapitals in industriellen Unternehmungen die Gelegenheit zu nutbringender Verwendung ber Noten zu vermehren.

Das Ministerium hatte ferner gewünscht, daß Erörterungen betreffend "die herbeiführung industrieller Unternehmungen in Württemberg und die Beteiligung bei solchen" flattfänden, sowie daß eine nähere Feststellung der Art und Weise der Ausführung in den Statuten geboten erscheine.

Die Rammer in Ulm erblickt in bem Recht ber Notenausgabe eine fo bevorzugte Stellung ber Bank vor allen bestehenden und noch zu gründenden gewerblichen Unternehmungen, daß sie ohne diesbezügliche Beschränkungen mehr Schaden als Nuten für die Industrie besorgt und eine gründliche Beseitigung der Gefahr für die Industriellen nur bei dem Berbot der Beteiligung der Bank an folchen Unternehmungen für eigene Rechnung und bei deren Beschränkung auf Darlehen zu solchen Zweden möglich erachtet.

Die Kammer in Reutlingen will ber Bank nur die Erwerbung und Beräußerung von aktiven industriellen Unternehmungen gestattet sehen und hält eine weitergebende Beteiligung für nicht angemessen.

Die Rammer in Seilbronn hebt die verschiedenen Arten ber Beteiligung einer Bank an Unternehmungen, die möglichen Mißbräuche und anderseits die Unmöglichkeit, vollständig hiergegen sichernde Borschriften zu geben, hervor, hält aber die Besorgnisse nicht für so wichtig, um nicht die Überzeugung auszusprechen, daß durch zu viele beschränkende Borschriften eher eine geschickte und unternehmende Berwaltung, welche den Zusluß bedeutender Kapitale nach Württemberg vermitteln könnte, von einem berartigen Unternehmen überhaupt abgeschreckt, als eine leichtsinnige und ungeschickte gehindert würde, in schädlicher Beise zu wirken. Die Rammer wünscht nur eine bestimmte Vorschrift, daß für diese Geschäfte nicht mehr als ein Orittel

bes Aktienkapitals verwendet werden dürfe. Damit übrigens die Ungewißheit, ob die Unternehmung der Bank gemeinnützig sei und konkurrierende Anstalten und Stablissements. nicht beeinträchtigen werde, völlig gehoben werde, bringt die Kammer in Anregung, ob nicht gewisse, genau bestimmte, gemeinnützige Leistungen, wie zum Beispiel der Wiedereinzug des württembergischen Staatspapiergeldes oder ber Bau einer Sisendahn etwa durch die nördlichen Gegenden Kürttembergs, als Bedingung an die Konzession geknüpft werden könnten.

Die Rammer in Stuttgart bemerkt: Wenn bie Bank auf bie Entflehung neuer Unternehmungen anregend einwirkt und burch ihr Beisviel anderen Bertrauen gur Beteiligung einflößt, wenn fie be ftebenben Unternehmungen, beren Gebeihen lediglich ber Mangel an ausreichenbem Rapital gurudhalt, mit biefem gu Bilfe tommt, fo entspricht eine berartige Birtfamteit einem offenbaren Beburfnife und Antereffe bes Lanbes und verheißt eine fegensreiche Entfaltung ber inländischen Industrie. Dagegen wurde die formliche Affoziation bei industriellen Unternehmungen mit folibarifder Saftbarteit nicht mit für die Bant felbst nicht ungefährlich, fondern auch für fonturrierende Unternehmungen bebenklich fein, ba fie mittels ihres großen und wohlfeileren Rapitals befähigt fein konnte, bie unbequeme Konturren augrunde zu richten. Wohl aber halt die Rammer bie Befugnis ju länger bauernben Borschuffen aus bem Grundkapital an Gewerbe treibende für fo wichtig und fo febr im Intereffe bes Gewerber ftandes liegend, daß fie im Statutenentwurf folgende Faffung gur Festlegung bes 3meds ber Bant vorschlägt: "Inbuftrielle Unternehmungen in Burttemberg burd Rredit und Darleben pu unterftugen, bie Entstehung folder in Burttemberg ju veranlaffer und fich bei benfelben ober bei ichon bestehenben zu beteilign, jeboch nur bis zum Betrag bes vierten Teils bes Aftientapitals ber betreffenden Ctabliffements." Die Bentralftelle glaubte bereits in ihrem Berichte vom 12. April 1854 bei bem Grundfage, baß bie Bank nicht Noten und Depositen, sonbern nur ihr Grund tapital zur Beteiligung bei industriellen Unternehmungen verwenden barf, biefe Art ber Anlage bes Grundkapitals vorzugeweise von bem Befichtspuntte ins Auge faffen ju follen, ob bei biefer Anlage eine Gefährbung bes als Sicherheit für bie Noten bienenben Grundtapitals nicht zu beforgen fei, und fie hatte die Art der Anlagen bes Grund. tapitale ju einem Drittel in Sypotheten ober Grundeigentum, ju einem Drittel in Staatspapieren und Obligationen. zu einem Drittel in industriellen Unternehmungen als eine Bermogensanlage bezeichnet,

bei welcher bie Rudficht auf Rentabilität, auf Sicherheit und Berfügbarfeit gleichmäßige Beachtung gefunden habe. Burbe bie Bant gewerbliche Unternehmungen auf eigene Rechnung betreiben, fo ware ibr burch ben Genug bes Ertrages aus 3 Mill. unverzinslicher Noten moglich gemacht, mit einem fleineren Rugen aus bem Grundfapital, bas in gewerblichen Anlagen ftedt, fich zu begnügen und baburch bie Ronturreng im Preife zu bruden. Aber bie Bentralftelle verschloß fich nicht ber Ertenntnis, bag ber Betrieb von Fabriten auf eigene Rechnung fich nicht für eine Bankverwaltung eigne, und bag es für Diefe am zwedmäßigsten ift, bie Beteiligung mittels Übernahme von Mittien zu bewirten, bie im gegebenen Falle gur Beschaffung von Barmitteln wieder veräußert werden tonnen. Ift aber die Bant bloß Mitaftionar, fo liegt fein Grund vor, eine brudenbe Ronfurreng für andere Gewerbetreibende megen biefes Berhaltniffes zu befürchten. Denn von blogen Agiotagegeschäften mit Aftien schwindelhafter Unternehmungen wird eine umfichtige Bantverwaltung icon beshalb fich enthalten, weil ihr mehr Rugen in Aussicht fteht, wenn fie bas öffentliche Bertrauen fich und ihren Unternehmungen erhalt und fich einen fteigenden Gewinn baburch fichert, baß fie ein ftets machfenbes Gebiet 311 bem Umlauf ihrer Noten in fortwährender Bermehrung ber Ctabliffements ichafft und anderseits barauf bebacht ift, bag ein Steigen bes Rurfes ber Aftien folder Stabliffements burch beren Rentabilität eine gute Berwertung ber Aftien ihr fortlaufend möglich macht.

So tam bie Zentralstelle zu folgenber Neufassung. Die Bant ift befugt:

- 1. Darlehen und Arebit gegen Verpfändung von innerhalb Württembergs gelegenen Immobilien, sowie gegen sichere Faustspfänder aus dem Grundkapital zu geben, auch Immobilien im In- und Auslande als Sigentum zu erwerben und wieder zu veräußern;
- 2. Staatspapiere und Schulbverschreibungen von in- und ausländischen Korporationen und Gefellschaften zu erwerben und zu veräußern;
- 3. die Entstehung industrieller Unternehmungen in Württemberg zu veranlassen und sich bei denselben oder schon bestehenden zu beteiligen, auch solchen Unternehmungen Aredit und Darlehen aus dem Grundkapital zu gewähren, und zwar letzteres insolange und insoweit, als der erstere Zweck dadurch nicht wesentlich behindert oder beschränkt wird.

Dauernbe Anlagen und Erwerbungen, zu benen alle unter Ziffer 1—3 genannten zu zählen sind, bürfen nie ben Betrag bes wirklich eingezahlten Grundkapitals übersteigen. Die von ber Kammer in Heilbronn vorgeschlagenen Bedingungen einer bestimmten gemeinnüßigen Leistung würden, soweit es sich um den unentgeltlichen Sinzug des württembergischen Staatspapiergeldes handelt, kein Bedenken erregen, dagegen könnte die Auflage, den vollständigen Ausbau des württembergischen Sisendhnnehes übernehmen zu müssen, die Bankverwaltung von ihrer anderweitigen Aufgabe, sür Handel und Industrie zu sorgen, unter Umständen allzusehr ablenken, obgleich sich nach der Meinung der Zentralstelle nicht verkennen läßt, daß die Bildung einer Aktiengesellschaft auch für diesen Zweck vorzugsweise durch die Bankverwaltung eingeleitet werden könnte, sobald entschieden ist, daß der Bau durch Private und nicht durch den Staat ausgesührt werden soll.

Das Ministerium hatte ferner die Frage angeregt, ob beim Anund Verkauf von Immobilien im In- und Ausland beabsichtigt sei, die Bewirtschaftung durch Selbstverwaltung ober Verpachtung zu übernehmen, ob die Voraussetzungen für solche Geschäfte vorhanden seien, ob sie in ausgedehnterem Maße mit Erfolg betrieben werden könnten, und ob und welchen Nuten sie den inländischen Gewerben gewähren, endlich, ob der An- und Verkauf von Immobilien auch im Ausland zuzulassen wäre.

Die Bentralftelle glaubte junachft ins Auge faffen zu follen, ob biefe Art ber Anlage bes Grundkapitals eine Sicherheit für bie Noten gemähren fann, falls zu beren Ginlofung ein Rudgriff auf bas Grundfapital nötig werben follte. Diefe Frage murbe im allgemeinen bejaht, benn es wird mehr Garantie vorliegen, wenn nicht bas gange Grundfapital in leicht umfetbaren Wertpapieren angelegt ift, ba erfahrungsgemäß folche Wertpapiere mehr im Werte finten tonnen als Grundeigentum, mithin eine teilweise Anlegung bes Grundkapitals in und auf Immobilien um ber größeren Sicherheit ber Noten willen einer ausschließlichen Unlegung in Obligationen von Staaten, Rorporationen, Gefellschaften vorzugiehen fein wird. Mittel gur Noteneinlösung tonnte im Kalle ber Entwertung folder Papiere bas Grundeigentum verschaffen, ba es als Bfand eingeset werben fonnte. Spekulationen in ausländischen Landereien konnten allerdings die Sicherheit fur bie Roten vermindern, aber es liege im Intereffe ber Bant, fich mit Rudficht auf ihren Rredit vor folden Spefulationen gu buten.

Endlich hatte das Ministerium hinsichtlich der Bewilligung von Darlehen gegen Verpfändung von innerhald Württemberg gelegenen Immodilien die Frage angeregt, in welcher Weise dieses Geschäft zum Besten der einheimischen Grundbesitzer betrieben werden solle und könne, ob auf große oder kleine Güter, gegen welche Sicherheit und Art der Rückzahlung ausgeliehen werden solle, ob den Bedürfnissen nicht durch die bestehenden Kreditvereine genügt werde, und ob es rätlich sei, ein mit diesem konkurrierendes Unternehmen hervorzurusen, das wegen der mit der Notenausgabe verbundenen sonstigen Geschäfte zu geringerem Zinssuß Kapitalien auszuleihen vermag.

Die Rammer in Ulm erblickt in bem gesunkenen Zinkfuß und in ber Schwierigkeit, Gelber auszuleihen, ein Zeichen, daß den Bedürfnissen des Immobiliarkredits durch die vorhandenen Kreditanstalten und durch Private in reichlichem Maße genügt werde, mithin eine Bank zu diesem Zwecke nicht notwendig sei; sie glaubt, daß ein Herabbrücken des Zinkssußes zum Nachteil der Kapitalisten bloß durch eine Bestimmung zu vermeiden wäre, daß die Bank nur in so großen Summen ausleihen dürse, wie sie von Privaten und den bestehenden Kreditanstalten in der Regel nicht bewilligt werden können.

Die Kammer in Reutlingen hielt gleichfalls die bestehenden Institute für den Bedarf des Realfredits für genügend und glaubt, daß eine Bank von dem Umfange, wie sie die Kammer für nüglich ersachtet, nicht einmal eine Quote ihres Kapitals zu Sypothekendarlehen verwenden dürfe, damit sie jederzeit binnen kurzer Frist ihre Forderung stüssig machen könne.

Die Rammer in Geilbronn hält die Summe, welche die Bank für diese Darlehen verwenden durse, für zu klein, als daß sie einen dauernden wesentlichen Druck auf den Zinsssuß üben könnte, würde übrigens eine Heraddrückung des jetzigen Zinsssußes, selbst wenn sie einmal eintreten sollte, sowie einige Milberung der Anforderungen der Privaten hinsichtlich der Sicherung für kein übel erachten. Ihr erschien es daher weber schädlich noch gefährlich, wenn die Bank nicht bloß auf große, sondern, soweit es mit ihrer Verwaltung vereindar ist, auch auf kleinere Güter leihen würde, wobei weder bezüglich des Maßes der Sicherheit noch bezüglich der Rückzahlungsweise eine besichränkende Vorschrift gegeben wäre. Auch hält die Rammer eine weitere Ronkurrenz neben den bestehenden Kreditinstituten für zulässig, wenn auch diesen das Recht der Rotenemission verliehen und so eine Begünstigung der neuen Konkurrentin vermieden würde; anderenfalls



ware fie ber Anficht, bag bie Bant fich auf Borfcuffe an andere Kreditinstitute zu billigen Bedingungen beschränken follte.

Die Rammer in Stuttgart war ber Ansicht, daß die Bant teils wegen der Sicherheit, teils wegen der Vereinfachung ihrer Geschäfte ihre Anlehen werde auf größere Güter beschränken mussen, wobei es der Vorschrift besonderer Sicherheitsmaßregeln nicht bedürsen werde. Gegen die Rückzahlung in Jahresrenten hätte die Kammer keine Bebenken. Auch hält die Kammer das für hypothekarische Anlehen verfügbare Kapital der Bank für einen so kleinen Teil gegenüber dem Bedürsnis des ländlichen Kredits, daß dem Kredits und Kapitalisten verein noch immer genug zu tun verbliebe, wenn die Bank auch mehr als eine Million diesem Geschäft zuwenden sollte.

Auch die Zentralstelle ging davon aus, daß der Bank eine solche Anlage des Grundkapitals zu gestatten sei, bei welcher eine sichere Deckung für die Noten vorhanden ist; und ebenso erschien ihr das Kapital, welches die Bank auf Hypotheken ausleihen darf, zu klein, als daß daraus eine drückende Konkurrenz für andere Kreditanskalten erwachsen könnte: um so weniger lag diese Gefahr vor, als die Bank ja nur allmählich in die Lage käme, die Noten nutbringend anzulegen, mithin auch wenig Anreiz für sie vorhanden ist, im hindlich auf den Ruhen aus den Geschäften mit Noten einen geringeren als den gewöhnlichen Zinssus bei Hypothekendarlehen zu gewähren.

Darüber nun, ob ein Bedürfnis zu einer neuen Kreditanstalt für hypothekendarlehen besteht, sind die Ansichten geteilt. Benn aber die Haupttätigkeit der Bank einem wesentlichen Bedürfnisse genügt, so wären ihr nach der Meinung der Zentralstelle f. G. u. h. solche Besugnisse nicht zu versagen, die eine wesentliche Stüte dafür sind, daß sie ihrem Hauptzwecke entsprechen kann, wenn auch eine Tätigekeit der Bank in dieser besonderen Richtung nicht Bedürfnis sein sollte, sofern nur diese Besugnis nicht als gemeinschädlich erscheint.

Hinsichtlich ber Befugnis ber Ausgabe von Banknoten überhaupt wies der Erlaß ber Regierung barauf hin, daß dabei ber Staat einerseits sich in der Möglichkeit, für seine Zwede Papiergeld auszugeben, beschränkte, weil die Vermehrung der Wertzeichen über einen gewissen Grad nicht tunlich sei, anderseits der Bankgesellschaft einen erhöhten Kredit verschaffe, indem er ihr mittels Prüsung, Genehmigung und Beaussichtigung des Unternehmens einen Teil des ihm zusließenden Bertrauens zuwende.

Inzwischen beantragte ber Königliche Bergrat, ber Bant bie Ausgabe von Roten nicht zu gestatten, vielmehr Bahlungsleistungen

mur in ben für ben allgemeinen Berkehr vorgeschriebenen Zahlungsmitteln ober in auf ben Namen lautenden Bankanweisungen zuzulassen. Dieser Antrag wurde damit begründet, daß

- a) eine Bant auch ohne Notenemission ber Industrie bieselben Borteile gewähren könne, ba ihr Gelber zu niederem Zinsfuß zu Gebote stehen und die Bankgeschäfte an sich einen ben Zinsfuß weit übersteigenben Nuten in Aussicht stellen;
- b) baß Scheine, welche zur Erleichterung bes Berkehrs erforberlich erachtet werben, burch ben Staat anzuschaffen seien, bie zu jeder Zeit in Metallgelb sollen eingelöst werben können, wofür ber Staat keine Garantie übernehmen könne, und weil burch bie verschiebenen Papiergelbsorten und Banknoten ber Berkehr nicht erleichtert, sondern erschwert werbe;
- c) daß die Noten einen gleichen Betrag von Metallgeld aus dem Berkehr verdrängen und bessen Wiederherschaffung zur Noteneinlösung dei Krisen unmöglich werde, weshald die Regierung,
  selbst wenn die Einlösung nicht mehr gesichert wäre, den Kurs
  gestatten müßte, was ihrer Pflicht widerspreche, kein Zahlungsmittel, das nicht vollgültig sei, in dem Berkehr zu bulden,
  weil dem einzelnen die Prüfung nicht zugemutet werden könne;
- d) daß eine Stückelung von 100 Gulben, die für das Metallgeld weniger Gefahr brächte, durch Bankanweisungen auf den Namen unentbehrlich werden, die jedenfalls das Publikum nicht mit Berlust bedrohen, vielmehr jeden Besitzer an den Vordermann weisen.

Die Kammer in Ulm hält die Berleihung des Rechtes zur Rotenausgabe an eine Privatgesellschaft nicht für gerechtsertigt, 1. weil eine Bank von dem projektierten Umfange für Handel und Industrie nicht notwendig und keine verhältnismäßig bedeutenden Borteile in Aussicht stelle; 2. weil die Noten im Berkehr mit den Rachbarstaaten keine willigere, sondern weniger Annahme als das Staatspapiergeld finden, mithin den Berkehr nicht erleichtern würden; 3. weil der Borteil der Notenemission nicht einzelnen Kapitalisten, sondern der Gesamtheit der Steuerpstichtigen zugute kommen soll, eine Bermehrung der Wertzeichen aber unstatthaft und darum der Staat veranlaßt wäre, seine eigenen Noten, an die man sich im Inund Auslande gewöhnt habe, zurückzuziehen und an deren Stelle Noten treten zu lassen, die sich das Bertrauen des Publikums erst zu erwerben hätten.

Die Rammer in Reutlingen halt bie Berleihung bes Rechtes

ber Rotenausgabe nicht für erforberlich, weil die Zwecke auch burch eine Metallbank zu erreichen wären, die Roten einen entsprechenben Betrag Silbergeld aus dem Lande verdrängen würden und im Falle einer Krise das Publikum mit einer Gefahr bedroht wäre, wogegen nicht, wie beim Papiergeld, die Macht bes Staates schütze.

Die Kammer in Heilbronn hat kein Bebenken gegen die Besugnis der Notenausgabe und hält im allgemeinen eine gemeinnühige Wirkung der Bank für wahrscheinlich.

Das Separatvotum zu bem Gutachten ber Handelskammer in Stuttgart ist gegen die Ermächtigung gerichtet, weil eine Metalbank dem Bedürsnis genügen würde, eine Zettelbank eine allzu bevorzugte Stellung vor anderen Unternehmern hätte, Banknoten vielsach ein Hindernis im Verkehr seien, namentlich bei dem dermaligen übermaß von Noten und Papiergeld, weil deren Vermehrung zur weiterm künstlichen Steigerung der Preise von Rohstoffen aller Art, die insbesondere die Arbeiterklasse drücken, beitragen würde, und eine Gesahr für die Notenbesitzer in kritischen Zeiten, auch bei soliber Fundierung, erfahrungsgemäß nicht ausbleibe.

Die Handelskammer in Stuttgart weist barauf hin, daß gehörig gebeckte Banknoten ein angemessener Moberator eines zu hohen 3instußes sind, gebundene und ruhende Werte zeitweilig für produktive Zwecke mobilissieren und die Geldzirkulation befördere, und daß nur ein über das Bedürfnis hinausgehendes Maß oder ungenügende Deckung der ausgegebenen Noten, insbesondere die Geschäfte der Banken mit dem Staat, verderblich wirken, die Seydolbsche Bankader sich eben dadurch auszeichne, daß die Größe der Notenemission sich an den jeweiligen Bedarf für Handel und Industrie anschmiegen müsse und sir die Wiedereinlösung jede tunliche Garantie gegeben sei.

Einstimmig sprach sich bas Kollegium ber Zentralstelle für die Zweckmäßigkeit des Prinzips in dem Seybolbschen Entwurf aus, blieb jedoch mit dieser Außerung allein. Denn innerhalb der Ministerien war ebenfalls die Bankfrage erörtert worden. Aus einer Note des Justizministeriums an das Ministerium des Innern vom 12. August 1855 geht hervor, daß von dem Justizministerium über die privatrechtliche Seite des Statuts ein Gutachten des Obertribunals eingefordert worden war.

Am 6. Februar 1856 fünbigte bie Königliche hofbant ber brobenden Konkurrenz den Kampf an. Sie richtete an bas Ministerium bes Innern wegen Wahrung ihrer Interessen ein Gesuch, in dem sie insbesondere wünschte, man möge einer neuen Anstalt keine solche Firma gestatten, welche leicht Kollisionen mit der Hosbanksirma veranlassen könne, zum Beispiel nicht das Prädikat "Württembergische". Wenn irgendeiner anderen Kreditanstalt das Recht der Notenausgabe verliehen würde, so müsse die Konzession hierfür an Bedingungen gesknüpft sein, die geeignet wären, einen entsprechenden Teil des sinanziellen Gewinns aus den Händen der Zettelbankunternehmer an den Staat für einen gemeinnützigen Zweck derart zu übertragen, daß es der Zettelbank unmöglich würde, mittels ihres wohlseilen Papiergeldes anderen Kreditanstalten und Bankhäusern, die mit teuerem klingenden Gelde arbeiten, eine solche Konkurrenz zu bereiten, welche das so wohlsberechtigte Bestehen der letzteren gefährden würde.

Unterbessen wieberholte am 18. Februar Seybolb sein Gesuch um Konzessionierung; bagegen verzichtete am 25. Februar die Firma Ortenbach burch ein Schreiben an bas Ministerium bes Innern auf die Versolgung ihres Projettes, einmal, weil sie die Aussichts-Losigkeit besselben einsehen mußte, da sich die Handelskammer und die Bentralstelle einstimmig bagegen ausgesprochen hatten, anderseits wohl auch, weil sie sich nicht mit der Hosbank überwerfen wollte.

Aber wenige Tage später (am 3. März) reichte bas Bankhaus Dörtenbach, nunmehrzusammen mit bem Bankhause Benebikt und ber Königlichen Hofbank, sofern sie die Genehmigung zum Beitritt erhalten würde, beim Ministerium bes Innern die Statuten eines Bankvereins ein, der den Zwed erhalten sollte, der Gründung und Förderung industrieller und ackerbaulicher Unternehmungen zu dienen. Die zur Eröffnung des Geschäftes statutengemäß einzuzahlenden 20 % auf die zuerst zu emittierenden 5 Mill. Gulden des Aktienkapitals seien zur Einzahlung dereit. Die beabsichtigte Gründung, so teilte man am 4. März ergänzend mit, habe mit der Seyboldschen Rotensbank nicht das geringste zu tun.

Das Stammkapital bes Bankvereins war nach bem Entwurf ber Statuten auf 10 Mill. Gulben mit 40 000 Aktien zu 250 Gulben festgesetzt. Zunächst sollten 5 Millionen mit 20% Einzahlung ausgegeben werden. Der Bankverein sollte befugt sein zur Diskontierung von Bechseln, zum An- und Berkauf gezogener Tratten, An- und Berkauf von Metall- und Papiergeld, sowie ungemünztem Gold und Silber, Annahme von Geld gegen Berzinsung und Ausstellung verzinslicher Schuldscheine auf Namen oder Inhaber, Gewährung von Borschüssen gegen Sicherheit aus Grund und Boden, auf gewerbliche Unternehmungen, serner auf Wertpapiere, Obligationen, Wechsel, auf Schwollers Jahrbug XL 4.

Digitized by Google

Golb und Silber in Barren ober gemünzt, auf sonftige Effeten, sowie auf Waren; zum Erwerb von Staatsschulbscheinen, Aktien und Obligationen anderer anonymer Gesellschaften, auch sonstiger kursfähiger Kreditpapiere, sowie zur Wiederveräußerung derselben; zum Intasso von Gelbern für Rechnung Dritter und zur Wiederauszahlung derselben; zur Eröffnung von Kontoforrentfrediten gegen genügende Sicherheit; zur Indepotnahme von Geldern und wertvollen Effekten; zur Gründung oder Beteiligung an landwirtschaftlichen und industriellen Unternehmungen; zur Unterstützung gewerblicher Anstalten und zur Bermittlung zeitgemäßer Umgestaltung berselben. Insbesondere wollte der Bankverein eine bestimmte Summe aussehen für verzinsliche Darlehen an Lotalvereine, welche die Förderung landwirtschaftlicher Interessen zum Zwede haben und die erforderliche Garantie bieten; solche Darlehen sollten auch an gutverwaltete Gemeinden und Stabtkassen gegeben werden.

Im großen und gangen entsprach bas Projett einer Detallbant und erfüllte bie Bunfche ber Dlebraahl ber fruber befragten Sandelstammern, bie fich zwar für bas Seybolbiche Projett ausgesprocen hatten, aber meift mit dem mehr ober weniger laut geaußerten Borbehalt, biefes Projekt Sepholds werbe nur aus Mangel eines befferen befürmortet, und im Grunde genommen fei einer Detallbant ber Borgug gu geben. Der Entwurf für ben gu grundenben "Bantverein" ftellte ein Projekt einer Bank ohne Rotenausgabe bar und beanspruchte teine Begunstigung feitens ber Res gierung. Diefe mar aber fo ftart für bas Sepbolbiche Projett eingenommen 1, daß sie nicht einmal ihrer sonstigen Tradition nachtam bie Sandelstammern und bie Bentralftelle über bas neue Brojekt nicht gutachtlich borte, fondern bereits am 5. April 1856 ber Firma Dörtenbach & Co. mitteilte, baß ber Seyboldiche Blan gegen-Aber ber Errichtung eines Bantvereins in ben Borbergrund getreten fei, mobei man ihr anbeimftellte, von ihrem Gefuch abzusteben, falls es ihr nicht gelingen follte, fich an ber Durchführung bes Seybolbiden Plans in einer ihren Bunfchen entsprechenden Form zu beteiligen.

Am 15. April 1856 wurde von Seybold vom Ministerium des Innern aufgefordert, die Personen zu bezeichnen, auf deren Ramen die Ronzession der Bank erteilt werden solle. Seybold entsprach am 18. April 1856 dieser Aufforderung — um am 2. Juli 1865 einen abschlägigen Bescheid zu erhalten?.

<sup>1</sup> Loewenstein, a. a. D. S. 73.

<sup>2</sup> Brief von Sephold an das Ministerium des Innern vom 14. Februar 1865. Alten der Rgl. g. f. G. u. D.

y 55

XI. 4

f 4111 Til

F:: :t:

الخ تشاؤ

.....

. ....

್ದ ಪ

2:::

r Tell

تندزاها

1:3

ეგ წ

Sig.

n: is

7.3

11:

Ţ

3

٤

 $t_{\rm S}$ 

. نشو

ير

ţ

;

3

1

7

1

Die Grünbe, die zu bieser Berzögerung in der Entscheidung über die seither mit so außerordentlichem Sifer betriebene Angelegenheit, sind verschiedener Ratur und liegen teils in den parteipolitischen, teils den allgemeinpolitischen Berhältnissen der nächsten Jahre.

#### § 7. "Auslandische" Projette

Gleichzeitig mit bem württembergischen Projekt eines Bankvereins machten eine Reihe von nichtwürttembergischen Grünbern Borfclage gur Schaffung einer württembergischen Bank.

So entwidelte am 29. Marg 1856 herr von Magnus aus Berlin in einer Aubienz beim König ben Plan für die Gründung einer Rreditbant in Stuttgart, mit beffen Durchführung alle anderen Borfoläge hatten erledigt werden follen. Die Angelegenheit wurde mit großem Gifer betrieben. Auf Bunich bes herrn von Magnus follte aur weiteren Berhandlung ein besonderer Rommiffar von feiten ber Regierung ernannt werden. Am 3. April 1856 erging aus bem Geheimen Rabinett an bas Ministerium bes Innern bie Anweifung: "Es ist ber Wille Sr. Majestät, daß in dieser Angelegenheit rasch und mit Bermeibung weitläufiger und ichleppenber Geichäftsformen verfahren werde" 1. Über die Ernennung des Regierungstommissars fand icon am 3. April Bortrag beim König statt. Am 5. April fcreibt bas Geheime Rabinett an den Minister des Innern: "In Rudfict auf ben Bericht vom 3. April wird eröffnet, daß Ce. Majestät weiteren Borlagen entgegensehe. Was die vorhandenen Brojette betrifft, so ift es Gr. Majestät lediglich barum zu tun, bag bei ber Frage, welches berfelben ben Borzug verbiene, einzig bie Rücksicht auf das allgemeine Beste entscheide, eine Rudficht, die Se. Majestät gewahrt wiffen wollen, auch wenn das Projekt, von dem es sich banbelt, nicht aus schwäbischer Quelle hervorgegangen sein folle."

"Bährend man so in Württemberg um dieses ober jenes Bankprojekt herumstritt, waren es einige auswärtige Bankinstitute, welche diese Zögerung klug benutten, um ihre Kapitalien in unsere Industrie umzutreiben".

So war es vor allen Dingen die Frankfurter Bank und seit 1855 die neugegründete Darmskädter Zettelbank, die eine Unmasse ihrer Roten ins Land warfen. Die Banken verstanden es,

<sup>1</sup> Sect, a. a. D. S. 47.

<sup>\*</sup> Bgl. Bifder, a. a. D. S. 130.

mit einer württembergischen Firma in Geschäftsverbindung zu kommen: mit der Firma Pflaum & Co. in Stuttgart und Rümelin & Co. in Heilbronn. Außerdem waren noch die Zettel der Bayerischen Hypotheken= und Wechselbank, sowie die einiger kleinerer nordbeutscher Notenbanken im Umlauf, so daß bereits am 1. Dezember 1855 eine Berordnung über die Annahme von Papiergeld erlassen wurde, freilich ohne allzu großen Erfolg.

Da tauchte wieder ein neues Projekt zur Gründung einer Bank auf, das freilich mehr Beachtung fand als das des herrn von Magnus. Am 14. April 1856 reichte nämlich David Hanfemann, alleiniger Inhaber der Firma Direktion der Diskontogesellschaft in Berlin, an das Ministerium ein Gesuch um Erteilung der Staatsgenehmigung zur Bildung einer Aktiengesellschaft für die Errichtung und den Betrieb einer Bank ein. Hansemann, der damals die Absicht hatte, die deutschen Staaten mit einem Netz von gleichmäßig organisserten Banken zu überziehen, die später nach Erlaß eines einheitlichen Bankgesetz zusammengefaßt werden sollten, brachte, obgleich auch sein Entwurf nicht zur Aussührung gelangte, insofern in der Entwicklung der Bankfrage einen bedeutenden Fortschritt, als von dem Tage des Hanksmannschen Entwurfs an endlich in alleren späteren Projekten die schafe Scheidung zwischen Zettel- und Kreditbank, die den meisten früheren Projekten gesehlt hatte, zu verzeichnen ist.

Die Bant, die hansemann nun vorschlug 1, follte fich von abnlichen Anstalten und Bettelbanten baburch unterfcheiben, bag bie Rotenausgabe nicht burch eine Biffer, sonbern burch bas Bortefeuille begrenzt wirb. Die Menge ber umlaufenben Roten follte fich nach bem wirklichen Bebarf richten, und als Garantie ber Ginlofung mar nicht, wie bei anberen Anstalten, ein Teil in Bechseln und ber Reft in Mungen in Aussicht genommen, fonbern ber volle Betrag follte in Wechseln und außerbem noch ein Teil in barem Gelbe vorrätig fein. Ferner follte ein Teil bes Reinertrags für gemeinnütige Rwede abgegeben werben, und bie ausführende und die kontrollierende Berwaltung follten getrennt gehalten werben, um fo bie Übelftanbe ju vermeiben, welche die Vereinigung ber ausführenden Kontrolle in ber Sand eines Berwaltungsrates verfaffungsgemäß mit fich bringe. Die Staatsaufficht follte burch einen Beamten, welchen bie Regierung sum Mitglied bes Bermaltungsrates ernenne, mittels ber ibm gugeteilten Befugniffe und Funttionen wirtfamer als burch einen von

<sup>1</sup> Alten ber Rgl. 3. f. G. u. D.

: =

: :=

:::

\_\_\_\_

er i

(T. )

ゔ゙

4 10

1:=

J Y

. <u>6</u>,

5

3

ŗ

٠

außen hereinblidenden Kommissar ausgeübt werden, ohne daß dadurch ber Anstalt ihr Charakter einer Privatunternehmung verlorenginge, bessen Reinhaltung für ihre geschäftlichen Beziehungen von großer Wichtigkeit sei. Und endlich sollte die Bank so ausgebaut werden, daß — das war ja Hansenanns Lieblingsgebanke — durch die Gewährung des Wonopols eine teilweise oder vollständige Bereinigung mit ähnlichen Anstalten in anderen deutschen Bundesstaaten zu einem späteren Zeitpunkt möglich blieb.

Durch bie fo vorgeschlagene Anlage murbe nicht nur bie Regelung bes Bankwesens, insbesondere bes Notenumlaufs, in den Staaten bes Deutschen Bundes, junachst bes Bollvereins theoretisch vorbereitet und erleichtert, sonbern es wird auch die Berwirklichung ber praktischen Anwendung burch bereits erteilte Zusicherungen anderer beutscher Regierungen in nahe Aussicht gestellt. "Um ben fruchtbaren Gebanken gemeinsamer Befriedigung der Gelb= und Kreditinteressen beutscher Staaten handelt es sich"1. Bei Genehmigung feines Planes werbe keine weitere Bank mit Notenausgabe konzessioniert werben können, bagegen stehe nichts im Wege, baneben Krebitanstalten zu errichten, wie sie nach bem Mufter einer alteren nieberlanbischen Gefellschaft vor einigen Jahren in Frankreich errichtet und in fast allen europäischen Staaten Rachahmung gefunden habe. Sanfemann erflarte fich bereit, ben wurttembergischen Bantiers und Rapitaliften eine Beteiligung ju ermöglichen.

Der Zweck ber Anstalt sollte nach bem Statutenentwurf barin bestehen: "Verfügbares Rapital zu produktiver Verwendung hinzuleiten, die Erwerbstätigkeit durch hilfsmittel bes Kredits zu unterstützen, den Geld- und Bechselverkehr zwischen den verschiedenen beutschen Staaten zu erleichtern, Fleiß und Sparsamkeit unter der handarbeitenden Klasse zu fördern."

Die Hälfte bes Aktienkapitals im Betrage von  $10^{1/2}$  Mill. Gulben muß emittiert sein, bevor die Geschäfte der Gesellschaft anfangen dürfen. Die Emission eines weiteren Aktienbetrages dis zu 21 Mill. Gulben ist außer diesem Kapital von  $10^{1/2}$  Mill. Gulben in Ausssicht genommen. Riemals darf von den Banknoten, die die Gesellschaft ausgibt, ein größerer Betrag im Umlauf sein, als der Betrag der im Besitz der Gesellschaft befindlichen Wechsel mit Ausschluß der beliehenen beläuft. Außerdem muß wenigstens ein Drittel des Bestrages der im Umlauf befindlichen Banknoten in barem Gelde oder

<sup>1</sup> Mus ber Begründung.

in Golds und Silberbarren im Besitz ber Gesellschaft sein. Im Falle aber, baß die Banknotenzirkulation sich auf mehr als ben einzgezahlten Betrag der Aktien beläuft, muß für diesen Mehrbetrag bes Notenumlaufs wenigstens die Hälfte in barem Gelbe oder Gold- und Silberbarren vorrätig gehalten werden.

Bum Geschäftstreis ber Bant geboren: Die Annahme von Gelbern von Behörben, Instituten, Privatpersonen, und gwar gegen Schulbscheine auf Namen und auf Inhaber; gegen Anweifung auf eine ihrer Verwaltungsstellen ober gegen Atzept einer folchen; in laufenbe Rechnung, um bagegen bis jum Betrag ber eingezahlten Belber Bablung zu leiften. Die Gefellschaft bistontiert, tauft und verlauft Bechsel ober wechselmäßige Sanbelspapiere, bie an Orbre ausgestellt find und feine langere Berfallzeit als brei Monate haben. Sie tann nach Artifel 15 ihres Statutenentwurfes Schuldbofumente und Aftien, für welche von Staaten, einzelnen Landesteilen ober Städten bes Deutschen Bunbes bie Binszahlung übernommen ober garantiert ift, für eigene Rechnung taufen und bie, welche fie besitt, wieber vertaufen. Für andere Wertpapiere gilt biefe Befugnis nur, wenn sie auf Antrag ber Direktion vom Berwaltungerat erteilt wirb. Derfelbe ist auch ermächtigt, die Befugnisse des Erwerds prinzipiell jugelaffener Wertpapiere zeitweife aufzuheben. Gegen Berpfandung von Waren ober Wertpapieren werben verzinsliche Borfcuffe geleiftet, die binnen brei Monaten rudforberbar fein muffen. Bu biefen Geschäften barf im gangen nicht mehr verwendet werben als ber Betrag bes eingezahlten Attienkapitals und ber Gelber, welche bei ber Gefellichaft mit einer Rudzahlungefrift von minbeftens feche Monaten belegt find.

Die Gefellschaft kann Golb und Silber, geprägt ober in Barren, kaufen, verkaufen und beleihen. Sie kann zum Inkasso ihrer Bechsel und der Beforgung ihrer anderweitigen Geschäfte Laufende Rechnung bei Bankiers oder Bankinstituten halten. Rommissionsweise kann die Gefellschaft für Behörden, Institute und Privatpersonen Bechsel anweisungen und Rechnungen einziehen, auch Wertpapiere kaufen und verkaufen, sie kann hierbei Vorschüsse gewähren, soweit dies in ihren Statuten gestattet ist. Endlich kann sie Wertgegenstände zur Aufbewahrung gegen Entrichtung einer Gebühr übernehmen.

Die Regierung soll nach Artikel 26 der Statuten der Gesellsschaft die Zusicherung geben, daß das Recht, Banknoten oder balan jeden Inhaber auf Prasentation zahlbarer Papiere auszugeben, anderweitig nicht erteilt werden wird. Befonders beachtenswert ift

3 5

> :

1

æ:

.÷ c

LUX.

-

ता ह

热莲

بَهُا مِ

1

::55

منزن

- 3

منيز إ

. ji y

¥1

.

ť

Ŷ.

enblich Artikel 36 bes Statutenentwurfes: "Mit Regierungen anberer beutscher Staaten können zum Zwede ber Errichtung von Filialen ober Agenturen wie zur Erlangung weiterer Rechte und Befugnisse Bereinbarungen geschlossen werden, besgleichen mit anderen Instituten ober Gesellschaften, um die teilweise ober vollständige Verschmelzung der beiberseitigen Interessen herbeizuführen."

In ben Motiven führte Sanfemann etwa folgenbes an: "Die burch Aftiengesellschaften gegründeten und in ber Grundung begriffenen Anstalten find teils, wie ber Parifer Credit mobilier, folche, Die alle geschäftlichen Spekulationen machen, jedoch keine Banknoten ausgeben, teils Institute, die beibe Befugniffe in fich vereinigen, teils folche, die eigentlich keine geschäftlichen Spekulationen machen follen, bagegen aber Banknoten ausgeben burfen. Dlan kann zweifelhaft barüber fein, ob die Anstalten der ersteren Art nüglich oder not= wendig seien, ob es nicht große Bedenken habe, juriftische Bersonen von ewiger ober fehr langer Dauer mit großen Aftienkapitalien gu fchaffen und fpekulative Bankgeschäfte zu machen, ob es nicht zwedmaßig fein möchte, bies einzelnen fundierten Banthaufern ju überlaffen und ob es nicht insbesondere ben allgemeinen Staatsintereffen widerstreite, bag, wie in ber Regel bisher geschehen ift, die Chefs ober Teilhaber von Banthaufern jugleich die birigierenden Mitglieder ber Berwaltungen folder großen Aftiengefellichaften find und auf Diese Beise zwischen ihren eigenen und ben Interessen ber Anstalt Rollisionen entstehen, welche bie beabsichtigte Gemeinnütigfeit ber letteren schmälern. Jebenfalls wird man zugeben muffen, baß, was in einem Staate für nüglich ober notwendig in dieser Beziehung erachtet wirb, ce vielleicht wenig ober gar nicht in einem anderen Staate fein tann . . . Es wird nämlich nicht vertaunt werben, bag es im hochsten Grabe gwedmäßig fein wurbe, wenn nicht fo viele verschiebenartige Banknoten in Umlauf famen, und wenn biefer Zwed burch die unter Autorisation der Staatsregierung abzuschließender Bereinigungen solider Banken zu einem und demselben Interesse er-Der Entwurf bes Statuts bietet hierfür bie reicht werden tonnte. Bird biefer Entwurf burch Ronzessionierung gur Ausführung gebracht, fo werden Bereinigungen der angebeuteten Art bald folgen, jumal bie Regierungen anderer beutscher Staaten eine aute Aufnahme für bie Berwirklichung ber 3dee erhoffen laffen."

Die Gefuche um Erteilung zur Genehmigung der Einrichtung einer Notenbant erfuhren erneuten Zuwachs. Am 28. Juli 1856 liefen gleich von zwei Seiten Gesuche zur Errichtung von Banken in Stuttgart ein. Das eine ging von württembergischen Firmen aus und suchte um Genehmigung einer Zettelbank auf Aktien nach, das andere Konzessionsgesuch, der Typ eines "Gründerprojekts", ging von der Berliner Firma Morik Plauth & Meyer Cohn aus und nahm sich, wie es in der Vorlage heißt, die Statuten der Preußischen Bank soviel wie möglich zum Borbild. Nach ihm sollte die Regierung nicht nur die Hälfte des jährlich zur Verteilung kommenden Gewinnes, sondern auch bei etwa neu zu schaffenden Aktien einen Teil des Agio erhalten. Der Berliner Bankverein wollte sich bei der offenbar sehr lukrativ gedachten Bank mit 3 Mill. Talern beteiligen; doch ging man in Württemberg mit Recht über diesen Vorschlag zur Tagestordnung über.

Unterbessen wuchs in weiten Kreisen bes Landes die Gegnerschaft gegen den vermehrten Umlauf von Staats- und Bankpapiergeld. Die Ministerien selbst wurden durch die wachsende Zahl sich widersprechender Entwürfe und Vorschläge immer skeptischer, abwartender, zurüchaltender, dis die Banksrage am 4. Dezember 1856 ihre vorläusige Erledigung durch eine Note des Geheimratspräsidenten an das Ministerium des Innern fand, "wonach Se. Königliche Hoheit in hinsicht auf das zur Begutachtung des Geheimen Rates unterstellte Andringen des Ministeriums des Innern und der Finanzen wegen Errichtung einer Stuttgarter Bank durch höchste Entschließung vom 3. Dezember das Geheimratspräsidium beschieden hat, daß es in höchsihrer Absicht gelegen sei, diesen Gegenstand vorderhand beruhen zu lassen".

Im Juli 1857 reichte Hansemann beim Chef bes Geheimen Rabinetts eine Denkschrift ein: "Banknotensykem für beutsche Bundesstaaten". In einem Begleitschreiben hob er die Ibee eines beutschen Bankspstems hervor als eines der wirksamsten Mittel zur allmählichen Erreichung des Zieles, daß sich Preußen, Ofterreich und die anderen deutschen Bundesstaaten einander nähern zur Bermehrung des Einstusses der größeren deutschen Mittelstaaten auf die Gestaltung der deutschen politischen, insbesondere der volkswirtschaftslichen Berhältnisse: "In einem nicht unwichtigen Zweize der lezteren, dem Banknotensystem, habe ich durch meine Borschläge jenen Mittelsstaaten und insbesondere dem Königreiche Württemberg vermittels des von mir jeht eingereichten Konzessionsgesuches die Gelegenheit zur Erlangung von Einsluß darbieten wollen. Und zwar in der harmlosessen Leeise, denn keine Regierung kann es übel beuten, wenn Württemberg in einem Augenblick, wo nichts weiter von gemeinschmen

<del>---</del> -

--

--

: :::

153

ا<del>ت</del> سد. سدد د.

77. 5

----

'n

::7

: 5

ţ.

্রা

4

C

11

Ø

Berabredungen vorliegt als die Anfrage Preußens, ob man nicht tonferieren wolle über folche Berabrebungen, zu beren Inhalt noch tein Borichlag gemacht worben, eine Bettelbant tonzebierte, foliber als irgendeine in Deutschland und Ofterreich (nur die alte Leipziger Bank kann in biefer Beziehung mit einer Bank meines Borfcblags verglichen werben) und zugleich bie Befähigung in sich tragend, burch Bereinbarung mit anderen Banken ben ganzen Geld- und Banknotenverkehr in Deutschland zu vereinfachen und auf eine folibe Bafis zu Das Spstem wird eine so große Anziehungstraft seiner Natur nach notwendig haben, daß basselbe, sobalb nur Burttemberg burch Erteilung ber Konzession bie Initiative eröffnet hat, schnell feine Berwirklichung findet durch hinzutritt von zwei Banken in fleinen Staaten und indem auf diese Beise ber Berein beutscher Privatbanken ins Leben tritt, durch baldige unausbleibliche Nachfolge anberer Banken. Die Frage, ob einer Notenbank auch die Befugnis zu industriellen Unternehmungen und zum Festlegen von Kapital in Grunbstuden und Sprotheten beigelegt werben burfte, ift burch bie öffentliche Meinung und nachdem dieselbe wohl den Hauptanstoß zu bem in Preußen ergangenen Berbote frember Banknoten ergeben hat, entichieben worben."

Der erste sichtbare Erfolg ber Sanfemannschen Ansichten war eine Bestimmung in bem Sutwurf eines Gesetzes, betreffend bas Rechtsverhältnis ber auf ben Inhaber lautenden Kreditpapiere, ber in seinem Artikel 8 Absat 2 bestimmte: "Die Gründung gewerblicher Unternehmungen und die Beteiligung bei solchen ist ber ausgebenden Bank nicht gestattet."

Unterbessen gingen wenigstens inofsiziell die Erwägungen über die Bankfrage weiter. Die bisherige Berschiebung der Genehmigung der früheren Anträge auf Konzessionierung einer Bank<sup>2</sup>, schrieb die Zentralstelle im Juli 1857 an die Handelskammer Reutlingen, ist wesentlich dadurch herbeigeführt worden, daß sowohl über das Bedürsnis, als auch über die Errichtung einer Bank sich erhebliche Meinungsverschiedenheiten kundgegeben haben. Auch in den Ministerien wurde die Bankfrage weiter bearbeitet. Ein Bericht der Ministerien bes Innern und der Finanzen an den König vom 10. August 1857 verglich das Seyboldsche und das Hansemannsche Projekt. Es heißt barin: "Württemberg blieb von einer Kriss verschont, weil die

<sup>1</sup> Loemenstein, a. a. D. S. 75.

<sup>\*</sup> Alten ber Rgl. 3. f. G. u. S.

Bankfrage hier sistiert worden war. Inzwischen ist aber das Bedürfnis nach einer Bank größer geworden, und zwar weniger nach einer Areditbank als nach einer Zettelbank. Es stehen freilich Verhandlungen bevor über die gemeinschaftlichen Normativbestimmungen für die Ausgabe von Papiergeld und Banknoten. Auf die möglichen Ansordnungen in dieser Hinsicht wäre natürlich Rücksicht zu nehmen. Unter diesen Umständen hat die Gründung einer Zettelbank nach dem Seyboldschen Entwurf weniger Aussicht und mehr die Hansemannsche."

Am 14. September 1857 gab ber König seine Ermächtigung zur Wieberaufnahme ber Beratungen über bie Bankfrage. Da jedoch zwischen ben einzelnen Zollvereinsstaaten wieber Verhandlungen schwebten wegen gemeinsamer Bestimmungen über bie Gelbsurrogate, wurde die Erledigung ber Bankfrage wieder vertagt.

Trosbem teilte bas Ministerium bes Innern am 18. Juni 1858 einen umgearbeiteten Entwurf ber Seyboldschen Statuten an die Zentralstelle für Gewerbe und Handel mit. Sollte die Zentralstelle ber Ansicht sein, heißt es darin, daß überwiegende Gründe vorliegen, die Bankfrage in nicht ferner Zeit weiter zu verfolgen, so wären jedenfalls zuvor neue und eingehende Gutachten der Handelskammer einzuholen; auch bemerkte das Ministerium, daß es nach seiner Meinung nicht rätlich sei, die Gründung einer Zettelbank einzuleiten, ohne wenigstens die Hauptbestimmungen zuvor zur ständischen Berabschiedung zu bringen.

Am 26. Juli sprach Hansemann sein Bedauern barüber aus, daß ein wirklicher Schritt zur Aussührung seines Planes noch nicht geschehen sei. Das von der Regierung erlassene Verbot der Einlösung fremder Banknoten und die von Monat zu Monat oder vielmehr von Jahr zu Jahr ausgesehte, eine Einigung über Geldzeichen bezweckende Konserenz von Deputierten der Vereinsstaaten habe wohl vorzüglich zu dieser Stagnation beigetragen. Er bekämpfte die Ansicht, als sei die Krisis durch die Zettelbanken entstanden, die zu viel Banknoten in Umlauf geseht hätten; dies sei jedenfalls nur zum kleinsten Teil die Ursache. Die Krisis sei vielmehr in allen Zweigen merkantilischer und industrieller Tätigkeit durch die hervorgetretene Überspekulation entstanden, zu der die außerordentliche Steigerung des Notenumlaufs der Preußischen Bank von 21 Mill. Gulden auf 70 Mill. Gulden ihr gut Teil beigetragen habe.

<sup>1</sup> Aften ber Rgl. 3. f. G. u. S.

==

-

٠.

-

- -

4 5

1

---

Z

خد

ر منز:

\*

-

ţ

: :

Auch das erneute Sesuch Sansemanns blieb erfolglos. Durch die große Anzahl der einander widerstreitender Entwürfe war die Regierung übervorsichtig geworden, wozu noch kam, daß die Presse in wachsendem Maße dem Zustandekommen einer Bank entgegenarbeitete. Den äußerlichen Grund, die Erledigung der Bankstrage zu verschieben, fand die Regierung darin 1, daß man die Bankstrage im Zusammenhang mit der Frage einer gesehlichen Regelung der auf den Inhaber lautenden Areditpapiere behandeln wollte, diese letztere Frage aber dis zum Zustandekommen des Handelsgesethuches zurückzustellen für gut fand.

So war bas Enbergebnis ber vieljährigen Verhandlungen, daß alle Entwürfe in den Aften des Ministeriums ihre Ruhestatt fanden und Württemberg wiederum ohne Bank blied. Sobald sich die Regierung zu einer Meinung durchgerungen hatte, war immer wieder ein Gegenprojekt mit wohlerwogenen Gegengründen gekommen, die Presse war gegen die Bankpläne in wachsendem Maße eingetreten, und im Parlament hatte sich vor allen Dingen der sehr einslußreiche Abgeordnete Mohle gegen die Erledigung der Banksrage in ihrem zurzeit noch gänzlich ungeklärten Stadium ausgesprochen.

## Drittes Rapitel

## Die Erledigung der Notenbantfrage von 1862-1871

## § 8. Die wirtschaftliche Lage und die politischen Berhältniffe in der erften Salfte ber sechziger Sabre

Borläufig blieb in der Bantfrage einige Jahre lang alles ruhig. Erst bei der Beratung der Gewerbeordnung wurde die Diskussion wieder aufgenommen. Mohl stellte den Antrag, daß zur Errichtung von Aktiengesellschaften und Rommanditgesellschaften auf Aktien für gewerbliche oder Handelszwecke die staatliche Genehmigung, für Banken aber der Erlaß eines Gesetzs notwendig sein soll. Aus-wärtige Aktiengesellschaften oder Kommanditgesellschaften auf Aktien sollten zum Betriebe eines Gewerbes in Württemberg der gleichen staatlichen Erlaudniserteilung bedürsen, wie dieselbe zur Errichtung einer Gesellschaft im Lande ersorderlich sei. Dieser Antrag wurde indessen in der Kammer abgelehnt, und es wurde in die Gewerbe-

¹ Bgl. Raulla, a. a. D. €. 39.

Bgl. Morit Mohl, Aber Bant-Manöver, Bantfragen und Krifis, 1858.

orbnung lediglich die Ronzessionspflicht für Banken und Rieberlaffungen im Inland von auswärtigen Instituten aufgenommen 1.

Das Ginführungsgefet jum Allgemeinen beutiden Sanbelsgefet. bud vom 13. August 1865 stellt in Artifel 35 ben Grundfat auf, es fei jur Grundung von Aftiengefellichaften ober Rommanbit gesellschaften auf Aftien Staatsgenehmigung nicht erforberlich. Bon biefem Grundfat machte bas Gefet einige Ausnahmen, insbefonben für folche Gefellschaften, welche Bant- und Rrebitgefcafte jum Gegenstand ihres Unternehmens machen wollen. Die Gründung folder Gefellichaften ift von ber Staatsgenehmigung abbangig. Im allgemeinen genügt hierfür bie lanbesherrliche Genehmigung, bagegen tonnen Gefellichaften ber bezeichneten Art, welchen bie Befugnis gut Ausgabe von Banknoten ober fonstigen Gelbsurrogaten gufteben fol, nur auf Grund eines für ben befonderen Rall ergangenen Gefete errichtet werben. Im Rusammenhang hiermit bestimmte Artifel 38 bes Ginführungsgefetes, um in Burttembera ein ftebenbes Gefdaft, fei es mittels einer Zweignieberlaffung ober ftanbigen Agentur gu betreiben, fei für Aftiengefellichaften und Kommanbitgefellichaften auf Aftien, welche einem fremben Staate angehören, ftaatliche Genehmigung erforderlich, wenn bas Gewerbe Bant- und Rreditgeschäfte jum Gegenstand habe. Die Erteilung ber staatlichen Genehmigung richtet fich nach Artifel 35. Nur eine fleine Minberbeit, bie Bant freiheit wollte, hatte gegen biefe Befdluffe gestimmt.

Im Lande braußen wuchs aber die Mißstimmung wegen der Verschleppung der Bankfrage. Vom Jahre 1863 an sindet sich in den Berichten aller Hankskammern des Landes immer wieder der Ruf nach Errichtung einer Bank. "Je größer und umfangreicher Handel und Industrie wurden, desto schwerer wurde auch die Befriedigung des Kreditbedürfnisses, desto drückender empfand man die Abhängigkeit von Frankfurt a. M. 2." Da das tatsächliche Bedürfnis den Verkermit Noten und Wertpapieren notwendig machte, so entstand der eigentümliche Justand, daß eine große Wasse von Noten ihre Veredreitung fand, ohne daß die hierfür zuständige Anstalt im Land ihren Sit hatte, daß somit der Garantie einer von der Gesetzgedung der absichtigten Sicherstellung der Staatsangehörigen, welche die Roten besitzen, die Spize abgebrochen war, indem die fremden, im Austande befindlichen Bankinstitute die Konzession nicht nachzusuchen

<sup>1</sup> Bürttembergifches Regierungsblatt, Rr. 6 vom 22. Februar 1862.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Loewenstein, a. a. D. S. 79.

₹ \_

---

---

=

: <u>†</u> 21.7

----

- :-

: : -;::

+-

es Ré

3 -- 1

. Q.

٠

Υ

5

\*\*

1

西北

t

hatten, mahrend ihre Noten große Berbreitung in Bürttemberg fanden 1.

Die Sandelstammer Reutlingen darafterisiert in ihrem Jahresbericht die damalige Lage wie folgte: "Es sind sechs Jahre verfloffen, ohne bag ber Bantfrage von irgenbeiner Seite Ermähnung getan worden wäre; man würde indes irren, wenn man hieraus schließen wollte, es sei ein Bedürfnis nicht vorhanden. Die fortschreitende Ausbehnung unserer Industrie sowohl als unseres Handels erheischt vielmehr vermehrte und erleichterte Gelegenheit zur Befriedigung ihres Bedarfs an Gelb und Kredit . . . Gin großer Teil bes Bebarfs wird noch immer in Frankfurt befriedigt. Die Frankfurter herren scheinen aber mehr Freude am Staatspapier= und Aktien= handel, am Gewinn auf Goldmunzen und Aupons zu haben als am Rontokorrentgeschäft und legen bies burch allerlei lästige und willkürliche Usancen an den Tag . . . Es ist daher nicht zu verwundern, wenn einer um ben anderen bes bemittelteren Teils ber Raufmannschaft lieber auf jede Bankverbindung verzichtet . . . feben, bag in ber Schweiz etliche und fechzig Bankinstitute besteben, welche alle ihren Geschäftstreis haben, so sollte in Württemberg boch auch Raum für eine Bank sein, und ficher würde dieselbe auch ohne Notenausgabe ein befriedigendes Geschäft machen: Unser Sandel und Gewerbe ist streng folid, arbeitet viel, ist ben Fluktuationen ber großen Gelbmarkte wenig ausgesett, wir haben bie periodisch wiebertehrenden Geldtlemmen nie zu fürchten."

Auch in ben Berichten ber anberen Kammern sinden sich ähnliche Außerungen; überall ertönte der Ruf nach einer Bank, die das Kontokorrentgeschäft und den Wechseldiskont pslege. Für den Kleinverkehr war inzwischen eine hinreichende Zahl genossenschaftlicher Handwerkerbanken entstanden. Ihre Zahl betrug im Jahre 1866 zwischen 40 und 50, und sie hatten bereits einen Jahresumsat von 11 Will. Gulden, der dis zum Jahre 1868 auf 34 Will. Gulden stieg. Daneben bestand seit 1863 in Blaubeuren unter dem Namen "Bank für Gewerbe und Handel" eine ganz kleine Aktienbank mit 50 000 Gulden Kapital, auf das 50 % eingezahlt waren; sie bebeutete natürlich nur der Form, nicht dem Geschäftskreise nach, mehr als eine Handwerkerbank.

<sup>2</sup> Schreiben ber Zentralftelle an die Stuttgarter Sandels- und Gewerbe- tammer vom 11. Dezember 1866.

<sup>\*</sup> Jahresbericht ber handelofammer Reutlingen für bas Jahr 1863, G. 9 ff.

Die ganglich ungeklärte Bankfrage erfuhr baburch noch eine weitergehende Berwidlung, daß sie, die boch an sich eine ganglich unpolitische war, in ben nächsten Sahren in engste Berquidung mit ber ausmärtigen Bolitik bes Lanbes kam 1. Seit 1861 bestand amifden Burttemberg und ben fübbeutschen Staaten einerseits und Breugen anderfeite ein ftarter mirtichafte politifcher Gegenfat. Breugen unter Bismards Führung neigte bamals bem Freihandel ju, und feit 1861 gingen die Verhandlungen über einen auf freihandlerifcher Grunblage beruhenben Banbelsvertrag zwischen Franfreich und ben burd Preußen vertretenen Staaten bes Bollvereins. Subbeutschlanb aber war in feiner Dehrheit foungeollnerifd und öfterreichfreundlich; Gefinnungen, bie in einem gewiffen inneren Bufammenhange ftanben und vor allen Dingen gegen eine banbelsvolitifche Berftanbi. gung mit Frankreich, bie nur auf Roften Ofterreichs gefcheben konnte, Stellung nehmen lieken. Die junge württembergifche Andustrie konnte teine Soubzolle entbehren und leistete aus biesem Grunde den preußiiden Tenbengen Wiberftanb. Bor allem munichte ber fubbeutide Sandel ben Anschluß Ofterreichs an ben Rollverein, ber nur auf foutgollnerischer Bafis moglich gemesen mare. Damals maren bie Beziehungen Subbeutschlands ju bem benachbarten Raiferstaat weit ftarter als bie Banbe, bie fpater zwifden ben beutschen Landern biesseits und jenseits bes Mains entsteben follten. Go trat man in Burttemberg in Opposition ju Breugen. Der Abschluß eines Sandels, vertrags mit Frankreich murbe von ber Regierung und bem weit überwiegenden Teil ber Bevölkerung verworfen; an beffen Stelle wurde ein neuer Bertrag mit Ofterreich herbeigewunscht, ber beffen Anschluß an ben Bollverein ermöglichen follte. Preußen aber wollte gerade biefen Anfclug unmöglich machen, es fab in bem Sanbelsvertrag mit Frankreich geradezu ein Mittel, Ofterreich aus bem Bunbe berauszudrängen, und aus biefem Gebanten beraus folog Preugen im Jahre 1862 ben von ben Mittelftaaten befampften Sandelsvertrag mit Frankreich ab und ließ ihnen nur bie Wahl, entweder bem Bertrag beizutreten ober ben Zollverein von 1865 an als gekundigt pu Rach jahrelangen Berhanblungen waren ichlieflich bit Mittelftaaten gezwungen, fich Breugen zu fügen, ihre foungeolnerifden österreichfreundlichen Gefinnungen aufzugeben und fich bet preußischen Sanbelspolitit anzuschließen.

Bgl. jum Folgenden bie ausführliche Darftellung bei Schumann, ber auch Löwen ftein S. 82 ff. gefolgt it. — Rapp, Die Bürttemberger Brivate notenbanten und die nationalen Fragen 1863—1871. Stuttgart 1910.

Bis babin waren die Stimmen für ben Abschluß bes Bertrages mit Frankreich nur gang vereinzelt gewefen. Der Sanbel war aus egoistischen Grunden für Ofterreich, für bie große Daffe-bes Boltes waren bie Namen Breugen und Bismard Dinge, bie an fich icon bie Opposition berausforderten. Die maßgebenbe Breffe mar noch burchaus gegen Breugen, in erfter Linie ber "Schmabifche Mertur," au biefer Reit noch unter bem Ginfluß Schaffles fiebend, und ber "Beobachter," bas Blatt ber fübdeutiden, öfterreichfreundlichen De-Als im Jahre 1862 bie Gefahr aufgetaucht mar, ber Bollverein tonnte von Breugen gefündigt werden, ba erkannten beftimmte Rreife, bag um biefen Breis bie Freundschaft mit Ofterreich gu teuer ertauft werbe, und bie öffentliche Meinung Burttembergs Spaltete fich in zwei Lager, von benen bas eine bie Fortbauer bes Rollvereins und ben Abichluß bes Banbelsvertrages mit Frankreich erftrebte, bas andere aber felbit auf Roften bes Fortbestandes bes Bollvereins ben Anfolug an Ofterreich munichte. Die Regierung ftand bis julett auf ber Seite biefer.

3m Grunde genommen mar ber Gegenfat ein rein wirtichaft= licher; baber tam es auch, baß fich bie Gegenfate ichließlich in wirtichaftlichen Organisationen zusammenschloffen. Auf ber einen Seite entstand ber murttembergifche Sanbelsverein als ber Mittelpunkt ber öfterreichfreundlichen Bartei, auf ber anberen Seite bas Romitee fur ben beutich frangofischen Sandelsvertrag ober fürzer bas "Bollvereins. tomitee," bas in fich bie preugenfreundlichen Glemente gufammenfaßte. Buerft murbe in heißen Rampfen bie politische Frage bes Fortbeftanbs bes Bollvereins erlebigt; und als bies jugunften bes Bollvereinstomitees gefcheben mar, traten wirtschaftliche Fragen in ben Borbergrund : und neben bem Streit um Schutzoll ober Freibanbel trat vor allen Dingen bie Bantfrage. Beibe Gruppen maricierten getrennt, um folieflich vereint ju folagen: Das Rollverein & tomitee grundete bie Burttembergifche Bereinsbant, und diefe vereinigte fich bann mit ben Mitgliedern bes Sandelsvereins, um beren Projett, die Burttembergifche Notenbant, ju verwirklichen.

## § 9. Weitere Rampfe um bie Notenbant

So beftanben zunächt zwei feinblich getrennte Lager: bie eine Gruppe, die die große Majorität des Handelsvereins darstellte, befürwortete die Errichtung einer Notenbank durch eine Aktiengesellschaft, die andere Gruppe, die Bereinsbankgruppe, erstrebte die Errichtung einer Kreditbank ohne Rotenprivileg, gleichfalls in der Form

ber Aktiengesellschaft. Als im Jahre 1864 die politischen und zollpolitischen Fragen erledigt waren, wurde ein engeres Romitee beauftragt, Statuten für eine Kreditbank auszuarbeiten und bei der Regierung um deren Konzessionierung nachzusuchen. In erster Linie war der Führer dieses Komitees der junge Heilbronner Rechtsanwalt Kilian Steiner<sup>1</sup>, der spätere Mitbegründer der Deutschen Bank, ferner Teilhaber der Firma Gebr. Benedikt und Rümelin & Co., Gustav Müller, Chevalier, Zahn, Zöpprit und andere. Nach einiger Zeit trat Elben, der Besiger des "Schwädischen Merkur", der Kommission bei. Im Juni 1865 reichte das Komitee das Konzessionsgesuch und die Statuten der Regierung ein. Man hosste, die erbetene Genehmigung in kurzer Zeit zu erhalten, da man doch lediglich nur die Konzession zu einem gewöhnlichen Bankgeschäft erhalten wollte. Cypotheken- und Gründungsgeschäfte sollten statutengemäß ausgeschlossen sein.

Unterbeffen hatte von Sepbolb am 14. Februar 1865 burch eine Eingabe an bas Ministerium bes Innern fein Gefuch aus bem Jahre 1854 wieder aufgenommen, und die Zentralstelle forberte erneut von ben Gewerbe- und hanbelstammern Gutachten. Am 17. Mai berichtet fie an bas Ministerium bes Innern, nachbem bie Gutachten ber Hanbels. und Gewerbekammern über bas Cenbolbiche Projekt eingelaufen waren. Sie hielt als Grunblage an bem Bericht vom 12. April 1854 nebst Beilage fest, sowie an bem bie bezüglichen Mußerungen ber Sanbels- und Gewerbetammern erläuternden Bericht vom 16. Januar 1856 . "Das Bedürfnis eines größeren Rrebitinstituts, einer Bant, welche bie untätig aufgespeicherten fleineren Rapitalien an sich ziehen, beren Berwendung in unfruchtbaren Unternehmungen beseitigen und biefelben bem vaterlandischen Sandel- und Gewerbebetrieb zuführen folle, fpricht fich in allen beteiligten Rreifen fo entschieden aus, daß es in vollswirtschaftlichem Intereffe geboten erfceint, von feiten ber Roniglichen Staatsregierung zu erwägen, in welcher Weise biefem Bedürfnis in einer für bas Land möglicht 34' träglichen Weise entsprochen werben könne." Die Bentralftelle befpricht sobann unter Zugrunbelegung ber Berichte ber Sanbels, und Gewerbekammern bas Seybolbiche Projekt in ber Gigenicaft als Notenbant. Dann wendet sich ber Bericht zur Organisation ber Bant's. Er ermahnt, bag bie Sanbels- und Gewerbefammer Stutt-

Benba.

<sup>1</sup> Agl. über R. Steiner Guftav Schmollers "Charalterbilber". S. 233.

<sup>3</sup> Aften ber Rgl. 3. f. G. u. S.

7

٠

-

1.

Š

Ξ

I.

Ŀ

<u>\_</u>

3...

٠,

ż

Ş

gart und ähnlich bie Rammern von Beilbronn, Ulm und Reutlingen nicht die geeigneten Garantien für eine folibe Bettelbant in bem Senbolbiden Entwurf finden, weil fie gleichzeitig eine Unternehmungs= bant fein folle. Die Bentralftelle felbst bleibt burchaus bei ihren Ansichten ber Jahre 1854, 1855, 1856, baß eine nach bem Senbolb. fchen Entwurf eingerichtete Rotenbant vollewirtschaftlich von großem Rugen fein würde, obgleich man allgemein aus praftifchen Erfahrungen wie aus banktheoretischen Erwägungen bie Gefährlichkeit biefer abenteuerlichen Rombination einer Noten=, Sypotheten- und Rreditbank hatte ertennen lernen. Der Bericht ber Rentralftelle ichlieft: "Gines aber baben bie Beratungen unwiderleglich fonftatiert, bag als bas einzig richtige Borgeben in Bantfachen auch von ben intelligenten Gefchaftsmannern Burttemberge nur bie volle Bantfreiheit angefeben wirb. Sie ift die notwendige Ronfequeng ber Gemerbefreiheit. Sie ware aber auch ohnebies fur uns geboten, weil fie in Deutschland felbit bei pringipiellen Bankmonopolen gegeben mare burch bie Bielsahl ber beutschen Staaten und in Burttemberg insbefonbere burch bie Nachbarichaft ber absolut bantfreien Schweiz. hier tann es fic für Bürttemberg nur fragen, ob es burch Brobibierung ber Rettel= banten fort und fort hinter anderen Landern, felbft hinter Bagern, gurudbleiben ober ob es fich bie Erfahrungen anderer Länder, ob es fich die Ergebniffe ber Wiffenschaft, die klaren Darftellungen eines Michael Chevalier 1 junute machen, ob feine Regierung für bas materielle Wohl bes Bolfes cintreten will? Welchen ungeheuren Rugen hatte in biefen mittlerweile abgelaufenen 10 Sahren ein musterhaftes Rreditinstitut bem Lande ftiften, ju welcher Ausbehnung hatte es mittlerweile gelangen fonnen, und um wieviel hober hatte es inmitten eines in Stuttgart gentralifierten fübbeutschen Sanbels bie Bebeutung bes Landes felbst in ben Augen ber anderen Lanber ge= Gerade mittels ber fo febr angefochtenen Rreditbant mare es der Regierung durch leichte Subvention möglich gewesen, Die wichtigften Erwerbefragen, wie jum Beifpiel bie Berftellung mufterhafter Bafferbenutung burch gemeinschaftliche Bafferungs- und Erwerbstanale, Erbauung großer Deflotalitäten, die Berftellung von Zweigbahnen burch Stäbte, welche bie Staatsbahn nicht berühren können, die Beschaffung großer Steinkohlenbepots, die Errichtung von Mietswertstätten mit Dampftraft und bergl. mehr in ber befriedigenoften

<sup>1</sup> Bgl. Gemerbeblatt, 1864, S. 81 u. 297.

Somollers Jahrbuch XL 4.

Beise zu lösen, ohne sich mit ber Aussuhrung felbst befaffen zu muffen."

Das Ministerium sah sich jedoch in Übereinstimmung mit ben Handels- und Gewerbekammern nicht in der Lage, zurzeit ein Bedürfnis anerkennen zu können, eine Bank, welche die Bewilligung von Darlehen auf Immobilien und die Hervorrufung industrieller Unternehmungen zum Zweck hat, mit dem Recht der Ausgabe von Bank, noten auszustatten, und vermochte daher das Bankprojekt des Generalkonsuls von Seybold, so wie es vorlag, zur Genehmigung höheren Ortes nicht zu empsehlen.

Am 6. Juni 1865 erhielt von Seybold biefen Bescheib von ber Zentralstelle, wobei ihm anheimgegeben wurde, sein Bankstatut in mobisizierter Form wieder vorzulegen oder auf seine Aussuhrung aans zu verzichten.

In ber Zwischenzeit hatte die Regierung noch ein ausländische Projekt zu prüfen gebabt, das ein Franzose, namens Airian, zu Beginn des Jahres 1865° eingereicht hatte. Er wollte in Stuttgart eine Depositenbank unter dem Namen Ltoile Germanique gründen, die einen Panamakanal bauen sollte. Für Gewährung der Konzession wollte er der württembergischen Regierung nicht nur ihre sämtlichen Schulden bezahlen, sondern er versprach ihr auch 1500 Mil. Fr. als Gewinnanteil. Das Projekt wurde ganz ernsthaft durchgeprüft, doch ging man dann selbstverständlicherweise stillschweigend über die phantasievollen Vorschläge zur Tagesordnung über.

Inzwischen hatte ber Ausschuß bes im Juli 1864 gegründeten Handelsvereins unter Zuziehung von Sachverständigen im Herbste Wege zur Abhilfe des ungenügend befriedigten Kreditdedürsnisses beraten und auf den 2. Februar 1865, nachdem er von sich aus die Notwendigkeit einer größeren Gesellschaftsbank bejaht hatte, eine größere, aus Vertretern des ganzen Landes zusammengesette Verssammlung berufen, welcher die Fragen vorgelegt wurden:

- 1. ob überhaupt eine Bant ein wirtschaftliches Bedürfnis ich,
- 2. welche Bant bas Beburfnis am besten befriedige.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Erlaß bes Ministeriums bes Innern an die Zentralstelle vom 2. Juni 1865. Aften der Kgl. B. f. G. u. H.

Eine aussührtiche Darstellung bes Projekts bes herrn Airian finbet fich bei Elfas, Beitrage jur Borgeschichte ber Bürttembergischen Rotenbank (Zeitschrift für handelswiffenschaft und handelspragis, Märzbeft 1919, S. 181 bis 183).

Die erste Frage wurde einstimmig bejaht 1, bei der zweiten gingen die Meinungen stark auseinander. "Eine Minorität trat für eine Richt-Zettelbank ein, eine Majorität für eine Bank mit Notenprivileg." Der Ausschuß des Handelsvereins wurde beauftragt, im Sinne der Majorität zu verhandeln und lud durch öffentlichen Aufruf diejenigen ein, welche die Errichtung einer Zettelbank für notwendig hielten und sich dabei beteiligen wollten; 484 schriftliche Beteiligungserklärungen gingen ein.

In einer weiteren Versammlung vom 24. Februar wurde ein geschäftsführendes Romitee gewählt, ju bem Finangrat Fischer als Borfitenber, Friedrich Sid, Chevalier, Feber, Auberlen, Feberer und Sallberger gehörten. Rach bem am 23. Juni 1865 an die Regierung gerichteten Rongeffionegefuch follte eine Aftiengefellicaft unter ber Firma "Bürttembergifde Bant" mit bem Sit in Stuttgart gegründet und auf 25 Jahre tonzessioniert werben. Das Gründungsfapital mar auf 10 Mill. Gulben mit 2000 Aftien zu 500 Gulben porgefeben. Buerft follten 6000 Aftien, alfo 3 Mill. Gulben, ausgegeben werben. Rach Zeichnung von 75% und Ginzahlung von 450 000 Gulben follte bie Tätigfeit ber Bant beginnen. Die ber Bant zu gestattenben Geschäfte find : Distontierung, Rauf und Bertauf von Bechfeln und benfelben gleichgestellten mechfelmäßigen Unweifungen, welche nicht über brei Monate laufen und in ber Regel minbestens brei, in keinem Kalle weniger als zwei notorisch gute Unterschriften tragen; Rauf und Bertauf von Gold und Gilber, gemungt und in Barren; Rauf und Bertauf von Staate- und Berts papieren, welche einen regelmäßigen Borfenturs haben und notorifc folibe find. Jeboch barf bie Bant ju teiner Zeit mehr als einen bem achten Teil bes eingezahlten Aftienkapitals gleichkommenben Betrag in Effetten für eigene Rechnung angelegt baben, ben Effettenbestand bes Refervefonds nicht eingerechnet; Gemährung verzinslicher Borfcuffe je für längstens brei Monate gegen Berpfanbung von Gold und Silber in Barren, gemungtem Gold und Silber und Golb. und Silbergeraten, foliden Staats, und Wertpapieren bis ju zwei Drittel bam. neun Zehntel ihres Rursmertes, Baren, welche bem Berberben nicht unterliegen, ju ein Biertel bis brei Biertel ihres Bertes und Bechfel ber obenbezeichneten Art; Eröffnung laufenber Rechnungen und Rredit in folden gegen hinreichende Sicherheit burch Unterpfänder und Faustpfander; Annahme von Gelbern und Gin=

<sup>1</sup> Secht, a. a. D. S. 62.

taffierung von Forberungen gur Berfügung burch Anweisungen ober Ab- und Bufchreiben; Annahme von Gelbanlagen gegen Soulbicein mit bestimmter Berfallzeit ober Runbigungsfrift - in ber Regel nicht unter 500 Gulben - ober Anweisung auf eine ber Bantfiliglen, Berwahrung von Berten, Beforgung von Rommiffionsgefcaften. Regel: magia follen nur Gelber verzinft werben, welche auf wenigftens vier Monate ober mit weniaftens breimonatlicher Runbigungsfrift angelegt Alle anderen Geschäfte find ber Bant unterfagt. Bant foll gur Notenausgabe berechtigt fein. Das Marimum ber ausgegebenen Noten ift ber 11/2 fache Betrag bes jeweils eingezahlten Aftientapitals. Als Gegenwert ber umlaufenben Roten muß bei ber Bank vorrätig fein: 1. ein Drittel in bar ober Gilberbarren, 2. ber volle Betrag in bantmäßigen Wechseln, boch barf bis zu einem Drittel bie Dedung in Wertpapieren bestehen, welche einen regelmakigen Borfenture haben und notorifch folibe finb.

In ber Gingabe bes provisorischen Romitees wirb gunachft bie Beburfnisfrage 1 erörtert, bann bie Möglichkeit ber Errichtung einer folden Bant, "ba beutzutage in Burttemberg mehr als genugend Rapitalien teils fluffig gemacht, teils geschaffen bam, erspart find, um bamit alle Beburfniffe bes eigenen Landes befriedigen ju tonnen. Durch die Grundentlastungen find bedeutende Summen frei gemacht, burch bie Ernten große Beträge erspart worben, ein Rapitaliftenverein ift ins Leben getreten, ber feine Entstehung bem Umftanbe verbantt, bag große Betrage fluffigen Ravitals auf bem Bege ber früher gewohnten Unlage feine ober wenigstens feine lohnende Ber-Erstaunliche Summen find in ben letten wendung mehr finden. 10 Sahren in Wertpapieren aller Art und aller Gattungen angelegt worben. Bürttemberg borgt fogar bem Auslande. Die Sprothelar treditinftitute, insbesondere ber Rapitaliftenverein, die Rentenanftalt geben ihre bebeutenben Mittel zum Teil ausländischen Grundbefigen, frembe Effetten werben angefauft, in bebeutenben Betragen bas Papiergelb anberer Länder aufgenommen und auch bie Banknoten Man fann hierfür Biffern angeben. anderer Länber. steuerbehörbe in Stuttgart hat bie Beobachtung gemacht, baß in biefem Orte allein eine Summe von 20 Mill. öfterreichischer Berte plagiert ift, von welcher Ofterreich bie Steuer in Abzug bringt\*;

<sup>1</sup> Rach Secht, a. a. D. S. 63 ff.

<sup>2</sup> Bgl. auch Jahresbericht ber Sanbels. und Gewerbefammer in Burttem. berg für bas Jahr 1861, S. 169 und für bas Jahr 1866, S. 170 ff.

.

ž 3

5. I

壾

۽ ج

1

\_7

C...

i o

E. 3

T: 3

7.1

Ţi

] ] ]

...

تثنانا

-36

901

ż

نؤا

7

13

unfere hiefigen Banthaufer haben von ben Schweizer Unleiben in einigen Jahren viele Millionen am Plate abgesett; bie Gelbzirkulationsmittel bes Landes betragen mehr als 60 Dill. Gulben; bavon ift mehr als ein Drittel burch frembes Bapiergelb vertreten. Soldem Rapitalreichtum gegenüber besteht bie Rlage ber Bewerbe und bes handels über Rreditlofigfeit und Mangel an genügenden Rapitalien; ber Personalfredit fieht fich völlig bem Bufall preisgegeben; er bewegt fich in ben ichwerfalligften Formen; im Ausland ift fein württembergifcher Sanbelsplat als Wechfelplat anerkannt; unfere besten Sanbelsfreditpapiere unterliegen baber ungunftigeren Bebingungen als jene von Länbern, benen wir fonft an Umfang bes Sanbels und Gewerbetätigkeit, an Rrebit und Solibitat voransteben. Die Grunbung neuer gewerblicher Stabliffements ftogt auf Abneigung bes Rapitals, bie bestehenben Geschäfte miffen ein vermehrtes Rapital= bedürfnis oft gar nicht, oft nur mit verhältnismäßig großen Opfern zu befriedigen. Und zu allbem kommen bie Anforderungen ber neuen intensiveren Ronkurrenz, welche burch bie jungsten Sanbelsvertrage geschaffen worden ift; die wirtschaftliche Lage bes Landes ift abnorm: auf ber einen Seite großer Rapitalreichtum, auf ber anberen Seite Mangel an Rapital zur eigenen Produktion, Rrediterschwerung und völlige Unbeholfenheit im Rreditverkehr; auf ber einen Seite anertannte Solibität und Rreditfähigkeit bes Landes im ganzen und in feinen einzelnen Gefchäftselementen, auf ber anberen Seite Digachtung und hintanfetung feiner Sanbelsfreditpapiere, ja felbft feines Staatspapiergelbes im Auslande; auf ber einen Seite alle Borbedingungen wirtschaftlichen Aufschwungs, auf ber anberen Seite große Angfilichkeit und Sorgfalt in ber foliben Anlage fluffig gemachter Rapitalien, gepaart mit unbegreiflicher Bertrauensseligfeit in bie ausländischen Borfenwerte und Anarchie im Gelbwefen."

"Für ben Hypothekarkrebit ist in früheren Stadien ber wirtsichaftlichen Entwicklung bes Landes allerdings manches geschehen, für die Organisation des Mobiliarkredits aber kaum ein Anfang gemacht. Der Mobiliarkredit aber bedarf erfahrungsgemäß noch viel mehr als der Bodenkredit einer einheitlichen Organisation. Der einzelne ist nicht in der Lage, ihn befriedigen zu können, weil ihm die erforderlichen Geldmittel und das nötige Material zur Beurteilung der Kreditwürdigkeit nicht zu Gebote stehen. Es bedarf hier eines Bereinigungs- und Mittelpunktes. Es sind allgemein aus dem dringendsten Bedürfnis des erweiterten Verkehrs auch bei uns Privatzgeschäfte in bedeutender Anzahl entstanden, aber es sehlt ihnen im

Lande felbst ber notige Rudhalt, welchen fie beshalb im Auslande fuchen muffen 1. Außerbem liegt es in ber Ratur ber Sache, baß folden Brivatgeschäften bie Attraction bes tleinen Ravitals, gumal nach ben gemachten traurigen Erfahrungen, nur in geringerem Dage eigen fein tann. Sie genügen beshalb ben heutigen Anforberungen bes Bertehrs enticieben nicht, was fie felbft offen und rudhaltslos anerkennen. Durch biefen Mangel einer rationellen Organisation bes Sanbelstredits erflären fich aber bie eben geschilberten Ruftanbe ohne Beil wir nicht bafür geforgt haben, vertrauen. Schwierigkeit. erwedenbe Inftitute ju grunden, welche bas zerftreute Rapital an fich zu ziehen vermöchten, bat fich bas Rapital auf alle möglichen Abwege verirrt 2, fehlen die erforberlichen Mittel, um Industrie und Sanbel wirtfam zu unterftugen, Die vorbanbenen Betriebefrafte gu verwerten, die Produktion ju forbern und baburch ben nationalen Reichtum zu vermehren. Aus bemielben Grunde find wir ausländischen Geldmittelpunkten tributar geblieben, laffen und von ihnen aleichzeitig ausbeuten und mißhandeln, und je mehr mir ihrer beburfen, besto mehr geht ihr Bestreben babin, uns in Abbangigleit und Unmundigfeit zu erhalten. Daber benn bie meiterhin fo nach: teilige Ericheinung, bag unfere Sanbelsplate nirgends als Bechfelplate anerkannt werben, und bag unfer Geldwefen in fo unendliche Berwirrung geraten ift, eine Erscheinung, welche Urfache und Wirtung zugleich in fich faßt. Dan tann auch nicht behaupten, bag wir, inbem wir auf die Borteile ber mobernen Rreditwirtschaft verzichtet haben, bamit zugleich die Nachteile berfelben von uns ferngehalten batten. Bielmehr ift gerabe bas Gegenteil Tatfache geworben. Unfer Detallgelb ift, um nur einige ichlagende Beifviele anzuführen, aus bem Berkehr gebrangt worben und wird täglich mehr verbrangt, ob: aleich wir wenig Baviergelb und feine Roten emittiert haben. Das Dletall ist aber nicht in ben Rellern unserer eigenen Bant verwahrt, fondern ins Ausland gewandert. Damit torrefvondierend, find wit mit Papiergelb und Banknoten aus aller Berren Lander über schwemmt. Reine ber uns benütenben Banten hat es aber auch ber Mühe wert erachtet, bei uns eine Bareinlösungstaffe zu etablieren. Es ift fogar bereits fo weit gefommen, bag wir ben Barifurs ber bei uns umlaufenden Geldfurrogate nicht einmal mehr aufrecht.

Bgl. Jahresbericht ber Danbelstammer Reutlingen für bas Jahr 1863,

<sup>\*</sup> Bgl. Bericht ber Handelstammer Stuttgart 1859 (S. 48, 59, 158-169) und 1865 (3. 181 ff.).

-:

. .

JI È

:[=

....

<u>,.</u> }

il I

...

::::::

it 3

: <u>:</u>

<u>.</u>

 $Z_{2}^{-1}$ 

وار مروزان

بين. نعسان

رونس مسريد

الإربي

erhalten konnen. Anderseits baben wir uns ebensowenig vor ber Über-Autung mit allen Gattungen von Borfenwerten oft hochft zweifelhafter Qualität geschütt, noch schüten konnen. Überhaupt fteht es nicht in unserer Macht, gegen ben allgemeinen Strom ber Zeit zu schwimmen. Man mag tun ober laffen, was man will: fo gewiß bie Gelbwirtschaft ber Reuzeit bie Raturalwirtschaft bes Mittelalters verbrangt hat, ebenfo gewiß wirb bie Rreditwirtschaft ber Butunft bie Belbwirtschaft Daß ber übergang mit gewissen Gefahren begleitet sein erfeben. wirb, ift nicht zu bestreiten. Weit größer aber ift bie Gefahr und gang ficher ber Schaben, wenn wir uns in ber wirtschaftlichen Entwidlung von allen Seiten überflügeln laffen, wenn wir bas, mas unsere eigene Aufgabe mare, Fremben überlaffen und fo ber Ausbeutung, bem Stillstand und gar bem alsbann notwendig folgenden Rudidritt verfallen."

Die Eingabe wendet sich sodann zu bem Beilmittel "ber umfaffenden Organisation bes Personalfredits. Die Form ber gedachten Kreditorganisation ist überall die Gesellschaftsbant".

Bei ber Erörterung ber Frage, ob das vorliegende Beburfnis gerade eine Notenbank erheische, handelt es sich, ber Begründung bes Ronzessionsgesuches folgend, "insbesondere darum, ob die Amede, welche bei uns ein größeres Mobiliarfreditinstitut erfüllen foll, in bentselben Dage durch eine Richt-Bettelbank ober burch andere Ginrichtungen erreicht werden konnen wie burch eine Notenbank. Zwede find in großen Umriffen: Sammlung ber vereinzelten und gerftreuten Rapitalfrafte, namentlich auch jener, welche leicht einer Berirrung ausgesett find, Rugbarmachung berfelben überhaupt und insbesondere im Intereffe ber einheimischen Industrie, Guterproduktion und bes handels, Berhinderung ber in ber Unnahme frember Gelbfurrogate liegender Rapitalverschwendung an das Ausland, tunlichste Regelung unseres Geldwesens, Befestigung des Handels und Krebits im Innern und nach außen, Herbeiführung eines rationellen und foliden Rreditverkehrs nach dem Mufter hochentwickelter Industrieländer, Anbahnung und Befestigung der Unabhängigkeit unferes Handels und der Wechselplätze von der Willfür ausländischer Geldmittelpunkte. Es steht zunächst fest, bag man ba, wo die Rrebitwirtschaft noch in keiner hoben Entwicklung stand, wo man erft anfing, fie ins Leben einzuführen, wie es in Burttemberg ber Fall ift, mit der Gründung einer Notenbaut begonnen bat; erst später entftanden dann für andere Zwede als bie ber Zettelbanken zum Bei-

fpiel birette Unterstützung industrieller Unternehmungen neben ben Notenbanten fogenannte Rreditanstalten. Da, wo ber Rreditvertebr einen größeren Umfang angenommen, wo er fich bem wiffenschafti lichen Ibeal ber Umfahabwicklung ohne Metallgeld nabert, wie namentlich in England, tritt unverkennbar die Tenbeng hervor, bie Banknote als eine bereits überholte Rreditform burch Sched und burch einfache Abrechnung ju befeitigen. Dort machft bann auch bie Notenemiffion nicht mit ber Ausbehnung bes Bertehrs, fonbern fe bleibt ftationar ober geht gar jurud. Banten ohne Notenemifion haben ein weites und lohnenbes Relb ihrer Tätigkeit und machen entschieben beffere Geschäfte als bie Zettelbanken mit ihren ftatutarifden Befchränkungen. Da aber, wo jene Borausfegungen nicht gutreffen, insbesondere in Deutschland und Dfterreich, feben wir die Rehrseite Man hat hier entgegen bem allgemeinen Gefet ber naturgemäßen Entwicklung Credits mobiliers im großen und fleinen, teils vor, teils neben ben Bettelbanken gegründet, ebe ber Rrebitverfehr bie ermähnte Stufe ber Bollfommenheit erreicht hatte, und die Folge war, daß alle biefe Inftitute mehr ober weniger in ein Siechtum und auf Abwege gerieten. Anstatt Trager und Saule bes Rredits ju fein, haben fie benfelben vielfach untergraben. Die Betteb banten hingegen, fo wenig manche berfelben in Deutschland nach ben Anforderungen der Wiffenschaft tonftruiert maren, find boch verhältnismäßig in befferer Bosition geblieben."

Die Nuhanwendung dieses Gutachtens läuft auf die Forderung einer Zettelbank hinaus, gegen eine Kreditbank, gegen die Bermehrung des Staatspapiergeldes. Man führt aus, daß die Furcht dot einer Berteuerung der Lebensmittel- und Barenpreise durch vermehrte Notenausgabe eine unbegründete ist, daß aber eine Zuvielausgabe von Papiergeld als wirkliche Bermehrung der gesehlichen Zahlungs, mittel wohl jene Folgen haben könne, ferner, daß die Notenemissen an sich keine größere Gesahr mit sich führt als die Papiergeldemissen, während die angeblichen Borteile der Papiergeldemission nicht so schlisten. Übrigens siehe man ja gar nicht vor der Initiative, ob Bailsnoten oder keine, ob Banknoten oder Staatspapiergeld, vielmedt sein Frage ja tatsäcklich so gestellt: ob eigene Banknoten oder frembt. Selbst wenn der Staat soviel neues Papiergeld kreieren watte, als fremde Noten umlausen, so würden dadurch die lehteten bost

<sup>1</sup> Bgl. Jahresbericht ber Banbelstammer Stultgart 1864, S. 42 ff., unb ber hanbelstammer Bellbronn 1884, S. 71.

7:

- -

= :

ار ارم

-:

٠,

77

=

. .....

्र.ज सुद्

ر: (:

z \$.

5:21

<u>. . .</u>

3:4

14 2

75.

و اند. مدورا

• مودد:

1

5

100

gi s

nicht aus bem Verkehr gebrängt und Württemberg sein Metallgelb wieder zurückgegeben, weil der Staat troß Überfluß an Geldmitteln seinem Gewerbe und Handelsstand keine Darlehen gabe, keine Wechsel übernähme, da er keine Kreditstütze biete. Nach wie vor müßten daber die württembergischen Bankiers und großen Firmen ihren Rückhalt an den ausländischen Kreditinstituten suchen, nach wie vor würden sie dorthin Wechsel ziehen und verkaufen, Kredite in laufender Rechnung und Darlehen mit oder ohne Deckung nehmen, und nach wie vor würden durch diese Negoziationen, welche nicht in Metallgeld, sondern in Banknoten ihre Ausgleichung sinden, die fremden Geldsurrogate nach Württemberg strömen. Dagegen würde es einer soliben württembergischen Notenbank nach und nach gelingen, die fremden Gelbsurrogate zu verdrängen und das ausgewanderte Metallgeld wieder ins Land zu schaffen.

In bem Gesuch wird betont, daß als Borbild für die Ausarbeitung der Statuten die längst erprobten Institute, inbesondere die Satungen der Frankfurter Bank, dienten, auch die einer babischen Gesellschaft wurden benutt. Durch die ganze Singabe geht als Leitmotiv der Ruf nach eigenen Banknoten, "hinaus mit den fremden Geldsurrogaten aus Württemberg".

Am 26. Juni 1865 ließ das provisorische Komitee auch der Stuttgarter Handels- und Gewerbekammer den gedruckten Statutensentwurf mit Motiven zugehen und erbat sich am 22. Juli 1865 ein Urteil über die Statuten zur Berbesserung etwaiger Mängel und zur motalischen Unterstützung in verschiedenen Kreisen. Am 18. September fand die Generalversammlung des Württembergischen Handelsvereins statt. Nochmals entwicklte Feher die in der Begründung niedersgelegten Anschauungen.

Die Versammlung, welche aus 80 Vertretern bes württemsbergischen Handels und der größeren Industrie und 851 Mitgliedern des württembergischen Handels- und Gewerbestandes bestand, besauftragte den Ausschuß des Württembergischen Handelsvereins, bei der Königlichen Staatsregierung die Konzessionierung einer württemsbergischen Bank mit Notenausgabe auf Grund der von dem bestressenden Komitee eingereichten Statuten zu befürworten. Die Bes

<sup>1</sup> Bgl. Secht, a. a. D. S. 69.

<sup>2</sup> Bgl. Schumann, a. a. D. S. 33.

<sup>3</sup> Protofoll ber Generalversammlung, S. 11-19 und bie Brojchure "Die Banffrage in Burtiemberg".

fürwortung bei bem Ministerium bes Innern erfolgte am 16. Di-

Die Zentralstelle für Gewerbe und Handel erstattete über das Konzessionsgesuch am 18. September 1865 ihren Bericht an das Ministerium. Im allgemeinen sprach sich die Mehrheit des Kollegiums dahin aus, daß für Württemberg das Bedürfnis eines Gesches vorliege, welches allgemeine Bankfreiheit gabe. In Ermangelung eines solchen Gesehes wünschte die große Mehrzahl des Kollegiums, daß die Staatsregierung die nachgesuchte Konzession zur Errichtung einer Rotenbank erteile.

In einem weiteren Bericht vom 15. Dezember beantragte bie Bentralftelle, bag man in bas Gefet teine Bestimmungen über bie Bebingungen ber Notenausgabe und über eine bestimmte Art ber Dedung ber Noten burch Barbestanbe ober fonftige Werte aufnahme, vielmehr fich mit ber Borfdrift begnuge, bag nabere Bestimmungen hierüber in ben Gefellichaftsvertrag aufzunehmen feien. Die Bentral ftelle hatte fich nämlich neuerdings ber Ansicht angeschloffen, bag eine hppothekarische Sicherheit die Solidität der Bank am leichteften be grunden werde; baburch mar aber die Borfchrift einer bestimmten Art von Rotenbedung und namentlich biejenige Art ausgeschlossen, für welche bie Rentralstelle sich früher ausgesprochen hatte. Die Hypothekenbedung erhoffte fie ben Borteil, daß fie einmal gericht. lich tonftatiert und baburch eine eingehenbe fonftige Kontrolle, "bie überhaupt fast unmöglich ist", vermieden wird. Mit ibr erhalte man die richtige Grundlage für das von ihr erstrebte freie Bantfustem, welches bie ichottischen Banten vor allen anberen auszeichne und in Zeiten von Krifen vor Miffrebit und Raffenftorungen fonte Mit ber Sypothetenbedung befeitige man endlich Bormurfe gegen bie anscheinend fehlende Garantie für bie Solidität der Bant.

Durch Erlaß vom 3. November 1865 wurde das proviforische Komitee seitens der Zentralstelle für Gewerbe und Handel aufgesordert, nähere Nachweise über die Frage beizubringen, inwieweit eine Zettelbant für Württemberg als ein Bedürfnis des Landes und insbesondere des Gewerbestandes erscheine, und es wurde aufgegeben, diesen Rochweis für alle einzelnen Zwede, welchen die projektierte Notenbank dienen solle, möglichst in Ziffern zu liefern. In seiner Antwort

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Zwei Kollegialmitglieber gaben allerbings ein Separatvotum ab, eines von ihnen wollte absolute Bankfreiheit und wünschte, daß man die Errichtung jeber Rotenbank so lange verschiebe, bis die Banksreiheit gesehlich flatuiert sei.

-

٢

÷

7

14:43

3

vom 29. Januar 1866 gab bas Romitee folgende Darstellung bes bamaligen Ruftanbes bes württembergifden Krebitwefens 1: "Die württen: beraifden Rreditanstalten und Spartaffen wenden von ihrem Gefamt. permogen von 38 Mill. Gulben bem Grundbefit über 37 Millionen, ben Gemerben und bem Sanbel aber nur etma 900 000 Gulben gu. Diefe lettere Summe ergibt fich aus ber Rufammenftellung ber Bechfelund Lombarbbestände bes Rreditvereins, ber Lebenversicherungs- und Ersparnisbant, bes Ravitalistenvereins und ber Rentenanstalt je am Anfang ober Schluß bes Jahres. Rechnet man zu ben 37 Millionen fast bas gesamte Rapitalvermogen unserer Gemeinben und Stiftungen. ben Sauptteil bes Rapitalvermogens ber Privaten, Pflegschaften ufm., welches bemfelben 3med gewidmet ift, fo ergeben fich minbeftens 50 bis 60 Millionen freditbereites Rapital für ben Grundbefit. Rimmt man bagegen zu ben 900 000 Gulben bas Rapital ber Brivatbantgefchafte und von Privaten, foweit es bem Gewerbe und Bandel zufließt, so ergeben fich taum 10 Millionen. hältnis zwischen bem Boben- und Saubelstrebittapital ift fonach 6 ober 5:1. Nun weist aber bie neueste Bevolferungsstatistif nach. bak in Bürttembera 51 % ber Bevölferung von ber Urproduktion. bagegen 41 % von Sandel und Gewerbe leben. Bier ift sonach bas Berhältnis von 5:4. Salboffiziell wird bie burchichnittliche Gefamt= produttion unserer Landwirtschaft auf 126,5 Millionen, 45,9 % bes gefamten Boltseinkommens, bie Probuktion unserer Gewerbe nebft Sandel auf 120 Millionen, 43,5 % ber Boltseinkunfte angeschlagen, was ein Verhaltnis von 12:11 ergibt. 3mei Funftel unserer Bevölkerung bringen somit 43% bes gesamten Bolkseinkommens auf, und benfelben ift nur ber fechste ober fünfte Teil bes gur Rrebitgewährung an Inlander gefammelten Rapitals zur Disposition geftellt. Noch mebr. Bahrend Burttemberg feiner eigenen Land= und Forstwirtschaft, seinen Gewerben, seiner gefamten Industrie und feinem Sandel zusammen (nach Abzug beffen, mas von bem Bobentredittapital etwa bas Ausland genießt) ungefähr 60 Millionen an= leiht, bat es bem Auslande in ben letten Sabrzehnten nicht weniger als etwa 100 Millionen geborgt. Rechnet man beibes zusammen. fo existiert in unserem Lande 160 Millionen fluffiges Rapital, und bavon genießen Gewerbe und Sanbel ben fechzehnten Teil."

über ben Stand bes Bankgewerbes im Anfang ber fechziger

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. Decht, a. a. D. S. 72 ff. und Raulla, a. a. D. S. 40.41.

Jahre 1 geben die Tabellen Aufschluß, in welchen die Ergeknisse ber 1861 in Württemberg stattgehabten Gewerbeaufnahme verzeichnet sind. In der Rubrit "Bankier, Geld- und Wechselhandlungen" sind 41 Geschäftsinhaber und 46 Faktoren, Rommis, Buchhalter, Lehrlinge, Gehilsen usw. verzeichnet. Unter diesen sind jedoch, abgesehen von Stuttgart, fast keine eigentlichen Bankgeschäfte, sondern Agentur, Kommissions und Speditionsgeschäfte, welche nebenbei sich auch mit Geldwechsel- und Inkassogeschäften befassen. In Stuttgart selbst waren 23 Geschäftsinhaber, die zusammen 14 Bankgeschäfte betrieben; unter diesen waren ungefähr 8, welche sich mit dem Kontokorrentzgeschäft und dem Kreditgeben befaßt haben.

Um 10. März 1866 stellte bas Ministerium bes Innern an ben Rönig bas Anbringen, bas Gefuch bes provisorischen Romitees jur Gründung einer württembergischen Notenbant gurgeit abzuweisen, mit ber Begründung, bag bie Borteile, welche bas Romitee von ber Gründung einer Notenbant erwarte, voraussichtlich auch burch bie in ber Gründung begriffene Bereinsbant, menigstens teilweife, merbe erlangt werben und barum erft in ber Butunft fich werbe ertennen laffen, inwieweit gleichwohl eine Notenbant werbe erforberlich fein, baß bei bem Anfangszustand bes Mobiliartrebitgefchafts in Buriten: berg bie gleichzeitige Grundung zweier mannigfach fonkurrierenber Bankinstitute auf bie Entwidlung leiber nachteilig einwirken mußte, und daß endlich, insbesonbere bei ber bamaligen genugenden Entwidlung bes Wechfelverkehrs im Lande, eine Notenbant, welche ins Leben trete, ehe fie ben die Bedingung ihrer regen Tätigkeit bilbenben Borrat an ficheren Wechfeln erlangen konnte, leicht in falfche Bahnen gebrängt werbe. Diefer Bericht wurde am 14. Marg bem Geheimen Rat überwiesen.

Am 2. Juni 1866 erfolgte in ber Zweiten Kannmer eine Interpellation Wächter, betreffend Erteilung einer Konzession für eine württembergische Notenbank. Die Regierung erwiderte, es dürse ratsam sein, die Krisis, die gerade damals von England ausging, erst vorübergehen zu laffen und die Erfahrungen, die sich während derselben im Bankwesen ergeben werden, zu einer umsichtigen Prüsung der Frage zu benützen?

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ugl. Rechenschaftsbericht ber Bürttembergischen Bereinsbant über bie ersten 25 Geschäftsjahre 1869—1893, S. 6, und ferner Schmoller in ben Bürttembergischen Jahrbüchern 1862, Heft 2, S. 272 (Systematische Darstudung ber Gewerbeausnahme von 1861).

<sup>3</sup> Berhandlungen ber Rammer ber Abgeordneten, Sigung vom 2. Juni 1866.

. ..

ľ

C.

\_\_

::=

سار و پر دست

.

.....

[H 3

5 13

[3]

立と

1

ام سه سورون

, 2 m . 5 . . . . .

<u>~%</u>

::

Ş

ŗ.

15

Dann tam ber beutsch österreichische Krieg, und ba sich Württem= berg auch im Kriegszustand mit Preußen befand, trat baburch ein kurzer Stillftand in der Weiterverfolgung der Bankfrage ein.

Doch schon in einer Mitteilung bes Ministeriums bes Innern an ben Geheimen Rat vom 24. August 1866 wurde barauf hingewiesen, bat jett die Emanzipation Württembergs von dem preußisch gewordenen Gelbplat Frankfurt durch die Konzessionierung sowohl der Vereinsbank, als auch der Notenbank wünschenswert erscheine, insbesondere sei, unabhängig von der Konzessionierung einer Vereinsbank, die Geneigtheit der Negierung zur Ausarbeitung eines Gesesentwurfes für die Gründung einer Notenbank vorhanden.

Am Anfang Dezember bes Jahres 1866 suchte bie Frankfurter Bant um Ronzession zur Errichtung einer Filiale in Stuttgart nach. Die Zentralstelle glaubte bem vorliegenben Gesuch nicht entgegentreten zu follen, infofern, weil ber von ber Zentralstelle beabsichtigte Erfolg für den öffentlichen Verkehr auch durch eine Filiale ber Frankfurter Bank in Stuttgart herbeigeführt werden könne. Die Frankfurter Bank begründete ihr Gefuch unter Entwidlung ber Notwendigkeit und Zwedmäßigkeit einer Bank für Württemberg und speziell unter Berufung barauf, daß fie mahrend ihres 13 jahrigen Bestehens ihren Hauptwirfungefreis in Subbeutschland und besonders in Burttemberg gefunden habe. Es sei somit namentlich für die Industrie und ben Sandel in Württemberg von hohem Werte, eine Filiale ber Bant in Stuttgart zu besiten, welche zur Ginlösung ihrer Noten gegen bar verpflichtet sei; es handle sich bei ihr nicht um eine Vermehrung ber im Lande ichon in Maffe vorhandenen Banknoten, sondern um eine Basierung des Notenumlaufs durch die Filiale; sie beabsichtige feine Ronfurrenz auszuschließen und beanspruche fein Monopol.

Am 11. Dezember erging ein Erlaß ber Zentralstelle an bie vier Handelskammern, in dem sie baran erinnerte, wie sie seit 12 Jahren bestrebt sei, Württemberg die Borteile des Bankbetriebs zu verschaffen, da sie in demselben den vorzüglichsten Hebel für den industriellen und Handelsverkehr erkannt habe. Die Stuttgarter Handelskammer beklagt in ihrer Antwort vom 28. Dezember den derzeitigen anormalen Zustand, "wonach Württemberg das Hauptzgebiet auswärtiger Banken geworden sei, während man einer in Wirklichkeit einheimischen Notenbank das Recht der Existenz bis jest nicht vergönnt habe. Die in dieser Anomalie gelegene Abhängigkeit

<sup>1</sup> Aften ber Rgl. 3. f. G. u. S.

vom Ausland ift unerträglich. Das Berangieben bes zweifelhaften Bringips ber Bankfreiheit konne absichtlich ober unabsichtlich bie bestebenbe Ralamitat verlangern. Die Gesetgebung Burttemberge ift auf verschiebenen Gebieten von ber Gesetgebung anderer Lander über, flügelt worben, weil man in ber hoffnung, unter gemiffen Eventua, litaten etwas Bollfommenes, hauptfächlich etwas für Deutschland Gemeinsames zu erreichen, auch bie Beseitigung allfeitig anerkannter Abelstände von Taa zu Taa verschoben habe. Nachdem erst vor einem Rabr ber Abfat 4 bes Artifels 35 bes Ginführungsgefetes jum Sandelegesebuch angenommen und babei bie Anhanger ber Bantfreiheit in entschiedener Minoritat gemefen feien, fei fur bie gefet, geberische Annahme bes Bringips ber Bankfreiheit feine Aussicht. Dem Pringip ber Bankfreiheit werbe aber burch bie Rongessionierung einer württembergischen Notenbank auch nicht prajudiziert. muffe alle Rrafte ohne jebe Bersplitterung hierfur einsegen, und bie Erreichbarteit bes Biels fei naber gerudt, vor allem beshalb, weil burch ben Krieg die wirtschaftliche Notwendigkeit einer württembergiichen Rotenbant auch folden Gefellichaftstlaffen tlar geworben fei, welche vorber von Vorurteilen bagegen erfüllt ober von ber Doglich feit und Dringlichkeit weniger überzeugt maren." Ferner werben bie Motive in bem Antwortidreiben nachgeprüft, welche bie Frankfurter Bant zu bem Gefuche überhaupt bestimmt haben. Nach ber Deinung ber Sandels= und Gewerbekammer ift in bem Besuch ein Coup gegen bie Bestrebungen bes Banktomitees enthalten. Man will burch bie Errichtung einer Filiale bie Entstehung einer württembergifchen Roten, bont als überfluffig erscheinen laffen, um ben auswärtigen Befell. schaften bas fattifche Monopol auf einem angenehmen Rartte # Gine folche Filiale biete aber bem Lande nicht ben Borteil eines einheimischen Instituts, und es ift jene Rontrolle wie bei einem einheimischen Institut nicht möglich. Man verlange baber, baf die bei ber Regierung vorliegenden Gesuche aus Württembera Erledigung finden möchten, bevor bas Gefuch ber Frantfurter Bant in Erwägung gezogen werbe.

Am 9. Januar 1867 berichtete die Zentralstelle an das Ministerium des Innern 1, wobei sie vorausschickte, daß sie sich durchaus
nicht für eine Monopolisierung des Zettelbantgeschäftes erklären
könne, daß sie vielmehr, besonders nachdem nun einmal die ausländis
schen Wertzeichen dem Umlauf im Lande nicht entzogen werden

<sup>1</sup> Aften ber Rgl. 8. f. G. u. S., auch jum folgenben.

T:

....

i Lini In in

: 2=

: ==

ii z

1

:: <u>!</u>:

ميوتاني.

ا مين

a z

النا

المعمدان. محمد

17.1

N E

عيد

نزی

ز نیزاز د نیزاز

كإميا

können, es ben Interessen bes vaterländischen Handels und Berkehrs angemessen fände, wenn denfelben durch Begründung mehrerer Banken soviel als möglich stüssiges Kapital zugeführt werde. Bon diesem Standpunkt ausgehend, könne sie sich auch nicht gegen die Konzessisonierung der beabsichtigten Filiale der Franksurter Bank ausssprechen, für die sich auch die Heilbronner Kammer unbedingt aussspreche, während die Ulmer Kammer ebenfalls keine prinzipiellen Sinzwendungen mache; gegen die Konzessionierung seien die Kammern in Stuttgart und Reutlingen.

Die Zentralftelle freilich murbe in bem Ralle, wenn bie Staat&= regierung nur eine Bettelbant im Lande tongeffionieren wollte, bie Ronzessionierung ber württembergischen Notenbank und Abweisung bes porliegenden Gesuchs jur Errichtung einer Frankfurter Bankfiliale beantragen muffen. Im übrigen fpreche fie fich babin aus, baß es ben wirtichaftlichen Intereffen bes Landes mehr entspräche, wenn tein Monopol für eine einzelne Bant geschaffen werbe, und formuliere baber ihren Antrag babin, bag bem Stuttgarter Banttomitee bie Grunbung einer Notenbant, ber Frankfurter Bant gur Grundung einer Filiale in Stuttgart ju gleicher Zeit bie lanbesberrliche Genehmigung erteilt werben mochte. Mit biefem Antrag tam bie Bentralftelle wiederum auf ben Befdluß gurud, welchen ihr Rollegium in ber Situng vom 12. Juli 1865 gefaßt hatte, und ber am 18. September 1865 bem Ministerium vorgelegt worden mar. Man hatte nämlich sich babin geeinigt, baß bie bestehenbe gefetliche Orbnung, welche in Absat 4 bes Artitels 35 bes Ginjuhrungsgesetes zum Sanbelsgesetbuch ein für ben besonderen Kall ber Ronzession einer Rotenbant zu erlaffenbes Gesetz verlangt, babin ausgelegt werbe, daß die Rönigl. Staatsregierung bei der Ständekammer einen Bankgefekentwurf einbringe, welcher ein für allemal die Norm aufstellt, unter welcher bie Errichtung einer Zettelbant feitens bes Staats bie landesherrliche Genehmigung erhalte; benn bamit mare es erreicht, baß jedem Unternehmer, fei es eine Privat- ober juriftische Person ober eine Afiengesellschaft, die Bewilligung nicht verweigert werben konnte, wenn fie imftande ware, biefe Normativbestimmungen gu erfüllen.

Am 27. Januar 1867 wurde bem Ministerium bes Innern ber Auftrag bes Königs mitgeteilt, "bie Erlebigung ber Bankfrage zu förbern" und über eine an ben König gerichtete Denkschrift bes Kaufmanns Auberlin aus Stuttgart Bericht zu erstatten. Der Bericht erfolgte am 1. Februar, enthielt eine Darlegung bes seitherigen

Gangs ber Bankfrage, fprach sich für die Notenbank aus, warnte vor dem Experiment der Bankfreiheit und schließt mit der Bitte, der König wolle dem Geheimen Rat die Beschleunigung seines in Bankangelegenheiten geforderten Gutachtens aufzutragen geruhen.

Inzwischen stellte das Ministerium einen neuen Antrag, wobei es mitteilte, in der Sachlage sei dadurch eine Anderung eingetreten, daß die Franksurter Bank ein Gesuch wegen Errichtung einer Filiale eingereicht habe und dieses Gesuch darin eine Stütze fände, daß vertragsmäßig ein Teil des neuesten Staatsanlehens in Franksuter Banknoten eingezahlt werden könne. Ferner erschien der Entwurs einer Berfassung des Nordbeutschen Bundes, worin die allgemeinen Bestimmungen über das Bankwesen als Gegenstand der Beaufsichtigung und der Gesetzehung des Bundes bezeichnet waren. Das Ministerium wünschte nun eine nochmalige Prüfung der ganzen Angelegenheit. Auch das Ministerium der auswärtigen Angelegenheiten sprach sich für eine Verschiedung der Beratung über die Notenbank aus, womit sich der Geheime Rat einverstanden erklärte.

Im Februar des Jahres 1867 arbeitete die Zentralstelle f. G. u. h. den Entwurf eines allgemeinen Bankgesetzes aus, der von dem Grundsate der sogenannten Bankfreiheit ausging. Seine Ausführung als Geset war nur durchführbar, wenn die Artikel 35 und 38 des Sinführungsgesetzes zum handelsgesetzbuch revidiert worden wären. In einem Erlaß an die Handelse und Gewerbekammern legte die Zentralstelle die Grundzüge ihres Entwurfes dar. Es handelte sich

1. um Revision bes Artitels 35 bes Sinführungsgesetes jum Handelsgesethuch, sofern dasselbe die Gründung von Attienbanten von landesherrlicher Genehmigung und die Gründung von Aftienzettelbanken von einem besonderen Gesetze abhängig macht;

2. um Revision ber Bestimmungen bes Artikels 38 über fremde Banken, wobei einerseits in Betracht komme die Leichtigkeit, die Vorschrift des Artikels bezüglich der Notenausgabe pu umgehen, und die Vorteile der Kreditgewährung an das Inland, anderseits es sich frage, ob es ratsam sei, die allgemeine Bestimmung des Artikels 6 der Gewerbeordnung vom 12. Februar 1862, wonach die gewerbliche Niederlassung von Ausländem

<sup>1</sup> Becht, a. a. D. S. 80. Die Darftellung ichließt fich hier umnittelbar an die auf Grund ber Aften des Ministeriums des Innern non hecht gegebent Darftellung an.

.

<u>.</u> : : .

1 24

-- -

Ž,

; (

12:12

durch die Reziprozität und Gewerbefreiheit in dem betreffenden Staate bedingt ift, bei Aktienunternehmungen fallen zu lassen, welche überall von Regierungskonzessionen abbängen und bezäglich welcher die Gewerbeordnung von 1862 von einer krengeren Anschauung ausgehe als bei dem Gewerbedetrieb von Privaten.

Am 24. Juni 1867 richtete bas provisorische Komitee ein Erinnerungsschreiben an bas Ministerium. Am 19. Juli teilte bas Ministerium ber Auswärtigen Angelegenheiten bem Ministerium bes Innern mit, baß, nachbem bie Erneuerung bes Zollvereinsvertrags ihren Abschluß gefunden habe, hierin kein Grund zur weiteren Bertagung ber Zollvereinsfrage gefunden werden könne; die Zentralstelle für Gewerbe und Handel wurde moniert, über den Entwurf eines Gesehes, betreffend die Banksreiheit, Bericht zu erstatten.

Der Württembergische Sanbelsverein richtete am 23. August 1867 an bas Ministerium bes Innern eine erneute Gingabe in ber Bantfrage, bahingehenb,

- 1. baß, falls die Regierung der Kammer einen auf Bankfreiheit abzielenden Gesehentwurf vorzulegen beabsichtige, berselbe wenigstens solche Bestimmungen enthalte, die es einem einheimischen Unternehmen ermöglichen, sich in die gleiche Lage mit der bereits bestehenden Konkurrenz zu sehen, und zwar dadurch, daß den württembergischen Unternehmen ein Vorsprung von mindestens einem Jahre gelassen werden muß;
- 2. daß auch ein Entwurf zur Konzessionierung der Württembergisichen Rotenbank ausgearbeitet werde, um denselben eventuell zur Borlage bringen zu können.

Am 27. November wendete sich der Ausschuß des Württembergigischen Landesvereins wegen Konzessionierung einer Rotenbank unmittelbar an den König.

2m 6. Dezember erstattete bie Zentralstelle unter Borlage eines Gefetentwurfs über bie Gründung von Banten ihren Bericht.

Der Entwurf war vom Oberregierungsrat von Biger zusammen mit dem Referenten Regierungsrat Holler ausgearbeitet 1. Bur all-

<sup>2</sup> Aus bem Bericht ber Zentralftelle ift zu erfehen, baß bem Prinzip ber Bankfreiheit keineswegs alle Mitglieber zustimmten. Gegen bas Prinzip sprachen sich aus: Dörtenbach, welcher die Schäblichkeit zu vieler Banken behauptete; Staatsrat von Goppelt, welcher in ber Theorie sich zwar mit Bankfreiheit einverstanden erklärte, es aber nicht geroten fand, daß Württemberg, bas Comollers Jahrbuch XL 4.

gemeinen Charafteriftit bes Entwurfs ift zu fagen, daß berfelbe bas Befen ber Bankfreiheit babin auffaßt, baß bie Rotwenbigkeit eines besonderen Gefetes über die Errichtung einer Rotenbant unter Rongeffion, fowie bas Erforbernis ber ftaatlichen Genehmigung bei ben übrigen Banken hinwegfalle. Mit biefer Befeitigung bes Brivilegiums in ber Bantgefetgebung ichloß fich bie Bentralftelle gang bewußt ben neueren Anschauungen an, welche fich hinfichtlich bes Rrebitverkehrs fowohl in ber praftifchen Geschäftswelt geltenb machten, als auch von hervorragenben Rationalökonomen ber bamaligen Zeit in ber Literatur und in ben miffenschaftlichen Bereinen vertreten murben. Gie bafiert ben Banknotenverkehr rein auf ben Rrebit, welchen bie notenausgebenbe Bank fich geschaffen hat, und will ber letteren burch Aufhebung ber Konzessionierung und möglichft geringer Ginmifdung in ihren Geschäftstreis ben Schein einer Staatsgarantie entziehen, welche ihr irrtumlicherweise bis jest feitens bes Publifums beigelegt murbe.

Die überwiegende Mehrheit bes Rollegiums lief fich von ber Überzeugung leiten 1, baß ein rationelles Bantgefet gang aus benfelben Bringipien abzuleiten fei, auf benen Gemerbefreiheit und Sanbelsfreiheit beruhen; bag insbesonbere bie Banknoten, um ihre richtige Stellung im Bertehroleben einzunehmen, bes gangen aus Staatsgenehmignng und Staatstontrolle ermachfenben Rimbus, bie fie in ben Augen bes Publifums ben Staatspapieren fo nabe ftellt, entkleibet und an bie Stelle ber Regierungetätigkeit bas Wirken ber freien Ronfurreng bam. Die Gelbsttätigfeit ber beteiligten Intereffen gefest werben muffe; bag bie Banten nur bann richtig wirken und ihren vollen Rugen barbieten fonnen, wenn ihnen biefelbe freie, ben jeweiligen Zeitverhältniffen entsprechenbe Entwidlung offen gelaffen werbe, beren auch die anderen Erwerbszweige fich erfreuen, und bas bem Migbrauch biefer freien Bewegung nicht burch ftarre, früher ober fpater boch ber Beit verfallenden Prazeptionsvorschriften, woll aber nach Analogie bes Wechselrechts burch bie verschärften Strafe bestimmungen gegen die Nichteinhaltung ber übernommenen Berbinds

1 Bemerkungen bes Prafibenten von Steinbeis ju bem Berichte ber Bentrafftelle.

ein Teil eines großen politischen Ganzen sei, in biesen Fragen allein vorgebe; von Seybolb, ber nur ein großes Bantinstitut für zwedmäßig hielt, und ber Borstand ber handelstammer, Sid, ber Bürttemberg für ein eigenes Bantgefet zu tlein hielt und ein beutsches Bantgefet wollte.

lichkeit mit Erfolg, und zwar mit bebeutenb fichererem Erfolg, entgegene getreten werben konne.

Am 13. Dezember 1867 erstattete ber Minister bes Innern Bericht an ben König, wonach eine Erlebigung ber Bankfrage auf bem
berzeitigen Landtage nicht möglich, aber auch nicht nötig sei. Er
bestritt, daß infolge ber Gründung einer Notenbank billiges Kapital
auch in schwierigen Zeiten zu erlangen sei, und stellte ben Antrag:
es sei bem Gesuch des Ausschusses des Württembergischen Handelsvereins um Konzessionierung einer württembergischen Notenbank zurzeit keine Folge zu geben.

An bemselben Tage fand in der Zweiten Kammer seitens der Abgeordneten Reibel und Streich eine Interpellation statt; sie richteten an den Minister des Innern die Frage, ob und, bejahenden Falles, wann die Staatsregierung eine dem erwähnten Konzessionsgesuch entsprechende Gesehesvorlage den Ständen zu machen beabsichtige? Am 7. Januar 1868 erfolgte die Beantwortung der Interpellation, wobei darauf hingewiesen wurde, daß die Gründung einer Notenbank nicht desinitiv abgelehnt sei, es aber geraten erscheine, bei der in Aussicht zu nehmenden Regelung des Bankwesens für Norddeutschland in Württemberg nicht einseitig vorzugehen, und vor dem Erlaß eines Spezialgesets die Ausarbeitung eines allgemeinen Bankgesets den Borzug verdiene.

Am 21. Februar erhielt die Zentralftelle baher auch vom Minisserium den Auftrag, sich darüber eingehend zu äußern, ob die Einsschrung der vorgeschlagenen, von den Einrichtungen in den übrigen deutschen Staaten doch wesentlich abweichenden Grundsätzen in Württemsberg ohne vorgängige Verständigung mit diesen nicht unbedenklich sei, und ob vor allem im Hindlick auf die in dem Jahre 1855 gemachten Erfahrungen i nicht zu befürchten wäre, daß ein einseitiger Übergang zur Bankfreiheit in Württemberg dei der Lage und den Verkehrsverhältnissen von Banknoten solcher Anstalten, welche sich auf der Grundlage der Bankfreiheit bilden würden, herbeisühren und daburch zu großen Verlegenheiten im Lande Anlaß geben könnte, so daß selbst die Wiederaussehung des Gesetzes in Frage kommen könnte.

Der Gesehentwurf ber Zentralstelle wurde ben handelstammern zur Begutachtachtung übermittelt, und in bem Begleitschreiben ber Zentralstelle vom 28. September wurde insbesondere auch

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. die Berhanblungen über die Berordnungen vom 28. Dezember 1855, betreffend bas fremde Papiergelb.

auf bie Erörterung ber vom Ministerium erhobenen Bebanken binaewiesen.

Rach wiederholter Monierung seitens des Ministeriums an die Zentralstelle geht endlich am 15. Dezember 1868 der Bericht ab. Zwei der Rammern (Ulm, Rottweil) sprachen sich entschieden sur das Prinzip der Bankfreiheit aus, vier dagegen (Stuttgart, Heilbrum, Reutlingen, Heibenheim); in zwei Rammern bestanden geteilte Ansichten (Calw, Ravensburg). Die Gründe, welche die Gegner des vorliegenden Bankgesehentwurfs anführten, waren folgende:

1. Das Prinzip ber Bankfreiheit sei zu neu; Württemberg soll ben Bersuch nicht machen, bas Land sei bazu zu klein (Stutt-

gart);

2. es ware zu befürchten, baß nach Erlaß eines allgemeinen beutschen Bankgesets bas württembergische Geset wieder außer Wirkung gesett (Seilbronn, Seibenheim, Ravensburg) und die württembergischen Banknoten wieder zurückgezogen werden müßten (Heilbronn, Heibenheim);

3. die Bankfreiheit wurde zu viele Banken ins Leben rufen, ba fie einen Reiz für Schwindelunternehmungen biete (Heilbronn).

Auch würden

4. bie ausländischen Banken spezifisch wurttembergische Geschäfte nicht aufkommen laffen (Beibenheim);

5. bie vom Königl. Ministerium ausgesprochenen Befürchtungen werben geteilt von ber Kanmer in Seilbronn und Beibenheim;

- 6. eine Aufftellung von Präventivmaßregeln sei bringend geboten (Calw, Heibenheim), da Rordamerika und die Schweiz keine eigentliche Bankfreiheit besitzen (Stuttgart) und namentlich die Schweizer Banken schon zu Anständen Anlaß gegeben haben (Reutlingen) und ihre Noten nicht über die Grenzen der Schweiz oft nicht der Kantone, zu verbreiten vermögen (Calw);
- 7. gegen die Aufhebung spricht fich Seibenheim entschieben aus. Die Gegner bes Entwurfs stellten sobann nachstehende Antrage:
  - a) Es möchte sich die württembergische Staatsregierung mit ben Regierungen anderer beutscher Staaten verständigen (Ravens: burg) und baldige Einleitung troffen, daß ein allgemeines beutsches Bankgeset zustande komme (Stuttgart, Seilbronn, Reutlingen, Calw, Ravensburg). Namentlich aber möchte
- b) bie Staatsregierung in Balbe bie langsterbetene Kongeffion gur Errichtung einer württembergifchen Rotenbant erteilen

- (Stuttgart, Beilbronn, Reutlingen, Calm, Ravensburg, Beibenbeim);
- c) die Ordnung des Münzwefens verlange ein allgemeines beutfches Münzgesetz (Stuttgart), daher die Münzfrage in die Kompetenz des Bollparlamentes aufzunehmen sei (Reutlingen);
- d) enblich sprechen sich für bie Aufhebung bes Abs. 4 bes Art. 35 bes EG. jum HG. Heilbronn und Calm aus, indem fie bie Errichtung von Notenbanken nicht von einem Geset, sondern bloß von ber Regierungskonzession abhängig machen wollen.

Für ben Gesegentwurf ber Bentralftelle wird vorgebracht:

- 1. Bisher sei Burttemberg in ben Anstalten für die Beschaffung von Kreditinstituten zuruckgeblieben (Rottweil), es solle baher mit bem Prinzip ber Bankfreiheit vorangeben;
- 2. ba die Nachbarstaaten nur gegen Schaffung von Staatspapiergelb, nicht aber von wirklich reellen Kreditpapieren, was die Banknoten in den meisten Fällen seien, sich mißtrauisch zeigen, so scheinen die Befürchtungen wegen Verbots der württembergischen Banknoten unbegründet (Ulm, Rottweil);
- 3. ba nur folibe Banken einen Wirkungskreis gewinnen, b. h. ihre Noten unterbringen, so werben nur wenige Banken entstehen (Ulm, Rottweil, auch von Stuttgart zugegeben);
- 4. ba biese mit ben spezisisch württembergischen Geschäften wegen gegenseitiger Annahme ihrer Noten in Berbindung treten werben, so sei ein Berbot ber Noten im Ausland nicht zu befürchten:
- 5. bie Vorschrift von Präventivmaßregeln gabe keine Garantie (Stuttgart, Ulm). Zumal wenn die Banknote burch die Bankfreiheit ihres Rimbuffes entkleibet und als reines Handelspapier behandelt werde, seien diese Waßregeln boch auch nicht
  für den Wechselverkehr getroffen und sehe dieser doch ungleich
  größere Summen um (Ulm);
- 6. enblich wird im Bericht von Ravensburg ber Rugen hervors gehoben, welchen bie Schweizer Banten geschaffen haben.

Unter Bernkflichtigung ber von ber Kammer ausgesprochenen Wünfiche und Antrage nahm die Zentralftelle eine Modifikation ihres Gefehentwurfes vor. Die weiteren Arbeiten des Ministeriums des Innern fanden auf Grund des so gewonnenen Materials flatt. Im Jahre 1869 gelangte ein Entwurf zur Bollendung, welcher nicht eine einzelne Gefellschaft konzessionieren, sondern ein allgemeines

Bankgeset geben wollte 1. Der Entwurf war von Biger ausgearbeitet; über ihn gab Freiherr Carl v. Rothfchilb an ben Finanzminifter Renner am 21. September 1869 ein Gutachten ab, worin er sich entschieben gegen bie Bankfreiheit aussprach und gegen ben Erlaß eines auf bem Bringip ber Bantfreiheit beruhenben Gefetes für Bürttemberg. Allgemeine Normativbestimmungen gur Regelung bes Bankwesens in Burttemberg erscheinen weber notwendig noch nutlich, ja fogar bebenklich. Die Grundung einer Zettelbank in Burttemberg fei, b. h. nach ber Ansicht bes Freiherrn von Rothschild, "tein wirkliches Beburfnis für bas Land und jedenfalls bermalen um fo gewisser intempestiv, als bie Regelung bes Mungwejens, ber Bantund ber Banknotenfrage ben Behörden bes Norbbeutichen Bunbes vorliege und die subbeutschen Staaten mahrscheinlich fich bem Spfteme bes Norbbeutichen Bunbes anschließen bürften. Regierung bennoch bie Ginführung einer Zettelbant beabsichtige, fo werbe biefelbe gang unabhangig von allen bis jest in Burttemberg bestehenden Bant- und Rreditinstituten und mit Bermeibung aller Gründungen und Ginrichtungen eines Crédit mobilier nach Daggabe ber Bringipien in ben Statuten ber Frankfurter Bank einem Grunberfonfortium zu übertragen fein".

Im März 1870 erklärte ber Minister von Scheuerlen im Landtag, daß er entschlossen sei, im nächsten Landtag die Bankfrage zur Erledigung zu bringen. Sofort wurde die Arbeit in Angriss genommen, am 4. April 1870 wurden die Borschläge des Ministeriums den anderen beteiligten Ministerien mitgeteilt, nach denen Württemberg, wie Baden und Hessen, einer Bank bedürfe, nicht eines allemeinen Bankgesetzes.

Rurz barauf verbreiteten sich Anzeichen, daß die württembergischen Wechsel an ihrem Diskontplatz Frankfurt a. M. einer großen Unlust begegneten. Es wurde barüber geklagt, daß Frankfurter Häuser, auf die man sehr stark angewiesen war, württembergische Wechsel teils grundsätlich nicht mehr diskontierten, teils um 2% teurer als andere. Dazu kam noch, daß Baben ebenfalls um diese Zeit eine Notenbank ins Leben rief, Borgänge, die die württembergische Regierung in ihrem Entschluß, nunmehr eine eigene Notenbank zu errichten, bestärkten.

Am 28. März 1870 richtete bas Saus Dörtenbach & Co. wieber

<sup>1</sup> Mitteilungen bes Minifters von Scheuerlen bei ber Bankbebatte am 10. Juli 1971.

3 I 学 13:

Ľ

...:

-1-

:: E

-3 :

Ľ.,

---

.....

1

3

ولمير

an bas Ministerium bes Innern ein Gesuch um Konzessionierung einer württembergischen Notenbank. "Sobalb zu Moment ba ist, wo es sich um die Konzessionierung einer württembergischen Notenbank handelt, bitten wir gehorsamst, uns in Anbetracht, daß wir uns schon vor längerer Zeit um diese Konzessionierung beworben haben, geneigtest berücksichtigen zu wollen."

Da nun tatfächlich die gesetlichen Normativbestimmungen für bie nachste Beit zu erwarten maren, traten jest bie erften Stuttgarter Rirmen zur Errichtung einer Rotenbant zusammen. Die Württems bergifche Sofbant, Allgemeine Rentenanstalt, Burttembergifche Hypothetenbant, Depositenbant, Lebensversicherungs- und Ersparnisbank, Dörtenbach & Co., Stahl & Feberer, G. S. Rellers Sohne, Pflaum & Co., haas und Direttor Rothidilb bilbeten bas Gründungstomitee. Ein engeres Romitee wurde gewählt mit bem Auftrag. mit bem Ministerium zu verhandeln und ihm gleichzeitig mitzuteilen. baß bas Romitee noch burch alle geeigneten Elemente bes Lanbes fich verstärken werbe, sowie mit bem Ersuchen an bas Ministerium, baß es einen Gefegentwurf vorlege, welcher bie Normativbestimmungen für Errichtung von Notenbanken in Warttemberg enthalten, und worin ber Staatsregierung es vorbehalten bleiben folle, auf Grund bes Gesetes eine Notenbant zu tonzeffionieren. Das Gefuch ging am 10. Mai 1870 an bas Ministerium ab. Am 13. Juni 1870 ersuchten 48 Stuttgarter Firmen die bortige Handels- und Gewerbetammer, bei ber Staatsregierung nachzusuchen, ohne Bergug bem vorliegenden Gesuch um Ronzessionierung einer Distontobant mit Notenausgabe bie Genehmigung zu erteilen. Gie machten besonbers barauf aufmerksam, bag in neuerer Zeit die Frankfurter Bank befoloffen habe, fünftighin Bechfel auf Frankfurt nicht mehr gu bistontieren, ein Berfahren, bem fich auch andere Banthäufer in Frantfurt felbst ihren Korrespondenten gegenüber angeschloffen batten. Die Rammer übergab am 14. Juni biefes Gefuch ber Zentralstelle, die auch ihrerseits die angeführten Tatsachen nachprufte und sie burchaus bestätigt fanb. In einer erneuten Gingabe an bas Minifterium bes Innern vertrat die Bentralftelle wiederholt ihren früheren Standpunkt. Am 27. Juni hatte ber Minister an ben König über Die Bankfrage Bericht erftattet, am 30. Juni erging aus bem Geheimen Rabinett an ben Minister die Mitteilung, daß ber Ronig mit ber beabsichtigten Behandlung biefer für die Industrie und ben Sandel bes Landes fo wichtigen Angelegenheit einverstanden sei.

So stand endlich die immer und immer wieder verschleptet Erledigung der Gischbung einer Rotenbank auf dem Bunkt, verwirklicht zu werden. Da brach der Deutsch: Französische Krieg aus, und im Moment der größten Kreditgefahr war Württemberg noch immer ohne Notenbank.

## § 10. Die Gründung ber Bürttembergischen Vereinsbant

Gegen Enbe bes Dezember 1862 ericbien im "Schmabifden Merfur" und anderen murttembergischen Blattern, mit 32 Unterfdriften verfeben eine Ginlabung zu einer allgemeinen Berfammlung am 3. Januar 1863 in Stuttgart 1. Als Aufgabe biefer Berfammlung erklärte ber Aufruf, "bie Mittel ju beraten, welche geeignet find, unsere Regierung über die mahre Stimmung bes Landes aufjutlaren und biefelbe ju veranlaffen, die geeigneten Schritte fur die Sicherung und Fortbauer bes Bollvereins ju ergreifen". Die Berfammlung mar aus bem gangen Lanbe febr gablreich befucht und berief ein Romitee für bie weiteren Aufgaben. Die gablreichen Berhandlungen und Beratungen führten mehr und mehr zu einer Rla: rung ber wirtschaftlichen Ansichten. Die Berhältniffe ber einzelnen Industriezweige murben untersucht und erörtert, die besondere Aufmerkfamkeit ber Frage zugewendet, mit welchen Mitteln Sandel und Gewerbe bes Landes und beren Beiterentwicklung ju unterftuten und zu sichern seien. Als ber wesentlichste Mangel wurde anerkannt, daß die Organisation bes taufmannischen und gewerblichen Rredils in Württemberg weit hinter ber Entwidlung und ben Beburfniffen von Sandel und Industrie gurudgeblieben und noch gum weitaus größten Teil abhängig fei von auswärtigen Bantplaten und Bantfirmen. Rrebit bei biefen auswärtigen Bantiers und Banten tonnien aber nur die größeren Firmen bes Bandels und ber Induftrie bieten, jubem war in Krifenzeiten biefer gange Buftand außerorbentlich bebenklich.

Im Zollvereinstomitee wurde nun der Plan der Errichtung einer Landestreditbank betrieben; zu diesem Zwede wurde ein felbständiges größeres Komitee gebildet, dem auch Mitglieder aus solchen Kreisen

<sup>1</sup> Als Quelle zu blefem Abschnitt bient hauptfächlich ber ausgezeichnete Bericht, ben Kilian Steiner 1894 über bie ersten 25 Jahre ber Burttembergifcen Bereinsbant veröffentlicht hat. Bu ber Ginleitung bes § 10 vergleiche oben § 8, S. 174 ff.

۲

-3

<u>----</u>1

3 -.

\_\_

.

· ...

1 =

....

إينا

! مين

7

اع

٠,

يز

angehoren follten, bie feither an ben Beftrebungen bes Rollvereinskomitees nicht teilgenommen hatten ober auch einer entgegengesetzen Richtung angehörten. Dan wollte unter feinen Umftanben, bag bie zu gründende Bank einen exklusiven Charakter an sich trage ober gar als von politischen Ginfluffen abhängig erscheine. Rachbem in biesem Sinne bas Romitee für die Errichtung einer Rreditbant in Burttemberg gebildet war, wurde einem engeren Romitee der Auftrag erteilt, bie Statuten festzuseben und um Konzessionserteilung bei ber Staatse regierung nachzusuchen. Diese Arbeiten fanden im März 1865 ihren Abschluß. In einer Reihe von Denkschriften wurde ausführlich bas Bedürfnis und die Dringlichkeit der Schaffung einer zentralen Kreditbank begründet. Auch bie handelstammern schloffen sich in einer Reihe von Gutachten aus bem November bes Jahres 1865, bie Ronigl. Zentralstelle im Januar 1866 befürwortend bem Ronzessionsgesuche an. Die Sache felbst schien einfach zu liegen, benn es wurbe ja lediglich um Konzessionierung einer Aktiengesellschaft zum Betrieb von Bankgeschäften nachgesucht, ohne für bieselben irgenbwelche Borrechte in Anfpruch zu nehmen. Das vorgelegte Statut, bas Broduft bestimmter theoretischer Anschauungen über bie Aufgaben, welche ben verschiebenen Arten von Banten ju ftellen feien, follte ber Bereinsbant ben Charafter einer Rontoforrent= und Depositenbant ficern.

Anfangs April 1865 gelangte bas Konzessionsgesuch nebst Statuten in die Sande ber Regierung. Nach längerem Zuwarten entfolog fich bas Romitee, Schritte zu tun, um die Entscheibung zu bescheunigen, hatte boch ber Minister bei ber Beratung bes Ginführungsgesetes zum beutschen Handelsgesetbuch ausbrücklich erklärt, die Ronzessionierung habe lediglich die abministrativen und rechtlichen Grundlagen bes in Frage fiehenden Unternehmens jur Borausfetzing, keineswegs fei es mit bem Ronzessionsvorbehalt auf eine Beschräntung von Attienunternehmen abgesehen. Inzwischen war auch befannt geworben, daß fich die Königl. Zentralstelle fur Gewerbe und Sandel nachbrudlich für die alsbalbige Genehmigung ausgesprocen und in gleicher Beife auch bie Sandelstammern fich fur bas Projekt eingesett hatten. Man wußte auch, daß ber Minister bes Innern, Berr von Gegler, ber rafden und guftimmenben Erlebigung des Gesuchs burchaus zugeneigt fei.

Rach Ablauf von reichlich fieben Monaten erhielt bas Romitee als Bescheib einen Erlaß ber Königl. Zentraffielle für Gewerbe und Handel, welche auf Anordnung bes Königl. Minifteriums bes Innern einstimmig folgenbe Entschließung an:

202

- 1. Die politische und wirtschaftliche Krisis, welche zum Ausbruch gekommen ift, hat die Mängel unseres Gelde und Kreditwesens jedem erkennbar aufs neue bloßgelegt. Schmerzlicher als je macht sich die Tatsache fühlbar, daß in Württemberg höchstens für den Hypothekarkredit einigermaßen gesorgt ist, daß dagegen dem gleichwertigen Personalkredit eine kräftige und widerstandsfähige Organisation völlig abgeht. Beunruhigender als je wirkt der Umstand, daß die vielen papiernen Zirkulationsmittel, welche im Land kursieren, und deren der Verkehr nicht entbehren kann, einen realen Gegenwert im Lande nicht haben.
- 2. Befriedigung kann dem württembergischen Verkehr nur werden burch Organisation von Banken auf solider Grundlage. Sie allein können unter Kontrolle der Öffentlichkeit genügendes Kapital vereinigen und den Kanälen zuführen, wo es nügliche Berwendung findet. Sbenso können nur sie, ehe eine gründliche Berbesserung des Munzwesens eintritt, auch in bezug auf Geldumlauf wenigstens Erleichterung des Berkehrs schaffen.

Die Versammlung ernannte schließlich ein Romitee zur weiteren Verfolgung, das jedoch zu keiner Tätigkeit kam, da unmittelbar danach der Deutsche Krieg ausbrach. Nun war jeder darauf ansgewiesen, sich selbst zu helsen, so gut es eben ging. Freilich blied im Verlauf des Jahres 1866 die Bankfrage ruhen. Dagegen ersfolgte am 13. März 1867 die landesherrliche Genehmigung der Vereinsdank unter dem Vorbehalt einiger Ergänzungen der Statuten. Die vorgeschriedene öffentliche Bekanntmachung der landesherrlichen Genehmigung war abhängig von dem Nachweis der ersolgten Zeichnung und entsprechender Einzahlung des Grundkapitals. Aber die Nachwirkungen der durch den Krieg hervorgerusenen Krisis und die Luxemburger Frage bereiteten der Beschaffung des Grundkapitals

unerwartete Schwierigkeiten. Das Komitee ließ seine Tätigkeit aber nicht ruhen, verschiebene Anderungen des Statuts wurden vorgenommen und von der Regierung genehmigt. Die wesentlichsten waren: Einteilung und Ausgabe des Grundkapitals von 5 Mill. Gulden in 5 Serien zu 1 Mill. Gulden; der Geschäftstreis wurde in den Statuten erweitert, die Firma "Bereinsbank in Stuttgart" abgeändert in "Bürttem» bergische Bereinsbank in Stuttgart" abgeändert in "Bürttem» bergische Bereinsbank voll gezeichnet. Die fünf direkten Zeichner des ersten Aktienkapitals hatten eine skattliche Anzahl inländischer Firmen vertreten, durch welche vorausgehend die Aktien der ersten Serie übernommen worden waren. Sodann wurde ein engeres Gründerkomitee konstituiert, welchem jest auch mehrere württems bergische und unter diesen erste Stuttgarter Banksirmen beitraten.

Mit Erlaß vom 30. Januar 1869 machte bas Königl. Ministerium bes Innern "bem provisorischen Komitee zur Gründung ber Württembergischen Bereinsbant zu händen bes Herrn Gustav Müller" die Mitteilung, daß die landesherrliche Bestätigung der Bant öffentlich bekanntgemacht worden sei.

Am felben Tage erfolgte bie Beröffentlichung bes Brofpetts, burd ben 500 Stud Aftien, insgefamt 250 000 Gulben, gur Beid. nung angeboten murben. Der Brofpett tragt bie Unterfdrift von nachstebenben Firmen ober beren Bertretern; Stuttgart: Ronigl. Burttembergifche hofbant, Allgemeine Rentenanstalt, 3. D. Arnolb, Gebr. Beneditt, Rarl Behringer, Frit Blaginger, Rommerzienrat Chevalier, J. G. Cottafche Buchhandlung, Dr. Otto Glben, G. S. Rellers Sohne, B. F. Rettner jur Runftmuble in Berg, Direttor Rreufer, Edward Laibling, J. B. Megleriche Buchhandlung, Guftav Müller, J. M. Ottenheimer & Sohne, Pflaum & Co., 2B. A. Plattenius, G. A. Reiniger, 3. & B. Schiebmaper, Schmibt & Dilmann, Beinrich Siegle, Stahl & Feberer, Julius Benned. Blaubeuren: Guftav Lang. Calm: Ernft Lubwig Bagner. Cann-Ratt: G. Sartenftein, Rraus & Leicht. Eflingen: G. Beig son. Boppingen: B. Rofenthal & Co., Steinhart, Berg & Co. Gmunb: E. Forfter. Seibenheim: Louis Lang, Firma C. F. Blouquet, Gebr. Bopprig. Seilbronn: C. & F. Draug, 3. G. Goppelt, Munging & Co., Gebr. Rauch, Rumelin & Co. Sobebuche: Otto Möride. 38ny: C. U. Springer. Lubwigsburg: Beinrich Frank Sohne, A. G. Hübler. Rürtingen: Heinrich Otto. Ravensburg: Johann Jatob Dorn, 2B. A. Beig. Reutlingen: Rommerzienrat C. Findh, Wilhelm Göppinger, Wilhelm Anapp. Ulm: Gebr. Kindervatter, hermann Klemm, Comund Knoderer, Gebr. Leube, Gebr. Thalmeffinger, J. G. Wieland.

Der Erfolg ber Substription überftieg alle Erwartungen. Es liefen 553 Zeichnungen auf ben Betrag von 29 796 Stud Aftien ein. Um auf jebe Anmelbung eine Aftie verteilen zu konnen, überließen bie erften übernehmer weitere 53 Stud Aftien gur Repartition, aber noch größere Beträge an fich melbenbe inländische Firmen, bei welchen ein ernstes und bauernbes Interesse an bem Unternehmen vorausgefest murbe. Schon nach gehnmonatlichem Befteben mar bie Bant mit 431 inländischen Firmen und Brivaten in laufende Rechnung getreten. 1869 und 1870 murben weitere Serien bes Aftienkavitals ausgegeben, in Mannheim erfolgte bie Grundung ber Rheinischen Rrebitbant, in Berlin beteiligte fich bie junge Bant an ber Grundung ber Deutschen Bant 1. Am 2. Juli 1870 murbe eine weitere Gingablung von 20 % auf die ausgegebenen 3 Mill. Gulben beschloffen und ausgeschrieben; sie murbe aber mit Rudficht auf bie burch ben Ausbruch bes Rrieges entstandene Rrife fuspendiert. Diese Ginzahlung erfolgte am 1. Dezember 1870.

# § 11. Der Württembergische Raffenverein von G. Müller und Genoffen (1870—1871)2

Allgemein war in Württemberg bei Beginn bes Krieges die Furcht verbreitet, Süddeutschland werde die ersten Stöße des Feindes auszuhalten haben. Der Kriegsausbruch traf den württembergischen Handelsstand finanziell völlig unvorbereitet, die einheimischen Geld, institute waren unzureichend; noch immer sehlte ja eine eigene Landesbank mit dem Recht der Rotenausgade. So bemächtigte sich des Geldverkehrs eine plögliche Panik. Geld, bares Geld! war die Losung der ersten Tage. Wer dare Mittel besaß, gab aus Vorsicht und in der Ungewißheit der kommenden Dinge nichts heraus; das in Umlauf besindliche Geld wurde schleunigst zurückgehalten, die Kunden konnten oder wollten nicht bezahlen, auch anerkannt gute Hünger wurden in die Klemme hineingezogen. Der Diskontsak sieg bis auf 8 %.

Bei der Furcht vor einer feindlichen Invasion wurden eiligk

2 Agl. Kaulla, a. a. D. S. 50/51, und Elfas, Beitrage zur Borgefdichte ber Bürttembergifchen Notenbant, a. a. D. Abion. II.

<sup>1</sup> Sier find bie Schidfale ber Burttembergischen Bereinsbaut nur erwähnt, soweit fie für bie Entwidlung ber Rotenbantfrage von Interesse find.

auf Wochen hinein Vorräte an Mehl, Zuder, Kaffee usw. aufgekauft; aller übrige Handel stocke gänzlich, und in den Gewerbebetrieben, soweit sie nicht den Kriegsrüstungen dienten, war beinahe ein völliger Stillftand eingetreten. Bestellungen wurden zurückgenommen, bestellte Waren nicht angenommen, angefangene Arbeiten sistiert, Arbeiter entlassen oder doch die Arbeitszeit reduziert, so insbesondere bei den Baugeschäften, die weitaus die meisten begonnenen Bauten einstellten, sowie in der Textilindustrie. Dieser unerquickliche Justand dauerte indessen nur kurze Zeit, denn der württembergische Handelsstand wußte sich selbst zu helsen, nachdem sich ja in den einst seindlich sich gegenüberstehenden Bankgruppen in den letzten Jahren eine Ansnäherung vollzogen hatte.

In ber Dienstagenummer bes "Schwäbischen Mertur" vom 19. Juli 1870 murbe ein Aufruf "An den Sandelsstand in Bürttembera" veröffentlicht. Rachbem eingangs auf bie überaus ichwierige mirt= icaftliche Lage bes Lanbes bingewiesen ift, fabrt ber Aufruf fort: "Es bleibt uns fein anderer Ausweg, als foleunigft eine Organisation qu ichaffen, welche uns für bie mangelnbe Rotenbant einen Erfat zu bieten vermag. Deshalb haben bie Unterzeichneten jum 3med ber Distontierung pon Wechseln und ber Belebnung von Wertpapieren unter ber Rirma: ,Bartembergifder Raffenverein von G. Müller in Stuttgart & Benoffen' eine offene hanbelsgefellicaft gegrundet, welche ein bem Beburfnis entsprechenbes Birtulationsmittel burd Ausgabe von verzinslichen, junachft in feche Monaten rud= jahlbaren Raffenfceinen unter unbefdrantter Baftbarteit von famtlichen Teilhabern ber Gefellschaft geschaffen hat. Diefe Scheine - in Abschnitten von 50, 100 und 150 Gulben - bieten eben baburch bie größte Sicherheit - wohl noch mehr als bie uns fehlende Banknote -, baß famtliche Mitglieder bes Bereins mit ihrem gangen Bermögen für bie seinerzeitige Ginlösung fich verpflichtet baben. Die Geschäftsverbindung mit unserem Berein haben wir an Die Bedingung bes Gintritte in benfelben gefnupft, und halten wir biefen ben Mitgliebern bes wurttembergischen Sanbelsftanbes nach forgfältiger Brufung bes Aufnahmeantrages burch unferen Berwaltungsrat offen. Indem wir in ber gegenwärtigen tritischen Zeitlage ein neues Rreditpapier in ber Gefchäftswelt einfuhren, geben wir von der Aberzeugung aus, daß barin das einzige wohl unbebingt folibe Rettungsmittel gegen unaufhaltsam brobenbe Berlufte gefunden werben muß, baß hierburch es allein ermoglicht wirb, ben Sanbels- und Gewerbestand die in Beiten ber Rot für ihren Geschäftsbetrieb, ja für ihre Existenz besonders notwendigen Aredite ganz ober teilweise zu erhalten. Nur auf diesem Wege, durch die Bereinigung der vielen, mehr ober minder mit Berlust Bedrohten zur gegenseitigen Hisseligung, nur durch die Erfüllung der sittlichen, auch das geschäftliche Gebiet beherrschenden Pflicht: "Einer für alle und alle für einen" kann das schon so tief erschütterte Bertrauen wiederhergestellt werden. Durch diesen Aufruf der Selbsthilse bringen wir dem württembergischen Handelsstand Bertrauen in geschrvollen Tagen entgegen und hoffen zuversichtlich auf Erwiderung dieses Bertrauens durch zahlreiche Beteiligung an unserem Bereine und willige Annahme unserer Kassenschein."

Der Aufruf ist vom 17. Juli, bem Tage, an bem ber Gesellsschaftsvertrag abgeschlossen war, batiert und von ben angeschensten Firmen bes Lanbes unterzeichnet, aus benen bie Königl. Württemsbergische Hofbank, die Württembergische Bereinsbank, die Allgemeine Rentenanstalt, Stahl & Feberer, G. H. Rellers Söhne, Pflaum & Co., Johann Gottfried Müller & Co., Heinrich Siegle, Eduard Hallberger. J. M. Hausmeister, J. & P. Schiedmayer, Louis Duvernoy, Württemsbergische Kattunmanufaktur, R. Ostertag & Co., besonders hervorzuheben sind.

In einer weiteren Erklärung wurde die Bereitwilligkeit ausgesprochen, die in Württemberg seither in Umlauf befindlichen Guldenscheine (Staatspapiergeld und Banknoten, insbesondere die Franksurter und Darmstädter) auch künftighin al pari, sowie die preußischen Rassenanweisungen zu dem in Franksurt am vorhergegangenen Tage bestimmten Kurse in Zahlung zu nehmen. Von Ansang an bestand die seste Zuversicht, daß es sofort gelingen werde, die einreißende Panik zu dämpfen und durch den energischen und alle Gewähr bietenden solidarischen Zusammentritt den Kredit zu erhalten.

Mit ben ausgegebenen Kaffenscheinen beabsichtigte bie Sesellschaft, beren Dauer in den Satungen bis zum 1. Juli 1871 bestimmt wurde, falls nicht von der Mehrheit der infolge öffentlicher Sinladung erschienenen Gesellschafter die frühere Auflösung beschlossen würde, vorzugsweise ihre Zahlungen zu leisten. Sämtliche Mitglieder waren verpflichtet, dieselben an Zahlungsstatt anzunehmen; sollte es erforderlich werden, für den Zweck des Vereins Anlehen aufzunehmen, so war dies gleichfalls unter Solidargarantie der Gesellschafter satungsgemäß gestattet.

Mit ber Geschäftsführung murbe ein Berwaltungerat von

mindestens sieben und höchstens neun Gesellschaftern beauftragt, zu benen u. a. Rubolf von Raulla als Bertreter ber Königl. Hofbank, Steiner als Bertreter ber Württembergischen Bereinsbank und Alexander Psaum als Bertreter von Psaum & Co. gehörten. — Bu einer gültigen Beschlußfassung des Berwaltungsrates, der auch über die Aufnahme neuer Teilhaber zu entscheiden hatte, genügte die Anwesenheit breier Mitglieder; in diesem Falle war Einstimmigkeit ersorderlich, bei Anwesenheit von weiteren Mitgliedern entschied die Mehrheit. Sahungsgemäß war der Berwaltungsrat verpslichtet, wöchentlich einen Geschäftsausweis zu veröffentlichen. Der bei der Auflösung der Gesellschaft sich etwa ergebende Gewinn sollte zu öffentlichen Zwecken verwendet werden, den etwaigen Berlust trügen die Gesellschafter nach Verhältnis der von ihnen mit dem Verein gemachten Umsähe.

Wenige Tage fpater, am 28. Juli, trat bie Hanbels- und Gewerbefammer Stuttgart an bie Bentralftelle fur Gewerbe und Sandel mit bem Ersuchen heran, fich bei ber Staatsregierung babin ju verwenden, baf bie von bem Raffenverein ausgegebenen Darlehns-Scheine auch von ben öffentlichen Raffen in Bablung genommen werben möchten. Denn, fo führte bie Rammer jur Begrunbung aus, nachbem bie Frankfurter Bant, welche in Burttemberg febr bebeutenbe Summen in Wechseln einzutaffieren habe, fich bereit erflart habe, biefe Darlehnsicheine anzunehmen, fei es, wenn Gewerbe und Landwirtschaft mittels biefer Scheine in bem gegenwärtigen fritifchen Momente ben notigen Rrebit finden follen, eine unerläß. liche Bebingung, bag biefelben auch von allen öffentlichen Raffen an Rahlungestatt angenommen werben. Schließe fich bie Regierung biefem Borgange ber Frankfurter Bant nicht an, fo feien nachstehenbe Folgen ju gewärtigen. In erfter Linie werbe bie Frankfurter Bant es auffallend finden, wenn ber Staat bem Raffenverein, ber bie refpettabelften Firmen bes gangen Lanbes in fich begreife, nicht basfelbe Bertrauen fchente, welches ibm feitens einer fremben Bant guteil werbe; fo muffe bas Bertrauen in bie ausgegebenen Darlehneicheine in Frankfurt felbft mefentlich gefcmacht werben. Diefes Mißtrauen murbe fich aber auch auf bie Birkulation ber Darlehnstaffenicheine in Burttemberg felbft übertragen, und es tonnte nicht ausbleiben, bag ba und bort ein Disagio jutage trete, melches, einmal vorhanden, im Ru fich über ben gangen Bertehr verbreiten wurbe. Enblich murbe ber Rugen ber Darlehnsicheine felbft nur auf bestimmte Rreife von Gefchaftsleuten beschrantt, bem Raufmann,

Gewerbetreibenben und Landwirt aber die Gelegenheit, sich Kredit zu verschaffen, nicht nur unendlich erschwert, sondern in den meisten Fällen ganz entzogen, wenn die öffentlichen Kassen die Scheine, welche der Kassenverein ihnen als Borschuß gewährte, zurückweisen.

Die Handelskammer hielt den Augenblick für gekommen, wo das Staatsinteresse mit dem aller Bürger zusammensalle und eine Sonderstellung des Staates gegen sein eigenes Interesse wäre. Denn wenn die Zirkulation in den erwerbenden Kreisen stocke, so höre auch jede Ansorderung des Staates an seine Bürger, sei es für Steuern oder politische Anlehen, aus. Könne dagegen der Kassenverein, welcher vom ganzen Lande unterstützt sein, seine Tätigkeit in der Art beginnen, daß er sich auch vom Staate unterstützt sähe, so könne es leicht dahin kommen, daß der Kassenverein selbst dem Staate gegen in Depot gegebene Papiere Mittel zur Berfügung stellen könne.

Schon am 29. Juli traten bem Antrage ber Hanbelstammer Stuttgart die Rammern von Rottweil, Calw, Heibenheim, Ravensburg telegraphisch bei. Ulm folgte am 30. Juli mit dem hinweise, daß durch die Gewährung der beantragten Unterstützung des Kassenvereins das freiwillige Staatsanlehen wesentlich gefördert würde. Die Heilbronner Handelskammer schlug in einem Schreiben vom 30. Juli vor, falls dem Gesuche der Handelskammer Stuttgart nicht in vollem Umfange stattgegeben werden solle, wenigstens dann die Stuttgarter Kassenschuldscheine insoweit an den Kassen des Staates anzunehmen, als dies mit den Noten der Preußischen Bank, der Frankfurter Bank und der Bank sür Süddeutschland geschehe, welche bei den Kassen der Berkehrsanstalten als Zahlungsmittel gelten.

Während die Bentralftelle noch Erhebungen über die Größe bes Betriebskapitals und über den Betrag der auszugebenden Kaffenschie anstellte, entschied sich die Staatsregierung für die Gewährung bes

Antrages ber Sanbelstammer Stuttgart (31. Juli).

Sämtliche größeren und kleineren Bankhäuser Württembergs traten mit wenigen Ausnahmen dem Kassenverein bei. Die Beteitligung ftieg auf 751 Mitglieder, darunter 54 Gewerbebanken. Im August beschloß der Verwaltungsrat unter stillschweigender Jusimmung sämtlicher Gesellschafter, auch unverzinsliche Abschnitte zu 5 Gulben bis zu einem Höchstetrag von 1 Million Gulben auszugeben.

Als infolge bes gludlich verlaufenen Krieges bie Notenbankfrage wieder aufgenommen werden konnte und man nun wirklich an bie Greichtung einer Rotenbank ging, konnte ber Raffenverein, beffen

Eätigkeit inzwischen an manchen Orten nachgeahmt worben war, in feiner Generalversammlung am 20. Juni 1871 seine Auflösung auf ben 1. Juli bieses Jahres beschließen und die Verwaltungsräte zu Liquidatoren bestellen.

Laut Rechenschaftsbericht waren während der Dauer der Vereinstätigkeit 2674 000 Gulben verzinsliche und 520 000 Gulben unverzinsliche Scheine ausgegeben, für ca. 3 000 000 Gulben Faustpfanddarlehen abgeschlossen und Wechsel im Betrage von etwa 1 834 000 Gulben diskontiert worden. Der Betrag der der Frankfurter Bank zugestossenen Scheine belief sich nach späterer Mitteilung auf 517 500 Gulben, bei der Staatshauptkasse liefen, besonders aus Beranlassung der württembergischen Gprozentigen Anleihe Kassenvereinsscheine im Betrag von 1310324 Gulben ein, die jedoch der Verein schon am 10. Januar 1871 wieder vollständig an sich genommen hatte. Mit der Sinziehung des noch ausstehenden Betrages von 194300 Gulben wurde die Allgemeine Rentenanstalt beauftragt; der Reingewinn im Betrage von 30 000 Gulben wurde statutengemäß an Wohltätigkeitsanstalten verteilt, 10 000 Gulben surde sielen an die deutsche Invalidenstiftung.

In brangvollen Tagen war ber Kassenverein, die erste Organisation bieser Art in Deutschland, burch einen Att der Selbsthilfe entstanden, und trot der schwierigen Berhältnisse hatte er seinen Zwed glänzend erfüllt.

# § 12. Die Gründung ber Württembergifchen Notenbank (1870—1871)

Schon balb nach ben ersten Ariegserfolgen hatte sich ein neues Konsortium für die Errichtung einer Württembergischen Notenbankgebildet. Am 5. September 1870 reichte es der Regierung ein Ronzessionsgesuch nebst Statutenentwurf ein. In der Eingabe wurde darauf hingewiesen, daß die Petenten mit demjenigen Romitee, welches früher im Auftrage einer größeren Anzahl von Firmen des Landes unter dem Borsit des Oberfinanzrats Fischer um die Ronzession einer Rotenbank sich beworben habe, eine Berständigung erzielt habe, wonach derselbe seine Bewerdung zugunsten des gegenwärtigen sistiert. Fischer selbst gehörte zu den Unterzeichnern der neuen Eingabe.

Die Regierung faßte Beschluß über ben Gesetzentwurf, betreffend bie Berleihung bes Rechtes ber Banknotenausgabe und überreichte ihn bem Geheimen Rat zur Begutachtung. Inzwischen wurde in Berssalles beschlossen, daß zu ben gemeinsamen Angelegenheiten bes neuen Deutschen Reiches auch die Bankfrage gehören solle. Artikel 4 Schnollers Jahrbug XL 4.

ber Reichsverfaffung vom 16. April 1871 überwies bem Reich bie allgemeine Regelung bes Bantwefens, fo bag Burttemberg jest nur noch bie Möglichkeit blieb, burch Spezialgefet für bie Errichtung einer Rotenbant Borforge zu treffen. Aber auch biefe Möglichkeit bestand nur noch für turge Beit. Denn auf Grund bes zwischen Bürttemberg, Baben, Beffen und bem Norbbeutschen Bunbe gefoloffenen Staatsvertrages vom 25. November 1870 follte bas Bundesgefet vom 27. März 1870, betreffend Ausgabe von Banknoten, mit Birtfamfeit vom 1. Januar 1872 auch in Burttemberg in Rraft Daber mußte bie Landesgesetgebung spätestens bis jum Schluß bes Jahres 1871 ein Gesetz erlaffen haben. In Artikel 14 bes Bertrages vom 25. November 1870 war übrigens die besondere Bestimmung aufgenommen worben, wonach auch mahrend ber Beit, für welche bie Ausgabe von Noten einer murttembergischen Bant gestattet mar, bie Befugnis bazu ben etwa folgenben, bas Bantwefen im allgemeinen regelnden gesetlichen Borfdriften unterliegen follte. Danach tonnte burch ein Gefet ein ausschliefliches Bantprivileg meber in bem Sinne geschaffen werben 1, bag bie Reichsregierung gehinbert gemefen mare, bas Recht ber Gefellichaft gur Rotenausgabe ohne jeglichen Entschädigungsanspruch zu beschränten ober aufzugeben, noch in bem Sinne, daß ber Gefellschaft ein ausschließliches Recht ber Notenausgabe erteilt wurbe.

Unter Berudfichtigung biefer Gesichtspunkte überreichte am 5. Mai 1871 bie Regierung ben Stanben ben Entwurf eines Befeges, betreffend bie Errichtung einer Notenbant, nebst Motiven. Am 24. Juli 1871 tam bas Notenbantgefet guftanbe, burch bas bie Regierung ermächtigt murbe, einer Aftiengesellschaft mit bem Saupt. fit in Stuttgart bie Befugnis jur Ausgabe von Bantnoten ju etteilen. Der neuen Bant murben folgende Gefcafte vom Gefet geftattet: 1. Bechfelgeschäfte, jeboch nur mit Bechfeln von bodftens breimonatlicher Berfallzeit und mit minbeftens zwei notorifc guten Unterschriften; 2. ber Ans und Bertauf von Chelmetallen, soweit foldes zur Beschaffung ber baren Mittel notwendig ift; 3. Gewährung von Darleben auf längstens brei Monate gegen Berpfändung von Sbelmetall ober anerkannt foliben Wertpapieren und Bechieln; 4. die Einkaffierung und Auszahlung von Gelbern, sowie bie Annahme von Gelbern und von jur Gintaffierung bestimmten Forberungen in laufende Rechnung. Um ber Ausgabe von Staatspapier-

<sup>1</sup> Bgl. Hecht, a. a. D. S. 80. Ferner Raulla, a. a. D.

gelb teine Ronturreng ju ichaffen, murbe ber Gesamtbetrag ber auszugebenben Banknoten nicht allein auf bas Dreifache bes eingezahlten und burch bie Bilang als noch vorhanden nachgewiesenen Aftienfapitals, fonbern außerbem noch auf ben absoluten Sociibetrag pon 15 Mill. Gulben begrengt. Auch murbe ber Bant nur bas Recht gur Ausgabe von Roten in Studen von minbeftens 10 Gulben gegeben und außerbem bestimmt, bag von bem Betrag ber auszugebenben Noten bochstens bie Salfte in Studen von weniger als 35 Gulben bestehen barf. Der Gegenwert ber ausgegebenen Roten muß minbestens zu einem Drittel in groben Mungen ber Lanbeswährung, im übrigen in guten Bechseln ober in Golb- ober Silberbarren bestehen. Diefelbe Bestimmung gilt auch jur Dedung ber unter Biffer 4 begeichneten Berbinblichkeiten ber Bant. Der Bant ift ferner bie Berpflichtung auferlegt, von bem jährlichen Reingewinn, soweit er 5% bes eingezahlten Aftientapitals übersteigt, 331/s 0/0 bem Staat au überlaffen.

Nach Erlaß dieses Gesetzes wurde alsbald die vorgesehene Aktienzgesellschaft konstituiert. Am 23. Oktober erfolgte der Eintrag ins Handelsregister, durch Ministerialverfügung vom 23. November 1871 erhielt sie die Befugnis zur Ausgabe von Banknoten. Die Statuten vom 1. September 1871 setzen das Stammkapital auf 5 250 000 Gulden sest. Mit Rücksicht auf das Reichsbanknotengeset war es notwendig, noch vor dem 1. Januar 1872 die Bolleinzahlung des Aktienkapitals herbeizusühren und mit der Ausgabe der Noten zu beginnen, dadurch wurde die landesgesetzlich erwordene Konzession auch unter der Herrschaft des Reichsgesetzes gewahrt. Die Württembergische Notenbank war die letzte Notenbank gewesen, die im Deutschen Reich noch von einem Einzelstaat konzessioniert wurde.

### Die hundertjährige Wirksamkeit des österreichischen Noteninstitutes

Von Max Reinig-Wien/Mödling

Inhaltsverzeichuis: Sinlösung der Bankozettel, sowie Gewährung von Borschüffen an den Staat S. 213—214. — Bernachlässigung des kommerziellen Kredits S. 215. — Kämpse um mehr Bewegungsfreiheit; Balutaresorm S. 216. — Einfluß Ungarns auf die Bankpolitik S. 217. — Banknotenumlauf und Fundierung der Roten S. 218—223. — Umfangreichere Kreditgewährung für geschwächte Wirtschaftsbetriebe S. 224—227.

Tieben, ben Borschlägen seiner Regierung über die Regelung bes Finanzwesens entgegen. Sie erschien ihm unzertrennlich mit ber gebesserten politischen Lage und mit ber Machtstellung und bem Einflusse, ben er sich nunmehr wieder erobert hatte. Wetternich und Gent hatten das bedeutendste Finanzsystem Österreichs nachdrücklichst unterstützt, während ber staatsmännische Finanzminister Graf Stadion dasselbe so durchgeführt hat, wie es Kaiser Franz schon in seinem Kabinettschreiben de dato Tropes, 19. Februar 1814, wünschte.

Die Errichtung einer großen Notenbant, ber "Ofterreichischen Rationalbant", laut Batent vom 1. Juni 1816, mar nur bie Folge bes taiferlichen Befehles, und es foll gleich beigefügt werben. baß bie Nationalbank (bie nunmehrige "Ofterreichifch ungarische Bant") bis auf ben beutigen Tag nicht aufgehört hat, ber Edpfeiler bes Staatsfredits und auch ein Abbild ber politischen Lage bes Reiches ju fein, insbesondere feitbem Ofterreich im bualiftifden Berbaltniffe zu Ungarn fteht. Denn bie Bant ift bas unlösbare ftaatsfinanzielle Band mit Ungarn, beffen Loderung ber Raifer, trot wieberholter Berfuche, niemals gestattet hat, getreu ber in ber pragmatischen Sanktion zum Brinzip erhobenen Trabition ber wirtschaftlichen Busammengebörigkeit beiber Reichshälften. In keinem Staate Europas tritt eine folche Bechfelwirfung amifchen Staatspolitif und Notenbant zutage wie in Ofterreich : Ungarn, wo bie wieberholten Differenzen in ber Bankfrage so manche Regierungen ichon ins Banten gebracht und bie Barteileibenschaften, buben und bruben, auf hochste gespannt haben. Die eben abgeschloffene hundertjährige Wirksamkeit biefes bebeutsamen Krebitinstitutes verbient baber gu

<sup>1</sup> Siehe hierüber Gent an ben Pringen Rarabja vom 5. Juni 1816.

biefem Zeitpunkte in ihrer Bielgeftaltigkeit, wie fie wohl nirgenbs vorkommt, turg vorgeführt zu werben.

Der Gründung lag die im Patente ausgesprochene Tendenz zusgrunde, sämtliche Papiergeldzeichen (Bankozettel und Einlösungssicheine) einzulösen, aber auch um der k. k. Hofkammer ein Institut zu sichern, welches berufen wäre, in erster Linie der Finanzverwaltung zur Verfügung zu stehen. Insbesondere sollte die Bank, geradeso wie es Kaiser Leopold I. mit dem "Banco del giro" bezweckt hatte, auch die fehlenden Staatsmittel erbringen, wenn Staatsanlehen nicht abgeschlossen werden konnten.

Aber eine berartige, bie Privatwirtschaft nur so nebenbei berudfichtigenbe Bankgrunbung konnte anfangs nicht fo ohne weiteres bie weiten Maffen erwärmen, und es bedurfte baber befonderer Lodmittel, um bas nötige Rapital beim Publitum aufzubringen. erkennt bies sofort, wenn man bie Akten und Dokumente lieft. welche bie Beschaffung ber Gründungskapitalien und bie Modalitäten ber Bapiergelbeinlöfung, turz bie Berquidung ber Aftieneinlagen mit bem öfterreichischen Staatstrebit jum Gegenstanbe haben. Aktionar mußte 1000 Gulben Wiener Bahrung in entwerteten Papiergelbzeichen (= 296 Gulben in Silber), ferner 100 Gulben in Silber übergeben, um eine auf 600 Gulben C. D. lautenbe Aftie ju erhalten. Dafür hatte bie Nationalbant bie Pflicht, alle eingeloften Bapiergelbicheine bem Staate, behufs Bernichtung, gegen 21/2 prozentige Staatsobligationen auszufolgen, anberfeits aber gegen biefe Dedung entsprechende Banknoten C. M. in Umlauf zu bringen. Die Silbereinlage war bemnach fehr armfelig; fie betrug entsprechend ben von ben Aftionaren geleifteten 100 Gulben per Aftie, vorerft nur 5 Mill. Gulben Silber.

Begreiflicherweise herrschten schon bei ber Konzipierung bes Bankplanes verschiedene Auffassungen unter den maßgebenden Mitarbeitern, so unter Pillersdorf, Kübed und Hauer, rückschlich der Organisation und Wirksamkeit der Bank. Sine Übereinstimmung bestand nur darin, daß die Geldzirkulation auf die unswandelbare Grundlage der Metallmunze zurückgeführt werden musse wandelbare Grundlage der Metallmunze zurückgeführt werden musse. Der maßgebendste von allen war jedenfalls Pillersdorf. Er wollte die Papiergelbscheine in eine 2½ prozentige österreichische Staatssichuld verwandeln und, ganz unabhängig davon, metallisch gedeckte Banknoten auf Konventionsmunze lautend, emittieren lassen. Das Metallgeld sollte wirklich vorhanden sein. Kübed plädierte für die Zurücksührung des Papiergeldes auf die Natur des Bankgeldes durch

ein zwedmäßiges Aushilfsmittel, weil Münze vorberhand nicht zur Genüge aufzubringen gewesen ware. Hauer wollte das Bankinstitut lediglich zum Zwede der Umwechslung des Papiergeldes errichtet wissen. Der Übergang zu einem metallischen Geldwesen sei "so leicht als möglich" zu machen. Er wollte übrigens die Bank nur in Händen des Staates wissen! Schließlich wurde Pillersdorfs Plan akzeptiert, aber auch nicht zur Genüge ausgeführt, denn es sehlte nachher das genügende Metallgeld nach den sestgesiellten Programmen.

Die alsbalbige Betätigung ber Notenbank hat inbeffen nicht Gefallen gefunden, weil in ber Folge bie Bant bem Stagte bebeutenbe unverzinsliche Darleben mit ober ohne Dedung geben mußte, auch birett Staatsanleben emittierte, ja fogar ihren Metallichat gur Berfügung ftellte; ihre Bantnoten fanben baber teine allgu große Sympathien im Auslande. Der moralische Riegel, welchen fpater bie Bantftatuten gebilbet hatten, wonach bie Bant nur ..tommisfionsweise für ben Staat Geschäfte machen foll", warb aleichfalls burch feparate Übereinkommen über birette Staatsgeschafte beis feite geschoben, und felbft bann nicht beachtet, als Stimmen laut murben, bag bie Rotenbant für Sandel und Gewerbe, im Berhaltniffe zum Geschäftsumfate viel zu wenig leifte und bie Staatspolitit in ber Führung ber Bantgeschäfte etwas mehr ausgeschaltet werben muffe. Man hatte mit Recht barauf hingewiesen, baß bie Bant wohl ein Ballabium bes Finanzministers, aber nicht bas ber Steuerträger geworben fei. Denn gegenüber ben Summen, welche fie mit bem Staate, von ber Grundung an, Jahrzehnte hindurch, umfette, fei ber bem Sanbel Ofterreichs gewihmete Betrag im Bechfelbistontgeschäfte geradezu auffallend gering gewesen. Bis in bie dreißiger Jahre bes vorigen Jahrhunderts hat nämlich die Bank jährlich nicht über 30 Mill. Gulben Bechfel bistontiert. Es gab Sahre (1828 und 1829), in welchen fogar nur 6,5 und 8,7 Mill. Gulben estomptiert wurden, und ber in biefen Jahren erzielte Bruttoaewinn von 3,5 Mill. Gulben refultierte eigentlich aus Steuern, Die ber Staat für feine Bantidulben, in Form von Binfen, abgestattet bat. Das hatte die migliche Folge, baß sich die girtu= lierenden Roten, mangels entsprechend ausgebehnten Bertehrs im Sandel, nicht in Umlauf erhielten, sondern maffenweise jum Um-

<sup>1</sup> hauer, "Beitrage gur Geschichte ber öfterreichischen Finangen", 1848 S. 225 und Beer, "Finangen Dfterreichs", 1877, S. 90.

wechseln gegen Silber ber Bank präsentiert wurden, wobei es sich erst herausstellte, daß das Metallgeld verschwindend gering gewesen ist. Ende 1840 war der Umlauf 10,45 mal größer als die Metalls beckung. Dem Banknotenumlauf von 167 Mill. Gulden stand nämlich nur eine Metallbeckung von 15,5 Mill. Gulden gegenüber, also viel weniger als lange nach der Gründung der Bank im Jahre 1818.

So hatte benn bie Banknote von Anfang an kein Metallgelb repräfentiert und jedes politische Ereignis alsbald ben Krebit erschüttert, schließlich ben Zwangskurs herausbeschworen und ad oculus gezeigt, daß die Notenbank nur das geblieben ist, was ursprünglich intendiert war, nämlich eine Zahlstelle für die direkten Gläubiger des Staates und der Deckmantel für die stets steigenden Staatsbedürsnise.

Diese Misstände führten zu Differenzen zwischen Regierung und Bank, die in vielen Kardinalfragen vergeblich eine größere Bewegungsfreiheit anstrebte. Der Kampf bestand nicht nur in Zeiten politischer Krisen ober nach den Kriegen, sondern in der Regel bei jeder Berhandlung über die Privilegiumserncuerung.

In den Gesetzen über das Bankprivilegium sowie in den Bankstatuten ward der Regierung ein so großer Einfluß auf die Bankgebarung gesichert, daß es der Notenbank schwer möglich war, den Ansprüchen der Finanzminister mit Erfolg entgegenzutreten. Sie mußte, notgedrungen, Vorschüsse gewähren, auch Staatspapiergeld, so in den Jahren 1848 und 1866, übernehmen und einlösen. Die Opfer, für welche die Bank wohl anderweitig materiell entschädigt wurde, zwangen sie wiederholt, die geplante Stärkung des Metallschafts zurückzusitellen, was wieder die Konsequenz hatte, daß die Barzahlungen, kaum aufgenommen, alsbald wieder eingestellt werden mußten.

Das Schmerzenskind jeder Regierung, die Valutaresorm, war gleichfalls eine konstante Sorge der Bank, und geradezu enorm waren die Verluste, welche der Staat an der Verschlechterung der Währung erlitten hat. Als beispielsweise im Jahre 1859, infolge des Krieges mit Italien, die Barzahlung der Bank wieder einmal eingestellt wurde, verschlechterte sich die Valuta derart, daß das Silberagio in wenigen Wochen über 150 hinausgegangen war.

Se bauerte lange Zeit, bis hierin Banbel geschaffen wurde. Die Regierung konnte in ben Jahren wirtschaftlichen Aufschwunges (1890—1896) zu guten Kursen, Gelbrententitres begeben und aus bem Erlöse endlich die ominösen Staatsnoten aus dem 1866 er Kriegs,

jahre einlösen. Die Situation ber Bank wurde baburch mit einem Schlage verbessert, indem ihr Metallschatz gestärkt und die Einlösung ihrer Noten gesetlich vorbereitet werden konnte. Zur Barzahlung ist es aber trothem bis jett nicht gekommen, obgleich auch die Bank das ihrige beigetragen hat, den Barfonds auf eine ansehnliche höhe zu bringen. Er war nämlich innerhalb einiger Jahre um mehr als eine halbe Milliarde erhöht.

Die materielle Vorbedingung für die Ginlösung der Roten war damit wohl gegeben, allein es fehlte die Gewißheit, daß das in Umstauf gebrachte Gold wegen der an das Ausland zu zahlenden Goldzinsen im Lande bleiben würde. Man hat diesbezüglich schon wiedersholt unangenehme Erfahrungen gemacht, desgleichen mit der Thesaurierung der in Umlauf gebrachten Goldstüde durch das Publikum.

Es ift unbestritten ber große Erfolg bes politischen Ausgleiches mit Ungarn, insbefonbere ber hierauf folgenben Auseinanberfetungen gemefen, baß endlich bas Rechtsverhaltnis bes Privilegiums ber Anstalt zur Allgemeinheit und nicht nur zu ben Staatsfinanzen festgelegt wurde, und bag bie Grenze zwischen Autonomie und Oberaufficht nicht überschritten wirb. Daß die Bant auch bie frebitpolitischen Magnahmen ber Regierung, mitunter fogar mit materiellen Opfern, unterftutt, ift ja felbstverständlich und im Selbstintereffe ber beiben Staaten gelegen. Denn ohne Mithilfe bes Noteninstitutes mare bie Währungsfrage nicht geregelt und bie Staatsiculd niemals tonfolibiert worben. Dem energischen Auftreten Ungarns ift es zu banten, bag heute nicht mehr ber gentraliftifch fistalifche Beift bes einstigen Generalfetretars ber Bant, Lucam, herricht, ber felbst nach bem mit Ungarn getroffenen Ausgleiche bie Nationalbant noch immer als spezifische österreichische Anstalt auffaßte und mit Borliebe nur die materiellen Intereffen Dfterreichs vertreten hatte, alfo nur bie Intereffen jenes Staates, in welchem bie Bank ihren Sit hatte 1.

Und auch bas allzu starre Festhalten bieses maßgebenden Leiters ber Bank an der Relation, auf Rosten bes Zirkulationsbedürsnisses, ward erst gebrochen, als Ungarn barauf bestanden hat, daß dem Berkehre, unter allen Umständen, der nötige Kredit zur Berfügung gestellt werde. Erst dann hatte man sich entschlossen, das Kontingent der nicht mit metallischer Bededung zu fundierenden Notenemission

<sup>- 1</sup> Siche hierüber intereffante Details in Lonnais "Die Bantfrage", S. 290 bis 297.

au erhöhen. Anstatt bes fixen Notenkontingentes von 200 Mil. Gulben warb schon im Jahre 1887 bestimmt, daß die Rotenemission unbeschränkt, gegen bankmäßige Deckung, gestattet sei, jedoch musse minbestens zwei Fünftel bavon burch Barwert in Silber ober Gold (auch Devisen) gebeckt sein.

Die Verhältnisse haben es mit sich gebracht, baß von bieser unbeschränkten Rotenemission, speziell jetzt, reichlicher Gebrauch gemacht wird, jedoch nicht zum Schaben bes Staatskredits. Erwünscht ift es gewiß, daß eine metallische Bebedung flark sei. Denn "Gold kauft die Stimmen großer Haufen"; aber es wird noch lange dauem, bis die Verhältnisse gestatten werden, die Rotenzirkulation einzuschränken bzw. eine günstigere Relation zur metallischen Bebedung herbeizusühren.

An und für sich hat ja ein gesteigerter Umlauf an Banknotm, bei entsprechender bankmäßiger Deckung, nichts Beunruhigendes, unter Umständen ist er als Wirkung erfreulicher Beränderungen aufzusassen und geeignet, die Gerabminderung des Zinssußes zu bewirken. Allerdings nur dann, wenn der Kredit nicht zugunsten solcher Geschäfte gewährt wird, hinter welchen sich Beziehungen zum Staate verbergen, sondern wenn er vornehmlich zur Unterstützung von handel und Gewerbe gebraucht wird.

Man mar in Ofterreich felbst in aufgeklärten Rreifen, wie ichon bemerkt, nicht immer biefer Unficht. Die Ginhaltung ber Relation zum Umlaufe ift nicht nur von bem bereits bezeichneten maßgebenben Organe ber Nationalbant, sonbern felbst von erfahrenen Barlamen tariern bermaßen als Dogma fuggeriert worben, bag jebe Rudficht auf mögliche Beränberungen im Bertehre in ben Sintergrund trat. Bei Beratung ber metallifden Bebedung ber Banknoten, anläglich ber Bankvorlage im Jahre 1862, hat unter anderem ber Referent bes Finanzausschusses, Dr. Berbft, bie gang merkwürdige Argumen. tation aufgestellt, baß ber Bant niemals gestattet fein folle, über ein fixes Notentontingent von 200 Mill. Gulben hinauszugehen, felbft wenn Gefcafte und Bertehr bluben und fich erweitern wurden. "Man folle — meinte ber Fachmann — eine folche Erweiterung nicht begunftigen, ba ber nicht ausbleibenbe Rudichlag bem Bertebr größere Bunden schlagen wurde, als die scheinbare und funftlich gemachte Blute ihm genütt habe. Es frage fich febr, meinte berbit, ob die Bant noch die Clastigität haben werbe und ihre Noten noch foll vermehren burfen, wenn bie Leute um ihr Gilber jur Bant tommen. In folden Beiten muß bie Bant vielmehr ihre Rrebite

reftringieren. Die Bant wurde entfeplich unvorsichtig handeln, wenn fie in folder Zeit ihre Estomptegeschäfte erweitern murbe." - Mit Recht wies ein genauer Renner ber Berhältniffe ber öfterreichischen Rationalbant, ber einft im Ausgleich mit Ungarn mitwirkenbe Rinangminister Graf Meldior Lonnai, barauf bin, bak in folden Rallen andere Notenbantinstitute, insbesonbere bie Bant von England. mit einer Erhöhung bes Binsfußes, nicht aber mit ber Restringierung bes Rredits bem übel begegnet haben. England habe die Beel-Afte, tros ihrer ftrengen Berfügungen, lieber breimal fuspenbiert, ebe er guließ, bie um fich greifende Wirtung ber Sanbelstrifen baburch noch zu verschärfen, bag bie Rredite eingeschränkt merben. batte in England, wenn auch gegen bobere Binfen, in noch größerem Dage allen Rredite gewährt, bie beren wurdig waren. Bubem fei es, meinte Longai, bekannt, bag bei tonfolibierter Metalla elbairfulation bie Auswanderung bes Metallgelbes am ficherften nur burch rafche und bebeutenbe Erhöhung bes Distontes verhindert werbe. Die Gelbmärkte hielten es benn auch für lukrativer, bie teueren verzinslichen Wechsel eines folden Landes zu taufen, wodurch in umgekehrter Richtung vielmehr eine Bunahme bes Metalles ftattaefunben bat 1.

Man hat in Österreich, gerade in ben letten Jahren, die Erfahrung gemacht, daß der vermehrte Rotenumlauf für den Verkehr insbesonders dann unumgänglich wird, wenn, unter gewissen Umständen, die sonstigen Gelbsurrogate, wie Schecks und Clearing-Houses, Bechsel und Kassenscheine in dem Maße geringer werden, als die Guthabungen bei den Banken gebunden waren. Aus diesem Grunde erkennt man es allgemein als richtiger an, wie dies in Frankreich der Fall ist, die höhe des Notenumlauses gar nicht zu begrenzen. Die Verhältnisse zwingen ohnehin, Auskunstsmittel zu ersinden, um im Notsalle von der Begrenzung abzuweichen, was nicht nur die österreichische Notenbank tat, sondern selbst die auf der strengen Beelschen Akte basierende Bank von England.

Unter allen Umftänden foll aber stets eine gute anderweitige Wertbedung vorhanden sein, sofern der Metallschatz nicht mehr hinzeicht. Die Ofterreichisch-Ungarische Bant ist streng genug bei Zenssurierung der Wechsel und der Effekten, auch bei Annahme von Staatsobligationen. Man fürchte ja nicht, daß die Unbegrenztheit

<sup>2</sup> Lonnai, über unfere öffentlichen Angelegenheiten: "Die Bantfrage". Budapeft 1875, S. 180/181.

bes Notenumlaufes die Macht zur beliebigen Ausbehnung ber Rotensemission zeitigt. Die Grenzen werden durch die Berkehrsbebürsnisse gegeben, aber auch durch die Haftung des großen Kapitals der Bankaktionäre, die in dem Maße steigt, als vom Rechte der Notensemission allzu großer Gebrauch gemacht wird.

Die Österreichisch-Ungarische Bank hat im ganzen, wie man annimmt, selbst im großen Weltkriege, bas Maß nicht allzusehr überschritten. Die großen Wittel für die Kriegführung wurden im Rahmen eines mäßigen Notenumlauses aufgebracht, und man kam annehmen, daß in vielen Phasen des Krieges an Banknoten nicht mehr als etwa 7 Millarden Kronen, daher viel weniger als in den seinblichen Großstaaten im Umlause waren. Schatwechsel, Salinenscheine und Borschüsse gegen Effekten, welche sich der Staat dienstdat machen konnte, haben vollends genügt, um den Finanzdienst, die sinanzielle Küstung während des Krieges, dis nach Begebung der Kriegsanleihen, sicherzustellen, ohne auch nur im mindesten das Vertrauen zur Bank geschwächt zu haben.

Die volkswirtschaftliche Funktion ber öfterreichischen Notenbank ist nach allebem eine andere geworden, als sie war zu jenen Zeiten, da Gelb und Kredit nur bei dieser Stelle erhältlich waren und ber Staat in der Not selbst vor der Wegnahme des Metallschaftes

nicht zurüdichredte.

Da bilbet benn heute das Noteninstitut das eigentliche Rudgrat ber sinanziellen Bereitschaft in Österreich. Metalschaß und sichere Deckungswerte aller Art, insbesondere die feste Steuersundierung, bilben ein Bolwerk gegen die großen Störungen, die Krieg und wirtschaftliche Undill zur Folge haben. Man muß die nötige Iln-befangenheit haben, um den belikaten Punkt des Currencywesens in Österreich richtig zu beurteilen. Es ist dabei die Tatsache der gegen wärtigen Rechtsfähigkeit, sowie der ösonomischen Machtstellung i selbzuhalten, wenn die Frage der in Fällen der Not notwendig gewordenen größeren Notenemission zur Diskussion gelangt. Im verstossenen Kriege hat Österreich, wie alle anderen Staaten, die Zirkulationsmittel wesentlich vermehren müssen, obgleich der Metallvorrat nicht mehr die übliche Relation repräsentiert hat. Nur Deutschland machte eine Ausnahme. Dort war selbst inmitten des Krieges (Mai 1915)

<sup>1</sup> Rnapp legt in seinem Bube: "Die staatliche Theorie best Gelbes" bem Gigenwert best Gelbes, bem Goldwert besselben, feine Bebeutung bei. Siehe auch Benbigen, "Das Melen bes Gelbes", Leipzig 1908.

ber Metallschat 2428,37 Mill. Mark, ber Banknotenumlauf nur 5142,7 Mill., also fast zur Sälfte metallifch gebedt. In Ofterreich, in Frankreich und Rufland lagen ju Beginn bes Rrieges teine Ausweise mehr vor, boch wußte man, bag ber alte Metallicat ber Biterreichifch-Ungarifden Bank von 1589,24 Mill. Kronen nicht mehr hingereicht bat. um die metallische Grundlage für 2/s ber vermehrten Birtulationsmittel zu bieten 1. Die Regierung warb beshalb mit Raiferl. Berordnung vom 4. August 1914 ermächtigt, jur Bestreitung ber außerorbentlichen militärischen Auslagen sofort bei Kriegsbeginn bie entfprechenden Rreditoperationen zu machen. Das Finanzministerium hat infolgebeffen Schapscheine freiert und bieselben bei einem Banttonfortium, und jumeift auch birett bei ber Rotenbant, verpfandet. Die von bem Banktonfortium bevorschuften Effetten murben von ber Notenbank lombarbiert. Behufs Beschaffung ber Mittel murbe anberfeits bie Notenbant ermächtigt, als außerorbentliche Magnahmen, bie Emissionsgrenze zu erweitern, "ohne bag bie vorgeschriebene bantmäßige Dedung bes Rotenumlaufes eine Anberung erleiben follte". All bies geschah mit Rudficht auf bie bevorstehenbe Begebung einer Rriegsanleihe, bis ber Martt für biefelbe aufnahmefähig mar.

Es fragt fich nun, ob fur bie Dehremiffion eine fichere Kundierung tatfäcklich bestanden hat. Es bestand wirklich eine gute Dedung für ben Rrebit, für die Berbindlichkeiten, welche bie emittierten Roten reprafentieren. Die Schulbicheine, welche ber Staat bei ben Banken, ober bie Sicherheiten ("Schatscheine und Effekten"), die er bei ber Rotenbant verpfandet hatte, haben eine Rrebitbafis, bie Vertrauen genießen muß, weil bie Sypothet burch bie Steuertraft bes Staates gesichert ift. Es liegt fein innerlicher Wiberfpruch amifchen bem Befen ber Banknote und beren Dedung wenn, bei wirklichem Mangel entsprechenber Metallmaffen, Schulb. urfunden, die sichere Binfen erbringen, in Bfand gegeben werben. Migbrauche find icon nach ber Anlage bes Spftems gang ausgefchloffen, weil bie über bas vorhandene Metall hinausreichenden Roten gemiffermaßen eine Rablungsanweifung find, auf Forberungen, bie einen geficherten Anspruch gegen Dritte begründen. Sie find Beichen von Berbinblichfeiten, bie anbere voll und ficher bezahlen. Die Rluft zwischen ben zur Dedung herangezogenen verzinslichen

<sup>1</sup> Letter vor bem Rriege veröffentlichter Stanb vom 23. Juli 1914. Dem Metallichate von 1589,24 Mill. Rronen ftanb ein Banknotenumlauf von: 2129,7 Mill. gegenüber.

Staatsobligationen und ber effektiv in ben Bankkellern liegenben Metallbedung mar in bem großen Weltkriege, felbst in ben Berioben aroken Gelbbebarfes, niemals fo arok, wie man annimmt, wobei burch die alsbalbige Berwertung von Staatstiteln, mittelft ber Kriegsanleihen, die Regulierung bes Notenumlaufes in turger Frist bewirft werben tonnte. Auch bas Erforberliche gur Stärfung bes Metalls ichabes ber Notenbant ift geschehen, wenn auch nicht in bem Rate wie in Deutschland. Deutschland vermochte burch Gingiehung bet girtulierenben Goldmartftude und burch Ginftellung bes Rriegefcate in ben Metallfonds ber Reichsbant, bie große Stärfung ihres Metallichates zu veranlaffen, aber auch in Ofterreich murbe alles barangesett, bamit wenigstens bie in Birtulation gebrachten 250 Dil. Rronen Golbmungen wieber bem Metallichat gufließen. völkerung hat, jum Unterschiebe von früher, bas Golb nicht vergraben, und es find mir Fälle bekannt, bag tleine Leute ihre Bolb ftude mit ber Bebingung an ben Schaltern ber Wechselftuben gegen Papier umtauschen ließen, baß biefelben prompt an bie Rotenbank jur Bermehrung bes Metallichates abgeführt werben.

Die Noten sind, streng genommen, nirgends in großen Rasse einlösbar, die in normalen Zeiten bestehende Sinlösbarkeit in esselt tivem Gold ist nur ein Kunstgriff, der sich nur durch die Unmögelichkeit der Präsentierung des größten Teiles der zirkulierenden Noten erbält.

Bei ber Bertrauensfrage entscheibet heute bie Leiftungsfähigkeit bes Staates, ferner bie Garantie aller Banken, bie für ben Staate als Mitschuldner, garantieren. In Österreich beträgt das für den Staat übernommene Impegno ber engagierten Privatbanken viele bundert Millionen Kronen.

Das war allerdings anders in den ersten Geschäftsperioden der Nationalbank oder gar zur Zeit der "Wiener Stadtbank". Für die emittierten Papiergeldzeichen war damals tatsächlich keine Fundierung geschweige denn eine effektive Garantie kapitalsreicher Institute vorhanden. Im Jahre 1816, als die Bank in die Staatsgeschäfte eintrat, waren noch 500 Millionen ungedeckte Papiergeldzeichen vorhanden, für deren Sinlösung allerdings 2½ prozentige Schuldtike als Deckung hinterlegt wurden. Aber die Staatseinnahmen betrugen nur 92 300 000 Gulden, die um so weniger eine Sicherheit geboten haben, als der Staatsauswand die Sinnahmen um 12 Millionen überschritten hat. Die Staatshypothek, nämlich die Steuerkrast, konnte nicht einmal vor einigen Dezennien, als der Krieg mit Preußen

ausbrach, für eine ungewöhnliche Bermehrung ber Zirkulationsmittel berhalten. Rach bem Kriege vom Jahre 1866 verfügte bie Roten= bant nur über einen Metallichat von rumb 100 Mill. Gulben, auf Grund beffen Noten von 300 Mill. Gulben emittiert werben burften.

Rur eine weitere Notenemission fehlte jedwebe Bafis; und boch maren an Bant- und Staatsnoten über 500 Mill. Gulben im Umlaufe. Die Staatseinnahmen betrugen bazumal nur 407,2 Mill-Gulben, und fie erübrigten nichts für bie Rinfen eventuell ausaugebenber Staatsiculoverichreibungen. Es fehlten auch willfährige Gelbinstitute, bie bie Mittel bem Staate burch Estompte- und Lombardfrebit batten vorftreden wollen.

Diterreich mußte alfo wieber gur unbebedten Rote, gu ben mit Rmangsturs ausgerufteten Staatsnoten, jum uneinlösbaren, nicht fundierten Baviergelb greifen, benn bas bisvonible Ravital ber Banten war bazumal gering, und bas ber Brivaten batte tein Bertrauen jum Staate. Man hatte aute Ratichlage, aber menig Entgegenkommen.

In ben Ronferenzen, die ber Finangminifter mit ben Borftanben ber Rreditinftitute und ber erften Bantiers im Jahre 1866 batte, waren wohl alle barüber einig, baß die hilfeleiftung nicht burch bie Suspendierung ber Bankatte gefchehen folle, aber nur wenige plas bierten für eine ähnliche Transaktion, wie sie heute willig angeboten und raich burchgeführt murben. Damals rieten einige, ben Metallfcas ber Bant in Anspruch ju nehmen, andere wieber jur Berpfanbung bes famtlichen öfterreichifden unbeweglichen Brivateigentums, und die meiften maren für eine birette Borfdufleiftung ber Rationalbant auf ein fünftig zu emittierenbes Staatsanleben. Dirett vermochte aber ber Finanzminifter von den Rreditinflituten, wie bemertt, bie notigen 200 Dill. Gulben nicht zu erhalten, und fo mußte bie Bantatte fuspendiert und bie Emission ungebedter Staatsnoten perfügt werben. Gin Borfduß von 200 Mill. Gulben feitens ber Rationalbank erschien aber bazumal als "nicht opportun" und wurde vom Bankgouverneur "als eine beunruhigende und bas Steigen bes Agio bewirkende Ragregel" nicht gebilligt.

Das Opfer war aber bamals gerade bie Notenbant; ihr Rrebit, ihre Bestrebungen, bie Bareinlöfung zu erzwingen, maren burch bie mit Awangsturs ausgerufteten Staatsnoten gurudgeftellt. Inbeffen blieben bie Divibenden ber Bantattionare wenig berührt. Sie erhielten für die Jahre 1867 und 1868 immerhin noch über 61/s- und im barauffolgenden Sahre 1869 fogar ichon 8 prozentige Dividenben. Die Seschichte ber Entwidlung ber österreichischen Rotenbank ist nicht nur bemerkenswert, fondern für alle instruktiv und überzeugend, die es lieben, die scheinbaren Sicherungsformen höher zu stellen als den Zwed der Institution.

Es ist nicht ein und basselbe, ob hohe Dividenden aus Anlas ber Verkehrssteigerung ober aus Geschäften mit den Staatsregierungen erzielt werden, ob also die Steigerung des Umlaufes burch den Bedarf im Handel ober durch die Eskomptierung und Lombardierung von Staatseffekten erfolgt.

Für die Volkswirtschaft ist es eine Bedingung zur Erbringung wirtschaftlicher Errungenschaften, daß der richtige Schritt von der ersten Kreditquelle des Reiches geschehe, indem die Versorgung des ganzen wirtschaftlichen Lebens mit reichlichen Kreditmitteln zu mäßigem Zinssche vonstatten gehe. Der Ackerdau hat nach den wirtschaftlichen Verwüstungen des letzten Krieges zwar noch immer seine Ernten, aber schon die Viehzucht bedarf einer Restaurierung. Handel und Industrie und namentlich das Kapital, das in Essetten und Realitäten nach vielen Milliarden investiert ist, haben direkte Verluste und Entwertungen ersahren. Gewinnbringend waren nur einige wenige Industrien, welche die Mittel zur Zerstörung, nämlich Kriegsmaterial, geliefert hatten.

Ein Hauptsaktor für ben Wieberaufbau ist aber nur die Österreichisch Ungarische Bank mit ihrem Bankbiskonto und mit ihrer Notenpolitik. Sie wird, aus praktischen Gründen, an dem mäßigen Zinsfuß nur infolange bindend festhalten wollen, als sie gegenüber den Abnehmern der österreichischen und ungarischen Kriegsanleiße die Verpslichtung übernommen hat, die gewährten Vorschisse nicht höher als mit 5% zu belasten. Es wird aber kaum möglich sein, Ende 1917, als dem Endtermin für die 5 prozentige Zinsverpslichtung, die gezeichneten Stücke der Kriegsanleihe vorschußfrei zu machen. Bis zu dieser Frist wird die österreichische Produktion noch nicht über genügende Überschüsse verfügen, wenn berücksichtigt wird, daß man vorerst neue Handelsbeziehungen und Verkehrseinrichtungen wird schaffen müssen, um die offenbar für absehdare Zeit in Aussicht stehende handels- und verkehrspolitische Boykottierung Österreichs einigermaßen wett machen zu können.

Früher hatten nur krisenartige Verhältnisse Österreichs auf bas ausländische Rapital ungunstig gewirkt, heute ist es Haß und Reib über ben politischen Sieg, der den fremben Verkehr von Österreich fernhält. Und dabei muß die österreichische Handels- und Industrie-

welt auch mit einer langen Zeit ber inneren Reorganisation rechnen. In ben vom Feinbe ofkuppiert gewesenen ober selbst evakuierten Länbern, so in ganz Galizien und Bukowina, im Küstenland mit Triest, wird noch seste Arbeit zu bewältigen sein, bis die ausgeschalteten wirtschaftlichen Existenzen aufgerichtet, Handel und Wandel in das alte Geleise gebracht und die rückehrenden Arbeitskräfte Kapital, Kredit und Beschäftigung sinden werden.

Rrieg und Moratorium haben auch sonst die Lebensbedürsnisse herabgemindert, die Zirkulationsfähigkeit der Waren eingeengt und deren Gebrauchs- und Tauschwert, mangels Einkommens, aber auch mangels der Konsumfähigkeit, dermaßen reduziert, daß für einen umfassenden Kreditverkehr die Gelegenheit tatsächlich gesehlt hat. Die Schnelligkeit des Umlauses wird daher angeregt werden müssen. Für die Reuanschaffung von Borräten, die der Krieg vollständig gelichtet hat, für die Beschaffung der Löhnungen, für die neue Arbeit wird sowohl der Großhandel als der Kleinhandel Kredit benötigen. Erst durch Bermittlung des Kredits wird der beträchtlichere Teil der Produzenten in der Lage sein, zu kausen, wieder zu verwerten und die wirtschaftliche Erneuerung einzuleiten. Die Kreditsellen werden hierbei die Ausgabe haben, mit einem niedrigen Zinsstande zu rechnen.

Rechtgemäß wäre, entsprechend der Lage, wohl ein höherer Zinsssuß am Plaze. Die Rechtmäßigkeit eines hohen Kapitalzinses beruht nämlich auf zwei Grundlagen: Auf der geschwächten Produktivität und auf der verminderten Bertrauenswürdigkeit. Das Kapital übersiedelt in solchen Fällen, im Wege des Kredits, nur ungern in neue Berkältnisse und wenn ja, nur gegen Entgelt des Risiko. Die Kapitalsverleihungen werden nun in Österreich in höherem Maße als bisher gesordert werden, und weil die Banken und Kreditzinstitute in erster Linie den Kapitals- und Großindustriedetried ershalten, daher kaum genügende Reservoirs für kleinkommerzielle und gewerdswirtschaftliche Kredite haben werden, wird sich wohl die erste Kreditselle des Reiches, die Notenbank, der kleinen Wirtschaftskreise in irgendeiner Form wärmstens annehmen müssen.

Die Ofterreichisch : Ungarische Bank hat unter bem Regime Lucams, wie schon oben bemerkt, auf die Erhaltung ber richtigen Relation und auf die Richtüberschreitung ber Notenreserve viel mehr gehalten als auf das Berkehrsinteresse. Wenigstens ward ihm dies wiederholt, namentlich in Ungarn zum Borwurfe gemacht. In einer im Jahre 1869 abgehaltenen Bankenquetekommission, bestehend aus

ben hervorragendsten Mitgliebern des Parlamentes, der Finanzwelt und Finanzgelehrten, ward einmütig festgestellt, daß die österreichische Nationalbank den Kreditbedürfnissen Ungarns nicht die Dienste leiste, welche von derselben mit Recht erwartet werden können. Es wurden nämlich in den ungarischen Filialen, ungeachtet der bestehenden Krise, die Wechsel der besten Häuser zurückgewiesen. Die Unzufriedenheit war damals so groß, daß die Enquete die sofortige Errichtung einer selbständigen Zettelbank für unerläßlich erklärte, salls die österreichische Nationalbank den zunehmenden Bedürsnissen der Industrie und des Kredits nicht sofort entsprechen sollte.

All bies gehört inbessen ber Geschichte an. Denn bie gegenwärtigen Geschäftsmaximen ber Notenbank sind bereits wesentlich besser, als sie noch vor Dezennien waren, und man erwartet jett noch Bessers für die Zukunft.

### Einige Satsachen zur Silgungshypothek im städtischen Bodenkredit

### Von Malter Leiste - Berlin

Snhaltsverzeichnis: Begriff ber Tilgungshhpothet S. 227. — Rechtslage ber Tilgungshppothet ohne besondere Sicherung S. 230. — Rechtslage der Tilgungshppothet mit Löschungsvormertung S. 236. — Lage der Tilgungshhpothet bei den Hypothetenbanten S. 238. — Lage der Tilgungshppothet bei den Spartaffen und Berficherungsunternehmungen S. 247. — Lage der Tilgungshppothet dei den Städtischen Hypothetenanstalten S. 250. — Lage der Tilgungshppothet bei den Provinzial-Hypothetenanstalten S. 256.

#### I.

Die Hypothek ist — nach § 1113 BGB. — eine Belastung eines Grundstück, berart baß an benjenigen, zu bessen Gunsten bie Belastung erfolgt, eine bestimmte Geldsumme zur Befriedigung wegen einer ihm zustehenden Forderung aus dem Grundstück zu zahlen ist. Ist in dem Dahrlehensvertrage von den Beteiligten vereinbart worden, daß die Befriedigung der Forderung demnächst nicht durch einmalige Zahlung einer Summe, sondern durch Entrichtung von Teilbeträgen mit periodischem Charakter zu erfolgen hat, so sprechen wir von einer "Tilgungshypothek" (im weiteren Sinne).

In der Literatur finden sich die Ausdrude "Amortisationshypothet" (babei Zins und Amortisationsbeitrag unterscheidend) und "Annuitätendarlehen" (babei mit Annuität den Zins und den Tilgungsbeitrag eines Jahres umfassend). Der Gesetzgeber des Reichshypothetenbankgesetzes vom 13. Juli 1899 spricht von "Amortisationshypotheten" und von "Tilgungsbeitrag" (§§ 6, 19, 20, 21 a. a. D.). Der Gesetzgeber des preußischen Gesetzes über Stärkung des Deutschtums in einigen Landesteilen vom 26. Juli 1912 gebraucht die Bezeichnungen "Abtragsbarlehen" und "Abtragsrente" (§ 2 a. a. D.).

In ber Literatur ist starter Nachbrud gelegt worden auf eine gewisse Regelmäßigkeit und Geschmäßigkeit bes Tilgungsvorganges, so daß man solche Hypotheten, bei denen die Abtragung ohne jede Regel bezüglich der Zeit und der Höhe des Abtrags vor sich geht, nicht ohne weiteres als Tilgungshypotheten bezeichnet und damit einen gewissen Gegensat aufrichtet zwischen der "Rüdzahlung" und der "Tilgung". Unstreitig wird heute als eigentliche Tilgungshypothet (im engeren Sinne) eine Hypothet bezeichnet, bei der die

Rückzahlung bes Darlehens im Wege systematischer Tilgung erfolgt, indem mit und neben den bedungenen, dem Gläubiger nur aus dem jeweiligen Kapitalsreste zugute kommenden, aber zur Verstärkung der Tilgung aus dem ursprünglichen Kapitalsbetrage zu berechnenden Zinsen zum Zwecke der Kapitalsabzahlung ein weiterer Beischlag in Höhe eines unverändert bleibenden Teils der ursprünglichen Darlehenssumme entrichtet wird. Ein Beispiel mag diese Tilgungsbypothek (im engeren Sinne) erläutern:

Ein Hypothekendarlehen von 1000 Mk. ist mit 4 % zu versinsen und mit ½ % zu tilgen, so daß sich eine feste Halbjahrs-leistung von 22,50 Mk. (20,00 + 2,50) ergibt; diese Halbjahrs-leistung wird wie folgt dem Ziel der Tilgung nutbar gemacht:

| Zahl ber<br>Halbjahres-<br>Annuitäten | Halbjährlich zu zahlender<br>Betrag |                         | Berbleibenbe               |
|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|----------------------------|
|                                       | an Zinsen<br>Mark                   | an Tilgung<br>Mark      | Rapitalreste<br>Wark       |
| 1<br>2<br>8                           | 20,00<br>19,95<br>19,90             | 2,50<br>2,55<br>2,60    | 997,50<br>994,95<br>992,35 |
| 20                                    | 18,86                               | 3,64                    | 939,26                     |
| <b>40</b><br><b>60</b>                | 17,09<br>14,46                      | 5,41<br>8,04            | 849,01<br>714,89           |
| 80<br>100                             | 10,55<br><b>4,74</b>                | 11,95                   | 515,59                     |
| 110<br>111                            | 0,85<br>0,42                        | 17,76<br>21,65<br>21,12 | 219,43<br>21,12            |
| Sa. 1496,54                           |                                     | 1000,00                 | ·                          |

so daß sich die Tilgung des Hypothekendarlehens in 551/s Jahm vollzieht und an Annuitäten insgesamt die Summe von 2496,54 M. zu entrichten ist.

2. Eine besondere Ausgestaltung erfährt diese Tilgungshypothel, wenn die einzelnen Tilgungsbeiträge — bei einer Mehrheit von Hypothetenschuldnern einem Kreditgeber gegenüber — zwar für jedes Grundstüd auf einem besonderen Tilgungskonto rechnerisch als abgezahlt gebucht werden, im übrigen aber alle Tilgungsbeiträge in einen für diese Mehrheit von Grundstüden gemeinschaftlichen Fonds, einen sogenannten "Tilgungssonds" übergeführt werden, bem

<sup>1</sup> Das Bablenbeifpiel murbe ber Satung einer fübbeutichen Sypotheten' bant entnommen.

eine eigenartige Stellung zwischen Hypothekenschuldner und Gläubiger zuteil wird. Die Literatur pflegt in solchen Fällen von "Tilgungs-fonds-Hypotheken" zu sprechen. Den Hauptanteil an dieser besonderen Gruppe von Tilgungshypotheken stellen die landschaftlichen und ritterschaftlichen Institute in Preußen.

3. Die lanbschaftlichen Darlehen sind mit wenigen Ausnahmen Tilgungshypotheken, berart, daß die Tilgung in der Regel nur dann zwingend ist, wenn das Darlehenskapital die Hälfte des Gutswertes übersteigt ober sogar zwei Drittel dieses Wertes erreicht. Die Tilgungsbeiträge werden rechnerisch für jedes Gut als auf die Pfandbriesschuld abgezahlt gebucht. Die Beiträge werden aber tatsächlich einem, sämtlichen Tilgungspflichtigen und mit gleichverzinslichen Pfandbriesdarlehen belasteten Gütern gemeinschaftlichen Tilgungssfonds zugeführt, dem die Satungen der einzelnen Kreditinstitute eine eigenartige Stellung zwischen belastetem Gut und Kreditinstitut zugewiesen haben.

Der Tilgungsfonds ist an sich kein "eigentümlicher" Fonds ber Landschaft, er untersteht nur ihrer Berwaltung. Die Rechte — sagt Leweck in Gruchots Beiträgen 52, 585 —, welche bem Gutseigenstumer aus der Tilgung zustehen, richten sich gegen die Landschaft nur insoweit, als sie den Tilgungssonds verwaltet und innehat. Der unmittelbar Verpslichtete ist der Tilgungssonds, der durch die Landschaft nur in seiner Rechtssubjektivität vertreten wird.

Der Gutseigentumer befriedigt burch Zahlung ber Tilgungsbeiträge nicht die Landschaft. Er erwirdt burch die Tatsache ber Zahlung keine Eigentumerhypothek und daher an sich keinen Rechtsanspruch auf Erneuerung des getilgten Schulbanteils bzw. auf Erteilung von Löschungsbewilligungen. Sein rechnungsmäßiges Gutzhaben am Tilgungsfonds ist außerdem gegen jeden Eingriff von seiner Seite geschützt, ist nicht abtretbar oder anderweitig verfügbar.

<sup>1</sup> An neuerer Literatur liegt vor:

Frang, Lanbigaftliches Rrebitmefen in Breugen, 1902.

Rauer, Das lanbigaftliche Rreditmefen Breugens, 1907.

Decht, Die Landicaften und landicafteahnlichen Inftitute in Breugen, 1908. \* Brunned, Pfanbbrieffpfteme ber preußischen Landicaften, 1910.

v. Altrod, Die Oftpreußische Lanbicaft (Seft 15 ber Beröffentlichungen bes Abnigl. Breug. Lanbes-Dion.-Roll.), Berlin 1914.

hermes, Art. Lanbicaften in Concabs handwörterbuch ber Staatswiffenschaften. Dernburg, Breug. Sypothelenrecht, 1891.

Lewed in Grudote Beiträgen 40, 487 ff. unb 52, 576 ff.

Sein Anteil am Tilgungsfonds ist auch dem Singriff von Dritten (Gläubigern des Gutseigentümers), selbst im Wege der Zwangsvollstreckung, entzogen. Im Falle des freiwilligen Besitzwechsels geht
das Guthaben am Tilgungsfonds auf den neuen Gutseigentümer
über; im Falle der Zwangsversteigerung dei einigen Landschaften
auf den Ersteher, derart, daß die Landschaft das volle Pfandbriefbarlehen ohne Rücksicht auf das Borhandensein eines Anteils am
Tilgungsfonds liquidiert und im Bedarfsfalle sich an diesem Tilgungsfondsguthaben wegen anderer Verbindlickeiten des Sigentümers
gegenüber der Landschaft, zum Beispiel Forderungen aus Krediten
der landschaftlichen Banken, schalos hält.

Diese Fülle von Sonderrechtsgrundsätzen geht zurück auf die landesherrlich genehmigten Satungen (Reglements) und Satungsfänderungen der Kreditinstitute, die seit dem Erlaß der Verfassung in die Formen der Landesgesetzgebung gekleidet werden. Dieses gesamte Sonderrecht der landschaftlichen Institute ist mit wenigen Beschränkungen, soweit es beim Inkrafttreten des Bürgerlichen Gesetzbuches bestand, aufrechterhalten worden, denn nach § 167 EGBB. bleiden die landesgesetlichen Vorschriften, welche die zur Zeit des Inkrafttretens des Bürgerlichen Vorschriften, welche die zur Zeit des Inkrafttretens des Bürgerlichen Vorschriften, welche die zur Zeit des Inkrafttretens des Bürgerlichen Vorschriften, welche die zur Zeit des Inkrafttretens des Bürgerlichen Vorschriften, welche die zur Zeit des Inkrafttretens des Bürgerlichen Vorschriften, welche die zur Zeit des Inkrafttretens des Bürgerlichen Vorschriften, welche die zur Zeit des Inkrafttretens des Bürgerlichen Vorschriften, welche die zur Zeit des Inkrafttretens des Bürgerlichen Vorschriften, welche die zur Zeit des Inkrafttretens des Bürgerlichen Vorschriften, welche die zur Zeit des Inkrafttretens des Bürgerlichen Vorschriften, welche die zur Zeit des Inkrafttretens des Bürgerlichen Vorschriften, welche die zur Zeit des Inkrafttretens des Bürgerlichen Vorschriften, welche die zur Zeit des Inkrafttretens des Bürgerlichen Vorschriften, welche die zur Zeit des Inkrafttretens des Bürgerlichen Vorschriften, welche die zur Zeit des Inkrafttretens des Bürgerlichen Vorschriften Vorschriften

#### II.

1. Die Eintragung ber Tilgungshypothet's bestimmt sich nach § 1115 BBB.; banach muffen eingetragen werden: ber Gläubiger, ber Gelbbetrag ber Forberung, ber Zinssat (wenn die Forberung verzinslich), ber Gelbbetrag anderer Rebenleistungen; im übrigen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 9(8), 1, 368, 398; 2, 286; 3, 221; 4, 337; 9, 305; 12, 265; 20, 220; 22, 259; 24, 108; 24, 302; 27, 218; 28, 335; 29, 233; 29, 249; 30, 278; 64, 214; 74, 401.

RG. A. 4, 152, 158, 249; M. 5, 186, 167; M. 6, 360; M. 12, 325; M. 14, 117; M. 17, 104; M. 25, 93; M. 32, 252; M. 33, 244; M. 34, 317; M. 35, 274; M. 40, 261; M. 45, 1.

Bufch im Bentralblatt für freiwillige Gerichtsbarteit 1912, 698 ff.;

tann — fagt ber Gefetgeber — jur Bezeichnung ber Forberung auf bie Gintragungsbewilligung Bezug genommen werben.

Hierbei wird wesentlich die Frage: Gehören die Tilgungsbeiträge zu den "Rebenleistungen" im Sinne des § 1115 BGB.? Das Rammergericht hat in einem Beschluß vom 2. Dezember 1901 (im Jahrbuch nicht abgedruckt) die als Zinsenzuschläge zu zahlenden Tilgungsbeiträge für Nebenleistungen erklärt und damit ausgesprochen, daß sie als solche der Sigentümerhypothek entzogen sind. In einem Beschluß vom 26. Mai 1902 ist alsdann das Kammergericht erneut in eine Prüsung dieser Frage eingetreten. Der Sprachgebrauch rechtzfertigt danach die Entscheidung für "Hauptleistungen", denn Teile der Hauptleistung (Tilgungsbeiträge) können nicht als Nebenleistungen bezeichnet werden. Auch die Entstehungsgeschichte des § 1115 ist dieser Auffassung günstig, ebenso die Bestimmungen des Hypothekens bankgesets, das einen Rücksluß auf die Absichten des Gesetzgebers des BGB. zuläßt. Demnach beschließt das Kammergericht:

Die als Zuschläge zu ben Hypothekenzinsen vereinbarten regelmäßigen Amortisationsbeiträge gehören nicht zu ben Nebenleiftungen im Sinne bes § 1115 BGB. (Die burch bie Amortisationsquoten getilgten Teile ber Hypothekenforberungen sind bemnach ber Eigentümerhypothek nicht entzogen.)

Diesem Standpunkt bes Kammergerichts ift bas Reichsgericht in einem Beschluß vom 4. März 1903 gefolgt. Es hat verneint, daß bei ber Sintragung von Hypotheken über tilgbare Darlehen bie in Gestalt von Zuschlägen zu ben Zinsen zum Zwede allmählicher Tilgung bes Kapitals zu entrichtenben Beträge auf Antrag in bas Grundbuch eingetragen werben mussen.

Hiernach steht fest: Die Tilgungsbeiträge sind nicht Rebenleistungen im Sinne bes § 1115 BGB. Die Gintragung ber Tilgungszuschläge ist nicht nötig; sie kann im Wege ber Beschwerbe nicht erzwungen werben. Es ist erforberlich und ausreichend, daß wegen ber Tilgungsbeiträge im Gintragungsvermerk auf die Gintragungsbewilligung Bezug genommen wirb.

2. Die bochftgerichtliche Rechtsprechung hat zwei Sonberfälle ber Tilgungshppothet beleuchtet.

<sup>1</sup> RG. M. 24, 246 ff.

<sup>9</sup> hierzu Befchluß bes Dberften Lanbesgerichts für Bagern ("Recht" 1902, 508).

**<sup>9.86.</sup>** 54, 88 ff.

Bunachst die Frage ber Umwandlung einer Tilgungshypothet in eine gewöhnliche Binsbypothet. Gin Darleben ift bisher mit 5% Binfen, 1/2% Tilgungsraten, 1/2% Berwaltungstoften ein= getragen. Gigentumer und Gläubiger bewilligen und beantragen eine Reihe von Beranderungen bei ber Post, berart, bag eingetragen werben follen: 41/2 0/0 Jahreszinsen, bie fich auf 6 % Zinfen erhöben, falls die Binszahlung nicht langstens 14 Toge nach Berfall vollständig erfolgt ift. Bei biefer Sachlage hat bas Rammergericht in einem Beschluß vom 28. April 19021 ein Buftimmungserforbernis ber Nacheingetragenen (5 %-Grenze bes § 1119 BGB.) verneint und entichieben :

Es ift feine Erweiterung ber Belaftung eines Grunbftuds, wenn an Stelle ber als Bufchlage ju ben Binfen ju entrichtenben Tilgungsbeitrage und Bermaltungetoften wirkliche Binfen bergeftalt gefest merben follen, bag ber Binsfat bie Bobe ber bisher zu entrichtenben Rebenleiftungen 2 nicht überfteigt.

Ferner hat bas Reichsgericht in einem Urteil vom 9. Januar 19118 bie Frage erörtert, an wen bei Tilgungshypotheten bie Tilgungsbeitrage ju gablen find, wenn bie Sppothet unter mehrere Gläubiger mit Vorrang bes einen por bem anderen geteilt ift. Danach wird bie Bereinbarung zwischen Sypothefengläubiger und Schulbner, bag bie Leiftung in gewissen zeitlich einander folgenden Teilleiftungen erfolgen foll, bei ber Abtretung ber Forberung nicht beseitigt ober veranbert. Wirb bie Forberung geteilt, fo gilt bie Bereinbarung gleichmäßig für ben abgetretenen und nicht abgetretenen Teil ber Forberung weiter. Diefe Gleichmäßigkeit - immer unter ber Borausfehung bes unveranberten Leiftungsinhalts - erforbert Teilung ber Tilgungsbeiträge nach bem Berbaltnis ber Forberungsteile. Diefes Erforbernis wirb auch baburch nicht berührt ober aufgehoben, baß zwifchen bem abgetretenen und nicht abgetretenen Teil eine Borrangseinräumung Plat greift; insbesonbere ift bie Annahme, bag bie Tilgungsbeitrage junachft ben im Range nachftehenben Teil ber Forberung zustehen (§ 366 BBB.), unbegrundet.

3. Nach § 1163 Abf. 1 BGB. erwirbt ber Gigentumer bie Hypothet, wenn bie Forberung erlifcht. Rach § 1177 Abf. 1 BGB.

<sup>1</sup> RG. M. 24, 130 ff.

Damals gahlten die Tilgungsbeitrage nach ber Rechtsprechung bes Rammergerichts noch ju ben "Rebenleiftungen" (f. oben unter I Befolus bes Rammergerichts vom 2. Dezember 1901).

<sup>8</sup> Grucots Beitrage 55, 1014.

verwandelt sich die Hypothek in eine Grundschuld, wenn sich die Hypothek mit dem Sigentum in einer Person vereinigt, ohne daß dem Sigentümer auch die Forderung zusteht. Die Frage, ob durch die Tatsache der Zahlung von Tilgungsbeiträgen im Sinne des § 1163 die Forderung erlischt und eine Sigentümerhypothek entsteht, war entschieden durch den oden unter 1 mitgeteilten Beschluß des Rammergerichts vom 26. Mai 1902, der den Tilgungssbeiträgen den Charakter der "Hauptleistung" zusprach. Das Reichsgericht hat sich dem Rammergericht in der Frage der "Hauptleistung" (f. oben unter 1 Beschluß vom 4. März 1903) angeschlossen und damit die Entstehung der Sigentümerhypothek durch Zahlung der Teilbeträge ebenfalls bejaht.

Die Tatfache ber Rahlung von Tilgungsbeitragen (Erlöschen ber Forberung) begründet bas Entstehen ber Gigentumerhypothet's. Bur Umidreibung ber Sypothet auf ben Gigentumer als Grunbidulb ift gemäß § 22 GBD. erforberlich und ausreichend: eine in ber Form bes § 29 GBD. ausgestellte Quittung bes Gläubigers, worin er unter Benennung bes Bablenben bie erfolgte Bablung anerkennt (zu biefer Quittungserteilung ift ber Gläubiger gemäß § 1144 BBB. verpflichtet); Löschungsbewilligung bes Gläubigers ift nicht ausreichend 3.1 Für ben Fall einer Briefhppothet tann nach § 1145 BBB. ber Sigentumer, ber ben Glaubiger nur teilweise befriedigt, bie Ausbandigung bes Sypothefenbriefes nicht verlangen. Der Gläubiger ift aber verpflichtet, die teilweise Befriedigung auf bem Briefe ju vermerten und ben Brief jum 3mede ber Berichtigung bes Grundbuchs ober ber Löschung bem Grundbuchamt ober jum Zwede ber Berftellung eines Teilhppothekenbriefes fur ben Gigentumer ber qu= ftändigen Beborbe ober einem zuständigen Rotar vorzulegen.

4. Das Rangverhältnis ber Tilgungshppothet und ber burch bie Tilgung gegründeten Sigentumerhypothet wird im § 1176

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Wir schließen und hier ber Ubung bes Rechtsverkehrs an und sprechen von "Eigentümerhypothel", wenn fie formell noch als Hypothel (bes früheren Släubigers) eingetragen, materiell aber als Grunbschuld auf ben Eigentümer übergegangen ift, — und von "Eigentümergrundschuld", wenn sie auch formell als Grundschuld für ben Eigentümer eingetragen ift.

Bgl. auch Oberned in Gruchots Beiträgen 47, 331 ff., wo bie verschiebene Auffaffung vom Befen ber Tilgungehppothet gestreift wirb, und hirfc in Gruchots Beiträgen 49, 766 ff.

<sup>\*</sup> RG> N: 20, 190, 282; N. 26, 147, 149; N. 28, 289.

<sup>\*</sup> KG. A. 20, 190; A. 26, 149; A. 28, 138; A. 32, 259; A. 40, 294.

[1842]

- erstrebt, ift überflüssig. Dagegen können die Rechtsfolgen bes § 1176 BGB. ausgeschlossen werden burch die eintragungsfähige Bereinbarung, daß die Resthypothek nicht den Vorrang haben soll. 5. Die Richt den burch die Tilgungsheiträge begründeten
- 5. Die Pfanbung ber burch bie Tilgungsbeitrage begründeten Gigentumerhypothet erfolgt nach ben für die Pfandung von Sypotheten und Grundschulben geltenden Borschriften (§§ 830, 857 Abf. 6 BPD.) 4.
- 6. Es unterliegt keinem Zweisel, daß durch die Bejahung des Entstehens von Sigentümerhypotheken als Folge von Tilgungsbeitragszahlungen die Rechtslage der Tilgungshypothek und damit die des
  betroffenen Grundstücks im allgemeinen einen Beischlag der Berwirrung und Unübersichtlichkeit erhält, der sich in Fällen
  wiederholten Besitwechsels stärker bemerkbar machen wird. Rehren
  wir zu dem Zahlenbeispiel einer Tilgungshypothek (I, unter 1)
  zurück. Der Gläubiger M. der Tilgungshypothek von 1000 Mk.
  bleibe entsprechend der regelmäßigen Unkundbarkeit der Tilgungshypotheken unverändert. Der Sigentümer A. verkaufe an B.
  nach 1½ Jahren, B. an C. nach weiteren 8½ Jahren, C. an D.
  nach weiteren 10 Jahren. Und nun der Rechtszustand nach Ablauf
  von 20 Jahren seit der Begründung der Tilgungshypothek! Die
  ursprüngliche, immer noch in der alten Höhe eingetragene Tilgungshypothek von 1000 Mk. hat sich alsdann wie folgt aufgelöst in:

Dabei werben sich bie Raufinteressenten zwar gegenseitig bie bestehenben Gigentumerhypotheken auf die Raufpreise angerechnet haben; sie werben aber auf eine grundbuchliche Rlarstellung ber Rechtslage verzichtet haben. Und welche Schwierigkeiten alsbann C. ent-

<sup>1</sup> RG. SB. 1911, 277; Gruchots Beitrage 47, 406; RG. 76, 198.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> KG. A. 21, 165; A. 28, 139.

<sup>\*</sup> RG. %. 29, 184.

<sup>4</sup> HG. N. 22, 171; N. 29, 186; N. 33, 275.

stehen können, wenn er vor die Notwendigkeit einer grundbuchlichen Regelung gestellt ist, zeigen treffend einige Daten, die Harnier als Praktiker in der Deutschen Juristen-Zeitung (1905, 592) zu dieser Frage gibt; er berichtet a. a. D.:

Der Eigentumer eines mit einer Lanbestrebittaffen = Sppothet belafteten haufes hatte eine zweite Sypothet unter ber Bebingung zugefagt erhalten, bag er bie abgetragenen Teile ber Lanbestrebitkaffen = Sypothet gur Lofdung brachte. Die Abtrage maren jum Teil von ihm (oben C.), au einem weiteren Teil von feinem Borfaufer (oben B.), jum größten Teil von beffen Borbesitzer erfolgt. Letterer mar lange tot, von feinen Sobnen mar einer in Amerita verschollen, ein zweiter lebte noch in einem befannten Bohnort in Australien. Welche Unsummen von Beitläufig-Beiten maren erforderlich, Erbichein, Aufgeboteverfahren gwede Todeserklärung bes Berfcollenen ufm. Der noch in Auftralien lebenbe Erbe wurde mohl eine Aufforderung jur Lofdung feiner Gigentumergrundfculb überhaupt nicht verftanden und ficher nicht befolgt haben. Die Roften aller diefer Berhandlungen batte ber mohl noch lebende, nichts ahnende Borbefiger ju tragen gehabt, ber ja bem jegigen Gigentumer für Die Freiheit von dem nicht übernommenen Teil ber noch eingetragenen Sypothet haftet. Genug: bie Lofdung ift bis gur Stunde nicht möglich gemesen, die neue Beleihung mußte beshalb unterbleiben . . .

Bur Abstellung biefer unleugbar lästigen Begleiterscheinungen ber Tilgungshypothet macht harnier brei einschneibenbe Abhilfes porschläge; er befürmortet:

- 1. Erklärung ber Tilgungsbeiträge als Nebenleistungen, auf bem Wege ber Gesetzebung, im Sinne ber Entscheibung bes Rammergerichts vom 2. Dezember 1901 (s. oben unter 1)1, ober
- 2. ber ben Tilgungsbeitrag zahlende Grundeigentumer foll burch die Zahlung nicht die Hypothek selbst, sondern nur ein Recht auf Übertragung erwerben, berart, daß dieses Recht, soweit es nicht ausgeübt ist, kraft Gesetzes bei jedem Sigentumsübergang auf ben neuen Sigentumer mit übergeht 1, oder
- 3. eine gesetliche Bestimmung, baß beim Sigentumsübergang eine Sigentumergrundschulb, welche als solche nicht im Grundbuch eingetragen ift, fraft Gesets auf ben neuen Sigentumer übergeht.

Erman befürwortet statt dieser materiell-rechtlichen Erleichterung ber Tilgungshypothet einen allgemeinen organisierten Ausbau ber Tilgungsfonds-Hypotheten (I, unter 2) mittels einer öffentlichen



<sup>1</sup> Deutsche Juriften-Beitung 1902, 434.

<sup>9</sup> Ebenba 1905, 591.

Bermittlungsstelle, die — nach dem bei den Landschaften wohlsbewährten Tilgungsfondssystem (I, unter 3) — als eine Art hinterslegungsstelle, verbunden mit einem sparkassenähnlichen Bankinstitut zur mündelsicheren Anlegung der als Zwangsspargelder eingehenden Tilgungsbeiträge, arbeiten könnte.

#### III.

- 1. Einen bisweilen gangbaren Weg aus biesen Schwierigkeiten (II, unter 6) bietet die sogenannte "Löschungsvormerkung" des Bürger-lichen Gesetzbuches. Nach § 1179 kann, falls sich der Sigentümer einem anderen gegenüber verpstichtet, die Hypothek löschen zu lassen, wenn sie sich mit dem Sigentum in einer Person vereinigt, zur Sicherung des Anspruchs auf Löschung eine Vormerkung in das Grundbuch eingetragen werden?
- 2. Wem gegenüber kann sich ber Eigentumer zur Löschungsvormerkung verpstichten? Der "andere" im Sinne bes § 1179 kann sein:

ber Gläubiger ber von ber Löschungsvormerkung betroffenen Sypothet selbst a (zum Beispiel in bem Falle, wo biesem Gläubiger burch bie Vormerkung ber bessere Rang für eine erst noch zu erwerbende Nachhppothek gesichert werben soll),

ber gleichstehenbe Sypothetenglänbiger,

der nachstehende Hypothekengläubiger,

berjenige, ber ein nachstehendes Recht am Grundftud erft erwerben will, und schließlich

jeber Dritte, ber am Grundstud noch nicht binglich berechtigt ist (s. unten unter 3)4.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Einzelheiten zu biesem Borschlag gibt Erman in seinem Gutachten über bie Frage: Ist eine Besserung ber Wohnungsverhältnisse zu erwarten, wenn burch gesetzgeberische ober Berwaltungsmaßregeln die Berbreitung ber Tilgungshypothelen (Amortisationshypothelen) behufs Entschuldung des städtischen Grundbesitzes gesorbert wird?, erstattet dem XXXII. Deutschen Juristentag (Berhandlungen des XXXII. D. J.-T. Bb. 1, 1914, 687 ff.).

<sup>\*</sup> KG. A. 20, 206; A. 21, 175; A. 23, 153; A. 25, 338; A. 26, 161; A. 30, 282; A. 31, 324; A. 32, 213; A. 33, 280; A. 42, 315; A. 44, 301; A. 45, 268. — RG. 52, 8; 63, 152; 72, 274; 84, 79. — Gruchots Beiträge 52, 1067; 54, 159 u. 1022.

<sup>\* 98. 52, 8. — 98. 42, 316.</sup> 

<sup>4</sup> MG. 63, 154.

Bei ber Nutbarmachung ber Löschungsvormerfung für bie Tilgungshypothek wird ber "andere" in ber Regel ein gleichstehenber ober nachstehenber Hypothekengläubiger sein.

3. Wir kommen zu ber gerabe für die Tilgungshypothek sehr wichtigen Frage: Kann eine Löschungsvormerkung auch zugunsten des "jeweiligen" Gläubigers einer (nachstehenden) Hypothek begründet werden? Die Frage ist praktisch zu bejahen. Das Kammersgericht hatte zwar noch in einem Beschluß vom 4. Januar 1906° festgestellt, daß eine Vormerkung nur für eine bestimmte Person, nicht für den jeweiligen Inhaber eines Rechts eingetragen werden kann. Aber schon ein Beschluß vom 1. März 1906° bes gleichen Gerichts kam zu dem Ergebnis:

Soweit nach bem Recht ber Schuldverhältnisse ein Unspruch auf Löschung einer Hypothek bestehen kann, soweit kann auch eine Bormerkung zu seiner Sicherung eingetragen werden. Durch einen Bertrag im Sinne bes § 328 BGB. kann ein Forberungsrecht für den jeweiligen Inhaber einer Hypothek in dem Sinne bestellt werden, daß es zurzeit nur dem jetzigen Inhaber der Hypothek, im Falle des Überganges der Hypothek auf einen anderen vor seinem Erlöschen aber dem Erwerber der Hypothek zustehen soll.

In biesem Sinne hat bas Kammergericht bamals ber Beschwerbe bes Grundstückseigentümers, ber beantragte, eine Bormerkung zur Sicherung bes Anspruchs gegen ihn auf Löschung bes nicht zur Entstehung gelangten Teils einer Hypothek für ben jeweiligen Gläubiger einer im Range nachstehenben Hypothek einzutragen, stattgegeben 4.

4. Nun die weitere, die Tilgungshypothek wesentlich berührende Sonderfrage: Beschränkt die Löschungsvormerkung in der Berfügung nur benjenigen Grundstückseigentumer, der die Löschungsverpslichtung eingegangen ist, oder auch den "jeweiligen" Grundstückseigentumer, d. h. auch jeden späteren? In einem Beschluß des Kammergerichts vom 3. Februar 1913 wird festgestellt:

Die von dem Eigentumer eines Grundstücks übernommene Verpflichtung, eine auf dem Grundstück eingetragene Hypothek loschen zu laffen, wenn sie sich mit dem Eigentum in einer Person vereinigt, ist eine subjektiv=

<sup>1</sup> Bgl. hierzu Rommentar ber Reichsgerichtsräte jum BBB. § 1179 A. 3.

<sup>2</sup> RG. 91. 31, 324.

<sup>\*</sup> RG. M. 32, 213.

<sup>4</sup> Bgl. hierzu RG. 63, 152; Gruchots Beitrage 54, 1026.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Biermann, Kommentar jum BBB. III. Buch: Sachenrecht, 3. Aufl., 1914, 583.

<sup>•</sup> RG. M. 44, 301.

persönliche. Sie trifft also nur benjenigen Eigentümer, ber biese Berpflichtung übernommen hat, und zwar auch bann, wenn zu ihrer Sicherung eine Bormerkung eingetragen ist. Jeboch folgt aus § 883 Abs. 2, § 888 BGB., daß ein späterer Eigentümer die Zustimmung zur Löschung auch dann zu geben verpflichtet ist, wenn die Bereinigung von Eigentum und Hypothek erst in seiner Person eingetreten ist.

Der obige Rammergerichtsbeschluß (a. a. D. S. 309) gibt im übrigen über bie fehr wibersprechenden Ansichten zu biefer Frage eine eingehende Würdigung. Ohne Zweifel steht aber fest, daß die Zweckmäßigkeit nicht auf ber Seite biefer Rammergerichtsentscheideidung zu suchen ist.

5. Weitere Schwierigkeiten können sich für die Löschungsvormerkung bei ihrer Begründung ergeben. An sich ist die Zustimmung
des Hypothekengläubigers zur Sintragung der Bormerkung nicht erforderlich, da sein Recht nicht durch die Bormerkung berührt wird.
Bei der Buchhypothek genügt demnach zur Begründung der Löschungsvormerkung eine Sintragungsbewilligung des Sigentümers in der
Form des § 29 GBO. Im Falle einer Briefhypothek ist aber gemäß
§§ 42, 62 GBO. der Brief vorzulegen. In diesem Falle ist der Sigentümer völlig dem guten Willen des Gläubigers ausgeliesert, denn der
lettere ist — mangels besonderer Rechtsbeziehungen zwischen ihm und
bem Sigentümer — zur Übergabe des Briefes nicht verpstichtet.

Bur möglicht ungehinderten Erreichung des Löschungsvormertungsziels schlägt Ruß baum vor, daß der Gigentumer dem Bormertungsberechtigten bei Bewilligung der Bormertung gleichzeitig unwiderrufliche Bollnacht erteilt, die Löschung selbst zu beantragen, da sonst ber Gigentumer zur schließlichen Bewirtung der Löschung wieder zugezogen werden mußte.

### IV.

1. Die beutschen Sypothetenbanken haben heute Jahrzehnte praktischer Arbeit im beutschen Bobenkrebit hinter sich. Und es ist interessant, zu beobachten, wie biese jahrzehntelange Arbeit zwar bieses ober jenes Institut etwas mehr aus ber alten langen Reihe ber übrigen Banken hervortreten ließ, wie aber boch bas große Gesamtverhältnis ber Banken unter sich im wesentlichen einen konfervativen Grundton bewahrt hat. Man sucht zum Beispiel vergeb-

<sup>1</sup> AG. 21, 26, 161.

<sup>\*</sup> AG. M. 21, 175.

Bugbaum, Deutsches Sypothekenmesen. Tübingen 1913, S. 57.

Lich nach der bekannten Konzentrationstendenz. Die deutschen Sppothekendanken treten uns heute mehr denn je als selbständige Sinzelglieder einer bedeutenden Bankengruppe entgegen: gemeinsam ist ihnen das Ziel der Hypothekarkreditvermittlung im allgemeinen, gemeinsam ist ihnen auch die Technik dieser besonderen Kreditvermittlung; darüber hinaus aber können nur einzeltypische Sigenheiten der Banken sessen hinaus aber können nur einzeltypische Sigenheiten der Banken zum Beispiel dewegten sich Anfang 1915 zwischen 1 Mill. Mk. und 65 Mill. Mk., die Keserven zwischen 0,03 Mill. Mk. und 63,94 Mill. Mk., der Obligationenumlauf zwischen 2,58 Mill. Mk. und 1180,16 Mill. Mk., die Hypothekenbestände (einschl. der Bestände an Kommunaldarlehen) zwischen 3,21 Mill. Mk. und 1197,16 Mill. Mk. und die Dividenden zwischen 0% und 15%.

2. Diese typische Differenzierung läßt sich auch bei ber Tilgungsh ppothet ber Hypothekenbanken feststellen. Es sei hier zunächst die Bayerische Hypotheken- und Wechsel-Bank berührt, die in Bayern und im Reich als Hypothekenbank die führende Stellung behauptet. Dieses Institut weist für Anfang 1915 nach :

76766 Posten zur Dedung ber Hypothekenpfanbbriefe bestimmter Hypotheken auf 62903 Pfanbobjekten im Gesamtbetrage von 1187930031,09 Mk.

Gemäß § 28 Abf. 1 3. 2 BBG. gibt bie Bank für biefe Ge- famtgiffern folgenbe Gingelnachweise:

```
259 616 600.29 Mt. auf Iandw. Grundst. 760 620 347,09 Mt. auf Amortisations-
16 281 845,37 - Saupläte (673)
912 031 585,43 - and. Grundstüde 427 309 684,00 - auf and. Hypotheten und
1187 930 031,09 Mt.
```

2 Bgl. die periodische Statistit über die Hypothetenbanten im handelsblatt ber "Frantf. Zeitung" und in der Zeitschrift "Der beutsche Ölonomist".

Dabei murbe die Allgemeine Deutsche Credit-Anstalt zu Leipzig mit 110 Mill. Mf. Aftienkapital, weil in ihrem gemischten Bantbetrieb bas hupothekenbankgeschäft unbedeutend ift, nicht berudfichtigt.

<sup>\*</sup> An neuerer Literatur liegt vor: v. Pechmann im Jahrbuch ber Bobenreform, 1910. Berhandlungen bes XXXI. Deutschen Juristentages 1912. Eschwege in ber "Bant", Märzheft 1914. Bendigen im "Bant-Archiv", 1. April 1914. Berhandlungen bes XXXII. Deutschen Juristentages 1914. Chwege in ber "Bant", Januar- und Februarheft 1915. Schwart im "Bant-Archiv", 1. Juni 1915.

<sup>4</sup> Die Daten wurden ben Rechenschafts-Berichten ber Berwaltung ber B. S.- u. B.-B. entnommen.

Aus diesen Zahlen geht die überragende Stellung der Amortisations= hypothek bei dem bayerischen Institut hervor, und man kann — unter ber Annahme, daß die Hypotheken auf landwirtschaftlichen Grunds stüden durchweg Amortisationshypotheken sind — feststellen, daß dieses Institut Ansang 1915 rund 500 Mill. Mk. in städtischen Amortisationshypotheken begeben haben wird.

3m 78. Recenfcafts-Bericht (für bas Gefchäftsjahr 1913) gibt bie Berwaltung ber Bant - gelegentlich eines Rudblicks auf bie 50 jährige Pfanbbriefausgabe und einer Burbigung bes Begrunders ihres Pfanbbriefspftems, Direktors 3. B. von Stroell (1864), wertvolle Überfichten über bie Bewegung bes Pfanbbrief Sypothetengeschäfts von 1864-1913. Für bie einzelnen Geschäftsjahre werben bier nachgewiefen: Ausgegebene Annuitätenbarleben, ausgegebene reine Rinebarleben, Effektivbestand ber Gesamtbarleben und Annuitatentilgungen. Bis jum Jahre 1896 hat bie Bayerifche Sypothetenund Bedfel-Bank ausschließlich Darleben mit Annuitätentilgungen begeben und bamit ber allmählichen Abtehr bes Grundbefiges pon Annuitätenbarleben, bie in ben neunziger Sahren einsette und von ber bamaligen Sentung bes Binsfußes, ber Steigerung ber Dietserträgniffe und ber Immobiliarwerte begunftigt murbe, "fcarfften und längsten Wiberftanb" entgegengefest. Seit 1897 hat bie Bank bie reinen Binsbarleben in ihren Geschäftstreis aufgenommen und in einzelnen Jahren fogar abfolut mehr reine Binsbarleben als Annuitätenbarleben begeben. Seit 1901 haben bie Annuitätenbarleben im Aftivgeschäft ber Bant wieber bas übergewicht erlangt, bas fich in ben folgenben Bahlen für 1913 ausbrüdt:

```
34 295 900,— Mt. ausgegebene Annuitätendarlehen
10 414 000,— • reine Zinsdarlehen
1 155 170 253,86 • Effektivbeftand ber Gefamtbarlehen (Ende 1913)
```

9 070 495,20 : Annuitätentilgungen.

Und insgesamt kann die Bank für ben Zeitraum 1864—1913 nachweisen:

```
2 130 988 928,64 Mf. ausgegebene Annuitätenbarleben 502 127 300,— - reine Zinsbarleben (feit 1897) und 217 000 686,17 - Annuitätentilgungen.
```

Die Verwaltung ber Bank steht auch heute noch — trothem sie bemnach seit 1897 über eine halbe Milliarbe Mark bem kunbbaren reinen Zinsbarlehensgeschäft zugeführt hat — auf bem Boben ber unkunbbaren Tilgungshypothek, benn sie sagt in ihrem 78. Rechenschafts-Bericht unter anderem: "Wenn ber ursprüngliche ibeale Kern

vicht mehr unbedingt begriffen wird, so verläßt dieser Zeitgeist, der auch sonst tonservative Dauerwerte gedankenlos und leichthin über Bord wirst, den Weg rationeller Befriedigung des Immobiliarkrediks. Leider bildet heute beim städtischen Grundbesit die Amortisations-hypothek nicht mehr wie vormals die Regel . . . Die einsachen, klaren Berhältnisse der Bergangenheit fallen der heutigen Unrast der Menschen und Dinge in mancher Richtung zum Opfer. Befördert wird diese unerfreuliche Strömung durch den Wettbewerd der großen kapitalkrästigen Geldgeber, der eine früher ungekannte Individualisserung der Darlehensbedingungen schus und auf die wohlmeinend erstrebte wirtschaftliche Erziehung des Schuldners weniger Wert mehr legt . . ."

3. Das bekannte Gegenstid zur Bayerischen Hypotheken- und Wechsel-Bank bilbet in Nordbeutschland die in Breußen führende Preußische Zentral-Bodenkredit-Aktiengesellschaft; die Parallele zwischen beiden Instituten besteht auch auf dem Sondergebiet der Tilgungs- hypothek. Das preußische Institut kann für Ansang 1915 nach- weisen!:

21 950 Posten zur Dedung ber Hypothekenpfandbriefe bestimmter Hypotheken (auf 19645 Pfandobjekten) im Gesamtbetrage von 814 273 081.37 Mt.

Gemäß § 28 Abs. 1 3. 2 BBG. gibt bie Bank für biefe Ge-famtziffern folgende Ginzelnachweise:

10 954 Boften mit 276 114 491,81 Mt. ländliche Darleben 10 996 - 538 158 589,56 - ftädtische -

21 950 Boften mit 814 273 081,37 Dit.

19 286 Poften mit 626 015 783,13 Mf. Darleben mit Amortifation 2 664 . . . 188 257 298,24 . . . ohne

21 950 Boften mit 814 273 081,37 Mt.

Von diesen 19286 Bosten Amortisationsbarleben von insgesamt 626 Mill. Mt. ruhen 8332 Bosten mit 350 Mill. Mt. auf städtisschen Pfandobjekten. Mit dieser Zisser behauptet die preußische Bank hinter dem sübdeutschen Institut die zweite Stelle unter den Trägern des städtischen unkundbaren Tilgungskredits. Die Banksleitung läßt sich die Pflege der Amortisationshypotheken ganz des sonders angelegen sein, so daß zum Beispiel ländliche Darleben die in beträchtlichem Umfange begeben werden — ausschließlich

<sup>1</sup> Die Daten murben ben Sahresberichten ber Bant entnommen. Somottere Jahrbuch XL 4.

in der Amortisationsform abgeschlossen werden. "Auch den städtisschen Darlehensnehmern gegenüber haben wir uns stets bemüht — sagt die Bankleitung in einem der letzischrigen Jahresberichte —, die Vorteile einer unkündbaren, amortisablen Hypothek vor Augen zu führen. Leider sind unsere Bemühungen in dieser Beziehung in früheren Jahren vielsach ohne Erfolg geblieben; erst in den letzten Jahren ist es uns in größerem Umfange gelungen, die Abneigung gegen die Tilgungsbarlehen zu verringern . . ."

4. Diesen unter 2 und 3 berührten Hauptträgern ber stäbtischen Amortisationshypothek stehen im anderen Lager bedeutende Hypothekenbanken gegenüber, die in ihrem Darlehensumfang ihrerseits die erke halbe Milliarde nahe erreicht oder bereits überschritten und dabei den unkündbaren Amortisationskredit fast gar nicht ausgebaut haben. Als Bertreterin dieser Bankengruppe sei hier die Hypothekenbank in Hamburg berührt; sie weist für Ansang 1915 nach 1:

4977 Stüd zur Dedung ber Hypothekenpfanbbriefe bestimmter Hypotheken auf stäbtischen Pfanbobjekten im Gesamtbetrage von 559 663 570,76 Mk., die sich scheiben in:

4 039 607,35 Mt. Amortisationshppotheten und in 555 623 963,41 - reine Zinshppotheten.

Bu beachten ist allerdings, daß jene Hypothetenbanken, die den unkündbaren Amortisationskredit wenig oder gar nicht psiegen, zu, weilen dem Ratentisgungskredit, richtiger dem Rückzahlungskredit (I, unter 1), ein gewisses Interesse zuwenden, das aber — mangels eines gesetzlichen Zwanges im Hypothetenbankgeset — in den Jahresberichten zahlenmäßig nicht immer zum Ausdruck kommt. In dieser Richtung kann zum Beispiel die Rheinische Hypothetenbank zur Mannheim für Anfang 1915 sessiellen ?:

10487 Stud zur Deckung ber Sypothekenpfandbriefe bestimmter Sypotheken im Gesamtbetrage von 606 585 335,75 Mt., die sich scheichen in:

18 879 703,25 Mt. Amortifationshppotheten und in 587 705 632,50 . andere Spotheten.

Unter diesen "anderen" Hypotheken befinden sich unter anderem 4348 burch Raten tilgbare — richtiger rückahlbare — Darlehen im Gesamtbetrage von rund 182 Mill. Mt., zu beren Abtragung im

<sup>1</sup> Die Preußische Zentral-Bobentrebit-Attiengefellschaft in Berlin fl. oben unter 3) ift hierin nicht einbegriffen.

<sup>2</sup> Darunter brei Banten mit gemischtem Sypothetenbantbetrieb.

Jahre 1914 bie Bank von ben Darlehensnehmern 12262 536,29 Mk. empfangen hat, gegenüber 383 685,70 Mk. Amortisationsraten für bie oben berührten Amortisationshypotheken. Und die Bankleitung kann festskullen, daß die Tilgung in Ratenform von den Darlehensenehmern vorzugsweise gewählt wird und Zahl bzw. Betrag dieser Darlehen ständig wächst.

5. Und nun nach diesen Sinzelbaten zu den Zissern für die Gefamtlage der Amortisationshypothet! Im Süden, namentlich bei den bayerischen Instituten, herrscht die Amortisationshypothet vor; im Norden bei den preußischen und mitteldeutschen Instituten herrscht die reine Zinshypothet vor. Dieser Gegensat zwischen Nord und Süd sei hier beleuchtet durch eine Gegenüberstellung von fünz Bersliner und vier Münchener Hypothetenbanten; dabei ergibt sich für Anfang 1915:

Und insgesamt laffen fich für 38 beutsche Hypothetenbanten Anfang 1915 bei einem Gesamthypothetenbestand von rund 111/2 Milliarben Mt.

3,8 Milliarben Mt. Amortifationshypotheten insgefamt und 2,5 fabtifde Amortifationshypotheten?

ermitteln; dabei kann noch sestgestellt werden, daß sich von 38 Hypothetenbanten brei — mit je 188,63 und 10 Mill. Mt. Hypothetenbestand — bem Amortisationskrebit gänzlich verschlossen haben. Bei der Bürz digung dieser Lissern für Amortisationshypotheten muß außerdem berücksichtigt werden, daß sie auch jene Darlehensbeträge einschließen, deren Amortisation erst nach einem vertraglich sestgeseten Zeitraum — nach § 20 Abs. 1 HBG. spätestens nach 10 Jahren — beginnen soll, die also zur Zeit der Bilanzziehung Ende 1914 praktisch noch Richttilgungshypotheten waren.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die Preußische Bentral. Bobentrebit-Attiengesellschaft in Berlin (f. oben unter 3) ift bierin nicht einbegriffen.

<sup>2</sup> Darunter brei Banten mit gemifchtem Sypothetenbantbetrieb.

<sup>\*</sup> Unter ber Annahme, baß famtliche landwirticaftlicen Sypotheten in Amortisationsform begeben worben finb.

6. Die Rechtsftellung ber Amortisationshppothet bei ben Sypothekenbanken (II und III) leitet fich beute in ber Sauptfache von ben Festsegungen bes Reichshppothekenbankgesetzes vom 13. Juli 1899 ab. Bor bem 1. Januar 1900, bem Intrafttreten bes Reichsgefetes, maren in Breußen Normativbestimmungen für Sypothetenbanten in Rraft. Sie stellten an ben Gefamthppothetenbestanb ber Sypothetenbanten bie Forberung, bag bie Balfte in ber Form von Amortisationshppotheten begeben fein mußte. Diefer icheinbar tief einschneibenben Bedingung murbe allerbings burch bie Praxis jebe Bebeutung genommen, benn "bie Banten — berichtet Benbigen a. a. D. — konnten sich auch ihr Kundigungsrecht vorbehalten und machten bavon regelmäßig nach Ablauf von 10 Sahren Gebrauch. Da nun aber gleichzeitig bie Amortisation gewöhnlich um 10 Sahre hinausgeschoben murbe, fo mar eine Amortisationshypothet nur noch bem Namen nach, in Wahrheit aber eine Amortifationshypothet ohne Amortifation . . . "

Durch die §§ 6 Abf. 2 und 19—21 HBG. sind zunächft Festsetzungen getroffen worden für den Umfang der Amortisationsbypothek. Allgemein sind für die Stellung der Amortisationshypothek innerhalb des Gesamthypothekenbestandes einer Bank keine zahlensmäßigen Fesseln gegeben worden; nur die landwirtschaftlichen Hypostheken für sich sollen zur Hälfte ausschließlich in Amortisationsform gewährt werden.

Sobann regelt ber Gesetzgeber die Technik ber Amortisationsthypothek. Die Höhe bes Tilgungsbeitrages wird allgemein nicht vorgeschrieben; nur die landwirtschaftlichen Amortisationshypotheken sollen an den 1/4 0/0 · Beitrag als äußerste Mindestgrenze gebunden sein. — Das Kündigungsverhältnis zwischen Gläubiger und Schuldner wird einseitig beschnitten: dem Gläubiger (Bank) wird das Kündigungsvecht an sich entzogen. — Und schließlich wird der Amortisationsbypothek der Hypothekenbanken die Möglichkeit zu der an sich nahesliegenden Umbildung in eine Tilgungsfondshypothek genommen: dem Gläubiger (Bank) wird seine Teilnahme an der Berichtigung des Grundbuches und der Löschung der Hypothek in Ansehung des gestilgten Hypothekenbetrages, die ihm nach den Vorschriften des bürgerslichen Rechts obliegt, durch die allgemeine Ausschließung seber entgegensstehenden besonderen Vereinbarung uneingeschränkt zur Pflicht gemacht.

Für bie bagerischen Sypothekenbanken hat sich in Fortbildung bes Reichshypothekenbankgesetzes ein gemisses Sonberrecht herausgebilbet, bas auch auf die Amortisationshypothek übergreift. Unter . .

::

13

:::

. . .

ب مرزي

1 :

ć.,

(L)

(S.)

į.

 anderem verschärft die Baperische Instruktion für die Rönigl. Bankkommissäre vom 29. Oktober 1899 3. 3 die reichsgesetlichen Bestimmungen für den Umfang der Amortisationshypothet: baperifchen Bankinstitute werden angehalten, landwirtschaftliche Sypotheten ausschließlich in Amortisationsform mit minbestens 1/20% Tilgungsrate zu begeben, wobei Ausnahmen der Zustimmung des Staatskommissars bebürfen. — Nach 3. 4 a. a. D. wird für dies jenigen bayerischen Sypothekenbanken, beren Pfandbriefe bie Mündel= sicherheit genießen — bas Privileg besigen alle Institute mit einer Ausnahme —, bie reichsgesetliche (§ 11 Abf. 2 BBG.) 60 % - Beleihungsgrenze auf 50 % herabgesett, unter ausnahmsweiser Zulaffung von höheren Beleihungen unter Zustimmung des Staatskommissars. Kür diese ausnahmsweisen 60% = Beleihungen soll alsbann nach einer weiteren Baperischen Instruktion für die Rönigl. Bankkommiffare vom 14. Februar 1901 3. 1 auf die annuitätenweise Tilgung ber 50—60 % Spannung hingewirft werben. — Diese annuitätens weise Tilgung ber 50-60 % = Spannung foll - nach einer Bayeri= schen Berfügung bes Staatsministeriums vom 31. Juli 1901 insbefondere bann geforbert werben, wenn die Mehrbeleihung bie Norm von 50 % erheblich übersteigt und fich ber 60 % = Grenze nähert.

7. Das privatwirtschaftliche Für und Wiber der Amortissationshypotheken bei ben Sypothekenbanken, wie sie uns als das Ergebnis von Gesetzgebung und Rechtsprechung, von volkswirtschaftslicher Theorie und Praxis entgegentreten, sei hier zusammenfassend gezeichnet.

Für die Amortisationshypothek der Hypothekenbanken — und bamit auch der anderen Kreditträger (vgl. V, VI, VII) — läßt sich geltend machen:

vom Standpunkt bes Sypothekenichulbners (Sauseigentumers):

1. die Amortisationshypothet stellt — nach der Praxis der größeren Sypothetenbanken — beim Abschluß in den Zinsen und Provisionen im allgemeinen keine höheren Ansprüche an den Sigentümer als die kunbbare Zinshypothek (die Meinungen der Praktiker darüber sind nicht ganz übereinstimmend);

2. bie Amortisationshypothet schütt bei konjunkturhaften Zinsfußsteigerungen ben Gigentamer vor wachsenben Zins- und Provisionsleistungen; sie erhält (in ber Kündigungsbefugnis) dem Gigentamer bei Zinssußsenkungen bas Recht, an ber Kostenminderung auf dem Gelbmarkt teilzunehmen;

- 3. ber Sigentümer erwirbt burch bie Tilgungsbeitrage Sigenstümerhypotheken von gutem Rang (vgl. II), wenn nicht eine Löschungsvormertung gemäß § 1179 BGB. (vgl. III) besteht; er kann biese Sigentümerhypotheken im Falle ber Rot burch Arebiterneuerung ober Zession nutbringend verwerten;
- 4. ber Eigentümer wird als Schuldner einer I. Amortisationshypothet die Lage seiner Rachgläubiger bessern (und baburch beren Zinsforderungen herabdrücken); denn die Nachgläubiger werden von einer etwaigen erhöhten Inanspruchnahme des Eigentümers seitens der I. Hypothet nicht bedroht (stabilere Rentabilität!) und sehen — im Falle des Genusses einer Löschungsvormertung nach § 1179 BGB. — ihre Stellung beständig günstiger werden;
- 5. ber Eigentümer kann in Preußen bei ber Feststellung seines steuerpstichtigen Einkommens von seinem Gesamteinkommen in Abzug bringen: "bie auf Grund rechtlicher Verpstichtung zur allmählichen Tilgung eines auf seinem Grundbesitze haftenden Schuldkapitals zu entrichtenden Beiträge, insoweit dieselben 1% des Kapitals und den Betrag von 600 Mt. jährlich nicht übersteigen" (§ 8 II 3. 5 des Pr. Einkommensteuergesetzes vom 24. Juni 1891 i. d. F. der Bekanntmachung vom 19. Juni 1906);

vom Stanbpunkt bes Sypothekenglaubigers (Hopothekenbank):

- 1. die Hypothetenbant erhält in den regelmäßig eingehenden Tilgungsbeiträgen fluffige Mittel für die Auslosung ihrer Pfandbriefe und für eine Stühung der Pfandbriefturse durch Antauf von Pfandbriefen;
- 2. die Hypothekenbank besitt in den Schuldnern der Amortifationshypotheken auch in kritischen Zeiten befonders zuverlässige Zahler (die Meinungen der Praktiker barüber sind
  nicht ganz übereinstimmend);
- 3. bie Hypothekenbank nimmt mittelbar Anteil an bem guten Ginfluß ber I. Amortisationshypothek auf bie Nachhypotheken (f. oben).

Gegen bie Amortifationshypothet ber Sypothetenbanken lagt fich einwenben:

<sup>1</sup> Ahnliche Bergunftigungen finden fich auch in anderen einzelftaatlichen Gintommenfteuergefeten.

vom Standpunkt bes Sppothetenschulbners (Hauseigentumers):

1. bie Amortisationshypothet zwingt — wenn ihre Baluta bie frühere Zinshypothet nicht erreicht — ben Eigentümer zur Aufnahme einer Nachhypothet und beeinflußt baburch ungünstig bie Rangstellung ber bereits vorhandenen Rachgläubiger;

2. bie Amortisationshypothet schmälert bem kapitalschwachen Gigentumer in Zeiten ber Rot unter Umftanben bas tat-

facliche Gintommen in unberechtigt ftartem Grabe;

3. Die Amortisationshypothet übt auf ben wirtschaftlich meist gut geschulten Gigentumer einen Sparzwang aus, schaltet aber einen individuellen Ausbau dieses Zwanges aus;

und vom Standpunkt bes Sppothekengläubigers (Sppothekenbank):

- 1. bie Hypothetenbank wird in kritischen Zeiten unter Abwägung ber Interessen ber Pfandbriefbester, der Sigentumer-Schuldner und der Sigeninteressen — größerer stüssiger Rapitalien, als sie in den Tilgungsbeiträgen eingehen, zum Pfandbrief-Wiederverkauf bedürfen; diese eventuell zwingend werdende Pfandbriefpolitik wird durch das System der Amortisationshypothek vereitelt;
- 2. bie Hypothekenbank wird bei ber Amortisationshypothek erbobte Berwaltungsarbeit ju leiften haben;
- 3. die Sypothekenbank wird bei ber Amortisationshypothek Schwierigkeiten in ber Rentabilitätsberechnung zu überwinden haben.

In der Summe wirken diese Ginstüsse hier ftark hemmend, dort stark fördernd. Und die Gesamtbilanz — als ihr schließliches Ergebnis — wird vor allem beherrscht von jener natürlichen (Rredit). Eindämmungskraft, die der Tilgungshypothek als Aussluß ber privatwirtschaftlichen Sicherungspolitik ihrer Gläubiger. Träger innewohnt, jener Eindämmungsmacht, die in letzter Linie allein die bündige Erklärung zu geben vermag für den Widerstand gegen die Amortisationshypothek im Lager der Gläubiger und der Schuldner.

## V.

1. Die beutschen Spartaffen behaupten heute bie zweite Stelle unter ben organisierten Tragern bes ftabtifchen Bobenkrebits:

fie werben insgefamt rund 7—71/2 Milliarben Mark in städtischen Hypotheken angelegt haben. Insbesonbere bie preußischen Kaffen können für bas Ende bes Rechnungsjahres 1913 nachweisen:

1 765 Raffen,

13 600,63 Mis. Mt. zinsbar angelegtes Bermögen überhaupt (100), davon 5 907,20 - in ftäbtischen Hypothelen angelegt (43,43), darunter 999,04 Mis. Mt. Amortisationshypothelen (7,35),

2 339,48 Mill. Mt. in landwirtsch. hypothefen angelegt (17,20), barunter 663,96 Mill. Mt. Amortisationshypothefen (4,88).

Und statistische Sinzeluntersuchungen haben ergeben, daß diese städtischen Tilgungshypotheken in Höhe von einer Milliarde Mark— gleich den landwirtschaftlichen Tilgungshypotheken — nicht nur absolut, sondern auch relativ erheblich zunehmen. Es ist weiter ermittelt worden, daß die Tilgungshypotheken den stärtsten Rüchalt sinden an den Provinzial- und ständischen Sparkassen, daß sie einen schwächeren Ausbau bei den städtischen Kassen und die geringste Pflege dei den Bereins- und Privatsparkassen sund die geringste Pflege bei den Bereins- und Privatsparkassen sind ergeben, daß die Tilgungshypotheken beliebt sind in Hessen-Rassau und Posen, wenig beliebt in Schlesen und Sachsen, und daß sie nur sporadisch vorstommen in Schleswig-Holstein.

2. Die Rechtslage ber städtischen Tilgungshypothet bei ben (preukischen) Sparkaffen wird por allem begründet burch Art. 73 und 75 Breuß. ABBBB. Danach ift eine burch ben Regierungepräfibenten im Einvernehmen mit bem Landgerichtspräsidenten zur Anlegung von Mündelgeld geeignet befundene Sparkaffe an die 50 %- Grenze ber Grunbftudewerte als Beleihungegrenze gebunben. einer etwaigen Unfünbbarkeit fagt ein Zirkular bes Ministers b. 3. an fämtliche Königl. Oberpräsibenten vom 19. Dezember 1893 (M.-BL f. b. i. B. 1894, 18) unter anderem: "Betreffs ber etwaigen Rundis gung von Amortisationsbarleben werben bie für gewöhnliche Sppothekendarleben geltenden Vorschriften gur Anwendung zu bringen sein, ba bie ber Künbigung ber Sparer ausgesetten Sparkaffen auf bas Recht ber Runbigung ihren Schulbnern gegenüber nicht vergichten konnen . . . " Die Tilgungshppotheten ber preußischen Spare taffen besigen alfo im Gegensat zu benen ber Sppothekenbanken nicht bas Rriterium ber Unfunbbarkeit. Dieser-regelmäßige Runbigungsporbehalt für die Gläubigerkaffe foll auch bann beibehalten werben,

<sup>1</sup> Die Daten murben ber periodischen Spartaffenstatistit in ber Zeitschrift bes Ronigl. Preuß. Statist. Landesamts entnommen.

wenn ber Bestand an Tilgungsbarlehen nur einen kleinen Bruchteil von Sparkassengelbern im Bermögen einer Kasse in Anspruch nimmt (Werfüg. d. Ministers d. J. vom 27. August 1898, M.-Bl. f. d. i. V. 1898, 155). Und weiter ist im Gegensatz zur Beleihungspolitik landschaftlicher Kreditorganisationen auch bei Tilgungshypotheken die regelmäßige 50%-Grenze als unüberschreitbar festgehalten worden (Verfüg. d. Ministers d. J. vom 12. Oktober 1907, M.-Bl. f. d. i. V. 1907, 351).

- 3. Bur Durchführung einer besonderen Tilgungspolitit fteben ben Sparkaffen mehrfache hilfsmittel zur Rerfügung. Sie tonnen unter anderem:
  - 1. die Tilgungsbarleben mit geringeren Zinsforberungen betleiben als bie gewöhnlichen Zinshppotheten;
  - 2. die etwaigen Rudjahlungsbedingungen für angesammelte Tils gungsbeiträge möglichft ohne harten individuell handhaben;
  - 3. im Falle von größerem Gelbbebarf ber Kaffe bei alsbann not= wendig werdenden Kündigungen junächst die Nicht=Tilgungs= hppotheken einziehen.

Das Berfahren ber Rückahlung angesammelter Tilgungs-beiträge hat hier und ba zur Ausbildung eines gewissen Tilgungs-fondsspstems geführt. Die Beiträge — etwa 1/2 0/0 — werden nebst Zinsen (die zuweilen ben regelmäßigen Sparkassenzinsfuß übersteigen) dem Schuldner auf ein besonderes Sparkassendich überschrieben, bessen Übergabe an den Schuldner erst erfolgen darf, wenn zum Beispiel ein Zehntel des ursprünglichen Schuldkapitals erreicht worden ist; bei dieser Übergabe wird alsdann aus besonderen Gründen eventuell die etwa bewilligte höhere Verzinsung der Tilgungsbeiträge wieder in Abzug gebracht werden können.

4. Nächst den Sparkassen behaupten die Bersicherungs.
unternehmungen die dritte Stelle unter den organisierten Trägern des städtischen Bodenkredits. Sie werden heute am erststelligen Beleihungsmarkt der Städte mit rund  $5^{1/2}$  Milliarden Mt. beteiligt sein. Typisch ist für die Gesamtheit ihrer  $60^{\circ}/0$ . Hypotheken (§§ 59 und 60 des Gesetes über die privaten Versicherungsunternehmungen vom 12. Mai 1901) der verschwindend geringe Anteil an (kundbaren) Tilgungsdarlehen, der sich vielleicht zum Teil aus dem — in der Natur der Versicherungsreserven begründeten — sehlenden Anreiz des Unkundbarkeitsvorteils erklären läßt. Der Bestand an Tilgungsdarlehen, insgesamt ist über  $0,6^{\circ}/0$  des Gesamt-Deckungshypotheken; bestandes nicht hinausgekommen, und es werden heute von den Verz

ficherungsunternehmungen etwa 250-300 ftabtifche Tilgungsbarleben im Gefamtbetrage von rund 25 Mill. Mt. ausgelieben worden fein.

5. Bon dieser Praxis der Gesamtheit der privaten Bersicherungsunternehmungen scheint die Reichsversicherungsanstalt für Angestellte, die als Trägerin der Angestelltenversicherung in den ersten beiden Jahren ihres Bestehens je rund 130 Mill. Mt. Bermögenszuwachs verzeichnen kann, abweichen zu wollen. Sie kann für den Stand ihrer 60 % Sypotheken (§§ 219 ff. des Bersicherungsgeseses für Angestellte vom 21. Dezember 1911) folgende Nachweise bringen:

Enbe 1913: 31,7 Mill. Mt. Darlegen überhaupt, bavon 31,2 - auf ftabtifchen Grundftucken

0.5 = - = landwirtsch. =

Ende 1914: 69,9 - Darleben überhaupt, babon

61,2 - auf ftabtifchen Grundftuden

8,7 - - landwirtsch.

Und bei diesen Gesamtzissern weist die Anstalt für ihre (kundbaren) Tilgungsbarlehen im Jahre 1913 (erstes Geschäftsjahr) einen Zuswachs von 3,3 Mill. Mt. und im Jahre 1914 einen Zuwachs von 7,1 Mill. Mt. nach, so daß die Anstalt heute rund 10 Mill. Mt. — b. h. rund 14% ihres Gesamthypothekenbestandes — in Tilgungsform begeben haben wird.

#### VI.

1. Die Stadtgemeinden haben mittelbar ichon früh in ben Bobenfrebit ihrer Stabtgebiete burch bie örtliche Beleibungetätigkeit ihrer Spartaffen eingegriffen. Diefe gemeinblichen Rreditfunktionen waren und find nur Mittel jum Zwed. Städtifche Unternehmungen mit bem Selbstzwed ber Sypothetartreditpflege maren bis 1900 uns befannt, wenn man von ber Grundung bes Berliner Bfanbbrief-Inftituts burch die Stadt Berlin im Jahre 1868 absieht. Die allgemeine Wirtschaftefrisis bes Jahres 1900 brachte Grunbungen in Dresben und Duffelborf auf breitester Grundlage. Die folgenben Sahre begunftigen fleinere Grundungen im rheinifch westfälifden Bezirf mit bem vorherrichenben Enbziel ber Rleinwohnungsbauförberung. In ben Sahren 1910/12 schwillt die Rahl diefer Unternehmungen ftart an, bie allgemeiner werbenbe Spootbefartrebitverfteifung greift auf die Großftäbte über und forbert auch bier Abbilfemafregeln, fo baß ichlieflich bie preußische Staateregierung burch einen gemeinschaftlichen Erlaß ber beteiligten Minifler vom 9. Februar 1912 (D. Bl. f. b. i B. 1912, 47) in die weitere Entwidlung ber burch Schuldverschreibungen sinanzierten städtischen Hypothekenanstalten eingreift durch die zweisache Forberung: aus-schließlicher Tilgungskredit mit dem 1/4 % = Mindestsate, ausschließliche Untundbarkeit auf der Gläubigerseite. Wit dieser Doppelsorderung war die Umbildung bereits bestehender, abweichend ausgebauter Unternehmungen und die Gründung neuer Anstalten in der Richtung einer besonderen Psiege der unkundbaren Tilgungshypothek entsteilen.

- 2. Aus ben Hypothekenanstalten ber Großstädte sind zunächst die durch eigene Pfandbriefe zu finanzierenden Unternehmungen auszusondern. Unter ihnen behauptet die erste Stelle das Pfandsdrief. Institut der Stadt Berlin, eine städtliche Gründung mit öffentlich-rechtlichem Charakter aus dem Jahre 1868. Es gestährt auf der Grundlage eines scharf durchdachten, durch jahrzehntestange Praxis wiederholt ergänzten Statutensystems mittels seiner mündelsicheren Pfandbriefe für deren Sicherheit nur das Institut mit seinen Aktiven, nicht die Stadt Berlin haftet Hypotheken auf Berliner Hausgrundstücke dis zur 50 % Grenze der Beleihungssdiefte, und zwar ausschließlich in unkündbarer Tilgungsform. Die Entwicklung des Instituts ist nicht ganz stetig gewesen: 1901 wurden 100 Mill. Mk. im Umlauf besindliche Pfandbriefe erreicht, 1906 200 Kill. Mk., und für Ansang 1914 kann das Institut insgesamt 283 Mill. Mk. Afandbriefe nachweisen.
- 3. Die Berliner Tilgungshypothet ist im Grundzuge eine Tilgungsfondshypothet (I, unter 2), berart, daß alle Grundbesitzer, beren Grundstüde in demselben Jahre bepfandbrieft worden sind, zu einer Jahresgesellschaft zusammengeschlossen werden, für die ideell ein besonderer Berwaltungssonds, Reservesonds und Amortisationssonds gebildet wird. Die neben den Zinsen laufenden Leistungen der Schuldner setzen sich bei den jetzt gebräuchlichen Darlehen in "Reuen" Berliner Pfandbriefen zusammen auß: einem einmaligen ½ % = Beitrag beim Empfang des Darlehens und einem jährlichen, dauernd laufenden ½ % = Beitrag. Der einmalige ½ % = Beitrag siehen Reservesonds der Jahresklasse; der dauernde ½ % = Bei

<sup>1</sup> An neuerer Literatur liegt vor:

Eidemener, Bur Frage ber zweiten Sppothet. Stuttgart 1913.

Linbede, Die Befchaffung ber zweiten Sppotheten mit hilfe ber Gemeinben. Duffelborf 1914.

Leiste, Die Finanzierung ber Sppothetenanstalten beutscher Großftabte fur ben bestehenben hausbefig. Berlin 1914.

trag wird geteilt, 1/4 °/0 fließt dauernd in den Verwaltungsssonds, 1/4 °/0 in den Reservesonds, dis der jährliche Abschluß ergibt, daß das Guthaben eines Grundstücks am Reservesonds der Jahresklasse 5 °/0 des auf ihm eingetragenen Darlehens erreicht hat, danach in den Amortisationssonds der Jahresklasse.

- 4. Die Tilgungspolitit bes Instituts läßt sich in versichiedener Richtung ertennen; wir berühren hier besonders typische Källe:
  - 1. will ber Schuldner vor Ablauf von fünf Jahren fein Darlehen bem Institut zurückahlen er ist schon nach zwei Jahren bazu berechtigt —, so wird ihm sein Anteil am Reservesonds (s. oben unter 3) nur verkürzt herausgezahlt, ober ber Schuldner ist in biesem Falle sogar zu Nachzahlungen verpflichtet;
  - 2. die Rückerstattung der Tilgungsbeiträge (Anteile des Grundsstücks am Reservefonds und Amortisationskonds der Jahrestlasse) im Wege der Löschungsquittung oder Zession oder Krediterneuerung ist erst statthaft, wenn diese Anteile 10% des ursprünglichen (eingetragenen) Pfandbriefkapitals erreichen; diese Bedingung ist noch heute für die Darlehen in "alten" Berliner Pfandbriefen in Kraft;
  - 3. bie Ruderstattung ber Tilgungsbeiträge ist an sich nicht an einen Zeitablauf gebunden; diese Festlegung ist für die im Jahre 1894 eröffneten Darlchen in "Reuen" Berliner Pfandbriefen in Kraft, sie wird praktisch für den Schuldner durch die Bedingung unter Z. 1 unlohnend;
  - 4. die Rückerstattung ber Tilgungsbeiträge ist an einen fünfjährigen Lauf des Darlehens gebunden; diese Bedingung ist seit 1910 für die Darlehen in "Neuen" Berliner Pfandbriefen in Kraft;
  - 5. burch die 10% ige bzw. fünfjährige Sperrfrist für die Rüderstattung der Tilgungsbeiträge (s. oben unter Zisser 2 und 4) wird die Erfassung der Zinsen von den Guthaben am Reserve und Amortisationssonds durch die Einkommensteuer verhindert, denn "von der Besteuerung sind ausgeschlossen die Zinsen der bei landschaftlichen und anderen öffentlichen Kreditinstituten augesammelten Amortisationssonds von amortisierbaren Schulden, soweit die Erhebung der Fonds noch unzulässig ist" (§ 7 3.7 des Preuß. Einkommensteuergesetzes vom 24. Juni 1891 i. d. F. d. Bekanntmachung vom 19. Juni 1906).
- 5. Die Tilgungserfolge bes Berliner Inftituts find ber Ricberfchlag ber oben berührten Ruderstattungspolitit. Die Leitung

bes Instituts stellt selbst fest 1, daß über die aufgesparten Suthaben meist durch Krediterneuerung verfügt wird. Diese Erfahrungstatsache wird für Ansang 1913 zahlenmäßig belegt durch den geringen 3% 2 Anteil des Reservesonds der "Neuen" Berliner Pfandbriese am Gestamtumlauf dieser Pfandbriese und durch den entsprechend noch geringeren 1% 2 Anteil des Amortisationssonds am Gesamtumlauf.

Immerhin konnte das Institut im Jahre 1906 zum ersten Male die gänzliche Abzahlung einer Pfandbriefschuld feststellen, und zwar bei einem (nicht in bevorzugter Stadtgegend gelegenen) Grundstäck, das im Jahre 1871 mit 30 900 Mk. 5 % igen ("alten") Pfandbriefen beliehen worden war und in 36 Jahren den Eigentstmer sechsmal, darunter zweimal durch Erbgang, gewechselt hatte. Bis Ansang 1913 konnte eine völlige Tilgung bei insgesamt 37 Grundstäcken sestgestellt werden, bei einer Tilgungsdauer von  $35^{1/2}-42^{1/2}$  Jahren."

- 6. Dem Berliner Pfandbriefinstitut ist im Jahre 1900 als zweite Gründung dieser Art mit mehrsachen Abweichungen in Ausbau und Arbeitsgrundsätzen die Grundrenten- und Hypotheken-Anstalt der Stadt Dresden gefolgt. Sie ist Anstang 1915 am Dresdener Bodenkredit mit rund 100 Mill. Mk. 60%. Sypotheken benen annähernd ebensoviel umlausende Pfandbriese gegenüberstehen beteiligt. Die Gesamtheit dieser Hypotheken ist jedoch in kündbarer Nichttilgungsform begeben worden. Die unkündbare Tilgungsform kommt nur beim Grundrentendarlehenszweig der Anstalt zur Geltung, dort allerdings ausschließlich, derart, daß zum Beispiel 6%. Darlehen zur Deckung von Schwemmkanalisationskosten (1\*/4% Tilgungsbeitrag einschließend) und 5%. Darlehen zur Deckung von Straßenbaukosten (1/2% Tilgungsbeitrag einschließend) aus dem Erlöse von Grundrentendriesen unter erstskelliger Eintragung als Reallasten begeben werden.
- 7. Die Reihe ber städtischen Pfandbriefinstitute erhielt in ben Jahren 1911/12 eine Fortbildung durch das Pfandbriefamt ber Stadt Magdeburg. Diese Gründung steht unter ber Borswirkung des Erlasses der preußischen Minister vom 9. Februar 1912 (s. oben unter 1) ganz auf dem Boden der unkundbaren Tilgungsshypothek. Die 60 % 2 Tarlehen bie Anfang 1915 rund 4 Mill. Mt.

<sup>1</sup> In einem Sonderabbrud aus bem Bericht über bie Gemeinbeberwaltung ber Stadt Berlin in ben Berwaltungsjahren 1906-1910, S. 10.

<sup>2</sup> Aus einem Bericht bes Berliner Pfanbbriefamtes an bie 8. General' versammlung bes Berliner Pfanbbrief-Inftitute vom 28. Juni 1913, G. 10.

erreichten — werben ausnahmslos nach Maßgabe eines besonberen Tilgungsplanes mit minbestens 1/4 o/o getilgt.

Das Pfandbriefamt der Stadt Wagdeburg wird voraussichtlich eine sehr verwandte Nachbildung im Pfandbriefamt der Stadt Breslau erhalten; in den dortigen Gründungsverhandlungen, deren Abschluß durch die Kriegswirren vertagt worden ist, hat die Tilgungspolitit eine lehrreiche Fortbildung ersahren: dem Schuldner der aussschließlich unkündbaren Tilgungsdarlehen wird nämlich für den Fall, daß seine Tilgungsbeiträge 10 % des Darlehens erreicht haben, ein Recht auf Erteilung löschungssähiger Quittung in Höhe des Tilgungsbeitrages zugesprochen; macht er von diesem Rechte Gebrauch, so sollsch jedoch der Beitrag zur Tilgung des verbleibenden Restdarlehens um die durch die Teiltilgung ersparten Zinsen erhöhen, so daß die lausenden Berpslichtungen des Schuldners — entgegen seinem begreislichen Wunsch — nur unmerklich geringer werden und der Grad der künstigen Tilgung verstärkt wird.

- 8. Neben biefen pfanbbriefemittierenben Sypothetenanstalten ber Grofftabte, beren Reihe mit bem Magbeburger Institut erfcopft if, laffen fich die burch ftabtifde Souldverfdreibungen finangierten Unternehmungen in einer zweiten Gruppe gusammenfaffes. Die Grundungen in Duffelborf 1900, in Reutolln 1912, in Coln 1913 find bier ju nennen. Die Sprothelenanstalt ber Stadt Duffelborf war anfänglich beherrscht von bem Syftem ber reinen Richttilgungehppothet und tonnte icon 1912 rund 60 Dill. Mt gewöhnliche Binshppotheten nachweifen. Unter bem Ginbrude bet Stellungnahme ber preußischen Staatsregierung für bie unfunbbat Tilgungshypothet hat die Anstalt bas bisherige Beleihungsfyften verlaffen und ift gur Bflegftätte bes unfunbbaren Tilgungsfrebits geworben, inbem fie vor allem Binshppotheten ihres eigenen Bestandes in unfunbbare Tilgungshypotheten mit einem Tilgungsfat von 1/s-2% umwandelt. Auch die Anstalt in Reutolln ift nach an, fänglicher Pflege ber fundbaren Binshppothet jur untunbbaren Tilgungshppothet übergetreten. Die Anftalt in Coln murbe im Laufe ihrer Gründungsverhandlungen von vornherein auf die un' fündbare Tilgungeforin beschränft.
- 9. Die Stadtgemeinden Mittels und Großstädte haben auch auf dem Gebiete des zwei'tstelligen Bodenkredits in ben letten Jahren helfend eingegriffen und ihre Hilfe zuweilen in bisher unbekannte Formen gekleidet. Gine Gruppe finanzierte ihre Hypothekens anstalten für II. Hypotheken mit städtischen (mundelsicheren) Schulbs

Ø

113

1

1

::

· =

ĩ

÷

į,

ţ

ì

1.1

- 1

17

verschreibungen, eine andere Gruppe — Berlin-Schöneberg 1913, Charlottenburg 1915, Danzig (Projekt) — schließt die Hauseigentümer zu "Hypothekenbankvereinen" zusammen, die als gemischt-mirtschaft-liche Unternehmungen in der Form von rechtsfähigen Bereinen (§ 22 BGB.) eigene, durch II. Hypotheken und städtische Bürgsschaften gesicherte Pfandbriese ausgeben, und Franksurt a. M. schließlich übernimmt (1913) einer Hypothekendank gegenüber für zweitskellige Darlehen die selbstschuldnerische Bürgschaft und rückversichert sich die Ausfallgarantie mit Bersicherungsbeiträgen der Hypothekennehmer bei einer Bersicherungsgesellschaft, während die Hypothekendank auf Grund dieser Garantien gemäß §§ 5 und 41 HBG. Rommunalobligationen aussertigen und mit ihnen die zweiten Hypotheken sinanzieren darf.

- 10. Die zweitstellige Ratur biefer Krebithilfe, ihre häufig unstundbare Form hat hier ber Tilgungshypothek von vornherein ben Beg geebnet und einige Haupterfahrungsfäte einer besonderen Tilgungspolitik herausgebildet; sie seien hier zusammenfassend wiedergegeben:
  - 1. ber Tilgungsbeitrag wird je nach ber Rangstellung und Wertstellung ber Hypothek verschieden abgestuft, zum Beispiel Tilgungsbeitrag 1% bei Hypotheken innerhalb 60% bes Grundstückswertes, 11/2% bei solchen über 60% bes Wertes (Berlin-Schöneberger Hypothekenbankverein);
  - 2. im Falle einer untundbaren, mit mindestens 1/4 % tilgbaren Borhypothek kann ber Tilgungsbeitrag der Nachhypothek um ben Tilgungsbeitrag der Borhypothek oder eines Teils dieses Betrages gekürzt werden, wenn die Tilgungsbeiträge der Borshypothek zur Löschung (§ 1179 BGB.) kommen;
  - 3. im Falle einer tunbbaren Richttilgungsvorhypothek ober einer ungenügenden Tilgungsvorhypothek kann ber Tilgungsbeitrag ber Nachhypothek für die Zeit dis zu ihrer Umwandlung in eine unkündbare 1/4 % Tilgungshypothek erhöht werden um einen entsprechenden Betrag (1/4 %) der Borhypothek;
  - 4. ber Schuldner kann löschungsfähige Quittung, Zession ober Arediterneuerung forbern, wenn das Tilgungsguthaben ein Drittel des Darlehens erreicht hat (Berlin Schöneberger Hypothekenbankverein), wenn das Tilgungsguthaben 10% des Darlehens erreicht hat (Danziger Projekt), wenn das Tilgungsguthaben 5% des Darlehens erreicht hat, im Falle der Beräußerung des Grundstüds (Danziger Projekt).

#### VII.

- 1. Der organisierte Sausbesit bat feit ber Mitte ber neunziger Jahre bes vorigen Sahrhunderts zu feinen eifrigften Mitarbeitern wiederholt Manner gezählt, die bewußt auf eine genoffenschaftliche Selbsthilfeorganisation gur Befriedigung bes Sppothekartrebitbedurf. niffes hinsteuerten. Die Schriften bes Bentralverbanbes ber Sausund Grundbesitervereine Deutschlands und bie Mitteilungen bes preußischen Landesverbandes ber Baus- und Grundbesitervereine geben von langjährigen Beratungen, beißen Debatten und ftiller Berbands, arbeit beredtes Zeugnis. In ben Brovingen Schlefien, Bofen, Cachfen waren eifrige Borarbeiten, bie fich ju Grundungsverband. lungen verdichteten, im Sange. Die viele Mube hatte aber praftifc nicht ben gewünschten Erfolg, wenngleich ber Gebante ber fogenannten Provinzialpfandbriefinstitute - auf ben man sich angesichts bei Dliferfolges ber reinen Selbsthilfeversuche geeinigt batte - als Brogramm fortbestand und eifrigst propagandiert murbe. ftütung des Brovinzialverbandes von Brandenburg gelangten folief: lich bie Borarbeiten für ein "Brandenburgifches Bfanbbriefamt für Sausgrundstude" jum Abichluß; bie Sapung fand am 5. Februar 1912 die landesherrliche Genehmigung, und am 1. April 1912 fonnte bas erfte Brovingialpfanbbriefinstitut feine Tatiafeit eröffnen. Es pflegt auf Grund feiner mundelsicheren Pfandbriefe - für beren Sicherheit bas Amt mit feiner Sicherheitsmaffe, feinen Sypotheken und ber Provinzialverband bis zur Sobe von 20% bes jeweiligen Gesamtlaufes haften - ben untunbbaren Tilgungefrebit bis gur 50 % - Grenze ber brandenburgifchen Sausgrundftude; bas junge Amt tann für Anfang 1915 einen Spothefenbestand von rund 28 Mill. Mt. nachweisen.
- 2. Die brandenburgische Tilgungshypothek ist eine Tilgungsfondshypothek, die deutlich das Berliner Borbild (VI, unter 3 und 4) erkennen läßt. Betriedsmasse (in Berlin Berwaltungsfonds), Sicherheitsmasse (in Berlin Reservesonds), Tilgungsmasse (in Berlin Tilgungsfonds) übernehmen hier die beim Berliner Institut berührten Funktionen. Der einmalige ½00. Beitrag zur Sicherheitsmasse, der dauernde ½00. Beitrag in seiner Teilung in ¼00 zur Betriedsmasse und ½00 zur Sicherheitsmasse kommen auch dei dem brandens burgischen Amt zur Hebung. Und auch die Tilgungspolitik ist ein getreues Spiegelbild der Grundsätze des Berliner Instituts mit ganz unwesentlichen Abweichungen.

3. Es ift anzunehmen, daß das stetig sich entwickelnde Borbild bes Branbenburgifden Pfanbbriefamtes für hausgrunbstude nach Beenbigung bes Rrieges bier und ba Nachfolge finden wird, jum minbeften bort, wo entsprechend ernfte Berhandlungen icon por Rriegsausbruch stattgefunden hatten, jum Beispiel in ben Brovingen Weftfalen, Sachsen, Schleswig-Bolftein. Die Initiative baju ift bereits ergriffen worben, benn Mitte Juni 1915 hat bie verftartte Budgetkommission bes Preußischen Abgeordnetenhauses unter anberem ben Antrag angenommen, "baß noch mahrend bes Rrieges vorbereitenbe Dagnahmen getroffen werben jur Erleichterung bes ftabtifden Realtrebits auf ber Grunblage öffentlicherechtlicher Rrebit= anftalten, bergeftalt, bag biefe Rrebitanftalten alsbalb nach Beendigung bes Krieges ihre Tätigfeit beginnen fonnen". Befdluß entsprechend bat bie preußische Staatsregierung Anfang Februar 1916 ben Entwurf eines "Gefetes gur Forberung ber Stabt= ichaften" vorgelegt. Gie will fich - nach biefem Entwurf - ermächtigen laffen, ber Preußischen Bentral-Genoffenschaftstaffe gum 3mede ber Gemahrung von Darleben gur Förderung ber Grunbung preußischer öffentlicher Rrebitanstalten, bie burch Bereinigung von Eigentumern von Sausgrundstuden gebilbet werben und burch ftaatliche Berleihung Rechtsfähigfeit erlangt haben (Stadtfcaften), einen Betrag von gehn Millionen Mart gur Berfügung gu ftellen. Unter berart wefentlich begunftigten Umftanben wird bie unfunbbare ftabtifche Tilgungshppothet burch bie vermutlich balb einsetenbe mehr bezentralifierte Bflege vielleicht einem neuen Entwidlungsabichnitt entgegengeben.

Digitized by Google

# Beruf und Kinderzahl

# Von R. Manschke-Regensburg

Subalteverzeichnis: Die anerkannte Ungleichmäßigkeit ber einzelnen Bevollerungsicidten S. 260. - Das Berhaltnis gwifden Geburten. baufigteit und Erwerbstätigteit in Breugen S. 261-268. Geburtenhäufigkeit und Beruf S. 261. Geburtenhäufigkeit und fogiale Rlaffen S. 264. Cheliche Fruchtbarteit und Anteil ber landwirtschaftlichen Bevollerung an ber Gesamtbevolkerung S. 265. - Die Familienftatiftit ber Stabt Breslau S. 268-273. Allgemeines S. 268. Durchichnittliche Rabl ber Rinder S. 270. Saufigfeit ber finberlofen Chen S. 271. Berteilung ber Ramilien nach ibrer Groke S. 272. - Die frangofifde Ramilien ftatiftit vom Jahre 1906 S. 273-297. Große ber Familien und burchichnittliche Rinbergahl nach hauptgruppen von Berufen und fogialen Rlaffen S. 275. Desgl. mit Unterfdeibung ber Chebauer S. 275. Durchionittliche Rinderzahl ber Chen nach Chebauer und Alter bes Familienoberhauptes S. 276. Die einzelnen Berufe nach ber burchichnittlichen Rinbergabl und ber Saufigfeit ber finderlofen bam, größeren Ramilien S. 277. Die einzelnen Berufe nach ber burchschnittlichen Rinderzahl mit Unterfceibung von Chebauer und Alter bes Familienoberhauptes S. 279. Die Unterschiebe in der Große der Ramilien bei einzelnen Berufen S. 280. Die Unterschiede in ber Große ber Familien bei ben beruflichen und fogialen Sauptgruppen in ben Departements größter und geringfter Rinbergabl 6. 286. - Die Familienftatiftit beguglich ber in öffentlichen Dienften ftebenben frangofifden Beamten und Arbeiter S. 297-305. 3m allgemeinen S. 297. Berteilung ber Chen nach Chebauer und Beiratvalter S. 299. Durchichnittliche Rinderzahl und Gintommen S. 299. Große der Familien und Eintommen S. 301. Große ber Familien mit Unterscheidung von Chedauer und Beiratsalter S. 304. - Die Ramilienftatiftit bezüglich ber in öffentlichen Dienften ftebenben frangofifden Beamtinnen und Arbeiterinnen S. 305-309. 3m allgemeinen S. 305. Berteilung ber Chen nach Chebauer und heirats. alter S. 306. Durchichnittliche Rinbergahl und Gintommen S. 308. Große ber Ramilien und Gintommen S. 309. — Der Ginfluß ber ftabtifden Agglomerationen auf die Rindergahl bei ben in öffentlichen Dienften ftebenben frangofifden Beamten und Arbeiter 6. 309-314. - Die ungarifde Familienstatiftit bezüglich ber Rinbergahl ber in ben Jahren 1906-1908 burd ben Tob ber Frau geloften Chen G. 314-323. - Der Geburtenreichtum ber Bergarbeiterbevölferung und bas Fehlen einer berartigen Erfdeinung in den Rohlenbergbaugebieten Belgiens S. 323 bis 327. - Die berufliche Berteilung ber Bevolterung in ben . verfchiebenen ganbern und beren bemographifche Stellung **6**. 327—329.

Es beruht bekanntlich auf alter Erfahrung, daß die reproduktive Kraft der verschiedenen Schichten der Bevölkerung keine gleich= mäßige ift, daß diefelbe vielmehr unter anderem auch mit ber fogialen Stellung ber einzelnen Bevölkerungetlaffen zusammenhangt. So ift es bereits ben Alten wohlbefannt gewesen, bag bie boberen, bie vornehmeren Bevölkerungeschichten weit weniger fruchtbar find wie bie unteren Rlaffen, und bag insbefonbere bie völlige Rinberlofigfeit bei ben böheren Stänben weit häufiger anzutreffen ift wie bei ben Schon hippotrates bemerkt beifpielsweife, von Stothen fprechenb, bag unter ihnen Unfruchtbarteit berrichte, und er ichiebt bie Schulb baran vornehmlich ber Dlustelfdmache und ber allgemeinen Schwächlichkeit ihrer Frauen ju; bie Fruchtbarkeit ber Frauen höchsten und niedrigften Standes vergleichend, erklart er, baß bie ersteren aus Mangel an Bewegung und infolge ihrer Berweichlichung unfruchtbar feien, bag bie Stlavinnen bingegen, obgleich fie nicht nach bem Umgange mit Mannern ftrebten, fcwanger Ahnliche hinweise auf die geringe Fruchtbarkeit ber würden 1. boberen Stanbe im Gegenfat ju ber großen reproduktiven Rraft ber unteren Rlaffen find übrigens auch fonft aus früherer Zeit nicht eben felten, und bie Tatfache felbft wird uns ja weiterhin auch noch burch bie Geschichte volltommen bestätigt.

Diese Unterschiebe nun, welche so bereits seit alters hinsichtlich ber Fruchtbarkeit einzelner Bevölkerungsschichten beobachtet wurden, liegen natürlich vor allem schon in der Verschiedenartigkeit der gesamten Lebensverhältnisse begründet, doch weisen diese heute eben nicht mehr allein bezüglich der einzelnen sozialen Klassen gewisse Abweichungen auf, sondern wechseln auch innerhalb derselben je nach den beruflichen Verhältnissen in starken Grade. Es möge hier nur an die verschiedenartigen Ansorderungen an die körperlichen oder geistigen Fähigkeiten sowie besonders an die gesundheitlichen Gefahren erinnert werden, welche manche Beruse sogar dieten. Duraus ergeben sich dann anderseits aber auch wieder automatisch Unterschiede in der Produktivität der einzelnen Bevölkerungskategorien, und bei der Aktualität, welche heute die Bevölkerungskategorien, und bei der Aktualität, welche heute die Bevölkerungskategorien wichtig, die

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Hippokrates, De Aere Locis et Aquis 3: "... τῷσι δὲ γυνωξές, ἡτε πιότης τῆς σαρκὸς, καὶ ὑγρότης, αὐταί τε ἀταλαίπωραι καὶ πιεραὶ καὶ αἰ καθίαι ψυχραὶ καὶ μαλακαί, καὶ ὑπὸ τουτέων ἀναγκαίων οὐ πολύγονόν ἀστι τὸ γένας τὸ Σκυθικόν, μέγα δὲ τεκμήριον αὶ οἰκετίδες ποιέουσι οὐ γὰρ φθάνουσι παρὰ ἀνδρα ἀφικνεύμεναι, καὶ ἐν γαστρὶ ἔγουσι διὰ τὴν ταλαιπωρίην καὶ ἰσχνότητα τῆς σαρκός."



Frage einmal des näheren zu erörtern, inwieweit benn folche Unterfchiebe wohl vorhanden find, und nach welcher Richtung hin diefelben etwa sich äußern.

Das Material nun, welches uns zur Beantwortung ber obigen Frage zur Verfügung steht, ist allerdings ziemlich beschränkt. Sine spstematische Statistik über die Kinderzahl bei den Angehörigen der verschiedenen Berufe weist eigentlich fast lediglich Frankreich auf, wenn auch außerdem noch in mehreren anderen Ländern einige Angaben dieser Art vorhanden sind. So sinden wir einen primitiven Bersuch hierzu zum Beispiel auch bei Preußen, wo in Jahrgang 1912 der "Zeitschrift des Königl. Preuß. Statist. Landesamts" einige Berechnungen hierüber aufgestellt wurden; es handelt sich hier allerdings fast nur um bloße Vergleiche zwischen der Anzahl der geschlossenen Shen und der Anzahl der Geburten, doch wollen wir, schon der Sinfacheit dieser Statistik wegen, gleichwohl mit ihr beginnen.

(Siehe die Tabelle auf S. 262).

Wenn auch das Verhältnis der Geburten zu der Gesamtzahl der erwerdstätigen Personen bezüglich der Fruchtbarkeit der Shen auf wissenschaftlichen Wert nicht Anspruch machen kann, da ja schon die Shefrequenz vollständig unberucklichtigt geblieben ist, so sind doch wenigstens die beiden ersten Zahlenreihen der obigen Tabelle von großem Interesse, da aus denselben wenigstens annähernd die durchschnittliche Fruchtbarkeit der Shen in den verschiedenen Klassen von Berufen zu ersehen ist.

Beitaus am kinderreichsten sind hiernach die Shen der in der Landwirtschaft oder auch im Bergdau beschäftigten Personen (bei den letteren wäre die Kinderzahl anscheinend noch etwas größer als bei den ersteren, doch darf man die verschiedenartigen Altersverhältnisse nicht übersehen), am kinderärmsten hingegen die Shen der dem stehenden Heere, der Kunst und Literatur, der Gesundheitspstege und vor allem auch der dem polygraphischen oder kunstlerischen Gewerbe angehörenden Berufsgenossen. Fassen wir die Hauptgruppen der Berufszweige zusammen, so stehen hinsichtlich der Kinderzahl die in der Landwirtschaft Tätigen weitaus an erster, die dem Militär, Hof, kirchlichen und bürgerlichen Dienst angehörenden Personen und schließelich auch die in Handel und Berkehr Beschäftigten hingegen an letzter. Die Industrie nimmt zwischen diesen Gruppen eine mittlere, aber keineswegs günstige Stellung ein.

Faffen wir nun die Berteilung und Entwidlung ber verfchiebenen Sauptklaffen von Berufen ins Auge, fo feben wir, bag

| Berufszweig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                      |                                                                                                                      | tätige      | Erwerbs=<br>entfielen<br>urten                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1877/86                                                                                              | 1895/06                                                                                                              | 1895        | 1907                                                                                                         |
| A. Landwirtschaft, Forstwirtschaft,<br>Fischerei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5,26                                                                                                 | 5,32                                                                                                                 | 20,3        | 18,8                                                                                                         |
| B. Bergbau, Hütten- und Salinen- wesen, Torsgräberei. Industrie der Steine u. Erden. Metallverarbeitung. Maschinen und Berkzeuge. Chemische Judustrie. Deiz- und Leuchtsoffe. Tertilindustrie. Bapierindustrie. Lederindustrie. Cholz- und Schnihstoffe. Rahrungs- und Genußmittel. Bekleidung und Reinigung. Baugewerbe. Rolggraphische Gewerbe. Künftlerische Gewerbe. Fabrikanten, Fabrikarbeiter ohne nähere Bezeichnung. | 5,22<br>4,45<br>3,85<br>3,94<br>3,98<br>4,60<br>3,68<br>4,16<br>3,80<br>4,27<br>2,97<br>2,99<br>4,61 | 5,89<br>4,53<br>8,33<br>8,27<br>8,34<br>4,95<br>4,31<br>8,25<br>8,69<br>8,43<br>8,82<br>8,69<br>2,41<br>2,31<br>4,37 |             | 27,3<br>13,8<br>22,1<br>13,5<br>10,4<br>12,1<br>12,6<br>11,4<br>15,1<br>16,2<br>17,4<br>15,6<br>19,5<br>14,4 |
| Industrie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                      | 4,18                                                                                                                 | 21,5        | 16, <del>4</del>                                                                                             |
| C. Sanbel und Berficerung<br>Berkehrsgewerbe<br>Beherbergung und Erquidung .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3,98<br>4,77<br>6,82                                                                                 | 2,92<br>3,87<br>4,34                                                                                                 | :           | :                                                                                                            |
| Handel und Berkehr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | •                                                                                                    | 3,49                                                                                                                 | 20,1        | 16,4                                                                                                         |
| D + G. Dienstboten, Taglöhner,<br>Lohnarbeit wechselnder Art .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4,27                                                                                                 | 4,00                                                                                                                 | 73,0        | 64,4                                                                                                         |
| E. Gefundheitspflege                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3,04<br>3,96<br>2,83<br>5,13<br>4,97<br>2,44                                                         | 2,25<br>3,19<br>2,55<br>3,92<br>3,23<br>1,55                                                                         |             |                                                                                                              |
| Militär, Hof, freie Berufe, firch-<br>licher und bürgerlicher Dienst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | •                                                                                                    | 2,71                                                                                                                 | 17,1        | 13,7                                                                                                         |
| F + H. Personen ohne Beruf und<br>Berussangabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3,28<br>4,61                                                                                         | 3,47<br>4,26                                                                                                         | 2,2<br>20,6 | - 1,6<br>17,8                                                                                                |

(Zeitschrift bes Breuß. Stat. Lanbesamts, Jahrg. 1912.)

bas Berhältnis sich immer mehr zuungunften ber Landwirtschaft verschiebt.

So war die berufliche Glieberung ber Bevölferung Preußens in ben Jahren 1882, 1895 und 1907 bie folgenbe:

Die Berufstätigfeit ber Bevolkerung Breufene in ben gabren 1882, 1895 und 1907

| Berufsabteilungen                                                                        | 9                 | Erwerbstätige                                       |                        | Dienende               | Dienende für häusliche Dienste<br>und Angehörige | je Dienste<br>ge       | Gefe                                       | Gefamtbevölkerung             | gun                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|
|                                                                                          | 1882              | 1895                                                | 1907                   | 1882                   | 1895                                             | 1907                   | 1882                                       | 1895                          | 1907                    |
|                                                                                          | 4 692 348 1       | 4 782 2551                                          |                        | 5 876 8411 7 212 0591  | 6 592 8411                                       |                        | 4 986 353 11 904 407 11 375 096 10 863 194 | 11 375 096                    | 10 863 194              |
| B. Indulttie einigh. Betgoau u.<br>Baugewerbe.<br>C. Handel und Verkehr                  | 3 650 626 911 706 | 4 755 855<br>1 355 740                              | 6 688 381<br>2 056 173 | 5 743 124<br>1 813 638 | 7 440 497<br>2 229 690                           | 9 555 283<br>2 948 943 | 9 393 750<br>2 725 344                     | 2 725 344 3 585 430 5 005 116 | 16 243 664<br>5 005 116 |
|                                                                                          | 278 923           | 304 130                                             | 322 338                | 411 969                | 354 766                                          | 239 218                | 690 892                                    | 658 896                       | 561 556                 |
| E. Meiner, States uhv. Aleny, freie Berufe. F. Ohne Beruf uhv.                           | 587 210 705 495   | 822 675<br>1 221 598                                | 1 027 012<br>2 067 644 | 718 447<br>562 315     | 849 152<br>781 116                               | 1 015 571<br>1 206 136 | 1 305 657<br>1 267 810                     | 1 671 827<br>2 002 714        | 2 042 583<br>3 273 780  |
| Bufammen                                                                                 | 10826308          | 13 242 253                                          | 18 038 389             | 16 461 552             | 16 461 552 18 248 062 19 951 504                 | 19 951 504             | 27 287 860 41 490 315 37 989 893           | 41 490 315                    | 37 989 893              |
| b) in Prozent<br>A. Landwirtsch., Garinereiu. Tier-<br>zucht, Forstwirtsch. u. Fischerei | 43,34             | 36,11                                               | 32,58                  | 43,81                  | 36,13                                            | 24,99                  | 43,63                                      | 36,12                         | 28,59                   |
| B. Joouprie emigi. Bergoan u. Bangewerbe.<br>C. Handel und Berfehr                       | 33,72<br>8,42     | 35,91<br>10,24                                      | 37,08<br>11,40         | 34,89<br>11,02         | 40,78                                            | 47,89<br>14,78         | 34,42<br>9,99                              | 38,73<br>11,39                | 42,76<br>13,17          |
|                                                                                          | 2,58              | 2,30                                                | 1,79                   | 2,50                   | 1,94                                             | 1,20                   | 2,53                                       | 2,09                          | 1,48                    |
| F. Denigre, States upp. Lenft,<br>freie Verufe<br>F. Ohne Veruf usp.                     | 5,42 6,52         | 6,21<br>9,23                                        | 5,69<br>11,46          | 4,36<br>3,42           | 4,65                                             | 5,09<br>6,05           | 4,78                                       | 5,31                          | 5,38                    |
| 3ufammen                                                                                 | 100,001           | 100,00                                              | 100,001                | 100,001                | 100,001                                          | 100,001                | 100,00                                     | 100,001                       | 100,001                 |
| -                                                                                        |                   | (Statistisches Jahrbuch für ben Preußischen Staat.) | Jahrbuch fi            | ir ben Breu            | Bifchen Sta                                      | nt.)                   |                                            |                               |                         |

1 Die Unterschiebe find zum Teil hervorgerufen burch die genauere Erfaffung der Zabl ber mitarbeitenben Familienangeborigen.

Es zeigt fich offenbar in biefen Biffern eine ftarte Berichiebung ber Berufstätigfeit ber Bevolferung jungunften ber Canbwirticaft und zugunften von Sanbel und Industrie. Bei bem verschiebenen Berhalten ber einzelnen Berufstlaffen binfichtlich ber Rinbergabl mare nun natürlich an sich bereits ein Rudgang ber Geburtenziffer burch ben allgemeinen Gang ber Entwidlung veranlaßt worben, allein wir feben einen Rudgang ber Geburten auch innerhalb ber verfchiebenen Berufszweige felbit: jumal in einzelnen Berufen, wie im öffentlichen Dienst und in ben freien Berufen tritt ein solcher felbst ichon in biefer Zeit in einem außerst startem Grab gutage: bei ben bem Beere angehörenben Berfonen jum Beispiel trafen im Durchschnitt ber Periobe 1895/1906 auf eine Cheschließung nurmehr 1,55 Geburten gegen 2,33 in ben Jahren 1877/86, bei ben ber Gefundheitspflege fich widmenden Berfonen (Arzte, Apotheter ufw.) nur 2,25 gegen 3,04 in ber früheren Beriode, und fast ebenfo ungunftige Berhaltniffe find auch noch in einigen anberen Fallen zu erfeben.

Eine weitere, nicht unintereffante Statistit betrifft nun bie foziale Stellung ber erwerbstätigen verheirateten Berfonen:

|    | Preußen                                                                         | Auf 100 verheis<br>ratete Männer<br>entfielen im J. 1907<br>ehelich Geborene | Bon 1000 Erwerbs-<br>tätigen ftanben<br>im Alter von<br>20—30 Jahren |
|----|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| A. | a) Selbständige, Betriebs- und<br>Geschäftsleiter                               | 15,5<br>15,9<br>22,2                                                         | 57,0                                                                 |
|    | und Bureaupersonal                                                              |                                                                              | 68,9                                                                 |
| В. | Arbeiter                                                                        | 23,8<br>16,4                                                                 | 155,0<br>98,3                                                        |
|    | b) Raufmännisch und technisch ge-<br>bildetes Aufsichts- u. Bureau-<br>personal | 16,4<br>11,2<br>15,1                                                         | 147,6                                                                |
|    | mit beruflicher Ausbildung,<br>and. hilfsperf. ohne Borbildung                  | 21,4.                                                                        | 221,0                                                                |
| C. | a) Selbstänbige, Betriebs und<br>Geschäftsleiter                                | 13,4                                                                         | 78,7                                                                 |
|    | bildetes Auffichts- u. Bureau-<br>perfonal                                      | 12,4                                                                         | 132,0                                                                |
|    | c) Handlungsgehitzen u. jonzuges hilfspersonal                                  | 19,6                                                                         | 185,0                                                                |

(Beitschrift bes Königl. Breuß. Statift. Lanbegamts, Jahrg. 1912.)

Beitaus am ungunftigsten find bier in bevolkerungspolitischer Sinfict bie Bustanbe bei bem taufmannifc ober technisch gebilbeten Auffichts. und Bureaupersonal in Sanbel und Inbuftrie, mabrend wir bei ben Wirtschaftsbeamten und bem Auffichts- und Bureaupersonal in ber Landwirtschaft ungeachtet ber febr ungunstigen Altersperhaltniffe eine auch an fich febr bobe Geburtengabl feststellen konnen. Es barf aber bei ben letteren nicht überfeben werben, bag es fich gu einem erheblichen Teil um aus bem Arbeiterftanbe bervorgegangene Bersonen banbelt, und bei bem Arbeiterstand ift eben bie Geburten-Babl weitaus am höchsten, wenn auch mit erheblichen Unterschieben: ungeachtet ber ungunfligeren Altersverteilung ift bier bie Geburtengabl am größten bei bem lanblichen Gefinde und ben lanblichen Taglöhnern, am niebrigften bagegen bei bem im Banbel beschäftigten Die Selbständigen, sowie bie Betriebs- und Ge-Hilfspersonal. ichafteleiter ichlieflich nehmen zwischen ben beiben fozialen Gruppen ber Angestellten und ber Arbeiter bie Mitte ein, und gwar ift auffallenberweise bas Berhältnis selbst in ber Landwirschaft recht wenig Wenn auch bie Altersverhältniffe an fich, wie bas entgegengefette Berhalten ber Rlaffen Ab und Bo hinreichend beweift, auf bie Bobe ber Geburtengahl nur von geringem Ginfluß finb, fo burften aber bennoch in biesem einen Falle außere Momente mit in Frage tommen.

Die niedrigste Geburtenhäusigkeit finden wir hiernach jedenfalls beim kaufmännisch- oder technisch gebildeten Aufsichts- und Bureaupersonal, die höchste bei der Arbeiterbevölkerung, und zwar stehen die im Handel beschäftigten Personen stets an der letten Stelle. Die Statistik liegt nun allerdings bereits eine erhebliche Zeit zuruck, die Unterschiede haben sich jedoch in der Zwischenzeit ohne Zweisel noch verschärft.

Was im einzelnen nun die Geburtenzahl in den verschiedenen Gebieten von Preußen mit Unterscheidung der beruflichen Erwerdstätigkeit betrifft, so ersehen wir, falls wir die Kreise nach dem prozentuellen Anteil der landwirtschaftlichen Bevölkerung zusammensfassen, folgendes:

(Siehe bie Tabelle auf S. 266 und 267.)

Ju Durchschnitt von Preußen richtet sich hiernach die Höhe ber chelichen Fruchtbarkeit unzweiselhaft nach dem Anteil der landwirtsichaftlichen Bevölkerung; wir ersehen aber dennoch im einzelnen sehr erhebtiche Differenzen. In den Regierungsbezirken Oppeln, Münfter, Urnsberg, Trier und Nachen, auch im Regierungsbezirk Stade

#### Die eheliche Fruchtbarteit in den Rreifen Prengens nach ben

| Periode                                 | Ronigsberg           | Gumbiunen | Danzig               | Marienwerber         | Stabtfreis<br>Berlin | Botsbam              | Frantfurt            | Ctettin | Roslin | Straffund | Bofen               | Bromberg                             | Brestan              | Biegniß              | Oppeln               | Magbeburg                    | Merfeburg            | Griunt                |
|-----------------------------------------|----------------------|-----------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------|--------|-----------|---------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------|
|                                         | _                    |           |                      |                      |                      |                      |                      |         |        |           |                     |                                      | 1.                   | Are                  | ise n                | iit ü                        | ber 1                | 7Û*.                  |
| 1894/96 .<br>1904/06 .<br>Differenz     |                      | 27,8      | 85,5                 | 38,2                 |                      |                      | :                    | :       | :      | :         | 32,9<br>32,2<br>0,7 | 35 2<br>35,6<br>+0,4                 |                      | :                    | 84,9<br>83,1<br>-1,8 | :                            | :                    | :                     |
|                                         |                      |           |                      |                      |                      |                      |                      |         |        |           |                     |                                      | 2.                   | Kr                   | eise 1               | mit !                        | 55-7                 | Û*•                   |
| 1894/96 .<br>1904/06 .<br>Differenz     | 27,6                 | 25,3      | 31,9<br>30,7<br>—1,2 | <b>81,</b> 3         |                      |                      |                      |         |        |           |                     |                                      |                      |                      |                      | 20,3<br>18,8<br>—2,0         |                      |                       |
|                                         |                      |           |                      |                      |                      |                      |                      |         |        |           |                     |                                      | 3.                   | Kr                   | eise 1               | nit 4                        | <b>15</b> —5         | 3°•                   |
| 1894/96 .<br>1904/06 .<br>Differeng     |                      |           | 84,0<br>82,5<br>—1,5 |                      |                      | 22,8<br>19,7<br>-3,1 | 28,9<br>20,4<br>—8,5 |         |        |           | 27,5<br>26,8<br>0,7 | 32,8<br><b>30,6</b><br>- <b>2,</b> 2 | 27,9<br>26,0<br>—1,9 | 23,3<br>21,5<br>-1,8 | 31,9<br>30,4<br>—1,5 | 21,2<br>18,4<br>2,8          | 25,1<br>21,4<br>-3,1 | —्रा<br>इप<br>इप      |
|                                         |                      |           |                      |                      |                      |                      |                      |         |        |           |                     |                                      | 4.                   | Rre                  | ise r                | nit S                        | <b>30</b> —4         | 5%                    |
| 1894/96 .<br>1904/06 .<br>Differeng     | :                    | :         | :                    | 88,0<br>80,0<br>—8,0 | :                    |                      | 24,8<br>21,8<br>2,5  |         |        |           |                     |                                      |                      |                      |                      | 23,7<br>20,0<br>—3,7         |                      |                       |
|                                         |                      |           |                      |                      |                      |                      |                      |         |        |           |                     |                                      | 5.                   | Rre                  | ise r                | nit I                        | 0_:                  | 94,                   |
| 1894/93 .  <br>1904/06 .<br>Differenz   | :                    |           |                      |                      |                      | 22,6<br>16,2<br>-6,4 | 21,7<br>17,0<br>—4,7 |         |        |           | :                   | :                                    | 27,9<br>25,3<br>2,6  | 25,3<br>21,6<br>—3,7 | 36,7<br>34,6<br>-2,1 | 23,1<br>19,5<br>—3,6         | 97,2<br>23,2<br>-1,0 | <b>कः</b><br>कः<br>कः |
|                                         |                      |           |                      |                      |                      |                      |                      |         |        |           |                     |                                      | <b>6.</b> .          | Rreif                | e mi                 | t un                         | ter 1                | 0.                    |
| 1894/96 .  <br>1904/06 .  <br>Differenz | 21,9<br>19,7<br>—2,2 |           | 24,5<br>22,9<br>—1,6 |                      |                      | 20,5<br>13,8<br>—6,7 |                      |         |        | 4,8       | +2,9                | -3,9                                 | -8,0                 | -8,3                 | -2,4                 | 21,4<br>15,3<br>—6,1<br>• Br | -4,2                 | <b>-</b> 2)           |

weisen die industriell-gewerblichen Bezirke eine höhere Fruchtbarkeit auf wie die vorwiegend landwirtschaftlichen Kreise, und im Regierungsbezirk Lünedurg treffen wir bei den zu mehr als 70 % landwirtschaftlichen Kreisen sogar die weitaus niedrigste Fruchtbarkeit von allen Kreisen an. Bon diesen Ausnahmen abgesehen, ist jedoch die eheliche Fruchtbarkeit in den landwirtschaftlichen Kreisen regelmäßig eine höhere als in den übrigen Bezirken, wobei auch noch zu berücksichtigen ist, daß das Verhältnis in den industriellen und gewerblichen Kreisen infolge der Zuwanderung vom Lande her sich erst noch etwas besser gestaltet, als es der Wirkslichkeit entspricht.

Die günftigere Stellung ber landwirtschaftlichen Kreise tritt nun zwar so fast in jedem einzelnen Regierungsbezirk mit Deutlichteit hervor, allein innerhalb der verschiedenen Gruppen sind die

Unteil ber landwirtschaftlichen Bevölterung an ber Gesamtbevölterung

| Sğlebulg             | Pannober.            | Pilbesheim           | Effneburg            | Stabe                | Denabrad             | Murich               | Manfter                | Rinben               | Mrneberg             | Caffel               | Biebbaben            | Coblens              | Dafetborf | Coin | Erier                 | Machen | Sigmaringen          | Preußen<br>Aberhaupt  |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------|------|-----------------------|--------|----------------------|-----------------------|
|                      |                      | مين                  |                      |                      |                      |                      |                        |                      |                      |                      | 82                   |                      | •         |      |                       |        | Ø                    |                       |
| lanb                 | <b>w</b> irt(        | фaft                 | liфет                | Be:                  | pölfe                | rung                 |                        |                      |                      |                      |                      |                      |           |      | •                     |        |                      |                       |
| :                    | 24,4<br>28,1<br>—1,3 | •                    | 14,9<br>14,1<br>—0,8 |                      | 26,7<br>26,6<br>0,1  |                      | :                      | 27,1<br>24,9<br>—2,2 | :                    | :                    | 25,6<br>24,3<br>—1,8 | 84,5<br>85,6<br>+1,1 |           |      | 29,8<br>30,6<br>+0,8  | :      | 27,7<br>28,6<br>+0,9 | 31,2<br>30,2<br>—1,0  |
| lanb                 | wirts                | фaft                 | licher               | 2Be                  | pölfer               | ung                  |                        |                      |                      |                      |                      |                      |           |      |                       |        |                      |                       |
| 24,8<br>24,2<br>—0,6 | 24,5<br>22,9<br>—1,6 |                      | 19,6<br>18,4<br>—1,2 |                      |                      |                      |                        |                      |                      |                      | 24,5<br>28,4<br>-1,1 |                      |           |      | \$2.9<br>88,2<br>+0,8 |        |                      | 28,2<br>26,6<br>1,6   |
| lant                 | wirt                 | фaft                 | licher               | 28e1                 | oöltei               | ung                  |                        |                      |                      |                      |                      |                      |           |      |                       |        |                      |                       |
| 24,7<br>22,2<br>—2,5 | 23,9<br>21,3<br>—2,6 | 24,8<br>21,7<br>—2,6 | 21,8<br>20,1<br>—1,7 | 24,2<br>22,3<br>—1,9 | 29,2<br>28,2<br>—1,0 | 29,7<br>28,6<br>—1,1 | \$2,5<br>\$4,6<br>+1,1 | 29,8<br>29,3<br>0,5  | 26,6<br>24,8<br>—1,8 | 25,9<br>24,6<br>—1,8 | 23,1<br>20,1<br>-3,0 | 25,8<br>23,8<br>-2,5 | :         |      | 29,2<br>27,7<br>-1,5  |        |                      | 26,9<br>24,9<br>-2,0  |
| lanb                 | wirts                | фaft                 | licher               | Be:                  | oölfei               | rung                 |                        |                      |                      |                      |                      |                      |           |      |                       |        |                      |                       |
|                      | 24,2<br>20,1<br>-4,1 |                      |                      |                      |                      |                      |                        |                      |                      |                      |                      |                      |           |      | 32,8<br>38,2<br>+0,4  |        |                      | 26,5<br>23,8<br>—2,7  |
| land                 | wirt                 | фaft                 | liģet                | Be:                  | völte                | rung                 |                        |                      |                      |                      |                      |                      |           |      |                       |        |                      |                       |
| 25,9<br>21,9<br>4,0  | 1 . 1                | :                    | :                    | 28,9<br>26,7<br>-2,2 |                      | :                    | 38,2<br>87,8<br>0,4    | :                    |                      |                      | 26,1<br>22,1<br>-4,0 |                      | 20,8      | 26,7 | 33,2<br>32,0<br>—1,2  | 30,0   |                      | \$7,7<br>28,7<br>—4,0 |
| lani                 | wirt                 | (d)afi               | llichen              | : Be                 | völle                | rung                 |                        |                      |                      |                      |                      |                      |           |      |                       |        |                      |                       |
| 18,0                 | 22,1<br>15,8<br>-6,3 | 17,6                 | 19,3                 |                      |                      |                      |                        |                      |                      |                      |                      |                      |           |      | 31,8<br>28,6<br>—3,2  |        |                      | 24,8<br>21,5<br>-2,7  |
| Sta                  | tiftifo              | hen                  | Lanb                 | eBan                 | ıte,                 | Zahr                 | g. 19                  | 912.)                |                      |                      |                      |                      |           |      |                       |        |                      |                       |

Verhältnisse bennoch nichts weniger als einheitliche. Die einzelnen Teile Preußens bilben, was die Geburtsverhältnisse betrifft, gewissermaßen für sich abgeschlossene Gebiete, innerhalb beren die landwirtschaftlichen Kreise freilich eine Vorzugsstellung innehaben; aber die Höhe ber Geburtenzisser selbst wird hierdurch sast nicht beeinslust: dieselbe ist in den einzelnen Landesteilen sehr verschieden, und diese Verschiedenheit erstreckt sich auf die landwirtschaftlichen Kreise in gleicher Weise wie auf die übrigen auch: so schwanken die Jissen für die eheliche Fruchtbarkeit (1904/06) auf der obigen Tabelle in den Kreisen mit über 70% landwirtschaftlicher Bevölkerung zwischen 35,6 (Bromberg, Coblenz), 35,5 (Danzig) und 33,2 (Marienwerder) einerseits und 14,1 (Lüneburg), 23,1 (Hannover) und 24,3 (Wiessbaden) anderseits, und in den Kreisen mit 55—70% landwirtschafts

268

licher Bevölkerung stehen sich Zissern wie 33,2 (Trier), 32,6 (Bromberg), 32,0 (Aachen) und 31,7 (Coln) einerseits und 16,4 (Potsdam), 18,3 (Magdeburg), 18,4 (Lüneburg) und 20,9 (Merseburg) anderseits schroff gegenüber. Diese Gegensäte waren dabei bereits in der vergleichshalber angeführten Periode 1894/96 völlig ausgebildet, wenn auch die Höhe der ehelichen Fruchtbarkeit sich seitdem überall stark vermindert hat.

Bemerkenswerte Ausnahmen hinsichtlich ber oben erwähnten Borzugsstellung ber landwirtschaftlichen Kreise finden sich, wie schon kurzerwähnt, im allgemeinen nur in den Regierungsbezirken Lüneburg, Oppeln, Münster und Arnsberg: im Regierungsbezirk Lüneburg ist selbst in den landwirtschaftlichen Kreisen die eheliche Fruchtbarkeit außerordentlich niedrig, und in den letztgenannten Regierungsbezirken ist dieselbe umgekehrt in den industriellzgewerblichen Bezirken aufgallend hoch: es handelt sich hier vornehmlich um Kreise mit starker Bergarbeiterbevölkerung, doch hat die große Geburtenzahl mit den beruflichen Berhältnissen anscheinend nicht viel zu tun, da eine derartige Erscheinung in Ländern wie zum Beispiel Belgien nicht zu bermerken ist; die Hauptursache ist vielmehr wohl in der Herkunft der Bevölkerung zu suchen: es handelt sich meist um Bevölkerungssschichten, welche erst aus anderen Gebieten, und zwar aus solchen von sehr großem Geburtenreichtum, zugewandert sind.

Erheblich größere Beachtung als biesen statistischen Beruchen zu einer praktischen Erfassung ber Beziehung zwischen Beruf und Kinderzahl gebührt nun ohne Zweisel ber Breslauer Familienstatistik vom Jahre 1905, welche über bas Berhältnis zwischen ber beruflichen bzw. sozialen Stellung und der Kinderzahl verschiedene sehr interessante Bergleiche bietet.

Die Einteilung ber Berufetlaffen ift hier, um bies voraus-

#### Berufstlassen:

- I. Gelbständige Raufleute, Fabrikanten, Sandwerker, Rechtsanwälte, Arste, Apotheker, Zechniker ohne Beamtenqualität.
- II. Obere und mittlere (aktive und pensionierte) öffentliche Beamte, Lehrer an öffentlichen Schulen, Geistliche, Offiziere, Stabsarzte.
- III. Offentliche, (attive und penfionierte) Unterbeamte.
- IV. Privatbeamte: Bant- und Berficherungsbeamte, Buchhalter, Rontoristen, Reisenbe, Expedienten, Bertaufer, Kaffierer, Schauspieler, Beamte von Rrantentaffen und Berufsgenoffenschaften usw.



- V. Gelernte Arbeiter, Boliere, Bertführer, Borarbeiter, Rottenführer, Rellner, Diener, Stragenbahnichaffner uim.
- VI. Ungelernte Arbeiter, Rangierer, Silfsweichenfteller, Silfsicaffner, Silfsbremfer, Borpuger, Silfswagenmeister, Reffelheizer, Sausmeister, Marttbelfer, Laternenwärter usw.
- VII. Ohne Berufsangabe, von Wohltätigfeit Lebenbe, Invaliben, Rentenempfänger u. bgl.

Die Klassistation ist, wie man ersehen kann, keine sehr gludsliche zu nennen, ba zum Beispiel Arzte, Rechtsanwälte u. bgl. mit Krämern und Kleingewerbetreibenben in eine Klasse geworfen wurben. Diese Mangelhaftigkeit ber sozialen Abstufung kommt benn auch beutlich in ber Berteilung ber Beruse nach Mietskategorien zum Ausbruck.

Je 1000 Chen ber einzelnen Gesellschaftstlaffen verteilten sich nach Mietstufen in folgenber Beise:

| 00 roup re                   |             | Miets       | ftufen in A | Rarl         |                     |
|------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|---------------------|
| Berufstlaffen                | bis 250 (1) | 251—500 (2) | 501750 (8)  | über 750 (4) | Saus-<br>befiger (5 |
| I. Selbständige              | 295         | 294         | 119         | 174          | 118                 |
| II. Obere u. mittl. Beamte   | 16          | 326         | 387         | 232          | 39                  |
| III. Unterbeamte             | 416         | 547         | 29          | 1            | 9                   |
| IV. Brivatbeamte             | 144         | 453         | 252         | 129          | 22                  |
| V. Gelernte Arbeiter         | 762         | 221         | 11          | i            | 5                   |
| VI. Ungelernte Arbeiter .    | . 897       | 97          | 2           | ī            | 8                   |
| VII. Rentenempfänger u. bgl. | 816         | 156         | 18          | 7            | 3                   |
| Alle Chen                    | 541         | 260         | 87          | 75           | 37                  |

(Breslauer Statiftit, Bb. 28, II (Breslau 1909.)

Die einzelnen Gesellschaftsklassen entbehren bemnach ber sozialen Sinheitlickeit: nur bie Rlasse ber oberen und mittleren Beamten einerseits, sowie die Rlassen V—VII anderseits, zeichnen sich in sozialer hinsch burch eine ziemlich gleichmäßige Zusammensetung aus. Es ist dies aber bei dem allgemeinen Mangel von Statistien bieser Art doch nur von einer mehr nebensächlichen Bedeutung.

hinfictlich ber Rinbergahl finden wir nun bei ben einzelnen Gefellschaftetlaffen folgende Biffern:

| Berufs-                                | Durchschnittliche Bahl ber geborenen Rinder bei einer Ehebauer von Jahren |                                              |                                              |                                                      |                                                      |                                                      |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| flaffe                                 | 0-5                                                                       | 5—10                                         | 10—15                                        | 15-20                                                | 20-25                                                | über 25                                              |  |  |  |  |  |  |  |
| I<br>II<br>III<br>IV<br>V<br>VI<br>VII | 1,16<br>0,92<br>1,11<br>0,93<br>1,35<br>1,45                              | 2,47<br>2,04<br>2,57<br>2,13<br>3,10<br>3,19 | 3,37<br>2,76<br>3,63<br>2,88<br>3,93<br>4,35 | 4,02<br>3.24<br>4,41<br>3,40<br>4,92<br>5,14<br>4,51 | 4.77<br>3,67<br>5,21<br>4,29<br>5,47<br>6,02<br>4,78 | 4,97<br>4,50<br>5,45<br>4,78<br>5,70<br>5,95<br>5,74 |  |  |  |  |  |  |  |
| Mietsstufe 1 2 3 4 5                   | 1,39<br>1,10<br>0,87<br>0,87<br>1,23                                      | 3,09<br>2,58<br>2,06<br>1,89<br>2,35         | 4,12<br>3,48<br>2,70<br>2,55<br>3,39         | 4,98<br>4,24<br>3,35<br>3.08<br>3,77                 | 5,54<br>5,30<br>3,92<br>3,40<br>3,98                 | 5,58<br>5,52<br>4,71<br>4,02<br>4,74                 |  |  |  |  |  |  |  |
| Überhaupt                              | 1,26                                                                      | 2,79                                         | 3,67                                         | 4,37                                                 | 4,95                                                 | 5,24                                                 |  |  |  |  |  |  |  |

(Breslauer Statistit, Bb. 28, II.)

Bei ber Alase ber höheren und mittleren Beamten ist hiernach bie Zahl ber Geburten am geringsten, bei ber Arbeiterbevölkerung bagegen anderseits am größten, und zwar trifft dies auf die Shen einer jeden Shedauerklasse zu. Die Unterschiede, welche sich in dieser Beziehung ergeben, treten bereits bei den Shen allergeringster Dauer mit voller Deutlichkeit hervor. Roch interessanter wird das Greedinis, wenn wir die Höhe der Mietsstussen ins Auge fassen: in dieser Hinsicht ergibt sich nämlich, daß mit der Höhe der Miete, also mit der Höhe des Sinkommens, die Geburtenzahl von Stuse zu Stuse sinkt. In der untersten Mietsklasse sinden wir die höchsten, in der obersten die niedrigste Kinderzahl, und zwar ist dies selbst bei den Shen geringster Dauer bereits der Fall.

Bas nun weiterhin die Säufigkeit ber kinderlosen Chen and belangt, so ersehen wir folgendes:

(Siehe die Tabelle auf S. 271.)

Da in den kinderlosen Shen von über fünfjähriger Dauer nut in äußerst seltenen Fällen noch Kinder zu erwarten sein dürften, so ergibt sich aus der folgenden Tabelle, daß die kinderlosen Shen ansscheinend in Zunahme begriffen sind, wenn auch eingewendet werden könnte, daß dei den Shen von längerer Dauer die Sheschließung wohl fast durchwegs in jüngerem Alter stattgefunden hatte, während bei den Shen von kürzerer Dauer unter Umständen auch mit dem Sinsluß der in vorgerückterem Alter eingegangenen Shen zu rechnen ist. Praktisch ist aber deren Zahl tatsächlich nur eine äußerst geringe

| Von              | ben Chen, | welche | über | x | Jahre gebe | auert | hatten, | waren |
|------------------|-----------|--------|------|---|------------|-------|---------|-------|
| <b>finberlos</b> |           |        |      |   |            |       |         |       |

| Chen von                              | x = 5 | x = 10 | x = 15 | x = 20 | x = 25 |
|---------------------------------------|-------|--------|--------|--------|--------|
| Unternehmern und Angestellten Beamten | 117   | 108    | 103    | 99     | 97     |
|                                       | 99    | 88     | 82     | 76     | 72     |
|                                       | 97    | 92     | 87     | 83     | 82     |
| ### Tries                             | 104   | 100    | 97     | 97     | 95     |
|                                       | 102   | 94     | 85     | 78     | 78     |
|                                       | 111   | 98     | 88     | 74     | 77     |
|                                       | 110   | 97     | 96     | 97     | 89     |
|                                       | 89    | 83     | 82     | 75     | 65     |
| Zusammen                              | 104   | 96     | 92     | 87     | 85     |

(Breslauer Statistif, Bb. 28, II.)

und außerbem kommt bieser Faktor, wie aus ber banischen Familiensfatistik vom Jahre 1901 berechnet werben kann, in biesem Falle in keiner Weise in Betracht.

Innerhalb ber einzelnen Klassen ist nun eine bestimmte Tenbenz allerdings nicht zu erkennen, boch ist dies offenbar nur auf die statistische Ausbereitungsmethode zurückzusühren. So sehen wir zum Beispiel, daß unter sämtlichen Mietsstusen die Stuse der Hausdesster die wenigsten kinderlosen Shen auszweisen hat; dies wird nun jedoch leicht erklärlich, wenn wir die Berteilung der Ehen nach der Spedauer ins Auge fassen. In diesem Falle ergibt sich nämlich, daß in der Stuse der Hausdessiger die Shen von mehr als 25 jähriger Dauer weit stärker wie in irgendeiner anderen Mietsstuse vertreten sind, und in dem obigen Falle ist ja die nächsthöhere Shedauerklasse stets in der vorhergehenden mit einbegriffen.

Unter 1000 Chen ber einzelnen Berufstlaffen und Mietsstufen hatten bie links angegebene Dauer:

| Jahre                                              |                                        |                                        | Bei                                   | ruféfi                               | affen                                 |                                       |                                     |                                       | Mie                                    | töftu                                  | fen                                    |                                       | über-                                 |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Jugit                                              | I                                      | II                                     | Ш                                     | IV                                   | V                                     | VI                                    | VII                                 | 1                                     | 2                                      | 3                                      | 4                                      | 5                                     | haupt                                 |
| 0— 5<br>5—10<br>10—15<br>15—20<br>20—25<br>über 25 | 166<br>193<br>170<br>149<br>103<br>219 | 143<br>167<br>166<br>152<br>118<br>254 | 181<br>215<br>184<br>143<br>89<br>188 | 298<br>224<br>177<br>122<br>84<br>95 | 290<br>250<br>160<br>120<br>80<br>100 | 261<br>245<br>176<br>123<br>81<br>114 | 51<br>87<br>74<br>108<br>134<br>546 | 275<br>243<br>167<br>120<br>72<br>123 | 194<br>207<br>175<br>142<br>108<br>174 | 180<br>193<br>170<br>142<br>108<br>207 | 145<br>168<br>163<br>162<br>124<br>238 | 65<br>147<br>156<br>172<br>138<br>322 | 227<br>120<br>169<br>133<br>91<br>160 |

(Breslauer Statistit, Bb. 28, II.)

Die Differenzen sind also hier in den einzelnen Klassen sehr bebeutend, und darauf ift es ohne Zweifel zurückzuführen, wenn hinsichtlich der häufigkeit der kinderlosen Chen auf der vorhergehenden Tabelle keinerlei Tendenzen von bestimmter Art ersichtlich sind.

Greifen wir nun speziell noch die Shen von mehr als 15 jahriger Dauer heraus, so verteilen sich die Familien nach der Jahl der Rinder in folgender Weise:

Unter 1000 Chen von über 15 jähriger Dauer hatten bie untens bezeichnete Rinderzahl:

| Zahl der<br>geborenen                                             |                                                         |                                                        | Ber                                                    | ufstl                                                   | asse                                                  |                                                      |                                                      |                                                       | 900 i                                                 | etsftı                                                 | ıfe                                                    |                                                         | Buf.                                                   |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Rinder                                                            | I                                                       | II                                                     | Ш                                                      | IV                                                      | V                                                     | VI                                                   | VII                                                  | 1                                                     | 2                                                     | 3                                                      | 4                                                      | 5                                                       | 34,                                                    |
| 0 Rinber<br>1 Rinb<br>2 Kinber<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8<br>9 | 103<br>79<br>119<br>131<br>123<br>101<br>96<br>67<br>55 | 86<br>96<br>161<br>164<br>133<br>111<br>83<br>64<br>33 | 75<br>72<br>94<br>113<br>135<br>120<br>100<br>75<br>58 | 102<br>88<br>130<br>152<br>133<br>118<br>86<br>65<br>50 | 87<br>69<br>88<br>105<br>103<br>110<br>87<br>92<br>68 | 85<br>60<br>81<br>103<br>108<br>89<br>96<br>74<br>74 | 97<br>65<br>94<br>83<br>110<br>81<br>108<br>94<br>72 | 97<br>66<br>90<br>102<br>103<br>97<br>101<br>84<br>72 | 85<br>76<br>95<br>113<br>121<br>113<br>97<br>75<br>57 | 88<br>92<br>144<br>152<br>136<br>110<br>88<br>66<br>48 | 96<br>90<br>185<br>192<br>141<br>101<br>74<br>44<br>32 | 82<br>83<br>116<br>149<br>148<br>111<br>113<br>68<br>44 | 92<br>76<br>108<br>123<br>119<br>104<br>92<br>74<br>59 |
| 9<br>10—12 <b>A</b> .<br>13—15<br>16 u. mehr <b>R</b> .           | 41<br>61<br>19<br>5                                     | 27<br>34<br>7<br>1                                     | 57<br>71<br>21<br>9                                    | 32<br>38<br>6<br>—                                      | 58<br>97<br>30<br>6                                   | 66<br>112<br>38<br>14                                | 45<br>117<br>23<br>11                                | 58<br>98<br>32<br>10                                  | 58<br>85<br>23<br>7                                   | 32<br>34<br>8<br>2                                     | 18<br>21<br>4<br>2                                     | 36<br>37<br>12<br>1                                     | 48<br>75<br>23<br>7                                    |

ober bei Umftellung ber Familienstufen:

Unter 1000 Shen von über 15 jähriger Dauer hatten bie untenbezeichnete Kinberzahl:

|       | l ber<br>renen |     |     | Ber | ufstl | affe        |     |     |     | 900 | ietsft | ufe |     | 2    |
|-------|----------------|-----|-----|-----|-------|-------------|-----|-----|-----|-----|--------|-----|-----|------|
|       | nder           | I   | Ш   | III | IV    | v           | VI  | VII | 1   | 2   | 3      | 4   | 5   | Bus. |
| minb. | 1 Kinb         | 897 | 914 | 925 | 898   | 913         | 915 | 903 | 903 | 915 | 912    | 904 | 918 | 908  |
| 2 9   | Rinder         | 818 | 818 | 853 | 810   | 844         | 855 | 838 | 837 | 839 | 820    | 814 | 835 | 832  |
| 8     |                | 699 | 657 | 759 | 680   | 756         | 774 | 744 | 747 | 744 | 676    | 629 | 719 | 724  |
| 4     |                | 568 | 493 | 646 | 528   | 651         | 671 | 661 | 645 | 631 | 524    | 437 | 570 | 601  |
| 5     | •              | 445 | 360 | 511 | 395   | <b>54</b> 8 | 563 | 551 | 542 | 510 | 388    | 296 | 422 | 488  |
| 6     | :              | 344 | 249 | 391 | 277   | 438         | 474 | 470 | 445 | 397 | 278    | 195 | 811 | 378  |
| 7     |                | 248 | 166 |     | 121   | 198         | 286 |     |     |     |        |     |     |      |
| 8     | •              | 181 | 102 | 216 | 126   | 259         | 304 | 268 | 270 | 225 | 124    | 77  | 130 | 212  |
| 9     |                | 126 | 69  | 158 | 76    | 191         | 230 | 196 | 198 | 168 | 76     | 45  | 86  | 153  |
| 10    |                | 85  | 42  | 101 | 44    | 133         | 164 | 151 | 140 | 115 | 44     | 27  | 50  | 105  |
| 18    |                | 24  | 8   | 30  | 6     | 36          | 52  | 34  | 42  | 30  | 10     | 6   | 13  | 30   |
| 16    | •              | 5   | 1   | 9   | _     | 6           | 14  | 11  | 10  | 7   | 2      | 2   | 1   | 7    |

(Breslauer Statistit, Bb. 28, II.)

Berücklichtigt muß hier werben, baß es sich burchwegs nur um Shen handelt, welche bereits 1890 ober früher geschlossen wurden, und in Beachtung bieses Umstandes können wir hier folgendes sests stellen:

Die Abstufungen ber Familien nach ber Zahl ber Kinder tragen im allgemeinen einen burchwegs regelmäßigen Charakter, wenn auch in der Klasse der höheren und mittleren Beamten, einschließlich der Ofsiziere, sowie dementsprechend in der obersten Mietöstuse (4) die Shen mit nur zwei dzw. drei Geburten vielleicht auffallend stark vertreten sind. Es entspricht dies aber nur der allgemeinen Steilheit der Gradunterschiede, wenn auch die Häussigkeit der kinderlosen Shen im Berhältnis zu anderen Klassen in diesem Falle eine zu geringe ist. Dieser letztere Umstand sindet aber nun eben darin seine Erklärung, daß die Shen von langer Dauer gerade in diesen beiden Klassen — von den Hausbessischen dzw. Rentnern usw. abgesehen — äußerst stark vertreten sind. Wir haben es also hier noch lange nicht mit einem etwaigen Anklang an ein Zweikindersystem zu tun, zumal die Shen mit drei Kindern in beiden Fällen sogar noch etwas stärker vertreten sind als jene mit nur zwei Geburten.

Wir tommen nunmehr ju ber für unfere Untersuchung weitaus wichtigften und eingehenbsten Statistif, nämlich zu ber frangofischen Familienstatistit vom Jahre 1906. Die früheren Familienstatistifen pon Franfreich hatten ftets nur auf die verschiebenen geographischen Gebiete Bezug genommen, boch batten bie Bergleiche zwischen ben verschiedenen Ortlichteiten und insbesonbers einzelne besondere Enqueten allmählich ben Gebanten machzurufen, bag bie Bahl ber Rinber u. a. auch von bem Beruf, ber ausgesibten inbuftriellen Tätigkeit und ber inbuftriellen Stellung in hohem Dage abhangig fein muffe. Um biefe Frage enbaultig flarzulegen, befchloß man enblich in die Familienstatistit gleichzeitig auch noch eine fpstematische Statistit von Beruf und Rinderzahl mit aufzunehmen, mas fobann im Jahre 1906 benn auch jum erften Mal gefchab. Leiber hat ja nun gerade biefe Kamilienstatistit febr empfindliche und störende Luden aufzuweisen - bie angabenlofen fälle machen nicht weniger als 8 % ber fämtlichen Familien aus, und gwar fcheinen fich biefelben eben bier in erster Linie bloß auf folche Shen ju beziehen, in welchen teine Rinber geboren worben waren - allein in wiffenschaftlicher Bebeutung nimmt biefelbe bei bem allgemeinen Mangel von ähnlichen Statistifen nichtsbestoweniger bie erfte Stelle ein.

Somollers Jahrbuch XL 4.

18

Bon je 100 Bersonen befagen bie nachfolgenbe Zahl von (lebenden und verstorbenen) Kindern:

| _                    |              |             | _                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                    |              |
|----------------------|--------------|-------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|
|                      | 72           | 4.          | estisdrR<br>nonnix           | 00000000000000000000000000000000000000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 25. SS                             | _            |
|                      | Franen       | တ်          | Angestellte                  | 50 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5.58                               |              |
|                      |              | 2           | edls S<br>ftanbige           | 2008<br>2008<br>116,1<br>116,1<br>20,5<br>20,5<br>20,5<br>20,5<br>20,5<br>20,5<br>20,5<br>20,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 880                                | 3            |
| - 1                  | Bermitwete   | ). Ber.     | Infaffen<br>nea<br>Anfalten  | 4281116774784 4 7 7 7 7 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 28.                                | 3            |
|                      | ರ            | 1. Beric.   | Meniner,<br>Berufaloje       | 8.81<br>4.81<br>6.61<br>6.62<br>6.63<br>6.63<br>6.63<br>6.63<br>6.63<br>6.63<br>6.63<br>6.63<br>6.63<br>6.63<br>6.63<br>6.63<br>6.63<br>6.63<br>6.63<br>6.63<br>6.63<br>6.63<br>6.63<br>6.63<br>6.63<br>6.63<br>6.63<br>6.63<br>6.63<br>6.63<br>6.63<br>6.63<br>6.63<br>6.63<br>6.63<br>6.63<br>6.63<br>6.63<br>6.63<br>6.63<br>6.63<br>6.63<br>6.63<br>6.63<br>6.63<br>6.63<br>6.63<br>6.63<br>6.63<br>6.63<br>6.63<br>6.63<br>6.63<br>6.63<br>6.63<br>6.63<br>6.63<br>6.63<br>6.63<br>6.63<br>6.63<br>6.63<br>6.63<br>6.63<br>6.63<br>6.63<br>6.63<br>6.63<br>6.63<br>6.63<br>6.63<br>6.63<br>6.63<br>6.63<br>6.63<br>6.63<br>6.63<br>6.63<br>6.63<br>6.63<br>6.63<br>6.63<br>6.63<br>6.63<br>6.63<br>6.63<br>6.63<br>6.63<br>6.63<br>6.63<br>6.63<br>6.63<br>6.63<br>6.63<br>6.63<br>6.63<br>6.63<br>6.63<br>6.63<br>6.63<br>6.63<br>6.63<br>6.63<br>6.63<br>6.63<br>6.63<br>6.63<br>6.63<br>6.63<br>6.63<br>6.63<br>6.63<br>6.63<br>6.63<br>6.63<br>6.63<br>6.63<br>6.63<br>6.63<br>6.63<br>6.63<br>6.63<br>6.63<br>6.63<br>6.63<br>6.63<br>6.63<br>6.63<br>6.63<br>6.63<br>6.63<br>6.63<br>6.63<br>6.63<br>6.63<br>6.63<br>6.63<br>6.63<br>6.63<br>6.63<br>6.63<br>6.63<br>6.63<br>6.63<br>6.63<br>6.63<br>6.63<br>6.63<br>6.63<br>6.63<br>6.63<br>6.63<br>6.63<br>6.63<br>6.63<br>6.63<br>6.63<br>6.63<br>6.63<br>6.63<br>6.63<br>6.63<br>6.63<br>6.63<br>6.63<br>6.63<br>6.63<br>6.63<br>6.63<br>6.63<br>6.63<br>6.63<br>6.63<br>6.63<br>6.63<br>6.63<br>6.63<br>6.63<br>6.63<br>6.63<br>6.63<br>6.63<br>6.63<br>6.63<br>6.63<br>6.63<br>6.63<br>6.63<br>6.63<br>6.63<br>6.63<br>6.63<br>6.63<br>6.63<br>6.63<br>6.63<br>6.63<br>6.63<br>6.63<br>6.63<br>6.63<br>6.63<br>6.63<br>6.63<br>6.63<br>6.63<br>6.63<br>6.63<br>6.63<br>6.63<br>6.63<br>6.63<br>6.63<br>6.63<br>6.63<br>6.63<br>6.63<br>6.63<br>6.63<br>6.63<br>6.63<br>6.63<br>6.63<br>6.63<br>6.63<br>6.63<br>6.63<br>6.63<br>6.63<br>6.63<br>6.63<br>6.63<br>6.63<br>6.63<br>6.63<br>6.63<br>6.63<br>6.63<br>6.63<br>6.63<br>6.63<br>6.63<br>6.63<br>6.63<br>6.63<br>6.63<br>6.63<br>6.63<br>6.63<br>6.63<br>6.63<br>6.63<br>6.63<br>6.63<br>6.63<br>6.63<br>6.63<br>6.63<br>6.63<br>6.63<br>6.63<br>6.63<br>6.63<br>6.63<br>6.63<br>6.63<br>6.63<br>6.63<br>6.63<br>6.63<br>6.63<br>6.63<br>6.63<br>6.63<br>6.63<br>6.63<br>6.63<br>6.63<br>6.63<br>6.63<br>6.63<br>6.63<br>6.63<br>6.63<br>6.63<br>6.63<br>6.63<br>6.63<br>6.63<br>6.63<br>6.63<br>6.63<br>6.63<br>6.63<br>6.63<br>6.63<br>6.63<br>6.63<br>6.63<br>6.63<br>6.63<br>6.63<br>6.63<br>6.63<br>6.63<br>6.63<br>6.63<br>6.63<br>6.63<br>6.63<br>6.63<br>6.63<br>6.63<br>6.63<br>6.63<br>6.63<br>6.63<br>6.63<br>6.63<br>6.63<br>6.63<br>6.63<br>6.63<br>6.63<br>6.63<br>6.63<br>6.63<br>6.63<br>6.63<br>6.63<br>6.63<br>6.63<br>6.63<br>6.63<br>6.63<br>6.63<br>6.63<br>6.63<br>6.63<br>6.63<br>6.63   | 222                                | 3            |
| nering racius)       | ner          | 4;          | Arbeiter                     | 1110<br>1110<br>1110<br>1110<br>1110<br>1110<br>1110<br>111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 219                                | 3            |
|                      | Ränner       | ್ ಪ         | StustisgnK                   | 25.22.24.25.25.24.25.25.25.25.25.25.25.25.25.25.25.25.25.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 167                                | -<br>}       |
| חווה ווסחווסמו) ווחח | hiebene      | લં          | Selb.<br>spidnbige           | 28020<br>2000<br>2000<br>2000<br>2000<br>2000<br>2000<br>2000<br>2000<br>2000<br>2000<br>2000<br>2000<br>2000<br>2000<br>2000<br>2000<br>2000<br>2000<br>2000<br>2000<br>2000<br>2000<br>2000<br>2000<br>2000<br>2000<br>2000<br>2000<br>2000<br>2000<br>2000<br>2000<br>2000<br>2000<br>2000<br>2000<br>2000<br>2000<br>2000<br>2000<br>2000<br>2000<br>2000<br>2000<br>2000<br>2000<br>2000<br>2000<br>2000<br>2000<br>2000<br>2000<br>2000<br>2000<br>2000<br>2000<br>2000<br>2000<br>2000<br>2000<br>2000<br>2000<br>2000<br>2000<br>2000<br>2000<br>2000<br>2000<br>2000<br>2000<br>2000<br>2000<br>2000<br>2000<br>2000<br>2000<br>2000<br>2000<br>2000<br>2000<br>2000<br>2000<br>2000<br>2000<br>2000<br>2000<br>2000<br>2000<br>2000<br>2000<br>2000<br>2000<br>2000<br>2000<br>2000<br>2000<br>2000<br>2000<br>2000<br>2000<br>2000<br>2000<br>2000<br>2000<br>2000<br>2000<br>2000<br>2000<br>2000<br>2000<br>2000<br>2000<br>2000<br>2000<br>2000<br>2000<br>2000<br>2000<br>2000<br>2000<br>2000<br>2000<br>2000<br>2000<br>2000<br>2000<br>2000<br>2000<br>2000<br>2000<br>2000<br>2000<br>2000<br>2000<br>2000<br>2000<br>2000<br>2000<br>2000<br>2000<br>2000<br>2000<br>2000<br>2000<br>2000<br>2000<br>2000<br>2000<br>2000<br>2000<br>2000<br>2000<br>2000<br>2000<br>2000<br>2000<br>2000<br>2000<br>2000<br>2000<br>2000<br>2000<br>2000<br>2000<br>2000<br>2000<br>2000<br>2000<br>2000<br>2000<br>2000<br>2000<br>2000<br>2000<br>2000<br>2000<br>2000<br>2000<br>2000<br>2000<br>2000<br>2000<br>2000<br>2000<br>2000<br>2000<br>2000<br>2000<br>2000<br>2000<br>2000<br>2000<br>2000<br>2000<br>2000<br>2000<br>2000<br>2000<br>2000<br>2000<br>2000<br>2000<br>2000<br>2000<br>2000<br>2000<br>2000<br>2000<br>2000<br>2000<br>2000<br>2000<br>2000<br>2000<br>2000<br>2000<br>2000<br>2000<br>2000<br>2000<br>2000<br>2000<br>2000<br>2000<br>2000<br>2000<br>2000<br>2000<br>2000<br>2000<br>2000<br>2000<br>2000<br>2000<br>2000<br>2000<br>2000<br>2000<br>2000<br>2000<br>2000<br>2000<br>2000<br>2000<br>2000<br>2000<br>2000<br>2000<br>2000<br>2000<br>2000<br>2000<br>2000<br>2000<br>2000<br>2000<br>2000<br>2000<br>2000<br>2000<br>2000<br>2000<br>2000<br>2000<br>2000<br>2000<br>2000<br>2000<br>2000<br>2000<br>2000<br>2000<br>2000<br>2000<br>2000<br>2000<br>2000<br>2000<br>2000<br>2000<br>2000<br>2000<br>2000<br>2000<br>2000<br>2000<br>2000<br>2000<br>2000<br>2000<br>2000<br>2000<br>2000<br>2000<br>2000<br>2000<br>2000<br>2000<br>2000<br>2000<br>2000<br>2000<br>2000<br>2000<br>2000<br>2000<br>2000<br>2000<br>2000<br>2000<br>2000<br>2000<br>2000<br>2000<br>2000<br>2000<br>2000<br>2000<br>2000<br>2000<br>2000<br>2000<br>2000<br>2000<br>2000<br>2000<br>2000<br>2000<br>2000<br>2000<br>2000<br>2000<br>2000<br>2000<br>2000<br>2000<br>2000<br>2000<br>2000<br>2000  | 23.0                               | 3            |
| ובחבוו               | 96           | erufe       | Fifder u. Geelente           | 0.44.01.11<br>0.44.01.11<br>0.44.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 250                                | }            |
| 1100                 | ete ober     | 8           | Seer und<br>Marine           | 08.22<br>4.8.22<br>4.8.22<br>6.00<br>6.00<br>6.00<br>6.00<br>6.00<br>6.00<br>6.00<br>6.00<br>6.00<br>6.00<br>6.00<br>6.00<br>6.00<br>6.00<br>6.00<br>6.00<br>6.00<br>6.00<br>6.00<br>6.00<br>6.00<br>6.00<br>6.00<br>6.00<br>6.00<br>6.00<br>6.00<br>6.00<br>6.00<br>6.00<br>6.00<br>6.00<br>6.00<br>6.00<br>6.00<br>6.00<br>6.00<br>6.00<br>6.00<br>6.00<br>6.00<br>6.00<br>6.00<br>6.00<br>6.00<br>6.00<br>6.00<br>6.00<br>6.00<br>6.00<br>6.00<br>6.00<br>6.00<br>6.00<br>6.00<br>6.00<br>6.00<br>6.00<br>6.00<br>6.00<br>6.00<br>6.00<br>6.00<br>6.00<br>6.00<br>6.00<br>6.00<br>6.00<br>6.00<br>6.00<br>6.00<br>6.00<br>6.00<br>6.00<br>6.00<br>6.00<br>6.00<br>6.00<br>6.00<br>6.00<br>6.00<br>6.00<br>6.00<br>6.00<br>6.00<br>6.00<br>6.00<br>6.00<br>6.00<br>6.00<br>6.00<br>6.00<br>6.00<br>6.00<br>6.00<br>6.00<br>6.00<br>6.00<br>6.00<br>6.00<br>6.00<br>6.00<br>6.00<br>6.00<br>6.00<br>6.00<br>6.00<br>6.00<br>6.00<br>6.00<br>6.00<br>6.00<br>6.00<br>6.00<br>6.00<br>6.00<br>6.00<br>6.00<br>6.00<br>6.00<br>6.00<br>6.00<br>6.00<br>6.00<br>6.00<br>6.00<br>6.00<br>6.00<br>6.00<br>6.00<br>6.00<br>6.00<br>6.00<br>6.00<br>6.00<br>6.00<br>6.00<br>6.00<br>6.00<br>6.00<br>6.00<br>6.00<br>6.00<br>6.00<br>6.00<br>6.00<br>6.00<br>6.00<br>6.00<br>6.00<br>6.00<br>6.00<br>6.00<br>6.00<br>6.00<br>6.00<br>6.00<br>6.00<br>6.00<br>6.00<br>6.00<br>6.00<br>6.00<br>6.00<br>6.00<br>6.00<br>6.00<br>6.00<br>6.00<br>6.00<br>6.00<br>6.00<br>6.00<br>6.00<br>6.00<br>6.00<br>6.00<br>6.00<br>6.00<br>6.00<br>6.00<br>6.00<br>6.00<br>6.00<br>6.00<br>6.00<br>6.00<br>6.00<br>6.00<br>6.00<br>6.00<br>6.00<br>6.00<br>6.00<br>6.00<br>6.00<br>6.00<br>6.00<br>6.00<br>6.00<br>6.00<br>6.00<br>6.00<br>6.00<br>6.00<br>6.00<br>6.00<br>6.00<br>6.00<br>6.00<br>6.00<br>6.00<br>6.00<br>6.00<br>6.00<br>6.00<br>6.00<br>6.00<br>6.00<br>6.00<br>6.00<br>6.00<br>6.00<br>6.00<br>6.00<br>6.00<br>6.00<br>6.00<br>6.00<br>6.00<br>6.00<br>6.00<br>6.00<br>6.00<br>6.00<br>6.00<br>6.00<br>6.00<br>6.00<br>6.00<br>6.00<br>6.00<br>6.00<br>6.00<br>6.00<br>6.00<br>6.00<br>6.00<br>6.00<br>6.00<br>6.00<br>6.00<br>6.00<br>6.00<br>6.00<br>6.00<br>6.00<br>6.00<br>6.00<br>6.00<br>6.00<br>6.00<br>6.00<br>6.00<br>6.00<br>6.00<br>6.00<br>6.00<br>6.00<br>6.00<br>6.00<br>6.00<br>6.00<br>6.00<br>6.00<br>6.00<br>6.00<br>6.00<br>6.00<br>6.00<br>6.00<br>6.00<br>6.00<br>6.00<br>6.00<br>6.00<br>6.00<br>6.00<br>6.00<br>6.00<br>6.00<br>6.00<br>6.00<br>6.00<br>6.00<br>6.00<br>6.00<br>6.00<br>6.00<br>6.00<br>6.00<br>6.00<br>6.00<br>6.00<br>6.00<br>6.00<br>6.00<br>6.00<br>6.00<br>6.00<br>6.00<br>6.00<br>6.00<br>6.00<br>6.00<br>6.00<br>6.00<br>6.00<br>6.00<br>6.00<br>6.00<br>6.00<br>6.00<br>6.00<br>6.00<br>6.00<br>6.00<br>6.00<br>6.00<br>6.00<br>6.00<br>6.00<br>6.00<br>6.00<br>6.00<br>6.00<br>6.00<br>6 | 149                                | :            |
| 1mC                  | Bermitwete   | erfchiebene | Injalien<br>nod<br>metialten | 0117131<br>1487486444 08848881184 08                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 164                                | 3            |
| וכוותב               | æ<br>æ       | 1. %e       | Meniner,<br>Beculaloje       | 8 8 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 211                                | 3            |
| เนตปุกเหลาเกร        |              | 4           | Rrbeiter                     | 82 82 41 92 92 42 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 216                                |              |
| חוב זות              | et           | တံ          | stusijsgnK                   | 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 158                                | Ranne        |
| nelaben 1            | Ränner       | જાં         | edlsa<br>ftänbige            | 0122771<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 15 83<br>15 83                     |              |
|                      | Berheiratete | Berufe      | Fifcher u. Geeleute          | 2117410<br>0 2 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 248                                | verftorbenen |
| perjonen             | Berthe.      |             | dnu reed.                    | 4882101<br>488101<br>200421000 61421000 811<br>2006420000 611<br>2006420000 611                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 134                                | 3 2          |
|                      | ¥            | ₽           | Anfallen<br>nod<br>netten    | 021<br>022<br>022<br>022<br>022<br>022<br>022<br>022<br>022<br>023<br>023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 192                                | . nicht.     |
| le 100               |              | 1. Berf     | Rentner,<br>Berufslofe       | 0044411                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8 8                                | T. Frau,     |
| al noce              |              | 3abt        | der geborenen<br>Kinder      | 0 Rind 1 2 Rinder 2 Rinder 3 4 4 6 7 8 u. 9 Rinder 10 u. mehr R. mindestens 1 R. 9 3 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | lebende Rinder<br>Im Durchich, ber | =   🗪        |

Digitized by Google

Um nun zunächst die Hauptergebnisse ber französischen Familiensstatistit bezüglich bes Verhältnisses zwischen Beruf und Kinderzahl bes näheren vorzuführen, so mag hier auf die folgende Tabelle verwiesen werden:

(Siehe bie Tabelle auf G. 274.)

Benn wir bie brei fogialen Sauptgruppen - Selbstänbige, Angestellte und Arbeiter - betrachten, fo finden wir, bag, abgeseben von der bei Arbeitern etwas größeren Kinderlofigfeit und gleichzeitig etwas höheren burchschnittlichen Rinderzahl, bie Berhaltniffe bei Selbständigen und Arbeitern ziemlich abnliche, bagegen bei ben Angestellten außerft ungunftige find. Gine abnorme Saufigfeit von Zweitinberfamilien ift aber babei fogar bei letteren nicht festauftellen. fondern abgefeben von ber boben Rahl von ganglich finberlofen Chen. welche wir bei ben Angestellten erfeben, find es im wefentlichen bereits bie Ginkindereben, welche bie relativ geringen Durchschnittszahlen von Rinbern verursachen, und mit beren Saufigfeit nun allerbings bie Rahl ber fterilen Ghen in teinem rechten Berhaltnis fteht. Intereffe ift auch noch bas entgegengesette Berhalten ber beiben isolierten Gruppen "Beer und Marine" sowie "Fischer und Seeleute", von benen bie lettere eine mehr als boppelt fo große burchidnittliche Geburtenzahl aufweist als bie erstere, wobei bie Gegenfate bereits bei ben tinberlofen und Gintinbereben in ichrofffter Beife hervortreten. Die beiben übrigen noch verbleibenben Rategorien tonnen übrigens wegen ihrer wiberfpruchsvollen Bufammenfegung gu Bergleichen nicht berangezogen werben.

Sine wertvolle Erganzung erfährt nun biefes Resultat, wenn wir gleichzeitig auch bie Shebauer ins Auge fassen:

(Siehe bie Labelle auf S. 276.)

Die Gegensätze, welche wir bereits kennen gelernt haben, kehren sonach in allen Shedauerklassen wieder, wenn auch die Prozentssätze von kinderlosen Shen in den beiden letzten Klassen wohl zu niedrige sind: die Angehörigen von Heer und Flotte und die Angestellten weisen in allen Klassen die ungünstigsten, die Fischer und Seeleute die günstigsten Verhältnisse auf, und zwar treten diese Gegensätze bereits in der Häusigkeit von kinderlosen und Sinkinderschen klar hervor und sind vor allem eben schon in der untersten Sheklasse beutlich wahrzunehmen. Das Verhältnis zwischen der Klasse ber Selbständigen und der Arbeiterklasse ist dabei insofern noch bemerkenswert, als bei den Arbeitern ungeachtet der etwas höheren

Auf je 100 verheiratete Manner treffen Rinber:

|                  | Zahl der            |                             | 1                            |                       |                            | 2                 | 3                | 4             |
|------------------|---------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------|------------------|---------------|
|                  | geborenen<br>Rinder | Rentner,<br>Berufs-<br>lofe | Insassen<br>von<br>Anstalten | Heer<br>und<br>Flotte | Fischer<br>und<br>Seeleute | Selb-<br>ständige | An-<br>gestellte | Ar-<br>beiter |
|                  |                     |                             |                              | Ehebo                 | mer 0-4                    | Jahre             |                  |               |
|                  | Rinber              | 44,9                        | 35,1                         | . 41,7                | 32,7                       | 33,0              | 43,7             | 34,7          |
| 1                | Rind                | 37,7                        | 36.4                         | 44,0                  | 42,7                       | 45,4              | 42,4             | 43,4          |
| 2                | Rinder              | 13,0                        | 19,2                         | 12,3                  | 19,4                       | 17,5              | 11,7             | 16,9          |
| 2<br>3<br>4      | 5                   | 3,0                         | 7,2                          | 1,8                   | 4,1                        | 3,3               | 1,8              | 3,8           |
| 4                |                     | 1,0                         | 1,0                          | 0,2                   | 0,9                        | 0,6               | 0,3              | 0,9           |
| 5                | u. mehr R.          | 0,4                         | 1,1                          | 0,0                   | 0,2                        | 0,2               | 0,1              | 0,3           |
|                  |                     |                             |                              | Chebar                | uer 5—14                   | Jahre             |                  |               |
| 0                | Rinber              | 24,6                        | 19,8                         | 15,0                  | 9,1                        | 9,7               | 16,1             | 10,4          |
| 1                | Rind                | 25,1                        | 21,8                         | 29,1                  | 16,0                       | 23.3              | 30,8             | 22,9          |
| 2<br>3<br>4<br>5 | Rinder              | 22,8                        | 22,0                         | 29,5                  | 22,8                       | 28,0              | 28,3             | <b>26,</b> 3  |
| 3                | ø                   | 13,5                        | 16,6                         | 15,6                  | 21,5                       | 18,6              | 14,3             | 18,2          |
| 4                | •                   | 7,3                         | 9,7                          | 6,6                   | 13,6                       | 10,4              | 6,2              | 10,7          |
| 5                | u. mehr R.          | 7,3<br>6,7                  | 10,6                         | 4,2                   | 17,0                       | 10,0              | 4,3              | 11,5          |
|                  |                     |                             |                              | Chebai                | uer 15—2                   | 1 Jahre           |                  |               |
| 0                | Rinber              | 22,3                        | 16,3                         | 10,2                  | 7,0                        | 7,3               | 11,2             | 7,5           |
| 1                | Rind                | 21,1                        | 17,1                         | 20,1                  | 10,0                       | 16,6              | 21,4             | 14,5          |
| 2                | Rinder              | 20,1                        | 18,0                         | 24,8                  | 13,9                       | 21,7              | 25,1             | 18,7          |
| 3<br>4           | •                   | 13,5                        | 12,7                         | 18,2                  | 14,6                       | 17,2              | 17,5             | 15,9          |
| 4                | •                   | 8,6                         | 9,4                          | 11,4                  | 12,9                       | 12,4              | 10,6             | 12,8          |
| 5                | u. mehr K.          | 14,4                        | 26,5                         | 15,3                  | 41,6                       | 24,8              | 14,2             | 30,6          |
|                  |                     |                             | G                            | edauer 2              | 25 Jahre                   | und barül         | er               |               |
| 0                | Rinber              | 10,7                        | 12,5                         | 8,2                   | 5,4                        | 5,5               | 8,2              | 5,8           |
| 1                | Rind                | 17,9                        | 15,1                         | 15,6                  | 7.6                        | 14,9              | 17,3             | 12,1          |
| 2                | Rinber              | 20,8                        | 16,8                         | 21,9                  | 12,4                       | 20,3              | 22.8             | 16,7          |
| 3                | •                   | 15,5                        | 12,8                         | 17,2                  | 11,9                       | 16.5              | 17,6             | 14,9          |
| 4                | •                   | 11,1                        | 10,5                         | 13,1                  | 11,8                       | 12,5              | 12,3             | 12,5          |
| 5                | u. mehr R.          | 24,0                        | 32,3                         | 24,0                  | 50,9                       | 30,3              | 21,8             | 38,0          |

(Berechnet nach: Statistique des Familles en 1906 [Paris 1912].)

Bahl von sterilen Ghen bie Saufigkeit ber Gin= und Zweikinderehen bennoch in allen Shebauerklassen niedriger ist als bei ben (zu 60% aus Bauern bestehenden) Selbständigen.

Um nun speziell noch auf die Häusigkeit der kinderlosen Schen mit einigen Worten einzugehen, so mussen hier die angegebenen Zahlen wegen der Lüden der Statistik allerdings mit Borsicht aufgenommen werden 1, wozu sodann das Weitere noch hinzukommt, daß die palimgamen Shen nicht für sich besonders ausgeschieden wurden, so daß, falls beispielsweise von drei nacheinander geschlossenen Shen

Die für die kinderlofen Chen gefundenen find im allgemeinen zu niebrig.

zwei Shen kinderlos geblieben waren und in der britten She ein Rind geboren wurde, in der Statistik eine Einkindehe verzeichnet steht. Die höhere Zahl von kinderlosen Shen, welche wir auf unserer Tabelle in der dritten Shedauerklasse gegenüber der vierten, und in der zweiten gegenüber der britten wahrnehmen können, läßt sich jedoch hieraus noch nicht erklären; die Hauptursache dieses letzteren Umstandes ist vielmehr in der langsamen Zunahme der kinderlosen Shen im Bergleich zu früheren Zeiten zu suchen.

Bas bann weiterhin ben Ginfluß ber Altersverhältniffe noch anbelangt, so können in biefer Beziehung nur bie burchschnittlichen Rinberzahlen angegeben werben.

(Siehe bie Tabelle S. 278.)

Wenn auch bei ber untersten Altersklasse bie Zissern infolge ber Rleinheit bes Materials unzuverlässige sind, so zeigt sich bennoch beutlich, daß die Unterschiede in der Kinderzahl, zumal bei den drei Hauptgruppen: Selbständige, Angestellte und Arbeiter, schon in den jüngsten Altersklassen vorhanden sind. Schon bei den in einem Alter von unter 20 Jahren, bzw. von 20—24 Jahren stehenden Angestellten ist die durchschnittliche Kinderzahl weit geringer als bei Selbständigen und Arbeitern des entsprechenden Alters. Dieses Berhältnis tritt nun übrigens in einem noch flärkerem Grad hervor, falls wir gleichzeitig auch die Sebauer mit einbeziehen:

(Siehe bie Tabelle S. 279.)

Auch die dem Seere und der Flotte angehörenden Personen sowie die Fischer und Seeleute, welch beide Gruppen hinsichtlich der Kinderzahl Extreme darstellen, reihen sich in das Verhältnis mit ein. Schon in der untersten Shedauerklasse und in der untersten Altersstuse weisen die Angestellten sowie die dem Heere und der Flotte angehörenden Personen die weitaus niedrigsten, die Arbeiter sowie die Fischer und Seeleute die höchsten Kinderzahlen auf, und dasselbe Verhältnis besteht auch auf der anderen Seite in den höheren Klassen. Bezüglich der Selbständigen und der Arbeiterschaft sind hierbei die sich ergebenden Unterschiede in den oberen Klassen allerdings weit stärker wie in den unteren; es ändert dies im ganzen aber an der Tatsache nichts, daß bei den kinderarmen Berufsgruppen die Geburtenzahl von Ansang an eine geringere ist als bei den kinderreichen.

Die Tabelle auf S. 280—283 gibt uns nun eine nahere überficht bezinglich ber Durchschnittskinderzahl, ber häufigkeit ber kinder-



3ahl der Kinder auf 100 Familien nach dem Alter des Familienoberhauptes

| ,                                          |                    |                    |                    |                 |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                        |             |
|--------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------|-------------|
|                                            | Unter<br>20 Jahren | 20 bis<br>24 3ahre | 25 bis<br>29 Jahre | 30 bis 34 3ahre | 35 bis<br>39 Jahre | 40 bis<br>44 3ahre | 45 bis<br>49 Jahre | 50 bis<br>54 3ahre | 55 bis<br>59 3ahre | 60 bis<br>64 3ahre | 65 bis<br>69 3abre | 70 Jahre<br>u. barüber | Ins.        |
|                                            | П                  |                    |                    |                 |                    | ner i              | ind &              |                    |                    |                    |                    |                        |             |
| Berheiratete<br>Berwitwete u.              | 44                 | 78                 | 112                | 163             |                    | 237                |                    |                    | 278                | 292                | 308                | 332                    | 283         |
| Geschiebene .                              | ١.                 | 111                | 145                | 168             | 184                | 208                | 230                | 257                | 280                | 300                | 320                | 339                    | 324         |
| Bufammen                                   | 46                 | 79                 | 113                | •               | •                  | •                  | •                  | •                  | 274                | •                  | 312                | 336                    | 297         |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·      | l                  |                    |                    |                 |                    |                    |                    | •                  | n ufr              |                    |                    |                        |             |
| Berheiratete                               |                    | 96                 | 146                | 182             | 226                | 247                | 283                | 282                | 283                | 316                | 334                | 353                    | 288         |
| Berwitwete u.<br>Seschiedene .             |                    | 145                | 107                | 159             | 182                | 216                | 217                | 256                | 243                | 264                | 306                | 323                    | 361         |
| Busammen                                   |                    | 100                | 143                | 179             | 218                | 239                | 263                | 272                | 263                | 285                | 316                | 330                    | 296         |
| - '                                        | l                  |                    |                    |                 |                    | deer               | unb g              | Flotte             | <b>:</b>           |                    |                    |                        |             |
| Berheiratete<br>Berwitwete u.              |                    | 83                 | 79                 | 126             | 179                | 218                | 239                | 255                | 275                | 315                | 273                | 282                    | 156         |
| Geschiebene .                              |                    | 86                 | 83                 | 126             | 161                | 203                | 247                | 244                | 285                | 308                | 255                | 268                    | 192         |
| Zusammen                                   | 60                 | 83                 | 79                 | 126             | •                  |                    | •                  | •                  | 276                | 314                | 270                | 276                    | 157         |
| _                                          |                    |                    |                    |                 |                    |                    | und 6              |                    |                    |                    |                    |                        |             |
| Berheiratete                               | 49                 | 78                 | 130                | 225             | 311                | 378                | 422                | 451                | 474                | 486                | 468                | 463                    | 334         |
| Berwitwete u. Geschiebene .                |                    | 140                | 127                | 165             | 243                | 279                | 379                | 412                | 441                | 458                | 445                | 448                    | <b>38</b> 8 |
| Zusammen                                   | 50                 | 79                 | 130                | 224             | 309                | 374                | 420                | <b>44</b> 8        | 471                | 481                | 463                | 458                    | <b>33</b> 8 |
|                                            |                    |                    |                    |                 |                    | Sel                | bstän              | bige               |                    |                    |                    |                        |             |
| Berheiratete<br>Berwitwete u.              | 50                 | 66                 | 113                | 182             | 247                | 294                | 324                | 340                | 352                | 359                | 360                | 360                    | 292         |
| Beschiebene .                              |                    | 82                 | 121                | 166             | 219                | 270                | 307                | 331                | 345                | 354                | 851                | 349                    | 331         |
| Busammen                                   | 50                 | 66                 | 113                | 182             | 247                | 294                | 323                | 340                | 352                | 358                | 358                | 357                    | 295         |
|                                            |                    |                    |                    |                 |                    |                    | igefte             |                    |                    |                    |                    |                        |             |
| Berheiratete<br>Berwitwete u.              | 39                 | 53                 | 91                 | 145             | 191                | 223                | 248                |                    | 284                | 300                |                    | 310                    | l           |
| Geschiedene .                              | 16                 | 83                 | 100                | 129             | 168                | 202                | 234                | 258                | 282                | <b>29</b> 8        | 297                | 311                    | 235         |
| Busammen                                   | 37                 | 53                 | 91                 | 144             | 191                | 222                | 248                | 266                | 284                | 299                | 305                | 310                    | 199         |
|                                            |                    |                    |                    |                 |                    | 9                  | lrbeit             | er                 |                    |                    |                    |                        |             |
| Berheiratete<br>Berwitwete u.              | 52                 | 76                 | 119                | 1 <b>9</b> 3    | 266                | 322                | 360                | 380                | 393                | 404                | 400                | <b>39</b> 8            | 281         |
| Geschiebene .                              | 30                 | 93                 | 120                | 165             | 222                | 270                | 310                | 336                | 850                | 364                | 363                | 369                    | 320         |
| Busammen                                   | 52                 | 77                 | 119                | 193             |                    |                    |                    |                    | 387                | 395                | 390                | 386                    | 284         |
|                                            | ١.                 |                    |                    |                 | ુ શક               | rwiti              | vete ?             | Fraue              | n                  |                    |                    |                        |             |
| Rentenempfan-<br>gerinnen, Be-<br>rufslose | 77                 | 126                | 179                | 222             | 273                | 304                | 3 <b>2</b> 2       | 332                | 336                | 343                | 346                | 345                    | 336         |
| Infaffen v. An-                            | •                  | 120                |                    |                 |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                        |             |
| stalten usw                                | 98                 | 129                | 177<br>176         | 190<br>225      | 204<br>265         | 205<br>300         | 208<br>327         | 208<br>346         | 228<br>355         | 246<br>356         | 267<br>350         | 294<br>343             | 277<br>332  |
| Selbständige                               | . 50               | 129                | 128                | 154             | 181                | 197                | 218                | 238                | 287                | 267                | 247                | 271                    | 211         |
| Arbeiterinnen .                            | 77                 | 124                | 169                | 218             | 261                | 294                | 320                | 336                | 841                | 348                | 351                | 352                    | 321         |
|                                            |                    | i i                | ١                  | ł               | l                  | ì                  | l                  | i                  | I                  | l                  |                    |                        | ı           |

Durchschnittliche Zahl ber geborenen Rinber auf 100 Familien nach Beruf, Ehebauer und Alter bes Familienoberhauptes

(Berbeiratete Männer allein)

|                                           |                     |                                                              |            |                                                                                                  |                                                  | (Set                                                                             | Bergetratete Diumer auern)                                                 | בוב          | n n       | ווכנ     | umen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2                    |                                                                         |                    |                    |                                                                                        |                 |            |                                             |                                               |                             |           |             |          |
|-------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|-----------|-------------|----------|
|                                           |                     | εhel                                                         | paner      | Chebauer 0—4 3ahre                                                                               | <b>*</b>                                         | ıbre                                                                             |                                                                            | eģ.          | baue      | t 5.     | Chebauer 5-14 Jahre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3ah                  | aı                                                                      | <b>Θ</b> ξο        | Daue               | Chebauer 15—24 3ahre                                                                   | 75              | Sel<br>Sel |                                             | Chedauer 25 Jahre<br>und darüber              | edauer 25 30<br>und darüber | 25<br>arü | 8 2         | 2        |
| ¥ = 1 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 |                     |                                                              |            |                                                                                                  |                                                  |                                                                                  |                                                                            |              | Alte      | a pe     | 80<br>80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ımili                | Alter des Familienoberhaupies                                           | rhan               | pies               |                                                                                        |                 |            |                                             |                                               |                             |           |             | ١.       |
|                                           | gid 8f<br>97anft 62 | 18 bi big 82 3abre 82 81 08 81 08 81 09 04 04 04 04 04 04 04 | 216nC 68   | bid 08<br>97daft 88                                                                              | 60 bis 93 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 | 70 Jahre<br>u. barüber                                                           | Rufammen<br>20 bis                                                         | Dague 63     | Sid Ob    | 50 bis   | 30 Antre<br>40 Bis<br>40 Bis<br>50 Bis<br>50 Bis<br>60 Bis<br>60 Bis<br>60 Bis<br>60 Bis<br>60 Bis<br>60 Bis<br>60 Bis<br>70 Bis | 70 Jahre<br>10 Jahre | 3ufammen                                                                | 5jd 08<br>37dn£ 98 | gid 0b<br>97dn£ 64 | 910 06<br>910 06<br>910 06<br>910 06<br>910 06<br>910 06<br>910 06<br>910 06<br>910 06 | 97¢af 60        | u. barüber | 3ufammen                                    | 40 bis ob obs ob obs ob obs obs obs obs obs o | 59 Jahre                    | 97dnf. 60 | n. barüber  | 3njammen |
| 1. Berschiebene:                          |                     |                                                              |            |                                                                                                  |                                                  |                                                                                  |                                                                            |              |           |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |                                                                         |                    |                    | -                                                                                      |                 |            |                                             |                                               |                             |           |             | l        |
| Rentner, Berufolose                       | 75                  | 87                                                           | 74         | 87 74 70                                                                                         | 8                                                | 82 76 79 190,202 189 134 116 127 180 292 262 222 173 150 232 329 291 316 341 321 | <u>6</u>                                                                   | <u> 8</u>    | 32 18     | <u> </u> | 411                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12                   | 180                                                                     | 292                | 262                | 222                                                                                    | - 13 <u>-</u>   | 502        | 32                                          | -82                                           | 91                          | 163       | 413         | 77       |
| Infaffen von Anstalten .                  | 107                 | 107 109                                                      | 8          | 78 (142)                                                                                         | •                                                | . 106                                                                            | 90                                                                         | <b>18</b> 25 | 20        | 622      | 8-<br>-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 014                  | 218 229 216 228 220 143 222                                             |                    | 346                | 267                                                                                    | 285.            | 198        | 386 346 267 285 219 313 439 356 370 387 378 | 368                                           | 563                         | 2         | 87.3        | 82       |
| heer und Flotte                           | 72                  | 8                                                            | 22         | 26                                                                                               | •                                                | <u>.</u>                                                                         | 75 160 180 202 166 108 . 184 284 263 260 243 273 263 366 317 335 300 325   | 30           | 8         | 2 16     | _ <u>~</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | •                    | <u>\$</u>                                                               | <b>28</b>          | 263                | 500                                                                                    | 243             | 733        | 88                                          | 3998                                          | 173                         | 35        | -8          | 25.      |
| Fifcher und Seeleute                      | 84                  | 108                                                          | 94 108 112 | 88                                                                                               | 98                                               | •                                                                                | 88                                                                         | 22           | <u>82</u> | 8        | _<br>  22<br>  23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8                    | 225 287 298 252 223 209 281 426 436 402 367 221 428 536 512 509 485 510 | 426                | 436                | 402                                                                                    | 367             | 22         | 88                                          | -88                                           | 125                         | 8         | 85.5        | 2        |
| 2. Selbftändige                           | 88                  | 105                                                          | 85 105 103 |                                                                                                  | 94 101 114                                       |                                                                                  | 94 192 233 256 213 181 172 235 329 329 328 266 211 327 382 367 371 368 370 | 25.<br>26.   | <u>83</u> | 621      | 318                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 172                  | 235                                                                     | 878                | 832                | 333                                                                                    | <del>3</del> 98 | 113        | 27 8                                        | <del>3</del>                                  | 673                         | 78        | -<br>-<br>- | 92       |
| 3. Angestellte                            | 88                  | 8                                                            | 62.        | 16                                                                                               | 8                                                | 16                                                                               | 73                                                                         | 27           | 30 18     | 415      | 0148                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 135                  | 157 169 184 150 149 132 180 267 259 240 206 183 256                     | 267                | 259                | 240                                                                                    | 9               | 83.5       | 92                                          | 319 308 322 324 313                           | 808                         | 22        | 24.3        | 13       |
| 4. Arbeiter                               | <b>8</b> 8          | 106                                                          | 110        | 88 106 110 106 104 91 94 204 242 260 227 202 198 241 370 369 342 287 246 362 449 421 420 411 422 | 2                                                | <del>-</del> 8                                                                   | <u>x</u>                                                                   | <u>4</u>     | 32        | 22 0     | 7 205                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2 18                 | 3241                                                                    | 870                | 369                | 342                                                                                    | 287             | 463        | 62                                          | <b>149</b> -                                  | 214                         | 204       | 114         | 83       |
|                                           | _                   | _                                                            | _          |                                                                                                  |                                                  | _                                                                                | _                                                                          | _            | _         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | _                    |                                                                         | _                  |                    | _                                                                                      |                 |            | _                                           |                                               |                             |           |             |          |

losen Shen und ber Anzahl ber Familien mit mehr als 9 Geburten bei ben verschiedenen Berufen:

(Berheiratete Manner)

|                                 | (3       | serger                    | ratett         | 2010       | nnet)       |            |                                                                                        |            |                                                                   |                                |
|---------------------------------|----------|---------------------------|----------------|------------|-------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Berufe                          | tref     | 100<br>en R<br>ner E<br>n | inder<br>hebar | bei<br>1er | fin         | berlo      | 8 bei                                                                                  | eine       | waren<br>r Ehe:<br>ahren                                          | Son 100<br>Families            |
| zo et u j e                     | 70       | 5—14                      | 15-24          | 25 u. mehr | <b>7</b> −0 | 5-14       | 15-24                                                                                  | 25 u. mehr | Aberhaupt<br>(einfch. ber<br>Hane ohne<br>Angabe der<br>Chebauer) | befaßen<br>mehr ali<br>9 Rinde |
| 1. Bericiebene                  |          |                           |                |            |             |            |                                                                                        |            |                                                                   |                                |
| Rentner, Berufslofe             | 79       | 180                       | 232            | 321        | 450         | 246        | 223                                                                                    | 107        | 151                                                               | 27                             |
| Insaffen von Anstalten          | 106      | 222                       | 313            | 378        | 351         | 193        | 164                                                                                    | 125        | 203                                                               | 38                             |
| Deer und Marine                 | 75       | 184                       | 263            | 325        | 417         | 150        | 102                                                                                    | 82         | 249                                                               | ž                              |
| Fifcher und Seeleute            | 99       | 281                       | 428            | 510        | 327         | 91         | 70                                                                                     | 54         | 120                                                               | 38                             |
| 2. Selbstänbige                 |          |                           |                |            |             |            |                                                                                        |            |                                                                   |                                |
| Landwirte                       | 98       | 249                       | 340            | 371        | 306         | 77         | 62                                                                                     | 51         | 84                                                                | 23                             |
| Ausbeuter von Minen unb         | ì        |                           |                |            |             | ١.         |                                                                                        |            |                                                                   |                                |
| Steinbrüchen                    | 105      | 269                       | 379            | 425        | 279         | 85         | 70                                                                                     | <b>4</b> 8 | 81                                                                | 33                             |
| Rahrungsmittelinbuftrie         | 85       | 212                       | 293            | 350        | 367         | 111        | 76                                                                                     | 52         | 135                                                               | 11                             |
| Müller, Mehlfabritanten         | 105      | 266                       | 375            | 428        | 293         | <b>6</b> 8 | 47                                                                                     | 32         | 74                                                                | 29                             |
| Bader, Ruchenbader              | 90       | 223                       | 312            | 380        | 341         | 95         | 62                                                                                     | 41         | 121                                                               | 11                             |
| Chemische Produtte, Rautschut,  |          | 010                       | 200            |            |             |            | 101                                                                                    |            | -01                                                               |                                |
| Papier                          | 86       | 216                       | 292            | 355        | 369         | 134        |                                                                                        | 54         | 131                                                               | 13                             |
| Buchbruder, Buchbinber ufm.     | 79       | 197                       | 275            | 341        | 406         | 161        | 105                                                                                    | 78         | 160                                                               | 10                             |
| Spinnerei, Beberei, Farberei,   | 99       | 238                       | 344            | 396        | 323         | 111        | 04                                                                                     | 67         | 106                                                               | ي ا                            |
| Appretur usw                    | 85       | 211                       | 301            | 367        | 364         | 126        | 98<br>98                                                                               | 77         | 138                                                               | 34                             |
| Schneiber usw                   | 93       | 206                       | 297            | 351        | 355         | 143        |                                                                                        |            | 1 777                                                             | 18<br>17                       |
| Korbmacher usw                  | 102      | 259                       | 366            | 387        | 323         | 96         | 96     80     63     106       14     94     68     135       18     88     75     124 |            | 39                                                                |                                |
| Gerber, Sattler usw             | 83       | 199                       | 275            | 332        | 360         | 114        |                                                                                        | 10         |                                                                   |                                |
| Schuhmacher. Schuhmaren-        | l ~      | -00                       | 2.0            | 002        | 1000        | ***        |                                                                                        | 100        |                                                                   |                                |
| fabrikanten                     | 92       | 228                       | 324            | 378        | 301         | 118        |                                                                                        | 23         |                                                                   |                                |
| Sager, Bimmerleute, Schreiner   | 93       | 243                       | 342            | 389        | 331         | 86         |                                                                                        | 23         |                                                                   |                                |
| Sonftige Selbständige ber Golg- |          |                           | -              |            |             |            | 1                                                                                      | 1          | 1                                                                 |                                |
| industrie                       | 91       | 225                       | 315            | 364        | 339         | 99         | 77                                                                                     | 58         | 108                                                               | 19                             |
| Fabritation von Bürften, Spiel. |          |                           | İ              |            | •           |            | 1                                                                                      |            | i i                                                               |                                |
| waren usw                       | 94       | 235                       | 324            | 369        | 325         | 123        | 99                                                                                     | 72         | 120                                                               | 26                             |
| Metallurgen, Mechaniter         | 90       | 221                       | 311            | 372        | 342         | 110        | 79                                                                                     | 56         | 118                                                               | 17                             |
| Goldschmiebe, Jumeliere         | 88       | 195                       | 273            | 340        | 367         | 164        | 110                                                                                    | 90         | 163                                                               | 10                             |
| Rarmorwarenfabritation,         |          | 005                       | 000            | 201        | 000         | 100        | 0-                                                                                     | -          | 100                                                               | - 22                           |
| Steinmete                       | 96       | 237                       | 333            | 391        | 330         | 100        | 85                                                                                     | 60         | 103                                                               | 23                             |
| Unternehmer öffentl. Arbeiten,  | مما      | 235                       | 040            | OOE        | 322         | 100        | 60                                                                                     | 53         | 101                                                               | 04                             |
| Bauunternehmer                  | 96<br>93 | 226                       | 343<br>316     | 395        | 335         | 102<br>104 | 69                                                                                     | 50<br>50   | 97                                                                | 24<br>18                       |
| Töpferei, Glaserei              | 101      | 244                       | 355            | 375<br>421 | 327         | 120        | 82                                                                                     | 61         | 119                                                               | 28<br>28                       |
| Aransportunternehmer            | 1 101    | 222                       | 000            | 721        | 02'         | 120        | 02                                                                                     | 01         | 110                                                               | 20                             |
| schäftszweige                   | 83       | 202                       | 283            | 342        | 390         | 146        | 103                                                                                    | 77         | 150                                                               | 14                             |
| Rolonialwaren-, Obft-, Gemufe-  | I ~      |                           | استا           |            | ١           | - 20       | -33                                                                                    | ١          | -50                                                               | l                              |
| bändler usw                     | 87       | 202                       | 277            | 339        | 363         | 140        | 104                                                                                    | 82         | 142                                                               | 16                             |
| Aleischer                       | 86       | 212                       | 306            | 386        |             | 112        | 68                                                                                     | 43         | 131                                                               | 13                             |
| Gaftwirte, Poteliers            | 84       | 196                       | 267            | 332        | 386         | 154        | 116                                                                                    | 83         | 153                                                               | 11                             |
| Modemarenhandler                | 83       | 194                       | 263            | 319        | 279         | 152        | 114                                                                                    | 81         | 148                                                               | 11                             |
| -                               | l        | ļ                         | Į.             | 1          | ł           | 1          | 1                                                                                      | 1          | !                                                                 | ļ                              |

- (Fortsetung)

贝里姆出

4

通路出版经

1 3

| 91                                                                             | treff                  | en R<br>1er E     | Fami<br>inder<br>heday<br>Jah | bei<br>1er               | fin               | berlo             | 8 bei             | eine J               | waren<br>r Ehe-<br>jahren                                           | Von 1000<br>Familien            |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Berufe                                                                         | <del>}-</del> 0        | 5-14              | 15-24                         | 25 u. mehr               | <del>}-</del> 0   | 5—14              | 15-24             | 25 u. mehr           | überhaubt<br>(einicht. ber<br>Jalle ohne<br>Angabe ber<br>Chebauer) | besaßen<br>mehr als<br>9 Rinber |
| Scausteller, Gaukler                                                           | 95                     | 224               | 319                           | 390                      | 378               | 187               | 143               | 104                  | 181                                                                 | 30                              |
| Anwälte, Rotare, Gerichts-<br>vollzieher usw                                   | 72                     | 188               | <b>2</b> 58                   | 292                      | 445               | 185               | 133               | 107                  | 180                                                                 | 9                               |
| nebmer                                                                         | 71<br>84<br>76         | 169<br>204<br>184 | 243<br>277<br>249             | 307<br>319<br>291        | 476<br>381<br>425 | 233<br>131<br>162 | 171<br>88<br>128  | 117<br>69<br>91      | 231<br>156<br>194                                                   | 9<br>5<br>5                     |
| Busammen                                                                       | 94                     | 235               | 327                           | 370                      | 330               | 97                | 73                | 55                   | 101                                                                 | 21                              |
| 3. Angeftellte<br>Muffeher, Berlführer                                         | 85                     | 207               | 294                           | 350                      | <b>36</b> 8       | 127               | 91                | 56                   | 124                                                                 | 14                              |
| Angestellte industrieller Unter-<br>nehmungen                                  | 75                     | 187               | 270                           | 327                      | 421               | 147               | 103               | 83                   | 189                                                                 | 7                               |
| Eifenbahn- und Strafenbahn-<br>angestellte                                     | 80<br>71               | 189<br>176        | 267<br>255                    | 323<br>307               | 387<br>448        | 128<br>180        | 94<br>124         | 68<br>106            | 167<br>220                                                          | 5<br>6                          |
| Sandlungegehilfen in Rolonial-<br>und Materialwarenhandign.                    | 75                     | 185               | 257                           | 329                      | 435               | 152               | 116               | 81                   | 235                                                                 | 4                               |
| Fleischergehilfen                                                              | 75<br>73<br><b>6</b> 5 | 198<br>174<br>162 | 290<br>248<br>229             | 402<br>291<br>292        | 438<br>460<br>478 | 187               | 126<br>145<br>134 | 76<br>126<br>105     | 237<br>271<br>252                                                   | 10<br>3<br>3                    |
| Reifende, Bertreter, Matter ufm.                                               | 71<br>105              | 171<br>256        | 241<br>368                    | 302<br>416               | 450               | 193<br>100        | 136<br>55         | 98<br>75             | 216<br>102                                                          | 5<br>30                         |
| Bureauangestellte, Kassierer,<br>Schreiber                                     | 67<br>72               | 166<br>179        | 239<br>254                    | 294<br>320               | 470<br>450        | 187<br>174        | 137<br>121        | 101<br>71            | 233<br>227                                                          | 4                               |
| Apothelergehilfen, Kranken-<br>wärter                                          | 71                     | 172               | 234                           | 326                      | 452               | 199               | 143               | 87                   |                                                                     | 5                               |
| Angeftellte im öffentl. Dienft . Juftig, Polizeis u. Gefängniss wefen          | 73<br>66               | 171<br>166        | 244                           | 346<br>265               | 447               | 183<br>193        | 129<br>139        | 95                   |                                                                     | 3                               |
| Bruden und Straßen<br>Poft, Telegraph, Telephon<br>Bölle und Steuern           | 63<br>67<br>74         | 175<br>168<br>181 | 251<br>229<br>243             | 310<br>288<br>291<br>306 | 491<br>472<br>416 | 168<br>186<br>153 | 106<br>137<br>115 | 84<br>89<br>87<br>62 | 171<br>218<br>176                                                   | 7<br>3<br>5<br>5                |
| Offentl. u. privater Unterricht<br>Zusammen                                    | 69<br>73               | 179<br>180        | 253<br>256                    | 313                      | 448<br>437        | 135<br>161        | 86<br>112         | 82                   | 1                                                                   | 6                               |
| 4. Arbeiter                                                                    |                        |                   |                               |                          |                   |                   |                   |                      |                                                                     |                                 |
| Lanbarbeiter                                                                   |                        | 252<br>229<br>305 | 380<br>341<br>485             | 579                      | 351<br>398<br>227 | 82<br>106<br>57   | 66<br>78<br>36    | 51<br>54<br>28       | 166<br>85                                                           | 28<br>16<br>35                  |
| Bergarbeiter (fonftiger Art)<br>Arbeiter in Steinbrüchen<br>Rullergehilfen ufw | 107<br>106<br>87       | 290<br>280<br>238 | 446<br>419<br>361             | 512<br>449<br>412        | 286<br>287<br>365 | 71<br>79<br>94    | 51<br>56<br>61    | 33<br>45<br>44       | 100                                                                 | 24<br>30<br>15                  |
| Brauerei, Brennerei, Buder-                                                    | 103                    | 252               | 381                           | 449                      | 311               | 92                | 58                | 53                   | 118                                                                 | 26                              |

(Fortfetung.)

| (Fortfehung.)                                                       |                  |                   |                                |                   |                   |                   |                 |                | ·                                                           |                         |
|---------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|----------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <br>Berufe                                                          | treff            | en A              | Fami<br>inder<br>hedau<br>Jahi | bei<br>1er        | fin               | berlo             | bei             | einer          | waren<br>r Ehe=<br>jahren                                   | Bon 10. Familie befafer |
| Seruje                                                              | <b>4</b> —0      | 5—14              | 15-24                          | 25 u. mehr        | 4-0               | 5-14              | 15-24           | 25 u. mehr     | überhauptilleinschaft. ber Falle ohne Angabe ber Erbebauer) |                         |
| Bader- und Ronditorgehilfen .                                       | 87               | 231               | 342                            | 400               | 374               | 114               | 77              | 57             | 174                                                         | 11                      |
| Sonstige Zweige d. Rahrungs-<br>mittelindustrie                     | 85<br>100        | 223<br>255        | 319<br>384                     | 397<br>458        | 394<br>317        | 119<br>97         | 102<br>66       | 65<br>56       | 173<br>125                                                  | 15<br>27                |
| Gummiwaren- und Papier-<br>fabrikation usw                          | 93               | 240               | 366                            | 437               | 348               | 96                | 60              | 53             | 132                                                         | 19                      |
| Buchdruder, Buchbinder usw. Spinnereiarbeiter                       | 83<br>113<br>104 | 198<br>284<br>253 | 287<br>450<br>403              | 349<br>540<br>489 | 389<br>296<br>307 | 132<br>101        | 105<br>63<br>68 | 92<br>54<br>58 | 189<br>119<br>118                                           | ;<br>;;                 |
| Webereiarbeiter                                                     | 97               | 238<br>200        | 371<br>294                     | 457               | 336               | 101<br>127<br>146 | 80<br>106       | 69<br>100      | 141<br>199                                                  | \$5<br>12               |
| Sonstige Stoffverarbeitung Rorbmacher, Febermacher usw.             | 89<br>98         | 223<br>233        | 334<br>348                     | 401<br>409        | 358<br>318        | 112               | 97<br>89        | 72<br>69       | 158<br>144                                                  | 16<br>25<br>20          |
| Rot- und Beißgerber usw Sattler, Saffiangerber usw                  | 94<br>79<br>92   | 236<br>209<br>227 | 351<br>299<br>335              | 410<br>358<br>399 | 342<br>423<br>359 | 105<br>138<br>126 | 79<br>104<br>92 | 67<br>91<br>75 | 130<br>198<br>154                                           | 12<br>21                |
| Säger, grobe Holzindustrie                                          | 96<br>91         | 243<br>246        | 370<br>370                     | 434<br>409        | 341<br>361        | 104<br>102        | 74<br>73        | 53<br>55       | 131                                                         | 24<br>24<br>18          |
| Schreiner, Former                                                   | 87<br>80<br>84   | 228<br>218<br>202 | 342<br>328<br>295              | 405<br>386<br>332 | 370<br>407<br>362 | 110<br>110<br>110 | 81<br>78<br>83  | 66<br>65<br>58 | 150<br>162<br>135                                           | 15<br>13                |
| Holzschuhmacher, feine Holz-<br>industrie                           | 86               | 222               | 330                            | 364               | 371               | 111               | 73              | 62             | 142<br>173                                                  | 17<br>16                |
| Runfttifchler, Inftrumenten-<br>macher, Rlavierbauer                | 87<br>99         | 216<br>227        | 320<br>342                     | 389<br>389        | 378<br>339        | 128<br>108        | 99              | 89<br>67       | 138                                                         | 18                      |
| Bürstenmacher, Knopfmacher . Süttenarbeiter                         | 96<br>102        | 234<br>254        | 351<br>385                     | 386<br>461        | 316<br>322        | 99<br>96          | 80<br>66        | 69<br>49       | 133<br>129                                                  | 3)                      |
| Schmiede, Ragelschmiede,<br>Drahtzieher                             | 92<br>96         | 241<br>251        | 362<br>359                     | 431<br>436        | 349<br>327        | 97<br>98          | 65<br>66        | 48<br>52       | 137<br>126                                                  | 19<br>22                |
| Reffelfomiebe, Rieter                                               | 97<br>102        | 237<br>252        | 364                            | 428<br>437        | 326<br>303<br>378 | 108<br>86<br>126  | 75<br>63<br>80  | 54<br>46<br>62 | 148<br>115<br>154                                           | 16<br>21<br>15          |
| Medaniter, Mafdinisten Seizer                                       | 86<br>101<br>86  | 213<br>251<br>215 | 318<br>390<br>318              | 403<br>469<br>398 | 315<br>371        | 93<br>114         | 64<br>90        | 50<br>66       | 118<br>167                                                  | 26<br>13                |
| Metalldreher                                                        | 85<br>83         | 211<br>200        | 318<br>309                     | 404<br>356        | 372<br>389        | 114<br>150        | 76<br>111       | 60<br>74       | 162<br>212                                                  | 14<br>5                 |
| Bronzes, Rupfers, Binks, Binnsufw. Arbeiter Rupfers, Bronzegießer   | 90<br>94         | 217<br>243        | 334                            | 419<br>410        | 393<br>355        | 140<br>122        | 101<br>87       | 87<br>79       | 183<br>156<br>157                                           | 17<br>19<br>18          |
| Riempner, Löter, Buchfenmacher Gravierer, Bergolber, Bernidler ufw. | 96<br>85         | 233<br>190        | 364<br>290                     | 408<br>327        | 354<br>367        | 105               | 78<br>100       | 78<br>112      | 189                                                         | 6<br>23                 |
| Uhrmacher                                                           | 101<br>82<br>94  | 255<br>194<br>238 | 371<br>289<br>345              | 431<br>347<br>404 | 327<br>402<br>341 | 102<br>156<br>116 | 80<br>98<br>85  | 60<br>84<br>69 | 133<br>186<br>134                                           | 3<br>33                 |
|                                                                     | ٠ <u>٠</u>       | -55               |                                |                   | 1                 |                   |                 | -              |                                                             |                         |

Fortsetung.)

| mf.                                                 | tref<br>ei                                                                                    | 100<br>fen S<br>ner C                                                                                        | tinder<br>Eheda                                                                                              | : bei<br>uer                                                                                                 | tir                                                                                                          | ıberlo                                                                                            | s bei                                                                                              | eine                                                                               | waren<br>r Ehe-<br>Jahren                                                                                    | Bon 1000<br>Familien                                                                 |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 29 eru fe                                           | Ţ                                                                                             | 5—14                                                                                                         | 15-24                                                                                                        | 25 u. mehr                                                                                                   | 70                                                                                                           | 5—14                                                                                              | 15—24                                                                                              | 25 u. mehr                                                                         | Aberhaupt<br>(einicht. ber<br>Fälle ohne<br>Angabe ber<br>Ehebauer)                                          | besaßen<br>mehr als<br>9 Rinder                                                      |
| Erbarbeiter, Bauarbeiter Bleiarbeiter, Zinkarbeiter | 101<br>98<br>103<br>97<br>88<br>101<br>101<br>107<br>107<br>86<br>96<br>102<br>86<br>85<br>76 | 258<br>226<br>264<br>252<br>222<br>265<br>236<br>253<br>265<br>199<br>216<br>259<br>201<br>201<br>182<br>270 | 392<br>338<br>398<br>373<br>330<br>394<br>353<br>384<br>399<br>298<br>309<br>392<br>304<br>290<br>278<br>397 | 451<br>402<br>471<br>427<br>399<br>458<br>407<br>473<br>464<br>383<br>379<br>436<br>358<br>350<br>393<br>456 | 329<br>340<br>337<br>333<br>373<br>320<br>313<br>289<br>306<br>374<br>340<br>316<br>375<br>394<br>428<br>329 | 113<br>150<br>108<br>98<br>139<br>87<br>102<br>76<br>103<br>146<br>139<br>90<br>143<br>146<br>178 | 81<br>116<br>89<br>71<br>104<br>61<br>57<br>52<br>77<br>114<br>101<br>61<br>88<br>105<br>112<br>87 | 59<br>103<br>89<br>54<br>80<br>43<br>46<br>81<br>84<br>47<br>75<br>78<br>108<br>75 | 107<br>187<br>146<br>124<br>179<br>118<br>122<br>109<br>119<br>177<br>160<br>122<br>192<br>177<br>248<br>145 | 30<br>15<br>32<br>27<br>17<br>28<br>18<br>22<br>35<br>12<br>16<br>24<br>5<br>10<br>5 |
| arbeiter                                            | 93<br>81<br>84<br>72<br>101<br>85<br>83<br>93                                                 | 219<br>199<br>215<br>173<br>242<br>208<br>201<br>229                                                         | 318<br>295<br>317<br>244<br>350<br>296<br>296<br>335                                                         | 372<br>360<br>369<br>299<br>390<br>350<br>359                                                                | 327<br>417<br>399<br>446<br>308<br>364<br>387<br>332                                                         | 94<br>162<br>129<br>171<br>89<br>117<br>142<br>107                                                | 66<br>123<br>90<br>126<br>61<br>83<br>88<br>73                                                     | 50<br>98<br>74<br>102<br>51<br>58<br>68                                            | 119<br>201<br>158<br>192<br>87<br>137<br>136                                                                 | 10<br>13<br>18<br>9<br>25<br>8<br>16                                                 |
| Bufammen                                            | 94                                                                                            | 241                                                                                                          | 362                                                                                                          | 422                                                                                                          | 347                                                                                                          | 104                                                                                               | 75                                                                                                 | 58                                                                                 | 134                                                                                                          | 24                                                                                   |

(Statistique des Familles en 1906 [Paris 1912].)

Wie auch schon aus ber vorhergehenden Tabelle ersichtlich war, wird durch die verschiedene Art der Zusammensetzung der Berufszugehörigen die Stellung der einzelnen Berufe nicht unwesentlich beeinslußt: insbesondere zeigt es sich, daß die Kinderzahl bei den arbeitenden Klassen, während aus der allgemeinen Statistif eine sehr große Ahnlichkeit sich ergibt, eine etwas größere ist als in der Klasse der Selbständigen. Die Berücksichung der Chedauer ist nun freilich wiederum mit dem Rachteile verknüpft, daß die Kinderverhältnisse der oberen Sebedauerklassen

nicht die heutigen Berhältniffe repräfentieren, sonbern jene einer früsheren Beit; es läßt fich aber biefer Difftand nun einmal nicht befeitigen.

Hinschlich ber einzelnen Berufe ersehen wir nun, daß die Geburtse verhältnisse wenigstens in den Shen von mindestens 25 jähriger Dauer, b. h. in den vor 1881 und in jüngerem Alter geschlossenen Shen keines wegs etwa besonders ungünstige sind, wenn auch die durchschnittliche Geburtenzahl, vielleicht nur infolge der Lüdenhaftigkeit der Statistik und infolge der Zusammenziehung der Palimgamehen im Verhältnis zu der geringen Zahl von gänzlich kinderlosen Shen etwas zu niedrig ift.

Bas hierbei im einzelnen junächst die Selbständigen anbelangt, fo bleibt hier bie burchschnittliche Rinbergahl felbft in ber oberften Rlaffe fast burchwegs unter 4 jurud: nur bie Ausbeuter von Minen und Steinbrüchen, bie Müller fowie bie Transporteure haben eine höhere Kinderziffer aufzuweisen, und ihnen tommen vielleicht noch die Bauunternehmer sowie bie Beber, Farber usw. nabe. Die bauerliche Bevolferung jedoch bleibt mit 3,71 Geburten pro Che bereits erheblich hinter biefer Biffer gurud, wenn auch biefelbe noch immer etwas hobere Biffern zu verzeichnen bat, wie wir sie im allgemeinen Durchschnitt ber Gelbständigenklaffe finden. Außerft ungunftig ift nun aber bas Berhältnis bei ben Angestellten: nur bie wenigen, ben Rultusbienft verfebenben Personen haben hier noch eine etwas bobere Bahl von Geburten aufzuweisen; felbft beim Fleischergewerbe mit feinen höheren Durchschnittszahlen liegen bier bie Berhaltniffe außer bei ben Chen von minbestens 25 jähriger Dauer nicht gunftiger wie bei ben übrigen Rategorien. Bei ben "Arbeitern" jeboch erreicht anberfeits bie burchschnittliche Geburtenzahl meift eine etwas größere bobe: bei Bergarbeitern und Spinnereiarbeitern - mogu bann auch noch Rifder und Seeleute hingugufügen maren, beträgt bie burchfonittliche Rinbergabl bei ben minbestens 25jährigen Ghen fogar mehr als 5, und auch noch bei einigen weiteren Rategorien (Weber, Buttenarbeiter, Beiger, Dachbeder, Glas., Emaillearbeiter) reicht biefelbe nabe baran beran. Umgelehrt find bei ber Arbeiterschaft andererfeits kinderarme Berufe ziemlich felten: bie Diener allein (perfonliche Dienstleistung) weisen felbft in ber oberften Chebauerklaffe eine Durchschnittszahl von weniger als 3 Geburten pro Che auf, und ihnen foliegen fich in geringerem Abstand an : bie Gravierer, Bergolber ufm. (3,27), bie Bottcher (3,32), bie Goldschmiebe (3,47), bie Buchbruder, Buchbinber usw. (3,49), bie Ruticher (3,50), die Briefträger und Unteragenten ber Boft (3,50) ufw. Erheblich gablreicher als bier find aber Riffern biefer Art auf alle Fälle bei ber Rlaffe ber felbständigen Berfonen, jumal wir ja faft

able eine geringere ist als bei den Arbeitern besselben Beruses: ist jedoch hier die Geburtenzahl besonders bei Bankiers, Saskwirten, Gerbern, Sattlern, Buchdrudern und bei den Kausseuten der versichiedenen Geschäftszweige bereits gering, so ist dasselbe noch weit mehr der Fall bei den verschiedenen Angehörigen der Freien Beruse und namentlich bei Anwälten, Notaren, Arzten, Apothekern u. dgl. Bei den zuletz genannten Personen treffen selbst bei den Shen von mindestens 25 jähriger Dauer im Durchschnitt auf eine She nur 2,91 bzw. 2,92 Gedurten, Bissern, wie sie von ähnlicher Riedrigkeit in der Klasse der Angestellten bei Kellnern, bei den Handels- und Bureauangestellten der verschiedenen Geschäftszweige sowie dei den Angestellten der Justiz, der Polizei und des Gesängniswesens sowie bei den Rostangestellten sogar noch weiterhin unterschritten werden.

Bon befonderem Intereffe ift fobann noch bas Berhältnis zwischen ber Saufigfeit ber ganglich finberlofen Gben und ber burchichnittlichen Geburtenzahl; bas Ergebnis besteht bier in feinen Sauptgrundfagen barin, bag ungeachtet ber Mangel ber Statistif ein gewisser Busammenhang unzweifelhaft zu erkennen ift. Diejenigen Berufe, bei welchen bie burchiconitiliche Geburtenzahl befonbers niebrig ift wie bei Anwalten, Rotaren. Araten, Apothetern und bei ben verschiebenen Angestellten, geichnen fich zu gleicher Zeit auch allgemein burch einen äußerst boben Prozentfat von sterilen Ghen aus, bei ben Berufen mit febr hoher Geburtengabl bingegen, bei Bergarbeitern, ift biefer Prozentfat auf ber anberen Seite nur gang gering. Im einzelnen beden fich nun biese Begriffe allerbings in vielen Fällen nicht, es finden sich im Gegenteil auch mehrere in die Augen fpringende Ausnahmen barunter (Schaufteller, Chauffeure), und auch ift bei ben Selbständigen im Bergleich zu ber Arbeiterschaft bie Bahl ber finberlofen Chen in Anbetracht ber geringeren Durchschnittsziffern etwas gering, allein im allgemeinen liegen bie Verhältniffe boch fo, bag bei ben Gruppen mit hober Rinderzahl bie Saufigkeit von finderlofen Chen eine febr geringe, bei ben Berufen mit geringer Rinbergahl jeboch eine febr große ift. In ber Gruppe ber Angestellten finbet fich in biefer Sinfict ein folechtbin flaffifdes Beifpiel: von fämtlichen Unterabteilungen weist jene ber Rultusangestellten allein noch eine höhere Rinbergiffer auf, und hier ift eben auch bie Bahl ber unfruchtbaren Shen weitaus am geringften.

Berudsichtigen wir bazu neben ber Spedauer auch noch bas Alter bes Familienoberhauptes, fo ergeben fich in den einzelnen Berufen noch folgende weitere Sinzelheiten:

Durch Charleston and

Durchschnittliche Rinderzahl auf 100 Familien nach Beruf, Chebauer und Alter des Familienoberhauptes (Berheiratete Männer allein)

|                                                                                     | 100      | Chebauer         |                   | 0-4            | Jahre    | df 4                 | 8                 | hepan             | Chebauer 5-14     |                   | Jahre   |                      | Chep              | Chebauer | 15-24             |         | Jahre                | Cheb    | Chebauer<br>und di | r 25 30   | Jahre                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|-------------------|----------------|----------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------|----------------------|-------------------|----------|-------------------|---------|----------------------|---------|--------------------|-----------|----------------------|
| Beruf                                                                               | .£ ez—81 | £ 68—08          | £ 64-04           | £ 69-09        | .8 69-09 | 70 J. und<br>darüber | 20-29 3·          | S 68-08           | £ 61-01           | 20-29             | € 69-09 | 70 3. und<br>darüber | \$ 68-08          | € 61-01  | 20-29 3           | £ 69—09 | 70 3. und<br>barüber | € 61-01 | .6 63-03           | £ 69 - 09 | 70 3. und<br>barüber |
| bftänbige:                                                                          | 87       | 111              | 108               | 94             | 102      | 115                  | 198               | 245               | 274               | 227               | 184     | 169                  | 340               | 346      | 339               | 273     | 214                  | 383     | 371                | 370       | 367                  |
| rüchen<br>nittelir                                                                  | 94       | 114              | 145               | 125            |          | 0.1.                 | 195               | 264               |                   | 252               | 178     |                      |                   |          | 374               | 833     | 938                  | 423     | 432                | 417       | 427                  |
| fabrifanten                                                                         | 93       | 118              | 97                | 77             |          |                      | 213               | 261               | 588               | 236               | (316)   |                      | 377               | 381      | 375               | 260     | 19                   | 408     | 427                | 431       | 482                  |
| ifanten.                                                                            | 85       | 104              | 105               | 108            |          |                      | 185               | 222               | 244               | 204               | 235     |                      | 307               | 312      | 317               | 303     |                      | 372     | 372                | 397       | 393                  |
| La 1                                                                                | 79       | 91               | 84                | 94             | 0.19     |                      | 176               | 213               | 230               | 222 205           | 147     |                      | 282               | 302      | 279               | 177     | 104                  | 375     | 353                | 346       | 388                  |
| Appretur                                                                            | 94       | 108              | 101               | 96             | 65       |                      | 506               | 241               | 248               | 195               | 187     |                      | 371               | 354      | 818               | 256     | 187                  | 421     | 392                | 395       | 39                   |
| Sonftige Stoffverarbeiter                                                           | 68       | 92               | 110               | 114            |          |                      | 182               | 209               | 205               | 205               | 163     | 156                  | 309               | 308      | 283               | 236     | 192                  | 371     | 364                | 355       | 37                   |
| Korbmacher usw                                                                      | 96       | 111              | 135               | 122            |          |                      | 162               | 256               | 274               | 276               | 228     |                      | 366               | 376      | 335               | 365     | 242                  | 471     | 381                | 375       | 39                   |
| Schuber, Cuttet ufw                                                                 | 288      | 101              | 102               | 106            | .85      |                      | 195               | 231               | 238               | 183               | 181     | 223                  | 348               | 331      | 305               | 212     | 226                  | 418     | 323                | 378       | 370                  |
| Ubrige holzinduftrie Täfelwert, Fabritanten von                                     | 84       | 102              | 100               | 68             | 139      |                      | 189               | 224               | 244               | 202               | 168     | 160                  | 343               | 348      | 830               | 288     | 185                  | 418     | 387                | 389       | 382                  |
| Metallurgen, Bürsten usw. Golbschnieber, Mechaniser usw. Steelingen, Maganiser usw. | 888      | 108<br>102<br>88 | 102<br>102<br>120 | 78<br>91<br>86 | 74       |                      | 190<br>185<br>198 | 241<br>221<br>189 | 241<br>238<br>208 | 181<br>199<br>195 | 175     | (212)                | 314<br>326<br>316 | 3314     | 310<br>302<br>361 | 271     | 193                  | 380     | 368                | 368       | 869                  |
| labrifanten                                                                         | 10 1-    | 108              | 78                | 76             |          |                      | 000               | -                 | -                 | -                 |         |                      | -                 |          | 1                 |         |                      | 080     | 883                | 846       | 871                  |

Digitized by Google

|                                                                                                      |                   |                          |                         |                      |                           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 |                          |                                 |                                              | -                    |                          |                          |                                                                     |                                        | _                        | (F he h                              | Fhehaner                                                           | 95.0                            | o syd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | _ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|                                                                                                      | •                 | Chebauer 0—4             | ner (                   |                      | Bahre                     |                      | அ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Chevaner                        | ਸ਼ੂ<br>ਨ                 | 7-14                            | Sabre                                        |                      | Ehebauer                 |                          | 15—24                                                               |                                        | 3ahre                    | a<br>and<br>a                        | nup po                                                             | barüber                         | ougre<br>Ser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |
|                                                                                                      | .£ ez-81          | £ 68-08                  | £ 61 04                 | £ 69-03              | £ 69-09                   | 70 3. und<br>barüber | 30—29 <b>3</b> ∵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | .8 68-08                        | 40 48 B.                 | 20—23 3·                        | £ 69—09                                      | 70 J. und<br>darüber | 80-89 3                  | ·£ 64—04                 | £ 69—09                                                             | £ 69-09                                | 70 J. und<br>darüber     | £ 67-07                              | £ 69—09                                                            | £ 69—09                         | 70 J. und<br>darüber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | • |
| Unternehmer von öffentlicen<br>Arbeiten und Bauten<br>Töpferei, Glaferei ufw<br>Tronsportunternehmer | 288<br>288<br>288 | 861<br>881<br>881<br>891 | 110<br>107<br>113<br>86 | 21<br>88<br>88<br>88 | <del>3</del> ⋅ <b>2</b> 8 |                      | 196<br>176<br>215<br>173                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 236<br>228<br>246<br>205        | 251<br>257<br>251<br>209 | 212<br>201<br>290<br>280<br>168 | 172<br>224<br>229<br>179                     | 184<br>228<br>196    | 351<br>297<br>362<br>297 | 345<br>317<br>361<br>287 | 336<br>319<br>342<br>271                                            | 285<br>302<br>283<br>283<br>283        | 210<br>255<br>230<br>197 | 413<br>876<br>433<br>350             | 391<br>334<br>334<br>334                                           | 397<br>388<br>421<br>347        | 395<br>388<br>415<br>353                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |
| Spezermaren, Fruchten-<br>handler                                                                    | 28<br>78          | 28                       | 108                     | 222                  | (1 <del>4</del> 0)        |                      | 174<br>181                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 203                             | 215                      | 180                             | 148                                          | 128                  | 287<br>303               | 281<br>808               | 300                                                                 | 215 1                                  | 186                      | 880                                  | 329<br>378                                                         | 348<br>401                      | 353<br>407                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |
| rte, Potete<br>usm                                                                                   | 888               | 989                      | 888                     | 555                  | 81.                       |                      | 172<br>168<br>916                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 199<br>196<br>227               |                          | 1161                            |                                              | 97                   |                          |                          |                                                                     |                                        | 253                      |                                      | 320                                                                | 343<br>325<br>876               | 359<br>346<br>442                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
| Novalliture Annälle usw.<br>Bantiers, Berlicherer usw.<br>Unterrick usw.<br>Artte, Avotbeser usw.    | 2522              | 38238                    | 85.84                   | 38888                | . 8                       |                      | 24.25<br>24.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25<br>25<br>25<br>25<br>25<br>25<br>25<br>25<br>25<br>25<br>25<br>25<br>2 | 198<br>198<br>198<br>198<br>198 | 193<br>173<br>195        | 152<br>172<br>155<br>155        | 25.15.25.25.25.25.25.25.25.25.25.25.25.25.25 | · · Ξ · ·            | 258<br>258<br>258<br>258 | 267<br>251<br>258<br>258 | 2525<br>250<br>250<br>250<br>250<br>250<br>250<br>250<br>250<br>250 | 252<br>252<br>252<br>252<br>252<br>252 |                          | 2588<br>2588<br>2588<br>2588<br>2588 | 282<br>832<br>832<br>832<br>832<br>832<br>832<br>832<br>832<br>832 | 303<br>303<br>303<br>303<br>303 | 25 55 55<br>25 55 55<br>26 55 55<br>26 55 55<br>26 55 55<br>26 55 55<br>26 55 55<br>26 |   |
| Sufammen .                                                                                           | 88                | 105                      | 108                     | \$                   | 101                       | 114                  | 192                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |                          | 218                             |                                              | 172                  |                          | 332                      | 328                                                                 |                                        | 211                      | 385                                  | 367                                                                | 371                             | 368                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |
| Angestellte:<br>Ausschliger. 3nbuftriangestellte                                                     | 202               | 93                       | 88                      | 88                   |                           |                      | 176<br>163                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 210                             | 212                      | 170                             | 192                                          |                      | 319<br>276               | 292                      | 279                                                                 | 208<br>208                             | • •                      | 88<br>48<br>19                       | 322                                                                | 368<br>332                      | 370<br>339                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |
| erlenougn:, Straßenougn:<br>angestellte<br>Handelsangestellte                                        | 88                | 89<br>79                 | 88                      | 88                   | 93                        | • •                  | 161<br>158                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 192<br>179                      | 195                      | 55<br>153                       | 170                                          | 15.8                 | 279                      | 270                      | 288                                                                 | 888                                    | .83                      | 336<br>318                           | 319<br>303                                                         | 313                             | 337<br>298                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |
| totungsgehiten (Spezerei-<br>warenbandlungen ufw.) .<br>ifdergehitfen                                | 588               | 889                      | <u> </u>                | . 92                 |                           | • • • •              | 163<br>177<br>156                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 190<br>196<br>175               | 185<br>183<br>183        | 130<br>248<br>168               | •••                                          |                      | 262<br>279<br>270        | 264<br>248<br>248        | 8888                                                                | 204<br>222                             |                          | 366<br>421<br>272                    | 317<br>394<br>290                                                  | 33.1<br>800<br>800<br>800       | 385<br>482<br><b>44</b> 82                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |
|                                                                                                      |                   |                          |                         |                      | :                         | •                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ŀ                               | •                        |                                 | ,                                            | ,                    | •                        |                          | ,                                                                   | :                                      |                          |                                      | :                                                                  |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |

Durchichnittlide Rinbergahl auf 100 Familien nach Beruf, Chebauer und Alter bes Ramilienoberhauptes (Fortfegung).

|                                                                                                                      |                                                                    |                                |              |                |          |                      |                                 |                                 |                                 |                                 |                          |                      |                           |                                 | -                         |                                          | 1                    |                                 |                          | I                               | I                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|----------------|----------|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------------|------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|--------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
|                                                                                                                      |                                                                    | Eheda                          | Thedauer 0—4 |                | Jahre    |                      | 9                               | Chedauer                        | ler 5                           | 5-14                            | Zahre                    |                      | Chebauer                  | ner 1                           | 15-2                      | 24 Jahre                                 |                      | Chebauer<br>und de              | dauer 25 Jund darüber    | 25 3<br>ariibe                  | Jahre                           |
| Beruf                                                                                                                | .£ 62—81                                                           | .£ 68—08                       | ·£ 61—01     | .8 93-03       | .£ 69-09 | 70 J. und<br>barüber | .8 62-02                        | .8 68-08                        | ·\$ 61 - 01                     | £ 69—09                         | £ 69-09                  | 70 J. und<br>barüber | .8 68-08                  | € 61-01                         | 20-293                    | £ 69—09                                  | 70 F. und<br>barüber | £ 64-04                         | 50-59 3.                 | ·£ 69-09                        | 70 J. und<br>barüber            |
| Angestellte von Robewaren.                                                                                           | 00                                                                 | 7                              | 8            | 5              |          |                      | 70                              | 169                             |                                 |                                 |                          |                      |                           | 931 6                           |                           | 900                                      | - 0                  |                                 | -                        | 993                             | 974                             |
|                                                                                                                      | 896                                                                | 75                             | 8 29         | 103            |          |                      | 168                             | 174                             | 170                             | 135                             | 136                      |                      | 385                       |                                 | 365                       | 203                                      |                      | 384                             | 303                      | 289                             | 323                             |
| Bureauangestellte, Rasnerer,<br>Schreiber usw.                                                                       | 63                                                                 | 92                             | 72           | 59             | 77       |                      | 144                             | 170                             | 169                             | 133                             | 122                      |                      | 253 2                     | 244 2                           | 219 1                     | 199 1                                    | 159                  | 297                             | 888                      | 303                             | 297                             |
| Inifer usw                                                                                                           | 29                                                                 | 85                             | 65           | 48             |          |                      | 140                             | 181                             | 190                             | 158                             |                          |                      | 262                       | 260                             | 237                       | 147                                      |                      | 304                             | 314                      | 343                             | 304                             |
| Apothefergehilfen, Kranten-<br>wärter<br>Angestellte in öffentl. Diensten                                            | 65                                                                 | 77                             | 84           | .88            | .63      |                      | 159                             | 178                             | 169                             | 114                             | 127                      |                      | 249 251                   | 247 253                         | 214                       | 185                                      | 150 2                | 325                             | 311                      | 344                             | 387                             |
| Beamte und Angestellte der<br>Justig, der Polizei und<br>des Gestängniswesens                                        | 61                                                                 | 71                             | 89           | 46             |          |                      | 158                             | 166                             | 171                             | 154                             | 56                       |                      | 274                       | 528                             | 215                       | 189                                      |                      | 588                             | 261                      | 569                             | 279                             |
| Ingenieure u. Angestellte für<br>Brücken, Straßen u. Wege                                                            | 28                                                                 | 67                             | 71           | 62             |          |                      | 157                             | 168                             | 188                             | 171                             |                          |                      | 241                       | 253                             | 243                       | 250                                      |                      | 311                             | 305                      | 317                             | 345                             |
| Polis, Lelegraphen u. Leles<br>phonangestellte<br>Zollsu.Steuersusw.Angestellte<br>Ssentsusminator Antorrich         | 69<br>64                                                           | 52.28                          | 525          | 77<br>69<br>67 |          |                      | 144<br>163<br>145               | 170<br>179<br>179               | 172<br>189<br>192               | 124<br>146<br>149               | 129                      |                      | 250<br>252<br>242         | 228<br>247<br>253               | 228<br>234<br>259         | 156<br>200<br>217                        | . 66 .               | 288<br>309<br>297               | 288                      | 326<br>298<br>327               | 295<br>308<br>325               |
| 3ufammen                                                                                                             | -01                                                                | 81                             | 79           | 92             | 80       | 16                   | 157                             | 169                             | 184                             | 150                             | 149                      | 132                  | 267                       | 259                             | 240                       | 206 1                                    | 188                  | 819                             | 308                      | 355                             | 324                             |
| Arbarbeiter<br>Ländiches Gefinde.<br>Bergarbeiter (brennb. Miner.)<br>Bergarbeiter (fonft. Art)<br>Seinbrucharbeiter | 25.<br>25.<br>25.<br>25.<br>25.<br>25.<br>25.<br>25.<br>25.<br>25. | 107<br>98<br>123<br>123<br>123 | 122222       | 104            | 118      | 8                    | 205<br>184<br>252<br>227<br>283 | 223<br>309<br>292<br>292<br>292 | 282<br>254<br>838<br>814<br>801 | 245<br>212<br>303<br>298<br>255 | 217<br>217<br>194<br>250 | 88                   | 879<br>839<br>4489<br>483 | 888<br>346<br>494<br>449<br>449 | 369<br>327<br>4453<br>888 | 310<br>284<br>398<br>898<br>8985<br>8985 | 247                  | 896<br>896<br>614<br>557<br>473 | 483<br>575<br>509<br>453 | 422<br>391<br>560<br>566<br>448 | 410<br>383<br>545<br>486<br>428 |
|                                                                                                                      |                                                                    |                                |              |                |          |                      |                                 |                                 |                                 |                                 |                          |                      |                           |                                 |                           |                                          |                      |                                 |                          |                                 |                                 |

| 2                                                     |          | Chebi    | Chebauer 0-4 |         | Bahre   | a                    |          | Chebauer |           | 5-14    | Jahre   |                      | Chebauer |                | 15-24          |              | Sahre                | Chebauer<br>und b | bauer<br>und be | r 25 30  | Jahre                |
|-------------------------------------------------------|----------|----------|--------------|---------|---------|----------------------|----------|----------|-----------|---------|---------|----------------------|----------|----------------|----------------|--------------|----------------------|-------------------|-----------------|----------|----------------------|
| Beruf                                                 | 18—29 3. | .g ee—08 | £ 64-04      | £ 69—09 | £ 69-09 | 70 J. und<br>darüber | S0—29 3. | .8 68-08 | ·\$ 64—04 | £ 69-09 | £ 69-09 | 70 3. und<br>darüber | .8 68-08 | ·\$ 6\$-0\$    | .6 63-03       | £ 69-09      | 70 J. und<br>darüber | £ 64-04           | 20-29           | .8 69-09 | 70 J. und<br>darüber |
| Müllergehilfen ufm                                    | 79       | 66       | 66           | 108     |         |                      | 204      | 236      | 260       | 255     | 200     |                      | 379      | 370 8          | 320 8          | 315          | -                    | 404               | 415             | 404      | 451                  |
| fabrifation                                           | 86       | 116      | 104          | 114     |         |                      | 208      | 255      | 265       | 256     | 200     |                      |          |                |                | 319          |                      |                   |                 | 454      | 439                  |
| Sonft. Nabrungemittelinduft.                          | 78       | 99       | 118          | 85.5    |         |                      | 191      | 226      | 231       | 248     | 177     |                      | 332 8    | 347 3<br>323 5 | 317 2<br>307 2 | 297          |                      | 376               | 398             | 389      | 427                  |
| Chemische Industrie                                   | 95       | 109      | 127          | 104     |         |                      | 210      | 256      | 281       | 224     | 500     |                      |          |                | _              | 888          |                      | _                 |                 | 472      | 504                  |
| frie                                                  | 87       | 106      | 122          | 160     |         |                      | 200      | 242      | 262       | 287     | 529     |                      |          |                | _              | 698          |                      | -                 | 441             | 439      | 394                  |
| ereiarbeiter                                          | 110      | 122      | 115          | 123     |         |                      | 233      | 202      | 312       | 247     | 252     | . 4                  |          |                | _              | _            | _                    | _                 | 340             | 363      | 348                  |
| Weber                                                 | 102      | 110      | 115          | 119     | 121     |                      | 222      | 255      | 271       | 252     | 201     |                      | -        |                | -              |              | 267                  | _                 | 487             | 490      | 458                  |
| prefeure, Farber                                      | 94       | 1048     | 113          | 200     |         |                      | 205      | 243      | 248       | 199     | 234     |                      |          | _              | _              | _            | _                    |                   | 453             | 451      | 494                  |
| Sonstige Stoffverarbeiter                             | 4 48     | 103      | 100          | 100     |         |                      | 195      | 203      | 207       | 176     | 137     |                      |          |                | _              | 529          |                      | 391               | 354             | 372      | 348                  |
| rbmacher, Febermacher                                 | 06       | 105      | 190          |         |         |                      | 204      | 239      | 226       | 242     |         |                      |          |                | _              | 325)         |                      |                   | 415             | 406      | 372                  |
| Stotgerber, Weißgerber                                | 3 8      | 107      | 113          | 111     |         |                      | 199      | 239      | 254       | 528     | 141     |                      |          |                | _              | 262          |                      |                   | 409             | 398      | 430                  |
|                                                       | 88       | 107      | 111          | 109     |         |                      | 199      | 231      | 235       | 217     | 283     | 133                  | 360      | 342 8          | 309 2          | 165<br>218 1 | .88                  | 344               | 395             | 386      | 395                  |
| groben Holzindustrie                                  | 88       | 112      | 123          | 151     |         |                      | 195      | 945      | 959       | 826     | 940     | -                    | _        | _              | _              | _            |                      | _                 | 101             | 490      | 000                  |
| nmerleute                                             | 88       | 106      | 117          | 124     | 72      |                      | 205      | 249      | 263       | 220     | 184     |                      | 388      | 874            | 362            | 277          | 202                  | 441               | 410             | 406      | 396                  |
| reiner, Former                                        | 82       | 100      | 96           | 6°2     |         |                      | 199      | 877      | 248       | 205     | 210     | 187                  | _        | _              | _              | _            | _                    | _                 | 400             | 408      | 406                  |
| igner, Stellmacher                                    | 20 20    | 96       | 106          | 26      |         |                      | 173      | 223      | 556       | 175     | 135     |                      | _        |                |                |              | _                    | _                 | 379             | 400      | 378                  |
| Holiduhmader nerich Mr.                               | 0        | 200      | 105          | 7117    |         |                      | 181      | 202      | 218       | 143     | 110     |                      |          | _              | -              | 388          | 35                   | _                 | 328             | 331      | 343                  |
| beiter d. fein. Holztie<br>Kunftrifchler. Inframenten | 78       | 108      | 88           |         |         |                      | 186      | 220      | 251       | 822     |         |                      | 345      | 839            | 305 2          | 236          |                      | 417               | 360             | 365      | 391                  |
| macher, Klavierbauer .                                | 81       | 103      | 106          | 48      | 126     |                      | 196      | 212      | 236       | 190     | 144     |                      | 334      | 326 2          | 296            | 258          |                      | 414               | 888             | 878      | 405                  |
|                                                       |          |          |              |         |         | _                    |          |          |           |         |         | -                    |          | _              |                | _            | _                    |                   | -               | _        |                      |

R. Manichte

| 2 | 9( | ) |
|---|----|---|
|   |    |   |

| 1                                | Jahre                         | 70 J. und<br>darüber | 417 | 388                                                         | 425         | 432   | 452         | 446    | 417                  | 200          | 364                                             | (459)                 | 210           | 1                          | 384   | 837  | 401                      | 404 | 466       | 415              | 405             |
|----------------------------------|-------------------------------|----------------------|-----|-------------------------------------------------------------|-------------|-------|-------------|--------|----------------------|--------------|-------------------------------------------------|-----------------------|---------------|----------------------------|-------|------|--------------------------|-----|-----------|------------------|-----------------|
|                                  | 25 3c                         | £ 69—09              | 390 | 402                                                         | 436         | 456   | 428         | 468    | 397                  | 347          | _                                               | 358 (                 | _             | 818                        | 432   | 352  | 380                      | 441 | 487       | 417              | 387             |
| ung).                            | Chedauer 25 3a<br>und darüber | 20-29 3              | 390 | 378                                                         | 425         | 414   | 394         | 465    | 390                  | 350          | 454                                             | 435                   | 405           | 324                        | 428   | 3338 | 403                      | 400 | 450       | 481              | 408             |
| Familienoberhauptes (Fortfehung) | Cheb                          | £ 67 04              | 354 | 380                                                         | 462         | 438   | 440         | 491    | 429                  | 391          | 445                                             | 385                   | 403           | 850                        | 475   | 376  | 427                      | 184 | 273       | 458              | 405             |
| 8) 8a                            | 3ahre                         | 70 J. und<br>darüber |     |                                                             |             |       | 239         | 278    |                      |              |                                                 |                       |               |                            |       |      | 010                      | 242 |           | 283              |                 |
| hanp                             | 24 3                          | £ 69—09              | 276 | 277                                                         | 280         | 200   | 350         | 314    | 252                  | . 623        | 230                                             |                       | 264           |                            |       | 196  | 282                      | 000 | 202       | 808              | 240             |
| nober                            | 15—                           | .2 63-03             | 279 | 350<br>356                                                  | 335         | 344   | 342         | 370    | 588                  | 284          | 296                                             | 354                   | 340           | 313                        | 356   | 243  | 1720                     | 200 | 920       | 351              | 300             |
| milie                            | Thedauer                      | £ 64-04              | 367 | 356<br>393                                                  | 367         | 374   | 366         | 397    | 323                  | 312          | 338                                             | 344                   | 364           | 288                        | 371   | 294  | 355                      | 400 | 408       | 888              | 887             |
| bes Fa                           | Eheb                          | .8 68-08             | 300 | 341<br>382                                                  | 386         | 362   | 372         | 378    | 888                  | 324          | 379                                             | 378                   | 401           | 287                        | 459   | 342  | 241                      | 020 | 407       | 367              | 844             |
| Alter De                         | e e                           | 70 J. und<br>darüber |     |                                                             |             |       |             |        |                      |              |                                                 |                       |               |                            |       |      |                          |     |           |                  |                 |
|                                  | Jahre                         | £ 69-09              |     | 240                                                         | 239         | 225   | 180         | 164    | 161                  | (392)        | 227                                             |                       |               |                            |       | 160  | 100                      | 181 |           | 201              | 167             |
| Chebauer und                     | 5-14                          | .6 63-03             | 216 | 246<br>227                                                  | 186         | 215   | 206         | 260    | 203                  | 178          | 245                                             | 261                   | 251           |                            | (300) | 185  | 186                      | 000 | 244       | 229              | 167             |
| hebau                            | 11                            | £ 61 - 01            | 237 | 265<br>280                                                  | 260         | 258   | 269         | 286    | 229                  | 208          | 210                                             | 246                   | 232           | 195                        | 238   | 216  | 243                      | 212 | 290       | 277              | 922             |
|                                  | Shedauer                      | .£ 68-08             | 224 | 236<br>255                                                  | 243         | 239   | 255         | 251    | 219                  | 202          | 221                                             | 250                   | 239           | 194                        | 265   | 193  | 244                      | 107 | 268       | 253              | 222             |
| Beruf,                           | 9                             | £ 62-02              | 219 | $\begin{array}{c} 199 \\ 212 \end{array}$                   | 202         | 203   | 218         | 210    | 185                  | 180          | 195                                             | 200                   | 201           | 172                        | 215   | 177  | 204                      | 477 | 228       | 208              | 193             |
| nach                             | 9                             | 70 J. und<br>darüber |     |                                                             |             |       |             |        |                      |              |                                                 |                       |               |                            |       |      |                          |     |           |                  |                 |
| Familien nach                    | Jahre                         | ·£ 69—09             |     |                                                             |             |       | 133         |        | 104                  |              |                                                 |                       |               |                            |       |      | 00                       | 200 |           | (114)            | (00)            |
| Fan                              | 4                             | £ 69-09              |     | 145                                                         | 121         | 72    | 107         | 132    | 127                  |              | 118                                             |                       |               |                            |       |      | 1109                     | 011 | 95        | 92               |                 |
| f 100                            |                               | ·\$ 61-01            | 133 | 107                                                         | 112         | 117   | 106         | 115    | 116                  | 3 %          | 113                                             | 52                    | 119           |                            | 110   | 117  | 114                      | 180 | 102       | 118              |                 |
| ju auf                           | Chedauer                      | .6 68-08             | 105 | 119                                                         | 107         | 107   | 108         | 110    | 101                  | 3 68<br>3 88 | 105                                             | 109                   | 117           | 92                         | 120   | 25   | 108                      | 110 | 117       | 1111             | 200             |
| Rinberzahl                       |                               | .8 62-81             | 96  | 90                                                          | 98          | 88    | 66          | 95     | 200                  | 808          | 8                                               | 8                     | 88            | 85                         | 92    | 92   | 200                      | 0.0 | 66        | 91               |                 |
| Durchschnittliche Kin            |                               | Beruf                |     | Runicoregilær, snopps, sour-<br>stenmacher<br>Hitenarbeiter | Orahisteber | , se, | Eisengießer | Seizer | Juftierer, Schloffer | Metalldreher | Bronze-, Rupfer-, Bint-,<br>Rinn- usm. Arbeiter | Rupfer., Brongegießer | öter, Büchfen | Gravierer, Bergolder, Ber. |       | -    | Grenmege, Studarbetter . | - 4 | Dachbeder | Mater Alofer ufm | auler' allmente |

| Refull         Seruif         Colored                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1                                                                             | . 69-09             | aagnapg = |   | S 68 | -   | -   |     | -       |   |   |   |     | _       |   | and oun | darüber | ner ,   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|---|------|-----|-----|-----|---------|---|---|---|-----|---------|---|---------|---------|---------|
| Raitfbrenner, Biegeleintbeiter, golding         113         184         184         18         242         281         197         186         340         474         456         432           Echiquit., Borjelentrbeiter.         99         113         114         118         124         221         256         286         289         197         380         416         481         481         481         481         481         481         481         481         481         481         481         481         481         481         481         481         481         481         481         481         481         481         481         481         481         481         481         481         481         481         481         481         481         481         481         481         481         481         481         481         481         481         481         481         481         481         481         481         481         481         481         481         481         481         481         481         481         481         481         481         481         481         481         481         481         481         481                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | letetarbeiter, 95 113 184<br>lanarbeiter. 99 103<br>Emaillearb. 104 116 (155) |                     |           |   | -08  |     |     |     | Jagnapq |   |   |   |     | paraper |   |         |         | barüber |
| Geteinguit, Pocyglanarbeiter         99         103         1         188         242         261         77         189         356         314         320         356         314         320         365         448         481         481         481         481         481         481         481         481         481         481         481         481         481         481         481         481         481         481         481         481         481         481         481         481         481         481         481         481         481         481         481         481         481         481         481         481         481         481         481         481         481         481         481         481         481         481         481         481         481         481         481         481         481         481         481         481         481         481         481         481         481         481         481         481         481         481         481         481         481         481         481         481         481         481         481         481         481         481         481 <td>Canarbeiter. 99 103 103 (155) (Cmaillearb. 104 116 (155) (154) (155)</td> <td>Chica di Strat Mala</td> <td></td> <td>_</td> <td>790</td> <td></td> <td></td> <td>76.</td> <td>- 0.</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td>40</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>20</td>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Canarbeiter. 99 103 103 (155) (Cmaillearb. 104 116 (155) (154) (155)          | Chica di Strat Mala |           | _ | 790  |     |     | 76. | - 0.    | - |   |   | 40  |         |   |         |         | 20      |
| Olidae, ceptigle, manuleary         104         116         (1.54)         1.2         1.2         1.2         1.2         1.2         1.2         1.2         1.2         1.2         1.2         1.2         1.2         1.2         1.2         1.2         1.2         1.2         1.2         1.2         1.2         1.2         1.2         1.2         1.2         1.2         1.2         1.2         1.2         1.2         1.2         1.2         1.2         1.2         1.2         1.2         1.2         1.2         1.2         1.2         1.2         1.2         1.2         1.2         1.2         1.2         1.2         1.2         1.2         1.2         1.2         1.2         1.2         1.2         1.2         1.2         1.2         1.2         1.2         1.2         1.2         1.2         1.2         1.2         1.2         1.2         1.2         1.2         1.2         1.2         1.2         1.2         1.2         1.2         1.2         1.2         1.2         1.2         1.2         1.2         1.2         1.2         1.2         1.2         1.2         1.2         1.2         1.2         1.2         1.2         1.2         1.2         1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Emailleard. 104 116 (155)                                                     | A CHENNICAGE        | _         |   | 45   | _   | _   |     |         |   |   | _ | 200 |         |   |         | _       | 52      |
| Sagethausenbeiter         79         95         96         112         175         204         198         177         112         320         305         362         202         412         372         383           Subplicate         90         108         134         17         168         90         175         204         205         208         208         387         306         387         306         412         372         389           Rutifider         72         84         95         89         7         176         203         201         188         202         387         306         202         412         375         389         389         389         389         389         389         389         389         389         389         389         389         389         389         389         389         389         389         389         389         389         389         389         389         389         389         389         389         389         389         389         389         389         389         389         389         389         389         389         389         389         389                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 200                                                                           | mermi Ade           | _         | - | 252  |     | _   |     | _       |   | - | - |     | _       | - | -       |         | 5.5     |
| Backet         90         108         134          202         218         211         237          318         312         385         77         412         359         389           Backet          96         113         17         168         90          181         202         218         202          387         396         385         77         385         378         360         387         387         386         387         387         386         387         387         387         387         387         387         387         387         387         387         387         387         387         387         387         387         387         387         387         387         387         387         387         387         387         387         387         387         387         387         387         387         387         387         387         387         387         387         387         387         387         387         387         387         387         387         387         387         387         387         387         387         387                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Detter                                                                        | 100 4 450           |           |   | 504  | _   | _   | _   | _       |   | _ | _ | _   | _       | _ | _       |         | 40      |
| Subpleme         36         118         117         168         90         219         278         246         287         387         387         387         387         387         387         387         387         387         387         387         387         387         387         387         387         387         387         387         387         387         387         387         387         387         387         387         387         387         387         387         387         387         387         387         387         387         387         387         387         387         387         387         387         387         387         387         387         387         387         387         388         487         386         100         177         203         203         174         174         174         174         174         174         174         174         174         174         174         174         174         174         174         174         174         174         174         174         174         174         174         174         174         174         174         174         174<                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 90 108 134                                                                    | 110                 |           | _ | 818  | -   | _   |     |         |   |   | _ |     | 4       | _ |         | _       | 94)     |
| Ruttder         72         84         95         89         71         76         203         210         168         158         315         295         268         240         195         363         347         351         361         460         460         480         246         448         364         446         460         460         348         245         247         341         341         341         341         341         341         341         341         341         341         341         341         341         341         341         341         341         341         341         341         341         341         341         341         341         341         341         341         341         341         341         341         341         341         341         341         341         341         341         341         342         342         342         342         342         342         342         342         342         342         342         342         342         342         342         342         342         342         342         342         342         342         342         342         342                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 81 97 98                                                                      |                     |           | _ | 251  |     | -   | 202 |         | _ |   | _ | 28  | 40      | - |         |         | 45      |
| Chauffeure         32         34         34         34         34         44         44         44         44         44         44         44         44         44         44         44         44         44         44         44         44         44         44         44         44         44         44         44         44         44         44         44         44         44         44         44         44         44         44         44         44         44         44         44         44         44         44         44         44         44         44         44         44         44         44         44         44         44         44         44         44         44         44         44         44         44         44         44         44         44         44         44         44         44         44         44         44         44         44         44         44         44         44         44         44         44         44         44         44         44         44         44         44         44         44         44         44         44         44         44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 78 94 95                                                                      | . 68                |           |   | 303  | _   | _   | 28  |         | _ | - | _ |     | _       | _ |         |         | 51      |
| gelfendaßte u. Straßendaßter verfig. Mrt. 78         87         102         103         104         108                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ganh. 72 84 .                                                                 |                     |           |   | 184  | _   |     |     |         |   | - |   |     |         |   |         |         |         |
| Control of the control of th                        | 102 106                                                                       |                     |           | - |      |     |     | 612 | _       |   |   | - |     | -       | - |         | _       | 25      |
| Spiener in Indultrielle Dienite, Forter, Solidario Indultrielle Dienite, I | enbagne u. Straßenbagne 88 104 119                                            | 31                  |           | _ | _    | _   | _   | 217 | -       | _ | _ | _ | 88  | - Cr    | _ | _       | _       | 00      |
| Diemer in In Indultrie u. Hammer indultrie u. Hammer in Indultrie u. Hammer in Indultrie u. Hammer indultri                                | 78 87 86                                                                      |                     |           |   | _    | -   | _   | 152 |         | _ | _ | _ | 09  |         | _ |         | _       | 91      |
| Parinter, perl. Denity, per                                | 77 95 98                                                                      |                     |           | _ | _    | -   |     | -   | _       | - | _ |   |     | _       | - | _       | _       | 87      |
| Britiden       Weighten       Weighten <th< td=""><td>11 18 60</td><td></td><td></td><td>-</td><td>_</td><td>_</td><td>_</td><td>-</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>_</td><td>_</td><td>-</td><td>_</td><td>_</td><td>13</td></th<>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11 18 60                                                                      |                     |           | - | _    | _   | _   | -   |         |   |   |   | _   | _       | - | _       | _       | 13      |
| Brieffrigger, Der Bolf- Bollseingenten, Sorffe, 30:1. Independent Bleiffrielle Diensfire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 94 110 105                                                                    |                     |           | - |      | _   | -   |     | _       | - | - |   | -   |         | _ |         | -       | 06      |
| Polifyingenten, Forfis, 30tf-       Rolligingenten, Forfis, 30tf-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | , Unteragenten 77 94 93                                                       | 86                  |           | - | 808  | 666 |     | 8   | -       | _ |   | _ | 74  | Of.     | _ |         |         | 46      |
| 76         92         101         87         .         180         201         208         186         151         135         306         300         286         245         180         389         350         389         350         389           84         107         87         79         .         193         229         240         219         .         .         386         389         322         186         .         400         389         415           88         106         110         106         104         91         204         242         260         227         202         198         370         369         342         281         449         421         420                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Forfts, Bolls                                                                 |                     |           | - | -    |     | _   |     | _       |   | _ |   |     | _       | _ | _       | _       |         |
| 88 106 110 106 104 91 204 242 260 227 202 198 370 369 342 287 246 449 441 420 420 420 108 108 108 108 108 108 108 108 108 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 76 92 101                                                                     | . 12                |           |   | -    | -   |     |     |         |   | _ | _ |     |         |   |         | _       | 69      |
| 88 106 110 106 104 91 204 242 260 227 202 198 370 369 342 287 246 449 421 420                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 84 107 87                                                                     | . 62                |           | - |      |     | 612 |     |         |   |   | _ | 98  |         |   |         |         | 44      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 88 106 110                                                                    |                     | _         |   |      | _   | _   |     | 861     |   |   |   | _   |         |   | _       | _       | 11      |

|                                                     |                        |                          | 1                      | . Selbst               | ändige                            |                           |                             |                             |
|-----------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|                                                     | Landwirte              | Maller                   | Weber,<br>Färber uim.  | Simmerleute, Echreiner | Buchbruder,<br>Buchbinder<br>ufm. | Golbidmiebe,<br>Juweliere | Abbefaten, Gerichtsbeamte   | Argie,<br>Apotheler<br>uim. |
| Zahl der Familien<br>(Berheir. Wänner)<br>barunter: | <b>2484</b> 555        | <b>25 245</b>            | <b>6</b> 1 <b>4</b> 62 | 110 007                | 8 <b>444</b>                      | 3 632                     | 17 675                      | <b>28 71</b> 8              |
| Fälle ohne Angabe<br>der Rinderzahl                 | 127 309                | 1 186                    | 3 734                  |                        | 770<br>Bon je                     | 353<br>100 Fa             | 941<br>milien               | 2 010<br>befa <b>sen</b>    |
| Zahl der gebo-<br>renen Rinder                      |                        |                          |                        |                        | _                                 |                           |                             |                             |
| 0 Rinder<br>1 Rind                                  | 8,4<br>20,1            | 7.4<br>17.6              | 10,6<br>19 1           | 9,6<br>19,8            | 16,0<br>24,1                      | 16,3<br>23,9              | 15,6<br>23,9                | 19,4<br>26,3                |
| 2 Rinder<br>3<br>4<br>5                             | 22.4<br>. 16,1<br>11,1 | 21,4<br>16,4<br>12,2     | 20,7<br>15,4<br>10,8   | 21,9<br>16 1<br>11,1   | 22,8<br>15,3<br>9,4               | 23,2<br>15,3<br>9,0       | 25,8<br>16, <b>4</b><br>8,5 | 25,0<br>14,0<br>7,3         |
| 5 • 6 • 7 •                                         | 7,8<br>5,0<br>3.4      | 8,0<br>5,8<br>3,8<br>4,5 | 7,0<br>5,2<br>3,6      | 7,2<br>5,0<br>3,3      | 5,0<br>3,0<br>1,7                 | 5,2<br>2,6<br>2,1         | 4,3<br>2,6<br>1,3           | 3,6<br>1,9<br>1,0           |
| 8 u. 9 .<br>10 u. mehr .                            | 3,4<br>3,9<br>2,3      | 4,5<br>2,9               | 4,2<br>3,4             | 3,7<br>2,3             | 1,8<br>1,0                        | 1,4<br>1,0                | 1,1<br>0,5                  | 1,0<br>0,5                  |
| Im Durchschnitt<br>barunter: noch                   | 307                    | 331                      | 316                    | 303                    | 234                               | 232                       | 220                         | 198                         |
| lebende Kinder                                      | 245                    | 268                      | 240                    | 237                    | 183                               | 179                       | 191                         | 166                         |

(Berechnet nach: Statistique

Wenn auch nun natürlich nicht burchweg eine übereinstimmung besteht, fo erfehen wir bennoch, bag bie Unterschiede in ber Geburtenjahl, welche bei ben einzelnen Berufen fich ergeben, nicht allein ichon in ben Ghen geringfter Dauer, fonbern felbst innerhalb letterer bereits in ber jungften Altersftufe vorhanden find. Bei den Bergarbeitern und Spinnereiarbeitern jum Beifpiel beträgt bie burch. schnittliche Geburtenzahl bereits bei ben Ghen von weniger als 5 Jahren Dauer und bei ben Bersonen von unter 30 Jahren 1,20 bam. 1,10 pro Che, eine Biffer, welche von teinem anderen Beruf erreicht wird, und anderseits geht in ber angeführten Rlaffe bie burchichnittliche Geburtengahl bei verschiedenen Rategorien von Angestellten, bei welchen die Rinderzahl eine besonders niedrige ift. felbst bis auf 0,6 pro Ghe und fogar noch etwas tiefer berab. Bei ber Gruppe ber Angestellten fiel uns übrigens bereits an anberer Stelle die hier vereinzelt ftebende hobe Beburtenzahl der bem Rultusbienst angehörenden Personen auf, und auf der obigen Tabelle erseben wir nun, daß biefe Überlegenheit einer einzelnen Rlaffe bereits bei ben

|                                                                         | 2. An                                                                  | gefteUte                                                               |                                                                        |                                                                        |                                                                                | 3. At                                                                   | beiter                                                                  |                                                                        |                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Pultus                                                                  | Bureaus<br>angeftellte                                                 | Juffig,<br>Boliget,<br>Geidngnis-<br>wefen                             | Boft,<br>Telegrabh,<br>Telephon                                        | Bergarbeiter<br>(Brenbare<br>Rineralien)                               | Bergarbeiter<br>(ionft. Art)                                                   | Spinnerei-<br>arbeiter                                                  | Steinbruch:<br>arbeiter                                                 | Buchbruder,<br>Buchbinber<br>niw.                                      | Perfdulice<br>Dienstleistungen                                         |
| 3 664                                                                   | 8 <b>7 49</b> 5                                                        | 12 302                                                                 | 17 186                                                                 | 8 <b>7 94</b> 2                                                        | 8 651                                                                          | 30 498                                                                  | 28 293                                                                  | 25 252                                                                 | 81 392                                                                 |
| 220<br>Rinder                                                           | 4 909<br>(einschl.                                                     | 455<br>ber ver                                                         | 755<br>Rorbenen                                                        | 5 <b>03</b> 5                                                          | 567                                                                            | 2 098                                                                   | 1 858                                                                   | 2 889                                                                  | 7 792                                                                  |
| 10,1<br>17,2<br>20,4<br>15,4<br>11,6<br>8,5<br>5,5<br>3,7<br>4,6<br>3,0 | 28.2<br>30,0<br>22,0<br>11.7<br>6,2<br>3,1<br>1,7<br>0,9<br>0,8<br>0,4 | 19,1<br>26,9<br>23,4<br>12,7<br>6,3<br>3,0<br>1,5<br>0,9<br>0,5<br>0,8 | 21,8<br>29,6<br>23,4<br>12,7<br>6,8<br>3,0<br>1,5<br>0,9<br>0,5<br>0,3 | 8,5<br>17,4<br>19,3<br>15,5<br>11,9<br>8,2<br>6,1<br>4,4<br>5,2<br>8,5 | 11,3<br>19,0<br>19,1<br>16,1<br>10,7<br>8,3<br>5,4<br>3,7<br>4,0<br>2,4<br>309 | 11,9<br>19,0<br>17,7<br>13,2<br>10,0<br>7,5<br>5,5<br>4,9<br>5,5<br>844 | 10,0<br>18,2<br>19.5<br>15,0<br>11,7<br>8.2<br>5,8<br>4,0<br>4,6<br>3,0 | 18,9<br>29,7<br>21,9<br>12,5<br>7,1<br>3,8<br>2,4<br>1,4<br>1,5<br>0,8 | 19,2<br>30,3<br>22,1<br>11 9<br>6.8<br>3,7<br>2,4<br>1,3<br>1,4<br>0,9 |
| 251                                                                     | 143                                                                    | 158                                                                    | 144                                                                    | 269                                                                    | 239                                                                            | 238                                                                     | 252                                                                     | 155                                                                    | 160                                                                    |

des Familles en 1906.)

Shen geringster Dauer und auch schon in der unterften Altersstufe zu konstatieren ist. Es steht demnach unzweifelhaft fest, daß im allgemeinen die Unterschiede in der Kinderzahl, welche wir bei den einzelnen Berufen finden, bereits von Anfang an existieren.

Wenn wir nun weiterhin die Frage untersuchen, in welcher Weise sich die Hauptunterschiede zwischen ben einzelnen Berusen der Geburtenfolge nach verteilen, so ersehen wir, um uns auf eine Aus-wahl von Berusen zu beschränken, folgendes:

(Siehe die vorftehende Labelle auf S. 292 u. 293.)

Die Unterschiebe in ber Kinderzahl beruhen bei den verschiedenen Berufen im wesentlichen auf der verschieden großen Zahl von Einstinderehen und von gänzlich kinderlosen Sehn. Bei der landwirtschaftlichen Bevölkerung ist allerdings der Prozentsat der Einkinderehen im Bergleich zu jenem der gänzlich kinderlosen Shen offenbar zu groß, so daß man — falls nicht vielleicht statistische Mängel hier mitunterlausen — annehmen könnte, daß nicht selten Sin-

und vielleicht auch noch Zweikinderehen künstlich bewirkt werden, allein wirkliche Unregelmäßigkeiten scheinen auch in dieser Hinscht nicht zu existieren. Es entspricht ja jener im Bergleiche zu den (selbständigen) Müllern oder den einzelnen Arbeitergruppen etwas höhere Prozentsat von Sehen mit nur einem Kinde oder mit nur einem Paar von Kindern lediglich der auch in den höheren Familienstusen etwas größeren Steilheit der Gradunterschiede. Obwohl doch gerade der französische Bauer als der typische Bertreter des sogenannten Zweikinderspstems betrachtet wird, ist in der Statistik auf alle Fälle eine irgendwie adnorme Häusigkeit von Zweikinderehen in keiner Weise wahrzunehmen. Wir ersehen vielmehr, wie gerade dei der landwirtschaftlichen Bevölkerung noch in 33 % aller Shen vier oder sogar noch mehr Kinder geboren werden, während dies bei den Angestellten der Justiz usw. nur von 12,5 % der Shen zu bemerken ist.

Ganz ähnlich ift übrigens das Resultat auch bann, wenn wir bloß diejenigen Familien betrachten, bei welchen bas Familienoberhaupt im Alter von 55—65 Jahren steht:

|                                                |                                                                        |                                                          | 30                                         | elbſtä                                                   | indige                                                   |                           |                              |                      | <b>Un</b> gi                                             | fteUt                                            | c                                       |                                                                        | 9(                     | rbeit                                                     | r                                                 |                                           |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Zahl<br>ber<br>geborenen<br>Rinder             | Landwirte                                                              | Mäller                                                   | Weber ufm.                                 | Sager ufm.                                               | Buchbruder<br>ufw.<br>Golbichmiebe<br>ufw.               | Abbofaten, Gerichtsbeamte | Arzte,<br>Apothefer ufw.     | Rultus .             | Mureaus<br>angestellte                                   | Bolizei ufw                                      | Piost ufw.                              | Bergarbeiter<br>Brennbare                                              | Spinneret-<br>arbeiter | Steinbruch.<br>arbeiter                                   | Buchbruder, Buchbinber ufm.                       | Derfonliche<br>Dieuftleiftungen           |
| 0<br>1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8<br>9 | 6,4<br>15,3<br>20,4<br>16,3<br>12,3<br>8,8<br>6,5<br>4,6<br>3,3<br>2,3 | 11,6<br>18,4<br>16,1<br>14,4<br>9,0<br>8,2<br>5,4<br>4,0 | 14,1<br>18,9<br>15,4<br>12,2<br>8,6<br>6.4 | 13,7<br>19,6<br>16,3<br>12,5<br>9,4<br>6,5<br>5,0<br>3,7 | 15,6<br>19,5<br>18,3<br>11,6<br>9,0<br>4,8<br>4,7<br>2,4 | 1:,6<br>24,7              | 17,6<br>24,7<br>17,7<br>11,0 | 13,2<br>16,5<br>15,2 | 19.1<br>21,6<br>16,2<br>11,2<br>6,7<br>3,9<br>2,4<br>1,5 | 20,3<br>25,7<br>18,4<br>9,9<br>5,4<br>3,4<br>1,2 | 17.8<br>8,6<br>5,6<br>2,9<br>2,6<br>1,1 | 4,2<br>5,5<br>10,8<br>12,8<br>12,5<br>10,9<br>9,4<br>8,8<br>7,2<br>6,1 | 11.6<br>11.3           | 10,8<br>16 4<br>14,1<br>12,8<br>10,0<br>8,0<br>6,4<br>4,3 | 17,0<br>19,0<br>14,8<br>10,2<br>8,3<br>4,9<br>4,3 | 21.6<br>14,3<br>10,2<br>6,0<br>4,5<br>3.0 |
| 10 u. mehr                                     | 3,8                                                                    | 8,4                                                      |                                            |                                                          |                                                          | 1,6                       | 1,2                          | 5,3                  |                                                          |                                                  |                                         |                                                                        | 135                    |                                                           |                                                   |                                           |

Es darf nun allerdings nicht übersehen werben, daß es sich in der Regel hier um Shen handelt, welche bereits in den siedziger Jahren geschlossen worden waren, d. h. zu einer Zeit, als die Geburtenverbältnisse Frankreichs noch erheblich bessere waren als heute, und daß vor allem selbst in der Summe von ganz Frankreich die Zahl der hier in Frage kommenden Familien eine so kleine ist, daß bei den zahlreichen angabenlosen Fällen das Resultat nicht eben sehr verlässig ist. Auf alle Fälle ist aber beutlich zu ersehen, daß im allgemeinen

Bon je 100 Familien befaßen die nachfolgende Zahl von Rindern (einsch. der verstorbenen):

|               | Totiodill #                     | Dan:<br>erufe,<br>ienfte                                   | 15,58<br>17,58<br>17,58                                           | 8.0<br>8.6<br>8.6                    | დ 4, დ.<br>დ` 4, დ` ∟                                              | 86.2<br>70,7<br>4,63                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\ | ედ დ<br>ად_11         | မ္တြ              | 883                                 | <b>3</b>                               |
|---------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|
| hautes-Alpes  |                                 | trie, Die                                                  |                                                                   |                                      | & & & ↓<br>& & £ & &                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 173<br>101<br>101                                                                                |                       |                   | 210                                 | 313                                    |
| ute           | -gionbildisa 🖁                  | Industrie, g<br>del, freie Be<br>dffentl. Die              | ∞ <b>~</b> ∞                                                      | 054                                  | დ <b>ი</b> დ ი<br><i>r r i</i> დ ი                                 | 01 10 NG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3 <u>17</u> %                                                                                    | 0.00                  | 419               | 295                                 | 464                                    |
| ఫ్త           | tner und Be-<br>rufslose        |                                                            | 10,9<br>9,0<br>13,2                                               | 8121<br>800,<br>110,0                | & <b>∟</b> & ™<br>& Ó Ó ú 4                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4086<br>20'02'a                                                                                  | 9 6 4                 | 413               | 251                                 | 463                                    |
|               |                                 | San-                                                       |                                                                   |                                      | ი ო ფ<br>გ<br>გ გ                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                  |                       | 358               | 266                                 | 390                                    |
| iban          | atllesseltellte                 | Leer.                                                      |                                                                   |                                      | ಬ                                                                  | 63,7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2,00<br>2,00<br>2,00<br>2,00                                                                     | . w                   | 853               | 202                                 |                                        |
| Rorbihan      | Selbsidnbig.                    | Inbuffrie, gbel, freie Be<br>bel, freie Be<br>dffentl. Die | 6,0<br>10,3<br>17,2                                               | 4.8.1.<br>8.0.0.                     | 0, 1, 0, 0,<br>0, 0, 0, 0,                                         | 9.85.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2,000                                                                                            | 13.0<br>0.0<br>0.0    | <b>₹</b>          | 336                                 | 458 301                                |
|               | es& duu rent<br>stoletur        |                                                            | 7,6<br>10,7<br>13,5                                               | 0,21<br>0,20,0<br>0,00,0             | 0, C ⊗ 4<br>0, 2, C ⊗                                              | 92,4<br>81,7<br>68,2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1488<br>50,000                                                                                   | 13,5<br>7,8<br>7,8    | 420               | 898                                 | 455                                    |
|               | Z Arbeiter                      | Dan,<br>rufe,<br>enfte                                     | 8,5<br>12,3<br>14,1                                               | 13,4<br>11,1                         | <b>3</b> 0 7 8<br>1 2 2 8 8                                        | 91,5<br>79,2<br>65,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 38,5<br>27,4<br>18,9                                                                             | 11,4<br>3,6           | 397               | %<br>\$0 <b>4</b>                   | 434                                    |
| يو.           | =                               | -: 20 (4)                                                  | 12,2<br>14,6<br>15,9                                              | 15,7<br>10,4<br>10,4                 | 64 v 2<br>2 6 v 0<br>2 0 v                                         | \$ 55.72<br>\$ 50.72<br>\$ 50.7 | Σ. α. σ.                                                                                         | 10 00<br>10 00        | 837               | 265                                 |                                        |
| Corfe         | Bidnäifdlad g.                  | Induftrie<br>bel, freie<br>öffentl.                        | 8.0<br>10,3<br>12,4                                               | 8,2,0,2<br>2,2,2,2<br>3,2,2,2,2      | 107<br>107<br>107<br>107<br>107<br>107<br>107<br>107<br>107<br>107 | 92.0<br>81,7<br>69,8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 34.82<br>52.00<br>52.00<br>50.00                                                                 | 181<br>17.4           | 426               | 323                                 | 463 384                                |
|               | iner und Be-<br>rufslose        |                                                            | 9,9<br>12,0<br>13,7                                               | 13,0<br>14,4                         | 20 0 L 20<br>1 L 6 6                                               | 90,1<br>78,1<br>4,4,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 88,1<br>26,7                                                                                     | 11.<br>20.            | 888               | 272                                 | 436                                    |
| ۽             | rotiodal #                      | Dan:<br>rufe,<br>enfte                                     | 10,7<br>14,4<br>16,2                                              | 9,11<br>9,1<br>10,0                  | - 70 <del>0</del> 4<br>ນິໝິໝິພິພິ                                  | 89,874,9<br>7,87,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 882.<br>200.<br>200.<br>200.                                                                     | 10,6<br>6,7           | 998               | 267                                 | 321 410                                |
| Cotes-du-Rord | atllatfagn &                    | F.∺                                                        | 4,02,03,44,4,60,00                                                | გე <b>.</b><br>ექდ.                  | 4000<br>4400                                                       | % % 4 %<br>60 4 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 18,2<br>1,9<br>7,7                                                                               | . സ <i>ഗ</i><br>ໂນໂຜ໌ | 275               | 213                                 | 321                                    |
| teg.          | Setbständig.                    | Sel, fre                                                   | 6,7<br>11,2<br>14,6                                               | 4.81<br>2.01<br>2.01                 | ა. <b></b>                                                         | 93.3<br>82.1<br>67.5<br>82.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 888<br>800<br>800<br>800<br>800<br>800<br>800<br>800<br>800<br>800                               | 2<br>2<br>8<br>8<br>8 | 422               | 320                                 | 452                                    |
| ತ             | tner und Be-                    | 115 <b>16</b>                                              | 2,01<br>10,8<br>13,7                                              | 12,6                                 | တ္တတ္<br>တက်-က်က်                                                  | 92,1<br>81,8<br>67,6<br>53,7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 80,9<br>1,08<br>1,08<br>1,08                                                                     | 15,6<br>6,5           | 481               | 279                                 | 468                                    |
|               | 1 '' ' ''   1,504               | Sans<br>erufe,<br>ienfte                                   | 9<br>14,5<br>15,5<br>15,5<br>15,5<br>15,5<br>15,5<br>15,5<br>15,5 | 412,0<br>0,0<br>0,0<br>0,0           | 5 2 4<br>5 2 4<br>5 4 4 5                                          | 90,2<br>75,7<br>60,4<br>4,64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 24,42,7<br>4,0,8                                                                                 | 11,6<br>4,5           | 878               | 265                                 | 419                                    |
| tère          | atllatiagn K F                  | ritte.                                                     | 14,8<br>20,0<br>19,5                                              | 31.0<br>0.1.0                        | 4 22 22 22<br>- 21 22 O                                            | 85,7<br>65,7<br>81,2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 200<br>130<br>120<br>120<br>120<br>120<br>120<br>120<br>120<br>120<br>120<br>12                  | 2,3                   | 284               | 217                                 |                                        |
| Finistere     | .gidnälldis g                   | Indu<br>del, fr<br>dffen                                   | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00                      | 221<br>240,0                         | 2 C C C C C C C C C C C C C C C C C C C                            | 94,1<br>72,8<br>59,6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 86,0<br>86,0<br>47,0                                                                             | 18,6<br>7,8           | 469               | 349                                 | 498 331                                |
|               | rufstofe                        | uəu                                                        | 7,7<br>9,6<br>12,6                                                | 5.01<br>5.05<br>5.05<br>5.05<br>5.05 | 2,01<br>5,04                                                       | 92,3<br>82,7<br>70,1<br>57,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4 % %<br>8 4 c                                                                                   | 17,7<br>7,4           | 453               | 264                                 | 491                                    |
|               |                                 | Dans<br>erufe,<br>tenfte                                   | 10,6<br>14,6<br>14,9                                              | 4.21.00<br>2.22.12                   | - v. o. 4<br>v. w. L. o.                                           | 89,4<br>74,8<br>59,9<br>45,7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 33,5<br>24,4<br>17,1                                                                             | 11,3                  | 878               | 27.7                                | 418                                    |
| e e           | Mngeftelle                      | Judulirie, pel, freie Be<br>offentl. Die                   | 22,823                                                            | 0,00,00                              | 4 သ သ သ<br>ပ် က် က် တ်                                             | 87,7<br>87,7<br>48,6<br>32,4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 22,5<br>14,7<br>10,2                                                                             | 8,6<br>3,0            | 304               | 233                                 | 347                                    |
| Logice        | gg Gelbständig.                 | Del. Fi                                                    | 7,01<br>2,02<br>2,00<br>2,00                                      | 4,00                                 | 2,7<br>10,5<br>8,5                                                 | 92<br>82<br>82<br>89<br>80<br>80<br>80<br>80<br>80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4.54<br>35,1<br>26,2                                                                             | 19,0<br>8,5           | 460               | 342                                 | 497                                    |
|               | :98. dnu rəntı<br>91018jur      | gyen                                                       | 8,6<br>11,5<br>17,5                                               | 11,9<br>9,9                          | 0,8<br>0,0<br>0,0<br>0,0                                           | 92,7<br>71,7<br>59,6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 87,8<br>87,8<br>28,2                                                                             | 20,2<br>9,2           | 477               | 315                                 | 515                                    |
|               | Zahl<br>der geborenen<br>Rinder |                                                            | O Rinder                                                          |                                      | 7                                                                  | Rinder<br>Kinder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <br>                                                                                             | и и                   | Im Durchschnitt . | darunter: noch les<br>bende Rinder. | Lurchlan. Rinders<br>gahld. Chenmit R. |

|                 |                       |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | a a a# a.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                         |                                           |
|-----------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 2               | Arbeiter              | daft,<br>Dan<br>Berufe,                                                      | 22,23,24,28,24,28,24,28,24,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 887884<br>687884<br>6864<br>6864<br>6864                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                         |                                           |
| 80.             | Angestellte           | Highert.                                                                     | 8.082<br>7.442<br>8.08.0<br>8.00<br>8.00<br>8.00<br>8.00<br>8.00<br>8.00<br>8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 80<br>25.25.2<br>26.25.2<br>26.25.2<br>26.25.2<br>26.25.2<br>26.25.2<br>26.25.2<br>26.25.2<br>26.25.2<br>26.25.2<br>26.25.2<br>26.25.2<br>26.25.2<br>26.25.2<br>26.25.2<br>26.25.2<br>26.25.2<br>26.25.2<br>26.25.2<br>26.25.2<br>26.25.2<br>26.25.2<br>26.25.2<br>26.25.2<br>26.25.2<br>26.25.2<br>26.25.2<br>26.25.2<br>26.25.2<br>26.25.2<br>26.25.2<br>26.25.2<br>26.25.2<br>26.25.2<br>26.25.2<br>26.25.2<br>26.25.2<br>26.25.2<br>26.25.2<br>26.25.2<br>26.25.2<br>26.25.2<br>26.25.2<br>26.25.2<br>26.25.2<br>26.25.2<br>26.25.2<br>26.25.2<br>26.25.2<br>26.25.2<br>26.25.2<br>26.25.2<br>26.25.2<br>26.25.2<br>26.25.2<br>26.25.2<br>26.25.2<br>26.25.2<br>26.25.2<br>26.25.2<br>26.25.2<br>26.25.2<br>26.25.2<br>26.25.2<br>26.25.2<br>26.25.2<br>26.25.2<br>26.25.2<br>26.25.2<br>26.25.2<br>26.25.2<br>26.25.2<br>26.25.2<br>26.25.2<br>26.25.2<br>26.25.2<br>26.25.2<br>26.25.2<br>26.25.2<br>26.25.2<br>26.25.2<br>26.25.2<br>26.25.2<br>26.25.2<br>26.25.2<br>26.25.2<br>26.25.2<br>26.25.2<br>26.25.2<br>26.25.2<br>26.25.2<br>26.25.2<br>26.25.2<br>26.25.2<br>26.25.2<br>26.25.2<br>26.25.2<br>26.25.2<br>26.25.2<br>26.25.2<br>26.25.2<br>26.25.2<br>26.25.2<br>26.25.2<br>26.25.2<br>26.25.2<br>26.25.2<br>26.25.2<br>26.25.2<br>26.25.2<br>26.25.2<br>26.25.2<br>26.25.2<br>26.25.2<br>26.25.2<br>26.25.2<br>26.25.2<br>26.25.2<br>26.25.2<br>26.25.2<br>26.25.2<br>26.25.2<br>26.25.2<br>26.25.2<br>26.25.2<br>26.25.2<br>26.25.2<br>26.25.2<br>26.25.2<br>26.25.2<br>26.25.2<br>26.25.2<br>26.25.2<br>26.25.2<br>26.25.2<br>26.25.2<br>26.25.2<br>26.25.2<br>26.25.2<br>26.25.2<br>26.25.2<br>26.25.2<br>26.25.2<br>26.25.2<br>26.25.2<br>26.25.2<br>26.25.2<br>26.25.2<br>26.25.2<br>26.25.2<br>26.25.2<br>26.25.2<br>26.25.2<br>26.25.2<br>26.25.2<br>26.25.2<br>26.25.2<br>26.25.2<br>26.25.2<br>26.25.2<br>26.25.2<br>26.25.2<br>26.25.2<br>26.25.2<br>26.25.2<br>26.25.2<br>26.25.2<br>26.25.2<br>26.25.2<br>26.25.2<br>26.25.2<br>26.25.2<br>26.25.2<br>26.25.2<br>26.25.2<br>26.25.2<br>26.25.2<br>26.25.2<br>26.25.2<br>26.25.2<br>26.25.2<br>26.25.2<br>26.25.2<br>26.25.2<br>26.25.2<br>26.25.2<br>26.25.2<br>26.25.2<br>26.25.2<br>26.25.2<br>26.25.2<br>26.25.2<br>26.25.2<br>26.25.2<br>26.25.2<br>26.25.2<br>26.25.2<br>26.25.2<br>26.25.2<br>26.25.2<br>26.25.2<br>26.25.2<br>26.25.2<br>26.25.2<br>26.25.2<br>26.25.2<br>26.25.2<br>26.25.2<br>26.25.2<br>26.25.2<br>26.25.2<br>26.25.2<br>26.25.2<br>26.25.2<br>26.25.2<br>26.25.2<br>26.25.2<br>26.25.2<br>26.25.2<br>26.25.2<br>26.25.2<br>26.25.2<br>26.25.2<br>26.25.2<br>26.25.2<br>26.25.2<br>26.25.2<br>26.25.2<br>26.25.2<br>26.25.2<br>26.25.2<br>26.25.2<br>26.25.2<br>26.25.2<br>26.25.2<br>26.25.2<br>26.25.2<br>26.25.2<br>26.25.2<br>26.25.2<br>26.25.2<br>26.25.2<br>26.25.2<br>26.25.2<br>26.25.2<br>26.25.2<br>26.25.2<br>26.25.2<br>26.25.2<br>26.25.2<br>26.25.2<br>26.25.2<br>26.25.2<br>26.25.2<br>26.25.2<br>26. | 185                                                     | 82 83                                     |
| Indreset. Loire | Selbftanbig.          | Landwirtig<br>Inbuffrie, g<br>bel. frete Be                                  | 2828<br>286,98<br>26,17.4<br>1,68,7.1<br>1,60,1<br>1,00,1<br>1,00,1<br>1,00,1<br>1,00,1<br>1,00,1<br>1,00,1<br>1,00,1<br>1,00,1<br>1,00,1<br>1,00,1<br>1,00,1<br>1,00,1<br>1,00,1<br>1,00,1<br>1,00,1<br>1,00,1<br>1,00,1<br>1,00,1<br>1,00,1<br>1,00,1<br>1,00,1<br>1,00,1<br>1,00,1<br>1,00,1<br>1,00,1<br>1,00,1<br>1,00,1<br>1,00,1<br>1,00,1<br>1,00,1<br>1,00,1<br>1,00,1<br>1,00,1<br>1,00,1<br>1,00,1<br>1,00,1<br>1,00,1<br>1,00,1<br>1,00,1<br>1,00,1<br>1,00,1<br>1,00,1<br>1,00,1<br>1,00,1<br>1,00,1<br>1,00,1<br>1,00,1<br>1,00,1<br>1,00,1<br>1,00,1<br>1,00,1<br>1,00,1<br>1,00,1<br>1,00,1<br>1,00,1<br>1,00,1<br>1,00,1<br>1,00,1<br>1,00,1<br>1,00,1<br>1,00,1<br>1,00,1<br>1,00,1<br>1,00,1<br>1,00,1<br>1,00,1<br>1,00,1<br>1,00,1<br>1,00,1<br>1,00,1<br>1,00,1<br>1,00,1<br>1,00,1<br>1,00,1<br>1,00,1<br>1,00,1<br>1,00,1<br>1,00,1<br>1,00,1<br>1,00,1<br>1,00,1<br>1,00,1<br>1,00,1<br>1,00,1<br>1,00,1<br>1,00,1<br>1,00,1<br>1,00,1<br>1,00,1<br>1,00,1<br>1,00,1<br>1,00,1<br>1,00,1<br>1,00,1<br>1,00,1<br>1,00,1<br>1,00,1<br>1,00,1<br>1,00,1<br>1,00,1<br>1,00,1<br>1,00,1<br>1,00,1<br>1,00,1<br>1,00,1<br>1,00,1<br>1,00,1<br>1,00,1<br>1,00,1<br>1,00,1<br>1,00,1<br>1,00,1<br>1,00,1<br>1,00,1<br>1,00,1<br>1,00,1<br>1,00,1<br>1,00,1<br>1,00,1<br>1,00,1<br>1,00,1<br>1,00,1<br>1,00,1<br>1,00,1<br>1,00,1<br>1,00,1<br>1,00,1<br>1,00,1<br>1,00,1<br>1,00,1<br>1,00,1<br>1,00,1<br>1,00,1<br>1,00,1<br>1,00,1<br>1,00,1<br>1,00,1<br>1,00,1<br>1,00,1<br>1,00,1<br>1,00,1<br>1,00,1<br>1,00,1<br>1,00,1<br>1,00,1<br>1,00,1<br>1,00,1<br>1,00,1<br>1,00,1<br>1,00,1<br>1,00,1<br>1,00,1<br>1,00,1<br>1,00,1<br>1,00,1<br>1,00,1<br>1,00,1<br>1,00,1<br>1,00,1<br>1,00,1<br>1,00,1<br>1,00,1<br>1,00,1<br>1,00,1<br>1,00,1<br>1,00,1<br>1,00,1<br>1,00,1<br>1,00,1<br>1,00,1<br>1,00,1<br>1,00,1<br>1,00,1<br>1,00,1<br>1,00,1<br>1,00,1<br>1,00,1<br>1,00,1<br>1,00,1<br>1,00,1<br>1,00,1<br>1,00,1<br>1,00,1<br>1,00,1<br>1,00,1<br>1,00,1<br>1,00,1<br>1,00,1<br>1,00,1<br>1,00,1<br>1,00,1<br>1,00,1<br>1,00,1<br>1,00,1<br>1,00,1<br>1,00,1<br>1,00,1<br>1,00,1<br>1,00,1<br>1,00,1<br>1,00,1<br>1,00,1<br>1,00,1<br>1,00,1<br>1,00,1<br>1,00,1<br>1,00,1<br>1,00,1<br>1,00,1<br>1,00,1<br>1,00,1<br>1,00,1<br>1,00,1<br>1,00,1<br>1,00,1<br>1,00,1<br>1,00,1<br>1,00,1<br>1,00,1<br>1,00,1<br>1,00,1<br>1,00,1<br>1,00,1<br>1,00,1<br>1,00,1<br>1,00,1<br>1,00,1<br>1,00,1<br>1,00,1<br>1,00,1<br>1,00,1<br>1,00,1<br>1,00,1<br>1,00,1<br>1,00,1<br>1,00,1<br>1,00,1<br>1,00,1<br>1,00,1<br>1,00,1<br>1,00,1<br>1,00,1<br>1,00,1<br>1,00,1<br>1,00,1<br>1,00,1<br>1,00,1<br>1,00,1<br>1,00,1<br>1,00,1<br>1,00,1<br>1,00,1<br>1,00,1<br>1,00,1<br>1,00,1<br>1,00,1<br>1,00,1<br>1,00,1<br>1,00,1<br>1,00,1<br>1,00,1<br>1,00,1<br>1,00,1<br>1,00,1<br>1,00,1<br>1,00,1<br>1,00,1<br>1,00,1<br>1,00,1<br>1,00,1<br>1,00,1<br>1,00,1<br>1,00,1<br>1,00,1<br>1,00,1<br>1,00,1<br>1,00,1<br>1,00,1<br>1,00,1<br>1,00,1<br>1,00,1<br>1,00,1<br>1,00,1<br>1,00,1<br>1,00,1<br>1,00,1<br>1,00,1<br>1                                                                                                                                                 | 89<br>60<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 232                                                     | <u>5</u>                                  |
| స్ట             | -98 dnu r<br>sioleit  | n.a                                                                          | 0.224.<br>0.24.<br>2.22.<br>2.22.<br>2.22.<br>2.22.<br>2.22.<br>2.22.<br>2.22.<br>2.22.<br>2.22.<br>2.22.<br>2.22.<br>2.22.<br>2.22.<br>2.22.<br>2.22.<br>2.22.<br>2.22.<br>2.22.<br>2.22.<br>2.22.<br>2.22.<br>2.22.<br>2.22.<br>2.22.<br>2.22.<br>2.22.<br>2.22.<br>2.22.<br>2.22.<br>2.22.<br>2.22.<br>2.22.<br>2.22.<br>2.22.<br>2.22.<br>2.22.<br>2.22.<br>2.22.<br>2.22.<br>2.22.<br>2.22.<br>2.22.<br>2.22.<br>2.22.<br>2.22.<br>2.22.<br>2.22.<br>2.22.<br>2.22.<br>2.22.<br>2.22.<br>2.22.<br>2.22.<br>2.22.<br>2.22.<br>2.22.<br>2.22.<br>2.22.<br>2.22.<br>2.22.<br>2.22.<br>2.22.<br>2.22.<br>2.22.<br>2.22.<br>2.22.<br>2.22.<br>2.22.<br>2.22.<br>2.22.<br>2.22.<br>2.22.<br>2.22.<br>2.22.<br>2.22.<br>2.22.<br>2.22.<br>2.22.<br>2.22.<br>2.22.<br>2.22.<br>2.22.<br>2.22.<br>2.22.<br>2.22.<br>2.22.<br>2.22.<br>2.22.<br>2.22.<br>2.22.<br>2.22.<br>2.22.<br>2.22.<br>2.22.<br>2.22.<br>2.22.<br>2.22.<br>2.22.<br>2.22.<br>2.22.<br>2.22.<br>2.22.<br>2.22.<br>2.22.<br>2.22.<br>2.22.<br>2.22.<br>2.22.<br>2.22.<br>2.22.<br>2.22.<br>2.22.<br>2.22.<br>2.22.<br>2.22.<br>2.22.<br>2.22.<br>2.22.<br>2.22.<br>2.22.<br>2.22.<br>2.22.<br>2.22.<br>2.22.<br>2.22.<br>2.22.<br>2.22.<br>2.22.<br>2.22.<br>2.22.<br>2.22.<br>2.22.<br>2.22.<br>2.22.<br>2.22.<br>2.22.<br>2.22.<br>2.22.<br>2.22.<br>2.22.<br>2.22.<br>2.22.<br>2.22.<br>2.22.<br>2.22.<br>2.22.<br>2.22.<br>2.22.<br>2.22.<br>2.22.<br>2.22.<br>2.22.<br>2.22.<br>2.22.<br>2.22.<br>2.22.<br>2.22.<br>2.22.<br>2.22.<br>2.22.<br>2.22.<br>2.22.<br>2.22.<br>2.22.<br>2.22.<br>2.22.<br>2.22.<br>2.22.<br>2.22.<br>2.22.<br>2.22.<br>2.22.<br>2.22.<br>2.22.<br>2.22.<br>2.22.<br>2.22.<br>2.22.<br>2.22.<br>2.22.<br>2.22.<br>2.22.<br>2.22.<br>2.22.<br>2.22.<br>2.22.<br>2.22.<br>2.22.<br>2.22.<br>2.22.<br>2.22.<br>2.22.<br>2.22.<br>2.22.<br>2.22.<br>2.22.<br>2.22.<br>2.22.<br>2.22.<br>2.22.<br>2.22.<br>2.22.<br>2.22.<br>2.22.<br>2.22.<br>2.22.<br>2.22.<br>2.22.<br>2.22.<br>2.22.<br>2.22.<br>2.22.<br>2.22.<br>2.22.<br>2.22.<br>2.22.<br>2.22.<br>2.22.<br>2.22.<br>2.22.<br>2.22.<br>2.22.<br>2.22.<br>2.22.<br>2.22.<br>2.22.<br>2.22.<br>2.22.<br>2.22.<br>2.22.<br>2.22.<br>2.22.<br>2.22.<br>2.22.<br>2.22.<br>2.22.<br>2.22.<br>2.22.<br>2.22.<br>2.22.<br>2.22.<br>2.22.<br>2.22.<br>2.22.<br>2.22.<br>2.22.<br>2.22.<br>2.22.<br>2.22.<br>2.22.<br>2.22.<br>2.22.<br>2.22.<br>2.22.<br>2.22.<br>2.22.<br>2.22.<br>2.22.<br>2.22.<br>2.22.<br>2.22.<br>2.22.<br>2.22.<br>2.22.<br>2.22.<br>2.22.<br>2.22.<br>2.22.<br>2.22.<br>2.22.<br>2.22.<br>2.22.<br>2.22.<br>2.22.<br>2.22.<br>2.22.<br>2.22.<br>2.22.<br>2.22.<br>2.22.<br>2.22.<br>2.22.<br>2.22.<br>2.22.<br>2.22.<br>2.22.<br>2.22.<br>2.22.<br>2.22.<br>2.22.<br>2.22.<br>2.22.<br>2.22.<br>2.22.<br>2.22.<br>2.22.<br>2.22.<br>2.22.<br>2.22.<br>2.22.<br>2.22.<br>2.22.<br>2.22.<br>2.22.<br>2.22.<br>2.22.<br>2.22.<br>2.22.<br>2.22.<br>2.22.<br>2.22.<br>2.22.<br>2.22.<br>2.22.<br>2.22.<br>2.22.<br>2.22.<br>2.22.<br>2.22.<br>2.22.<br>2.22.<br>2.22.<br>2.22.<br>2.22.<br>2.22.<br>2.22.<br>2.22.<br>2.22.<br>2.22.<br>2.22.<br>2.22.<br>2.22.<br>2.22.<br>2.22.<br>2.22.<br>2.22.<br>2.22.<br>2.22.<br>2.22. | 88<br>88<br>88<br>18<br>88<br>88<br>86<br>86<br>86<br>86<br>86<br>86<br>86<br>86<br>86<br>86<br>86                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 87 5                                                    | 278                                       |
|                 | Arbeiter              | paft,<br>Dan-<br>rufe,                                                       | 81<br>81<br>82<br>83<br>83<br>83<br>84<br>84<br>84<br>84<br>84<br>84<br>84<br>84<br>84<br>84<br>84<br>84<br>84                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8888<br>8468<br>8468<br>8468<br>8468<br>8468<br>8468<br>8468                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 239                                                     | 28<br>188                                 |
| 2               | at Natiagn R          | riege.                                                                       | 400011<br>400111<br>20000000000000000000000000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ნაშგითფი.<br>იიიადაი.<br>100 და და 10 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 173                                                     |                                           |
| Ceine           | .gidnbildls@          | Landwirtsanduftrte, gelbel, freie Be                                         | 8.4.83<br>8.4.83<br>9.4.83<br>9.4.83<br>9.4.83<br>9.4.83<br>9.4.83<br>9.4.83<br>9.4.83<br>9.4.83<br>9.4.83<br>9.4.83<br>9.4.83<br>9.4.83<br>9.4.83<br>9.4.83<br>9.4.83<br>9.4.83<br>9.4.83<br>9.4.83<br>9.4.83<br>9.4.83<br>9.4.83<br>9.4.83<br>9.4.83<br>9.4.83<br>9.4.83<br>9.4.83<br>9.4.83<br>9.4.83<br>9.4.83<br>9.4.83<br>9.4.83<br>9.4.83<br>9.4.83<br>9.4.83<br>9.4.83<br>9.4.83<br>9.4.83<br>9.4.83<br>9.4.83<br>9.4.83<br>9.4.83<br>9.4.83<br>9.4.83<br>9.4.83<br>9.4.83<br>9.4.83<br>9.4.83<br>9.4.83<br>9.4.83<br>9.4.83<br>9.4.83<br>9.4.83<br>9.4.83<br>9.4.83<br>9.4.83<br>9.4.83<br>9.4.83<br>9.4.83<br>9.4.83<br>9.4.83<br>9.4.83<br>9.4.83<br>9.4.83<br>9.4.83<br>9.4.83<br>9.4.83<br>9.4.83<br>9.4.83<br>9.4.83<br>9.4.83<br>9.4.83<br>9.4.83<br>9.4.83<br>9.4.83<br>9.4.83<br>9.4.83<br>9.4.83<br>9.4.83<br>9.4.83<br>9.4.83<br>9.4.83<br>9.4.83<br>9.4.83<br>9.4.83<br>9.4.83<br>9.4.83<br>9.4.83<br>9.4.83<br>9.4.83<br>9.4.83<br>9.4.83<br>9.4.83<br>9.4.83<br>9.4.83<br>9.4.83<br>9.4.83<br>9.4.83<br>9.4.83<br>9.4.83<br>9.4.83<br>9.4.83<br>9.4.83<br>9.4.83<br>9.4.83<br>9.4.83<br>9.4.83<br>9.4.83<br>9.4.83<br>9.4.83<br>9.4.83<br>9.4.83<br>9.4.83<br>9.4.83<br>9.4.83<br>9.4.83<br>9.4.83<br>9.4.83<br>9.4.83<br>9.4.83<br>9.4.83<br>9.4.83<br>9.4.83<br>9.4.83<br>9.4.83<br>9.4.83<br>9.4.83<br>9.4.83<br>9.4.83<br>9.4.83<br>9.4.83<br>9.4.83<br>9.4.83<br>9.4.83<br>9.4.83<br>9.4.83<br>9.4.83<br>9.4.83<br>9.4.83<br>9.4.83<br>9.4.83<br>9.4.83<br>9.4.83<br>9.4.83<br>9.4.83<br>9.4.83<br>9.4.83<br>9.4.83<br>9.4.83<br>9.4.83<br>9.4.83<br>9.4.83<br>9.4.83<br>9.4.83<br>9.4.83<br>9.4.83<br>9.4.83<br>9.4.83<br>9.4.83<br>9.4.83<br>9.4.83<br>9.4.83<br>9.4.83<br>9.4.83<br>9.4.83<br>9.4.83<br>9.4.83<br>9.4.83<br>9.4.83<br>9.4.83<br>9.4.83<br>9.4.83<br>9.4.83<br>9.4.83<br>9.4.83<br>9.4.83<br>9.4.83<br>9.4.83<br>9.4.83<br>9.4.83<br>9.4.83<br>9.4.83<br>9.4.83<br>9.4.83<br>9.4.83<br>9.4.83<br>9.4.83<br>9.4.83<br>9.4.83<br>9.4.83<br>9.4.83<br>9.4.83<br>9.4.83<br>9.4.83<br>9.4.83<br>9.4.83<br>9.4.83<br>9.4.83<br>9.4.83<br>9.4.83<br>9.4.83<br>9.4.83<br>9.4.83<br>9.4.83<br>9.4.83<br>9.4.83<br>9.4.83<br>9.4.83<br>9.4.83<br>9.4.83<br>9.4.83<br>9.4.83<br>9.4.83<br>9.4.83<br>9.4.83<br>9.4.83<br>9.4.83<br>9.4.83<br>9.4.83<br>9.4.83<br>9.4.83<br>9.4.83<br>9.4.83<br>9.4.83<br>9.4.83<br>9.4.83<br>9.4.83<br>9.4.83<br>9.4.83<br>9.4.83<br>9.4.83<br>9.4.83<br>9.4.83<br>9.4.83<br>9.4.83<br>9.4.83<br>9.4.83<br>9.4.83<br>9.4.83<br>9.4.83<br>9.4.83<br>9.4.83<br>9.4.83<br>9.4.83<br>9.4.83<br>9.4.83<br>9.4.83<br>9.4.83<br>9.4.83<br>9.4.83<br>9.4.83<br>9.4.83<br>9.4.83<br>9.4.83<br>9.4.83                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0.528.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 232                                                     |                                           |
|                 | faloje                | oninoit<br>ur                                                                | 80000004088<br>66000044080                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 88 4 29 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 286                                                     |                                           |
| ıne             | Arbeiter              | Landwirtschaft,<br>Induffrie, Dan-<br>bel, freie Berufe,<br>offentl. Dienfte | 112820<br>2000<br>2000<br>2000<br>2000<br>2000<br>2000<br>200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 88888<br>8888<br>8888<br>8888<br>8888<br>8888<br>8888<br>8888                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 122                                                     | 249                                       |
| Larnset-Garonne | Mngeftellte           | Priet.                                                                       | 40821<br>40821<br>10862<br>1086<br>1446<br>1086<br>1086<br>1086<br>1086<br>1086<br>1086<br>1086<br>108                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 855<br>285<br>189<br>189<br>189<br>189<br>189<br>189<br>189<br>189<br>189<br>189                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 196                                                     | 228 <u>28</u><br>1808.                    |
| nsets(          | Selbständig.          | Sand<br>Bel, fr                                                              | 8 8 8 8 4 8 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 91888<br>887748<br>967778<br>967778<br>97778<br>977                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 627.                                                    | 250 228<br>8 on 1900                      |
| Ları            | r und Be-<br>folose   | nı                                                                           | 8,82<br>8,74<br>8,00<br>8,00<br>1,00<br>1,00<br>1,00<br>1,00<br>1,00<br>1,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 88 8 8 9 1 8 8 1 0 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 245                                                     | 262<br>Taille                             |
|                 | Totiodall             | Dan,<br>rufe,                                                                | 0.0831<br>0.0834<br>0.084<br>0.084<br>0.084<br>0.084<br>0.084<br>0.084<br>0.084<br>0.084<br>0.084<br>0.084<br>0.084<br>0.084<br>0.084<br>0.084<br>0.084<br>0.084<br>0.084<br>0.084<br>0.084<br>0.084<br>0.084<br>0.084<br>0.084<br>0.084<br>0.084<br>0.084<br>0.084<br>0.084<br>0.084<br>0.084<br>0.084<br>0.084<br>0.084<br>0.084<br>0.084<br>0.084<br>0.084<br>0.084<br>0.084<br>0.084<br>0.084<br>0.084<br>0.084<br>0.084<br>0.084<br>0.084<br>0.084<br>0.084<br>0.084<br>0.084<br>0.084<br>0.084<br>0.084<br>0.084<br>0.084<br>0.084<br>0.084<br>0.084<br>0.084<br>0.084<br>0.084<br>0.084<br>0.084<br>0.084<br>0.084<br>0.084<br>0.084<br>0.084<br>0.084<br>0.084<br>0.084<br>0.084<br>0.084<br>0.084<br>0.084<br>0.084<br>0.084<br>0.084<br>0.084<br>0.084<br>0.084<br>0.084<br>0.084<br>0.084<br>0.084<br>0.084<br>0.084<br>0.084<br>0.084<br>0.084<br>0.084<br>0.084<br>0.084<br>0.084<br>0.084<br>0.084<br>0.084<br>0.084<br>0.084<br>0.084<br>0.084<br>0.084<br>0.084<br>0.084<br>0.084<br>0.084<br>0.084<br>0.084<br>0.084<br>0.084<br>0.084<br>0.084<br>0.084<br>0.084<br>0.084<br>0.084<br>0.084<br>0.084<br>0.084<br>0.084<br>0.084<br>0.084<br>0.084<br>0.084<br>0.084<br>0.084<br>0.084<br>0.084<br>0.084<br>0.084<br>0.084<br>0.084<br>0.084<br>0.084<br>0.084<br>0.084<br>0.084<br>0.084<br>0.084<br>0.084<br>0.084<br>0.084<br>0.084<br>0.084<br>0.084<br>0.084<br>0.084<br>0.084<br>0.084<br>0.084<br>0.084<br>0.084<br>0.084<br>0.084<br>0.084<br>0.084<br>0.084<br>0.084<br>0.084<br>0.084<br>0.084<br>0.084<br>0.084<br>0.084<br>0.084<br>0.084<br>0.084<br>0.084<br>0.084<br>0.084<br>0.084<br>0.084<br>0.084<br>0.084<br>0.084<br>0.084<br>0.084<br>0.084<br>0.084<br>0.084<br>0.084<br>0.084<br>0.084<br>0.084<br>0.084<br>0.084<br>0.084<br>0.084<br>0.084<br>0.084<br>0.084<br>0.084<br>0.084<br>0.084<br>0.084<br>0.084<br>0.084<br>0.084<br>0.084<br>0.084<br>0.084<br>0.084<br>0.084<br>0.084<br>0.084<br>0.084<br>0.084<br>0.084<br>0.084<br>0.084<br>0.084<br>0.084<br>0.084<br>0.084<br>0.084<br>0.084<br>0.084<br>0.084<br>0.084<br>0.084<br>0.084<br>0.084<br>0.084<br>0.084<br>0.084<br>0.084<br>0.084<br>0.084<br>0.084<br>0.084<br>0.084<br>0.084<br>0.084<br>0.084<br>0.084<br>0.084<br>0.084<br>0.084<br>0.084<br>0.084<br>0.084<br>0.084<br>0.084<br>0.084<br>0.084<br>0.084<br>0.084<br>0.084<br>0.084<br>0.084<br>0.084<br>0.084<br>0.084<br>0.084<br>0.084<br>0.084<br>0.084<br>0.084<br>0.084<br>0.084<br>0.084<br>0.084<br>0.084<br>0.084<br>0.084<br>0.084<br>0.084<br>0.084<br>0.084<br>0.084<br>0.084<br>0.084<br>0.084<br>0.084<br>0.084<br>0.084<br>0.084<br>0.084<br>0.084<br>0.084<br>0.084<br>0.084<br>0.084<br>0.084<br>0.084<br>0.084<br>0.084<br>0.084<br>0.084<br>0.084<br>0.084<br>0.084<br>0.084<br>0.084<br>0.084<br>0.084<br>0.084<br>0.084<br>0.084<br>0.084<br>0.084<br>0.084<br>0.084<br>0.084<br>0.084<br>0.084<br>0.084<br>0.084<br>0.084<br>0.084<br>0.084<br>0.084<br>0.084<br>0.084<br>0.084<br>0.084<br>0.084<br>0.084<br>0.084<br>0.084<br>0.084<br>0.084<br>0.084<br>0.084<br>0.084<br>0.084<br>0.084<br>0.084<br>0.084<br>0.084<br>0.084<br>0.084<br>0.084<br>0.084<br>0.084<br>0.084<br>0.084<br>0.084<br>0.08 | 08388<br>17888<br>17888<br>1688<br>1688<br>1688<br>1688<br>1688                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 220                                                     |                                           |
| nDe             | Angestellte           | Landwirtla<br>Induftrie, f<br>bel, freie Be                                  | 0,7281<br>0,7281<br>0,6240<br>0,400,800                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 88<br>82<br>82<br>82<br>83<br>84<br>84<br>85<br>85<br>86<br>86<br>86<br>86<br>86<br>86<br>86<br>86<br>86<br>86<br>86<br>86<br>86                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 185                                                     | 208<br>308<br>309<br>309                  |
| Gironde         | Selbständig.          | Banb<br>Inbu<br>Del, fr                                                      | 8,128,0<br>8,0,0<br>8,0,0<br>1,1,0,0<br>4,0,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 000000<br>000000<br>000000000000000000000000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 217                                                     | 2388<br>Letiqu                            |
|                 | *s& onu s<br>slolei   | ก <b>ม</b><br>อนานอน                                                         | 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 22.0011<br>22.0011<br>22.00210020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 235                                                     | 255<br>Stat                               |
|                 | Arbeiter              | Lan'wirticaft.<br>Inbuftrie, Can-<br>bel, freie Berufe,<br>öffentl. Dienfte  | 828<br>844<br>8644<br>866<br>866<br>866<br>866<br>866<br>866<br>866<br>8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 884081<br>64001<br>6400849110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 202                                                     | 2 241<br>nad:                             |
| 82              | Angestellte           | Birth<br>Frie                                                                | 2833,0<br>26,2,2<br>4,2,0<br>8,0<br>8,0<br>8,0<br>8,0<br>8,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 282<br>282<br>2014<br>2016<br>2017<br>2017<br>2017<br>2017<br>2017<br>2017<br>2017<br>2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 174                                                     |                                           |
| Bers            | Belbstänbig.          | Jan<br>Indu<br>Del, fr                                                       | 2,02,0<br>2,00,0<br>1,00,0<br>1,00,0<br>1,00,0<br>1,00,0<br>1,00,0<br>1,00,0<br>1,00,0<br>1,00,0<br>1,00,0<br>1,00,0<br>1,00,0<br>1,00,0<br>1,00,0<br>1,00,0<br>1,00,0<br>1,00,0<br>1,00,0<br>1,00,0<br>1,00,0<br>1,00,0<br>1,00,0<br>1,00,0<br>1,00,0<br>1,00,0<br>1,00,0<br>1,00,0<br>1,00,0<br>1,00,0<br>1,00,0<br>1,00,0<br>1,00,0<br>1,00,0<br>1,00,0<br>1,00,0<br>1,00,0<br>1,00,0<br>1,00,0<br>1,00,0<br>1,00,0<br>1,00,0<br>1,00,0<br>1,00,0<br>1,00,0<br>1,00,0<br>1,00,0<br>1,00,0<br>1,00,0<br>1,00,0<br>1,00,0<br>1,00,0<br>1,00,0<br>1,00,0<br>1,00,0<br>1,00,0<br>1,00,0<br>1,00,0<br>1,00,0<br>1,00,0<br>1,00,0<br>1,00,0<br>1,00,0<br>1,00,0<br>1,00,0<br>1,00,0<br>1,00,0<br>1,00,0<br>1,00,0<br>1,00,0<br>1,00,0<br>1,00,0<br>1,00,0<br>1,00,0<br>1,00,0<br>1,00,0<br>1,00,0<br>1,00,0<br>1,00,0<br>1,00,0<br>1,00,0<br>1,00,0<br>1,00,0<br>1,00,0<br>1,00,0<br>1,00,0<br>1,00,0<br>1,00,0<br>1,00,0<br>1,00,0<br>1,00,0<br>1,00,0<br>1,00,0<br>1,00,0<br>1,00,0<br>1,00,0<br>1,00,0<br>1,00,0<br>1,00,0<br>1,00,0<br>1,00,0<br>1,00,0<br>1,00,0<br>1,00,0<br>1,00,0<br>1,00,0<br>1,00,0<br>1,00,0<br>1,00,0<br>1,00,0<br>1,00,0<br>1,00,0<br>1,00,0<br>1,00,0<br>1,00,0<br>1,00,0<br>1,00,0<br>1,00,0<br>1,00,0<br>1,00,0<br>1,00,0<br>1,00,0<br>1,00,0<br>1,00,0<br>1,00,0<br>1,00,0<br>1,00,0<br>1,00,0<br>1,00,0<br>1,00,0<br>1,00,0<br>1,00,0<br>1,00,0<br>1,00,0<br>1,00,0<br>1,00,0<br>1,00,0<br>1,00,0<br>1,00,0<br>1,00,0<br>1,00,0<br>1,00,0<br>1,00,0<br>1,00,0<br>1,00,0<br>1,00,0<br>1,00,0<br>1,00,0<br>1,00,0<br>1,00,0<br>1,00,0<br>1,00,0<br>1,00,0<br>1,00,0<br>1,00,0<br>1,00,0<br>1,00,0<br>1,00,0<br>1,00,0<br>1,00,0<br>1,00,0<br>1,00,0<br>1,00,0<br>1,00,0<br>1,00,0<br>1,00,0<br>1,00,0<br>1,00,0<br>1,00,0<br>1,00,0<br>1,00,0<br>1,00,0<br>1,00,0<br>1,00,0<br>1,00,0<br>1,00,0<br>1,00,0<br>1,00,0<br>1,00,0<br>1,00,0<br>1,00,0<br>1,00,0<br>1,00,0<br>1,00,0<br>1,00,0<br>1,00,0<br>1,00,0<br>1,00,0<br>1,00,0<br>1,00,0<br>1,00,0<br>1,00,0<br>1,00,0<br>1,00,0<br>1,00,0<br>1,00,0<br>1,00,0<br>1,00,0<br>1,00,0<br>1,00,0<br>1,00,0<br>1,00,0<br>1,00,0<br>1,00,0<br>1,00,0<br>1,00,0<br>1,00,0<br>1,00,0<br>1,00,0<br>1,00,0<br>1,00,0<br>1,00,0<br>1,00,0<br>1,00,0<br>1,00,0<br>1,00,0<br>1,00,0<br>1,00,0<br>1,00,0<br>1,00,0<br>1,00,0<br>1,00,0<br>1,00,0<br>1,00,0<br>1,00,0<br>1,00,0<br>1,00,0<br>1,00,0<br>1,00,0<br>1,00,0<br>1,00,0<br>1,00,0<br>1,00,0<br>1,00,0<br>1,00,0<br>1,00,0<br>1,00,0<br>1,00,0<br>1,00,0<br>1,00,0<br>1,00,0<br>1,00,0<br>1,00,0<br>1,00,0<br>1,00,0<br>1,00,0<br>1,00,0<br>1,00,0<br>1,00,0<br>1,00,0<br>1,00,0<br>1,00,0<br>1,00,0<br>1,00,0<br>1,00,0<br>1,00,0<br>1,00,0<br>1,00,0<br>1,00,0<br>1,00,0<br>1,00,0<br>1,00,0<br>1,00,0<br>1,00,0<br>1,00,0<br>1,00,0<br>1,00,0<br>1,00,0<br>1,00,0<br>1,00,0<br>1,00,0<br>1,00,0<br>1,00,0<br>1,00,0<br>1,00,0<br>1,00,0<br>1,00,0<br>1,00,0<br>1,00,0<br>1,00,0<br>1,00,0<br>1,00,0<br>1,00,0<br>1,00,0<br>1,00,0<br>1,00,0<br>1,00,0<br>1,00,0<br>1,00,0<br>1,00,0<br>1,00,0<br>1,00,0<br>1,                                                                                                                                                 | 88.85<br>8.05<br>8.05<br>8.05<br>8.05<br>8.05<br>8.05<br>8.05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 210                                                     | 13 236 212 (Berechnet n                   |
|                 | sole dnu r<br>slolei  | nı                                                                           | 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 200<br>200<br>200<br>200<br>200<br>200<br>200<br>200<br>200<br>200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 230                                                     |                                           |
| ne              | rotiodan              | fcaft,<br>Ban-<br>Berufe,                                                    | 82888<br>8486<br>866<br>866<br>866<br>866<br>866<br>866<br>866<br>866                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 84,7<br>10,0<br>10,0<br>10,0<br>10,0<br>10,0<br>10,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 207                                                     |                                           |
| Lot-et-Garonne  | Mngestellte           | Landwirtschaft, grabel, freie Be dffentl. Die                                | 4,82,82,82,82,82,82,82,92,92,92,92,92,92,92,92,92,92,92,92,92                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 83,6<br>250,4<br>11,3<br>11,3<br>1,4<br>0,7<br>0,7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 180                                                     |                                           |
| bet.            | Selbstänbig.          | Land<br>Indu<br>Del, fi<br>dffen                                             | 101<br>33.9<br>26.7<br>1,5<br>1,1<br>0.9<br>0,4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8,50,0<br>9,65,1<br>8,6,0<br>1,4,4,1<br>1,0<br>1,0<br>1,0<br>1,0<br>1,0<br>1,0<br>1,0<br>1,0<br>1,0<br>1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 208                                                     |                                           |
| o <sub>3</sub>  | er und Be-            | na                                                                           | 8,1<br>22,5<br>23,8<br>17,0<br>11,1<br>6,7<br>2,7<br>2,7<br>1,3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 91.9<br>69.4<br>69.4<br>10.8<br>10.8<br>1,0<br>1,0<br>1,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 276                                                     | 8                                         |
|                 | Zahl<br>der geborenen | Willott                                                                      | 0 Rinder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | mindestens 1 Rind                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Im Durchschnitt .<br>barunter: noch le-<br>bende Binder | Durchichn. Rinder-<br>zahl d. Chen mit R. |

auch bei dieser neuen Zahlengruppe wieder der größeren bzw. geringeren Zahl von kinderreichen Schen auf der anderen Seite eine um fo ge-ringere bzw. größere Zahl von gänzlich unfruchtbaren Shen entspricht.

Über bie Unterschiebe endlich, welche sich mit Beziehung auf die beruflichen Verhältniffe in den Departements höchster bzw. geringster Fruchtbarkeit ergeben, gibt die vorstehende Tabelle, soweit dies möglich, noch eine übersicht:

(Siehe die Tabellen auf S. 295 u. 296.)

Die Unterschiebe beruhen hiernach in wesentlichem Grabe auf ber mehr ober minder großen Bahl von Gintinbereben, mahrend ber . Ginfluß ber Zweikinbereben und allerbings noch mehr jener ber ganzlich finderlosen Ghen bereits bebeutend geringer ift. Go er: heblich nun aber an fich bie Unterschiebe zwischen ben beiben Gruppen von Departements auch find, bas ungunftige Berhaltnis ber Angeftellten bleibt felbft in ben Departements geringfter Fruchtbarteit Selbst in Lot-et Garonne, Gers, Gironbe ufw. ift noch bestehen. bie Geburtenzahl ber Chen bei ben Angestellten immer noch weit geringer wie etwa bei ben, sich größtenteils aus Bauern gufammensekenden Selbständigen ober. bei den Arbeitern; das Berhältnis amifden biefen beiben letteren Gruppen ift aber infofern verschieben, als in ben Departements größter Fruchtbarteit die Rinderzahl bei ben Selbständigen eine weit bobere ift als bei ben Arbeitern, mabrend biefelbe in ben Departements geringster Fruchtbarkeit bei beiben Gruppen annähernd gleich boch ift. Es muß jeboch baran erinnert werben, bag bas im allgemeinen Durchschnitt von Frankreich fich ergebenbe gunftigere Berhältnis ber Gelbständigen lediglich in ber Altersperteilung und in ber Chebauer feine Begrundung bat - in Wirklichteit ift nämlich bie Rinderzahl bei ben Selbständigen geringer als bei ben Arbeitern -, und inwieweit nun biefe Umftanbe bier eine Rolle fpiele, ift eben nicht zu erfeben.

Eine sehr wertvolle Erganzung erfährt nun biese Statistik burch eine auf Beranlaffung bes Conseil supérieur de statistique im Jahre 1907 burchgeführte Erhebung über bie Familienverhältniffe ber in öffentlichen Diensten (Staats, Departements und Gemeinbedienst) stehenden Beamten und Arbeiter.

Die verheirateten, verwitweten ober geschiebenen Beamten und Arbeiter ber französischen Republik verteilten sich biefer letteren Statistik zufolge (mit Ginschluß ber palimgamen Shen) nach ber Zahl ber geborenen (lebenben und verstorbenen) Kinder in folgender Beise:



|                                                                       | 90.0                                                                                                                         | amte                                                                          | <b>91-1</b>                                                                                                                                         | eiter                                                                   | ຊຸນໂຄ                                                                                                                                               | mmen                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zahl ber Kinber<br>pro Familie                                        | Bahl                                                                                                                         | in Proz.                                                                      | Bahl                                                                                                                                                | in Proz.                                                                | Bahl                                                                                                                                                | in Proz.                                                                                                                         |
| 0 Rinber                                                              | 13 028<br>17 680<br>15 839<br>9 539<br>5 182<br>2 677<br>1 477<br>805<br>482<br>284<br>154<br>89<br>65<br>28<br>12<br>4<br>3 | 19,3<br>26,3<br>23,5<br>14,2<br>7,7<br>4,0<br>2,2<br>1,2<br>0,7<br>0,4<br>0,2 | 21 212<br>33 343<br>34 665<br>24 185<br>16 391<br>10 254<br>6 803<br>4 415<br>2 921<br>1 823<br>1 194<br>673<br>384<br>205<br>140<br>66<br>34<br>15 | 13,4<br>21,0<br>21,8<br>15,2<br>10,3<br>6,5<br>4,3<br>2,8<br>1,2<br>0,7 | 34 240<br>51 023<br>50 504<br>83 724<br>21 573<br>12 931<br>8 280<br>5 220<br>3 403<br>2 107<br>1 348<br>762<br>449<br>233<br>152<br>70<br>37<br>16 | 15,14<br>22,57<br>22,34<br>14,92<br>9,54<br>5,72<br>3,66<br>2,31<br>1,50<br>0,93<br>0,60<br>0,34<br>0,20<br>0,10<br>0,07<br>0,03 |
| Busammen                                                              | 67 351                                                                                                                       | 100,0                                                                         | 158 740                                                                                                                                             | 100,0                                                                   | 226 091                                                                                                                                             | 100,0                                                                                                                            |
| Bahl der (Überhaupt .<br>geborenen Roch lebende<br>Kinder Berstorbene | 136 990<br>109 928<br>27 062                                                                                                 |                                                                               | 434 238<br>343 920<br>90 318                                                                                                                        |                                                                         | 571 228<br>453 848<br>117 380                                                                                                                       |                                                                                                                                  |
| Rinder (lebende u. verst.)<br>auf 100 Familien                        | 203                                                                                                                          |                                                                               | 274                                                                                                                                                 |                                                                         | 253                                                                                                                                                 |                                                                                                                                  |
| Überlebenbe Kinber auf 100 Familien                                   | 163                                                                                                                          |                                                                               | 217                                                                                                                                                 |                                                                         | 201                                                                                                                                                 |                                                                                                                                  |
| Rinder (leb. u. verft.) auf<br>100 Fam. m. Kindern                    | 252                                                                                                                          |                                                                               | 316                                                                                                                                                 |                                                                         | <b>29</b> 8                                                                                                                                         |                                                                                                                                  |

(Statistique des Familles en 1906, 2de partie.)

Im Gesamtdurchschnitt ergibt sich hiernach eine Geburtenzahl von 2,53 pro She, eine Ziffer, welche jener sehr ähnlich ift, welche wir für die Gesamtbevölkerung in der Familienstatistik der Stadt Frankfurt a. M. vom Jahre 1905 ersehen können; der Prozentsat der gänzlich kinderlosen Shen ist dabei aber allerdings geringer, wohl nur eine Folge methodischer Berschiedenheiten, da bei Frankfurt a. M. nur die zum erstenmal verheirateten Shepaare, hier aber alle Shen ohne Unterscheidung des Erfolges der einzelnen Shen einbegriffen sind.

Bwischen ber Gruppe ber Beamten und ber Gruppe ber Arbeiter 1

<sup>1</sup> Unter "Arbeitern" sind hier nicht etwa bloß die Taglohnarbeiter, sondern auch zum Beispiel Aufseher, Felbhüter, Straßenwärter u. dgl. zu verstehen.

bestehen, wie man aus ber angeführten Tabelle ersieht, schwerwiegenbe Unterschiebe: Währenb bei ben Arbeitern auf eine Che im Mittel immerhin noch 2,74 Beburten entfallen, find bei ben Beamten faum mehr als 2 (2,03). Der Untericied beruht nun jeboch auch in bie= fem Falle teineswegs etwa auf einer mehr ober minber großen Bahl ber Zweikinbereben, fonbern fast gänzlich auf ben finberlofen und Ginkindereben; biefe find es, welche jene Differenz bewirken, von einem Zweitinberfustem baaeaen ift hier auch nichts zu bemerken: bei ben Beamten find nicht meniger als 19,3 % aller Chen kinderlos gegen 13.4 % bei den Arbeitern, haben 26,3 % aller Eben nur eine einzige Geburt zu ver= zeichnen, gegenüber ben 21.0 % bei ben Arbeitern; die gänzlich kinderlosen und die Ginkindereben machen bei ben Beamten nicht weniger als 45,6%, also fast bie Balfte aller Familien, aus, bagegen immerbin

Berteilung der Chen nach der Dauer

|   | 1 .      |                       | ı . <b>1</b>                | ~     | _          | ~        | ~          | _              | _             |            | ~                | _        |              |
|---|----------|-----------------------|-----------------------------|-------|------------|----------|------------|----------------|---------------|------------|------------------|----------|--------------|
|   | tlide    | .E _                  | *u&<br>fommen               | 19,6  | 17,        | 16,3     | 15,5       | 16,9           | 19            | 8          | 82               | [17,]    |              |
|   | 6 fani   | Chedauer<br>Jahren    | Rrbelter                    | 19,9  | 17,1       | 17,1     | 16,2       | 18,7           | 17,6          | ٠.         | •                | 17,6     |              |
|   | Durch    | 3                     | Beamte                      | 18,0  | 17,8       | 14,3     | 14,2       | 16,5           | 19,2          | 20,4       | 22,6             | 16,1     |              |
|   |          | Ber.                  | gnamen<br>fammen            | 100   | 8          | 8        | 8          | 3              | 8             | 8          | 92               | 100      |              |
|   | H.       | 100                   | sz Jahre<br>anu<br>rselbred | 39    | 83         | S        | 17         | 19             | 83            | జ్ఞ        | 45               | 8        |              |
|   | Zusammen | Ehe auf<br>heiratete  | 15 bis<br>Se Jahre          | 58    | 33         | ඝ        | 88         | ဆ              | \$            | 87         | 87               | 88       |              |
|   | 30       | Der                   | 14 Jahre                    | 56    | 33         | \$       | 42         | 왏              | 23            | 83         | 16               | ӽ        |              |
|   |          | Dauer                 | eaguis y<br>Fig O           | 6     | 14         | 14       | 53         | 00             | 'n            | 20         | 03               | 12       |              |
|   |          | Ber-                  | gn.<br>Sue                  | 100   | 38         | 82       | 8          | 8              | 901           | •          | •                | 8        | 1906.)       |
|   | 1        | auf 100<br>tete       | 25 Jahre<br>und<br>barüber  | 41    | 88         | 24       | 18         | 27             | 19            | •          |                  | 83       | es en        |
|   | Arbeiter | r Che au<br>heiratete | 15 bis<br>Se Zahre          | 22    | 25         | 35       | 88         | 88             | \$            |            | ٠                | 88       | Familles en  |
|   | 5        | Dauer der             | 14 Zuhre<br>P Pis           | 25    | <b>8</b>   | 35       | 41         | 83             | <b>8</b>      |            | •                | 85       | des          |
| P |          | Dane                  | e Zahre<br>O pis            | 6     | 14         | 12       | 6          | 9              | က             | •          | •                | =        | (Statistique |
| 0 |          | Ber.                  | *ug<br>fammel               | 100   | <u>1</u> 8 | 8        | 8          | 8              | <u>8</u>      | 8          | <u>8</u>         | 100      | (Sta         |
|   |          | uf 100                | 25 Jahre<br>and<br>barüber  | 8     | 88         | 81       | 15         | 17             | 83            | 36         | 45               | 8        |              |
|   | Beamte   | Che auf<br>heiratete  | 15 bis<br>Se Jahre          | 22    | 22         | ĸ        | <b>5</b> 7 | 88             | \$            | 87         | 37               | 8        |              |
|   | CAT .    | Dauer der             | 14 Jahre<br>14 Jahre        | 32    | 35         | 88       | 44         | 36             | 2             | <b>2</b> 2 | 16               | 83       |              |
|   |          | Daue                  | e Zapre<br>O pis            | 11    | 13         | 8        | 17         | 6              | 3             | ū          | 2                | 13       |              |
|   |          | Gehaltsklaffe         |                             | Unter | 501 - 1000 | 1001 - 1 | 1501 - 2   | E. 2501— 4 000 | F. 4001— 6000 | 6001—10    | H. Uber 10 000 . | Busammen |              |

Berteilung der Berbeirateten nach dem Alter zur Zeit der Ebeschliekung

|                  |                                 |                    |                    |                               |               | entermed to the property and the three factors of the three days     |                      |                    | 6                           | 5             |                                   | 4                          | 4                                                         |                                     |                   |        |                        |                      |
|------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|-----------------------------|---------------|-----------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|--------|------------------------|----------------------|
|                  |                                 | <b>σ</b>           | Beamle             |                               |               |                                                                      | 汞                    | Arbeiter           |                             |               |                                   | 33.                        | Zusammen                                                  | H                                   |                   | 8      | Rittleres              | 450                  |
| Gehaltsklaffe    | Nach dem A                      | sem Alli           | n Alter zur        | Zeit der Ehe.<br>Berheiratete |               | Rach bem Alter gur Zeit ber Che-<br>ichliegung auf 1000 Berheiratete | em Alt               | er jur 5           | Zeit bei<br>Berhei          | r Che-        | Rach<br>fclie                     | em Alt                     | dem Alter zur Zeit der Ehes<br>hung auf 1000 Berheiratete | zur Zeit der Che<br>000 Berheiratet | r Che.<br>tratete | Hein   | Heiratsalter<br>Jahren | ii i                 |
|                  | Meniger<br>25 Jahre<br>25 Jahre | 34 Zubie<br>38 Pls | 49 Sabre<br>85 big | ogabre<br>dnu<br>barüber      | Sus<br>fammen | Beniger<br>als<br>25 Jahre                                           | 84 Juhre<br>84 Juhre | 49 Zubre<br>82 bis | 50 Jahre<br>dau<br>realbrad | Sus<br>fammen | reginsk<br>eln<br>eln<br>eldag da | 919 gg<br>913 gp<br>913 gp | 49 Juhre<br>32 bis                                        | ordaf. 05<br>dnu<br>reddrad         | sug<br>fammei     | Beamte | rotteer                | Sus<br>fammel        |
| A. Unter 500 gr. | 214                             | 695                | 87                 | 4                             | 1000          | 230                                                                  | 694                  | 71                 | 3                           | 1000          | 228                               | 694                        | 73                                                        | 5                                   | 1000              | 29,3   | 29,0                   | 29.0                 |
| 501 - 1000       | 178                             | 330                | 81                 | 9                             | 90            | 210                                                                  | 747                  | 41                 | 2                           | 901           | 902                               | 746                        | 46                                                        | 8                                   | 300               | 29.7   | 28,8                   | 28,9                 |
| C. 1001— 1500    | 8                               | 736                | 22                 | တ                             | 98            | 808                                                                  | 7                    | 46                 | 03                          | 1000          | 202                               | 742                        | 49                                                        | 7                                   | 1000              | 0.6%   | 28,8                   | 6.83<br>8.0          |
|                  | 138                             | 902                | 95                 | တ                             | <u>8</u>      | 215                                                                  | 726                  | 26                 | တ                           | <u>8</u>      | 908                               | 7117                       | 74                                                        | တ                                   | 1000              | 29,5   | 88                     | 25<br>25<br>26<br>27 |
| 2501-4           | 168                             | 308                | 120                | 4                             | <u> </u>      | 222                                                                  | 712                  | 29                 | 2                           | 9             | 177                               | 200                        | 110                                                       | 4                                   | 1000              | 30,0   | 80,0                   | 29,8                 |
|                  | 151                             | 682<br>682         | 158                | 6                             | <u>8</u>      | 311                                                                  | 265                  | 82                 | 10                          | 90            | 7.                                | 88                         | 157                                                       | 6                                   | 900               | 90,6   | 28,6                   | 80,6                 |
|                  | 111                             | 88<br>88           | 191                | 2                             | 901           |                                                                      | •                    | •                  |                             | 98            | 111                               | 889                        | 191                                                       | 9                                   | 901               | 31,2   | •                      | 31,2                 |
|                  | 101                             | 899                | 508                | 22                            | 1000          |                                                                      | •                    | •                  |                             | 8             | 101                               | 899                        | 503                                                       | 33                                  | 1000              | 81,8   | •                      | 81,8                 |
| . Zusammen       | 181                             | 210                | <b>2</b> 5         | w                             | 1000          | 215                                                                  | 731                  | 51                 | တ                           | 1000          | 202                               | 724                        | 88                                                        | တ                                   | 1000              | 29,7   | 28,9                   | 29,1                 |
|                  |                                 |                    |                    |                               | (Stat         | (Statistione des                                                     |                      | Familles           | 6                           | 1908          |                                   |                            |                                                           |                                     |                   |        |                        |                      |

nur 34,4 % bei ben Arbeitern.

Was nun zunächft, um zu Einzelheiten überzugehen, die Shedauer anbelangt, so finden wir in diesem Punkte folgendes:

(Siehe bie Tabelle S. 299.)

Die Shedauer ist hiernach bei den Arbeitern im allgemeinen eine längere wie bei den Beamten. Es hat dies außer in der verschiedenen Häufigkeit der Shescheidungen hauptsächlich darin seinen Grund, daß bei den Arbeitern die Shen frühzeitiger geschlossen werden als bei den Beamten:

(Siehe nebenfteh. Tabelle.)

Frühzeitige Beiraten, b. h. folde in einem Alter von unter 25 Jahren, find hiernach bei ben Arbeitern entschieden häufiger, verspätete feltener wie bei ben Beamten, bas burchschnitt-Beiratsalter ift liche infolgebeffen bei ben ersteren niedriger als bei ben letteren, ein Umftand, welcher auf bie Fruchtbarkeit ber Chen an sich natürlich nicht ganglich ohne Ginfluß scheinen mag, aber

|                                      | Ī                | Dar               | er ber          | Ehe                    | <del></del>    | Ber-                               | Sämtliche                                                    |
|--------------------------------------|------------------|-------------------|-----------------|------------------------|----------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Gehaltsklaffe                        | O bis<br>4 Jahre | 5 bis<br>14 Jahre | 15 bis 24 3ahre | 25 Jahre<br>u. darüber | Zue-<br>fammen | witwete<br>und<br>Ge-<br>schiebene | Familien<br>(einfol. ber<br>Fälle ohne<br>nähere<br>Angaben) |
|                                      |                  | 1. (8             | eboren          | e Rind                 | er auf         | 100 Fami                           | lien                                                         |
|                                      |                  |                   |                 | a) 2                   | naeftel        | lte                                |                                                              |
| A. Weniger als 500 Fr.               | 68               | 202               | 277             | 330                    | 246            | 256                                | 248                                                          |
| B. 501— 1 000 s<br>C. 1 001— 1 500 s | 60<br>66         | 166<br>174        | 241<br>259      | 301<br>305             | 210<br>195     | 271<br>245                         | 218<br>205                                                   |
| C. 1001—1500 a<br>D. 1501—2500 a     | 58               | 161               | 236             | 280                    | 180            | 245<br>206                         | 205<br>186                                                   |
| E. 2501— 4000 :                      | 60               | 160               | 223             | 264                    | 193            | 198                                | 196                                                          |
| F. 4001—6000                         | 53               | 168               | 231             | 264                    | 214            | 213                                | 2161                                                         |
| G. 6 001—10 000                      | <b>52</b>        | 171               | 229             | 262                    | 218            | 238                                | 223                                                          |
| H. Über 10 000 -                     | 18               | 172               | 238             | 286                    | 245            | 211                                | 242                                                          |
| Zusammen                             | 61               | 166               | 237             | 285                    | 1 <b>9</b> 8   | 223                                | 203                                                          |
|                                      |                  |                   |                 | •                      | rbeiter        |                                    |                                                              |
| A. Beniger als 500 Fr.               | 80               | 228               | 329             | 348                    | 288            | 297                                | 299 ¹                                                        |
| B. 501-1000 C. 1001-1500             | 81               | 218               | 321             | 363                    | 266            | 312                                | 279                                                          |
| C. 1001—1500 D. 1501—2500            | 71<br>66         | 199<br>178        | 293<br>280      | 347<br>329             | 249<br>228     | 303<br>239                         | 261<br>236                                                   |
| E. 2501—2500 .                       | 55               | 172               | 254             | 305                    | 232            | 257                                | 240                                                          |
| F. 4001—6000 :                       | 67               | 149               | 234             | 240                    | 198            | 275                                | 201                                                          |
| Busammen                             | 78               | 208               | 307             | 351                    | 261            | 297                                | 274                                                          |
|                                      |                  | 2. Üb             | erleber         | ide Rii                | nber a         | uf 100 Far                         | nilien                                                       |
|                                      | -                |                   |                 | a) A                   | ngeftel        | lte                                |                                                              |
| A. Weniger als 500 Fr.               | 62               | 173               | 230             | 251                    | 200            | 187                                | <b>20</b> 0                                                  |
| B. 501— 1 000 .                      | 53               | 143               | 192             | 223                    | 167            | 193                                | 172                                                          |
| C. 1001—1500 •                       | 60               | 146               | 204             | 222                    | 155            | 177                                | 162                                                          |
| D. 1501—2500 ·                       | 53               | 137               | 184             | 202                    | 144            | 152                                | 148                                                          |
| E. 2501—4000 .<br>F. 4001—6000 .     | 55               | 139<br>149        | 179<br>192      | 198<br>200             | 156<br>175     | 149<br>182                         | 1581<br>176                                                  |
| G. 6001-10000                        | 51<br>50         | 156               | 198             | 210                    | 185            | 194                                | 189                                                          |
| H. Über 10 000 -                     | 18               | 165               | 213             | 244                    | 215            | 177                                | 211                                                          |
| Busammen                             | 55               | 143               | 191             | 213                    | 160            | 166                                | 163                                                          |
|                                      |                  |                   |                 | b) 9                   | Arbeite        | r                                  |                                                              |
| A. Beniger als 500 Fr.               | 74               | 195               | 273             | 271                    | 234            | 222                                | 240 ¹                                                        |
| B. 501—1 000                         | 72               | 184               | 258             | 272                    | 212            | 230                                | 231 1                                                        |
| C. 1001—1500 s                       | 63               | 168               | 235             | 259                    | 199            | 224                                | 207                                                          |
| D. 1501 – 2500 .<br>E. 2501 – 4000 . | 57<br>49         | 146<br>141        | 218<br>194      | 236<br>219             | 177<br>177     | 176<br>188                         | 1831<br>184                                                  |
| E. 2501—4000 .<br>F. 4001—6000 .     | 67               | 126               | 183             | 165                    | 154            | (213)                              | 155                                                          |
| Busammen                             | 69               | 175               | 147             | 265                    | 208            | 219                                | 217                                                          |
| - '                                  |                  | ١ . ا             |                 |                        |                |                                    |                                                              |

<sup>1</sup> Der Einfluß ber Falle ohne Angabe ber Spedauer bemirkt, daß diefe Biffer höher ist wie jene bei den Shen jeder Dauer oder bei den Bermitweten und Geschiedenen.

(Statistique des Familles en 1906.)

praktisch, wie wir im folgenden noch sehen werben, zum minbesten in biesem Falle ohne jedwede weitere Bedeutung ift.

[1910]

Was nun die Kinderzahl felbst betrifft, so erhalten wir bei gleichzeitiger Unterscheidung des Einkommens und der Shedauer folgendes Bilb:

(Siehe bie Tabelle auf S. 301.)

Bereits in ben untersten Shebauerstufen, also von Anfang an, ist demnach die Kinderzahl bei ben Beamten und Angestellten geringer als bei den Arbeitern. Merkwürdig ist dabei das Verhalten der verschiedenen Gehaltskategorien. Während bei den Arbeitern die Kinderzahl mit steigendem Sinkommen sinkt, ist bei den Beamten mit steigendem Sinkommen nach anfänglichem Rückgang wiederum eine Zunahme zu verzeichnen. In den mittleren Gehaltsklassen ist hier die Kinderzahl am geringsten, in den untersten wie in den obersten Klassen am höchsten.

Falls wir nun hier wieberum die Frage aufwerfen, welche Familien — vom Gesichtspunkte der Kinderzahl der Shen aus betrachtet — diese Unterschiede denn bewirken, so sehen wir folgendes:

(Siehe bie Tabelle auf S. 303.)

Wenn auch bei ber nur gang geringen Bahl von Bersonen mit höherem Einkommen kleine Schwankungen ungusbleiblich find, fo finden wir hier bennoch, daß wiederum die ganglich finderlosen und Ginkindehen es find, welche jene Berfchiedenheiten bewirken; wir feben, baß bie finderlofen Gben in Übereinstimmung mit ber burchfcnittlichen Ungahl ber Geburten bei ben Arbeitern mit ber Sobe bes Gintommens an Saufigkeit ftart gewinnen; wir feben ferner, bag biefelben bei ben Beamten erft zunehmen und bann wieber finten. Die Urfache biefes letteren Umftands scheint freilich bloß in ber größeren Rahl von palimgamen Chen feine Urfache ju haben, ba ber fich hieraus auf ber anderen Seite ergebende Bewinn hauptfächlich auf bie 3meis und Dreikindereben verteilt, nichtsbestoweniger steht aber fest, bag auch in diefer Binficht die Unterschiebe in ber Bahl ber Rinber bereits in ber Baufigkeit ber ganglich kinderlosen Shen ihren Ausbrud finden. Das obige Resultat ergibt fich nun jeboch nicht etwa bloß im allgemeinen Durchschnitt, fonbern basfelbe bleibt auch weiter noch besteben, falls mir etwa die Fruchtbarkeit ber Chen ber Beamten- baw. Arbeiteraruppe unter Berudfichtigung von Chebauer und Beiratsalter bes näberen veraleichen.

| Gehaltskaffe                                                                       | Bon j                        | e 100 Fa                            | Bon je 100 Familien überhaupt besaßen die nachfolgende Zahl von Rindern (einschließlich der verstorbenen) | haupt befaß                                  | en die na                                        | dfolgende.      | Zahl von         | Rindern (e               | infæließli                                                                                  | ch der ver               | ftorbenen)           |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------|------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|
|                                                                                    | 0                            | -                                   | 2                                                                                                         | 8                                            | 4                                                | 5               | 9                | 7                        | 80                                                                                          | 6                        | 10 u. mehr           |
|                                                                                    |                              |                                     |                                                                                                           |                                              |                                                  | 1. Beamte       | es.              |                          |                                                                                             |                          |                      |
| Weniger als 501— 1                                                                 |                              | 21,4                                | 21,9                                                                                                      | 16,0                                         | <u>ය</u> ග<br>හ් හ්                              | 4,4             | 9,5              | 2,2                      | 1,5                                                                                         | 1,0                      | 2,0                  |
| _                                                                                  | 18,6                         | 27,8                                | 1,83                                                                                                      | 18,8                                         | 8,                                               | 4,1             | 2,3              | 1,3                      | 0,7                                                                                         | 0<br>4,0                 | 9,0                  |
| 1501-2                                                                             | 27<br>8,6                    | 28,4<br>4,86                        | 22.9                                                                                                      | 12,8                                         | <b>ල</b><br>තුරි අ                               | ວ<br>ຜູ້        | ∞ c              | 0,0                      | 9,0                                                                                         | <u>ر</u><br>و            | 4,0                  |
| 2501— 4<br>4001— 4                                                                 | 18,5                         | 200                                 | 64,4<br>97,8                                                                                              | 16.9                                         | ο <b>Γ</b>                                       | 0,0             | 1,8<br>5,5       | 2 G                      | 0,0                                                                                         | ر<br>د<br>د و            | 4,0                  |
| [ ]                                                                                | 17,7<br>17,1<br>17,1         | 9 20,7 21                           | 7 24,4 25,5                                                                                               |                                              | 9,7 9,1                                          | 5,2             | 2,4 2,5          | 1,2,1,3                  | 0,9 0,6                                                                                     | 0,50,4                   | 0,4 0,4              |
|                                                                                    |                              |                                     |                                                                                                           |                                              |                                                  | 2. Arbeiter     | t.               |                          |                                                                                             |                          |                      |
| A. Weniger als 500 Fr.<br>B. 501—1000 C.<br>C. 1001—1500 D. 1501—2500 E. 2501—4000 | 11,8<br>12,8<br>17,1<br>16,8 | 22,6<br>22,4<br>23,1<br>4,23<br>4,4 | 22.22.22<br>47.22.23<br>47.22.23                                                                          | 55<br>55<br>56<br>50<br>56<br>64<br>64<br>64 | 11<br>10<br>4<br>7<br>6<br>8<br>8<br>8<br>8<br>8 | <br>            |                  | 8 0 0 1 1<br>4 0 0 0 0 0 | 2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2 | 1,5<br>0,7<br>0,7<br>0,7 | 2,111,1<br>2,8,7,1,0 |
| F. 4001—6000 *                                                                     | 18,4                         | _                                   | 20,6   14,7   9,6<br>Berechnet nach: Statistique                                                          | 14,7<br>1 <b>d</b> ): Statisti               | ~ <del>2</del>                                   | 2,2<br>Familles | 2,9<br>en 1906.) | •                        | 8,0                                                                                         | 2,0                      | 7,0                  |
|                                                                                    |                              | •                                   |                                                                                                           |                                              |                                                  |                 | •                |                          |                                                                                             |                          |                      |

Um hier zunächst auf die Shebauer einzugehen, so wird in biesem Bunkte folgendes ersichtlich:

Die verheirateten Angestellten nach Größe ber Familien und Dauer ber Ehe

| Ehe-                   | Personen-            | Von        | 1000       |            | gestell<br>nden |            |          |          |          |          |          |               | hl von       |
|------------------------|----------------------|------------|------------|------------|-----------------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------|--------------|
| bauer                  | ftand                | 0          | 1          | 2          | 3               | 4          | 5        | 6        | 7        | 8        | 9        | 10 n.<br>mehr | Ցսք.         |
|                        | { Beamte<br>Arbeiter | 510<br>421 | 384<br>408 | 96<br>147  | 10<br>22        | . 2        | :        | :        | · .      | :        |          | :             | 1000<br>1000 |
|                        | { Beamte<br>Arbeiter | 196<br>143 | 304<br>255 | 278<br>273 | 135<br>167      | 54<br>89   | 21<br>41 | 8<br>19  | 3<br>8   | 1 3      | 'n       | 1             | 1000<br>1000 |
|                        | {Beamte<br>Arbeiter  | 134<br>99  | 218<br>169 | 257<br>219 | 174<br>169      | 102<br>120 | 52<br>81 | 29<br>54 | 15<br>35 | 9<br>24  | 5<br>13  | 5<br>17       | 1000<br>1000 |
| 25 Jahre<br>u. barüber |                      | 101<br>78  | 197<br>154 | 227<br>196 | 178<br>165      | 114<br>125 | 69<br>85 | 44<br>65 | 27<br>44 | 17<br>31 | 11<br>21 | 15<br>36      | 1000<br>1000 |

(Statistique des Familles en 1906.)

In sämtlichen Shedauerklassen ist also die Zahl der gänzlich kinderlosen Shen bei den Arbeitern geringer wie bei den Beamten, und zwar eben selbst in der untersten Klasse. Bei beiden Kategorien nimmt dieselbe aber mit der Shedauer sehr start ab; selbst noch im Berhältnis der Shen von 15—24 jähriger und 25 jähriger und längerer Dauer zeigt sich ein Rückgang der unfruchtbaren Shen, was teilweise vielleicht zwar auf dem Sinsluß der Wiederverheiratungen, in der Hauptsache jedoch ganz ohne Zweisel darauf beruht, daß eben in früherer Zeit sterile Shen seltener waren als sie es heute sind.

Ein ähnliches Ergebnis erhalten wir schließlich auch noch bamn, falls wir bas heiratsalter ins Auge faffen:

(Siehe bie Tabelle auf S. 305.)

Auch bei Berücksichtigung bes Heiratsalters ist also bie Häufige teit ber kinderlosen Shen bei den Beamten von Anfang an erheblich größer als bei den Arbeitern, und dieses Verhältnis wird auch dann nicht mehr verändert, falls wir zu gleicher Zeit auch noch das Sinkommen betrachten.

Unterscheiben wir nämlich noch bie minbestens 15 Jahre versbeirateten Personen nach ihrem Ginkommen, so ergibt sich bas folgende Resultat:

(Siehe die Tabelle auf S. 306.)

| Die | verheirateten | Angeftellten | nach   | Größe | ber | Familie | unb |
|-----|---------------|--------------|--------|-------|-----|---------|-----|
|     |               | Heirat       | Balter | ;     |     |         |     |

| Alter bes<br>Familien=<br>oberhauptes | Berfonen-<br>ftanb   |             |     |            | co fo | lgeni     | be g | ahl      |          | (let     | enb     | n <b>ha</b> tt<br>en obe |              | Gesamtzahl<br>der<br>Beamten |
|---------------------------------------|----------------------|-------------|-----|------------|-------|-----------|------|----------|----------|----------|---------|--------------------------|--------------|------------------------------|
| ur Zeit der<br>heschließung           | , tuito              | 0           | 1   | 2          | 3     | 4         | 5    | 6        | 7        | 8        |         | 10 u.<br>mehr            | Zus.         | und<br>Angeftellten          |
| Weniger als<br>25 Jahre               | { Beamte<br>Arbeiter |             |     | 247<br>218 |       | 91<br>111 |      | 31<br>53 | 18<br>34 | 11<br>25 | 6<br>15 | 8<br>26                  | 1000<br>1000 | 10 805<br>28 <b>4</b> 36     |
| 5—8 <b>4</b> Jahre                    | { Beamte<br>Arbeiter |             |     | 241<br>225 |       |           |      | 20<br>37 | 10<br>23 | 6<br>15  | 4<br>9  | 4<br>13                  | 1000<br>1000 | 42 356<br>96 513             |
| 5—49 Jahre                            | { Beamte<br>Arbeiter | 355<br>307  |     |            |       |           |      | 7<br>27  | 6<br>14  | 2<br>7   | 1<br>4  | 1<br>5                   | 1000<br>1000 | 6 216<br>6 776               |
| 50 Jahre-                             | <b>Beamte</b>        | 752         | 149 | 44         | 36    | 8         | 11   |          |          |          |         | .                        | 1000         | 274                          |
| und barüber                           | Arbeiter             | <b>74</b> 3 | 108 | 88         | 30    | 23        | •    |          | 5        |          | •       | 3                        | 1000         | 397                          |

(Berechnet nach: Statistique des Familles en 1906.)

Wenn auch die Kategorie B auf dieser Tabelle etwas aus der Reihe fällt, so ersieht man dennoch, daß die größere Häusigkeit von sterilen Shen, die mit steigendem Einkommen sich ergibt, selbst bei denjenigen Shen, dei welchen der Shegatte zur Zeit ihrer Singehung noch nicht 25 Jahre zählte, bereits klar zutagetritt. Das Heiratsalter ist also wohl innerhalb der einzelnen Kategorien von Bedeutung, für die gegenseitige Stellung derselben jedoch ohne jedweden Sinsluß.

Wir kommen nunmehr zu einer zweiten Gruppe von Personen, nämlich zu ben weiblichen Beamten und den Arbeiterinnen. Bas diese weit weniger zahlreiche Klasse anbelangt, so verteilten sich hier die in öffentlichen Diensten stehenden Beamtinnen und Arbeiterinnen nach der Kinderzahl wie folgt:

(Siehe bie Tabelle auf S. 307.)

Das Material ist hier, wie man ersieht, nur ein beschränktes, boch ergibt sich folgendes: während bei den Arbeiterinnen die Berhältnisse ganz ähnliche sind wie bei den Arbeitern, ist die durchsschnittliche Kinderzahl bei den Beamtinnen außerst gering. Die Ursache hiervon liegt offendar vor allem in der enormen Zahl von gänzlich kinderlosen Shen, die hier fast ein Drittel der Gesamtzahl aller Familien betragen. Es ist aber immerhin nicht ausgeschlossen, daß die Kinderlosigkeit in einzelnen Fällen erst der Beweggrund zum Ausüben einer beruflichen Tätigkeit war.

Somollers Jahrbud XL 4.

Die 15 und mehr Jahre verheirateten Beamten und Arbeiter nach der Jahl der lebenden oder verstorbenen

| Safre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Alter gur Beit           |            | Bon 10                                               | 00 verh           | eiratete          | 1 Beam            | ten un           | o Arbei        | tern ha       | tten die                              | nachfo                   | lgende 3       | Bon 1000 verheirateten Beamten und Arbeitern hatten die nachfolgende Zahl von Kindern | Rinde | E         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------|---------------|---------------------------------------|--------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | der<br>Ehefcliehung      | 0          | 1                                                    | 2                 | 8                 | 4                 | 25               | 9              | 7             | œ                                     | 6                        | 10 п. те       | 10 u. mehr Zufammen                                                                   | ımen  | 3m Mittel |
| Supersecond   1448   188   164   128   189   159   159   159   159   160   84   128   189   170   124   125   189   170   124   189   170   124   189   170   124   189   170   125   189   170   125   189   170   125   189   170   125   189   170   125   189   170   125   189   170   125   180   170   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   18   |                          |            |                                                      |                   | 28.0              | legorie           | A (jähr          | liches G       | dehalt:       | weniger                               | a[8 5(                   | 0 Fr.)         |                                                                                       |       |           |
| Rategorie       fahre     55     142     199     170     124       181     123     182     171     125       181     123     182     174     125       181     123     182     173     127       181     204     179     230     172     116       181     204     225     143     101       181     204     227     169     110       181     204     227     169     110       281     221     215     117     98       181     221     215     117     98       181     221     215     117     98       181     221     215     117     98       181     281     281     284     184     126       184     281     249     167     99       184     281     249     167     99       184     284     167     99       184     284     167     99                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Weniger als 25 Jahre     | 2882       |                                                      | 188<br>209        | <b>3</b> 28       | 888               | 88<br>120<br>130 | 71<br>62<br>41 | <br>448       | 828                                   | <br>82<br>83<br>80<br>80 |                | ——<br>0000<br>0000                                                                    | 888   | 8369      |
| Apre   55   142   199   170   124   199   170   124   125   142   142   142   142   142   142   142   142   142   142   142   142   142   142   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143    |                          |            |                                                      |                   |                   | Rategor           | ie B (j          | ährlide        | 8 Geha        | (t: 501-                              | -1000                    | Fr.)           |                                                                                       |       |           |
| Rategorie   Rate   | afs 25<br>25—34<br>35—49 | 388        | 241<br>881<br>8821                                   | 182<br>182<br>182 | 170<br>171<br>148 | 228               | 382              | 584            |               | 27<br>13                              | <br>825<br>8             | ~~~~           |                                                                                       | 888   | 8860      |
| 156   156   202   172   127   127   127   127   127   128   136   236   172   148   101   128   125   148   101   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   138   128   128   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138    |                          |            |                                                      |                   |                   | Rategori          | e C (ja          | lfrlides       | Gehal         | 100                                   | -1500                    | gr.)           |                                                                                       |       |           |
| Aategorie   80   168   216   173   122   121   204   227   169   110   110   221   215   117   98   215   221   221   222   222   222   222   222   222   223   249   244   226   244   226   244   226   244   226   244   226   244   226   244   226   244   226   244   226   244   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   24 | Weniger als 25 Jahre     | 8 % E      | 25178<br>2642                                        | 2002              | 172<br>172<br>143 | 127<br>116<br>101 | 824              | <br>884        | <br>388       | ~~~~                                  | 14<br>14<br>5            | 29<br>19<br>14 |                                                                                       | 888   | 3083      |
| nitre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |            |                                                      |                   | -•                | Rategori          | e D (je          | ihrliches      | (Behal        | t: 1501                               | -2500                    | Øt.)           |                                                                                       |       |           |
| als 25 Jahre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Weniger als 25 Jahre     | 261<br>261 | 25 25 25<br>25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 2 | 216<br>227<br>215 | 178<br>169<br>117 | 1122              | <b>\$24</b>      |                |               | 27<br>16<br>7                         | 111<br>9                 | 4218           |                                                                                       | 888   | 2790      |
| als 25 Jahre 87   215   280   184   126   62   39   21   25-34   25-34   167   99   52   31   16   25-34   25-34   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254         |                          |            |                                                      |                   |                   | Rategori          | e E (f           | ihrlide        |               |                                       | 90                       | Fr.)           |                                                                                       |       |           |
| 9 81 07 29 141                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>高</b>                 | 184<br>278 | 215<br>281<br>254                                    | 222               | 184<br>167<br>144 | 888               | 823              |                | 21<br>18<br>8 | ————————————————————————————————————— | ∞ <b>∞</b>               | 120            |                                                                                       | 888   | 2487      |

| Bahl ber geborenen                                                 | Beam                                                                           | tinnen                                                                 | Arbeit                                                                                         | erinnen                                                           | Busa                                                                                                  | mmen                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Rinder pro Familie                                                 | Zahl                                                                           | in Proz.                                                               | Bahl                                                                                           | in Proz.                                                          | Bahl                                                                                                  | in Broz.                                                               |
| 0 Rinber                                                           | 2 587<br>2 598<br>1 840<br>858<br>395<br>182<br>78<br>39<br>14<br>12<br>3<br>1 | 29,6<br>30,4<br>21,5<br>10,0<br>4,6<br>2,1<br>0,9<br>0,5<br>0,2<br>0,1 | 660<br>892<br>1 022<br>782<br>576<br>383<br>271<br>166<br>93<br>43<br>39<br>27<br>11<br>8<br>2 | 18,3<br>17,9<br>20,5<br>15,7<br>11,6<br>7,7<br>5,4<br>31,9<br>0,9 | 3 197<br>3 490<br>2 862<br>1 635<br>971<br>565<br>349<br>205<br>107<br>55<br>42<br>30<br>12<br>8<br>2 | 23,6<br>25,8<br>21,1<br>12,1<br>7,2<br>4,2<br>2,6<br>1,5<br>0,8<br>0,4 |
| Busammen                                                           | 8 555                                                                          | 100,0                                                                  | 4 976                                                                                          | 100,0                                                             | 13 531                                                                                                | 100,0                                                                  |
| Zahl ber Überhaupt<br>geborenen Roch lebende<br>Rinder Berstorbene | 12 363<br>9 889<br>2 474                                                       |                                                                        | 14 387<br>10 508<br>3 879                                                                      |                                                                   | 26 750<br>20 397<br>6 353                                                                             |                                                                        |
| Rinder (lebende u. verft.)<br>auf 100 Familien                     | 145                                                                            |                                                                        | 289                                                                                            |                                                                   | <b>19</b> 8                                                                                           |                                                                        |
| Überlebende Kinder auf 100 Familien                                | 116                                                                            |                                                                        | 211                                                                                            |                                                                   | 151                                                                                                   |                                                                        |
| Kinder (leb. u. verst.) auf<br>100 Fam. m. Kindern                 | 207                                                                            |                                                                        | 333                                                                                            |                                                                   | 259                                                                                                   |                                                                        |

(Statistique des Familles en 1906.)

## Sinfictlich ber Chebauer und bes Beiratsalters ergeben fich hier folgende Durchschnittszahlen:

| Gehaltsklaffe                                                                                               | Mittie                                              | re Cheda<br>Jahren           | uer in                                               | Mittler                                              | es Heirat:<br>Jahren         | Balter in                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------|
| Sedativitalle                                                                                               | Be-<br>amtinnen                                     | Arbei-<br>terinuen           | Bu-<br>fammen                                        | Be-<br>amtinnen                                      | Arbei<br>terinnen            | Bu-<br>fammen                                        |
| A. Beniger al \$500 Fr. B. 501—1 000 C. 1001—1 500 D. 1501—2 500 E. 2501—4 000 F. 4001—6 000 G. 6001—10 000 | 16,0<br>10,3<br>6,0<br>11,4<br>16,0<br>20,4<br>19,7 | 18,7<br>17,2<br>20,0<br>17,4 | 17,7<br>15,2<br>10,2<br>11,6<br>16,0<br>20,4<br>19,7 | 24,7<br>26,8<br>26,2<br>29,3<br>31,5<br>32,6<br>34,4 | 24,9<br>25,0<br>25,1<br>26,8 | 24,8<br>25,5<br>25,9<br>29,2<br>31,5<br>32,6<br>34,4 |
| .Busammen                                                                                                   | 11,6                                                | 18,5                         | 13,5                                                 | 28,5                                                 | 25,0                         | 27,5                                                 |

Die burchschnittliche Dauer ber Shen ist bemnach bei ben Arsbeiterinnen eine längere als bei ben Beamtinnen, das Heiratkalter ein geringeres. Rur in ben höheren Gehaltskategorien ist auch bei ben Beamtinnen die durchschnittliche Shedauer eine hohe, doch ist das Heiratkalter dabei sehr wenig gunstig.

Was nun die durchschnittliche Geburtenzahl in ben einzelnen Gehaltstategorien anbelangt, so feben wir folgendes:

Durchschnittliche Zahl ber Kinder auf 100 Familien nach Dauer ber Ebe und Gehalt

|                                                                                                         |                                    | @ I                                          | ebai                                          |                                        |                                       | <b>3</b> 2                             |                                                             |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| Gehaltsklaffe                                                                                           | 0 bis<br>4 Jahre                   | 5 bis<br>14 Jahre                            | 15 bis<br>24 Jahre                            | 25 Jahre<br>u. darilber                | Zu:<br>fammen                         | Verwitwete<br>und<br>Geschiedene       | Familien<br>überhaupt<br>(einfcl. berfidle<br>ohne Angaben) |  |  |  |  |  |
| <b>a</b> )                                                                                              | Leben                              | be obe                                       | r verf                                        | torben                                 | e Rin                                 | ber                                    |                                                             |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         |                                    | 1. 9                                         | Beamtin                                       | nen                                    |                                       |                                        |                                                             |  |  |  |  |  |
| Beniger als 500 fr.<br>501— 1 000 •<br>1001— 1 500 •<br>1501— 2 500 •<br>2501— 4 000 •<br>4001—10 000 • | 64<br>43<br>53<br>46<br>44<br>(60) | 171<br>141<br>148<br>142<br>129<br>106       | 231<br>198<br>214<br>200<br>165<br>148        | 254<br>244<br>314<br>230<br>267<br>262 | 193<br>123<br>93<br>137<br>155<br>173 | 205<br>195<br>149<br>152<br>181<br>179 | 191<br>144<br>105<br>143<br>166<br>175                      |  |  |  |  |  |
| Busammen                                                                                                | 50                                 | 144                                          | 196                                           | 250                                    | 137                                   | 163                                    | 145                                                         |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         |                                    | 2. 90                                        | rbe <b>iter</b> ir                            | men                                    |                                       |                                        |                                                             |  |  |  |  |  |
| Beniger als 500 Fr.<br>501—1000 •<br>1001—2500 •<br>Busammen                                            | 61<br>41<br>26<br>46               | 198<br>183<br>158<br>186                     | 314<br>280<br>282<br>296                      | 372<br>342<br>380<br>367               | 280<br>240<br>266<br>265              | 306                                    | 289                                                         |  |  |  |  |  |
| . b) Überlebenbe Rinber                                                                                 |                                    |                                              |                                               |                                        |                                       |                                        |                                                             |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         |                                    |                                              | Beamtir                                       | inen                                   |                                       |                                        |                                                             |  |  |  |  |  |
| Meniger als 500 fr.<br>501— 1 000 s<br>1001— 1 500 s<br>1501— 2 500 s<br>2501— 4 000 s<br>4001—10 000 s | 60<br>34<br>48<br>40<br>38<br>(20) | 149<br>110<br>122<br>116<br>107<br>91<br>129 | 192<br>162<br>171<br>153<br>132<br>129<br>156 | 202<br>141<br>207<br>167<br>196<br>187 | 162<br>95<br>79<br>109<br>123<br>128  | 164<br>145<br>116<br>118<br>135<br>116 | 159<br>111<br>87<br>114<br>129<br>129                       |  |  |  |  |  |
| <b>0</b> ,                                                                                              |                                    | 2. 91                                        | rbeiteri                                      |                                        |                                       | ,                                      |                                                             |  |  |  |  |  |
| Beniger als 500 Fr. 501 – 1000 – 1001 – 2500                                                            | 47<br>38<br>19                     | 163<br>150<br>121                            | 251<br>220<br>215                             | 261<br>222<br>254                      | 215<br>180<br>192                     | <u>:</u>                               | :                                                           |  |  |  |  |  |
| Bufammen                                                                                                | 36                                 | 151                                          | 233                                           | 250                                    | 199                                   | 214                                    | 211                                                         |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         | (Statis                            | tique d                                      | les Far                                       | nilles e                               | n 1906.                               | .)                                     |                                                             |  |  |  |  |  |

Infolge ber Beschränktheit bes Materials sind die Unregelmäßigkeiten hier bereits sehr große, wie sich zum Beispiel schon aus dem einen Fall ergibt, daß bei den einzelnen Beamtinnen der Gehaltskategorie von 1001—1500 Fr. ungeachtet der hier relativ hohen Geburtenzahlen in den einzelnen Sebauerklassen, der Gesamtdurchsschnitt ein sehr kleiner, bei der letten Gehaltsklasse jedoch umgekehrt ein großer ist. Aus einem Vergleich der drei unteren Sebauerklassen läßt sich aber immerhin auch hier eine Abnahme der Geburtenzahl mit steigendem Sinkommen deutlich erkennen, wenn sich auch im Gesamtdurchschnitt infolge der verschiedenartigen Zusammensetzung der Angehörigen der einzelnen Klassen bei den Beamtinnen nach einem anfänglichen Rückgang wiederum eine erhebliche Zunahme zeigt.

Über die Berteilung ber Familien nach ber Kinderzahl gibt fobann bie nächste Tabelle uns einen kurzen Überblick:

(Siehe bie Tabelle auf S. 310.)

Die Berteilung ber Beamtinnen auf die einzelnen Gehaltsklassen ist, wie bereits erwähnt, sehr wenig regelmäßig, und dies kommt auch vor allem in der Zahl der kinderlosen Shen zum Ausdruck. Immerhin ist aber zu erkennen, daß auch hier der niedrigeren durchsschnittlichen Kinderzahl im allgemeinen eine entsprechend höhere Zahl von völlig kinderlosen Shen gegenübersteht.

Bichtiger ist nun die Unterscheidung nach dem Alter zur Zeit der Sheschließung: wir ersehen hier, daß gerade in den beiden unteren Klassen die Häusigkeit der sterilen Shen bei den Beamtinnen wesentlich höher ist als bei den Arbeiterinnen, während in der oberen Klasse wohl nur infolge der Kleinheit des Materials — trot höherer Durchschnittszisser — für die Beamtinnen ein um einen unbedeutenden Betrag geringerer Prozentsat von gänzlich kinderlosen Schen sich ergibt.

Ahnlich ift bas Resultat bann schließlich auch noch hinsichtlich ber Shebauer:

(Siehe bie Tabelle auf S. 311.)

Abgesehen von ber ersten Gruppe von Shen, beren Anzahl in ber Arbeiterinnenklasse nur eine ganz geringe ift, sinden wir in allen Fällen, daß die kinderlosen Shen bei den Beamtinnen weit häusiger sind als bei den Arbeiterinnen, und dem entspricht auch anderseits eine geringere Durchschnittszahl von Geburten.

Eine weitere fehr intereffante Untersuchung ber Enquete vom Jahre 1907 beschäftigt sich schließlich auch noch mit bem Ginfluß ber

|                                         |                  |              | Bon je                                                                                       | 1000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Seamtin                                  | ien und  | Arbeit                              | erinnen          | befaßer    | n die n   | ad) folge   | nde gah           | Bon je 1000 Beamtinnen und Arbeiterinnen befagen Die nachfolgende Bahl von Rinbern | indern                                                   |
|-----------------------------------------|------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------|-------------------------------------|------------------|------------|-----------|-------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Gehaltstlaffe bzw.                      | χ,<br>ξ          |              |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |          | (ein)chlieblich der versiordenen)   | eBitch D         | er vergr   | отоепеп   |             |                   |                                                                                    |                                                          |
| nicet<br>zur Zeit der Ehe-<br>fcließung | milien<br>Milien | 0            | -                                                                                            | 83                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | စာ                                       | 4        | 5                                   | 9                | 7          | <b>∞</b>  | 8           | 10<br>unb<br>mehr | Bu-<br>fammen                                                                      | Durchichnitte<br>liche<br>Rinderzahl auf<br>100 Familien |
|                                         |                  |              |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | B) 978 i                                 | t unte   | Dit Unterfceibung bes Gintommens    | g gunq           | ing bes Gi | ntomn     | ens         |                   |                                                                                    |                                                          |
|                                         | 2                | 5            | 040                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 117                                      | 1        | 7 70                                |                  | 0          | 6         | α<br>-      | -                 | 1000                                                                               | 181                                                      |
| Weniger als 500 Fr.                     |                  | 3 2          | 22<br>22<br>23<br>25<br>25<br>25<br>25<br>25<br>25<br>25<br>25<br>25<br>25<br>25<br>25<br>25 | 183                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 16                                       | 22       | <b>,</b> 83                         | 32               | <b>0</b>   | ۱ و       | . SI        | 03                | 8                                                                                  | 144                                                      |
| 1001                                    | 1447             | 395          | 88                                                                                           | 162                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | \$                                       | \$       | G.                                  | တ                | တ          | _         | 1           | <b>,</b>          | 8                                                                                  | 105                                                      |
| 1501—2500                               | 4592             | 292          | 307                                                                                          | 214                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 107                                      | 42       | 28                                  | ∞;               | ∢:         | ·         | <del></del> | ,-1 -             | 38                                                                                 | 143                                                      |
| 2501 4000                               | 1095             | 2 <b>4</b> 9 | 88<br>88<br>88<br>88                                                                         | 25.55<br>25.55<br>25.55<br>25.55<br>25.55<br>25.55<br>25.55<br>25.55<br>25.55<br>25.55<br>25.55<br>25.55<br>25.55<br>25.55<br>25.55<br>25.55<br>25.55<br>25.55<br>25.55<br>25.55<br>25.55<br>25.55<br>25.55<br>25.55<br>25.55<br>25.55<br>25.55<br>25.55<br>25.55<br>25.55<br>25.55<br>25.55<br>25.55<br>25.55<br>25.55<br>25.55<br>25.55<br>25.55<br>25.55<br>25.55<br>25.55<br>25.55<br>25.55<br>25.55<br>25.55<br>25.55<br>25.55<br>25.55<br>25.55<br>25.55<br>25.55<br>25.55<br>25.55<br>25.55<br>25.55<br>25.55<br>25.55<br>25.55<br>25.55<br>25.55<br>25.55<br>25.55<br>25.55<br>25.55<br>25.55<br>25.55<br>25.55<br>25.55<br>25.55<br>25.55<br>25.55<br>25.55<br>25.55<br>25.55<br>25.55<br>25.55<br>25.55<br>25.55<br>25.55<br>25.55<br>25.55<br>25.55<br>25.55<br>25.55<br>25.55<br>25.55<br>25.55<br>25.55<br>25.55<br>25.55<br>25.55<br>25.55<br>25.55<br>25.55<br>25.55<br>25.55<br>25.55<br>25.55<br>25.55<br>25.55<br>25.55<br>25.55<br>25.55<br>25.55<br>25.55<br>25.55<br>25.55<br>25.55<br>25.55<br>25.55<br>25.55<br>25.55<br>25.55<br>25.55<br>25.55<br>25.55<br>25.55<br>25.55<br>25.55<br>25.55<br>25.55<br>25.55<br>25.55<br>25.55<br>25.55<br>25.55<br>25.55<br>25.55<br>25.55<br>25.55<br>25.55<br>25.55<br>25.55<br>25.55<br>25.55<br>25.55<br>25.55<br>25.55<br>25.55<br>25.55<br>25.55<br>25.55<br>25.55<br>25.55<br>25.55<br>25.55<br>25.55<br>25.55<br>25.55<br>25.55<br>25.55<br>25.55<br>25.55<br>25.55<br>25.55<br>25.55<br>25.55<br>25.55<br>25.55<br>25.55<br>25.55<br>25.55<br>25.55<br>25.55<br>25.55<br>25.55<br>25.55<br>25.55<br>25.55<br>25.55<br>25.55<br>25.55<br>25.55<br>25.55<br>25.55<br>25.55<br>25.55<br>25.55<br>25.55<br>25.55<br>25.55<br>25.55<br>25.55<br>25.55<br>25.55<br>25.55<br>25.55<br>25.55<br>25.55<br>25.55<br>25.55<br>25.55<br>25.55<br>25.55<br>25.55<br>25.55<br>25.55<br>25.55<br>25.55<br>25.55<br>25.55<br>25.55<br>25.55<br>25.55<br>25.55<br>25.55<br>25.55<br>25.55<br>25.55<br>25.55<br>25.55<br>25.55<br>25.55<br>25.55<br>25.55<br>25.55<br>25.55<br>25.55<br>25.55<br>25.55<br>25.55<br>25.55<br>25.55<br>25.55<br>25.55<br>25.55<br>25.55<br>25.55<br>25.55<br>25.55<br>25.55<br>25.55<br>25.55<br>25.55<br>25.55<br>25.55<br>25.55<br>25.55<br>25.55<br>25.55<br>25.55<br>25.55<br>25.55<br>25.55<br>25.55<br>25.55<br>25.55<br>25.55<br>25.55<br>25.55<br>25.55<br>25.55<br>25.55<br>25.55<br>25.55<br>25.55<br>25.55<br>25.55<br>25.55<br>25.55<br>25.55<br>25.55<br>25.55<br>25.55<br>25.55<br>25.55<br>25.55<br>25.55<br>25.55<br>25.55<br>25.55<br>25.55<br>25.55<br>25.55<br>25.55<br>25.55<br>25.55<br>25.55<br>25.55<br>25.55<br>25.55<br>25.55<br>25.55<br>25.55<br>25.55<br>25.55<br>25.55<br>25.55<br>25.55<br>25.55<br>25.55<br>25.55<br>25.55<br>25.55<br>25.55<br>25.55<br>25.55<br>25.55<br>25.55<br>25.55<br>25.55<br>25.55<br>25.55<br>25.55<br>25.55<br>25.55<br>25.55<br>25.55<br>25.55<br>25.55<br>25.55<br>25.55<br>25.55<br>25.55<br>25.55<br>25.55<br>25.55<br>25.55<br>25.55<br>25.55<br>25.55<br>25.55<br>25.55<br>25.55<br>25.55<br>25.55<br>25.55<br>25.55<br>25.55<br>25.55<br>25.55<br>25.55<br>25.55<br>25.55<br>25.55<br>25.55<br>25.55<br>25.55<br>25.55<br>25.55<br>25.55 | <u></u>                                  | 35       | 8.3                                 | <b>4</b> 81      | - 70       | ۱ ه       | - 4         | - I               | 38                                                                                 | 175                                                      |
|                                         | 85551            | 888          | 8                                                                                            | 215                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 100                                      | 46       | 21                                  | <b>6</b>         | •          | 67        | _           | _                 | 1000                                                                               | 145                                                      |
| •                                       |                  | _            |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |          | 2.                                  | 2. Arbeiterinnen | ınen       |           |             |                   |                                                                                    |                                                          |
| Inggefamt                               | 4976             | 133          | 179                                                                                          | 202                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 157                                      | 116      | 77                                  | <u>z</u>         | 88         | <b>61</b> | 6           | <br>18            | 1000                                                                               | 688                                                      |
|                                         |                  |              |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | b) Mit                                   | Unte     | Dit Unterfceibung bes Beiratsalters | g Bun            | es Sei     | ratsa     | lters       |                   |                                                                                    |                                                          |
|                                         |                  |              |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |          | ;<br>\$2                            | l. Beamtinnen    | ten        |           |             |                   |                                                                                    |                                                          |
| Unter 20 Rabre                          | 348              | 165          | 263                                                                                          | 274                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 139                                      | 89       | 85                                  | 83<br>—          | 14         | 6         | [۳          | 1                 | 90<br>90<br>90<br>90                                                               | 90a<br>—                                                 |
| 80-8                                    | 4870             | 88           | 818                                                                                          | 219                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 92                                       | 8        | 21                                  | 8                | 4          |           | )<br>       | _                 | 900                                                                                | 145                                                      |
| 6 <del>7</del> 98                       | 1616             | #            | 281                                                                                          | 168                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8                                        | 83       | ==                                  | <b>o</b>         | -          | ا<br>_    | 1           | I<br>—            | 3                                                                                  | 3                                                        |
|                                         |                  |              |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |          | <i>₹</i>                            | 2. Arbeiterinnen | nnen       |           |             |                   |                                                                                    |                                                          |
| Unter 20 Rabre.                         | 487              | 2            | 154                                                                                          | 178                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 163                                      | 148      | 108                                 | 8                | 8          | <u>ස</u>  | - 55        | <b>8</b> :        | <u>8</u>                                                                           | 252                                                      |
| 20 - 29                                 | 1698             | 152<br>452   | 8<br>8<br>4                                                                                  | 219                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <del>2</del> 8                           | <u> </u> | 22                                  | <b>4</b> 3       | 8 I        | 50        |             | = 1               | 38                                                                                 | 121                                                      |
|                                         | i<br>-           | -            | (Bered                                                                                       | pnet na                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Berechnet nach: Statistique des Familles | istique  | des Fa                              |                  | en 1906.)  | <b>∵</b>  |             |                   |                                                                                    |                                                          |

' Einschliehlich ber angabenlofen Bulle.

| Verheiratete | Bec | mtinne | n nn | ib s | Arbeite  | erinner | t na | ch ber | Sapl | ber |
|--------------|-----|--------|------|------|----------|---------|------|--------|------|-----|
| gebore       | nen | Rinber | mit  | Ur   | iterfche | ibung   | ber  | Epeda  | ner  |     |

| Dauer<br>der Chen | Personen-                    | Bahl<br>ber Fas           | fo |            |   |   |                    |   |          |          |          |         |                   | befaßen<br>nen) <b>R</b> ın |                        |
|-------------------|------------------------------|---------------------------|----|------------|---|---|--------------------|---|----------|----------|----------|---------|-------------------|-----------------------------|------------------------|
| in<br>Jahren      | ftanb                        | milien                    |    | 1          | 2 | 3 | 4                  | 5 | 6        | 7        | 8        | 9       | 10<br>und<br>mehr | Bu-<br>fammen               | Jm<br>Durdi:<br>jhniit |
| 0—4<br>Jahre      | {Beamtinnen<br>Arbeiterinnen | 1773<br>166               |    |            |   |   |                    |   | :        |          |          | :       |                   | 1000<br>1000                | 497<br>464             |
|                   | {Beamtinnen<br>Arbeiterinnen | 2721<br>719               |    |            |   |   |                    |   | 6<br>22  | 3<br>10  | :        | :       |                   | 1000<br>1000                | 1435<br>1858           |
| 15—24<br>Jahre    | (Beamtinnen<br>Arbeiterinnen | 1368<br>851               |    | 259<br>179 |   |   |                    |   | 16<br>54 | 6<br>21  | 4<br>26  | 4<br>11 | 1<br>11           | 1000<br>1000                | 1965<br>2964           |
|                   | Beamtinnen<br>Arbeiterinnen  | <b>477</b><br><b>65</b> 0 |    |            |   |   | 115<br>15 <b>4</b> |   | 29<br>78 | 21<br>45 | 11<br>32 | 9<br>15 | 4<br>40           | 1000<br>1000                | 2497<br>3668           |

(Statistique des Familles en 1906.)

städtischen Agglomerationen auf die Größe und Zusammensetzung der Familien. Die Orte, an welchen die Angestellten und Arbeiter gezählt wurden, sind zu diesem Zwecke in vier große Gruppen verteilt:

- 1. Paris und bas Seinebepartement;
- 2. Stäbte von über 50 000 Einwohnern (außer Paris);
- 3. Städte von 5000-50000 Einwohnern;
- 4. Städte von weniger als 5000 Einwohnern.

Außerdem wurden noch für jebe Gruppe von Städten vier Regionen unterschieben: Norden und Nordosten, Südosten, Süden, Rentrum und Westen.

Was nun zunächst Shebauer und Heiratsalter ber in Betracht gezogenen Beamten und Arbeiter betrifft, so ersehen wir folgendes: (Siehe die Tabelle auf S. 312.)

Die durchschnittliche Shedauer ist hiernach bei den Arbeitern stets größer als bei den Beamten, und zwar ist die Differenz am geringsten in Paris und in den kleinen Städten, am größten in den Städten von über 50 000 Einwohnern. Was das heiratsalter betrifft, so ist dasselbe bei den Arbeitern stets niedriger wie bei den Beamten: die Differenz ist hier am geringsten in den kleinen Städten, am größten in Paris. Die Unterschiede sind aber in allen Fällen so gering, daß sie bei der Beurteilung der Geburtenverhältnisse außer Betrachtung bleiben können, zumal wenn wir uns darauf beschränken,

| Gruppe ber Städte                                     |                                      | Ehebauer<br>ahren)                   | Zeit d. Ch                           | Alter zur<br>eschließung<br>ahren)   |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|                                                       | Beamte                               | Arbeiter                             | Beamte                               | Arbeiter                             |
| Paris                                                 | 15,3                                 | 16,5                                 | 30,4                                 | 28,7                                 |
| Stäbte von über u. Rorbosten Sübosten                 | 14,1<br>14,7<br>14,7<br>14,5<br>14,4 | 17,8<br>17,4<br>18,6<br>18,1<br>17,8 | 28.8<br>29,2<br>28,7<br>28,7<br>28,9 | 27,9<br>29,0<br>28,1<br>28,7<br>28,5 |
| Stäbte von 5000 bis 50000 Einw. Rorboften             | 16,3<br>16,4<br>17,2<br>16,8<br>16,6 | 19,2<br>20,0<br>20,8<br>19,9<br>19,8 | 28,8<br>29,3<br>29,2<br>29,0<br>29,0 | 28,9<br>28,6<br>28,3<br>28,3<br>28,6 |
| Städte von weniger als Sübosten u. Nordosten Sübosten | 18,3<br>17,0<br>17,9<br>17,5         | 16,3<br>20,8<br>20,8<br>20,1<br>18,8 | 28,8<br>29,5<br>29,3<br>29,2<br>29,2 | 28,9<br>29,3<br>29,2<br>28,0<br>28,9 |

(Statistique des Familles en 1906.)

lebiglich die einzelnen Gruppen von Agglomerationen näher zu betrachten, in welchem Falle gleichzeitig Zufallsergebnisse vermieben werben. (Siehe die Tabelle auf S. 313.)

Mit steigender Größe der Agglomerationen nimmt demnach bei den Beamten wie bei den Arbeitern die Kinderzahl von Stufe zu ab; in Paris ist dieselbe so am geringsten und in den kleinen Städten anderseits am höchsten. Und hinsichtlich der Verteilung der Familien nach der Kinderzahl ersehen wir, daß entsprechend der Abnahme der durchschnittlichen Kinderzahl die sterilen Shen mit zunehmender Größe der Stadtbildungen an Häusigkeit gewinnen, dei den Arbeitern gerade so wie auch bei den Beamten, doch ist die Zahl der gänzlich kinderslosen Shen bei den ersteren in allen Fällen geringer als dei den letzteren. Es bestehen demnach auch hier hinwiederum ganz enge Wechselbeziehungen zwischen der durchschnittlichen Kinderzahl und der Häusigkeit der sterilen Shen. Im einzelnen freilich, d. h. falls wir gleichzeitig auch die geographische Berteilung der Familien ins Auge sassen, ergeben sich nicht unbedeutende Anomalien, doch ist eben bei einer so weitgehenden Unterscheidung das Waterial wohl zu beschränkt,

Berteilung der Familien nach der Rinderzahl mit Unterscheibung des Wohnplatzes (Berteiratete, verwitwete oder geschieden, Personen)

|                                                 |                                 | Burd                                                    | Durchschrittl. Zahl ber Rinber auf 100 Familien | 1. 3ab<br>30 Fan          | l der<br>nisien                 | <b>8</b>                        | Von 1000 Familien bejaßen die nachsolgende Zahl von (lebenden<br>ober verstorbenen) Kindern | Famili                   | en bejaj<br>ober v                           | bejaßen die nachfolgende<br>oder verstorbenen) Kindern | nachfol<br>nen) Ri             | gende 3<br>ndern                | αξί υου                         | (lebend                      | en                           |
|-------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Grut                                            | Gruppe ber Stäbte               | Rinder<br>hat                                           | Rinder über- Überlebenbe<br>haupt Rinder        | Überleben<br>Rinder       | bende                           |                                 | <b>8</b> 2                                                                                  | e a m t e                | ه.                                           |                                                        |                                | <b>5</b> 4                      | Arbeite                         | *                            |                              |
|                                                 |                                 | Be-<br>amte                                             | Ars<br>beiter                                   | Be-<br>amte               | Ar.<br>beiter                   | 0                               | 1 u. 2                                                                                      | 3-6                      | 7 und<br>mehr                                | Bus.                                                   | 0                              | 1 u. 2                          | 3-6                             | 7 und<br>mehr                | 3us.                         |
| Paris                                           |                                 | 175                                                     | 258                                             | 141                       | 195                             | 251                             | 496                                                                                         | 234                      | 19                                           | 1000                                                   | 178                            | 410                             | 351                             | 99                           | 1000                         |
| Städte mit<br>über<br>50 000 Einw.              | Rorben u. Rorbosten<br>Südosten | 211<br>191<br>177<br>206                                | 88 88 88<br>88 88 88                            | 172<br>145<br>136<br>161  | 253<br>167<br>166<br>187        | 178<br>217<br>190<br>207        | 506<br>496<br>555<br>486                                                                    | 283<br>265<br>272        | 82728                                        | 90000                                                  | 200<br>200<br>139<br>169       | 331<br>420<br>481<br>481        | 828<br>838<br>831               | 129<br>51<br>88              | 1000<br>1000<br>1000<br>1000 |
|                                                 | 3usammen                        | 8                                                       | 273                                             | 158                       | 200                             | 198                             | 203                                                                                         | 271                      | 83                                           | 1000                                                   | 162                            | 401                             | 828                             | 48                           | 1000                         |
| Städte mit<br>5000—50 000<br>Einwohnern         | Norben u. Norbosten<br>Sübosten | 221<br>210<br>216<br>217<br>217                         | 274<br>266<br>247<br>304<br>277                 | 175<br>165<br>167<br>172  | 213<br>199<br>193<br>221<br>210 | 158<br>165<br>163<br>172<br>172 | 499<br>516<br>499<br>492<br>501                                                             | 8 8 8 8 8                | <b>4000000000000000000000000000000000000</b> | 1000<br>1000<br>1000<br>1000                           | 180<br>145<br>126<br>126       | 380<br>404<br>432<br>361<br>386 | 349<br>384<br>388<br>409<br>378 | 91<br>88<br>104<br>88        | 1000<br>1000<br>1000<br>1000 |
| Städte von<br>weniger al <b>s</b><br>5000 Einw. | Rorben u. Korbosten<br>Sübosten | 24.88.88.42<br>28.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.8 | 287<br>321<br>301<br>295                        | 200<br>1182<br>184<br>198 | 238<br>256<br>246<br>240        | 158<br>159<br>165<br>165        | 451<br>408<br>504<br>490<br>458                                                             | 880<br>880<br>892<br>883 | 25<br>25<br>25<br>25<br>26<br>27             | 0001<br>1000<br>1000<br>1000                           | 123<br>95<br>110<br>103<br>111 | 413<br>379<br>427<br>421<br>409 | 882<br>882<br>882<br>894        | 82<br>107<br><b>94</b><br>88 | 1000<br>1000<br>1000<br>1000 |

als daß man biefen Ausnahmen von der Regel irgendwelche Bebeutung beizumeffen hätte.

Gine umfaffenbere Statistit über bie Beziehungen zwischen Beruf und Kinderzahl existiert außer in Frankreich auch noch im Königreiche Ungarn, und gwar hier in Berbindung mit ber Statistit ber Sterbefälle. Das Material ift aber aus biefem Grunde natürlich in fehr vielen Berufen nur gang befchränkt, und bagu tommt auch noch ber weitere Difftand, daß bie in Anbetracht ber hohen Sterblichkeitsgiffer Ungarns und ber verschiebenen Bobe ber Sterblichkeit in ben beruflichen und fozialen Rlaffen fehr wichtige Chebauer teine nabere Berudfichtigung gefunden bat, und bei ber Anappheit bes Rablenmaterials in vielen Fällen auch gar nicht hatte finben tonnen. Beift nun die Statistit aber icon in biefer Sinsicht tleine Unvolltommenbeiten auf, so wird ihr Wert auch noch burch Mängel in ber Datenfammlung etwas vermindert: ein nicht geringer Teil ber Chen ohne Rinder besteht nämlich in Wirklichkeit aus Chen, von welchen blok feine Angaben erhalten werben tonnten, und bie burchschnittliche Rahl ber Rinber ift infolgebeffen etwas ju klein, wie anberfeits bie Riffern bezüglich ber fterilen Ghen burchwegs zu boch gegriffen find. Für die Brauchbarkeit ber Statistit zu Bergleichen innerhalb ihrer eigenen Grenzen ift jeboch biefe mangelnbe Genauigkeit ber Rablen wohl ohne größeren Belang.

Die folgende Tabelle führt uns nun die Resultate ber ungarischen Familienstatistit bezüglich ber in den Jahren 1906—1908 durch Tod ber Frau gelösten Shen des näheren vor Augen:

(Siehe bie Tabelle auf S. 316-321.)

Was vor allem die drei Hauptgruppen: Selbständige, Beamte und hilfspersonal, betrifft, so sehen wir auch bei Ungarn, daß die Beamten oder Angestellten weitaus die geringste Kinderzahl befitzen. Es ist dies eine Erscheinung, welche wir bereits bei Preußen und bei Frankreich kennengelernt haben, und die wir nunmehr auch bei Ungarn kennenlernen.

Bezüglich ber beiben übrigen Hauptgruppen, ber Selbständigen und des "Hilfspersonals", liegen die Verhältnisse derart, daß wenigstens äußerlich die Selbständigen eine höhere Kinderzahl aufweisen als das Hilfspersonal, doch dürften hier die Unterschiede in der Altersperteilung und in der durchschnittlichen Dauer der Shen mit von Sinstuk sein.

Wenn wir uns auf jene Berufe beschränken, bei welchen bas

Material in hinreichendem Maße vorhanden ist, so sehen wir zunächt, daß von den Selbständigen die Groß- und Mittelgrundbesitzer
mit durchschnittlich 4,69 Gedurten pro She weitaus an erster
Stelle stehen; ihnen folgen die in Berkehr und Handel tätigen
Personen, und den Schluß bilden sodann — abgesehen von den freien
Berusen usw. — die Gewerbetreibenden und Kleingrundbesitzer. Mit Ausnahme der Borzugsstellung der Groß- und Mittelgrundbesitzer ist jedoch ein Übergewicht der einen oder anderen Gruppe hier kaum zu konstatieren; wohl aber existieren innerhalb der industriellen und gewerblichen Beruse sehr erhebliche Unterschiede: ähnlich wie in Frankreich stehen auch hier die Müller wiederum voran, ihnen folgen die
Kürschner und die Weber, während die Bader und Friseure, sowie
die Buch- und Steindrucker die weitaus niedrigste Kinderzahl besitzen.

Unter ber Arbeiterschaft steht bas landwirtschaftliche und forstwirtschaftliche Hilfspersonal an Kinderzahl weitaus an erster Stelle, die
gewerblichen Beruse hingegen haben hier teilweise geradezu minimale Ziffern zu verzeichnen. Dennoch weisen aber diese Beruse noch bei weitem nicht die niedrigsten Ziffern auf; die geringste Kinderzahl sinden wir vielmehr — abgesehen von den wegen der Chedauerverhältnisse für einen Bergleich nicht in Betracht kommenden Unteroffizieren — bei Offizieren.

Bei ben Offizieren entfallen im Durchschnitt auf eine Che nur 2,15 Geburten, und wir finden bemnach genau fo wie in Breufen auch in Ungarn, baß gerabe bie Offiziere pon allen Stanben und Berufen bie geringfte Rindergahl besiten. Außerft ungunftig liegen bann aber weiterhin bie Berhältniffe bei ben Mittelfdulprofefforen. welche nur 2,43 Rinber pro Che, b. h. wenig mehr als bie Offiziere verzeichnen, und auch noch bei ben Apothetern und Arzten (2,69). Die Abvotaten ufm. fowie bie boberen Staatsbeamten weisen bemgegenüber bereits etwas hobere Riffern auf, boch treffen auf eine Che auch bier im Durchschnitt noch nicht 3 Rinber. In völligem Gegenfat hierzu fteben aber nun anberfeits bie Boltefdullehrer und bie Beiftlichen, bei welchen wir febr bobe Rinbergablen finben; im Begenfas ju ben übrigen boberen Berufen ift aber bei biefen eben auch icon die Bahl ber finberlofen Ghen nur febr gering. Urfache ift anscheinend bie, baß es sich bei ben letteren um landliche, bei ben erfteren hingegen um vorzugsweise städtische Berufe handelt, und bag die Boltsichullehrer fowie die Geiftlichen hier hauptjächlich ber lanblichen, befonbers lanbwirtschaftlichen Bevolkerung entstammen.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ungarn                                                                                               | Rroatten.<br>Glavonien                                 | Röntgreich<br>Ungarn                                                                         |                                                                                                      |                                                                                              | Ung                                                                                                          | arn                                                                                                          |                                                                                  |                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Berufstätigfeit des Mannes ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ä                                                                                                    | Aroa<br>Glav                                           | Rönt                                                                                         | Uni                                                                                                  | er 10                                                                                        | 0 im                                                                                                         | Laufe                                                                                                        | ber :                                                                            | Zahr                                             |
| verstorbenen Frau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | de b                                                                                                 | bjønit<br>Rinber,<br>en im<br>abrels                   | , wel:<br>Laufe                                                                              | 0                                                                                                    | 1-2                                                                                          | 8-5                                                                                                          | 6—10                                                                                                         | 11–15                                                                            | meh<br>als<br>15                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1908                                                                                                 | gelöfte<br>proffei                                     | n Chen                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                              |                                                                                                              |                                                                                                              | <b></b>                                                                          | inber                                            |
| I. Urproduktion.  A. Landwirtschaft und Gärtnerei.  1. Großgrundbesißer  2. Mittelgrundbesißer  3. Pächter.  4. Kleingrundbesißer, Kleinpächter  5. Kleingrundbesißer, Taglöhner  6. Ackeingrundbesißer, Taglöhner  6. Ackeingrundbesißer, Taglöhner  6. Ackeingrundbesißer, Taglöhner  6. Ackeingrundbesißer, Taglöhner  6. Ackeingrundbesißer  7. Weier und Schafückter  9. Beamte  10. Wirtschaftsgesinde  11. Landwirtschaftliche Arbeiter und  Taglöhner  A. Zusammen  B. Forstwirtschaft.  1. Beamte  2. Hispersonal  B. Zusammen  C. Sonstige Urproduzenten.  1. Selbständige u. mithelsende Familien- | 4 08<br>4,17<br>4,35<br>2,83<br>5,93<br>4,09<br>3,58<br>4,62<br>4,00<br>4,15<br>4,26<br>4,53<br>4,51 | 4,56<br>3,89<br>4,04<br>—<br>4,62<br>3,82<br>3,90<br>— | 4,11<br>4,30<br>2,82<br>5,93<br>4,15<br>3,51<br>4,62<br>3,99<br>4,12<br>4,44<br>4,46<br>4,46 | 14,1<br>17,9<br>14,2<br>13,4<br>20,2<br>14,6<br>16,8<br>14,3<br>12,5<br>17,8<br>15,2<br>13,7<br>13,8 | 26,9<br>22,6<br>21,4<br>39,4<br>14,6<br>19,5<br>28,6<br>19,6<br>22,8<br>22,4<br>19,6<br>19,7 | 31,2<br>28,4<br>31,8<br>30,9<br>25,5<br>22,0<br>32,2<br>31,6<br>30,5<br>29,1<br>30,8<br>41,2<br>29,7<br>30,5 | 27,9<br>16,4<br>26,8<br>29,3<br>11,7<br>36,6<br>26,2<br>23,3<br>31,8<br>25,5<br>26,8<br>17,7<br>31,0<br>30,1 | 4,3<br>4,9<br>3,2<br>7,3<br>5,3<br>2,2<br>5,4<br>4,6<br>4,6<br>7,8<br>5,7<br>5,8 | 0,1<br>4,9<br>-<br>0,2<br>0,2<br>0,2<br>-<br>0,1 |
| mitglieder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4,35<br>—                                                                                            | =                                                      | 4,09                                                                                         |                                                                                                      | -                                                                                            | 27,9                                                                                                         | _                                                                                                            | 4,6                                                                              | _                                                |
| C. Zusammen<br>I. Zusammen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4,29<br>4.16                                                                                         | 3,90                                                   |                                                                                              | 19,0<br>15,2                                                                                         | 1 -                                                                                          | 31,0<br>30.8                                                                                                 | 31,0<br>26.9                                                                                                 | 1 1                                                                              | _<br>0.2                                         |
| II. Bergbau, Industrie und Berkehr. A. Bergbau und Hüttenwesen. 1. Selbständige                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | _<br>2,65<br>4,06<br>4,04                                                                            | -<br>-                                                 | 2,65<br>4,06                                                                                 | -<br>30,0<br>15,4<br>15,6                                                                            | <br>20,0<br>25,3                                                                             | 30,0<br>29,9                                                                                                 | 20,0<br>23,3<br>23,3                                                                                         | _<br>                                                                            |                                                  |
| B. Industrie. a) Selbständige.  1. Tischer, Zimmerleute, Wagner usw. 2. Bader und Friseure 3. Schuhmacher 4. Schankwirte, Gastwirte usw. 5. Schmiede, Schlosser usw. 6. Maurer 7. Buch- und Steindrucker 8. Fleischer und Selcher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,17<br>2,79<br>4,00<br>4,08<br>4,12<br>4,37<br>2,70                                                 | 4,30<br>2,19<br>3,31<br>3,82<br>3,87<br>4,28           | 4,19<br>2,74<br>3,95<br>4,05<br>4,10<br>4,35                                                 | 18,9<br>19,9<br>21,3<br>21,6<br>16,7<br>15,4<br>30,0                                                 | 21,8<br>40,7<br>22,0<br>18,3<br>23,3<br>23,0<br>30,0                                         | 27,2<br>23,2<br>26,5<br>28,3<br>30,0<br>28,3<br>23,3                                                         | 25,0<br>13,7<br>23,8<br>26,4<br>23,5<br>26,3<br>13,3                                                         | 6,7<br>2,5<br>5,9<br>5,3<br>6,3<br>6,0<br>3,4                                    | 0,4<br>-<br>0,5<br>0,1<br>0,2<br>1,0<br>-<br>1,6 |

|                                                   | Rrc                                                       | atien.                                            | Slavor                                                    | nien            |                           | -                                                            | Яö                                                           | nigreid                                                      | h Ung                                                        | arn                                                  |                                                | Gefamtjahl                                                |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1906 -                                            | - 1908                                                    | durc                                              | den T                                                     | ob ber          | Frau                      | gelöft                                                       | en Ch                                                        | en war                                                       | en fol                                                       | che, bei                                             | nen                                            | ber<br>gelösten                                           |
| 0                                                 | 1—2                                                       | 3—5                                               | 6—10                                                      | 11—15           | mehr<br>als<br>15         | 0                                                            | 1-2                                                          | 3-5                                                          | 6—10                                                         | 11—15                                                | mehr<br>als<br>15                              | Chen<br>(Königreich                                       |
| entípr                                            | offen f                                                   | inb                                               |                                                           |                 |                           |                                                              |                                                              | ,                                                            |                                                              |                                                      |                                                | Ungarn)                                                   |
| 7,4                                               |                                                           | <br>29,6                                          | 29,6                                                      | 7,4             | _                         | 4,2<br>13,7                                                  | 22,9<br>18,6                                                 | 35,4<br>31,1                                                 | 33,3<br>28,0                                                 | 4,2<br>7,2                                           |                                                | 48<br>489                                                 |
| 14.8<br>12,1                                      | 23,8<br>23,4<br>—                                         | 33,2<br>36,5<br>—                                 | 25,4<br>24,6<br>—                                         | 2,7<br>3,3<br>— | 0,1<br>0,1<br>—           | 16,9<br>14,4<br>13,2<br>20,0<br>14,6                         | 29,6<br>22,8<br>21,7<br>40,0<br>14,6                         | 28,2<br>32,1<br>31,8<br>25,3<br>22,0                         | 15,5<br>26,5<br>28,6<br>11,6<br>36,6                         | 9,8<br>4,0<br>4,6<br>3,1<br>7,3                      | 0,2<br>0,1<br>-<br>4,9                         | 71<br>74 430<br>7 234<br>95<br>41                         |
| 19,2                                              | 22,1                                                      | 25,5                                              | 31,5                                                      | 7,7             | =                         | 16,2<br>14,5<br>12,5                                         | 19,5<br>29,0<br>19,7                                         | 31,8<br>31,9<br>30,3                                         | 27,3<br>22,5<br>31,8                                         | 5,2<br>2,1<br>5,5                                    | 0,2                                            | 154<br>138<br>6 405                                       |
| 16,6<br>14,7                                      | 24,4<br>23,8                                              | 31,4<br>33,2                                      | 23,9<br>25,3                                              | 3,7<br>2,9      | 0,1                       | 17,8<br>15,1                                                 | 22,8<br>22,6                                                 | 29,2<br>31,2                                                 | 25,4<br>26,6                                                 | 4,6<br>4,3                                           | 0,2<br>0,2                                     | 92 455<br>121 560                                         |
| <br><br>25.0                                      | <br><br>25.0                                              | -<br>-<br>83,3                                    | 12,5                                                      | -<br>4,2        | <u>-</u>                  | 14,0<br>14,1                                                 | 17,5<br>20,1                                                 | 38.6<br>29,9                                                 | 21,1                                                         | 8,8<br>5,6<br>5.8                                    | 0,1<br>0,1                                     | 57<br>722<br>779                                          |
| 20,0                                              | 20,0                                                      | 33,3                                              | 12,0                                                      | 2,2             |                           | 14,1                                                         | 19,9                                                         | 30,6                                                         | 29,5                                                         |                                                      | 0,1                                            | 52                                                        |
| =                                                 | =                                                         | =                                                 | =                                                         | _               | _                         | 23,1<br>13,0                                                 | 9,6<br>26,1                                                  | 26,9<br>26,1                                                 | 34,6<br>34,8                                                 | 5,8                                                  | _                                              | 23                                                        |
| 14,7                                              | 23,8                                                      | -<br>33,2                                         | 25,8                                                      | 2,9             | 0,1                       | 20,0<br>15,1                                                 | 14,6<br>22,6                                                 | 26,7<br>31,2                                                 | 34,7<br>26,6                                                 | 4,0<br>4,3                                           | 0,2                                            | 75<br>122 41 <b>4</b>                                     |
|                                                   |                                                           |                                                   |                                                           |                 |                           |                                                              |                                                              |                                                              |                                                              |                                                      |                                                |                                                           |
| =                                                 | <u>-</u>                                                  | _<br>_                                            | =                                                         | _<br>_<br>_     | <del>-</del>              | 30,0<br>15,4                                                 | 20,0<br>25,2                                                 | 30,0<br>29,9                                                 | 20,0<br>23,4                                                 |                                                      | 0,4                                            | 2<br>20<br>1 134                                          |
| -                                                 | -                                                         | _                                                 | _                                                         | _               | _                         | 15,7                                                         | 25,1                                                         | 29,9                                                         | 23,4                                                         | 5,6                                                  | 0,3                                            | 1 156                                                     |
| 14,5<br>42,9<br>21,9<br>27,7<br>16,7<br>17,3<br>— | 21,4<br>19,0<br>28,1<br>23,5<br>27,0<br>19,5<br>—<br>35,5 | 32,9<br>23,8<br>32,0<br>21,9<br>30,2<br>25,3<br>— | 26,6<br>14,3<br>14,1<br>18,5<br>20,6<br>33,3<br>—<br>12,9 | 4,6<br>         | <br>0,8<br>0,8<br><br>3,2 | 18,5<br>21,8<br>21,4<br>22,3<br>16,7<br>15,7<br>30,3<br>20,9 | 21,8<br>38,9<br>22,4<br>19,0<br>23,6<br>22,5<br>27,3<br>22,3 | 27,7<br>23,3<br>26,9<br>27,5<br>30,0<br>27,8<br>24,2<br>25,5 | 25,2<br>13,7<br>23,1<br>25,4<br>23,2<br>27,3<br>15,2<br>22,8 | 6,5<br>2,3<br>5,7<br>5,6<br>6,2<br>5,8<br>3,0<br>6,8 | 0,8<br><br>0,5<br>0,2<br>0,3<br>0,9<br><br>1,7 | 1 902<br>262<br>1 955<br>964<br>1 369<br>586<br>33<br>412 |

### (Fortfetung.)

|                                                                               | Ę                                            | ien,                              | tgreid<br>garn                                                                               | 1                                                                                                 |                                                                                                      | Un                                                           | garn                                                                                                      |                                                             |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Berufstätigfeit bes Mannes ber                                                | Ungarn                                       | Rroatien,<br>Slaventen            | Röntg                                                                                        | uni                                                                                               | ter 10                                                                                               | 00 im                                                        | Laufe                                                                                                     | e der                                                       | Jah                      |
| verstorbenen Frau                                                             | der i                                        | bionit                            |                                                                                              | 0                                                                                                 | 1—2                                                                                                  | 3-5                                                          | 6-10                                                                                                      | 11-1                                                        | 5 al                     |
|                                                                               | 1908                                         | gelöfte<br>proffe                 | n Chen                                                                                       |                                                                                                   |                                                                                                      |                                                              |                                                                                                           | 5                                                           | tind                     |
| 9. Müller                                                                     | 4,74<br>4,28<br>4,11<br>4,67<br>4,55<br>4,14 | 4,18<br>3,21<br>4,10<br>-<br>4,26 | 4,27<br>4,02<br>4,61<br>4,59<br>4,15                                                         | 18,5<br>19,7                                                                                      | 25,3                                                                                                 | 28,5<br>26,3<br>25,1<br>23,7<br>27,8                         | 26,8<br>37,8<br>29,5<br>24,8                                                                              | 5,0<br>4,9<br>3,5<br>7,5<br>5,8                             | 1,9<br>0,5<br>0,6<br>0,6 |
| b) Beamte                                                                     | 2,83                                         | _                                 | 2,86                                                                                         | 20,9                                                                                              | 36,9                                                                                                 | 27,3                                                         | 12,8                                                                                                      | 1,6                                                         | 0,5                      |
| c) Hisspersonal.  1. Tischler, Zimmerleute, Wagner usw. 2. Bader und Friseure | 3,29                                         | 2,73                              | 2,42<br>2,69<br>3,06<br>3,38<br>2,86<br>3,04<br>3,67<br>2,30<br>2,93<br>3,04<br>3,53<br>3,29 | 31,0<br>27,8<br>35,5<br>22,4<br>20,8<br>21,2<br>26,9<br>20,0<br>37,0<br>24,4<br>—<br>22,5<br>20,1 | 31,0<br>32,1<br>23,2<br>30,3<br>21,6<br>37,6<br>29,8<br>27,5<br>29,2<br>32,7<br>30,0<br>27,1<br>28,3 | 26,8<br>25 4<br>28,5<br>28,5<br>23,5<br>20,9<br>25,7<br>18,5 | 13,8<br>12,4<br>12,3<br>16,1<br>19,7<br>15,3<br>19,4<br>21,1<br>13,8<br>16,1<br>—<br>22,5<br>20,2<br>18,6 | 3,5<br>0,9<br>3,6<br>2,6<br>2,9<br>2,4<br>3,0<br>5,4<br>1,5 | 0.5 - 0.3 0.2 0.2        |
| C. Hanbel und Rrebit.                                                         |                                              |                                   |                                                                                              |                                                                                                   |                                                                                                      |                                                              |                                                                                                           | 1                                                           |                          |
| 1. Selbständige                                                               | 2,94<br>3, <b>4</b> 7                        | 3,57<br>3,35<br>—<br>3,48         | 2,96<br>3, <b>4</b> 5                                                                        | 17,6<br>24,0<br>22,2<br>18,9                                                                      | 30,8<br>26,1                                                                                         | 28,8<br>27,0                                                 | 14.0                                                                                                      | 2,4<br>3,9 0                                                | ),6<br>),5<br>),5        |
| D. Berfehr.                                                                   |                                              |                                   |                                                                                              |                                                                                                   |                                                                                                      |                                                              |                                                                                                           | E R 1                                                       | .2                       |
| a) Selbständige b) Beamte und Diurnisten.                                     | 4,30                                         | -                                 | 4,28                                                                                         | 16,8                                                                                              | 21,0                                                                                                 | 28,9                                                         | 21,5                                                                                                      | ا مرد                                                       | ,2                       |
| •                                                                             | 2,80                                         | 2,67                              | 2,79                                                                                         | 23,1                                                                                              | 30,2                                                                                                 | - 1                                                          |                                                                                                           | 2,4 -                                                       | -                        |
| beamte                                                                        | 2,27<br>2,90                                 | =                                 | 2,41<br>3,07                                                                                 | 26,5<br>20,5                                                                                      | 39,8<br>33,3                                                                                         |                                                              | 9,2 1<br>3,1 -                                                                                            | 1,0   -<br>-<br>-   -                                       | -<br>-                   |
| •                                                                             | 2,67                                         | 3 <b>,0</b> 8                     | 2,72                                                                                         | 23,3                                                                                              | 33,9                                                                                                 | 28,8                                                         | 2,1 1                                                                                                     | ,9 -                                                        | •                        |

(Fortfetung.)

|                              | Rr                                               | oatien:                                     | Slavo                                                | nien                    |                           |                                                                                                                           | R                                                                                                            | nigrei                                                                                               | th Ung                                                                                                               | arn                                                                                                 |                                 | Gefamtjahl                                                                                                    |
|------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1906-                        | -1908                                            | durch                                       | ben T                                                | ob ber                  | Frau                      | gelöft                                                                                                                    | en Ch                                                                                                        | en war                                                                                               | en sol                                                                                                               | che, der                                                                                            | nen                             | der<br>gelöften                                                                                               |
| 0                            | 1-2                                              | 8—5                                         | 6-10                                                 | 11—15                   | mehr<br>als<br>15         | 0                                                                                                                         | 1-2                                                                                                          | 8-5                                                                                                  | 6—10                                                                                                                 | 11—15                                                                                               | mehr<br>als<br>15               | Chen<br>(Königreich                                                                                           |
| entfpr                       | offen                                            | find                                        |                                                      |                         |                           |                                                                                                                           |                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                     |                                 | Ungarn)                                                                                                       |
| 16,4<br>18,2<br>15,9<br>20,0 | 29,5<br>22,8<br>34,1<br>15,0<br>—<br>17,6        | 29,5<br>31,8<br>29,6<br>35,0<br>—<br>32,8   | 21,3<br>13,6<br>19,3<br>30,0<br>—<br>25,2            | 1,7<br>13,6<br>1,1<br>— | 1,6<br>-<br>-<br>-<br>0,8 | 17,5<br>16,7<br>18,2<br>19,8<br>20,1                                                                                      | 19,8<br>25,0<br>24,1<br>13,0<br>18,4                                                                         | 24,6<br>28,9<br>26,6<br>26,6<br>22,9                                                                 | 29,1<br>21,7<br>26,1<br>37,0<br>30,2                                                                                 | 8,0<br>6,1<br>4,5<br>3,1<br>7,8                                                                     | 1,0<br>1,6<br>0,5<br>0,5<br>0,6 | 475<br>180<br>863<br>192<br>179<br>1 779                                                                      |
| 18,5<br>19,4                 | 24,4                                             | 29,3                                        | 22,0                                                 | 5,1<br>4,4              | 0,5                       | 19,7<br>19,3                                                                                                              | 20,9                                                                                                         | 28,1<br>27,4                                                                                         | 24,9<br>24,7                                                                                                         | 5,7<br>5,9                                                                                          | 0,7<br>0,5                      | 11 151                                                                                                        |
| _                            | _                                                | _                                           | -                                                    | _                       | _                         | 20,7                                                                                                                      | 36,8                                                                                                         | 26,9                                                                                                 | 13,5                                                                                                                 | 1,6                                                                                                 | 0,5                             | 193                                                                                                           |
| 22,6                         | 32,2<br><br>50,0<br><br><br>26,2<br>31,5<br>26,0 | 22,6<br>——————————————————————————————————— | 12,9<br><br>18,2<br><br><br><br>23,6<br>19,7<br>21,5 | 9,7<br>                 |                           | 23,9<br>33,3<br>28,4<br>35,5<br>22,6<br>20,6<br>20,7<br>25,7<br>19,9<br>36,4<br>25,1<br>—<br>22,5<br>19,9<br>22,1<br>20,3 | 27,8<br>30,0<br>32,1<br>23,4<br>30,4<br>28,2<br>32,9<br>28,0<br>30,3<br>31,9<br>30,0<br>27,0<br>28,4<br>24,6 | 26,4<br>20,0<br>26,5<br>24,8<br>28,2<br>21,7<br>20,0<br>25,9<br>18,2<br>23,3<br>25,0<br>28,8<br>27,4 | 18,2<br>13,3<br>12,1<br>12,8<br>16,1<br>19,7<br>15,2<br>18,6<br>20,6<br>13,6<br>15,7<br>22,5<br>20,4<br>18,6<br>22,4 | 3,5<br>3,4<br>0,9<br>3,5<br>2,5<br>2,8<br>2,2<br>2,8<br>5,3<br>1,5<br>4,0<br>—<br>3,7<br>3,3<br>4,9 | 0,2<br>                         | 867<br>30<br>215<br>141<br>828<br>825<br>92<br>70<br>286<br>66<br>223<br>17<br>80<br>2 641<br>6 381<br>17 725 |
| 18,0<br>35,0                 | 30,0<br>5,0                                      | 28,0<br>40,0                                | 18,7<br>15,0                                         | 5,3<br>5,0              | -                         | 17,6<br>24,7<br>21,7                                                                                                      | 21,4<br>29,2<br>26,8                                                                                         | 28,2<br>29,5<br>27,2                                                                                 | 26,2<br>14,1<br>20,1                                                                                                 | 6,0<br>2,5<br>3,8                                                                                   | 0,6<br>-<br>0,4                 | 2 437<br>312<br>452                                                                                           |
| 19,0                         | 28,6                                             | 29,6                                        | 18,0                                                 | 4,8                     | -                         | 18,9                                                                                                                      | 22,9                                                                                                         | 28,1                                                                                                 | 24,2                                                                                                                 | 5,4                                                                                                 | 0,5                             | 3 201                                                                                                         |
|                              | _                                                | _                                           | _                                                    | _                       | _                         | 16,8                                                                                                                      | 21,1                                                                                                         | 29,0                                                                                                 | 27,4                                                                                                                 | 5,5                                                                                                 | 0,2                             | <b>4</b> 35                                                                                                   |
| 23,8                         | 38,1                                             | 23,8                                        | 14,3                                                 | _                       | _                         | 23,2                                                                                                                      | 31,0                                                                                                         | 31,6                                                                                                 | 12,1                                                                                                                 | 2,1                                                                                                 |                                 | 190                                                                                                           |
| <br><br>17,9                 | _<br>_<br>41,1                                   | <br><br>23,1                                | <br><br>17,9                                         | _<br>_<br>_             | 1 1 1                     | 24,1<br>19,0<br>—<br>22,7                                                                                                 | 42,0<br>31,0<br>—<br>34,7                                                                                    | 22,3<br>26,2<br>—<br>28,1                                                                            | 10,7<br>23,8<br>—<br>12,8                                                                                            | 0,9<br>—<br>—<br>1,7                                                                                |                                 | 112<br>42<br>8<br>852                                                                                         |

[1928

(Fortfetung.)

|                                                                                                                    | Ungarn               | Rroatlen.<br>Slavonten                 | Abnigreich<br>Ungarn |                      |       | Ung          | garn                 |            |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|----------------------|----------------------|-------|--------------|----------------------|------------|-------------------|
| Berufstätigleit des Mannes der                                                                                     | ung                  | Aroa<br>Clav                           | 28mi<br>ung          | Unt                  | er 10 | 0 im         | Laufe                | der S      | <b>Jahr</b>       |
| verstorbenen Frau                                                                                                  | che b                | schnitt<br>linber,<br>en im<br>ahre 19 | Laufe                | 0                    | 1-2   | 8—5          | 6—10                 | 11-15      | meht<br>als<br>15 |
|                                                                                                                    | 1908                 | elöfter<br>proffer                     | n Eben               |                      |       |              |                      | R          | in der            |
| c) Hilfspersonal.                                                                                                  |                      |                                        |                      |                      |       |              |                      |            |                   |
| 1. Eisenbahnhilfspersonal                                                                                          | 3,55<br>3,21<br>3,65 | _                                      | 3,15                 | 25,4                 | 24,9  | 27,9         | 19,2<br>19,4<br>22,6 | 1,9        | 0,3<br>0,5<br>0,2 |
| c) Zusammen                                                                                                        | 3,54                 | 3,62                                   | 3,55                 | 21,5                 | 24,5  | 29,8         | 20,0                 | 3,9        | 0,3               |
| D. Zusammen                                                                                                        | 3,56                 | 3,49                                   | 3,55                 | 21,0                 | 25,0  | 29,6         | 20,2                 | 4,0        | 0,2               |
| II. Zusammen                                                                                                       | 3,82                 | 3,67                                   | 3,81                 | 20,0                 | 24,3  | 27,9         | 22,5                 | 4,9        | 0,4               |
| III. Bürgerl. u. kirchl. öffentliche<br>Dienste, sowie freie Berufe.                                               |                      |                                        |                      |                      |       |              |                      |            |                   |
| a) Selbständige und Beamte.                                                                                        |                      |                                        |                      |                      |       |              |                      |            |                   |
| 1. Staatsbeamte<br>2. Romitats- und Rommunalbeamte<br>3. Gemeindebeamte<br>4. Avvolaten, Advolatursadjunkten, Ran- | 2,91<br>3,30<br>3,48 | _                                      | 3,31                 | 20,5<br>26,9<br>22,2 | 26,9  | 22,6         | 15.0<br>17,0<br>16,2 | 5,7        | 0,9<br>2,2        |
| bidaten                                                                                                            | 2,75<br>2,82         | <br>1,90                               | 2,81<br>2,69         | 17,8<br>28,2         |       |              | 16,7<br>16,2         | _          | _                 |
| 8. Mittelschulprofessoren                                                                                          | 2,13                 | _                                      | 2,43                 | 20,5                 | 35,9  | 43,6         | _                    | =          | 0,8               |
| 7. Bolfsschullehrer                                                                                                | 4,02<br>4,59         | 3,45                                   |                      | 14,7<br>12,9         |       |              | 19.8<br>27.9         | 7,1<br>9,2 | 0,8               |
| 9. Sonftige öffentliche Dienstaweige                                                                               | 3,19                 | 2,68                                   |                      | 17,6                 | 32,0  |              | 17,6                 | 1,5        | 0,4               |
| a) Zusammen                                                                                                        | 3,49                 | 3,34                                   | ′ 1                  | 18,9                 | 30,9  | 27,1         | 18,3                 | 4,2        | 0,6               |
| b) Diurnisten                                                                                                      | 2,82                 | 3,27                                   |                      | 33,0                 | 1     | ٠,١          | 13,6                 | 1,9        | 0,9               |
| c) Diener und Hilfspersonal                                                                                        | 3,89                 | 3,75                                   | 3,88                 |                      | '     | 27,2         | 24,8                 | 4,7        | 0,2               |
| III. Zusammen                                                                                                      | 3,60                 | 3,43                                   | 3,59                 | 20,2                 | 27,6  | 27,1         | 20,3                 | 4,3        | 0,5               |
| IV. Wehrmacht.<br>1. Offiziere und Beamte                                                                          | 2.08                 |                                        | 0.15                 | 22,2                 | 4E 0  | OF A         | 7.0                  | }          |                   |
| 2. Unteroffiziere                                                                                                  | 1,96                 | _                                      | 2,15<br>2,00         | 23,3                 |       | 25,0<br>25,9 | 7,0<br>5,1           | _          | _                 |
| 3. Mannschaft                                                                                                      | -                    | _                                      | -                    | _                    | -     | -            | -                    | -          | _                 |
| IV. Zusammen                                                                                                       | 1,99                 | 2,54                                   | 2,09                 | 22,5                 | 46,6  | 25,1         | 5,8                  | -          | _                 |
| V. Zaglöhner in verschiebenen<br>8 weigen und ohne nähere An-                                                      |                      |                                        | 1                    |                      |       |              |                      |            |                   |
|                                                                                                                    | 3,91                 | 4,01                                   | 3,92                 | 21,7                 | 21,4  | 27,5         | 23,5                 | 5,7        | 0,2               |
| VI. Hausgesinde                                                                                                    | 3,59                 | _                                      |                      | 20,3                 | - 1   |              | '                    | 4,6        | _                 |
| VII. Sonstige und unbekannte                                                                                       |                      |                                        |                      |                      |       |              |                      |            |                   |
| Berufe                                                                                                             | 3,87                 | - 1                                    |                      |                      |       | 27,4         | 24,0                 | 5,1        | 0,3               |
| Rusammen                                                                                                           | 4,06                 | 3,86                                   | 4 04                 | 16,7                 | 99 7  | 30,0         | 05 7                 | 4,7        | 0,2               |

(Magyar Statisztikai Közlemények,



(Fortfegung.)

|              | R     | roatien | -Slav        | onien      |                   |              | Я            | Bnigre       | ich Un       | garn       |                   | Gesamtzahl          |
|--------------|-------|---------|--------------|------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|-------------------|---------------------|
| 1906-        | -1908 | durch   | den 9        | tod der    | Fran              | gelöf        | ten Ch       | en wa        | ren so       | loje, be   | nen               | ber<br>gelöften     |
| 0            | 1-2   | 8—5     | 6—10         | 11—15      | mehr<br>als<br>15 | 0            | 1-2          | 35           | 6—10         | 11-15      | mehr<br>als<br>15 | Chen<br>(Königreich |
| entipr       | offen | find    |              |            |                   |              |              |              |              |            |                   | Ungarn)             |
|              |       |         |              |            |                   |              |              |              |              | !          |                   |                     |
| 22,9         | 31,3  | 20,5    | 20,5         | 4,8        | _                 | 19,4<br>25,9 | 26,3         | 30,9<br>27,4 | 19,3<br>18.9 | 3,8        | 0,3               | 1 580<br>212        |
| 19,3         | 28,1  | 15,8    | 29,8         | 5,8        | 1,7               | 26,2         | 25,5<br>20,3 | 24,2         | 23,4         | 1,9<br>5,5 | 0,4<br>0,4        | 512                 |
| 22,5         | 30,5  | 18,5    | 23,2         | 4,6        | 0,7               | 21,5         | 24,9         | 29,1         | 20,2         | 4,0        | 0,3               | 2 304               |
| 21,4         | 32,7  | 19,9    | 21,9         | 3,6        | 0,5               | 21,0         | 25,5         | 29,0         | 20,4         | 3,9        | 0,2               | 3 091               |
| 19,7         | 27,1  | 27,4    | 21,2         | 4,2        | 0,4               | 20,0         | 24,5         | 27,8         | 22,4         | 4,9        | 0,4               | 25 173              |
|              |       |         |              |            |                   |              |              |              |              |            |                   |                     |
| 07.1         | 100   | 90 9    | 100          | 0.0        |                   | 01.0         | 940          | 07.5         | 15.5         | 1.7        |                   | 400                 |
| <b>27,</b> 1 | 18,8  | 33,3    | 18,8         | 2,0        | _                 | 21,3<br>27,3 | 34,0<br>26,4 | 27 5<br>22,2 | 15,5<br>17,6 | 1,7<br>5,6 | 09                | 216                 |
| 8,0          | 44,0  | 28,0    | 12,0         | 8,0        | -                 | 20,5         | 28,1         | 30,5         | 15,7         | 3,3        | 1,9               | 210                 |
| <br>50,0     | 15,0  | 30,0    | _            | -<br>5,0   | _                 | 17,6<br>31,4 | 37,3<br>25,6 | 27,5<br>27,7 | 17,6<br>13,9 | 0,7        | 0,7               | 91<br>137           |
|              |       |         | =            | -          | _                 | 17,4         | 37,0         | 39,1         | 6,5          |            |                   | 46                  |
| <b>22,</b> 5 | 27,5  | 27,5    | 17,5         | 5,0        | _                 | 15.3<br>13,3 | 32,5<br>23,5 | 24.9<br>25,5 | 19,6<br>27,9 | 7,0<br>9,8 | 0,7               | 530<br>255          |
| 18,2         | 50,0  | 13,6    | 18,2         | -          | _                 | 17,7         | 33,3         | 29,7         | 17,7         | 1,3        | 0,3               | 300                 |
| 23,4         | 28,2  | 25,5    | 18,1         | 4,8        | _                 | 19,3         | 30,7         | 27,0         | 18,3         | 4,2        | 0,5               | 2 185               |
| <b>2</b> 2,7 | 18,2  | 40,9    | 18,2         |            | _                 | 31,2         | 24,0         | 28,0         | 14,4         | 1,6        | 0,8               | 125                 |
| 22,4         | 20.9  | 28,4    | 25,4         | 2,9        |                   | 21,4         | 21,8         | 27,3         | 24,8         | 4,6        | 0,1               | 1 152               |
| <b>2</b> 3,1 | 25,6  | 27,4    | 19,9         | 4,0        | _                 | 20,4         | 27,5         | 27,1         | 20,3         | 4,3        | 0,4               | 3 462               |
| _            | _     | _       | _            | _          | _                 | 22,0         | 43,9         | 28.0         | 6,1          | _          | _                 | 82                  |
| _            | _     | -       | -            | -          | _                 | 21,8         | 46,6         | 26,3         | 5,3          | -          | -                 | 133<br>15           |
| 15,4         | 41,0  | 35,9    | 7,7          |            |                   | 21,3         | 45,6         | 27,0         | 6,1          |            | _                 | 230                 |
| 20,1         | 12,0  | 00,0    | "            |            |                   | 21,0         | 30,0         | 21,0         | 0,1          |            |                   | 200                 |
| 21,7         | 19,3  | 26,9    | 26,5         | 5,4        | 0,2               | 21,7         | 21,1         | 27,4         | 23,9         | 5,7        | 0,2               | 4 503               |
| . –          | _     | _       | _            | _          | _                 | 22,5         | 27,2         | 26,0         | 20,0         | 4,3        | _                 | 235                 |
| <b>00</b> 7  | 21.0  | 27.2    | 90.0         | FO         | 0.0               | 00.4         | 100          | 07.4         | 99.0         |            | 0.0               | 7.011               |
| 23,7<br>15,6 | 23,9  | 32,4    | 22,0<br>24,9 | 5,3<br>3,1 | 0,8<br>0,1        | 23,4<br>16,5 | 19,9<br>22,9 | 27,4<br>30,3 | 23,9<br>25,6 | 5,1<br>4,5 | 0,3<br>0,2        | 7 011<br>163 028    |
| 10,0         | 20,0  | 02,4    | 2-2,0        | 0,1        | U,1               | 10,0         | 22,8         | 50,5         | 20,0         | 3,0        | 0,2               | 100 020             |

Új Sorozat, 32. Kötet.) Schmollers Jahrbuch XL 4.

Faffen wir bas Gefamtergebnis jufammen, fo ergibt fich bei Ungarn abnlich wie in Breugen, aber im Gegenfat ju Frankreich ein erheblicher Borfprung ber Landwirtschaft vor ben übrigen Arten ber Emerbstätigfeit. In ber Land- und Forftwirtschaft treffen im Durchichnitt 4,12 Geburten auf eine Che, in ber Induftrie bingegen nur 3,80 (felbft im Bergbau nur 4,04), im Banbel 4, im Bertehr 3,55, und in ben öffentlichen und freien Berufen folieflich Bas ferner ben Ginfluß ber fozialen Stellung anbelangt. fo ergibt fich, bag bie Beamten und Angestellten (befonders bie Bonund Gifenbahnbeamten), fowie die Mittelfculprofefforen, Arste, Apotheter, Abvotaten und boberen Staatsbeamten, alfo bie atabemijd gebilbeten Rlaffen, weitaus bie geringfte Rinbergahl aufweifen; babei burften boch bier jene Mangel ber ungarifden Statistit, welche wir bereits ermähnten - bie auf mangelhafter Datensammlung berubende hobe Rahl von finderlofen Ghen (in ben boberen Alteretlaffen) -. boch wohl auf ein Minimum fich befchranten, und auch bie Chebauerverhaltniffe burften bier im Gegenfat ju ben in ber Induftrie beschäftigten Gehilfen ufm. jum minbeften mittlere fein. Diefe geringe Rinbergahl ber genannten Berufe ift aber nun eine um fo auffallenbere Erfcheinung, als wir es hier mit einem Lanbe von hober burchschnittlicher Geburtengahl ju tun haben, mobei auch noch ber weitere Umftand hier hingutritt, bag biefe Biffern nicht bie Berhältniffe barftellen, fo wie fie heute finb, fonbern wie fie etwa um bas Jahr 1890 waren, b. h. zu einer Zeit, ba von ber viel behaupteten Berbreitung und überhandnahme von Neumalthufianismus u. bgl. gewiß noch keine Rebe war. hieraus geht aber - wenn es eines besonderen Beweises noch bedarf - beutlich bervor, baß bie beruflichen und fogiglen Berbaltniffe icon von Ratur aus von bem größten Ginfluß finb.

Was nun die Verteilung der Familien nach ihrer Größe, und was insbesondere die Häufigkeit der kinderlosen Shen betrifft, so ist in diesem letteren Punkt die Statistik ja allerdings nicht zuverlässig; allein ein gewisser Zusammenhang zwischen der Höhe der Kinderzahl und dem Prozentsat von gänzlich kinderlosen Shen läßt sich doch auch hier erkennen. In den land- und forstwirtschaftlichen Berusen mit ihrer hohen durchschnittlichen Geburtenzahl ist der Prozentsat der kinderlosen Shen nur gering, sehr hoch hingegen ist derselbe anderseits bei den Beamten, bei den meisten Kategorien des industriellen Hilfspersonals sowie dei den Offizieren und schließlich bei den in öffentlichen Diensten stehenden oder den freien Berusen angehören-

ben selbständigen Personen ober höheren Beamten (mit Ausnahme ber Volksschullehrer und der Geistlichen), d. h. bei all denjenigen Berusen, dei welchen die durchschnittliche Kinderzahl nur eine so geringe ist. Bei den Ofsizieren und bei einem Teil der in öffentslichen Diensten stehenden oder den freien Berusen angehörenden Personen erreicht aber dabei auch noch die Zahl der Gin- und Zweistinderehen eine auffallend große Höhe.

Es mag bier nun ichlieflich auch noch eine auffallenbe Ericheinung furg erörtert werben, welche wir übrigens an anderer Stelle icon ermähnt haben, nämlich ber Rinberreichtum ber Bergarbeiterbevölkerung. In Deutschland weifen bekanntlich die Bergbaubegirke Beftfalens und Oberichlefiens weitaus bie bochften Geburtengablen auf, und in ber angeführten Untersuchung bezüglich Breufens find es die Bera- und huttenarbeiter, welche hinfichtlich ber Rinbergahl unter ben famtlichen Berufetategorien an erfter Stelle fteben. lieat baber febr nabe, auf Grund biefer besonderen Umftande ben Rinderreichtum ber Berg- und Buttenarbeiter als eine fpezielle berufliche Gigentumlichkeit zu betrachten, jumal wir auch in Frantreich eine gang abnliche, freilich viel weniger ftart ausgepragte Ericheinung wiederfinden. Allein bie wirkliche Urfache ift gleichwohl anscheinend in nicht beruflichen Berhaltniffen gu fuchen, fo por allem ichon in ber Berfunft ber verwendeten Arbeitericaft ufm. Schon in Deutschland ift jene Erscheinung auf Westfalen und Oberichlefien beschränft, und in ben außerbeutschen Gebieten ift nun außer in Frankreich meift nichts von einer folchen zu konftatieren. Bochftens in England und Bales meifen bie Bergbaugebiete vielfach noch etwas bobere Biffern auf als die angrenzenden, nicht bergbautreibenben Begirte, boch ift bie Geburtengiffer bennoch an fich meift nur gering. Richt eine Spur von einem befonberen Rinberreichtum ber Bergarbeiterbevölkerung finbet fich bann aber pollenbs erft in Belgien.

Wenn wir die beiben ersten Bergbau- und Hüttenbezirke Belgiens im einzelnen näher betrachten — wir sind hier auf die Zahlen vom Jahre 1900 angewiesen —, so ergibt sich, daß selbst in den Industriegebieten von Charleron und Mons schon um 1900 die Geburtenzisser der einzelnen Gemeinden fast ausnahmslos eine sehr niedrige war:

| Communes                  | Ein-<br>wohner   | (શા                 | der mittl.<br>ohnbevölferi<br>en im Jahr |                                      |
|---------------------------|------------------|---------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|
|                           | im Jahre<br>1900 | Lebend=<br>geborene | Seftorbene                               | Rehr Ge:<br>borene als<br>Giftorbene |
| Acoj                      | 1 241            | 27,4                | 15,3                                     | 12,1                                 |
| Nirau                     | 3 047            | 26,3                | 11,5                                     | 14,8                                 |
| Arguennes                 | 2614             | 19.6                | 15,4                                     | 4,2                                  |
| Bellecourt                | 1 277            | 19.6                | 12,6                                     | 7,0                                  |
| Boignée                   | 746<br>2 553     | 31,0                | 22,9                                     | 8,1<br>12,1                          |
| Boised'Haine              | 4 454            | 21,3<br>30.4        | 9,2<br>10.4                              | 20,0                                 |
| Brve                      | 397              | 23.6                | 23.6                                     | 20,0                                 |
| Buget                     | 1 264            | 24,3                | 16.5                                     | 7.8                                  |
| Chapelle lez-Berlaimont   | 6 483            | 23.0                | 120                                      | 11,0                                 |
| Charleron                 | 24 778           | 22,7                | 15,8                                     | 6,9                                  |
| Chatelet                  | 11 867           | 26.9                | 16.1                                     | 10,8                                 |
| Chatelineau               | 129~4            | 34,1                | 16,8                                     | 17.3                                 |
| Couillet                  | 9854             | 31. <b>9</b>        | 20,0                                     | 11,9                                 |
| Courcelles                | 15 468           | 29,9                | 15,9                                     | 14.0                                 |
| Dampremy                  | 10 266<br>2 086  | 34,7                | 22.6<br>17.0                             | 12,1                                 |
| Familleureur              | 7 674            | 20,9<br>36,6        | 17,9                                     | 3,9<br>18,7                          |
| Farciennes                | 4 275            | 29,4                | 16,3                                     | 13,1                                 |
| Seelun                    | 3118             | 19.8                | 15,0                                     | 4.8                                  |
| Čilaumu B                 | 6 000            | 25,5                | 16,6                                     | 8.9                                  |
| Fontaine-l'Eveque         | 5 705            | 19,4                | 14,8                                     | 4,6                                  |
| Frances lez-Woffelies     | 5 832            | 28,4                | 14,8                                     | 13,6                                 |
|                           | 2 723            | 28,4                | 18,8                                     | 9,6                                  |
| Gerpinnes                 | 2 119            | 16,7                | 218                                      | — 5,1                                |
| Gilly                     | 23 705<br>1 700  | 30,4                | 17,7                                     | 12,7                                 |
| Goffelies                 | 10 042           | 20,6<br>18,2        | 16,5<br>16,0                             | 4,1<br>2.2                           |
| Bougnies                  | 657              | 22.8                | 21,3                                     | 1,5                                  |
| Goun leg. Bieton          | 8 777            | 22,7                | 15.2                                     | 7,5                                  |
| Goutroug                  | 1 056            | 35,0                | 11.4                                     | 23,6                                 |
| Beppignies                | 1 466            | 17,8                | 13,0                                     | 4,5                                  |
| Jonciet                   | 404              | 19,1                | 21,5                                     | -24                                  |
| Jumet                     | 25 232           | 26,4                | 19,3                                     | 7,1                                  |
| La Hestre                 | 4 081            | 24,9                | 18,2                                     | 6,7                                  |
| Lambufart                 | 1 686<br>1 128   | 30,7                | 10,8                                     | 19,9                                 |
| Leernes                   | 1871             | 14,2<br>22,0        | 11,5<br>17,2                             | 2,7<br>4,8                           |
| Liberthies                | 988              | 26,2                | 11.2                                     | 15.0                                 |
| Lodelinfart               | 8 100            | 25.0                | 16.1                                     | 8.9                                  |
| Loverval                  | 624              | 30,1                | 17.4                                     | 12,7                                 |
| Luttre                    | 2 1 1 0          | 20,6                | 14,9                                     | 5,7                                  |
| Manage                    | 3 682            | 19,8                | 14,9                                     | 4,9                                  |
| Marchienne-au-Pont        | 18 461           | 26,8                | 16,1                                     | 10,7                                 |
| Marcinelle                | 13 515<br>1 780  | 31,0                | 17,1                                     | 13,9                                 |
| Mellet                    | 8 334            | 21,5<br>26,0        | 15,3<br>14.9                             | 6,2                                  |
| Montignic 8-le-Tilleul    | 3 544            | 20,0<br>22,7        | 13,9                                     | 8,8                                  |
| Montignies-fur-Sambre     | 19 126           | 31.i                | 20.1                                     | 11.0                                 |
| Mont-fur-Marchienne       | 7 778            | 27,8                | 14,6                                     | 13.2                                 |
| Dbair                     | 1 283            | 24,2                | 13,3                                     | 10,9                                 |
| Betit. Roulg lez-Rivelles | 351              | 19,9                | 11,4                                     | 8,5                                  |
| Piéton                    | 1 538            | 21,5                | 15,7                                     | 5,8                                  |

| Communes                       | Ein-<br>wohner   | (933)               | der mittl.<br>ohnbevölkeri<br>en im Jahr | una)                                 |
|--------------------------------|------------------|---------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|
|                                | im Jahre<br>1900 | Lebenb-<br>geborene | Geftorbene                               | Mehr Ge-<br>borene als<br>Geftorbene |
| Bironchamps                    | 2712             | 40,1                | 21.6                                     | 18.5                                 |
| Bont-à-Celles                  | 4 995            | 21,7                | 12,5                                     | 9.2                                  |
| Bont-de-Loup                   | 1 781            | 38,5                | 13,6                                     | 24,9                                 |
| Presles                        | 862              | 21,0                | 17,5                                     | 3,5                                  |
| Ransart                        | 8 285            | 26,2                | 14,4                                     | 11,8                                 |
| Rèves                          | 1 550            | 19,3<br>38.0        | 19,3<br>20.1                             | 17.0                                 |
| Roselies                       | 951<br>9 343     | 28.3                | 20,1<br>18.0                             | 17,9<br>10,3                         |
| Rouz                           | 1 240            | 22,6                | 23.4                                     | -0.8                                 |
| Seneffe                        | 3 497            | 17.0                | 16,5                                     | 0,5                                  |
| Soupret                        | 3 269            | 28,4                | 17,9                                     | 10.5                                 |
| Thiméon                        | 1 651            | 23,8                | 16,4                                     | 7,4                                  |
| Trazegnies                     | 6 177            | 26,5                | 10,8                                     | 15,7                                 |
| Biesville                      | 2 068            | 29,7                | 17,2                                     | 12,5                                 |
| Billere Permin                 | 1 148            | 20,8                | 13,0                                     | 7,8                                  |
| Billere-Boterie                | 596              | 21,6                | 15,0                                     | 6,6                                  |
| Bagnelée                       | 875<br>5 513     | 22,8<br>29.9        | 11,4                                     | 11,4                                 |
| Wanfercée-Baulet               | 1 252            | 29,9<br>24,1        | 16,6<br>18,5                             | 13,3<br>5,6                          |
| Wangenies                      | 444              | 18,2                | 10,1                                     | 8,1                                  |
| Arrondiffement Charleroy       | <b>375 093</b>   | 27,0                | 16,6                                     | 10,4                                 |
|                                | 1 910            | 04.0                | 01.5                                     | 0.1                                  |
| Angre                          | 1 316<br>569     | 24,6                | 21,5                                     | 3,1<br>10,6                          |
| Angreau                        | 309<br>321       | 24,8<br>33.8        | 14,2<br>18,5                             | 15,3                                 |
| Athis                          | 552              | 7,5                 | 16.8                                     | <b>- 9.3</b>                         |
| Audregnies                     | 1048             | 25.0                | 25.9                                     | - 0.9                                |
| Aulnois                        | 800              | 19.1                | 11,5                                     | 7,6                                  |
| Autreppe                       | 418              | 30,6                | 11,8                                     | 18,8                                 |
| Baifieur                       | 981              | 14,3                | 14,3                                     | -                                    |
| Baudour                        | 4 361            | 24,1                | 14,8                                     | 9,3                                  |
| Bauffe                         | 868              | 19,6                | 17,3                                     | 2,3                                  |
| Blaregnies                     | 769              | 16,7                | 20,9                                     | 4,2                                  |
| Blaugies                       | 1 4 1 6          | 18,3                | 17,6                                     | 0,7                                  |
| Bougnies                       | 363              | 24,8                | 24,8                                     |                                      |
| Bouffu                         | 10 849           | 26,1                | 14,5                                     | 11,6                                 |
| Cambron-Cafteau                | 467              | 17,1                | 27,8                                     | <b>— 10,7</b>                        |
| Cambron-Saint-Bincent          | 911              | 18,7                | 26,4                                     | - 7,7                                |
| Chauffée-Notre-Dame-Louvignies | 1 158            | 11,9                | 24,7                                     | <b>— 12,8</b>                        |
| Ciply                          | 932              | 19,8                | 18,2                                     | 1,1                                  |
| Cuesmes                        | 8 943            | 24,5                | 16,0                                     | 8,5                                  |
| Dour                           | 11 431           | 29,9                | 17,5                                     | 12,4                                 |
| Élouges                        | 4 409            | 25,0                | 20,0                                     | 5,0                                  |
| Erbaut                         | 430              | 13,8                | 18,4                                     | - 4,6                                |
| Erbisœul                       | 977              | 30,6                | 17,3                                     | 13,3                                 |
| Erquennes:                     | 665              | 21,7                | 13,9                                     | 7,8                                  |
| Eugies                         | 2 525            | 21,7                | 15,0                                     | 6,7                                  |
| Fant-le-Franc                  | 651              | 20,1                | 12,4                                     | 7,7                                  |
| Flénu                          | 4 840            | 29,5                | 13,2                                     | 16,3                                 |
| Frameries                      | 11 657           | 22,9                | 17,4                                     | 5,5                                  |
| Genlis                         | 1 170            | 20,7                | 13,0                                     | 7,7                                  |

| Ghlin Givry. Gwgnies-Chausise Hainin Harmignies Harveng. Havay Harvé. Ha | 6 357<br>1 908<br>409<br>802<br>691<br>687<br>1 828<br>831<br>8 297<br>1 879<br>2 539<br>10 670<br>1 621<br>12 745<br>1 145<br>7 090<br>2 059<br>459<br>1 494<br>1 108<br>1 558<br>401<br>660<br>25 483<br>978<br>999 | 27,6<br>20,1<br>9,7<br>38,3<br>22,2<br>23,4<br>16,9<br>24,6<br>19,6<br>21,6<br>27,5<br>18,1<br>27,0<br>15,8<br>24,1<br>11,0<br>23,0<br>9,8<br>19,4<br>32,6<br>18,2<br>18,9<br>19,1<br>22,6 | ### Seftorbene  14,6 15,4 19,4 18,5 16,3 15,9 16,5 12,1 10,3 22,3 13,0 15,5 22,2 17,6 21,1 11,8 18,1 17,6 14,2 46,3 18,8 15,0 9,1 18,2 28,2                                          | 13.0 4.7 -9.7 19.8 5.9 4.8 14.3 -2.7 8.6 12.0 -4.1 -5.3 12.3 -2.0 6.8.8 -37.0 0.6 17.6 9.1                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sivry. Gægnies-Chausise Hainin Harmignies Harvage Hautrage Harvs Hensies Horthies Horthies Hornappes Jurbise La Bouverie Lens Lombise Rarsipont Masnuy-Saint-Jean Plasnuy-Saint-Jean Masnuy-Saint-Bierre Mesvin Mons (Bergen) Montignies lez-Lens Montignies-sur-Roc Montroul fur-Paine Reusmign Reuswilles Rimy Roircain Ronvelles Himy Roircain Ronvelles Dbourg Dnnezies                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 908<br>409<br>802<br>691<br>687<br>1 828<br>831<br>3 297<br>1 879<br>2 539<br>10 670<br>1 621<br>12 745<br>1 145<br>7 090<br>2 059<br>459<br>1 494<br>1 108<br>1 558<br>401<br>660<br>25 483<br>978<br>999          | 20,1<br>9,7<br>38,3<br>22,2<br>20,4<br>16,9<br>24,6<br>27,5<br>18,1<br>27,5<br>16,1<br>11,0<br>28,8<br>19,4<br>32,6<br>18,9<br>19,1                                                        | 15,4<br>19,4<br>18,5<br>16,3<br>16,5<br>12,1<br>10,3<br>22,3<br>13,0<br>15,5<br>22,2<br>17,6<br>21,1<br>11,8<br>18,1<br>17,6<br>14,2<br>46,3<br>18,8<br>15,0<br>18,8                 | 4,7<br>-9,7<br>19,8<br>5,9<br>4,8<br>14,3<br>-2,7<br>-4,1<br>-5,3<br>-2,0<br>-6,6<br>8,8<br>-37,0<br>0,6<br>17,6<br>9,1<br>-9,1                      |
| Givry. Gægnies-Chauside hainin harmignies harveng. hautrage haveng. harveng. harveng. harveng. harveng. harveng. harveng. harveng. harveng. harveng. harvenge. harveng | 409<br>802<br>687<br>1 828<br>831<br>8 297<br>1 879<br>2 539<br>10 670<br>1 621<br>12 745<br>1 145<br>7 090<br>2 059<br>459<br>1 494<br>1 108<br>1 558<br>401<br>660<br>25 483<br>999                                 | 9,7<br>38,8<br>22,2<br>23,2<br>20,4<br>16,9<br>24,6<br>21,6<br>21,6<br>27,0<br>15,8<br>24,1<br>11,0<br>9,8<br>19,4<br>32,6<br>18,9<br>19,1                                                 | 19,4<br>18,5<br>16,3<br>15,9<br>16,5<br>12,1<br>10,3<br>22,3<br>13,0<br>15,5<br>22,2<br>17,6<br>21,1<br>11,8<br>18,1<br>17,6<br>14,2<br>46,3<br>18,8<br>15,0<br>15,0<br>18,8<br>15,0 | - 9,7 19,8 5,9 7,8 14,8 14,9 - 2,7 2,0 - 4,1 9,4 - 5,3 12,3 - 2,0 - 6,6 8 - 37,0 9,1 - 9,1                                                           |
| Dainin Darmignies Darwignies Daverage Dautrage Davay Darvé. Dennies Derchies Dornu. Dyon Jemappes Jurbife La Bouverie Lens Lombife. Maifidres Marchipont Masnuy-Saint-Jean Masnuy-Saint-Vierre Mesvin Mons (Vergen) Montignies-fur-Roc Montignies-fur-Roc Montroul-fur-Paine Reufmaifon Reufwilles Rimy Roirchain Roirchain Roirchain Roivelles Dbourg Onnezies                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 802<br>691<br>687<br>1 828<br>831<br>8 297<br>1 879<br>2 539<br>10 670<br>1 621<br>12 745<br>1 145<br>7 090<br>2 059<br>459<br>1 494<br>1 108<br>1 558<br>401<br>660<br>25 483<br>978<br>999                          | 38,3<br>22,2<br>23,2<br>20,4<br>16,9<br>24,6<br>21,6<br>27,5<br>18,1<br>27,0<br>15,8<br>24,1<br>11,0<br>23,0<br>9,3<br>19,4<br>32,6<br>18,9<br>19,1                                        | 18,5<br>16,3<br>15,9<br>16,5<br>10,3<br>22,3<br>13,0<br>15,5<br>22,2<br>17,6<br>21,1<br>11,8<br>18,1<br>17,6<br>14,2<br>46,3<br>18,8<br>15,0<br>18,8<br>15,0<br>18,8                 | 19.8<br>5.9<br>7.3<br>3.9<br>14.3<br>- 2.7<br>8.6<br>12.0<br>- 4.1<br>- 5.3<br>- 2.0<br>- 6.6<br>8.8<br>- 37.0<br>0.6<br>17.6<br>9.1<br>0.7<br>- 9.1 |
| Šarmignies Šarveng. Šautrage Šavany Šautrage Šavany Šarvé. Šenfies Šernfies Šerroies Šornu. Šyon Šemappes Šurbife La Bouverie La Bouverie La Bouverie Raifières Marchipont Masnuy-Saint-Jean Masnuy-Saint-Pierre Mešvin Mons (Bergen) Montignies-fur-Pac Montroul-fur-Saine Reufmaifon Reufwilles Rimy Roirchain Rouvelles Sobourg Onnezies                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 691<br>687<br>1 828<br>831<br>8 297<br>1 879<br>2 539<br>10 670<br>1 621<br>12 745<br>1 145<br>7 090<br>2 059<br>459<br>1 494<br>1 108<br>1 558<br>401<br>660<br>25 483<br>978<br>999                                 | 22,2<br>23,2<br>20,4<br>16,6<br>19,6<br>21,6<br>27,5<br>18,1<br>27,5<br>18,1<br>24,1<br>11,0<br>23,0<br>9,3<br>19,4<br>32,6<br>18,9<br>19,1                                                | 16,3<br>15,9<br>16,5<br>10,3<br>22,3<br>13,0<br>15,5<br>22,2<br>17,6<br>21,1<br>11,8<br>18,1<br>17,6<br>14,2<br>46,3<br>18,8<br>15,0<br>9,1<br>18,2                                  | 5,9<br>7,3<br>3,9<br>4,8<br>14,3<br>- 2,7<br>8,6<br>12,0<br>- 4,1<br>- 5,3<br>- 2,0<br>- 6,8<br>8,8<br>- 37,0<br>0,6<br>17,6<br>9,1<br>0,7<br>- 9,1  |
| harveng. havrage havay harvé. harvé. hensies hornu. hyon. Jemappes Jurbise La Bouverie Lens Lombise Raisties Marchipont Masnuy-Saint-Jean Masnuy-Saint-Jean Masnuy-Saint-Bierre. Mespin Mons (Bergen) Montignies lez-Lens Montrœul-fur-Paine Reusmignies Ruspinles Ruspinles Rimy Roscopin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 687<br>1 828<br>831<br>8 297<br>1 879<br>2 539<br>10 670<br>1 621<br>12 745<br>1 145<br>7 090<br>2 059<br>459<br>4 494<br>1 108<br>1 558<br>401<br>660<br>25 483<br>978<br>999                                        | 23,2<br>20,4<br>16,9<br>24,6<br>19,6<br>27,5<br>18,1<br>27,5<br>15,8<br>24,1<br>16,1<br>11,0<br>23,6<br>19,4<br>32,6<br>18,9<br>19,1                                                       | 15,9<br>16,5<br>12,1<br>10,3<br>22,3<br>13,0<br>15,5<br>22,2<br>17,6<br>21,1<br>11,8<br>18,1<br>17,6<br>14,2<br>46,3<br>18,8<br>15,0<br>9,1<br>18,2                                  | 7,8<br>3,9<br>4,8<br>14,2,7<br>8,6<br>12,0<br>-4,1<br>-5,3<br>12,3<br>-2,0<br>-6,8,8<br>-37,0<br>0,6<br>17,6<br>9,1<br>-9,1                          |
| Sautrage Saun Saun Saun Saun Saun Saun Sensies Sperchies Spornu Syon Semappes Surbise La Bouverie Lens Lombise Rardipont Rasnuy-Saint-Jean Masnuy-Saint-Jean Masnuy-Saint-Pierre Respin Rons (Bergen) Rons (Bergen) Rontignies lez-Lens Rontignies-sur-Roc Rontrœul-sur-Paine Reusmaison Rouvelles Obourg Onnezies                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 828<br>831<br>8 297<br>1 879<br>2 539<br>10 670<br>1 621<br>12 745<br>1 145<br>7 090<br>2 059<br>4 459<br>1 494<br>1 108<br>1 558<br>401<br>660<br>25 483<br>978<br>999                                             | 20,4<br>16,9<br>24,6<br>19,8<br>27,5<br>18,1<br>27,0<br>15,8<br>24,1<br>16,1<br>11,0<br>28,0<br>9,8<br>19,4<br>82,6<br>18,2<br>18,9                                                        | 16,5<br>12,1<br>10,3<br>22,3<br>13,0<br>15,5<br>22,2<br>17,6<br>21,1<br>11,8<br>18,1<br>17,6<br>14,2<br>46,3<br>18,8<br>15,0<br>9,1<br>18,2                                          | 3,9<br>4,8<br>14,3<br>- 2,7<br>8,6<br>12,0<br>- 4,1<br>- 5,3<br>- 2,0<br>- 6,6<br>8,8<br>- 37,0<br>0,6<br>17,6<br>9,1<br>- 0,7<br>- 9,1              |
| havan harvé. hensies herchies hornu. hyon Jemappes Jurbise La Bouverie Lens Lombise Rardipont Masnuy-Saint-Jean Dlasnuy-Saint-Jean Dlasnuy-Saint-Vierre Mesvin Mons (Vergen) Montignies lez-Lens Montignies lez-Lens Montignies lez-Lens Montignies lez-Lens Montignies lez-Lens Montignies lez-Lens Montignies                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 831<br>8 297<br>1 879<br>2 539<br>10 670<br>1 621<br>12 745<br>1 145<br>7 2059<br>459<br>1 494<br>1 08<br>1 558<br>401<br>660<br>25 483<br>978<br>999                                                                 | 16,9 24,6 19,6 27,5 18,1 27,0 15,8 24,1 11,0 23,0 9,3 19,4 32,6 18,9 19,1                                                                                                                  | 12,1<br>10,3<br>22,3<br>13,0<br>15,5<br>22,2<br>17,6<br>21,1<br>11,8<br>18,1<br>17,6<br>14,2<br>46,3<br>18,8<br>15,0<br>9,1<br>18,2                                                  | 4,8<br>14,3<br>— 2,7<br>8,6<br>12,0<br>— 4,1<br>— 9,4<br>— 5,3<br>— 2,0<br>— 6,6<br>8<br>— 37,0<br>9,1<br>17,6<br>9,1                                |
| \$arvé. \$enfies \$erchies. \$ornu. \$pon. \$emappes \$urbife. La Bouverie. Lens. Lombife. Raisières Rarchipont Rasnuy-Saint-Jean Wasnuy-Saint-Jean Wasnuy-Saint-Pierre. Resvin Rontignies lez-Lens Rontignies-sur-Roc. Rontroul-sur-Paine Reusmaison Reusmignies. Rur-Paine Reusmaison Reusmaison Reusmaison Reusmaison Reusmaison Reusmaison Reusmaison Reusmaison Rouvelles Obourg Onnezies                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 879<br>2 539<br>10 670<br>1 621<br>12 745<br>1 145<br>7 090<br>2 059<br>459<br>1 494<br>1 108<br>1 558<br>401<br>660<br>25 483<br>978<br>999                                                                        | 24,6<br>19,6<br>21.6<br>27,5<br>18,1<br>27,0<br>15,8<br>24,1<br>11,0<br>23,0<br>9,8<br>19,4<br>32,6<br>18,9<br>19,1                                                                        | 10,3<br>22,3<br>13,0<br>15,5<br>22,2<br>17,6<br>21,1<br>11,8<br>18,1<br>17,6<br>14,2<br>46,3<br>18,8<br>15,0<br>9,1<br>18,2                                                          | - 2.7<br>8.6<br>12.0<br>- 4.1<br>- 5.3<br>- 2.0<br>- 6.6<br>8.8<br>- 37.0<br>0.6<br>17.6<br>0.7<br>- 9.1                                             |
| Serchies. Solnu. Spon. Jemappes. Jurbise. La Bouverie. Lens. Lombise. Raisidres. Rarchipont. Rasnuy-Saint-Jean Masnuy-Saint-Jean Masnuy-Saint-Bierre. Respin. Rons (Bergen). Ronsignies lez-Lens. Rontignies-sur-Roc. Rontræul-fur-Paine Reusmaison Reusmaison Reusmaison Reusmaison Reusmaison Reusmaison Reusmaison Reusmaison Reusmaison Rouvelles. Obourg Onnezies.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2 539<br>10 670<br>1 621<br>12 745<br>1 145<br>7 090<br>2 059<br>459<br>1 494<br>1 108<br>1 558<br>401<br>660<br>25 483<br>978<br>999                                                                                 | 21.6<br>27.5<br>18,1<br>27,0<br>15,8<br>24,1<br>16,1<br>11,0<br>23,0<br>9,3<br>19,4<br>32,6<br>18,2<br>18,9                                                                                | 13,0<br>15,5<br>22,2<br>17,6<br>21,1<br>11,8<br>18,1<br>17,6<br>14,2<br>46,3<br>18,8<br>15,0<br>9,1<br>18,2                                                                          | - 2.7<br>8.6<br>12.0<br>- 4.1<br>- 5.3<br>- 2.0<br>- 6.6<br>8.8<br>- 37.0<br>0.6<br>17.6<br>0,7<br>- 9,1                                             |
| hornu. hyon .  hyone .  hyo | 10 670<br>1 621<br>12 745<br>1 145<br>7 090<br>2 059<br>459<br>1 494<br>1 108<br>1 558<br>401<br>660<br>25 483<br>978<br>999                                                                                          | 27,5<br>18,1<br>27,0<br>15,8<br>24,1<br>16,1<br>11,0<br>23,0<br>9,3<br>19,4<br>32,6<br>18,9<br>19,1                                                                                        | 15,5<br>22,2<br>17,6<br>21,1<br>11,8<br>18,1<br>17,6<br>14,2<br>46,3<br>18,8<br>15,0<br>9,1<br>18,2                                                                                  | 12,0<br>- 4,1<br>9,4<br>- 5,3<br>12,3<br>- 2,0<br>- 6,6<br>8,8<br>- 37,0<br>0,6<br>17,6<br>9,1<br>0,7<br>- 9,1                                       |
| \$9000.  Jemappes Jurbife La Bouverie. La Bouverie. La Bouverie. Lombife. Maifières Marchipont Masnuy-Saint-Jean Dlasnuy-Saint-Jean Dlasnuy-Saint-Vierre. Mesvin Mons (Vergen). Montignies lez-Lens Montignies lez-Lens Montignies lez-Lens Montignies lez-Lens Montignies lur-Pac Montroul fur-Paine Reufmaifon Reufwilles Rimy Roirchain Rouvelles Obourg Onnezies                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 621<br>12 745<br>1 145<br>7 090<br>2 059<br>459<br>1 494<br>108<br>1 558<br>401<br>660<br>25 483<br>978<br>999                                                                                                      | 18,1<br>27,0<br>15,8<br>24,1<br>11,0<br>23,0<br>9,3<br>19,4<br>32,6<br>18,2<br>18,9<br>19,1                                                                                                | 22,2<br>17,6<br>21,1<br>11,8<br>18,1<br>17,6<br>14,2<br>46,3<br>18,8<br>15,0<br>9,1<br>18,2                                                                                          | - 4,1<br>- 5,3<br>12,3<br>- 2,0<br>- 6,6<br>8,8<br>- 37,0<br>0,6<br>17,6<br>9,1<br>0,7<br>- 9,1                                                      |
| Jemappes Jurbise La Bouverie La Bouverie Lens Lombise Raisidres Rarchipont Rasnuy-Saint-Jean Olasnuy-Saint-Pierre Resvin Rons (Bergen) Rontignies-sur-Roc Rontignies-sur-Paine Reusmaison Reusmaison Reusmaison Reusmaison Reusmaison Rouvelles Obourg Onnezies                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 12 745<br>1 145<br>7 090<br>2 059<br>459<br>1 494<br>108<br>1 558<br>401<br>25 483<br>978<br>999                                                                                                                      | 27,0<br>15,8<br>24,1<br>16,1<br>11,0<br>23,0<br>9,8<br>19,4<br>32,6<br>18,9<br>19,1                                                                                                        | 17,6<br>21,1<br>11,8<br>18,1<br>17,6<br>14,2<br>46,3<br>18,8<br>15,0<br>9,1<br>18,2                                                                                                  | 9,4<br>- 5,8<br>12,3<br>- 2,0<br>- 6,6<br>8,8<br>- 37,0<br>0,6<br>17,6<br>9,1<br>0,7<br>- 9,1                                                        |
| Surbife La Bouverie Lens Lens Lombife Maistères Marchipont Masnuy-Saint-Jean Masnuy-Saint-Bierre Mesvin Mons (Bergen) Montignies lez-Lens Montræul fur-Paine Meusmy Reufmaison Reufmaison Reufmaison Reufmaison Reufmaison Rouvelles Obourg Onnezies                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 145<br>7 090<br>2 059<br>459<br>1 494<br>108<br>1 558<br>401<br>660<br>25 483<br>978<br>999                                                                                                                         | 15,8<br>24,1<br>16,1<br>11,0<br>23,0<br>9,8<br>19,4<br>32,6<br>18,2<br>18,9<br>19,1                                                                                                        | 21,1<br>11,8<br>18,1<br>17,6<br>14,2<br>46,3<br>18,8<br>15,0<br>9,1<br>18,2                                                                                                          | - 5,3<br>12,3<br>- 2,0<br>- 6,6<br>8,8<br>- 37,0<br>0,6<br>17,6<br>9,1<br>0,7<br>- 9,1                                                               |
| Lens Lombife Raffières Marchipont Masnuy-Saint-Jean Dlasnuy-Saint-Pierre Mesvin Mons (Bergen) Montignies lez-Lens Montignies lez-Lens Montrœul-fur-Paine Reufmaifon Reufmaifon Reufwilles Rimy Roirchain Rouvelles Obourg Onnezies                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7 090<br>2 059<br>459<br>1 494<br>108<br>1 558<br>401<br>660<br>25 483<br>978<br>999                                                                                                                                  | 24,1<br>16,1<br>11,0<br>23,0<br>9,8<br>19,4<br>32,6<br>18,2<br>18,9<br>19,1                                                                                                                | 11,8<br>18,1<br>17,6<br>14,2<br>46,3<br>18,8<br>15,0<br>9,1<br>18,2                                                                                                                  | 12,3<br>- 2,0<br>- 6,6<br>8,8<br>- 37,0<br>0,6<br>17,6<br>9,1<br>0,7<br>- 9,1                                                                        |
| Lens Lombife Maisides Marchipont Masnuy-Saint-Jean Masnuy-Saint-Jean Masnuy-Saint-Bierre Mesvin Mons (Bergen) Montignies lez-Lens Montignies-sur-Noc Montræul-sur-Paine Reusmaison Reusmaison Reusmaison Reusmaison Reusmaison Reusmaison Rouvelles Obourg Onnezies                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2 059<br>459<br>1 494<br>108<br>1 558<br>401<br>660<br>25 483<br>978<br>999                                                                                                                                           | 16,1<br>11,0<br>23,0<br>9,8<br>19,4<br>32,6<br>18,2<br>18,9<br>19,1                                                                                                                        | 18,1<br>17,6<br>14,2<br>46,3<br>18,8<br>15,0<br>9,1                                                                                                                                  | - 2,0<br>- 6,6<br>8,8<br>- 37,0<br>0,6<br>17,6<br>9,1<br>0,7<br>- 9,1                                                                                |
| Raistères Rarchipont Rasnuy-Saint-Jean Dlasnuy-Saint-Pierre Respin Rons (Bergen) Rontignies lez-Lens Rontignies-sur-Roc Rontroul-sur-Paine Reusmaison Reusmaison Reusmaison Routchain Rouvelles Obourg Onnezies                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 494<br>108<br>1 558<br>401<br>660<br>25 483<br>978<br>999                                                                                                                                                           | 11,0<br>23,0<br>9,8<br>19,4<br>32,6<br>18,2<br>18,9<br>19,1                                                                                                                                | 17,6<br>14,2<br>46,3<br>18,8<br>15,0<br>9,1<br>18,2                                                                                                                                  | 8,8<br>- 37,0<br>0,6<br>17,6<br>9,1<br>0,7<br>- 9,1                                                                                                  |
| Rasnuy-Saint-Jean  Wasnuy-Saint-Pierre.  Resvin  Rons (Bergen)  Rontignies lez-Lens  Rontignies-fur-Pac  Rontignies fur-Paine  Reufmaifon  Reufmaifon  Rimy  Roirchain  Rouvelles  Obourg  Onnezies                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 108<br>1 558<br>401<br>660<br>25 483<br>978<br>999                                                                                                                                                                    | 9,3<br>19,4<br>32,6<br>18,2<br>18,9<br>19,1                                                                                                                                                | 46,8<br>18,8<br>15,0<br>9,1<br>18,2                                                                                                                                                  | - 37.0<br>0.6<br>17.6<br>9,1<br>0,7<br>- 9,1                                                                                                         |
| Rasnuy-Saint-Jean  Wasnuy-Saint-Pierre.  Resvin  Rons (Bergen)  Rontignies lez-Lens  Rontignies-fur-Pac  Rontignies fur-Paine  Reufmaifon  Reufmaifon  Rimy  Roirchain  Rouvelles  Obourg  Onnezies                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 558<br>401<br>660<br>25 483<br>978<br>999                                                                                                                                                                           | 19,4<br>32,6<br>18,2<br>18,9<br>19,1                                                                                                                                                       | 18,8<br>15,0<br>9,1<br>18,2                                                                                                                                                          | 0,6<br>17,6<br>9,1<br>0,7<br>— 9,1                                                                                                                   |
| Respun  Rons (Bergen)  Rontignies lez-Lens  Rontignies-sur-Roc  Rontrœul-sur-Paine  Reusmaison  Reusmaison  Rimy  Roirchain  Rouvelles  Obourg  Onnezies                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 401<br>660<br>25 483<br>978<br>999                                                                                                                                                                                    | 32,6<br>18,2<br>18,9<br>19,1                                                                                                                                                               | 15,0<br>9,1<br>18,2                                                                                                                                                                  | 17,6<br>9,1<br>0,7<br>— 9,1                                                                                                                          |
| Respun  Rons (Bergen)  Rontignies lez-Lens  Rontignies-sur-Roc  Rontrœul-sur-Paine  Reusmaison  Reusmaison  Rimy  Roirchain  Rouvelles  Obourg  Onnezies                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 660<br>25 483<br>978<br>999                                                                                                                                                                                           | 18,2<br>18,9<br>19,1                                                                                                                                                                       | 9,1<br>18.2                                                                                                                                                                          | 9,1<br>0,7<br>— 9,1                                                                                                                                  |
| Rons (Bergen) Rontignies lez-Lens Rontignies fur-Poc Rontrœul-fur-Poine Reufmaifon Reufmilles Rimy Roirmain Rouvelles Obourg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 25 483<br>978<br>999                                                                                                                                                                                                  | 18,9<br>19,1                                                                                                                                                                               | 18.2                                                                                                                                                                                 | 9,1                                                                                                                                                  |
| Montignies lez-Lens  Montignies-sur-Noc  Montrœul-sur-Naine  Reusmaison  Reuswilles  Rimy  Roirdain  Rouvelles  Obourg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 978<br>999                                                                                                                                                                                                            | 19,1                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                      | <b>— 9,1</b>                                                                                                                                         |
| Montignies-sur-Noc  Wontroul-sur-Haine  Reusmaison  Reuspilles  Rimy  Roirdain  Rouvelles  Obourg  Onnezies                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 999                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                      | ~~                                                                                                                                                   |
| Montroul fur-Daine Reufmaison Reufwilles Rimy Roixdain Rouvelles Obourg Onnezies                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 000                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                            | 20.9                                                                                                                                                                                 | 2,0                                                                                                                                                  |
| Reufvilles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8 <b>9</b> 0                                                                                                                                                                                                          | 16,8                                                                                                                                                                                       | 19,1                                                                                                                                                                                 | <b>— 2,3</b>                                                                                                                                         |
| Rimy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 608                                                                                                                                                                                                                   | 9,7                                                                                                                                                                                        | 8,1                                                                                                                                                                                  | 1,6                                                                                                                                                  |
| Roirhain                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2 226                                                                                                                                                                                                                 | 17,0                                                                                                                                                                                       | 25,1                                                                                                                                                                                 | <b>- 8,1</b>                                                                                                                                         |
| Rouvelles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2 779                                                                                                                                                                                                                 | 17,5                                                                                                                                                                                       | 14,0                                                                                                                                                                                 | 8, <b>5</b><br>9,8                                                                                                                                   |
| Dbourg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 413                                                                                                                                                                                                                   | 22,0                                                                                                                                                                                       | 12,2                                                                                                                                                                                 | 10.0<br>                                                                                                                                             |
| Onnegies                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 291                                                                                                                                                                                                                   | 6,6                                                                                                                                                                                        | 16,6                                                                                                                                                                                 | 140<br>65                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2 016<br>358                                                                                                                                                                                                          | 19,0<br>13,9                                                                                                                                                                               | 9,5<br>25,1                                                                                                                                                                          | $-11\overline{2}$                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10 923                                                                                                                                                                                                                | 23,9                                                                                                                                                                                       | 15,9                                                                                                                                                                                 | 8,0                                                                                                                                                  |
| Quaregnon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 16 249                                                                                                                                                                                                                | 28.1                                                                                                                                                                                       | 17.2                                                                                                                                                                                 | 10,9                                                                                                                                                 |
| Quépp-le-Grand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 856                                                                                                                                                                                                                   | 14,0                                                                                                                                                                                       | 15,1                                                                                                                                                                                 | - 1,l                                                                                                                                                |
| Duévy-le-Betit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 911                                                                                                                                                                                                                   | 22,0                                                                                                                                                                                       | 24,2                                                                                                                                                                                 | - 2,2<br>4,0                                                                                                                                         |
| Quiéorain                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3 860                                                                                                                                                                                                                 | 21,4                                                                                                                                                                                       | 17,4                                                                                                                                                                                 | - 5.4                                                                                                                                                |
| Hoifin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 865                                                                                                                                                                                                                 | 16,0                                                                                                                                                                                       | 21,4                                                                                                                                                                                 | 3.8                                                                                                                                                  |
| Egint-Ghislin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4 318<br>1 040                                                                                                                                                                                                        | 20,5                                                                                                                                                                                       | 16,7<br>11,6                                                                                                                                                                         | 7.7                                                                                                                                                  |
| Sard-la-Brupère                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 707                                                                                                                                                                                                                   | 19,3<br>15,7                                                                                                                                                                               | 24.2                                                                                                                                                                                 | <b>— 8,5</b>                                                                                                                                         |
| Sirault                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2 741                                                                                                                                                                                                                 | 18,1                                                                                                                                                                                       | 19,5                                                                                                                                                                                 | — 1, <del>4</del>                                                                                                                                    |
| Spiennes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 417                                                                                                                                                                                                                   | 18.9                                                                                                                                                                                       | 21,3                                                                                                                                                                                 | -24                                                                                                                                                  |
| Tertre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2 137                                                                                                                                                                                                                 | 21,6                                                                                                                                                                                       | 14,6                                                                                                                                                                                 | 7,0                                                                                                                                                  |
| Tulin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2 539                                                                                                                                                                                                                 | 23,4                                                                                                                                                                                       | 16,3                                                                                                                                                                                 | 7,1<br>9,2                                                                                                                                           |
| Billerot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 548                                                                                                                                                                                                                   | 27,6                                                                                                                                                                                       | 18,4                                                                                                                                                                                 | 9,2<br>2,5                                                                                                                                           |
| Barquignies                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 222                                                                                                                                                                                                                 | 19,7                                                                                                                                                                                       | 17,2                                                                                                                                                                                 | 10.1                                                                                                                                                 |
| Maemes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 14 660                                                                                                                                                                                                                | 24,6                                                                                                                                                                                       | 14,5                                                                                                                                                                                 | 17,5                                                                                                                                                 |
| Basmuel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3 241<br>2 025                                                                                                                                                                                                        | 27,9                                                                                                                                                                                       | 10,4<br>13,1                                                                                                                                                                         | 16,8                                                                                                                                                 |
| Wihéries                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2 935                                                                                                                                                                                                                 | 29,9                                                                                                                                                                                       | 1 1                                                                                                                                                                                  | 7,0                                                                                                                                                  |
| Arondiffement Mons !!<br>(Berechnet nach: Statistique du Mouver                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 245 245                                                                                                                                                                                                               | 23,5                                                                                                                                                                                       | 16,5                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |

Digitized by Google

Die gunftigeren Berhältniffe von ben beiben Gebieten befitt immerhin noch bas Arrondissement Charleron, und boch finden wir felbft bier nur ausnahmsmeise Geburtenziffern von auch nur 30 %00. Sehr ungunftig lagen bagegen bie Berhaltniffe felbft icon im Jahre 1900 in ber Borinage. Selbst bie Sauptorte bes Rohlengebietes von Mons, wie Bouffu, Frameries, Hornu, Jemappes, Baturages, Quaregnon und Basmes, weisen Geburtenzahlen von nur 23-28 % auf, und in ben übrigen Bemeinben treffen wir fogar folche von unter 20 % und felbft Überfcuffe an Sterbefallen an; im Durchschnitt erreichte bas Gebiet von Mons im Jahre 1900 eine Geburtengiffer von nur 23,5 %o, mabrend bie Sterblichfeit auf 16,5 %o fich Die Berhältniffe in ben beiben Bergbaubegirten Charleron und Mons find in feiner Sinficht gunftiger als jene in ben anderen Gebieten bes füblichen Teiles von Belgien; ber relative Borfprung, ben jum Beispiel bie westfälischen und oberfchlesischen Bergbaubegirte binfictlich ber Bobe ber Geburtenziffer befigen, ift bier in teiner Beife anzutreffen.

Bum Schlusse mag nun auch noch eine turze Aberficht über bie berufliche Glieberung ber Bevolkerung in ben einzelnen Ländern angeführt werben.

(Siehe bie Tabelle auf S. 328.)

Um auch die etwas abweichende russische Statistik noch hinzuzufügen, so verteilte sich die Bevölkerung Rußlands im Jahre 1897 auf die einzelnen Berufsgruppen in folgender Weise:

Die Bevölferung nach Berufen auf 100 Einwohnern

|                     | Berwaltung,<br>Juftig und Pocizei,<br>freie Berufe | Bewaffnete Dadit | Beiftliche u. Berfo-<br>nen für ben Rirchen-<br>und Friebhofsbienft | Privatbienfte.<br>Dienstboten<br>und Taglöhner | Rentner, auf Staats-<br>toft. unterhalt. Perf<br>(in Anstalten ufw.) | Lands und Forfts<br>wirtschaft, Jagd u.<br>Fischerei | Industrie und<br>Bergbau-Gewerbe | Berkehr | Handel | Sonftige Berufe |
|---------------------|----------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------|---------|--------|-----------------|
| Suropäifch. Rußland | 1,4                                                | 0,8              | 0,7                                                                 | 4,2                                            | 1,9                                                                  | 74,9                                                 | 9,7                              | 1,7     | 3,7    | 1,0             |
| Beichfelgebiet      | 2,0                                                | 2,7              | 0,5                                                                 | 10,2                                           | 2,9                                                                  | 56,6                                                 | 15,4                             | 1,7     | 6,7    | 1,3             |
| Kaukafien           | 1,1                                                | 1,3              | 0,6                                                                 | 4,2                                            | 1,7                                                                  | 78,8                                                 | 6,5                              | 1,5     | 3,2    | 1,1             |
| Sibirien            | 1,1                                                | 1,1              | 0,4                                                                 | 3,9                                            | 1,5                                                                  | 80,2                                                 | 7,6                              | 1,2     | 2,1    | 0,9             |
| Ruff. Zentral-Afien | 0,7                                                | 0,8              | 0,4                                                                 | 3,1                                            | 0,5                                                                  | 82,8                                                 | 6,4                              | 0,9     | 3,4    | 0,9             |
| Ruffifches Reich    | 1,4                                                | 1,0              | 0,6                                                                 | 4,6                                            | 1,8                                                                  | 74,6                                                 | 9,6                              | 1,6     | 3,8    | 1,0             |

(Статистическій Ежегодиннь Россін 1912 г.)

#### Die Erwerbstätigen nach Berufsabteilungen

|                                          | 3äh-                                         | i                                                                                   | e 100 G                                                                                          | Berufe                                                                             | ätigen<br>ibteilun                                                                | gehören<br>gen an                                                  | den ein                                                                           | yelnen                                                   |
|------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Staaten                                  | lungs.<br>jahr                               | Land- und<br>Forftwirticaft, Gilderei                                               | Induffrie<br>und Bergbau                                                                         | Sanbel. u. Ber-<br>febr (Gaft- unb<br>Chantwirtid.)                                | Armee und<br>Marine                                                               | Sonftig. offentl.<br>Dienft unb<br>frete Berufe                    | Sauslice (ber-<br>ionlice) Dienft.                                                | Conflige<br>Erwerbliatige                                |
| Deutsches Reich                          | 1907<br>1900<br>1900<br>1901<br>1900<br>1906 | 35,2<br>60,91<br>69,73<br>59,4<br>30,9<br>42,7                                      | 40,0<br>23,3°<br>13,6°<br>24,5<br>44,9<br>31,7°                                                  | 12.4<br>5,4<br>4,2<br>7,4<br>13,0<br>14,3                                          | 2,3<br>1,7<br>1,54<br>1,2<br>0,26<br>2,9                                          | 3,9<br>2,9<br>2,5<br>3,9<br>4,5<br>3,8                             | 4,5<br>3,5<br>4,4<br>3,0<br>5,5<br>4,6                                            | 1,7<br>2,3<br>4,1<br>0,6<br>1,0<br>0,0                   |
| Belgien Belgien Belgien Belgien Banemark | 1901<br>1901                                 | 21,1<br>30,7<br>48,2<br>49,8<br>41,0<br>8,8<br>12,6<br>44,7<br>13,0<br>35,9<br>25,5 | 41,6<br>33,7<br>25,2<br>20,9<br>27,7<br>48,0<br>50,3<br>25,2<br>11<br>45,8<br>11<br>24,1<br>37,2 | 11,7<br>17,2<br>11,8<br>7,5<br>14,0<br>23,0<br>21,5<br>8,1<br>21,3<br>16,3<br>13,8 | 1,0<br>1,0<br>0,7<br>2,0<br>0,7<br>1,210<br>0,410<br>1,4'0<br>1,110<br>0,4<br>2,0 | 5,4<br>3,8<br>2,9<br>3,4<br>5,5<br>4,5<br>4,7<br>5,8<br>4,8<br>4,4 | 24,6<br>10,3<br>8,3<br>10,8<br>11,2<br>9,8<br>7,5<br>9,4<br>9,5<br>19.0 12<br>8,5 | 1,7<br>2,0<br>6 1<br>2,0<br>3,7<br>3,2<br>6,5<br>4,0<br> |

(Statistisches Jahrbuch für das Deutsche Reich 1913 [für Uruguan vgs. Anuario Estadístico de la Republica o. del Uruguan XXI].)

- 1 Einfol. Torfgraberei und Gewinnung forftwirtschaftl. Rebenerzeugniffe.
- 2 Ginichl. Gaft- und Schantwirticaft.
- 3 Auch Roblenbrennerei, soweit nicht in Berbindung mit einem gewertlichen Betrieb.
  - 4 Ginfol. Genbarmerie.
- 5 Darunter auch diejenigen nichtgewerblichen Bersonen, die nicht von eigenem Bermögen leben (wie von Unterftugung Lebende, Landstreicher usw.) ober Augehörige von Bersonen bestimmter Berufstätigkeit find.
- 6 Einschl. ber ftandig in Zeughausern und anderen militarischen Anstalten beruflich beschäftigten Bersonen.
  - 7 Ginfol. Stragenreinigung.
    - 8 Ginfol. Portiere, Bachter ufw. mit eigenem Saushalt.
- 9 Die Bahlen beziehen fich nur auf Berufsfälle, nicht auf erwerbetätige Berfonen.
  - 10 Ginfol. Offiziere a. D.
- 11 Bei Frland einichl. handel mit Industrieerzeugniffen und Gaftwirticaft ausichl. Beberberaung.
- 19 Rachgewiesen find hier auch Erwerbstätige ber Gaft- und Schankwirtsichaft, ber Bafderei usw., außerdem Barbiere, Friseure und Arbeiter ohne nabere Angabe.
  - 18 Ginichl. Gaft- und Schankwirticaft.
  - 14 Ginfol. Barbiere ufm.
  - 15 Einfol. ber Falle obne nabere Angabe.

Wir seben bemnach wohl, bag in bemjenigen Lande (Rugland), in welchem die Geburteverhaltniffe weitaus am gunftigften liegen, Die Landwirtschaft eine weitaus größere Bebeutung befit als in ben anderen Staaten. Wir feben aber auch, baf anderfeits felbft in Staaten mit einer fo niedrigen Geburtengiffer wie Frankreich, Danemart, Schweben und Norwegen bie Landwirtschaft noch eine febr erhebliche Ausbehnung aufzuweisen bat. Und wenn nun auch in ftart industrialifierten Ländern wie Belgien, England und Bales, Sachfen ufm. Die Berhältniffe gang besonders ungunftig liegen, Die Unterschiebe in ber Bobe ber Geburtenziffer ber einzelnen Lanber werben hiervon nur wenig berührt; bie Geburtengahl ift eben in ben geburtenarmen Ländern felbst auf bem Lande weit niedriger als in ben geburtenreichen, boch fteht innerhalb ber einzelnen Sanber bie industrielle Bevolkerung an Bolkstraft hinter ber rein lanblichen in ber Regel weit jurud. Es laffen fich alfo aus ber mehr ober weniger ftarten Bertretung ber einen ober ber anberen Berufsgruppe im Durchichnitt ber Lanber teinerlei Buge ober Tenbengen von beftimmter Art erfennen; ber Ginfluß ber beruflichen Bufammenfegung ber Bevolkerung ift baber nur ein relativer; berfelbe tritt gwar im Innern eines jeben Boltstorpers beutlich gutage, allein er reicht barüber nur wenig hinaus. Innerhalb eines Lanbes weifen bie eingelnen Bevölkerungetlaffen wohl farte Berichiedenheiten auf, allein in geburtenarmen Landern haben auch jene Gruppen, welche an fich bie größte reproduktive Rraft entwickeln, eine weit niebrigere Fruchtbarkeit zu verzeichnen wie in geburtenreichen. Wenn auch eine unverhältnismäßig flarte Entwidlung einer weniger reproduttiven Bevollerungetlaffe imftanbe ift, einen Rudgang ber Geburtenziffer berbeizuführen, für bas gegenseitige Berbaltnis ber einzelnen Staaten jeboch ift die berufliche Glieberung ber Bevolkerung unter ben beutigen Berhältniffen ohne größere Bebeutung.

# Einfuhrmonopole

### Von Rarl Reller - Verlin/Lankwit

Subalteverzeichnis: I. Borbemertungen G. 331. - II. Die Riele ber Einfuhrmonopole S. 332-375. A. Einfuhrmonopole und Abergangsmirticaft S. 932-933. B. Sanbelspolitifde Riele S. 333-360. 1. Deutschlands fünftige Stellung in ber Beltwirtschaft unb feine hanbelspolitit S. 333; 2. Die Ginfuhrmonopole als Mittel gur Erreichung biefer handelspolitifden Biele S. 349; a) Die Borguge ber Ginfuhrmonopole vor anderen Mitteln ber handelspolitit S. 352, b) Die Erfet. barteit auslandischer Baren für Deutschland S. 352, c) Die Bedeutung bes beutiden Marttes und ber beutiden Waren für bas Ausland S. 356. d) Englische Begenmaßregeln gegen bie Ginfuhrmonopole S. 358, e) Gegenmaßregeln ber Robftoffvertäufer gegen bie Einfuhrmonopole S. 359, f) Ginfuhrmonopole und hanbelevertragepolitit S. 360. C. Finangpolitifde Biele S. 361-373. 1. Die Rotwendigfeit von Monopolen als Ginnahmequelle und die Borguge ber Ginfuhrmonopole vor anderen Monopolen 5. 361; 2. Beminne aus herabbrudung ber Gintaufspreise S. 364; 3. Bewinne aus Berauffegung ber Bertaufspreife G. 368; a) Die angebliche Beeintrachtigung ber Bettbewerbefahigfeit ber Induftrie S. 369, b) Die angebliche Berteuerung ber Lebenshaltung S. 371; 4. Die Gefahr bes Ginfluffes politifder Fattoren auf bie Geschäftsführung, Minbeft- unb Bocftverkaufspreise S. 373. - III. Aufbau ber Ginfuhrmonopole **6**. 375 – 378.

## 1. Vorbemertungen

n ben Schriften über unsere kunftige Wirtschaftspolitik ist mehre fach ber Borschlag gemacht worden, die Monopolisierung ber Sinfuhr ber wichtigsten Lebensmittel, Futtersmittel und Rohstoffe burch bas Reich, wie sie uns ber Arieg in ber Bentral-Ginkaussgesellschaft und ben Rohstoffgesellschaften gebracht hat, während ber Übergangszeit vom Arieg zum Frieden ober bauernd beizubehalten. Die große Trag-

Die Beibehaltung ber Einfuhrmonopole mahrend ber Übergangszeit empfehlen folgende Beröffentlichungen: Rießer, Fragen der wirtschaftlichen Abrüstung, in der "Kölnischen Zeitung", 1916, Rr. 110; der Beschuß des Ausschuffes des Deutschen Handelstages vom 11. Februar 1916 in der Beitschrift "Handel und Gewerbe" vom 19. Februar 1916, S. 216; die Mitteilungen des Kriegsausschuffes der deutschen Industrie vom 8. Januar 1916, S. 1230/1. Auch die Handelstammer Berlin ist in einer Denkschrift, von der Auszüge in der Presse erschienen sind, kürzlich für Einfuhrmonopole während der Übergangszeit eingetreten. In betreff der dauernden

weite dieses Borschlages läßt eine eingehende Prüfung angezeigt erscheinen. In vorliegendem Aufsate, der den Anregungen amtlicher Bersönlichkeiten an beteiligter preußischer Stelle seine Entstehung verdankt, habe ich eine solche zu geben versucht.

### II. Die Ziele der Einfuhrmonopole

### A. Einfuhrmonopole und übergangswirtschaft

Die erste Aufgabe unserer Wirtschaftspolitik nach Einstellung der Feindseligkeiten ist die Uberleitung des Kriegszustandes in den Fricdenszustand. Es gilt, unsere geräumten Lager wieder aufzusüllen, ohne die Frachten und die Preise übermäßig in die Hohe zu treiben und unsere Baluta zu stark zu entwerten. Zu diesem Zwede empsiehlt es sich, zunächst ein Berzeichnis der zur Verfügung stehenden Frachträume und einen Boranschlag über den Bedarf an Rohstossen aufzustellen; alsdann müßten die Rohstosse nach dem Grade ihrer Wickeit geordnet und auf die Frachträume verteilt werden. Herbei wäre es ratsam, auch der Gesahr vorzubeugen, daß die Industrien der seindlichen Länder früher als die unsrigen ihre volle Leistungsfähigkeit wieder erlangen. Diese Gesahr ist um so brohender, als jene Länder über einen großen Teil der Weltproduktion wichtiger Rohstosse verfügen und entschlossen sink, ihre natürlichen Hilfsquellen zunächs

Beibehaltung ber Ginfuhrmonopole vergl. folgenbe Schriften : Ginen Auffat bes Abgeordneten Freiherrn von Beblit und Reutirch im roten "Tag" pom 18. Januar 1916 und in ber Zeitschrift "Das neue Deutschland" vom 27. Juni 1916, S. 341; die Ausführungen bes fozialbemofratifchen Abgeordneten Robert Somibt in bem Buche "Arbeiterintereffen und Rriegoergebnis", S. 89; Beinrich Cunom, "Braftifche Steuerpolitit ober Steuerdogmatit"; Georg Bernharb, "Finanzwirtschaft im Deutschen Reiche" in bem Sammelmer "Recht, Berwaltung und Politit im neuen Deutschland", 1916, S. 361/62: Sainifd, "Das Getreibe-Sanbelsmonopol", in ben Schriften bes Bereins für Sozialpolitit, 155. Banb, I. Teil, S. 353 ff.; Ballob an bemfelben Ort, S. 276; Ebgar Jaffé, "Boltswirtichaft im Rriege", S. 26; Beriner in biefem Jahrbuch 1916, II. Beft, S. 39/40; Jaftrom an bemfelben Ort, S. 110 und 134; endlich einen Auffat im "hamburgifchen Rorrefpondenten" vom 20. Februar 1916 "Das Problem ber Samburgifden Wirtschaftspolitif". Aus Öfterreich ift ju ermähnen ein Bortrag von Brofche im Induftriellen Rlub in Wien am 13. Januar 1916, vergl. "Die Induftrie", Organ bes Bentralverbandes ber Industriellen Ofterreiche, 21. Jahrgang, Rr. 2 und 3, S. 4. Abolf Grabowity lehnt in feiner Schrift "Beltpolitit und Finangpolitit", S. 27 ff., zwar bie Einfuhrmonopole als reine Staatsmonopole ab, halt fie aber als gemischt-wirtschaftliche Unternehmungen für annehmbar.

ausschließlich bem Wieberaufbau ihrer eigenen Boltswirtschaften bienstebar zu machen. (Vergl. B. III. ber Beschlüsse ber Pariser Wirtschaftesonserenz vom 14.—16. Juni bs. Is.) Das erschwert noch bie Lösung ber Aufgabe, die an sich schon nicht leicht ist. Daß diese Schwierigkeiten ohne staatlichen Zwang kaum überwunden werden können, leuchtet ein, und so findet denn auch die Ansicht, daß die Einsuhrmonopole während der Übergangszeit beisbehalten werden müssen, nur noch wenig Widerspruch.

Dagegen gehen die Meinungen darüber, ob man einige von diesen Monopolen in eine dauernde Einrichtung umwandeln solle, vorläusig noch auseinander. Aber auch die Zahl der Stimmen, die sich hiers für aussprechen, nimmt ständig zu. Die Freunde der Einfuhrmonopole erwarten von diesen sowohl handelspolitische wie sinanzielle Worteile.

### B. Sandelspolitische Ziele

### 1. Deutschlands künftige Stellung in der Weltwirtschaft und seine Sandelspolitik

Daß fich burch ben Rrieg bie Bebingungen für bie Entwicklung bes beutiden Außenhandels verschlechtert haben, tann nicht bezweifelt Bor allem werben wir auch nach Gintritt ber Baffenrube mit wirtschaftlichen Rampfmagregeln unferer Feinbe ju rechnen haben. Mit welchen Blanen fich biefe tragen, zeigt bie Parifer Wirtschaftstonfereng vom 14. bis 16. Juni b. 38. Man braucht nicht an bie Möglichkeit ber Durchführbarkeit ber bort gefaßten Befcluffe zu glauben, um boch bie Berhandlungen tennzeichnend für die Stimmung zu finden, die weite Rreife bes englifden, frangofifden und ruffifden Bolles gegen Deutschland befeelt. Bon biefem Gefichtspunkte aus lohnt ein furger Blid auf bie Barifer Befdluffe, soweit fie bie Reit nach bem Rriege betreffen. Die Birtfcaftstonfereng trug einen volltommen amtlichen Charafter: es nahmen an ihr Regierungsvertreter von Frankreich, England, Auftralien, Ranada, Rufland, Stalien, Japan, Belgien und Bortugal teil. Die Befolnffe ftellen allerdings nur Borfcblage bar, bie noch ber Bestätigung burch bie verschiedenen Lander bedürfen, boch foll ber frangofische Dlinifterrat bereits zugestimmt haben. In manchen Landern, besonders in Rußland und Italien, aber vereinzelt auch in England, Indien und Frankreich, macht fich allerbinge Widerfpruch bemerkbar. In ben Befoluffen wird junachft in ber unehrlichen Beife, die alle Rundgebungen unferer Feinde tennzeichnet, ber Wirtschaftstrieg gegen Deutschland als ein Att ber Rotwehr gegen unser Bestreben, "bie Probuktion und Märkte ber gangen Welt zu beherrichen und anberen Ländern ein unerträgliches Roch aufzuerlegen", bingestellt, und barauf werben für bie Zeit bes Überganges und nach bem Rriege eine Reibe von Magnahmen empfohlen. So foll uns jum Beifpiel für eine Reihe von Sahren bie Deistbegunftigung entzogen werben; ferner follen, wie icon oben ermahnt murbe, bie natürlichen Silfequellen ber feind lichen Staaten junächft bem Bieberaufbau ihrer eigenen Boltswirticaften porbehalten bleiben. Um bie Überfcmemmung ihres Marttes mit beutschen Waren zu verhüten, wollen unsere Feinbe für eine gewiffe Reit die Ginfuhr beutscher Baren verbieten ober fonstwie verhindern; auf beutsche Schiffe follen mabrend berfelben Beit "Spezialbedingungen" angewandt werben. Worin biefe "Spezialbedingungen" bestehen follen, wird nicht gefagt. Gin formlicher Beichluß, bie Safen ber Berbundeten für beutsche Schiffe ju foliegen ober beutsche Schiffe in ben Safengebühren ober Ginfuhrgollen ju bifferengieren, ift nicht Much mas bie Fernhaltung beutscher Arbeit und gefaßt worben. beutiden Rapitals von ben feinblichen Sanbern betrifft, find nicht alle Buniche ber icariften Richtung in Erfüllung gegangen; beutiche Untertanen follen gmar an ber Ausübung gemiffer Gemerbe, welche bie Landesverteibigung ober bie wirtschaftliche Unabhangigfeit betreffen, verhindert werden; auf bas vielfach gewünschte Berbot ber Beteiligung beutschen Rapitals an feindlichen Unternehmungen und ben Ausschluß beutscher Staatsangeboriger aus Auffichteraten unb Aftiengefellichaften feinblicher Länder icheint man aber verzichtet ju Doch wollen fich bie feindlichen Länder in ber Berforgung mit Fabrifaten, die für die normale Entwidlung ihrer wirtschaft lichen Betätigung von Bichtigfeit find, von ber beutichen Ginfuft unabhängig machen, jum Beifpiel auch burch Rollabgaben und Berbote Bie Asquith in Erganzung ber Barifer Befchluffe im Unterhauft mitteilte, find für bie Berftellung von Bint und Farbstoffen staatliche Unterftutungen geplant. Die gegenseitigen Banbelsbeziehungen follen burd Ginrichtung biretter und ichneller Land- und Geetransport. möglichkeiten zu niedrigen Raten und burch Ausbehnung und Betbefferung des Boft- und Telegraphenmefens erleichtert merben. Bon ber Empfehlung von Borgugszöllen, wie fie in ben feindlichen Lanbern vielfach gefordert werben, hat alfo bie Barifer Birtichaftstonferent Abstand genommen. Desgleichen ift über ein Rufammengeben bei handelspolitifchen Berhandlungen mit Deutschland nichts vereinbart Dagegen wurde eine Annaberung ber Gefengebung über worden.

Patente, Ursprungszeichen und Sandelsmarken und ein gemeinsames Vorgeben in bezug auf Patente, Handelsmarken und bas Urheberzeicht für literarische und tunftlerische Erzeugnisse, die während bes Krieges in Deutschland entstanden sind, in Aussicht genommen 1.

Auch wenn fich all biefe Beschluffe tatjächlich als ein großer Bluff herausstellen follten, wird mit einem erheblichen Rudgang unferes Sanbels mit unferen bisherigen Reinden gerechnet werden muffen. Dafür wirb icon bie Bolfestimmung in jenen Ländern forgen. Ameifellos bat Rarft Bulow recht, wenn er in ber neuen Ausgabe feines Buches "Deutsche Bolitit", S. 11-12, sagt: "Diefer Rrieg ift nicht nur für uns Deutsche ein Nationalfrieg, er ift es für Englander, Frangofen und für ben maggebenden Teil ber Bevölferung Ruglands in gleicher Beise geworben. Der burch ben Rrieg einmal entfacte und mit Blut besiegelte nationale Bag wird nach bem Rriege fo lange fortleben, bis ihn eine anders gerichtete nationale Leidenschaft ablöft. Deutschland muß fich beute fagen, bag - wenn ber Rrieg felbst nicht gang neue, freilich unmahrscheinliche Situationen schaffen follte - bie erbitterte Stimmung in Frankreich, England und Ruf. land fich aus bem Rriege in ben Frieden forterben wirb. Tatfache wird maggebend fein muffen für bie Gestaltung bes Friebens." Sie wird aber auch maggebend fein muffen - jo tann man fortfahren für die Gestaltung ber beutschen Sandelspolitit nach bem Rriege.

Während es aber sehr unwahrscheinlich ift, baß bie Erbitterung gegen Deutschland zu einem engen wirtschaftlichen Zusammenschluß von England, Frankreich und Rußland führen wird, dürfte mit dem Zustandekommen des britischen Zollvereins ernstlich zu rechnen sein. Dos wäre aber für unseren Außenhandel nicht ohne Bedeutung, da es sich um ein Gebiet von 30,4 Mill. qkm mit etwa 426 Mill. Einwohnern handelt.

Aber auch in ben neutralen Länbern wirb bie Stellung bes beutschen Raufmannstunftig schwieriger sein als bisher. Bor allem wirb mit bem Entstehen neuer Industrien in unseren Absahlänbern und in Mittel- und Sübamerika mit einem verschärsten Bettbewerb ber Bereinigten Staaten, in China mit einem solchen Japans gerechnet werben muffen?. Die Tatsache,

<sup>1</sup> Bergl. Die Zeitschrift "Deutscher Außenhanbel" vom 20. Juli 1916, S. 145 ff.

Bergl. ben Auffat: "Deutschland in Mittel- und Subamerita" in ber hanbelszeitung bes "Berliner Tageblatts" vom 28. Juli 1916, Rr. 383.

baß unsere Hanbelsbeziehungen mit ben überseeischen Gebieten jahrelang fast völlig unterbrochen waren, kann boch nicht ohne Folgen bleiben. Dazu kommt, baß bie Bereinigten Staaten und Japan burch bie Rriegslieferungen reicher und wettbewerbsfähiger geworben find.

Unfere Lage wird also nach bem Rriege ungunftiger fein als porber. Um tropbem unfere Stellung auf bem Belt= martte zu behaupten, bedürfen mir einer Stärtung unferer handelspolitifden Ruftung. Die Begiebungen amifden Birticafteleben und Staat werben nach bem Rriege mabricheinlich noch viel enger werben als bisber 1. Babrend einerfeits ber Staat feine Macht ftarter fur bie Bebung bes Boltswohlftanbes, insbesondere für die Steigerung bes industriellen Absabes im Aus: lande, wird einsehen muffen, wird es anberseits notwendig fein, bie wirtschaftliche Arbeit mehr als vor bem Rriege in ben Dienft bes staatlichen Machtstrebens zu stellen. Das wird nicht möglich fein, ohne bag noch häufiger als bisher ber Gewinn bes Ginzelnen bem ber Gefamtheit, ber augenblidliche bem tunftigen Borteil geopfert wirb. Wir waren por bem Rriege nur ju leicht geneigt, in ber fonellen Anhäufung von Reichtumern in ben Banden einzelner Brivatpersonen einen unbedingten Borteil für bie Gesamtheit zu erbliden und bem Tempo bes Bachstums unferes Reichtums mehr Beachtung als ber Sicherung ber Grundlagen unferer Boltswirtschaft zu ichenten. Daber ericien vielen beutschen Birtschaftspolititern bie Bflege bes Erportindustrialismus als bas Wichtigste, und um ihn zu förbern, empfahlen fie eine Berabsebung ber Agrargolle, felbst auf bie Gefahr bin, daß badurch bie Leistungsfähigkeit unserer Landwirtschaft und bamit bie Sähigkeit, uns felbst mit Lebensmitteln und Robstoffen gu versorgen, verminbert werbe. Es waren Ratichlage, die in einer Welt ohne politische Gegenfate, ohne Rampf und Streit vielleicht richtig gemefen maren, beren Befolgung aber für ein Land, bas pon mächtigen und übelwollenden Rachbarn umgeben ift und ftets mit ber Gefahr rechnen muß, wie in biefem Rriege auf mehrere Sabre von allen überseeischen Rufuhren abgeschnitten zu werben, verbangnisvoll gewesen mare 3. Es waren Ratichlage, in benen fich eine Uber-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Diefen Gebanken führt auch ber englische Schriftsteller h. G. Bells in einem neuen Buche aus, über bas G. Emanuel im "Corriere della Sera" vom 5. August 1916 berichtet.

<sup>2</sup> Befonders deutlich zeigt fich die Bernachläffigung bes politifch-militarifchen Gefichtspunttes in bem Bortrage von Brentano "über ben Bahnfinn ber

schätzung rein wirtschaftlicher gegenüber politischen Gesichtspunkten, eine zu geringe Bewertung ber politisch wirtschaftlichen Unabhängigsteit zeigte. Die Bestrebungen ber Regierung, burch ben Schutz ber Landwirtschaft bas Gleichgewicht ber Kräfte in unserem Wirtschaftsstörper zu erhalten, wurden leider in weiten Volkstreisen nicht versstanden. Es ist zu hossen, daß die Ersahrungen des Weltkrieges hier einen Umschwung herbeisühren werden. Die Pslege unserer Fabrikataussuhr braucht über dem Schutz unserer heimischen Produktion keineszwegs vernachläsigt zu werden; das Wachstum unseres Reichtumswird sich zwar etwas verlangsamen, aber unsere Stellung wird sicherer und schwerer angreisbar werden als bisher.

Bon bem Gesichtspunkte aus, daß ber Wille zur Macht mehr als disher unsere wirtschaftlichen Handlungen beherrschen muß, wird besonders eine vollkommenere Entwicklung unserer probuktiven Kräfte, eine Verbesserung unserer Handels-bilanz, eine größere Unabhängigkeit unseres Wirtschaftslebens vom Auslande und, damit Hand in Handgehend, eine Stärkung unserer Kriegsbereitschaft zu ersstreben sein.

Von diesen Forderungen stößt besonders die einer Annaherung an die wirtschaftliche Selbstgenügsamkeit vielsach auf heftigen Widerspruch. Dem Verlangen, daß die Einsuhr ausländischer Rahrungsmittel und Rohstosse zugunsten der heimischen Produktion eingeschränkt werden müsse, tritt man häusig mit dem Einwande entgegen: "Wer verkausen will, muß auch kausen; die Einschränkung der Einsuhr würde den Verlust der Aussuhr nach sich ziehen; diese aber kann Deutschland nicht entbehren." Wer diesen Einwand vordringt, übersieht zunächst, daß Deutschland im ganzen genommen viel mehr Waren einkauft als verkauft. (Schon in dem ungewöhnlich günstigen Jahre 1913 betrug dieses Nehr 673 Mill. Mt., im Jahre 1912 1735 Mill. Mt. 1.) Unsere Mehreinkäuse bezahlten

Handelsfeindlichkeit", München 1916. Brentano meint zum Beispiel, daß England auf die Seeherrschaft freiwillig verzichten werde, wenn ihm Borteile geboten werden, die Borfichtsmaßregeln zur Abwehr von handelsfeindseligkeiten als überflüssig erscheinen laffen (vgl. S. 21). Dhne unsere Schutzollpolitik ware es nach Brentano gar nicht zum Kriege gekommen (S. 25 Anmerkg.). Den Drang Ruhlands nach Konstantinopel, die französischen Revanchegelüste und die Furcht Englands vor der deutschen Flotte scheint also Brentano für Rebenfächlichkeiten zu halten.

<sup>1</sup> Rach ber amtlichen beutschen Statistit. Wie weit biese im einzelnen zutrifft, tann bier nicht näher untersucht werben. Auffallend ist es, baß bei Schwollers Jahrbuch XL 4.

wir aus ben Ginnahmen, die wir burch bie Ausleihung von Kapital gegen Binfen, aus bem Frachtgeschäft u. a. m. erzielten. Go bebeutungevoll biefe Ginnahmequellen für uns find, fo bleibt boch bie Ausfuhr von Baren ber wichtigste Aftivposten in unferer Bahlungsbilang, und es ift baber in jedem Falle bedauerlich, bag unfere Ausfuhr foweit hinter unferer Ginfuhr gurudbleibt. Bei obigem Ginmande wird ferner nicht berücksichtigt, daß bie Länder, in benen wir einkaufen, jum Teil andere find als biejenigen, an die wir verkaufen. geht ichon baraus hervor, daß wir im Berkehr nach ben meiften euroväischen Staaten, mit Ausnahme von Rugland, eine Diehrausfuhr haben, gang besonders im Sandel mit England, aber auch mit Dnerreich-Ungarn, Frankreich, ben Nieberlanden, Belgien, ber Schweig, Italien, Danemart ufm. Dagegen haben wir im Berfehr mit ben meisten ameritanischen, afiatifchen, afritanischen und australischen Gebieten eine Mehreinfuhr, befonders gegenüber ben Bereinigten Staaten, Britifd . Indien, Argentinien, bem Auftralifden Bund, Britifd-Bestafrita, Rieberländisch : Indien, Chile, Brasilien, Agypten usw. Mus biefer Aufgablung ergibt fich, baß gerabe biejenigen Lander, aus benen wir unfere Nahrungsmittel und Robstoffe hauptfächlich beziehen, ganz besonders schlechte Abnehmer unferer eigenen Erzeugniffe, insbesondere unferer Sabritate, find, mabrend unfer industrieller Erport sich besonbers nach unseren europäischen Nachbarn richtet, also

unferem handel mit bem Auslande ein Bergleich unferer und ber fremben Statiftit oft mefentliche Abmeichungen ergibt. Das gilt jum Beispiel für unferen Sandel mit Rugland, mit bem wir nach unserer Statiftit eine paffive, nach ber ruffifden eine attive Sandelsbilang haben. Doch durfte bier ber Fehler in ber ruffifden Statiftit gu fuchen fein. Benigftens fagt hoesich in feinem Bude "Rugland", Berlin 1915, S. 555/6: "Die ruffifchen Ginfuhrmerte find im Ber gleich ju ben beutschen Musfuhrwerten, namentlich feit 1906, um mehrete hundert Millionen Mart zu hoch, weil fie auch die gange Ginfuhr frember (nicht beutscher) Baren über bie beutscherusisiche Grenze mitenthalten. Die rufficen Ausfuhrmerte bagegen find gegenüber ben beutschen Ginfuhrmerten viel zu niedrig, weil fie die über bie Rieberlande gebenben, für Deutschland beftimmten Baren unter bem fremben (nichtbeutiden) Zwischenhanbel nachweisen, im wesentlichen alfo nur ben über bie beuticheruffifche Grenze fich bewegenben Bertebr barftellen." Bal. auch Sarme, Deutschlands Anteil an Welthandel und Weltschiffahrt, Stuttgart 1916, S. 117, ferner Budermann, Der Barenaustaufch zwifden Rufland und Deutschland, Berlin 1915, S. 9. - Benn Dig in feinem übrigens febr beachtenswerten Auffage "Deutschlands Augenhandel vor und nach bem Rriege" in Conrade Jahrbüchern, Juli 1916, S. 36, meint, vor bem Rriege habe man von einer Baffivität ber beutiden Banbelsbilang taum noch fprechen tonnen, fo begeht er ben Gehler, bag er nur bas Jahr 1918 berückfichtigt.

Gebieten, Die gum Teil felbft industriell boch entwidelt find. Bir haben alfo in ben Ländern, bie burch eine Ginfdränfung unferer Ginfuhr an Lebensmitteln und Robstoffen befonbers geschäbigt merben murben, erheblich meniger au perlieren als für biefe Lander bei uns auf bem Spiele fteht. Die Bereinigten Staaten 3. B. waren 1912 an unferer Einfuhr mit 14,8%, an unferer Ausfuhr nur mit 7,8% beteiligt; unfere Dehreinfuhr baber betrug nicht weniger als 900 Dill. Dit. 1. Auch unfere Sanbelsbilang gegenüber bem Britifchen Reiche als Gesamtheit mar vor bem Rriege paffin, obwohl England allein ber beste Abnehmer unserer inbustriellen Erzeugniffe mar. Bir batten im Bertebr mit England im Sabre 1912 eine Debrausfuhr im Betrage von 318 Mill. Mt. Diefe Mehrausfuhr murbe aber burch unfere Mehreinfuhr im Bertehr mit ben Britifchen Rolonien im Werte von etwa 887 Mill. Mf. mehr als ausgeglichen, fo bak gegenüber bem gangen Britifchen Reiche unfere Sanbelsbilang mit 569 Mill. Mt. paffiv mar. Wegen ber Ginzelheiten fei auf Tabelle (S. 340) verwiesen. Diefer mußte bas Jahr 1913 jugrunde gelegt werben, ba in biefem Sahre jum erften Male bie Unterscheibung ber verschiedenen Gruppen ber Gin- und Ausfuhr nach ben Befchluffen ber Bruffeler Ronfereng burchgeführt worben ift.

Als Magnahmen, die uns der wirtschaftlichen Autartie näherbringen, unsere produktiven Kräste entwickeln, unsere Handelsbilanz verbessern und die seindlichen Kampsmaßregeln durchkreuzen würden, kämen etwa solgende in Betracht: Zunächst ist die größte Sparsamteit mit allen Waren geboten, die im Auslande oder aus ausländischen Stossen hergestellt werden. Soweit es sich um Lugusgegenstände handelt, dürste gegen eine höhere Berzollung oder Besteuerung mit dem Ziele einer Einschränkung des Berbrauchs nichts einzuwenden sein. Bestrebungen, wie die zur Schaffung einer deutschen Mode, wären zu unterstützen. Ganz besonders aber werden wir bestrebt sein müssen, die Gegenstände, die aus fremden Materialien hergestellt werden, durch Surrogate aus heim ischen Stossen zu ersetzen. Das ist zu während des Krieges schon vielsach gelungen; wir dürsen aber die Kriegserrungenschaften nachher nicht wieder volls

Das Jahr 1912 ift hier gewählt, weil im Jahre 1918 die Mehreinfuhr Deutschlands im allgemeinen — nicht im Berkehr mit Amerika — besonders niedrig war.

<sup>2</sup> Bergl. Rubolf Boffelt, "Rrieg und beutsche Mobe", 140. Flugschrift bes Dürerbundes.

Deutschlands ganbel mit bem Auslande im Sabre 1913 in Millionen Mark:

| Ind-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                              | Deutsch        | Deutsche Einfuhr von             | noc            | Deutsche       | Deutsche Aussuhr nach     | nado             | 96<br>8      | Deutsche   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|----------------------------------|----------------|----------------|---------------------------|------------------|--------------|------------|
| The color of the   |                                              |                | avq                              | uo             |                | ma<br>ma                  | noo              | *            | 6 r.       |
| ten. 1068 611 2775 1451 121 941 — 1450 1185 236 1007 458 144 400 894 185 287 1282 1909 1185 1841 528 1800 1185 1891 528 111 265 821 129 185 1891 528 111 265 821 129 415 — 1497 710 532 989 95 651 508 1400 — 1497 710 532 989 95 651 508 — 1497 710 532 989 95 651 508 — 1400 118 2000tten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                              | ins-<br>gefamt | Lebens.<br>mittel u.<br>Getränke | Roh-<br>ftoffe | tns-<br>gefamt | halb-<br>fertige<br>Waren | fertige<br>Waren | einfußr      | ausfuhr    |
| ten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Cnaland                                      | 1083           | 61                               | 275            | 1451           | 121                       | 941              | -            | 888        |
| inegefamt         2435         297         1282         1909         135         1341         526           Rolonien         683         111         265         821         129         475         —           Rolonien         1497         710         532         989         95         651         508           fundand         833         83         186         400         44         305         —           folonien         82         47         23         78         555         84         280         —           folonien         82         47         23         7         150         4         129         —           folonien         82         47         23         7         150         4         129         —         51         —         120         1         1         —         51         —         1         1         —         1         1         2         1         1         2         4         129         —         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Englische Rolonien                           | 1852           | 236                              | 1007           | 458            | 14                        | 400              | 894          | I          |
| Rolonien         688         111         265         821         129         475         —           finnland         1497         710         532         989         95         651         508           fontien         334         83         186         400         44         305         —           elifide         80         46         24         19         66         2         51         —           elifide         80         47         29         150         4         129         —           colonien         82         47         20         150         4         129         —           colonien         82         47         20         150         4         129         —           contenegro         111         7         1         20         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1<                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Britisches Reich insgesamt                   | 2435           | 287                              | 1282           | 1909           | 135                       | 1341             | 226          | 1          |
| innland the find of the first o | Branfreich und Rolonien                      | <b>8</b>       | 111                              | 265            | 821            | 129                       | 475              | ١            | 138<br>83  |
| 1986   400   44   305   54   555   84   580   54   555   84   580   54   55   84   580   54   55   54   55   54   55   54   55   54   55   54   55   54   55   54   55   54   55   54   55   55   54   55   55   55   55   55   55   55   55   55   55   55   55   55   55   55   55   55   55   55   55   55   55   55   55   55   55   55   55   55   55   55   55   55   55   55   55   55   55   55   55   55   55   55   55   55   55   55   55   55   55   55   55   55   55   55   55   55   55   55   55   55   55   55   55   55   55   55   55   55   55   55   55   55   55   55   55   55   55   55   55   55   55   55   55   55   55   55   55   55   55   55   55   55   55   55   55   55   55   55   55   55   55   55   55   55   55   55   55   55   55   55   55   55   55   55   55   55   55   55   55   55   55   55   55   55   55   55   55   55   55   55   55   55   55   55   55   55   55   55   55   55   55   55   55   55   55   55   55   55   55   55   55   55   55   55   55   55   55   55   55   55   55   55   55   55   55   55   55   55   55   55   55   55   55   55   55   55   55   55   55   55   55   55   55   55   55   55   55   55   55   55   55   55   55   55   55   55   55   55   55   55   55   55   55   55   55   55   55   55   55   55   55   55   55   55   55   55   55   55   55   55   55   55   55   55   55   55   55   55   55   55   55   55   55   55   55   55   55   55   55   55   55   55   55   55   55   55   55   55   55   55   55   55   55   55   55   55   55   55   55   55   55   55   55   55   55   55   55   55   55   55   55   55   55   55   55   55   55   55   55   55   55   55   55   55   55   55   55   55   55   55   55   55   55   55   55   55   55   55   55   55   55   55   55   55   55   55   55   55   55   55   55   55   55   55   55   55   55   55   55   55   55   55   55   55   55   55   55   55   55   55   55   55   55   55   55   55   55   55   55   55   55   55   55   55   55   55   55   55   55   55   55   55   55   55   55   55   55   55   55   55   55   55   55   55   55   55   55   55      | Rugland und Finnsand                         | 1497           | 210                              | 232            | 686            | 95                        | 651              | 208          | i :        |
| Secondary   Seco   | Stallien und Rolonien                        | 33<br>33<br>33 | 88                               | 186            | 2              | 4:                        | 305              | ١            | 67         |
| Polonien         46         24         19         66         2         51         —         —         51         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Belgien und Belgisch - Rongo                 | 874            | 83                               | 28             | 555            | \$ '                      | 98<br>88<br>88   | ١            | 181        |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Portugal und Rolonien                        | 46             | <b>%</b>                         | 19             | <b>8</b>       | 20                        | 51               | Ì            | ន          |
| tfeinde England, Frantreich und tells 1118 2079 3719 380 2467 896 adminen 5514 1803 2407 5033 497 3865 480 2467 5033 177 178 497 3865 480 2407 5033 178 567 — 1125 178 567 — 1125 178 567 — 1125 178 567 — 1126 178 567 — 1126 178 567 — 1126 178 567 — 1126 178 567 — 1126 178 567 — 1126 178 567 — 1126 178 567 — 1126 178 567 — 1126 178 567 — 1126 178 567 — 1126 178 567 — 1126 178 567 — 1126 178 567 — 1126 178 567 — 1126 178 567 — 1126 178 567 — 1126 178 567 — 1126 178 567 — 1126 178 567 — 1126 178 567 — 1126 178 567 — 1126 178 567 — 1126 178 567 — 1126 178 567 — 1126 178 567 — 1126 178 567 — 1126 178 567 — 1126 178 567 — 1126 178 567 — 1126 178 567 — 1126 178 567 — 1126 178 567 — 1126 178 567 — 1126 178 567 — 1126 178 567 — 1126 178 567 — 1126 178 567 — 1126 178 567 — 1126 178 567 — 1126 178 567 — 1126 178 567 — 1126 178 567 — 1126 178 567 — 1126 178 567 — 1126 178 567 — 1126 178 567 — 1126 178 567 — 1126 178 567 — 1126 178 567 — 1126 178 567 — 1126 178 567 — 1126 178 567 — 1126 178 567 — 1126 178 567 — 1126 178 567 — 1126 178 567 — 1126 178 567 — 1126 178 567 — 1126 178 567 — 1126 178 567 — 1126 178 567 — 1126 178 567 — 1126 178 567 — 1126 178 567 — 1126 178 567 — 1126 178 567 — 1126 178 567 — 1126 178 567 — 1126 178 567 — 1126 178 567 — 1126 178 567 — 1126 178 567 — 1126 178 567 — 1126 178 567 — 1126 178 567 — 1126 178 567 — 1126 178 567 — 1126 178 567 — 1126 178 567 — 1126 178 567 — 1126 178 567 — 1126 178 567 — 1126 178 567 — 1126 178 567 — 1126 178 567 — 1126 178 567 — 1126 178 567 — 1126 178 567 — 1126 178 567 — 1126 178 567 — 1126 178 567 — 1126 178 567 — 1126 178 567 — 1126 178 567 — 1126 178 567 — 1126 178 567 — 1126 178 567 — 1126 178 567 — 1126 178 567 — 1126 178 567 — 1126 178 567 — 1126 178 567 — 1126 178 567 — 1126 178 567 — 1126 178 567 — 1126 178 567 — 1126 178 567 — 1126 178 567 — 1126 178 567 — 1126 178 567 — 1126 178 567 — 1126 178 567 — 1126 178 567 — 1126 178 567 — 1126 178 567 — 1126 178 567 — 1126 178 567 — 1126 178 567 — 1126 178 567 — 1126 178 567 — 1126 178 567 — 1126 178 567 — 1126 178 567  | Rumanien                                     | 83             | 41                               | ଛ              | 150            | 4                         | 128              | 1            | <u>6</u> 9 |
| tfeinbe Englanb, Frantreid, und         58         1         24         123         3         117         —           admmen         4615         1118         2079         3719         380         2467         896           admmen         5514         1303         2407         5033         497         896         480           interpolation         1125         178         319         1125         178         567         —           suropa         1716         419         715         718         42         490         1003           ten         540         1773         315         278         5         247         262           ten         540         1773         315         278         5         247         262           merifa         460         98         349         304         12         252         156           fifen         51         4         45         88         247         7         281         157           en         51         4         52         285         287         156         156         157         157         157         157         157         157                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Serbien und Montenegro                       | =:             | _                                | 1              | នុ             |                           | 91,              | i            | <b>3</b>   |
| tfeinde E.igland, Frantreich und 4615 1118 2079 3719 380 2467 898 (ammen 5514 1303 2407 5083 497 3865 480 2467 898 2407 5083 497 3865 480 2467 898 2407 1125 1178 1125 1178 1125 1178 1178 11718 11718 11718 11718 11718 11718 11718 11718 11718 11718 11718 11718 11718 11718 11718 11718 11718 11718 11718 11718 11718 11718 11718 11718 11718 11718 11718 11718 11718 11718 11718 11718 11718 11718 11718 11718 11718 11718 11718 11718 11718 11718 11718 11718 11718 11718 11718 11718 11718 11718 11718 11718 11718 11718 11718 11718 11718 11718 11718 11718 11718 11718 11718 11718 11718 11718 11718 11718 11718 11718 11718 11718 11718 11718 11718 11718 11718 11718 11718 11718 11718 11718 11718 11718 11718 11718 11718 11718 11718 11718 11718 11718 11718 11718 11718 11718 11718 11718 11718 11718 11718 11718 11718 11718 11718 11718 11718 11718 11718 11718 11718 11718 11718 11718 11718 11718 11718 11718 11718 11718 11718 11718 11718 11718 11718 11718 11718 11718 11718 11718 11718 11718 11718 11718 11718 11718 11718 11718 11718 11718 11718 11718 11718 11718 11718 11718 11718 11718 11718 11718 11718 11718 11718 11718 11718 11718 11718 11718 11718 11718 11718 11718 11718 11718 11718 11718 11718 11718 11718 11718 11718 11718 11718 11718 11718 11718 11718 11718 11718 11718 11718 11718 11718 11718 11718 11718 11718 11718 11718 11718 11718 11718 11718 11718 11718 11718 11718 11718 11718 11718 11718 11718 11718 11718 11718 11718 11718 11718 11718 11718 11718 11718 11718 11718 11718 11718 11718 11718 11718 11718 11718 11718 11718 11718 11718 11718 11718 11718 11718 11718 11718 11718 11718 11718 11718 11718 11718 11718 11718 11718 11718 11718 11718 11718 11718 11718 11718 11718 11718 11718 11718 11718 11718 11718 11718 11718 11718 11718 11718 11718 11718 11718 11718 11718 11718 11718 11718 11718 11718 11718 11718 11718 11718 11718 11718 11718 11718 11718 11718 11718 11718 11718 11718 11718 11718 11718 11718 11718 11718 11718 11718 11718 11718 11718 11718 11718 11718 11718 11718 11718 11718 11718 11718 11718 11718 11718 11718 11718 11718 11718 | Japan                                        | 33<br>33       | -                                | <b>7</b> 7     | 138<br>138     | ဘ                         | 117              | ١            | 2          |
| ammen         4615         1118         2079         5719         360         2467         896           Enacten julammen         5514         1803         2407         5033         497         3865         480           Europa         171         172         419         175         175         1405         —           Suropa         1716         419         715         175         1405         —         26           Suropa         1716         419         715         775         1405         —         26           Internation         540         173         815         278         5         247         262           Immedia         460         98         349         304         12         252         156           Internation         404         52         285         247         7         231         157           Internation         51         4         45         8         3         43         —           Internation         6         1         8         1         6         4         6         4         6         3         4         6         4         6         4 <td>Die brei Bauptfeinde England, Frantreich und</td> <td>1</td> <td>,</td> <td>0</td> <td></td> <td>000</td> <td>Ç</td> <td>ě</td> <td></td>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Die brei Bauptfeinde England, Frantreich und | 1              | ,                                | 0              |                | 000                       | Ç                | ě            |            |
| Staaten jufammen     5514     1803     2407     5083     487     3865     480       rin     112     112     112     112     1405     —     2       burropa     1716     419     715     713     42     486     1003       ten     540     173     815     278     5     247     262       ten     540     173     815     278     5     247     262       timerifa     460     98     349     304     12     252     156       fin     404     52     285     247     7     231     157       fin     6     1     8     8     —     1     6       fin     8     1     8     8     —     1     6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Rußland zusammen.                            | 4615           | 1118                             | 2079           | 8719           | 3                         | 2467             | <b>3</b> 5   | ١          |
| trun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Alle feindlichen Staaten gufammen            | 5514           | 1303                             | 2407           | 5033           | 497                       | 3365             | <del>2</del> | 1          |
| tten 1388 427 456 2230 175 1405 1008 1008 1108 1118 419 1715 1405 1008 1108 1118 419 1715 1405 1008 1108 1118 419 1715 1405 1008 1108 1118 419 1118 419 1118 419 1118 419 1118 419 1118 419 1118 419 1118 419 1118 419 1118 419 1118 419 1118 419 1118 419 1118 419 118 419 118 419 118 419 118 419 118 419 118 419 118 419 118 419 118 419 118 419 118 419 118 419 118 419 118 419 118 419 118 419 118 419 118 419 118 419 118 419 118 419 118 419 118 419 118 419 118 419 118 419 118 419 118 419 118 419 118 419 118 419 118 419 118 419 118 419 118 419 118 419 118 419 118 419 118 419 118 419 118 419 118 419 118 419 118 419 118 419 118 419 118 419 118 419 118 419 118 419 118 419 118 419 118 419 118 419 118 419 118 419 118 419 118 419 118 419 118 419 118 419 118 419 118 419 118 419 118 419 118 419 118 419 118 419 118 419 118 419 118 419 118 419 118 419 118 419 118 419 118 419 118 419 118 419 118 419 118 419 118 419 118 419 118 419 118 419 118 419 118 419 118 419 118 419 118 419 118 419 118 419 118 419 118 419 118 419 118 419 118 419 118 419 118 419 118 419 118 419 118 419 118 419 118 419 118 419 118 419 118 419 118 419 118 419 118 419 118 419 118 419 118 419 118 419 118 419 118 419 118 419 118 419 118 419 118 419 118 419 118 419 118 419 118 419 118 419 118 419 118 419 118 419 118 419 118 419 118 419 118 419 118 419 118 419 118 419 118 419 118 419 118 419 118 419 118 419 118 419 118 419 118 419 118 419 118 419 118 419 118 419 118 419 118 419 118 419 118 419 118 419 118 419 118 419 118 419 118 419 118 419 118 419 118 419 118 419 118 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ofterreich = Ungarn                          | 8<br>8         | 172                              | 819            | 1125           | 178                       | 567              | ı            | 27.1       |
| tten 1716 419 715 713 42 486 1008 1008 1008 115 247 262 1150 1151 115 115 115 115 115 115 115 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Der West von Europa                          | 88<br>88       | 427                              | 456            | 2230           | 175                       | 1405             | 1            | <b>3</b>   |
| 12   13   15   15   15   15   15   15   15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Bereinigte Staaten                           | 1718           | 418                              | 715            | 718            | <b>7</b>                  | <b>4</b> 96      | 1003         | I          |
| Imerification     263     150     95     200     10     181     63       Imerification     460     98     949     904     12     252     156       Interior     404     52     285     247     7     231     157       Interior     51     4     45     63     8     43     —       Interior     4     2     9     1     8     8     —     1     6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Argentinien                                  | 240            | 173                              | 815            | 828            | 20                        | 247              | 262          | ١          |
| 12   156   156   156   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157     | Brafilien                                    | 268            | 120                              | 92             | <b>9</b> 2     | 21                        | 181              | 8            | I          |
| ffien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Der Rest von Amerika                         | 460            | 86                               | 8 <b>7</b> 8   | <b>3</b>       | 15                        | 252              | 156          | I          |
| 63 8 48 — 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 1 6 1 1 1 6 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Der Reft von Affen                           | \$             | 25                               | 282            | 247            | ~                         | 231              | 157          | I          |
| 9 1 8 8 - 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Deutiche Rolonien                            | 21             | 4                                | 3              | £              | o                         | **               | i 1          | 15         |
| bon Muftralien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | noa                                          | æ              | -                                | 00             | , oc           | , 1                       | -                | q            | !          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | noa                                          | 4              | 0                                | 8              | . –            |                           | <b>-</b>         | •            | i          |

tommen aufgeben, fonbern muffen fie beibehalten, fomeit baburch nicht eine gar ju bobe Belaftung ber beutiden Boltswirtichaft entfteben murbe. Besonders große Fortidritte bat mabrend bes Rrieges Die Berftellung von Erfatfutter gemacht (Futterhefe, Strobfraftfutter, Erschließung bes Bolges für Ruttergmede). Die Geminnung wertvoller Rebenprodutte bei ber Solge und Stroberichliegung (jum Beifpiel von Spiritus, Azeton als Robstoff für Sprengstoffe und fünftlichen Rautidut, Bengol, Methylaltohol, Ammoniat, vericiebenen Dlen) wurde es im Frieden gestatten, bas Futter aus Stroh und Solz. bas mit ber eiweißhaltigen Rutterhefe ein gutes Mifchfutter ergibt. billig berzustellen und baburch bie Fabritation rentabel machen. Auf biefe Beife tonnten mir uns vielleicht von bem ausländischen Safer und ber ruffifchen Gerfte unabhängig machen. Auch bie ausländischen Metalle konnen zum Teil entbehrt werben. So tommen zum Beispiel als Erfat für Rupfer Gifen und Bint in Frage, jum Beisviel für elettrifche Leitungen 1. Allerdings ift Bintbraht tein fo guter Leiter wie Rupferbraht und verlangt baber einen größeren Querichnitt als jener, mas infolge bes größeren Gewichtes eine Verstärtung ber Tragmaften notwendig macht. Goepel will baber im Rinkbraht nur einen Rotbehelf, teinen bauernden Erfat erbliden: vielleicht ift es aber möglich. weniastens bei Sausleitungen Rupfer tunftig bauernd burch Bint gu erfegen. An Stelle von Meffing werben Gifen und Bint bei Bragifionsinstrumenten mit Erfolg verwandt. Außer biefen beiben De= tallen tommt als Erfat für Rupfer vielleicht noch Aluminium in Frage, someit biefes Metall, bas bisher überwiegend aus eingeführten Erzen (Baurit und Arpolit) gewonnen murbe, aus einbeimischen Robstoffen bergestellt werben tann. Auch über bas Fehlen von Mangan bat uns unfere Technit hinmegzuhelfen gewußt. Erfat für Baumwolle und Jute wird vielfach bie Brenneffel empfohlen; bie Bewährung anderer Surrogate für Jute, jum Beifpiel bes Tertilofegarnes, ift abzumarten. An Stelle von Schiefbaumwolle verwenden wir jest gleichfalls mit Erfolg andere Stoffe. Auch bei Rautschut ift bie Auffindung von Erfagmitteln ober bie kunftliche Berftellung gelungen :; ferner fei an Die Bermendung von Raltitid.

<sup>1</sup> Bergl. hierzu zahlreiche Auffätze in ber Zeitschrift "Metallbörse" und ber "Elettrotechnischen Zeitschrift", ferner bie Außerung von Prof. Dr. Goepel, Mitglied ber Physikalischen Technischen Reichsanftalt, im "Berliner Tageblatt" vom 28. April 1916.

<sup>2</sup> Bergl. Die Erflärung bes Reichstanzlers in ber Sigung bes Reichstages vom 9. Dezember 1915.

ftoff und anderen funftlich hergestellten Stidftoffverbindungen an Stelle von Chilefalpeter erinnert. Sehr gablreich find folieflich bie Surrogate für Genugmittel, wie Raffee und Tee. Alle biefe Beftrebungen verdienen auch nach bem Rriege ftaatliche Forderung. Diefe ift am leichteften bort burchführbar, mo ber Staat felbst einer ber großten Berbraucher ift, wie jum Beifpiel bie Beeres, Boft: und Gifenbabnverwaltung für Rupfer. Die Bestimmungen über bie Ausschreibung von Lieferungen für ben Staat waren in biefem Sinne einer Durchficht ju unterziehen. Die von Reich und Staat unterhaltenen wiffenschaftlichen Institute, wie zum Beispiel Die Physikalisch-Technische Reiches anstalt, die Technifden Sochiculen und die Bergatabemien, mußten weitere Berfuche in biefer Richtung machen. Auch gewiffe Anberungen in den Bollen tamen vielleicht in Frage. Bor allem aber bedürfen die Surrogatinduftrien eines ftarten Schutes, entweber burch Bolle ober die Breispolitit von Ginfuhr Monopolgefellichaften. Reben ben Surrogatindustrien ift noch die Ausnugung von Altmaterialien und Abfällen ju nennen, bie in Deutschland icon febr entwidelt ift, aber noch weiter vervollfommnet werben fann. Man bente baran, baf bie Bermertung ber Ruchenabfalle als Biebfutter erft mabrend bes Rrieges in Angriff genommen worben ift: ferner barrt jum Beifpiel bie Frage ber Rudgewinnung ber Fette aus Abmaffern noch ber Löfung. Durch unzwedmäßige Ausnugung ber Sauche und ber menfclichen Fatalien geben nach Ballob jabr: lich etwa 1,3 Milliarben Mt. verloren.

Den nach Einschräntung des Verbrauches noch übrigbleibenden Bedarf werden wir in erster Linie bestrebt sein müssen, durch die heimische Produktion zu decken. So dürfte es sich zum Beispiel entpsehlen, die bereits während des Krieges begonnene Ausdehnung des Flachsbaues und der Kultur von ölhaltigen Gewächsen (Wodn, Sonnenblumen!) auch später fortzusehen, sowie eine Vermehrung der Hühnerzucht, die uns die Einsuhr russischer Eier ersparen würde, anzustreben. Der für die neuen Kulturen notwendige Boden wird auf doppelte Weise gewonnen werden können: teils durch eine weitere Urbarmachung von Ödland, das dis auf einige im Interesse der Wissenschaft und der Heimatpslege zu erhaltende Naturschutzgebiete alle mählich in Kulturland umzuwandeln sein wird, teils durch dauernde

<sup>1</sup> Auch aus Maiskeimen kann Öl gewonnen werben.

<sup>2</sup> Moorboben foll fich befonders für ben hanfbau eignen. Bergl. ben Auffat "Flachs- und hanfbau" in der "Frankfurter Zeitung" vom 5. Juli 1916, 1. Morgenblatt. — Auch in der Nähe der großen Städte gibt es noch viel

Ginidrantung ber Rultur von Früchten, bie wir' vor bem Rriege aber unseren Bedarf hinaus erzeugt haben. Für ein Land in ber Lage Deutschlands ift es unzwedmäßig, landwirtschaftliche Erzeug. niffe in großem Umfange auszuführen, wie wir bas vor bem Rriege Beispiel mit Roggen und Buder getan haben. Soweit baber folche Brodukte nicht als Erfat für andere im Inlande verwandt merben tonnen (Melaffe jum Beifpiel jur Berftellung von Befe und Erfatfutter) ober ber Boben fich nicht gang besonders für die bisber gepflangte Rrucht eignet 1, mare es richtiger, ibn für Erzeugniffe, an benen mir Mangel haben, ju verwerten. Der Export von Buder, ber überwiegend nach England ging (als Material für bie Ronferpenindustrie), burfte übrigens somieso ftart gefährbet fein. nicht bloß eine Bermehrung der Anbaufläche, fondern auch eine mefentliche Steigerung ber Bettarertrage burch Bflangenguchtung, beffere Dungung, allgemeine Anwendung ber Drillmafdine, Entwäfferung ufw. ift noch burchaus möglich. Bahrend Schulte im Sofe bis 1933 nur eine Ertragsfteigerung von 30 % annimmt und baburd zu bem Graebnis tommt, baf uns in biefem Sabre für bie Erzeugung von Brotgetreibe und Futtermitteln noch 638 000 ha mehr fehlen murben als 1909/13, behauptet Ballob, geftust auf Untersuchungen von Beinrich, bag unfere beutsche Rettoernte von 16 Mill. Tonnen (1911/13) auf 35,2 Mill. Tonnen gesteigert werben und baß Deutschland eine Gesamtbevölkerung von 102 Mill. Menschen ernähren fonnte 2.

brachliegendes Gelände (Bauftellen ufw.), das durch Anlage von Rleingärten landwirtschaftlich genutt werden könnte. In dieser Richtung ist mährend des Krieges gleichfalls viel geschehen. Bergl. zum Beispiel die Arbeit von Krusch wis, "Erfolge und Aussichten des Kriegegemüse- und Kleingartendaues in Sachsen." Freie Beiträge zur Bohnungestage im Königreich Sachsen, heft 7. herausg. von der Zentralstelle für Wohnungesfürsorge im Königreiche Sachsen, Dresden.

<sup>1</sup> Auf manchen Boben Oftbeutschlands bringt allerdings ber Roggen bobere Ertrage, befonders an Strob, hervor als Beigen.

Ballod, "Autarfie ober Beltwirtschaft?" in ber Europäischen Staatsund Birtschaftszeitung", 1916, Rr. 20, S. 1067; Gustav Heinrich, "Die Borräte der Erde an Phosphorsäure und anderen fünstlichen Düngemitteln und bie intensive Landwirtschaft", Berliner Dissertation, 1916; Berhandlungen des beutschen Landwirtschaftsrates über Maßnahmen zur weiteren Produktionsfteigerung der deutschen Landwirtschaft am 12. Februar 1913, vgl. Archiv 1913, S. 52 ff.; Bibrans-Calvörde auf der 77. Hauptversammlung der Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft am 24. Februar 1916, vgl. Mitteilungen 1916, Stud 10, S. 141 ff., serner Stud 15, S. 240; Dr. A. Schulte im Hofe,

Außer ber heimischen Produktion wäre auch biejenige in ben verbündeten Ländern, mit benen wir eine militärisch gesticherte Landverbindung haben , also Ofterreich-Ungarn, Bulgarien und ber Türkei, nach Kräften zu fördern, soweit dies ohne Sinmischung in die inneren Angelegenheiten eines fremden Staates möglich ist, und soweit von den beteiligten Staaten unsere hilfe gewünscht wird. Sehr entwicklungsfähig dürfte noch die Landwirtschaft in Österreich und ganz besonders in Ungarn sein. Betrugen doch 1911—13 die hektarerträge für Weizen in Österreich mit 13,87 q und in Ungarn mit 13,40 q wenig mehr als die hälfte der beutschen mit 22,27 q . Ballod hält eine

<sup>&</sup>quot;Die Welterzeugung von Lebensmitteln und Rohftoffen und bie Berforgung Deutschlands in der Bergangenheit und Zukunft," — Wenn übrigens die Rodwendigkeit der Einfuhr ausländischen Getreides immer damit begründet worden ist, das deutsche Getreide durch Bermischung mit ausländischem backfähiga un machen, so ist demgegenüber darauf hinzuweisen, daß neuere Bersuche eine befriedigende Backfähigkeit des deutschen Getreides ergeben haben.

<sup>1</sup> David, "Die Rupferhüttenindustrie." Stuttgart und Berlin 1913, S. 150/51.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Daß diese Landverbindung im Frieden immer benutt wird, ist nicht unbedingt ersorderlich. Für die Warenbezüge aus der Gegend von Bagdad zum Beispiel dürfte wohl auch nach Bollendung der Sisenbahn vielsach der Seeweg durch das Rote Reer und den Suezkanal billiger sein.

Bergl. Fellner, "Die Landwirtschaft Ungarns und die wirtschaftliche Annäherung zum Deutschen Reiche", in den Schriften des Bereins für Sozialpolitik, 155. Band, I. Teil, S. 291. Ebenso wie die Erntestatistik dürsten allerdings die Zahlen der hektarerträge in Deutschland zu hoch sein, doch wird dasselbe auch für Österreich-Ungarn behauptet. Bergl. zum Beispiel Ballod, "Die österreichische Landwirtschaft", in den eben genannten Schriften, S. 250. An der Tatsache, daß die hektarerträge in Deutschland bedeutend höher sind, kann sedenfalls nicht gezweiselt werden.

Berboppelung ber landwirtschaftlichen Brobuttion in Ofterreich für technisch möglich. Noch beffer find die Entwicklungsaussichten in Ungarn. Eklen tabelt bort besonders bie faliche Fruchtfolge, Die folecte Bebandlung bes Stallmiftes und bie ungenügende Anwenbung ber fünstlichen Dungemittel. Durch bie ju große Ausbehnung ber Latifundien 1 und ber Gemarkungen ber ländlichen Ortschaften murben bie Broduktionekoften ber Landwirtschaft übermäßig erhöht, gum Beifpiel durch bie langen Bege für Bugtiere und Menfchen. Sowohl Eflen, wie ber ungarifche Staatsmann Saterengi munichen baber eine großzügige Agrarreform. Ferner mare eine Bebung ber Boltsbilbung im allgemeinen und ber landwirtschaftlichen Berufsbilbung im befonderen erforderlich. Das find zwar Aufgaben, welche bie Ungarn nur felbft lofen tonnen, boch tonnte Deutschland bie Entwidlung ber ungarischen Landwirtschaft burch Bergabe von Rapitalien und burch Sicherung eines neuen taufträftigen Marttes für ungarische Agrarprodutte forbern. Diefes Ziel tonnte sowohl im Rahmen bes fo viel erörterten Bollbunbes burch niebrige Zwischengolle's für ungarifche Agrarprobutte als auch burch bie Ginfuhrmonopole erreicht werben. Da die Steigerung ber ungarischen Probuttion nur langfam vor fich geben wirb, fo tann von einem gefährlichen Wettbewerb für unfere eigene Landwirtschaft nicht bie Rebe fein.

Sehr entwicklungsfähig sind Landwirtschaft und Bergbau auch in Bulgarien und ber Türkei. Man hat neuerdings vielfach vor übertriebenen hoffnungen auf das Wachstum unserer Handelsbeziehungen zu diesen Ländern gewarnt. Diese Warnungen sind auch berechtigt, soweit man etwa bei uns an rasche und mühelose Gewinne denken sollte. Wahrscheinlich werden Jahrzehnte vergehen, dis Bulgarien und die Türkei als Bezugsländer für Rohstoffe und Absatzehiete für unsere Industrieerzeugnisse eine bedeutende Rolle spielen werden. In der Türkei werden ersten große Reformen des Bodenrechtes, des Kleinkredits, der Besteuerung, des Verkehrswesens<sup>8</sup>, der Gesundheitsverhältnisse (zum Beispiel Bekämpfung der

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Es gibt in Ungarn Güter bis zu 300 000 ba; vergl. Szterényi im 4. Kriegshefte des Archivs für Sozialwissenschaft, S. 234; ferner Eglen in den Schriften des Bereins für Sozialpolitik, 155. Band, I. Teil, S. 225.

<sup>\*</sup> Diefer Bollbund mußte nach außen als Einheit auftreten, mahrend bie Bwifchengolle nur eine innere Angelegenheit sein wurden.

Bie mangelhaft die Berkehrsmittel in der Türkei noch find, geht zum Beispiel daraus hervor, daß von der großen Rupfererzgrube von Arghana Maden an den Quellen des Tigris die Erze auf Ramelen 400 km weit nach Tokad in Kleinasien zur Berhüttung gebracht werden muffen.

Spohilis), bes Sicherheitsmefens (Befämpfung ber Räubereien) burch. geführt werben muffen, bevor bas Wirtschaftsleben einen fraftigen Aufschwung nehmen tann. Besonders wird auch eine Berbichtung ber Bevolkerung, vielleicht burch Ansiedlung turtifcher Stamme aus bem ruffifchen Reiche, angeftrebt werben muffen 1. All bas erforbert natürlich viel Beit. Auch muffen wir felbstverftanblich forgfam alles vermeiben, mas in jenen Länbern ben Verbacht aufkommen laffen könnte, als wenn wir fie als Ausbeutungsobjekte betrachteten. Man muß Junge recht geben, wenn er fagt, bag wir in bem gefamten türkischen Birtichaftsleben, einschließlich ber Birtichaftspolitik, jo mitarbeiten mußten, als ob wir felbst Turten maren 2. Schlieglich muß bei ber Bewertung biefer Länder als Robstoffvertäufer berudfichtigt werben, daß fie ben Bunfch haben, eine eigene Industrie ju bekommen, und daß fie für diefe einen Teil ihrer Robstoffe verbrauchen werben. Das gilt jum Beifpiel für die türkifche Boll- und Baumwollprobuttion. Tropbem werben wir uns nach bem Urteil Junges aus ber Türkei mit gablreichen Stoffen verforgen tonnen, gum Beifpiel mit Bolle, Baumwolle, Olen aller Art, Seibe, Giern, Gemufe, geborrten Früchten aller Art, Valoneen (Gerbstoff), Leber, Debiginalpflangen, atherischen Dlen für die Barfumbereitung, Tabat, Chrom, Rupfer, Schmirgel und Borag. Gine Bufuhr von großen Mengen von Brotgetreibe haben wir bagegen nach Junge auf lange Beit hinaus nicht zu erwarten 8. Gin Artifel, ben Junge nicht befonbers ber vorhebt, ber aber mohl auch für unseren Berbrauch in Betracht tommen burfte, ift Erbol; von diefem gibt es in ber Rabe ber Bagbabbahn bebeutende Quellen. Aus Bulgarien wird eine Ginfuhr von

2 Bergl. ben Auffat "Die beutich türfischen Wirtichaftsbeziehungen", in ber "Frankfurter Zeitung" vom 6. Februar 1916, 3. Morgenblatt.

Bergl. Junge, "Die beutich stürkische Robstoffverforgung", in ber

<sup>1</sup> Bergl. Schafer, "Biele und Wege für bie jungtürtische Birticaft politit"; Biebenfelbt, "Die beutsch-türkischen Birtichaftebeziehungen und ihn Entwidlungsmöglichkeiten", in ben Schriften bes Bereins fur Sogialpolitil, 155. Band, II. Teil; Junge, "Biele und Syftem einer turtifchen Wirtichafts reform", in ber "Frankfurter Zeitung" Rr. 149, 1 vom 30. Mai 1916.

<sup>&</sup>quot;Frankfurter Zeitung" vom 4. Juni 1916, 1. Morgenblatt; Bing, "Die Rob ftoffe bes Wirticaftogebiete zwifden Rorbfee und Berfifdem Golf", Braun. fcmeig 1916; Sugo Grothe, "Die hauptzweige türkifcher Birtichaft", in ber "Rölnischen Zeitung" 1916, Rr. 689, 695, 708, 737 u. 783; Doelter, Die Mineralfchate ber Baltanlander und Rleinafiens"; Zornquift, "Die Bedeutung ber Minerallagerstätten ber Baltanhalbinfel und ber Türkei für Mitteleuropa"; Sostin, "Die Baumwolltultur in ber Rilitifchen Gbene und ihre Ausbehnunge. möglichkeit bier wie in Rordfprien", "Tropenpflanger", Dai/ Juni 1916.

Weizen, Gerste, Mais, Ölfrüchten, Hanf, Seibenraupenkotons, Gemüse, Obst, Rosenöl, Speck, Fett, Eiern, Gestügel, Häuten und Fellen, Kupfer usw. nach Deutschland erwartet. Wie sehr die landwirtsschaftliche Erzeugung Bulgariens noch ausgedehnt werden kann, erzeibt sich daraus, daß nach Dix im Jahre 1908 noch 25 % bes Bodens Weide waren, und daß Bulgarien von 11681 qkm Andausstäche nur 1218 000 Tonnen Weizen erntete, während Österreich auf 12603 qkm 1895 000 Tonnen, Deutschland auf 19257 qkm 4360 000 Tonnen erzielte.

Auch die Entwidlung von Bulgarien und ber Türkei ist in erster Linie Sache dieser Länder selbst, doch kann Deutschland hier gleichfalls dadurch helsen, daß es Sachverständige, Kapital und einen gessicherten Absahmarkt zur Verfügung stellt. Ferner müßte eine Versbesserung der Verkehrswege zwischen Deutschland und der Balkanbalbinsel, etwa durch Kanäle von der Donau zum Nedar, zum Main, zur Werra, Elbe, Oder und Weichsel und durch Verbesserung der Schissbarkeit des Gisernen Tores in Erwägung gezogen werden.

Schließlich ift noch die Förberung der Erzeugung in unferen eigenen Rolonien zu nennen. Sine Stärkung unserer wirtschaftlichen Kriegsbereitschaft bebeutet allerdings die toloniale Erzeugung so lange nicht, als wir nicht eine der englischen ebenbürtige Flotte haben, oder als wir nicht — vielleicht durch ein wieder türtisch gewordenes Agypten — über eine sichere Landbrücke nach Afrika verzsügen. Ob das handelsellnterseeboot so entwicklungsfähig ist, daß auch ohne die beiden genannten Bedingungen im Kriege eine sichere Berbindung mit unseren Kolonien hergestellt werden kann, läßt sich heute noch nicht übersehen. Immerhin würden eine blühende koloniale Landwirtschaft und ein blühender kolonialer Bergbau unsere handelspolitische Stellung gegenüber den Rohstossverkäusern wesentlich stärken und sind daher nach wie vor erwünscht. Nähere Aussührungen über biesen Punkt sind zurzeit zwecklos, da wir noch nicht wissen, wie unser künstiger Kolonialbesis aussiehen wird.

<sup>1</sup> Bergl. ben Auffat von Arthur Dig, "Die politische und wirtschaftliche Butunft Bulgariens", in der "Frankfurter Beitung" vom 9. April 1916; ferner berselbe in Conrads Jahrbüchern 1916, S. 64 ff. und 650 ff. und seine Schrift "Bulgariens wirtschaftliche Zukunft" in der Hirzelschen Sammlung "Zwischen Krieg und Frieden".

<sup>2</sup> Dir, "Bulgariens wirtschaftliche Bufunft", G. 19/20.

Bergl. hierzu Rjellen, "Die politifchen Brobleme bes Beltfrieges", überfest von Stieve, 2. Aufl., S. 25 u. 40/41.

Soweit wir trot all bieser Magnahmen noch auf die Zusuhr von Rohstoffen aus feindlichen ober neutralen Staaten angewiesen bleiben, werden wir bestrebt sein muffen, die Bezugsländer gegeneinander auszuspielen und die überragende Stellung, die gewisse Länder in wichtigen Welthandelsartifeln haben, nach Möglichkeit zu bekämpsen. Ferner mußten wir uns bemühen, im Welthandel gänzlich von der Vermittlung Englands loszukommen (Befreiung vom englischen Rembourskredit). So beziehen wir, um ein Beispiel zu nennen, viele Waren aus Holländisch Indien über Singapore und Pinang, die wir unter Umgehung der englischen Märkte einführen könnten.

Bei ben Waren, die wir und unsere Bundesgenoffen nicht selbft gur Genuge erzeugen, bei benen wir vielmehr gang ober jum Teil auf überfeeische Bufuhren angewiesen find, mare es ermunicht, ftets fo viel Borrate im Lande ju haben2, bag mir einen Rrieg von mehrjähriger Dauer mit vollständiger Absperrung ertragen tonnen. Die Aufbewahrung unferer großen Rartoffelerzeugung wird burch bie Rartoffeltrodnung ermöglicht. Die Bichtigfeit ber Borratt bildung bat man bisber nicht genügend beachtet, ja, manche Rafnahmen unferer Wirtschaftspolitit haben geradezu babin gewirtt, Die Borrate fo flein wie möglich zu halten. Wenigstens gilt bas fur ben Getreibemarkt und für Dagregeln wie bie Aufhebung ber Bindfreiheit für ben Lagertrebit und bas Ginfuhricheinspftem. Auf Die Befährlichfeit bes Ginfuhricheininftems in Beiten friegerifder Bermidlungen ift icon vor bem Rriege vielfach hingewiesen worben. Die Dentschrift, welche im Jahre 1910 hierüber veröffentlicht worden ift 8, maß aber biefen Befurchtungen feine burchfclagenbe Bebeutun Die Möglichkeit, die eigene Erzeugung Deutschlands burch 314 fuhren aus bem Auslande zu ergangen, fei zu vielfeitig, als bak nicht auch für besonders ftart an der Ausfuhr beteiligte Gegenden für etwa baburd veranlaßte Fehlmengen balb Erfat geichaffen werden tonnte. Die Erfahrungen bes Weltfrieges haben gezeigt, bag biefe Annahme ju optimistisch mar. Bur Berteibigung bes Ginfuhrschein fustems wird ferner angeführt, bag es ben Getreibebau außerorbentlich geforbert habe. Das trifft aber nur für Roggen und hafer ju,

Digitized by Google

<sup>1</sup> Bergl. Die von ber "Frankfurter Beitung" herausgegebene Flugidrift "Gegen Die englische Rinangvormacht".

Die Rotwendigfeit der Borratsbildung ift näher bargelegt in dem Bude von hermann Levy, "Borratswirtschaft und Bollswirtschaft", Berlin 1915.

\* Bergl. Anlagen zu den Reichstagsverhandlungen 1910, Rr. 870, S. &.

während ber Weizenbau burch die Einfuhrscheine eher geschäbigt worden zu sein scheint. Die Einfuhrscheine haben also die Produktion derzenigen Getreidearten gesteigert, von denen wir genügend oder mehr als den Bedarf erzeugen, während sie den Andau derzenigen Frucht, in welcher unser Fehlbetrag am größten ist, vermindert haben. Gewiß eine unerwünschte Wirkung! Wenn die Einfuhrscheine ausgehoben werden sollten, dann würde es notwendig sein, die ostdeutsche Landwirtschaft durch Wiedereinsührung der Staffeltarise zu entsschädigen. Ferner wäre zu erwägen, ob es sich nicht empsehlen würde, durch Fortsührung des Rheinschannover Kanals zur Elbe eine billige Zusuhrstraße für ostdeutsche Getreide nach dem Westen zu schaffen. Die Besorgnis, daß der Kanal als Eindruchstor für übersseisches Getreide dienen könnte, würde ja mit Einführung eines Getreides Getreide dienen könnte, würde ja mit Einführung eines

Mit der im vornehenden stätigierten Ginfuhr- und Vorratspolitik werden wir eine kräftige Ausfuhrpolitik verbinden mussen. Schon oben wurde dargelegt, daß gerade diejenigen Länder, aus benen wir unsere Lebensmittel und Rohstoffe beziehen, zum Teil die schlechtesten Abnehmer für unsere Industrieerzeugnisse sind. Gin Versuch, unsere Aussuhr dorthin zu steigern und sie dadurch mehr in Aberstimmung mit unserer Sinfuhr zu bringen, erscheint daher angezeigt. Auf diese Weise könnten wir die Verluste ersehen, die wir in den seindlichen Ländern zweifellos erleiden werden.

# 2. Die Einfuhrmonopole als Mittel zur Erreichung biefer handelspolitischen Biele

Eines ber mirtfamften Mittel zur Erreichung all biefer Zielefind bie vorgeschlagenen Ginfuhrmonopole. Sie würben uns die Bildung von Vorräten erleichtern und die Surrogatindustrien vor dem feindlichen Wettbewerb schüßen ; ganz besonders aber würden sie uns in viel wirtsamerer Weise als bisher gestatten, die deutsche Rauftraft, die auch bei größerer Annäherung an das Ideal der Autartie immer noch sehr bebeutend bleiben wird,

<sup>1</sup> Da bie Ausfuhr bes beutichen Getreibes auch burch beffen geringere Saltbarteit begunftigt morben ift, muß bie Errichtung von Getreibetrodnungsanftalten geförbert werben.

Berfelben Anficht ift auch harms. Bergl. feine Schrift "Teutschlands Anteil an Welthandel und Beltschiffahrt", Stuttgart 1916, S. 115 u. 212.

<sup>8</sup> Man bente an ben von ber Reichsleitung ausgearbeiteten Enmurf eines Ermachtigungsgefeges gur Ginführung eines Stidftoffhandelsmonopols.

[1958

Ferner würde die handelspolitische Wirkung der Einfuhrmonopole wesentlich gesteigert werden, wenn sie mit einigen anderen Maßnahmen verbunden würde, nämlich Sperrung der Aussuhr von Baren, in denen Deutschland ein Monopol besitzt, und von beutschen Kapitalien nach denjenigen Ländern, auf die wir einen Druck ausüben wollen. Artikel, in denen Deutschland sehr stark als Verkäuser ist, sind hauptsächlich Kali, Kohle und

Durch Entziehung unserer Kundschaft können wir un mittelbar einen Druck ausüben auf die Produzenten der Güter, die wir bisher bezogen. Dandelt es sich zum Beispiel um Landwirte, so können wir fordern, daß sie die Rasschinen, die sie brauchen, aus Deutschland einführen. Auch auf ausländische Exportsirmen, die zugleich importieren ober mit Importsirmen in Berbindung siehen, können wir in ähnlicher Weise einwirken. Mittelbar können wir einen Druck ausüben auf den Staat oder die Gemeinde, denen die betreffenden Produzenten angehören. Wir können die Übertragung staatlicher oder kommunaler Lieferungen anstreben. Das sind einige Beispiele dafür, wie obiger Gedanke in der Prazis durchgeführt werden kann.

Shemikalien, namentlich Farbstoffe. Beim Kali wird der Gedanke einer Verstaatlichung des Bergdaues zu erwägen sein. Wird von einer solchen abgesehen, so könnte sich der Staat beim Kalisyndikat eine Mitwirkung in dem Sinne sichern, daß nach den von uns boykottierten Ländern nicht verkauft werden darf und in die Kausverträge mit Firmen, die in anderen Ländern aufässig sind, eine Verpslichtung ausgenommen wird, daß sie Waren nicht an die boykottierten Länder weiterverkaufen. Damit diese Wasnahmen nicht durch Außenseiter durchkreuzt werden können, müßte das Syndikat Zwangscharakter erhalten. Dasselbe müßte bei den Kohlensyndikaten geschehen. Auch in der chemischen Industrie könnte der Boykott eines ausländischen Staates nur nach Schaffung eines Zwangssyndikats durchgeführt werden.

Noch wichtiger ist die Sperrung ber beutschen Kapitalsausstuhr in die boykottierten Länder. Daß eine solche Maßnahme als Ergänzung der Einsuhrmonopole notwendig ist, zeigt das Beispiel der brasilianischen Kaffeevalorisation. Hierunter versteht man die Bestrebungen der brasilianischen Regierung, durch Auftaufen von Kaffee und Zurüchaltung dieser Borräte vom Markte die Kaffeepreise in die Höhe zu treiben. Diese Bemühungen sind von deutschen Bankhäusern mit Geld unterstützt worden. Das müßte natürlich nach etwaiger Einsührung eines Kaffees Einsuhrmonopols aushören; denn es wäre widersinnig, Brasilien durch Einschräntung der Nachstrage nach Kaffee zum Entgegenkommen veranlassen zu wollen, anderseits ihm behilflich zu sein, das Angebot von Kaffee zu vermindern und damit das Gleichgewicht zwischen Angebot und Nachstrage wiedersberzustellen.

Für eine Überwachung ber börsenmäßigen Smissionen spricht ferner ber Umstand, baß wir nach bem Kriege bas Geld, bas uns bie Wiederaufrichtung unserer eigenen Bolkswirtschaft übrig läßt, in erster Linie für Anlagen in ben verbündeten Ländern brauchen werden. Die Errichtung einer Zentralinstanz, von beren Genehmigung die Zulassung von Reuemissionen auf bem

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Der Rudgang ber amerikanischen Baumwollernte von 16 Mill. Ballen (1914) auf 11 Mill. Ballen (1915) wird zum Teil mit dem Fehlen des deutschen Kalis erklärt. Dieses wird für Amerika um so wichtiger werden, je intensiver bie Landwirtschaft wird (vergl. Deutsche Bolkswirtschaftliche Correspondenz vom 18. Juli 1916). Bergl. auch den Aufsat "Amerikanische Berlegenheiten wegen des Mangels deutscher Farbstoffe und Chemikalien" in der "Kölnischen Bolkszeitung" vom 8. August 1916.

beutschen Rapitalmarkte abhängen foll, wirb baber zu erwägen fein 1.

#### a) Die Vorzüge ber Einfuhrmonopole vor anderen Mitteln ber Handelspolitik

Die Ginfuhrmonopole find zwar nicht bas einzige Mittel, mit dem man die vorstehend flizzierten handelspolitischen Biele erreichen tann; aber fie find bei weitem bas wirtfamfte. Die Lagerhaltung kann zwar auch burch Subventionen an die Banbler, ber Schut ber Surrogatinduftrien burch Bolle gefichert werben; Monopole haben vor allen biefen Mitteln große Borguge. Befonbers gilt bas auch im Bergleich mit ben Bollen. Unfer gegenwärtiger Rolltarif gibt uns, ba febr viele Robstoffe zollfrei find, teine genügende Sandhabe gegenüber ben Länbern, aus benen wir hauptfächlich Robstoffe einführen. Aber auch eine Anberung bes Bolltarifs wurbe nicht ausreichen. Gin Bolltarif ift etwas viel Starreres und Unbeweglicheres als bie Ginkaufsbispositionen einer Monopolgeselle icaft. Diefe tonnen fich viel leichter ben Schwankungen ber hanbels politischen Lage anpaffen. Gin Zollvertrag mit einem auslandischen Staate gibt uns ferner zwar bie Bemabr, bag wir eine Bare pu einem bestimmten Bollfate einführen, aber nicht, bag wir eine beftimmte Menge von biefer Bare abfeten tonnen; es ift aber viel wichtiger für uns, wieviel wir verkaufen, als welchen Roll wir bezahlen müffen.

Die Monopole würben uns schließlich bie Möglichkeit geben, einzelne Staaten, zum Beispiel bie Türkei ober Bulgarien, zu bevotzugen, ohne mit bem Prinzip ber Meistbegünstigung in Wiberspruch zu geraten.

### b) Die Erfegbarteit ansländischer Waren für Deutschland

Gegen die Einfuhrmonopole wird besonders eingewandt, das Ausland könne die deutschen Fabrikate zur Not entbehren, während Deutschland ohne die austländischen Lebensmittel und Rohftoffe nicht auskommen könne. Ift dieser Sinwand berechtigt? Sine genaue Untersuchung wird zeigen, daß hier bei den einzelnen Handelsartikeln die Sachlage sehr verschieden ist. Bielfach stehen uns mehrere Bezugsländer gleichzeitig zur Berfügung, die wir gegeneinander ausspielen können. Am

<sup>1</sup> Bergl. "Die Bant" vom Februar 1916, S. 115; ferner die "Frankfurter Beitung" vom 24. Dezember 1915, Abendblatt.

aunftigsten liegen bie Boraussehungen für bie Schaffung eines Ginfuhrmonopols bei folden Artifeln, bei benen unfere eigene Erzeugung febr bebeutend ift, bei benen tein frember Staat ein Brobuftionsmonopol hat, und bei benen wir ben Gehlbetrag in benachbarten und befreundeten Staaten leicht beden tonnten, wie gum Beifviel beim Beigen. Richt unüberwindlich find auch bie Schwierigfeiten bei Artiteln. bei benen zwar ein Staat gegenwärtig eine überragenbe Stellung in ber Beltproduction bat, aber die Beltproduction vielfach ben Bebarf übersteigt, wie jum Beispiel beim Raffee. Schwieriger liegen die Berhältniffe, wo fich biefe überragende Stellung in ber Beltproduktion mit einem Burudbleiben ber Brobuktion hinter bem Bebarf verbindet, wie jum Beifpiel bei ber Baumwolle. Aber auch bier fehlt es nicht an Mitteln, einerfeits bie überragenbe Stellung biefes Landes in ber Beltproduktion allmählich gurudzubrangen, anderseits ben Berbrauch burch Berwendung von Ersatstoffen einaufdranten. Es tann alfo nicht bestritten werben, bag fich ber Ausführung ber geschilderten Blane bedeutenbe Sinderniffe in ben Beg legen werben. Aber fie find nicht unüberwindlich. Daß man auch in ben Rreifen ber Reichsleitung an bie Möglichkeit ber Bewältigung berartiger Schwierigkeiten glaubt, zeigt ja bie Borlage betreffend bas Leuchtölmonopol.

Einer Kritit bedarf noch die Rede des französischen Handelsministers Clémentel, des Borsigenden der Pariser Wirtschaftskonferenz, der seine Siegeshoffnungen auf die angebliche Herrschaft unserer Feinde über eine Reihe wichtiger Rohstoffe gründete. Er wies darauf hin, daß die Alliierten die Produktion von Nickel, Platina Erzen und Bauxit ganz, von Mangan zu 84% in ihrer Hand haben, daß sie an Hanf 4½ mal, an Rohwolle 11 mal, an Seide 8 mal soviel wie die Feinde erzeugen, daß sie über das Jutemonopol und vier Fünstel der Leinenproduktion der Welt verfügen.

Bon all biesen angeblichen Monopolen reicht kein einziges in seiner Bebeutung an bas amerikanische Baumwoll- und Rupfermonopol heran. Wenn wir eine Rohstoffsperre überhaupt zu befürchten hätten, so wäre eine solche seitens ber Bereinigten Staaten wahrscheinlich gefährlicher als seitens unserer gegenwärtigen Feinde. Was die vom französischen Handelsminister ausgezählten einzelnen Artikel betrifft, so werden Nickelerze allerdings in der Hauptsache auf der französischen Insel Neu-Kaledonien und in Kanada gewonnen. Deutschsland beckte vor dem Kriege mit heimischen Erzen nur ein Achtzehntel

feines Bebarfs, und auch bie Baltanhalbinfel und bie Türkei befitsen teine Ricelerzlager, boch führen wir Ricel größtenteils aus ben Bereinigten Staaten ein, wo außer tanabifden und neutalebonifden auch eigene, in verschiebenen Rupfergruben gewonnene Erze verbuttet merben1. Blatina wird außer in Rufland auch in Rolumbien gefunden, Baurit, ber Rohftoff für Aluminium, außer in Franfreich in großen Mengen in ben Vereinigten Staaten, ferner in Dalmatien und Siebenburgen, Mangan außer in Rugland und Indien auch in Brafilien, wo die bedeutenden Lager nur ber Erfcließung burch ausländisches Rapital harren, ferner in Serbien, Bulgarien und ber Türkei2. Das von Clementel nicht erwahnte Bolfram, bei bem unsere Erzproduktion por bem Rriege nur en Vierundzwanzigstel bes Bedarfs bedte, gewinnt man außer in Auftralasien 3, Britisch-Malatta und Portugal auch in Spanien, Argentinien und Brafilien. Wolle führen wir außer von Gubafrita und Auftralien auch aus ben La Plata-Staaten ein und werben wir in einigen Rabigehnten vielleicht auch aus ber afiatischen Türkei beziehen; Rlachs murben wir, falls Rurland im Frieden an Deutschland fallen follte, bort gewinnen konnen, abgesehen von ber Möglichkeit ber Ausbehnung unferes heimischen Flachsbaues; Seibe werden wir imftande fein, aus Bulgarien und ber Türkei einzuführen; für Jute, die nur in bem indischen Klima gebeiht, tann vielleicht - wie oben erwähnt bie Brenneffel einen Erfat liefern . Es zeigt fich alfo, bas bie Drohungen von Clementel uns nicht allzusehr zu ichreden brauchen. Im folgenden fei noch eine Uberficht uber unfere wichtigsten Ginfuhrartitel gegeben mit Mitteilungen barüber, wieviel von unserer Einfuhr an jedem Artikel auf die feindlichen Länder entfällt (Ginfuhr im Jahre 1913 in Millionen Mart). Ba

<sup>1</sup> Bergl. hierfür wie für bie folgenden Angaben besonbers: Rrufd. "Die Berforgung Deutschlands mit metallischen Robstoffen." Leipzig 1913.

<sup>2</sup> Doelter, "Die Mineralschäße ber Bulkanlanber und Rleinafiens", S. 59/60, 66, 82 u. 118; Tornquift, "Die Bebeutung der Minerallagerstätten der Balkanhalbinsel und der Türkei für Mitteleuropa". Graz 1916, S. 27. Nach Tornquift befindet sich eine besonders reiche Lagerstätte von Manganerzen auf der Sinaihalbinsel, die gegenwärtig von der Türkei militärisch besetzt, aber politisch zu Agypten, also dem englischen Gebiete, gehört. Das ift ein Bunkt, der bei den Grenzverschiedungen nach Beendigung des Krieges nicht überstehen werden dürfte.

<sup>8</sup> In Auftralien find gegenwärtig lebhafte Beftrebungen im Gange, uns bie Bufuhr von Erzen abzuschneiben.

<sup>\*</sup> Bergl. Richard Bolf, "Die Jute". Berlin 1913.

vielen Artikeln, bei benen jett bie Sinfuhr aus ben feinblichen Länbern ftark vorwiegt, ift bies fachlich nicht begründet, zum Beispiel bei Siern, die wir mehr im Lande produzieren könnten, bei Ropra, deren Produktion noch fehr ausgebehnt werben kann?, usw.

| `                            | Deutsche<br>Gesamt-<br>einfuhr | Deutsche Einfuhr<br>aus den<br>feindlichen<br>Ländern | Deutsche Sinfuhr<br>aus den<br>Bereinigten<br>Staaten |
|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Baumwolle                    | 607                            | 132                                                   | 462                                                   |
| Beisen                       | 417                            | 176                                                   | 165                                                   |
| Schafwolle, rob              | 412                            | 278                                                   | _                                                     |
| Gerfte                       | 390                            | 338                                                   | 23                                                    |
| Rupter, rob                  | 335                            | 35                                                    | 294                                                   |
| Rinde- und Buffelhaute       | 322                            | 100                                                   | 7                                                     |
| Radelhola                    | 247                            | 122                                                   | 27                                                    |
| Gifenerge                    | 227                            | 55                                                    | _                                                     |
| Raffee, rob                  | 220                            | 4                                                     | _                                                     |
| Steintoblen                  | 205                            | 184                                                   |                                                       |
| Gier                         | 188                            | 95                                                    | _                                                     |
| Relle gu Belgwert            | 188                            | 87                                                    | 69                                                    |
| Chilefalpeter                | 172                            | _                                                     |                                                       |
| Robfeide, ungefärbt          | 158                            | 144                                                   | _                                                     |
| Rleie, Reisabfälle           | 149                            | 86                                                    | 17                                                    |
| Rautidut, Guttaperda, Balata | 147                            | <b>6</b> 3                                            | _                                                     |
| Somalz u. somalzartige Kette | 147                            | 6                                                     | 133                                                   |
| Zabatblätter, unbearbeitet   | 134                            | 2                                                     | 7                                                     |
| Leinfaat                     | 130                            | 26                                                    | _                                                     |
| Ropra                        | 122                            | 57                                                    | 8                                                     |
| Milchbutter                  | 119                            | 68                                                    | _                                                     |
| Ölfuchen                     | 118                            | 65                                                    | <b>32</b>                                             |
| Palmtern                     | 104                            | 95                                                    | _                                                     |
| 98-16                        | 104                            | 77                                                    | _                                                     |
| 90Rais                       | 102                            | 18                                                    | 19                                                    |
| Jute und Jutemerg            | 94                             | 92                                                    |                                                       |
| Leuchtol                     | 70                             | 5                                                     | 58                                                    |
| Rataobohnen                  | 67                             | 37                                                    | _                                                     |
| Haier                        | 60                             | 33                                                    | 7<br>4                                                |
| Binn, roh                    | <b>58</b>                      | 23                                                    | 4                                                     |
| Flache                       | <b>59</b>                      | 54                                                    |                                                       |

Bei ber Erörterung ber Frage, ob wir beim Bezuge von Rohftoffen von einem Lande abhängig find, begeht man übrigens häufig ben Fehler, daß man dieses Land als Sinheit auffaßt, ohne zu bebenken, daß boch in einem und bemfelben Lande zwischen ben verschiedenen Produzentengruppen oft große Intersessengegenfäße bestehen, die von uns ausgenutt werden können.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bergl. Birt, "Ropraprobuttion und Roprahandel" in: harms, "Brobleme ber Weltwirtschaft", Rr. 15. Jena 1918. — über ben handelstrieg im allgemeinen vgl. ben Auffat von Pinner, "Birtschaftliche Bundnispolitit" in ber "Birtschaftliche Bentralmächte", 1916, Rr. 8.

Auf bem Borhandensein berartiger Interessengegensätze wollte ja die Reichsleitung ihr Leuchtölmonopol aufbauen. Man sett dabei stillsschweigend immer schon voraus, daß ein Zusammenschluß der samt-lichen Produzenten eines Landes stattgefunden hat. Daß ein solcher bisweilen auf unüberwindliche Schwierigkeiten stößt, wird hierbei nicht berücksichtigt.

# c) Die Bebentung bes beutschen Marktes und beutscher Waren für bas Ansland

Nachbem wir gesehen haben, daß wir in der Mehrzahl der Fälle nicht auf die Einfuhr einer Ware aus einem bestimmten Lande ansgewiesen sind, wollen wir nunmehr prüsen, wie weit umgekehrt unser Markt und unsere Waren für das Ausland erssetzlich sind. Die Bedeutung des deutschen Marktes für die wichtigsten ausländischen Staaten geht aus der Übersicht (S. 357) hervor (die Länder sind geordnet nach dem absoluten Werte der deutschen Einsuhr; in der zweiten Spalte ist angegeben, wie groß der Anteil Deutschlands und Österreich-Ungarns zusammengenommen am Handel bes betreffenden Landes ist).

Diese Bahlen lassen erkennen, welche Einbuße bie auslänbischen Staaten burch die Einstellung des gesamten Handels mit Deutschland oder dem Zweibund erleiden würden. Sehen wir von den benachbarten Klein- und Mittelstaaten (Niederlande, Belgien, der Schweiz und den standinavischen Ländern) und dem befreundeten Österreich Ungarn ab, so ergibt sich aus dieser Übersicht, daß wir den stärtsten Druck auf Rußland ausüben könnten, einen schwächeren auf Chile, die Vereinigten Staaten, Brafilien, Italien usw.

Da jedoch nicht die Einstellung bes gesamten Handels Deutschlands mit seinen Bezugsländern, sondern nur das Aushören der Einstuhr in den zu monopolisierenden Waren in Frage kommt, so müßte, streng genommen, noch sestgestellt werden, wieviel Prozent von der Aussuhr der Bezugsländer in den Nonopolartikeln auf Deutschland entsallen. Weil dies sehr umfangreiche Berechnungen erfordern würde, müssen wir uns mit dem Beispiel der Vereinigten Staaten und Auslands begnügen. Wenn in Amerika dei sämtlichen Artikeln, die vielzleicht für eine Nonopolisierung in Betracht kämen (vergl. Abschnitt C 2 S. 364/68), die Aussuhr nach Deutschland wegsiele, so würde das etwa 22% der Aussuhr in den betressenden Artikeln überhaupt und mehr als 10% des gesamten Exports der Vereinigten Staaten aus-

Anteil Deutschlands baw. bes 3weibundes am Außenhandel einiger frember Staaten in Brozent:

| Land                                   | Jahr                                                                   | Einfuh                                                                                                                                                           | an ber<br>ir des<br>Siaates                                | Anteil an der<br>Ausfuhr bes<br>fremden Staates                                                                                                           |                                                              |  |  |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--|--|
|                                        |                                                                        | Deutich-<br>land<br>allein                                                                                                                                       | Zwei-<br>bund                                              | Deutich=<br>land<br>allein                                                                                                                                | Zwei-<br>bund                                                |  |  |
| Bereinigte Staaten von Amerika Rußkand | 1913/14 1912 1913 1918 1918/14 1913 1912 1913 1912 1913 1912 1913 1913 | 10,0<br>45,4<br>10,4<br>40,2<br>12,7<br>6,9<br>16,9<br>14,2<br>29,0<br>16,8<br>6,8<br>17,2<br>34,2<br>92,9<br>27,0<br>12,1<br>38,4<br>4,9<br>5,7<br>29,8<br>37,6 | 11,0<br>48,2<br>11,4<br>—————————————————————————————————— | 14,5<br>29,91<br>9,6<br>43.8<br>12,6<br>10,4<br>12,0<br>25,5<br>47,9<br>13,6<br>8,8<br>14,3<br>21,9<br>22,2<br>20,4<br>6,5<br>24,8<br>42,9<br>20,9<br>6,7 | 15,5<br>34,7<br>10,4<br>———————————————————————————————————— |  |  |
| Türfei                                 | 1910/11<br>1913<br>1913/14                                             | 7,8                                                                                                                                                              | 27,0<br>2,5                                                | 6,0<br>3,2<br>0,9                                                                                                                                         | 15,8<br>1,0                                                  |  |  |

machen. In Rußland gingen 1911/13 von der ausländischen Gerste nicht weniger als 88,8%, von den Sämereien 62,3, vom Roggen 61,6, vom Mangan 49,4, vom Holz 47,0, von den Fellen 44,9, vom Ölkuchen 44,0, vom Hafer 43,9, von den Häuten 43,1, von der Butter 40,5, von den Eiern 39,8, vom Flachs 28,1% nach Deutschlands. So ist es denn erklärlich, daß sich gerade in Rußland ein lebhafter Widerspruch gegen den von England befürworteten Handelstrieg geltend macht; man ist sich klar darüber, daß der englische und französische Markt niemals den deutschen und österreichischen ersehn können, zumal da die britischen Kolonien den Russen in England einen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bal. die Anmerkung auf S. 337/8.

<sup>2</sup> Bergl. Bud'er mann, "Der Barenaustaufch zwischen Rugland und Deutschland". Berlin 1915, Berlag bes "Ruffifchen Couriers", Tafel IX.

scharfen Wettbewerb machen wurden 1. Rugland bat für die beutsche Ausfuhr bei weitem nicht bie Bebeutung wie Deutschland fur bie ruffifche Ausfuhr. Das geht baraus hervor, bag nach Budermann ber höchste Anteil, ben Rufland an ber Ausfuhr ber einzelnen beutschen Artifel erreichte, rund 29 % mar (gegen 89 %). Der Anteil betrug bei Maschinen 28,7 %. Leber 25,2 %. Tieren und tierischen Erzeugniffen 18,7 %, elektrotechnischen Erzeugniffen 13 %, Rupfer und Rupferlegierungen 12,8%, Aderbauprodutten 12,1%, chemifchen Grundstoffen 11 % ufw. 2. Was Stalien anbetrifft, fo konnte fic ber frangoniche Sanbelsminifter Clementel als Borfigenber ber Parifer Wirtschaftstonferenz felbft nicht gang bem Gebanken verfcließen, bag bem Bunbesgenoffen beim Abfat feiner leicht verberblichen Frühgemufe und Früchte burch ben Berluft bes beutfchen Marttes Schwierigfeiten entstehen fonnten, wenn er fich auch burd ben Gebanten ju troften fuchte, bag Deutschland wegen ber Radwirkungen bes hungerkrieges genotigt fein wurde, Rahrungemitteln rudhaltlos die Grenzen zu öffnen 8.;

Aber nicht bloß als Käufer, sonbern auch als Bertäufer kann uns das Ausland nicht so leicht entbehren. In unserem Kali und ben Erzeugnissen unserer chemischen Industrie, besonders den Farbestoffen, auf manchen Märkten auch in unserer Rohle, besitzen wir, wie schon ausgeführt, Monopolartikel, durch beren Sperrung wir einen Druck auf das Ausland ausüben könnten.

#### d) Englische Gegenmaßregeln gegen bie Einfuhrmonopole

Die Gegner der Sinfuhrmonopole werden nunmehr vielleicht wegeben, daß das Ausland auf unseren Markt nicht ohne weiteres var zichten kann; sie werden aber darauf hinweisen, daß die englische Raufkraft vielfach noch größer ist als unsere, und daß England daher, wenn es selbst zu Sinfuhrmonopolen übergehen sollte, auf die neutralen Staaten, zum Beispiel Amerika, einen stärkeren Druck als wir ausüben und damit eine Berschiebung der Absahrerhältnisse zu unseren Ungunsten

<sup>1</sup> hierzu kommt, daß Deutschland sich mit der Türkei dahin verftandigen könnte, daß die Dardanellen für den ruffischen handel geschloffen werden; das wäre für die ruffische Aussuhr ein schwerer Schlag.

<sup>2</sup> Bergl. Budermann, Safel X.

<sup>\*</sup> Dig in Conrads Jahrbüchern 1916, S. 81: "Die Borbebingungen für Erfat ber italienischen Obst- und Gemüseaussuhr burch Bulgarien sind günftig . . ."

herbeiführen könnte. Auch dieser Einwand trifft aber nicht in allen Punkten zu. Zum Beispiel ist auf bem Kasseemarkte die Kauskraft Englands im Bergleich zu der Deutschlands minimal. Wir dursen eben die Monopole zunächst nur bei solchen Artikeln einssühren, bei denen wir die Stärkeren sind. Auf das Berhalten Englands werden jedenfalls unsere Masnahmen ohne Einsluß sein. Wenn den englischen Staatsmännern die Schaffung von Einsluhrmonopolen möglich und zweckmäßig erscheint, so werden sie diese ins Leben rusen, ganz ohne Rücksicht darauf, was wir tun oder unterlassen; der Glaube, daß wir durch unseren Berzicht auf eine stärkere handelspolitische Rüstung die seinblichen Staaten gleichfalls zu einem solchen veranlassen könnten, wird sich bald als Täuschung herausstellen.

#### e) Gegenmaßregeln ber Rohftoffvertanfer gegen Einfuhrmonopole

Aber nicht bloß von England, fonbern vor allem von unferen Bezugslänbern felbft befürchtet man Abmehr= maßregeln, namentlich bie Grunbung von Gegen = organisationen. Man weift besonders gern auf bas Beispiel Rumaniens bin, bas unferer Zentral-Sintaufsgefellschaft eine Vertäuferorganisation entgegengestellt babe. Aber bag ein Beispiel aus ber Rriegszeit nicht beweisträftig ift, liegt auf ber Band 1. Daß auch ohne ben Anreis burch ein beutsches Ginfuhrmonopol eine Rusammenfaffung bes Angebots im Auslande entsteben fann, zeigt bas Beifpiel ber brafilianischen Raffeevalorisation . Unberswo find ohne ftaatliche Silfe Trufts ber Produzenten in Bilbung begriffen, jum Beifpiel auf bem ameritanischen Rupfermartte. 3mar bestehen bort noch mehrere getrennte Gruppen, aber biefe geben in ber Preispolitit vielfach gufammen . Bor berartigen, ohne beutsches Borbilb geicaffenen Bertauferorganifationen, welche bie beutichen Berbraucher mit Ausbeutung bebroben, murben bie Einfuhrmonopole einen wirtfamen Sous bieten. Go-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Daß die gegen die Zentral-Einkaufsgesellschaft gerichteten Borwürfe größtenteils unberechtigt find, führt zum Beispiel die "Frankfurter Zeitung" in ihrem Leitartikel vom 18. Juli 1916, Abendblatt. aus. Bergl. auch das Ergebnis der vom "Berliner Tageblatt" an eine Reihe von Stadtverwaltungen gerichteten Umfrage in Rr. 345 vom 8. Juli 1916.

<sup>2</sup> Bergl. hierzu besonbers Rurth, "Die Lage bes Raffeemarktes und bie Raffeevalorisation", Jena 1909; ferner bie entsprechenben Abschnitte in ben Buchern von Dettmann, "Das mobernes Brafilien", und Schüler, "Brafilien".

Bergl. Reinhardt, "Die Rupferverforgung Deutschlands und bie Entmidlung ber beutiden Rupferborfen".

weit nicht bereits ein folder Zusammenschluß besteht, mußte ibn bas Ausland erft neu ichaffen. Das ift aber im allgemeinen nicht fo einfach, wie man fich bas vorftellt; auch anbere Bergeltungemagnabmen bieten vicle Schwierigkeiten. Rehmen wir einmal an, in Deutsch= land werbe bas Beizeneinfuhrmonopol eingeführt, und Deutschland brobt bamit, bie Gintaufe von argentinischem Beigen einzuftellen Argentinien wird also vor bie Frage gestellt, ob es mit Bergeltungsmaßregeln antworten foll. Es wird fich babei in erster Linie flarmachen muffen, bag burch folde Bergeltungsmaßregeln nicht bloß ber Bertehr mit Deutschland, fonbern auch ber mit ben anberen Landern gestört wirb. Gin Ausfuhrverbot jum Beifpiel tann nicht gegen ein einzelnes Land erlaffen werben, ba es ja leicht burch die Ginfuhr über ein anderes Land umgangen werben tonnte. Es mußte vielmehr allgemein fein, und für bie Ausfuhr nach einem anderen Lande als Deutschland beburfte es in jedem einzelnen Falle ber Erlaubnis, wobei ber Nachweis geforbert werben mußte, bag bie Bare nicht nach Deutschland geht. Das murbe Argentinien nicht nur mit allen übrigen Ländern gleichfalls in Rämpfe verwickeln, fonbern es mare auch eine arge Beläftigung für feinen eigenen Sanbel, bie vielleicht folimmer mare als bie Schäbigung burch bas beutsche Ginfuhrmonopol. Dasfelbe gilt für Erhebung eines Ausfuhrzolles ober für Gründung einer Organisation ber Produzenten ober Exporteure zweds Überwachung ber Ausfuhr. Auch hier wird sich bas Ausfuhrland bie Frage vorzulegen haben: "Ift bie etwaige Beeintrachtigung unferes Sandels mit einem einzigen Lanbe für uns von folcher Bebeutung, baß es ratfam ift, beswegen unferen gefamten Sanbel, auch mit ber übrigen Sanbern, einer ftaatlichen Regelung ju unterwerfen?" Frage wird in vielen Fällen gu verneinen fein.

Aber selbst wenn in unserem Beispiel Argentinien alle biese Schwierigkeiten überwinden sollte, hätte Deutschland immer noch die Möglichkeit, den Weizen statt aus Argentinien aus den Bereinigten Staaten zu beziehen, von Rußland und Rumänien ganz abgesehen. Gin Zusammenschluß Argentiniens und der Vereinigten Staaten gegen Deutschland aber dürfte kaum möglich sein.

#### f) Einfuhrmonopole und Sandelsvertragspolitik

Als letter Einwand gegen ben handelspolitischen Wert ber Einfuhrmonopole sei die angebliche Unvereinbarkeit der Monopole mit der Handelsvertragspolitik und dem System der Meist begünstigung erwähnt. Die bisherigen

Sanbelsvertrage konnen als ernsthaftes hindernis nicht angeführt werden, da fie zum Teil durch ben Krieg zerriffen find, zum Teil aum Schluß bes Jahres 1917 gefündigt werben tonnen. Man befürchtet aber, daß die Ginfuhrmonopole ben Abichluß neuer Bandels. vertrage unmöglich machen tonnten. Es ift flar, bag bei ben Artifeln, für welche Ginfuhrmonopolgefellichaften geschaffen werben, bie Sobe bes Bolles gar teine Rolle mehr fpielt. Der Rampf wird fich also nicht mehr um ben Boll breben, sonbern um die Frage, ob Deutschland berechtigt ift, Monopole einzuführen. Die fremben Staaten, aus benen wir unfere Robstoffe beziehen, konnten bierbei vielleicht barauf hinmeisen, bag burch bie Monopolifierung gahlreicher Einfuhrartitel ihr Abfat in Deutschland gang unficher werbe und baburch Sanbelsvertrage mit Deutschland beträchtlich an Wert verlieren murben. hieraus tonnen allerdings unter Umftanben handels= politische Rampfe entstehen. Aber es ift bamit ju rechnen, baß fich somieso bie Wiederanbahnung ber Bandelsbeziehungen mit unseren Feinden nicht glatt abwideln wird. Ift boch, wie oben erwähnt, auf ber Parifer Wirtschaftstonfereng beschloffen worben, uns für einige Jahre bie Meiftbegunftigung vorzuenthalten! Deutschland murbe jebenfalls in ben Monopolen ein wirksames Mittel haben, um fich gegen berartige Bergewaltigungen gur Behr gu fegen. Dit ben befreundeten Staaten (Ofterreich Ungarn, Bulgarien und ber Türkei), benen ja gerade unsere Monopolpolitik mit zugute kommen foll, wird fich eine Ginigung ficher erzielen laffen. Unter ben neutralen Staaten find zwei Gruppen zu unterscheiben: biejenigen, bie an ber Ginfuhr ber zu monopolifierenben Lebensmittel und Robstoffe nur wenig interessiert find (jum Beispiel Danemart für bie Saupteinfuhrprobutte, nämlich Rahm, Pferbe, Rube, Fleisch und Fische), und biejenigen, bie in ber Tat ein großes Intereffe baran haben. Der bebeutenbste von biefen Staaten, Amerita, hat uns aber feinerfeits niemals bie unbedingte Meiftbegunstigung jugeftanden, und gerade Amerita gegenüber hat fich ber Mangel einer scharfen hanbelspolitischen Baffe oft als nachteilig ermiefen. Bei geschickter Anwendung biefer Baffe braucht auch nicht befürchtet zu werben, bag bie Bereinigten Staaten politisch noch mehr ben Engländern genähert werben als bisher 1.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bergl. die Worte des Fürsten von Balow in seinem Buche: "Deutsche Politit", S. XIII: "Anderseits ist es notwendig, die Fühlung zu erhalten, wiederherzustellen und die Berbindung zu sestigen mit solchen Staaten, mit denen Deutschland in diesem Kriege nicht die Wassen treuzte, gleichviel, ob die Propaganda der seindlichen Presse und seindlichen Agitatoren in diesen Staaten die Bolksstimmung während des Krieges gegen uns einnahmen oder nicht."

#### C. Finanzpolitische Ziele

1. Die Notwendigkeit von Monopolen als Einnahmequelle .und die Vorzüge von Einfuhrmonopolen vor anderen Monopolen

Die Einfuhrmonopole murben aber nicht nur eine neue hanbels. politische Baffe, sonbern auch eine wichtige Ginnahmequelle für uns fein konnen. Der finanzielle Mehrbebarf bes Reiches wird nach bem Rriege fo groß fein, baß er burch Steuern und Rolle allein nicht gebeckt werben tann. Julius Bolf hat bie notwendigen jährlichen Mehreinnahmen unter Bugrundelegung einer zweieinhalbjährigen Rriegsbauer im Juni 1916 auf 7 Milliarben Mt. berechnet. Das wurbe auf ben Ropf ber Bevölkerung 100 Dit. ausmachen, während die gesamte Steuerlaft für Rechnung von Reich, Staat und Gemeinde por bem Rriege rund 70 Mf. auf ben Ropf betrug 1. Die Bebeutung biefer Bahl wird noch klarer, wenn man fie mit bem beutschen Bolfseinkommen und Bolksvermögen vor bem Rriege vergleicht. Bis Enbe Auguft 1916 maren rund 36,5 Milliarben IRf. Rriegsanleihe gezeichnet. Da nach Helfferich's bas beutsche Bolke vermögen etwas über 300 Milliarben Mt. betrug, fo mar im August bereits über ein Zehntel unferes gefamten Bolksvermögens in Rriegsanleihe angelegt. Bon bem Bolkseinkommen im Betrage von 40 Milliarben murben bie erforberlichen Mehreinnahmen rund 18% ausmachen. Sie murben fast brei Viertel bes jährlichen Bermogensjumachjes betragen, ber fich nach Selfferich in bem letten Sabre por bem Rriege auf 10 Milliarben Mt. belief8. Diefe Bablen

<sup>1</sup> Julius Bolf, "Ötonomie bes Beltfrieges", in ber "Ragbeburgifchen Beitung" vom 28. Juni 1916.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Helfferich, "Deutschlands Boltswohlstand 1888 bis 1913", S. 123. — Steimann-Bucher gibt in seiner Schrift "Deutschlands Boltsvermögen im Krieg", Stuttgart 1916, S. 24 u. 90 viel höhere Zahlen, und zwar für das Bermögen 400 Miliarden, für das Einkommen 45 Miliarden, für den Bermögenszuwachs 12—14 Miliarden.

Bu irgendwelchen Beforgnissen geben diese Zahlen — wie ausdrücklich bemerkt sei — keinen Anlaß. Rach helf erich war das deutsche Bolksvermögen, absolut genommen, vor dem Kriege größer als das französische und englische, auch das deutsche Bolkseinkommen war größer als das französische und dem englischen gleich. Sogar auf den Kopf der Bevölkerung berechnet, war unser Bolkseinkommen dem französischen überlegen, stand allerdings dem englischen nach; ebenso blieb unser Bermögen, auf den Kopf der Bevölkerung berechnet, noch hinter den beiden seindlichen Ländern zurück. Da aber die Kriegskosten in England und Frankreich wahrscheinlich höher sind als unsere, so fällt ein Bergleich nicht zu unseren Ungunsten aus.

beweisen, daß man zur Einführung von Monopolen wird ichreiten müffen.

In ber Literatur über bie Finangreform nach bem Rriege find bereits zahlreiche Borichlage für Monopole gemacht worben. aum Beifpiel mirb ein Roblenhandels- ober Roblenvergafungs-, ein Rali=, Zigaretten=, Gleftrigitate-, Stidftoff- und Berficherungs= monopol, sowie bie Berftaatlichung ber Baffertrafte empfohlen. Man weist besonders barauf bin, daß mit ber Monopolisierung aemiffer Gewerbezweige fich große Fortschritte in Produtteon und Technit verbinden ließen. Bei der Roble laffe fich burch Bergafung bie Beigtraft, bie gegenwärtig immer noch jum großen Teile verloren gebe, viel vollständiger ausnugen. Im Ralibergbau und in ber Zementinduftrie tonne ben unwirtschaftlichen Rapitalanlagen Ginhalt getan werben. In beiben Induftrien überfleige die Leiftungsfähigkeit ber bestebenben Werke bereits bebeutenb Die Nachfrage, und tropbem wurben immer neue Rapitalien barin Da die Werke nur einen Teil ihrer Leistungsfähigkeit ausnuten fonnten, arbeiteten fie ju teuer, und burch Stillegung eines Teiles ber Werte und volle Ausnugung ber Leiftungsfähigfeit ber übrigen konnten bie Probuttionstoften wefentlich berabgebrudt werben, woraus fich bebeutenbe Einnahmen für bas Reich ergeben Die Befürworter berartiger Blane icheinen hierbei nicht an einen reinen Staatsbetrieb, fonbern an gemischt-wirtschaftliche Unternehmungen zu benten, in benen ber Staat nicht bie Rolle bes Direktors, fondern bes Auffichtsrates fpielt. Es handelt fich um Bebanten, bie an einen Borichlag erinnern, ben Schmoller im Jahre 1905 in feinem Bortrag über bas Berhältnis ber Kartelle jum Staate gemacht bat 1. Er forberte bamals, bag Aftiengefellicaften mit 75 und mehr Mill. Mt. Attiens ober Obligationstapital verpflichtet sein follten, ein Biertel ihrer Aufsichtsrats- und Direktorenftellen Berfonen zu übertragen, bie Reichstangler und Landesregierung für geeignet halten, die politischen und wirtschaftlichen Interessen von Reich und Staat zugleich mit benen ber Gefellichaft mabrjunehmen. Diefe Gefellichaften follten bie Balfte ihres 10% überfteigenden Gewinnes an Reich und Staat abgeben muffen.

Es liegt außerhalb bes Rahmens biefer Arbeit, auf all biefe Plane einzugehen; wir wollen uns vielmehr auf die Rohftoffs Einfuhrmonopole beschränken. Sie haben vor ben anderen

¹ Bergl. bieses Jahrbuch 1905, 3. Heft, S. 363.

Monopolen eine Reihe von Vorzügen. Bährend diese zum Zeit gewaltige Abfindungen ersorbern würden, wären solche bei den Sinsuhrmonopolen an sich nicht notwendig, vorausgesetzt, daß sie so ausgebaut werden, wie das im letten Abschnitte dieser Arbeit vorgeschlagen wird, d. h. als gemischt-wirtschaftliche Unternehmungen. Sine Kapitalauswendung des Staates käme daher nur insoweit in Frage, als sie dazu dienen würde, um dem Staate den maßgebenden Sinsuh in den Sinsuhragesellschaften zu sichern.

Gin weiterer Borzug ber Sinfuhrmonopole wurde barin bestehen, baß burch sie nicht, wie zum Beispiel burch bas Tabakmonopol, zahlereiche Existenzen bes Mittelstandes vernichtet wurden; ba ber ganze Binnenhandel unberührt bleiben soll, wurde vielmehr nur eine verhältnismäßig kleine Anzahl großer Firmen ihre Selbständigkeit verlieren ober boch einzuschränken haben.

#### 2. Gewinne aus Serabbrüdung ber Eintaufspreife

Bei ben Einfuhrmonopolen kann auf boppelte Beise ein Gewinn erzielt werben: Erstens würde es die Zusammenfassung der gesamten deutschen Nachfrage gestatten, die Einkaufspreise im Auslande zu drücken, zweitenskönnten in manchen Fällen auch unbedenklich die Berkaufspreise erhöht werden. Um seszustellen, wieviel durch Herabbrücken der Einkaufspreise einkommen könnte, müssen wir zunächt die Mehreinsuhr derjenigen Artikel berechnen, bei denen man vielleicht an eine Monopolisierung denken könnte. Es sind die folgenden:

|             |   |     |   |     |     |    |    |    |     |    |  |       | A     | Ria. <b>Wt.</b> |
|-------------|---|-----|---|-----|-----|----|----|----|-----|----|--|-------|-------|-----------------|
| Baumwolle   | น | nb  | 2 | Ba  | un  | ıw | oΩ | ab | fäl | le |  |       |       | 569             |
| Gerfte      |   |     |   |     |     |    |    |    |     |    |  |       |       | 390             |
| Schafwolle  |   |     |   |     |     |    |    |    |     |    |  |       |       | 362             |
| Beizen .    |   |     |   |     |     |    |    |    |     |    |  |       |       | 330             |
| Rupfer .    |   |     |   |     |     |    |    |    |     |    |  |       |       | 330             |
| Rindehaute  | ะ | ınb | 5 | ₹a. | (bf | eU | ŧ. |    |     |    |  |       |       | 213             |
| Radelholy : |   |     |   |     |     |    |    |    |     |    |  |       |       |                 |
| Raffee, rob |   |     |   |     |     |    |    |    |     |    |  |       |       |                 |
|             |   |     |   |     |     |    |    |    |     |    |  | <br>_ | <br>_ |                 |

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Aus Facktreisen wird zum Beispiel für Hollandisch Indien ber Zusammenschluß ber beutschen Importeure und ber direkt importierenden Großindustrie zu einer Interessenseinschaft für den Sinkauf empsohlen. Dadurch tönne das unter der deutschen Käuserschaft bislang üblich gewesene gegenseitige Hinauftreiben der Ginkaufspreise leichter als früher permieden werden.

Ubertrag 2783

|              |     |     |    |     |    |     |    |    |    |     |    |   |   |            | 1 | RiU. | R  |
|--------------|-----|-----|----|-----|----|-----|----|----|----|-----|----|---|---|------------|---|------|----|
|              |     |     |    |     |    |     |    |    |    |     |    |   |   |            |   | 278  | 3  |
| Gisenerze .  |     |     |    |     |    |     |    |    |    |     |    |   |   |            |   | 21   | 9  |
| Rleie, Reise |     |     |    |     |    |     |    |    |    |     |    |   |   |            |   |      | 9  |
| Rohseide .   |     |     |    |     |    |     |    |    |    |     |    |   |   |            |   | 15   | 2  |
| Kleie, Reis  | abf | ă۵  | le |     |    |     |    | •  |    |     |    |   |   |            |   | 14   | 9  |
| Tabatblätte  | r   |     |    |     |    |     |    |    |    |     |    |   |   |            |   | 13   | 4  |
| Leinsaat .   |     |     |    |     |    |     |    |    |    |     |    |   |   |            |   | 12   | 9  |
| Ropra        |     |     |    |     |    |     |    |    |    |     |    |   |   |            |   | 12   | 2  |
| Rauticut,    | Gu  | ıtt | ap | er  | Ŋа | , 1 | 80 | la | ta |     |    |   |   |            |   | 12   | 0  |
| Erdől und    | mi  | ne  | ra | lif | фe | •   | 5d | m  | ie | ıö: | е. |   |   |            |   | 10   | 7  |
| Palmterne    |     |     |    |     |    |     |    |    |    |     |    |   |   |            |   | 10   | 4  |
| Mais         |     |     |    |     |    |     |    |    |    |     |    |   |   |            |   | 10   | 2  |
| Jute         |     |     |    |     |    |     |    |    |    |     |    |   |   |            |   | 9    | 0  |
| Ölkuchen .   |     |     |    |     |    |     |    |    |    |     |    |   |   |            |   | 8    | 0  |
| Binnerze un  |     |     |    |     |    |     |    |    |    |     |    |   |   |            |   | 7    | 7  |
| Ratao        |     |     |    |     |    |     |    |    |    |     |    |   |   |            |   | 6    | 7  |
| Reis         |     |     |    |     |    |     |    |    |    |     |    |   |   |            |   | 6    | )  |
| Flachs und   | 3   | lac | 68 | w   | rg | ١.  |    |    |    |     |    |   |   |            |   | 5    | 0  |
| Bleierze un  |     |     |    |     |    |     |    |    |    |     |    |   |   |            |   | 4    | 9  |
| Baumwolls    |     |     |    |     |    |     |    |    |    |     |    |   |   |            |   | 4    | 3  |
| Sefam        |     |     |    |     |    |     |    |    |    |     |    |   |   |            |   | 4    | 4  |
| Hanf und     |     |     |    |     |    |     |    |    |    |     |    |   |   |            |   | 3    | 3  |
| Raps         |     |     |    |     |    |     |    |    |    |     |    |   |   |            |   | 3    | 7  |
| Bülfenfrüch: |     |     |    |     |    |     |    |    |    |     |    |   |   |            |   | 30   | )  |
| Manganerse   |     |     |    |     |    |     |    |    |    |     |    |   |   |            |   | 2    | 3  |
| Erbnüffe .   |     |     |    |     |    |     |    |    |    |     |    |   |   |            |   | 28   | 3  |
| Schwefeltie  |     |     |    |     |    |     |    |    |    |     |    |   |   |            |   | 2    | 5  |
| Wolframerz   |     |     |    |     |    |     |    |    |    |     |    |   |   |            |   | 1    | l  |
| Tee          |     |     |    |     |    |     |    |    |    |     |    |   |   |            |   |      | 3  |
|              |     |     |    |     |    |     |    |    | -  |     |    | • | Ť | <u>e</u> , | - |      | 11 |

Nehmen wir an, daß diese Artikel um 10% billiger eingekauft werden könnten, so würde sich hierdurch ein Gewinn von etwa 500 Mill. Mt. erzielen lassen. Dieser Gewinn würde vielleicht daburch etwas geschmälert werden, daß der Berbrauch an ausländischen Waren durch Verwendung von Ersatstoffen (zum Beispiel Gerste und Kautschuk) oder durch Erhöhung der Berkaufspreise (Kaffee, Tee) eingeschränkt wird; gesteigert würde er anderseits durch das Wachstum der Bevölkerung werden, sowie dadurch, daß sich bei manchen Artikeln (Kaffee, Baumwolle) vielleicht höhere Ersparnisse erzielen lassen.

<sup>1</sup> Salpeter fehlt in dieser Aufstellung, da mit seinem Ersat durch heimische Erzeugniffe gerechnet wird

Die Möglichkeit ber Erzielung von Ersparniffen beim Gintauf läßt fich bei unferem wichtigften Ginfuhrartitel, ber Baumwolle, leicht nachweisen. In bem bebeutenbsten Probuttionsgebiete, ben Bereinigten Staaten, ftanben bie Grokhanbelspreife, bie por ben Rriege gezahlt murben, beträchtlich über ben Brobuktionskoften; biefe felbst find infolge ber unrationellen Rultur ber Amerikaner viel w boch 1 und tonnten mefentlich berabgefest merben. Die Lancasbire Brivate Cotton Anvestigation Commission, eine Rommission von Sach leuten, ift bei ihren Untersuchungen über bie Brobuftionsbedingungen ber Baumwolle in ben Bereinigten Staaten ju bem Ergebnis ge tommen, bag bie burchichnittlichen Roften, bie im Sabre 1904 in ben Bereinigten Staaten aufgewandt murben, auf bie Salfte batten vaminbert werben tonnen (von 9 Cents für bas englische Bfund Baum wolle auf 41/2 Cents) 2. In bem Berte von Burfett und Boe, bas von Beine unter bem Titel "Die Baumwolle" ins Deutsch überset worben ift (1908), wird unter Zugrundelegung ber bestehenden mangelhaften Methoden ber Bodenkultur ein burchichnittlicher Roften. fat von 7,9 Cents berechnet, und die Verfaffer bezeichnen ben Pris von 10 Cents für bas englische Pfund als richtig . In ber Tat betrug aber ber Breis in Nem Dorf 1913 burchichnittlich 12,78 Cents und belief fich fogar am 30. September auf 14,20 Cents, b. h. a war um 2-3 Cents für bas englische Pfund ober 18,5-27,7 Pf. für 1 kg ju hoch. Gine Ersparnis von 20 Bf. für 1 kg hatte aber bei ber Ginfuhr von 1913 für uns eine jährliche Ginnahme von rund 96 Mill. Mt. ergeben.

Daß sich burch rationelle Bobenkultur, bessere Verpackung und Ausschaltung bes Zwischenhandels wesentliche Ersparnisse erzielm lassen, ist auf den Internationalen Baumwollkongressen oft hervorgehoben worden. Zuerst wurde der Vorschlag des unmittelbarm

<sup>1</sup> Bergl. Die Dentichrift bes Reiche. Rolonialamtes "Die Baumwollftoge", Jena 1911, S. 28 ff.

<sup>2</sup> Das Gutachten ift veröffentlicht als Anlage zu bem Bericht über ben IV. Internationalen Baumwolltongreß in Wien 1907.

<sup>3</sup> Bergl. S. 186, 231 und 235/36.

<sup>4</sup> Bergl. die Reden von Macalister auf dem Wiener Baumwollongest und von Harvie Jordan auf dem Kongreß zu Barcelona. In Amerika wird die Durchführung der verbesserten Art der Baumwollpressung, des Gin. Compreß. Bersahrens, durch den Widerstand der Kapitalmächte, die an dem alten Bersahren interessiert sind, wesentlich verzögert. Die Freunde des neuen Bersahrens sein große Hoffnungen auf die Unterstützung durch die europäischen Baumwoll, verbraucher.

Verkehrs zwischen Pflanzer und Spinner im Jahre 1904 in Zürich von dem Engländer Tattersall gemacht; später sprachen sich mehrere Amerikaner in demselben Sinne auß: so Terrill in Paris 1908, hightower in Barcelona 1911 und Harvie Jordan, der Präsident der Southern Cotton Association, der bedeutendsten Baumwollpflanzer-Organisation der Bereinigten Staaten, in Scheveningen 1913. Der Gedanke ist also nicht "am grünen Tisch" entstanden, sondern auß Pratikerkreisen hervorgegangen.

Begen bie Behauptung, bag bie Monopolgefellschaften billiger einfaufen konnten, werden eine Reibe von Ginwänden vorgebracht: man befürchtet jum Beifpiel, baß bie auslandifden Berfaufer ber beutichen Gefellichaft ihren Bebarf nach= rechnen fonnten, und baf biefe genque Rontrolle es ibnen ermöglichen murbe, ihr bie höchstmöglichen Breife abzuforbern. Bierauf ift zu erwidern, baß bie Amerikaner boch nicht wiffen konnen, wie boch bie in Deutschland aufgespeicherten Borrate find, aus benen porübergebend ber Bebarf unferer Induftrie gededt merben tonnte. Die Bobe biefer Borrate mufte naturlich gebeim gehalten werben. Sollte zu befürchten fein, baß aus ber Statistit ber Ginfuhr, Ausfuhr und Durchfuhr Schluffe auf Die Bobe ber Borrate bei uns gejogen werben tonnten, bann tonnte bie Beroffentlichung biefer Statistifen zeitweise eingestellt werben, wie bas zum Beispiel ja auch während bes Rrieges geschehen ift. Statistit ift boch nicht Selbstgwed, sondern nur ein Silfemittel ber ftaatlichen Bermaltung.

Als Grund gegen die Sinfuhrmonopole wird auch häufig die hohe Bolltommenheit angeführt, zu der sich bei uns die taufmännische Technit entwickelt hat. Als Beispiel seien die Arbitragegeschäfte erwähnt. Indem der deutsche Kaufmann die zwischen den verschiedenen Märkten bestehenden Preisdisserenzen geschickt ausnutzt, ist er häusig in der Lage, billiger anzudieten als das Ausland. St liegt aber kein Grund für die Annahme vor, daß eine Sinsuhrgesellschaft solche Arbitragegeschäfte nicht auch abschließen könnte, soweit überhaupt eine Wiederanknüpfung der durch den Krieg zerrissenen Beziehungen zwischen den Märkten nach Friedensschluß möglich ist.

Besonders gern wird gegen Einsuhrmonopole die Schwersfälligkeit des Staatsbetriedes angeführt. Die Aussschaltung des Erwerdsinteresses führe zu einer wenig wirtschaftlichen Geschäftsführung. Hierzu komme der schädigende Einflußpolitischer Faktoren. Es sei zu befürchten, daß durch Festsetung von Mindest- oder Höchstertauspreisen und Schaffung

benuten muffen 1.

von Beiräten die Bewegungsfreiheit der Monopolgesellschaften zu sehr eingeschränkt werde. Ferner werde die Rücksichtnahme auf handelspolitische Gesichtspunkte die Monopolverwaltung oft verhindern, die billigsten Märkte und Transportmöglichkeiten aufzusuchen. Gines der Ziele der Ginsuhrmonopole sei es zum Beispiel, Deutschland für den Fall eines neuen Krieges in der Türkei ein Bezugsgebiet zu schaffen, das eine gesicherte Landverbindung mit Deutschland habe. Zu diesem Zwecke würden die Monopolgesellschaften Waren oft in der Türkei einkausen müssen, auch wenn sie anderswo billiger zu haben wären, und sie würden manchmal den teueren Landweg statt des billigeren Seeweges

Es muß zugegeben werben, baß biefes alles Umftanbe finb, bie ben Ertrag ber Monopole herabbruden können. Doch kann ein großer Teil ber im vorstehenben genannten Schäbigungen burch eine gesichidte Organisation ber Monopole vermieben werben. Hierauf wird in Abschnitt III noch näher eingegangen werben.

### 3. Gewinne aus Berauffegung ber Bertaufspreife

Eine Herauffetung ber Verkaufspreise wäre bei Genußmitteln wie Raffee, Rakao, Tee, Tabak und ben Tabakerzeugnissen, ferner bei Luguswaren (Rohseibe) sowie Futtermitteln, Rohstoffen und Verbrauchs artikeln, die durch heimische Erzeugnisse ersett werden können, möglich. Auf biese Weise könnten voraussichtlich noch einige 100 Mill. Mark vereinnahmt werden, so daß bei vorsichtiger Berechnung unter Berückschigung eines etwaigen Verbrauchsrückganges der gesamte Betrag der Einfuhrmonopole auf mindestens eine Milliarde Mark versanschlagt werden könnte. Ein kleiner Aufschlag würde bei den genannten Waren neben den Schwankungen der Großhandelspreise ganz verschwinden. Die Befürchtung, daß infolge der Preiserhöhung der Verbrauch so zurückgehen würde, daß badurch die Mehreinnahmen hinfällig würden, ist nicht

<sup>1</sup> Bergl. Herkner, "Die Zukunft bes beutschen Außenhandels", in biesem Jahrbuch 1916, 2. hest, S. 39/40. herkner erblickt in etwaigen Berlusten, die wir bei dem Einkauf von Waren auf teureren Märkten und der Benuhung teurerer Transportwege erleiden werden, Bersicherungsprämien, die wir im Interesse Birtschaftslebens nun einmal zahlen müssen.

begranbet. Gine Erhöhung ber Raffeevertaufspreise burch bie Monopolverwaltung würde in ihrer Wirtung einer Bollerhöhung gleich= tommen. Belde Folgen eine folde bat, tann man aus bem Gefes pom 15. Juli 1909 1 erfeben, burch welches ber beutiche Raffeeroll pon 40 Mt. für 1 dz auf 60 Mt. erhöht murbe. Allerdings miefen Die vier Sahre nach ber Erhöhung (1910-1913) mit einem beutschen Sahresverbrauch auf ben Ropf ber Bevolkerung von 2,59 kg einen Rückgang um etwa 14% gegenüber ben vier Sahren vor ber Er= bohung (1905-1908) mit 3,01 kg auf. Doch mare es falich, biefen Rüdgang in erfter Linie ber Bollerhöhung jugufdreiben; benn gleich. zeitig ift ber Breis bes unverzollten Raffees in Samburg von 79.45 Mt. auf 126,60 Mt. ober um 59,2 % gestiegen. Die Breis. fteigerung betrug also 47,10 Mf., mahrend ber Boll nur um 20 Mf. beraufgesett worden mar. Wenn also ber Rollertrag fich nur pon 74,62 Mill. Mt. in ben Jahren 1905-08 auf 102,51 Mill. Mt. in ben Jahren 1910—13 steigerte und die Zunahme mit 37,4 % erheblich binter ber Steigerung bes Rollfapes (50%) jurudblieb, jo ift bas in erster Linie auf die brasilianische Kaffeevalorisation und die Lage bes Beltmarttes gurudguführen . Trop biefer ungunftigen Ginfluffe wurde immerhin eine nicht unerhebliche absolute Dehreinnahme erzielt.

#### a) Die angebliche Beeinträchtigung der Bettbewerbsfähigkeit ber Sudnftrie

Bei wichtigen Rohstoffen für die Industrie, wie zum Beispiel Baumwolle, dürfte eine wesentliche Erhöhung der Verkaufspreise lediglich aus sinanziellen Gründen kaum stattsinden. Da anderseits die Monopolgesellschaft eher billiger einkausen wird als die Privatsstrmen, so ist eine Beeinträchtigung der Bettbewerbstrümen, so ist eine Beeinträchtigung der Bettbewerbsträchigkeit der Industrie nicht zu befürchten. Diese würde vielmehr durch die Ausgleichung der Preisschwankungen gestärkt werden. Wie rasch sich die Preise ändern, geht daraus hervor, daß ein Doppelzentner Baumwolle (Middling Amerik.) in Bremen im Jahre 1898 62,80 Mt., im Jahre 1904 124,30 Mt., im Jahre 1905 97,2 Mt. und im Jahre 1910 151,7 Mt. kostete. So schnelle und starte Preisschwankungen sind für die Fabrikanten besonders lästig,

Somollers Jahrbuch XL 4.

24

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Anlage Rr. 1441 zu ben Stenographischen Berichten über bie Berhandfungen bes Reichstages, XII. Legislaturperiode, 1. Session, Band 255, S. 8967 ff. Das Geset ift am 1. August 1909 in Kraft getreten.

Die Berforgung mit Raffee, bie fich im Jahre 1910 bemertbar macht, ift auf ben Durchschnitt ber Jahre 1910-13 ohne Ginfluß.

und bie meiften Spinner und Weber murben wohl gern bereit fein, bie Baumwolle ein paar Pfennige teurer zu bezahlen, wenn ihnen Gleichmäkigfeit ber Breife gemährleiftet werben fonnte. baber ertlärlich, bag gerabe aus Spinnerfreifen ber Borfdlag gemacht worben ift, eine internationale Bereinigung ju begründen, die bei fallenden Breifen Baumwolle einkaufen follte, um fie bei fteigenben gu pertaufen. Gine berartige Magnahme empfahl auf bem Erften Internationalen Baumwollfongreß in Zurich (1904) ber Bfterreicher Ruffler und auf ben fpateren Rongreffen ber Schweizer Lang. Lang boffte, mit einem Borrat von bochftens 1 Dill. Ballen, alfo 3-40/0 ber Weltproduktion, die Baumwollpreise regeln ju konnen. Die Roften für bie Berginfung bes Antaufspreises, Lagerspefen, Berficheruna, Umtausch und Bermaltung, berechnete er auf 9,6 Mill. Mt. Ein Rusammenschluß ber beutschen, ober vielleicht ber beutschen. österreichischen und ungarischen Berbraucher murbe gwar nicht gang biefelbe Wirtung haben wie ber von Ruffler und Lang gemunichte Rusammenichluß ber Spinner und Weber aller Lanber, aber immerhin - wenn auch in abgeschwächtem Mage - einen abnlichen 1.

Sine Erhöhung der Produktionskosten der Industrie ist also von den Einfuhrmonopolen kaum zu befürchten. Sollte sie tropdem einmal eintreten, so bliebe als letter Ausweg, der allerdings in anderer Hinscht nicht unbedenklich wäre, noch übrig, unter bestimmten Boraussetzungen Auch vergütungen bei der Aussuhr zu gewähren. Sine gewisse Belastung der Erportindustrie könnte übrigens auch als Entzgelt dafür gerechtsertigt werden, daß die Sinsuhrmonopole als handelspolitische Wasse zur Förderung unserer Aussuhr benutt werden würden.

<sup>1</sup> Deutsche Sinkäuse in Zeiten niedriger Baumwollpreise würden den Weltmarktpreis erhöhen, beutsche Berkäuse in Zeiten hoher Baumwollpreise ihn heraddrucken. Wäre es außerdem vielleicht möglich, auf dem inneren deutschen Rarkte den Baumwollpreis ohne Rücksicht auf die Schwankungen des Weltmarktpreises gleich hoch zu halten? Daß die Ronopolgesellschaft aus ihren Vorräten in Zeiten hoher Baumwollpreise unter dem Weltmarktpreise verkauft, würde sich auf die Tauer wohl nur dann durchführen lassen, wenn sie in Zeiten niedriger Baumwollpreise über dem Weltmarktpreis verkausen könnte. Wäre dann aber nicht zu befürchten, daß die aus den billigen Rohstossen hergestellten ausländischen Baumwollsabritate die Erzeugnisse der deutschen Industrie aus dem deutschen Markte verdrängen? Diese Sesahr würde in der Tat bei zu niedrigen Zöllen für Baumwollsabrikate vorliegen. Von der Höhe dieser Zölle und der Seschicksichte der Monopolgesellschaft wurde die Nöglichkeit der Durchssührung einer solchen Politik abhängen.

#### b) Die angebliche Vertenerung ber Lebenshaltung

Chenfowenig wie eine Beeintrachtigung ber Bettbewerbsfähigteit ber Induftrie ift von ben Ginfuhrmonopolen eine unbillige Berichlechterung ber Lebenshaltung ber breiten Maffen ber Bevolkerung ju befürchten. Gine folche mußte burchaus vermieben werben; benn es mare ein ichmerer politischer Fehler, wenn man ben nationalen Stromungen in ber Arbeiterschaft hierdurch Abbruch tun murbe. Übrigens fehlt es in ber sozialbemofratischen Bartei nicht an Stimmen, bie fogar Monopole, bie eine Breiserhöhung gemiffer Gebrauchsartitel Bur Folge baben, unter bestimmten Borquefegungen für annehmbar ertlären. Diefe Boraussehungen find nach Cunow gegeben 1, wenn infolge bes Bestebens privater Monopole bie Breife ber betreffenden Artitel ohnehin fteigen burften, ober wenn die Folge ber Ablehnung bes Monopoles die Ginführung von Steuern fein murbe, die die Lebenshaltung bes Arbeiters noch weit harter trafen, oder wenn bie Breissteigerung reichlich aufgewogen wird burch eine Befferstellung ber in ben betreffenden staatlichen Monopolbetrieben beschäftigten Arbeiter burch gunftigere Arbeitsverhaltniffe, geregeltere Befchäftigung, Vermeibung baufiger Krifen uim.

In der Tat würden die von Cunow angeführten Borausjetzungen bei den Einfuhrmonopolen zum Teil zutriffen. Den Berbrauch verteuernde Monopole, und zwar ausländische, bestehen bereits
beim Kaffee und Erdöl und brohen bei anderen Waren. Auch die
Befürchtung, daß die Ablehnung der Monopole andere
für die breiten Massen noch ungünstigere Formen der
Belastung zur Folge haben würde, ist begründet. Der
Gedanke, Mehreinnahmen im Betrage von 16—18% des Bolkseinkommens lediglich durch direkte Steuern auszubringen, ist natürlich
undurchsührbar. Lehnt man also die Monopole ab, so bleibt nur
übrig, die indirekten Steuern und Zölle zu erhöhen. Damit würde
man aber alle etwaigen Nachteile der Monopole auf sich nehmen,

<sup>1</sup> Bergl. "Bormarts" vom 11. Februar 1916. Biederabgebrudt in ber Schrift "Praktische Steuerpolitik ober Steuerbogmatik?" S. 29/30.

<sup>2</sup> Schon vor bem Rriege bezeichnete v. Hedel bie Aufwandssteuern, zu benen auch die Monopole gehören, als unentbehrliche Stüpe aller Finanzhaus-halte unserer großen, modernen Rulturstaaten, weil die übrigen Steuer- und Einnahmearten der Finanzwirtschaft leine entfernt so hohen Einkunste zu liefern vermöchten wie die Auswandssteuern. Bergl. Lehrbuch der Finanzwissenschaft, 2. Bb., S. 44.

ohne die Borteile (Herabbrückung ber Einkaufspreise ber Rohstoffe, Körberung ber Fabrikatausfuhr).

Hierzu kommt, daß es gar nicht sicher ift, daß eine etwaige Verteuerung der Rohstoffe überhaupt zu einer wesentlichen Preiserhöhung der daraus hergestellten Fabrikate führen wird. Die Preise der Rohstoffe sind nur ein Teil der Produktionskosten, ein ebenso wichtiger Teil sind Arbeitslöhne, Abnuhung der Maschinen, Miete oder Bodenrente des Fabrikgrundstücks usw. Schon dadurch wird der Einsluß einer Erhöhung der Rohstoffpreise auf den Fabrikatpreis sehr abgeschwächt. Diese Erhöhung kann serner durch Verdesserungen im Betriede, technische Fortschritte, zweckmäßigere Organisation, ausgeglichen werden. Meine Ansicht sindet eine Stütze in den Ausschrungen v. Heckels. Nach diesem ist es ein Erfahrungssat, daß die Rohstoff- und Halbsabrikatssteuern im ganzen der Steuerüberwälzung weniger günnig sind als die Fabrikat- oder Verbrauchsseuern, die von den fertigen und genußbereiten Waren erhoben werden.

Selbst wenn die Abwälzung gelingt, macht fie oft im Preise des Enderzeugnisses nur sehr wenig aus. Man hat zum Beispiel berechnet, daß im Jahre 1913 der Gerstenzoll von 1,30 Mt. für den Doppelzentner das Pfund Schweinesleisch, das damals 0,70—1,20 Mt. kostete, nur um 2,9 Pf. verteuerte, also einen Betrag, der kaum der Rede wert ist.

Endlich ift noch zu bebenten, baß ja oft auch ein Ausgleich burch Lohnsteigerung möglich sein wirb. Diesen Genichtspunkt hat neuerdings besonders Georg v. Mayr wieder betont . Solche

<sup>1</sup> Lehrbuch ber Finangwiffenschaft, 2. Bb., S. 41.

Bergl. ben roten "Tag", 1916, Rr. 175. Auf benfelben Standpunkt stellt sich Bismard in seiner Rebe vom 22. Rovember 1875. Er sagt: "Ich bekenne mich unbedingt zu bem Spitem der indirekten Steuern; ich glaube auch, daß die indirekten Steuern sich viel mehr in das Riveau, das Gleichgewicht setzen in Beziehung auf die Frage, wer sie denn eigentlich trägt, als man gewöhnlich annimmt. Wenn ich, um mich von der Sache nicht zu entsernen, der Reigung, von der Schlachtsteuer zu sprechen, widerstehe und mich an die Biersteuer halte, so din ich der Meinung, daß auch der Richtbiertrinker an dieser Biersteuer seinen erheblichen Anteil tragen wird. Er braucht Dienstleistungen in großer Menge; nicht bloß die direkten Dienstleistungen eines Domestiken im Hause, der doch auch an Bier gewöhnt ist und dasselbe mit in seinen Lohn verlangt, sondern Dienstleistungen, die sich die Handwerker untereinander leisten. Ich werde in dem Paar Stiesel das Bier, das der Schuhmacher zu trinken psiegt, und das zu seinen täglichen Bedürsnissen, vergüten müssen müssen pro

Lohnsteigerungen werben natürlich um fo leichter burchzuseten fein, ie gunftiger fich bie Industrie entwidelt, je größer ber Absat ift. Gerabe bie Einfuhrmonopole find aber ein wichtiges Mittel gur Förberung ber Sabritatausfuhr, b. b. fie ichaffen bie Borquefenungen für die Möglichkeit ber Lohnsteigerung. Infofern liegen fie gerabezu im Intereffe ber Arbeitericaft.

### 4. Die Befahr bes Einfluffes politifder Fattoren auf bie Beschäftsführung. Minbeft. und Sochft. vertaufspreise

Enblich ift noch eine lette Gefahr zu erwähnen, por ber manche fich fürchten, nämlich, bag bie Breispolitit ber Monopolgefellicaften ju fortwährenben Barteitampfen im Innern Anlag geben tonnte, und bag politifche Rattoren auf bie Geschäftsführung ber Monopolgefell. fcaften Ginfluß geminnen und baburch eine mirtlich faciliche, taufmännische Geschäftsgebarung unmöglich machen konnten. Diefe Gefahr tann jeboch burch einen richtigen Aufbau ber Monopolaefellicaften, namentlich burch ftarte Beteiligung bes privaten Ravitals und burch größtmögliche Selbständigkeit gegenüber bem Staate, wefentlich eingeschränkt werben.

Einer besonderen Betrachtung bedarf im Busammenhange mit ber zulest genannten Frage bas Berhältnis von Getreibeeinfuhrmonopolen und Agrarichus. Das Getreibe-Ginfuhrmonopol ruft unwillfürlich bie Erinnerung an ben Antrag Ranis wach; aber zwischen ben Borichlagen biefes Auffates und bem Antraa Ranit bestehen neben manchen Übereinstimmungen boch auch wesentliche Unterschiede. Beide wollen bem Reiche eine Ginnahmequelle er-

rata parte. Und fo tonnte man bie Beifpiele bis ins Unenbliche vervielfältigen; burd verfteuertes Brot, burd verfteuertes Bier und burd verfteuertes Fleifc wird eben jebe ber Dienftleiftungen, die wir voneinander verlangen, um fo viel verfteuert, ale notig ift, um ben Dienftleifter refp. Berfertiger bes gebrauchten Objettes in die Lage ju verfeten, bag er feinen Bedurfniffen nach eriftieren 3d glaube, bag auf biefe Beife bie inbiretten Steuern fich von felbft vollftanbig ine Gleichgewicht bringen."

So vollfommen ficher, wie Bismard in biefen Worten ausführt, burfte allerbings bie Abmaljung ber Abgabe vom Berbraucher auf ben Lohn boch wohl nicht fein. Mindeftens mirb fich bie Abmalaung oft nicht ohne Rampfe (Streits uim.) vollgieben.

schließen und die Bilbung von Kriegsvorräten erleichtern ; aber der Hauptzweck des Antrages Kanig war im Unterschiede von unseren Borschlägen die Hochhaltung der Getreidepreise, mährend ihm die handelspolitischen Ziele, die in diesem Aufsate aufgestellt werden, sern lagen. Daher wollte auch Kanig den Wettbewerd zwischen den Importsirmen beim Einkause auf den ausländischen Märkten nicht beseitigen, anderseits bildete den Kernpunkt seines Antrages die Festsetung von Mindestverkausspreisen. Besonders gegen diese Forderung, die eine staatliche Kentengarantie für die Landwirtschaft eingeschlossen hätte, richteten sich damals die schärssten Angrisse. Diese Kritik trifft zum großen Teile auf unsere Vorschläge nicht zu.

Run muß allerbings bamit gerechnet werben, bag bei ber Ginführung ber Getreibe: Einfuhrmonopole von ber Landwirtschaft wieber ber Bunfc nach Restietung von Minbestvertaufspreisen ausgesprochen wirb. Diefer Bunfc burfte bamit begrundet werben, baß burch bas Monopol bie Getreibezölle ihren Wert verlieren, baß aber die Gefahr brobe, bag eine halbstaatliche Gesellschaft burch gewife politische Parteien und einseitige Berbraucherintereffen gezwungen werben konnte, bas Getreibe ju einem Breise ju vertaufen, ber bie Rentabilität ber Landwirtschaft in Frage stellt. Aber einer folden Bolitif fteben boch taum überwindliche Sinderniffe entgegen, nämlich bie Rudficht auf die Beteiligung privaten Kapitals an der Monopol= gesellschaft (vergl. Abschnitt III) und die Nötigung, bieses Rapital zu verzinfen, ber große Gelbbebarf bes Reiches nach bem Rriege, ber es ibm nicht erlaubt, auf die Ginnahmen, die es bisber aus dem Betreibe jog, ju verzichten, und die Tatfache, bag die Überzeugung von ber Unentbehrlichkeit unferer eigenen landwirtschaftlichen Erzeugung burch ben Rrieg boch allmählich Gemeingut geworben fein burfte. Außerbem murbe es ben landwirtschaftlichen Organisationen ja frei fteben, fich an ber Monopolgefellichaft felbft mit Rapital ju beteiligen und baburch Ginfluß auf ihre Geschäftsführung ju erhalten. biefe Grunde laffen die Reftfetung von Minbestvertaufspreifen, die eine ichwer erträgliche Reffel für die Monopolgefellichaft maren, überfluffig erscheinen. Das außerste Bugestandnis, bas man ber Land-

<sup>1</sup> Bergi. für ben friegswirtschaftlichen Rebenzwed bes Antrages Ranis bie Reichstagsrebe bes Grafen Ranis vom 13. April 1894.

<sup>2</sup> Bergl. besonbers Schmoller, "Einige Worte jum Antrag Ranis," in biesem Jahrbuch 1895, S. 611 ff; ferner Buchenberger, "Grundzüge ber beutschen Agrarpolitit", Berlin 1897, S. 246 ff., und Pichler, "Der Antrag Ranis, Soziale und politische Zeitfragen, heft 1.

wirtschaft machen könnte, wäre die Bestimmung, daß Getreibe in der Regel im Inlande nur zu einem Preise verkauft werden darf, der um den disherigen Zollsat über dem Weltmarktpreise steht, also Festsetzung eines sich nach der Marktlage verändernden Mindestverkaufspreises an Stelle des starren unveränderlichen Preises des Antrags Ranit. Damit wäre der Landwirtschaft die Aufrechterhaltung des jetzigen Zustandes gesichert, und mehr zu sordern, dürste sie gegenwärtig keinen zwingenden Grund haben. Aber auch eine solche Borschrift wäre höchst bedenklich; denn wenn auch im allgemeinen die Monopolgesellschaft die Preise von selbst auf der Höhe Weltmarktpreis plus Zoll halten wird, so muß es ihr doch in Ausnahmefällen gesstattet sein, einmal von dieser Regel abzugehen. Für die Rentabilität der Landwirtschaft wären solche Ausnahmefälle ohne Bedeutung.

Sbenso bebenklich wie Minbestverkaufspreise waren natürlich Soch ftverkaufspreise. Daß auch ohne folche bie Interessen ber Berbraucher gewahrt werben wurden, wurde in ben Abschnitten 3a und 3b gezeigt.

## III. Aufbau der Einfuhrmonopole

Die Mängel, die sich bisher in der Regel bei den Staatsmonopolen gezeigt haben, hängen mit dem Regiebetriebe zusammen
und können durch einen anderen Aufbau vermieden werden. Als
geeignete Form würde sich für die Einfuhrmonopole
die "gemischt-wirtschaftliche" Unternehmung empfehlen. Die bisher in dem betreffenden Handelszweige tätigen
Firmen könnten zu einer Aktiengesellschaft oder Gestellschaft mit beschränkter Hatung zusammengeschlossen
werden, an der sich das Reich und einzelne Bundess
staaten mit bestimmten, in der Satung festgelegten
Borrechten beteiligen könnten.

Hierburch wurde erreicht werben, daß einerseits die gewaltige Fülle von Tatkraft und Intelligenz, die in unserer Kaufmannschaft vorhanden ift, nicht verlorengeht, anderseits Reich und Staat doch ben zur Erreichung der handels- und finanzpolitischen Ziele not- wendigen Ginfluß ausüben können. Es wurde sich empfehlen, eine

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ebuard Goldstein, "Monopole und Monopolsteuern", Leipzig 1916, S. 54.

<sup>2</sup> Da ber Busammenschluß von Raufleuten zu einer Gefellschaft mit beschränkter Haftung, die mit Zwangsrechten ausgestattet ift, an die Rriegs-

folde Gefellicaft für jeben Ginfuhrartitel zu bilben. Außerbem mare noch eine Bufammenfaffung ber verfchiebenen Befellichaften in einer einbeitlichen Spite zwedmakig. Diese Spite tonnte mahrend ber übergangszeit junachft rein behörbenmaßig organisiert werben. Die Bertreter bes Reichs und ber Bunbesftaaten bei ben verschiebenen Ginfuhrgefellschaften konnten unter einem Reichs. fommiffar für bie Nahrungsmittel- und Robstoffeinfuhr bie neue Behörde bilben 1. Später wäre es ratfam, eine Obergefellschaft (Holding Company) zu schaffen. Die Gründung einer folden Dbergefell. ich aft murbe es gestatten, außer bem Staate und ben taufmannifden Racleuten, die in ben Untergefellschaften figen, noch Dritte an ben Befellichaften zu beteiligen. Das ware befonbers beshalb febr munichensmert, weil baburch die Ginfuhrgesellschaften vom Staate unabhängiger, bem Ginfluß politischer Faktoren mehr entzogen werben murben. Hierburch murbe bie Gefahr vermindert werben, bag ben Robstoffgefellschaften zugunften einzelner Intereffentengruppen in ibre Einkaufs= und Breispolitik bineingeredet und damit eine wirklich faufmännische Geschäftsführung unmöglich gemacht wirb. Außerbem wurbe eine folde Ginschachtelung für Reich und Staat ben Borteil haben, daß ber Kapitalbedarf vermindert werben würde.

1 Bergl. die Bundesratsverordnung, betr. den Reichskommiffar für die Übergangswirtschaft, vom 3. August 1916.

Robftoffgefellichaften erinnert, fo muß auf die Bormurfe, bie gerabe biefen Ge fellichaften aus taufmannischen Rreifen gemacht worben finb, turg eingegangen werben (vergl. Deite, "Erfas bes Sanbels burch gemein-wirtichaftliche Organisationen bes Rriegsrechts", Conrads Jahrbucher, Dai 1916, 6. 643 fi. Ran warf ben in ben Robstoffgesellichaften fitenben Raufleuten vor, bat fie fich bieweilen mehr von Ronturrengrudfichten als von folden auf bas Gemein wohl bestimmen ließen; beshalb bezeichnet auch ber Deutsche Sanbelstag in feiner Erklärung vom 10. Februar 1916 bie Form einer Intereffentenvereinigung als nicht geeignet für eine mit erheblicheren öffentlichen Smangsbefugniffen ausgestattete Organisation. Gerabe in taufmannifchen Rreifen gibt man ben in behörblicher Form aufgebauten Organisationen, ben Rriegsausschuffen, ben Borgug. Db bie Dagnahmen ber Rriege-Robstoffgesellschaften im einzelnen immer richtig waren, tann hier nicht gepruft werben; wie es fich bamit aus verhalten moge, jebenfalls konnten gegen bie von uns vorgefclagene Organie fation Ginmande wie die obigen nicht vorgebracht werben. Bon bem Beftreben einer Firma, bie Mitarbeit in einer Rriege. Robftoffgefellicaft jur Schabigung ber Ronfurrenten nach bem Rriege auszunusen, tonnte boch bochftens fo lange gesprochen werben, als bie Rohftoffgesellschaften lediglich vorübergebenbe Gin richtungen find, und Beschlagnahmen und ahnliche Zwangsmagnahmen tommen ja nach bem Rriege nicht mehr in Frage.

Das Rapital märe so zu verteilen, daß Reich und Staat in der Obergesellschaft und durch deren Bermittlung auch in den Untergesellschaften den maßegebenden Einfluß haben. Das könnte dadurch erreicht werden, daß die Obergesellschaft von dem Kapital der Untergesellschaften etwas siber die Hälfte und Reich und Staat von dem Kapital der Obergesellschaft mehr als die hälfte besitzen. Die erforderlichen Summen zahlenmäßig anzugeben, ist nur möglich, nachdem genaue Einzelzuntersuchungen für jeden Artikel gemacht worden sind?

An sich wäre ja, um dem Staate einen Einfluß auf die Monopolgesellschaften und einen Gewinnanteil zu sichern, eine Kapitalbeteiligung nicht unbedingt erforderlich. So sollten zum Beispiel in der Bertriebsgesellschaft für das Leuchtölmonopol nach dem Regierungsentwurf die Rechte des Reiches durch einen Kommissar wahrgenommen werden, und die nach Speisung des Reservesonds verbleibenden neun Zehntel des Reingewinns sollten im allgemeinen so verteilt werden, daß das Reich jeweils das Viersache des Anteils der Gesellschaft erhalten sollte. Das Kapital dagegen sollte ganz durch Private ausgebracht werden. Nur sollte die Mehrheit der Altien aus Namensattien bestehen, die nur mit Zustimmung des Reichstommissar übertragen werden durften. Dem Reichstommissar war ein vom Reichstanzler zu ernennender Sachverständigenbeirat beigegeben.

Nuch bei ber Reichsbank, die ja gleichfalls eine gemischtwirtschaftliche Unternehmung ist, wird das Grundkapital allein von
Privaten aufgebracht. Dagegen liegt die Leitung und die Aufsicht über sie allein beim Reiche, und die Beamten der Reichsbank haben die Rechte und die Pflichten von Reichsbeamten. Der Einsluß der Anteilseigner, der durch Generalversammlung und Zentralausschuß ausgeübt wird, steht hinter dem des Reiches zurück. Bon dem nach Auszahlung der Vordividende von 31/2 % und Speisung des Reservesonds mit 10 % verbleibenden Teile des Gewinns sließen 70 % dem Reiche zu.

Trop biefer Beifpiele ift anzunehmen, baß bie Bestellung

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Für die Bertriebsgesellschaft, der das Erdölmonopol übertragen werden sollte, waren 60 Mill. Mt. in Aussicht genommen; doch waren hierin die Kosten für die Übernahme sämtlicher Anlagen und Einrichtungen der bestehenden Gesellschaften auf dem Gebiete des Leuchtölgroßhandels samt allen Eisenbahntessen, Flußschiffen, Straßentantwagen, außerdem sämtliche etwa zu zahlenden Entschäugungen einbegriffen.

eines Reichstommissars allein nicht genügt, um bem Reiche auf die Monopolgesellschaften benjenigen Sinfluß zu geben, ber für die Benutzung der Gesellschaften als Wertzeuge der Handelspolitik erforderlich ist. Die Beteiligung des Reiches mit Rapital dürfte auch mehr den Absichten des Reichstages entsprechen. Wenigstens hat die Reichstagskommission für das Leuchtölmonopol in zweiter Lesung die Regierungsvorlage dahin umgestaltet, daß ein Fünftel des Aktienkapitals vom Reiche selbst übernommen werden sollte, doch sollte das Reich in der Generalversammlung mehr als die Hälfte der Stimmen haben. Der Reichskommissar wurde als überstüssig von der Kommission gestrichen. Bon den 21 Mitgliedern des Aufsichtsrats sollten fünf Reichstagsabgeordnete sein.

Die Schaffung neuer Beamtenstellen märe bei bieser ganzen Organisation so weit wie irgend möglich zu vermeiben. Mit ben taufmännischen Angestellten ber Monopolgesellschaften wären Privatdienstverträge abzuschließen; das Interesse der Angestellten an dem Gebeihen der Gesellschaften könnte durch Gewährung von Tantiemen, Prämien usw. belebt werden. Die bisherige tausmännische Erfahrung müßte, soweit irgend möglich, für die Monopolgesellschaften baburch nugbar gemacht werden, daß die Leiter und Angestellten der gegenwärtig bestehenden Importsirmen als Direktoren, Aussichtsräte, Agenten oder Rommissionäre unter günstigen Bedingungen in den Dienst der neuen Gesellschaften treten.

Bei einem berartigen Ausbau ist die hoffnung nicht unbegrundet, daß die neuen Monopole wesentlich dazu beitragen wurden, die wirtsschaftliche und sinanzielle Stellung Deutschlands zu ftarken.

# Die Krise der sozialen Gruppierung und der Neuaufbau der europäischen Staatenwelt

# Von W. Eggenschwhler - Zürich

Inhaltsverzeichnis: Ginftellung ber freien mirtschaftlich. fozialen Berbandsneubildungen in den Dienst der staatlich. öffentlichen Dufgaben S. 379. — Berufopolitiker-Parlament und Bürokratie in ihrem Berhältnis zur politischen Leistungsfähigkeit der freien Ständevertretungen S. 382. — Langfame Erziehung der freien Interessende zum Dienste für das Gemeinwohl S. 387. — Rachwort von G. Schmoller S. 389.

Is wichtigstes foziales Ereignis ber letten 100 ober 150 Jahre burfte einer nicht fernen Zukunft die Krife ber hergebrachten sozialen Gruppierung, die Auflösung ober Schwächung vieler burch Gewohnheit und Autorität geheiligter "Bewußtseinstreise und Rollektivkräfte", und ihr zögernder Ersat für Reues erscheinen.

Es ift bas, mas man auch - mit nicht völlig zutreffenbem Musbrud - bie (meift bem freien Wettbewerb gur Laft gelegte) "fogigle Atomifierung" oder "Berftaubung", bie Ifolierung bes Inbivibuums im mobernen Erwerbsleben genannt hat. Durch bie technischen Ummalgungen ber Neugeit, burch bie fortgesette Intensivierung und Rationalisierung ber Erwerbstätigkeit, nicht minder als burch bie bamit verbundene Arbeitsteilung und foziale Differenzierung. burch bie raumliche Reugruppierung ber Bevolferung uim, find gablreiche burch Sitte und Berkommen geheiligte Banbe, wie die unter Familiengliebern, unter Standes, Dorf- und Rirchengenoffen gerftort ober boch ftart geschwächt worben. An ihre Stelle traten - wenn auch nur gogernd und teilweise - neue Gruppen und Bewußtseinstreise, die sich gegenüber ben alten meift burch ihren kontraktuellen Charafter, burch bas Mitfpielen ber freien Wahl bei ihrem Buftanbekommen auszeichnen. Es find bies: in erster Linie wirticaft= liche Unternehmungen, als beren Brototyp wir bie Aftien= gefellichaft betrachten konnen; ferner biefen mehr ober meniger bewußt nachgebildete gemeinnütige, gefellige, wiffenschaftliche, tunftlerifde Gefellichaften und Bereine, Berufeverbande und wirticaftliche Rampforganisationen, Rartelle, Syndifate, Gewert- und Genoffenschaften aller Art.

Selbst in den altehrwürdigen Instituten der Familie, der Schule, ber Kirche, Sekte oder Partei wird sich bei näherem Zusehen leicht ein progressives Überwiegen kontraktueller Elemente gegenüber der Autorität der Führer und Überlieferungen sesstellen lassen. Bäter, Lehrer und Priester haben von ihrer ehemaligen Autorität viel eingebüßt, scheinen mehr und mehr zu "Geführten" zu werden. . . In der Familiengründung seiert die "Verwirtschaftlichung" der Kulturwelt Triumphe.

Also: Langsame Auflösung aller auf Autorität und Sitte beruhender Bande — und zögernder Ersat durch Reues! Das der Gewalt und Obhut der Familie, Sippschaft, Dorf, oder Kirchen: gemeinde entronnene Individuum sieht sich mehr und mehr auf sich gestellt — und schwelgt eine Zeitlang im Hochgefühl der neuerwordenen Freiheit, dis es deren Schattenseiten in Form steigender Abhängigkeit vom "Apparat" und wachsender Schutzlosigkeit zu spüren anfängt.

Bielleicht verdanken wir es dieser anfänglichen Sorglosigkeit im Freiheitsgenusse, wenn der Ersat der zerstörten Bande durch neue nur sehr langsam Plat greist. . Beodachten wir beispielsweise den aus dem Dorf nach der Großstadt wandernden Proletarier, so bemerken wir leicht, daß er sich die Borteile seines neuen Standes und Wohnorts lange Zeit hindurch überschätzt. Selbst wenn er die Not des Alleinstehens gehörig kennen gelernt hat, scheint ihm die Gebundenheit seiner früheren Dorfgenossen oft unerträglich. Möglichkeiten für Realitäten nehmend, hilft ihm seine mächtig angeregte Phantasse über die gegenwärtige Not hinweg.

Wichtig für die Beurteilung der so entstehenden sozialen Krise oder Atomisierung ist die Tatsache, daß die neuen Gruppen und Bande erst entstehen, wenn die Interessierten ihre Rot, wendigkeit einsehen. — Sie sind ja zum größten Teil kontraktueller Natur, haben nicht wie Zünste, Familien, Kirchen und Dorfgemeinschaften die Macht der Sitte für sich. — Trosdem werden wir im Grunde sagen können, daß die soziale "Atomisierung", daß die Isolierung des Individuums im modernen Erwerdsleben ihr Heilmittel in sich trägt: wo die Notwendigkeit neuer Gruppen oder Organe klar erkannt wird, da kommen sie (auch ohne staatlichen Eingriss), da schafft sich der soziale Körper die Organe, deren er bedarf.

Wir werben baber fagen dürfen, baß ber oft betlagte Buftanb fozialer Atomisierung nur ein übergangstabium fein tann. ein Abergangsprozes von alten zu neuen Banben, und zwar in ber Haupt:

fache von ungewollten zu gewollten. — Damit er aber eintrete und ben Schäben ber Isolierung abhelse, ist ein langer sozialer Erziehungsprozeß, ist viel organisatorische Tätigkeit vormöten.

Charafteristisch für bie neue Entwidlung ift nun ferner, baß fich aus biefem sozialen Chaos heraus bie meiften hoffnungen auf ben Staat richten, bem man mehr und mehr bie Aufgabe gufchreibt, burch feinen Gingriff allen Schaben jener Ifolierung abzuhelfen. Aus verschiebenen Grunben, unter benen wir bas naturliche Prestige ber Staatsgewalt, feine unbeschränkte Machtfülle, ben Baragraphenglauben ber mobernen Demokratie, die immer eifrigere Beschäftigung mit Politit und Gefetgebung, sowie die wirklichen Fortschritte ber Staatstunft an erfter Stelle nennen tonnen, richteten fich in biefem Rrifenzustanbe bie meiften Blide auf ben Staat, als auf bie einzige Dacht, die im Namen aller auftritt, die Mittel aller hinter fich hat, ihre Befdluffe zwangsweise burchführen tann. Durch bie Auflösung bes Berkommlichen, konnten wir etwa fagen, mar eine allgemeine joziale Desorientierung, eine gewiffe foziale Rat= und Tatlofigkeit entstanben, die die Rufe nach staatlichem Gingriff, nach staatlicher Reuorganisierung ber Gefellichaft vervielfacte.

Sand in Sand mit biefer Neuorientierung aller Soffnungen, beren Bobepunkt, wie wir miffen, ber Sozialismus barftellt, ging eine etwas zu erklusive Beschäftigung ber Sozialwissenschafter und Sozialreformer mit allem Offentlichen, mit Staat und Bolitit. Der geringften Ginzelheit bes politifden Bablrechts, ber Staatsverfaffung, wurde in Preffe, Soule und Wiffenschaft oft mehr Gewicht beigelegt als allen nichtstaatlichen Organen bes Volles jufammen. Die letteren erschienen bem vorwiegend mit Staatsrecht und Rechtsgeschichte genährten Juriften ober Bolititer von vornherein als etwas Nebenfächliches, als Gebilde niederer Ordnung. Erft neuerdings hat man unter bem Ginbrud ber machfenben Gemalt nichtöffentlicher Rorpericaften (Trufts, Synditate, Genoffenschaften, Berufeverbanbe ufm.) angefangen, biefe voll zu murbigen. Meift mar es erft ihre beginnenbe ober brobenbe politifche Betätigung, bie ben Staatswiffenschaftern bie Feber in bie hand brudte. Die Gewohnheit, alles Offentliche wichtig, alles nur Private unwichtig zu nehmen, mar fo ftart, baß es der "Staaten im Staate", b. h. ber Konkurrenten ber Staatsgewalt bedurfte, bis man die wahre Bedeutung diefer privaten Mächte erfannte.

So erklart es sich leicht, baß auch heute noch ber staatliche



Eingriff fast allgemein als Alleinheilmittel gegen die geschilderte soziale Atomisierung betrachtet wird. An Stelle der früheren Vielheit von Organen, wo Familien, Kirchen, Zünfte an Ansehen dem Staate wenig nachstanden, soll die Alleinherrschaft eines sozialen Organes, des Staates, treten. Wo immer ein Individuum sich insfolge seiner Loslösung von Familiens, Dorfs oder Standesangehörigen, infolge der Auslösung früherer Bande bedroht oder bedrängt sieht, soll ihm der Staat zu hilfe kommen. Wir können hier auf die prinzipiellen Bedenken gegen eine solche Zentralisierung aller Verantwortlichkeiten nicht eingehen. Nur soviel sei erwähnt, daß dabei das Verantwortungsgesühl der überall neu entstehenden privaten Hilfs und Interessenverdände notwendig geschwächt, der ohnehin mit Pstichten überladene Staat aber immer schwerfälliger und kostspieliger wird.

Wer aus der Tatsache der sozialen Atomisierung ohne weiteres auf die Notwendigkeit des Staatssozialismus schließt, der vergißt nicht nur, daß die ganze soziale Entwicklung — wenigstens zur Friedenszeit — auf Ersat des Zwangsmäßig-Überlieferten durch Freiswilliges geht, er übersieht auch die materielle Unmöglichkeit, einem einzigen Organ des Volkslebens eine solche Unzahl neuer Pflichten und Aufgaben aufzuladen, wie sie heute gefordert wird! — Wer vom Staate gute Dienste erwartet, der überlade ihn nicht! Die Güte seiner Leistungen kann unter ihrer Zahl nur leiden!

Je größer und komplizierter eine Unternehmung, um so schwieriger ihre einheitliche Leitung und Kontrolle. — In der Organisation des Staates kommt dieses Geset in Form steigender Bürokratisierung, sinkender Selbstbestimmung jedes einzelnen zum Ausdruck. Je mehr sich die staatlichen Funktionen mehren, um so mehr muß die zwischen dem Gesetzgeber und der Nation stehende Beamtenklasse faktisch autonom werden, muß die einheitliche Leitung der Staatsgeschäfte durch Parlament, Staatsoberhaupt oder Ministerium illusorisch werden.

Hierauf bürfen wir zweifellos größtenteils die vielbeklagte Krise bes Parlamentarismus in allen modernen Großstaaten zurüdsführen. Wenn die Parlamente ihren tausend Aufgaben, vor allem aber der Aufgabe der Finanzkontrolle, immer weniger genügen, so kommt das nicht davon her, daß die Parlamentarier — wie oft behauptet wird — heute dümmer oder unfähiger wären, als vor einem Menschenalter! Sie haben einfach zu viel zu tun, vermögen mit einem immer geringeren Bruchteil ihrer Arbeit fertig zu werben!

Rur in Kleinstaaten, in Provinzial= ober Stadträten funktioniert der Parlamentarismus dank seines beschränkten Arbeitsfelbes heute noch so gut wie ehebem.

Soll ber Parlamentarismus, soll bie Selbstbestimmung bes Boltes bei immer wachsender staatlicher Aufgabenfülle nicht zur Ilusion herabsinken, so ist — wie Verfasser dieser Zeilen in einem Aufsat der Pohleschen Zeitschrift nachzuweisen versuchte — bringend eine Arbeitsteilung, eine Auflösung der allzu vielköpfigen Boltsvertretungen in eine Reihe selbständig beratender Gruppen zu empfehlen, wenn man nicht etwa für verschiedene parlamentarische Funktionen verschiedene "Bolksvertretungen" ernennen will.

Und basselbe gilt für die Regierungen. Auch ihre Obergewalt droht durch die Häufung der staatlichen Rompetenzen immer illusorischer zu werden, macht immer weitergehende Konzessionen an aussührende Organe und an deren Sonderinteressen nötig. Es entssteht die wohlbekannte, aber von der bisherigen Sozialwissenschaft nur ungenügend gewürdigte Gefahr der Bürokratie, welche die modernen Staaten mehr als Alleinherrschaft, Oligarchie oder Plutokratie zu fürchten haben. Zwischen Regierung und Regierte schiedt sich eine immer zahlreichere, immer mächtigere und unverantswortlichere Beamtenklasse ein, die immer mehr auch ein bestimmender Faktor der Parteipolitik wird.

Sollte es eines Tages soweit kommen, wie der Sozialismus fordert, nämlich zu einer staatlichen Gesamtverwaltung der Bolks-wirtschaft, so hätten wir einen Zustand vor uns, der das schöne Schlagwort "Nationalisierung" sicherlich in keiner Hinsicht mehr rechtfertigte. Die Selbstbestimmung jedes Einzelnen — und somit der Nation! — wäre darin nicht größer, sondern erheblich geringer als heute — und ebenso die Berantwortung eines jeden für seine Beschlüsse und Handlungen. Parallel mit der Berstaatlichung aller Betriebe ginge die — Entnationalisierung des Staates. Die einheitliche Oberleitung würde völlig illusorisch, ja könnte zum Auseinanderfallen des Staates in mehrere völlig getrennt funktioniezrende Organismen sühren. Herrin aller Geschicke würde die Büroskratie, deren Herrschaft um so mehr zu fürchten ist, als man niemand bafür verantwortlich machen könnte.

Wer an ber Notwendigkeit eines folchen Berlaufes zweifelt, ber sehe fich boch einmal das Funktionieren des bürokratischen Apparats, besonders in Ländern mit ausgesprochener "Bolksherrschaft", näher an! Er wird sich rasch überzeugen, daß in unserer "kompetitiven"

Wirtschaft bas Selbstbestimmungsrecht bes Ginzelnen noch erheblich wirksamer ist, als es in einem solchen Rattenkönig verstaatlichter Betriebe sein könnte.

Minbestens verdient baher die Frage Erwägung, ob eine Überwindung der sozialen Atomisierung der letten Generationen nicht besser durch Stärfung der privaten hilfs- und Zweckverbände, als durch Mehrung der staatlichen Eingriffe angestrebt würde. Paul Leron-Beaulieu hat in seinem "État moderne" mit Recht auf die oft verkannte "Plastizität des sozialen Körpers" ausmerksam gemacht, der die ihm notwendigen Organe, wenn man ihm dazu nur Zeit lasse, von selbst hervorbringe.

Zweifellos mag jeber staatliche Eingriff in dieser Richtung, so Lange wir ihn für sich betrachten, billig und zweckmäßig erscheinen. Seine Schattenseiten zeigen sich erst, wenn wir uns die große Zahl ber neugeforberten Staatseingriffe — und das zu ihrer Durchführung nötige Perfonal vor Augen halten. Zweifellos mag beispielsweise jede industrielle Berstaatlichung im ersten Augenblick gegenüber dem ersehten Privatbetrieb wichtige Besserungen bringen (die übrigens meist durch die Größe der Geldopfer oder durch nacheriges Anschwellen des Beamtenheeres teuer genug erkauft sind). Aber weder kann der Staat alle auf ihn gesehten Hoffnungen zugleich ersüllen, noch ist durch die momentane Linderung der Beweiserbracht, daß die erhosste Besserung im privaten Wege mit der Zeit nicht auch gekommen wäre.

Befanntlich läuft ber unfähige Privatunternehmer immer Gefahr, mit ber Zeit burch fähigere erfett zu werben, mahrend öffentliche Betriebe mit ber Zeit leiber oft ber Routine anheimfallen.

Doch genug von diesem heiklen Thema! Richt mit der wirtschaftlichen Befähigung des Staates, sondern mit seiner Eignung zur Überwindung der obengenannten "Atomisierung" haben wir es hier zu tun. — Jeder Unbesangene muß einsehen, was für ungeheuere Fortschritte in dieser Richtung die wirtschaftlichen Interessen und Zweckverbände der letzten 30 Jahre gemacht haben. Stellenvermittlung, Ledense und Unfallversicherung, Wahrnehmung der Berufeinteressen, Einkausse und Verkaufsorganisation werden speziell in Deutschland von solchen kontraktuellen Organen mit derartigem Seschick übernommen, daß man sich ernstlich fragen muß, ob nicht die Stärtung dieser Organe und die systematische Erziehung zur freiswillig en Rooperation eine praktischere und dauerndere Lösung versspräche als der ewige staatliche Singriff.

Man spricht bewundernd von der Anpassung der deutschen Bolkswirtschaft an den Kriegszustand — und leitet daraus ziemlich allgemein die Forderung zahlloser staatlicher Eingriffe ab. — Schätt
man dabei nicht die Verdienste gewisser privater Hilfsorgane, der Arbeiter- und Arbeitgeberverbände, der Genossenschaften, der Berussverbände der Arzte, Anwalte, Lehrer, Techniker usw. etwas zu niedrig
ein? — Ich bächte, die wunderbare Organisationskraft des deutschen Volkes macht, solange sie sich in solchen Formen äußert, die staatliche Bevormundung nicht nur in vielen Fällen überstüssig, sie kann für
die Schaffung neuer öffentlicher Organe direkt als ein gewisser Erjat gelten!

Und wie sehr müßte sich diese Plastit des sozialen Körpers, diese Heiltraft der freiwilligen Rooperation noch heben lassen, wenn wir die Masse bewußt dazu erzögen, anstatt sie ewig auf neue Staatstilse zu vertrösten, wenn wir aus den Handels-, Gewerbekammern, den Berufsverbänden, den wissenschaftlichen und gemeinnützigen Gessellschaften aller Art bewußte Mitarbeiter des Gesetzgebers und Rontrollorgane der Staatstätigkeit machten, sie nach und nach dazu erzögen, als große halböffentliche Körperschaften dem Staate einen Teil seiner Aufgaben abzunehmen!

Mehr noch: Ist die Isolierung ber Individuen im modernen Wirtschaftsbetrieb, ift die "foziale Berstäubung" wirklich nur eine Übergangserscheinung, eine Wachstumskrife der Menscheit, so dürsen wir uns füglich fragen, ob der Staat nicht eines Tages in den neuen Organen, die nach und nach den Plat der verschwundenen alten einnehmen, seine wertvollsten Stüten und Mitarbeiter sinden werde! Machte sich im ancion regime der politische Einsluß des einzelnen in weitaus den meisten Fällen nur durch die Bermittlung der genannten sozialen Zwischengebilde, der Zünste, Stände, Kirchen, Gemeinden usw. geltend, so fragt es sich, ob wir nicht wieder einer ähnlichen Verfassung entgegengehen, ob nicht die neuen Zwedzund Interessenverbände im Staatsleben der Zutunft eine ganz ähnliche Rolle zu spielen berufen sind, wie jene herkömmlichen Korporationen in der Vorzeit.

Muß nicht, sobald die Beriode rapider politischer und technischer Umwälzungen einer relativen Ruhe, der "foziale Mischmasch" unserer Tage einer neuen Glieberung Plat macht, unser Staatsrecht von selbst zu einer neuen Ständevertretung, zu einer organischen Glieberung der politischen Ginstüffe zurücklehren? — Wir wiffen, Schnollers Jahrbuch XL 4.

baß eine folche ben Bedürfnissen ber Gegenwart angepaßte "ftänbische" Verfassung mehreren großen Staatsmännern (u. a. Bismard) vorgeschwebt hat. Ist es bisher nicht bazu gekommen, so verbanken wir es zweisellos einerseits der ungemein raschen sozialen Entwicklung ber letten Jahrzehnte, bem Wechsel und den schwankenden Umrissen ber modernen Klassen und Interessengruppen, anderseits aber auch der bereits erwähnten politischen Hypnose, der Manie, alles in seiner Wählereigenschaft und durch Vermittlung des Berufspolitikers anzustreben.

Rommt es bazu, baß die Handels= und Gewerbekammern, die Arbeiter=, Arbeitgeber= oder Bauernverbände, die Berufsvereine der Arzte, Erzieher usw. in Zukunft ein ähnlich sestes und dauerhastes Gefüge erhalten wie die alten Zünfte oder Stände, so werden sie auch der Bersuchung zu politischer Betätigung kaum widerstehen.

Ja, noch mehr: Neuere Untersuchungen über die Vertretung wirtschaftlicher Interessen in den modernen Gesetzgebungskörpern — unter denen wir als besonders instruktiv die des Schweizer Kaufmanns Rudolf Baumann<sup>1</sup> im "Schweiz. Raufmännischen Zentralblatt" hervorheben können — lassen erkennen, daß die politischen Parteien von sich aus der Tendenz erliegen, immer mehr die Vertreter solcher Berufsorganisationen zum Wort kommen zu lassen, sich geradezu um bestimmte Berufsinteressen herum zu gruppieren, zu bloßen Vermittlern zwischen Gewerkschaft, Genossenschaft usw. einerseits und Parlament anderseits heradzusinken. Würde die Vildung dieser neuen "Zünfte" von Staat, Presse und Schule offen bes günstigt, anstatt als "Staaten im Staat" und als Rivalen der politischen Parteien scheel angesehen zu werden, so dürfte die Hauptgewalt der traditionellen politischen Parteien bereits an derartige Organe übergangen sein.

Die moderne Kulturwelt strebt offensichtlich einem Zustande un, wo große wirtschaftliche Interessenverbände bie Funt, tionen der politischen Parteien übernehmen, wo der Sinsuß des Berufspolitikers dem des organisierenden Fachmanns unterliegt. — Schon infolge der Unmöglichkeit, zu allen Fragen der staatlichen Organisation persönlich Stellung zu nehmen, betrauen die Berufspolitiker in der reinen Demokratie mehr und mehr Fachmänner,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Baumann, "Der Einfluß und die Bertretung der Birtschaftsverbande in den gesetzgebenden Behörden unseres Landes." Bom Schweiz. Kaufmannischen Berein prämiterte Breisarbeit, abgedruckt in Rr. 7—11 des "Raufmannischen Bentralblattes".

wirtschaftliche Organisatoren mit ihren Geschäften. Die Partei wird mehr und mehr nur der Rahmen, in der Trusts, Kartelle, Handelskammern, Industrievereine, Berufsverbande aller Art ihre Interessen geltend machen.

Steht dies einmal fest, so erhebt sich die Frage: Soll der Staat, soll die öffentliche Meinung diese Entwicklung begünstigen oder hemmen? — Sie kann nach unserer Erfahrung nur zu Gunsten der Wirtschaftsverbände — und zu ungunsten des Berufspolitikers ausfallen. Die Leiter großer Berufsorganisationen, die Borsitzenden der Handelde, Gewerde, Industrie, Arzte: usw. Rammern sind fast durche weg fähigere — und ernstere politische Mitarbeiter, als die einseitig auf den Gebrauch politischer Wassen eingelernten Nurpolitiker!

Rommt es ju ber oben angedeuteten Ständeverfaffung, fo wird ber heutige Barteimann ber öffentlichen Meinung als ein notmendiges übel, als ein bloger 3mifchenhanbler zwifchen Wirtschaftsorganisation und Parlament erscheinen, ber ber Nation über bie schwierige Periobe ber fozialen Atomisierung hinmeghalf, nach biefer aber feine Eriften berechtigung verlor. - Denn ber Geichaftsmann, ber auch aus eigenen Rraften und unabhängig vom politischen Wettbewerb organisieren gelernt bat, ift bem Nurpolitiker als Bertreter ber Nationalintereffen in ber Regel weit überlegen. Es darf geradezu als das Berhangnis unferer Epoche betrachtet werben, daß fast alle Bolitif von Dlannern gemacht wird, die nur bie politische Waffe zu handhaben verstehen, von Spezialisten ber Demagogie und ber Bahltampfe, nicht von den Sauptern der Sandelsund Gewerbekammern, ber Berufpvereine, ber miffenschaftlichen und gemeinnütigen Gejellschaften, für bie bie Erzwingung ber Staatshilfe ftete nur ein pis-aller mare fur Ralle, in denen die freiwillige Rooperation ber Interessierten nicht ausreicht! ij.

Sine lohnende Aufgabe für die Erzieher und Staatsmänner der Zukunft dürfte es sein, diese heute zu Unrecht niedrig geschätzen privaten Silsverbände geduldig auszubauen, zu gesetzeberischer und verwaltungstechnischer Mittarbeit zu erziehen, kurz aus ihnen eine Stüte der künftigen Regierungen zu machen. — Nur auf diese Weise wird es möglich sein, zugleich den Umtrieben der Nurpolitiker zu begegnen und den Parlamentarismus im Sinne einer größeren sachmännischen Mitarbeit auszubauen.

Die Parteipolititer, die mit den politischen Ginfluffen Schacher treiben, sollen verschwinden und sachmännischer Begabung Plat

machen! Als Bolksvertreter sollen im Rahmen bes Möglichen Männer bestellt werden, die schon anderswo als im Wahlkamps Proben ihres Organisationstalents abgelegt haben! Der Einsluß der Parteien soll durch denjenigen selbstverantwortlicher Beruss: und Zweckverbände für sämtliche menschlichen Kulturzwecke ersetzt werden, die den Wahlkamps nur im Nebengeschäft betreiben und bereit sind, dem Staate möglichst viele seiner sozialen und Kulturausgaben abzunehmen.

Nur so wird es auch möglich sein, daß die Selbstbestimmung der parlamentarisch regierten Nationen nicht völlig zur Jussion wird, daß der Staat nicht unter der Last seiner tausend Aufgaben zussammenbricht oder zum Stlaven seines Beamtenheeres herabsinkt. — Fachmännische Befähigung vor! Wo immer möglich, soll der Privatstand zur Mitarbeit an den Staatsgeschäften erzogen werden. An Stelle der heutigen Parteien sollen große haldöffentliche Organe treten, die private Schlagfertigkeit mit öffentlichem Berantwortungsgesühl verbinden und die zudem den Einfluß des Großtapitals, der sonst nur zu leicht in Korruption umschlagen dürste, in geordnete Bahnen lenken.

Natürlich tann nicht die Rebe davon sein, die oben stizzierte Reform mit einem Schlage zu verwirklichen. Entgegen dem traditionellen Weltverbesserer, der alles heil durch Gesetzsparagraphen anstrebt, der immer in erster Linie an die juristische Form der neuen Organe denkt, dem Inhalt aber meist wenig Interesse schenkt, bekennt sich Schreiber dieser Zeilen zu einer organischen Gesellschaftsauffassung, in der eines aus dem anderen wach sen muß, um erst nach vollendeter Reise in seste rechtliche Formen gegossen zu werden.

Nicht das Austüfteln der geeignetsten Formen ist die Hauptsace, sondern die langsame Herandildung ihres Inhalts, der Männer und Fähigkeiten, die sie beleben sollen. Reime zu solchen neuen Organen des Bolkslebens kennt die Gegenwart genug, nur werden sie leider von unseren Weltbeglückern zumeist ignoriert, wenn nicht gar verfolgt... Wo immer die spontane Kooperation der Bürger Ansähe zur Übernahme öffentlicher Pflichten und Ausgaben zeigt, da — so lautet unser Grundsah — sollen diese Keime sorgsältig gepslegt und ermuntert werden. Zeder soziale Bewußtseinskreis, jede überindividuelle Beranstaltung, jede gemeinnützige oder wissenschaftliche Gesellschaft, jede Genossenschaft, jeder intelligent geleitete Berein soll sorgsam darauf geprüft werden, od er sich nicht zu

halböffentlicher Betätigung erziehen ließe, ob ihm nicht solche mißachtete Heilkräfte gegen eine ber unsere Kulturwelt plagenden "Krisen" innewohne! — Staat, Wissenschaft und öffentliche Meinung sollen solche Initiativen nach Kräften fördern und ermuntern, nicht spöttisch ignorieren ober als Rivalen der Staatsorgane und der politischen Parteien betriegen. — Die Überzeugung soll Platz greisen, daß die Gesellschaft zur Lösung ihrer tausend Kulturausgaben nie zuviel Kräfte besitzt, daß jede spontane Betätigung zur Beseitigung dieses oder jenes Übels ein soziales Kapital bedeutet, das dem Staat letten Endes nur nützen kann.

Richt an Behörben, Beamten und Gefeten fehlt es zur Erhöhung ber Menschheit, sondern an gemeinnütigen Energien und Fähigkeiten. Die Energien laffen sich burch die Schaffung neuer Behörben nicht verdoppeln, sondern höchstens anderen Organen entziehen! —

Mag sich die Leserschaft dieses "Jahrbuchs" zu diesen Forderungen wie immer stellen, wichtig ist, daß diese endlich gegenüber der Gewohnheit, alles soziale Heil vom Staate zu erhoffen, zur Sprache kommen, daß die Frage der zweckmäßigsten überwindung der sozialen "Arise" aufgerollt wird. Speziell im heutigen Augenblick, wo tausend Fragen des europäischen Wiederausbaues, der Reusorganisation des Staatslebens auf uns einstürmen, dürfte ihre Distussion nur vom Guten sein.

Rein unparteisscher Beobachter kann sich ber Sinsicht verschließen, baß ber moberne Parlamentarismus (und mit ihm bas Selbstbestimmungsrecht ber Bölker) infolge ber ungeheuren Häufung ber staatlichen Auf- und Ausgaben an einem kritischen Punkte angelangt ift, daß die Zukunft ber parlamentarischen Kontrolle ein Prosblem ist.

Bur Lösung biese Problems wenigstens einen Weg gewiesen und bazu einige schwache Punkte ber landläufigsten politischen Theorien beleuchtet zu haben, ist bas einzige Verdienst, daß biese Zeilen beanspruchen.

# Nachwort

Ich habe ben vorstehenden Auffatz gern ins Jahrbuch aufgenommen, weil ich dem herrn Verfasser, der hier schon mehrsach mit verdienstlichen Arbeiten das Wort genommen hat, Gelegenheit zu einer Darlegung der sachlichen Grundlagen für seinen schneidigen hufarenritt gegen den "Staatsaberglauben" geben will, den er im

2. Hofte seiner eigenen Zeitschrift ("Der Schweizer Bollswirt", Zurich, Drell Füßli, S. 33 ff.) vollführt hat.

Nicht mit allen Buntten bin ich babei einverstanden. Freilich ift unter bem ftarten Ginbrud bes eben erlebten Rrieges mit jeiner Notwendigkeit zu icharfen Gingriffen in bas freie mirtichaftliche Getriebe vielfach eine übertriebene Reigung zu ftaatssozialistischer Regelung bes Wirtschaftslebens bei volkswirtschaftlichen Autoren in Deutschland hervorgetreten, fo bag lebhafter Widerfpruch nicht wunder nehmen tann und teilmeife auch gerechtfertigt ift. Aber Berr Eggen: schwyler überfieht boch wohl auch feinerseits wieder wichtige Dinge. Intereffenverbande, induftrielle und landwirtschaftliche, folde ber Unternehmer und folche ber Arbeiter, vertreten immer einen Rlaffenegoismus und streben ihrer Grundlagenach immer barauf bin, biefem Egoismus bas Gefamtwohl unterzuordnen. Es wurde nicht zugunften bes Gangen ausfallen, wollte man ihnen ohne beilfame Beidrantung auf festumriffene Aufgaben, ohne Leitung und Aufsicht burch bod ftebende Staatsorgane ftaatliche Aufgaben zur Ausführung überlaffen. Es geht bas überhaupt nur für bestimmte einzelne Bermaltungs. aufgaben, für bie burch bas Gefet bie Grundlinien gegeben find-Gegen bas Aufbauen ber Gefetgebung Borgane, por allem alfo ber Barlamente, auf die Intereffenverbande erheben fich die schwerften Bebenken. Es ift richtig, baß ichon jest ber Rlaffenegoismus in ben Parlamenten vielfach bas große Wort führt, aber ber Grundfat, bak bie Abgeordneten "Bertreter bes gangen Bolkes und an Auftrage und Inftruttionen nicht gebunden find", wirkt boch ber Geltenbmachung bloker Rlaffenintereffen immer noch makigend entgegen. Die Runft, bas egoistische Interesse mit Bhrafen von ber Dienlichkeit fur bas Boltsganze zu verbrämen, bat auch bei ben Rlaffenvertretungen ihre Grengen. über biefe Grengen hinaus tommt unwillfürlich bie nadte Selbstfucht jum Borichein und bas Schamgefühl beginnt lang: fam feinen gahmenben Ginfluß zu üben. Solche Ginengungen bes Rlaffenegoismus murben in einem nach Berufsftanben geglieberten Parlament megfallen, jum minbeften noch weiter abgeschwächt werben.

Eine ausschlaggebende Bebeutung dafür, welches Maß von Beweglichkeit oder gar von obrigkeitlichen Funktionen den Interessen verbänden unter Wahrung des Gesamtwohls zugediligt werden kann, welches Maß von staatssozialistischen Sinrichtungen zuträglich ift, kommt dem verfassungsmäßigen Aufbau des Staates im ganzen zu. Wo eine starke monarchische Staatsgewalt stets in der Lage ist, in kritischen Augenblicken die erforderliche Mäßigung bei den Interessen.

verbänden zu erzwingen ober gemeinwirtschaftliche Betriebe auf ber Linie ber rechten Betätigung für bie gefamte Boltswohlfahrt zu erhalten, ba liegen bie Dinge anders als bort, wo in bemofratischen, parlamentarifd regierten Staaten fo febr viel leichter ein partifulares Intereffe die herrschaft an sich reißt. So habe ich jum Beisviel bie Gifenbahnverstaatlichung für parlamentarisch regierte Länder immer abgelehnt, habe überhaupt immer vor zu viel Staatssozialismus gewarnt. herrn Eggenschwylers Borwurfe bezüglich ber Begunftigung ber staatssozialistischen Ibeen burch bie beutsche Staatsmiffenschaft, treffen vielleicht auf Robbertus und Abolph Wagner ju, nicht aber auf mich ober gar auf Brentano. Ihm erscheint wohl überhaupt bie beutsche Staatswiffenschaft viel zu einheitlich; ich fürchte, er tennt auch zu wenig bie beutschen Staatseinrichtungen in ihrem organischen Bachstum, trägt ben realen Dafeinsbedingungen einer auch in Friedenszeiten in ber Mitte bes Festlanbes eingeschloffenen Großmacht ju wenig Rechnung.

B. Schmoller

# Zur Theorie der öffentlichen Meinung' Bon Kerdinand Sönnies-Eusin

Suhaltsverzeichnis: Öffentliche Meinung als soziologisches Problem und die Schrift Bauers S. 393—394. — Gesellschaftliche Willensform — Berhältnis zur Religion S. 395—397. — Öffentliche Meinung, Bourgeoiste und Liberalismus; Berhältnis der Parteien zu ihr S. 397—404. — Bestätigungen meines Begriffes aus der Literaturgeschichte des Gegenstandes: 1. Jacques Neder als Theoretiter der öffentlichen Meinung S. 404—408. 2. Georg Forster und Christian Garve; Garves Definition S. 408—416. 3. Hegel, Rosentranz, Fischer, Berthes, Bluntschli, Ranke, Dahlmann, hellmald S. 416—421. — Öffentliche Meinung und Presse; der Krieg S. 421—422.

Fründliche Untersuchungen über biese wichtige, aber schwer zu fassende Gerfetzte faffende foziale Erfcheinung find felten," bemerkt in feiner Allgemeinen Staatslehre (3. Aufl. S. 102, Anm. 1) G. Jellinet. Gründliche Untersuchungen über soziale Erscheinungen, die außerhalb ber ötonomischen Intereffenwelt liegen, find überhaupt felten. Die rein-theoretische Behandlung von Staat und Gefellschaft mar ein Menfchenalter lang (allmählich feit 1870) beinahe eingeschlafen; vorher war sie in Deutschland noch rege und ließ nicht leicht jene foziale Erscheinung unbeachtet; Sinweisungen werben unten folgen. Werk wie Schäffles "Bau und Leben" hatte 30 Jahre früher größere Aufmerksamteit auf fich gezogen; und bas gleiche gilt von Frang v. Holpendorffe "Wefen und Wert ber öffentlichen Meinung" (München 1879), wie von manchen anderen Schriften, beren Gegenstand beute soziologisch genannt wird; eine Bezeichnung, die zwar immer mehr in Aufnahme kommt, aber noch bei echten Fachgelehrten einen Ginbrud hervorruft, analog bem alten Spruch "Catholica sunt, non leguntur".

Um die Wende des Jahrhunderts — Schmollers Allgemeine Bolkswirtschaftslehre (Band 1), Simmels Philosophie des Geldes und auch das genannte Werk von Jellinek (das, mehr noch als Schurg' Urgeschichte, in dieser Beziehung charakteristisch ist und lieber mit

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bauer, Wilhelm, Die öffentliche Meinung und ihre geschichtlichen Grundlagen. Ein Bersuch. Tübingen 1914. J. C. B. Mohr (Paul Siebed). gr. 8°. VII u. 335 S. Geh. 8 Mt.

Derfelbe, Der Krieg und die öffentliche Meinung. Tübingen 1915. 3. C. B. Mohr (Baul Siebed). 8°. 46 S. geh. 0,75 Mt.

ben beiden gleichzeitigen hätte zusammen genannt werden sollen: Entwicklung ber beutschen Volkswirtschaftslehre XIV [Entwicklung ber Soziologie in Deutschland] S. 42) — tritt es zutage, daß ber beutsche philosophische Geist wiederum lebhafter jenen Problemen sich zugewandt hat, die für Selbsterkenntnis des sozialen Menschen so bedeutsam sind wie die Psychologie für die des individuellen Menschen.

Unter ben Beichen ber Tatfache, baß feitbem bie theoretische Sozialwiffenschaft (ober "reine Soziologie") vermehrter Aufmerksamfeit gewürdigt wurde, ift ber "Berfuch" bes Wiener Biftorifets bankens- und lobenswert, obicon er ausbrücklich nicht als Soziologe, fonbern als historiter ben Gegenstand betrachten will. Um fo mehr bankenswert, ba biefer Ausbruck ("Bersuch") nicht als (übrigens ichlecte) Überfetung bes Wortes Effan auftritt, fonbern als eigentlicher verftanden werben will, nämlich als ein "Berfuch in ber Richtung ber Methobit wie ber Stoffbeberrichung", vorzugeweise bestimmt, "bie Erörterung ber in bem Buche behandelten Fragen in Fluß" ju bringen und fich ausschließlich wiffenschaftliche Biele febenb. Der größere Teil ber Schrift (Rap. 5 bis 8) behandelt bie "Ausbrucksmittel" ber öffentlichen Meinung, und zwar Rap. 5 bie munblichen, Rap. 6 bie ber Schrift und bes Drudes, Rap. 7 insbesonbere bie Zeitung, Rap. 8 "die Tat" als Ausbrucksmittel ber öffentlichen Meinung. Im Borwort wird ertlart, daß Verfaffer aus Mangel an ben nötigen Borarbeiten habe verzichten muffen, unter ben Ausbrucksmitteln bie bilbenben Künfte aufzuführen. Mir ift noch mehr als Mangel er ichienen, bag zwar auf die barftellenben Runfte, insbesonbere die bes Theaters und verwandter Schau- ober Borftellungen hingewiesen wird (S. 181-189), aber fast nur mit antiten und mit frangofischen Beifpielen, mahrend naberliegende beutsche - und auch öfter reichische! - Erfahrungen nicht verwertet find. Übrigens gebenk ich hier nicht bei biefer Seite bes mit vieler Sorgfalt gearbeiteten Werkes zu verweilen. Genüge es zu fagen, bag biefe Rapitel Ausführungen enthalten, bie von reicher Renntnis profaischer und poetischer Literatur alter und neuer Zeit, naber und ferner Lanber Dies ift nun freilich bas Gunftigfte, mas überhaupt von bem Buche gesagt werden tann. Denn ber Theorie bes Gegenstanbes hat fich ber Berfaffer nicht völlig gewachsen gezeigt, und feine Renntnis von ber Entwicklung biefer Theorie ift unvollständig. Auch ift nicht ju vermuten, bag bie philosophische Schulung, bie bas Problem in Anspruch nimmt, gerade bem Siftoriter eigen ware; es

ist boch eben ein soziologisches Problem. Die folgenden Anmerkungen mögen auf die Stellen hinweisen, an benen die Ausführungen bes öfterreichischen Gelehrten der Ergänzung bedürfen 1.

I.

Meine Kritit soll sich zunächst auf ben Begriff ber öffentlichen Meinung beziehen, mit bem ber Verfasser vorgeht, benn man barf taum sagen, daß er einen solchen Begriff flar und beutlich herausgestellt hat. Mir wenigstens erscheint als geboten, diesen Begriff scharf von anderen Gestaltungen eines allgemeinen Willens zu unterscheiben, mit benen ihn der Sprachgebrauch vermischt; wie fast alle Theoretiter in diesem Gebiete, macht sich unser Berfasser nicht hinlänglich unabhängig vom Sprachgebrauch; die Meinung, daß aus diesem herausgeklaubt werden könne, worin das Wesen einer Sache bestehe, tritt uns immer von neuem entgegen, in vorliegendem Buche ist sie wenigstens nicht ausbrücklich abgewehrt worden.

Berfasser hat mich ber Aufmerksamkeit gewürdigt, auch meiner Auffassung der öffentlichen Meinung "als einer gesellschaftlichen Willensform, die den Anspruch erhebe, allgemein gültige Normen zu sehen", Erwähnung zu tun und fügt hinzu: "Auf eine Definition geht er nicht ein." Ich möchte geltend machen, daß eine Definition in der vorgetragenen Bestimmung des Begriffes und der Beschreibung seines Gegenstandes (Gemeinschaft und Gesellschaft, 1. Aufl. S. 268, 270—273, 281, 289, 2. Aufl. S. 282, 284—286, 302, 304) enthalten ist, und ich wage, diese noch heute zu behaupten, wenn ich auch zugebe, daß sie nur ein nacktes Schema darstellt.

Ich begreife die öffentliche Meinung erstens als eine "gefellschaftliche", also sonderlich moderne Form, zweitens als die wesentlich geistige und moralische Form eines Gesamtwillens.

Dieser hat selber — vor dem obengenannten durch den Krieg hervorgerusenen Schriftchen — eine brauchbare Selbstanzeige seines Buches, mit beachtenswerten Ergänzungen, in der kurzlebigen Bochenschrift von 1914 "Die Geisteswiffenschaften", heft 37, S. 1022—1026, vorgelegt unter dem Titel: "Die neue Forschung zur Seschichte der öffentlichen Reinung". — Bas im folgenden zur Literatur des Gegenstandes beigesteuert wird, macht diese so wenig vollständig, wie sie bei Bauer es ist. Dieser verdankt manches den, wie er selbst sagt, "glänzenden Aussührungen" Lothar Buchers (Deutsche Revue 1887). Ich möchte hier noch erwähnen die recht wisige Erörterung in E. Lytton Bulwer's England and the English (Paris 1833) S. 243—274.

Das zweite Merkmal hat sie mit ber "Religion" gemein, während sie durch das erste nicht nur von dieser sich unterscheidet, sondern ihr sogar schroff gegenübersteht. Dies zwiesache Berhältnis bewirkt, daß Religion und öffentliche Meinung, ungeachtet ihres inneren Widerspruchs, in vielen Erscheinungen vermischt auftreten. Sie verhalten sich zueinander wie Glauben und Meinen, die sprachlich nicht nur synonym sind, sondern beliebig miteinander verwechselt werden. Ihren begrifflichen Gegensat dürsen wir dahin außsprechen: Glauben will und soll blind sein — insosern er Bertrauen ist, Hingebung an die Autorität, an das Heilige, Unerkennbare, Geheimnisvoll Offenbare —; Meinen will und soll sehend sein — insosern es Denken ist, also auf Gründe sich stützt, mithin Forschung und Prüfung der Tatsachen und ihrer Zusammenhänge zur Voraussetzung, Wissenschaft also zum Ziele hat. Die Wurzel des Glaubens ist Pietät, die Wurzel des Meinens ist Kritik.

Als Inbegriff moralischer Urteile bezieht sich weber Religion noch öffentliche Meinung auf gleichgültige Dinge, sondern beide beziehen sich auf die wichtigsten Probleme und Vorgänge des sozialen Lebens, folglich ganz besonders auf das politische Leben. Sie machen den Anspruch, nicht nur das sittliche, sondern auch das politische Leben zu leiten, maßgebend darauf zu wirken. Denn sie enthalten ein Wollen in sich, ein soziales Wollen, und je volltommener sie als Autoritäten anerkannt sind, um so mehr das soziale Wollen in seiner geistigen Form: Religion im Sinne der Gemeinschaft, öffentliche Meinung im Sinne der Gesellschaft.

Der Maßstab, ben Religion anlegt, beruht in ben Anschauungen und Vorstellungen bes Volkes, insofern als das Volk eine Einheit ist, die im Wechsel der Generationen mit dauerndem Besige wie an anderen Gegenständen, so an seinem Glauben sich erhält und sort pflanzt; seine Religion ist das zu einer selbständigen Macht des Gedankens erwachsene Stück seiner Sitte. Die eigentlichen Träger vom Sitte und Religion sind die unteren Schichten, die auch als das "eigentliche" Volk vorgestellt werden, besonders aber das Landvolk, das — außer in einigen höchstentwickelten Staaten von heute—immer die große Mehrheit des Volkes gewesen ist. Aber die oberen Schichten und die Städter nehmen nicht nur daran teil, sie bilden auch Sitte und Religion in veredelte und verfeinerte Gestalten aus, teils ehe, teils indem sie sich von beiden ablösen und darüber erheben, also vom "Volke" verschieden zu werden scheinen.

Der Maßstab, ben bie öffentliche Meinung anlegt, geht von ber

Denkungsart der oberen Schichten, insbesondere der städtischen, auß; er ist abhängig von Bildung und Aufklärung und verbreitet sich mit ihnen allmählich von oben nach unten. Die öffentliche Meinung will die Boltsmeinung sein und hüllt sich, um als solche zu erscheinen, gern in ein religiöses Gewand — "vox populi vox Dei" —, aber sie ist es nur, insofern als die geistigen Führer des Boltes für die Menge denken, und sie behauptet sich auch gegen deren Gefühle und Meinungen, die dann als irregeführt, als töricht, ja wahnwizig dargestellt werden. Die geistigen Führer aber, selber als Menge, ja als Klasse begriffen, sind innerhalb der modernen Gesellschaften die "Bürger" — jene Schicht, die in Frankreich die Bourgeoisse, in England die "Mittelklasse" genannt wird; daß sie in Deutschland sich später entwickelt hat — mit der Nation und dem Staate, den sie bildet —, tritt auch darin zutage, daß wir den französischen Ausdruck darauf anzuwenden pstegen.

Die Schicht ist bekanntlich niemals scharf begrenzt, weber nach oben, noch nach unten; und sie hat verschiedenen Inhalt, je nachdem der Besit ober die Bildung als ihr wesentliches Merkmal stärker betont wird. So nehmen auch an der öffentlichen Meinung und ihrer Gestaltung die alten Herrenstände gelegentlich ebenso teil wie die besitzlose Masse, und die öffentliche Meinung gewinnt dadurch an Autorität, daß sie über eine ganze Nation sich ausdreitet; aber doch steht sie in der engsten Verbindung und Abhängigkeit von der Denkungsart jener Klasse, die am meisten die Öffentlichkeit beherrscht, jener dürgerlichen, insbesondere der großstädtischen, zumal hauptstädtischen "Elite". Ich habe darum gewagt (Gemeinschaft und Gesellschaft "S. 302, 1. Ausl. 289), als ihr "eigentliches Subjekt" die Gelehrten Republik zu bezeichnen.

## II.

Bauer führt zustimmend die Worte Schmollers an (Alg. Rolksw. I, S. 14): "Die öffentliche Meinung ist die Antwort der zunächst mehr passiv sich verhaltenden Teile der Gesellschaft auf die Wirtungsweise des aktiven Teiles." Gegen diesen geistreichen Ausdruck wende ich ein, daß er nur den Gedanken (die intellektualistische Seite), nicht den Willen (die voluntaristische) an der öffentlichen Meinung hervorkehrt, daher ihrer stärksten Bedeutung nicht gerecht wird. Ferner aber möchte ich jenen Worten hinzususgen, daß in der "Antwort" naturgemäß diesenigen Stimmen am lautesten tönen, denen die stärksten sozialen Rerven- und Muskelkräfte eigen sind, und die zugleich am leichtesten

fich vereinigen können; bas alles trifft eben für jene Schichten gu, bie überhaupt bie bewußten Trager und Forberer ber gefamten neuzeitlichen Rulturentwidlung find, namentlich infoweit ale biefe einen besonderen, von der mittelalterlichen sich abhebenden, zumal ihr ent= gegengerichteten Inhalt bat. Ift nicht bas gange Zeitungswefen, worin bekanntlich bie öffentliche Meinung ihr machtigftes Ausbrucksmittel gefunden hat, Erzeugnis bes Liberalismus, Frucht ber groß= ftabtifchen Bilbung und bes in ihr fich versammelnben Bertehrs, mehr und mehr Warenproduktion in kapitaliftischem Großbetrieb geworben? Sat nicht bie Bourgeoisie gefämpft für bie Offentlichkeit bes politischen Lebens, für bas Recht ber freien Meinungsäußerung, für die Freiheit der Breffe? Und warum wohl, wenn es nicht ihre Machtmittel maren, beren Gebrauch fie fich fichern wollte? Daß bann auch ihre Gegner biefe Baffen ergriffen haben, nachbem fie beren Gebrauch nicht mehr ju wehren vermochten, ift ein Borgang, ber fich auf allen Gebieten mit gesetlicher Rotwenbigkeit wiederholt-

F. Guigot, ein typischer Bertreter bes vornehm und regierungs. fähig geworbenen Liberalismus und ber frangofifchen Bourgeoine in ihrer Dlaienblute, außert fich in charafteriftifcher Beife über bie feubale Bartei jur Beit ber Restauration in Frankreich. "Es ift in unferen Tagen", fagt er (Memoires I, p. 281), "eine ber feltfamften Berblenbungen biefer Partei, nicht zu feben, bag bie Bebingungen, unter benen fie handelt, und die Mittel, die fie anwendet, bem Biele, bas fie verfolgt, gerabeswegs entgegengerichtet find und fie bavon entfernen, anstatt fie ihm näherzubringen. Sie will die Freiheit erbruden, die Bernunft unterjochen, ben Glauben aufnötigen; und fie fpricht, fie fchreibt, fie bistutiert; fie fucht und findet ihre Baffen in biefem Arfenal ber Kritit und ber Offentlichkeit, bas fie verflucht. . . " Sie (bie Reaktionare) follten fich barauf befchranken, Gewalt zu brauchen - "bas ift bas Mittel, woran fie glauben, und nachher, wenn fie alle Opposition jum Schweigen gebracht haben, bann mogen fie allein reben, wenn fie noch bas Beburfnis haben, ju reben". "Aber bis babin mogen fie fich teiner Taufdung bingeben; indem fie fich ber Waffen ber Freiheit bebienen, nuben fie ber Freis beit weit mehr als fie ihr ichaden, benn fie machen Retlame fur fie und bringen fie in Erregung." Seltfame Berblenbung bes Beren Buigot, nicht ju feben, bag jeber Rampfer bie Baffen ergreift, bie ibm jur Verfügung fteben ober erreichbar find, und bag er, in bem Mage wie er bie Bahl und bazugehörige Ginficht hat, bemahrte und wirtfame Waffen ben ftumpfen und veralteten vorzieht, mogen



jene ihm sonst gefallen ober nicht! Recht aber hat Guizot barin, baß er eben in bieser Rotwendigkeit einen Sieg bes Liberalismus erblickt, so gut wie die Charte und die "unfindbare Rammer" einen solchen bedeutete, obgleich gerade barin die überroyalistischen "Ultras" ber Regierung des wiederhergestellten Königs die schärfste und nachhaltigste Opposition machten, dis es ihnen gelang, selber ans Ruder zu gelangen — wie man denn ähnliche Berhältnisse und Borgänge gar oft sich wiederholen sieht.

Als ein spezififch gesellschaftliches und liberales Gebilbe erkennt man bie öffentliche Meinung auch baran, bag nicht nur ihre Macht und Bedeutung, sondern auch ihr Wert und ihre Richtigkeit, ja wohl gar ihre Unfehlbarteit, immer von ben liberalen Barteien herausgestrichen wurde, mahrend sowohl von rechts wie von links icharfe Rritit und Geringschapung gegen fie aufgetreten find. Ginige Beifpiele mogen bies beweifen. R. B. von Lancizolle (Uber Urfachen, Charafter und Folgen ber Julitage, Berlin 1831), ber fich "von Bergen feind aller revolutionaren Torheit und Berkehrtheit, in welcher Region auch ber Gefellichaft fie fich regen mag", ertlärt, bat mit biefer Schrift eine besondere Abhandlung "über die öffentliche Meinung vornehmlich in politischen Dingen, und mit besonderer Beziehung auf Deutschland" verbunden (fie wird von Bauer nicht genannt). Der erfte Absatz barin fpricht beutlich genug: "In ber täglich anschwellenden Flut ber Journale und Flugschriften, auf ben Sammelpläten ber Mußigganger und Schwäter, ja fast auf allen Baffen ericallt bas Gefdrei: es muffe bie öffentliche Meinung gebort, geehrt, befolgt werben in allen wichtigen Fragen, . , fie muffe wefentlich die Ratgeberin fein ber Fürsten und ihrer Diener, die hauptquelle politischer Beisheit und Starke." Das Befen, mas mit biefer "myftischen, gefpenstischen Gottheit" getrieben werbe, erinnere an bie Ephefer, bie ba zwei Stunden lang in bas Gefchrei ausbrachen: Groß ift bie Diana ber Ephefer, ja an ben Gogendienft, ber feinerzeit in Frankreich der sogenannten Bernunft sei gewidmet worden. "Bas jest im Ramen ber fogenannten öffentlichen Meinung geforbert und geboten wird, . . ift auch innerlich nahe verwandt, ja gutenteils ibentisch mit bem, mas vor 40 Sahren von ben Brieftern ber Bernunft verfundigt und verlangt wurde." - Stahl, ber icon burch Beranberung bes Ausbrudes in "öffentliche Gefinnung" bie Sache verebeln zu wollen scheint, tommt boch auf ben fonft üblich geworbenen Ausbrud jurud, wenn er feine Rapitel über ben Gegenftanb bamit foließt, die öffentliche Meinung fei die Macht, die einigt und erprobt und befestigt, die Macht, die den Staat trägt und umfängt, nicht die ihn beherrscht; reiße sie sich von dieser Bestimmung los, wolle sie selbst das herrschende und gestaltende Prinzip werden, . . . bann werde sie zu einer Zerstörung des Staats (Philos. des Rechts, Heidelb. 1837, II, 2, S. 238): seine wirkliche Schätzung wird man leicht daraus vernehmen. Und der katholische Kirchenrechtslehrer F. Walter, ebenso wie Stahl bestissen, dem Liberalismus mäßigen Spielraum zu gewähren (um ihn sicherer zu überwinden), lehrt, es sei die Ausgabe der Regierung, das in der öffentlichen Meinung Richtige zu beachten, das Jrrige durch Wort und Tat zu widerlegen (Naturrecht und Politik im Lichte der Gegenwart, Bonn 1863, S. 315)2.— Und nun auf der Gegenseite. Der großdeutsche Demokrat Heinrich Wuttke stellte in einer sehr heftigen Anklageschrift die wirkliche öffentliche Meinung (insbesondere in Deutschland) als das künstliche Gebilde

<sup>1</sup> Am 21. April 1849 fagte Graf Branbenburg in ber Zweiten preußischen Rammer: "Es ist hier vielfach die Rebe von der öffentlichen Meinung gewesen. Ich erkenne biefe Dacht an in vollem Dage . . . ich erkenne fie aber an in ber Art, wie das Schiffsvoll die Macht ber Elemente auf hoher See anerkennt, inbem es fich nicht den Binden und ben Strömungen hingibt und auf diefe Beife herrenlos auf ber Gee treibt - benn auf biefe Beife wird bas Schiff nie ben rettenben Bort erreichen" ufm. Dann folgte bas breifache Riemals! Dan barf vermuten, bag ber Minifter fich an Stahl gebildet hatte. - Benige Monate fpater, am 6. September, bezeugte ber Abgeordnete v. Bismard. Schonhaufen feine Buftimmung jum fogenannten Drei-Ronigsvertrage burch ben Bunich, den er bei ber Belegenheit "nicht unterbruden tonnte", "bag es bas lette Dal fein moge, bag bie Errungenichaften bes preugifden Schwertes mit freigebiger Sand meggegeben merben, um bie nimmerfatten Anforderungen eines Phantoms gu befriedigen, welches unter bem fingierten Ramen von Beitgeift ober öffentlicher Meinung bie Bernunft ber Fürften und Bolfer mit feinem Gefchrei betaubt, bis jeber fich vor bem Schatten bes anderen fürchtet und alle vergeffen, bag unter ber Löwenhaut bes Gefpenftes ein Wefen ftedt von zwar larmenber, aber wenig furchtbarer Ratur." Gewiß ein fo gutes wie frubes Beifpiel ber Rraft Bis. mardifcher Bilberfprace!

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die Belege könnten leicht vermehrt werden. So schreibt (am 10. Marz 1861) ber chriftlich-konservative Welse Friedrich v. Klinggräff ("Aus der Rappe eines verstorbenen Freundes", herausgegeben von Heinrich Freiherr Langmerth v. Simmern, erster Teil, zweiter Band, S. 19): "Einer von den Göten unserer hochausgeklärten Zeit! Öffentliche Meinung! Ja! öffentlich im schlimmsten Sinne des Wortes ist diese sogenannte Weinung längst geworden. Aber unseres Bolkes Meinung ist es wahrhaftig noch nicht! usw." — Bal. auch Lothar Bucher, "Der Parlamentarismus wie er ist", S. 218: "Die Absolutisten stellen ja täglich die öffentliche Meinung als ein Unding dar." Im neunten Kapitel der Bucherschen Schrift, dem dies Zitat entnommen ist, sindet man eine vorzügliche Darstellung der öffentlichen Meinung in England der Jahre 1851—1862.

einer feilen Breffe und ichamlosen Reklame bin ("Die beutschen Zeitichriften und bie Entstehung ber öffentlichen Meinung, 1. Auft. 1866). Und vor ihm hatte Laffalle "bie Feste, die Breffe und ben Frankfurter Abgeordnetentag" als "brei Symptome des öffentlichen Beiftes" leibenschaftlich angetlagt, am leibenschaftlichsten bie Breffe: ibre Lügenhaftigfeit, ihre Bertommenheit, ihre Unsittlichkeit werbe pon nichts anderem überboten, als vielleicht von ihrer Unwiffenbeit Natürlich meinte er vor allem bie liberalen Zeitungen, es aab ia bamals nur wenige anbere. Friedrich Engels batte icon 1845 (im Borwort gur "Lage ber arbeitenben Rlaffe in England") bie Mittelflaffe ober Bourgeoifie als bie bestbenbe, fpeziell bie von ber fogenannten Ariftofratie unterschiebene besigenbe Rlaffe ale biejenige bezeichnet, welche in Frankreich und England birekt, in Deutid. land als "öffentliche Meinung" indirekt, im Befige ber Staatsmacht fei (Ausg. 1892 S. XXXII). Und Rarl Marr erflarte - gleichfalls in einem Borwort, bem erften gum erften Banbe bes Rapitals - ftolz: gegenüber ben Borurteilen ber fogenannten öffentlichen Meinung, ber er nie Ronzessionen gemacht habe, gelte ihm nach wie vor ber Bahlfpruch bes großen Florentiners: "Segui il tuo corso, e lascia dir le genti". Auch Schäffle, weniastens ben Berfaffer von "Bau und Leben", wird man als einen fozialiftifchbemotratifchen Autor ansprechen burfen (Bauer erwähnt feine Darftellung nur turg: S. 34 und S. 286, Anm., und nennt nur bie perfurate Ausgabe bes großen Bertes). Er befchäftigt fich giemlich eingehend mit ber öffentlichen Deinung (I, S. 433 ff., 442 ff., 452 ff. ufm.) ichat fie aber teinesmege unbedingt boch. "Ihre Tonangeber find ebensowohl Bertreter ber Luge, bes Schablichen, Törichten, Unsittlichen und Ungerechten, als Anwälte bes Guten" (I, 453), alle ihre Leitbahnen seien in hobem Grabe ben Gefahren ber Rorruption und ber Fälfchung ausgesett, am meiften unter heutigen Berhaltniffen bie Tagespreffe, auf beren fcwere Schaben er oft gurudtommt (I. 460). - Dagegen wird man bei ben echten Berolben bes Liberalismus bie öffentliche Deinung gepriesen, ja verherrlicht finden. Lancizolle borten wir flagen, fast auf allen Gaffen erfchalle bas Gefdrei: fie (bie öffentliche Meinung) muffe wesentlich bie Ratgeberin fein ber Ffirften und ihrer Diener, Die hauptquelle politischer Beisbeit und Starte, mobei er als "ein Beifpiel unter taufenben ben Symnus über die öffentliche Meinung in Rlübers Abhandlungen und Betrachtungen für Gefdichtefunde, Bb. I, G. 387 ff." anführt. Sogar noch bei Bait (Politit S. 244), ber nicht gerabe Somollers Jahrbud XL 4.

Hymnen zu bichten aufgelegt (aber ein überzeugter Liberaler) war, lesen wir: "Soll bas Leben ber Nation einen selbständigen und kräftigen Charakter erlangen, so müssen alle Akte von politischer Bebeutung dem Winde ber öffentlichen Meinung ausgesetzt sein. Seben diese bietet gegen ungehörige Sinstüsse von der einen oder der anderen Seite ein Gegengewicht dar, das nicht gering angeschlagen werden dars." Auch F. von Holzendorff, in seiner feinsinnigen Monographie (Wesen und Wert der öffentlichen Weinung, München 1879, 2. Auflage 1880), obgleich nicht unkritisch, hebt doch am meisten die guten Seiten ihrer Wacht und Wirkungen hervor.

Die hier vorgetragene Auffaffung burfte ben Gegenstand, ben Schäffle "bis ju einem gemiffen Grab unfagbar ober unmegbar" (a. a. D. S. 455) nennt, icharfer als es fonft gefchieht, begrenzen; und bies ift ihr Zwed. Ihre Richtigfeit bewährt fich aber auch barin, bag überall anerkannt wird: bie öffentliche Meinung macht fich um fo unbedingter geltend, hat um fo größere Macht, je mehr bie Regierung eines Landes "bemofratisch" ift, b. h. nach ber üblichen euphemistischen Redeweise, je ausgesprochener bie herrschaft ber Bourgeoifie ober gerabeswegs ber Blutofratie, in einem Staatsmefen ift. Alfo am ftartften, am unwiderfprochenften in ben Bereinigten Staaten! Daber hat Bryce, ber als Aurift, Bolitifer und Siftorifer bas anerkannte Mufterwert über die Staaten verfaßt bat, einen gangen Abschnitt (P. IV) in nicht weniger als zwölf Raviteln ber öffentlichen Meinung gemibmet: eine Darftellung, bie größere Aufmerkfamkeit verbient, als ihr Bauer gewibmet hat. Sa, fie verbient ein eingehendes Stubium, wenn man die öffentliche Deinung richtig verstehen will. Bryce behauptet freilich - scheinbar meiner Auffaffung entgegen - bie öffentliche Meinung Deutschlands, Italiene, Frankreichs fei zwar im wefentlichen die Dleinung ber Rlaffe, "bie fcmarge Rode trägt und in guten Saufern wohnt", obgleich fie in Frankreich und England [mehr als in Deutschland?!] neuerbings in junehmenber Beife burch bie Meinung fogial geringerer Schichten beeinflußt worben fei 1. Dagegen in ben Bereinigten Staaten fei bie öffentliche Meinung die Meinung der ganzen Nation, mit geringem Unterfcieb ber fozialen Rlaffen. Man tonne in Amerita nicht von ben Rlaffen Berufung einlegen bei ben Daffen. Die Scheibungen ber Meinung feien vertifal, nicht horizontal. "Was ber Unternehmer benft, benten feine Arbeiter (außer in Fragen, die fich fpeziell auf die Arbeit be-

¹ %b. II, S. 268 (1. ed.).

nieben): was ber Großtaufmann fühlt, bas fühlt auch ber kleine Rrämer und bie armeren Runden." Daraus folgt boch mobl. bak. wenn ber Unternehmer, ber Großtaufmann ufw. übereinftimmen - und übereinstimmung macht eben die öffentliche Meinung -, die arofe Menge ihnen gehorfam, wenngleich ohne Ameifel mit bem Stolzen Bewußtsein ihrer vollkommenen Unabhangigkeit, folgt. Es ift in Bahrheit eine Bestätigung ber bier vorgelegten Unficht. - Uber die Dacht ber öffentlichen Meinung in Amerita find alle Beobachter einig. Das Charafteriftische in Bryces Theorie ift nicht, baß er (wie Bauer S. 34 anführt) brei Stufen in ber Entwicklung ber öffentlichen Meinung "von ihrer unbewußten und paffiven au ihrer bewußten und aktiven Beschaffenbeit" unterscheibet, sondern feine hinweisung (bie Bauer überseben bat) auf eine vierte Stufe. auf ber bie öffentliche Meinung nicht nur berrichen, sondern regieren wurde, und es habe ben Unfchein, meint er (G. 259), als ob bie bemofratischen Rationen biefer Art von Regierung guftrebten. Auf biefer Stufe "mußte ber Wille ber Mehrheit ber Staatsburger ju allen Reiten feststellbar werben, alfo ohne die Rotwendigkeit, bag er burch eine Rorperschaft von Bertretern hindurchgebe, vielleicht fogar obne bie Notwendigkeit einer Abstimmungemaschinerie überhaupt". Sein Urteil geht natürlich babin, baß biefem Regierungsfpftem bas ber Bereinigten Staaten am nachsten tomme. Munfterberg, ber mit feinen Amerikanern auch ihre öffentliche Meinung verherrlicht, (Die Amerikaner I, S. 220-245), nennt fie bilblich bas Oberhaus ber Nation, beren Unterhaus bas Parteileben bilbe: jenes bringe bas Wollen ber Nation zu qualitativem, biefes zu quantitativem Ausbrud. Das Biel fei bier, bas öffentliche Schaffen ben Ibealen ber Nation anzupaffen, die über ben Barteien mirtfame moralifche Einheit ber Nation werbe burch fie ausgebrudt. Und Sintrager (beffen Reifestigen: "Wie lebt und arbeitet man in ben Bereinigten Staaten?" Berlin und Leipzig, Fontane & Co. 1904, von guten Beobachtungen zeugen) gibt feinem 12. Rapitel bas Motto bes Ausspruches von Lincoln: "Mit ber öffentlichen Meinung für fich gelingt alles; mit ber öffentlichen Deinung gegen fich gelingt nichts", und beginnt bann mit ben Worten: "Auch Amerika hat feinen Baren: er beißt öffentliche Meinung. Sie regiert, fie erhebt gur Macht, fie fturgt ben höchsten über nacht. Sie ift bie unfichtbare Dacht, ber jeber hulbigen muß, welcher Erfolge haben will" (S. 187) ufw. In ber Encyclopaedia Americana (Vol. XIII) fagt Joseph Buliger: "Die moblunterrichtete öffentliche Deinung ift unfer bochfter Gerichtshof, und bei ihm kann immer Berufung eingelegt werden gegen alles öffentliche Unrecht, amtliche Korruption, populäre Apathie oder Fehler der Berwaltung; und eine ehrliche Presse ist das wirksame Instrument, um diese Berufung einzulegen." Gine ehrliche Presse!

### Ш.

3d möchte noch in Rurge bartun, bag mein Begriff ber öffentlichen Meinung nichts ift als bie ju größerer Deutlichfeit gebrachte Auffaffung ber Sache, die in ben Bedanten ber berufenften Ausleger lebendia gemefen ift. Bur Literaturgeichichte ber öffentlichen Meinung bringt Bauer in feinem erften Kapitel wertvolle Beitrage. leat babei besonders Bewicht auf Stellen von Dichtern und Schrift: ftellern, bie früher find als ber jest fo geläufig geworbene Ausbrud. So ift beachtenswert, mas er aus Shakefpeare, aus Macchiavell, aus Bafcal und aus Sir Billiam Temples "Essay upon the Original and Nature of Government", dann aus Racine und Boltaire anführt. Ferner aber hebt er, in ber Sauptfache treffend, bervor: Die öffentliche Meinung aus ber Rulle ber bamals auftauchenben Schlagwörter berausgehoben, in ben Mittelpunkt aller politifchen Betrachtung geftellt, "zum Leitziele aller volkstumlichen Regierung gemacht zu haben, bas war bas Wert von Jacques Reder", und weist bann barauf bin, baß eine Auslese von Bemerfungen biefer Art aus Reders Schriften bei Eman. Lefer "Neders zweites Ministerium" (Maing 1871) ju finden fei. In ber Tat ift bie Differtation Lefers, aus ber Anregung von Georg Bait hervorgegangen, auch in biefer Begiebung verbienftvoll. Gine befondere Untersuchung über Neder als Theoretiter ber öffentlichen Meinung ift indeffen nicht barin enthalten, lag auch außerhalb ihres Planes. Aber auch Bauer ift ber Bedeutung, Die bem auch fonft bebeutenben Dlanne in biefer Sinfict gutommt, nicht gerecht geworben. Er läßt fich an abfälligen Bemertungen barüber genügen, baß ben "eitlen Mann" ber Trant aus bem Becher ber Popularität in einen Raufch verfest habe, feine Beitunft aus ber Borfen= und Bantwelt habe vermutlich bagu beigetragen, Untenntnis ber Bebeuting von Bolksstimmungen und Bolksmeinungen wird ibm aur Laft gelegt. Geine Taten feien für den Erfolg bes Schlagworts von ber öffentlichen Meinung noch bebeutsamer gemefen als feine Schriften: bie publigiftische Art feiner Regierungsweise, bie auf ben Ministerstuhl erhobene Gitelfeit . . . eine einzige große Berherrlichung ber Phrafe. Neders Rang als Staatsmann geht uns bier nicht

unmittelbar an. Sinmeifen möchte ich nur barauf, bag auch Ries bubr bem Manne, von bem er fagt, er fei bamals in gang Europa als ber erfte Staatsmann bes Festlandes, ja ber Beit genannt geworben, "grengenlofe Gitelteit" jufchreibt; aber er fügt bingu "und Chrgeig" - was boch ichon etwas anderes ift -, bann hebt er hervor, baß Reder auch liebenswürdige Gigenschaften bes Bergens: Boblwollen, Berehrung für eine fehr ausgezeichnete Frau ufm. befeffen babe; ferner rubint er feine große Arbeitsamteit, Ordnung im Ropfe und eine angenehme Sprache, einen fehr leichten flaren Stil, als Borguge bes Schriftstellers (Geschichte bes Reitalters ber Revolution S. 142). Diefer Schriftsteller alfo: wenn man erwägt, baß bie öffentliche Meinung in allen großen Literaturen, bei Siftoritern, Bubligiften, Soziologen und im allgemeinen Bewußtsein ein überaus wichtiger, unenblich oft erörterter Gegenstand geworben ift, fort= mahrend als ein reales Wefen, fast mythologisch bargestellt wird, fo ift es boch überaus mertwürdig, bag fie, wie es scheint, jum ersten Male in Neders Schriften biefer Beraushebung und Betrachtung würdig befunden worden ift und fogleich in ausgiebigster Beife gemurbigt murbe. Gewiß: bie Sache mar, ohne bie besonberen und bestimmten Ramen, schon erkannt; und boch barf man fagen, bag folde Sachen bes Beiftes erft burch ihren Ramen eine Beftalt empfangen - wenn man ihnen benn wirklich eine folche gufchreibt, wie es allerdings burch allgemeine übereinstimmung mit ber öffentlichen Meinung langft geschehen ift. Darum urteile ich, bag allerbings bie "Lehre" Reders von ber öffentlichen Meinung wohl verbiente, aus feinen fämtlichen Schriften fustematisch berausgezogen zu werben 1. Denn Neder war, wie auch Niebuhr einräumt, ein Mann von bebeutenbem Berftanbe. Bier werbe nur folgenbes jur Sache beigebracht. Im Anfange seines Wertes "De la révolution française" (Paris, An V Juin 1797) fagt Reder (S. 6): "Sch habe eine große Stellung

¹ Getrennt von seiner Lehre ware die politische Bedeutung zu untersuchen, die er der Sache zu geben verstanden hat. "Bas war das für ein neues, was für ein seltsames Bort, das Bort ,öffentliche Reinung', das ein Rinister zum ersten Male in die Ohren eines absoluten Monarchen erschallen ließ?" L. Blanc, Hist. de la rev. fr., 11, 52. Rach Blanc habe der Graf Bergennes, Reders zeitweiliger Rollege, dem Könige in einem vertraulichen Bericht — abgedruckt in Soulavies Memoires distoriques, II, 208—213 — gesagt: "Wenn Herrn Reders öffentliche Reinung das Übergewicht erhielte, so müßte Ew. Majestät sich darauf gesaßt machen, besehlen zu sehen, die sonst gehorchen, und gehorchen zu sehen, die sonst besehlen." Wit Recht erkennt Blanc in dieser Außerung ein Reichen durchdringenden Scharfblicks.

in ber Regierung und beim Konige eingenommen, icon einige Sabre por ben Etats-Generaux; ich mar folglich in ber Lage, die Borläufer einer Revolution, wenn es biefe gibt - wirkliche ober angebliche - zu entbecken. Alles, mas ich gefehen habe, ift folgendes. Buporberft bie große Rraft ber öffentlichen Meinung. Gie batte mich ungemein in Erstaunen gesetzt, und bas sage ich nicht erft nach ihrem Triumphe; benn ich habe mich über ben Gegenstand verbreitet in meinem Werke über die Finangverwaltung, bas unmittelbar nach meinem Rudtritt vom Ministerium 1781 verfaßt wurde." Es folgt bann eine geiftreiche Darftellung ber Rolle, welche bie neue Dacht feit Ludwig XIV., unter ber Regentschaft und unter bem Fünfzehnten, gespielt habe. Schlagen wir nun jenes frühere und weit berühmtere Wert bes Ministers auf (De l'administration des finances de la France, 1785, T. I-III), so finden wir icon in beffen Ginleitung Die Charafteristifen, auf Die er bort fich beruft: ba Reder feine noch früheren Schriften, worin auch icon oft genug von ber öffentlichen Meinung bie Rebe ift, bier nicht ermahnt, fo fcheint er fagen gu wollen, daß ihm erst damals — in feiner ersten Finanzverwaltung bie Bebeutung ber Sache völlig aufgegangen ift; und bies beftätigt bie Art, wie er bort betont, daß gerade bem Finangminister bie Bofluft gefährlich fei (S. 7 ff.), daß für ihn ein ehrbares Leben gang besonders sich zieme, weil er am meisten ber "Meinung" bedürfe ober vielmehr fie größeren Dingen bienftbar machen muffe. "Der Geift bes gefelligen Lebens, die Borliebe für Achtung und Lob, haben in Frankreich einen Gerichtshof eingesett, por bem alle Menfchen, Die auf fich die Blide gieben, ju erscheinen verpflichtet find: Die öffent: liche Meinung ift es, die wie von ber Bobe eines Thrones bort Die Breife und die Rronen austeilt, die Berühmtheiten ichafft und vernichtet" (I, p. 40). Er entwickelt bann, wie bas Zeitalter Ludwigs XIV. Die Berrichaft (l'empire) ber öffentlichen Meinung porbereitet habe, aber ihr Fortschritt fei noch verzögert worben burch bie Gleichgültigkeit und ben Leichtfinn, bie in ber Reit ber Regentschaft ben Ton angaben, "burch jene Frechheit ber Sitten, die bamit verbunden mar, und burch jene Aufregungen bes Intereffes und bes Glucksfpiels, die gang und gar die Aufmertfamteit in Anfpruch nahmen" - aber seitbem ift bie Dacht ber öffentlichen Deinung, "burch verschiebene Umftande begunftigt, allmählich gewachfen, und beute ware fie fcwer ju gerftoren: fie berricht über alle Beifter, und bie Fürsten felber begen Achtung vor ihr, fo oft fie nicht burch allgu große Leibenschaften hingeriffen werben; bie einen pflegen fie aus

freien Studen, bestimmt burch ben Chrgeis, womit fie um bie öffentliche Gunft bublen; die anderen, weniger gelehrig, find ihr unterworfen, ohne fich beffen ju verfeben, burch ben Ginfluß ihrer Umgebung". Neder läßt fich weiter babin aus, bag nur in Frantreich bie Bebingungen für ein fo mächtiges Balten ber öffentlichen Meinung gegeben feien; fie fei "unendlich viel fcmacher" in anberen Ländern und unter anderen Regierungen. Daber bemerke man, baß bie meisten Ausländer nur mit großer Mube sich eine richtige Borftellung bavon bilben tonnen, wie es in biefer Sinfict in Frantreich fei; "fie begreifen taum, wie eine folche unsichtbare Macht möglich ist (ce que c'est qu'une puissance invisible), die ohne Ringngen, ohne Garbe und ohne Beer Gefete gibt fur bie Stadt, für ben Bof und bis in ben Balaft ber Ronige fich erftredt. Und boch: nichts ist mahrer, nichts ist merkwürdiger." Rach Tocqueville (L'ancien regime, 2. ed. 1856, S. 289) hat Neder icon 1784 - also als Minister - biesen Sat in einer öffentlichen Urkunde gefdrieben, und Tocqueville anerkennt bie Tatfache, indem er fagt: "Der Ronig führte zwar noch immer bie Sprace bes herrn und Gebieters, aber er gehorchte felber einer öffentlichen Deinung, die ibn täglich leitete ober mit fich fortriß; bie er ftets berudfichtigte, fürchtete, ber er unabläffig ichmeichelte; unumfdrantt, bem Buchftaben bes Gefetes nach, war er bei beffen Ausführung von Schranken umgeben" (ebenba). - 3ch laffe hier babingestellt, ob Neders Diagnofe richtig mar; aber von feinem Scharffinn zeugt es, wie er feine Ansicht aus bem gefelligen Geifte ber Frangofen, aus ihrer Luft am Gefallen und Beifall, aus ihrer Rlugheit und Luft an Rritit, endlich aus bem allgemeinen Sang gur Nachahmung, ber "bie Mannigfaltigkeit ber Meinungen" verhindere und alle ifolierten Meinungen ichmach mache, abzuleiten befliffen ift; merkwurdig, wie er auch ale begunftigenben Faktor anführt, daß die Nation - er fcrieb bies vier bis fünf Rabre vor 1789 — weder burch politische Intereffen zerstreut, noch burch ben Defpotismus geschwächt fei. - Bis an fein Lebensenbe hat sich Reder mit bem Brobleme beschäftigt. In bem von feiner Tochter - Frau von Stael - herausgegebenen Rachlag (Manuscrits publiés par sa fille, Genève, an XIII) finden sich noch manche mertwürdige Stellen. Er ift etwas fteptischer geworben gegen ben Wert ber öffentlichen Meinung. Er meint, ein Mann, ber aus ben mittleren Rangen ber Gefellichaft zur bochften Dacht emporfteige - er benkt babei offenbar nicht an fich, sondern an Bonaparte -, hat Beit gehabt, bie öffentliche Meinung zu ftubieren, und tennt fie beffer als

ein Fürst, ber auf ererbtem Throne sitt; das sei ein Vorteil, aber er achte sie auch weniger, weil er sie habe entstehen und sich erheben sehen inmitten seinesgleichen. "Major e longinquo reverentia", dies Aziom, das uns die Alten überliesert haben, lasse sich auf alles anwenden. Er gelangt dann zu dem Schlusse: "Es gibt keine öffentliche Meinung, wenn es keine gesonderten Klassen in der Gesellschaft gibt; die Meinung ist das Ergebnis einer Auslese zwischen den Ideen, und um sie zu treffen, muß es eine Auslese zwischen den Personen geden." Wenn er es nicht ausspricht, so ist ihm doch nicht mehr zweiselhaft gewesen, daß die öffentliche Meinung wesentlich aus derzenigen Klasse entspringt, die sowohl ihn selber, als den ihn so weit überragenden Cäsar hervorgebracht und emporgetragen hatte 1.

#### IV.

Bekanntlich und begreiflich ist die Wirtung der französischen Staatsveränderung, und schon der Krisen, die ihr vorausgingen, ungemein start auch in Deutschland gewesen. Die höher gedildeten Deutschen, deren Zahl im Berhältnis zur Bolksmenge vielleicht nicht wieder so groß gewesen ist, wie sie im letten Biertel des 18. Jahr-hunderts war, verfolgten mit schärster Spannung die Ereignisse und die literarischen Erscheinungen, die sie begleiteten. Die bedeutendsten Schriften wurden teils nachgedruckt in französischer Sprache, teils in übersetzungen verbreitet. Neders Wert über die Finanzen, das zuerst in Genf herauskam, wurde noch im gleichen Jahre (1784) in Augsdurg und in Bern nachgedruckt; zwei deutsche Übersetzungen kamen heraus, die erste Laufanne 1784, die zweite Lübeck 1785. Ahnlich wirkten seine späteren Werke; auch das über die Revolution erschien gleichzeitig in einem Straßburger Nachdruck und in deutscher übersetzung (Zürich 1797). Nun bemerkt man auch im letzten Jahr-

<sup>1</sup> Bauer führt eine Stelle aus ber Administration des Finances an, um baran ben Sat zu knüpfen: "Als er (Recker) bann, in ber unerwünschten Ruße zwischen seinem ersten und zweiten Rinisterium, seiner früheren Tätigkeit gebenkt, muß er einbekennen, daß die öffentliche Reinung, die er trothem als ohjet cheri de mon ambition liebkost, gerade die Finanzverwaltung ungemein erschwert habe." Bon mehr prinzipteller und charakteristischer Bedeutung ist die Restezion in den Manuscrits, § 92, S. 141. "In den Ländern, wo die öffentliche Meinung tot ist, regiert man weit bequemer, aber dasür haben auch die Lobsprüche, die man dort empfängt, nicht den Wert, der sie einen zu erzielenden Preis erschienen lätzt, sie sind nur das Geräusch von Sklaven, nicht eine ausgeklärte Empfindung."

zehnte des Sahrhunderts, wie mit einem Schlage die öffentliche Meinung in ben Gesichtstreis beutscher Schriftsteller eintritt 1. Man geminnt ben Ginbrud, bag überall von biefem ratfelhaften Befen bie Rebe gewesen ift. Gine genauere Erforschung ber periobischen Drudidriften, ber Rlugidriften und Bucher jener Reit murbe ficherlich bas rafche Bachstum biefes Intereffes ertennen laffen. führt eine Stelle aus Schillers Maria Stuart und eine folche aus Schlegels Lucinde an und meint fobann, ungleich wichtiger fei Bielands Bubligiftit für bie Entwidlung und Berbreitung bes Begriffes geworben. Nur in einer Anmertung weift Bauer barauf bin, baß nach E. Löbl ("Rultur und Preffe", Leipzig 1903) Georg Forfter im Sabre 1794 aus Paris als erfter in beutscher Sprache bas Wort öffentliche Meinung gebraucht habe. Er (Bauer) finbe aber nur in seinem letten Brief vom 4. Januar 1794 bie Bemertung: "Ich bin neugierig, zu erfahren, wie fich ber öffentliche Geift jenseits bes Rheines außern wird 2." (G. 24 Anm.) Bier ift nun Bauer burchaus im Irrtum. In Wahrheit hat ber geiftreiche Freund Schillers fich febr eingehend mit bem Problem beschäftigt. In jenen "Parisischen Umrissen", bie ber französische Burger im November und Dezember 1793, alfo mitten in ber Schredenszeit, an feine Frau (Therefe gefchiebene Suber, geborene Benne) gefdrieben und bekanntgegeben bat (fie murben zuerft in ber Zeitschrift "Friebens Praliminarien" gebrudt), um "bie Sache, bie er zu ber feinigen gemacht hatte, por fich und anderen zu rechtfertigen" (Berthes, Bolitische Buftanbe und Bersonen, S. 104), zeigt er fich gang und gar erfüllt von bem Gebanten (ben fpater Barve babin formte), bag burch alle Perioden, welche bie Revolution burchgegangen ift, und in welchen fie nach ber Reihe ihre eigenen früheren Werte und beren Baumeifter zugrunde gerichtet bat, fo wie fie bamit

<sup>1</sup> Kant sagt von bem zweiten seiner Praliminarartikel "Zum ewigen Frieden" (1795), der verbietet, daß ein für sich bestehender Staat von einem anderen Staate durch Erbung, Tausch, Rauf ober Schenkung erworben werden tönne, das Berbot betreffe nicht den Besitstand, der, ob er zwar nicht den erforderlichen Rechtstitel habe, "boch zu seiner Zeit (ber putativen Erwerbung), nach der damaligen öffentlichen Meinung, von allen Staaten für rechtmäßig gehalten wurde" (2. Ausgabe, S. 15).

<sup>2</sup> S. 57-59 tommt Bauer auf "ben begeisterten beutschen Freiheitsschwärmer" (ber nebenher einer ber beften beutschen Schriftseller ber Zeit und
ein ausgezeichneter Raturforscher war) zurud und zittert aus jenen Briefen Auslaffungen über ben Parteigeist und bergleichen. Er nennt ihn hier beständig und
fälschlich "Georg Förster".

anfing, bie alte Verfassung bes Reichs und beren Berteibiger ju fturgen - fie immer ber öffentlichen Meinung nachgefolgt fei; woher es auch tomme, bag fie bisher unaufhaltfam und unwiderftehlich gewesen sei. Im ersten biefer Briefe meint Forster, in ber öffentlichen Meinung bestehe bie größte Stärke bes Revolutionsheeres; fie und ihre Ginfluffe feien Dinge, wovon man vor ber Revolution teinen richtigen, wenigstens teinen vollständigen Begriff gehabt baben moge. Das neulich erlaffene Defret bes Ronvents, bag bie Regierung in Frankreich bis jum Frieden revolutionar bleiben folle, fei ber eigentlichste Ausbrud ber öffentlichen Meinung, bag bie Revolution fich fo lange fortwälzen muffe, bis ihre bewegende Rraft gang aufgewendet fein werbe. In ihr habe ber Bille bes Bolfes feine bochne Beweglichkeit erlangt, und die große Lichtmaffe ber Bernunft werfe ihre Strahlen in ber von ihm verstatteten Richtung. "mathematifch" fo über fie ausbruden: "Unfere öffentliche Meinung ift bas Produkt ber Empfänglichkeit bes Bolles, vermehrt mit bem Aggregat aller bisherigen Revolutionsbewegungen." "Wer einen anschaulichen Begriff bavon hat ober auch nur aus ber Geschichte und Anthropologie weiß, wie beweglich und empfänglich bie frangofische Nation ift; und wer bann berechnet, in welchem Grabe bie Ereigniffe ber vier letten Jahre biefe Reigbarteit erhöhen und bas Teilnehmen an ben öffentlichen Angelegenheiten schärfen mußten: bem wirb & schwerlich entgehen, daß die Macht einer auf diese moralische Beichaffenheit geimpften öffentlichen Meinung Bunber tun tann." Er entschuldigt fich im britten Briefe, daß er feinen Freund immer wieder "von unferer öffentlichen Meinung" unterhalte; "allein fie ift das Werkzeug ber Revolution und zugleich ihre Seele". Seit mehr als feche Sahren (alfo noch in ben letten Beiten ber Monarchie) babe fie allmählich fich verwandelt und die großen Greigniffe eines nach bem anderen hervorgerufen: "Denn die Große ber Sauptstadt, bie in ihr konzentrierte Daffe von Renntniffen, Gefchmad, Wit und Einbildungstraft; bas bafelbft immer icharfer abende Bedurfnis eines epitureisch tigelnden Unterrichts; bie Losgebundenheit von Borurteilen in ben oberen und mehr ober weniger auch in den mittleren und nieberen Ständen; bie ungezwungene Mifchung in Gefellichaften; bie stets gegen ben Sof strebende Dacht ber Barlamente; bie burch bie Freiwerbung von Amerika und Frankreichs Anteil baran in Umlauf gekommenen Ibeen von Regierung, Berfaffung und Res publitanismus; die Abhängigteit ber im Übermaß genießenden Rlaffe von ber ihren Begierben bienstbaren, die fich baburch immer mehr

emanzipierte: bas bose Gewiffen bes Hofes und ber Abministration. bie einem Staatsbankerott entgegenfaben; enblich bie baburch entstanbene Straflosiakeit ber politischen Brofdurenfdreiber, Die gu Sunderten jest die Bunden bes Staats fondierten und mit grenzenlofer Recheit und Quadfalberweisheit ihren Bundbalfam barauf zu ftreichen fich ertühnten: - bies alles babnte ber Dentfreiheit und ber Willensfreiheit bergestalt ben Weg, bag icon eine geraume Reit vor ber Revolution eine entschiebene öffentliche Meinung burch gang Baris, und aus biefem Mittelpuntte über bas gange Frankreich, beinahe unumschränkt regierte." Nach diefer ebenso knappen wie geiftpollen Schilberung bes Rustanbes ber frangofischen Boltsfeele, aus bem bie Revolution geboren murbe, ftellt er in einigen Gaten auch beren Geschichte bis gur Stunde, ba er fchrieb, bar: man burfe als ausgemacht annehmen, daß bie öffentliche Meinung in einer jeben biefer Epochen fich entschieden geäußert und zugleich por ben Sauptereigniffen berfelben einen besonderen Charafter angenommen habe. fanfte Tob bes Brieftertums," beißt es einige Seiten nachher, "und feiner Bierarchie in Franfreich ist ber rebenbste Beweis von ber Macht ber öffentlichen Meinung." Als lette und mächtigfte Birtung ber Repolution und ber ihr inwohnenden Kraft ber öffentlichen Meinung bezeichnet Forfter bann - feine Arrtimer find bier, wie fonft bie Arrtumer ebler fturmifder Geifter, merkwurdig -. baf fie ber Babfucht, ber Geminnfucht, bem Geig, mit einem Borte, ber äraften Anechtschaft, ju welcher ber Menich binabfinten tonnte. ber Abhangigkeit von leblofen Dingen, einen töblichen Streich ver-Einmal fpricht er vom Rolog, an anberen Stellen vom Strom ber öffentlichen Meinung; Baris gebe ben Ton an, nicht bloß wegen feiner Bevolkerung und Große, fondern weil ber Umlauf bes Sanbels, ber Ibeen, ber Menfchen felbft, im Lande noch unbebeutenb "Bei und ift Baris ber einzige Magstab ber Bollfommenheit. ber Stolg ber Nation, ber Polarstern ber Republik. Sier allein ift Bewegung und Leben, bier Neubeit, Erfindung, Licht und Erfenntnis. Baris ift ber Rommunifationspunkt zwischen allen übrigen Stäbten, amischen allen Departements ber Republit; alles fließt bier qu= sammen, um erft von hier aus nach ben Provinzen zurudzuströmen. Die Gefete bes Gefchmades und ber Mobe werben feit einem Sahr= hundert in Paris gegeben und promulgiert. Frankreich gehorchte ihnen wie Götterfpruchen; und ohne daß wir es verlangten (Forfter fühlt sich als Franzose und spricht als folder), bulbigte ihnen Europa. Noch jest wird ihre Oberherrschaft jenseits unferer Grenzen anerkannt,

wie ichon die bloge Erifteng eurer Mobejournale beweisen muß; aber im Begirke ber Republik felbst gebietet jest Baris auf eine weit wirksamere Art: burch bie Rraft ber öffentlichen Deinung". werbe zugeben muffen, bag bie außerorbentliche Berbreitung wiffenichaftlicher Begriffe und Refultate in Baris ber Grund von jener großen Empfänglichteit feiner Einwohner für Revolutionsibeen geworden sei. "Die Neugier ber Parifer ift viele Grabe feiner und unterscheibender als in irgendeinem Winkel bes gangen Landes; und ihre Ausbildung burch ben Umgang mit unterrichteten Leuten und burch bie Ubung, im Schaufpiel attifche Reinheiten zu empfinden, übertrifft, im ganzen genommen, alles, mas man fich vorstellen tann, ebe man bier gewesen ift und mit eigenen Augen geseben bat." fünf Revolutionsjahre sei bies noch viel auffallenber geworden. "Des Morgens fieht man alle hofferinnen auf ber Strafe über ihrem Rohlenfeuer figen und bie Zeitungen lefen; bes Abends bott man in ben Bolksgefellschaften, in ben Sektionsversammlungen Wafferträger, Schuhinechte und Karrentreiber von den Angelegenbeiten ihres Landes und von ben Magregeln bes Augenblides mit einer Bestimmtheit fprechen, die nur aus ber einfachen Richtigfeit und Klarheit allgemein verbreiteter Grundbegriffe entspringen tann."

Forster täuscht sich nicht barüber, daß oft die Stimme ber Pariser für die Stimme bes ganzen Bolkes gegolten habe; aber, meint er, das ganze Bolk habe dieser Stimme Beifall gegeben, und alle Bersuche, die Departements mit Paris zu entzweien, seien jeber,

zeit mißlungen.

Ich untersuche hier nicht, ob und wieweit Forster die Rolle und die Kraft der öffentlichen Meinung in der von ihm bewunderten großen Revolution richtig dargestellt habe. Aber man wird sich der Erkenntnis nicht entziehen, daß er sie mit ungemeiner Lebendigseit aufgefaßt und in blendender Sprache geschildert hat; auch daß man durch diese zeitgenössische Abbildung in das wogende Leben der Hauptstadt, die sich wohl schon damals die Hauptstadt der Welt nannte, hineingesührt und gleichsam untergetaucht wird, daß man den Puls der öffentlichen Meinung schlagen sühlt, der immer in den Großstädten, zumal den zentralen, am lebhastesten sein wird, darf man zum Lobe des Mannes sagen, der gewiß kein deutscher Patriok, aber einer der besten deutschen Schriftsteller gewesen ist. Seinen Scharssinn tut Forster auch darin kund, daß er erkennt, in Deutschland gebe es noch keine öffentliche Meinung, und es könne keine geben, wenn das Volk nicht zugleich losgelassen wird"; aber es bort los-

lassen, diese ungemessene, unberechnete Kraft auch in Deutschland in Bewegung setzen, "das könnte jetzt nur der Feind des Menschenzgeschlechtes wünschen". Klar erkennt er auch den Unterschied des französischen Lebens darin, daß es in Paris konzentriert sei. "Paris ist die Quelle der öffentlichen Meinung, das herz der Republik und der Revolution;" "Paris empsindet, denkt, genießt und verdaut für das ganze Land". Da sogar das heutige Deutschland dem damaligen Frankreich nicht gleich ist in dieser Hinsicht, wieviel weniger das damalige! —

Daß Forster burch Reder ftart beeinflußt worben ift, halte ich für mahrscheinlich, wenngleich ich bisher keine hinweisung barauf bei ihm gefunden habe. Wie nun weiterhin in ber beutschen Bubligiftit und neueren Literatur bie Beschäftigung mit ber öffentlichen Meinung fich ausgebreitet bat, tann bier nicht erschöpfend bargeftellt werben. In bem Buche Bauers finden fich nur wenige Anbeutungen barüber 1. Böllig übersehen hat er auch eine noch heute burchaus wertvolle Abhandlung, beren Berfaffer teineswegs wie Forfter ein revolutionarer Geift, aber ein burch Renntniffe und Besonnenheit ausgezeichneter Philosoph mar. Im fünften Teil der "Bersuche über verschiebene Gegenstände aus ber Moral, ber Literatur und bem gefellichaftlichen Leben" von Christian Garve findet fich eine - wie es icheint, aus bem Nachlaß zuerst gebruckte - feine und forgfältige Arbeit "Über die öffentliche Meinung" (S. 291-331). Raft möchte ich biefe vortreffliche Studie wortlich wiedergeben, um ihrem Berbienft gerecht zu werben. Garve fpricht fich einleitend babin aus, feine Begebenheit habe vielleicht bie Dacht ber öffentlichen Meinung (in bem Sinne, ben er bem Borte gebe) beutlicher gezeigt als bie Reformation. "Der, welcher glaubt, baß die Bredigten und Schriften Luthers bie Beranberung in ben religiofen Begriffen ber Menfchen querft hervorgebracht haben, welche fich von feiner Beit berfcreibt, - bag er ber Urheber ber Reformation fei, ber fcblaat bie Rraft eines Mannes ju boch an und verkennt bie Rraft ber Bahrheit. Nein, eben weil schon vor Luthern in mehreren drifts lichen Ländern eine große Angahl von Menschen so bachte wie er. bie Ungereimtheiten bemertte, welche er ins Licht feste, fich von ben=



<sup>1</sup> Er kennt bas kleine Buch, bas vielleicht als erstes die öffentliche Meinung auf dem Titelblatte trägt, von einem ungenannten Berfasser (Franz Josias von hendrich nach Bauer, S. 26) "über den Geist des Zeitalters und die Gewalt der öffentlichen Meinung" 1797. Es ist aber recht unbedeutend, im Bergleiche sowohl mit Forster als mit Garve.

jenigen Mißbräuchen gebrückt fühlte, gegen bie er sich erhob, und die Wahrheiten, welche er laut predigte, wenigstens dunkel ahndete: eben deswegen war sein Anhang so groß und die Ausbreitung der Reformation gleich in den ersten Jahren seiner Erscheinung so schnell. Es hatte sich eine öffentliche Meinung gebildet, daß eine Anderung in der Lehre, den Gebräuchen und vornehmlich in der Hierarchie der Kirche vorgehen müsse; und selbst über viele Punkte des neu zu errichtenden Systems war man im stillen zu einer Entscheidung und Einstimmigkeit gekommen. Daher der unerwartete Beifall, welchen der Mann in der Welt fand, der diese gemeinschaftlichen Urzeile vieler in seinen Schriften gleichsam nur sammelte und kundmachte. Er wurde der Vereinigungspunkt, um den sich die schon vorhandene Partei sammelte, wodurch ihr Geist sichtbar wurde; er war aber nicht der Stifter derselben."

3ch bente freilich, daß man nur mit Borbehalt von ber öffentlichen Meinung als einheitlicher Macht in jenem Zeitalter reben barf. Denn es fehlte ber Zusammenhang und Bertehr, bas Leben auch ber Städte hatte noch gang und gar lotalen Charafter und manderte nur schwer und langsam von einem Orte gum anderen-Auch beruhten die herrschenden Stimmungen gegen die Rirche mehr in bumpfen und untlaren Gefühlen, unterftust burch Ahnungen und Prophezeiungen ber Schwarmgeister, als daß eine icharfe und beftimmte Willensmeinung auf Erneuerung bes Rirchenwefens gerichtet Die gesamte Borftellungswelt bes Boltes wurzelte noch im Blauben und Aberglauben, alfo in ber Aberlieferung. Rur eine Minderheit, in erster Linie die Geistlichkeit, und von Laien fast nur Abel und wohlhabenbere Bürger, maren bes Lefens tunbig. Es gab feine Beitungen und feine telegraphischen Depefchen. als Drudfcriften wirkten noch Bilber, man bente an bie Biblia Pauperum; ber holgichnitt machte bie Anschauung bes Beiligen wie bes Berhaften und Difachteten volkstumlich. Gelefen murben natur lich vorzugeweise fromme Schriften, von benen freilich manche bie Berberbnis ber Welt und ber Rirche anklagten und nicht nur Buße, sonbern auch Neuerungen verlangten: wenn auch nie unter biesem Namen, sondern immer als Wiederherstellungen bes Alten und Echten, ber ursprünglichen Gemeinbe ober menigstens ber uns verweltlichten Rirche! Gemiß mar bie erregte Gesamtstimmung, burch zunehmende Teuerung genährt, gegen Raufleute und Wucherer ebenfo heftig wie gegen Monche, Weltgeiftliche, jum Teil auch gegen Abel und Fürsten gerichtet, etwas der öffentlichen Meinung

<u>`</u>

₹1<u>1.</u>1

· ....

E II

: : : :

--- Z

....

٤ .: ا

ملدرج مستعمارا

ءَ ت

بر مدار

77

į

: 3

Ś

ţ

n N

عائتا ز

-12

1

H. 1

y.

بمبرز

نشد

ئزي

أنزوا

Ahnliches, und wir burfen sagen, baß bie öffentliche Meinung ber beutschen Nation eben bamals in ben Anfängen ihrer Entwicklung ftand. Denn wie Garve felber flar und icharf ausspricht: "Dffentliche Meinung in bem Sinne ber Erfinder biefes Ausbruckes und berjenigen frangofischen Schriftsteller, welche fich felbst am besten verstehen (Garve leitet Begriff und Wort "opinion publique" aus Frankreich ber, ,von wo uns fo manches Gute und Bofe jugeführt ift', fagt er), ift bie Übereinstimmung vieler ober bes größten Teils ber Bürger eines Staats in Urteilen, die jeber einzelne, zufolge seines eigenen Nachdenkens ober seiner Erfahrungen, über einen Begenftand gefällt bat." Er erläutert biefe Begriffsbestimmung wie folgt: "3d fage, die Urteile, beren Übereinstimmung eine öffentliche Meinung ausmachen foll, muffen von ben einzelnen Berfonen - von jeder für sich, unabhängig und ohne Ginfluß von den übrigen, gefällt worden fein. Auf alle, welche die gemeinschaftliche Meinung hegen, muß die Sache an fich ben nämlichen Gindruck gemacht, jeder muß fie nach feinen Beistesanlagen und aus feinem Standpunkt betrachtet und gleichförmig mit ben übrigen befunden haben." - "Denn öffent= liche Meinung" - fahrt er fort - "foll nicht mit Berkommen, Gewohnheit und ben Folgen ber Erziehung einerlei sein; sie foll nicht die Übereinstimmung bebeuten, welche die Gefete und die eingeführte Religion in ber Denkungsart einer Nation, ober bie, welche ber Einfluß eines mächtigen ober berebten Mannes bei einer Partei hervorgebracht hat. Da, wo nur ein Mensch benkt und urteilt und die übrigen ihm aufs Wort glauben oder vielleicht bloß seinen Worten nachbeten — da, wo gewisse Begriffe, ununtersucht, von Eltern auf Rinder fortgepflanzt und burch beständige Wiederholungen jeder neuen Generation eingeprägt werben, ba, wo Berabredungen ober Zwang Einstimmigkeit hervorbringen: da ist keine öffentliche Meinung - benn es ift nichts vorhanden, mas Meinung heißen konnte -, bie immer voraussett, daß der Mensch, ber sie hegt, seiner eigenen Natur und ben Ginbruden, welche bie Dinge auf ihn machen, in feinem Urteile folgt."

Ich würde von jener Definition Garves zunächst bahin abweichen, daß ich an Stelle vieler oder des größten Teiles setze "aller Bürger", um einen Begriff zu gewinnen, dem vielleicht niemals eine Wirklichkeit entsprechen kann, der aber eben dadurch ein echt wissenschaftlicher, ein mathematischer Begriff oder, wie Kant sagt, eine Idee wäre. So verstanden, hängt die öffentliche Meinung aufs innigste zusammen mit dem Geisteszustande, den wir Bildung nennen, Garve nennt ihn im Geifte bes 18. Jahrhunderts "Auftlarung". Daß er biefen Zusammenhang tennt, geht aus ben Worten hervor, bie wir in ber gleichen Abhandlung finden: "Man hat oft und viel über ben Rugen und Schaben ber Auftlarung geschrieben und ge Wer fich felbst versteht und ein vernünftiger Mensch ift, tann bie Ausbreitung und Rultur ber Bernunft, worin eben bie Aufflärung besteht, für nicht anders als nüglich halten. tann aber die Frage fein, ob es nicht beffer ift, bag ein Menfc ober eine Ration, wenn fie noch unfähig find, richtig zu urteilen, lieber gar nicht urteilen." 3ch möchte nur folgenbe Bemerkung bingufügen. Wie immer man barüber benten moge, gewiß ift, und nur bies geht uns hier an, daß bie Reigung ju urteilen, jumal öffentlich ju urteilen, zunimmt mit ber Ausbilbung bes Berftandes, also ber geistigen Bildung, die als Boltsbildung bedingt ift burch die Ausbreitung bes öffentlichen Unterrichts, als bobere Bilbung aber immer nur einer kleinen Minderheit eigen und für Unbemittelte nur burch auferordentliche Duben ober gludliche Bufalle zu erlangen ift. Bilbung bes Berftanbes ju forbern, Die Denfchen ju eigenem Urteil ju erziehen, bies Urteil frei ju machen von Borurteilen, es fritifd ju ftimmen gegen alle überlieferung, ben Willen ber Burger baburd ju Umgestaltungen und Umwälzungen in Staat und Rirche geneigt ju machen, ift bas Ibeal bes Zeitalters ber Aufflärung - bes "philosophischen Sahrhunderts" - gewesen, bas in ber frangoficen Revolution feine ebenfo glanzvolle wie grauenvolle Bollenbung fand. -Gang und gar als ibeal muß aber auch Garves Boftulat gebeutet werben, bag ber einzelne unabhängig von ben anberen zu feinem Urteile gelange. In Wirklichkeit ift die Wirkung ber Suggestion und Anstedung, bas Rachahmen und Nachsprechen, von unermeglicher Bebeutung für bie Bilbung ber öffentlichen Meinung wie für bie Augbreitung eines religiöfen Glaubens, eines Enthufiasmus, einer Allerdings gibt es auch Kalle, bie ber von Garve Schwärmerei. ausgesprochenen Ibee ziemlich nabe kommen.

### V.

Wenn schon biese frühesten Denker über die öffentliche Meinung sie als ein wesentlich neuzeitliches Gebilde und als eine Frucht der Aufklärung und Bildung auffaßten, so ist eine wachsende Erkenntnis ihres Zusammenhanges mit dem Aufstieg des Großbürgertums, also mit der ungeheuren Zunahme von Industrie, Handel. Verkehr, und folglich

bes groß- und weltfläbtischen Befens, um fo mehr von ben Theoretitern bes 19. Jahrhunberts ju erwarten. In einigem Dage finben wir Diefe Erwartung erfüllt. Bunachft wieberholen fich bie Erklarungen, worin die öffentliche Meinung als eine verhältnismäßig junge Erfceinung bargestellt und in Berbindung mit ben Fortschritten ber politischen Freiheit, also insbesondere ben Ginrichtungen einer mitregierenden Boltsvertretung gebracht wird. So bestimmt Begel: aunächst erhalte bas "Moment ber allgemeinen Renntnis" - bas Mitwiffen, Mitlenken und Mitbefchließen über bie allgemeinen Angelegenheiten fei bie unterfcheibenbe Bestimmung ber "Institution von Stanben" - burch bie Dffentlichteit ber Stanbeverhanblungen feine Ausbehnung; bie Eröffnung biefer Gelegenheit von Renntniffen habe aber bie allgemeine Seite, "baß fo bie öffentliche Meinung erft Bu mahrhaften Gebanten und gur Ginfict in ben Buftanb und Begriff bes Staates und beffen Angelegenheiten und bamit erft zu einer Fähigkeit, barüber vernünftiger zu urteilen, kommt; fobann auch bie Befdicte, bie Talente, Tugenben und Gefdidlichfeiten ber Staatsbehörben und Beamten tennen und achten lernt". (Grundlinien ber Philosophie bes Rechts, berausgegeben von Gans, C. 407 § 315.) Offenbar wird hier an die geistige - neben ber politischen - Dit= berrichaft einer Rlaffe, und zwar ber vorzugemeife gebilbeten, als ber vielrebenben, viellefenben und vielermagenben, gebacht. Der Begelianer Rofenfrang bestimmt junachft "bas Bolt" als bas bie öffentliche Meinung habende, naber bann bie Burger bes Boltes als bie Glieber ber "Gefellichaft", benn in ihr fcleife fich bas Schroffe ber privaten Meinungen ab und finbe von allen Seiten ber Ermäßigung und Aufklarung. Rur ein freies Bolt aber fpreche in ben Gefellichaften feine öffentliche Meinung aus. "Offentliche Meinungen tann es nur ba geben, wo bie Burger fo viel Geift haben, baß fie fich bes Reflektierens über bie Institutionen bes Staats und ber Rirche nicht entschlagen tonnen." . . "Dhne bas Denten über Staat und Rirche und ohne die unmittelbare Luft an folchem Denken tann es zu keiner Meinung kommen." . . . "Daher kann in bespotischen Staaten von politischer Meinung gar nicht bie Rebe fein" usw. (Rurger Begriff ber öffentlichen Meinung. Borgelesen in ber Garten-Gefellicaft ju Balle 1831, in Rofentrang, Stubien, aweiter Teil, Leipzig 1844, S. 222-223.) Das gleiche Jahr (1831) brachte eine Untersuchung, die in lateinischer Sprache (De notione opinionis publicae) G. E. Fifcher als Jenaische Habititationsschrift porgelegt hatte. Bei feinen Unterscheibungen anberer Art gelangt Somollers Jahrbud XL 4.

aber ber Berfaffer nicht bagu, die Bebeutung ber Sache im Beitbewußtsein beutlich herauszustellen. Wohl aber finben wir bies wieder bei Clemens Theodor Perthes, wenn er (Das bentiche Staateleben por ber Revolution, hamburg und Gotha 1845, S. 230 ff.) bas "fogiale Leben" als ein neues, ber fruberen Zeit unbefannt gebliebenes, geiftiges Sein, bas fehr allmablich und unbemertt aemachfen fei, hervorhebt: "Die Bauern, Sandwerfer, Rramer fanden außerhalb, bie Gutebefiger, bie allmählich hervortretenben Fabritanten und bie Raufleute innerhalb bes fozialen Lebens." Der foziale Sinn, ber bagu gehöre, habe sich zwar nicht - wie ber Ritterfinn im Ritterftanbe, ber Bürgerfinn in ber ftabtischen Gemeinde - in einer ihm entsprechenden Form ausgeprägt, aber boch fei bie Macht, womit bas foziale Leben bie ibm angehörenden Ginzelnen ergriff und feftbielt, nicht ausschließlich innerer Ratur gewesen. Es habe in feiner Ronvenienz eine Norm ausgebilbet, welche fo ftart, ja ftarter als ein Gefet es vermocht hatte, ben Kreis umgrenzte, innerhalb beffen bie Ginzelnen fich bewegen burften. "Das Organ ferner gur Birtfamteit nach außen, welches für ben Ritterfinn in bem Fehberechte. für ben Bürgerfinn in bem ftabtifchen Rechte lag, mar für ben fozialen Sinn bie öffentliche Meinung, eine Tat bes fozialen Lebens, welche mitbestimmend in die Zeitverhältniffe eingriff." Scharf tritt ferner bie richtige Erkenntnis barin bervor, bag Berthes bie neue Stellung, welche bas beutsche Fürstentum und bie Rachtommen ber alten Ritterschaft feit bem Ende bes Dreißigjahrigen Rrieges für fic in Anspruch nahmen, als schärfften Biberspruch gegen bie bas fogiale Leben beherrichenbe Geistesrichtung binftellt. - "Der pratenbierten Stellung beiber gegenüber erhob fich bie öffentliche Dieinung tief gereigt ju bem noch jest nicht beenbeten Rampf." Bas Berthes bas fogiale Leben nennt, "biefe unbestimmte, jeber festen Grenze und Gestaltung entbehrenbe, aber bennoch febr wirffame Dacht" (6. 242). ift bie fich vorbereitenbe Ginheit ber gemeinburgerlichen, großburger. lichen Rlaffe, ber "Bourgeoisie"; bie öffentliche Meinung ift ihre in Bejahung und Berneinung fich aussprechenbe Willensmeinung. Giner ber staatsrechtlich-fogiologischen Berolbe und Sprecher biefer Rlaffe in unferer Literatur ift ber Schweizer Bluntichli gemefen 1. Er be-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bon älteren beutschen Bublizisten, die dem Gegenstande ihr Rachdenken widmeten, mögen noch Zachariae, Bollgraff, Held genannt werden. — Auch H. v. Treitschte betrachtet die öffentliche Meinung als eine Mact und Waffe b.8 "Mittelstandes": hist. u. polit. Aussche III, 13 u. sonst. — Bon englischen Theoretikern möge hier Dicey hervorgehoben werden, wegen seines

ginnt seinen Artikel im Staatsworterbuch ("Die öffentliche Meinung" Band VII, S. 345 ff.) mit bem Sage: "Die Macht ber öffentlichen Meinung ift feit etwa einem Jahrhunbert in ber givilifierten Belt gang ungeheuer gestiegen" und fpricht bann im vierten Abfat bie Mare Ertenntnis aus: "Sie ift nicht bie Meinung ber Mächtigen noch bie Meinung ber feltenen Beifen. Gie ift bie Meinung por= nehmlich ber großen Mittelflaffen. In bemfelben Dage, in welchem die Mittelklaffen ben öffentlichen Dingen ihre Aufmerksamkeit zuwenden und fich ein Urteil bilben über bie politischen Intereffen, nimmt die Bedeutung ber öffentlichen Meinung überhand, und je einflugreicher bie Mittelflaffen werben, um fo höher fleigt auch bas Ansehen ber öffentlichen Meinung. Daraus erklärt fich ihre große Bebeutung für bie Gegenwart, benn niemals mar ber Ginfluß ber Mittelflaffen auf ben Staat großer als jest." Die hochmutige Berachtung, womit viele Dottrinare auf bie öffentliche Meinung nieberfeben (vermutlich bentt Bluntichli bier an fozialiftifde Schriftfteller), und ber eitle Sohn, welchen bas eingebilbete Junkertum über fie ausschutte, fei nicht minber toricht als bie "rabitale" überschapung ber öffentlichen Meinung 1.

intereffanten Berkes "Lectures on the relation between law and public opinion in England during the nineteenth century", London 1905. Er bezeichnet als öffentliche Meinung die Gesamtheit der Bünsche und Borstellungen in bezug auf Gesetzgebung, welche das englische Boll, "ober, genauer zu reden, die Mehrsteit derzenigen Bürger" hege, "die in einem gegebenen Augenblick tätigen Anteil am öffentlichen Leben genommen haben" (S. 10).

Bauer hebt bie Ausführungen Bluntschlis hervor (6. 22 f.) und nennt ihn einen ber erften, bie bem Problem ber öffentlichen Reinung methobifc naber getreten feien. Soweit es im Rahmen ber liberalen Beltanichauung ju lofen war, habe er es (a. a. D.) mit Glud behandelt. Aber auch hier wieberholte es fich, bag bie Begner einer berrichenden Beitftromung ungleich icharfer faben als beren Anhanger. hier und überhaupt in feinem erften Rapitel fceint mir Bauer bie richtigen Linien für bie Auffaffung bes "Schlagwortes" ju feben; er vermifct fie aber, menn er im zweiten Rapitel bie "Maffe" folechthin als bas (folglich von ihm mit Geringschähung behandelte) Subjekt ber öffentlichen Reinung barftellt. Das britte Rapitel (S. 68) aber beginnt er bann mit bem Sate Ranles, der auch in unserem Tegte, S. 420, sitiert ift; er ftellt bem gegenüber die Beftimmtheit, "mit ber zum Beilpiel Mommfen und Beloch bies politifche Schlagwort ber neueften Beit in die Belt ber Antite verfegen". Der fceinbare Biberfpruch lofe fic, wenn man in bem Begriffe bie Raturtatfache von bem Schlagwort trenne. Die folgenden Ausführungen (S. 68-146) wollen bann zeigen, daß es eine öffentliche Meinung immer und überall gegeben habe, bag man ihren Birtungs. freis im altgermanischen und im mittelalterlichen Staate nicht allzu gering anfolagen burfe (S. 113), baß fie fich freilich anbers auf bem Lande, anders in

Innere Übereinstimmung mit dieser Ansicht — ich nenne se so, weil auch Bluntschli nicht das Bewußtsein gehabt zu haben scheint, daß er den Begriff willkurlich für seine Zwede abgegrenzt hat — zeigen alle Auffassungen, die, gleich Perthes und den früheren Publizisen, auf die Entstehung und das Wachstum der öffentlichen Meinung als eine wesentlich neuzeitliche Erscheinung hinweisen. Sine solche Auffassung macht unter den Historikern kein geringerer als Ranke geltend mit dem Sate: "Richt erst heutzutage hat die öffentliche Meinung Einsuß in der Welt bekommen; in alles Jahrhunderten \*des neueren Europas\* hat sie ein wichtiges Lebenselement ausgemacht" (Werke, Bd. 37, S. 87). Sebenso meint Dahlmann (Gesch. der franz. Revol., Leipzig 1845, S. 7) in bezug auf die Zeit nach dem Tode Ludwigs XIV. (1715): "Ran war überhaupt in ein Zeitalter getreten, da eine öffentliche Meinung sieder die weltlichen Dinge in der ersten Entsaltung stand;

ber Stadt "gebürbe" (S. 109), aber es sei kein Bunder, daß sie zwischen dem Mauern der modernen Riesenstädte sich "am wohlsten fühle" (S. 102); Sitten und Gebräuche seine auch eine Erscheinungsform der öffentlichen Meinung und als solche auch im modernen Staate nachzuweisen (S. 114 f.). Bis etwas Gewohnheit und Sewohnheitsrecht würde, müßten die Extreme der Anschauungen sich erst ausgleichen, dis eine gemeinsame Formel gefunden ist. "Diese gemeinsame Formel entspricht dem, was wir gewöhnlich "öffentliche Meinung" nennen" (S. 115). Dann sährt der Berkasser fort: "Freilich ihre moderne, irrlichternde, in den Städten ausgewachsene Schwester trägt ein anderes Angesicht. Rimmt man diese als einzige Form an, dann allerdings hat das Mittelalter wenig gehabt, das einer öffentlichen Meinung ähnlich sähe. Aber ein solcher Schluß widerspräche allen Ersahrungen von der Stetigkeit der Entwicklung des menschlichen Seistes" (S. 115).

Es tritt hier flar gutage, bag Berfaffer von ben Gigenschaften eines wiffenfcaftliden Begriffes feine gureidenbe Borftellung bat. Bas "wir gewöhnlid" öffentliche Meinung nennen (ber Sprachgebrauch), barf allerbings bei ber Bilbung und Bestimmung bes Begriffes nicht außer acht gelaffen werben; aber biefe Bilbung und Bestimmung ift ihrem Wefen nach eine freie Denthandlung bes Beiftes, bie ben 3med einer gultigen (alfo gemeinfamen) Ertenntnis ber Tatfachen ins Auge faßt. Bichtiger als mas "wir gewöhnlich", ift, mas berufene Denter über bie Sache bisher unter bem Borte verftanden haben. Gur bes gange Broblem barf ich mohl auf meine Schrift "Philosophifche Terminologie in pfpchologifder und fogiologifder Anficht" (Leipzig 1906) binweifen. - Ginen unerfreulichen Fehler, ber in bem angezogenen Rapitel Bauers begegnet, barf ber Rrititer nicht vorbeilaffen. Er fcreibt (S. 120) von ben amerifanifden Rolonien vor ihrem Abfall, auch bort fei ber Berb ber revolutionar gerichteten öffentlichen Meinung "nicht bie mehr länblichen Staaten, fonbern bie Mittelpuntte bes Welthanbels, bie beginnenben Großstäbte Maffacufette unb Bofton." Gine Stadt Daffaculetts bat es nie gegeben.

man meinte und untersuchte nicht sowohl in jedem Bolk für sich mehr als gemeinschaftlich in allen Bolfern von Bilbung; weit entfernte Denter befämpften ober unterftutten fich lebenbiger als je aupor in Fragen ber unmittelbaren Gegenwart" (Dablmann vermifcht bier Erscheinungen von verschiebener Art, und bie Begiehung auf bie "weltlichen Dinge" wird man beffer tun, in ben Begriff ber öffentlichen Meinung aufzunehmen). Der naturwiffenschaftliche Siftoriter R. von Bellwald hat mit Recht bie Anfange weiter gurudaefcoben. "Mit Enbe bes 16. Jahrhunderts", fagt er (Rulturgefc. 8 II, 520), "begann nämlich die öffentliche Meinung in Europa gang leife eine Macht zu werben, ber fich auch bie Berricher nimmer völlig gu entziehen vermochten." Auch James Bryce, ber gum erften Male biefer Macht in bezug auf ein großes Land, worin, wie er in übereinstimmung mit anderen Beobachtern fagt, fie ftarter als irgendwo fich geltend mache und beffer als irgendwo ftubiert werben konne, eine fpstematifche Darftellung gegonnt hat, beginnt bas zweite Ravitel bieser Darstellung (The american commonwealth, P. IV Ch. LXXVII) mit bem Sage: "Wir reben über bie öffentliche Meinung als eine neue Rraft in ber Welt, bebeutend erft, feit bie Regierungen anfingen, politheitlich (popular) zu werben."

#### VI.

Bu ben vielen anberen Zeugniffen biefes Sinnes gebort es auch, wenn vielfach die öffentliche Meinung mit ber Breffe, alfo ichließ. lich mit bem Ginfluß ber Tageszeitungen verwechselt ober gleichgefest wirb. Dem wiberfprechen gwar bie besten Gemahremanner, bie vielmehr immer auf die Wechselwirfung zwischen beiben Erscheinungen bes öffentlichen Lebens aufmerkfam machen; ja, bei ben brei bervorragenben Autoren bes 18. Nahrhunderts - Neder, Forfter, Garve -. beren Betrachtungen über ben Gegenftanb bier erörtert worben find, muß bem mobernen Lefer auffallen, baß fie taum eine Anbeutung über ben Busammenhang enthalten. 3m 19. Jahrhundert ift aber biefer Bufammenhang augleich mit ber unermeglich weiten und breiten Entfaltung ber "freien" Breffe mehr und mehr in ben Mittelpunkt ber Ertenntnis bes Gegenftanbes getreten. Mit Recht behandelt Bauer in eingehender Beife (S. 265-317) bie Zeitung als "Ausbrudsmittel" ber öffentlichen Deinung und bestreitet ben Sas Solben= borffs (Befen und Wert ber öffentlichen Meinung, S. 8), bag bie Preffe bic öffentliche Meinung in ber Mehrzahl ber Falle "mache"

(S. 286) 1. Wenn auch unser Berfasser dies Thema nicht zu erschöpfen meint, so liefert er boch wertvolle Beiträge dazu, auch in dem zeitgemäßen jüngeren Schriftchen "Der Krieg und die dssentliche Meinung". Hier möge eine allgemeine Empfehlung genügen. Das Schriftchen ist noch in der ersten Zeit des Weltkrieges entstanden. Erk nach dessen Ende wird eine zusammensassend und objektive Ansicht auch dieser Seite der ungeheuren Erlebnisse sich gewinnen lassen.

Der Aufmerklamkeit des Verfassers ist die tressliche Studie des rumauschen Gelehrten — jest Professors an der Universität zu Jassy — Demetrist Gusti über "die Grundbegriffe des Prekrechts" (Abhandlungen des kriminalikischen Seminars an der Universität Berlin. Neue Folge, V. Band, 4. heit Berlin 1908, Guttentag. VIII u. 181 S.) entgangen. Es befindet sich darin es bemerkenswerter Abschnitt über den Begriff des Publikums und die öffentliche Meinung als rechtsbildenden Faktor; eine brauchdare Bibliographie besindet sich am Schlusse des Heftes. Gusti ist manchen Lesern dieser Abhandlung aus All Mitarbeiter am Jahrbuch bekannt. Er hat als warmer Freund des Deutstums gegen die seise öffentliche Meinung seines Landes gekämpft.

# Obrigkeitsstaat und Volksstaat,

## ein migverständlicher Gegenfag'

### Von Guftav Schmoller

3nhaltsverzeichnis: Die zwei Berfasser Preuß und Delbrud S. 423. — Preuß' Standpunkt und Inhalt der Schrift S. 424—425. — Kritik derfelben S. 426—427. — Inhalt von Delbrud's Schrift S. 427—430. — Jusammensaffende Betrachtung S. 431—434.

besprechen. Sie stammen beibe von politisch gerichteten Professoren ber Berliner Universität; beibe Berfasser kann man als liberal bezeichnen; aber ber eine nähert sich einer konservativen, wie ber andere einer bemokratischen Weltanschauung. Preuß ist orthodog bemokratisch; b. h. seine Gedanken sind von den neueren politischsoziologischen Forschungen, die auch die Demokratie und ihre Jbeale kritisch betrachten, unberührt, während Delbrück die Gedanken sortsührt, die im letzten Menschenalter gegen den überlieferten demokratischen Liberalismus, seine Begriffe und Lehren mit Energie aufgetreten sind. Ich wende mich zunächst zu Preuß.

Auf bem Umschlag zu seinem Buche gibt ber Verfasser selbst eine Art Quintessenz besselben; es heißt ba: "Der Weltkrieg stellt uns vor die Frage, woher stammt in Deutschland das stetige Mißverhältnis zwischen militärischen Leistungen und politischen Erfolgen? Warum haben wir so wenige wirkliche politische Führer? Sind wir hoffnungslos unpolitisch insolge unserer Rassenanlage, oder sind wir nur verkummert?" Der Verfasser versucht nachzuweisen, daß die Fähigkeit zur Politik sich nur in der tätigen und verantwortzlichen Teilnahme jedes (?) Bürgers am politischen Leben entwickeln könne. Der bisherige deutsche Parlamentarismus gebe wohl die Möglichkeit zum politischen Reden, nicht aber zum schöpferischen politischen Handeln. Die Formel unserer innerpolitischen Entwicklung müsse also lauten: "Identität von Bolt und Staat, Staats-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Hugo Preuß, Das beutsche Boll und die Politit. Politische Bibliothet. Perausg. von E. Berustein, H. Dorn und G. F. Steffen. Bb. XIV. Jena 1915, Eugen Dieberichs. 8°. 199 S. Preis: Papptob. 3, Lwb. 4 Mt. Und: Hans Delbrück, Regierung und Bollswille. Eine alabemische Vorlesung. Berlin 1914, Georg Stille. Il. 8°. Vu. 205 S. Preis 1,20 Mt.

wille im Bolfsstaat. Nur barauf kann auch eine wirkliche nationale Gemeinschaft erwachsen, in ber die Einheit ber Rriegszeit sortbesteht."

Sein Buch führt uns in zwölf Kapiteln Deutschlands und vor allem Preußens politische und Berfassungs-Geschichte vor, sucht zu erklären, warum wir im Auslande so wenig verstanden werden, warum wir so anders sind als die demokratischen Staaten Besteuropes, warum wir die politischen Formen englisch, französischen Ursprungs nicht oder nur wenig annahmen. Seine Antwort ist: weil wir im Obrigseitsstaat stedengeblieden sind, uns nicht zum Volksstaat dieher durchringen konnten. Er versichert, er wolle damit kein Bertuttal über Obrigseitsstaat und Volksstaat aussprechen (S. 58—59), sonden nur das Anderssein erklären und die Abneigung der anderen Volksgegen uns. Aber sein ganzes Büchlein ist eine starke Polemit gegen den in seinen Augen veralteten Obrigseitsstaat.

Jeber, ber sich für die deutsche Verfassungsgeschichte der letten 150 Jahre in Deutschland interessiert, wird die Schrift mit Intereste lesen, wird darin das Resultat ernsthaften Nachdenkens eines geschulten Staatsrechtslehrers sinden. Er wird auch zugeben, das Preuß ein belesener Kenner unserer deutschen Memoirenliteratur ist und sie geschickt benutzt, die entscheidenden Wendungen und Persönlichteiten, hauptsächlich die der deutschen Geschichte von 1840 bis 1890 zu erklären. Volle Zustimmung zu seinen Urteilen wird der Bersasse aber nur bei denen sinden, die auf einem ganz gleichen politischen Standpunkt stehen, wie zum Beispiel bei G. Anschütz in den Preußischen Jahrbüchern, Bd. 164 (Mai 1916, S. 339—346).

Preuß ist einer ber begabtesten neueren Staatsrechtslehrer; in gewissem Sinne ein Schüler Gierkes, hat er boch bessen Wendung zu einer mehr konservativen Betrachtung unseres politischen Lebens nicht mitgemacht, sonbern im Gegenteil die Genossenschaftsgedanken fortschrittlich ausgedeutet. Er ist einer der Häuptlinge des Berliner kommunalen Freisinnes geworden, der, sozial auf semitischer Millionarsbasse beruhend, unsere Hauptstadt mehr oder weniger beherrscht. Und es will mir immer vorkommen, daß in diesen Kreisen, so tüchtig und chrbar sie sind, der politische Horizont und das politische Urteil doch zu sehr von dem einen Gedanken erfüllt ist: in ihren Kreisen seine solche Überlegenheit von Intelligenz, Charakter und Talent, das es ungerecht und schölich für Staat und Gesellschaft sei, das ihr eng zusammenhaltender Kreis die Universitäten, das Heren zusammenhaltender kreis die Universitäten, das Geer, das bestasten

ber Stadt Berlin und ihrer Verwaltung ber Fall sei. Bei ben meisten, auch wohl bei Preuß, unbewußt, wirken berartige Stimmungen beeinstuffend auf ihr politisches Denken. Ich möchte sagen: ich kann mich bei aller Hochachtung für Preuß ber Vermutung nicht entschlagen, sie seien auch bei ihm ganz wesentlich ber Kern seiner Urteile.

Bielleicht am beutlichsten spricht er sich über bas heutige Preußen am Schlusse, Seite 194 ff., aus. Er führt folgenbes aus.

Die innerliche Notwendigfeit einer Entwidlung in ber Richtung auf Ibentität von Staat und Bolt wird vertannt: es wirb an ber Behauptung bes Obrigfeitsspftems als vermeintlicher Staatsnotwenbigkeit festgehalten; bie Folge ift bie Notwenbigkeit ber Ausichließung aller möglichen Bevölferungsteile vom Staate. Das be-Rebende obrigfeitliche Spftem muß die ausgeschloffenen Glemente nach ber Methobe divide et impera gegeneinander ausspielen, statt fie für ben Staat ju nuten. Die im Staate und in ber Obrigkeit berrichenben Glemente muffen im Wiberfpruch mit ber verfaffunasmäßigen Rechtsaleichheit fillschweigenb, aber nicht unbewußt verfaffungswibrig verfahren. "Wenn man Staatsburger wegen ihrer Abstammung ober ibres religiöfen Betenntniffes ober ibrer Gefinnung ober ihrer Betätigung in ber Arbeiterbewegung von ber verfaffungsmaßigen Gleichberechtigung ausschließt, so wird biefe Rechtswidrigkeit boch nicht baburch geheilt, bag man ben mahren Grund ber Ausfoliegung vorfichtig verschweigt." Die Unwahrhaftigfeit bes Systems wird baburch noch verschärft; bas System wirft fo kontrafelettorifch; "benn es find in ber Regel nicht bie nach Anlage und por allem nach Charafter für bas öffentliche Leben Geeignetsten, bie fich um alle jene Ausschließungsgrunde berumzubruden verfteben, und bie beshalb von bem Sustem mit Borliebe ausgelefen werben."

Ich verkenne nicht, daß in diesen Borwürfen ein Keim von Bahrheit liegt: ber jüdische Assessor, der sich tausen läßt, um gewisse Amter zu erreichen, der jüdische Gutsbesitzer, der daß gleiche tut, um in der Selbstverwaltung emporzusommen, ist sicher nicht der Beste seines Glaubens und seiner Rasse. Aber deshalb ist es doch entsernt nicht allgemein richtig, daß wir die Rechtsgleichheit unserer Berfassung gröblich verlezen, weil einzelne Amter noch nicht jedem jüdischen ungetausten Bewerber erreichbar sind, weil einzelne Regimenter das ihnen zustehende freie Wahlrecht des Offizierstorps noch zum Judensausschluß benutzen, weil an den Universitäten noch nicht alle zahlreichen jüdischen Privatdozenten so rasch Prosessoren werden, als sie person-



lich glauben, es nach ihrem Talent ju verdienen. - Das große Ibeal ber politifden und rechtlichen Gleichberechtigung lagt fich mu in bem Tempo burchfeben, als bas Boltsbewuftfein fich bem Stand. puntt bes Gefetes angepaßt bat. Seine Durchführung finbet be zeitweife natürliche hemmungen, wo eine Minoritat ber Raffe, bet Glaubens ufw. fich bei freier Bulaffung rafch gur intoleranten Berricherin bes Staates baw. ber betreffenben Bermaltung, ber einichlägigen Organe ju machen weiß. Wie rafc haben bie jubijden Brivatbogenten und Professoren jugenommen! Bie rafc haben bie Juben es erreicht, bag an einzelnen Rliniten jahrelang nur jubifde Affistenten angestellt murben, wie bewahrheitete fich in manchen Fo fultäten die Prophezeiung, bag ber erfte jubifche Orbinarius in zehr Jahren fünf und mehr andere Juben nach fich ziehe! Die Benachteiligung ber Juben im preußischen Staatsleben ift heute fast ichon bem Berfcminben nabe und macht bereits bem Gegenteil ba und bort Blat. Bollenbs eine Benachteiligung ber Ratholiten findet in Breugen heute nirgends ftatt, man konnte bas Gegenteil behaupten: Berwaltungsbranchen wird ber Ratholif meift über ben Brotestanten fiegen. Daß man bie Sozialbemotraten 1880 bis 1914 oft falfd beurteilte, ift ebenfo ihre eigene Schuld wie die der Regierung; das man ihre gemäßigten Bertreter in ber Selbstverwaltung bam. für einzelne bestimmte Amter oft und lange falfdlicherweise ausschließen wollte, habe ich ftets felbst gefagt und getabelt. Aber man ift im Begriff, auch bas aufzugeben. Im ganzen hat man fich in Preußen feit 1806, noch mehr feit 1858 und gar feit 1888 ber Rechts gleichheit in immer rafcherem Tempo genabert, trot aller einzelnen Rückfälle in ben Stanbestaat. Und barauf tommt es an.

Preuß verlangt, daß der Bolksstaat den Obrigkeitsstaat ersete. Was heißt das? Soll etwa darunter verstanden werden, daß die Obrigkeit im Staate verschwinde, daß das "Volk" an seim Stelle trete, so ist das ein platter Unsinn; es bleibt ein Spielen mit Worten auch dann, wenn nicht die Beseitigung der Obrigkeit, sondern nur eine volle Beherrschung der Obrigkeit durch das Bolk, d. h. in Wirklichkeit durch geschickte Parteisührer verlangt wird. Auch in der roten Republik hat nie und nirgends das Volk als solches regiert.

Der Begriff ber Bolles ist ein ethnographisch-historischer, ein politisch staatswissenschaftlicher. Seine Verwendung als staatsrechtslicher Begriff wie die Ableitung politischer Forderungen aus ihm unterliegt dem größten Bedenken. Der Begriff von Volksrechten, der volkstümlichen Verfassung, schillert in allen Farben. Wer ist das

Bolt? Der Demokrat benkt babei an bie Maffe, an bie unteren Rlaffen, bie Arbeiter; er will bem Bolke in biefem Sinne zu Gin-fluß, zu Macht, zur Herrschaft verhelfen.

Aber bie neuere foziologische Wiffenschaft fagt mit Recht: auch in ber Demokratie herriche nicht bas Bolt, fonbern gemiffe Barteien und ihre Führer. Der Sozialbemofrat Michels 1 hat uns aezeiat. baß auch in ber fozialbemofratifden beutiden Arbeitericaft eine führenbe Ariftofratie und Bureaufratie entstanben ift. Er fpricht bavon, baß jebe Demofratie bem Gesch ber Ochlofratie unterliege. Sasbach bat in feinem Buche verfucht, bas mahre Wefen ber Demotratie in ben Bereinigten Staaten, ber Schweis und Frantreich aufaubeden; ich glaubte bas Wefen biefes Buches zu treffen, wenn ich es unter bem Titel anzeigte: "Die Demotratie auf ber Anklagebant." Delbrud ift zu feinem Buche: "Regierung und Bolfswille" (1914) burch biefe Bücher und abnliche neuere, bie er G. 68 gufammenfiellt, angeregt worden. Es seien baraus nur erwähnt: A. Teklenburg, "Die Entwidlung bes Bahlrechts in Frankreich feit 1789", bann Lowell, "The constitution in England", Ostrogorski, "La démokratie et l'organisation des parties politiques", enblid Belloc and Chesterton, "The party system" unb Mac Kechnie, ...The new democracy and the constitution".

Die wesentliche Grundlage bes Delbrückschen Büchleins ist aber natürlich das weit ausgreisende eigene historische Studium des Bersassers, welcher Borlesungen über Altertum, Mittelalter und neuere Zeit seit vielen Jahren an der Universität hält und wesentlich von versassungsgeschichtlich vergleichendem Standpunkte. Aus dem reichen Schatze seiner Studien gibt er Seite 88—130 eine kurze übersicht über die Verfassungen von Athen und Rom bis zu denen der neueren Staaten, einschließlich Preußens und Deutschlands. Und diesem "Spaziergang durch die Weltgeschichte" fügt er Seite 1—88 und Seite 130—187 als Sinleitung und als Schlußergebnis seine allzemeinen Urteile über Regierung und Volkswillen an, die ungefähr das Gegenteil von Preuß' demokratischer Verherrlichung des Volkszwillens darstellen.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die Soziologie bes Parteiwesens in der modernen Demofratie. Bgl. meine Anzeige im Jahrbuch XXXV (1911), S. 20—40 und meinen Artikel in der Internat. Monatoschrift, Oktober 1911: Das zunehmende Berständnis für Aristokratie und Bureaukratie in der radikalen und sozialistischen Literatur.

Die moberne Demokratie, 1912. Bgl. meine Anzeige Jahrbuch XXXVII (1913), S. 2049 ff.

Delbrud beginnt mit ber Bemertung, bag man heute verlange, bas Bolf folle vermöge ber abwechselnben Barteien fich felbft regieren. Er fragt: Was ist bas Bolt? Bas ift fein Bille? Rulturvölker find Raffenmifdungen, find etwas geschichtlich Ge worbenes. Bum Bolle gehören auch Frauen, Rinber, gablreiche Rich stimmberechtigte. In ben entscheibenben Dajoritätsabstimmungen geben ben Ausschlag meift Minoritäten, icon weil bie Nichtabstimmenben oft 10-50 % ausmachen. Statt ber Bolfsmajorität entscheiben jebenfalls bie Barlamentsmajoritäten. Das englische Unterhaus bat im 18. Jahrhundert die Regierung bestimmt, ohne im entfernteften mit bem Bolte übereinzuftimmen. Delbrud erortert bann bas primgipielle Befen ber Majoritat, jum Beifpiel bie Zweifel, ob je bie größere Klugheit auf ihrer Seite fei. Wie fagt boch ber Dichter: Was ist Mehrheit, Mehrheit ist Unfinn; Berstand ist ftets bei wenigen nur gemefen. Weiterbin befpricht Delbrud bie Ausfichten bes Bropor gebantens; er ichilbert bie großen Schaben ber heutigen frangofifchen Majoritätsregierung; erörtert bas Neferenbum, bie indirette Bahl Die Boltsfouveranitat, fagt er, ift eine bloge Fittion. im ftaatsrechtlichen Sinne hat teinen Willen. Es hat viele pormarts fcreitenbe Staaten gegeben ohne Ginfluß bes Bolles auf bie Re gierung, fo jum Beispiel noch bas Breugen bes 18. Jahrhunberts. Wo heute bas Bolt einen großen Ginfluß bat, wie in ben Bereinigten Staaten, werben vielfach die Amter, wie die Bablftimmen einfach ge fauft; es ist eine Ausnahme, wenn folche Korruption im beutigm England und in ber Schweiz fohlen. Die heutige Demofratie erreicht wohl die innere Teilnahme und ben guten Billen breiter Bollsteile für ben Staat, aber ce fehlt baneben gar zu leicht an ber fit bie Lentung ber Staaten unentbehrlichen Ehrlichfeit. Beisheit und Festigteit.

Plato wollte beshalb die Philosophen regieren lassen; Preußen versuchte es mit einem durch Examina gesiebten Beamten- und Ossisierstand; aber der Staat kam damit 1815—48 in Gegensat zu den nationalen Idealen; es mußte 1840—50 sich zu einem Barlament nach allgemeinem Wahlrecht. Die Parlamentsmajoritäten bestimmen in Deutschland nicht die Minister; aber sie haben doch einen großen Einsluß, ja eine solche Macht, daß sie zum Beispiel Bismarck Entlassung herbeisührten. Das Volk regiert nicht; aber es hat bei uns, wie in anderen gesunden Staaten, eine erhebliche Teilnahme an ben wichtigsten staatlichen Entscheidungen.

Das wird nun historisch gezeigt; bie neueren Revolutionen von 1640-1850 werden besprochen. Der Ginfluß des Bolles ift vorhanden, ob parlamentarisch ober konstitutionell regiert wirb. Die parlamentarische Regierung fest zwei regierungefähige Barteien voraus, bie in Deutschland fehlen; wir hatten 1867 wie heute fieben bis acht Barteien. Wir haben ein Königtum, eine Armee, ein Beamtentum, bie fich ber parlamentarifden Verfaffung nicht einfügen laffen. Delbrud fragt, was wurde aus Deutschland werben, wenn wir nacheinander abwechselnd eine konfervativ-agrarische, eine sozialbemokratische und bann wieber eine ultramontane Reichsregierung hatten? um eine parlamentarische Parteiregierung tann es sich bei uns hanbeln, wohl aber um ein bualiftifches politifches Spftem, bas ficherlich gewiffe Schwächen, aber auch feine Borguge bat. Unfere Parteien kontrollicren bie Regierung, aber es fehlt ihnen bas volle Berantwortlichkeitsgefühl; fie treiben beshalb öfter fclechte Finangpolitif. Aber bie Parteien prufen bafür fachlich und geben ihre Entscheibungen nicht ausschließlich vom Bartei= und Fraktionsintereffe Der Reichstag kritisiert bie Regierung, aber er führt sie nicht. Es muffen immer wieber Rompromiffe gefchloffen werben, bie freilich auf beiben Seiten leicht eine gewiffe Difftimmung gurudlaffen. Aber alle Parteien haben jest boch ein positives Verhältnis zur Regierung. Dan klagt, Deutschland sei ein zurudgebliebener Bolizei- und Rlaffenftaat. Aber es ift bie einzige Großmacht mit allgemeinem, geheimem Stimmrecht, mit freiem Berfammlungs- und Bereinsrecht. Deutschland ift bas einzige Land mit einer weitgebenben organischen Sozialpolitik. Es hat allein seit langem allgemeine Schulpflicht und auch feit geraumer Beit unentgeltlichen Bolkbunterricht. Es hat ein gutes höheres Schulwesen, bas auch ben begabten Söhnen ber kleinen Leute juganglich ift. Deutschland bat bie bemotratischste aller Inftitutionen, die allgemeine Wehrpflicht.

Das soll ein zurückgebliebener Klassenstaat sein! Das Ibeal ber Sozialdemokratie liegt in den Urzeiten der Menschheit: damals gab es keinen privaten Grund und Boden, damals gab es eine Rechtsprechung durch das Bolk und eine Wahl der Fürsten durch das Bolk; es gab eine Entscheidung über Krieg und Frieden durch das Bolk. —

Wir haben heute eine agrarische Majorität im Reichstag, und wir haben Agrarzölle; aber sie haben sich im Kriege bewährt. Bir haben in ben Konservativen und ben Sozi intransigente Parteien. Aber wir kommen boch mit bieser Regierung ber politischen Beamten-



intelligenz und mit dieser Außerung ber Bolksinstinkte im Reichstage aus. "Es ist eine Täuschung, im Reichstage ben Bolkswillen zu sehen, ber Bolkswille läßt sich nicht organisieren." Wir machen allerlei politische Fehler; aber es fragt sich, ob mehr als die weiteuropäischen Staaten. Delbrück führt als Beweis preußischer Fehler die Polenpolitik an. Ich kann dem nicht zustimmen, gehe aber hierauf nicht ein, sondern nur auf seine Schlußbetrachtung. Er vergleicht die deutsche Regierungsweise mit der englischen, französischen und nordamerikanischen.

Dort regieren gewiffe Parteien, nicht weil fie gang besonders fähig maren, fondern weil fie die Maffe hinter fich haben; und fie haben fie, weil fie verfteben, fie immer wieder einzufangen, weil fie baju bas notige Gelb haben, bafür gemiffe firchliche und anden außerpolitische Ginfluffe verwenben. In biefen Staaten fehlt bas Beamtentum und bas Beer, fo wie wir biefe Institutionen vortrefflich ausgebildet haben, wie fie einzigartig find. Beibe find naturgemaß in ber Band ber Fürsten und muffen es bleiben. Unfere Berfaffung und unfer Barteimefen haben fich tropbem unferen 3meden entsprechend entwidelt. Unfere ftarte Monarchie und unfere teilweise intransigenten Barteien haben fich immer wieder ju ben nötigen Rompromiffen gufammengefunden, und fo wird es auch fünftig geben. Es ift mahr, baß babei bie politischen Talente fich nicht gang fo leicht entwickln wie bei einer parlamentarifchen Parteiregierung. Aber bafur fiort auch nicht, wie bei jener, ber ewige Bechfel ber regierenben Minifterien jebe Stetigkeit ber Staatslenkung. Es ift eine hauptvoraussetung jeber guten Regierung, bag bie großen Ziele und Dagnahmen von langer Band ber und ftetig vorbereitet werden. Das ift viel schwierige mit turgen medfelnben Barteiministerien, welche von ber Bopularität ber Tagesstimmungen abhängen.

Dafür haben wir die Rehrseite zu tragen, daß der Monarch dem Schicksal seiner Persönlichkeit unterliegt, und daß das Beamtentum nicht die ausschließliche Organisation der politischen Intelligenz ift. Aber wir erhalten durch die Notwendigkeit der Verständigung zwischen Regierung und Volksvertretung doch im ganzen eine Staatsleitung, die vom Interesse des Ganzen mehr beherrscht ist als jede Parteix regierung. Der Volkswille ist dei uns so wenig ganz ausgeschaltet wie bei der Parteiregierung.

Der Boltswille äußert sich auch in Deutschland mehr und mehr; er wirft auf unsere Parteien vielleicht etwas schwächer als in par- lamentarischen Staaten; aber er wirft bafür selbständig auch auf

unser Beamtentum und Fürstentum, nicht von Tag zu Tag, aber um so steiger. — Die historisch gebilbeten Kräfte bes Bolkes ringen auch in Deutschland miteinander und werden für die Staatszwecke immer wieder zusammengefaßt. —

Wir find am Schluffe mit unferer Befprechung ber zwei Bucher. Wir ftellen Delbruds Wert bober als bas von Breug; aber wir glauben auch bem letteren gerecht geworben ju fein. Wir lehnen nur eine Angahl Wendungen besfelben ab, die vom Berfaffer felbft vielleicht nicht fo ernft gemeint finb, wie fie ber Rabitalismus auf-Wir leugnen, bag irgendmo eine Identität von Bolf und Staat vorhanden fein tonne; wir glauben nicht, bag irgenbwo "jeber" Burger eine "tätige" und verantwortliche Teilnahme am Staate haben Wir find zufrieben, wenn allgemeine Wehr- und allgemeine Schulpflicht, eine gute Selbstverwaltung und eine gute Breffe in immer weitere Boltetreife Berftanbnis ber ftaatlichen Berhaltniffe und politischen Sinn bringen. Wir find für Rechtsgleichheit, wie Breuß; aber wir verzweifeln nicht, wenn irgendein großes politisches Talent jubifcher Raffe beute noch nicht fo rafc, wie feine Freunde es munichen, ben für ibn paffenben Minifterfeffel findet. Jebes Jahr verfündet Walther Rathenau wenigstens einmal in ber Neuen Freien Breffe, es werde in Deutschland nicht beffer, ebe nicht bie Leute, wie sie Preuß empfiehlt, mehr in die hochften Stellen tommen. 3ch batte gar nichts bagegen, wenn Rathenau biefes Biel felbst erreichte. 3d glaube aber, er hat jest bem Staate burch feine Tätigkeit ebenfoviel genütt, als wenn er auf einem Ministerftuble fage.

Immer werben die höheren Schichten der Gesellschaft den Staat mehr beeinflussen als die Bolksmasse; aber die Besten aus dem Bolke, auch aus den unteren Schichten, steigen heute in Deutschland doch auch in ein dis zwei Generationen zu Stellung und Einsluß empor, nehmen teil an obrigkeitlichen Stellungen. Jeder gut regierte Staat aber muß eine starte, sesse Obrigkeit haben. Auch die äußerste Demokratie, wie Athen unter Perikles, hatte sie. Ja, sie hatte eine Diktatur des Herrschenden in noch stärkerem Maße als bei uns der König. Unser Ofstziers und Beamtenstand kann nach unten sich noch etwas freier öffnen; aber seine aristokratische Stellung wird bleiben, wie die aristokratische Stellung der Führer in der Sozialdemokratie sich noch mehr besestigen wird.

Ob die anderen uns feindlichen Staaten uns ganz versichen ober nicht, bas wichtigere ist es, bag sie besiegt werben. Das Ber-

fichen wird fpater icon kommen, hat zum Beispiel in England mit ber allgemeinen Behrpflicht icon begonnen.

Daß wir heute nicht zu viele fähige politische Führer hätten, wie Preuß behauptet, barüber wird man streiten können. Ich zweisle, ob die Führer unserer politischen Parteien heute tieser stehen als die von 1860—90. Einen Bismard haben wir heute freilich nicht; solche Männer kommen aber auch nur alle 500 Jahre einmal. Es ift falsch, Caprivi, Hohenlohe, Bülow und Bethmann direkt mit ihm zu vergleichen. Auf mindestens dieselbe Linie sind sie sicher mit ihren engelischen und französischen gleichzeitigen Rollegen zu stellen. Ich glaube, der eine oder andere unserer Reichskanzler und Minister stehen wesenblich höher als ihre auswärtigen Rollegen. Und sie haben geleistet oder leisten dasselbe, ob sie unter ihren Ministerkollegen den einen oder anderen der Herren hätten oder gehabt hätten, die Breuß vermißt.

Was unsere Staatsleitung heute erreichen wird, kann niemand in der Gegenwart sagen; die großen Lästermäuler, die heute glauben, alles besser machen zu können, am wenigsten. Erst die Zukunft wird es lehren.

Mein Urteil über ben preußischen Staat, feine Staatsminister, feine hoben Beamten und feine Parteiführer beruht auf einer über 50 jährigen, ben betreffenden Rreifen nabetretenden Erfahrung. 34 war 1864-72 Professor in Salle und zugleich Stadtverordneter, nahm bamals am Parteileben regen Anteil. Nachbem ich 1872-82 bot Elfaß und feine Berwaltung und bamit einen großen Teil ber bott amtierenben hoben preußischen Beamten und Offiziere tennengelemt batte. tam ich 1882 nach Berlin. 3ch ließ mich ba nicht, wie Minifter von Gobler es munichte, jum Abgeordneten mablen; aber ich verfolgte boch aus nächfter Rabe ben Gang ber öffentlichen Angelegenheiten, nahm 1884-90 an ben bamals michtigen Staatsrats figungen und bann an einer Reihe vorbereitenber Berwaltungs- und Gefetgebungstommiffionen teil; fo jum Beifpiel an ben Beratungen über bie Borfenreform, an benen über bie Reform ber inneren Ber waltung. In ber Borfenreform= und Rartell=Enquete gingen auch alle beutschen führenben Männer ber Bolkswirtschaft an meinen Bliden vorüber. Dabei lernte ich bas gefamte hobe Beamtentum und viele ber entscheibenben politischen Barteiführer, bie in ben betreffenden Rommiffionen mit fagen, genauer tennen als im Parlament Im Jahre 1897 murbe ich Bertreter ber Berliner Univerfitat im Herrenhaus und lernte ba die Führer unserer agrarischen Arifio tratie wie unferer haute finance, gablreiche bobe Staats- und

Provinzialbeamte und unsere sämtlichen preußischen Oberbürger= meister ber großen Stäbte kennen.

So hatte ich seit über 50 Jahren Gelegenheit, unser hohes Beamtentum und die meisten unserer Parteisührer zu sehen, zu beobachten, zu beurteilen. Mit dem hervorragendsten, wie zum Beispiel
mit Miquel und Delbrück, mit dem Fürsten Bülow und den Ministern
von Berlepsch und von Möller, mit Oberbürgermeister Beder kam
ich in ein nahes persönliches Verhältnis, das mir erlaubte, oft auch
hinter die Kulissen zu schauen. Mit Bismarck habe ich nicht sehr
oft aber doch einigemal persönlich eingehend gesprochen, aber ich
stand seiner Schwester, Frau v. Arnim, seinem journalistischen Ratgeber Constantin Rößler und anderen Persönlichkeiten, die ihn sehr
genau kannten, sehr nahe. Mit den wichtigsten Ministerialdirektoren
aus den verschiedenen Ressorts, mit Althosf, mit Thiel, mit Lohmann verband mich eine jahrelange Freundschaft.

Es ift hier nicht ber Ort, barüber Beiteres ju erzählen. Rur bas möchte ich fagen: die Tätigkeit bes Abgeordnetenhauses wie bes Herrenhaufes wird nur ber richtig beurteilen, ber genau gesehen und erlebt hat, bag bie, welche in ben Barteien, in ben Rommissionen, in ber Berichterstattung fast alle Entscheidungen beherrichen, fast alle Arbeit tun, Diejenigen Manner find, Die burch eine Beamten- ober Offizierslaufbahn ober burch langjährige Selbstverwaltungsarbeit eine große Sachtenntnis erworben haben. Sind barunter auch folde. welche mit einem Ronflitt aus bem aktiven Dienst geschieben sind, welche junächst die stärtsten Gegner ber Regierung wurben, ihren Stempel hatten fie aber boch als Beamte befommen: ber Fortidritts. mann Gugen Richter fo gut wie biefer ober jener frubere, fpater frondierende Landrat. Rur wenige traten in die Boltsvertretung ein, um Rarriere zu machen, wie bie meisten Abgeordneten ins englifche ober frangofische Barlament. Sehr viele brachten eine Sachtenntnis mit, die weit über ber ber Abvotaten fieht, die im Ausland febr häufig bie Sauptmaffe ber Abgeordneten ausmachen.

Eine gewisse gemeinsame geistig-moralische Atmosphäre umfaßt so unsere Minister und die Bolksvertreter. Die Verständigung ist trot oft großer Abweichung der Überzeugungen im ganzen doch meist möglich. Die gemeinsame Borbilbung, das gemeinsame Verständnis für die Staatsnotwendigkeiten verbindet doch den Konservativen und den Liberalen, den katholischen wie den protestantischen Beamten, den Nationalliberalen und den Fortschrittsmann; jest mehr und mehr

28

auch den seit 20 Jahren in ber Selbftverwaltung mitarbeitenden Sozialbemokraten mit bem Bertreter bürgerlicher Parteien.

Und beshalb werden im ganzen vernünftige sachgemäße Beschlüsse gefaßt, beswegen einigt sich die obrigkeitliche Beamtenregierung immer wieder mit der Bolksvertretung. Auch die maßgebenden Bolksvertreter werden von ihren obrigkeitlichen Erfahrungen beherrscht. Und darum eben sind sie fähig, mitzuregieren.

Harzburg, 1. Juli 1916.

# Besprechungen

Bierfandt, A.: Staat und Gefellschaft in ber Gegenwart. Eine Einführung in das staatsburgerliche Denken und in die politische Bewegung unserer Zeit. (Wissenschaft und Bildung, Einzeldarstellungen aus allen Gebieten des Wissens. Bb. 132.) Leipzig 1916, Quelle & Meyer. Rl. 8°. 162 S. Geh. 1 Mt., geb. 1,25 Mt.

Der verbiente Bertreter historischer Bölfertunde an ber Berliner Universität greift mit biefem Buchlein aus feinem Sauptforfdungegebiete ber Bolferfunde und Urgeschichte binuber in bie moberne Staatslehre; er zeigt mit bem Nebentitel, mas er anstrebt. Er bringt aus feinen Spezialstudien einen weiten horizont mit, er vereinigt bamit eine febr lebenbige pfpchologische Beobachtungsgabe, er urteilt vom Standpuntt einer fortschrittlichen sozialreformatorischen, fozialpädagogischen Weltanschauung. Nicht jeder Lefer wird ihm in allem folgen tonnen : ich mochte zum Beifpiel bie Thefe, bag ber Staat ftets durch Eroberung entftanben fei, beanstanden. Auch vermiffe ich bie Ginwirtung mander flaffengeschichtlicher Schriften; er ermahnt jum Beifpiel weber meine Schriften, noch bie Buchers; bas Rlaffengeschichtliche tritt überhaupt gurud gegenüber ber Darlegung ber jungften beutichen Gegenwart, ihrer Barteien, ihrer Rampfe, ber Entstehung ber heutigen Gesellschaft. Aber biefe mirb mit Sachlunde und geiftvoll geschildert. Es ift eine Urt fogialreformatorischer liberaler Bekenntnisschrift eines felten gebilbeten Befellschaftstheoretikers, aber frei von jeder Ginfeitigfeit.

Besonders gelungen scheinen mir die Kapitel über die politischen Parteien der Gegenwart und über den Kampf innerhalb der modernen Gesellschaft. Das heil sieht er in der Ausbildung einer "Machtmoral",

gu ber icon bie verschiedenften Unfage vorhanden feien.

harzburg, Enbe Juli 1916 Guftav Schmoller

Brentano, Lufo: Aber ben Bahnfinn ber handelsfeinbfeligkeit. Bortrag, gehalten in Burich am 13. Juni 1916. München, Ernst Reinhardt. 8°. 32 S.

So oft ich Brentano begegne, bin ich überrascht und erfreut über bie unveränderte Elastizität seines Geistes, über die Jugendkraft, die sich bis an die Schwelle des Alters bewahrt hat. Diesen Eindruck macht auch der hier zu besprechende Bortrag zur Ehrenrettung des Freihandels. Schon der Titel zeigt den ganzen Brentano, wie er seit fünfzig Jahren sur dieses Ideal gekämpft hat: das Berlassen der freihändlerischen Theorie hat, wie stets, in den Weltkrieg geführt. Die ältere Handelspolitist, wie stets, in den Weltkrieg geführt. Die ältere Handelspolitist, wie stets, in den Weltkrieg geführt. Die ältere Handelspolitist, wie stets, in den Weltkrieg geführt. Die ältere Haubelspolitist, wie stets, den geführt habe, sei erst durch Cobben ad absurdum geführt worden. Leider hätten dessen lich in England nicht behauptet; der Neumerkantilismus sei auch dort erstanden. Nur so glaubte England seine Welthandelsherrschaft dewahren zu können. Allerdings habe England eine Entschlibigung gehabt: die Wendung Deutschlands zum Schutzoll.

Immerhin sei das nicht das Ausschlaggebende gewesen. Man sei in England zum Gedanken des geschlossenne handelsstaates zurückgekommen; der habe immer zum Kriege geführt. Jest spekulierten die Feinde Deutschlands sogar auf einen solchen Zustand nach dem Frieden: die Folge werde sein, daß die Rultur Europa verlasse, daß Asien unter die Harschaft Japans komme. Berdiene derartiges nicht die Bezeichnung "Wahnsinn"?

Ich will hier nicht versuchen auszuführen, wieviel Wahrheit, wie viel Einseitigkeit bieser Gebankengang moo voto enthält. Jedensalls hätte Brentano nach meiner Ansicht hinzufügen mussen, um ganz gercht zu bleiben, daß England, wenn es bei Cobben stehenbleiben wollte, auch die Weltteilungspläne Disraelis verwerfen mußte, nicht nach Agypten gehen, nicht halb Afrika sich einverleiben durfte; daß die amaikanischen Schutzolltenbenzen viel falscher und verberblicher eingriffen als die beutschen, daß ber beutsche Tarif von 1879 sehr bescheiben war, ursprünglich nur als Wasse für bessere Handelsverträge gedacht war, das unsere Tarife von 1892 und 1904 nur die Antwort waren auf die riesenhaften Eroberungen und Einverleibungen Englands.

Nicht sowohl die Schutzolltendenzen, sondern die von England be gonnene, von Rußland und Frankreich fortgesetzte letzte Teilung der Erde zu egoistischen Machtzweden haben zuletzt zum heutigen Weltkrieg geführt. Harzburg, Anfang August 1916 Guftav Schmoller

Sieveting, Seinrich: Konstantinopel in seiner weltges schichtlichen Bedeutung. Bortrag im Rathaussaal zu Bapaume, Dezember 1915. Bapaume 1916, Korpsverlagsbuchhandlung. 8.33 S.

Der Rebner will bie weltgeschichtliche Bebeutung Konstantinopels barlegen und erreicht biefen Zwed ausgezeichnet. Er ift einer ber beften beutschen Wirtschaftshiftorifer; sein Gebiet ift hauptsächlich bie biftorife Entwidlung ber großen italienischen See- und Sandelestabte; Die Ge fcichte bes Mittelmeerhanbels fteht im Mittelpunfte feiner Studien. S verfteht er in großen anschaulichen Bugen Ronftantiopel feine Stelle it ber Staaten= und Wirtschaftsgeschichte anzuweisen. Er geht von ber geographischen Lage, ben fulturellen Bebingungen ber beiben Meeredengen aus, bie bas Marmarameer einschließen, bas Schwarze und Mittellandift verbinden. Er führt uns die geographische Lage von Troja und Byjant Die hiftorifchepolitischen Boraussehungen biefer Stabtebilbung vor; wit feben die griechische und perfische, spater die romifche Berricaft fich bie festseben; wir begreifen die Berlegung ber Raiferrefibeng von Rom a ben Bosporus burch Konstantin. Die Ausbilbung und bas Fortbestelle bes byzantischen Reiches wird une flargemacht. Sieveling sieht bie Miffion bes halb verfteinerten oftromifchen Reichs in ber Erhaltung ber Elemente ber antiken Rultur burch taufend Jahre hindurch, burch alle bie Sahrhunderte ber Berftorung, ber Boltermanderung und bes Reubauet ber europäischen Staatenwelt. Wir begreifen, wie die großen italienischen Handelsstaaten sich hier festzuseten versuchen mußten, wie aber gulett Konstantinopel 1458 an die Türken fiel.

Das europäisch türkische Reich und Konstantinopel bebrohte zuerst Ungarn, Osterreich, Deutschland; es konnte aber da doch nicht weit vordringen; es wird selbst vom 18. Jahrhundert an durch Rußland bedroht. Im 19. entsteht die große Frage: kann sich die Türkei erhalten, nachdem Griechenland, Rumänien, Bulgarien, Serbien usw. ihr immer größere Teile des europäischen Besitzes genommen haben? Der Redner sucht zu zeigen, daß gerade ein türkisches Reich mit dem Schwerpunkt in Kleinasien und mit der Tendenz sich zum europäischen Kulturstaat umzubilden, nur bestehen könne mit dieser Hauptstadt, die auch heute noch ein Weltzentrum an der Grenzscheide von Europa und Asien sei. — Der Geograph, der Hihrungen des kompetenten Sachkenners lesen.

Bargburg, Enbe Juli 1916

Guftav Schmoller

Grünberg, Rarl: Wirtschaftes uftanbe Rumaniens vor bem Rriege. Zwei Bortrage, gehalten in ber Freien Bereinigung für ftaatswiffenschaftliche Fortbilbung in Wien. 1916. 8°. 54 S.

Grünberg stammt aus Rumänien, er hat verschiebene gute Bücker über das Land geschrieben, ist hervorragender Sachkenner, so daß diese Borträge große Belehrung dieten. Sie schildern in Abschnitt I die Entstehung des heutigen Rumäniens, seine Landwirtschaft, seine neuere Ausund Einfuhr (S. 1—17); dann in Abschnitt II (S. 17—31) seine neuere Agrarverfassung, hauptsächlich die Cuzasche Resorm von 1864, die Boden- und Betriedsverteilung, die Ungesundheit des Großgrundbesstes, seine unsoziale Verwaltung in Groß- und Trustpacht, die Bauernrevolten 1888 und 1907 und die neueren Resormversuche (1866—1889, 1907/08), welche die Dienst- und Pachtverträge des däuerlichen Proletariats besser und Bollpolitit und ühre Resultate, der IV. (S. 43—52) führt diese dis zur Gegenwart fort und schildert die bestehenden industriellen Verhältnisse. In den Schlußbetrachtungen zeigt der Verfasser, wie wünschenswert es sei, daß Deutschland und Osterreich- Ungarn ühren Konturrenztamps um den rumänischen Warft ersehten durch einen pragmatischen Zusammenschluß.

Das Büchlein sei all benen empfohlen, die sich mit dem handels=

politischen Broblem "Mitteleuropa" befaffen.

Harzburg, August 1916

Guftav Schmoller

(Thimme, Friedrich): Bom inneren Frieden bes beutschen Boltes. Ein Buch gegenseitigen Verstehens und Vertrauens. Leipzig 1916, S. hirzel. 8°. 574 S. Geh. 5 Mt., geb. 7 Mt.

Es ift ein glüdlicher Gebante bes verdienten Historikers und herrenhausbibliothekars F. Thimme, 38 deutsche angesehene Berfönlichkeiten hier zusammen sich aussprechen zu lassen über den Frieden unter den Weltanschauungen, unter den Konsessionen und kirchlichen Barteien, unter den Klassen und Berufsständen, unter den politischen Parteien, unter den

Nationalitäten in Deutschland. Denn in unseren Tagen, da wir um unfere Erifteng tampfen, ift ber innere Frieden mabrlich eine ber bring-

lichften Bflichten.

Immerhin war bie Aufgabe nicht leicht. Es bestand für bie 30fammensehung und die Lesbarteit bes Buches die Gefahr, bak die Friedens ermahnungen in 38 Bariationen zuviel bes Gleichmäßigen brachten und beshalb ermübend wirften; 38 Predigten über basfelbe Thema in einem Buche vereint, hatten taum auf großen Erfolg zu rechnen. Diefe Gefahr war nur zu vermeiben, wenn es gelang, fo hochstehende Mitarbeiter # gewinnen, bag nicht fowohl bie Ermahnung jum Frieden ben Rern ber Abhandlungen bildet, sondern die jedesmalige fachliche Erörterung ba Brobleme, ber fcmebenben großen Fragen, bie Anbeutungen über berm Lösung: nicht bloß moralische Erbauung und Anregung, sondern wirkliche Belehrung über bie größten Zeitfragen mußte ber Lefer erhalten, und amar fo, daß er Neues, Großes, Bergerhebenbes aus ber Lekture fcopfte.

Diefes hohe Biel tonnte natürlich nicht von allen 38 Autoren gleich mäßig erreicht werben. Auch bebeutenbe Rrafte tommen teilweise nicht über folche Klippen hinmeg. Aber in einem erheblichen Teile ber Beiträge wird ber Lefer boch bas finden, mas bem hoben genannten Biel entspricht.

Es sei versucht, darüber turz zu berichten: Der Stoff ift in fünf Abschnitte gegliebert. Die zwei erften find bem geistigen Leben gewibmet: bem Frieben unter ben Weltanfcbauungen und bem unter ben Ronfessionen und firchlichen Barteien. enthält acht philosophische, ber zweite fieben firchenpolitische Abbandlungen.

R. Euden fpricht von ber im beutschen Boltecharafter, im beutschen Bemute murzelnben einfeitlichen beutiden Beltanicauung: ber Deutsche arbeitet um der Sache, um der Arbeit selbst willen, seine Tab traft quillt aus bem Triebe, durch eigene Entscheidung und Tat empor aufommen: die beutsche Freiheit entspringt aus ber Betätigung innere Selbständigkeit. Der Deutsche versteht andere Bölker und seine eigene Bergangenheit, weil er fich in sie verfeten tann. Er hat Ehrfurcht wer allem Großen, por allem por ber Religion. Goethe fagt: Chrfurcht ik was ben Menschen zum Menschen macht. Im eigenen Bolte haben wir fo große Begenfäte ber Weltanschauung als anbere: wir haben Ibealiften und Realisten, Individualisten und Sozialisten. Aber bei allen Gegen fagen und Rampfen verfteben wir boch bie Unterordnung unter bas gemeinsame Bohl. Und wir konnen hoffen, bas nach bem Frieben nod mehr zu tun als bisher.

Beiftreich und tief erörtert Baul Ratorp Universalismus, Andividualismus und Staatsgesinnung; lettere sei 🗷 Deutschland lange verkummert gewesen; aber fie habe fich boch it neueren Zeiten mächtig entwickelt, vor allem burch ben gegenwärtigen Rrieg.

Dem fogialbemofratifchen Redatteur A. Fenbrich find mir im Sahrbud (3g. XXXIX, 1915, S. 988) schon früher mit Anerkennung begegnet; a gehört zu ben anziehendsten Berfonlichkeiten und schwungvollsten Schrifts ftellern seiner Partei: er spricht hier von fozialistischer und drifts licher Weltanschauung. Er weiß mit großem Gefchick bie Fehler barzulegen, bie fich bie driftlichen Befampfer ber Sozialbemokratie und

bie sozialistischen Heber gegen bas Christentum zuschulben kommen Iassen. Er fragt zum Beispiel S. 53: liegt ber Gebanke so fern, "bak in der Ötonomie des geistigen Weltgeschehens etwa der Materialismus der Sozialdemokratie ein gerade in der Entwicklungslinie liegendes Mittel sein könnte, um den Keim des Christentums und die Kräfte des Lebens zu höchstem Bachstum anzuseuern, um die Durchschlagskraft der idealistischen Lebensbejahung im Sinne von Christus auf ihre höchste Spannung zu bringen? Etwa so, wie alle Demokratien, vom kosmischen Standpunkt aus betrachtet, nur undewußte Erzieherinnen der Monarchie sind, weil sie immer steigende Ansprüche an deren Lebenskraft und Regierungstunft stellen? Und genau so wie alle höher gearteten Monarchien nur wieder edlere demokratische Kräfte weden."

Pfarrer G. Liebster sucht zu zeigen, daß evangelisches Christentum und moderner Sozialismus sich nicht dieett beeinflussen, wohl aber indirekt: der Sozialismus werde sich sein eigenes Christentum erarbeiten. Zuerst handle es sich darum, sich gegenseitig

Iennenzulernen.

In sehr verständiger Beise behandelt der Sozialdemokrat Beinrich Beus Sozialdemokratie und Kirchenchriftentum. Er halt der ersteren vor, daß sie in einer Begriffsspstematik gefangen sei, wohl zu hehen verstehe, aber seelisches Glück nicht verdreite. Er wünscht mehr Geikliche, die als Gemütserzieher und Tröster das Ohr der Sozialdemokraten erreichen.

Bilhelm Thimme, protestantischer Geistlicher, Bruber bes herausgebers, legt bar, wieso und warum evangelisches Christentum und moderne Weltanschauung in Gegensat tommen mußten, aber auch, wie sie sich wieder mehr verstehen können; beibe seien uneinheitliche, unfertige, noch nicht zu klarer Erfassung ihrer selbst gelangte Größen.

Brof. Rabemacher-Bonn bespricht vom Standpunkt bes patriotisichen Ratholiken die Einordnung des Katholizismus in das moberne Leben. Indem der Katholizismus auf die Vermählung von Natur und Abernatur, von Humanität und Christentum ausgehe, bilde er ein kulturförderndes Element im Menschen- und Völkerleben. Die katholische Denkweise genüge allen Ansprüchen der Wissenschaft in bezug auf Freiheit; der Katholizismus der Gegenwart habe einen frischen sozialen Zug.

Der Jesuit Beter Lippert erganzt biese Ausführungen und sucht ju geigen, bag beutsches Wefen und Katholizismus so verwandt feien,

baß fie naturgemäß zufammenwirften.

Im zweiten Abschnitt, welcher ben Frieden unter den Konsessionen und tirchlichen Parteien behandelt, spinnt der protestantische Prosessor Martin Rade-Marburg diese Fäden weiter; er zeigt, wie Prostestantismus und Katholizismus sich im neuen Deutschland zuseinander verhalten müßten: er schilbert die Ursachen des Gegensates, die Fortwirfung der alten Kämpse, aber er setzt dem die nationale Gemeinschaft gegenüber, die zu gegenseitiger Duldung auf Grund des gegenseitigen Verständnisses führen könne.

Der katholische Pralat Mausbach (Münfter) bespricht bie Art,

wie die Wahrung und Forberung bes tonfessionellen Friedens

möglich fei.

Brof. Drudmann (Greifswald) gibt ein Bild ber protestantis fchen Barteien nach bem Rriege, und Brof. Rahl (Berlin) gibt unter bem Titel "Frieden unter den kirchlichen Parteien" eine Berfaffungs- und Barteigeschichte bes beutschen Brotestantismus im 19. Sabe bunbert, bie zu ben beften Abschnitten bes Berles gebort. erganzt durch die drei Abhandlungen: 1. von Brof. Baumgarten (Kiel): "Burgfriede unter ben tirchlichen Parteien", 2. von Prof. Mahling (Berlin): "Die Kirche und ihre Friebensaufgabe im Bolksleben" und 3. von Prof. Rein (Jena): "Die Soule, ein Mittel inneren Friedens".

Ist so bas geistige beutsche Leben auf etwa 240 Seiten behandelt, fo folgt nun auf 236 bas foziale und bas politische. Staatsfetreit Dr. Bernhard Dernburg erörtert Deutschlands meltwirtschaftliche Zukunft und ben inneren Ausgleich, Brälat Dr. Pieper (Munchen-Gladbach) bie foziale Berftandigung, Dr. S. Beines mann (Sozialbemotrat) die Theorie des Rlaffenkampfes und bie praktifche Arbeitsgemeinschaft ber Klaffen, Ministerialbirektor Dr. Thiel ben Ausgleich zwischen Stabt und Land; Prof. Fagbenber fpricht barüber, wie burch Renninis jum Berftanbnis unferer Landbevölkerung zu kommen sei; Dr. W. Waldschmidt erörtet als Unternehmer ben Gegenfat von Unternehmertum und Arbeiter fcaft, ber Generalsekretar bes Gesamtverbanbes driftlicher Gewentschaften A. Stegerwald (Röln) gibt bas Gegenstück bazu, indem er bie Bleichberechtigung ber Arbeiterschaft im neueren Deutsch land befpricht; biefen beiben Abhandlungen folgen als abnliche Rebe und Gegenrebe ber Frankfurter Direktor ber Gold- und Silbericheibeanftat Dr. Frit Rößler mit ber Abhandlung über bie Berftanbigung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer und Max Schippel, Archivar ber Generaltommiffion beutscher Gewertschaften, mit ber übn Arbeiterorganifation und Unternehmertum. Fraulein Dr. Gertrub Baumer folieft ben Abschnitt mit ber fehr ansprechenden Erörterung ber Frauenfrage im kunftigen Deutschland.

Wir geben auf die Ginzelheiten diefer Abhandlungen, welche gewiffer maßen die praktisch wichtigsten bes Buches sind, nicht ein. Sie be handeln hauptfächlich bie zwei fozialen Grundfragen ber Gegenwart: Rlassentampf und Gewertschaftsorganisation. bemofratifche Rechtsanwalt Seinemann macht bas Bugeftanbnis, bas es einen berechtigten und heilfamen Rampf ber Klaffen neben bem über treibenden, schädlichen gebe. Der Unternehmer Balbschmibt wendet fich nicht pringipiell gegen bie Gewertschaften, fonbern gegen beren jest meift übliche Lohnpolitit, und Frit Rögler forbert feine Stanbet genoffen energisch auf, bie Gewertschaften anzuertennen. fehr dernünftig über Werkverein und Wohlfahrtseinrichtungen, redet den Tarifverträgen und ber fonstitutionellen Kabrit bas Bort.

Bielleicht mare es noch angezeigt gewesen, biefem gangen sozialen Abschnitt eine Abhandlung beizufügen, welche die Umbildung ber MatzEngeloschen revolutionaren Rlaffentampftheorie gum Revisionismus, gu ben Rlaffentheorien ber beutschen Sogialpolitiker bargestellt hatte; man hatte bann noch beutlicher gefehen, wie bas praftifche Leben bisher ichon Die fogialiftischen Revolutionegebanten ju Reformplanen umgebilbet hat, und wie berartiges fich auch in Bufunft noch mehr burchseten wirb.

Der Abschnitt IV bes Buches "Frieben unter ben politischen Barteien" beginnt mit ber Abhandlung von Dietrich von Derken-Doberan: "Die tonfervative Bartei und ber fogiale Staat": bann folgen: D. von Dewits-Berlin: "Der innere Frieben nach bem Rriege und feine Bebingungen", Dr. Julius Bachem : Roln: "Das Bentrum und die anderen Barteien", Bring von Schonaich-Carolath: "Das Baterland über ber Bartei", D. Fr. Naumann: "Die Boltsvertretung im Kriege", B. Rolb: "Sozialbemotratie, Staat und bürger-liche Parteien", Wolfg. Heine: "Die Sozialbemotratie als nationale Bartei", Stadtrat Dr. Ludwig haas: "Die Bartei ber Schützengrabenkampfer".

Bedeutsam ift, daß ber konservative Derten die gegenseitige offene und rüdhaltlose Anerkennung ber Stanbesverbindungen forbert. Der tonservative von Dewit fagt, "bas große Problem bes sozialen Friebens ift nunmehr unter ganglich veranberten Berhaltniffen neu entstanden und wird die Butunft Deutschlands in ausschlaggebenber Beife beherrichen; bie freien Gewertschaften, bie fich an ben Gegenwartoftaat anschließen. verftogen in teiner Beife gegen tonservative Strömungen". Der Sogialbemofrat Rolb nennt die Diftatur bes Proletariats eine unwissenschaftliche, hiftorisch haltlofe Sypothefe. Beine fucht bie Sogialbemotratie als nationale Bartei ju charafterifieren. Rach meiner Empfindung hatte auch biefer Abschnitt gewonnen, wenn er mit einer Art beutscher politischer Barteigeschichte abgeschloffen batte. Die Erkenntnis von bem ftarten historischen Wandel ber Barteiprogramme hatte ben Gindruck verftarit, daß ein ungeheures politisches Ereignis, wie ber gegenwärtige Krieg, auch mahrscheinlich die Barteiprogramme febr verandern, wefentlich verbeffern mirb.

Der lette Abschnitt V "Friebe unter ben Nationalitäten" bringt auf etwa 80 Seiten noch einige febr wertvolle Abhandlungen. Gemeint ift ber Friede zwischen benjenigen Nationalitäten, Die im beutschen Reiche staatsburgerliche Rechte haben : es handelt fich um bie polnifde, bie elfaffifde, bie norbichleswigsche und bie Aubenfrage. Fürst Zaver Drucki-Lubecki und Dr. Rohrbach behandeln die polnische, Unterftaatsfetretar a. D. Petri bie elfäffische, Baftor Joh. Schmibt bie norbichleswigiche, Brof. Dr. Bermann Coben bie Jubenfrage. Betri foilbert bie Gefdichte bes Deutschtums im Elfag unparteiifc, er verschweigt nicht, daß bie frangofische Borbereitung auf ben Rrieg auch antideutsch auf bas Elfaß gewirkt habe, aber er hofft zuversichtlich, baß bie beutschen Siege auch von ben jest noch Wiberstrebenben bie Dehrzahl nach bem Frieden zum Deutschtum bekehren werben. Die Studie über Rorbichleswig von Schmibt ift besonders lehrreich, völkerpfychologisch überzeugend. Sie rechnet nicht mit großen Greng- ober Berfaffungsänderungen, aber mit dem durch ben Krieg herbeizuführenden gegenseitigen geistigen Berständnis, das jest hüben und briben fehle. Auch be Deutschen mußten gerechter über die Danen benten Lernen; man muffe einschen, daß Nordschleswig seine Eigentumlichkeiten habe, beren Aufgeba

man nicht verlangen durfe.

Bum Schlusse nimmt ber Herausgeber selbst nochmal das Bort, wie er das Buch eingeleitet hat. Er knüpft an das Kaiserwort an, das einch heute um gegenseitiges Berstehen und Bertrauen handle. Er tist damit ins Schwarze. Die seelische Gemütserregung durch den Krieg er leichtert gewiß richtigeres Urteilen über Andersgesinnte, weil sie da Menschen im allgemeinen auf einen höheren Standpunkt erhebt. De Wichtigere und dauernd Wirkende aber ist das Berstehen. Höhere sichtige und intellektuelle Bildung des ganzen Bolkes ist die Boraussetzur richtigeren, gerechteren Urteilens über andere. Der Franzose sagt: tow comprendre c'est tout pardonner. Es ist immer ein Zeichen höhen Bildung, weitsichtigeren Intellektes, wenn man einsieht, warum ander Menschen nicht so fühlen und urteilen wie wir selbst.

harzburg, Anfang August 1916 Gustav Schmoller

Sammacher, Emil †: Sauptfragen ber mobernen Rultur. Leipzig und Berlin 1914, B. G. Teubner. 8º. 351 S. Geh. 10 Pd.

Als mir Ende April biefes Jahres bie Schriftleitung bes Jahrbuche bas vorliegende Werk bes früheren Bonner Privatbozenten ber Philosophie gur Befprechung anbot, manbte ich mich gunachst an ben bamals an ber Westfront tampfenben Berfaffer und bat ihn um eine Außerung, wie a fich jest zu ben Ergebniffen feines turz vor Ausbruch bes Krieges wie enbeten und veröffentlichten Buches ftellte. Wie ich es erwartet hatte, fcrieb er mir barauf Mitte Mai: "Gludlicherweise gehöre ich nicht p ben Leuten, in beren System bie neuen Tatsachen bes Krieges nich hineinpaffen; ich habe ja auch an mehreren Stellen meines Buches von bem bevorftebenben Beltfriege gefprochen. Auch an meiner veffimiftifc Auffaffung, Die jest manche Beurteiler für widerlegt halten, muß ich fo halten . . . . . Nur bies habe ich aus bem Kriege gelernt: ben größera Refpett vor ben Mächten ber Gefchichte und ben Rweifel an ber & fennbarteit ber Gegenwart überhaupt. Rach wie vor behaupte ich aber, bie Bedingungen bes Aufftieges und Unterganges ber Kultur im de gemeinen richtig analysiert zu haben, wenn auch, wie ich ja im Buch felbst schon zugebe, die Aussicht auf eine nochmalige Erneuerung unfent Rultur nicht burchaus hoffnungelos ift." Es mar bas lette, mas in von ihm borte; am 20. Juli ift Sammacher gefallen.

Das Werk, das zu vollenden ihm noch vergönnt war, ist ein groß artiger Bersuch, alles, was man moderne Kultur nennt, in einer Synthese einheitlich zu erfassen, die das politische und wirtschaftliche, soziale und wissenschaftliche, fünstlerische und besonders religiöse Leben völlig um schließt, es historisch ableitet, vor allem nach bestimmter Methode der Ertenntnistheorie kritisiert und ihm auf der Grundlage einer festen Belle anschauung eine Prognose stellt. Im Gegensate zu so vielen Schristen

dieser Art ist es kein Tendenzwerk, sondern ein wahrhaft philosophisches, aus dem unbedingten Willen zur Wahrheit allein entsprungenes Buch. Wenn diesem wertvollen Dokumente geistigen Ringens sonst kein Verdienst zukäme, so müßte man ihm jedenfalls zugestehen, daß es weit über jede Enge der Fachschranken und des Spezialistentums hinaussührt. Ihm ist das Problem der Weltanschauung das wichtigste, das es gibt. Dabei besaß sein Autor bei aller hingabe an die letzten und allgemeinsten Fragen eine erstaunlich vielseitige Kenntnis der Einzelgediete von Theorie und Praxis. Er war Erkenntnistheoretiker und Logiter, Soziologe und Ethiker; zugleich aber drängte es diesen scharf denkenden Philosophen zum Konkreten und zum wirklichen Leben. "An der herrschaft der Abstraktion werden wir zugrunde gehen," verkündet er. Am charakteristischsten ist aber sür ihn seine tiese Religiosität und sein metaphysischer Standpunkt, von dem aus ihm die Synthese eines geschossenen Systems gelingt.

Die modernen Rulturprobleme haben nach ihm ihren Urfprung in bem Ungenügen der Beltanfchauung, Die Die Aufflärung bes 18. Jahrbunberte lehrte, und in ber Ungulanglichfeit aller bisherigen Berfuche ju ihrer Aberwindung. Die Aufflarung habe ben europäischen Menfchen aus ber inneren und außeren Gebundenheit bes Mittelaltere berausgehoben. Schon mit ber Renaiffance entftand ber Wille, bas Dafein neu zu feben und zu geftalten. In ihr vollzog fich ber Fortschritt vom Typus jum Individuum. Im 18. Jahrhundert trennte banach die Auf-tlarung ben Menfchen von feinem Gotte und von feinen Mitmenschen. Sie gab ihm eine negative Freiheit und fchuf bie neue Berftanbesfultur. Fortan tam man zur Wahrheit nur burch Denten (Rationalismus), und als Quelle ber Erfenntnis biente ber Aufflarung lediglich bie Erfahrung (Empirismus). Das foziale Leben murbe nach ben Regeln ber Mechanik begriffen (Individualismus). Diefer rationaliftische Beift ift feither nicht übermunden. Rante unfertiges Spftem blieb teilmeife in ihm befangen. bereitete aber infofern eine neue Entwidlung vor, als es bie Bebeutung ber Erfahrung als Erkenntnisquelle minderte und zugleich eine neue Absolutheit bes Seinsollenden in der Metaphysit der Pflicht lehrte. Später tamen bie beiben Löfungeversuche ber neuen Geschichtsauffaffung und bes Sozialismus bingu, ber ben Liberalismus, biefes echte Rind ber Aufflärung, verbrängen wollte. Aber gerade im 19. Jahrhundert murbe ber Rationalismus erst wirklich praktisch, besonders als er sich mit ber neuen Ibee ber Entwidlung, bes Werbens, verband. Freilich fcritten bie Nachfolger Kants gleichzeitig ben Weg jur Metaphysit weiter; befonders Segel bereitete in feinem objektiven Stealismus die neue Mystik vor, bie allein imftande fei, ben mobernen Menfchen vom Rationalismus ju befreien und ihn über bie ganglich unbefriedigende Aufgabe, in Biffen und Leben lediglich bie empirische Welt zu erobern, hinaufzuheben.

Um von biefem Standpunkte aus die moderne Rultur in ihrer Gesamtheit und in ihren Einzelerscheinungen zu kritistieren, bedient sich der Berfasser nicht, wie man vielleicht bei ihm als Mystiker anzunehmen geneigt wäre, einer auf Intuition beruhenden Erfassung und Darstellung des Lebens; er lehnt auch entschieden die psychologische, sowie die historisch-genetische Methode ab und glaubt die Unmöglichkeit des

Steptigismus bewiesen zu haben. Er ftellt fich vielmehr burchaus auf ben Standpunkt ber fynthetifch-apriorifden Methobe. Rach ibm mus berjenige, ber bie beiben Sauptfate ber Logit, ben Sat ber Ibentitet und ben bes Wiberspruchs, als gultig anertennt - und welcher bentende Mensch täte es nicht! —, damit das Bestehen einer apriorischen Ertenntnis, einer absoluten Bosition und reiner Denklategorien zugeben. Ebenso glaubt hammacher logisch die Notwendigkeit bes reinen Sollens ober bes Bernunftwillens nachweisen und nach Segels Borbilbe ben Sat als benknotwendig und gultig aufftellen gu tonnen: "Die Gefchichte mus angesehen werben als ein Rampf um die Berwirklichung ber Bernunft. ben bie Menscheit mit Bewußtfein auszufechten berufen ift." Der wiffenschaftliche Beweis ber Egistenz bes Absoluten steht im Mittelpunkte feines Erfenntnistheorie. Wichtig ift ferner, bag er ben Denfchen ale eine Teil biefer überphanomenalen Befenseinheit betrachtet. Dem Ginid: menichen fteht als Überindividuelles nicht bas Soziale, fonbern bas metephysische Absolute, Gott, gegenüber. Es ift Aufgabe bes Menschen, fein 3d jur Berfonlichkeit, jum Gelbftbewußtsein, ju fteigern, barüber binant in bem Alte ber Doftit fein enbliches Gubjett zum unenblichen zu er heben, fich ale Moment bes Unendlichen zu erkennen und fo mit ibm an verföhnen. Bie die Berfonlichkeit die vorzüglichfte Tragerin bes Allsgemeinen fei und "biefes Uberindividuelle nur in perfonlichften Leiftungen" - insofern war also hammacher, wenn man will, Individualist - ben größten sachlichen Bert erzielt", so sei bie Geschichte als Ganges wie alles Zeitliche "bie teleologisch notwendige Ausbreitung bes zeitlosen Glanges ber Ibee". Gott (bas Absolute) bebarf bes Menschen und ber Menschheit, wie ber Mensch Gottes bebarf, mit bem er als metaphysische Berfonlichkeit eins geworden ift.

Die Gegenwart erlebt nur in Weltanschauung und Lebensprazis den Triumph des Verstandes und die Zurückorängung der das Absolute erfassenden Vernunft. Die große Ausbreitung der vom Rationalismus erfüllten Wissenschaft und des Kapitalismus in der Wirtschaft (am deutlichsten ihrer beider Vereinigung in der Technik), das Aberhandnehmen der die Versönlichkeit zertrümmernden Sachkultur, das Vorherrschen des spezialisierten Geistes kennzeichnen die moderne Kultur. Dieser Geist ist deshalb so verderblich, weil er zu den aus dem Mittelalter überlieferten Lebenswerten im Gegensatz stehen aber auch, weil er sich mit den Ansorderungen des Lebens überhaupt nicht verträgt; denn dem Rationalismus, der sich nicht über relative Erkenntnisse zu erheben wagt, ist notwendig jede Endbefriedigung versagt; er kann keine Weltanschauung aufbauen.

Noch in seinem letten Briese an mich legte Hammacher Wert barauf, man möge ihn nicht bahin misverstehen, baß er ben Untergang ber Rultur nur aus ber rationalistischen Entwidlung herleite. Seine pessimistische Auffassung leite sich vielmehr aus ben unlösbaren Schwierigkeiten ber sachlichen Spannungen ab. "Diese rührt," schrieb er, "ba bas Gefühl gegenständlich bestimmt ist, von ber Unmöglichteit her, in vollstümlicheinheitlicher Weise zu einer Weltanschauung und bamit zu einer für bie Dauer bestimmten Nationalkultur zu gelangen." Einzelnen, so verstehe

ich ihn, gelingt es wohl, über ben Rationalismus zur Vernunfterkenntnis und damit zur Mystik zu gelangen. Die Austlärung lasse sich in wirklichen Persönlickeiten durch Steigerung des Selbstbewußtseins überwinden. Die Massen aber, b. h. die Durchschnittsmenschen, könnten auf diesem Wege nicht folgen; sie blieben im Rationalismus mit seinem Mangel an einem Endsinne steden oder ersetzen ihn durch einen rohen Voluntarismus. Anderseits wäre es eine nicht minder große Gesahr, die Reaktion zur mittelalterlichen inneren Gebundenheit zu versuchen. Der Weg zurück wäre sogar das größte Unheil. Der Zwiespalt zwischen den vernunftsbeherrschen Führern und den von Unruhe gequälten Massen sei unübersbrückbar.

Diese Ergebnisse, zu benen seine allgemeine Kulturkritik gelangte, sah er nun bei den Einzeluntersuchungen der verschiedenen Kulturkreise bestätigt. Der Staat sei zwar kein selbständiges Lebewesen, sondern nur eine Realität in den Seelen seiner Bürger; er sei aber auch nicht etwa nur ein soziales Gebilde, sondern etwas Metaphysisches, dem freilich die wahre Persönlichkeit in ihren Betätigungen in Wissenschaft, Kunst und Religion nicht untergeordnet sei. Zwar sei der Staat eine Emanation des Sittlichen; aber er sei innerpolitisch schon so sehr aus der metaphysischen in die soziale Sphäre heradgedrück, das geistige und politische Leben stimmten bereits so wenig überein, daß "nunmehr der Weltzeist endgültig die Stuse verlassen hat, auf der er seine volle Befriedigung im politischen Leben fand". Jedenfalls dürse nicht der Patriotismus an die Stelle der Religion treten. (Hierzu möchte ich bemerken, daß Hammacher unter den Eindrücken des Krieges in seinen zwei letzen Lebensiahren die metaphysische Funktion des Staates wieder höher gewertet zu haben scheid.

Bei ben fogialen Problemen (im engeren Sinne) betonte ber Philosoph, daß es keine harmonie zwischen Individual- und Sozialintereffen gabe. Der fogiale Dualismus fei burch teinerlei Sogialismus ju überminden, Rapitalismus und Sozialismus feien beibe fulturfeindlich; aber ber Sozialismus fei ungerechter als jener. Wie bas politische, fo burfe man auch nicht bas soziale Leben jum religiöfen erheben. Leben und Gebeihen ber Gefellichaft fei, gemeffen an ben Werten bes Metaphyfischen, bas schlechtweg Unwefentliche; Die Gegenfage ber fozialen Sphare feien unlosbar; ihre Unvollfommenbeiten mußten ertragen werben, weil fie Mittel zu einem boberen 3mede feien. In Ginzelheiten gebe es Rorrefturen ber fogialen Braris; boch konnnten und follten bie mefentlichen Spannungen zwischen Ginzelmensch und Daffe nicht überwunden "Das fogiale Leben ift uns ber Körper gu bem metaphpfifchen :Lebensinhalte ber Menschheit, in feiner untergeordneten Bebeutung baburd gefennzeichnet, daß in ihm ber Antogonismus unaufhebbar ift." bie Religion, beren Rrifis in ber Gegenwart fein Sauptthema ift, orbnet ben Menschen in ein lettes metaphysisches Sein ein. So boch er in ihr bas Chriftentum ftellt, fo lehnt er boch bas Autoritätspringip bes Ratholizismus ebenso ab wie bie Berfuche bes orthodogen und bes liberalen Brotestantismus, bie Religion lediglich auf subjettive Gewißheit ju grunden. Um nächsten fteht ihm Edehart. Der Ginn bes Lebens liegt ihm barin, schon hier auf Erben zur Bergottung zu gelangen und bamit nicht nur ben höchsten Grad menschlichen Selbstbewußtseins zu erlangen, sondern selbst an dem Bervollkommnungs- und Erlösungsprozesse Gottes teilzunehmen. Gott und Mensch erkennen ihre Jdentität. "Gott ist der ewig Werdende, bessen Selbstbewußtsein sich ständig vervollkommnet, wenn die endlichen Wesen sich vergotten und in immer neuen Stufen und Erlebnissen den geistigen Weltgrund, die Weltidee, erkampfen." Ein individuelles Leben nach dem Tode sei überslüssig, weil es über den schon im irdischen Dasein erreichbaren Zustand der Wystik keine "völlig neuen qualitativ verschiedenen Einsichten ermöglichen würde".

Während also begnadeten Menschen die höchsten Stufen der Bervollsommnung möglich sind, trägt nach Hammacher die moderne Gesellschaft den Todeskeim in sich. Hoffnungslos sei der Gegensatz zwischen mystischer und einzelwissenschaftlicher Weltanschauung. Die Masse vermis das einzig heilvolle praktisch-politische Brogramm nicht zu kasse Wasse inzig heilvolle praktisch-politische Brogramm nicht zu kasse Wasse ihren und trothem staate betätigen und doch wahre Toleranz üben und trothem startes eigenes Erleben der Religion haben — diese einzige Heilmittel aus den Wirrnissen der heutigen politischen Lage kann selbstwerständlich niemals Massenprogramm sein." Der Berstand habe eine Herrschaft erlangt, die sich niemals mehr der Bernunft unterwersen werde. Die westeuropäische Kultur müsse verfallen. Andere Bölter der Erbe vermöchten kaum das alte Europa zu ersehen. Aber auch für die Menschheit sei die Dauer des Lebens kein höchster Wert. Der Gedankt an die Bernichtung der Erde sei dem Mystisker vielmehr eine Erlösung. Unsere Kultur sei unnühlich gewesen.

Es ist nicht möglich, hier auch nur flüchtig auf die Fülle ber Einzelbetrachtungen, die das Werf enthält, einzugehen. Was hammacher zur Frauenfrage, zum sexuellen Broblem, zur modernen Kunst, zum Marxismus, zu Nietzsche, zu den Meinungsverschiedenheiten der theologischen Richtungen sagt, muß ich übergehen. Alle diese Untersuchungen dienen ihm als Beispiele für seine Gesamtbetrachtung der Kultur.

Es ist ein gigantischer Bersuch, ben ungeheueren Stoff in seinen Tiefen zu erfassen und zu bewältigen. Ein Wille zum Ausbau, we Einheit, zur Bejahung offenbart sich hier, wie ihn nur ganz tapfere, starte und vornehme Menschen besitzen. Dieses konsequente Ringen und Durchbringen bis borthin, wo er das Licht zu schauen erwartet, diese Grübelei und gleichzeitig — im Gegensatze zu ihr — dieser Sinn star erhabene Monumentalität haben zu einem genialen Werke geführt, das als persönliche Leistung sehr hoch bewertet werden sollte.

Anders stehe ich zur sachlichen Beurteilung. Soweit man es überhaupt gegenüber solchen eigenartigen Gebankenwerken wagen darf, zu urteilen, kann ich mich nach bestem Wissen nur dahin aussprechen, daß ich den Versuch für mißlungen halten muß. Bei der Besprechung von Büchern, die Rulturkritit und Weltanschauungsprobleme behandeln, muß man sich ja noch mehr als sonst bavor hüten, objektive und damit auf Grund wissenschaftlicher Erkenntnis allgemein gultige Urteile mit subjektiven Bewertungen zu vermengen. Ich suche beshalb im folgenden

beutlich zu sonbern miffenschaftliche Rritit und bie Gegenüberftellung einer ber Sammacherschen nicht entsprechenden perfonlichen Weltanschauung.

Bu beiben muffen wir uns junächst vergegenwärtigen, daß Hammachers Wert unter einer Zwiespältigkeit im Wesen des Verfassers leidet, die, während sie die Beweistraft des Wertes mindert, gerade den Reiz seiner Persönlichteit ausmachte. Er stand geistig zwischen seinen beiden großen Meistern Segel und Nietzsche. Ihre so grundverschiedene Wesensart vereinigte sich in Hammacher zu einem, wie mir scheinen will, unsharmonischen geistigen Gebilde. Mit Nietzsche teilte der junge Philosoph ben Drang zum Konkreten und Lebendigen, den Mut, den Sinn für Freiheit, Kraft und Kunst und die Verachtung des Sozialen. Bon Hegel, der ihn besonders start beeinflußt hat, ohne ihn zum unbedingten Begelianer zu machen, nahm er die Dialektik und den Sinn für das Absolute.

Den Zwiespalt in hammacher glaube ich barin zu erkennen, baß er bas, was das Denken übersteigt, mit den Mitteln des Denkens erfassen zu können wähnte. Mystik und Logik gehen aber nicht zusammen. Man kann — das gilt auch von hegel — die Mystik nicht mit den Methoden der Restezion beweisen. Ein Mystiker sollte nicht die Intuition als Duelle seines Erkennens leugnen. Aber gerade sie und die Erlebniswahrheit läßt hammacher nicht gelten. Es scheint mir eine Selbstäuschung zu sein, wenn er glaubt, er sei "rein theoretisch" zu der Einsicht gelangt, daß es einen teleologischen Lebenszusammenhang gebe.

Um die Gultigkeit seiner synthetisch-apriorischen Methode zu beweisen, muß hammacher zu logischen Spiksindigkeiten die Zuslucht nehmen, die über die verblüffenden Berluche der alten Sophisten wenig hervorragen. So, wenn er — barin berühmten Mustern folgend — die Unsmöglickeit des Steptizismus beweist: Wer diese Unmöglickeit bestreite, beanspruche wenigstens für dieses (sein eigenes) Urteil Gultigkeit. "Wie vorsichtig er auch bekennen möge, er wisse nicht einmal, ob er nichts wisse, immer will sein Urteil der totalen Unsicherheit wahr sein." Daraus solgern die Dialektiker, es sei unmöglich, die Wahrheit überhaupt zu leugnen!

Aber felbst wenn man zugeben wollte, daß es hammacher nach Kants und Hegels Methode gelungen wäre, die Theorie des Apriori einwandsfrei zu entwickeln, so vermöchte ich nicht anzuerkennen, daß ihm (und jenen beiden Meistern) die logische Ableitung des Sollens als absoluter Kategorie geglückt wäre. Diese Stelle in seinem Werke (S. 68/69) sinde ich völlig dunkel. Ich muß allen Metaphysikern der Pflicht gegenüber an der Behauptung festhalten, daß man die Ethik entweder nur aus sozialen Zwedmäßigkeiten oder psychologisch-analytisch oder religiös, b. h. intuitiv und gesühlsmäßig, erklären kann, jedoch nicht aus Denkgesehen abzuleiten imstande ist.

An diesem Bunkte sett aber meines Erachtens der Jrrtum in hammachers Systeme ein. Denn von hier beginnt seine falsche Ansicht, daß er zu seiner mystischen Spekulation, dem reinen seligen Schauen aller Dinge in Gott, auf dem Wege des diskursiven Denkens gelangt sei. Bielmehr handelt es sich babei in Wahrheit um tiese Gefühle, die nachträglich reflettiert und in Denkformen jum 3wecke ber fustematife

wiffenschaftlichen Mitteilung an andere gebracht worden find.

Dabei will ich nicht ben Fehler begehen, ben (teilweise wohl mit Recht) Hammacher gelegentlich tabelt, daß die genetisch-psychologische Erklärung mit der kritischen verwechselt werde. Mit anderem Worte: Req auch seine metaphysische Ersenntnis auf unrationalem Wege entstandes sein, so kann doch der Inhalt seiner Erkenntnis logisch richtig sein. Er soll in folgendem geprüft werden. Borher jedoch noch: Der Zwiespalt bei Hammacher bestand also, scheint mir, darin, daß er den Rationalismus (d. h. nach seinen eigenen Worten den Willen, durch selbständige überlegungen des Verstandes zu einer Weltanschauung zu gelangen) als wrzureichend verwarf, selbst aber die letzten Erkenntnisse lediglich auf diese Wege gewonnen zu haben behauptete. Der Mystiker hätte zugestehn müssen, daß, wenn er etwa die Wetaphysik des Staates oder der Schichte behauptete, gar erst bei dem Vorgange der Vergottung aus der Grenzen der logischen Beweisdarkeit herausgetreten war.

Was ben Inhalt seiner Lehren betrifft, so scheint mir sein großes und, wie sehr zu wünschen wäre, nachwirkendes Verdienst in der hohn Bewertung des Innenlebens und in der Verweisung des sozialen und politischen in die Gebiete des relativ Unwesentlichen zu liegen. Ben man das anerkennt, braucht man keineswegs erkenntnistheoretischer Metaphysiker zu sein; auch vom Standpunkte der Skepsis gelangt man zu der Unlösbarkeit der Konstitte des gesellschaftlichen Zusammenhangs der Menschen. Damit aber werden alle "Reformen" in ihrer relativer Geringwertigkeit gegenüber den Vervollsommnungen des personlichen

Seclenlebens erfannt.

Doch babei fürchte ich fast in die Bezirke des subjektiven Urtrills geraten zu sein. Objektiv läßt sich wohl nur seststellen (was ich seinst im einzelnen beweisen müßte), daß Hammacher der Nachweis des Mangels eines befriedigenden Endergebnisses in der sozialen Sphäre des Lebend (damit die Ablehnung des absoluten Sozialismus) geglückt ist.

In seiner Staatstheorie zeigte fich — jedenfalls vor be Rriege — infofern eine Unficherheit, als er nach Segels Borbilbe m nach ber Schulmeinung bes Ibealismus bem Staate bie metaphysisk Bedeutung nicht absprechen wollte, zugleich aber als nach bem Konfreta ftrebender und trop aller apriorifchen Methode burch bie Erfahrung be lehrbarer Beobachter nicht leugnen mochte, bag ber Staat heute mit ta Entwidlung bes höheren geistigen Lebens, an bem boch bem Berfaffa allein gelegen ift, wenig zu schaffen hat. Hammacher war fich biefe Wiberfpruches mohl bewußt und suchte ibn ja, wie oben ermähnt, bamit teleologifc ju ertlaren, bag ber Beltgeift enbaultig bie Stufe bis politischen Lebens verlaffen habe. Das führt ihn auch zu ber fehr bemerkenswerten (fpater aber nicht mehr von ihm vertretenen) Anficht, bie ich jeboch für richtig halten möchte: "Seute wurden andere als fruhr bei einem Rriege ber Großmächte untereinander mahrscheinlich feine wesent lichen positiven Ergebniffe, feine fulturelle Reuschöpfung erzielt werben (S. 146). In einem (mahrend bes Rrieges gehaltenen) Bortrage, ber ich unten noch zu erwähnen haben werbe, gibt Sammacher einer anberen (von mir nicht geteilten) Auffaffung Ausbruck. Er bezeichnet bier ben gegenwärtigen Krieg als ben größten, weil um die letten metaphyfischen Gegenfate gefämpft werbe; ber Krieg sei metaphyfisches Schickal.

Wie steht es aber mit ber logisch richtigen Ableitung seiner pessis mistischen Grundanschauung aus ben von ihm aufgewiesenen, wie ich

glauben möchte, größtenteils richtig gefehenen Tatfachen?

Da tomme ich über ben einen Wiberspruch nicht hinweg: Wie ift bes Mustikers Glaube an ben von Stufe zu Stufe fortschreitenden, sich in der Geschichte botumentierenden Weltgeift mit feiner Uberzeugung vereinbar gewesen, bag Europa und die Erbe icon jest por bem Untergange ftanben und fich nicht hoher entwideln konnten? Ich febe also bie Paradogie nicht barin, daß bie Welt, die doch metaphpfisch bejaht wird, zugrunde geht, sondern barin, daß ihr Berfall fcon zu einem Zeitpunkte und bei einer geschichtlichen Stufe eintreten foll, mo erft gang wenigen Begrabeten ber Eingang jur Doftit möglich mare. Sammacher fagte felbst, daß die moderne Rultur mahricheinlich "allzufrüh" zugrunde ginge; er behauptete, daß nicht einmal die größten Runftler ber Gegenwart Die Moftit bieber recht erfaßt hatten; er wies an allen hervorragenben Denkern bes letten Jahrhunderts nach, wieviel ihrer Bhilosophie ober Theologie noch bis gur subjektiven Bolltommenheitsftufe gefehlt batte. Tropbem foll bas Beiftesleben auf Erben ichon in bas Stabium bes Berfalles getreten fein! Die fruhe Beenbigung irbifcher Entwidlung ware alfo mohl nur baburch zu ertlaren, bag ber Beltgeift feinen Plan als verfehlt ertennt, mit ben fo gearteten Menschen auf Erden fein Bert (ber Emanation ber 3bee im Beitlichen und Raumlichen) zu vollbringen, baß er alfo eine Entwicklung abbricht, um fie wo anders (vielleicht in einem anderen Sonnenspfteme) mit anderem geschaffenen Materiale aufs neue zu beginnen.

Ich gehe darauf nur ein, um zu zeigen, daß Hammachers Bessimismus ein rein gefühlsmäßiges Element war, das man menschlich anerkennen mag, dem aber keine Denknotwendigkeit zukommt. Man kann auch gerade umgekehrt, als er es tat, die Folgerung aus seinen Darlegungen ziehen, daß die Erde noch unübersehdare Vervollkommnungsmöglichkeiten enthalte und (wenn man ihm im übrigen bei seinen Spekulationen folgen will) der Weltgeist erst am Anfange seines Werkes auf Erden stehe.

Aberhaupt scheint mir ber Philosoph die Bedeutung der Weltanschauung für das Gedeihen der Menschen und Bölter überschätzt zu
haben. Die Natur hat (um der Kürze halber es anthropomorphisch zu
formulieren) noch mehr Möglickleiten, ihre Geschöpse aus scheindar unlösdaren Konflisten herauszusühren, als sie dem antithetisch denkenden Theoretiser einsielen. Sein häusiges Entweder — Oder, die Einsachheit
seines dialektischen Brozesses, die geradlinige Fortsührung eines Zusammenhanges die zu seinem Extrem, ohne der vielen Abdiegungsmöglichkeiten
zu gedenken, die in der wirklichen Welt immer wieder wirksam sind,
führten zu dem Nadikalismus seiner pessimistischen Weltanschauung.

Um jum Schluffe wenigstens in Anbeutungen meine anders gerichtete, subjektive (und bamit also ebenso ablehnbare) Weltanschauung heranzuziehen: 3ch bin weit bavon entfernt, bem Beffimismus Sammachers

Somollers Jahrbuch XL 4.



nun etwa einen ebenso fragwürdigen Optimismus entgegenzuseten, wie ich benn überhaupt finde, baf biefe beiben burchaus unphilosophischen Rategorien eine viel zu große Bebeutung im Beistesleben ber Begenwart erlangt haben. Dan follte fich eben bagu erziehen, weber Optimift noch Beffimift zu fein, und die Dinge ber Welt möglichft fo zu ichauen lemen, wie fie find, ohne fie bell ober buntel zu farben. Sammachers geniale Synthese Scheint mir ein erneuter Beweis bafur zu sein, bag uns ber Ibealismus immer mehr ins Dunkel von ber Erkenntnis wegführt. Alle Diefe erhabenen Systeme haben ben Fehler gemeinfam, daß fie bie Ratur mikachten und in ber absoluten Geiftigfeit bas Beil suchen. Die Urface bafür liegt barin, daß die Ibealisten ben unendlichen Reichtum a Möglichkeiten in der finnlichen Welt nicht feben und mit ihrer Berachtung beginnen, ehe fie ben Gegenstand ihres Diffallens genügend tennengelernt haben. Um aber Die Ratur, ihrer Beilolehre entsprechend, ju überminden, fpannen fie ihre Forberungen an die Menfchen immer boba, tragen einen Zwiefpalt von Ibeal und Wirklichkeit in bas Dafein hinein, ber nun allerdings bas Leben ichmer erträglich macht. 3ch febe jebenfalls für mich feine Notwendigkeit ein, aus ben Bezirken bes Naturalismus berauszutreten, und glaube trotbem, nicht ganz bes Sinnes für bas Die große prattifche Gefahr aber aller Metaphyfifche zu entbehren. apriorisch abgeleiteten Ethit besteht barin, baß fie ben Denfchen ein Sollen aufzwingt, bas als einzig benknotwendig und beshalb unwider legbar erklärt wird, mahrend ce in Wirklichkeit aus der Willenssphare stammt.

Noch eines: Hammacher sprach in seinem letten Briese ben Wunsch aus, ich möchte bei dieser Besprechung auch auf seinen im Felde beim Stade seiner Division gehaltenen Vortrag "Weltanschauung und Weltstrieg" hinweisen. Er ist inzwischen unter diesem Titel in der "Internationalen Monatsschrift für Wissenschaft, Kunst und Technik" (vom 1. September 1916, Heft 12 des 10. Jahrganges) erschienen. In populärer Bereinsachung enthält dieser Bortrag manche der Grundiden des zu früh von uns geschiedenen Denkers. Wer sich nicht getraut, das große Wert Hammachers zu studieren, dem sei sedensals die Lektüre der Vortrages dringend empsohlen. Denn das ist richtig: Bequem ist es nicht, sein Buch gründlich zu lesen. Aber der Gewinn entschädigt reichlich die Mühe. Mag man zustimmen oder verneinen, man wird genötigt, die Erkenntnisse, die man bisher gewonnen zu haben glaubt, einer Generals revision zu unterziehen. Besonders der studierenden Jugend möchte ich es ans Herz legen, an dem Werke diese eblen und starken Geistes nicht vorüberzugeben.

Röln

2. p. Diese

Silbebrandt, Elfe: Die ichwebische Boltshochschule, ihre politischen und sozialen Grundlagen (Schriften ber Benterule für Boltswohlfahrt). Berlin 1916, C. heymann. 155 S. Weh. 4 Mf.

Es ist bekannt, welche Werte schon die gewöhnliche Bolksschule in bas Leben einer Nation hineinträgt. Es gibt kaum ein Gebiet im Schaffen

und Wirken eines Bolfes, bas mit ber Bolfsbilbung nicht in engem Rufammenhange fteht, bas nicht in ihr bie Burgeln für feine Fortentwicklung nährt. Mit Recht macht fich inbeffen im letten Jahrzehnt bas Beftreben bemertbar, die Boltserziehung, die Quelle aller Boltstraft, gu vertiefen und zu erweitern. Die Bolfsbildung foll überall bem Fortfcreiten bes wirtschaftlichen, tulturellen und sozialpolitischen Lebens ber Nation voraneilen. Die rasche Entwicklung bes wirtschaftlichen Könnens und Rennens in ber mobernen Beit, nicht minber aber auch bie notwendige Ginficht in die politischen Borgange ber gangen Belt, die vom mobernen Burger als mittatigem Faktor bei ber Entscheibung ber michtigften Lebensfragen feines Beimatsstaates verlangt werden, fest eine Ertenntnis beim Einzelnen voraus, die weit über ben Rahmen bes in ber Bolfsichule Gelernten hinausgeht. Die icharfe Urteilstraft bes Ginzelnen Tann bei ber Eigenschaft ber Bolteschule ale Erziehungeflatte ber noch nicht herangereiften Jugend nicht in genügendem Dage erzielt werben. Man fucht vielmehr überall bie Bolfebilbung burch befonbere Einrichtungen zu erganzen. Dies geschieht in Deutschland burch bie obligatorische Fortbildungoschule, in Schweden aber in ben fogenannten Volkshochschulen.

Der Name "Hochschule" barf uns babei nicht irreführen. Die Ginzichtung, von ber wir noch aussührlicher sprechen werden, ba sie gewiß größere Beachtung verdient, ist im eigentlichen Sinne nur eine Fortbildungsschule. Sie hat mit ber Hochschule nur das eine gemeinsam, daß sie die Schüler erst in einem herangereiften Alter aufnimmt, während die Unterrichtsgegenstände wie die Unterrichtsweise mit denen der Hochschulen nicht zu vergleichen ist, die ihrem eigentlichen Charafter nach niemals "Bolts"anstalten sein können, wie es die Boltshochschule zu sein und zu werden bestrebt ist.

Die schwedische Bolkshochschule ift eine verhältnismäßig junge Ginzichtung. Es laffen sich aber in Verfolgung ihres Entwidlungsganges bereits klare Ginblicke in die Erfüllung ihrer Bestrebungen gewinnen, eine Aufgabe, der sich Else Silbebrandt in einem eben erschienenen Werke in verdienstvoller Beise unterzogen hat.

In der richtigen Erkenntnis, "daß das Bildungswesen eines Landes, insbesondere die freien Volksbildungsorganisationen, im organischen Zusammenhang mit den übrigen staatlichen und gesellschaftlichen Funktionen stehen", erstredt deshalb die vorliegende Arbeit die Gründung, die Ziele, die Unterrichtsweise der schwedischen Volkshochschule und die Wirkung auf ihre Schüler aus den wirtschaftlichen, sozialen, politischen und religiösen Zuständen Schwedens wie aus seiner geschichtlichen Bergangenheit heraus zu erklären. Denn nur in der Weise ist es möglich, eine solche Einrichtung, die aus dem Volke für das Volk erwachsen ist, in ihrer ganzen Tragweite zu verstehen. Nur die Entwicklung des Bauernstandes, wie sie in Schweden vor sich ging, ließ solche Iden Bauernvolke heranrisen, die wir in den Bestredungen der Volkshochschule der Verwirtlichung entgegengehen sehen. Insofern dietet die vorliegende Arbeit einen tieseren, höchst deachtenswerten Einblick in den Gesamtausbau des

schwedischen Bolkslebens, das auch mit den natürlichen und Alimatischen Berhältnissen des Landes in untrennbarem Zusammenhange steht.

Das Wert zerfällt in brei Teile: im ersten werben bie wirtschaftlichen, sozialen und politischen Grundlagen ber Bollshochschularbeit in
Schweben behandelt. Das Land und die Bobenbenutung, die Gliederung
ber Bevölkerung, die Entwicklung des Bauernstandes liesert den Unterdam
für die weiteren Aussührungen des zweiten Teiles, in dem die wirtsschaftlichen und erzieherischen Leistungen der Bollshochschule entwickelt
werden. Die Initiative der Bauern wird von der Verfasserin S. 41 in
anschaulicher Weise noch einmal zusammensassend begründet und zurückgeführt
auf die innerpolitischen Verhältnisse in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, die soziale und politische Stellung der Bauern in der Geschichte
und der religiösen Entwicklung des schwedischen Bolses.

Das Ziel bes Unterrichtes ist nicht die Mitteilung von Kenntnissen, sondern eine erziehliche Einwirkung auf den Willen und Charakter, die als Endziel die Persönlichkeitsgestaltung hat. Der Einzelne soll imstande sein, von seinem Lebenskreise aus eine klare Anschauung über die natürliche und geschichtliche Welt, in der er lebt, zu gewinnen, sich die nötige Reise der Urteilskraft zu erwerden, die von ihm als mittätigem Faktor am Leben seines Volkes gefordert wird, mit anderen Worten: er soll

ftaatsbürgerlich erzogen werben.

Die Volkshochschule nimmt die jungen Menschen nicht nach vollendeter Schulzeit auf, sondern erst in dem reiferen Alter von durchschnittlich 18—22 Jahren. "Erst soll die Jugend in praktischer Arbeit selbst Erfahrungen draußen im Leben sammeln, die dann in der Volkshochschule innerlich verarbeitet werden. Das Leben soll sich den Schülern in seiner Vielgestaltigkeit aufgetan und in ihnen erst den Wunsch nach erweiterter Erkenntnis geweckt haben. Probleme müssen an sie herantreten, ehe sie die Volkshochschule aufnehmen kann." Eine große Aufgabe erfüllt im Leben der Volkshochschule die Frau. Man kann wohl sogen, daß das glückliche Gelingen der Arbeit an der Persönlichkeit der Frau des Hauses hängt — in der Volkshochschule wie in der Bauernwirtschaft.

Bei ber Darlegung ber Wirfung ber Bolkshochschule wird von der Versasserin im 8. Kapitel des zweiten Teiles ein Borwurf zu widerlegen versucht, der gegen diese Einrichtung von Außenstehenden erhoben wurde, der Borwurf nämlich, daß die Bauernsöhne und etöchter nach Absolvierung der Volkshochschule dem landwirtschaftlichen Beruse den Rücken kehrten und nach den Städten zögen. Daß diese Behauptung falsch ist, wird an der Hand der städten zögen. Daß diese Behauptung falsch ist, wird an der Hand der städten zögen. Daß diese Behauptung falsch ist, wird an der Hand der städten, gezeigt. Bon der Gesamtschulerzahl der Schulen, die die Versasserinzelten, zur Untersuchung heranzieht, kam es nur in ganz vereinzelten Fällen vor, daß die jungen Leute ein städtisches Gewerbe ergriffen. Durch Darlegung zahlreicher typischer Einzelsälle wird die Zurückweisung besagten Vorwurfs weiterhin begründet. Alle diese Borgänge werden im Zusammenhang mit den volkswirtschaftlichen Erschienungen, mit der Bebeutung der Abwanderung und Auswanderung für Schweden erläutert. Die Bolkshochschule such im Unterricht und im außerunterrichts

lichen Leben, wo es möglich ift, ber Ab- und Auswanderung entgegen= zuwirken. So zeigt man zum Beispiel in der Erdkunde auf Grund wirtschaftsgeographischer Darlegungen, welche Erwerbemöglichkeiten das

eigene Baterland bietet.

In diefen Ausführungen über bie Wirfung ber Bauernhochschule befchrankt fich bie Berfafferin in ber hauptsache auf Die füblichfte Land-Schaft Schwebens. Schonen, weil bort bie Dragnisationen am lanaften befteben und am zahlreichsten vorhanden find. Durch Abertragung bes fozialen Geiftes, den die Bollshochschule pflegt, auf weitere Rreife hat Die Tätigkeit ber Bolkshochschule ihre Wirkung gang bedeutend auf bas wirtschaftliche Leben ber bauerlichen Bevölterung in Schweben wie auch in Danemart, bas bie Berfafferin gum Bergleich berangieht, ausgeübt. Durch Bilbung von Schülervereinen und Abhaltung von Feften, an benen fich bie Bevöllerung auch ber weiteren Umgebung und bie alten Schüler beteiligen, wird ber Boltshochschulgeift lebendig gehalten: man murbe fich bewußt, daß in bem Wirfen fur Die Gesamtheit auch Die Arbeit bes Einzelnen am beften gebeiht. Aus folden Anschauungen erwuchs bie erfte Genoffenschaftsmolferei und ber erfte Milchfontrollverein : Ausgangspuntt mar bie Boltshochschule in Svilan. Als Borfigenbe ber genoffenfcaftlichen Organisationen finden wir jum größten Teile alte Boltsbochfculer. Go ift gufammenfaffend für Gubichmeden basfelbe gu fagen, mas Brintmann 1 und Sollmann 2 für Danemart betont haben: burch bie Bolfshochschulen murbe die landliche Bevölferung erft "mit ber Billensund Ibeenrichtung erfüllt, burch bie ber intellektuelle und fittliche Sochftand ber Bauernbevölkerung erreicht worben ift, ohne ben bie Produktivund Absatgenoffenschaften ihre organisierende Dacht nicht hatten entfalten fönnen".

Aus den Bolkshochschulen wuchsen auch die niederen Landwirtschaftsschulen, die der Fortbildung der selbständigen Bauernbevöllerung dienen, hervor. In den meisten Fällen besuchten die jungen Leute, ehe sie in die Landwirtschaftsschule eintraten, den Bolkshochschulkursus. Wenn auch die berustlichen landwirtschaftlichen Fachstunden im Laufe der Zeit in der Mehrzahl der Schulen fortgefallen sind, so gibt doch der Besuch der Bolkshochschule in erster Linie durch Erteilung von naturwissenschaftlichem Unterricht die Vorbereitung zum erfolgreichen Besuch der Landwirtschaftsschule und zur späteren Aussübung des Beruses.

Ebenso hat die Volkshochschule auch an der Wiederbelebung des schwedischen Hausgewerbes ihren Teil. In ihren Lehrplan nahm sie den Unterricht im "Slöjd", d. h. in allen Arten der Handarbeit und der Handsertigkeit auf. Sie erkannte die "volkswirtschaftliche, kunklerische und erzieherische Bedeutung des Hauskleißes", wie sie überhaupt "die Bewahrung der alten Bauernkultur als selbstverständliches Ziel in ihre Arbeit einschloß. In der nördlichsten Provinz Schwedens, der Provinz Norrbotten, die zum großen Teile durch Finnen bewohnt wird, trägt tie

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Brintmann, B., Die banifche Landwirtschaft. Jena 1908. <sup>2</sup> Sallmann, S. M., Die banifche Bollehochschule. Berlin 1900.

Arbeit ber Bolfshochschule zur "försvenstning" (Berschwedung) ber Be-

völkerung bei, ein gutes Stud nationalpolitischer Arbeit.

In den eingehenden theoretischen Ausführungen des 9. Kapitels geht bie Berfafferin auf den Bufammenhang zwifden "Allgemeinbildung", b. h. möglichst allseitiger Entwicklung ber Kräfte und Fähigkeiten bes Menschen und ben Erforberniffen bes landwirtschaftlichen Betriebes in Schweden ein. Gegen die Allgemeinbildung bes Bauern tann nicht ba Einwand erhoben werben, ber fo oft gegen biefe Bildung beim Industrie arbeiter gehört worben ift: ba ber Arbeiter in ber tapitaliftifchen Birt fcaft im Broduftionsprozeg nur Teilarbeiten zu verfeben bat, genügt bei ihm die Musbildung von Teilfähigfeiten. 3m bauerlichen Betrieb, ba in Schweben vorherrschend ift, liegt die leitende Tätigkeit und die manuelle Arbeit noch in ber hauptsache in einer Sand. Da bas Arbeitsgebie bes Bauern fich nicht wie bas bes Industriearbeiters verengt bat, bie Gefamtherstellung des Arbeitsproduttes noch in feiner Sand liegt ..., noch eine Beziehung zwischen bem Bauern und feinem Produkte besteht", genügt für ihn feineswegs eine rein berufliche Ausbildung. Er bedarf eines weiten Blides, ber ihm ermöglicht, neue erprobte Arbeitomethoben au übernehmen, gur Gelbsthilfe zu greifen, wie fie ihm bie landwirtschaftlichen Organisationen bieten, und in feiner Tätigleit als Arbeitgeber ben richtigen Weg einzuschlagen. Die Boltshochschulbilbung bat aber nicht nur für die Ausübung ber beruflichen Tätigfeit bes Bauern, sondern auch für Borbereitung zu feiner politischen Wirksamkeit in ben Landtommunen und im Reichstag, Die ber Bauer feit Jahrhunberten in Schweben ausübt, und wozu er über einen tiefen Ginblic in die wirtschaftlichen und sozialen Berhältniffe seines Bolles und fein geschichtliche Werben verfügen muß, geforgt.

Bei Schilberung ber Wirfung ber im III. Teile bes Buches behandelten Industriearbeiter volkshochschule in Brunnsvik gewinnt man zunächst ben Eindruck, daß die Verfasserin es unterlassen hat, auf den Einstuß einzugehen, den der Besuch dieser Schule auf die berufliche Tätigkeit der Industriearbeiter ausübt. Die Einrichtung ist hier aber auch noch zu jung — sie wurde im Winterhalbjahr 1906/07 gegründet —, um eine einwandfreie Beurteilung zu gestatten. Es will mir scheinen, daß die Verfasserin im wesentlichen Recht behält, wenn sie sich auf den Standpunkt stellt, daß diese Wirkung überhaupt nur in wenigen Fällen Eperimentell nachzuweisen sein wird. Denn wie alle Volksbildungsbestrebungen verfolgt auch die Industriearbeitervolkshochschule nach ihm Ansicht den Zweck, die willens- und verstandesmäßige Bildung des Arbeiters zu heben, damit er nicht nur seine berufliche Arbeit möglicht volksommen erfüllen, sondern auch seinen außerberuflichen Pflichten besser nach

fommen fann.

Am Schlusse such die Verfasserin uns von der Notwendigkeit dieserstandes und Willensdildung, wie sie die Arbeitervolkshochschule in Brunnsvik gemährleistet, auch für den deutschen Industriearbeiter zu überzeugen. Ich möchte hier noch darauf hinweisen, daß die Berfasseringerade dieses letzte Thema in einem längeren Aussassin in "Die Zat", Wonatsschrift für die Zukunft deutscher Kultur 1916/17, heft 5, S. 399,

behandelt hat, der zu der hier besprochenen Arbeit insofern eine not= wendige Erganzung bildet, als gerade hier fpeziell "Die Arbeiterbildungs-fragen im neuen Deutschland" berücksichtigt worden find.

Im gangen Werte fieht man Die ehemalige prattifche Lehrerin mit ber geschulten Nationalotonomin zusammenarbeiten. Die fcarfe Museinanderfepung über die gegenfeitigen Ginfluffe vom Bilbunge- und Erwerbsteben auf die foziale und kulturelle Schichtung bes Bolkes und umgetehrt wird ficherlich in weiten Rreifen größeres Intereffe erregen. Auf zwei Studienreisen hat die Berfafferin nicht nur die Seele des schwebiichen Boltes erfaßt, sondern auch eine Fulle von Beobachtungen und Erfahrungen gefammelt, die fie in ihrem Buche niedergelegt hat. Gin befonderes Berbienst hat fie fich erworben, indem fie Die alten Bolfshochschüler bei ihrer Arbeit im Bauernhofe aufsuchte und ben Ginfluß ber Boltshochichule auf ihr Leben feststellte. Das System ber Boltshochfcule, welches ben ftanbinavifchen Lanbern gemeinfam ift, wird nach anberen Ländern "nur unter Berudfichtigung bes Seins und Werbens ber Bolkstlaffen, für bie es geschaffen werben foll, verpflanzt werben tonnen". Die Grunde hierfür find noch in weiteren Ausführungen bargelegt.

Es muß besonders bantbar anertannt werben, daß hier gum erften Male ber Berfuch gemacht murbe, eine Monographie über Bilbungemefen auf bem wirtschaftlichen und fulturellen Buftanbe ber Bolfstlaffen aufzubauen, für die es bestimmt ist. Man muß der Berfasserin darin beipflichten, daß aus solchem Aufbau Entstehung und Wirkung einer Bildungs-

form wohl am besten zu verstehen ift.

Berlin-Charlottenburg

Leon Schulman

- Rogel, Rarl: Der frangofifde und ber beutide Beift (Schriften zum Berftandnis ber Bolter). Jena 1916, Eugen Dieberichs. 8°. 62 S. Rart. 1,80 Mf.
- Rögel, Rarl, u. Barminstyj, Allerander: Die flavifche Boltefeele (Schriften zum Berftandnis ber Bölfer). 77 S. Rart. 1,80 Mt.
- Saas, Willy: Die Seele bes Drients. (Das Ausland.) Jena 1916, Eugen Dieberichs. 8º. 46 S. Rart. 1,50 DR.
- Lowell, Vercival: Die Seele bes fernen Dftens. Jena 1911, Eugen Dieberichs. 8º. 177 S. Brofch. 3 Mt., geb. 4 Mf.
- Ru Sung-Ming: Der Beift bes dinefifden Bolfes unb ber Musmeg aus bem Rrieg. Jena 1916, Gugen Dieberichs. 8°. 181 S. Brofch. 3,50 Mt., geb. 4,80 Mt.

Ein Beweis bafür, bag bas Streben nach objektiver Erforschung ber fremben Bölter in Deutschland auch mahrend bes Weltkriegs nicht erftorben ift, ift bas verdienstvolle Unternehmen bes Dieberichsichen Berlage, einer folden Forfdung gewibmete Schriften planmäßig berausjugeben. Die oben angeführten bilben nur einen kleinen Bruchteil ber bereits erschienenen reichhaltigen (gang besonders in bezug auf den Drient) Sammlung. Der Charafter biefer Zeitschrift bedingt es, daß im folgenden mehr die soziologisch bedeutsamen Seiten ber genannten Abhandlungen

bervorgefehrt merden.

Mus ben beiben Schriften Rarl Notels fpricht eine tief veranlagte, ben Urquellen menschlichen Dentens und Berhaltens nachfinnende Berfonlichkeit. Aber amischen ben beiben Schriften besteht gleichzeitig ein beträchtlicher Unterschieb. Während bie erftere auf Grund literarifder Studien geschrieben ift, grundet fich die zweite auf einen zwanzigjahrigen Aufenthalt in Rugland, alfo auf perfonliche Renntnis von Land und Dies tommt icon in ber form ber beiben Schriften jum Ausbrud: mahrend die Sprache ber ersteren oft foleppend, Die Darftellung fcwerfallig und verwidelt ift, erfcheint bie zweite als eine sowohl ftiliftisch als inhaltlich gleich ausgezeichnete Darftellung ber ruffifchm Der Inhalt ber erfteren wird burch ihre acht Rapitel daratte rifiert: Der frangofifche Cfeptigismus; ber frangofifche Dilettantismus; mas bem Frangofen feine Nation bebeutet; antilosmopolitische Tenbengen im frangofischen Gebanten; tosmopolitische Tenbengen im geistigen Frankreich (ber eigentliche altfranzösische Geift: Montaigne, Lafontaine, Molien, Rabelais); an ben Grenzen bes altfrangofifchen Beiftes (bie Enpollopabiften, Bascal); die heutigen Aufgaben bes altfrangofischen Beiftes (Dumas der Altere-Balgac-Daudet); Selbftüberwindungstendengen im frangofischen Nationalismus (insbefonbere A. France). Das Unternehmen, einen völkerpfychologischen Bau lediglich auf literarhistorischer Grundlage aufzuführen, erscheint uns unhaltbar. Und in ber Tat, Wertvolles hat ber Berfaffer vielmehr bort gefagt, wo er, von ben einzelnen berangezogenen Schriften absehend, sich mit ber ihm eigenen Kraft ber Intuition in die französische Gesamtpspice einzufühlen bemuhte. Diefe Berlen muffen aber aus ber fonftigen Darftellung erft herausgefift werben. Treffend erscheint mir jum Beispiel ber von ihm berausgefühlte Gegensat zwischen bem Streben bes beutschen Beiftes nach Unendlichkeit, wie biefes fich besonders in der beutschen Metaphysik kundaibt, und be französischen Urvorstellung von bem "menschlich bemeisterbaren All". Man wird nicht leugnen können, daß biefe Borftellung sich im Laufe ber politischen Geschichte Frankreichs vielfach kundgegeben hat. Der mit Recht hevorgehobene Gegensatz zwischen bem beutschen kategorischen Imperatio und bem frangofischen Steptizismus ift auch nicht ohne Wirtung auf ben Grab ber sozialen Disziplin. Treffend erfcheint mir ferner bie Charafterisierung bes beutschen und bes frangofischen Baterlandsgefühle: jenem ift bas Baterland ein naturnotwendiger Ausschnitt aus ba inhaltserfüllten Boee ber gangen Menschheit, eine "perfonliche Lehrerin, Borleberin alles beffen, mas uns bas Leben wertvoll macht"; biefem ift bas Laterland "bas, was bem Deutschen Weltanschauung und Religion bebeutet: bas Fundament, auf bem er fich seinem eigentlichen Wefen nach grundet". Bezeichnend hierfur ift wohl auch eine pon Nötel in einem anderen Bufammenhange angeführte Tatfade: "Auch für bie weitherzigften frangofischen Denter ift und war Frantreich, nichts als Frankreich, Die Welt, ber fie von jeher alle bie Tatfaden entnahmen, an ber Sand beren fie fich mit Menfchenlos und

Menschheitsschickfal auseinandersetten." — Daß aber ber Nationalismus in seiner logischen Fortentwicklung notwendig zum Kosmopolitismus führt, wie der Verfasser in hegelianischer Art uns darzutun sucht, vermögen wir nicht einzusehen. Es scheint (vgl. S. 55), daß hier der Wunsch des Verfassers der Vater seines Gedankens ist. Der Kosmopolitismus scheint uns eines ganz anderen psychischen Ursprungs zu sein als der Nationalismus. Darauf näher einzugehen, ist im Rahmen einer kurzen Besprechung nicht möglich.

In ber zweiten Schrift Rogels über die "flavifche Bolfsfeele" findliterarifde Bilber, im Gegenfat gur erfteren, lebiglich Ergangungen bes perfonlich Geschauten und Erlebten. Der Berfaffer betont ausbrudlich, bag er nicht vom "schreibenben und schreienben" Rugland, sonbern vom einfachen Bolte fprechen will. Nobel erhebt fich bier zu einer bichterifchen Darftellung. Er fcilbert uns ben Jammer ber enblofen ruffischen Erbe, Die tiefe Religiosität bes Boltes, Die ihm hilft, Diefen Sammer zu ertragen, bas Gefühl "menschlichen Busammengehörigkeitsbewußtseins", bas bewirkt, baß auf biefer Erbe nichts Denschliches als fremb erscheint und aus ihr eine "Beimat ber Seele" macht. Er scheilbert und bieses Bolt als ein foldes, in bem bie urprünglichen Ibeen bes Christentums und insbesondere bie "große perfonliche Unabhängigfeit von materiellen Gutern und Bequemlichkeiten bes Lebens" fich mehr benn irgendwo erhalten haben. Er verfäumt aber nicht, auf Die üblen fozialen Folgen biefer feelischen Eigenart aufmerkam zu machen: auf ben Leichtsinn, unter bem bie "Wehrlosen", b. b. bie Familie, gu leiben haben. - Den wefteuropaifden Gegenfat zu bem (insbesondere Tolftois "Auferstehung" zugrunde liegenden) Gedanten von ber Dichtigfeit alles menschlichen Richtertums und überhaupt alles menschlichen Abergeordnetseins, rechtfertigt er tief bamit, "baß jum Leben und gerabe gum Leben für bie Mitmenfchen auch bas Wagnis gebort gur Berfündigung an ihnen". Dit psychologischer Treffsicherheit erklärt er uns bie beiben bebeutsamen soziologischen Bhanomena Ruflands: bie unenbliche Gebuld bes Bolfes gegen feine Tyrannen - baburch, bag es nur in einem Leben außerhalb ber Wirklichfeit bie Rraft jum Leiben und bie Furchtlofigkeit vor bem Tobe finden konnte; bas Martyrium bes Intelligenten aber burch bas Streben, "bie Befühlsbeburfniffe zu befriedigen, bie seines Bolkes Rot in ihm auslöft, wobei er bann immer wieber bie bafür geeigneten Dagnahmen mit praftifcher Abhilfe ber Rot feines Bolfes verwechfelt". Hierbei tommt auch ber Doktrinarismus biefes Intelligenten zur Sprache, ber "bie gange Welt auf einmal mit feinen Aberzeugungen umgeftalten will und fo bem Opfer feines Intelletis gar nicht entgehen tann; benn bie hoffnung, bies Biel ju erreichen, ift ja nur burch blinde Singabe an eine Doftrin aufrechtzuerhalten". Auf Weiteres einzugeben, verbietet bier ber Raum. Die Schrift muß entschieben als eine Bereicherung ber Renntnis bes Slawentums bezeichnet werben.

Bon bem naheren Often wenden wir uns dem fernen zu. Unwillskurlich tommt hierbei der Ausspruch Lowells in den Sinn: Je weiter oftwarts wir vordringen, besto unpersonlicher werden die Bolter. Lowells eingangs genanntes ideenreiches und farbenschillerndes Buch ist dem Be-

weis biefes Gebankens, namentlich im Sinblid auf bas japanifche Ichen gewihmet. Er zeigt bas Borberrichen bes Unperfonlichen auf ben ver Schiebenen Segmenten ber nationalen Rultur ber Japaner: in ber Familie wie in ber Sprache, in ber Natur wie in ber Runft und Religion Lowells Darftellung wird neuerdings von Billy Saas ergangt, be in feiner "Seele bes Drients" bie pfychifche Struktur bes orientalen 36 fein zergliedert und ber ofzibentalen in ihrer Begenfählichteit gegaüberftellt. Saas bietet und eine Reihe feinfinniger Bemertungen we bas pfpchifche Ineinander bes westlichen und bas pfpchifche Rebeneinande bes öftlichen Ichs, über die Ehre bes Ofzibentalen und die Burbe te Drientalen, über bie Macht orientalischen Kastenwesens usw. und me muß nur bebauern, bag ber Berfaffer feine Darftellung in einen fo mas Rahmen hineingepreßt bat! Der Chinefe Ru Sung = Ming foile uns ben "Geift bes dinesischen Bolles", wie er fich in ben Familia zustanben, im Charafter ber dinesischen Frau, ber Sprache, vor da aber in bem ber allbeherrschenden Staatsreligion fundgibt. Die fogiologist Bedeutung ber Betrachtung bes fernen Oftens für bie weftliche Bindle fation wird von Lowell folgenbermaßen hervorgehoben. "Bielleicht tom es uns helfen, uns felbst beffer ju verfteben . . Denn es liegt ba brennenbsten Fragen bes Tages zugrunde. Die beiben großen Broblem, bie ber abendländischen Welt jest ine Antlig ftarren, erwarten bom ihre Löfung: ber Agnoftizismus, bas ahnungsvolle Schweigen jan, bie benten, ber Cozialismus, Rommunismus und Ribilismus, ber ut gestüme Ruf berer, die nicht benten" (S. 12). "Man zerftore biefe Rraft (sc. die Individualität), und alle baraus entspringenden Triebe entfalla, und ber Sozialismus ift nicht nur gerechtfertigt, sondern jum Lebent In einem folden Falle wird bas Gemeinweien # prinzip erhoben. Einheit, zum unteilbaren Daseinsatom. Sozialismus, bann Rommunimus, bann Rihilismus lofen fich in unvermeiblicher Folge ab. Di felbst der Fernorientale bei all seiner erstarrenden Umpersönlichkeit ba biesem Ziel noch nicht angelangt ist, spricht eigentlich dafür, daß bie Fr bivibualität trot allebem eine Tatfache ift" (S. 13-14).

Eine andere, für ben Westen wichtige Frage ift bie: wie wirft be Eindringen der meift außeren weftlichen Zivilisation im Berein mit bicfe unperfonlichen Geift bes Oftens? Drobt hieraus nicht eine Befahr it ben Westen selbst? Run Lowell ist Optimist in dieser Frage. Fur ihr ift ber ferne Often, namentlich Japan, wefentlich boch ein Land bes Stillftands. Um Enbe feines Buches brudt er in großen Buchftaben be Namen ab, ben die Bewohner jenes Landes ihrer Beimat felbft gegebet haben: "Das Land bes Tagesanbruchs und bas Land ber Morgenruht und meint hiermit, ihm feinen mahren Stempel aufgebrudt ju haben. Dan tann nicht umbin, hinter ber gangen Grundibee bes Buches, bie is biefem Abichluß ihren pragnanten Ausbrud findet, ben Amerikaner ! feben, ber mit wiffenschaftlichen Argumenten bewußt ober unbewußt fic und feine Landsleute über ben im Often entftehenden Rivalen zu beruhigen fucht. Gerade Japan zeigt inbes vielleicht am beutlichften, mas für eine Macht bann entsteht, wenn sich bie westliche Technit mit bem unpersonlichen Beifte vereint. Die plogliche Entwidlung Japans befundet uns, gleicher

weise wie ber Bogerauftand in China, daß die Erstarrung des Ostens, wie Haas sagt, nur eine scheinbare und in Wahrheit der psychischen Undurchdringlicheit zuzuschreiden ist, die der Osten selbst für die ausmerksamsten und feinsühligsten östlichen Beodachter besitzt. Daraus erklärt es sich nach Haas, daß der Westler lediglich die Endprodukte der sozialen Entwicksungen des Ostens, nicht die Prozesse der Entwicklungen selbst wahrzunehmen vermag. Haas warnt und denn auch überhaupt ausdrücklich vor den oderstäcklichen Urteilen über das "Phlegma" oder die "kindliche Einfachheit und Naivität des Orientalen", Eindrücke, die lediglich der Fremdheit der psychischen Struktur zu verdanken sind. Nicht unerwähnt mag auch bleiben, daß Ku Hung Ming dem Eindringen des westlichen Geistes, der auf den alten konservativen chinesischen Geist "bürgerlicher Treue" zerlegend wirkt, nicht nur die Anderungen der Versassunger sied Europäer selbst zuschreibt.

Neuerdings neigt die Wissenschaft bahin, Japan als ein vorwärtsbrängendes Land mit einer eigentümlichen seelischen Doppelstruktur, einer europäischen und einer asiatischen, zu betrachten, einer Doppelstruktur, von beren Weiterentwicklung nicht nur die innerpolitische, sondern vor allem auch die zukunftsschwangere anßenpolitische Gestaltung dieses Landes abhängen wird. Hiedurch wird freilich die psychologische wie die politische Tragweite des berühmten 1888 erschienenen Buches von Lowell erheblich eingeschränkt. Seine Lektüre in der mustergültigen deutschen Übertragung (von Berta Franzos) ist darum nicht minder ein erlesener

intellektual-afthetischer Benuf.

Berlin

E. Burmicz.

Brmer, Georg: Bölderbammerung im Stillen Dzean. 2. Aufl. Leipzig 1915, hirzel. 144 S. Kart. 2,50 Mf.

Für ben lebhaften Beifall, ben bas Buch gefunden hat, zeugt, baß es kurz nach Erscheinen bereits in zweiter Auflage vorliegt. Es gehört zu unserer guten Kriegsliteratur. Irmer, Historiker von Fach, praktischer Kolonialpolitiker, Gouverneur in der Sübsee, Generalkonsul in Genua und Sydney, später Bortragender Rat, kennt den Stillen Dzean aus eigener Anschauung und Tätigkeit aufs beste. Seine Schrift will keine gelehrte Abhandlung sein, sie legt seine Ansichten und reichhaltigen Erinnerungen in Plauderform dar. Das macht das Buch besonders lesbar, aber eine genauere Inhaltswiedergabe schwierig.

Politisch am bemerkenswertesten ist die Zurückhaltung, die Irmer gegenüber unserer kolonialen Betätigung im Stillen Dzean erweist. Sonst pslegt eigene Arbeit auf einem Gebiet — und für den Berfasser dürfte

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. Rub. Kjellen, Die Großmächte ber Gegenwart, S. 188 ff. Leipzig und Berlin 1916, B. G. Teubner. Diese Betrachtung steht in Überseinstimmung mit ber von Haas (und von Düring-Pascha) gegebenen allgemeinen Charafteristit bes orientalischen Ichs, das "Teile hat, während das okzibentale nur Seiten hat gemäß seinem ganz anderen Bau", das ein unvereinheitlichtes Nebeneinander zum Teil widersprechender Elemente darstellt.

es das beste Stüd seiner Lebensarbeit gewesen sein — die entgegengesette Wirkung zu haben. Irmer sieht die Völkerdämmerung im Stillen Ozean, er hat das überraschend schnelle Wachwerden starker Arafte anjedeutlichste miterlebt. Das erschwert Deutschlands Stellung im Antipodenland. Kein Kolonialbesitz aber, darin gipfelt seine Meinung, if win der Welt von solchem Lebenswert wie seine Stärkung in Suropa. Er tritt deshalb nebenbei namentlich für eine Erweiterung unserer Offgrenze ein.

Irmer beruft sich unter anderem auf Graf Reventlow als einen "der besten politischen Publizisten der Gegenwart", der nach dem Siege der Japaner über Außland die veränderte Lage Kiautschous treffend dahin ausgedrückt habe: "Wirtschaftlich eine Zukunstshoffnung, politisch eine Sorge, militärisch ein verlorener Posten!" Auch die "Franksurter Zeitung", die man übrigens in auswärtigen Angelegenheiten wohl zu den bestunterrichteten Blättern Deutschlands rechnen darf, hat schon vor Jahren einem freiwilligen Verzicht auf die chinesische Kolonie das Wort geredet. Irmer kommt auf unsere Fehler in der Politik in Ostasien und die falschen, tatsächlichen Vorausseshungen, von denen sie ausging, recht offentherzig zu sprechen, worunter die Annahme einer bevorstehenden Aufteilung Chinas eine Rolle spielte.

Er läßt weiter auf die Bolitik Japans und Amerikas, beren früheren ober späteren Jusammenstoß er für unvermeidlich hält, bemerkenswerk Streislichter fallen und weist auf das Wort Roosevelts hin, daß "eine neue Ara in der Geschichte der Menschheit, die des Stillen Dzeans" beginne, wobei Japan als der Borkämpfer der gelben Rasse auftrete, der sich die Kraft Chinas anzugliedern strebe. Englands Stellung habe, wofür er die verschiedensten Belege anführt, schon seit langem verloren; es habe die Belange der weißen Rasse im Stich gelassen. Als ihr Schüher trete Amerika auf, das zum Beispiel bereits im Bewußtsein Australiens und des vom Versasserger gepriesenen Reuseelands tiefe Wurzd

gefaßt habe. Berlin-Grunewald

Guftav Seibt

Wiedenfeld, Rurt: Sibirien in Rultur und Birtschaft. (Moderne Wirtschaftsgestaltungen, herausgegeben von Rurt Biedensfelb, Heft 3.) Bonn 1916, A. Marcus & E. Beber. 86 S. Geh. 2,20 Mt.

Der Verfasser gibt uns seine Aussührungen auf Grund von Selbstgeschautem. Und zwar von den Dingen, wie er sie an der Hand der Führung durch einen Moskauer Deutschen sehen lernte, der ein gründlicher Kenner Rußlands und praktischer Geschäftsmann ift. Um so interessanter gestaltet sich seine Ausbeute; stellt sie doch die Auffassungen eines Theoretikers dar von Eindrücken, wie sie die scharfe Einsicht des erfahrenen Praktikers vermittelte.

Die Schilberung ber Besiedlungsweise bes Landes durch Ansehung von Kosaten einerseits und Bauern anderseits, sowie beren verschiedene Existenzgrundlagen ist recht gut; ebenso die Folgerungen baraus. Freilich

ist die Übersetzung der einzelnen "Boisto" der Kosalen mit "Regiment" nicht zutressend; es sind richtige "Heere" von allerdings recht verschiedenem Umfang, stets aber mehrere Regimenter umfassend. Bei der Erläuterung der Ursache für die ungeheuere Zunahme der Einwanderer ist die Tatsache übersehen, daß die ins Ende der neunziger Jahre hinein dureaukratische Bequemlichteit und Sigennut der Großagrarier jahrzehntelang eine Ubdrosselung des Wandertrieds mit den schärfsten Mitteln zu dewirken wußte. Erst wenige Jahre vor der Revolution wurde die Einwanderung "legal"; dann aber öffneten sich die Schleusen um so weiter, und jener gewaltige Menschenstrum schob sich nach Sidirien hinein, der das Land so rasch in seiner Wirtschaftskraft heben sollte.

Die wichtigste Folgerung Wiebenfelds ist die Überzeugung, daß die für die übliche extensive Kultur geeigneten Ländereien im wesentlichen bereits mit Menschen vollgeschlagen sind. Schon macht sich Landmangel fühlbar, und die Siedlungsbehörden sind auf der Suche von neu zu erschließenden Gebieten. Abhilse kann einzig die Intensivierung der Landwirtschaft bringen; vor allem Einschräntung der schrenkelsen Weibeswirtschaft zugunsten psleglicher Stallhaltung und vervollkommneten Landbaus. Beides jedoch hat zur Voraussehung die Schaffung eines besseren Verlehrsnetzes, das durch Bahnen, Straßen und Wasserwege das Landaussichlöse, es ganz von selbst aus der heute überwiegenden Raturalwirtschaft heraushöbe und der Broduktion für den Markt zuwendete.

Viehprobutte bilben heute die hauptausstuhr des Landes. In erster Linie Butter; dann häute und Fleisch. Endlich Belzwert. Dem sperrigeren Getreide blüht nach Ansicht Wiedenfelds weniger Möglichkeit, seinen Weg außerhalb des Landes zu sinden; teils wegen der Frachtsoften, teils wegen des durch die Wirtschaftsweise bedingten geringen Oranges dieses Erzeugnisses nach dem Markt. Dagegen nehmen — eine höchst interessante und für und neue Feststellung — die großen Mengen der Wollen und häute aus der Mongolei ihren Weg durch Sibirien hindurch und tragen nicht wenig zur Befruchtung des dortigen handels und insebesondere zur Rentadilität der Verkehrswege dei. Die bergmännischen Möglichseiten betrachtet der Verfasser sehr sachlich, ohne in den überschwang der meisten Schilderer zu verfallen. Bezüglich der Weizenaussuhr ließ er nur das Bestreben der russischen Regierung unerwähnt, westsibirische Körnerfrucht planmäßig nach Turkestan zu ziehen, um dortselbst den Baumwollenandau noch mehr steigern zu können. In dieser Weise wird dem sibirischen Weizen eine ungemein wichtige Rolle in der Versorung Rußlands mit eigener Baumwolle zugewiesen.

Das anspruchslose Buchlein enthält wenig eigentliches Material, bietet aber eine Reihe gut gefehener Berspektiven für ben, ber einen scharfen, wenn auch flüchtigen Blid in sibirische Wirtschaftsverhältniffe

tun will.

ļ

ţ

11年

Berlin

E. Jenny

Milcinovic, Undreas und Rret, Johann: Kroaten und Slowenen. (Schriften jum Verständnis der Bölfer.) Dit Borwort vom Herausgeber Karl Nötel. Jena 1916, Eugen Dieberichs. 107 S.

Bwei Schlaglichter in eine historisch wie politisch recht abgelegene Gegend, von berusenen Bertretern ber beiben Slawenstämme versaßt. In gebrängter Form ist der geschichtliche Werdegang dargestellt, um ansichließend den gegenwärtigen Kulturzustand zu schilbern. Lettere wid belegt durch ein knapp zusammengehaltenes, aber prägsames Muterial Beibe Männer, die unsere Führung übernehmen, sind zugleich Führn ihrer Bolksangehörigen; Mildinovid, der Kroate, als Lehrer, Bellenik dramatischer Dichter und Verwalter des Kunstgewerbemuseums zu Agum mehr auf geistigem Gebiet, Krek, der Slowene, mehr als Politiker. Eist Abgeordneter des öfterreichischen Reichsrats und des Krainer Landust und entsaltet rege Tätigkeit im Genossenschaftswesen, in Bildungsverzum entsaltet rege Tätigkeit im Genossenschaftswesen, in Bildungsverzum

und in Arbeiterwohlfahrtsunternehmungen.

Es ist kaum angangig, ben eng zusammengehaltenen Inhalt in mis weiter gefürzter Form wiederzugeben. Um fo mehr verlohnt es fic, auf Die Beröffentlichung felbst hinzuweisen, Die ben meiften Deutschen richt und erwünschte Belehrung über bas etwas abseitige Thema bietet. Politisch ist vielleicht besonders erwähnenswert, daß die Gemeinsamket bes Ibioms fich ftart betont finbet: Rroatifch und Gerbifch finb, abgeichen von ber Fassung in verschiedene Alphabete (lateinisches und fprillisches) als ibentisch behandelt, und bas Slowenische wird als berart ben Aroatischen ähnlich bezeichnet, daß diese Mundart leicht im völligen Einklang mit ber ferbisch-kroatischen Sprache zu bringen ware. - 3mm zweiten ist politisch beachtenswert das ausgesprochene fübslawische Ge meinschaftsgefühl, welches sich aus ber Doppelschrift beiber Autoren agitt. Endlich brittens ihre Auffaffung von ber Rolle, welche ben beiben Bollar innerhalb der Monarchie aus geographischen wie geschichtlichen Gruste gufällt. Es findet ber Gebante Musbrud, ihnen, ben Subflamen, gebin bie Abriatufte, beren Erblühen jeboch gänglich abhängig bleibe von ber innigften Busammenfolug mit bem (beutsch=öfterreichischen) Sinterland. Diefe Ertenntnis sowie die tatholische Religion find mobl eine feste Begrundung für ben loyalen Unichluß an Babsburg. Dabei reat fich freilich jener Bug nach besonderem Busammenfoluß famtlicher Gubflamen unter Habsburgs Krone, ber in die Umbildung der Doppelmonarchie in eine "trialistische" ausmunden und dadurch eine erhebliche konstitutionelle Ander rung in fich bergen murbe. Dan fieht die hoffnung auf gunftige Lojung biefes Problems auffladern im Sinblid auf ben jegigen Rrieg Dfterrich Ungarns mit Stalien; indem nämlich bie Berfaffer über eine Benach teiligung und Burudfetjung ihres Boltstums zugunften ber Italiena flagen und nun erhoffen, bag mit bem Berften bes Bunbniffes biefe Tendengen für immer befeitigt feien.

Berlin

G. Jenny

•

Ž Š

ŗ,

į

3

3

....

**Loebl, Alfred H.:** Der Sieg bes Fürstenrechtes — auch auf bem Gebiete ber Finanzen — vor bem Dreißigjährigen Kriege. (Staats- und sozialwissenschaftliche Forschungen, herausg. von Gustav Schmoller und Max Sering, heft 187). München und Leipzig 1916, Dunder & Humblot. 8°. VIII und 134 S. Geh. 3,50 Mf.

Durch ihren Titel wird ber Inhalt ber vorliegenden Schrift zur Genüge gekennzeichnet; wenn an ihm etwas auszusehen wäre, dann der Umstand, daß darin von einem Siege des Fürstenrechtes bereits vor dem Dreißigjährigen Kriege die Rede ist; von einem solchen kann meines Erachtens erst während und infolge des Dreißigjährigen Krieges gesprochen werden, auch in den Ländern des Hauses Habsdurg-Osterreich, auf die der Autor vornehmlich sein Augenmerk gerichtet hat. Die Abhandlung ist der Bersuch einer vergleichenden Zusammenstellung und Zusammensfassung der charakteristischen Eigenkümlichkeiten der ständischen Verfassung in den verschiedenen Territorien Deutschlands; es ist dafür die vorhandene Literatur herangezogen, für Österreich auch archivalisches Material

(aus bem Wiener Hoffammerarchiv) benutt worben.

In ber Einleitung handelt ber Autor über bie Steuer, ziemlich fkizzenhaft und so, baß man sich hie und ba zu Bemerkungen veranlaßt fühlen fonnte, weiterhin über bas Schapungswefen und bie Gult= bucher. Dann behandelt er in zwei hauptteilen die "beiben ftaats= bildenden Organe", und zwar zuerst bie Landstände. Dabei werben bie lanbesfürftlichen Schulden, die Rechtenatur ber Reverfalien und ber Freiheitsbriefe treffend erortert und ein hubicher Uberblid über bie Stellung ber Landstände in ben einzelnen Territorien gegeben. Der Berfaffer fett fich hier auch mit Tegners (gegen mich gerichteter) Behauptung auseinander, daß für das Buftandetommen ber ftanbischen Steuer ber tonftitutive Aft nicht im ftanbischen Beschlusse, sondern in der Annahme durch den Fürsten gelegen habe; er lehnt fie mit Entschiedenheit ab, und zwar mit Recht; ich werbe mich bemnächst auch noch einmal zu diesem Puntte außern. Der nächste Hauptteil beschäftigt sich mit dem zweiten staatsbildenden Organe, nämlich bem Landesfürsten. Es wird zunächst auf die Bedeutung der "Zwischenamter" für die Erftarlung ber fürftlichen Macht und ben Niebergang ber ftanbischen Rivalität hingewiesen: vor allem indem bie ftanbifchen Guhrer burch Abertragung landesherrlicher Amter ju fürftlichen Bertrauensmännern wurden, murben bie Stanbe fuhrerlos und zu wirtfamem Biberftanbe unfähig gemacht. Gben bazu trugen auch bei bas fürstliche Recht ber Berufung der Landtage und beren fehlende Beriodizität. Die Steuereinnehmer murben wieber mehr und mehr in die fürstliche Dachtfphare gerudt, nachdem fie vorher in weitem Umfange rein ftanbifche ober boch wenigstens gemischt fürftlich-ftanbische Beamte gewesen waren; ober es wurden auch neben solche Beamte bes alteren Typus neue gefet, bie vom Fürsten abhängig maren und bie alten tontrollierten und fich unterorbneten ober auch absorbierten und verbrängten. Dazu tamen bie Mängel und Unvollfommenheiten bes Ständetums felber, engherziger

Inbigenatsstandpunkt, Bedrudung ber Städte und Bauern, innere Zwiftigfeiten und Rompetengtonflitte, Geffione- und Ratriteleftreitigleiten, Rampfe um einflufreiche und gut ausgestattete Amter, Eremtionsgelufte u. a. m. Die Stanbe rufen Schlieflich felbft ben Lanbesherrn jum Schieberichter an - bas ift bie ultima ratio. Der Landesherr legt naturlich bie ftrittigen Privilegien zu feinen Gunften aus; er wendet jett auch vor, Die Brivilegien feien ihm früher in Zeiten ber Not abgedrungen worden und baber ungultig; endlich scheut er auch ben offenen Berfaffungebruch nicht mehr. Gin wichtiges Mittel fur bie Berabminberung ber ftanbifden Mächt ift auch bie "Abglieberung" burch bas Ausschußwesen: mit wenigen, die forgfam ausgefucht werben konnten, wurden die gurften beffer fertig als mit ber vielköpfigen Menge; mitunter nehmen bieje Ausschuffe geradezu Beamtencharafter an. Dit auch erwirkten die gurften faiferliche Machtfpruche ju ihren Gunften gegen die Stande und beren Brivilegien. In ben habsburgifden Erblanden gewinnt bie Softammer einen fteigenden Ginfluß auf Die gefamten Finangen mit Ginfolug bes ftanbifden Steuerwefens; fie legte fich, mo nicht verburgte ftanbifde Privilegien ihr im Wege standen, zielbewußt konkurrierende Befugnifie bei und benutzte immer häufiger die obersten ständischen Organe als landesfürftliche Funktionare, indem fie fie mit landesfürftlicher Bermaltung und Gerichtsbarfeit betraute.

Grundfählich Neues bringt die Arbeit nicht gerade; aber fie ift gewandt geschrieben und bietet eine in mancherlei hinficht brauchbare Abersicht über die ständischen Berfassungen bes 16. Jahrhunderts. Ob biefe überall richtig ift, ob bie Ergebniffe ber Ginzelforschung imma einwandfrei wiedergegeben und verwertet worden find, bas fann bier nicht erörtert werben. Die schon im Gingange angebeutet murbe, tann es fich bei ben Ausführungen bes Autore nur um eine Burbigung aller ber Momente handeln, burch welche bie landesfürftliche Gewalt bereits in ber Periode bes bualiftischen Ständestaates eine erhebliche Uberlegen heit über die ständische Rivalität gewann, noch nicht um den vollständigm "Sieg", ber erft in bie Beit in und nach bem Dreifigjahrigen Rriege fällt, und burch ben die absolute Monarchie in ben wichtigsten beutschaft Territorien begründet wurde. In biefem Bunkte und in dem Schluf-Buriftifde Ronftruftion und gefdictliche tapitel "Die Streitfragen. Begriffe" unterliegt ber Berfaffer allzusehr ben Ginfluffen Tegners; baber muß die Kritit hier nicht sowohl gegen Loebl als vielmehr gegen Tegner

einsetzen. Freiburg i. Br.

Felig Radfahl

**Bolzendorff, Kurt:** Staatsrecht und Naturrecht in bet Lehre vom Widerstandsrecht des Volkes gegen rechts, widrige Ausübung der Staatsgewalt. (Untersuchungen zur deutschen Staats- und Nechtsgeschichte, herausg. von O. v. Gierke, 126. Heft.) Breslau 1916, M. & H. Marcus. XVI u. 535 S. Broschiert 18 Mk.

Ein Jahr nach Frit Rerns iconem Buch über Gottesanabentum und Biberftanderecht im früheren Mittelalter ericeint ganglich ungbbangig bavon bies Wert, bas nicht blog bie dronologische Fortsetzung, sondern auch fachlich, namentlich vom juriftifden Standpunft, Die wertvollfte Ergangung bagu bilbet. 3m Gegenfat zu ber teils bem germanifchen Staatsrecht, teils bem fcolaftifchen Naturrecht angehörigen Biberfianbelehre bes Mittelalters mirb bier ber Wiberftandegebante in berjenigen mertwürdigen Formulierung untersucht, die er zu Beginn ber Reuzeit burd Die Staatstheorie der sogenannten Monarchomachen erhielt und bis zu feinem allmählichen Berfiegen in ben fonftitutionellen Staaten bes 19, Sahrhunderts weitertrug. Der Berfaffer hat aber feine Unterfudung mit Recht weniger auf eine neue ber ungabligen Dogmengeschichten angelegt, Die Die Beschichte ber europäischen Staatsmiffenschaft nur mit erstidenden Stoffmaffen belaften, sondern fein Material von vornherein unter der, wie er selbst einmal fagt, soziologischen Frageftellung geordnet, welche Bedeutung bie untersuchte Lehre fur Die Entwidlung bes tonfreten Staats- und Gefellichaftslebens in ber Reuzeit aebabt bat. Schon bas außere Bilb bes inhaltlich gleich wenig gerechtfertigten Dachtigmerbens und Wiebervergebens ber Lehre machte eine folde tiefere Raufalforicung jur Borausfetung ihres wiffenfcaftlichen Berftanbniffes - weshalb erwuchs (nach einem Musspruch von Schloger) gerade "aus der Frage nach dem jure resistendi in ber Rolae bas Staaterecht"?

Mit der Lösung dieser Aufgabe scheint mir Wolzendorff eine der hervorragendsten Leistungen der neueren Staatswissenschaft geschaffen zu haben. Naturgemäß ist eine solche Darstellung, die Arbeit vieler Jahre, die alle höhen und Tiesen des modernen europäischen Staatsgeistes durche wandert, nicht überall gleichmäßig glatt und rund. Aus etwas nüchterner und schulmäßiger Beschräntung sieht man gleichsam die Forschung immer eindringender und unabhängiger sich erheben und erst in den Schlußtapiteln die volle Breite des Problems erschöpfen; während kapitelweise die Methode jener staatsrechtlichen Dogmengeschichen herhalten muß und Autor nach Autor ohne viel Rücksicht auf die geschichtlichen Umstände seiner Meinungsbildung einzig an der bannen Kette der Fachtradition aufgereiht wird, kommt zum Beispiel in dem meisterhaften Abschnitt über Rousseau und die französische Revolution etwas wie Sturmwind in die Stickluft der Barockwissenschaft.

Auf ben kurzesten Ausbruck gebracht lautet Wolzendorsse Ergebnis: Die Geschichte ber neueren Widerstandslehre ist, weit entsernt davon nach einer landläusigen Ansicht eine (im Sinne grundloser Konstruktion) naturrechtliche Belleität des Rationalismus zu sein, vielmehr überall der genaue Ausdruck wirklicher Zustände und Bedürfnisse politischen Daseins, aller derzenigen nämlich, die auf das (antinomische) Doppelproblem der materiellen und formellen Rechtssicherheit im Staat zurückgehen. Der germanische Staat (hier nimmt der Verfasser unter anderem eine in meiner Schrift über Freiheit und Staatlichkeit in der älteren Deutschen Verfassung vorgetragene Unsicht an) konnte dies Problem bei der genoffenschaftlichen Natur seiner Staatsgewalt überwiegend einheitlich lösen

Digitized by Google

in dem halbreligiös auch als Widerstandspflicht gesasten Einspruchstecht bes Volkes und des einzelnen Genossen gegen materielle wie sormelle Rechtswidrigkeit der Regierung; daß das keine bloße Hypothese ist, deweist die Herfunft einer Reihe von widerstandsrechtlichen Formeln des ständischen (deutschen, spanischen) und konstitutionellen (englischen, französischen) Staates, besonders der subjektiven Freiheitsrechte, unmittelbar aus dem germanischen Bolksrecht. Der Lehnsstaat mit seiner ausdrücklichen Annahme des Vertragsprinzips, dem noch lange die Formen der Ankundigung und Begründung des Widerstandes entstammten, drachte dann zuerst die Gefährdung des sormellen und objektiven Rechtszustandes durch materielle und subjektive Ansprücke. Der Ständestaat endlich mit seinem theorenicken Dualismus der Staatsgewalten wurde eben auf seinem Höhepunkt der Wirklichteitsboden der revolutionären monarchomachischen Widerstandslehre.

Die hohe Bewertung des griftokratischen und (ba Wolzendorff den Rach fablichen Begriff ber "Lanbesvertretung" zweifellos mit Recht jurifiid ablehnt) letthin bemofratischen Glements in ber ftanbischen Berfaffung, Die Diefe Bauptthese stupen muß, fteht freilich gur heutigen Durchschnitts meinung ber Geschichtswiffenschaften einigermaßen im Begenfat. ich zweifle nicht, daß ichon das hier felbstverftandlich nur rhapsodisch bei gebrachte Material allein aus bem Gefetesrecht ber europäischen Ständer staaten zu einer überwältigenden Widerlegung diefer Reinung volltommen hinreicht. In ber außerbeutschen Beschichtschreibung, aus ber ber Berfaffer im allgemeinen nur die ftrenger ftaatsrechtliche Literatur berücksichtigt, hat benn auch diefe Beweismaffe langft die gebührende Burbigung und außer in einem berühmten Effan Lord Actons neuerdings auch in 3. Mac Kinnons "History of modern liberty" eine erste, nicht üble literarifche Behandlung erfahren. Aber gerade auch aus bem beutschen Gefichtspunkt hatte Wolzendorffe realpolitisches Argument noch mit viel größerem Gewicht auftreten tonnen, batte er Die eigentumliche Berlagerung bes beutschen Staatsrechtes voll verwertet, bie auch nach bem Sinten ber ständischen Macht gerade die träftigst entwidelten monarchisch absolutiftischen Territorialftaaten bes 17. Jahrhunderts ihrerseits zu Tragern bei ftändischen Widerstanderechtes gegen bas übergeordnete Staatsgange bei Reiches machte. Er mare bann nicht in ben Wiberspruch verfallen, bos Fortleben der Widerstandslehre nach Althusius einmal (S. 240 f.) als lettes Festhalten an leeren Formeln, sodann (S. 258 f.) aber wieder (und richtiger) als Wiedergabe von noch weithin gultigem ftanbifden Staatsrecht zu erklaren. Gine Doftrin, wie bie ber Wittenberger Differtation von J. G. Pflug 1665, die bas "ius armorum" (S. 260 Anm. 9) im Unterschied von Privaten und nieberen Obrigfeiten nur ben an ber Majestät beteiligten Ständen zuerkennt, bezieht fich schon im Bortlant gang beutlich auf bas Souveranitäterecht, bas turg vorber ber Beftfälifde Friede den Reichsständen verbrieft hatte.

Auch die Erörterung des Widerstandsrechtes in seiner Aufnahme unter die Menscherrechte stellt sich zu eigenen Ungunsten in den viel p schmalen Rahmen einer Rechtsertigung und Ergänzung der berühmten Jellinekschen Theorie. Die Einseitigkeit dieser Theorie liegt viel weniger, wie zahlreiche deutsche und französische, hier mit Recht zurückgewiesen Kritiker wollen, in ihrer Unterschätzung ber französischen Aufklärung, als umgekehrt in einer gewissen Überschätzung bes Buritaners ober Sektentums als des Ursprunges von Gedanken, die in allem germanischen Staatssleben tief begründet mit jedem (auch dem katholischen) Wiederausleben genossenschaftlicher Selbständigkeit erwachen mußten. In dieser Beziehung ist besonders zu bedauern, daß in Wolzendorss Buch nicht, trot der hauptsächlichen Rücksicht auf die deutsche Dogmatik, den englischen Widerstandslehren ein größerer zusammenhängender Raum gewidmet ist, wo der Begriff des "englischen Geburtsrechts" (auch in Deutschland ging noch im Ständestaat die volkstümliche Rede vom "alten freien Recht der Franken", vgl. meine oben angezogene Schrift, S. 50) von Sidney und Lode rückwärts und auch vorwärts dis zu dem (hier gar nicht erwähnten) berühmten theologisch politischen Dogmenstreit nach der Revolution von 1689 zu versolgen gewesen wäre.

Die größte Selbständigleit und Scharfe gewinnt Bolgendorffe Unterfuchung, mo fie am Schlug bie Erfüllung bes Wiberftandsbedurfniffes burd ben Verfaffungestagt ale Urfache bes Verfalle ber Wiberftanbelebre im vorigen Jahrhundert erörtert. Es befteht gar fein Zweifel an ber grundfählichen Richtigfeit feiner Auffaffung, bag bie Erfenntnis ber Einheitlichfeit und allumfaffenden Natur ber Staatsgewalt im modernen (zuerft frangofischen) Staatsrecht bas Problem bes Wiberftandes gegen ihre rechtswidrige Musubung (umgefehrt wie im bualiftifchen Standeftaat) zu einem rein formellen gemacht hat, beffen Lösung in die Organisation bes Staates felbst verlegt ift. Und Die fcone empirische Schlichtheit, mit ber am Ende im Gegenfat zu bem tonftruttiven Suriften Raturrecht eine natürliche Rechtsüberzeugung als Borausfetung und Burgicaft alles geltenden Rechts auch im Staatbrecht aufgezeigt wird, hat bas Buch fyftematifc um einen ber beften Beitrage ju ber heute wieder fo um-ftrittenen Methodit und Philosophie bes öffentlichen Rechts bereichert. Es beift aber bem Ernft bes Berfaffers nur die gebührende Ehre erweisen, wenn man gerade von biesen festen Grundlagen aus die Schluffig. feit feiner letten Thefe nicht fo ohne weiteres hinnimmt. Er felbft hebt von Condorcets Berfaffungsentwurf von 1793 hervor, "welch ungeheuer feiner Sinn für bas Wesen öffentlicher Berwaltung und die daraus entftebenden Schwierigkeiten in ber Anwendung rechtlicher Maximen einerfeits und welch icharfes juriftisches Denten anderfeits bazu gehörte, um in einer Zeit, in ber bas Funktionieren bes Rechtsftaates noch nicht erprobt war, Tatbeftanbe tonftruieren und icheiben ju tonnen, beren Scheidung die fratere Biffenschaft nach mehr benn hundertjähriger Erfahrung als notwendig erfannte". Anderswo nennt er febr richtig bas Referendum eine lette Konfequeng ber Widerftandelebre feit Marfilius von Genügt ba ber technische Unterschied ber republikanischen und monarchischen Staatsform, um fur die zweite die Frage ber miderftands= rechtlichen Organisation mit Berufung auf ben aufgeflärten Absolutismus für gelöft zu halten? Wozu bann bie beutschen Revolutionen? Der Tob bes ftanbischen Wiberftanderechtes beweift nichts fur bas Leben bes fonstitutionellen.

3. 3. Berlin-Grunewalb

Carl Brinkmann

Etimpel, Ludwig: Die Entstehung bes brandenburgisch preußischen Einheitsstaates im Zeitalter bes Absolutismus (1609—1806). (Untersuchungen zur beutschen Staats und Rechtsgeschichte, herausg. von Otto von Gierte, heft 124.) Breslau 1915, M. & S. Marcus. XXII u. 267 S. Geh. 9 Mt.

[2076]

Ludwig Tumpel, ein hoffnungevoller junger Gelehrter aus Otto Singes Schule, hat feine Erftlingsarbeit nicht mehr felbit ber Offentlichfeit übergeben tonnen. Um 22. Oftober 1914 ift er, ber beim Musbruch bes Rrieges, nach eben vollendetem Ctubium, in freudiger Begeifterung gur Fahne eilte, bei La Baffée ben helbentob gestorben. Run bat Dito hinge bie Arbeit des jungen Schulers und Freundes mit wehmutsvollen Worten in die Welt hinausgeben laffen. Er ftellt ihr bas Beugnis aus, bag auch ohne die abschließende fritifche Durchsicht ber fpateren Bartien. bie noch manche Breiten und Wieberholungen hatte beseitigen tonnen, m ber aber ber Berfaffer bei bem jaben Musbruch bes Krieges nicht mehr Die Beit fand, ihr Wert fo bebeutend fei, daß ihre Beröffentlichung im Intereffe ber Wiffenschaft geboten fei. Der Krititer tann biefes Urteil bes herausgebers nur in vollem Umfang bestätigen: wir haben es bict mit einer Abhandlung gu tun, bie weit über bem Durchschnitt ber Doftordiffertationen fiebend, in ber Beberrichung und Durchoringung bes meitschichtigen Stoffes, in der flaren Erfaffung und herausarbeitung ber einheitsttaatlichen Gefichtspuntte, in fcriftftellerifcher Gemandtheit unb Rluffigtett taum noch Die Gierschalen bes Schülers, vielmehr icon ben beginnenden Dieister zeigt, bem ohne alle Frage eine bedeutende wiffen-Schaftliche Bufunft mintte.

Es mar icon an fich ein ungewöhnlich gludlicher Gebante, Die herausbildung des preußischen Großstaates aus ber loderen Berbindung Disparater Territorien ju einem Ginbeitoftaat mit einheitlicher Leitung, ftraff gentralifierter Beborbenorganisation und gleichmäßiger Berwaltung als einen einheitlichen, wenn auch teineswegs ohne Unterbrechungen und Rudichritte verlaufenden Biogest barguftellen. Gine gludliche hand gent ber Berfaffer auch, indem er als Grengpuntte ber Arbeit die Jahre 1600 und 1806, die Eröffnung ber julifch-clevischen Erbichaft und ben 3ufammenbruch des alten Staats, mahlte, in ben Mittelpuntt aber Die Regierungen des Großen Rurfurften, bes erften Königs und vor allem Friedrich Wilhelms I. stellte, neben bem die Epoche Friedrichs bes Großen, in ber boch die Rongentration und die Bentralifation bes gefamten Ctaatsmefens erft ben vollen Sobepunkt erreichte, vielleicht ju fehr gurudtritt. Daß ber Berfaffer ju eigenen Attenforschungen nur gelegentlich gegriffen hat, barf ihm nicht als eine Unterlaffung angerechnet werben; in ben Acta Borussica und fonstigen Altenveröffentlichungen, in ben überal grundlegenden Untersuchungen und Darftellungen Guftav Schmollers und Dito hinges lag ihm ja bereits ein breites und überaus folides Fundament vor, bas taum noch eine Bervollftanbigung, um fo mehr eine lichtvolle Bufammenfaffung auf allen ftaatlichen Gebieten, wie fie fich Tumpel

jum Biel erfor, ju erforbern ichien.

Um ben Weg, ben ber Berfaffer in feinem Buche einschlägt, furz zu ffiggieren, fo greift er in bem erften Rapitel "Der Ginheitostaat und bas Erbrecht ber hobenzollern" bis zu ber vielumftrittenen Dispositio Achillea von 1473, ber erften Seftfegung ber Unteilbarfeit ber Darf Brandenburg im Geraischen Bertrag von 1598 und ber zweiten Festsetzung ber Unteilbarkeit burch Friedrich III. jurud. Schabe, bag Diefes Rapitel nicht mehr aus der Bublitation ber Teftamente der Rurfürften von Brandenburg und ber beiden ersten Ronige von Breugen Rugen gieben tonnte, Die jungft aus bem Rachlaß bes ebenfalls fur bas Baterland gefallenen bochbegabten und fympathifden hermann von Caemmerer berausgegeben find. Doch zeigt ein Bergleich bes erften Tumpelichen Rapitels mit ben einschlägigen Bartien ber icharffinnigen Musführungen Caemmerere eine bemerfenswerte Übereinstimmung ber Refultate; nur etwa in ber Deutung bes michtigen Goilts vom 13. August 1713, in bem bas Bringip ber Unveraugerlichfeit bes Stammbefines festgelegt wurde, geben beibe Gelehrte auseinander.

Ein zweites Kapitel Tümpels handelt über die Stände und die Anfänge des Gefamtstaats, vornehmlich im 17. Jahrhundert. Das dritte Kapitel, weitaus das umfangreichste (S. 63—183) legt in drei Abschnitten die Entwicklung der einheitlichen Verwaltungsbehördenorganisation, erst unter dem Großen Kurfürsten, dann dis zum Tode Friedrich Wilhelms I., schließlich unter dem Großen Friedrich dar. Das vierte Kapitel ist der Vereinheitlichung auf den einzelnen Gebieten staatlicher Tätigkeit dis zum Tode Friedrichs II. gewidmet, nämlich der auswärtigen Politik, dem Militärwesen, den Finanzen, der Wirtschaftspolitik, der Justiz und der Kurchenpolitik. Ein fünstes Kapitel schildert endlich die Rückschritte und Fortschritte in den Jahrzehnten vom Tode Friedrichs II. dis zum Zu-

fammenbruch bes alten Breugens.

Wenn an biefer Anordnung und Berteilung bes Stoffes etwas auszuseten ift, fo ift es nur bas eine, bag bie Berfonlichkeiten und bie Tenbengen ber preugifchen Berricher nicht genügend berausgehoben find. "Der preußische Staat ift eine Schöpfung ber hohenzollern", Dieser Sat, mit bem hinge fein großes preußisches Geschichtswert wuchtig beginnt, gilt boch ganz besonders für die Herausbildung des Einheitsstaats. Selbstverständlich ift das auch Tumpels Anficht, aber so treffend und fein er an vielen Stellen seines Buches über bie Unschauungsweise ber einzelnen Fürften und über ihr Berhaltnis gur Machtpolitif und beren Mitteln urteilt, fo tritt boch bie fcopferifche Leiftung bes hobengollernhauses nicht hinreichend in ben Borbergrund. Es murbe fich vielleicht empfohlen haben, nach bem einleitenden Rapitel über bas Erbrecht ber Sobenzollern ein befonderes Rapitel über Die Berfonlichkeiten ber Berricher, ihre Staatsauffaffung und ihre Stellung ju Machtpolitit und Militarismus einzuschieben. Statt beffen bat ber Berfaffer bie Anfange ber turfürstlichen Bentralisationspolitit in bem zweiten, mefentlich ben Standen gewidmeten Rapitel, die Art ber Bentralisationspolitit im 17. und 18. Sahrhundert mertwürdigerweise in dem Rapitel über die Behördenorganisation, das Berhältnis ber herrscher zu ben motorischen Kräften bes preußischen Staatsmefens, zu Machtpolitif und Militarismus in

bem Rapitel über bie Bereinheitlichung auf ben einzelnen Gebieten ftaatlicher Tätigleit geschildert. Ware alles biefes einheitlich in einem eigenen Rapitel zusammengefaßt worden, so wurden die großen Linien ber gefamtftaatlichen Entwidlung in ihrer engen Berquidung mit ben Berfonlichfeiten noch beutlicher herausgearbeitet, die einzelnen Materien reinlicher voneinander geschieden sein. Jest hat der Berfasser 3. B. die Frage, ob der Große Kurfürst die einheitsstaatliche Joee erfast und bewußt u. a. auf bem Wege einer ftraff gentralifierten Behörbenorganisation burchuführen gefucht habe, ober ob feine befannten Teilungsplane gegen eine folde einheitsstaatliche Tenbeng sprechen, an nicht weniger als vier Stellen (val. S. 25 ff , 47 ff., 84 f., 152 ff.) erörtert. Im übrigen find gerabe Die Ausführungen Tumpels über Die bualistische Staatsauffaffung Friedrich Wilhelms, in benen er die fcheinbar ftarte Spannung gwifchen ber Ramilienpolitit und ber Staatspolitit bes Groken Rurfürsten zu erflaren fucht, wertvoll und beachtenswert. Sicherlich hat er barin recht, bag für Die Staatsauffaffung Friedrich Wilhelms gerade bie Mifchung von territorial= und großstaatlichen, von privatrechtlichen und machtpolitischen Momenten charafteriftifch find, bag aber biefer Dualismus langfam und allmählich noch von bem Rurfürften felbft übermunden wird. Wenn freilich Tumpel meint, daß fich die Anschauungen bes großen herrschers über Einheitestaat und Territorialftaat, über Bentralisation und Absonderung fachlich und zeitlich genau wie die, die in ben Testamenten ihren Aus-brud fanden, entwidelt hatten, fo beachtet er wohl nicht hinreichend, bas noch in den letten Testamenten bes Großen Rurfürsten neue Bestimmungen zugunften der jungeren Sohne hinzugefügt find, Die patrimoniale Auffaffung alfo guguterlett wieber verftartt fceint. Dan wird boch nicht umbin tonnen, jur Erflarung biefer Wiberfpruche bas Altern und Die gunehmende Schmache Friedrich Wilhelms beranguziehen.

Bon besonderem Reiz find auch die Ausführungen bes Berfaffers über bie Busammenhänge zwischen ber auswärtigen und ber einheitsstaatlichen Bolitif ber verschiedenen Berricher. Der Große Rurfürft hat einmal im politischen Testament ftart betont, bag bas haus Brandenburg beshalb fo viele neibische Feinde habe, weil der Höchste es mit vielen ftattlichen Ländern gesegnet habe. Daß diese Erwerbungen sich nicht etwa gentra: liftisch um einen geographischen Mittelpuntt gruppierten, fonbern fich über Nord und Gub, Dit und Beft bes beutiden Reiches gerftreuten, bar machte bie einheitliche Busammenfaffung aller Machtmittel ber einzelnen Lande, Die Ausaleichung ihrer widerftrebenden Intereffen um fo mehr gu einer gebieterifchen Notwendigfeit. Wie nun die ausmartige Bolitif bes Brogen Rurfürften bie Intereffen ber Dynaftie gleichmäßig in allen Territorien vertritt, ohne eines bem anderen aufzuopfern, aber mehr nacheinander als gleichzeitig, folieflich icon mit einer gemiffen Bevorzugung bes Oftens; wie Friedrichs U. Politit fich notgebrungen auf bie militärisch allein wirksam zu verteidigenden Kernlande konzentrierte, Die meftlichen Außenlande aber abzustoßen trachtete; wie bann nach bes Großen Ronigs Tobe mit bem Burudtreten einer ausgesprochenen Dachtpolitik eine ftart veranderte Stellung ber weftlichen Augenlande im Gefamtstaate Blat griff; welche Rolle bie Neuerwerbungen, Ansbach17

....

۲.

ت 🕆

٠ إ

13

--:

-31

ادن. الاتارا

ميدا

1773

:: \$

2.1

خ بين ريخ بينو

: 21:

100

بإير.

:==: '!::1

تان

. ... 1

وتلابة

125

:11

: 7

10

مينق

/ X

r H

į.

15 %

. 16

71

7.5 1.5

إيم

1

Bayreuth, Subpreußen, die Entschädigungslande in biesem Zusammenhange spielten, das alles ist von Tumpel ebenso lichtvoll wie treffend,

vielfach neuartig auseinandergesett und zusammengefaßt worben.

Der eigentliche Wert aber bes Buches, ber ihm seine bleibende Bebeutung sichert, liegt nicht so sehr in der Fülle seiner treffenden Beobachtungen und Urteile, von denen hier nur das eine und andere herausegehoben werden konnte, sondern in der Gesantübersicht, die er über die Entstehung und Ausbildung des brandendurgische preußischen Sinheitsstaats und innerhalb desselben speziell über die Behördenorganisation zweier voller Jahrhunderte gibt. An einer solchen gedrängten Gesamtsübersicht der einheitsstaatlichen Entwicklung hatte es disher gesehlt; das sie und nun gegeben ist, sichert dem Buche eine bleibende Bedeutung und dem jungen Autor ein ehrenvolles Gedächtnis in der Wissenschaft. Das der Berkasser einen solchen Erfolg, der vielen versagt bleibt, schon mit seiner Erstlingsschrift erringen konnte, wirst einen verklärenden Schein auf seinen frühen Helbentod. Wen die Götter lieden, den lassen sie früh, im Schimmer der Jugend und der ersten beglückenden Ersolge, sterben.

Berlin-Friedenau

Friedrich Thimme

Michel, Erwin: Barzahlung und Kreditverkehr im Handel und Gewerbe in der Provinz Posen. (Münchener Bolkswirtschaftliche Studien, herausg. von Lujo Brentano und Walther Lot. 133. Stüd.) Stuttgart und Berlin 1915, J. G. Cottasche Buchhandlung Nachs. VII u. 91 S. gr. 8°. Geh. 3 Mk.

Midel tommt nach einer Schilberung ber Bahlungs- und Rrebitverhältniffe im Getreibe- und Futtermittelhandel, in ber Mühleninduftrie, beim Berband ber beutschen Erwerbs- und Wirtschaftsgenoffenschaften, beim Oftdeutschen Sandwerkergenoffenschaftsverband, beim Berband ber landlichen Genoffenschaften (Offenbach), beim Berband beutscher Genoffenichaften (Raiffeisen) und beim polnischen Genoffenschafteverband, im Bieh=, Maschinenhandel, im Destillations-, Braugewerbe, im Rolonial= warenhandel, im Schneider-, Fleischer- und Badergewerbe und nach einem Exture über die Sicherungsübereignung zu bem Ergebnis, daß meistens bei den ersten Gliedern der Umlaufskette, bei den Produzenten das Barfystem burchgeführt ift, und bag in absteigenber Linie bis zu ben letten Gliebern, ben Konsumenten, Die Kreditwirtschaft immer zunimmt. Diese Erscheinung erklärt er folgenbermaßen. Wenn ein Betrieb eine Monopolstellung einnehme, so verlange er traft biefer Barzahlung und erhalte sie auch. Der Monopolgegenstand brauche nicht einmal eine natürliche Seltenheit zu haben, das Monopol könne auch örtlich beschränkt fein. Es sei z. B. eine Gruppe von Produzenten gegenüber ben weiter entfernt liegenden Produktionoftätten bei gleichen Gestehungokosten ber Produtte überlegen, ba biefe auf dem Martte ber ersteren durch bie hinzukommenden Frachtkosten nicht konkurrenzfähig sein könnten. Berliere ein Betrieb nun seine Monopolstellung, so konne er häufig nur durch einen billigeren Preis ober, wenn bas nicht möglich fei, burch Rredit-

gewährung konkurrenzfähig bleiben. Die Konkurrenz fei es alfo, bie häufig vom Barfoftem gur Rreditmirtschaft führe. Die Ronfurreng fei nun in ben Betrieben am größten, bie am leichteften, b. b. mit wenig Rapital errichtet werden konnten. Dies fei namentlich bei Rleinbandels und Sandwertbetrieben ber Rall, die nur ein geringes Anlagetavital benötigten. Durch möglichft große Rreditierungen fuchten fie por ihren Ronfurrenzunternehmungen einen Borfprung zu erlangen, fuchten babuch Runden entweder herangugiehen oder zu feffeln. Die weitgehende Arebitgewährung an die Konfumenten burch bie Sandwerfer und Detailliften muffe auch auf beren Lieferanten ungunftig gurudwirken. Rur in ber Fleischerei sei die Barzahlung vom Broduzenten bis zum Ronfumenten foft gang burchgeführt; fonft fei überall eine ausgebehnte Rrebitmirtschaft feffauftellen. Durch eine folche Reihe von Rreditoperationen merbe ber Riedt und bamit auch bas Brobutt wefentlich verteuert. Bahlenmäßig laffe ich biefe Berteuerung ber Waren im allgemeinen nicht erfaffen, ba be wechselnde Distonthohe, die Konjunttur ber Barenbranche und Die ge schäftliche Tüchtigkeit bes Betriebsleiters hierbei eine mefentliche Rolle fpielten. Die Sandelstammer in Denabrud ichatt die Berteuerung bei einem Borg von 4, 6 ober 8 Monaten auf 18 %, bei 12 Monaten und barüber aber auf 30 %.

Die Rüdwirtungen auf ben Gelbmarkt in Krisenzeiten, die Feblegung des Betriebskapitals der Lieferanten sind weitere bedenkliche Folgen der ausgedehnten Borgwirtschaft. Auch der Frage des Rationalitäterkampfes wendet der Verfasser seine Aufmerksamteit zu, hält aber ihn

Bedeutung für die Rreditmirtschaft für untergeordnet.

Die Heranziehung bes Monopolbegriffs zur Erklärung ber bei ber Kreditgewährung herrschenden Verhältnisse scheint mir verfehlt. Es handelt sich in der großen Mehrzahl ber Fälle nicht um Monopole, sondern um ungleiche wirtschaftliche Macht- und die darauf begründeten Abhängigteitsverhältnisse.

Das in gutem Stil geschriebene Büchlein gibt einen guten Aberbik über biese wichtigen Fragen bes Rleingewerbes und Rleinhanbels.

Berlin-Mariendorf GI. Beiß

Grotewold, Chriftian: Die beutsche Schiffahrt in Birts schaft und Recht. Stuttgart 1914, Ferdinand Enke. XIX u. 782 S. Lex. = 8°. Mit 37 Rurven und einem alphabetischen Sachregister. Geh. 22,40 Mk.

Alles Geschehen in der Welt ist Bewegung, so auch die Güter erzeugung. Der Berkehr vermittelt Güter und Menschen zwischen räumlich erheblich getrennten Orten. Aller Fortschritt in der Entwicklung des Berkehrs hat sich in der Richtung auf folgende Ziele vollzogen: Billigkeit, Sicherheit, Schnelligkeit, Massenhaftigkeit, Bequemlichkeit, Häufigkeit, Bünktlichkeit, Regelmäßigkeit. G. zeigt nun, wie von diesen Eigenschaften die eine die andere bedingt, steigert oder hemmt. Für die Entwicklung der Häusigkeit und Regelmäßigkeit des Verkehrs ist entscheidend das "relative Intensitätsmaximum". Berursacht wird seine Steigerung durch

1.1.

12

ع ونسع

.

- h:

7 22

-

- 11

ويليد

7 75

.

...

-

وللعراب

تأي

Ľ.

1

. •

n t

. نشر

1

r C

3

Ų,

3,

ř

Die gewaltige Bermehrung ber europäischen Bevölkerung und ihrer Beburfniffe nach überseeischen Erzeugniffen. Für die Zeit von 1893 bis 1911 ober 1912 mirb der Befamthandel der michtigften Staaten der Welt in Ginfuhr und Ausfuhr bem Werte nach einander gegenübergestellt. Daran schließt fich eine Statistif ber Roblenförderung, der Robeisen- und Betroleumerzeugung ber wichtigften Erzeugungeländer ber Welt und enblich ein Aberblick über ben beutschen Außenhandel in ben Jahren 1900, 1905, 1910 und 1912 nach ben verschiedenen Staaten ber Welt und ber Beteiliaung bes See- und Landhandels baran. Kur die Sonderaufaaben ber Seeschiffahrt kommen in Frage als ihr Subjett die Reeder, Rapitane, Schiffsmannschaften usw. und als ihr Objekt Guter, Nachrichten und Bersonen sowie Gigentumer ber verladenen Guter. tommen brittens bic Berkehremege (bie Bafferftragen und Safen) und viertens die Wertzeuge des Vertehrs (Schiffe und deren Zubehör). Die Schiffahrt bewegt fich in ber Linie bes geringften Wiberftanbes, ber bier wirtschaftlicher Natur ift, und bie baber regelmäßig nicht mit ber geraben Die Überlegenheit ber Schiffahrt über die Gisenbahn zusammenfällt. wegen des geringen Reibungswiderstandes gestattet gewaltige Umwege; ber fürzere Weg fann teurer werben, wenn er nur durch Umladung möglich wird, wegen ber beträchtlichen Umlabetoften. Um biefe Sinberniffe ber Schiffahrt zu befeitigen, hat man auch in neuester Beit ben Ranalbau sehr gefördert. So läßt sich die geographische Bedingtheit der Schiffahrt wenigstens teilweise beseitigen.

Die Schissahrt kann zu privatwirtschaftlichen Erwerbszwecken ober zu allgemeinen Zwecken ausgeübt werden. Die erstigenannte kann Verkehrsober Erzeugungszwecken dienen. Die Verkehrsschissahrt läßt sich wiederum zerlegen in 1. Güter- oder Frachtschissahrt, 2. Personen- und Postschissfahrt, die zwar selten rein vorkommen, aber doch vielsach wenigstens inssosern genügend gekennzeichnet sind, als einer dieser Zwecke im Vordergrund steht. Nach den Vetriedsmitteln der Schissahrt kann man unterscheiden 1. die Flößerei, die außer der Wassertraft keine Kraft zu Hilfe nimmt, 2. auf dem Fahrzeug selbst wirksame Kräfte: a) Rudern und Staten, b) Windbenutzung durch Segeln, c) Damps- und Explosionsmaschinen, 3. Schleppschissahrt, die außerhalb des Fahrzeugs wirkende Kräfte zu Hilse nimmt, und zwar a) vom Land aus wirkende Kräfte: Treidelei durch menschliche, tierische und maschinelle Kraft, d) von anderen Fahrzeugen wirkende Kraft: Schleppschissahrt im engeren Sinn und

c) am Grunde bes Waffers wirfende Rraft: Rettenschlepperei.

In geographischer Hinsicht unterscheibet man Binnen-, Hochsee und Kustenschiffahrt. Wichtig ift ferner die Unterscheidung zwischen regelmäßiger Linienschiffahrt und wilder oder freier sogenannter Trampfahrt. Bei großer Nachfrage nach Schiffsraum werden in der Liniensahrt höhere Frachtraten erzielt als in der freien, während im umgekehrten Falle, d. h. bei geringem Angebot von Frachten, die Binnenschiffe durch ausnahmsweise billige Frachtangebote den Tramps, die in solchen Zeiten im Hafen liegen bleiben, das Geschäft verderben.

Rach einem turzen Überblid über bie Betriebsmittel ber Schiffahrt, b. h. bie Schiffe und ihre technischen Bezeichnungen, wird ein kurzer Abrif ber Geschichte ber handelsschiffahrt ber verschiebenen Boller vom graueften Altertum bis zur neueften Beit gegeben und babei gezeigt, bag für bie Seegeltung eines Boltes in allen Epochen ber Gefchichte bie Gunft ber geographischen Lage weniger entscheibend mar als Die Seetüchtigfeit feiner Burger. Ale hervorragende Seevölfer find befannt bie Phonizier, die Griechen, insbesondere die Athener, die ihre feemannische Tüchtigfeit bis in die neueste Beit erhalten haben. Die Araber, Die fic um die nautische Wissenschaft verdient, aber auch burch Biraterie berüchtigt gemacht haben, die ebenfalls als Geerauber befannten nordischen Bifinger, benen bie handelsmächtigen Sanfeaten gefolgt find. Die Bortugiefen und Spanier, die hollander und Frangofen murben im Welthandel und in ber Seeherrichaft von ben Englandern verbrangt. Der Grund für Englands Bormachtstellung ift abnlich wie bei ben ebenfalls feetuchtigen Navanern die unzweifelhaft vorhandene Befähigung des Englanders für ben Sandel und ben feemannischen Beruf. Die infulare Lage bat Die ruhige innerpolitische Entwidlung und bie wirtschaftlichen Berbaltniffe begunftigt. Für bas Auffommen ber beutiden Banbelsichiffahrt feit bem erften Drittel bes vorigen Sahrhunderts maren gunftig bie Entwicklung eines großen inneren Marttes in ihrem hinterland burch bie Grundung bes Bollvereins und später bes Deutschen Reichs, bie Unabhangigfeits ertlärung ber Bereinigten Staaten von Amerita und bie Berrichaft bes Freihandels in England. Dazu tam in ber neuesten Reit Die rafche Entmidlung ber beutschen Induftrie mit ihrem großen Bedarf an überfeeischen Rohftoffen und ihrer gewaltigen Barenausfuhr sowie die damit einbergebende rafche Bunahme ber beutschen Bevölferung mit ihrem in letter Reit gludlicherweise zum Stillftand gefommenen Auswandererstrom.

In der seerechtlichen Institution der Reederei, die in der Regel in 100 Parten zerlegt wird, hat sich die Seeschiffahrt, eine der Gewertschaft im Bergdau ähnliche genoffenschaftliche Rechtsform, gebildet. Dit der Bergrößerung der Schiffe bekam die Gesellschaftsform, insbesondere die

Aftiengesellschaft, bie Uberhand.

Eingehend schilbert Grotewold die Berwaltung an Land, die für den Bersonenverkehr, den Güterverkehr, die Ausrüstung und für die Instandbaltung der Maschinen usw. im Passagefrachtbureau, im Proviantamt und im technischen Bureau besorgt wird. Bei der Schiffsbedienung auf dem Wasser ist die Schiffsführung, der Dienst an den Maschinen und der Verpslegungsdienst zu unterscheiden, wozu noch die Seepost und die drahtlose Telegraphie kommen. Über dem Ganzen steht die Zentralverwaltung mit der Oberleitung und Buchhaltung sowie dem ihr unterstellten technischen Bureau. Die Betriedsabteilungen und der Dienst an Deck werden eingehend geschildert in ihren rechtlichen und sozialen Verzhältnissen.

Die Beziehungen zwischen Schiffsbau und Reeberei werden im ersten Abschnitt "Das Kapital im Schiffahrtsgewerbe und seine Erträgnisse" turz behandelt, woran sich unter der Aberschrift "Die Bedingungen der Wirtschaftlichkeit" turze Aussührungen über die Kartellierungsbestredungen (Bools) in der See- und Binnenschiffahrt und ihre Erfolge schließen. Die Kapitalskonzentration wird auch durch besondere, der Schiffahrt eigen-

tumliche Berhältniffe geforbert und hat fich nicht bloß in ber See-, sonbern auch in ber Binnenschiffahrt entwickelt. Eingehender werden Die Ber-hältniffe ber Rheinschiffahrt behandelt, die durch die Beteiligung ber preußischen, bayerischen und babischen Staateregierung von besonderem Intereffe find. Die Rheinschiffahrt folieft fich jusammen, alte Schifffahrtofirmen gliebern sich an Industrieunternehmungen an, und bie an-

arenzenden Uferstaaten beteiligen sich.

Sehr eingehend werben bie größeren beutschen Seebampferreebereien geschilbert, und es wird eine ausführliche Tabelle über bie Beschäftsergebniffe von 28 beutschen Aftienreedereien im Sahre 1912 nach Sally M. Mainz, hamburg, gegeben. Im einzelnen wird bie Gefchichte ber hanfa, ber Ridmers : Linie, ber hamburg = Sudameritanischen Dampf= fdiffahrtegefellicaft, ber Deutsch-Auftralischen Dampfichiffahrtegefellicaft, ber Roemos Linie, ber Deutschen Levante-Linie, ber Deutschen Oftafrika-Linie, ber Woermann-Linie, ber Samburg-Amerika-Linie und bes Nordbeutschen Lloyd vom Unfang Dieser großen Gesellschaften bis jum Sahr 1912 bargeftellt. Die Rurven ber Dividenden und ber Sahresichlufturfe biefer Gefellschaften zeigen, daß das im Schiffahrtsgewerbe angelegte Rapital trop der Negelmäßigkeit und Sicherheit des Betriebes fehr schwankende Erträgnisse abwirft.

Der zweite ber Arbeit ber Schiffahrt gewibmete Abschnitt behandelt febr eingebend bie fozialen und wirtschaftlichen Berhaltniffe ber Schiffsführer, beren Gintommen trop. ber großen Berantwortung erstaunlich niedrig ift, ber Schiffsoffiziere und ber Schiffsmannschaft in ber Seeund Binnenschiffahrt. Trot niebriger Gehälter und Lohne laffen auch Die Arbeitsbedingungen berechtigte Forderungen insbefondere hinfichtlich ber Sonntage- und Nachtrube unerfüllt. Mit reichem ftatiftischen Daterial belegt wird die ftaatliche und private Sozialfürforge, insbesondere auch Die Seemannsmission und die Rettungsunternehmungen geschilbert. hat fich bereits ein Mangel an Nachwuchs insbesondere von Dampferunteroffizieren gezeigt, ber auf ben Rudgang ber beften Schule einer feetuchtigen Mannicaft, ber Segelichiffahrt, gurudzuführen ift. Dit Recht erflärt fich Grotewold bagegen, die Leute auf biefer Stufe festzuhalten baburch, baß man bas Einjährigenzeugnis als Befähigungenachweis für ben Befuch ber Navigationsschule forbert, mabrend er eine Erhöhung ber Ansprüche bei ben Navigationsprufungen befürmortet. Bu einer objektiven Burbigung ber Bestrebungen bes Deutschen Schulschiffvereins mare eine Untersuchung barüber notwendig, wieweit Reeberkapital beteiligt ift, um burch Förderung ber Ergreifung bes Seemansberufs ben Beftrebungen ber technischen und Seeoffiziere, ihre soziale und wirtschaftliche Lage zu verbeffern, entgegenauarbeiten.

Bei ber Erörterung ber Betriebstoften ber Schiffahrt unterscheibet Grotewold febr zwedmäßig zwifchen 1. festen, 2. beweglichen, aber von ben einzelnen Berkehrsleiftungen unabhängigen, und 3. beweglichen, von ben einzelnen Bertehrsleiftungen abhängigen und im Berhältnis bazu machfenben Besonders ausführlich merben die Bautoften ber Schiffe sowie bie Unlagen an Land und Berwaltungstoften behandelt; ebenfo bie Betriebstoften, mobei Rentabilitätsberechnungen für die Nord- und Oftfee-



fahrt, für die Mittelmeer-, Indien- und Westkustenfahrt aufgestellt sowie die Umschlagskoften einer großen gahl von See- und Binnenhafen angegeben werden.

Unter ben Betriebseinnahmen werben die Frachttarife und Fahrgelber ber großen beutschen Gesellschaften in ihren Einzelheiten ausstührlich dargestellt. Bei Erörterung der Bostverträge und Staatsleiftungen erklärt sich Grotewold mit Recht gegen die Berschwendung von Staatsgeldern zur Unterstützung von ganz aussichtstosen Linien. Die ausländischen Gesetze über die Schiffahrtssubventionen und die Grunde ihrer Mißersolge werden turz erörtert, während die deutschen im Wortlaut wiedergegben sind.

Befonders gelungen sind die drei Kapitel über die Bege und hafen ber See- und Binnenschiffahrt (lettere im In- und Ausland), in benen die wirtschaftlichen Boraussesungen des Schiffahrtsverkehrs in ihrer ge-

icidtlichen Entwidlung untersucht merben.

Der fünfte Abschnitt behandelt die Schiffahrtsstatistit, der sechste die Beziehungen der Schiffahrt zu anderen Verlehrömitteln, der siedente die Nebenbetriebe und Sondersormen des Seegewerdes, insbesondere die Seeversicherung, den Schiffbau, die Seefischerei, das Auswanderungswesen, die Interessenvertretungen der Schiffahrt und den Wassersport. Die Angaben über Vereine für Angestellte der Seeschiffahrt sind dürftig und ungenügend, wie sich dieses Kapitel der Vereine überhaupt in einer Namensaufzählung erschöpft.

Im achten Abschnitt: "Der Staat und die Schiffahrt" werden die rechtlichen Berhältniffe der Schiffahrt, insbesondere auch ihre Beziehungen zum Löller- und Kriegsrecht, das Recht der Seeschiffahrt nach deutschem Recht, die Bestimmungen des öffentlichen (Flaggenrecht, militärische Berpflichtungen, Seemannsordnung) und privaten Rechts sowie des Rechts

ber Seefischerei und ber Binnenschiffahrt bargeftellt.

Im Anhang wird I. ein Berzeichnis ber auf die Schiffahrt bezüglichen Reichsgesetz, Berordnungen usw., II. die Seebehörden innerhalb bes Reichsgebietes und der beutschen Schutzebiete, III. Grundsate für die beutsche Seeschiffahrtsstatistik und IV. Grundsate für die deutsche

Binnenschiffahrteftatiftit gegeben.

Im volkswirtschaftlichen Teil sind die Ergebnisse der zahlreichen im Literaturverzeichnis aufgesührten Monographien nicht so nutbar gemacht worden, wie man es von einem so umfangreichen spstematischen Werte voraussesen sollte. Was den Ausbau des Wertes anlangt, so ist der Text mit einer Unmasse schnell veraltenden Tatsachenmaterials belastet, das als Rohmaterial in den Text eingefügt ist, statt daß daraus die leitenden Gesichtspunkte ausgezogen wären. Sowohl der Gagenetat der Hamburg-Amerita-Linie als die Bilanz des Norddeutschen Lloyd als die Frachttarise zahlreicher großer Gesellschaften enthalten sicher ein wertvolles und wichtiges Tatsachenmaterial; aber im Texte eines Buches über Wirtschaft und Recht der beutschen Seeschiffahrt wäre dem Leser mit einer Darstellung der leitenden Grundsätze der Gehaltsregelung der Hamburg-Amerika-Linie und der übrigen Gesellschaften, ebenso des Rechnungsabschlusses des Norddeutschen Lloyds und der Tarissessengen der großen Gesellschaften mehr gedient gewesen. Die Texte dieser Waterialien hätten

bann, soweit es sich um sonft schwer zugängliches Material handelt, beffer im Anhana Blat gefunden.

Für einen ersten Bersuch einer Gesamtbarftellung von Brivat-, Bollswirtschaft und Recht der See- und Binnenschiffahrt kann trot dieser Mängel die große, mühsame Arbeitsleistung des umfangreichen Wertes Unertennung beanspruchen. Es wäre zu wünschen, daß die Ruhe auf dem Gediete der Schiffahrt, die der Krieg gedracht hat, dem Bersaffer die Muße zur Vertiefung in sein reiches Material und zur besseren Durcharbeitung böte, und er uns dann in einer hoffentlich bald notwendig werdenden zweiten Auflage ein Buch schenkte, das auf geringerem Raum mehr gibt.

Berlin-Mariendorf

CI. Beiß

Rlein, Franz: Die wirtschaftlichen und sozialen Grundslagen des Rechts der Erwerbsgesellschaften (Borträge und Schriften zur Fortbildung des Rechts und der Juristen, Heft 7). Berlin 1914, Franz Bahlen. 8°. 89 S. Geh. 2,20 Mt.

In bem Dage, als an die Stelle bes Ginzelunternehmers, ihn teils verbrangend, teils ergangend, bie Erwerbegefellichaft ins Wirtschaftsleben eintritt, machft auf ber einen Seite aus ber Notwendigkeit ber Unpaffung und der Ubermindung ber Reibungswiderstände beraus die Kompliziertbeit ihrer Formen, auf ber anderen bie Schwierigfeit ihrer Erfenntnis. Es ist in bochstem Mage erfreulich, daß ein Mann wie Franz Klein sich ber Erforschung und Darftellung biefer Probleme zuwendet, zumal er glanzende Rechtstenntnis mit wirtschaftlichem eindringendem Berftandnis vereinigt, mas fonft burchaus nicht immer ber Fall ift. Die bier gebrudten Bortrage follen nach feinen eigenen Borten teine erschöpfende Analyse geben, sonbern eine Reihe von Bilbern, in ihrer Ausführung einer Uferlandschaft vergleichbar, wie fie fich beim Borüberfahren vom Schiffe barbietet. Dan wirb, um im Bilbe ju bleiben, fagen tonnen, baß die Fahrt gelegentlich so rafc ift, baß ber Fahrende taum mehr bie einzelnen Bilber aufnehmen fann. In ber Tat ift ber Gebantenreichtum und die Gedrängtheit ber Darstellung erstaunlich.

Rlein gibt zunächst einige Stizzen aus der Geschichte des Gesellschaftsrechts, mehrsach im Anschluß an Schwoller. Dabei zeigt er, wie das Werden des Rechts nicht ausschließlich ein juristischer Borgang ist, sondern daß dabei stets einzelne, mehrere oder alle sonstigen jeweils lebendigen Gesellschaftsträfte im Spiele sein dürften. Als erste dieser Grundlagen untersucht er die privatwirtschaftlichen. Er weist darauf hin, daß, während in der römischen Welt die Erwerdsgesellschaft dem Kapitale vorbehalten war, im Mittelalter dagegen der Arbeit, für das neue Gesellschaftsrecht Geld oder Arbeit seine Frage des Prinzips, sondern nur der Artenbildung ist. Dieses Gesellschaftsrecht ist im übrigen nicht eine vollständige Organisation des gesamten Unternehmens, sondern ordnet nur drei Materien baraus, die alle drei wirtschaftlicher Natur sind, nämlich die Bermögensdis, die Leitung der wirtschaftlichen Arbeit des Unternehmens und dessen

die weitgehende Inanspruchnahme bes Aredits auch unter Formen, bie juriftisch ein anderes Berhaltnis zugrunde legen; insbesondere ertlart er Die bloße Rapitalbeteiligung ohne Beteiligung an ber Leitung, in erfter Linie bei ber Aftiengefellichaft, für ein folches Blaubigerverhaltmis. Diefen Gebanken hat, mit vollem Rechte, jest auch Schulze Gavernis Bier liegt einer ber mefentlichften Buntte gur Ertenntnis stark betont. bes wirklichen wirtschaftlichen Berhältniffes bei vielen Erwerbegefellschaften, bas burch bie juriftische Konstruftion verschleiert wirb. Das tritt noch beutlicher in Frankreich zu tage, wo ber "Rentnercharakter" bes Bolles fich baburch zeigt, daß fogar die Dividende mit Genehmigung ber Recht fprechung allmählich Binocharafter annimmt. Beguglich ber Berfaffung wird ber affoziationsfreundliche Charafter bes mobernen Rechts sowie feine Neigung ju Opportunismen hervorgehoben; namentlich find bie Fulle ba Mittel intereffant, mit benen eine mantenbe Gefellichaft am Leben er halten werden tann. hier liegt ein für unsere Zeit bezeichnender Gegenfat ju ber entschieben mißtrauischen Saltung ber Gefetgebung, vor allem bes Aftienrechts, noch por einem halben Sahrhundert por.

Diese Gebanken können nun nach Klein eine Wendung ins Soziale nehmen. Sie sollen in die Sphäre der Staatswirtschaft gehoben werden: Schutz der Allgemeinheit vor Gefährdung durch Kollettivunternehmungen, Ausnutzung für Steuerzwecke, Förderung der kapitalistischen Birtschaft durch Erwerdsassoziationen, Schutz der Kleinkapitalisten, Schutz der Leibnehmer der Gesellschaft untereinander, das sind die Hauptgesichtspunkte.

Damit bas Gefellichafterecht fich aber vom Papiere ber Gefegurfunde ablose und wirklich normativ werben tonne, ift auch ein bestimmtes Rilier Umgekehrt kann aus ber Stufe, welche bie Erwerbegefellerforberlich. fcaften eines Landes einnehmen, zumeift zutreffend auf beffen wirticalb liche und gefellschaftliche Rultur, auf ben "foziologischen Status" gefoloffen werben. Weiter aber, auch die Gefamtkultur, die politischen, ethischen und sozialen Gedanken der Beit spiegeln sich in den Rechtsformen ber & werbegefellichaften und ihrem Wechfel, wie vielleicht am beutlichften bit verschiebene Saltung bes Staates jnm Aftienrecht zeigt; in bem Date, in dem das Rechtsschema vom Leben fich entfernt, muffen die Konflitte Diefer Ronflift wird am Rartell nachgewiesen, bas wie ber Rudud verbammt fei, seine Schöpfungen in frembe Refter ju legen. Unfere Erwerbegefellichaften find fämtlich vom Geifte bes freien Bertehr getragene Gemeinschaften; bas Rartell aber ift eine wirtschaftliche Be meinschaft gerade entgegengesetter Art, gegen beffen Subsumierung fich bas geltenbe Befellichafterecht ftraubt.

In einem letten Abschnitt endlich zieht Klein "Konklusionen". 3wnächst knüpfen diese an das allgemeinere Ergebnis seiner Untersuchung, nämlich an die Tatsache, daß das außerrechtliche Dasein auf das Recht entscheidenden Einfluß hat. Er wünscht die rückhaltlose Anerkennung dieser Einsicht durch entsprechendes Verhalten im Rechtsaunterricht, der Rechtsanwendung und Auslegung und der Rechtschaffung. Was die letztere in ihrer Beziehung zu den Erwerdsgesellschaften betrifft, so betont er, daß für die Kapitalgesellschaften — trot der Ausbehnung gemeinwirtschaftlicher Betriebe — die Zeit noch nicht abgelaufen sei. Er be-

C:

Ţ

::

z ;.

- ---

2

IJ.

4 21 설명 당당

(1)

: :1

....

معسد...

1

33

\_\_\_\_\_

5

T

77.7

19

r ti

الميسون

170

icht GR

, Nº 1

100

THE !

172

7

أولانق

120

TA I

1 34

ř. 1

E S

AL.

handelt turz eine Falle von Reformvorschlägen, auf die hier im einzelnen einzugehen unmöglich ist; in manchen Punkten wird man widersprechen dürfen. Am bedeutsamsten scheinen mir seine Ausschlungen über die vergeblichen Bersuche, dem kleineren Gesellschafter durch Kontrollmaßnahmen einen entsprechenden Einstuß und Sicherheit zu garantieren. Er wünscht "glatte Anerkennung dessen, was sich in der Mehrzahl der Fälle in den großen Kapitalgesellschaften gegen das Gesetz herausdildet", damit "modernen Wirtschaftszwecken ein wirklich durchaus modernes Gesellschaftsrecht" gegeben werde. Dies wird in der Tat eine dringende Aufgabe der nächsten Zukunft sein.

Bonn

2B. Wygodzinefi

Goldschmidt, Eruft Friedrich: Die beutsche Sandwerker= bewegung bis jum Sieg ber Gewerbefreiheit. München 1916, Ernft Reinhardt. 8°. 120 S. Geh. 2,50 Mt.

Der handwerkerbewegung bat es nicht an wiffenschaftlichen Forschern und politischen Darstellern gefehlt; die Literatur ist sogar außerordentlich ftart, ein Beweis für die lebhafte Teilnahme, beren fich bas Geschick bes handwerks ftets erfreut hat. Bur hauptsache freilich gilt die Forschung ber Zunftverfassung und ber eigentlichen Handwerkerfrage, b. h. ber Frage, ob das handwert neben dem Großbetrieb und ber neueren Bedarfsgestaltung noch lebensfähig ift. Auch die Zeit ber Ginführung ber Bewerbefreiheit, b. h. also die Zeit der Anfänge der neueren handwerterbewegung und ber Entstehung ber neueren Gefetgebung, bat gelegentlich ihre Darsteller gefunden, so daß wir also über die Entwicklung an sich wohl unterrichtet find. Es sei nur auf bie Arbeiten von Wilhelm Stieba u. a. im Handwörterbuch der Staatswiffenschaften und besonders auf W. Biermanns Karl Georg Winkelblech verwiesen. Aber es fehlt boch, darin kann man mit Goldschmidt übereinstimmen, an einer ein= gebenden zusammenhängenden Darftellung, für die man bem Verfaffer wirklich bankbar fein muß. Um so mehr, als gerade bie Beit, ber er fich gewibmet hat, 1848—1869, so außerorbentlich wichtig ist, weil hier bie Bewegung sehr ftart nach ber Zunftverfaffung hinneigt, fich mit aller Macht gegen die Gewerbefreiheit sträubt, und bamit schließlich zu bem Rompromiß zwischen dieser und jener geführt hat, das die neuere Sandwertergefetgebung vom Sahre 1881 und 1897 fennzeichnet. Die ganze Bewegung ift nichts anderes als ein stetes Anrennen gegen die Gewerbefreiheit, ein Rampf um die Wiedereinführung der Zunft und des Befähigungenachweises, beren ausschließliche Träger einige Gruppen bes handwerts find, die unentwegt bie Fahne ber Bunft hoch halten. haben aber nicht einmal das eigene Lager der Handwerker geschlossen ale Anhänger hinter fich und find felbft untereinander vielfach gefpalten in ihren Ansichten und Meinungen. Diesen Kampf, namentlich um ben Befähigungenachweis, hat nicht einmal bas Belet von 1897 und bie Errichtung ber handwerkstammern, wodurch boch bie handwerter auf eine mehr positive Bahn gebracht werben follten, junachft zu beenben vermocht. Er hat noch einige Jahre weiter getobt, bis er schließlich

burch einen allerbings gegen eine nicht unerhebliche Minberbeit - 47:24 Stimmen - gefaßten Befchluß bes Deutschen Sandwertsund Gewerbekammertages im Sabre 1905 wenigstens vorläufig zur Rube gebracht wurde. Und felbft biefer Befchluß tam nur guftande, weil bie Begner bes Befähigungenachweises so viel biplomatifden Sinn hatten, ben Befähigungenachweis nicht ein für allemal abzulehnen, fondern als unter ben berzeitigen Berhältniffen unerreichbar. Damit mar wenigstens bie Babn zu positiver Urbeit freigemacht. Es wird fich mohl noch ein Darfteller finden, ber fich besondere ber Zeit von 1869-1905 widmet. Diefem ift burch bie Goldschmidtiche Forfdung Die Arbeit allerdings mefentlich erleichtert, ba wir jest über die Bewegung vorher im einzelnen und namentlich auch über Die Riele ber handwerterverbande gut unterrichtet find. Dem Urteile Goldschmidts über die gunftigen Wirkungen ber Gewerbefreiheit tann man fich mohl anschließen. Rur zwei Einschränkungen mochte ich machen. Gewiß brang mit ber Gewerbefreiheit auch in bas handwert ein neues Streben ein; aber bag bas handwert bie Errungenschaften ber Wiffenschaft erfolgreich in feine Dienste stellte und baburch einen ungeabnten Aufschwung nahm, icheint mir boch etwas zu viel gefagt. Leiber find bie handwerter noch immer ichwer von ihrer veralteten Betriebsweise abzubringen, und es wird noch vieler mühseliger Arbeit ber Sandwerksfammern und vor allem ber Gewerbeforberungeanstalten bedürfen, bas mu erreichen, mas Golbichmidt meint. Und ichlieglich mahnt er bas Gintommen und ben Bohlftand ber Sandwerlezweige burch Entledigung ber mittelalterlichen Feffeln gewaltig gefteigert. Auch bas flingt mir ju hoffnungefroh und ift ficher nur auf gang menige Sandwertszweige, etwa Bas- und Bafferleitunge Inftallateure fomie Glettromonteure, alfo auf gang zeitgemäße Gewerbe, gutreffenb.

Duffelborf

Josef Bilben

Peters, 2B.: Gewerbeförberung in Preußen. Berfuch einer zusammenfaffenden Darftellung. Jena 1916, Gustav Fischer. 8°. 100 S. Geb. 2 Mt.

Die Fürforge ber öffentlichen Körperschaften um die Erhaltung und Kräftigung des Gewerbes fassen wir erst in der jüngeren Zeit zusammen unter der Bezeichnung "Gewerbeförderung", welches Wort als erster Ferdinand von Steinbeis in die Literatur eingeführt haben dürfte durch seine im Jahre 1853 erschienene Schrift "Die Elemente der Gewerbeförderung, nachgewiesen an den Grundlagen der belgischen Industrie". Diese Schrift, die unter anderem auch die Gewerbeförderungsmaximen behandelt, hat damals den Anstoß zur Gewerbeförderung in Württemberg gegeben, weshalb man Steinbeis überhaupt den Bater der neuzeitlichen Gewerbeförderung nennen darf; denn von Württemberg hat die Gewerbeförderung ihren Weg nach Österreich genommen, wo sie gleich in großem Maßstade durchgesührt wurde, und ist dann schließlich nach Breußen gesommen. In Österreich hat man auch die Waßnahmen für das Gewerbeamtlich als Gewerbeförderung bezeichnet und die Behörden, die diese Waßnahmen betreiben, Gewerbeförderungsämter genannt. In Preußen

ift die Gewerbeförberung unter biesem Ramen bekannt geworben burch die sogenannten Trimbornschen Anträge, die das preußische Abgeordnetens haus am 4. Juni 1902 angenommen hat, und durch die als deren Folge anzusehende Denkschrift des Ministers für handel und Gewerbe über den

Stand ber Bewerbeforberung im Ronigreich Breugen.

Der Begriff felbft ift noch immer zwiespältig. Go gebraucht ibn zum Beispiel Beters in einem anderen Sinne als Wilben: Reue Wege ber Gewerbeförderung, München 1913. Dieser versteht unter Gewerbeforderung als einen Teil ber Gewerbepflege im Gegenfate gur Gemerbepolizei bie Unftalten und Ginrichtungen, Die positiv und unmittelbar ber Gewerbeforderung bienen. Aber nicht etwa nur bie vom Staate und ben Rommunalverbanden, fondern auch die von ben Berbanden ber Bemerbetreibenden felbft, b. b. von ben Sandwerte- und Gemerbetammern fowie ben Innungen geschaffenen Ginrichtungen, weil biefe ebenfalls teils unmittelbar und felbständig Aufgaben ber Gewerbeförderung beforgen, teils ben Staat bei feiner pflegenden und fördernden Tätigkeit unterftuten und ergangen, von ihm fogar, wie gum Beifpiel bie Sandwerts-Tammern, eigens ju bem 3mede durch Gefet ins Leben gerufen und mit öffentlichen Rechten ausgeftattet worben find. Betere bagegen verfteht unter Gewerbeförderung ben Inbegriff aller Dagnahmen öffentlicher Rorperschaften, in erster Linie des Staates und ber Kommunen gur Förderung bes Sandwerfs und icheidet bie Tätigkeit ber übrigen Rörperichaften aus. Dafür aber gibt er bem Begriff einen weiteren Inhalt, ba er zu biefen Dagnahmen auch folche negativer Urt rechnet; und zwar beshalb, weil fie geeignet fein tonnen, Schabigungen bes Sandwerts gu verhüten, jum Beispiel burch bie Berhinderung von Monopolen und pon Regiebetrieben. Die amtlichen Berichte über bie Gewerbeförderung beschränten fich ausnahmslos auf positive Dagnahmen. Die Arbeit von Betere geht alfo über ben Rahmen ber eigentlichen Gewerbeforberung hinaus und wird bagegen zu einer Darftellung ber Gewerbepolitit, alfo aller Magnahmen, Die geeignet find, bas Gewerbe ju beeinfluffen; mit Befdrantung allerdings auf die ber gefamten öffentlichen Rorpericaften. Deshalb behandelt er auch bas Berbingungemefen, bas an fich und qunachst schwerlich ale eine Ginrichtung ber Gewerbeforberung wird angesprochen werben konnen. Im übrigen ift bie Anordnung bes Stoffes burchmeg zu loben. Den Schluffolgerungen von Beters tann man fich in ber hauptsache nur rudhaltlos anschließen. Sein Urteil über Die neueren Ragnahmen, befonders über bie Dleifterturfe und die Gewerbeförderungeanstalten, ift trot aller Unerfennung vorsichtig und gurudhaltenb, wie es fich bei Dingen geziemt, Die noch erft in ber Entwidlung Mit Recht redet er am Schluß einer fraftigen Fortbildung der find. Gewerbeforderung das Bort und weift babei namentlich auf eine Fortbilbung ber Abfatforberung bin, bie bei uns noch in ben Rinderschuhen ftedt, mahrend bes Krieges freilich machtig vorangefommen ift, bagegen in Dfterreich foon lange mit Erfolg geubt wird. Schlieflich verspricht er fich einen erheblichen Rugen von einem ber Gemerbeforderung Dienenden Fachblatt, ein Borfdlag, bem man nicht gang ohne Ginfdrantung beipflichten fann.

Compilers Rabrbud XL 4

Düffeldorf

Digitized by Google

Die Erhaltung und Mehrung ber beutschen Volkstraft. Bershandlungen ber 8. Konferenz der Zentralstelle für Boltswohlfahrt in Berlin vom 26. dis 28. Oktober 1915. (Schriften der Zentralstelle für Volkswohlfahrt, Heft 12 der neuen Folge der Schriften der Zentralstelle für Arbeiter = Wohlfahrtseinrichtungen.) Berlin 1916, Carl Heymann. VII u. 291 S. gr. 8°. Geh. 7 Mt.

Die Tagung für "Erhaltung und Dehrung ber beutschen Boltsfraft", bie bie Bentralftelle fur Boltswohlfahrt als achte ihrer Ronferengen vom 26. bis 28. Oftober 1915 im Reichstagsgebaube ju Berlin veranftaltete, fällt aus bem Rahmen ber fruberen Ronferengen infofern heraus, als nicht ein bestimmtes, eng umgrenztes Teilgebiet ber Bollewohlfahrtepflege jum Gegenftand einer eingebenben Erörterung gemacht wurde, sondern eine Frage in mehrtägigen Beratungen nach vielen Seiten bin behandelt murbe, bie als Kernpunkt jeder Bufunftsarbeit wie taum eine andere die Gemuter beherrscht und in fast alle Gebiete bes vollischen Lebens übergreift. Gewiffe Teilfragen ber Fürforge für bie beutsche Bolletraft, wie bie Rotwendigkeit einer für bie Bolletraft gunftigen Siedlungspolitit, Die Forberungen ber Aufzucht bes Rachwuchses und bes Schupes ber Boltsgefundheit, schienen einen Aufschub bis nach bem Friedensschluß nicht zu rechtfertigen. Der wichtigfte Buntt in bem Berhandlungsplan blieb jeboch bie Sorge um bas Sinten ber Bahl bet Nachwuchses. Da das ganze Thema nicht für die Berhandlungen vorbereitet werden fonnte, murben biefe auf Diejenigen Fragen befchrantt, bie burch ben Rrieg brennend geworben waren. Der Stoff wurde nach fozialhygienischen Gesichtspunkten eingeteilt. Es wird beabsichtigt, Die Frage ber Erhaltung und Dehrung ber Boltstraft weiterhin jum Gegenftand einer Arbeit auf breiterer Brundlage zu machen.

Einleitend berichtete R. Abel, Jena, über die beutsche Bolkstraft und den Weltkrieg. Er wies darauf hin, wie die von Bismarck in seinen "Gedanken und Erinnerungen" bekannten Grundsätze der Zurückhaltung und Friedensliebe von unserer Politik dis an die Grenzen des mit der nationalen Ehre Berträglichen festgehalten worden sind und und doch da surchtbare, Menschenopfer unerhört fordernde Krieg nicht erspart geblieden ist. In kurzen Zügen gab er ein Bild der Steigerung der Produktion der beutschen Landwirtschaft und Industrie sowie des deutschen Bolksvermögens innerhalb der letzten hundert Jahre.

Die Bevölkerungszunahme banken wir ber natürlichen Vermehrung und bem starken Heruntergehen ber Sterbezissern, das teilweise eine Folge bes Geburtenruckgangs, im übrigen aber eine Wirkung ber vielfältigen Fortschritte in der Gesundheitspsiege ist. Dazu kommen die Bestrebungen um die Gesunderhaltung der heranwachsenden Jugend, die Arbeiterschuszund Versicherungsgesetzung, die Fürsorgestellen und Heilstätten für Tuberkulöse, die Maßnahmen zur Betämpfung der übertragbaren Krankheiten. Eine ernste Sorge macht die gegen den Frieden stärkere Verbreitung von Geschlechtskrankheiten im Heere und durch das Heer. Für die Daheimgebliedenen bleibt die Ernährungsfrage die Hauptfrage. Der bedauerliche Mangel an Boraussicht wird gerügt, ebenso die Nachsicht der

Gerichte gegen bie Lebensmittelmucherer. "Gine Unterschätzung ber jett schon im Bolle herrschenden Erbitterung wurde fich schwer rachen konnen!"

Redner verlangt Fortsührung aller hygienischen Fürsorgeeinrichtungen und insbesondere der Jugendpslege, Bekämpfung des Alkoholmisbrauchs, der starken und ständigen absichtlichen Geburtenbeschränkung, um der Verminderung des Nachwuchses entgegenzuwirken, die durch das Fehlen der vielen Männer und den veränderten Ausbau des Bolksganzen verursacht wird. Es gilt, alle nur möglichen und der Verwirklichung fähigen Wittel zu benutzen, um die Geburtenzissern hoch zu halten. Dazu gehört auch die Wohnungssursorge, insbesondere aber die einmütige Fortentwicklung unserer deutschen Kultur und Erziehung unserer Jugend im rein deutschen Grifte.

I. Das erste Referat zum Thema "Die Mehrung bes Nachwuchses" erftattete R. Oldenberg, Göttingen. Aufs Taufend ber Bevölferung berechnet. ift ber Geburtenüberfcuß im Deutschen Reich im letten Sabrgehnt 14,3 %o. Undere Bolfer haben aber abnlich große Bumacheraten, namentlich bie germanischen Bolter 111/2 bis 151/2 0/00 Geburtenüberfcuß; bie romanischen etwas weniger: 9 bis 12000, nur Franfreich nicht mehr als 1,3 %00, b. h. beinahe Bevolkerungestillftand. Dagegen haben Die flamifden Bolfer einen noch ftarteren naturlichen Bumache: 14 bis 18 %00, bei ungeheuerlicher Geburtenzahl, zum Teil, weil bei ihnen Die Frubehe verbreitet ift. Go find von ben heiratenden Brauten in Rußland über bie Salfte noch nicht 20 Jahre alt, in Serbien und Bulgarien 40 bis 50 %, gegenüber 19 % in Frankreich, 9 bis 10 % in Breugen und England, 7 bis 8 % in ben flandinavifchen Landern. Die Fruchtbarteit ber flamifchen Bevolterung ift feine Raffeneigenfchaft; in Dfterreich nimmt neuerdings nicht nur die Fruchtbarkeit ber beutschen Bevölterung fonell ab, fondern faft ebenfo fonell auch die ber öfterreichifden Bolen und Tichechen. Die Ruffen find fruchtbar, weil fie fruh beiraten und weil bie Urfachen bes mefteuropaifchen Geburtenrudgangs für fie im großen und gangen nicht gelten.

Der politische Machtspielraum verschiebt sich so zugunsten Rußlands, seine Bevölkerung dringt durch Wanderung in so großer Zahl in unser Baterland ein, daß wir sie nicht mehr verdauen und afsimitieren können. Unsere Bevölkerung vermag nämlich den volkswirtschaftlichen Spielraum nicht mehr zu süllen. Das Zweikindersystem, das sich als Folge der Rationalisierung des Geschlechtsverkehrs darstellt, greift mit der Zunahme der Großstädte und ihrer Bevölkerung um sich. Es wird von den Anhängern der neumalthusischen Lehre propagiert. Mängel der Abeiterschutzund Bersicherungsgesetzgedung wirken bevölkerungspolitisch schädlich. Wenn Oldenberg die Einführung der Halbagschicht nicht bloß für Chefrauen, sondern auch für Haustöchter, um Raum für die hauswirtschaftliche Grziehung zu schaffen, fordert, wenn er Freiheit der Berufsorganisation sür den durch die Teuerung notwendigen Lohnkampf fordert, können wir uns mit diesen wirksamen Mitteln der Bevölkerungspolitik einverstanden erklären. Ob aber die Ausbringung der unvermeidlichen Steuerlasten noch möglich sein wird, wenn dem Finanzminister die Ertragsfähigkeit jeder nicht bloß neuen, sondern auch der schon bestehenden Steuern durch weit-

gebenbe bevölkerungspolitische Begunftigungen von Verheirateten und kinderreichen Familien burchlochert wird, ift eine fehr ernfte Frage, Die Oldenberg nicht einmal gestreift hat. Damit will ich mich aber feineswegs gegen einen weiteren Musbau ber Berudfichtigung ber Familienverbaltnife bei ben Steuern wenden, ich halte fie im Gegenteil für febr munichenswert Der bebentlichfte feiner Reformvorschläge läuft aber barauf binaus, um einen burd Talent und Erziehung mertvollen Bevollerungenachmuche gur Bermehrung anzuregen, Beamtenfamilien, und insbefondere finderreiche, im Behalt zu bifferenzieren und die notwendigen Aufwendungen burch Abzuge von ben Gehältern ber Junggefellen zu gewinnen. "Aber", fagt Dibenberg S. 25 mortlich, "es braucht nichts zu toften; man zieht bem einen ab, mas bem andern zugelegt wird" ... "Die Junggefellen gewöhnen fich fonft en eine Lebenshaltung, bie bann in ber Ghe gur Befchrantung ber Rinderzall führt, wenn nicht zum Aufschub ber Beirat ad Calendas graecas." Auch bas ift falid. Der Familienaufwand ber Beamtenfamilien leibet gerade an ben boben, übertriebenen fozialen Reprafentationsanfpruchen ber grau, wie in ben Schriften bes Bereins für Cogialpolitit von einer Frau an ber Saushalterechnung eines höheren preußischen Richters nachgewiesen Für Dieje fozialen Reprafentationsanfpruche ift aber nicht bie Lebenshaltung ber Junggefellen, fonbern bie ber Familien maßgebenb. Bang unhaltbar ift bas Bort, bag bas vorgefclagene Wittel nichts toftet. Denn wenn es hilft, verurfacht es Roften, weil fich die Rabl berer ver minbert, benen man abziehen fann, mabrend man um so mehr für Rulagen ausgeben muß. Bon untergeordneter Bebeutung ift, bag bas Dine ben tamerabschaftlichen Beift ber Beamten zu gerftoren geeignet ift, gegenüber ber Tatfache, daß es wirfungelos bleiben murbe und es ein viel mirtfameres Dlittel gibt. Oldenberg ruhmt felber Die bevolterungspolitifden Borguge ber Fruhehe; fie ift bas befte Beilmittel gegen bie Berbreitung von Befchlechtofrantheiten und gur Berhutung ber aus ihnen bervorgebenben Unfruchtbarteit; bie jungen Alteretlaffen find am fruchtbarften. Daß unter ber nach dem Kriege mahrscheinlich fortbauernden Teuerung bie Geftbefolbeten am meiften leiben, fieht Oldenberg felber ein, weshalb a eine allgemeine Behaltsaufbefferung, auch für Die boberen Beamten, forbert Das hindert ihn, feine Behaltsaufbeffernng fo zu geftalten, daß fie um Beilmittel wirb, bas bie Fruhehe ermöglicht, ftatt fich mit ber Quadfalberei ber Junggefellenfteuer einzulaffen? Dan braucht nur bie Beamtengehalteffala fo auszubauen, baß fie auch in ben unterften Stufen zulängliche Mittel zur Unterhaltung einer Familie bietet, und man muß zahlreiche außeretatmäßige Stellen burch etatmäßige erfeten, um Die befinitive Unftellung nicht bis ins gereifte Dlannesalter zu verschieben. Daß biefe Reform mehr Geld toftet ale Die Aufbefferung ber oberften Sproffen ber Beamtengehaltsleiter, ift nicht zu leugnen. Die bereits von F. B. S. Riehl geforberte Bevorzugung ber Familienvater beim aftiven und passiven Bahlrecht ift tein privilegium odiosum wie die Jung: gesellensteuer, weil sie vermehrten Bflichten größere Rechte entgegenftellt, wird aber auf ftarten Widerstand Der von Schlagworten beberrichten breiten bemofratischen Schichten stoßen.

Daß ber Rampf gegen Braventionsmittel wegen ber brobenben Ber-

mehrung ber Geschlechtstrankeiten und gegen die ständig zunehmende Abtreibung sehr schwierig ist, zeigt Oldenberg unter Beleuchtung der mannigsaltigen Gesichtspunkte dieser verwickelten Frage. Auch dieser Ramps ist von untergeordneter Bedeutung gegenüber der von Oldenberg ebenfalls empsohlenen Einschränkung der Landslucht und der Nachteile des großstädtischen Lebens. Indessen lassen sich biese entschedenden Fragen ohne Gesährdung des Burgsriedens wohl kaum gründlich erörtern, weil es sich schließlich um den Ramps zwischen Stadt und Land, zwischen Industrie und Landwirtschaft handelt. Diese Gegensähe sind auch bei der Ernährungsfrage hervorgetreten und haben, wie mir scheint, die Unsähigkeit der reinen Nanchesterschule gezeigt, diesen Problemen gerecht zu werden.

Der zweite Berichterftatter Chriftian, Berlin, behandelte bie Frage unter biologischen Gefichtspunkten. Im Rampf ber Bolter gegeneinander wirft bas Gin=, Zwei- und Reinfinderfuftem vollervernichtenb. Jeboch find bis jest in Deutschland bie Art gefährdende Degenerationserscheinungen nicht mahrzunehmen. Chriftian weist vielmehr nach, "bag im beutschen Bolle ein fernhaftes und im großen und gangen unverborbenes Materia vorhanden ift, aus bem fich ein ftarter, gefunder und unfterblicher Boltstorper aufbauen läßt. Bare bies nicht ber Sall, fo maren unfere Erfolge in ber Bollswirtschaft und ber Rriegsführung nicht möglich gewesen". MIS Urfacen bes Zweitinberfpftems bezeichnet Chriftian in Frantreich bas Rentneribeal, in Amerita bie fportemäßige Dollarjagb, in Englanb Die Sucht, viele Annehmlichkeiten mit wenig Arbeit zu verbinden. In Deutschland wirfen mehrere Urfachen aufammen: "Die Umwandlung aus einem Agrar- in einen Industrieftaat, ber bamit gusammenbangenbe Ubergang ber bis babin vorwiegenden Naturalwirtschaft gur reinen Geldwirtfchaft, bie Anfammlung immer größerer Maffen in ben Stäbten und bie neugrtige Bermenbung ber Arbeitsfrafte haben bie Seghaftigfeit und ben festen Busammenhalt ber Familie gelodert und ben Wert ber Rinder für bie Eltern in wirtschaftlicher Beziehung berabgeminbert." machsende Gefühl ber Berantwortung für Familie und Rinder erklären bas Broeitinderfostem als Daffenerscheinung, Die ben gangen Mittelftand und Die meiften wohlhabenden Rreise ergreift. "Richt der Mangel an überlieferung, Gemiffen und Baterlandeliebe bat bie Maffenerscheinung porbereitet, sonbern bas Auffeimen von Anschauungen, bie burch bie moberne Entwicklung hervorgerufen worben und durch ben Gefichtefreis bes Durch-schnittsmenschen bestimmt wurden." Damit, daß er bem neuen System eine gewiffe Berechtigung jugesteht, wird bie ernste Sorge wegen seiner weiten Berbreitung erhöht. "Leider aber hat ber Reumalthufianismus auch in ernsthaften, wertvollen Rreifen unferer Bevolkerung ohne Unterfchied bes Standes Eingang gefunden, und wir muffen uns barüber flar fein, bag mir ben bisherigen Geburtenüberschuß fast nur noch benjenigen Familien verdanten, bie von ber Gebantenwelt ber mobernen Rultur noch unberührt geblieben find." Für erreichbar balt Chriftian unter biefen Umftanben nur einen Rompromiß, ber bem Berftandnis und ber Wefeneart bes burchschnittlichen Deutschen angepaßt ift und die berechtigten Grunde ber Geburteneinschränkung berücksichtigt, bafür aber bie hauptsächlichen

Grunbe jur unpatriotischen Rleinhaltung aus bem Bege raumt. Ein polizeiliches Berbot ber Borbeugungsmittel halt Chriftian für unwirtsam und gefährlich; eine auch nur zeitweilige Bleichstellung ber unehelichen Rinder mit ben ehelichen murbe zu einer schweren Gefährdung ber Dauerebe führen, bie von jeher unbewußt eine Buchtmahl gur Ausschaltung von minberwertigen Unlagen für ben Nachwuchs geführt bat. tonnen wir Chriftians Programm ber Bevolterungspolitit fur bie Set: befoldeten : Gine Beiratspolitif muß im gangen Staatsleben burchgeführt werden, und zwar berart, bag von allen Mannern bei ber Berufung in irgendwelche Stellungen im Staats- wie im Brivatbienst erwartet wird. daß fie icon in jungen Juhren verheiratet find. Gine Laufbahn, Die nicht normalerweise bas Beiraten mit 25 Jahren von bem Diensteinkommen

geftattet, muß allmählich unmöglich werben.

Enblich verlangt Chriftian eine wirtschaftliche Unterftützung kinderreicher Familien, sozusagen einen Staatsbeitrag für bie Aufzucht einer größeren als ber normalen Bahl von Kinbern. Done zu ben einzelnen Borfchlagen Stellung zu nehmen, fagt er: "Jebenfalls barf bie als richtig erfammte wirtschaftliche Begunftigung kinderreicher Familien nicht an ber Gelbfrage scheitern, weil es sich dabei nicht um Beschaffung von Mitteln fur neue Aufgaben handelt, sondern nur um eine andere Berteilung ber Laften für bie Aufzucht ber Rinber in großen Familien, Die bisher von ben Batern allein getragen wurden. Diese Reuordnung foll aber nicht allein eine Entschädigung für die besonderen quantitativen Leistungen darftellen, sondern auch erziehlich wirken, indem fie den Familienfinn ftarkt und bie Berantwortung für ben Nachwuchs wedt." Wenn gum Ausschluß minder wertiger Unwarter ber Nachweis von Gefundheitsatteften geforbert wird. fo muß ich bagegen bie fcmerften Bebenten erheben. Wir befigen, foviel ich weiß, keine beamteten Arzte, die burch ben Bergicht auf jede Privatpragis die wirtschaftliche Unabhangigfeit befäßen, um fie als geeignen Ausüber einer fo weitgebenden Bollmacht geeignet erscheinen zu laffen. Berbeigungevolle Anfage gur Befferung fieht Chriftian bei ber Jugend, bie fich bereits unbewußt wehrt gegen bie berrichende Ichsucht, ben alles übermuchernben Geschäftsgeift und Die fpiegburgerliche Engberzigfeit.

II. Die Erhaltung und Rraftigung bes nachwuchfes behandelten Behr Binnow, Berlin, ber in umfangreichen Tabellen und Schaubildern bas Tatfachenmaterial ber Säuglingefterblichfeit international vergleichend übersichtlich barftellte, und Beder, Munchen, ber einen überblid über bie Wirtung bes Cauglingeschutes, inebefondere über bie Forberung ber Stilltätigkeit, die Dlutterschafteversicherung, Die Berufevormundschaft, Die Berforgung ber anftaltebedürftigen und bie Abermachung ber gefährbeten Rinder bot. Schularzt Dr. Lewandowski, Berlin, beschäftigte fich mit ber Frage ber Behandlung franter Schultinder, ber Berschulung minderbefähigter Rinder, ben Balberholungestätten, ben forperlichen Ubungen, insbesonbere Manbern und Schwimmen. Die fcwierige Frage ber Furforge für bie fculentlaffene Jugend murbe von Abolf Gottftein, Char-

lottenburg, und Glife Deutsch, Charlottenburg, behandelt.

III. Bur Frage bes Schutes ber Boltsgefundheit berichtete 5. Albrecht, Berlin-Lichterfelbe, über ftabtifches Bohnungs- und Sieblungswefen, Sering, Berlin-Grunewald, über ländliches Sieblungswefen, Blaschto, Berlin, über Geschlechtstrankheiten, Gonser, Berlin, über Alkoholismus und Rubner, Berlin, über Bolksernährung.

IV. Das Thema: Hebung der Raffe behandelte M. v. Gruber,

Münden.

- -

--

ÄŽ,

3

وزور

عندن

::!

: :-

10 10

n II.

-12

تبت

15

7

1.1.

r i e

....

181

:1

T.

. . 6 :

E 3

- 1

1

4 E

: 45

فينيوا

. 10

N.T.

¥ ;

25

Alle diese wichtigen Fragen wurden von anerkannten Vertretern ihres Faches behandelt. Leider verbietet uns der Raum, auch darauf und insbesondere auf die anregenden Bemerkungen der Diskussion näher einzugehen. Die Verhandlungen bieten eine gute Einführung in die behandelten Fragen und einen knappen Aberblick über ihren derzeitigen Stand. Ihr Studium kann daher jedem empsohlen werden, der sich für diese Fragen interessiert oder sich beruflich damit zu befassen hat. Da es sich aber um Fragen unseres ganzen Volkes handelt, muß sich eigentslich jeder Staatsbürger damit beschäftigen.

Berlin-Mariendorf

Cl. Beiß

Rauchberg, Seinrich: Ariegerheimstätten. Wien 1916, Mangiche Buchhandlung. VI u. 69 S. gr. 8°. Geh. 1,20 Kr.

Die vorliegende, gleichzeitig in der "Zeitschrift für Volkswirtschaft, Sozialpolitit und Verwaltung" erschienene Schrift behandelt das Problem der Kriegerheimstätten, stellt die Bewegung zu ihrer Schaffung im Deutschen Reich und in Ofterreich dar, erörtert ihre bevölkerungs, wehr= und agrarpolitische Notwendigkeit, ihre Zwecke, Arten und Rechtsformen, behandelt im besonderen die Beimstättenanwärter und =ausgeber sowie die Beschaffung

bes Gelandes, die Beimftättenbehörben und die Belbbeschaffung.

Es find in letter Zeit fo viele Schriften mit bem üblen Titel "und ber Arieg" erschienen. Die Kriegerheimstätten kann man in gutem Sinne als die innere Rolonisation und ber Arieg bezeichnen. All die Grunde, bie bie innere Rolonifation zur gemeinsamen Forderung aller politischen Barteien bereits vor bem Rrieg gemacht hatten, konnen für Rriegerheimftatten aus ben Erfahrungen und Lehren biefes Rrieges geltenb gemacht werden. Wer die Landflucht und Berstadtlichung unserer Bevölkerung für die Ursache des Rückgangs ihrer Fruchtbarkeit und Militärtauglichkeit halt, wer aus ber Enge bes großstädtischen Bohnungselends burch Bohnungsheimstätten und Gartenstäbte einen Ausweg sucht, wird für die Forderung von Kriegerheimstätten nicht bloß zum Zweck der Versorgung der heimkehrenden Krieger, ihrer Witmen und Waifen eintreten, sondern biefe Forberung als bauernbe Einrichtung im Sinne der inneren Kolonisation erheben, um den Nahrungespielraum und die Rohstoffversorgung unserer Bevölkerung burch Intensivierung ber beimischen Landwirtschaft, indem man ihr frische Leute mit eigenem Boben und neues Rapital zuführt, vom Ausland unabhängig zu machen und die Autartie ber beimischen Bolfsmirtschaft vorzubereiten.

"Die Heimstätten", sagt Rauchberg S. 68 zusammenfassend, "stellen alle Beteiligten vor eine große und schwierige Aufgabe. Es wird dabei nicht nur ankommen auf die Weisheit der Gesetzgebung und die Kunst der Berwaltung, sondern auch auf die Mitwirkung der gesellschaftlichen

Rreise: auf die Bereitwilligkeit der Grundbefiter, Gelande zu amehmbaren Breisen auf Kriegerheimstätten auszugeben, und auf die Tüchtigkeit ber Beimftätteninhaber. Denn wir tonnen nur die außeren Boraussetungen ihrer Bohlfahrt erstellen; ob sie auf ben Heimftatten gebeihen werben, hängt von ihnen felbst ab. Aber mögen die Hinderniffe auch noch so groß fein, wir haben teine Babl, wir muffen ben Beg ber Rriegerhein stätten und ber inneren Rolonisation gehen; benn es gibt kein anderes Mittel, um unfere Bolfetraft und Behrmacht vor bem Riebergange # bewahren. Wenden wir dieses Mittel nicht rechtzeitig an, so wird unfer Stellung im wirtschaftlichen, politischen und militarischen Wettbewerb ba Staaten immer schwieriger werben, und wer weiß, wie wir bann eine zweite Schickfalsprobe bestehen murben. Und die Dagnahmen muffen be Große bes Bebarfes angemeffen fein; ben Dafftab liefert Die Statifit in ben Ziffern ber Auswanderung, der Landflucht, des Rahrungsbefigits, ber nach ber normalen Geburtenrate fälligen, aber ungeborenen Rinde. Es handelt fich babei um Sunderttaufende von Menfchen, um Rilliona von Rronen. Dit halben Ditteln, mit Scheinmagnahmen, mit Rob tätigkeit ober privater Fürforge kommt man babei nicht auf. Bir muffe einen großen Entichluß faffen.

Und schließlich: "Der politische Aufschwung, ben wir erhoffen, muß hand in Hand geben mit ber psychischen und moralischen Erneuerung bes Staatsvoltes. Denn Politik und Kultur eines jeden Bolkes stehn in enger Wechselmirkung mit seiner fittlichen und körperlichen Gelundheit. Wir werden ben militärischen und politischen Gewinn dieser großen Zeit nur dann behalten, wenn wir die lebenspendenden Kräfte des heimatlichen Bodens und des Bolkstums bewahren und entwickeln. Dazu sind die Kriegerheimstätten notwendig. Als eine der wichtigsten Aufgaben der kommenden Friedensjahre muffen sie noch während des Krieges vorbereitet

merben."

Rauchberg beherrscht das ganze wirtschaftspolitische, juristische und statistische Material so volltommen und berücksichtigt deutsche Berhälmisk überall gleichmäßig, so daß die kleine, gehaltvolle Schrift auch für der beutschen Leser gleich wertvoll ist, wenn sie auch natürlich die österreichischen Berhältnisse in den Bordergrund der Darstellung rückt.

Berlin-Marienborf

CL Beif.

Bittmann, Rarl: Arbeiterhaushalt und Teuerung Bena 1914, Guftav Fischer. 8º. 181 G. Geh. 5 Df.

Beranlaßt burch bas Teuerungsproblem hat sich Bittmann burch Haushaltungsrechnungen babischer Arbeiter Material über die Entwickung bes Verhältnisses von Einnahmen und Ausgaben einzelner Familien proeffaffen gesucht in der Erkenntnis, daß in dieses Problem der tiefere Einblick nicht auf Grund von Lohn- und Preisstatistiken, sondern durch Betrachtung der Gestaltungen von Einzelwirtschaften zu gewinnen ist. Bon etwa dem fünften Teile derer, an die sich der Verfasser persönlich um das gewünsche Material wandte, sind Mitteilungen eingegangen, die auf

Unschreibungen und Saushaltungsbüchern beruhen und somit für ben gefetten Amed ale brauchbar erachtet merben.

Der Mitteilung biefer Saushaltungerechnungen - 31, teils für ein Sahr, teils für einige Bergleichsjahre -, Die, "mehr ober weniger vollftanbige Darftellungen von ungleichem Umfange und Inhalte, fich icon in ber Form als Einzelbilber zeigen, einer Berallgemeinerung burch Unwendung mathematifcher Runfte miberftreben und allenfalls als Topen Geltung haben mögen", gilt ber erfte Abichnitt ber Bittmannichen Arbeit. Wer haushaltungerechnungen zu lefen gewöhnt und geubt ift, wird in Diefen 31 methodologisch in die Reihe der Wörishoffer-Ruchsichen Arbeiterbudgets gehörigen Saushaltungsrechnungen eine Rulle lebendiger Mitteilungen über Die Geftaltung bes Arbeiterhaushaltes finben. Ingbefonbere wird an ihnen manche Wirkung der Teuerung, wie Erfat teurer Rahrungs-mittel durch billigere oder durch Surrogate, Berzicht auf manche sonst unbebentlich gemachte Ausgaben, Selbstanfertigung mancher Dinge, Die fonft getauft werben u. a. beutlich; es zeigt fich auch, bag in biefen und jenen Fällen bie Erhöhung bes normalen Arbeitseinkommens bes Familienhauptes bie Mehrausgaben bes Saushaltes nicht auszugleichen vermochte und bag barum andere Ginnahmequellen erfchloffen werben mußten.

Der zweite Abschnitt, ber bie Ergebniffe bes erften zufammenzufaffen versucht, gibt fein befriedigend klares Bild von bem, mas bas Urmaterial enthält; befondere ift biefe Bufammenfaffung wenig geeignet, nabere Auffcluffe über bas Teuerungsproblem zu geben, und tann beshalb als eine wertvolle ftatiftische Durcharbeitung nicht gewürdigt werben. find einige Einzelheiten wohl ber Bervorhebung wert, fo, wenn ber Berfaffer an ber Band guter Berechnungen zeigt, bag bas Engeliche Quet als Berechnungseinheit für ben Nahrungsmittelpoften, wiewohl es, wie Rubner nachgewiesen hat, ben physiologischen Erforderniffen nicht entspricht, ber mirklichen Verteilung ber Rahrungsausgaben auf Die einzelnen Familienmitglieder bei weitem richtiger angepaft ift, ale bie von ber bekannten Reichestatistik (Wirtschafterechnungen vom Jahre 1909) angewandte Rechnungseinheit; fo ferner, wenn gezeigt wird, um wie viel bober fich bie Musgaben für bie Wohnung bei Städtern gegenüber ber Landbevölkerung belaufen, und wie ftart im Laufe ber Jahre die Roften bes Wohnens überhaupt gestiegen find; ober wenn ber Nachweis erbracht wird, daß die Musgaben für Fleischnahrung mit machfenber Rinderzahl abnehmen und burch folche für anderweitige billigere Nahrungsmittel erfest merben.

Eigentlich im Mittelpuntte fteht bas Teuerungsproblem, b. b. bie Bergleichung ber Entwidlung bes Normaleinkommens und bes Reallohnes. im britten Abschnitte ber Arbeit. Die Schwierigkeiten einer folden Ermittlung werben zutreffend gewürdigt; sowohl die Preisstatistif, wie die ber Löhne enthält Momente, die bie Untersuchung erheblich erschweren; bie Ermittlung eines Durchschnittslohnes fcheitert an ber Fulle ber Lohngahlungemethoben, an ben aus allen möglichen Grunden bervorgebenben Ausfällen an Lohn, an der Einteilung der Lohnempfänger in Lohnklaffen usw. Trop aller dieser Ginwände bleibt dem Berfasser aber kein anderer Weg übrig, als die Entwicklung der Lohnburchschnitte durch Teilung der Jahresfumme der gezahlten Löhne eines Betriebes durch die Bahl der Arbeitstage zu ermitteln und diese Bahlen der Bergleichung mit den Ernährungsausgaben — die anderen Haushaltsposten scheidet der Bersassen aus der Berechnung aus —, teils auf Grund von Preisstatistiken, teils unter Benuhung von Durchschnitten der Ernährungsausgaben vierköpsiger Familien nach größeren Haushaltungserhebungen, teils unter Benuhung der Ernährungsausgaben einer vierköpsigen Familie der eigenen Erhebung zugrunde zu legen. Das Ergebnis dieser Untersuchung fällt im ganzen zugunsten der Gestaltung des Reallohnes, das heißt der Gegenüberstellung der vereinnahmten Nominallöhne und der Kosten der Ernährung, aus; die erhebliche Teuerung wird hiernach ausgeglichen durch eine noch erheblichen Steigerung der Nominallöhne, ein Ergebnis, das im Gegensasse zu manchen

anderen Ermittlungen fteht.

Es scheint mir nun nicht angängig, bei ber Ermittlung bes Reallohnes lediglich bie Ernährungsausgaben jugrunde ju legen; wie bie Budgets bes Berfaffere felbft zeigen, tommt ben Aufwendungen fur bie Bohnung und für andere Boften eine zu große felbftanbige Bedeutung au, als daß man sie in der Annahme, daß sie in ihrer Wirtung ver baltnismäßig berjenigen ber Nahrungsausgaben gleichzuseten find, außer Betracht laffen barf. Aukerdem ist ber Bedarf auch feine für Sabre feststebende Tatsache, sondern er fteigt mit dem Steigen bes Ginkommens, und bie boberen Bedürfniffe einer aufsteigenden Bevolkerungsschicht find barum eben falls als Faktor in die Berechnung des Reallohnes einzufeten. Ru bann erhält man eine einwandfreie Antwort auf die Frage, ob bie Teuerung, Die Die Bittmanniche Untersuchung übereinstimmend mit andere Ermittlungen nachweist, burch die Entwicklung der Löhne gemilbert obn gar aufgehoben ift. Aus biefen Grunden vermag ich als zuverläffigen Weg für die Ermittlung des Reallohnes und feiner Entwicklung nur folgenden anzusehen: Auf Grund von guten Haushaltungsrechnungen in großer Bahl, beren Beschaffungemöglichkeit burch bie mertvolle Reiche erhebung von 1909 und durch andere große Arbeiten erwiesen ift, sind fowohl Einnahmen wie Lebenstoften zu ermitteln: folde Ermittlungen find von Jahr zu Jahr ober in größeren Erhebungeperioben zu wieder Gelingt es, wie es unter Befolgung ber Methobe ber Reicht erhebung, ber bes Metallarbeiterverbandes und ber Borfchlage, bie in einer Reihe von Studien über die Saushaltungestatiftit porliegen, angangig fein burfte, die Hausbaltungsstatistit nun endlich einigermaßen gleichmäßig zu gestalten, so ist aus solchem Material fehr wohl eine brauchbare Unter lage für die Bergleichung der Entwicklung der Ginnahmen durch Lohnzahlung und ber Lebenskoften zu gewinnen burch ftatistische Berausarbeitung ber Geftaltung biefer Dinge bei beftimmten Ginkommensgruppen. Diefem Berfahren murben auf seiten ber Lebenstoften nicht nur bie & nährungsausgaben, sonbern auch alle übrigen Ausgaben und ebenso bie Entwidlung ber Beburfniffe Berudfictigung finben.

Im Felbe

Gerharb Albrecht

٠..

::::

eri T

--

122

77

--

22

1.73

-1

: #

- 1

-i-----

: 1:

-4

2

----

12**3** 1325

.....

ئىيى<u>.</u> ھىلىد

زموب نکر پو

χ.

ΥX

0)

منزن

I

ثخذ

:7£ (12)

2 2

Fischer, Rubolf: Die Elektrizitätsversorgung, ihre volkswirtschaftliche Bebeutung und ihre Organisation. Leipzig 1916, A. Deichertsche Berlagsbuchhandlung Werner Scholl. VIII und 129 S. Gr. 8°. Geh. 3 Mt.

Nach einer turzen, übersichtlichen Darstellung ber technischen und wirtschaftlichen Entwidlung ber elektrischen Industrie, die sich über die große Krise um die Jahrhundertwende hinweg zur höchstlonzentrierten Industrie entwickelt hat, wird im zweiten Teil die vollswirtschaftliche Bedeutung der Elektrizitätsversorgung untersucht. Unter Elektrizitätsversorgung und Verteilung elektrischer Arbeitstraft. In Elektrizitätswersen einschließlich Anschlußanlagen sind 2,73 Milliarden Mark angelegt. Das Anlagekapital der Eisenbahnen beträgt 17, der Kohlenbergwerke 4,3, der Gaswerke 2 und der Wasserwerke 0,95 Milliarden Mark. Die Zahl der im Betriebe von Elektrizitätswerken beschäftigten Arbeiter wird auf 30000, die der bei ihrer Errichtung

tätigen auf 50 000 geschätt.

Die elektrifche Beleuchtung hat bereits famtliche alteren Beleuchtungs= Neben 27 Millionen Gasglühlichtlampen und 21 Milli= onen Betroleumlampen befinden fich 75 Millionen Stud elektrische Glublampen im Betrieb. Im ganzen gibt es in Deutschland 4100 Elektrizitätswerte, die eine Gefamtleiftung von 2,1 Millionen Kilowatt besitzen und gegen 17 500 Orte mit rund 50 Millionen Ginwohnern mit Eleftrigität versorgen. Die gesamte jährliche Stromabgabe beläuft sich (gemeint find mobl burchweg die Rahlen von 1913, mas Fischer leider anzugeben verfäumt hat) auf über 2 Milliarben Rilowattstunden, bavon entfallen etwa 800 Millionen auf Lichtstrom und 1200 Millionen auf Kraftstrom. vier größten, b. b. ausgebehnteften Uberlandzentralen verforgen allein 1676 Orte mit Elektrizität, weitere 19 Aberlandzentralen verforgen 100 bis 200, 15 Zentralen 80-99, 37 Zentralen 50-79, 40 Zentralen 25-49, 93 Bentralen 10-24, 120 Bentralen 5-9, 143 Bentralen 3-4 und 496 Bentralen 1-2 Orte. Das größte Elettrigitätswert, bie Berliner Elettrigitätswerte mit 193 000 Rilowatt Leistung und einer Stromabgabe von 250 Millionen Rilowattstunden, ift bereits von ben gur herftellung von Raltstidstoff errichteten Werfen an Leiftungefähigkeit überholt morden.

Die Entwidlung führt zu einer ständigen weiteren Ausbehnung der Berforgungsgebiete der Zentralen, die jeht noch sehr zersplittert sind. Es gibt zahlreiche kleine unwirtschaftliche Werke, die bei dem eingeleiteten Konzentrationsprozeß entweder ganz stillgelegt oder als Reserven für die größeren Werke verwendet werden. Die Errichtung neuer kleiner Werke ohne Rückschachme auf eine planmäßige Versorgung des ganzen Landes verursacht aber eine unverantwortliche Kapitalvergeudung, der der preußische Erlaß der Ministerien für öffentliche Arbeiten, Handel und des Innern vom 26. Mai 1914 dadurch vorzubeugen sucht, daß bei Nachschung des Enteignungsrechtes eine Demarkationslinie in der Konzessionsurkunde vorgeschrieben werden soll.

Fischer schilbert nun die Vorteile, die Großindustrie, Rleingewerbe, insbesondere auch die Hausindustrie und Landwirtschaft, aus der Anwendung elektrischer Kraft zu ziehen vermögen. Beim Kleingewerbe geht er auf die einzelnen Gewerbezweige ein, hat es aber leider versäumt, die Zahlen der Berufs- und Gewerbezählung von 1907 über die Verwendung elektrischer Motoren in den einzelnen Industriezweigen zusammenzustellen. Besonders eingehend wird die Möglichkeit der Ertragssteigerung der Landwirtschaft durch die Verwendung elektrischer Maschinen untersucht und gezeigt, daß diese Vorteile auch dem Klein- und Mittelbetrieb durch Drusch

und Pfluggenoffenschaften nutbar gemacht merben.

3m britten Teil, ber Die Organisation ber Elektrigitatsversorgung behandelt, wird die Bersplitterung der Elektrizitätsversorgung, ihre damit verbundene Berteuerung ber Betriebs. und Anlagefosten bargelegt, und gezeigt, wie die Mannigfaltigfeit ber beim gegenwärtigen Ruftand üblichen Spannungen ein hindernis ber gegenseitigen Aushilfe ber fleinen mb mittleren Elektrizitätswerke bilbet. Die Rapitalvergeubung, die mit ba Errichtung tleiner Werte verbunden mar, berechnet Thierbach fur bie letten gehn Sahre auf 100 Millionen Mart, und die jahrliche Bateuerung ber Betriebstoften auf 3,68 Millionen Mart. Die Konzentratione bewegung bat aber bereits ftart eingesett. 3451 Werle hatten nach ber Statistit von 1913 0,54 Millionen Rilowatt, 103 Berte mit mehr als 5000 Rilowatt Leiftung aber hatten 1,56 Millionen Rilowatt Die letigenannten Berte hatten eine Maschinenleistung inftalliert. Maximalleiftung von 0,80 Millionen Rilowatt, fo daß 0,76 Millionen Kilowatt unbenutt geblieben waren und fie die Gefamtleiftung ber 3451 fleineren Werfe hatten mitubernehmen fonnen.

Daß die technische Konzentration einen Fortschritt darstellt, dutste nicht zu bestreiten sein. Daß sie durch die Kapitalkonzentration gefördet wird, liegt ebenso auf der Hand. Dagegen ist nicht ohne weiteret zu zugeben, daß die technische Konzentration nicht auch auf einem anderen als dem vom Berfasser für wünschenswert angesehenen Bege der Kapital-

tongentration zu erreichen märe.

Bu ber Frage, wie das öffentliche Interesse bei der Elektrizitätsversorgung berücksichtigt werden könne, nimmt Fischer folgendermaßen Stellung: "Borerst erscheint es nicht ratsam, die Brivattätigkeit bei der Elektrizitätsversorgung auszuschalten. Es kann zunächst nur darauf ankommen, die Nachteile und Gefahren, welche die Brivattätigkeit in ihrer heutigen Konzentration und in ihrer Tendenz zum Privatmonopol mit sich bringt, durch stärkere Betonung der Gemeininteressen und Betätigung von Neich oder Staat neben Privaten möglichst zu verringern. Ein geeignetes Mittel dazu bietet die Schassung gemischt-wirtschaftlicher Unternehmungen zur Elektrizitätsversorgung . . " Daß die gemischt-wirtschaftlichen Unternehmungen kein geeignetes Mittel zur Wahrnehmung der öffentlichen Internehmungen kein geeignetes Mittel zur Wahrnehmung der öffentlichen Internehmungen bei der öffentlichen Elektrizitätsversorgung sind, haben wir in diesem Jahrbuch im einzelnen nachgewiesen. Die von Fische hier empschlene Elektrizitätsvolitik läuft auf das Gleiche hinaus wie das gemischte System des Nebeneinanderarbeitens von privaten und Staatsbahnen im Eisenbahnwesen. Wie dieses System versagen mußte, weil

es bem Monopolcharakter ber Eisenbahnen nicht gerecht wurde, so ist es auch für die Elektrizitätsversorgung unbrauchbar, weil auch ihr wesentliches wirtschaftliches Merkmal der Monopolcharakter ist. Das private Monopol ist schon so kark entwicklet, daß mich die entgegenstehenden Ausstührungen Fischers nicht davon zu überzeugen vermögen, als wäre die Elektrizitätsversorgung noch nicht reif für die Verstaatlichung. Es handelt sich genau so wie dei den Eisenbahnen um ein regelmäßiges Betriebsunternehmen, bei dem für das Gedeihen des Betriebes die unbestechliche Gerechtigkeit der Verwaltung das Entscheidende ist.

Bur Frage, ob Reichsmonopol ober Verstaatlichung burch bie Einzelsstaaten, sei nur so viel bemerkt, daß das Reichsmonopol die hier vorliegenden Aufgaben mit größerer Einsacheit, Einheitlichkeit und nachhaltigerer Wirtung zu lösen vermag, daß dagegen die Verstaatlichung durch die Einzelstaaten leichter durchführbar ist. Sachsen, das den Widersstand gegen das Bismarcksche Reichseisenbahnprojekt organisiert hatte, hat einen Entwurf zur Verstaatlichung der Elektrizitätsversorgung ausgearbeitet und den Ständen vorgelegt. Nach wesentlichen Anderungen scheint seine Annahme sehr wahrscheinlich (ist inzwischen eingetreten. D. Red.) und damit die Entscheidung zugunsten der Verstaatlichung durch die Einzelstaaten getroffen zu sein.

Den sächsischen Verstaatlichungsentwurf konnte Fischer in seiner einen guten Überblick über die verwickelten Fragen der Elektrizitätsversorgung bietenden Schrift nicht mehr berücksichtigen. Wenn ich auch den Standpunkt Fischers in der fünftigen Elektrizitätspolitik nicht zu teilen vermag, kann ich boch jedem, der zu diesen Fragen Stellung zu nehmen hat, das Studium seiner Schrift angelegentlichst empsehlen, weil Fischer ein überaus vielseitiges reichhaltiges Tatsachenmaterial sorgfältig

gefammelt und flar und überfictlich bargeftellt hat.

Berlin Marienborf Cl. Beiß

Schuger, Hand: Das Murgtraftwerk. Maßgebende Gesichtspuntte beim Bau elektrischer Bassertrastanlagen. (Volkswirtschaftliche Abhandlungen der badischen Hochschulen, herausg. von R. Diehl, E. Gotthein, G. v. Schulze : Gaevernit, Alfr. Weber, D. v. Zwiedineck : Südenhorst. N. F., heft 34.) Karlstuhe i. B. 1915, G. Braunsche Hosbuchdruckerei. XI und 101 S. Gr. 8°. Wit einem Längsschnitt und mehreren Schaubildern. Geh. 2,80 Mt.

Die einleitenden Bemerkungen über die Wirtschaftsprinzipien beim Betriebe elektrischer Anlagen sind recht oberflächlich. Die Bemerkung, daß beim gemeinnützigen Prinzip alle anderen Tendenzen, insbesondere auch das Streben nach Unternehmergewinn, ausgeschaltet seien, kann der Bersasser selber schon nach zwei Seiten nicht mehr aufrechterhalten und kommt schließlich zu dem Ergebnis: "Die Geschäftsführung solcher Unternehmungen weist dann kaum noch wesentliche Unterschiede auf, wie sich benn überhaupt die Gegensäße der beiden einander gegenübergestellten Wirtschaftsprinzipien in der Praxis nur wenig bemerkbar machen und sich aus einem Rusammenwirken des zu intensiver Arbeit anspornenden

Erwerbstriebes mit dem auf die Förderung der Bollswirtschaft abzielenden Gemeinnützigkeitsprinzip der höchste Ruten für die Allgemeinheit ergeben wird." Diese Bermengung von Basser und Feuer, die Schuter zur Empfehlung der gemischt-wirtschaftlichen Unternehmungsform führt, taugt nichts. Sie lätzt gerade dei der Anwendung auf Elektriziätswerke die Haupteigenschaft dieser, ihren Monopolcharakter, übersehen und so das Hauptunterscheidungsmerkmal des gemeinnützigen Betriebes, nämlich das der Unternehmergewinn der Gesamtheit zugute kommt, verloren gehen.

Nach dem im ersten Kapitel gegebenen Überblick über die Entwicklung der Wasserkraftnutzung in den europäischen Staaten nimmt Deutschland nach der Zahl der auf den Quadrattilometer vorhandenen Wasser-PS die letzte Stelle, in Deutschland aber Baden die erste Stelle ein. Baden steht hinter der Schweiz, wo auf 1 qkm 36,6 PS kommen, mit 30 PS nur wenig zurück; es folgt Bayern mit 9 PS, Sachien mit 4, Württemberg mit 8 und Preußen mit 2 PS. Es sei hier demerkt, daß in der Literatur eine große Nachlässigkeit dei Angaben über die Zahl der vorhandenen Wasserkräfte üblich ist, insofern regelmäßig Angaben darüber sehlen, um welchen Wasserstand es sich handelt. Obige Zahlen beziehen sich nicht auf die ausnutzbaren, sondern auf die vor-

handenen Bafferfrafte (bei neunmonatlichem Baffer).

Im zweiten Rapitel wird an ber Hand ber Regierungsbentichnift und Vorlage bas Muramerkprojekt technisch und mirtichaftlich ausführlich bargeftellt. Es tonnen mit einer Dampfreserve von 6700 PS ins gefamt 15 000 PS ober 131,4 Millionen PS-Stunden gewonnen werden. Wenn auch unterhalb Obertal in Württemberg mit einem Koftenaufwand von 241/2 Millionen Mart ein Staubeden errichtet wurde, konnten weiter 40 Millionen Rilowattstunden gewonnen werden; der Selbfttoftenpreis ber Kilowatiftunde murbe sich bann allerdings von 2,15 auf 2,42 Bf. erhöhen. Das in Submission vergebene babische Projett koftet in ber erften Ausbauftufe 12,21, in der zweiten 16,31, zufammen 28,52 Millionen Sehr eingehend und mit treffenden fritischen Bemertungen find bie Betriebstoften bes Wertes bargeftellt. Es werben fobann die Abfat möglichfeiten erörtert und babei eine Überficht über bie Gleftrigitate versorgung Babens nach bem Stanbe von Enbe bes Sabres 1913 ge-In ben Rreifen Baben und Rarleruhe haben rund 60, im Rreife Beidelberg 67,6 und im Rreife Mannheim fogar 89,9 % ber Bevölkerung bie Möglichfeit, fich mit Elettrigitat ju verforgen; bie Bevolferung ber an Eleftrigitätswerte angeschloffenen Gemeinden fteht nämlich im angegebenen Berhaltnis zur Gefamtbevöllerung biefer Rreife. Die Elettrigitate versorgung ift alfo noch febr ungleichmäßig entwickelt. Die Absataussichten werben nach ber Ansicht Schutzers beshalb fcwierig, weil bas Murgwert von allen Seiten burch andere Aberlandgentralen eingeengt if und mit gut arbeitenden Dampfgentralen und ben febr billigen Bafferfraften bes Oberrheins in Wettbewerb treten muß.

Im letten Abschnitt bes zweiten Kapitels empfiehlt Schuter bie gemischt-wirtschaftliche Unternehmungsform, von ber er auch eine leichtere Einigung mit bem benachbarten Bürttemberg erwartet. Daß biese Unternehmungsform gerabe bei ber Elektrizitätsversorgung ber Bahrnehmung ber öffentlichen Interessen nicht gerecht zu werben vermag, habe ich in biesem Jahrbuch eingehend nachzuweisen versucht. Auch Schutzer überschäft in seiner Beweissührung die Borzüge privatwirtschaftlicher Geschäftsführung und übertreibt die Nachteile der staatlichen. Er übersieht, daß es sich um ein regelmäßiges Betriebsunternehmen handelt, bei dem es nicht auf spekulative kaufmännische Fähigkeiten, sondern auf eine gerechte, gleichmäßige Behandlung der Rundschaft ankommt, weil eben dieses Betriebsunternehmen ein Monopol im Interesse und unter Bahrung der Rechte der Gesamtheit zu verwalten hat.

Um Schluß feiner Schrift gibt Schuter einen furgen überblid über

bie babifden Wafferfrafte.

Wenn wir auch die neumanchesterliche wirtschaftliche Grundanschauung Schutzers nicht zu teilen vermögen und auch felbst ihre Begründung mangelhaft sinden, so gibt die kleine Schrift doch einen guten Überblick über das Tatsachenmaterial und kann als Beitrag zur heranziehung der Wasserfräfte zur Elektrizitätsversorgung begrüßt werden.

Berlin-Mariendorf

Cl. Seiß

Erfiger, Sans: Die Durchführung ber Berbanberevision im Allgemeinen beutschen Genoffenschaftsverband. (Genoffenschaftliche Zeit- und Streitfragen, begründet von Lubolf Parisius und hans Crüger, fortgeführt von hans Crüger, heft 12.) Berlin 1915, J. Guttentag. 8°. 22 S.

Die Frage ber Revision hat in ben letten Jahren die Benoffenichaften lebhaft bewegt. Die machfenbe Ausbehnung bes Genoffenschaftswefens, feine geschäftliche Intenfivierung, feine Erftredung über immer meitere Rreise mirtschaftlicher Betätigung bat bie Geschäftsführung somobl wie ihre Kontrolle burch ben Aufsichtsrat immer schwieriger gemacht. Miggriffe schwerer Natur und Migbrauche find nicht ausgeblieben. Demgegenüber hat bie Revision sicherlich außerorbentlich viel geleiftet; ber beste Beweis ift bie Nachahmung ber Ginrichtung für bie Aftiengefellichaften (Treuhand- und Revifionegefellschaften) und bie Empfehlung ibrer Anwendung auf andere Berufotreife (wie furglich auf Detailgeschäfte burch J. Birfc). Daß auch fie gelegentlich versagt bat, tann nur den wundernehmen, der mehr von ihr verlangte, als fie zu leiften vermag; bei der — durch die Koften bedingten — Rnappheit der Zeit, bie für ben Revifionefall aufgewendet werben tann, ift es nicht moalid. mehr zu verlangen als eine formale Revision. Gine fachliche Revision, wie fie vielfach geforbert wird, ift schon beshalb bedenklich, weil fie bas ohnehin nicht allzu lebhaft entwidelte Berantwortlichkeitsgefühl vieler Borftande- und Auffichteratemitglieber noch mehr einschläfern murbe.

Die Berbandsrevision ift zuerst, als freiwillige Einrichtung, in bem Allgemeinen beutschen Genoffenschaftsverband entwickelt worden; er besitt bie reichste Erfahrung. Es ist beshalb bankenswert, daß der Berbandsanwalt in der vorliegenden Broschüfe die einschlägigen Beschlüsse denoffenschaftstages, verbunden mit den Ergebnissen der Beratungen der Revisorenkonferenzen und des Gesamtausschuffes, systematisch zusammen-

gestellt hat. Der Herausgeber selbst hat zu ben barin berührten Fragen nicht Stellung genommen; er hat sich auf die Rolle eines Reserraten beschräntt. So hat das kleine Werkchen den Charafter eines Quelenwerks erhalten, das für das Studium der Revisionsfrage gute Dienste zu leisten imstande ist.

Bonn

2B. Wygobzineli

Altmann, S. P.: Soziale Mobilmachung. Bortrag, gehalten in ber Juristischen Gesellschaft zu Berlin. Mannheim 1916, J. Bentheimer. 22 S. Gr. 8°. Geh. 0,60 Dif.

Altmann unterscheibet bie feelische, vaterlandische ober geistige, de organisatorische Diobilmachung ber Wirtschaft, Die fozialpolitisch caritaine Bflicht ber Kürsorge und endlich die generative Mobilmachung. Für be feelische ober geistige Mobilmachung tommt und bas Bewußtsein in Gerechtigfeit unferer Sache ju Silfe. Bei ber organisatorischen Biobil machung ber Wirtschaft fommt und unsere organisatorische Befähigung, was die Englander ben Kartoffelbrotgeist genannt haben, sowie Die Ba trefflichteit unserer Berwaltung zustatten. Bei ber finanziellen Dabil-machung mar von großer Bebeutung die Zentralisation unseres Gel und Bantwefens, die volltommene Entwicklung unferes Rreditmien sowie die Borbereitung ber Wiffenschaft burch die Erörterung ber Frage ftebenben Brobleme für ben Kriegofall. Richt gang jo wil tommen, wenigstens im Anfang, vollzog fich bie wirtschaftliche Robils machung auf dem Gebiete ber Berforgung mit ben Gutern bes Bedaff für bas heer wie für die übrige Bevolferung. Altmann fucht ben Grund bafür in ber geringen Entwidlung ber Zentralisation, wenn auch Rantelle und Syndifate in diefer Richtung vorgearbeitet haben, und in ber ge ringen Beachtung, die die produttionsorientierte Wiffenschaft ben Broblemen ber Ronsumentenorganisation geschenkt bat. Rach meiner Unficht wir nicht bloß von Altmann, sondern ziemlich allgemein von Theorie und Praxis übersehen, daß die grundlegenden Fehler in der Ernährungsfrus barauf beruhen, bag man auf die fozialiftisch orientierte Rriegsverforgung! wirtschaft immer wieder die Grundsate ber burch ben freien Wettbewert geregelten Erwerbewirtschaft anwendet.

Daß in den mannigsaltigsten Berufsorganisationen der Arbeitgeba, Arbeiter, Händler, Landwirte usw. das Sachverständnis bereits vor dem Krieg organisiert war, soll neben den großartigen Leistungen der Stille verwaltung, insbesondere der Städte, nicht übersehen werden. Damit id benn auch die Umschaltung der Friedens- auf die Kriegswirtschaft überraschend schnell gelungen; die vorzügliche Entwicklung unseres Verlehre

mefens hat bas ihrige bazu beigetragen.

Die sozialpolitisch=caritative Wobilmachung hat sich ausgewirkt in ben freiwillig geschaffenen Fürsorgeeinrichtungen für die zurückgebliebenen Angehörigen der Krieger, in den Zuschäffen der Selbstverwaltungsorgant, in den Leistungen der Sozialversicherung und der Arbeitsvermittlungseinrichtungen. Bon Frauen wurde in Arbeitsstätten für Frauenarbeit gesorgt, und auch die Anpassung der Frauen an Dlännerberuse hat sich

nach Aberwindung der Übergangsschwierigkeiten mit glänzendem Erfolg vollzogen. Bon den Erfahrungen der Arbeitsnachweise ist zu hoffen und zu erwarten, daß sie auch über den Krieg hinaus reiche Früchte tragen werden, insbesondere soweit es sich um die Überwindung der mechanischen

Auffassung bes Begriffes ber Arbeitelofigfeit handelt.

Unter der generativen Fürsorge versteht Altmann die Fürsorge für die Kriegsinvaliden und die hinterbliebenen der gefallenen Krieger. "Was wir für die Kriegswitwen, Kriegswaisen, Kranke und Invaliden schaffen müssen, ist die Möglichkeit, daß sie neben einem befriedigenden Dasein gesunde, bevölkerungsertüchtigende Kräfte werden. Dazu gehört neben der Zuführung in geeignete Berufe, neben der Bekämpfung einer die Tätigkeitsfreude lähmenden Kentensucht, die Fülle sozialer Maßnahmen, durch welche ein Bolt zukunftsfroh und schaffensfreudig bleibt." Weiter gehört hierher die Reuorientierung der Bevölkerungspolitik.

Bu einer streng miffenschaftlichen Untersuchung ber hier aufgeworfenen schwierigen und wichtigen Brobleme ift mitten im Rampf um die Existenz unseres Boltes gegen eine Welt von Feinden die Zeit noch nicht getommen. Als Stimmungsbild sind solche übersichtliche Darftellungen ber

Brobleme von fulturgeschichtlichem Werte.

Berlin-Mariendorf

Cl. Seif

Bard, Selmuth: Die Organisation und Zentralisation bes badischen Arbeitsmarktes (Zeitschr. f. die ges. Staats-wissenschaft, herausg. von Karl Bücher. Ergänzungsheft LII.) Tübingen 1914, H. Lauppsche Buchhandlung. 107 S. Gr. 8°. Geh. 3,60 Olt., im Abonnement 3 Mt.

Die Arbeit behandelt die im Großherzogtum Baden bestehenden Bermittlungseinrichtungen und stellt sich die Aufgabe der Erörterung der Bentralisation des badischen Arbeitsmarktes; im ersten Teil wird die gegenwärtige Art der Organisation der Arbeitsvermittlung dargelegt, während im zweiten Teil die Frage der Berbessermittlung dargelegt, während im zweiten Teil die Frage der Bentralisation, erörtert wird. Der Gegensat zwischen gemeinnützigem und eigennützigem Arbeitsnachweis ist für die Einteilung der Träger der Organisationen des Arbeitsmarktes unbrauchdar, weil dabei die Nachweiseinrichtungen der Gemeinden und die von Bohlsahrtseinrichtungen in derselben Gruppe zu behandeln wären. Nach der organisatorischen und sozialpolitischen Bedeutung jeder Gruppe geordnet, unterscheidet Barck solgende vier Bermittlungsgruppen: 1. Allgemeine öffentliche Arbeitsnachweise, 2. Arbeitsnachweise der Arbeitgeber und Arbeitnehmer, 3. haristative Arbeitsssürsorge und 4. gewerdsmäßige Stellenvermittlung.

Die ersten allgemeinen öffentlichen Arbeitsnachweise im Großherzogtum Baden, Karlsruhe (1891) und Freiburg (1892) find als Bereinsnachweise gegründet worden. Durch Beteiligung von Arbeitervereinen (Arbeiterbildungsvereine, katholischer Arbeiterverein, I. kaufmännischer Berein), neben Arbeitgebervereinen (vereinigte Handwerksinnungen), Wohlfahrtsvereinen (mehrere Frauenvereine, Bereine gegen Haus- und

Somollers Jahrbuch XL 4.



Strafenbettel, Berberge gur Beimat, Begirtefcutverein für entlaffene Strafgefangene) und Selbstvermaltungeorganen (Sanbelstammer und Gemerbeverein) murbe ber Paritat ber Bermaltung in bedeutsamer Beife Borfdub geleiftet. Balb murben megen ber größeren finanziellen Leiftungsfähigfeit und Bedürfniffe bie wenig erfolgreichen Bereinenachweise in Die Bermaltung ber Gemeinden überführt, fo baß gegenwartig nur noch brei Bereinsnachweise in Schopfheim, Konftang und Balbebut besteben. 1896 bat fich bie überwiegende Debrzahl ber babifden allgemeinen öffentlichen Arbeitenachweise zu einem Landesverbande zusammengeschloffen. Die eine freie, Die Gelbftandigfeit ihrer Mitglieber unberührt laffende Bereinigung barftellt. Es geboren bem Berbande jest famtliche 18 allgemeinen öffentlichen Arbeitenachweise sowie die babifche Landwirtschaftstammer an. Seine wefentlichen Leiftungen find bie Burudbrangung ber gewerbemagigen Stellenvermittlung burch Konzentrierung bes Arbeitonachweises und feine interlotale Organifierung burch herausgabe einer Batangenlifte, und Die Bermirflichung bes Grunbfates ber Unentgeltlichfeit ber Arbeitsvermittlung: bagu tommen tleinere Erfolge, wie bie Erhöhung bes Staats auschusses, die Ginführung ber Fahrpreisermäßigung, die verstärkte Bermittlung von minder qualifizierten Arbeitern, Die Organisation ber Lebrlinatvermittlung ufw. Wichtig ift noch bie Pflege ber Retlame burch ben Berband, ber 1898 bem Berbande beutscher Arbeitenachweise beinetreten In Württemberg mar bamals bie Grundung eines befonberen fubbeutiden Arbeitenachweisverbandes beablichtiat, mabrend Banern fich abmartend verhielt.

[2106]

Bas bie größtenteils nach bem Kartenfpstem gehandhabte Technit anlangt, so ist ihr wichtigster Grundsat die Individualisierung, d. h. grundsähliche Bermittlung nur von paffenden Berfönlichkeiten in paffende Stellen, wobei, gleiche Eignung vorausgesetht, grundsählich verheixatete, ortsansässige sowie längere Zeit arbeitelose Arbeiter vorgezogen werden.

Die Bermittlungeergebniffe ber allgemeinen öffentlichen Arbeitsnachweise waren 1912 in ber mannlichen und weiblichen Abteilung folgende:

 Offene Stellen
 Arbeitsuchenbe
 Bermittlungen

 männlich
 99 375
 194 201
 78 438

 weiblich
 56 027
 55 238
 38 461

Die Anteilnahme ber ungelernten Arbeiter finit, Die ber gelernten

nimmt zu, wie im einzelnen nachgewiesen wirb.

Die schwierige Aufgabe ber Lehrstellenvermittlung wird eifrig gepflegt; auch hier hat sich die Zentralisation durch Versendung von Listen offener Lehrstellen bewährt. Besonders wichtig ist die Lehrstellenvermittlung für das handwert und die Landwirtschaft, wobei zur Förderung einer vernünftigen Berufswahl auch vor niedergehenden handwerten gewarnt wird. Spezialeinrichtungen sind die Reservistenvermittlung in Berbindung mit den Militärbehörden, sowie die Vermittlung Mindererwerdsfähiger und entlassener Strafgefangener.

Bei Streiks und Aussperrungen sett ber Arbeitsnachweis beibe Parteien von ihrem Bestehen in Kenntnis. Diese Handhabung ber Streik-klausel hat niemals zu Weiterungen Anlaß gegeben. Der Arbeitslosigkeit kann ber öffentliche Arbeitsnachweis nur insoweit entgegenarbeiten, als

es sich um subjektive Arbeitslosigkeit handelt. Der objektiven Arbeislosigkeit wirken Notstandsarbeiten sowie Arbeitslosenunterstützung und Bersicherung entgegen, bet deren Durchführung die Mitwirkung der Arbeitsnachweise nicht entbehrt werden kann.

Den zum Arbeitsamt entwickelten Arbeitsnachweisen ift vielfach ein Wohnungsnachweis und eine Rechtsaustunftstelle angegliebert, die jedoch besser, namentlich in größeren Städten, besonders organisiert werden. Für die Finanzgebarung sind wichtig die Durchführung des Grundsass der Unentgeltlichkeit, nachdem vorher schon niedrige, niemals die Rosten ganz bedende Einschreibe= und Finanzgebühren bestanden hatten, sowie die Zuschüsse des Staates und der Kreise, die eine lebhaft steigende Tendenzzeigen.

Auch bei ben Interessentenarbeitsnachweisen sinden sich Ansatz gur Barität zum Beispiel im Gesellenausschuß bei den Innungsnachweisen. Der wichtigste Arbeitgebernachweis, der der Industrie Dlannheim-Ludwigshafen, ist jedoch eine Kampforganisation. Bard behandelt aber wegen seiner organisatorischen Bereinigung mit dem Verband der öffentlichen Arbeitsnachweise zunächst den Arbeitsnachweise der Badischen Landwirtschaftstammer, der dem Berbande seit seiner Gründung angehört. Bei dem vorherrschenden Kleinbetrieb besteht in Baden ländlicher Arbeitermangel nur in gewissen engeren Grenzen. Die durch Fahrpreisermäßigung und vorläusig vollständig freie Fahrt gewährende Gutscheine unterstützte Bermittlung landwirtschaftlicher Arbeiter hat bei der Zentralisation der Bermittlung sehr günstige Ergebnisse erzielt.

Durch die strengere Staatsaussicht sind die in der von mir in diesem Jahrbuch angezeigten Schrift "Aus der Geheimprazis eines Arbeitgeberarbeitsnachweises" geschilderten "Kinderfrankheiten", insbesondere die schwarzen Listen des Arbeitsnachweises der Industrie Mannheim-Ludwigshasen, beseitigt worden. Bei der obligatorischen Benutung des Nachweises durch die Bereinsmitglieder ist die hohe Zahl der vermittelten Stellen leicht zu erklären; doch sind merkwürdigerweise die für das Handweit vermittelten Stellen von Jahr zu Jahr stark zurückgegangen. Die Statistit der Eingestellten nach Alterstlassen zeigt vom 41. Lebensjahr an recht niedrige Prozentzahlen, bestätigen also die auch von den Mitarbeitern des Bereins sür Sozialpolitik sestgestellte Tatsache, daß die Arbeiter nach Erreichung des 40. Lebensjahres schwer Stellung sinden. Fragt man zum Schluß, inwieweit es dem Industriearbeitsnachweis tatsächlich gelungen ist, den Mannheimer Arbeitsmarkt zu beherrschen, so kann jedenfalls die in den Letten Jahren auf dem Mannheimer Arbeitsmarkt herrschende Rube nicht ohne weiteres auf seine Rechnung gestellt werden; jedoch nimmt er auf dem Mannheimer Arbeitsmarkt eine überragende Stellung ein.

Bon ben handwerterarbeitsnachweisen werden die der Backer, Metgger und Wirte turz behandett. Bei dem Bersagen der Innungsnachweise haben die handwerkstammern die allgemeinen öffentlichen Nachweise auch ihren Mitaliedern empfohlen.

Ebenso furz werden die Arbeitnehmerarbeitsnachweise der Arbeiter in Industrie und Gewerbe und der angestellten Techniter und Handlungsgehilfen in Handel und Berkehr behandelt. Etwas ausstührlicher werden bie paritätischen Facharbeitsnachweise, sowie in einem besonderen Abschnitt bie charitative Arbeitsvermittlung, insbesondere die der Bezirksvereine für Jugendschutz und Gefangnenfürsorge, der Gerbergen zur Geimat, der Ratmalverpstegungsstationen, der Arbeitertolonien, der sonsessiene Anstalten für weibliche Arbeiter und des badischen Frauenvereins, erörtert. Im Schlußtapitel des ersten Teiles wird die gesetzliche Regelung des Gewerdes der Stellenvermittler und seine tatsächliche Entwicklung dargestellt und die Frage seines zufünftigen Schicksals angeschnitten. Es wird seine allmähliche Zurüddrängung empfohlen, weil die Ablösung die Gemeinden pu

teuer ju steben fame.

Im zweiten Teil wird ein absolutes Arbeitsnachweismonopol mit Benutzungszwang verworsen, weil es die ganze Wirtschaftsordnung aus ben Ungeln heben, die Freizügigkeit ausheben und das Unternehmenisch beseitigen würde. Dagegen wird ein relatives Monopol der allgemeine öffentlichen Arbeitsnachweise, die sich jeder aktiven Wirtschaftspolitik wenthalten hätten und nur mittelbare Wirtschaftsförderung, insbesonden sozialpolitischer Urt, treiben dürften, empsohlen. Dieser Zentralardeitsnachweis müßte alle übrigen durch seine umfassende Organisation in räumlicher und sachlicher Beziehung (Einbeziehung der Landwirtschaft, der Angestellten und der Künstler), sowie durch rasche, zuverlässige und umfassende Vermittlung übertressen. Im Anschluß an die vom badischen Ministerium aufgestellten Richtlinien wird der sachliche Ausbau des allgemeinen öffentlichen Arbeitsnachweises, die allgemeine Errichtung von Wanderarbeitstätten, die Beibehaltung des Prinzips der paritätischen gemeindlichen Anstalt und der Unentgeltlichkeit für die Arbeiter empsohlen

Die flar und übersichtlich geschriebene Schrift beherrscht bas Raterial und stellt es in fnappen großen Zügen bar, so daß sie als beachtenswater Beitrag zu ber wichtigen Frage jedem Interessenten angelegentlich empfohlen

merden tann.

Berlin: Mariendorf

Cl. Beiß

Riederer, Eduard: Das Krankenkassenwesen ber Schweiz und das Bundesgesetz vom 13. Juni 1911. (Bürchen Bolkswirtschaftliche Studien, herausg. von H. Sieveking, 9. heft.) Zurich und Leipzig 1914, Rascher & Cie. 302 S. Gr. 86 mit 10 großen Tabellen.

Nach einem furzen Aberblick über die Krankenversicherung in England, Deutschland, Ofterreich und der Schweiz und ihre statistischen Ergebnisk werden im ersten Kapitel die grundsätlichen Fragen, wie Bersicherungspreiheit und Bersicherungszwang, das Verhältnis der Versicherung zw. Armenpslege und die Subventionierung der Krankenversicherung erörten. Das zweite Kapitel beschäftigt sich mit der Geschichte der Krankenversicherung in der Schweiz, im dritten wird die Gesetzgebung da Kantone und des Bundes dargestellt, im vierten die Einteilung da Krankenkassen, und in dem sehr umfangreichen fünsten Kapitel wird eine Beschreibung einiger typischen Kassen. Im sechsten Kapitel werden unter der Überschrift "Allgemeine Normen für sämtliche Krankenkassen"

bie Organe und Berwaltungseinrichtungen ber Raffen geschilbert, mährend bas siebente und Schlußtapitel bie einzelnen Bestimmungen bes Bundesgesetzes vom 13. Juni 1911 und ber Ausführungsgesetze ber Kantone

bazu instematisch wiedergibt.

Die ber freien Selbstverwaltung entsprungenen Rrantentaffen find febr mannigfaltig. Rieberer unterscheibet: 1. Ronfeffionelle und parteipolitifde Rrantentaffen. Dazu gehören 152 fatholifde Rrantenkaffen mit 15 001 Mitgliedern, worunter 5803 weibliche; ber Berband ber Rrantentaffen und ber Sterbetaffe des Schweizerifden Grutlivereins mit 41 Settionen und 4735 Mitgliedern ber Rranten= fowie 2749 Mitaliebern ber Sterbefaffe. 2. Rrantentaffen als Gettionen von Bereinen (Landemannschaften, Guttemplervereine, Feuermehrvereine). 3. Berufetrantentaffen, mogu ber Bentralverband ber Rrantenunterftupungsvereine ber fcweizerifden Stidereiinduftrie mit 59 Settionen und 10003 Mitgliebern und die Rrantentaffe ber Baugewerbe im Begirt Burich mit 4753 Mitgliebern gehören. 4. Fabrittrantentaffen, Die zusammen in 555 Raffen 101031 Mitglieber ober burchschnittlich 182 Mitglieber auf Die Raffe ausweisen. 5. Gemeinbetrantentaffen, inegefamt im Jahre 1903 592 Raffen, worunter 348 Manner, 44 Frauenkrantentaffen und 200 gemifchte Raffen; bie allgemeine Rrantenpflege in Bafel gablte 1911 7897 Einzelmitglieber, 4710 verficherte Familien, 25 598 Familienmitglieber und 2972 verficherte Dienftboten; ber St. Gallifche Rrantenversicherungeverein mit 2126 Mitgliedern, wovon 1221 weibliche. 6. Rrantentaffen, bie ben Betrieb über bie Gemeinbegrengen hinaus ausbehnen, und zwar a) Bezirtetrantentaffen, wie bie Bezirtetrantentaffe Bulach mit 19 Settionen und 638 Mitgliedern im Jahre 1907; b) Rantonale Rrantentaffen, wie bie Rrantentaffe fur ben Ranton Bern mit 144 Seltionen und 17611 Mitgliedern und bie Société vandoise de secours mutuels mit 42 Sektionen und 6142 Mitgliebern; c) Schweizerische Rrantentaffen, wie bie Schweizerische Rrantentaffe "Belvetia" mit 29 274 Mitgliedern, ber Berband für Freizugigfeit ber Krantentaffenvereine im Ranton Burich mit 102 Settionen und 27 637 Mitgliebern, worunter 5495 Frauen, der Berband für Freizugigfeit schweizerischer Krankenvereine (Betriebetrankentaffen) mit 99 Geftionen und 36 114 Mitgliebern, morunter 8148 Frauen, und ber Schweizerifche Kontorbatverband für Freiaugigfeit mit 174059 Mitgliebern (am 1. Januar 1918) sowie bie Fédération des sociétés de secours mutuels de la Suisse romande mit 110 Seftionen und 30 289 Mitgliebern am Ende bes Jahres 1912. Die hier angegebenen ftatiftischen Daten beziehen fich, wo nichts anderes bemerkt ift, auf bas Jahr 1911. Sie geben ein anschauliches Bilb von ber großen Mannigfaltigfeit, Berfplitterung und Bergettelung bes fcweigerifden Rrantentaffenwefens. Der Forreriche Entwurf eines Rrantenverficherungegesetes, ber in biefen Birrmarr burch Ginführung bes Berficherungegwanges nach beutschem Mufter Ordnung bringen wollte, murbe benn auch jufolge ber Agitation ber Rrantentaffen burch Bolteabstimmung ju Fall gebracht. Statt ber Zwangeversicherung erhielt bie Schweiz bas minberwertige Surrogat subventionierter Rrantentaffen burch bas Bunbes-



gefet vom 13. Juni 1911, bas bie obliggtorische Ginführung ber Rrantenversicherung allerdings ben Rantonen freiftellte und biefe ermächtigte, bas Obligatorium ben Gemeinden zu übertragen. Wenn Schmoller von ben englischen Orben schreibt: "So bat bie Berwaltung eine bewohatische Bafis in ber Loge, aber jugleich eine ariftofratisch=bureaufratifche Erite. welche auf Bentralifation, Freizugigfeit zwischen ben Logen, ftrenge Dedung ber Berbinblichfeiten, folibe Gefchafteführung immer mehr bm arbeitet," fo übernimmt in ber Schweig bie Aufgaben ber ariftofratifc bureaufratischen Spite bie Berwaltung bes Bundes und ber Kantone. Der Bund hat fich dafür im Bunbesamt für Die Sozialverficherung em eigenes Organ geschaffen. Alle Arten von Raffen, Die wir ermähnt baba, können vom Bunde anerkannt werden und fo Anspruch auf die Bundesfubvention erheben. Gin gewiffes Auffichtsrecht über Organisation m Bermaltung hat fich der Bund burch bie Anerkennungebebingungen gefichert, mabrend bie regelmäßige (jährliche) Beauffichtigung ber Raffen Sacht ber Rantone bleibt. Ginem Gefuch um Anertennung find namlich w fämtlichen Raffen bie bem Befete angepatten Statuten und Reglement fowie sonstige, bie Rechte und Bflichten ber Mitglieder betreffenbe Be ftimmungen, außerdem die Betrieberechnungen ber beiben letten Sahn beizulegen. Die privaten Raffen muffen fich einer Brufung unterziehen, bie ben Zwed bat, festzustellen, ob fie bie richtige, ihnen gutommenbe Organisation gewählt baben.

Die Regelung ber Freizugigfeit ift mobl eine ber wohltätigften & rungenschaften bes neuen Gefetes. Wer mabrend eines Sabres, ohn Unterbruch von mehr als brei Monaten. Mitalied einer ober mehren anerkannten Raffen mar, bat als Buger, wie ihn bie fcopferifche, etwas knorrige Rraft ber foweizerischen Amtosprache nennt, Anspruch auf Bri zügigfeit. Bahrend es fonft ben anerfannten Raffen unbenommen bleibt, bie Aufnahme von ber Beibringung eines Gefundheitsausweises abhangig gu machen, gilt allgemein ber Grundfat, bag bem Buger wegen boben Alters ober Rrantheit ber Übertritt in eine Raffe nicht verweigert werden barf; es ift diefelbe Freizugigteit, wie fie bisher von ben fantt-gallifon und appenzellischen Krantentaffenverbanben gemabrt murbe. Der Bugt ift auch vom Gintrittegelb und von ber Rarrenggeit befreit. Richt von jeber beliebigen Raffe tann ein Buger Aufnahme begehren. Es richtet fich bas nach der Raffe, der er angehört hat, und den Raffen, die ihm unter ben neuen Berhaltniffen gur Berfügung fteben. Dan unterfdeibet zwischen offenen Raffen, bei benen jedermann Ditalied werden fann, und gefchloffenen, die die Aufnahme von der Bugehörigkeit zu einem bestimmten Berufe ober Betriebe, zu einer bestimmten Ronfession ober politifon Partei abhängig machen. Go besiten also Mitglieder, Die einer partei politischen oder tonfessionellen Raffe angehört haben, nur Anspruch auf Freizugigteit bei Raffen mit bemfelben Charatter, fofern fie nicht ichon vorher einer ober mehreren "offenen" Raffen mahrend minbeftens einen Jahre angehört haben.

Bei ber Unfallversicherung wirken bie Krankenkaffen als Agenturen mit. Die Mindestleistungen sind vom Gefetz festgefest und bie Societiungen burch bie Bestimmung begrenzt, daß kein Mitalied mehr als

zwei Kaffen angehören und ihm aus ber Versicherung tein Gewinn erwachsen darf. Für die Wöchnerinnenunterstützung auf die Dauer von sechs Wochen wird ein besonderer Bundesbeitrag gewährt. Die Bundesbeiträge betragen pro Mitglied und Jahr: für versicherte Kinder dis zum vierzehnten Jahr und für männliche Mitglieder je 3,50 Fr., für weib- Liche Mitglieder 4 Fr. Für jedes Wochenbett erhalten die Kaffen 20 und bei Gewährung von Stillgeld 40 Fr. In dünnbevöllerten Gebirgs- gegenden erhöht sich der Bundesbeitrag auf jährlich 7 Fr. für jedes Mitglied.

Die schwierige Arztfrage ift in ber Weise geregelt, baß ben Mitgliebern die freie Arztwahl zusteht, sofern nicht die Kassen mit Arzten ober Arztevereinigungen Berträge abschließen. Unter Umständen kann ein zweiter Arzt zugezogen werden, und die Kassen können Bertrauensärzte anstellen. Die Arzte können nach Einzelleistungen oder nach einem Pauschalsab entschädigt werden. Die Anlage von Reserven, die Organifation der Kassen, die Erledigung von Streitigkeiten und der Instanzen-

aug für fie find geregelt.

In Geschentwürfen ber Kantone Aargau, Baselstabt, Obwalden (abgelehnt durch die Landsgemeinde am 26. April 1914), Schaffhausen, St. Gallen und Tessin ist die Krankenversicherung für minderbemittelte Personen obligatorisch erklärt worden. Die Kantone Zürich, Uri, Schwyz, Solothurn, Baselland, Graubünden und Luzern haben das Recht, die Bersicherung obligatorisch einzuführen, in ihren Entwürsen den Gemeinden übertragen. Diese Gesehentwürse sind ihrem Hauptinhalte nach kurz

wiedergegeben.

Als voraussichtliche Wirkung bes Gesetzes ist zu erwarten, daß die Bahl der anerkannten Krankenkassen ständig zunimmt, daß die Rassen vielsach zweierlei Beiträge erheben und mehrere Krankengeldklassen schaffen werden, daß sischer geschlossen in offene Rassen verwandeln, daß das Konkordat für Freizügigkeit über die gesetzlich verlangte Freizügigkeit hinauszugehen beschließt und so zum eigenklichen Repräsentanten der gegen Krankheit versicherten Bersonen wird, und endlich daß die Verschmelzung von Krankenkassen und die Angliederung an größere Verbände fortschreitet.

Der Bienensleiß, mit dem der Verfaffer die Statuten von mehreren tausend Krankentassen gesammelt hat, verdient ebenso große Anerkennung wie die Meisterschaft, mit der er dieses umfangreiche Material übersichtlich darzustellen verstanden hat. Sehr wertvoll sind auch die im Text noch nicht voll ausgenutzten umfangreichen statistischen Tabellen über die Mitgliederzahlen und Geschäftssührung der wichtigsten Krankenkassen. Jedem, der sich sür die Selbstverwaltung im allgemeinen und die Krankenversicherung im besonderen interessiert, kann das Studium des sließend geschriedenen Werkes mit gutem Gewissen empsohlen werden. Es wird ihm viel Anregung bieten.

Berlin-Mariendorf

Cl. Beiß

Schwiedland, E.: Systeme ber Arbeitslosen unterftühung. Bortrag, gehalten in ber Gesellschaft öfterreichischer Boltswirte (Ofterreichische Bereinigung zur Betämpfung ber Arbeitslosigkeit. Erstes Flugheft). Wien und Leipzig 1914, Manz. Gr. 8°. 16 S., uneentgeltlich.

[2112

Die vorhandenen Systeme der Versicherung gegen Arbeitslosigseit, wie das Genter, das standinavische System und das englische Geset über die Sozialversicherung mit seiner Zwangsversicherung gegen Arbeitslosigsteit, werden in ihren Grundzügen klar und übersichtlich dargestellt. Bei der Darstellung des englischen Gesetzes haben wir die Ramhastmachung derzenigen Beruse, auf die sich die Zwangsversicherung bezieht, vermist. Gemeinsam ist allen drei Systemen die Heranziehung der Arbeiterorganisationen und hilfstassen (friendly societies) zur Verwaltung der Versicherungskassen oder zur Durchführung der Versicherung. Schwiedland charakterisiert die geltenden drei Systeme kurz so:

"Zuschüffe an freiwillig wirfende Arbeiterorganisationen,

alfo an Leute, die fich vor allem felbft geholfen haben, bann

Bufchuffe an freiwillige Berficherung gemährende öffentliche Raffen, also zugunften ber Leute, Die fich felbst zu helfen bereit fanden und endlich

Buschüffe an staatlich anerkannte Raffen bei teilweisem Bersichexungszwang, also an Leute, die vorzusorgen gezwungen find, und nebenbei

an folche, die fich baju frei verfteben."

Als viertes System empsiehlt Schwiedland das in Mannheim, Heidelberg und Erlangen übliche, wo von Gemeinde wegen jeder Arbeitslose eine Zahlung erhält: der Organisierte als Zuschuß zur Arbeitslosenunterstützung seiner Gewerkschaft, der Unorganisierte als Zahlung in der städtischen Arbeitsvermittlung. Dieses System hält Schwiedland in Osterreich Ungarn ohne lange Borbereitungen für durchsührbar, während die Boraussehung der staatlichen Arbeitslosenversicherung mit Bersicherungszwang, die der Arbeitslosigkeit als Massenerscheinung allein wirksam der gegnen kann, die Ausgestaltung der Invalidens und Altersversicherung für die wegen Arbeitsunsähigkeit dauernd Arbeitslosen und die Ausgestaltung der erst in Böhmen, Galizien und der Busowina eingeführten staatlichen paritätischen Arbeitsvermittlung bildet. Das kleine heft bietet eine ganz vortrefsliche Einführung in die vorliegenden wichtigen sozialen Probleme. Berlin-Mariendorf

3hrig, Rarl Abolf: Rechtsfragen beim Gruppenattorbvertrage. München und Leipzig 1916, Dunder & Humblot. Gr. 8°. VII u. 98 S. Geh. 3 Mt.

Angestellte und Unternehmer können Arbeitsverträge, und zwar Zeitlohn- ober Aktordverträge, abschließen, und die Unterschiede zwischen dem Arbeitsverträgen dieser beiden Gruppen werden in Zukunft noch schärfer herausgearbeitet werden muffen. Ihrig will nur den Angestelltengruppenaktord behandeln und sich dabei auf die Darstellung des bürgerlichen Rechtes, und zwar des Reichsrechtes, beschränken. Gruppenaktorde der

Bergarbeiter, für die das Landesrecht gilt, werben nicht bargeftellt, was bei der Bedeutung des Gruppenaktords gerade in diesem Beruf und auch beshalb zu bedauern ift, weil das Landesrecht Unhaltspunkte bieten kann, wie Lücken in der Gesetzgebung, auf deren Aufzeigung es dem Bersaffer ankommt, beseitigt werden konnen.

Nachdem der Berfaffer so im erften Kapitel seine Aufgabe begrenzt hat, behandelt er im zweiten Begriff und Begrenzung des Gruppenaktords, wendet sich im britten der Subsumtion des äußeren und inneren Rechtsverhältnisses zu, erörtert im vierten den Arbeitsvertrag, seine Entstehung und seine Rechtswirksamkeit, im fünften Zustandekommen, Rechtswirkung und Beendigung des Gesellschaftsvertrages und im sechsten Kapitel den Aktorbführer.

Benn mehrere Berfonen, fo befiniert Ihrig ben Begriff bes Gruppenaffords, als Arbeitnehmer mit einer ober mehreren anberen Berfonen als Arbeitgebern bergeftalt ein Bertrageverhaltnis eingeben, bag jene verfprechen, in gemeinfamer Arbeit einen und benfelben Erfolg ju bewirten, mabrend ihnen hierfur vom Arbeitgeber eine gemeinfame Ent-Iohnung jugefagt wird, bann liegt ein Gruppenatford vor. Diefe Mertmale muffen gleichzeitig gegeben fein; ein Reben= und hintereinander von Arbeitsvertragen, wie es bei ben Belfern, Die übrigens auch im Gruppenafford beschäftigt werben tonnen, und beim fogenannten Bwifdenmeiftervertrag häufig vorkommt, genügt nicht. Ift ber Zwischenmeister Angestellter bes Urbeitgebers, so nähert fich feine Stellung berjenigen bes Rolonnenführers. Die schwierige Unterscheidung ift aber wichtig fur Die Frage, wer für ben Arbeitelohn und die Berficherungsbeiträge aufzufommen Die Entscheidung barüber, ob ein Gruppenafford ober ein Sintereinander von Arbeitevertragen vorliegt, tann aber nicht allgemein, sonbern nur nach ben Umftanben bes einzelnen Falles getroffen werben. fogialen Grunden ift aber die Annahme eines bireften Arbeitsvertrages amischen Erstarbeitgeber und ben Arbeitnehmern immer porzuziehen, wenn bie Amischenperson finangiell fomach ift und ihre Stellung ale Unternehmer nicht feststeht, inebefondere alfo bann, wenn ber Zwischenmeifter felbit Angeftellter bes eigentlichen Arbeitgebers ift.

Das Berhältnis ber Kolonnenmitglieber zum Arbeitgeber nennt Ihrig ihr außeres und das zwischen ihnen bestehende ihr inneres Rechtsverhaltenis und bestimmt bieses als ben gegenseitigen obligatorischen Bertrag, burch ben sich die Teilnehmer zur Mitarbeit an der gemeinsam (auf Grund bes äußeren Rechtsverhältnisses) zu erbringenden Arbeitsleistung verpslichten.

Schwierigkeiten ergeben sich bei ber Frage, unter welchen allgemeineren Bertragstypus die Aktordvertrage zu subsumieren sind. Die Gewerbegerichte sehen zwar den Aktordvertrag übereinstimmend als einen Dienstwertrag an, jedoch gehen die Entscheidungen darüber, wie weit sie ihn als einen solchen betrachten, weit auseinander. Benn ihn das Berliner Gewerbegericht als eine eigenartige Form des Dienstwertrages ansieht, so handelt es sich um einen neuen Begriff. Da auch die ordentlichen Gerichte in erster Instanz selten und ebenso selten wegen der regelmäßig geringen Streitsumme als Berufungsinstanz über den Aktordvertrag zu entscheiden haben und die Rechtsprechung der Gewerbegerichte wegen ihrer drilichen Begrenztheit und des Fehlens einer Oberinstanz, die zur Einstrlichen Begrenztheit und des Fehlens einer Oberinstanz, die zur Einstrlichen

heitlichkeit führen könnte, unbefriedigend ift, sagt Ihrig mit Recht: "Au ein Reichsobergewerbegericht ift, die Lüden der Gewerbegesetzgebung schließend, imstande, für das ganze Reich in konsequenter Rechtsprechung gewisk einheitliche Rechtsnormen zu schaffen und so das Durcheinander der ein

gelnen Gemerbegerichtsentscheidungen zu beseitigen."

Weber die Gesetze noch die Rechtsprechung ergeben ein für die Gubfumtion des Affordvertrages unter einen allgemeineren Bertragstopus ge-In ber Literatur will Rümelin ben Aftordvertrog eignetes Merkmal. bem Wertvertrag unterftellen wegen bes auf die Gefahrentragung ab gestellten Barteiwillens, mas bem fozialokonomischen Inhalt bes Batrages nicht gerecht wirb. In ber Birllichfeit will ber Arbeitnehmer bu Befahr nicht tragen. Rumelin will nun felbft Beftimmungen bes Dienftvertrages zur Bermeibung Diefes bem Tatbeftand wiberfprechenden Er folges beranziehen, mas aber ber Trennung ber beiben Titel bes BBB. beren Inhalt nicht zur gegenseitigen Erganzung herangezogen werden barf, ebenso widerspricht wie die von Wölbling versuchte Subsumierung unter ben Dienftvertrag unter Erganjung burch Beftimmungen bes Bal pertrages und unter Ausschluft besonderer Bestimmungen über ben Dienf: Getrennte Tatbestände wie ber Dienstvertrag und ber Bent vertrag konnen bei Ludenhaftigfeit ber gefetlichen Bestimmungen nicht gegenseitig, sondern nur aus allgemeinen Borfdriften ergangt werden. Gegen die Lotmarsche Unterscheidung, wonach, je nachdem der Arbeits vertrag innerhalb bes Geschäftsbetriebes eines Arbeitgebers abgeschloffen ift ober nicht, ein Dienft- ober Wertvertragsattorb gegeben ift, erhebt fc zwar dieses Bestreben nicht, wohl aber bas ebenso gewichtige, daß durch biefe Unterscheidung bie Arbeitsvertrage besfelben Arbeitgebers willim lich auseinandergeriffen werben. Gin Laufburiche, ber für Die gefcatte lichen Aufträge bes Arbeitgebers 40 und für bie privaten 30 Bf. für ben Geschäftsgang bekomme, tonne nicht unterscheiben, ob er noch Dienk: verpflichteter (Arbeitnehmer eines Dienstvertrages) ober icon Unternehmer (Arbeitnehmer eines Wertvertrages) fei. "Gerade in folden Fällen offen bart fich bie Unmöglichkeit, bei ber Diftinktion von Bertragen fond ökonomisch Tatsachen beharrlich zu übersehen und formal=juristisch auf bie Rugehörigkeit zum Geschäftsbetrieb bes Arbeitgebers abzustellen" (S. 30 f.).

Läßt man sich bei der Scheidung der beiden Bertragsarten von ökonomisch-sozialen Gesichtspunkten leiten, so ergibt sich: "Das Diensteutragsrecht regelt die Angestelltenarbeitsverträge, das Werksvertragsrecht die Arbeitsverträge der Unternehmer" (S. 33). Für die Richtigket dieser nur in ihrer allgemeinen Anwendung neuen These erbringt Ihris den induktiven Beweis durch die Untersuchung aller reichsrechtlich-bürger

lich-rechtlich vortommenben Angestelltenarbeitevertrage.

Auf die in den folgenden Kapiteln aus diefer Grundanschauung gezogenen Schlußfolgerungen, die, wie mir scheint, die Richtigkeit der Grundauffassung bekräftigen, braucht nicht weiter eingegangen zu werden. Die kleine Schrift, die sich durch eine knappe und genaue Formulierung da schwierigen juristischen Tatbestände auszeichnet und die vorhandene Gestzgebung, Rechtsprechung und Literatur mit meisterhafter Beherrschung der Stosses heranzuziehen versteht, zeigt, wie fruchtbar die Beobachtung der entscheibenben wirtschaftlichen Tatsachen auch für bie Schärfe und Richtigteit bes juriftischen Denkens angewendet werden kann. Daß die Schrift von weitherzigem sozialen Berftändnis durchdrungen ift, macht sie noch zu einer besonders erfreulichen Erscheinung.

Berlin-Marienborf

Cl. Beiß

Rind, R.: Der Achtstundentag für die Großeisenindustrie. 3m Auftrage des Bereins beutscher Eisens und Stahlindustriellen verfaßt. Düffeldorf o. J. (1913), Berlag Stahleisen m. b. H. 51 S. gr. 8°. Geh. 50 Bf.

Aus Erhebungen, die der Berein beutscher Gifen= und Stahl= inbuftrieller in bem Rreife feiner Mitglieber in allen Teilen bes Deutschen Reiches angestellt hat, werben in biefer kleinen Agitationsschrift einzelne Beispiele wiebergegeben, um die von den Gewertschaften auf-gestellte und von der Gesellschaft für soziale Reform und dem Berein für Sozialpolitit unterftutte Forberung bes fanitaren Achtstundentages als unbegrundet zurudzuweisen. Db inzwischen die ausführlichere Be-arbeitung bes Materials in einer größeren Schrift, auf die ber Berfaffer an mehreren Stellen verweift, erschienen ift, ift mir nicht befannt. Es murben alle Arbeitsunterbrechungen von mehr als 5 Minuten feftgeftellt und so die tatfächliche wirkliche Arbeitszeit erhoben. Im Thomas= oder Bessemer=Stahlwert wurde die höchste tatfächliche Arbeitszeit für die Feuerarbeiter festgestellt. hier schwankte die wirkliche Inanspruchnahme mabrend einer Schicht burch bie Arbeitsverrichtungen zwischen 7 Stb. 58 Min. und 9 Stb. 50 Min.; im Mittel beträgt bie mirkliche Arbeitszeit 8 bis 9 Stb. In ben Siemens Martin-Stahlwerten fcmantte bie tatfacliche Arbeitszeit ber Schmelzer zwischen 3 Stb. 54 Min. und 9 Stb. 30 Din. Mittel 6 bis 7 Stb. Die Minimalarbeitszeit ber Bubbler beträgt 4 Stb. 15 Min., Die Maximalarbeitszeit 7 Stb. 17 Min., Mittel 5 bis 6 Stb. In ben Walzwerten schwantt die Arbeitszeit je nach ber Art ber Balgenftragen; im Dittel betrug bie tatfachliche Arbeitegeit 6 bis 7 und 7 bis 8 Stb. Für ben wichtigsten Feuerarbeiter eines Hochofenwertes, ben erften Schmelzer, wird folgende Aufstellung wiebergegeben. Die Schicht beginnt morgens 6 Uhr und endigt abends 6 Uhr. In ber Reit von

> 6-7 Uhr hat ber erfte Schmelger 35 Min. Rubepaufen 45 8-9 35 9-10 -40 40 10-11 -10 11-12 : 58 35 **30** 50 40 25

insgefamt 443 Min. Rubepaufen - 7 Stb. 23 Min. ober tatfachliche Arbeitszeit 4 Stb. 37 Min.

[2116

Gegen eine berartige Veröffentlichung ber Ergebnisse ift einzuwenden, baß bei bem Rehlen von Angaben über ben Inhalt bes Fragebognis und barüber, wie fich bie tatfächliche Arbeitszeit ber übrigen gener arbeiter, jum Beifpiel ber zweiten Schmelzer ufm. geftaltet bat, jebe Kontrolle darüber unmöglich ift, ob die vorliegenden Angaben nicht willfürlich zusammengestellt sind, um bie Arbeiteverhaltniffe ber Zeuer arbeiter in möglichst gunftigem Lichte erscheinen zu laffen. Fener ft es ale grober methobischer Fehler zu beanftanden, baß zu ber tatio lichen Arbeitszeit nicht die Beit ber Fahrt ober bes Weges von und pur Arbeit hinzugerechnet worben ift. Sie muß, wenn man jebe Unter brechung der Arbeit abgiebt, hingugegablt merben. Denn biefe Beit mit ber Erholungszeit entzogen und macht gleich ber wirklichen Arbeitein einen Berbrauch von Mustel- und Nervenfraft notwendig. Arbeite unterbrechungen von 10 Minuten und einer halben Stunde von be Arbeiszeit abzugiehen, ift vom physiologischen Standpuntte aus beshall nicht zuläffig, weil biefe Paufen nicht als Erholung angefeben werben können, insofern mährend ihnen, worauf schon Abbe hingewiesen bat, bie Aufmertfamkeit bes Arbeiters auf bie Betriebsgefahren angefpannt bleiben muß und er ben Arbeitsgeräuschen und ber schlechten Luft to Betriebes ausgesett ift.

Gegen die Behauptung Wiebers in feinem Bericht an die Juter nationale Bereinigung für gefetlichen Arbeiterfcut, bag bie Großeifmund Suttenindustrie wohl bas einzige Gewerbe fein burfte, "welche trot ber riefenhaften Entwicklung ben Arbeitern ftatt Arbeitezeitverfürzum Berlängerung gebracht hat", wird auf bie Erleichterung ber Arbeit ber Arbeiter durch die technischen und maschinellen Ginrichtungen, in besondere die Stichlochstopfmaschine hingewiesen. Durch diese Maidin ift eine anstrengenbe, unter großer hite auszuführenbe forperlich 3-4 ftundige Sandarbeit durch eine Maschinenarbeit von 10-15 Nin erfett worden. Rach ben Ausführungen Rinds verminbert ber mobent großindustrielle Betrieb 1. Die forperliche und 2. Die geitliche Inansprud nahme bes Arbeiters und insbesonbere ber Reuerarbeiter mabrend eine Insbesondere werden Die Arbeiter burch Bebetische und Rrunt von fcmerer forperlicher Arbeit entlaftet, aber auch die Erfetung gange Productionssysteme burch neue Berfahren hat eine Berminberung ber menfchlichen Arbeit, insbesondere auch wieder der Feuerarbeit jur Folge, was burch ben Bergleich ber tatfächlichen Arbeitszeiten und Baufen einer mobernen und einer alten Anlage veranschaulicht wird. Daraus folget Rind, baß bie Forberung bes Achtftunbentages aus fanitaren Grunden auf Grund ber Dauer ber wirklichen Arbeitszeit mabrend einer Schicht nicht berechtigt ift.

Hinsichtlich ber Überarbeit beanstandet Rind, daß in der Statistit die Sonntagsarbeit mit der Überarbeit zusammengeworsen mitd. Die Überarbeit werde verursacht und ausgeglichen durch die Minderarbeit ber Kameraden der Überarbeit leistenden Arbeiter. Die Minderarbeit sührt er zurück auf a) mutwilliges Feiern (Blaumachen, Kirmes, Polenball usm.), b) sonstiges freiwilliges Feiern wegen Familienangelegenheiten (Konstrmation, Kindtaufe usm.), c) auf unfreiwilliges Feiern wegen Betriebs-

störungen, Materialmangel, Maßnahmen zur Innehaltung ber gesetzlichen (achtstündigen) Ruhezeit und d) auf Urlaub. Es seien nun 3,4 Mill. Aberarbeitst und Sonntagsarbeitsstunden 2,86 Mill. Minderarbeitsstunden gegenübergestanden. Der Abzug der Minderarbeit, die nicht denselben Bersonen zugute kommt, von der Überarbeit muß als unzulässig ansgesehen werden. Daß die durch notwendige Reparaturen, kurzstristige Staatsausträge, chronischen Arbeitermangel, Wagenmangel verursachte Überarbeit schwer zu entbehren, ist ebenso zuzugeben wie die Vermeidung der auf mangelhafte Dispositionen der Betriebsleiter zurückzusührenden Aberarbeit wünschenswert ist.

Die Unfallhäufigteit insbesondere im ersten Drittel ber Nachtschicht. bas bie bochften Brogentzahlen ausweift, wird von Rind auf ben häufigen Arbeitermechfel und bas Berfculben ber Arbeiter gurudgeführt. wird ber Rat Alfred Webers beanstandet, "ben Arbeiter junachst pfychologisch nach ber Richtung zu beeinfluffen, bag er überhaupt einen Wechsel feiner Stellung vornehmen will". In welchem Busammenhang Beber Diefe Forberung ftellt, wird leiber verschwiegen. Die Morbibitat ber Feuerarbeiter auf ben Alfede-Beiner Butten- und Walzwerten geht nach ben Untersuchungen bes Gewerbeinspettors Dr. Sprup, auf 100 bezogen, nicht über Die Grenze hinaus, die er fur bie Metallarbeiter (Schloffer, Schmiebe, Belbgießer ufm.) in ben Berliner, Frantfurter und Biener Ortstrantentaffen festaestellt hat. Es fehlt leider ber Bergleich mit ben Rrantengiffern von Arbeitergesamtheiten, ber beshalb von Bert ift, weil die Berfurzung ber Arbeitszeit leistungsfähigen Großbetrieben zur herabminderung einer überdurchschnittlichen Morbibität ihrer Arbeiter wohl zugemutet werden tann, nicht aber handwertemäßigen Schloffern, benen mir fie aber megen ihrer höheren Broduftivität beim Borhandensein einer genügenden Arbeitsmenge empfehlen muffen.

Sanz unhaltbar find die Berechnungen der Kosten der Arbeitszeitverkürzung deshalb, weil Kind dabei keinerlei Bersuche macht, sich mit
ben zahlreichen auch von mir in diesem Jahrbuche angeführten Stellen
aus den Berichten der Fabrikinspektoren auseinanderzusetzen, in denen
diese nachweisen, daß die Verkurzung der Arbeitszeit keine Kosten verursacht, ja sogar die Kentadilität auch in solchen Betrieben erhöht hat,
in denen der Arbeitsersolg scheindar vollskändig vom Gang der Maschinen
abhängig ist, wie zum Beispiel in der Textilindustrie. Die entgegenstehenden Aussührungen Kinds sind so oberstächlich begründet, daß sie
meine durch zahlreiche Belege aus den deutschen Fabrikinspektionsberichten
in diesem Jahrbuche gestützte Ansicht nicht im geringsten zu erschützern
vermocht haben, daß in der Frage der Verkürzung der Arbeitszeit die
richtig verstandenen Interessen der Arbeiter und Unternehmer geradezu
identisch sind. Leider wenden in diesem Bunkte, wie auch diese Schrift
zeigt, die Unternehmersekretäre alle ihre anerkennenswerte Geschicklichkeit
auf, um die alte mechanische Aussassiche Lösung zu verteidigen.

Berlin-Marienborf

Cl. Beiß

Soefch: Die wirtschaftlichen Fragen ber Zeit. Berlin 1916, Reimar hobbing. 8 . 185 S. Geh. 1,20 M.f, geb. 1,60 Mt.

Hoefch ist ein einflußreicher konservativer Parlamentarier — er ist sogar als aussichtsvoller Kandidat für den Posten des Landwirtschaftsministers genannt worden. Man wird daher sein Buch nicht ohne Spannung zur hand nehmen, zumal die der Arbeit beigefügte Empsehlung von seiten des Verlages ihn als eine Autorität auf landwirtschaftlichem Gediete bezeichnet, deren Schrift auf breiter wissenschaftlicher Grundlage, gestützt auf genaueste Kenntnis der Verhältnisse, eine klare und jeder Tendenz abholde Darstellung der Leistungen vornehmlich der Landwirtschaft, aber auch aller produzierenden Stände biete. Wollen sehen, ob dieses hohe Lob durchaus verdient ist.

Hoefc beginnt mit einem Rapitel über bas Digverstehen zwischen ben Berufegruppen, ertlart, bag bie Landwirtschaft Sache ber Gefamtnation fei, weil ber Bobenertrag bie Borausfetjung unferer Lebenshaltung fei. Er betlagt es, daß die große Daffe ber Ronfumenten bas Berftandnis für bie Lebensbedingungen ber Brodugenten verloren batte. Die Landwirtschaft sei durch ben Umstand benachteiligt, daß die Tagespreffe in ben Großstädten nicht für genügende Auftlarung Sorge trage. Auch ber Inbuftrie gollt Boefc hobe Unertennung; ber Steigerung ihrer Leiftungen ift bas zweite Rapitel ber Schrift gewidmet, in bem Boefch in popularer Weise einem jeben Nationalotonomen Befanntes gufammenfaßt, insbesondere auf bie Steigerung ber Rohlen- und Gifenproduftion hinweift, in welch letterer wir befanntlich England um 75-80 v. S. überflügelt haben. hoefc verweift auf Die zollpolitische Ungunft einiger unserer wichtigen Ervortartitel, führt freilich ale Beifpiel fast nur Die Papierinduftrie an, betont bie Conderbelaftung unferer Induftrie burch bie Arbeiterfürforge, obne freilich zu wiffen, bag biefe Urt Belaftung ber Induftrie in ben letten Jahren in England höher geworben ift als in Deutschland. noch bober panegyrischen Beise feiert Boefch bie Ertragefteigerung ber Land. wirtschaft, ohne fich barum zu tummern, bag biefe Steigerung jum Teil eine bloß ftatiftische gewesen ift, was er als Mitglieb von Barlamentstommiffionen gur Beit, als er feine Schrift forieb, eigentlich hatte wiffen Demgegenüber fällt meniger ins Gewicht, bag er Eflens und meine Arbeiten über die Übertreibungen ber amtlichen Darftellung unferes Bleischkonsums nicht tennt, genauer gesprochen, fie bort ignoriert, wo fie ibm vom Standpunkte bes Banegprikers aus nicht paffen.

Die Hypothese von ber starken Berfütterung bes Brotgetreibes, bie Hoesch vertritt, durste boch nun durch die Tatsache, daß die Ernten von 1915 und selbst von 1916 für nicht viel mehr als die Brotlarte austreichten, endgültig erledigt sein. Hoesch hält krampshaft sest an der Hypothese des dem englischen gegenüber höheren deutschen Fleischonsums — der Nachweis im Januarhest 1915 dieses Jahrbuches, daß bei Anwendung gleicher statistischer Methode der englische Konsum vor dem Kriege erschelich höher war, ist für den einflußreichen Parlamentarier nicht geschrieben. Die Behauptung (S. 36), daß durch wir enschaftliche Bersuche ermittelt sei, daß der Kalorienwert von 1 kg Rindsseisch 2420, 1 kg

Schaffleisch 3280, 1 kg Schweinesleisch aber 4600 betrage, somit ber Deutsche durch ben höheren Genuß des Schweinesleisches in seiner Nahrungs-ration dem Engländer gegenüber ganz besonders im Vorteile sei, müßte noch sehr auf ihre Beweistraft geprüft werden: ein so hoher Kalorienwert ist nur dem "Speckschwein" eigen, weitaus die Mehrzahl der Schweine wandert aber als halbsette "Kotelettschweine" in die Küche. Sympathisch berührt bei Hoesch, daß er, im Gegensaß zu anderen einslußreichen konservativen Parteigrößen, ein Freund der inneren Kolonisation ist, wenn er auch sich gegen eine starte Austeilung von Grund und Boden wendet. Sehr das Wort redet er der Verdreitung des landwirtschaftlichen Genossenschaftswesens.

Intereffant wird Boefche Schrift für ben Nationalotonomen vom 6. Rapitel an, wo er fich mit ben nationalofonomifchen Wiffenschaftlern auseinanderfest und gleich alle in einen Topf wirft, fo tut, als ob alle Unbanger ber Freihandelslehre Brentanos gewesen maren und erft im Rriege angefangen batten, umgulernen, ale bie Nahrungemittelverforauna von seiten ber einheimischen Landwirtschaft hatte burchgeführt merben tonnen. Boefc tut mir bie Ehre an, einen Sat aus meiner - leider erft unmittelbar por bem Rriegsausbruche gedrudten - Schrift in ben "Breuß. Sahrbüchern" als befonders abichredendes Beifpiel bafür hinguftellen, wie weitab die Wiffenschaftler von ber richtigen Ginschätzung unserer mirtschaftlichen Rraft gewesen maren. Hoefc will eben nur nicht miffen, mas er boch wiffen muß (ba er von einer vertraulichen Konferenz im Mai 1914 in Sachen ber Nahrungsmittelverforgung fpricht und bie Außerungen ber Bertreter ber Landwirtschaft auf bieser Konfereng anführt), bag bie von ihm gerügte Behauptung: "unter ben heutigen Berbaltniffen muß ein Rriegsausbruch für bie Industriebevölterung Beftbeutschlands in wenigen Bochen gur Rataftrophe führen" - pon ber Renntnis ber Tatfache bittiert mar, bag im Dai 1914 tatfachlich in Beftbeutschland nur fur weniae Bochen Brotforn lagerte, und bag bie Verhältniffe im Auguft 1914 beim tatfächlichen Rriegsausbruch bereits eine erhebliche Befferung barftellten. außerdem die neue Ernte da war. Meine im Juliheft der "Breuß. Jahr-bucher" 1914 erhobene Forderung der Ginführung einer Brotration ent= fprechend ben tatfachlichen Brottornvorraten ift boch langft burchaeführt und fogar die Fleifch-, Butter-, Fett-, Rartoffeltarte. Boefch tut fo, als ob auf jener Ronfereng Dai 1914 allein die Bertreter ber Landwirtschaft mas Rechtes gefagt hatten mit bem hinmeife auf bie Erfprieflichkeit bes Ranit-Monopolprojettes, und vergißt, daß fie mitgeholfen haben, die von anberer Seite auf jener Ronfereng in einer Denfichrift vorgeschlagene Forberung foleunigfter Beschaffung von 2 bis 21/2 Millionen Tonnen Brottorn zu Falle zu bringen — weil diese Forderung nicht mit agrarischen Nebengebanken verquidt, lediglich im Interesse ber nationalen Sicherheit erhoben worben war, wie bas bereits in dem Aufsatze von Dr. Fröhlich im Jahre 1912 in Diesem Jahrbuche und in meinem August 1913 in "Bermaltung und Statiftit" erfchienenen Auffat gefchehen mar. Mein Auffat im Juliheft 1914 ber "Breuß. Jahrbucher" mar unter bem Einbrud ber Fruchtlofigfeit aller vertraulichen Dentschriften und Berhandlungen geschrieben, an benen mitunter auch ich seit 1906 teilgenommen.

[2120

Wenn Boefc ben Grafen v. Schwerin-Lowit als Autorität auf bem Gebiet ber Rahrungemittelverforgung hinftellt, fo muß ich auch bier wieberholen, baß gerabe Graf v. Schwerin-Lowis fich nach Kriegsausbruch mit feiner Behauptung, daß wir mit mindeftens 2 bis 21/2 Millionen Tonnen Brotgetreibe in Die neue Ernte hineingingen, gründlich geirrt hat. Die Folgezeit hat es bewiesen. Gewiß, eine große Rinderfterblichkeit, Die ich Juli 1914 im Rriegefalle befürchtete, ift gludlicherweise nicht eingetroffen, bies aber nur beshalb, weil wir ben Erwachfenen alle Dilch entzogen baben, fie nur noch den Rindern geben. Gine Minderung der Arbeitsfraft ber Erwachsenen infolge ber Berringerung ber Nahrungsmittelration ju leugnen, heißt ben Ropf in ben Sand fteden. Dag ber Sungertupbus teine Opfer gefordert hat, ift eine Großtat unserer medizinischen Organis fation, die es verstanden hat, von Deutschland alle Seuchen fernaubalien. die in früheren Kriegen bei gleicher Unterernahrung die Bevolterung furchtbar begimiert haben. Daß hoefc großes Gefallen an ben fast u ertremen Agrariern geworbenen "Umlernern" unter ben fozialbemofratischen Revisionisten, ben Kalisti, Schult, Calmer, bat, ift begreiflich, intereffant allenfalls, daß er Calmern in der Forderung bes laissor-passer bei ber Entwidlung bober Breife im Intereffe beschleunigter Rapitalvildung beipflichtet, jedoch die gleichzeitige Forberung Calmers hinfichtlich Gattigung ber menig Bemittelten in öffentlichen Speisebäusern, also ftaatliche Unterftugung für die burch bie hoben Breife am meiften Betroffenen, ablebnt.

Dan fann Soefch volltommen beipflichten, wenn er rugt, bag por bem Rriege teine Magnahmen gur wirtschaftlichen Borbereitung getroffen worben waren, obwohl man ben Krieg nach Lage ber außeren Politif feit 10 bis 15 Jahren erwarten mußte, und bag auch im Rriege bie wirtschaftlichen Dagnahmen außerorbentlich viel ju wunschen übrig gelaffen hatten, von feinem festen, vorausbedachten Blan Beugnis ablegten, tropbem man boch jest in ber Lage fei, auf Grund einfacher Bundesrate verordnungen in alle Wintel und Eden ber heimischen Boltswirtschaft hineinleuchten zu tonnen . . . Hoefc vergift bloß, daß es gerade die ibm nahestehenden Rreise maren, die vor bem Rriege fich burch Intereffelofigfeit für burchgreifenbe wirtschaftliche Dagnahmen auszeichneten, nicht mube murben, ju beweisen", daß bie deutsche Landwirtschaft fur bas beutsche Bolk so gut gesorgt hatte, bag nichts mehr zu tun übrig bliebe, einen jeden, der auf die große Lebens- und Futtermitteleinfuhr hinwies, in Grund und Boben verurteilten. Jest weiß plötlich auch Boefc (S. 109), welch große Bebeutung unsere Futtermitteleinfuhr vor bem Kriege hatte! Man tann ihm babei burchaus recht geben, wenn er Die Preistreiberei auf dem Futtermittelmartte mangels Festsetzung ber bochftpreife für Futtermittel rügt.

Eine himmelschreiend unstatistische Rechnung ist freilich Hoeschaft Darstellung ber "irrationellen" Schweineabschlachtung im Frühjahr 1915! Aus den Ergebnissen zweier Zählungen, vom 1. Dez. 1914 und 15. April 1915, folgert er, daß nicht nur die Differenz von 8,8 Millionen abgeschlachtet sein müsse, sondern noch darüber hinaus 6 Millionen, da soviel mindestens inzwischen hätten geboren sein müssen. Hoesch will also nicht wissen, was doch auch in Tageszeitungen bekannt ist, daß wir seit

ı

1904 eine Schlachtungestatistit besiten, Die bei Schweinen auch fast alle Sausichlachtungen umfaßt. Mus biefer Schlachtungestatistif ergibt fich für Die fragliche Reit nur ein Blus von etwa 13 % und nicht von 100 % ber Friedensichlachtungen. Man mußte meinen, bag, nachdem im November 1915 fogar die Deutsche Tageszeitung zugegeben bat, daß zur Ausmästung pon Schweinen neben Rartoffeln auch eimeifreiches Bufutter gebore, bas uns infolge ber englischen Abschlieftungspolitit ftart mangelt, man Die Angriffe auf die ein teilweises Abschlachten ber Schweine bamals forbernden Wiffenschaftler ruben laffen murbe! Beit gefehlt! platichert munter in ben alten Bhrafen, bie ber einseitigste Barteistand in Umlauf fette, und verzichtet auf eigene Prufung, auf eigenes Rachbenten. Ihm genügt bie - falich berechnete, gewaltig übertriebene -Tatfache ber Abschlachtung: Die Rusammenhange find belanglos. Schweine fehlen, alfo folagt bie Brofefforen tot, die beren Abichlachtung befürmortet!!" - fo etwa fpiegelt fich in Soefchens Ropf bie Welt. Wer bentt ba nicht an mittelalterliche Borgange, bei benen Arzte totgeschlagen wurden, weil fie fich um die Rranten forgfam gemuht hatten, und die dann angetlagt murben, die Beft erfunden zu haben . . .

Unter ber Pfpchofe biefer Unflagen gegen bie Wiffenschaftler leibet jest bas gange Bolt in ber empfindlichsten Beife: es wird Bieb-Thefaurierungspolitit getrieben und die Nahrungsration des beutschen Bolles auf Die Balfte, Die Fleischration auf ein Biertel ber Friedensration beschränft, mabrend wir bei vernunftgemäßer Organisation ber Biehwirtschaft, Anpaffung bes Biehftanbes an die vorhandenen, im Inlande erzeugten Rahrungsmittel mit Leichtigkeit imftande maren, 50 bis 60 % ber Friedenstation an Fleisch und zwei Drittel ber Geamtnahrungsration gur Berteilung zu bringen . . . Wir tonnen rationellerweise gerade acht Rehntel unseres Friedens-Hinderbestandes und die Hälfte unseres Friedens-Soweinebestandes ernähren und ausmästen. Anftatt beffen taprizieren wir und, unter ber nur aus Grunden eines einseitig privatmirticaftlichen Egoismus begreiflichen agrarifchen Binchofe (von ber auch fast bie gefamte Tagespresse, am heftiaften die sog, unparteiliche Bresse ergriffen ist), barauf, ben gangen Rinderbeftand und zwei Drittel bis brei Biertel bes Schweinebeftandes am Leben ju erhalten. Wir benten nicht baran, daß, wenn wir einen gegebenen Futtervorrat unter eine ju große Anzahl von Tieren verteilen, diefe Tiere einen großen Teil ber Futtermittel fur die Erhaltung ihres Rorperbaues benötigen, nur aus bem Uberfouß Fleifch und Dilch erzeugen. Fehlt aber ber überschuß, fo wird eben fein Fleifc angeset!

So erleben wir benn die betrübende Tatsache, daß wir felbst unsere ärgsten Feinde sind, in einer intensiveren Weise die Nahrungsration des deutschen Boltes einengen, als es die Engländer je fertig bekommen hätten, und dadurch auch die Arbeitsfähigkeit empfindlich schädigen. Daß ein auf Hungertur gesetter Bieh bestand sich nicht sobald, auch bei reichlicher Ernährung, erholen könne, sehr oft eine dauernde Minderung der Leistungen erfolge, das ist uns oft erklärt worden — die Rutsamwendung auf den Menschen, auf die Bevölkerung hat man vergeffen!

Busammenfaffend ist über die Schrift zu sagen: sie ist miffenschaftlich, b. h. für eine Betrachtungsweise, die möglichst objektiv und gewiffenhaft von der Erforschung der Tatsachen aus zu einem begründeten und vernunftigen Urteil ju tommen fucht, volltommen wertlos. Sie ift einfeitigfte Parteimache. Db fie vom Barteiftandpuntte aus als "glanzend" zu bezeichnen mare, bleibe babingeftellt. Dan konnte glauben, auch Barteien könnten in Parteischriften nur bann einen geleisteten Dienst erblicken, menn ber Barteifdriftsteller mit Rlugbeit feine einseitige Barteinahme gu verbeden und Argumente gu finden imftande fei, bie auch auf ben nicht gur Partei Beborigen, ruhig und besonnen Dentenben wirten muffen. Bon einer Barteifdrift mit folden Qualitäten tann bei ber Boefchichen teine Rebe fein. Urmebid trieft ibm die Lobrebe vom Munde, in immer gleicher, gaber Didfluffigteit; teine entgegenstebende Anficht weiß boefd ju miberlegen, nur burch einfaches Uberfeben aller Ginmande meiß er fich Die Bartei ber Agrarier muß ja am beften miffen, mas ibr bient; mir aber will scheinen, daß sie im eigenen Interesse beffer getan hätte, ben Berfaffer in ber bunklen Unbekanntheit für die Offentlichkeit weiterleben zu laffen, in ber er fich früher befand.

Berlin Rarl Ballob

Oberft, Ostar: Zur Berschulbung und Entschulbung bes bäuerlichen Besitzes in ben östlichen Provinzen Preußens. Jena 1914, Gustav Fischer. 8°. VIII u. 205 S. Geh. 4,50 Mt.

Das Buch behandelt ein Problem, das schon seit über zwei Jahrzehnten im Mittelpunkte des Interesses der Agrar-Areditinstitute gestanden hat, und zu bessen Lösung die ersten praktischen Bersuche bereits gemacht worden sind. Es war daher eine anziehende Aufgabe, die Ergebnisse der bisher gemachten Erfahrungen zu sammeln und die daraus folgenden

Schluffe zu ziehen.

Inwieweit ift ber Verfasser bieser Aufgabe gerecht geworben? Wer von bem Buche erwartet, daß es neue Wege weist, wird enttäuscht sein. Es ist die Arbeit eines Anfängers, ber sich mit Fleiß in die nicht leichte Frage eingearbeitet hat, ohne aber schon die Fähigkeit zu besitzen, neue Gesichtspunkte zu zeigen. Ausbrücklich hebt der Verfasser im Vorwort auch hervor, daß er nur "einen Beitrag zu dem schwierigen Problem" bringen wolle. Aber auch geographisch macht er eine Einschränkung, indem er nämlich merkwürdigerweise Schlessen den östlichen Provinzen Breußens nicht zurechnet.

Die beiden ersten Rapitel geben nicht unbedingt zum Thema Geshörendes, nämlich einmal eine leicht ffizzierte Darstellung der Bodensbeschaffenheit, Bevölkerungsschichtung und Grundbesitverteilung der behandelten fünf östlichen Provinzen und zweitens einen kurzen Abrif des ländlichen Kreditwesens und der hauptsächlich beteiligten Kreditinstitute. Beide Abschnitte beruhen auf längst bekannter Literatur und vermögen Reues nicht zu bieten, doch gewährt immerhin der zweite Abschnitt für den Laien, der sich schnell orientieren will, einen guten Überblick.

Das folgende Rapitel, bas ben Stand ber Berschuldung behandelt, tommt zu teinem Ergebnis. Die Berschuldungsstatistit von 1902, beren

Ergebnisse ausführlich bargelegt werben, ist veraltet und läßt kein Urteil über die seither eingetretenen Beränderungen zu. Hissen von immerhin relativem Wert, die die preußischen Statistisen des Besitzwechsels und der ländlichen Zwangsversteigerungen geboten hätten, hat der Bersasser sich nicht genügend nutdar gemacht. Er hat diese Erhebungen zwar auch herangezogen, aber, wie man annehmen muß, dabei aus zweiten Quellen geschöpft; würde er doch sonst nicht behaupten können, daß die Besitzwechselstatistist keine Unterscheidung nach Besitzgrößen mache, und die im Auszug abgedruckten Tabellen mit den Jahren 1907 und 1909 abbrechen lassen.

Nicht ohne Wert ist bagegen ber folgende Abschnitt über die Entschuldungsaktion. Es wird barin in historischer Entwicklung zunächst eine Darstellung der verschiedenen Entschuldungsplane gegeben und dann ein Aberblick darüber, was bisher tatsächlich schon in dieser Richtung geschen ist. Insbesondere finden die Leistungen der Oftpreußischen Landschaft, der Deutschen Mittelstandskasse zu Posen und der Westpreußischen Bauernbank zu Danzig eine eingehende und dankenswerte Berücksichtigung.

Bum Solug werben vom Berfaffer bie Ergebniffe gufammengefaßt. Man wird ihm zustimmen konnen, wenn er fich in Anlehnung an Mauer gegen bie Berfdulbungegrenze ausspricht, weil biefe unter Umftanben ben Berfaufswert bes Gutes herabdruden und bie Inanspruchnahme von Berfonalfredit erschweren tonne. Die hinter ber lanbschaftlichen und anderen Belaftung eingetragene Sicherungehppothet, bie ben gleichen 3med erreiche, ohne daß fich jene Nachteile zeigten, fei ftatt beffen vorzuziehen. Much bie Anficht wird man teilen muffen, bag nicht ein ganglich ober annahernd schuldenfreier Landwirt erstrebenswert sei, sonbern ein Land-wirt, der unter wirtschaftlicher Benutjung des Rredites zum rechnenden Raufmann wird. Wenn bagegen ber Berfaffer meint, bag burch eine Underung ber Grundbesitverteilung, burch Berbefferung ber Bertehreverhältniffe, burch Industrialifierung im Often bie Bevölferung auf bas Das Weftbeutschlands verbichtet werben tonne, und bag eine folche Entwidlung bisher nur hintangehalten fei, weil ber wirtschaftsfeindliche oftelbische Großgrundbefit es verhindert habe, fo zeugt biefe Auffaffung von einer geradezu grotesten Untenntnis ber Wirtschaftsbedingungen Oftbeutschlands im allgemeinen und bes Rittergutsbefipers im befonderen. Es verlohnte fich tein Wort barüber, wenn nicht biefe Auffaffung für manche Laienfreife Beftbeutschlands typisch mare.

Gießen

3

í

1

ķ

ŀ

٢

į,

3

y'

August Stalmeit

Wegener, Eduard: Die schweizerischen Boben trebitsin fit ute 1846—1912. (Beröffentlichungen zur Statistit bes Bobentredits und verwandter Gebiete. Herausg. vom Archiv für Bobentredit ber Bayerischen Handelsbant zu München, heft 3.) München und Leipzig 1915, Dunder & Humblot. 4°. VI u. 316 S. 16 Mt.

Es gibt wohl kein Land, das auf dem Gebiete des Bobenkredits eine solche Buntfarbigkeit aufzuweisen hat wie die Schweiz. Es liegt 33\*

bies jum Teil an ber Bielgestaltigfeit ber bppothefarrechtlichen Berfaffung. bie in ben einzelnen Kantonen geherrscht hat, bevor bas Schweizerische Bivilgesethuch ber ganzen Schweiz mit bem 1. Januar 1912 ein einheit= liches Immobiliarpfandrecht gebracht bat. Borber bestanden die weitest= gehenden Abweichungen, und zwar nicht nur zwischen ben einzelnen Rantonen, fonbern fogar in Einzelfällen noch innerhalb ber Rantone felbft. Da bie Renntnis biefer Berhaltniffe für bas Berftanbnis ber Bobenfrebit= entwidlung ber Schweiz unerläßlich ift, bat Wegener feiner porliegenben Schrift eine turge Darftellung der Rechtsverhaltniffe vorausgeschickt. Bur erfahren babei u. a. auch. dak in einem Teil bes Landes nicht die unmittelbare Beleihung bes Bfandgrundftudes erfolgt, fonbern bas Darleben gemahrt wird gegen Berpfandung bes Gülttitels, ber eine reine Bobenlaft barftellt. Böllige Berfchiebenheit berricht auch in bezug auf bie Schatungsmethoden und die Sobe ber Beleihungegrenze, Die zwifchen 50 % und 75 % bes ermittelten Grundftudewertes fcmantt. In einer Angabl von Rantanen besteht ein gesetlicher Sochstzins für Spotheten, ber in einem Falle 4 %, fonft 41/2 % ober 5 % beträgt. Die Berfchiebenbeit erflatt fich baraus, bag bie Regelung biefes Bunttes nicht burch bas Gibgenöffische Rivilgesethuch erfolgt ift, sonbern ber tantonalen Gefetgebung überlaffen murbe.

Ein weiterer Grund für bie Mannigfaltigkeit bes Bobenkrebitmefens ber Eibgenoffenschaft besteht barin, bag im schweizerischen Bantwefen Die Arbeitsteilung zwischen Rrebit- und Sypothetenbanten nicht burchgeführt ift und bie vorhandenen Banten nabezu ausnahmslos Bobenfrebit ac-Ja, bie Debrgahl maren fogar nach ber Definition, Die Becht aufgestellt bat, ale eigentliche Bobentreditinstitute anzusehen, ba bei ihnen ein Teil ber Rapitalien, welche in bem Bobenfredit festgelegt find, jeweils burd Ausgabe von Schuldverschreibungen (Dbligationen) wieder fluffig gemacht werben. Tropbem will Wegener biefe Banten — und zwar mit Recht - nicht als Bobentreditinstitute gelten laffen, weil bei ben meiften pon ihnen bas Sypothetengeschäft nur ein nebenfächlicher Zweig ihres Befamtgefchaftes ift. Bei vielen biefer Banten fpielen auch bie Betrage, bie fie burch Obligationenausgabe erlangen, gar feine Rolle gegenüber ben Betriebsmitteln, die ihnen durch Spareinlagen zufließen. Die Raffenobligationen, um die es fich hierbei handelt, unterscheiden fich von unseren Sypothetenpfandbriefen burch ihre Rurgfriftigfeit und ferner baburch, bas für sie ein Sonderpfand in Gestalt der Unterlagshppotheken nicht besteht. Pfandbriefe nach beutschem Dufter finden fich in ber Schweiz nur bei awei Instituten.

Un der Bodenkreditgewährung waren nach der amtlichen schweizerischen Bantstatistik im Jahre 1909 beteiligt: 105 Sparkassen, 129 Handelsbanken, 16 Hypothekendanken und 22 Kantonalbanken. Bon diesen vier Gruppen werden in der vorliegenden Arbeit nur die beiden letztgenannten behandelt, da nur sie als eigentliche Bodenkreditinstitute anzusehen sind. Ihrer Verfassung nach zerfallen sie nicht in zwei, sondern in drei Gruppen: rein öffentlich-rechtliche Institute, Aktiendanken mit Staatsbeteiligung und private Hypotheken-Aktiendanken. Die älteste Bodenkreditanstalt (1846) war eine öffentlich-rechtliche Kantonalbank, die aber im Gegensat zu den

::

. .

\* 9

-2-

....

ж.

.

22

72 1 THE

00

Ψ.

ملنون

-4.

in :11

14 12

ar for t

..........

.....

n-3  $\chi_{i}(t)$ 

. 7

- 21

12.2

de la 16 18

....

ol I

r in

1

10. 31

2 23

älteften beutiden und öfterreichischen Bobenkrebitinftituten öffentlich-rechtlicher Art nicht auf genoffenschaftlicher Bafis entstanden ift, sondern als

Bis 1912 waren 22 berartige Kantonalbanken errichtet worben. Rur vier Rantone wiesen diese Organisationsform nicht auf; in brei von ihnen bestanden bafür aber Aftieninstitute mit Staatsbeteiligung. Der Ranton Teffin war ber einzige, in bem jegliche bankmäßige Organisation bes Bobentrebits fehlte. Bon bem gefamten Sypothetenbestand, ber fic 1912 auf 28/4 Milliarben fre. belief, entfielen 55 % auf Die Rantonalbanten, 33 % auf bie privaten Sypothetenbanten, 12 % auf bie halbftaatlichen Diefe Bodenfreditinftitute beden gufammen etwa 45 % bes Bobenfrebits ber Schweig, ba bie Sypothefarverschulbung insgesamt auf 6 Milliarden Fr. geschätt wirb.

In welcher Beife bie Pflege bes Bobentrebits gehanbhabt wirb, Schilbert Wegener für jebes Institut in einem besonderen Abschnitt. Dier wird nicht nur in einer oder mehreren Tabellen bie giffernmäßige Entwidlung vorgeführt, fondern gleichzeitig auch im Text ber mirtichaftsrechtsgeschichtliche Unterbau gegeben. möglichft umfaffenben Einblid in Die Gefcafisverfaffung und spolitit gu In bem Beftreben, einen gemahren, hat ber Berfaffer in ber Biebergabe ber ftatutarifchen Beftimmungen und beren Anberungen bes Guten etwas zuviel getan. Dies ift aber auch bas einzige, mas allenfalls an bem Werke auszusepen mare. 3m fibrigen tann man nur fagen, baß für biefe Arbeit tein Geeigneterer hatte gefunden werben tonnen als Chuard Wegener, ber fcon burch frühere Arbeiten auf bem Gebiete bes Bobenfredits wohlbefannte Archivar ber Breußischen Bentral Bobenfrebit Aftiengefellichaft. Eritt empfindet man beim Studium feines Bertes, baß hinter ber Dar-Auf Schritt und ftellung ein Mann steht, ber die Prazis von Grund aus kennt und die Dinge aus eigener Anfchauung ju beurteilen gelernt hat. Berlin-Steglit

Bermann Mauer

Schulman, Leon: Bur türfifden Agrarfrage. Balaftina und bie Fellachenwirtschaft. (Arciv für Wirtschaftsforschung im Drient, herausg. von Reinhard Junge. Außerordentliche Beröffentlichungen Rr. 2.) Beimar 1916, G. Kiepenheuer. XXVIII u. 182 S. Geh.

Nachbem wir burch ben Krieg mit ben Schidfalen bes turtifchen \* Reiches fo eng verbunden worden find, hat fich auch überall ein farter Drang nach ausgiebigen und zuverläsfigen Belehrungen über beffen wirtschaftliche und innerpolitischen Berhaltniffe tunbgegeben. Die vorhandene Literatur konnte diefem Bedürfniffe aber nur in febr unzulänglicher Art Gentige leiften, ba in ihr, verschwindende Ausnahmen abgerechnet, nationalökonomische Forscher nicht jum Worte gekommen find. Schon beshalb mußte bie vorliegenbe Arbeit fofort nach ihrem Erfcheinen berechtigtes Auffehen erregen. Es spricht hier aber nicht nur ein vorzüglich geschulter Bollswirt, fondern fogar ein Rind bes Lanbes felbft zu uns, bas, mit einem ungewöhnlich icharfen Blid für alle wirtschaftlichen, sozialen, fteuer=

politischen, religiösen, ethnographischen und geographischen Erscheinungen ausgerüftet, zu wiederholten Malen Palästina und Sprien Studien halben

burchzogen hat.

Die Frage, die Schulman in den Mittelpunkt seiner ausgezeichneten Untersuchungen rückt, lautet: Warum befinden sich hier die arabischen Bodenbearbeiter (Fellachen) heute im bittersten Elend, nachdem noch weit bis ins Mittelalter hinein diese Gebiete ihrer großen Fruchtbarkeit wegen weit und breit berühmt waren?

Das Klima hat teine wesentlichen Beränderungen erfahren. Auch in der Bergangenheit konnten hohe Erträge nur dei sorgsamer Bewässerung erzielt werden. Sbensowenig ist der Islam verantwortlich zu machen, de die wirtschaftliche Blüte auch in die Periode der arabischen herschaft hinein sich erstreckte. Auch ist es heute keineswegs nur der dem Fatalismus huldigende Anhänger des Propheten, der beim Feldbau nicht vorwärtskommen kann.

Schulman findet des Ratfels Lösung in der Agrar- und Steuerverfaffung, die sich unter der türkischen Herrschaft herausgebildet hat. De deren Eigentümlichkeiten aber nicht auf Palästina beschränkt geblieben sind, sondern im ganzen türkischen Reiche gelten, so gewinnen seine Unterstuchungen, trot der Beschränkung auf seine palästinensische Heimat, eine allgemeinere Bedeutung. Wenn er Palästina und die Fellachenwirtschaft schildert, bietet er uns die wesentlichen Grundlagen zum Verständnis der

türkischen Agrarfrage überhaupt.

Was uns hier vorgeführt wird, vereinigt in einer an sich idealen Bollsommenheit alle Mißstände, die irgendwo und irgendwann einmal den Ackerdau zugrunde gerichtet haben: ein höchst prekares Besisprecht der Boden bedauenden Raturalpächter, enorme Ausdehnung des Grundeigentums der "toten Hahr, Absentismus der Grundeigentümer, Bodengemeinschaft der Dorsbewohner mit zweisähriger Neuverteilung, Raubdau und demzusolge große Armut des Bodens an Kali und Phosphor, unentwicklter Agrartredit mit wucherischer Höhe des Zinsssußes, hohe Anteile der Pachten und Steuern vom Rohertrage (der sogenannte Zehnt beträgt längst ein Achtel), ein Willkürregiment der Seuerpächter und Beamten und schließlich noch in weiten Gebieten eine stetige Bedrohung der Bauen durch die wilden Söhne der freien Steppe, die "kein Baum und kein König beschattet", durch die räuberischen Beduinen! Dabei ist der türtische Staat, gesesselt durch die erst während des Krieges abgeworsenen Kaptulationen, ganz außerstande gewesen, eine den ungeheuren Steuerdruck ausgleichende Höhe der Zölle einzusühren.

So wurden die Quellen des Reichtums felbst mehr und mehr varschüttet. Die Fellachen suchten sogar die Olivenbaume heimlich zum Absterben zu bringen, da sie von ihnen mehr Steuern zu entrichten hatten,

als beren Erträge ausmachten.

Mögen auch die eben berührten Fragen mit Recht im Mittelpunkte ber ganzen Studie stehen, so empfängt der Leser doch auch noch über eine ganze Reihe anderer höchst merkwürdiger Zustände eine Fülle lichtvoller Belehrungen. Handelt es sich doch um ein Land, in dem Stusen der wirtschaftlichen und politischen Kultur, die sonst durch Jahrtausende und Jahrhunderte voneinander getrennt sind, auf engem Raume nebeneinander sich vorsinden. Im Ostjordanlande leben die Beduinen noch in Berhältnissen wie vor dem Auftreten Mohammeds, und an der Küste treffen wir die äußerst intensiv und rationell bewirtschafteten Orangen= und Mandelstulturen der jüdischen und deutschen Kolonisten. Zwischen beiden lebt die Masse der arabischen Bauern unter Bedingungen, wie sie etwa in Mittels und Westeuropa vor der Grundentlastung und in Rußland vor der Aufslösung der Obscina bestanden haben. So manches, was wir uns nur durch mühsame historische Studien lebendig machen können, tritt hier noch in voller Wirklichkeit entgegen.

Tropbem Schulman tiefer in die Urfachen der herrschenden Mißwirtschaft hineingeleuchtet hat, als es je zuvor geschehen, glaubt er fest an eine bessere Zutunft seiner Heimat. "Ein neuer Geist durchweht das Land und dringt in die lebensträftigen Glieder des türtischen Körpers." Wöge es dem Verfasser beschieden sein, an dieser Wiedergeburt, für die er bereits eine wichtige wissenschaftliche Vorarbeit geleistet hat, auch

praftisch mitzuwirfen!

Berlin

B. Beriner

Buffe, Balter: Bemässerungswirtschaft in Turan und ihre Anwendung in ber Landeskultur. (Beröffentlichungen bes Reichs: Kolonialamts.) Jena 1915, Gustav Fischer. Leg. VIII u. 326 S., 23 Tafeln, 1 Karte. Geh. 12 Mt., geb. 13,50 Mt.

Die vorliegende Arbeit bildet das 8. Stüd der Veröffentlichungen des Reichs-Rolonialamts, der Verfaffer ist Vortragender Rat in dieser Beshörde, und die Arbeit ist mit Unterstützung aus den Mitteln des Reichs-Rolonialamts entstanden, weil es sich darum handelte, durch Studium der Tatsachen der neuzeitlichen Bewässerungswirtschaft in fremden Ländern brauchdare Fingerzeige für ähnliche Arbeiten in unseren Rolonien zu gewinnen. Turan, Russisch Turtestan, ist allerdings so ziemlich das geeignetste Land für derartige Studien, weil nämlich da die Bewässerungswirtschaft seit den ältesten Zeiten in ununterbrochener Folge bis auf unsere Tage ausgesibt worden ist, und nicht, wie in Babylonien, seit Jahrhunderten völlig stillgelegt ist.

Die Flüsse Amu und Syr (Dzus und Jazartes der Alten) machen dem Menschen die künstliche Bewässerung nicht so leicht wie der Nil, der das ganze Talgebiet regelrecht überschwemmt. Im Amu= und Syrbecken müssen sehr weite und umfassende Bewässerungskanäle gegraben und ständig gegen Verschlammung geschützt, die Wasserzussührung sehr sorgfältig überwacht und reguliert werden. Es war dazu ein Ausbau der Rechtsverhältnisse erforderlich, der sehr lehrreich ist. In den letzten Jahrzehnten hat die Bewässerungswirtschaft Turans vor allem deshalb die allgemeine Ausmerksamkeit erregt, weil es den Russen gelungen ist, in Turkestan eine so starke Erhöhung der Baumwollproduktion zu erreichen, das der Bedarf der russischen Baumwollindustrie mehr als zur Hälfte (in der Höhe von 160 bis 200 Mill. kg jährlich) von Turkestan aus gedeckt wird, woraus sich namentlich im Weltkriege für die russische Textilindustrie große Borteile

ergaben. Der Berfaffer ift allerbings felbft nur zwei Monate im Commer 1909 in Turfestan gewesen; boch hat er bie eigene Anschauung burch ein fo umfaffenbes Sichhineinarbeiten in Die vorhandene Literatur ergangt, baß fein Buch eine erheblich umfaffenbere Überficht bietet als bie 1905 erschienene Arbeit Prof. Anhagens über bie Landwirtschaft in Transtafpien. Man barf fich nun die Sache burchaus nicht fo vorftellen, als ob die Eingeborenen Transtafpiens die bochfte Stufe ber Technit erreicht batten. Buffe weift felbft barauf bin, bag nur mahrend ber Begetationsperiode bewäffert wird, daß es aber auch ba vielfach infolge von Rangeln in ber Technit zu Sumpfbilbung tommt, bag es vor allem feine Talsperren gibt, die Bintermäffer ungenutt verloren geben. Die Berlufte burch Berfiderung und Berbunftung fpielen eine ungeheure Rolle. Jebenfalls ift bas Buffesche Buch febr belehrend bafur, bag bie Bolter, bie Bertreter uralter Rulturerrungenschaften find, nichtsbestoweniger gegenüber ber neuzeitlichen Technit nicht als unerreichbare Borbilber gelten tonnen, fonbern bag wir es in ber hand haben, burch bie Rusanwendung ba Lehren ber Klimatologie, ber neuzeitlichen Landwirtschaft und Technik weit höhere Leiftungen zu erreichen: in Turan wurden bie Baffer bes Amu und Spr ausreichen, um bei rationeller Berteilung bas Bierfoche von ber Bobenfläche in Rultur zu bringen, die heute tatfachlich unter Bewäfferung fteht, b. h. anftatt ber tatfachlich bewäfferten 21/s Dill. Better fonnten reichlich 10 Dill. Beftar bewähert werben.

Berlin Rarl Ballob

Mombert, Paul: Der Finanzbebarf bes Reiches und seine Dedung nach bem Kriege. Karlerube 1916, G. Braunscher Berlag. 8°. IV u. 44 S. Geb. 1,50 Mt.

Nicht ein bestimmtes Finanzprogramm ift es, welches ber Berfasser bie Zeit nach bem Ariege entwickeln will. Ein folches ist einstweilen eben unmöglich, ba niemand zurzeit in der Lage ist, sich ein deutliches Bild von dem zu erwartenden Finanzbedarf zu machen. Fest steht nur, daß dieser Bedarf ein überaus großer sein wird. Da dem so ist, so kann es noch weniger als sonst die Aufgabe sein, neue Steuern lediglich unter sinanziellen Gesichtspunkten zu würdigen, vielmehr mussen solche gegenwärtig vor allem auf ihre wirtschaftliche und soziale Birtung geprüft werden. In dieser Richtung such der Berfasser eine grundsätliche Orientierung zu geben.

Da ökonomisch ben Erträgnissen bes Landbaues bestimmte Grenzen gezogen seien, so blieben wir — auch wenn uns im Osten eine Gebietserweiterung beschieben wäre —, um auf die Dauer eine steigende Volkszahl ernähren zu können, auch weiter darauf angewiesen, in der Entwicklung der Verslechtung in den Weltmarkt fortzusahren. Damit aber die Bevölkerungskapazität unserer Volkswirtschaft nicht hinter der Volkszunahme zurückleibe, mit anderen Worten der Nahrungsspielraum nicht verengt werde, müsse die jährliche Bereitstellung neuer Kapitalgüter in mindestens dem Betrage, der dem durchschnittlichen disherigen Kapitalvorrat, pro Kopf der Bevölkerung berechnet, entsprechen. In den ersten Jahren nach

Friedensschluß erwartet der Verfasser daneben vorübergehend einen erhöhten Kapitalbedarf, der sogar eine zeitweilige Passivität unserer Zahlungsbilanz befürchten lasse. Aus diesen Umständen ergibt sich ihm die Notwendigkeit der Steuerpolitik, wie die ganze Wirtschaftspolitik, von der jene nur einen Teil bildet, mehr als disher in den Dienst der Kapitalneubildung zu stellen. Unter diesem zunächst rein wirtschaftlichen Gesichtspunkt, welcher disher nach Momberts Meinung in der Steuerlehre und der Steuerpolitik zu wenig Eingang gefunden hat, werden die verschiedenen für das Reich möglichen Einnahmequellen — Monopole, Verkehrs- und Verbrauchsbabgaben und Personalsteuern — sowie die dabei mögliche Steuertechnik erörtert.

Duelle ber Rapitalbilbung ift bas Sparen. Diejenigen Steuern und biejenige Steuertechnit find baber bie besten, welche entweder tostenverbilligend auf unsere Güterherstellung wirken ober am stärksten auf ben Sparbetrieb ber Bevölkerung und auch ber öffentlichen Körperschaften einwirken

Unter biefen Befichtspunkten, namentlich aber unter bem erftgenannten, befürmortet ber Berfaffer bie ftaatliche Monopolifierung von geeigneten Induftriezweigen, infofern fie burch Berbilligung ber Ergeugungeloften bie notwendigen finangiellen Debrerforderniffe bes Staates ohne Mehrbelaftung ber Boltswirtschaft, b. h. ohne Steigerung bes Gefamtverbrauchs in berfelben, zu erzielen vermögen. Wo bagegen ein Breisauffdlag und eine entsprechenbe Ginfdrantung bes Berbrauchs unvermeiblich wirb, was er als Regel annimmt, urteilt er verschieben, je nachdem es fich um Brobuttionsmittel ober um Genukmittel handelt. In ber monopoliftischen Ausbeutung von Brobuftionsmitteln erblict er eine wirtschaftliche Gefahr, zumal wenn ihre zunehmenbe Anwendung einen wirtschaftlichen Fortschritt barftellt. Singegen fieht er in einer Berbrauchsbeschränfung von gewiffen Genugmitteln unter Umftanben einen wirtfcaftlichen Borteil, boch begrunde es einen wesentlichen Unterfcieb, ob es fic babei um eine Brobuktion für ben inneren Markt ober für bie Ausfuhr banbelt.

Abnlich urteilt ber Berfaffer über bie Berbrauches und Bertehrsabgaben und ihre Ausgestaltung. Db man zum Monopol in irgenbeiner Form ober gur einfachen Berbrauchsabgabe greifen foll, ift ihm nur eine Frage ber Zwedmäßigfeit. Das Biel muß in beiben Fällen bas gleiche fein: Berminberung ber Geftehungstoften ober vermehrtes In Butunft gelte es, nicht mehr wie bisher bas wirtschaftlich Starte und Leiftungefähige mit besonderen Bufchlagefteuern ju belegen, wie bei ber Braufteuer, ber vielfach empfohlenen Mühlenumsatsteuer, bei ber Besteuerung ber Konsumvereine und Warenhäuser, sonbern unsere Bütererzeugung und Gütervermittlung auf ein höheres Dag wirtschaftlicher Produttivitat ju beben. Mus folchem Grunde empfiehlt ber Berfaffer unter Umftanden auch die Form der Robstoffbesteuerung, welche als Erziehungesteuer seinerzeit bei ber Buderfteuer fo große Birtichafterfolge erzielte. Die Berfonalfteuern endlich will er in Butunft möglichft folgerichtig nach bem Gesichtspunkt ber Leistungefähigleit ausgebaut miffen, mittels weitgebender Berudfichtigung bes Familienstandes und ber RinberUm auch die Einzelstaaten und die Gemeinden zu größerer Sparsamfeit zu zwingen, wird empsohlen, einen Teil des Steuerbedarss des Reiches auf sie statt auf die Einzelpersonen umzulegen, etwa in der Art, daß jeder Bundesstaat und jede Gemeinde von 1000 Mark in ihnen vorhandenen Bermögens — dessen Umfang zu ermitteln die Beranlagung der Bermögenszuwachssteuer ermögliche — vielleicht eine Reichsabgabe von 1/2 0/00 oder 1 0/00 zu zahlen hätte. Wenn so Staat und Gemeinde dieselbe Instanz bildeten, welche ebensowohl über die Höhe der Ausgaben des eigenen Gemeinwesens, wie auch über die Hrt der Ausbringung der Reichsabgabe zu beschließen hätte, so könnte nach Momberts Ansicht von diesen veredelten Matrikularbeiträgen eine zur Sparsamkeit erziehende Kraft ausgeben.

Während gar manches, mas gegenwärtig über bie Bufunft nach bem Rriege gefchrieben wirb, verfrüht erscheinen mag, ift gu folchen Betrachtungen und Erwägungen, wie ben bier angestellten, ba fie fich gang auf bas Grundfätliche beschranten, Die Beit bereits getommen. Es war ein fruchtbarer Gebante, Die Grundlagen einer fünftigen Steuerpolitit nicht einseitig vom finangiellen Gefichtspunkte, fonbern im engsten Bufammenhange ber gangen Boltswirtschaft ju erörtern, und mit Intereffe folgt man ben vor= und umfichtig abmagenben Bebantengangen, Die bier im engen Rahmen entwidelt werben. Sie behalten noch ihren vollen Bert, wenn man fie von ben Bevölferungslehrfaten, welche ihnen als Grundlage bienen follen, völlig loslöft. Da bie Ausführungen im Gelbe niedergeschrieben murben, tonnte ber Berfaffer, wie er entschuldigend bemertt, verwandte literarifche Außerungen anderer nicht berudfichtigen. Ein fühlbarer Mangel hat fich unferes Erachtens hieraus nicht ergeben. Rena 3. Bierftorff

Gehrig, Sand: Die Begründung bes Prinzips ber Sozialreform. Eine literar-historische Untersuchung über Manchestertum und Kathebersozialismus. (Sozialwissenschaftliche Studien, herausg. von H. Waentig, Band II.) Jena 1914, Gustav Fischer. VIII u. 381 S. Geh. 8 Mt.

Die Absicht bes Verfassers geht auf eine Darstellung ber Begründungen, die die führenden Sozialreformer am Beginne ber Bewegung für ihren Standpunkt gegeben haben. So hat er sich sein Thema schon von vornherein sehr eng begrenzt, und er ist außerdem in einer fleißigen Sammlung von Exzerpten steden geblieben. Wer etwa hofft, eine lebendige Schilberung von den Persönlichseiten der hervorragendsten Rathedersspällisten in dem Buche zu sinden und daraus zu lernen, wie deren Stellung zur Sozialpolitist aus ihrer Persönlichseit floß, und welches Verhältnis ihre sozialpolitischen Ideen zu ihren gesamten vollswirtschaftlichen Anschaungen oder Systemen einnahmen, der wird sehr enttäuscht

fein. Der eine habe in dieser Schrift dies gesagt, ber andere in jener etwas einigermaßen anderes. So geht es in ermüdender Abfolge. Ein Bild gewinnt der Leser nicht, er weiß höchstens am Schlusse, daß er in Zukunft sich über manche Einzelheiten der nationalökonomischen Dogmengeschichte in der vorliegenden Schrift Gehrigs wird schnell fürs erste durch Rachschlagen unterrichten können.

Bei alledem holt Gehrig aber weit aus. In einem ersten Abschnitt behandelt er den "Einfluß der englischen Boltswirtschaftslehre auf die sozialpolitischen Anschauungen". Es werden uns zahlreiche Außerungen von Adam Smith, Ricardo, Malthus und John Stuart Mill vorgesührt, immer mit dem Bestreben, nachzuweisen, daß diese Männer keineswegs sozialen Gedanken und Empfindungen seinblich gewesen wären, sondern ein ebler Wensch in seinem dunkeln Drange ist sich des rechten Beges

ein ebler Menich in seinem bunteln Drange ift sich bes rechten Beges wohl bewußt — aus ber richtigen methobischen Auffassung heraus, baß politisches Urteilen sich für wissenschaftliche Schriften nicht schiede, eben bloß vermieden hatten, irgendwelche sozialpolitische Ideale zu vertreten.

Behrig vermeint offenbar, burch biefe Darftellung ben in ben Schriften ber führenben Sozialreformer häufig vorgebrachten Bormurf zu entfraften, Die fog. Rlaffiler hatten nur für Die Regeln ber volkswirtschaftlichen Brobuftion und für bie möglichfte Steigerung ber Broduftivität Sinn gehabt, baneben awar noch für bas Schema ber Berteilung, aber ohne weiteres Intereffe für Die Wirtungen ber Berteilung auf Die gefellichaftliche Schichtung. Aber Gebrig irrt boch mohl, wenn er glaubt, einige eingeftreute Aufterungen ber Spmpathie für bie Arbeiter bei Smith und Ricardo permöchten Die Richtigfeit bes Urteils ber Sozialreformer über bie flaffifchen Spfteme zu erschüttern. Es mag noch fo zutreffend fein, daß Smith und Ricardo perfonlich ehrenwerte und warmherzige Manner gewefen feien: ibre Grundauffaffung vom gangen vollsmirtschaftlichen Getriebe ift und bleibt eine bufinegmäßige, ihre fogiale Rritit eine fporabifche. Smith ift ein echter Cohn bes Raturrechts, ein Optimift, ber ehrlich überzeugt ift, baß alle etwaigen fogialen Schaben fich felbft ausheilten, wenn man nur bas Wirtschaftsgetriebe ungeftort fich felbft überließe. Dlalthus und Ricardo find in ihrer Art zwar Beffimiften; ber erfte, weil fein leitender Bebante, baß jebe aufftrebende Ration in die Gefahr ber Abervölferung mit allen ihren übeln Folgen bineingerate, ibn unwillfurlich jum Beffimismus ftimmte, ber lette, weil er noch in feinen icheinbar fühlften theoretifden Ronftruftionen ber Befampfer bes Grokgrundbefiges und ber Grundrente überhaupt blieb und bemgemäß in feiner Berteilungslehre Die Meinung festhielt. bak bei normalem Ablauf ber Dinge ber gange volkswirtschaft= liche Ertragesegen unentrinnbar letten Endes ben Grundbesitern anbeim= fallen muffe. Aber beibe biegen einer Erörterung ber Frage aus, ob es benn richtig fei, bas laisser aller feinen traurigen Gang geben zu laffen, wenn es in folche Abgrunde führe. Die von Malthus fur möglich gehaltenen Dagregeln zur Borbeugung gegen bie Abervolferung wenden fic gang allein an das Individuum und fein Intereffe; Ricardo fceint bochitens auf eine Berlangfamung bes Muspomerungsprozesses an ben Rapitaliften und Arbeitern burch bie Grundbefiter ju hoffen, falls wenigftens bie Agrargolle beseitigt murben. Beiben liegt bei allem Bestimismus jebenfalls ber Gebanke weltenfern, daß es vielleicht eine Aufgabe bes Staates sein könnte, unwillommene Folgeerscheinungen des "natürlichen" Entwicklungsganges der Bolkswirtschaft durch Gesetzebung und Berwaltung bewußt entgegen zu wirken. Und das ist doch der springende Punkt für die Kritik der Sozialresormer an den "klassischen" Systemen gewesen.

[2132

Der zweite Abschnitt in Gebrigs Buch: "Beltanschauung und De thobenlehre bes beutschen mirtschaftepolitischen Andividualismus" foll bann zeigen, bag erft bie Mancheftermanner, Brince Smith und Benoffen, im Anschluß an Baftiat, ben gefunden Liberalismus ber Rlaffiter auf Die Svipe getrieben und zur Karitatur gemacht, bie fühl objeftive Sozialwiffenschaft ber Rlafiter ju einem nuchternen Schema von einem mehr naturwiffenschaftlich angesehenen Brobuttions- und Berteilungemechanismus begrabiert hatten, fo bag die Rritik ber Ratheberfonialiften wohl mit Recht bie Mancheftermanner, nicht aber bie Rlaffiter getroffen habe. Die Unrichtigkeit biefer Auffaffung Gebrigs ergibt fich fcon aus ben porftebend gemachten Ginwendungen. Es ift zwar zutreffend, bag bas Dancheftertum mit größerer Deutlichfeit feine Ablehnung aller Staatseingriffe in bas Birtichafteleben jum Ausbruck gebracht hat. Aber es ift und bleibt bierin boch eben nur Erbe ber tlaffifchen Schule. Bum minbeften auf bem Gebiete ber (auswärtigen) handels- und ber (inneren) Gewerbepolitik hat boch icon Smith feine Unichauung von ber Berberblichkeit aller irgendwie regeln wollenden Staatstätigfeit mit jeder nur wünschenswerten Rlarheit ausgesprochen. Wer bas verbeden will, verbedt bie Bahrheit. Wenn fich für bas Gebiet ber eigentlichen Sozialpolitit bas gleiche nicht mit ber gleichen Bestimmtheit fagen läßt, fo liegt bas einmal baran, baß ber vorsmithische und für ihn zeitgenöffische Staat fich sozialpolitisch nicht fo greifbar betätigt hatte wie auf gewerbe- und handelspolitischem Gebiete. Smith tannte ja nur englische Berhaltniffe genauer, fcon Die frangöfischen nur flüchtig, die anderen festlandischen wohl überhaupt nicht. Bar icon ber festländische Merkantilismus pormiegend produktionspolitisch und in ber handelspolitif ftaatlich-egozentrisch gerichtet gewesen, so galt bas erft recht von bem englischen. Soweit von Sozialpolitit im 17. und 18. Sahrhundert in Europa überhaupt die Rebe fein tann, beschränfte fie fich barauf, mehr bem Bertommen gemäß ben Bandwerkelehrlingen und Gefellen einigen überlieferten Schut angebeiben zu laffen; ber Bauernfout und erft recht bie Bauernbefreiung aber mar eine Politit im Ramen ber Freiheit, ging auf die Schaffung von "Unternehmern", wenn man fo fagen will, aus. Diefer Zweig ber bauerlichen Sozialpolitit im Zeitalter bes Merkantilismus - und es war letten Endes wirklich eine Sozialpolitit, wie wir heute alle einsehen - trug so fehr ben Charafter ber Befreiung von individuellen Rraften, bag es einem naturrechtlich geftimmten Individualiften wie Smith naturlich nicht in ben Sinn tommen tonnte, feinen fonftigen Rampf gegen mertantiliftifche Gingriffe auch auf biefes Gebiet ausbehnen zu wollen, auf bem er gang finnlos gewefen mare. Und über bas elisabethanische Lehrlingsgefet, bas ja Smith mobil fannte und hatte fritisieren konnen, an bem bie englische Gefetgebung nach Smith bann herumzubottern anfing, brauchen wir wohl in biefem

Busammenhange kein Wort zu verlieren: es stand im wesentlichen ja boch längst nur noch auf bem Bapiere.

So ist es also historisch nur zu begreiflich, daß bei den Alassischen eine ausgesprochene antisozialpolitische Haltung nicht ganz deutlich hervortrat. Dies geschah erst bei den Manchestermännern, weil inzwischen die sog. soziale Frage brennender geworden, der Blick für diese Probleme — nicht zulet insolge der Sozialistischen und sozialkonservativen Aritik — geschärft worden war. Aber anti-interventionistisch (im Sinne von Ablehnung aller staatlichen Eingriffe in das Wirtschaftsleben) waren Alassisch und Manchestermänner in gleicher Weise, und Gehrigs Bersuch eines Nachweises, daß erst durch das Manchestertum diese Sünde in die Welt gekommen sei, ist als mißlungen zu betrachten. Das Harmoniedogma stedte schon im "Reichtum der Rationen", und eine grundsätliche Abkehr davon ist bei allem Pessimismus weder bei Malthus noch bei Ricardo zu entdeden.

Im britten und vierten Abschnitte seines Buches ("Harmoniedogma und Reformprinzip im Brinzipienstreit zwischen Manchestertum und Kathebersozialismus" und "Die liberale Sozialreform als Entwicklungs-produkt der historisch ethischen Rationalökonomie") führt dann Gehrig im wesentlichen referierend die Anschauungen der sozialreformerisch gesinnten deutschen Bolkswirtschaftslehrer seit der Mitte der 60 er Jahre vor. Wie eingangs erwähnt, reiht er Dogma an Dogma, bald kommt der eine mit einem Sprücklein zu Worte, bald der andere. Wie sich die einzelnen Anschauungen in den Persönlichkeiten zur Einheit verknüpfen, inwieweit dabei eine Geschlossenheit entsteht oder disparate Aussalungen brüchig nebeneinanderliegen, kommt leider in der Darstellung nicht zum Vorschein.

Im lesten Rapitel des letten Abschnitts: "Die fachwissenschaftliche Kritit der Methode des Kathedersozialismus", also in seinem Schlußworte, zeigt dann aber Gehrig, daß es ein Jrrtum wäre, anzunehmen, er
referiere nur und verzichte auf jede Kritit. Hier werden wir vielmehr
inne, daß ein Methodenlehrer die Abhandlung versaßt hat, hier sinden
wir erst den Schlüssel zum Verständnis der ganzen Schrift. Gehrig
hat sich den modischen Cant von der Werturteilsfreiheit zu eigen gemacht. Wir sehen, er wollte "die Begründung
des Prinzips der Sozialresorm" untersuchen, und sein Ergebnis ist: er
besindet diese Begründung zu leicht, weil sie der strengen Forderung der
Enthaltsamseit von allen Werturteilen nicht entspricht.

Run kann man in der theoretischen Erörterung der Methoden-lehre den Standpunkt gänzlicher Ablehnung von Berturteilen natürlich durchaus gelten lassen. Es wird nur die Frage sein, was dei strenger Anwendung dieser neuen Methode auf die Systembildung in den einzelnen geisteswissenschaftlichen Fachwissenschaften wohl heraustommen kann. Vorläusig hörten wir ja immer nur Programme verkünden, die Ausführung steht noch aus. Die Dinge liegen diesmal also anders als bei dem zuletzt vorhergegangenen Methodenstreit in der Nationalösonomie. Da zogen Menger und Schmoller sozusagen erst hinterdrein die methodische Quintessenz aus bereits selbstgeschaffenen Werken. Ein solcher Prüfstein sehlt uns für den neuesten Methodenstreit, ja dieser wird sogar vielsach von

Schriftstellern geführt, die mit ihrer neuen methodischen Überzeugung ihr bisheriges wissenschaftliches Schaffen — wenigstens methodisch — verleugnen muffen. Daher bleibt erst abzuwarten, was sie nun mit der neuen Methode werben zurechtzimmern können. Der Worte sind genug

gewechselt.

Seben wir uns aber an, vor welcher Aufgabe benn nun eigentlich Behrig ftand und wie er fie gelöft hat, fo wird fich taum leugnen laffen, baß er felbst mit seiner ganzen Schrift gegen bie von ihm zulest als einzig gultig anerkannte Dethobe ziemlich heftig verftoßen hat. Da a fich als Literarhiftoriter auf bem Titelblatt einführt, ift ficher bie Forberung nicht unberechtigt, bag er geschichtliche Berechtigkeit batte malten laffen muffen. 3ch laffe hier babei babingeftellt, ob nicht fein eigenes Boftulat Nicht = Wertens ftreng genommen ihm ichon bie Rritit an ben Rathebersogialisten hätte verbieten muffen; benn Rritik ift ohne Berten boch wohl nicht möglich, wie fich einer auch breben und wenden mag. Sicher also hatte bann wenigstens bie geschichtliche Berechtigfeit geforbet, bak er ben gangen Rathebersozialismus nicht nur vom bamaligen Stanbe ber Dogmengeschichte aus faffen, sonbern fowohl aus ber Wirtschafte und Sozialgeschichte als auch aus ber ganzen Wiffenschaftsgeschicht be 19. Sahrhunderts heraus hatte "verfteben" muffen. Das Thema, bas fich Gehrig geftellt hat, ift eben nicht ju lofen, wenn fich ber Literarhiftoriter auf bas fpezififch nationalotonomifche Schrifttum beidrant. Die Reaktion der deutschen Volkswirtschaftslehre auf die englischen und frangofischen rationalistisch taltulierenden Bufineffpfteme ift nur eine auf bem Gebiete ber Dtonomit auftretenbe Teilerscheinung ber allgemeinen historisch = organisch gerichteten Reaktion ber beutschen Biffenschaft gegen ben rationaliftifch = mechaniftifchen Geift bes Raturrechts. Desbalb find innerhalb bes fogenannten Ratheberfozialismus bie reprafentativen Manner bie von ber Hiftorie ausgehenden, die denn auch niemals bloke "Sonial-Die Zugehörigkeit ber anderen Sozialreformer reformer" geblieben finb. zu ber neuen und tatfächlich spezifisch beutschen Auffaffung ber Birts Schaftslehre wird um fo unechter, je mehr fie in einer nur rafonierenden und konstruierenden Behandlungsweise ber Otonomit befangen bleiben. Ein Aufhellung biefer geiftigen Bufammenbange fehlt bei Bebrig ganglid; seine Behandlung ift eben nicht, wie er im Titel meint, eine literarhistorische, sondern eine blog dogmengeschichtliche. Deffen mare er vermutlich felbft inne geworben, wenn er S. B. Oppenheims Stigmatifierung "Rathedersozialismus" noch einmal unbefangen prufend gegenübergetreten wäre und nachgefehen hätte, wieviel an Sozialismus wohl in ben einzelnen Sozialreformern stecke. Gehrig hatte bann überraschenbe Unterschiebe herausgefunden. Je unechter nämlich im eben umschriebenen Sinne bie Sozialreformer waren, um fo mehr näherten fie fich nicht nur in ber gangen Dent- und Behandlungeweise ber individualiftifc natur rechtlichen "klafsischen" Nationalökonomie, sondern auch dem eigentlichen Sozialismus bes 19. Jahrhunderts, beffen tragisches Schickfal es war, baß er — auch Mark, wie gegen Sombart bemerkt fei — schließlich nicht lostam von ber Rechenhaftigkeit, vom Rasonieren, vom Goben bienft für bas Individuum, ju einer organifden Gefellicaftsauffaffung

nicht zu gelangen vermochte. So gehört also auch eine Übersicht über bie sozialistische Gebankenentwicklung in eine Darstellung, aus der verstraden werden soll, was Manchestertum und Rathedersozialismus in der

Gefcichte ber Bolfswirtschaftslehre eigentlich zu bedeuten hatten.

Aber felbst wenn Gebrig auch eine folche Erweiterung und Runda. mentierung feines Gebankens unter Berufung auf fein Recht, fein Thema nach eigenem Gutbunten zu begrenzen, ablehnen wollte, fo blieb immer noch unter allen Umständen die Bflicht für ihn, auch unbefangene Augen dafür au haben, daß bas Willensmoment in ber tlaffischen und manchesterlichen Lehre, daß die "Werturteile" barin, ja daß die politische Durchtrantung ber gangen flaffifden Spfteme um fein Saar feltener und ichwächer gewesen ift als bas Denken ber von ihm icheel angefehenen Sozialreformer. Jebe unvoreingenommene überlegung wird jugeben muffen, daß bas Lafter ber Werturteile gang bas gleiche bleibt, ob nun feine Trager ftaatliche Binbungen für die Individuen abschaffen oder ob fie folde erft berbeiführen Ja, man tann vielleicht gerade auf Grund historischer Erfahrung von bem Werturteil überhaupt fagen: c'est le ton, qui fait la musique. Mus ber Abneigung gegen ben Mertantilismus ift das gange Smithiche Spftem geboren, aus ber mertantil-induftriellen Begnericaft bes liberalen Barteimanns gegen bie feit alters grundbefitenben und politisch einflußreichen Lords und die ihnen nunlichen Agrargolle bas Syftem Ricardos. Diese Systeme bleiben in ihrem letten Fundamente und in ihren einzelnen Dogmen bemjenigen unverftanblich, ber fich ber Ginficht in bas bestimmenbe Grundmotiv verschließt, und so wird beld trot allem taufendmal aeaen Diehl recht behalten.

Nach allen biefen Ausstellungen sei anerkannt, baß bie Schrift Gehrigs von einer beträchtlichen und sicher opferreichen Belesenheit Zeugnis ablegt, baß vor allem ber Abschnitt über bas sonst wenig behandelte Manchestertum ein Verbienst barstellt. Es bleibt ja überhaupt nur zu bebauern, baß Gehrig es nicht verstanden hat, etwas Schöneres und Bestriedigenderes aus seinem anziehenden Thema zu machen, und es be-

frembet, bag bies einem Schuler Conrads begegnen tonnte

Berlin-Balenfee

ľ

15

Frang Boefe

## Eingesandte Bücher

- bis Ende September 1916

- 1. Drudfachen amtlichen Charafters (Staaten und Selbst verwaltungsförper)
- Statistisches Jahrbuch für bas Deutsche Reich. Berausg. von Raiferlichen Statistischen Amte. Berlin 1916, Buttfammer & Muhlbrecht. 80.

37. Jahrgang, 1916. 143 S.

Reichs-Arbeitsblatt. Berausg. vom Raiferlichen Statistischen Amte. Abteilung für Arbeiterftatiftit. Berlin 1916, Carl Beymanns Berlag. 4°. 14. Jahrgang Nr. 7, 8 und 9.

- 12. Sonderheft. Die Tarifverträge im Deutschen Reiche am Ende bes Rahres 1914. 49 S. 1 Mt.
- Württembergische Jahrbücher für Statistif und Landestunde. herausg. von dem Rönigl. Statistischen Landesamt. Stuttgart 1916, 28. Roblhammer. 40. Jahrgang 1915, 2. Beft.

Statiftifche Mitteilungen über bas Großherzogtum Baben. Neue Folge, Band IX, Jahrgang 1916, Mai, Juni, Juli, August.

Blatter für bas Samburgische Armenwesen. Amtliches Organ des Armentollegiums. 40

Jahrgang 24, 1916, Nr. 7-9.

Statiftisches Umt ber Stadt Berlin. Die Grundstudeaufnahme vom 15. Oftober 1910 fowie die Wohnungs- und die Bevollerungsaufnahme vom 1. Dez. 1910 in ber Stadt Berlin und 44 Rachbargemeinben. 1. Abteilung. Stadt Berlin. Berlin 1916, Buttlammer & Mühlbrecht. gr. 40.

3. heft: Die Bevölferungsaufnahme vom 1. Dezember 1910.

97 S. 5 M.

- Monatsberichte bes Statistischen Amtes ber Königlichen Sauptund Residenzstadt Ronigsberg i. Br. 1916. gr. Fol. XXIV. Jahrgang, Mai, Juni 1916.
- Statiftifche Monatsberichte ber Stadt Salle. Herausg. und ver legt vom Statistischen Umt ber Stadt Salle. 1916. 8. Jahrgang, Nr. 11. November 1914.
- Statistische Jahresübersichten ber Stadt Frankfurt a. M. 3m Auftrage bes Magistrats herausg. burch bas Statistifde Amt. Ausgabe für bas Jahr 1914/15. Frankfurt a. DR. 1916. gr. 80. 135 C. 9. Erganzungsheft zum Statistischen Sanbbuch ber Stabt Frant,

furt a. M. 1. Ausgabe.

Statiftische Monatsberichte ber Stadt Leipzig. Berausg. vom Statistischen Umt.

VIII. Jahrgang, 1916. März, April, Rr. 3 und4.

- Die privaten Versicherungsunternehmungen in den im Reichsrate vertretenen Königreichen und Ländern im Jahre 1912. Amtliche Publikationen des k. k. Ministeriums des Innern. Wien 1916, R. R. Hof- und Staatsdruckerei. 4°. 242 S.
- R. R. Arbeitsftatistisches Umt im Sandelsministerium. Bericht über die Tätigkeit während bes Jahres 1915. Wien 1916, R. R. Hof- und Staatsdruckerei. gr. 8°. 18 S.
- Ungarische Statistische Mitteilungen. Bubapest 1915. Neue Serie, 56. Band: Boltszählung in den Ländern der ungarischen heiligen Krone im Jahre 1910. Leg. 893 S. Geb. 10 Kr.
- Aargauische Statistische Mitteilungen. Herausg. vom Kantonalen Statistischen Bureau. Aarburg 1916. 8°. Reue Folge, Hest IV: Die Aargauischen Kreditinstitute in den Jahren 1914 und 1915.
- Sociala Medbelanden, utgivna av R. Socialstyrelsen. Stockholm 1916, B. A. Norstedt & Söner. 8°.
  Statistika Medbelanden, Ser. F., Band X, 1916, Nr. 6, 7, 8.

Sveriges officiella Statiftik. Socialstatistik. Stockholm 1916, B. N. Rorstedt & Soner. 8°.

Arbetsinställelser i Sverige ar 1915 av R. Socialftyrelsen.

- The Bulletin. Issued monthly by the New York State Industrial Commission. Albany, N.Y., 1916. gr. 8°.
  Vol. 1, 1916. Nr .7—10.
- New York State Department of Labor. The Industrial Commission. Albany 1916.

  The Labor Market in April 1916.

  New York Labor Laws of 1916. 68 €.
- El Movimiento del estado civil y la mortalidad de la República oriental del Uruguay en el anno 1915. Montevideo 1916. gr. Leg. 77 S.
- 2. Drudfachen von Arbeitsnachweisen, Genoffenschaften, Handels., Gewerbe., Sandwerker. und Landwirtschaftstammern, Gewerkereinen, anderen Arbeitsvertretungen; Geschäftsberichte von gemeinnütigen Instituten und Erwerbsgesellschaften
- Witteilungen der Handelstammer zu Berlin. Berlin 1916, Berlag der Handelstammer. gr. 4°. 14. Jahrgang, Nr. 6—9.
- Mitteilungen der Sandelstammer Breslau. Herausg. im Auftrage der Kammer von Freymark. Breslau 1916, Selbstwerlag der Kammer. 8°.

XVIII. Jahrgang, Nr. 6/7, 8.

Somollere Jahrbud XL 4.

- Mitteilungen der Gewerbetammer Dresden. Berausg, von ber Gewerbetammer Dresten unter Schriftleitung von bans Rluge. Dregben 1916. 80.
  - 3. Jahrgang, 3. und 4. Beft.
- Bericht ber Zentralaustunftsftelle für Auswanderer für bie Sahre 1. April 1914 bis 31. Mary 1916.
- und Allgemeines Bor-Hamburgisches Rolonialinstitut lefungswefen. Samburg 1916. Bergeichnis ber Borlesungen im Binterhalbjahr 1916/17.
- Sahrbuch bes Allgemeinen Berbandes ber auf Selbsthilfe beruhenden beutschen Erwerbes und Wirtschaftsgenoffenschaften, e. B., für 1915. gr. 4º. 152 S. 1. Teil.
- Sahresbericht bes Generalverbandes landlicher Genoffenschaften für Deutschland, e. B., für 1915 und Statiftit ber Raiffeifeniden Genoffenschaften für 1914. Berlin 1916, Gelbstverlag. gr. 40. 380 5. Geb.
- Sahrbuch bes Reichsverbandes ber beutschen landwirtschaftlichen Genoffenschaften für 1915. Berlin 1916, Selbstverlag. gr. 4°. 540 C.
- Mitteilungen bes Sanfabundes. Berlag bes Hanfabundes, e. E. **~4º.** Berlin.

Mr. 13, 14, 15/16, 17.

- Oftpreußische Landgesellschaft m. b. H. Bericht für die Zeit von 1. April 1914 bis 31. März 1916. Königsberg i. Pr. 1916, Dftpr. Druderei u. Berl. Anft. Ler.
- Deutschnationaler Sandlungsgehilfen Verband. Benn ba Friede fommt. Gine Dentschrift an Die beutschen Gefetgeber. ham: burg 1916, Deutschnationale Buchholg. 80. 64 S. Geh. 50 Bi
- Berein gur Förberung bes taufmannifchen Bilbungswefens in Rheinland und Westfalen. Braunfcmeig 1916, Georg Michinmann. 80.

Bericht über bie 18. hauptverfammlung. Bortrag von Scheffen: Aber bie Umgestaltung ber Brufung für ben einjahrig = freiwilligen Militarbienft, besonbers unter Berudfichtigung ber taufmannifden 31 S. Kachbildung.

Freie Beiträge gur Wohnungsfrage im Rönigreich Sachfen. herausg. von ber Bentralftelle für Wohnungsfürforge im Ronigrich Sachsen in Verbindung mit bem Königl. Sachs. Stat. Landesamt. Dregben 1916. 80.

Beft 3. Rrufdwit: Die fachfifden Gemeinben und ber Rleinmohnungebau. 110 S. Geh. 3,50 Mf.

3ahresbericht Berband ber Gemeinde- und Staatsarbeiter. 1915. Berlin 1916, Selbstverlag des Berbandes. 80. 80 S. Och.

Bentralverein für Arbeitsnachweis zu Berlin. Geschäftsbericht für das Jahr 1915/16.

- Mitteilungen vom Verband beutscher Bücherrevisoren. Schriftleitung: Gustav Reichmann. Berlin 1916. XIV. Jahrgang, Nr. 1—2.
- Les sciences économiques et sociales à l'université de Genève. Genève 1916, Georg & Cie. 8°. 216 S. Geh.

#### 3. Drucksachen von Gesellschaften usw.

Mitteilungen aus der hiftorischen Literatur. Im Auftrage und unter Mitmirtung der Hiftorischen Gesellschaft zu Berlin herausg. von Fris Arnheim. Berlin 1916, Weidmannsche Buchholg. 8°. Jahrgang 4 hefte. 10 Mt.

Neue Folge, 4. Band, ber gangen Reihe 44. Band, 3. Seft.

S. 161—240.

- Schriften des Vereins für Geschichte der Neumart. Herausg. im Auftrage bes Bereins von Rehmann. Landsberg a. B. 1915, Fr. Schaeffer & Co. 8°. heft 32, 33, 34.
- Thuringisch-Sächfische Zeitschrift für Geschichte und Kunft. Im Namen bes mit ber Universität Halle-Wittenberg verbundenen Thuringisch = Sächsischen Geschichtsvereins herausg, von Theo Sommerlad. Halle a. S. 1916, Gebauer-Schwetschie. 8°.

  VI. Band, 1. heft.
- Sahresbericht des Thüringisch-Sächfischen Geschichtsvereins über bas 96./97. Bereinsjahr 1915/16. Halle a. S. 1916, Gebauers Schwetschke. 8°. 70 S. Geh.
- Wirtschaftlicher Nachrichtendienst der Gesellschaft für wirtschaftliche Ansbildung, E. B. Frankfurt a. M. 1916. 4°. Mr. 189—225, vom 1. Juli bis 30. September 1916.
- Bulletin der Studiengesellschaft für soziale Folgen des Rrieges. Ropenhagen 1916. 4°. 1 Kr. Rr. 2. 34 S.
- Carnegie Endowment for International Peace. Washington. 8°. Geb.

Year Book for 1915. 181 S.

#### 4. Zeitschriften; periodische Erscheinungen; Sammelwerke

- Archiv für Frauenarbeit. Im Auftrage des Kaufmännischen Bersbandes für weibliche Angestellte, e. B., herausg. von J. Silbersmann. Berlin 1916, Selbstverlag des Verbandes. 8°.
  Band IV, Heft 3, September 1916.
- Archiv für Wirtschaftsforschung im Orient. Herausg. von Reinhard Junge. Weimar 1916, Gustav Riepenheuer. gr. 8°. Orbentliche Bierteljahrsveröffentlichungen. Jahrgang 1, heft 2, Juli 1916. 312 S. 4,50 Mt.

Der Arbeitsnachweis. Beitschrift für Arbeitelosigkeit, Arbeiteber-mittlung, Auswanderung und innere Besieblung. Organ des Reichs. verbandes ber allgemeinen Arbeitsvermittlungsanstalten Ofterreichs und ber öfterreichischen Bereinigung gur Befampfung ber Arbeitelofigfeit. Herausgeber: Eugen Schwiedland, Rubolf von Fürer. Wien 1916, Manziche f. u. f. Sof-, Berlage- u. Universitäts-Buchhandlung. 80.

10. Jahrgang, Beft 5 und 6.

Das Ausland. Zwanglose Monographien. Jena 1913, Gugen Dieberichs. 80.

Wilbrandt, Robert: Als Nationalökonom burch bie Belt. 83 S. Geb. 2 Mt.

- Denticher Ungenhandel. Beitschrift bes Sanbelevertragevereins. Reb.: Mag Ritfche. Berlin 1916, Liebheit & Thiefen. 40. XVI. Jahrg. 1916, Nr. 7-9, Juli bis September.
- Berichte über Land- und Forftwirtschaft im Anslande. Mitgeteilt vom Auswärtigen Umt. Berlin 1916, Deutsche Landwirtfcafte Gefellichaft. 80. Beh.

Buchausgabe Stud 25. Pfannenschmibt, E.: Die Landwirtfcaft in ben nördlichen Provingen und Territorien Argentiniens.

19 ලි.

Das junge Europa. Relet Rope. Ungarische Zeitschrift fur bie internationale Bolitif und für die Birtichafteintereffen ber Bentralmachte und ber Drientstaaten. Berausg. von Elemer Salmay. Berlin-Wien-Bubapeft 1916. gr. 8°.

8. Jahrgang 1916, Beft 7/8.

Dentiche Ergiebung. Schriften jur Forberung bes Bilbungemefens im neuen Deutschland. herausg. von Rarl Muthefius. Berlin 1916, Union Deutsche Berlagegesellschaft. 8º. Rart.

1. Seft. Riebergall, Friedrich: Beltvöltische Erziehung.

28 S. 0,60 Mt.

Spranger, Ednard: Fünfundzwanzig Jahre beutscher Erziehungspolitif. 58 S. 1 Mf.

Dentsche Rriegswirtschaft. Mitteilungen und Radrichten bet Rriegszentrale bes Sanfa Bunbes. Berausg, von Leibig. Berlin 1916. 4°.

1916, 1 .- 7. Lieferung.

Deutsche Levante-Zeitung. Drgan ber Deutschen Levante-Linie, ber Samburg-Amerita-Linie, ber Mittelmeer-Linie Rob. D. Glomann ir., ber Deutsch= Türtischen Bereinigung, bes Deutsch-Bulgarischen Bereins und bes Deutschen Ballan-Bundes. 4°. Sährlich 24 Befte = 6 Mt. 6. Jahrgang 1916, Nr. 14-19.

Das nene Dentschland. Unter Mitwirkung von Baul Leutwein, Detar M. S. Schmit, Lubwig Sevin berausg, von Abolf Grabowety. Berlin 1916, "Bolitit" Berlagsanftalt, 40. Sabrlid 12 DR. Einzelnummer 30 Bf.

Jahrgang IV, Nr. 41-45. 28. Rriegenummer.

- Die Gewertschaft. Beitschrift gur Bertretung ber wirtschaftlichen und fogialen Intereffen ber in Gemeinbe- und Staatsbetrieben beschäftigten Arbeiter und Unterangestellten. Organ bes Berbanbes ber Gemeinbeund Staatsarbeiter. Reb.: Emil Dittmer. Berlin 1916. 40. XX. Jahrgang 1916, Nr. 27-40.
- Die Glode. Sozialiftice halbmonatsschrift, herausg. von Parvus. München 1916, Berlag für Sozialwiffenschaft, G. m. b. B. fl. 80. Salbjährlich 5 Dt., Ginzelheft 20 Bf. II. Jahrg. 1916, Beft 15-26.
- Freie Bereinigung für staatswissenschaftliche Fortbildung in Bien. Bierzehn Bortrage, gehalten in Bien im Marg 1916. Gingeleitet und herausg. vom Borfigenben Cwilinffi. Bien u. Leipzig 1916, F. Deutide. 8º.

Balfan und naher Drient. 360 S. Geh. 7 Mf.

Freie Bereinigung für staatswiffenschaftliche Fortbildung in Wien. Wien 1916, Ab. Holzhausen. 8°. Grünberg, Rarl: Birtschaftszustände Rumaniens vor bem

Rriege. Zwei Bortrage. 54 6.

- Finanzwirtschaftliche Seitfragen, herausg. von Georg von Schang und Julius Bolf. Stuttgart 1916, Ferb. Ente. 80.
  - 21. Seft. Steinmann-Bucher: Deutschlands Bolfevermögen im Rrieg. 93 S. 3 Mf.
- Guttentagiche Sammlnug beutscher Reichsgesetze. 1916, 3. Guttentag. fl. 80. Geb. Berlin Nr. 107. Reichsversicherungsordnung, Buch 2: Rranten-

versicherung. 792 S. 7,50 MR.

- Sandbuch bes tommunalen Berfaffungs= und Berwaltungsrechtes in Preußen. herausg. von Stier = Som lo. Olbenburg i. Gr. 1916. Leg. Bollftandig in etwa 12 Lieferungen zu je 4,50 Det. Lieferung 7.
- Internationales Genoffenschafts Bulletin. Organ bes internationalen Genoffenschaftsbundes. 80 IX. Jahrgang 1916, Rr. 6 und 7, Juni und Juli.
- John Hopkins University Studies in historical and political Science. Under the Direction of the Departments of History, Political, Economy and Political Science. Baltimore 1916, The John Hopkins Press. 80.

Series XXXIV, Nr. 8. Janes, G. M.: The Control of strikes in American trade Unions. 131 S.

Rrieg und Birtschaft. Rriegshefte bes Archive für Sozialwissen-schaft und Sozialpolitik. In Berbindung mit Berner Sombart und Mag Beber herausg. von Ebgar Jaffé, Reb. Setretar Emil Leberer. Tübingen 1916, 3. C. B. Mohr (Paul Siebed). gr. 80. 4. Seft. 346 G. Beh. 8 MI.

- Rriegswirtschaftlische Zeitfragen, in Berbindung mit Ferbinand Schmid und Wilhelm Stieda herausg. von Franz Eulenburg. Tübingen 1916, J. C. B. Mohr (Paul Siebed). 8°. Geh.
  - 1. Rlein, Frang: Der wirtschaftliche Rebenfrieg. 92 S. 1.80 Mt.
  - 2/8. Mombert, Paul: Bevölferungspolitif nach bem Kriege. 116 S. 2,40 Mt.
  - 4. Gothein, Georg: Deutschlands Handel nach bem Rriege. 80 S. 1,60 Mt.
- Manner und Bölfer. Berlin 1916, Allftein & Co. Il. 8°. Geb. 1 Dit.

Caffel, Guftaf: Deutschlands wirtschaftliche Wiberftandstraft. 204 S.

Münchener Bolkswirtschaftliche Studien. Herausg. von Lujo Brentano und Malther Los. Stuttgart und Berlin 1916, J. G. Cottasche Buchholg. Nachf. 8°.

138. Stüd. Loefer, Georg: Das Problem ber Behrsteuer in ber Praxis. 105 S. Geh. 3 Mf.

- Ans Natur und Geisteswelt. Sammlung wissenschaftlich=gemein= verständlicher Darstellungen. Leipzig=Berlin 1916, B. G. Teubner. il. 8°. Jedes Bändchen geh. 1 Mt., in Leinw. geb. 1,25 Mt. 469. Bändchen. Krause, P. R.: Die Türkei.
- Politische Bibliothet. Jena 1916, Eugen Dieberichs. 8°.

Steffen, Guftaf F.: Demokratie und Weltkrieg. 251 S. Geh. 5 Mt., geb. 6 Mt.

Politisches Leben. Schriften zum Ausbau eines Bollsstaates. Jena 1916, Eugen Dieberichs. 80. Kart.

Preuß, Sngo: Obrigfeitsstaat und großbeutscher Gebanke. 57 G. 1,20 Dit.

Sanrès, Jean: Baterland und Proletariat. Mit Einführung von Engelbert Pernerstorfer. (Sonderabbruck aus dem 10. Rapitel des Werkes "Die neue Armee". Jena 1913.) 110 S. 1,50 Mt.

Schriften des Bundes deutscher Frauenvereine. Berlin 1916, B. Moefer. 8°. 112 S. Geh.

Bernays, Marie: Zusammenhang von Frauenfabritarbeit und Geburtenhäusigkeit in Deutschland.

- Schriften des Inftituts für oftbeutsche Wirtschaft in Königsberg i. Pr., herausg. von A. Hesse, A. Bradmann, J. Hansen, D. Gerlach, F. Werner. Jena 1916, Gustav Fischer. 8°.
  - 1. Heft. Mayer, Ed. B.: Das Retablissement Dft- und Bestpreußens, unter Mitwirtung und Leitung Theodors von Schon. 123 S. Geh. 3,60 Ml.

- Der Schweizer Volkswirt (L'Economiste Suisse). Monatsschrift für Handel, Berkehr, Steuerwesen, Sozialpolitik und praktische Gesschäftsorganisation. Herausgeber: Walter Eggenschwyler. Bürich 1916, Orell Fühli. 4°. Einzelheft 50 Cts., halbjährlich 2,50 Fr.
  - 1. Jahrgang, Heft 8 und 9, Mai und Juni 1916.
- R. Socialftyrelsen. Unberbanigt utlätande med förslag till lag an vissa ätgarder till framjande av arbetsfred. Stockholm 1916, R. L. Bedmanns Bocktrykeri. 8°.
- Staatsbürger-Bibliothet. M.-Glabbach 1916, Bolksvereins-Berlag, G. m. b. H. 8. Geh. Heft 75. Devisenkurse und Devisenpolitik. 60 S. 45 Pf.
- Studies in history, economics and public law. Edited by the Faculty of political science of Columbia University. New York 1916, Longmans, Green & Co. 8°.

Vol. LXIX, Nr. 1 (164). Mc Fall, R. J.: Railway monopoly and rate regulation. 222 S. 2 S.

Transaction of the Connecticut Academy of arts and sciences. New Haven, Conn. 1916. 8°.

Vol. 20 Bidwell, Percy Wells: Rural economy in New England at the beginning of the nineteenth century.

Veröffentlichungen aus dem Gebiete der Medizinalverwaltung. Im Auftrage des Ministeriums des Innern herausg, von der Medizinalabteilung des Ministeriums. Berlin 1916, Richard Schoetz. 8°.

V. Band, 5. Heft (ber ganzen Sammlung 55. Heft). Laraß: Untersuchungen zum Geburtenruckgang in ber Proving Posen. 30 S.

Geb. 1 Mt.

Volkswirtschaftliche Blätter. Bugleich: Mitteilungen bes Deutschen Boltswirtschaftlichen Berbandes, im Auftrage bes Borstandes berausg, von Hermann Ebwin Krueger. Berlin-Bien 1916, Berlag für Fachliteratur. 8°.

XV. Jahrgang, Rr. 7/12. 14. Kriegsheft, für bas 2. Biertel=

jahr 1916.

Vorträge ber Gebe-Stiftung zu Dresben. Leipzig u. Dresben 1916, B. G. Teubner. 8°.

8. Bb. 1916. Triepel: Die Zufunft bes Böllerrechts. 30 S. Geh. 1 Dit.

Warnevers Jahrbuch der Entscheidungen. Herausg. von Otto Warneyer. Leipzig 1916, Roßbergsche Berlagsbuchh. 8. Jahrgang = 12 Hefte 10 Mt.

Ergänzungsband: Die Rechtsprechung bes Reichsgerichts auf bem Gebiete bes Bivilrechts, soweit sie nicht in ber amtlichen Sammlung ber Entscheidungen bes Reichsgerichts abgebruckt ift.

9. Jahrgang, Heft 6, 7, 8.

**Beltfultur und Weltpolitik.** Deutsche und österreichische Schriftenfolge. Herausg. von Ernst Jäch und vom Institut für Kulturforschung in Wien. München 1916, F. Bruckmann. 8°. Deutsche Folge, Nr. 10. Haller, Ishannes: Bismards Friedens-

schläffe. 102 S. 2 Mt.

Beitschrift für weibliche Sandlungsgehilfen. Herausg. vom Raufmännischen Berband für weibliche Angestellte, E. B.
21. Jahrgang 1916, Nr. 8/9, August September.

#### 5. Bücher und Brofchuren

- Barth, Paul: Die Geschichte ber Erziehung in soziologischer und geistesgeschichtlicher Beleuchtung. Leipzig 1916, D. R. Reisland. 750 S. Geh. 12 Ml., geb. 13,50 Ml.
- Baumgarten, Otto: Politif und Moral. Tübingen 1916, J. C. B. Mohr (Baul Siebed). 8°. 179 S. Geh. 3 Mt.
- Beckerath, Herbert von: Rapitalmarkt und Geldmarkt. Jena 1916, Gustav Fischer. 8°. 197 S. Geh. 4,50 Mt.
- Behörben-Sandbuch zum Geset über die Bersorgung der Bersonen ber Unterklassen des Reichsheeres, der Raiserl. Rarine und der Raiserl. Schutztruppen (Mannschaftsversorgungsgeset) vom 31. Rai 1906. Erläutert von Meier, Demming. Berlin 1916, C. S. Mittler & Sohn. 8°. 300 S. 4.25 Mk.
- Bendigen, Friedrich: Währungspolitik und Geldtheorie im Lichte bes Weltkriegs. Neue Folge von "Gelb und Kapital". München u. Leipzig 1916, Dunder & Humblot. 8°. Geh. 3 Mk.
- Bensch, P.: Wanderungen und Stadtkultur. Eine bevöllerungspolitische und sozial ethische Studie. M. Bladbach 1916, Bollsvereins-Berlag, G. m. b. H. 8°. Geh. 1,90 Mt., geb. 2,40 Mt.
- Bolte, Otto: Deutsche Art. Hamburg 1916, Selbstverlag bes Berfassers. 21. 8°. 47 S. Kart. 60 Pf.
- (Bozi, Alfred, und Heinemann, Hugo): Recht, Berwaltung und Politik im Neuen Deutschland. Stuttgart 1916, Ferd. Enke. gr. 8°. 403 S. Geh. 6 Mk., kart. 6,80 Mk.
- Brentano, Lujo: Über ben Bahnsinn ber Sanbelsfeinbseligkeit. Bortrag. Munchen 1916, Ernft Reinhardt. 8°. 32 S. Geh. 60 Bf.
- Bruft, Rarl: Die Ursachen ber größeren ober geringeren Reineinnahmen ber beutschen, britischen und rustischen Post- und Telegraphenverwaltung in ben Jahren 1901—1910. (Berliner Differtation.)
- (Bryan, William Jennings): British Rule in India. London 1915, Indian National Party. 8°. 68 S. Geh.
- Dentschland und der Weltfrieg. In Berbindung mit Carl H. Beder, Paul Darmftäbter, Hans Delbrud, Otto Frante, Karl Hampe, Hans Luther, Richard v. Mach, Erich Marcks, Gustav v. Schmoller, Walther Schoenborn, Wilhelm Solf, Friedrich Teyner, Ernst Trocktsch, Hans übersberger, Ottocar Weber, Abolf Wermuth, Ernst Livelinann

- herausg. von Otto Hinte, Friedrich Meinede, Hermann Onten und hermann Schumacher. 2. Auflage. Leipzig und Berlin 1916, B. G. Teubner. Leg. 831 S. 2 Bbe. Geh. 12 Mf., geb. 14 Mt. Feldpostausgabe in 3 hälften 12 Mf.
- Eisenstadt, S. C.: Beiträge zu ben Krankheiten ber Postbeamten. 5. Teil. Berlin 1916, Verlag bes Deutschen Postverbandes. gr. 4°. 264 S. Geh.
- Eisfeld, Rurt: Das nieberlänbische Bankwesen. 1. und 2. Teil. Saag 1916, Martinus Rijhoff, gr. 8°. 301 u. 95 S. Geh.
- Everling, Friedrich: Bom Fahneneib. Berlin 1916, Georg Bath. 8°. 79 S. Geh. 1,50 Mt.
- Feuchtwanger, Sigbert: Die Judenfrage als wissenschaftliches und politisches Problem. Berlin 1916, Carl Heymanns Verlag. 8°. 79 S. Geh. 2 Mk.
- Flitage, C.: Großstadtwohnungen und Aleinhaussiedlungen in ihrer Einwirtung auf die Volksgefundheit. Jena 1916, Gustav Fischer. 8°. 160 S. Geh. 4 Mt.
- Grünberg, Rarl: Die Internationale und ber Weltkrieg. Gefammelte Materialien. 1. Abt. Bor bem Kriege und mahrend ber ersten Kriegswochen. Leipzig 1916, C. L. Hirschfeld. 8°. 318 S. Geh. 8 Mt.
- Horstmann, Heinz: Handelsverträge und Meistbegunstigung. Berlin 1916, Karl Heymanns Verlag. 8°. 189 S. Geh. 5 Mt.
- Jacobj, C.: Beitere Beiträge zur Verwertung ber Flechten. Tübingen 1916, J. C. B. Mohr (Baul Siebed). 8°. 31 S. 60 Pf.
- Saetel, Otto: Die natürlichen Grunblagen staatlicher Organisation. Ariegsausgabe. 1916. Gebruckt im Felbe. Selbstverlag bes Berfasses. Bezug burch G. Stilke, Berlin und Bruffel. 8°. 196 S. Geh.
- Rrusch, P.: Die Versorgung Deutschlands mit metallischen Rohstoffen (Erzen und Metallen). Leipzig 1918, Beit & Comp. 8°. 260 S. Geh. 14 Mt., geb. 15 Mt.
- Rn Sung-Ming: Der Geift bes hinefischen Bolfes und ber Ausweg aus bem Kriege. Jena 1916, Gugen Dieberichs. 8°. 181 S. Gely. 3,50 Mf., geb. 4,80 Mf.
- Avaffay, Engen von: Die ungarische Donau als ein Teil ber Bertehröstraße für die Großschiffahrt nach dem Orient. Stuttgart 1916, Francksiche Verlagsholg. 8°. 47 S. u. 8 Sonderbeilagen. Geh. 1,80 Mt.
- Leusch, Paul: Die Sozialbemotratie, ihr Ende und ihr Glüd. Leipzig 1916, S. Hirzel. 8°. 218 S. Geh. 2,50 Mt., geb. 3,50 Mf.
- Liffchis, F.: Uber bie Bebeutung Englands für die Theorie ber Wirtschaftswiffenschaft mit besonderer Berudsichtigung Deutschlands. Bern (ohne Jahreszahl), P. Müller-Frey. 8°. 22 S. Geh.

- Lowell, Percival: Die Seele bes fernen Oftens. Ber. Überfetzung von Berta Franzos. Jena 1911, Eugen Dieberichs. 8°. 177 S. Geh. 3 Mt., geb. 4 Mt.
- Maeffer, Wilhelm: Die Bevölkerung bes Kreises Schleufingen vornehmlich im 17. Jahrhunbert. (Hallesche Differtation.)
- Marbe, Rarl: Mathematische Bemerkungen zu meinem Buch "Die Gleichförmigkeit in ber Welt". München 1916, H. C. Beck. 8°. 24 S. Geh. 1 Mk.
- Meifl, Josef: Die Juben im Zartum Polen. Ein geschichtlicher Uberblick. Bonn 1916, A. Markus' und E. Webers Berlag (Dr. Albert Ahn). 8°. VIII u. 79 S. Geh. 1,80 Mt.
- **Naumann, Friedrich:** Bulgarien und Mitteleuropa. Berlin 1916, Georg Reimer. 12°. VIII u. 69 S. Geh. 1 Mt.
- Oppenheimer, Franz: Wert und Rapitalprofit. Reubegründung der objektiven Wertlehre. Jena 1916, Gustav Fischer. 8°. 229 S. Geh. 6 Mt.
- Otto, Berthold: Kriegsrechenwirtschaft als wirtschaftliche und finanzielle Kriegsruftung. Berlin 1916, M. Warned. 8°. 167 S. Geh.
- Popper-Lynteus, Josef: Rach bem Kriege! Ein Auszug aus bem Werte "Die allgemeine Rährpflicht als Lösung ber sozialen Frage". (Zusammengestellt von Walther Marcus.) 2. Auflage. Dresben, Karl Meißner. 8°. 64 S. Geh.
- Ridert, Heinrich: Kulturwissenschaft und Naturwissenschaft. 3. Aufl. Tübingen 1915, J. C. B. Mohr. 8°. 163 S. Geh. 2,75 ML, geb. 3,75 Mt.
- Salomon, Felig: Der britische Imperialismus. Leipzig 1916. B. G. Teubner. 8°. 223 S. Gch. 3 Mt., geb. 3,60 Mt.
- Schaefer, Wilhelm, und Litbftorff, Friedrich: Boltswirtschaft und Bersicherung. Hannover 1916, Rechts-, Staats- und Sozialwissenschaftlicher Berlag. gr. 8°. 269 S. Geh. 14 Mt., geb. 16 Mt.
- Schulz, Hand: Friedrich Schulz 1835—1900. Ein Beitrag zur Geschichte best landwirtschaftlichen Unterrichtswesenst. Leipzig 1916, S. Hirzel. 8°. 78 S. Geh.
- Schwinkowski, 2B.: Die Reichsmünzreformbestrebungen in ben Jahren 1665—1670 und ber Bertrag zu Zinna 1667. Berlin, Stuttgart, Leipzig 1916, 2B. Rohlhammer. 8°. 87 S. Geh. 2,20 Mt.
- Sieveting, Seinrich: Ronftantinopel in feiner weltgeschichtlichen Bebeutung. Bortrag, gehalten in Bapaume. Bapaume 1916, Korpseverlagsbuchhandlung. 8°. 33 S. Geh.
- Sombart, Werner: Der moderne Kapitalismus. 2. neugearbeitete Auflage. 1. Band. München u. Leipzig 1916, Dunder & Humblot. Leg. XXVI u. 919 S. Geh. 20 Mf., geb. 24 Mf.
- (Ulrich Steindorff): Teubners Kriegstaschenbuch. Ein Handlerikon über ben Weltkrieg. Leipzig 1916, B. G. Teubner. fl. 8°. 346 S. 5 Karten. Geh. 3 Mf., geb. 3,50 Mk.

ď

1

- Stillich, Ostar: Gehen wir einer Hochsonjunktur entgegen? Berlin 1916, Industriebeamten Berlag. 8°. 56 S. Geh. 1 Mk.
- **Weber, Abolf:** Unser Wirtschaftsleben als Gegenstand bes Universitätsunterrichts. Tübingen 1916, J. C. B. Mohr (Paul Siebed). 8°. 88 S. Geh. 1,20 Mt.
- Betterhoff, Friedrich: Finnland im Lichte des Weltkrieges. (Als Sandschrift gedruck.) Berlin 1916, Jul. Sittenfeld. gr. 4°. 21 S. Geh.
- **Bur Wohnungsfrage.** Drei Preisschriften, herausg. vom Schutzverband für beutschen Grundbesitz. Berlin 1916, Puttkammer & Mühlbrecht. 8°. 367 S. 36 Abbild.
- **Wolf, Gertrand:** Der Frauenerwerb in den Hauptkulturstaaten. Rach amtlichen statistischen Quellen. Donabrück u. München 1916, C. H. Becksche Berlagsbuchholg. gr. 8°. 258 S. Geh. 8 Mt.
- Wygodzinski, B.: Die Hausfrau und die Bolkswirtschaft. Tübingen 1916, J. C. B. Mohr. kl. 8°. 81 S. Geh. 1 Mk.
- Simmermann, F. B. R.: Die Finanzwirtschaft bes Deutschen Reichs und ber beutschen Bundesstaaten zu Kriegsausbruch 1914. Berlin u. Leipzig 1916, G. J. Göschensche Verlagsbuchblig. 8°. 237 S. Geh. 7 Mt., geb. 8 Mt.
- Sitelmann, Eruft: Die Möglichkeit eines Beltrechts. Unveränderter Abdruck der 1888 erschienenen Abhandlung, mit einem Nachwort. München u. Leipzig 1916, Dunder & Humblot. 8°. 46 S. Geh. 1,20 Mt.

#### 6. Sonberabzüge

- Butler, Nicholas Murray: A voyage of discovery. Scribners Magazine. New York 1916, 8°. 32 S.
- Donzow, Omytro: Karls XII. Feldzug nach der Ufraine. (Ufrainische Rundschau.) Wien 1916, Kommissionsverlag von Gerold & Co. Wien, und Carl Kroll, Berlin. 31 S. 80 Pf.
- Feld, Bilhelm: Innere Wanderungen und eheliche Fruchtbarkeit. (Zeitschrift für Sozialwissenschaft, N. F. VII. 6/7.)
- Die Statistik als akabemischer Lehrgegenstand. (Zeitschrift für schweizerische Statistik und Bolkswirtschaft. 52. Jahrg. 2. Heft. 1916.)
- Siegmund-Schulte, F.: Maßnahmen gegen die Berwahrlofung ber Jugend: Großstadtjungen im Alter von 12—14 Jahren. Bortrag. 24 S. ("Monatsschrift für das Kinderhortwesen." 2. Jahrgang. Nr. 1 ff.)
- Begener, Eduard: Aus ber neueren Literatur über bas Bank- und Sparkassenwesen ber Schweiz. (Zeitschrift für schweizerische Statistik und Bolkswirtschaft, 2. Heft, 52. Jahrgang. 1916.)

## Inhaltsverzeichnis

für den vierzigsten Jahrgang, 1916

(r = besprochen; E = in einem Auffat behandelt; A = fiehe Schriftsteller-Verzeichnis)

#### Allgemeiner Teil

## Amtliche Veröffentlichungen, Sammelwerke und Ahnliches

Die Berbanbe ber Arbeitgeber, Angestellten und Arbeiter im Jahre
1911, 1912 und 1913, bearbeitet im Genoffenschaften f. 1914, 21. Jahrteilung für Arbeiterstatistif.
6., 8. u. 11. Sonderheft jum Reichs.

arbeitsblatt 1555. Cl. Beiß r.

Die follektiven Arbeits- und Lohn-verträge in Ofterreich, herausg, vom f. f. Arbeitsstatistischen Amte im Sandelsministerium Bien 476. Cl. Deiß r.

Codex Diplomaticus Silisiae, herausg. vom Berein für Gefdichte Solefiens. 27. 86. A Croon.

Deutschland und ber Belttrieg.
In Berbindung mit Carl Beder, Paul Darmstäbter, Hans Delbrüd, Otto Franke, Karl Hanpe, Hans Luther, Erich Marcks, Gustav von Schmoller, Walther Schoenborn, Wilhelm Solf, Friedrich Tegner, Ernft Troeltich, Dans Uebersberger, Ottocar Meber, Abolf Bermuth, Ernft Bittelmann, berausg, von Otto hinge, Friedrich Meinide, bermann Onden und hermann Shumacher 439. 2B. Bygobzinšti r.

Berhandlungen ber mitteleuropäifchen Birtichaftstonfereng in Budapejt 1914 1015. 2B. Mygodzinefi r.

Zahrbuch bes Allgemeinen banbes ber auf Selbithilfe beruhenden Verbeutichen Erwerbs. unb icaftsgenoffenschaften, e. B., für 1914. (Des Jahresberichts neue Folge.) XVIII. Jahrg. (56. Folge des Jahres. 3.) Berausg. von hans Krüger B. Wygodzinsti r.

Sahresbericht bes Generalverbandes lanblicher Benoffenschaften für Deutschland, e. B., für 1914 und Statiftit ber Raiffeifenfchen Genoffen: fcaften für 1918 1049. 2B. 2Bygodzinski r.

Somollers 3ahrbud XL 4. - Regifter.

gang 1049. B. Wygodzinefi r.

Jahrbuch bes Sauptverbandes beutscher gewerblicher Genoffenichaften, e. B., für 1913, X. Jahrg. Derausg. von bem Sauptverbande beutider gewerblicher Genoffenschaften 1049. 28. Wygodzinsti r.

ahrbuch bes Jentralverbandes beutscher Konsumvereine, 13. Jahr. Rabrbuch gang, 1915. Berausg. im Auftrage bes Borftandes des Bentralverbandes beutscher Ronfumvereine von Beinrich Raufmann 1049. B. Wygodzinsti r. Erhaltung und Mehrung beutiden Boltstraft. Berband-

lungen ber 8. Ronfereng ber Bentral. ftelle für Boltemoblfahrt in Berlin vom 26 .- 28. Oftober 1915 2090. Cl. Beiß r.

Abhandlungen bes ftaatsmiffenfcaftlichen Seminars ju Jena, herausg.

13. Bb., 3. Beft. A Schuon. Allgemeines Statiftisches Arciv. IV. (1896.) A Rollmann.

Ardio für egatte Birticaftsforfdung, Thunen-Archiv, herausg. von Rich. Chrenberg.

14. Erg.-Beft. A v. Dergen. iv für Birtichaftsforidung Archiv Drient, herausg. von Reinhard Junge. Außerordentliche Beröffentlichungen Rr. 2. A Schulmann.

Beitrage gur ichmeizerifchen Birticaftstunde, herausg. von Badmann, Geering, Georg, Landmann, Milliet, Rappard, Barimann.

Beft 4. A Belter.

A Apelbaum. Genoffenschaftliche Beit- u. Streitfragen, begründet von Ludolf Bartfius u. Dans Cruger, fortgeführt von band Cruger. Beft 12. A Cruger.

Grundriß ber Geschichtsmiffenschaft, herausg. von A. Reifter.

II, 2. A Sieveking.

Grundriß ber Birtichaftspolitik. IV. Bb. A Grunzel.

John Hopkins University Studies in historical and political science.

Ser. XXXIII, Nr. 3. A Ashworth. Kölner Studien zum Staats- und Wirtschaftsleben. Herausg. von P. Aberer, Chr. Edert, J. Kichtheim. K. Jul. Friedrich, Ed. Gammersbach, H. Gessen, C. Haffer, Jul. Hirsch, B. Ruste, Baul Wolbenhauer, F. Stier-Somlo, Adolf Weber, K. Wiedenfeld, A. Wieruszowski, W. Wygodzinski. Heft IV. A Reinhardt.

Moderne Wirtschaftsgestaltungen, berausgegeben von Rurt Wieden jelb.

Beft 3. A Wiebenfeld.

Monographien beutscher Landgemeinden.
Darstellung beutscher Landgemeinden und ihrer Arbeit in Wirtschaft, Kinanzwesen, Hygiene, Sozialpolitik und Technik. Herausg. im Auftrage des Borstandes des Berbandes der größeren preußischen Landgemeinden von Erwin Stein. Bb. I: Borbagen Rummelsburg 1037. D. Most r. Bd. II: Altenessen 1037. D. Most r.

Münchener Bolkswirtschaftliche Studien, herausg. von L. Brentano u. B. Lot.

105. Stud. A Jurowsty. 133. A Michel.

136. • A Wingen.

Ofterreichische Bereinigung gur Betampfung ber Arbeitolofigkeit.

1. Flugheft. A Schwiedland. Politische Bibliothek. Herausg. von E. Bernstein, H. Dorn und G. F.

Steffen. Bd. XIV. A Preuß.

Sammlung demifder und demifcheted.

nifcher Bortrage.

Bb. XXII. A heffe u. Großmann. Sammlung nationalökonomischer und ftatiftischer Abhandlungen des staats-wissenschaftlichen Seminars zu halle

X, 1. A Steinbrud.

Schriften bes Sozialwiffenschaftlichen Atabemischen Rereins in Czernowis. Beit 6. A Bernftein.

Schriften bes Bereins für Sozialpolitik.

3b. 147: Die Ansiedlung von Europäern in den Tropen.

1. A v. Lindequift.

2. A Sapper, van Blom, Reberburgh.

3. A Evans, Bardy, Rarftebt.

4. A Spannuth.
5 A Bagemann.

36. 148: Preisbewegung landwirticafilicher Guter in einigen Teilen Bayerns mährend ber Jahre 1900 bis 1910.

A Horlacher, Hörenz, Hansen, Fröhlich und Horlacher.

Untersuchungen über Konsumvereine. herausg. von S. Thiel und R. Bilbrandt. 38. 151: Monographien ausbem Konsumvereinswefen.

1. A Bittel. Schriften der Zentrale f. Bollswohlfahrt.

A hilbebrandt. Schriften jum Berftandnis ber Boller.

A Röşel.
A Röşel und Barminetyj.
A Milčinovič und Kret.

Subbeutiche Monatshefte.

Seft 5. A Friedemann. 5. A Oppenheimer.

Staats- und fozialwiffenschaftliche Forfoungen, herausg. von G. Schmoller und M. Sering.

146. Seft. A Rothkegel. 156. . A Brauns.

156. • A Brauns. 159. • A Gröllich.

160. . A Bielichowsky.

172. A Euden.

181. . A Lubewig. 182. . A Drefler.

187. A Boebl.

Studies in history, economic and public law. Columbia University.

Vol. LXV, Nr. 2. A Drury.
- LIX, - 1. A Emin.

LXI, - 1. A Robbins. LVII, - 2. A Sowers.

Tübinger Staatswiffenschaftliche Abhandlungen, herausg, von Carl Joh. Fuche in Berbindung mit Ludwig Stephinger.

R. F. heft 10. A Schmibt. 8. A Kresichmar.

Untersuchungen gur beutschen Staatsund Rechtsgeschichte, herausg. von D. v. Gierte.

126. heft. A Bolgenborff. 124. A Tumpel.

University of California publications in economics.

Vol. 3, Nr. 2. A Fankhauser. Beröffentlichungen bes Reichs:Rolonials amie.

A Buffe.

Beröffentlichungen bes Bereins für Geichichte ber Rart Brandenburg. A Schotte. Beröffentlichungen ber wirtichaftlichen Weltkultur und Beltpolitik, herausg, von Abteilung bes Bereins "Bersuchs- und E. Jädh und bem Institut für Kultur-Cehranftalt für Brauerei in Berlin", herausg. von E. Strupe. 8. Beit. A Mansfelb.

Beröffentlichungen bes Ronigl. Breu-Landesötonomietollegiums, herausg. von B. v. Altrod.

Seft 15 und 17. A Altrod. Beröffentlichungen jur Statiftit bes Bodenfredits und verwandter Gebiete. herausg. vom Ardiv für Bobenfrebit ber Bayerifden Sandelsbant München.

Seft 2. A Schulte. A Wegener.

Bolfswirtschaftliche Abhandlungen ber babifden bodidulen, herausg. von R. Diehl, G. Gothein, G. v. Soulge-Gaevernis, M. Beber, D. v. Amiedined. Subenhorft.

R. F. Beft 32. A Bachmann. . 34. A Souter.

Bortrage und Schriften jur Fortbilbung bes Rechts und ber Juriften 2085. Beft. 7. A Rlein.

forfdung.

Deutsche Folge 5. A Leng.

Birtichafts- und Bermaltungsftubien mit befonderer Berüdfichtigung Bayerne.

Derausa. von Georg Schang. XLVI. A Ensgraber. Biffenschaft und Bilbung, Ginzelbar-stellungen aus allen Gebieten bes Wiffens.

Bb. 132. A Biertandt.

Beitschrift für bie gesamte Staatswiffen-

schaft, berausg. von R. Bücher. Erg. heft XLVIII. A Hargenborf. LII. A Bard.

Burider volkswirtschaftliche Studien. herausg. von S. Sieveking. 3. Seft. A Blant.

A Rieberer.

Geburtenrudgang und Geburtenreges lung: Bemerfungen von M. Grotjahn 1068. Schlufmort von R. Oldenberg 1071.

Eingefandte Bucher 512, 1073, 1598. 2136.

#### Schriftstellerverzeichnis

Albrecht, Gerharb: fiebe Bittmann. Altmann, S. D.: Sogiale Robil-machung 2104. El. Beig r.

Altrod, Balther von: Der land. wirtschaftliche Rredit in Breugen I und II 490. H. Mauer r.

Andreades, Andreas: Die venezianische Finanzverwaltung ber Jonischen Inseln 1582. Demetr. Ralitfunatis r.

Abelbaum, Sohannes: Bafler San-belegefellichaften im 15. Jahrhundert mit besonderer Berudfichtigung ihrer

Formen 1580. C. Brintmann r. Ashley, W. J.: The economic organisation of England 423. G. Schmoller r. Ashworth, John H.: The helper and american trade union 484. Cl. Beiß r.

Bachmann, Ferdinand: Organi. fationsbestrebungen in ber beutichen Zuch- und Wollmareninduftrie 468. R. Dietrich r.

Bahr, Richard: 3m befetten Bolen. Stimmungen und Gindrude 1002. 6. Schmoller r.

Ballob, Rarl: Die Rahrungemittelverformung im erften und ameiten Aciegsjahre E 75.

dallob, Rarl: Die Reichs-Steuer-vorlagen vom März 1916 E 977.
- siehe van Blom, Brufner, Buffe, Evans, Harbeb, Deffe und Großmann, Hoefch, Karstebt, v.Linbequist, Reber-Ballob, Karl:

burgh, Sapper, Spannuth, Bagemann, Barbar, Leo: Agrarverfaffung und Grundsteuer in Bulgarien E 1421. Bard, Selmuth: Die Drganifation Bentratifation bes babifchen

Arbeitsmarftes 2105. Gl. Deiß r. Bauer, Bilbelm: Die öffentliche Meinung und ihre geschichtlichen Grundlagen 2001. Ferb. Tonnies r. - Der Rrieg und bie öffentliche Dei-

nung 2001. Ferb. Tonnies r. Banmann, Egbert: Die Entftebung Der Beruistonfulate in den wichtigften Sandelsmächten ber Belt E 1719.

(Beder, Carl): Deutschland und ber Melifrieg 439. B. Bygodgineft r. Bederath, E. von: fiebe Doeniger, Rratauer (Momvert, Schonis, von Shulze . Gaevernit), Nogaro Onalid, von Bhilippovich, Rofenthal Benetich, M.: Die vollswirtschaftliche

Beneutung der Torfmoore und Bafferfrafte unter befonderer Berück fichtigung ber Luftftidftofffrage 1552. Cl. Beiß r.

35\*

fase für ein fünftiges Bollerrecht und einen bauernben Frieden (Principles of international law). Überfest von Rlaticher, herausg. von D. Rraus 1519. G. Jäger r.. Beruftein, Couard: Befen und Aus-

fichten bes burgerlichen Rabitalismus

1591. Fr. Boele r.

Bielichoweth, Friba: Die Tegtil-indufirie des Lodger Ranons. 3hr Werben und ihre Bedeutung 1020. M. Stieba r.

Bittel, Rarl: Eduard Pfeiffer und bie deutsche Konsumgenoffenschafts: bewegung 1045. B. Wngodzinsti r. Bitterauf, Theodor: Die beutiche

Bolitit und Die Entstehung bes Beltfrieges 1521. G. Seibt r.

Bittmann, Rarl: Arbeiterhaushalt und Teuerung 2096. G. Albrecht r. Blant, G., Die Landarbeiterverhalt-

niffe in Hugland feit ber Bauern-befreiung 1561. E. Jenny r

Blom, D., van: Mittelamerifa, Rleine Antillen, Riederlandifc Weft- und Dftindien 493. R. Ballod r.

Boefe, Frang: fiehe Tefdemacher, Gide et Rist, Bernftein, Gehrig.

Borght, van ber: Sandel und Sandelspolitit 409. D. Schneiber r.

Brauns, C.: Rurheffische Gewerbe-politif im 17. und 18. Jahrhundert 1024. 2B. Stieda r.

Brentano, Lujo: Aber ben Bahnfinn der handelsfeindseligfeit 2043. Schmoller. r.

- Die beutschen Getreibegolle 380. A. Stalweit r.

Brintmann, C .: fiehe Apelbaum, Bolzendorff.

Brutner, Bruno: Buder und Buder-rube im Welttrieg 1565. R. Ballod r.

Bucher, Carl: Unfere Sache und bie Tagespreffe 466. Cl. Beig r.

Billow, Fürft von: Deutsche Politit 1609. G. Schmoller r.

Bnomberger, Ferbinand: Soziale Gebanten eines ichmeigerifchen Arbeitgebers por 403ahren 437. G. Schmoller r.

Burges, John Billiam: Der euro. . paifche Rrieg. Seine Urfachen, feine Biele und feine voraussichtlichen Ergebniffe 1017. G. Seibt r.

Buffe, Balter: Bemäfferungemirt. icaft in Turan und ihre Anwendung in der Landestultur 2127. K. Ballod r.

Coben, Arthur: Bayerifde Rlöfter im . Dreißigjährigen Rriege E 1617.

(Bentham): Jeremy Benthams Grund- Croon, Guftav: Die landftanbifche für ein fünftiges Bollerrecht und Berfaffung von Schweibnit-Jauer 447. F. Rachfahl r.

Cruger, Sans: Die Durchführung ber Berbanderevision im Allgemeinen beutiden Genoffenfdaftsverband 2103. M. Wygodzinski r.

Cunningham, W. F. B. A.: Christianity and economic science 421. G. Schmoller r.

(Darmftabter, Paul): Deutichland und der Weltfrieg 439. 3B. 2Bqgodzinsti r.

Debn, Paul: England und bie Breffe 428. G. Schmoller r.

Delbrud, Sans: Regierung u Boltowille 2031. G. Schmoller r. Regierung und

(Delbriid, Sans): Deutschland und ber Weltfrieg 439. 2B. Wogodzinsfi r.

Delben, 2B. van: Studien über bie englifche Buteinduftrie 450. 2.v. Biefer.

Deumer, Robert: Das Recht ber eingetragenen Genoffenschaften 1036. B. Wygodzinsti r.

Diebl, Rarl: Bur Frage ber Getreibejolle 380. A. Stalmeit r.

Dietrich, Rubolf: fiehe Bachmann,

Madelung. fr. 21.: Bulgariens wirtschaftliche Dir, A.: Butunft 1581. G. Jenny r.

Dongow, Ombtro: Groß-Bolen und bie Bentralmächte 1002. G. Schmoller r. Drefler, Balter: Der Guropaiide Soiffahrtovertehr nach Mustralien

1546. Cl. heiß r. Drury, H. B.: Scientific Management, a history and criticism 473. Cl. Beiß r.

Eberftadt, Rudolf: fiche Ensgraber. Eggenschwhler, 28 .: Die Rrife ber jogialen Gruppierung und ber Reuaufbau ber europaifchen Staatenwelt. (Mit Nachwort von G. Schmoller) E 1987.

Elfas, Frig: Der Rampf um bie Gründung einer Rotenbant in Burt-temberg (1847—1871) E 1787. Emin, Ahmed: The development of

modern Turkey as measured by its press 1535. El. Deig r.

Ensgraber, 28.: Die Entwidlung Darmitabts und feiner Bobenpreife in ben letten 40 Jahren 1042. Rub. Cherftabt r.

Die Industrie Entideff, Georg: Bulgariens mit befonberer Berudfichtigung ber Rehl- und Bollinduftrie 471. B. Offergelb r. in der Seelchiffahrt 1026. Cl. Beiß r. Evans, DR. G.: Ratal, Rhodefien, Britifc Ditafrita 493. R. Ballod r.

Fankhauser, William, C.: A financial history of California 1576. 2. Gertoff r. Feldmann, 28.: "Polnifche Blätter" 1002. G. Schmoller r.

Berenczi, Emerich: Die erfte Arbeitslosengablung in Budapest und in 24 Rachbargemeinden am 22. Rary 1914 **480**. Cl. Beiß r.

Fenf, Rubolf: Teuerung und Rriegs-

fürforge E 275.

Rifder, Rubolf: Die Glettrigitats. verforgung, ihre vollemirtschaftliche Bedeutung und ihre Organisation 2099. El. Beiß r.

Flersheim, Frig: Die Bebeutung ber Borfe für Die Emiffton von Wertpapieren 1481. E. v. Bhilippovich r. Fontana-Ruffo-Luigi: Grundzüge

ber Banbelspolitit 412. D. Schneiber r. (Frante, Otto): Deutschland und der Beltfrieg 439. B. Bugodzineti r.

Grantel, Frang: Die Gefellichaft mit beidrantter haftung. Gine vollewirt. fcaftliche Ctubie 1032. 2B. Bngodziněti r.

Griebemann, Abolf: Bebeutung ber Ditjuden für Deutschland 1002. G. Schmoller r.

Froblich, B. 3., und Sorlacher, Michael: Die Bewegung ber Rauf. preise für Ader-, Wiesen- und Balb-land im Gebiet ber oberfrantischen Rentamter Forchheim, höchstabt a. D., Aisch, Derzogenaurach, Ebermannstadt und Burgmindheim mahrend ber Jahre 1900—1910 384. A. Sfalweit r. r. Die Stellung

Frblich, Fr.: Die Steuung beutichen Maschineninbuftrie ber im beutichen Wirticafteleben und auf dem Weltmarfte 1028. Cl. Beig r.

Gehrig, Sans: Die Begrundung bes Bringips ber Sozialreform 2130. Fr. Boefe r.

28.: Serioff, 28.: sie Sowers, Whittaker. siebe Fankhauser,

Gide, Charles, et Rist, Charles: Histoire des doctrines économiques depuis les physiocrats jusqu'à nos jours 1586. Gr. Boefe r.

Befdicte ber vollswirtschaftlichen Lehrmeinungen. Rach ber zweiten, burchgesehenen und verbefferten franjöftichen Ausgabe, herausg. von Franz Oppenheimer 1586. Fr. Boefe r.

Euden, Balter: Die Berbanbebilbung | Golbidmibt, Ernft Friedrich: Die beutiche Sandwerferbemegung jum Sieg ber Gewerbefreiheit 2087. 3. Wilben r.

Grabowsty, Abolf: Die polnische Frage 1002. G. Schmoller r.

Grollich, Edmund: Die Baumwollmeberei ber fachfifden Oberlaufit und ibre Entwidlung jum Großbetrieb 1020. 2B. Stieba r.

Grogmann, E .: Die Dedung ber Mobilifationstoften fcmeizerifchen

1066. D. Schneiber r.

Grogmann, R.: fiebe Bargenborf. Grotewold, Chriftian: Die beutiche Schiffabrt in Birticaft und Recht 2080. Cl. Beif r.

Brotiahn, M .: Geburtenrudgang unb Geburtenregelung im Lichte der inbividuellen und ber fogialen Sygiene.

457. R. Dibenberg r.

Grünberg, Rarl: Wirtichaftegustanbe Rumaniens por bem Rriege 2045. 3. Schmoller r.

Brinwalb, Paul: Aufgaben und Mittet ber ftaatlichen Berwaltung ber diretten Steuern in Ofterreich 498. Fr. Meifel r.

Grungel: Suftem ber Sanbelspolitit 409. D. Schneiber r.

Sanbelspolitit 409. D. Schneiber r. Günther, Abolf: Lebenstoften und Lebenshaltung 1 u. II E 195 u. 685.

— siehe Röhler, Pöller.

Saas, Billy: Die Seele bes Drients 2063. G. hurmic; r.

Sammader, Emil: Sauptfragen ber

mobernen Kultur 2050. L. v. Wiese r. (Sampe, Rarl): Deutschlicht und der Weltfrieg 439. B. Bygodyinsti r. Sansen, Jörgen: Bobenpreise, Eigen-

tumswechfel und Grundvericulbung einigen Teilen Rieberbaverns mahrend ber Jahre 1900-1910 384. A. Sfalmeit r.

Sarby, S .: Ratal, Rhobelien, Britifd-Dftarrifa 493. R. Ballob r.

Sarms, Ebmund: Die Überführung fommunaler Betriebe in die Form ber gemischt-wirtschaftlichen Unter-nehmung 1039. 28. Wygodzineti r.

Sarzendorf, Friedrich: Die Gin-tommensteuer in England 508. R Großmann r.

Seif, Clemens: Rriegeinvalidenfürforge E 297.

Die gemischt-wirtschaftlichen Unternehmungen bei ber öffentlichen Glettrigitätsverforgung E 841.

Seiß, Clemens: siehe Allgemeiner Teil, Altmann, Ashworth, Bard, Benetsch, Bucher, Drefter, Drury, Emin, Guden, Ferenczi, Filder, Frölich, Grotewold, Ihrig, Rind, Manefeld, Michel, Riederer, Rauchberg, Robbins, Schmid, Schuon, Schuper, Schwiedland, Werner.

Sertuer, Seinrich: Die Bufunft bes deutichen Mußenhandels E 551.

Die Arbeiterfrage. 6. Auflage 1003. 3. Schmoller r.

- siehe Shulmann.

Seffe, A., und Großmann, S .: Englands handelsfrieg und die demifche Industrie 1009. R. Ballod r.

Sildebrandt, Elfe: Die ichmedische Bolfehochichule, ihre politischen und fogialen Grundlagen 2058. &. Schul-

Singe, Otto: Die hohenzollern und ihr Werf. Fünfhundert Jahre vaterlandijder Gefdichte 1. G. Schmoller r.

(Singe, Otto): Deutschland und ber Weitfrieg 439. 28. Mygodzinefi r.

Soeniger, Liefmann, Mombert, Schönig, v. Schulge-Baevernig: Die private Unternehmung und ihre Betätigungeformen. Sozialotonomifche und furiftifche Abhandlungen auf privatgefdictlicher Grundlage. Beft 1: Der privatmirifcattliche Gefichtspuntt in der Sozialotonomie und Juris-

prubeng 1525. E. v. Bederath r. Soefc: Die wirtschaftlichen Fragen ber Zeit 2118. R. Ballob r.

Soreng, Grang: Die Breisbewegung landwirtschaftlicher Guter im nordlichen Teil Oberbagerns 1900-1910 384. A. Stalweit r.

Sorlacher, Michael: Feststellung unb landwirtschaftlichen Ertlärung ber Bodenpreisbewegung im Gebiet ber niederbanerijden Begirfsamter Griesbach, Biarrfirden und Eggenfelden 1900-1910 384. A. Stalweit r.

Surwicz, E :: fiebe haas, Ru hung-Ming, Lowell, Nogel, Nogel und Barminstyj.

Shrig, Rarl Abolf: Rechtsfragen beim Gruppenattorovertrage 2112. 2112. CL. Beig r.

Srmer, Georg: Bolferbammerung im Stillen Dzean 2067. G. Seibt r.

Sager, Georg: Der preußisch-beutsche Staat u. feine Machtorganifation E 21. - Das Berhältnis Deutschlands und Englands ju ber internationalen

und Gemeinschaftsbilbung Rechts. E 571.

Sager, Georg: fiebe (Bentham). Saftrow, 3 .: Die Organifationsarbeit

nach dem Kriege und die Aufgaben ber Wiffenichaft E 617.

Jaworsti, Ritter L. L. von : "Bolen", Wochenschrift für polnische Intereffen 1002. G. Schmoller r.

Senny, E.: f. Blant, Dir, Jurowsky, Mannstaedt, Milcinovic und Aret, Audnychyi, Biebenfeld.

3öhlinger, Otto: siehe Reinhardt.

3urowsky, L.: Der russische Getreidererport 1549. E. Jenny r.

Ralitsunatis, Demetr.: f. Andreades. Rantorowicg: Rechtowiffenschaft und Soziologie 1207. D. Relien r.

Rarftebt: Ratal, Rhobefien, Britifd. Onafrita 493. R. Ballod r.

Reller, Rarl: Cinfutr . Monorole. E 1939.

Relfen, Sans: Die Rechtswiffenicaft als Rorm. oder als Rulturmiffenfdaft E 1181.

fiehe Ridert, Rantorowicz, Last, Radbruch.

Rlein, Frang: Die mirticaftlichen und fogialen Grundlagen bes Rechts ber Erwerbegesellichaften 2085. 2B. 29. godzineti r.

Rind, R .: Der Achtftundentag für die Großeisenindustrie 2115. Cl. Beig L

Röhler, Balter: Die deutsche Rab. maidineninduftrie 469. A. Gunther r. Rollmann, Paul: Über Die Statiftit

ber Bodenpreife im allgemeinen und bie Raufpreife bes Grundeigentums im Großberjogtum Dibenburg 383. M. Stalweit r.

Ronow, Sten: Inbien unter ber eng. lijden herrichaft 450. 2. v. Biefe r. Rrafauer, Viftor: Über ben gerechten Breis für Gifenbahnleiftungen 1567.

E. v. Bederath r.

Rrang, M.: Reupolen 1002. C. Schmoller r.

Rrebe, Willy: Die Bolfsgablungen und die Entstehung ber Berufd- und Betriebszählungen im Deutschen Reiche E 1685.

Rresichmar, Berbert: Das länbliche Benoffenschaftsmefen im Ronigreid Sachfen. Gine fritifche Untersuchung awanzigjähriger genoffenicaftlicher Entwicklung 1045. 2. Bygoozineti r. Ru Sung. Ming: Der Geift bes

dinefifden Boltes und ber Ausweg aus bem Rrieg 2063. E. Burwice r. Landmann, Julius: finangen ber Grokmachte 438. Schmoller r.

Lansburgh, Alfred: Die Rriegstoftenbedung und ihre Quellen 1580. Dom.

Schneider r.

Last: Rechtephilofophie 1208. S. Relfen r. Leiste, Balter: Ginige Tatlachen gur Tilgungsbypothet im ftabtifchen Bobenfredit E 1835.

Leift, A .: fiehe Leng.

Lemancapt, Albert: Die Geburtenfrequent in den vorwiegend tatholifden und vorwiegend protestantifden Teilen Breugens und ihre Entwid-

lung 1524. R. Oldenberg r. Leng Friedrich: Macht und Birt-schaft. I. Teil 426. G. Schmoller r. — Agrarlehre und Agrarpolitik ber beutiden Romantif 1006. M. Leift r.

Leonhard, Rudolf: Bur polnischen Wirtschaftsgeschichte Rultur= und E 1241.

Lindeauift, von: Deutsch-Oftafrita als Siedlungsgebiet für Europäer 493.

R. Ballod r.

Loebl, Alfred S.: Der Sieg bes Fürstenrechts - auch auf dem Gebiete ber Finangen - vor dem Dreißigjährigen Rriege 2071. &. Rachfahl r.

Lowell, Percival: Die Seele bes fernen Ditens 2063. G. Hurwicz r.

Loapustoj, Michael: Dofumente bes potnifcen Huffophilismus. Dit einer Ginleitung: Die ruffifche Propaganda und ihre polnischen Bonner in Galigien 1002. G. Schmoller r.

Gelbmarkt und Lubewig, Sans: Sppothetenbant . Obligationen 1540.

d. Mauer r.

(Luther, Sane): Deutschland und ber Weltfrieg 439. 2B. Wygodzinefi r.

Mabelung, Ernft: Die Entwidlung ber deutschen Portlandzement 3n. buftrie 466. R. Dietrich r.

Maun, Frit Rarl: Der Maricall Bauban und die Bolfewirticafts. lehre des Absolutismus 455. A. Stalmeit r.

Maunftaebt, Seinrich: Breisbildung und Preispolitif im Frieden und im Rriege 1538. E. Jenny r.

Manichte, R .: Beruf und Rinbergahl E 1867.

Mansfeld, Robert: Rapitalfongen. tration im Brauereigewerbe 1029. Cl. Beif r.

(Mards, Grich): Deutschland und ber

Die Rriegs- | Mauer, S.: siehe Altrod, Lubewig, Schulte, Wegener. Rap, R. E .: Bur Frage bes Ge-

burtenrudaanges E 1645.

Meinede, Friedrich: Landwehr und Lanofturm feit 1814 E 1087.

(Meinede, Friedrich): Deutschland und ber Weltfrieg 439. B. Bygobzinsti r.

Meifel, Franz: fiebe Grunmald. Reinig.

Michel, Erwin: Bargahlung und Rreditvertehr im Sandel und Gewerbe in der Provinz Bosen 2079. Cl. Heiß r. Miltinovit, Andreas, und Aret, Johann: Kroaten und Slowenen 2070. E. Jenny r. Rombert, Paul: Der Finanzbedarf

des Reiches und seine Deckung nach bem Kriege 2128. J. Pierstorff r. Moft, Otto: siehe Allgemeiner Teil.

Miller, Sans: Ronfumgenoffenfcaftliche Entgleifungen. Bur Beleuchtung ber Buftande im Berband ichweizerischer Ronfumvereine 1045. 28. 29paodzinsti r.

Nahmer, Ernft von ber: Deutsche Rolonisationspläne und eerfolge in der Türkei vor 1870 E 915.

Naumann, Friedrich: Mitteleuropa 425. G. Schmoller r.

Rederburgh, 3. 21 .: Mittelamerita, Rleine Antillen, Riederlandifch Weftund Oftindien 493. R. Ballod r.

Rieberer, Ebuarb: Das Rranten. faffenwesen der Schweiz und das Bundesgefet vom 13. Juni 1911 2108. Cl. Heiß r.

Rotel, Rarl: Der frangofifche und der deutiche Geift 2063. E. Durwicz r. Rösel, Rarl, und Barwinstyj, Alexander: Die flamische Botto-

seele 2063. E. Surmics r. Nogaro, B., und Oualid, W.: L'Évolution du commerce, du crédit et des transports depuis cent cinquante ans 1567. E. v. Bederath r.

Oberft, Ostar: Bur Berichulbung und Enticuldung bes bauerlichen Befipes in ben öftlichen Provinzen Breugens 2122. A. Stalmeit r.

Derken, Rarl Bernbard von: Land. flucht, Kleinstedelung und Landarbeit 487. A. Stalweit r.

Offergelb, 28 .: fiebe Enticheff, Biftor. Olbenberg, Rarl: Geburtenrudgang und Aufmuchsziffer E 769.

Bettfrieg 439. B. Bygodzinsti r. | - fiebe Grotjahn, Bingen, Lemancapt.

(Onden, Sermann): Deutschland und der Beltfrieg 439. 2B. 2Bp. godzinsti r.

Oppenheimer, Frang: Autonomie für bie Ditjuden 1002. G. Schmoller r.

Peters, 28 .: Gemerbeiorberung in Breugen 2088. J. Wilben r. hilinbovich, E. von:

Reuere Ohilippovich, Literatur über Banten und Borfe E 1481.

- Grundriß ber politischen Otonomie. Band. Volfswirtschaftspolitik. II. Teil. 4. Auflage 1567. G. von Bederath r.

- fiehe Flersheim, Schmalenbach, Ab.

Weber, Wolff.

Pierftorff, 3.: siehe Mombert. Piftor, Erich: Die Boltswirtschaft Operreich-Ungarns und die Berftandigung mit Deutschland 1012. 2B. Offergeld r.

Peeg, Carl von: Alliang-Schulbver-

foreibungen E 351.

Poller, Richard: Die Gefahren bes Bergbaus und die Grubentontrolle im Rubrrevier 472. A. Gunther r.

Preuß, Sugo: Das deutsche Boll und Die Bolitit 2031. G. Schmoller r.

Rachfabl, Relix: Baren die Landftande eine Landesvertretung? E 1141. siehe Croon, Loebl, Schotte.

Rabbruch: Grundjuge ber Rechts.

philosophie 1226. S. Relfen r. Rauchberg, Beinrich: Kriegerheim-

fiatten 2095. El. Beiß r. Reinhard, Otto: Der Geigenbau in

Mittenwald E 159.

Reinhardt, Ewald: Die Rupferverforgung Deutschlands und bie Entwicklung ber beutschen Rupferbörfen 1541. D. Jöhlinger r. Reinig, Mag: Die hunbertjährige

Wirtfamteit bes öfterreichifden Noten-

inftituts E 1821

Das öfterreichische Staatsschulbenwefen von feinen Anfängen bis jur Bestzeit 1057. Frang Meifel r.

Resbach, Unton: Der Bonfott. Gine fogial-ethische Untersuchung 1053. Cl. Heiß r.

Ridert, Beinrich: Grengen ber naturwiffenschaftlichen Begriffsbildung 1184. S. Reifen r.

Robbins, Edwin Clyde: Railway Conductors, a Study in Organized Labor 1556. Gl. Beig r.

Rofenthal, Curt Urnold: Die Güter. jarifpolitif ber Gijenbahnen im Deut-

schen Reiche und in der Schweiz. I. Teil 1567. E. von Bederath r.

Rothfegel, Balter: Die Raufpreife für landliche Befigungen im Ronigreich Preußen von 1895-1906 383. A. Statweit r.

Rudloff, Sans C .: Der Bobenwert in Frantreich E 101.

Rubnycky, Stephan: Ufraina. — Land und Bott 1538. E. Jenny r.

Sapper, Rarl: Mittelamerita, Rleine Untillen, Riederlandifc Beft- und Oftindien 493. R. Ballob r.

Sarragin, Bermann: Die Entwidlung der Breife des Grund und Bodens in der Brovinz Bosen 383. A. Stals weit r.

Schmalenbach, E .: Finanzierungen 1481. E. von Philippopich r.

Somid, Ferbinand: Rriegwirtschafte.

lehre 464. Gl. Beiß r. Schmidt, Rarl: Das Rentabilitäts-problem bei ber ftäbtischen Unter-nehmung 1040. B. Bbgobginsti r.

Schmoller, Guftab: Bur Burdigung pon Rarl Lamprecht E 111.

- Fürst Büloms Politit E 1609. - Obrigkeitsstaat und Bolksstaat,

migverftandlicher Gegenfat E 2031. Jahre hobenzollern-

Fünfhundert herrschaft E 1.

Die handels- und Zollannäherung Mitteleuropas E 529. Allerlei über Bolens Bergangenheit

und Gegenwart E 991. Deutschland und ber Beltfrieg 439.

B. Wygodinnsti r.

fiebe Ashley, Bahr, Buomberger, Fürft v. Bulow, Brentano, Cunningham, Dehn, Delbrud, Dongow, Eggenschowser, Feldmann, Friedemann, Grabowsky, Grünberg, Hertner, Hinge, v. Jamorofi, Aranz, Landmann, Lenz, Lozynsky, Naumann, Oppenheimer, Preuß, Schwiedland, Sieveting. Thimme und Legien, (Thimme), Thimme Bierkandt, Weisengrün.

Schneiber, Oswald: Bur Methobif der theoretischen Sandelspolitit E 409.

fiebe van ber Borght, Fontana-Ruffo. Großmann, Grungel, Lansburgh.

(Schoenborn, Balther): Deutidland und ber Beltfrieg 439. 28. 289godzinski r.

Schotte, Balther: Fürftentum und Stande in der Mart Brandenburg unter ber Regierung Joachims I. 485. F. Rachfahl r.

Coulman, Leon: Balaftina und bie Oftjudenfrage E 1463.

- Bur türkischen Agrarfrage. Palästina Fellachenwirtichaft 2125. bie D. Berfner r.

fiebe Silbebranbt.

Schulte, Gris: Die Bobenfrebit-inftitute ber Ofterreichifch-Ungarifden Die Bobenfrebit-1841—1910 1558. Monarchie – Mauer r.

(Schumacher, Bermann): Deutschland und ber Weltfrieg 439. 20. 20p-

godzinski r.

Schuon, Bermann: Der beutschnationale pandlungegehilfen-Berband au Samburg 1056. Cl. Beif r.

Schnger, Sans: Das Murgfraftwert. Makaebende Befichtspunfte beim Bau elettrifder Bafferfraftanlagen 2101. Cl. Beif r.

Schwiedland, Eugen: Die Grundgüge der Weltgeftaltung. Borlefung 1006. G. Schmoller r.

- Syftem der Arbeitslofenunterstütung

2112. Cl. Beig r.

Seibt, Buftab: fiche Bitterauf, Burges, Irmer.

Sieveting, B.: Grundzüge ber neueren Birticattagefdicte vom 17. 3abrhundert bis zur Gegenwart 430. G. Schmoller r.

- Ronftantinopel in seiner weltgeschichtlichen Bebeutung 2044. G. Schmoller r.

Stalweit, Anguft: Getreidezolle und Gine Literaturbetrach. Bodenpreife. tung E 379.

- fiehe Allgemeiner Teil, Brentano, Diehl, Frohlich und horlacher, hansen, Borlager, Boreng, Rollmann, Mann, Dberft, von Derken, Rothtegel, Gar-

ragin, Stechele, Steinbrud. (Golf, Bilhelm): Deutschland und ber Beltfrieg 439. B. Bygodgineti r. Somarty, Felig: Die neue belgische Rotenbant E 55.

Sowers, Don C.: The financial history of New York State from 1789 to 1912 1576. 2B. Gerloff r.

Sbannuth, Sohannes: Britisch-Kaffraria und seine deutschen Sied-lungen 493. R. Ballog r.

Stechele, Johann: Uber bie Bewegung ber landwirtschaftlichen Guterpreife in ber Oberpfals 1900-1910. Bugleich ein Beitrag jur Frage ber Bezichung von Bodenpreis unb Sous-301 384. A. Stalweit r.

Steinbriid, Rarl: Die Entwidlung ber Preife bes ftabtifden und landliden Immobiliarbesites zu Balle (Saale) und im Caalfreise 383. A. Stalweit r.

Stieba, Bilbelm: fiebe Bielfcowsty. Brauns, Gröllich.

Tefchemacher, Sans: Reichsfinang. reform und innere Reichspolitit 1906 bie 1913 508. Fr. Boefe r.

(Segner, Friedrich): Deutschland und der Weltfrieg 439. B. Wygodginefi r.

Shimme, Friedrich, und Legien, Rarl: Die Arbeiterfchaft im neuen Deutschland 434. G. Schmoller r.

(Shimme, Friedrich): Bom inneren Frieden bes beutschen Bolfes 2045. &. Schmoller r. - siebe Tümpel.

Sonnies, Ferbinand: Bur Theorie ber öffentlichen Meinung E 2001.

- siebe Bauer.

(Sroeltich, Eruft): Deutschland und der Bettfrieg 439. B. Bygodzineti r. Sumpel, Ludwig: Die Entstehung des brandenburgifch-preugifchen Ginheitsstaates im Zeitalter des Absolutiemus (1609 - 1806)2076. Thimme r.

(Uebersberger, Sans): Deutschland und der Weltfrieg 439. 28. Wogodzinsti r.

Ungehener, DR .: Die wirtschaftliche Bedeutung ber luxemburgischen Erge und Gifeninduftrie E 1297.

Viertanbt, A .: Staat und Gefellichaft in der Gegenwart. Gine Ginführung in das ftaatsburgerliche Denten und in die politifche Bewegung unferer Reit 2043. G. Schmoller r.

Bagemann, Ernft: Deutsche Rolo-nisten im brafilianischen Staate Espirito Santo 493. R. Ballob r.

Beber, Abolf: Depofitenbanten und Spetulationsbanten. Gin Bergleich beutiden und englischen Bantmefens 1481. G. v. Bhilippovich r.

(Beber, Ottocar): Deutschland und ber Beltfrieg 439. B. Wygodzinstir. Begener, Ednard: Die fdmeigerifden Bobenfreditinftitute 1846 bis

1912 2123. S. Mauer r. Beifengrun, Paul: Die Erlöfung vom Individualismus und Sozialis-mus 431. G. Schmoller r.

Belter, Rarl: Die Exportgefellichaften und die affoziative Exportförderung in ber Schweiz im 19. Jahrhundert 1045. B. Wygodzinski r.

(Wermuth, Apolt): und der Beltfrieg 439. 2B. Bygo-

550

Berner, Felig; Rameraliftifche ober taufmannische Buchführung, nament-lich für ftaatliche ober ftabtifche merbende Betriebe 1043. Cl. Beig r.

Whittaker, Thomas P.: The ownership, tenure and taxation of land 1064. W. Gerloff r.

Biebenfeld, Rurt : Sibirien in Rultur und Wirtichaft 2068. G. Jenny r. Biefe, 2. von: fiehe van Delben,

Sammader, Ronom.

Bilben, Jofef: fiebe Goldichmidt, Beters.

Bingen, Ostar: Die Bevolferungstheorien der letten Jahre 1523. R. Oldenberg r.

Deutschland Bolff, Siegfrieb: Das Grunbungs. geschäft im beutschen Banigemert: 1034. W. Wygodzinski r.

Bolgenborff, Qurt: Staat3rect Naturrecht und in ber Widerftanderecht nom Des Bolles gegen rechtswidrige Ausübung ber Staatsgewalt 2072. mann r.

Bbgodzineti, B.: Die Landwirt, fcaftstammern E 1361.

fiehe Allgemeiner Teil, Bittel. Deumer, Frantel, harms, Alein, Krehichmar, Kruger, Muller, Schmidt, Belter, Bolff.

(Bittelmann, Ernft): Deutschland und ber Weltfrieg 439. 2B. Bogo. dzinski r.

#### Sachverzeichnis

Abfolutismus: fiehe Merfantilismus. | Außenhandel: Argrarpolitit: Agrarlehre und Agrarpolitit ber beutschen Romantit 1006. Agrarverfassung: siehe Grundsteuer. Angestellte: siehe Organisation. Anniedlung: fiehe Kolonisation, innere

Rolonisation; — die Ansiedlung von Europäern in ben Tropen (Deutich-Dftafrifa, Rittelamerifa, Rleine Anstillen, Riederländifch Beft- und Oftindien, Ratal, Rhodefien, Britifch-Dftafrita, Britiid Raffraria, Givirito Santo) 493.

Untillen: fiehe Anfiedlung.

Arbeitgeber: fiebe Organisation. Arbeiter: siehe Organisation; - bie

Arbeiterfrage 1003. Arbeiterbewegung: Die Arbeiter-

fcaft im neuen Deutschland 434. Arbeitsmartt: Die Organisation und Bentratifation bes babifchen Arbeits-

marttes 2105.

Arbeitelofigteit: Die erfte Arbeite. lofengablung in Budapeft und in 24 Nachbargemeinden am 22. März 1914 480; - Spfteme ber Arbeitelofen: unterftütung 2112.

Arbeitevertrag: Die folleftiven Arbeits. und Lohnvertrage in Ofterreich 476; - Rechtsfragen beim Gruppenaffordvertrage 2112

Arbeitegeit: Der Achtftunbentag für bie Großeiseninduftrie 2115.

Aufwucheziffer: fiehe Geburtenrud.

ußenhandel: Die Zukunft bes deutschen Außenhandels E 551—560: - der problematische Charafter einer völferrechtlichen Sicherung ber Frei-heit ber Meere 551 - 552; - englische Blane gur Fortfetung bes Birtichafts. frieges 553; — Die Butunft bes beutich ruffifchen Bertehrs 553 - 554; - Die Bedrohung Des atlantischen Bertehrs als Ausgangspunkt für die wirtschaftliche Annaherung swifden Deutichland und feinen Bunbeet Deutschland und feinen genoffen 555: - Bebenten gegen Die Forderung des Fabritatenaustaufdes mifchen Deutschland und Diterreid 556; - die Ermäßigung ber öfterreichischen Gisenzölle als Interesse ber öfterreichischen Bolfemirtschaft 557-559; - zollpolitifche Formen ber Annaberung und Aberichanung ber soll. politischen Mittel 560; - ber Bettbemerb zwifden Deutschland Österreich auf den Orientmärften 561: - die Berbefferung des Donauverfehrs 562; - bie Raturbedingungen ber türkischen Bolkewirtschaft 563—565; - die politifchemirticaftlichen bemmungen 565-567; - die Bevorjugung bes Landvertehrs 567: ber atlantische Berkehr als Lebensfrage ber beutschen Bolkswirtschaft 568.

Ausfuhr: Die Erportgefellichaften und bie affosiative Exportforderung in der Schweiz im 19. Jahrhundert 1045. Auftralien: fiebe Seefdiffahrt.

Bantwefen: fiehe Rotenbanten: fiebe Emiffion; - Reuere Literatur über Banten und Borfe E 1481-1518; - bie Gründung ber Aftien. Gefellichaft 1482; — die Grundung der G. m. b. H. 1485; Rapitalvermehrung 1486; Fusion 1487; — die Sanierun 1490; — die Liquidation 1490; bie Sanieruna Borjugsattien 1491; - Genußicheine 1491; - die Emission 1492; - die Borfe als Zentralbewertungsftelle 1497; — als Zentralaustauschitelle 1500; — bie Bank als Emissions organ 1501; - Depositen- und Spefulationebanten 1504; - Organisation ber Banten 1406; - Bedeutung bes regulären Bantgefchäfts 1409; -Hentabilität ber Banten 1414; -Sicherheit ber Banten 1416.

Baraablung: fiebe Rrebit. Baumwolle: fiehe Wirtichaftsgefchichte. Babern: fiehe Wirticaftsgeschichte.

Bergbau: Die Gefahren bes Bergbaus und die Grubenfontrolle im Ruhrrepier 472.

Beruf: fiehe Kamilienftatiftit.

Bernfe- und Betriebegahlung: fiehe

Bolisiahlung.

Bevolterung: fiehe Geburtenrudgang; - Die Bevolferungstheorien der letten Sabre 1523; - Die Geburtenfrequeng in ben pormiegend fatholifden und ben vorwiegend protestantischen Teilen Breugens und ihre Entwidlung 1524.

Bemafferung: Bemafferungewirtschaft in Turan und ihre Anwendung in ber Landesfultur 2127.

Biographie: Bur Würdigung von Rarl Lamprecht E 1113—1140; perfönliche Beziehungen zu Lamprecht 1113-1116; - jeine Leiftungen 1116; - seine methodologischen Schriften und fein Rulturgeitalter 1117-1123; -- bie Perfonlichfeit Lamprechts 1128 -1125; - feine Deutiche Geschichte, hauptfächlich die Ergänzungsbände 1125—1137; — zufammenfaffendes Urteil über Lamprecht 1138—1140.

Bobentrebit: fiche Sypothefen: bie Bobentreditinftitute ber öfterreichisch-ungarischen Monarcie 1841 -1910 1558; — die schweizerischen Bobenfreditinstitute 1846-1912 2123.

Bodenpreife : Getreidezölle und Bodenpreise E 379-408; - Fragestellung und Literatur 379-386; - bas Broblem 379; - Brentano und Diehl 380; - bie Ginzelunterfuchungen von Rollmann, Steinbrud, Garragin, Rothlegel, Stechele, Sorlacher, Borens, hansen und Frohlich 383; - bie Bobenpreisbewegung und ihre Urfachen 386-396; - Einfluß ber Grundftücksgröße und ber geogra-phischen Lage auf bie Preisbildung - verhältnismäßig größere Preissteigerung bei ben geringen Bobenarten 389; - Erflarung ber Bobenpreissteigerung 390; Mobilisation des Grundbesites 396 -408; — irrtümliche Folgerungen aus der Befitmechfelftatiftit 396; ber Befigmedfel beim größeren Grundbesit 403; - Ergebnis 407; - bie Entwidlung Darmftadts und feiner Bobenpreife in ben letten 40 Jahren 1042.

**Sodenreform:** The ownership, tenure and taxation of land 1064.

Bobenwert: Der Bobenwert in Frantreich E 101-158; - Gefchichtliches 101; - Schäpungeverfahren 104; bie Schätungsergebniffe von 1908 109—144; — allgemeine Ergebniffe 109; — die Ergebniffe nach ben Bobennutungsarten: Die Bobenflache 113; - ber Reinertrag 114; - ber Raufwert 137; - bie Ergebniffe im Seinebepartement 139: - Bergleichung ber Schätungsergebniffe von 1908 mit denen von 1879 und 1851 144-158; - Bergleichung ber Bobenfläche 145; - Bergleichung ber Reinertrage und Raufwerte 150; - bie mahricheinliden Wirfungen ber Schatung von 1908 in fistalifcher Beziehung und Sauptergebniffe 156.

Borfe: fiehe Bantwefen. Brafilien: siehe Anfiedlung.

Brauerei: Die Rapitalfongentration

im Brauereigemerbe 1029.

Britifc-Raffraria: fiebe Anfteblung. Britifc-Oftafrita: fiebe Anfiedlung. Buchführung: Rameraliftifche ober taurmannifche Buchführung 1043.

Bulgarien: f. Grundsteuer; - bie Induffrie Bulgariene 471; - Bulgariens wirtschaftliche Butunft 1531.

Christianity and economic science 421.

Deutsches Reich: fiebe Finangen. Augenhandel, Deutschland: fiehe Friedensgemeinschaft, Beltfrieg. Deutsch-Ditafrita: fiebe Anfiedlung. Dreifigjahriger Rrieg: fiehe Landftande. Wirticaftsgeschichte.

Ginfuhrmonopole: Ginfuhrmonopole E 1939—1986; — die Ziele der Einsinhrmonopole 1940—1983; — Eins fuhrmonopole und Übergangswirtschaft 1940—1941; — handelspolitische Zieler 1941—1968; — Deutschlands fünftige Stellung in ber Beltwirticaft und feine Sandelepolitit 1941; - bie Ginfuhrmonopole als Mittel gur Erreichung diefer handelspolitischen Biele 1957; - die Borguge ber Ginfuhrmonopole por anderen Mitteln ber handelspolitit 1960; -- die Erfetausländifder Baren barteit Deutschland 1960; - bie Bedeutung bes beutichen Marttes und ber beutichen Waren für das Ausland 1964; englische Begenmagregeln gegen bie Einfuhrmonopole 1966; - Gegenmagregeln ber Robftoffvertäufer gegen bie Einfuhrmonopole 1967; - Ginfuhrmonopole und Sandelsvertrags. politik 1968; — finanzpolitische Ziele 1969—1981; — die Rotwendigkeit von Monopolen ale Ginnahmequelle und die Borguge ber Ginfuhrmonopole vor anderen Monopolen 1968; — Geminne aus berabbrudung ber Ginfaufspreise 1972; - Gewinne aus Berauffegung ber Bertaufspreife 1976; - die angebliche Beeinträchtigung der Bettbemerbefähigfeit ber Induftrie 1978; - die angebliche Berteuerung ber Lebenshaltung 1979; - bie Befahr bes Einfluffes politischer Faktoren auf bie Geschäftsführung, Dinbeft-und Sochftvertaufspreise 1981; — Aufbau ber Einfuhrmonopole 1983 -1986.

Die wirtschaftliche Eiseuinduftrie: Bedeutung ber lugemburgifchen Ergund Eisenindustrie E 1297—1359; ber Minettebergbau in Lugemburg 1297—1328 ; — ďas Minettevorfommen 1297; - bas lugemburgifche Berg. gefet von 1870 und die Rongeffions. politit 1300; - die Ergforderung 1818; — Inlandeverbrauch, Ausfuhr und Einfuhr 1315; — Minettereferve 1322; — Förderkoften und Berkaufs-preise ber Minette 1325; — bie Arbeitericaft und bie Lohnverhaltniffe 1327; - bie luxemburgifche Gifeninduftrie 1328—1359; — mechanische Betriebetrafte 1331; — bie Steuern ber Suttenwerte 1933; - bie Rob. eisen- und Stahlerzeugung 1935; -Broduktionstoften 1987; — die Ab-fatgebiete 1948; — die Kartelle in der Eisenindustrie 1946; — die Frachtenfrage und die Mofelkanalisierung 1955; — die Arbeiterschaft in der lugemburgischen Sifenindustrie 1357.

Einkommenfteuer: Die Ginkommenfteuer in England 503.

Elektrizitätsversorgung: siehe Unternehmung; — die E., ihre volkswirtschaftliche Bedeutung und ihre Organisation 2099; — das Murgkraftwerk 2101.

Emiffion: Das Grunbungsgeschaft im beutschen Bantgewerbe 1034.

England: siehe Friedensgemeinschaft, Handelskrieg, Indien, Birtschaftsgeschichte; — England und die Presse 428.

Entschuldung: Bur Berschuldung und Entschuldung bes bauerlichen Befiges in ben öftlichen Provinzen 2122.

Ertüchtigung: fiehe Bollstraft.

Erg: fiebe Gifeninduftrie.

Ewiger Friebe: Jeremy Benthams Grundfabe für ein funftiges Bollerrecht und einen bauernden Frieden 1519.

Efpirito-Ganto: fiehe Anfieblung.

Familienftatiftit: Beruf und Rinberjahl E 1867-1937; - bas Berhaltnis amifchen Beburtenbaufigteit und Erwerbstätigfeit in Breugen 1869; bie Familienftatiftit ber Stadt Breslau 1876; — bie französische Familien-statistit vom Jahre 1906 1881; — bie Familienstatistif bezüglich ber in öffentlichen Dienften ftebenben frangöfifchen Beamten und Arbeiter 1905; die Familienstatistit bezüglich ber in öffentlichen Dienften ftebenben frangöfischen Beamtinnen u. Arbeiterinnen 1913; - ber Ginfluß ber ftabtifden Agglomerationen auf bie Rinbergahl bei ben in öffentlichen Dienften ftebenben frangösischen Beamten und Arbeitern 1917; — bie ungarische Familienftatistit bezüglich ber Kinbergahl ber in ben Jahren 1906—1908 burch ben Tob ber Frau gelösten Chen 1922; ber Geburtenreichtum ber Bergarbeitet. bevölkerung und bas Fehlen einer betartigen Erscheinung in ben Roblenbergbaugebieten Belgiens 1931-1935: - die berufliche Berteilung der Bevölkerung in ben verschiedenen ganbern und beren bemographische Stellung 1935—1937.

Finangen: siehe Einfuhrmonopole, Rriegsfinangen, Rriegskoften; — fiebe Staatsanleiben; Reidefinangreform und politit 1906—1913 innere Reids-508; bie politit 1906-1913 Reichoftenervorlagen Mära. pom 1916 E 977-990; — bie Kriegs-gewinnsteuer 977; — ber Duittungs-stempel 980; — ber Frachturkunden-ftempel 981; — die Erhöhung der Boftgebuhr 981; - Die Erfahrungen mit ber Sahrfartenfleuer 984; - bie Tabaffteuer 984; - faliche Borausfegungen von Ligner und Bolf 984; Die Ertrageberechnung 985; - ber Rauchfonds bes beutschen Bolfes 986; bas Zigarettenmonopol 988; -Befamtwurdiaung 989.

Finanage chichte: A financial history of California 1576; — a financial history of New York State 1576.

Finanzverwaltung: Die venetianische Finanzverwaltung ber Jonischen Inseln 1582.

Fortbilbung: Die schwebische Boltehochschule, ihre rolitischen und sozialen Grundlagen 2058.

Frantreich: fiehe Bobenwert; - flehe Rulturgeschichte.

Friedensgemeinschaft: Das Berhaltnis Deutschlands und Englands ju der internationalen Rechte- und Bemeinschaftsbildung E 571-616; -Bedeutung bes Rrieges für bie internationale Gemeinschaftsbildung 571-574; - innerer und außerer Gegenfan zwischen England und Deutsch-land 574-576; - Unmöglichfeit, Deutschland aus ber internationalen Gemeinschaft auszuschließen 576-582; geritorender Charafter bes gegenmartigen Rrieges und Rotwenbigfeit ber Beseitigung ber burch ibn geschaffenen Krifis 582-587; - ber englische Standpunkt 587-593; -Miberlegung vom beutichen Stand-puntte aus 593-597; — politische Boraussetzungen eines bauernben Friedenszustanbes 597-606; - ber beutsche Dilitariemus, feine Rulturbedeutung und bas Celbftbeftimmungs. recht ber Bolter 606-611; - Butunftehoffnungen: bas neue Bringip ber Bölfergemeinschaft und bie Doglichfeit bes Bufammenwirkens ber Bölfer 611-616.

Friedensvorbereitung: Die Organifationsarbeit nach dem Kriege und die Aufgaben der Biffenschaft E 617 —684; — Überblick über die Ausbehnung der Organisationstätigkeit während des Krieges 618; — Unmög-

lichkeit ber sofortigen Auflösung bei Friedensichluß. Reue Mufgaben 637; bauernbe Organisation nach bem Rriege. Pringipielle Gegenfage. Stellung ber grunbfaglichen Begner ber Staatseingriffe jur flaatlichen Tatig-teit: Barole Richtstun 641; — Ronstatierung von Tatsachen 642; — Statistit, Enqueten mit Zwang zu eiblicher Aussage. Berichterstattung (jum Beifpiel über ben Arbeitemartt) und Austunftserteilung (Berufo-beratung in Oftpreußen) für heimtehrende Krieger; allgemeiner Rechtsfout. Organisation ber Intereffenten bei Ginigungsamtern. Berfagung bes Rechtsfdutes, amingendes Bertrags-recht 645; — Befähigung gur Gelbft-hilfe 646; — Schule (Fortbildungsfoule). Bilbungemefen für Ermachfene (Umlernen, nicht bloß für Invalide). Mufeen, Cammlungen, Butunft ber Musftellungen. Bufammenichließung Individuen (Intereffenvertretungen, Benoffenschaften, Synbifate, Gewertichaften). Staatseingriffe auf Grund icarferer Richtungen: negativ 653; - Beidranfung durch Bolle und indirette Steuern (veranderte Frageftellung. Syndifatsgefengebung); burch Abhängigmachung von staatlicher Erlaubnis (Stufenfolge bis gn Beburfniefrage und Befähigungenach. meis; Gemerbefreiheit und Freizugig-Einengung bes Betriebes ricus). Positive Forberung feit). (Arbeitericut). (Rredite, Subventionen; Rleingewerbe) 660; — Staatlicher Gewerbebetrieb 662; — Staatsmonopole 662; — Aufgabe ber Wiffenschaft, nicht bloß Mitarbeit an biefen Organisationen, fonbern ebenfo Begrenzung 668; — Gefahren eines "Zuviel" an Organi-fation. Digbilbungen in ber Bielorganifation. Berfennung b. " Organis. mus". Begengewicht in ber Erzichung. Fehlen einer Bermaltungsmiffenicaft (neben blogem Bermaltungerecht). Bergleich ber gegenwärtigen Aufgaben ber Wiffenschaft mit ben Aufgaben bes Rathederfozialismus 672; — Rach-trag 679; — neuere Hufterungen gegen bie Gefahren bes Ubereifers 681; — "Erflärung" ber Bentralftellen usw. gegen Ubereifer und fonftige Mifftande in gemeinnütiger Tätigfeit.

Geburteurudgang: Geburtenrudgang und Aufmucheziffer E 769—839; — Ginleitung 769; Beginn bes Geburten-

rudgangs 773; — Beginn bes Rudgangs ber Sterblichfeit 778; — zwei Epochen bes Rudgangs ber Sterb. lichfeit 779; — Aufwuchszahlen 781; — abfolute Aufwuchszahlen und relative Aufwuchsziffern 786; - mögliche Urfachen bes beichleunigten Geburten: rudgangs im 20. Jahrhundert 789; — Geburtenrudgang ohne Rudgang ber Sauglingefterblichleit 792; — Einfluß rudgangiger Sauglingesterb-lichkeit auf die Geburtenzahl 796; — Einfluß ber Fruchtbarteitsziffer auf bie Gauglingefterblichfeit und Ginfluß ber Säuglingeernährung auf beibe Biffern 805; - Brufternahrung ber Sauglinge und Hudgang ber hoben Geburtennummern 812; — Burud-bleiben bes Rudgangs ber Rinberfterblichteit binter bem Geburten-ruckgang 817; — bas frangofische Beispiel 824; — fünftige Gestaltung ber Aufmuchsgiffer 825; - ber Biderfpruch in ber Sterblichfeitsprognofe und bie Wiebertehr erhöhter Sterbesiffern 830; — bie Abnahme bes Geburtenüberschuffes 834; — Geburtenrudgang und Geburtenregelung im Lichte ber individuellen und ber sozialen Sygiene 457; — Bur Frage bes Geburtenrückgangs E 1645— 1684; — Bevölkerungezunahme und Geburtenüberichuß find auseinanberguhalten 1645-1648; - Geburtenrudgang nicht Folge bes Rudganges der Rindersterblichkeit, beide Folge gunehmenber Boblhabenheit 1653; - Entwicklung ber Einkommensverhaltniffe mahrend diefer Beriobe in jeber ber brei Rlaffen und bamit verglichen bie Beranderung ber Beburten- und ber Sauglingefterblichfeiterate 1653-1655; - bie verschiedene Sobe der Geburtenrate ber Rlaffen beruht jum Teil auf Zaufdung 1655-1664; - ber Ginfluß höberer Lebensanfprüche nach Bohe ber fozialen verichiebenen Grades Rlasse Energie und von Unabhangigfeit ber Stellung ber Frau 1665; - jur Er-reichung bes Billens jur Rinberbeschräntung angewandte Mittel 1667-1670; - von ben Mitteln gur Bebung ber Geburtenhäufigfeit 1670-1678; -Deutschlande Wehrfraft in ben nächften Jahriehnten 1676 - 1677. Geigenbau: Der Geigenbau in Mitten-

malo E 159-194; - Geschichte des Mittenwalder Geigenbaues 162-165; die Technik 166-177; - das Rob. Gefchichtsschreibung: f. Biographie.

material 166; - bas Arbeitsgebiet ber Sausindustrie 168; — Die Tätig-telt im geschloffenen Betrieb 171; bie Abfagverhältniffe 177-183; a) im Handwerf 177; — b) die Entiftehung bes Berlags 179; — bie soziale Lage im Geigenbau 183—188: - bie Geigenbaufcule 186-190; - Rudblid und Ausblid 190-193; -Literatur 194.

Beldmartt: fiehe Pfandbriefe. Das Recht ber Genoffenschaften: eingetragenen Genoffenschaft 1036; bas landliche Genoffenichaftemefen im Ronigreich Sachsen 1045; - Jahr-buch bes Allgemeinen Berbandes ber auf Gelbsthilfe beruhenden beutiden Erwerbe- und Birticaftsgenoffenicaften für 1914 1049; - Jahree bericht bes Generalverbandes land: licher Benoffenschaften für 1914 1049: - Jahresbericht bes Reichsverbander ber beutiden landwirtschaftlichen Genoffenschaften für 1914 1049; - Sahr-buch bes Sauptverbandes beutscher gewerblicher Genoffenschaften für 1918 1049; — Jahrbuch bes Zentral-verbandes beutscher Konsumvereine 1049; - bie Durchführung ber Berbanderevision im Allgemeinen beutschen Benoffenicafteverband 2103.

Genoffenschaftsbewegung: f. Aus-fuhr; — Eduard Pfeiffer und die deutsche Konsumgenoffenschaftsbewegung 1045; - tonfumgenoffenfcaft. lice Entaleifungen 1045.

Befdicte: fiebe Rultur., Berfaffunge., Wirtichafte- und Beitgeschichte, Bolle. wirtschaftslehre; - Fünfhundert . lahre Sobenzollernherrichaft E 1-19: -Das Wert D. hinges über bie Dobengollern, bie Erblichfeit bes Fürften-amtes, bie hohenzollern in Franten bie 1415, in Brandenburg bis 1640. Der territoriale Staat 1-5; - bie Erweiterung bes preußisch-branden-burgischen Staates bis 1806. Die brei großen Fürften: ber Große Rurfürst, Friedrich Bilbeim I. und Friedrich ber Große 5-8; - ber preußische Beamten- und Militaritaet: Perfonlichfeit ber Konige im 18. Jahrhundert 9-12; -- Friedric Wilhelm III. 12-14; - Friedrich Wilhelm IV. und Raifer Bitbelm 1840-1888; fein Entel 1888-1914 14 - 18.

Macht und Geschichtsphilosophie: Mirtigair 426

Gefelicaft: fiehe Staat.

Getreibe: Der russische Getreibeerport 1549.

Getreidezölle: siehe Bobenpreise. Gewerbe: siehe Brauerei, Geigenbau, Handwerk, Industrie.

Gemerivereine: The helper and american trade unions 484; — railway conductors, a study in organized labor 1556.

Grundsteuer: Agrarverfassung und Grundsteuer in Bulgarien E 1421—1462; — Einscitendes 1421; — Behördenorganisation, betreffend die Grundsteuer während ter Türkenberrschaft 1428—1426; — die russticke Offupationsarmee und die Grundsteuer 1426—1429; — Reste türkischer Berwaltung 1429—1432; — Zehentsteuer nach der Befreiung Ausgariens 1432—1444; — geltendes Agrarrecht 1444—1462; — die unbedauten Grundsschaft im Königreiche Bulgarien 1453; — die Art der jeht gestenden Grundbesteuerung in Bulgarien 1457.

Sanbelsgefellichaften: Die Gefellichaft mit beschänkter haftung 1032;
— bie mirtschaftlichen und sozialen Grundlagen bes Rechts ber Erwerbsgefellschaften 2085.

Sanbelstrieg: Englands Sanbelstrieg und die demische Industrie 1009; über ben Wahnfinn ber handels-

feindseligfeit 2043.

Saubelspolitit: siehe Mitteleuropa, Aupenhandel; — Bur Methodi' der theoretischen Handelspolitik k 409—420; — Einleitung: Begriff und Wesen der Handelspolitik (van der Borght, Grunzel, Philippopich, Schmoller) 409: — die öfonomischedustive Methode der theoretischen Handelspolitik bei Fontana-Ausso: Die Handelspolitik die Produktionspolitik 412; — die Ausscheidung des Staates als politischen Nachtfaktors 413;—die Joierung der öfonomischen Faktoren 415: — die Anwendung der theoretischedustiven Methode in der Handelspolitik und ihre Kritik 417; — die Grenzen ihrer Anwendbarkeit in der Handelspolitik 419

Sandlungsgehilfen: Der beutschnationale pandlungsgehilfen-Berband

ju Samburg 1056.

Sandwerter: Die beutsche handwertervemegung bis jum Siege ber Gewerbefreiheit 2087; — Gewerbeförderung in Preußen 2088. Seeresverfassung: Landwehr und Landsturm seit 1814 E 1087—1112;
— Leistungen von Landwehr und Landsturm im heutigen Kriege 1087;
— Epochen der Geschichte der preußischeutschen Feldarmee 1089;
— erste Epoche (1815—1860) 1090;
— zweite Epoche (1860—1888) 1094;
— derwesen und Staatsleben 1104;
— Bolkscharafter 1109;
— Sollscharafter 1109;
— Sollschungen 1110.

Sobengollern: fiebe Gefdicte. Spotheten: Ginige Tatfacen jur Tilgungebopothet im ftabtifchen Bobenfredit E 1835—1865; — Begriff ber Tilgungehypothet 1835; — Rechts. lage ber Tilgungshppothet ohne befondere Sicherung 1838; - Rechts. Tilgungshppothet ber Löschungsvormertung 1844; — Lage der Tilgungshppothet bei den Sppothetenbanten 1846; - Lage ber Tilgungehnpothet bei ben Spartaffen und Bersicherungsunternehmungen 1855; Lage ber Tilgungshypothet bei ben ftadtifchen Sypothefenanftalten 1858; Lage ber Tilgungshypothet bei ben Brovinzial-Sppothekenanstalten 1864. Sbootbetenbanten: fiebe Afandbriefe.

Snbien: Indien unter ber englischen herrschaft 450; — Studien über die indische Juteinduftrie 450.

Induftrie: fiche Brauerei, chemische Industrie, Gisenindustrie, Rahmaschinen, Maschinenindustrie, Birticatisgeschichte, Wollwaren, Zement; — fiehe Busgarien, England, Luxemburg, Volen.

Intereffenvertretung: fiehe Landwirtichafistammern.

Invaliben: siehe Kriegsinvaliben.

Suben: Palastina und bie Oftjubenfrage E 1463—1480; — Bolen und Juden 1463; — bie Jubenfrage 1463; - die Umschichtung der Berufe 1464; - die Judenkolonisation in Rugland 1464; - bie judifchen Rolonisatione. versuche 1465; - bie Dacht ber Tradition und ber Ginfluß Balaftinas die Grundlagen palaftinenfifchen Rolonifation 1467; bie Entwidlungefähigfeit Balaftinas 1468; - Rudblid auf Die Rolonis fierung Balaftinas 1469; - ber innere Ausbau der Rolonien 1474; ber Ginfluß ber pinchologischen Gigenschaften ber flädtischen Juben auf ben Ent-

widlungsgang ber Rolonisation 1475; ber Einfluß auf bie arabifchen Agrarverhältniffe 1476; - bie Frage ber Rapitalbeschaffung und die tech. nifden Schwierigkeiten einer Maffeneinwanderung nach Palaftina 1478. Sute: siebe Indien.

Ratheberfogialismus: fiebe Sogial-

Rartelle: f. Seeschiffahrt, Bollwaren. Rinbergabt: siebe Familienstatistik. QlBfter: fiebe Wirticaftegefdichte.

Rolonifation : Deutsche Rolonifations. plane und erfolge in der Turfei por 1870 E 915-976; - Deutsche in Balaftina und ber Deutsche Drben 915: - Deutsche im byzantinischen Reich und auf dem Baltan, Soldner und Bergleute 919; - beutiche Sattoreien im Drient, die beutsche Rolonie in Konftantinopel um 1570 923; -Blane beuticher Fürften auf Land. gewinn im Drient 927; - Breugen und die Pforte, Die beutsche Gemeinde in Smprna 930; - ber Ginfluß ber griechischen Erhebung und Ginmanberung nach ber Türkei 932; - bie Türkei als Biel beuticher Rolonifation, Aufteilungsplane 937; - Sanfifder Blan bes Erwerbs von Infeln bes Archipele 941; - Anfieblungsplane für Balaftina und Rleinafien 943; -Bulgarien und die Donaulande als Rolonisationsziel 951; - Friedrich Lift ale Apostel bes Wege nach Often 956; - der Krimfrieg und deutschen Rolonien 960; - Rritit ber Rolonisationeplane 962; - Templer und bas türfifche Rolonisationsgeses 966; — die Templer in Palästina 972.

Rommunalpolitit: siehe Unternehmung; - Monographien beuticher Landgemeinden 1037; - Die Uber-führung tommunaler Betriebe in Die ber gemischt-wirtschaftlichen Unternehmung 1039; — bad Ren-tabilitätäproblem bei ber ftabtifchen

Unternehmung 1040.

Ronfulate: Die Entstehung ber Berufstonfulate in den wichtigsten Sandelsmächten ber Welt E 1719-1736; - geschichtliche Entwidlung der Ronfulate im allgemeinen 1719; - die Entwidlung bes Ronfular-bienftes 1720-1734; - England 1720-1723; - Die Bereinigten Staaten von Amerika 1723-1726; -Frantreich 1727—1730; — Öfterreich-Ungarn 1730-1732; - Deutschland 1732-1734; - bie Bebeutung ber Errichtung ftandiger Befandticaften für die Ronfulate 1734-1736.

Rrantentaffen: Das Rrantentaffenwefen in der Schweis und bas Bunbes-gefet vom 13. Juni 1911 2108.

Rredit: fiehe Bobenfrebit; - ber landwirtschaftliche Rredit in Preußen 490; Barzahlung und Kreditverkehr im handel und Gewerbe in der Proving Bofen 2079.

Rriegefinangen: Die Rriegefinangen ber Grogmachte 438; - ber Finang. bedarf bes Reiches und feine Dedung nach dem Kriege 2128.

Rriegefürforge: fiebe Teuerung: -Rriegerheimstätten 2095.

Ariegsinvaliden: Ariegeinvaliden. fürforge E 297-349; - Entftebungs. geschichte ber Kriegsinvalibenfürforgeorganisationen 297-308; — Organisation ber Rriegsinvaliben. fürforge 309-334; - Berufebilbung 321; — Berufsberatung 325; — Arbeitebeschaffung 327; — Arbeits-vermittlung 332; — bie Grundung bes Reichsausschuffes für bie Rriegebefcabigtenfürforge 333; - Die Rrieginvalidenfürforge und die Gefetgebung 335-338; - die Erfolge bes Kriegs: invalibenfürforge 338-348.

Rriegstoften: Die Rriegstoftenbedung und ibre Quellen 1580.

Rriegswirtschaft: fiebe Rabrunge. mittel; - Rriegewirtschaftelebre 464: - foziale Robilmachung 2104; bie mirticaftlichen Fragen ber Beit 2118.

Rultur: Die Grundguge ber Beltgeftaltung 1006; — Sauptfragen ber mobernen Rultur 2050.

Rulturgeschichte: Bur polnischen Rul-tur und Birtschaftsgeschichte E 1241 -1295; - ber polnifche Abel, beffen Geschichte die bes gangen Landes ift, ift Sippenadel und bildet fein eigent= liches Feudalsystem and 1241—1251; er zieht beutsche Siedler in Die Dörfer, bie fich im ichlechteren Rechte ber unfreien Gingeborenen balb mieber perlieren, und in die Stabte, bie als Fremdförper bahinsiechen und zugleich burd Anderung der Sandelsmege ben Durchgangevertebr aus bem Drient nach dem Beften verlieren 1251-1261: – weitere Einwanderung aus Deutschland erfolgt nicht mehr, weil fich bort die Berhältniffe tonfolidieren 1261-1276; - als Erfas für den fehlenden inneren Martt wird die Grundberricaft

meiter ausgebaut, teils burch Musbehnung ber Gigenwirtschaft und bes Exports, teils durch zwangsmäßigen Austaufch ber gutsherrlichen mit bäuerlichen Produkten, also burch seu-bales Trudspftem 1276—1279; trop gelegentlicher zeitlicher und ortlicher tapitaliftischer Ginfolage bleibt ber polnische Abel untapitaliftisch, innerpolitifc ledialich interesfiert 1279-1282; - Politif und Lugue find bie Urfachen erhöhter Anforberungen an die Bauern, vermehren den inneren Ronfum ber Fronhofe, aber nicht bie innere Brobuftion, machen handels: und Bahlungsbilang paffiv und wirken durch Bergehren von Aberfouffen fapitalgerftorend 1282-1292; - neuen Ideen ganglich abgeneigt, balt ber polnische Abel bis jum Untergang bes Staates an feinen Braro-gativen fest 1292—1293; — ber franjofifche und ber beutiche Beift 2063; die flamifche Bolfefeele 2063; bie Seele bes Drients 2063; - bie Seele des fernen Oftens 2063; -Beift bes dineftiden Boltes und ber Ausweg aus bem Rrieg 2063.

Rulturwiffenfcaft: fiehe Rethoben-

Rupfer: Die Rupferverforgung Deutschlande und die Entwicklung ber beutschen Rupferborfen 1541.

Landarbeiter: fiehe Lanbslucht; — bie Landarbeiterverhältniffe in Rußland feit der Bauernbefreiung 1561.

**Landflucht:** Landflucht, Kleinsteblung und Landarbeit 487.

Canbftanbe: f. Berfassungsgeschichte;
— bie landständische Berfassung von Schweidnit; Jauer 447; — Fürstentum und Stände in der Mart Branden burg unter der Regierung Joachims I. 448; — ber Sieg des Fürstenrechts—auch auf dem Gebiete der Finanzen—vor dem Dreißigjährigen Ariege 2071.

Landwehr: siehe Heeresversassung.
Landwirtschaftskammern: Die Landswirtschaftskammern: Die Landswirtschaftskammern: Die Landswirtschaftskammern 1361; — die Preußischen Landwirtschaftskammern 1362—1460; — die Geschichte der Kammern 1362; — die Organisation der Kammern 1368; — Greichtung und Ausschaftschafts — Organe der Rammern 1379; — die Mitglieder 1380; — die Vollversammsung 1389; — der Borstand 1390; — Ausschaftschafter Hausschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschafts

und Kommissionen 1393; — ber lokale Unterbau 1393; — bie Beamten 1896; — bie Finanspolitik ber Kammern 1402; — bie Tätigkeit ber Kammern 1412; — bie Jentralorgane (Landessökonomie-Kollegium; Berband ber Landwirtschaftskammern) 1414; — bie Landwirtschaftskammern in anderen Bundesstaaten 1416—1420.

Lebenshaltung: fiehe Teuerung. Lebenstoften: fiehe Teuerung. Lohn: fiehe Arbeitsvertrag. Lugemburg: fiehe Eisenindustrie.

Mancheftertum: siehe Sozialresorm. Raschinenindustrie: Die Stellung der deutschen Maschinenindustrie im deutschen Wirtschaftsleben und auf dem Weltmarkte 1028.

Metalle: fiebe Rupfer.

Methobenlehre: Die Rechtswiffen-icait als Norm- ober als Rulturmiffenschaft E 1181-1239; - Sein und Sollen 1181; - Die Grundeinteilung ber Biffenschaften 1183; — Riderts Begründung ber Rulturmiffenschaft: Natur und Rultur 1184; der Gegenftand ber Rulturmiffenschaft 1185; - werten und auf Werte beziehen 1194; - bas individualifierende u. d. generalifierende Berfahren 1205; - bie Stellung ber Rechtes wiffenfchaft im Ridertichen Biffenicaftefyftem: Rantorowicg: bie bogmatische Jurisprudeng außerhalb biefes Syftems 1207; — Last: bie Rechtsmiffenicaft als empirifde Rulturmissenschaft 1208; — "Wert" und "Bebeutung" 1213; — bas Recht als Norm 1216; — die Positivität des Rechts 1218; — der formale Charafter bes Sollens 1221; — die Relativität bes Rechtsmerte 1222; - bie Durchführung ber Rudert-Lastichen Auf-faffung bei Rabbruch: bie Rechtsmiffenschaft ihrem Gegenftanbe nach empirifche Rulturmiffenicaft, ihrer Methode nach Rormwiffenschaft 1225; - bie Kultur als "Zwischenreich" von Sollen und Sein 1227; — Rorm und Imperativ 1233; — "Geltung" und "Sinn" bes Rechts 1235; — ber "Sinn" bes Rechtsimperativs als Gegenstand ber Rechtswiffenschaft 1236; — ber "Sinn bes Rechts-imperativs" gleichbedeutenb mit "bas Recht als Rorm" 1237; — Berhaltnis von Gegenstand und Methobe 1238.

Marical | Mertantilismus: Der Bauban und die Boltemirtichaitelehre bes Absolutismus 455.

Mittelamerifa: fiehe Anfieblung.

Mitteleuroba: Die Sanbels. unb Bollannagerung Mitteleuropas E 529 —550; — Staatseinheit und Zoll-einheit 529; — die Anläuse zu Zollund Sandelsannäherungen 1879-1906 und ihr Miglingen 581; - die neueften handelspolitifden Ginigungstenbengen Mitteleuropas nnd ihre hinderniffe in der Bermaltung 533; - die innere Rotwendigfeit der Boll- und handelsannaherung 535; - die Brufung ber Schattenfeiten und Befahren 537; feine Bollunion, aber eine Bollannaherung und ihre Ronfequengen in ber Bahrunges, ber Gifenbahnpolitit, in ber Erhaltung ber Bolleinheit Ofterreich Ungarns 538; — Die Form ber Bollannaberung, bas Dreitarif. fpftem; feine mabricheinlichen Folgen 541; — bie hanbelspolitifche Behandlung ber Turfei und ber Baltanftaaten 545 ; - Birfungen ber Grengverfchiebungen und bes tommenden Friedens auf bie Bollannaberung 548; Raumanns Mitteleuropa 425; bie Bolfswirticaft Ofterreich-Ungarns und die Berftanbigung mit Deutschland 1012; - Berhandlungen ber Mitteleuropaifchen Wirtfchaftstonfereng in Budapeft 1914 1015.

Monopole: fiehe Ginfuhrmonopole.

Die Rahrungs-Rahrungsmittel: Deutschlands im mittelperforgung erften und zweiten Rriegsjahre E 75 99; - Uberhöhungen bei ber biesjährigen Ernteftatiftit 76; - unrichtige Bergleiche bei ber Gegenüberftellung von Gigenproduttion gur Ginfuhr 78; - Eiweiß und Startewert ber eigenproduzierten und eingeführten menfche lichen und tierifchen Rahrungsmittel 81; — große Bebeutung ber Fett-einfuhr 82; — Ersparnis an Rahrungsmitteln burch teilweife Requifition pon Borraten bes Feinbeslanbes 84; - Einfuhr aus bem Auslande 85; -Someineabichlachtung und Rartoffelüberfduß 88; - Angriffe ber agrarifcen Breffe gegen Brofefforen wegen Soweineabschlachtung 91; — Ernte 1915. Rotwendigkeit ber Berringe. rung bes Fleischfonsums auf zwei Erittel 96; — unbefriedigende Art und Beise ber Preisregulierung 97.

Rahmafchinen: Die beutiche Rabmajdineninduftrie 469.

Ratal: fiehe Unfiedlung.

Rationalstonomie: fiche Bollswirtfcafielehre.

Naturrecht: fiehe Staatsrecht. Rieberlandifc Beft. und indien: fiebe Anfiedlung.

Rotenbauten: Die neue belgifche Notenbant E 55-73: - h irlung ber Wegichaffung ber hauptfächlichften Attiven ber belgifchen Rationalbant auf Die belgifche Birtfcaft 55-61: Rotwendigfeit ber Entziehung bes Rotenprivilegs 62; - Grunde, Die gur Berleihung bes Privilegs an Die Société Gnéréale führten 63-65: -Löfung ber Kontributions., Requifitione- und Mahrungefrage 66-73: einer Rotenbant in Burttemberg (1847—1871) E 1737—1819; — Die Beit ber Projette gemifchter Staate. und Brivatbanten (1847-1854) 1737 -1750; - die Depositen- und Disfontobant 1737-1740; - bie Burttembergifche Landesbant 1741-1743: - bas Seybolbice Projett einer Bürttembergifden Bant 1744-1747; - ber Renicheriche Borichlag 1747 -1750; - in- und auslandifde Bro. jetie der Jahre 1854—1862 1750 — 1779; — der zweite Senbolbiche \_ 1779; — der zweite Senboldsche Entwurf 1750—1753; — Bürttem bergifche Gegenentwürfe 1753-1771: – ausländische Projekte 1771—1779; - bie Erlebigung ber Rotenbant. frage von 1862-1871 1779-1819; bie wirtschaftliche Lage und bie politifden Berhaltniffe in ber erften Balfte ber fechziger Jahre 1779-1782; - weitere Rämpfe um bie Notenbent 1783-1808; - bie Grünbung ber Bürttembergifden Bereinsbant 1808 -1812; - ber Burttembergifche Raffenverein von G. Müller und Benoffen 1812-1817; - bie Grunbung Bürttembergifchen Rotenbent 1817—1819; — Die 100 jahrige Birt-famfeit bes öfterreichifden Roteninftitute E 1821-1834; - Ginlofung ber Bantozettel, fowie Gemahrung son Boricuffen an ben Staat 1821-1822: — Bernachläffigung bes tommerziellen Kredits 1828; — Kämpfe um mehr Bewegungöfreiheit; - Balutareform 1824; - Ginfluß Ungarns auf bie Bantpolitit 1825; - Bantnoten-umlauf und Jundiepung ber Roten 1826-1831; - umfangreichere Rredit gemahrung für gefcmachte Birt- | Rufland: fiebe Lanbarbeiter; fcaftebetriebe 1832-1834.

Obrigleitsftaat: fiehe Berfaffung. Offentliche Meinung: Bur Theorie der öffentlichen Meinung E 2001-- öffentliche Reinung als foziologifches Problem und die Schrift Bauere 2001-2002; - gefellichaft-liche Billensform - Berhaltnis gur Religion 2003-2005; - öffentliche Meinung. Bourgeoifie und Liberalis. mus; Berhaltnis ber Parteien gu ihr 2005-2012; - Beftätigung meines Begriffes aus ber Literaturgefdichte des Gegenstandes; Jacques Reder als Theoretiter der öffentlichen Meinung 2012-2016; - Georg Forster und Christian Garve; Garves Definition 2016—2024; — Degel, Rofentrang, Fischer, Berthes, Bluntschi, Rante, Dahlmann, hellmald 2024—2029; öffentliche Meinung und Preffe; ber Mrieg 2029-2030.

Organisation: Die Berbanbe ber Arbeitgeber, Angeftellten und Arbeiter im Jahre 1911, 1912 und 1913 1555. Ofterreich - Ungarn: fiebe Arbeits-vertrag, Bodenfredit, Mitteleuropa, Rotenbanten, Staatsidulben.

Oftafien: fiebe Rulturgefchichte. Oftjuben: fiehe Juden.

Palaftina: fiehe Juben. Pfanbbriefe: Geldmartt und Sypothefenbant Dbligationen 1540.

Polen: Allerlei über Bolens Bergangenheit und Gegenwart E 991— 1002; — bie Textilinduftrie bes Lodier Rayons 1020.

Politit: fiehe Beltfrieg, Zeitgeschichte. Preis: Preisbildung und Preispolitif im Frieden und im Rriege 1538.

Preffe: fiebe England: - unfere Sache und die Tagespreffe 466. Preugen: fiehe Rredit, Staat; - bie peg Entstehung brandenburgifc. preußischen Ginheitsftaates im Beitalter des Absolutismus 2076.

Privatwirtschaftslehre: Die private Unternehmung und ihre Betätigungs. formen 1525.

Rechtswiffenschaft: fiebe Methoben-

Rhodefien: fiehe Anfiedlung. Romantit: fiehe Agrarpolitit. Rumanien: Birticafteguftanbe Rumaniens vor dem Kriege 2045.

Utraina, Land und Bolt 1533.

Sachfen: fiebe Benoffenicaftemefen, Wirifdaftsgefdichte.

Schiffahrt: Die Berbandsbilbung in ber Seefdiffahrt 1026; - ber europäifche Schiffahrtevertehr 1546; - bie beutiche Sch. in Birtichaft und Recht 2080.

Sibirien: G. in Rultur und Birts fchait 2068.

fiehe Rulturgeschichte; -Glawen: Rroaten und Glowenen 2070.

Soziale Frage: Cogiale Gebanten eines ichmeigerifchen Arbeitgebers por 40 Jahren 437; - vom inneren Frieden des deutschen Bolles 2045.

Sozialphilofophie: Die Erlöfung vom Individualismus und Cozialis-

Sozialreform: Die Begründung bes Bringips ber Sogialreform 2130.

Sozialwiffenschaft: fiehe Chriftentum, Rulturgefchichte.

Staat: fiebe Berfaffung; - ber preu-Bifch-deutsche Staat und feine Dachtorganisation B 21—53; — leitende Gesichtspunkte 21—22; — Überlegen-heit der Kaatlichen Organisation Deutschlands 22-23; - ihre Grunbe und ihr Wefen. Die politifche Organisation bes Deutschen Reiches: Charafter seines Föberalismus und Stärle ber monarchifden Gewat: 23-26; - bie militarifche Organifation: die allgemeine Wehrpflicht als Machtmittel und als staatsbildende Kraft 26—31; die volkswirtschaftliche Organisation als Berwirklichung ber fozialen Einheit in ihrem Zusammenhang mit dem geschichtlichen Organifationspringip bes preußifchen Staates 31—34; — ftaatsfozialiftischer Charatter ber fogialen und vollemirtichaftlicen Kriegsorganisation 34-40; finanzielle **Ariegsorganisation** bie 40-46; - fogialer und gefcichtlicher Charafter biefer Organifation und ihr Unterschied von dem Charafter ber fozialen Ariegsorganisation Englands 46-50; - Staat und Gefellichaft in ber Gegenwart 2043.

Staatsauleihen: Allianz - Sc verschreibungen E 351 — 377; Milianz - Schuldheutige Mliang-Souldverfdreibungen 351; — ber Entwurf von Lord Caftlereagh 354; — ber englisch-ruffische Staatsvertrag vom 3./8. September 1813 356; - ber Plan bes

A. C. Limpens be Schevemont 361; Altenftücke 366.

Staaterecht: St. und Raturrecht in ber Lebre vom Wiberftanberecht bes Bolfce gegen rechtemidrige Ausübung ber Staatsgewalt 2072.

Staatsichulben: Das öfterreicifche Staatsiculbenmefen von feinen Unfangen bis gur Bestzeit 1057.

Statiftit: fiebe Arbeitslofigfeit, Bollszäblungen.

Stener: fiebe Gintommenfteuer, Grundfteuer; - Aufgaben und Mittel ber staatlichen Berwaltung der direkten Steuern in Österreich 498.

Gubfee: Bolferbammerung im Stillen Diean 2067.

Sarifmefen: Uber ben gerechten Breis für Eisenbahnleiftungen 1567; - bie Gutertarifpolitit der Gifenbahnen im Deutschen Reiche und in der Schweig 1567; — Grundriß ber politischen Dtonomie 1567; — l'évolution du commerce, du crédit et des trans-

ports depuis cent cinquante ans 1567. Eaplorfpitem : Scientific management,

a history and critcism 473. Tenerung: Tenerung und fürforge E 275-296; Rrieasdie bisberigen Leiftungen ber Rriegsfürforge-einrichtungen 275; — Rotwendigteit ber Steigerung ber Leiftungen 277; - Berudfichtigung der brei haupt-lebensbedurfniffe 279; - Urfachen ber Steigerung ber Lebensmittelpreife und ihre Befampfung 280; - Berschiedenheit ber für die Beurteilung ber Lebensmittelteuerung in Betracht Berhältniffe 287; **fommenden** Grunde für die Borficht bei ber Er-höhung der Unterftutungen 288; — Gegenstände ber winterlichen Bedarfsfteigerung 290; — über die die Lebensmittelverteuerung milbernben Erfchei-nungen bes Birticaftslebens 291; — Beidaffung ber Arbeitsgelegenheit 291;
— Lebenstoften und Lebenshaltung. Ihre Beziehungen zur Bevölferungsfrage und Bolfswirtschaft und ihre Beeinstuffung durch ben Krieg E 195-274 und 685-767; — Teuerung 197—227; — Urfachen ber Teuerung 197; - Teiler deinungen ber Teuerung (Ginkommen, Löhne, Breise) 204; - Beurteilung ber Teuerung 216; -Krieg und Teuerung 220; — Lebens. toften 227-273; - Aufgaben und Rethoben ber Forfdung 227; — Er- aftragen 284; — ber Arbeiter- fcaftelebre.

haushalt 240; - ber Mittelftanb 248: auswärtige Induftrieftaaten 255; – bie Lebenstoften im Krieg 263; hauswirtschaftliche Fragen 266: Bufammenichluß der Berbraucher 269; — Bedingungen der Lebenshaltung 685—712; — Begriff der Lebenshaltung 685; — das biologische und bas gefellichaftliche Eriftengminimum; Bejete ber Lebenshaltung 687: ethnographische Zatsachen ber Lebenshaltung 691; — gefdichiliche Bebingungen ber Lebenshaltung 696; -Stand, Beruf, Sitte 700; — Technit, Geschäftsintereffe, Reklame 704; — Mobe und Lugus 708; — Krieg und Lebenshaltung 709; — Lebenshaltung und Bevölferung 712—728; — ein Rechenegempel. Ausnahmen und Bermidlungen 712; - Geburtenrudgang und Lebenshaltung 716; - Lebensbauer und Lebenshaltung 719; -Wanderungen und Lebenshaltung 720; - Bevölkerung und Unterhaltsmittel 725; — Lebenshaltung und Rultur 728-738; — Unterschiede in ber Lebenshaltung als Kulturbedingungen: Grengen hierfür 728; - Aufftieg bet Arbeiterklaffe als Kulturerscheinung 782; - Rulturpolitifches 735; Lebenshaltung und Bollswirticaft 738-763; — ber innere Markt 735; — die Lebenshaltung ber Raffen — bestimmend für ben inneren Rart 741; — ber innere Martt im Aruge 744; — Sandelspolitisches 749; — bie Lebenshaltung fremder Boller und die heimische Wirtschaft 754: — Erweiterung bes inneren Rarktes, mittel-europäische Wirtschaftspolitik 758; — Ausblide 763; — Literaturverzeichnis 766; — Arbeiterhaushalt und Teuerung 2096.

Tilgungshppothet: fiehe Supotheien. Sorf: Die vollewirtschaftliche Bebew tung ber Torimoore und Bafferfrafte 1552.

Eropen: siehe Anfiedlung. Euch: siehe Wollwaren.

Eurtei: siehe Rolonisation: - the development of modern Turkey 1535: Ronftantinopel in feiner weltgeschichtlichen Bedeutung 2044; - jur türfischen Agrarfrage 2125.

Utraine: siehe Rugland. Ungaru: fiebe Arbeitslofigleit. Brivatwirt-Unternehmung: fiehe

Unternehmung, gemischt - wirt-icaftlice: Die gemischt-wirtschaftlichen Unternehmungen bei ber öffentlicen Gleftrigitateverforgung E 841-913; - Begriff und Entftehungegeschichte ber gemischt wirtschaftlichen Unternehmung, bie Motive ju ihrer Gründung und bie Stellungnahme bes vierten beutschen Stabtetages 841-857; - bas Attientapital unb die Obligationen 857-866: - ber Borftand 866-869; - ber Auffichtsrat 870-875; - Erweiterungen und Erneuerungen ber Unternehmungen 875-877; - Materiallieferunge und Inftallationsmonopol 877—885; Installationsmonopol Berträge über Gebietsabgrenzung 885—887; — die Tarife 887—892; — Dauer und Auflösung bes Bertrages 892—897; — Busammen-mietschaftlichen Gesichtsfaffung ber wirtschaftlichen Gefichtepuntte 897-902; - juriftifche Ungulänglichfeit ber gemifcht-wirt. icaftlichen Unternehmung 902-904: - bie Freundichen Reformvorfclage 904-907; - Gefamtwürdigung burch Theorie und Brazis 907-913.

Benedig: siehe Finanzverwaltung.

Berfassung: Obrigkeitsstaat und Bolksfaat, ein misverständlicher Gegensat E 2031—2042; — die zwei Berfasseruß und Delbrück 2031; — Preuß Etandpunkt und Inhalt der Schrift 2032—2033; — Kritik derselben 2034—2035; — Inhalt von Delbrück Schrift 2085—2038; — zusammenssasserus Betrachtung 2039—2042.

Berfassungsgeschichte: Waren die Landrichte eine Landesvertretung?

E 1141—1180; — Bordemerkungen 1141; — die Schrift Schiefers 1144; — das Steuerwesen, besonders die Bedestzierungen als Grundlage der Entstehung und Bertretungskompetenz der Landständischen Berfassung ihren Bertretungskarakter aus? 1158; — Schiefers "Charakteristik" der Definition des Reprässentationsbegriffs dei R.v. Mohl 1169; — die Landstände galten siets als Landesvertretung 1175; — Exturs: zum dualistischen Charakter des Ständesstanden

Verrufserklärung: Der Boykott 1053. Verwaltung: siehe Steuern. Völkerrecht: siehe Ewiger Friede. Volkshochschule: siehe Fortbilbung. Boltstraft: Die Erhaltung und Rehrung ber beutschen Boltstraft 2090.

Boltsstaat: siehe Berfassung.
Boltswirtschaftslehre: Histoire des doctrines économiques depuis les physiocrats jusqu'à nos jours 1586;
— Geschichte der polsswirtschaftlichen Lehrmeinungen 1586.

Bolkzählung: Die Bolkzählungen und die Entitehung ber Berufs und Betriebsählungen im Deutschen Reiche E 1685—1717; — die erste deutsche E 1685—1717; — die erste deutsche Bolkzählung im Deutschen Reiche vom 1. Dezember 1871 1686; — die orste Volkzählung im Deutschen Reiche vom 1. Dezember 1871 1686; — Bolks und Sewerbezählung vom 1. Dezember 1880 1693; — Bolks und Sewerbezählung vom 5. Juni 1882 1695; — Bolks zählung vom 1. Dezember 1885 1699; — Bolksählung vom 1. Dezember 1890 1699; — die Berufs und Gewerbezählung vom 1. Dezember 1890 1699; — die Berufs und Gewerbezählung vom 1. Dezember 1890 1699; — die Berufs und Gewerbezählung vom 1. Dezember 1895 1700; — die Berufs und Betriebs zählung vom 12. Juni 1907; die Bolkzählungen 1900, 1905 und 1910 1704.

**Baffertraft:** Die volkswirtschaftliche Bedeutung der Torfmoore und Wafferträfte 1552.

Beltfrieg: Deutschland und der Beltfrieg 439; — der europäische Krieg 1017; — die deutsche Bolitif und die Entstehung des Weltfrieges 1521. Rirtschaftsgeschichten ihne Kulture

Birtichaftegefchichte: fiehe Rulturgeschichte; - Bayerifche Rlöfter im Dreißigjahrigen Kriege E 1617—1643; Duellen 1617; - Seligenthal; Rrieg unb Mißernten 1619; Bwangsanleiben und ihre Bins-ftodungen 1622; — Rreditbeburfnis und Berichuldungetonfens 1623; -Bieberbemeierungefredit 1624; Rapitalmangel, Sicherung burch staat-liche Schulbbriefe 1625; — Rredit-politif 1627; — Rotlage anderer Klöster 1630; — Altomünster 1631; Rühlbach 1633; — Souldbedingungen und Soulbverfdreibungen bei Brivat- und Staatsfredit 1684; -Ergebniffe 1636; zwei Schuldbriefe 1641; — The economic organisation of England 423; — Gtunbjuge ber neueren Birticaftsgefcichte vom 17. Jahrhundert bis jur Gegenwart 430; — bie Baumwollweberei ber

sächsischen Oberlausit und ihre Entmidlung zum Großbetrieb 1020; kurhesische Gewerbepolitit im 17. und 18. Jahrhundert 1024; — Basser Sandelsgesellschaften im 15. Jahrhundert mit besonderer Berucksichtigung ihrer Formen 1530.

Wirtschaftsverkasfang: Die Krise ber sozialen Gruppierung und ber Neuautbau ber europäischen Staatenweit E 1987—1999; — Einstellung ber freien wirtschaftlich-sozialen Berbandineubildungen in den Dienst der staatlich-öffentlichen Aufgaben 1987; — Berufspolitiker Parlament und Bureaukratie in ihrem Berhältnis zur politischen Leiftungsfähigkeit der freien Ständevertretungen 1990; — langsame Erziehung der freien Interessen-

verbande jum Dienfte für bas Gemeinwohl 1995; — Rachwort von Schmoller 1997.

Bollwaren: Organisationsbestrebungen in der deutschen Tuch- und Wollwarenindustrie 468.

Bürttemberg: fiehe Rotenbanten.

Seitgeschichte: Fürst Bulows Bolitis E 1609—1615; — auswärtige Politis 1610; — innere Parteipositis 1611; — Ostmarkenpolitis 1613; — handeles politis 1613; — Schluß 1615.

3ement: Die Entwicklung der deutschen Bortlandzementindustrie 466.

3ollannäherung: siebe Mitteleuropa.

3oldverein: siehe Mitteleuropa.

3uder: Buder und Buderrübe im

Beltfriea 1565.

Digitized by Google

## Hauptfragen der modernen Kultur.

Don Dr. Emil Hammacher.

(IV u. 351 S.) Leg. 8. 1914. Geh. M. 10 .--, geb. M. 12 .--

"Man muß das inhaltreiche und fesselnde Buch selbst lesen, um sich von der Sülle von Anregungen, e es vermittelt, ein Bild zu machen. Neben den Arbeiten von Jonas Cohn, Adolf Dyross, Karl Joel, lag Scheler, Georg Mehlis u. a. wird es als Zeuge eines hohen Idealismus seinen selbständigen Plat haupten; es verdient auch jetzt während des Krieges und nach dem Kriege bei jedem, der den "Sinn" is Krieges auch philosophisch zu ergründen such, die lebhasteste Ausmerksamkeit." Deutsche Revue.

"Bei hammacher fühlt man hinter aller Gelehrsamkeit stets das Eine, Notwendigste: vor und über liem Restektieren und Beweisen der Denkarbeit liegt ein tieses, menschliches Erleben, ein seines Empfinden er verschiedenen Lebenstendenzen, ein wahrhaftes Selbst-Ringen mit den disserenten Strömungen der vodernen Kultur. Die doppelseitige Bewegung, Schwingung unseres geistigen Seins, hat er wahrgenommen nd das Tiesproblematische unserer gestigen Exikenz durchgekostei — und nun setzt er die erhebliche nergie seines logischen Denkens daran, von diesem Ientrum aus unsere Zeit zu überschauen und das iannigsaltig-bunte Erleben in Begriffe einzusangen."

Neue Jahrbücher.

## Neue Werke zum Weltkrieg.

In 2., erweiterter Auflage (10.—14. Taufend), ift erschienen:

#### Deutschland und der Weltkrieg

hrsg. von Geh. Reg.=Rat Prof. Dr. G. Hinge-Berlin, Geh. Reg.=Rat Prof. Dr. Sr. Meinecke-Berlin, Prof. Dr. H. Onden-Heidelberg, Geh. Reg.=Rat Prof. Dr. H. Schumacher-Bonn. 2 Bande. Geh. M. 12.—, in Halbl. geb. M. 14.—. Feldpostausgabe in 3 Banden M. 12.—. (Nicht einzeln käuslich.)

1. Deutschlands Stellung in der Welt. II. Deutschlands Bundesgenoffen. III. Die Machtpolitik unserer Gegner. IV. Vorgeschichte, Ausbruch und Ausdehnung des Weltkrieges. V. Der Geist des Krieges.

"Eine von großer Kenninis aller Tatfacen in jedem Aufface zeugende Jufammenfaffung der zu behandelnden Probleme . . . . hervorgehoben sei der die ganzen Darftellungen durchtringende hohe Geick der Aufassung, die Vertiefung der Erfassung der politischen und kaatsrechtlichen Tatfacen durch Juruckgehen auf die letzten geistigen und realen Krafte. Die Varstellungen werden dadurch auf eine geistige höhe gehoben, die auf jeden Leser einen karken Eindruck machen muß."

(Dr. Eugen v. Philippovich i. d. Teitfchr. f. Volkswirtsch., Sozialpolitik u. Verwaltung.)

Die politischen Probleme des Weltkrieges. Wielden. überlegt von Dr. Fr. Stieve. Mit 5 Karten. 4. Auslage. 16.—19. Tausend. Geh. M. 240, geb. M. 3.40.

Rubland. Eine geogr. Betrachtung von Drof. Dr. A. Kettner. Mit 23 Karten. 3., erweiterte Auslage des Werkes "Das europälische Rubland". Geh. M. 4.80, geb. M. 5.20.

Der britische Imperialismus.

Ein geschichtlicher Überblich über den Werdegang des britischen Reiches vom Mittelalter bis zur Gegenwart. Don prof. Dr. S. Salomon. Geh. M. 3.—, geb. M. 3.60.

Der Welthrieg und die Judensfrage. Don Dr. m. simon. Geb. m. 1.20.

Belgiens Vergangenheit und Gegenwart. Den Geb. shoftat prof. Dr. Karl Hampe. 2., erweiterte und umgearbeitete Auslage. Geb. III. 2.—.

Belgien. Don Dr. D. Ohwald. 2., verbesser Auflage. Mit 5 Karten. Geh. M. 1.20, geb. M. 1.50.

Die Baltischen Provinzen.
Don Dr. V. Cornius. Mit 8 Abbildungen und
2 Kartenskizzen. 2. Aust. M. 1.20, geb. M. 1.50.

Polen. Mit einem geschichtlichen Überblick iber die polntschruthenische Frage. Der. R. S. Maindl. Mit 6 Karten. Geb. M. 1.20, geb. M. 1.50.

Die Türkei. Don Reg. Rat D. R. Kraufe. Mt. 1.20, geb. M. 1.50.

## Teubners Kriegstaschenbuch.

Ein handlezikon über den Welthrieg.

Hrsg. von **U. Steindorff.** (VI u. 346 S.) Mit 5 Karten. Geh. M. 3.—, geb. M. 3.50.

Derlag von B. G. Teubner, Leipzig und Berlin.

Soeben erfchien:

## Ein Arbeitstarifgesetz.

Die Idee der fozialen Selbstbestimmung im Recht

Dr. Bugo Sinzbeimer,

Rechteanwalt am Oberlandesgericht in Frankfurt a. M.

Preis: 8 Mark.

Musführlicher Profpett mit Inhaltsverzeichnis fteht toftenlos gur Verfügung.

Der Verfasser unternimmt es, die Grundsormen zu einem neuen Aufbau & Tarifrechts zu entwerfen und deren gesetzliche Möglichkeit in dem ausführliche Entwurf eines Arbeitstarifgesetzes darzutun. Das Werk ist ein Beitrag zu & Frage der "Neuorientierung" des Arbeitsrechts nach dem Ariege und dient glod zeitig der Erneuerung der Nechtswissenschaft, die über das Jiel der Erforidum des geltenden Nechts hinaus zu den tatsächlichen sozialen Lebensbeziehungen ben nechübrt werden soll.

## Der Gesamtarbeitsvertrag

nach Schweizerischem Recht.

Deutsche Beiftesformen deutschen Arbeitslebens

Dr. iur. Roman Boos.

Dreis: 10 Mark.

Eine eindringende Untersuchung über die Verwandtschaft von Acht E Bunst, 3u welcher der Verfasser durch die Vorlesungen Gierkes über deutide Acht und Woelfflins über deutsche Bunst angeregt worden ist.

#### Verlag von Gustav Fischer in Jena.

Soeben erschien:

# Großstadtwohnungen und Kleinhaussiedelungen in ihrer Einwirkung auf die Volksgesundheit

Eine kritische Erörterung für Arzte, Verwaltungsbeamte und Baumeister. Von D. med. **C. Flügge**, o. ö. Professor und Direktor des Hygienischen Instituts de Univ. Berlin. Mit 8 Abb. im Text. (VI, 160 S. gr. 8°.) 1916. Preis: 4 Mark

Univ. Berlin. Mit 8 Abb. im Text. (VI, 160 S. gr. 8°.) 1916. Preis: 4 Mit Inhalt: Einleitung. Beschaffenheit der großstädtischen Wohnungen auf Gruistatischer Erhebungen. I. Abschnitt: Statistische Feststellungen über Wohnungstaffsa. A. Die allgemeine Sterblichkeit in Stadt und Land. B. Lokalstatistische Erhebungen der Sterblichkeit und Wohnungseinflüsse. C. Spezielle Wohnungskrankheiten. I. Saugharsterblichkeit. 2. Tuberkulose. D. Statistische Beziehungen der Wohnung zur Morbiditziffer, Militärtauglichkeit und Konstitution der Schulkinder. Zusammeninssung – II. Abschnitt: Beobaschiete Gesundheitsschädigungen durch großstädtische Wehnungen. 1 De Hochsommerklima der Wohnungen. 2. Die Luft- und Lichtverhältnisse innerhalb und auf halb der Wohnungen in Stadt und Land. 3. Die Verbreitung übertragbarer Krankheits durch die Wohnung. 4. Sonstige Gesundheitsschädigungen durch die Wohnungsanlage. Zu sammeniassung. — III. Abschnitt: Abhlifemaßregeln gegen die Gesundheitslichen Nachtifter gegen die Gesundheitsschädigung durch der großstädtischem Miethäuser. A. Schutz gegen die Gesundheitsschädigung durch der inzelne Wohnung. B. Schutz gegen die aus der Besiedelungsdichte entstehenden Gesundheitsschädigungen. 1. Stadterweiterung und neue Siedelungen. 2. Maßnahmen in behauter Wohnvierteln. Schlußbetrachtungen.

/ERLAG VON GUSTAV FISCHER IN JENA.

## Neuerscheinungen:

# Die Entwicklung der Frauenarbeit in der Metallindustrie.

Vortrag, gehalten auf der dritten Konferenz zur Förderung der Arbeiterinnen-Interessen am 19. Februar 1914

Dr. Elisabeth Altmann-Gottheiner,

Preis: 30 Pf.

[Schriften des ständigen Ausschusses zur Förderung der Arbeiterinnen-Interessen, Heft 8.)

## Kapitalmarkt und Geldmarkt.

Eine ökonomische Studie

Dr. Herbert von Beckerath, Privatdozent an der Universität Freiburg in Br.

(X, 198 S. gr. 8°. 1916.) Preis: 4 Mark 50 Pf.

# Englische Expansion und deutsche Durchdringung als Faktoren im Welthandel.

Von\_

Dr. W. H. Edwards,

(VI, 89 S. gr. 8°. 1916.) Preis: 2 Mark 40 Pf.

#### Die Familie in ihrer Bedeutung für das Volksleben.

Von

Richard Ehrenberg.

Preis: 1 Mark.

## Wert und Kapitalprofit.

Neubegründung der objektiven Wertlehre.

Von

Dr. med. et phil. Franz Oppenheimer, Privatdozent an der Universität Berlin.

(X, 229 S. gr. 8°. 1916.) Preis: 6 Mark.

Digitized by GOOS

## Die völkerrechtlichen Urkunden des Weltkrieges

(Jahrbuch des Völkerrechts III. Band).

Berausgegeben von

Dr. Theodor Niemeyer, und Dr. Karl Strupp, Geb. Justigrat, o. d. Prosessor Des Srankfurt a. M.

I. Band:

## Politische Urkunden zur Vorgeschichte.

Gr. 80. VIII, 796 Seiten.

#### Inhalt:

I. Vorgeschichte.

Internat, Rechts a. b. Universitat Riel

- a) Jur Vorgeschichte des Arieges der Zentralmächte mit dem Dreiverband, Serbien, Montenegro, Belgien.
- b) dur Vorgeschichte ber Beteiligung Japans am Ariege.
- II. Politische Entwicklung des Arieges die zur österreichisch-belgische Ariegeerklärung (28. August 1914).

#### Registerteil:

- A. Verzeichnis der Urkunden nach der Zeitfolge.
- B. Verzeichnis der Staatsmänner.
- C. Nachweis der den Buntbüchern entnommenen Urkunden.
- D. Inhaltsverzeichnis nach der Zeitfolge der Geschehnisse.

Der Arieg hat es nötig gemacht, den Plan des Jahrbuchs für Völkerrecht ist die Dauer des Arieges abzuändern und den III. Band ausschließlich den Urkund des Weltkrieges zu widmen. Die Sammlung dient in erster Linie der Wissenschaft der Politik in der besonderen Richtung der geschichts- und völkerrechtswissenschaftlichen Forschung, deren Aufgabe es vorerst nur sein kann, das Material, die diplomatischen Adresspondenzen, die Auslassungen der Regierungen, die verschieden Farbbücher und die Urkunden für sich sprechen zu lassen, ohne Kommentar, oder Anklagen oder Rechtsertigungen.

Preis 20 Mark. In Halbfranzband 24 Mark.

Ausführliche Prospette.